

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





E.BIBL. RADCL

C. Per. 193 e 228



| · | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# **Jahresbericht**

über die Fortschritte

der

reinen, pharmaceutischen und technischen

# Chemie,

Physik, Mineralogie und Geologie.

Unter Mitwirkung von

H. Buff, E. Dieffenbach, C. Ettling, F. Knapp, H. Will, F. Zamminer

herausgegeben von

Justus Liebig und Hermann Kopp.

Für 1847 u. 1848.

Giessen.

J. Ricker'sche Buchhandlung.

# Vorrede.

Die reine und die angewandte Chemie, die Physik, die Mineralogie und die chemische Geologie bilden ein Gebiet, dessen einzelne Theile so viel Gemeinschaftliches und Zusammenhängendes haben, dass sich zwischen ihnen kaum bestimmte Grenzen ziehen lassen; jene Wissenschaften bilden ein Gebiet von durchweg in einandergreifendem Inhalt, aber von solchem Umfang und so vielfältiger Bearbeitung, dass es dem Einzelnen sehr schwer wird, allen Fortschritten auf demselben durch das Studium der einzelnen Originalabhandlungen zu folgen. Ueber diese Fortschritte einen vollständigen Ueberblick zu geben, zu zeigen, inwiefern die einzelnen Untersuchungen Neues bringen und früher Bekanntes bestätigen oder berichtigen, dazu eignet sich vorzugsweise ein umfassend angelegter und gründlich durchgeführter Jahresbericht.

Die Herausgabe eines Jahresberichts über die ebengenannten Wissenschaften zu versuchen, wurde für die Unterzeichneten durch das freundschaftliche Zusammenwirken
möglich, welches eine Anzahl Lehrer der Naturwissenschaften an der hiesigen Universität vereinigt. Herr Prof.
Buff übernahm die Berichterstattung bezüglich der Molecularwirkungen, der Electricität und theilweise des Magnetismus; Herr Prof. Zamminer bezüglich des Diamagnetismus, der Bewegungslehre, der Akustik, der Optik,

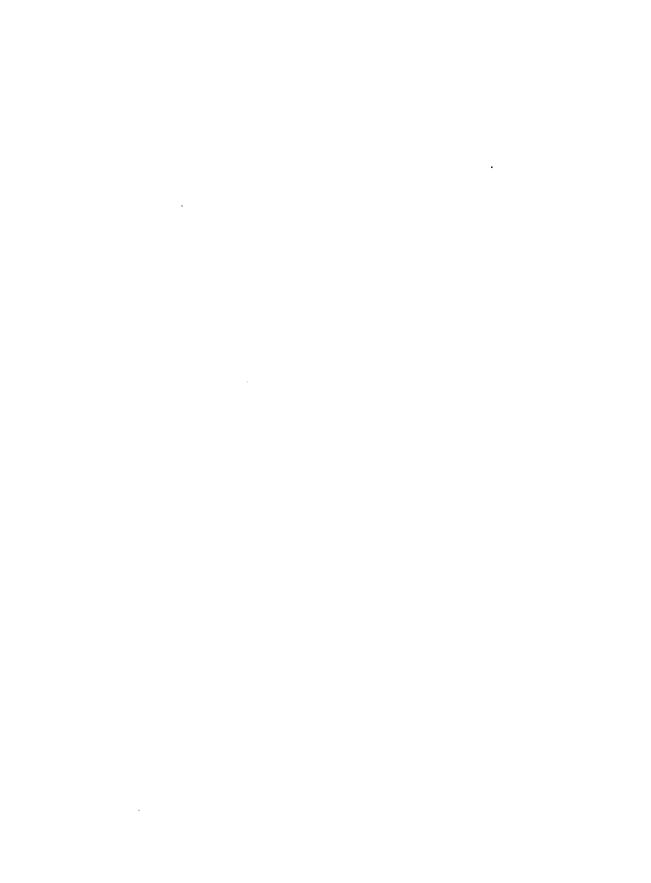

Vorrede. 

▼

entatters unbedingt ausschließe. Wer mit dem gegenwärtigen Zustand der Chemie einigermaßen vertraut ist. kann nicht verkennen, dass diese Wissenschaft in Beziehung auf gewisse Grundansichten, insbesondere über die Constitution der Salze und der organischen Verbindungen. sich in einer Uebergangsperiode befindet, welche noch nicht so weit durchlebt ist, dass sich mit Sicherheit erkennen liefse, welche oder wieviel von den aufgestellten Ansichten sich eine dauerndere Anerkennung verschaffen werden. Es legt dies, in Beziehung auf die Chemie insbesondere, die Pflicht auf, über die Ausbildung der verschiedenen Ansichten zu berichten. Ueberhaupt aber soll der Jahresbericht für keins der darin abgehandelten Fächer die Ansichten einer bestimmten Schule durchweg vertreten; er soll keineswegs Alle Arbeiten, welche innerhalb eines bestimmten Fachs erscheinen, von dem Standpunkt einer bestimmten theoretischen Ansicht discutiren und die Uebereinstimmung oder den Widerspruch mit derselben zu erörtern und erklären suchen. - Die objective Darstellung läst sich leider bei einzelnen Fächern nicht bis in's kleinste Detail ausführen, ohne dass größere Uebelstände daraus erwüchsen; es konnten z. B. die so abweichenden Ansichten der einzelnen Chemiker über Atomgewichte und Schreibart der Formeln unmöglich hier immer unverändert aufgenommen werden, wenn nicht vieler Raum durch die immer wiederkehrende Erklärung der Werthe der einzelnen Zeichen in Anspruch genommen oder große Verwirrung hinsichtlich der Bedeutung der Formeln entstehen sollte. Es musste hier vorgezogen werden, Einer Schreibart der Formeln getreu zu bleiben, welche aus der beigegebenen Uebersicht der gebrauchten Atomgewichte verständlich ist. Wo die dafür angenommenen Zeichen mit verschiedenem Werth gebraucht sind - z. B. in dem Bericht über Mineralogie bei Vergleichung von Formeln für dasselbe Mineral, wo in den einen die Kieselerde als SiO, in den andern als SiO, betrachtet wird — ist dies

| · | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

# Inhaltsverzeichnis.

|  | _ | _ | <br> | _ | <br>_ |  |
|--|---|---|------|---|-------|--|
|  |   |   |      |   |       |  |

| Molecularwirku     | ngen   | ı      |             |        |        |        |        |         |        |        |
|--------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Abhängigkeit der   | Col    | näsion | ı dei       | Flü    | ssigk  | eiten  | und    | der (   | apill  | ari-   |
| tätshöhe von       | der '  | Tem    | perati      | ır     |        |        |        |         |        |        |
| Veränderung der    | For    | m de   | er Ol       | berflü | che    | von 1  | Flüsei | gkeite  | n du   | rch    |
| andere .           |        |        | •           |        | •      |        |        |         |        |        |
| Capillarsenkung    | les Q  | ueck   | silber      | 18     | •      |        |        |         |        |        |
| Endosmose .        |        |        | •           |        | •      |        |        |         |        |        |
| Atomenlehre        |        |        |             |        |        |        | •      | ٠.      |        | . :    |
| Krystallisation    |        | •      |             |        |        |        |        |         |        | . :    |
| Krystallographie   |        |        |             |        |        |        |        |         | •      | . :    |
| Beziehungen zwi    | schen  | Zus    | <b>a</b> mm | enset  | zung   | und    | Kryst  | allfor  | m; 1   | so-    |
| morphismus,        | Dime   | orphi  | smus        |        |        |        |        |         |        | . :    |
| Specifisches Gewi  | icht;  | Best   | imm         | ing d  | lessel | ben i  | ei fe  | sten l  | Körpe  | rn,    |
| Flüssigkeiten      | und    | Gas    | en          | •      | ٠.     |        |        |         |        | . :    |
| Beziehungen zwi    | schen  | Zu     | samn        | ense   | tzung  | und    | spec   | cifisch | em     | Ge-    |
| wicht. — Sp        | ecifis | ches   | Volu        | m      | •      |        |        |         |        |        |
| Wärmelehre         |        |        |             |        |        |        |        |         |        |        |
| Wärmequellen;      | Wärm   | eentv  | vicke       | lung   | bei c  | hemis  | chen   | Verbi   | ndun   | gen -  |
| Mechanisches Ae    | quiva  | lent   | der V       | Värm   | 18     |        |        |         |        |        |
| Ausdehnung durc    | h die  | Wä     | rme         |        |        |        |        |         |        | . !    |
| Specifische Wärm   | ie ; 8 | chme   | izen,       | late   | nte 8  | schme  | lzwär  | me      |        | . '    |
| Sieden ; latente I | ampi   | fwär   | ne          |        |        |        |        |         |        | . 8    |
| Beziehungen zwis   | chen ( | chem   | ische       | r Zus  | amme   | ensetz | ung u  | nd Sie  | depu   | nkt :  |
| Spannkraft der D   | ămpf   | e; 7   | haub        | ildur  | g; 1   | ygroi  | netris | che A   | Appai  | ate    |
| Wärmeleitung       |        | •      |             |        | •      | •      | . 1    | •       |        | . 10   |
| Wärmestrahlung     |        |        |             |        |        |        |        |         |        | . 10   |
| Bewegungslehre     |        |        |             |        |        |        |        |         |        | . 19   |
| Ueber Kräfte im    | Allge  | emeir  | en          |        |        |        |        |         |        | . 1    |
| Gleichgewicht sta  | rrer   | Körp   | er, E       | legti  | cität  | und l  | Festig | keit    |        | . 1    |
| Gleichgewicht tro  |        |        |             |        |        |        |        |         | keit d | ers. 1 |

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| In                          | haltsv  | erzeio | hnifs. |        |       |        |      |     | I <b>X</b>       |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-----|------------------|
| Electricität                |         |        |        |        |       | •      |      |     | 264              |
| Leitungsvermögen der Flam   | me      |        |        |        |       |        |      |     | 264              |
| Isolirmittel                |         |        |        |        |       |        |      |     | 266              |
| Electrometrie               |         |        |        |        | •     |        |      |     | 267              |
| Entladung par cascade       |         | •      |        |        |       |        |      |     | 273              |
| Electrische Ströme durch E  | ntladı  | ing v  | on F   | asch   | enbat | terien |      |     | 276              |
| Volta'sche Combinationen    |         |        |        |        |       |        |      |     | 276              |
| Gasbatterie                 |         |        |        |        |       |        |      |     | 278              |
| Passivitāt                  |         |        |        |        |       |        |      |     | 284              |
| Leitungswiderstand .        |         |        |        |        |       |        |      |     | 285              |
| Polarisation                |         |        |        |        |       |        |      |     | 293              |
| Electromotorische Kraft     |         | •      |        |        |       |        |      |     | 299              |
| Wärmeentwickelung in Stro   | mleit   |        |        |        |       |        |      |     | 307              |
| Electrothermische Zersetzun |         |        |        |        |       |        |      |     | 314              |
| Neue Theorie der Electricit | •       |        |        |        |       |        |      |     | 315              |
| Electrodynamik              |         |        | •      |        |       |        |      |     | 315              |
| Allgemeines Inductionsgese  |         |        | •      |        | -     | •      |      |     | 319              |
| Torsionswage zum Messen     |         |        | Strön  | 16     | •     | •      | •    | •   | 321              |
| Magnet-electrische Maschine |         |        | •      |        | :     | •      | •    | Ĭ.  | 323              |
| Margaet elecated amount     |         | •      | •      | •      | •     | •      | •    | •   | •••              |
| Unorg                       | anis    | che    | Ch     | emi    | e.    |        |      |     |                  |
| Allgemeines                 |         |        |        |        | •     |        |      |     | 325              |
| Katalyse                    |         |        |        |        |       |        |      |     | 325              |
| Einwirkung starker Hitze s  | uf zu   | ısamı  | nenge  | setzte | Gas   | e und  | Was  | ser | 326              |
| Verhalten wasserfreier Säur | en ge   | egen   | Pflanz | enfar  | ben   |        |      |     | 327              |
| Ansichten über die Salze    |         |        |        |        |       | •      |      |     | 328              |
| Sauerstoff                  |         |        |        |        |       |        |      |     | 328              |
| Ozon                        |         |        |        |        |       |        |      |     | 329              |
| Wasserstoff; Wasser .       |         |        |        |        |       |        |      |     | 331              |
| Kohlenstoff; Kohlensäure    |         |        |        |        |       |        |      |     | 333              |
| Boron; Borsaure             |         | •      |        |        |       |        |      |     | 335              |
| Phosphor                    |         |        |        |        |       |        |      |     | 336              |
| Gewöhnliche Phosphorsäure   |         | •      |        |        |       | •      |      |     | 837              |
| Pyrophosphorsaure; Submo    |         |        |        |        |       |        |      |     | 345              |
| Metaphosphorsäure; Subme    |         |        |        |        |       |        |      |     | 355              |
| Andere Modificationen der   |         |        |        |        |       |        |      |     | 359              |
| Schwefelphosphorsäure       |         | •      |        |        |       |        |      |     | 362              |
| Phosphorwasserstoff; Pho    | sphor   |        |        |        |       |        | osph | or; |                  |
| Phosphoroxychlorid          |         |        |        |        |       |        | •    |     | 363              |
| Schwefel                    |         | -      |        |        | •     |        | •    |     | 365              |
|                             | •       | •      | •      | •      | •     | •      | •    |     | 866 <sub>4</sub> |
| Schweflige Säure .          | ٠.      | •      | •      | •      | •     | •      |      |     | 368              |
| Schwefelsäure               |         | •      | •      | •      | •     | •      | •    | •   | 370              |
| Di-, Tri-, Tetra-, Pentathi | onsän   | Ire et | ·      | •      | •     | -      | •    | •   | 374              |
|                             |         |        |        |        | •     | •      | •    | •   |                  |
| Selen; Selenverbindungen    | .011041 |        |        |        |       | _      | _    | _   | 378              |

•

|                                                 | Inhaltev | orseichi | nife.   |       |       |        |      | XI          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|-------|-------|--------|------|-------------|
| Gold; Goldverbindungen                          | _        |          | _       |       |       |        |      | 451         |
| Platin; Platinverbindungen                      | •        | • •      | •       | •     | •     | •      | •    | 453         |
| Palladium                                       | •        | • •      | •       | •     | •     | •      | •    |             |
| m .1                                            | •        |          | •       | •     | •     | •      |      | 457         |
| Ruthenium                                       |          | • •      | •       | •     | •     | •      |      | 457         |
| •                                               |          |          | •       | •     | •     | •      | •    | 458         |
| Osmium; Osman-Osmiumsi                          | lure     | • •      | •       | •     | •     | •      | •    | 461         |
| Org                                             | anisch   | e Cl     | emi     | ₽•    |       |        |      |             |
| Allgemeines                                     |          |          |         |       |       |        |      | 465         |
| Einfluss der Zeit auf die                       | Bildung  | chemi    | scher ' | Verbi | ndune | en     |      | 465         |
| Gährung und Fäulnis                             |          |          |         |       |       |        |      | 465         |
| Cyan und Cyanverbine                            |          |          | ·       | •     | •     | •      |      | 473         |
| Cyan und Paracyan .                             | •        |          |         | :     | •     | •      | -    | 478         |
| Blausäure; Chlorcyanwas                         |          |          |         |       |       | •      |      | 474         |
| Cyankalium; cyansaures                          |          |          |         |       |       | •      | •    | 476         |
|                                                 |          |          |         | •     | •     | •      | •    |             |
| Cyanblei; Cyanquecksilbe                        |          |          |         | •     |       | •<br>• | -    | 477         |
| Doppelcyanüre; Ferrid                           |          | •        |         | -     |       | _      | n;   |             |
| Platincyanverbindung                            |          | • •      |         |       | •     |        | .•   | 477         |
| Constitution der Cyany                          |          | -        |         |       |       | lben   | in   |             |
| höherer Temperatur                              |          |          | -       | -     | •     | •      | •    | 484         |
| Zersetzung des Cyanque                          |          |          |         |       | •     |        |      | 486         |
| Constitution u.Nomenclate                       |          |          |         |       |       | anursë | iure | 487         |
| Schwefelcyanammonium                            | •        |          |         | •.    |       | •      |      | 491         |
| Mellonverbindungen                              |          |          |         |       | •     |        |      | 491         |
| Pseudoschwefelcyan und                          | Schwefe  | lmellon  | wasser  | stoff |       |        |      | 491         |
| Mellonkalium                                    |          |          |         |       |       |        |      | 493         |
| Kakodyl der Buttersäure                         |          |          |         |       |       |        |      | 494         |
| Sauren und dahin Geh                            | öriges   |          |         |       |       |        |      | 494         |
| Mellithsaure (Aethermelli                       |          |          |         |       |       |        | ar-  |             |
| amidsäure ; Euchron                             | -        |          |         |       | _     | -, -   | _    | 494         |
| Oxalsäure                                       | •        |          | •       | •     |       | _      |      | 498         |
| Bernsteinsäure (Chlorsuce                       |          |          | •       | ·     | •     | •      | •    | 499         |
| Aepfelsäure                                     |          |          | •       | •     | •     | •      | •    | 500         |
| •                                               |          |          |         |       | •     | n      |      | •••         |
| Citronsaure; Einwirkung<br>cons. Salze (Bromoxa |          |          |         |       |       |        |      | 501         |
| •                                               | •        |          |         | •     |       |        |      | 001         |
| Weinsäure; Veränderung                          |          |          |         |       |       |        |      | EOF         |
| säure ; Isoweinsäure ;                          | •        |          |         |       | •     |        |      |             |
|                                                 |          |          | ٠.      |       |       |        |      | 512         |
| Milchsäure (Unterschied                         |          | s Zuck   | er und  | der   | aus   | Musk   | el-  |             |
| fleisch dargestellten)                          | •        | • •      | •       | •     | •     | •      | •    | 512         |
| Igasursaure                                     | •        |          | •       | •     | •     | •      | •    | 519         |
| Schleimsäure                                    | •        |          | •       | •     | •     | •      | •    | <b>52</b> 0 |
| Camphersäure                                    | •        |          | •       |       |       |        | •    | 522         |
| Chinasaure (Chinon) .                           |          |          | •       |       |       |        | •    | 522         |
| • •                                             | •        |          |         |       |       |        |      |             |
|                                                 |          |          |         |       |       |        |      |             |
| •                                               |          |          |         |       |       |        |      |             |
|                                                 |          |          |         |       |       |        |      |             |
| •                                               |          |          |         |       |       | •      |      |             |
|                                                 |          |          |         |       |       |        |      |             |
|                                                 |          |          |         |       |       |        |      |             |

...

| Adstringirende Extracte; Gerbsäure; Kaffeegerbsäure; Viridin-                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| säure; Boheasäure                                                                          | 522         |
| Angelikasäure                                                                              | 528         |
| Benzoësaure (Chloroniceinsaure; Chloroniceinamid; einfach-ge-                              |             |
| chlortes Nicen; Chloronicin; Paranicen; Paranicin; Nitro-                                  |             |
| benzoësäure; Binitrobenzoësäure)                                                           | 528         |
| Cuminsaure (Chlorcumyl; Nitrocuminsaure)                                                   | 534         |
| Zimmtsäure (Chlorcinnamyl; Cyancinnamyl)                                                   | 535         |
|                                                                                            | 536         |
| Anissaure (Binitranisol; Trinitranisol; Pikranissaure; Chlor-                              |             |
|                                                                                            | 536         |
| Anilsäure; Pikrinsäure; Chlorpikrin; Nitrobichlorphensäure .                               | 538         |
| Chrysamminsäure (Chrysammid; Chrysamminamid; Amidochry-                                    |             |
| samminsäure; Hydrochrysammid)                                                              | 541         |
| Ueber die Constitution der Säuren $C_n H_n O_4$                                            | 544         |
|                                                                                            | 544         |
| Ueber das Vorkommen der Säuren C <sub>n</sub> H <sub>n</sub> O <sub>4</sub> im Allgemeinen | 545         |
| Ameisensäure                                                                               | <b>54</b> 6 |
| Essigsäure; Aldehyd                                                                        | 547         |
| Metacetonsäure (Nitrometacetonsäure)                                                       | 551         |
|                                                                                            | <b>554</b>  |
| Valeriansäure; Zersetzung derselben durch den electrischen Strom                           | <b>556</b>  |
| Capronsäure                                                                                | <b>5</b> 59 |
| Fette Säuren des Cocosnussöls (Capronsäure; Caprylsäure; Caprin-                           |             |
| säure; Pichurimtalgsäure; Myristinsäure; Palmitinsäure) .                                  | 560         |
| Fette Säuren des Ricinusöls; Oenanthol und Zersetzungspro-                                 |             |
| ducte desselben                                                                            | 562         |
| Fette Säure im Döglingthran                                                                | 567         |
| Fette Säure im Behenöl                                                                     | 569         |
| Untersuchung von altem Lampen-Brennmaterial; Fettmasse aus                                 |             |
| verwestem Thierkörper                                                                      | 569         |
| Zersetzung fetter Oele mit Schwesel in der Hitze (Odmyl) .                                 | 570         |
| Säuren im Fichtenharz (Sylvinsäure; Pimarsäure; Pininsäure;                                |             |
| Azomarsäure)                                                                               | <b>572</b>  |
| Anacardsäure (Untersuchung der Anacardiumfrüchte; Cardol) .                                | 574         |
| Harnsäure; Zersetzung durch Ferridcyankalium und Kali (Lan-                                |             |
| tanursäure; Hidantoinsäure)                                                                | 578         |
| Hippursäure                                                                                | <b>584</b>  |
| Amide, Nitryle, Anilide und Achnliches                                                     | 585         |
| Amide: Phosphamid; Sulfocarbamid; Metacetamid; Acetamid;                                   |             |
| Valeramid; Chlorcarbethamid oder Chloracetamid; Anisamid;                                  |             |
| Cuminamid; Nitrobenzamid; Chlorbenzamid; Phtalamsäure;                                     |             |
| Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hydramide                                           | 585         |

| hitryle : Acet        |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     |             |
|-----------------------|-----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|-----|-------------|
| leronitr <b>y</b> l ; | Cumo      | nitry)   | l; E   | nwir   | kung   | von 8   | schwe  | felws | sserst | off |             |
| auf Benzo             | nitryl    |          |        |        | •      | •       | •      |       |        |     | 591         |
| Anilidverbindu        | ngen :    | Chlo     | rcyar  | ilid ; | Flu    | osilica | nilid  | ; 0   | xanili | đ;  |             |
| Oxanilsäu             | re; Oz    | alur     | anilid | ; 8    | uccina | anil;   | Suc    | cinan | ilsäur | е;  |             |
| Succinanil            | id ; Sub  | erani    | lid ;  | Suber  | anilsi | iure ;  | Phta   | lanil | ; Pht  | al- |             |
| anilsāure ;           | Camp      | horar    | nil ;  | Camp   | hora   | nilsäur | ·e; (  | Carba | milsär | ıre |             |
| (Anthrani             | lsäure) ; | Sulf     | ocarl  | anilio | 1; C   | innan   | ilid ; | Cui   | nanili | đ;  |             |
| Anisanilid            | •         |          |        |        | •      |         |        |       |        |     | 596         |
| Amidartige V          | erbindu   | gen      | des    | Nap    | hthali | dams    | : N    | apht  | halida | m-  |             |
| carbamid ;            |           |          |        |        |        |         |        | •     |        |     | 610         |
| rganische B           |           |          | ٠.     |        |        |         |        |       |        |     | 612         |
| Nicotin .             |           |          | •      |        |        |         |        |       |        |     | 612         |
| Chinin (Chini         | nverfälsc |          |        | Chir   | insur  | rogate  | •      |       |        |     | 615         |
| Cinchonin (Cl         |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 617         |
| Chinoidin .           |           |          |        |        | ,      |         |        |       |        |     | 620         |
| Chinidin .            |           | •        | ·      | •      |        | •       |        | •     | _      |     | 620         |
| Pseudochinin          | -         | -        |        |        |        | •       |        |       |        |     | 621         |
| Morphin .             |           |          | •      | •      | •      | •       | •      |       |        |     | 622         |
| Sulfomorphid          |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 623         |
| Cotarnin .            |           |          |        | •      |        |         |        |       |        |     | 624         |
| Codeïn .              |           |          |        |        |        | •       |        |       |        |     | 625         |
| Papaverin .           |           |          | •      |        |        |         | •      |       |        |     | 625         |
| Piperin .             |           |          |        |        |        |         | -      |       | _      |     | 625         |
| Strychnin (Ch         | lor- und  | Bro      | mstrv  | chnii  | a) .   |         |        |       | × .    |     | 625         |
| Brucin; Brom          |           |          |        |        |        | cins d  |        | Salpe | tersät | ıre | 628         |
| Theobromin            |           |          | _      |        |        | _       | _      | •     |        |     | 633         |
| Caffein .             |           |          | •      | •      | •      |         |        |       |        |     | 634         |
| Berberin .            |           |          |        |        |        |         | •      | ·     |        |     | 635         |
| Harmalin ; Ha         | rmin : I  | Ivdro    | cvan   | harma  | alin : | Nitrol  |        | lidin |        |     | 636         |
| Corydalin .           |           | ٠.       |        |        |        |         |        | · ·   |        |     | 643         |
| Digitalin .           |           |          |        |        |        |         |        |       |        | ٠.  | 644         |
| Gratiolin .           |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 645         |
| Agrostemmin           |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 645         |
| Phosphorhalti         | -         | ische    | Bas    | en     |        | •       | •      | •     |        |     | 645         |
| Thialdin; Sele        |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 646         |
| Carbothialdin         |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     | 649         |
| Kyanäthin             |           | •        |        |        |        |         |        |       |        |     | 650         |
| Organische Be         | asen im   |          | m an   |        | Din    | pelii ( | Petin  | nin : | Picol  | in) | 651         |
| Anilin; Joda          |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     |             |
| Dibromor              |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     |             |
| cyanomel              |           | <i>'</i> | .,     |        |        |         |        | •     |        |     | 654         |
| Cumidin; Nit          |           | n: (     |        | umidi  | in : C | yanto   | luidin |       | •      |     | 663         |
| Chinolin; Pil         |           |          |        |        | _, -   |         | •      |       |        |     | 66 <b>6</b> |
| Unterscheidun         | g der o   | rgani    | scher  | Bas    | en m   | ittelst | des    | Mikro | scops  |     | 667         |
|                       |           |          |        |        |        |         |        |       |        |     |             |

| Constitution der organischen Basen                         |        | . 668 |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|
| lkohole und dahin Gehöriges                                | •      | . 669 |
| Methylverbindungen und dahin Gehöriges                     |        | . 669 |
| Roher Holzgeist, neue Körper darin; Einwirkung von         | Chlo   | T     |
| auf Holzgeist                                              |        | . 669 |
| Jodmethyl; Brommethyl; Cyanmethyl                          |        | . 672 |
| Schwefelcyanmethyl; Einwirkung der Salpetersäure           | darau  | ıf    |
| (Methylunterschwefelsäure)                                 |        | . 673 |
| Zweifach - Schwefelmethyl; Einwirkung der Salpet           | ersäur | e     |
| · darauf (Sulfmethylschwefelsäure)                         | •      | . 673 |
| Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff                             | •      | . 674 |
| Oxalsaures Methyloxyd; ameisensaures Methyloxyd;           | Einwii | r-    |
| kung von Chlor auf dieselben                               |        | . 674 |
| Salicylsaures Methyloxyd; Einwirkung von Salpeter-Sc       | hwefel | l-    |
| säure (Binitrogaultheriasäure; Binitrosalicylsäure)        | •      | . 676 |
| Cyanursaures und cyansaures Methyloxyd                     |        | . 679 |
| Chloroform; Jodoform, Zersetzungsproducte desselben        | •      | . 680 |
| Aethylverbindungen und dahin Gehöriges                     | •      | . 682 |
| Alkohol; Mischungen mit Wasser; Bestimmung des A           | lkoho  | l-    |
| gehaltes; Alkoholate                                       | •      | . 682 |
| Selenmercaptan                                             |        | . 684 |
| Aether; Substitutionsproducte desselben                    |        | . 685 |
| Chlorathyl; damit isomere Flüssigkeit; Substitutionsp      | roduct | æ     |
| desselben                                                  |        | . 685 |
| Jodäthyl; Schwefeläthyl                                    |        | . 686 |
| Cyanäthyl, Zersetzung durch Kalium                         | •      | . 687 |
| Schwefelcyanäthyl, Zersetzungsproducte desselben .         |        | . 687 |
| Zersetzung der Substitutionsproducte zusammengesetzt. Aeth | erarte | n 689 |
| Salpetrigsaures und salpetersaures Aethyloxyd, Einw        | rirkun | g     |
| von Schwefelwasserstoff                                    | •      | . 689 |
| Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff                             |        | . 690 |
| Cyanursaures und cyansaures Aethyloxyd                     | •      | . 691 |
| Schwefelsaures Aethyloxyd; Aetherschwefelsäure .           | •      | . 692 |
| Aetherphosphorsäure; Biätherphosphorsäure; phospho         | rsaure | 8     |
| Aethyloxyd; Aetherschwefelphosphorsäure .                  | •      | . 694 |
| Acetal                                                     |        | . 696 |
| Amylverbindungen und dahin Gehöriges                       |        | . 698 |
| Amyloxydhydrat; Amyläther?, Chloramyl                      | •      | . 698 |
| Einwirkung von Cyansäure auf Amyloxydhydrat .              | •      | . 699 |
| Salpetrigsaures und salpetersaures Amyloxyd                | •      | . 699 |
| Zweifach-Schwefelamyl; Schwefelcyanamyl; Cyanamyl          | •      | . 699 |
| Amyloxyd-Schwefelkohlenstoff                               |        | . 700 |
| Neue Alkohole in Wachs                                     | •      | . 701 |
| Untersuchung des Bienenwachses                             | •      | . 701 |
| Untersuchung von chinesischem Wache                        |        | . 706 |

# XVI

# Inhaltsverzeichnifs.

| Eigenthümliche Pflanzenstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sec. 2.                                                           |                                | . 808                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gentianin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                | 000                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                                                                 | • •                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | • • • • •                      |                                                                                |
| Asparagin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • .                                                               | •. •                           | . 816                                                                          |
| Amygdalin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                 |                                | . 820                                                                          |
| Pflanzenchemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                | . 822                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · ·                                                               | • 🥕 🚉                          | -                                                                              |
| Absorption unorganischer Substanzen durch I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                | . 822                                                                          |
| Reaction von Pflanzensäften; Untersuchung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | on Milch                                                          | saft .                         | . 823                                                                          |
| Untersuchung verschiedener Wurzeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                | . 825                                                                          |
| Untersuchung von Hölzern, Rinden und Blätt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | •                              | . 828                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | •                              |                                                                                |
| Untersuchung von Pollen, Früchten und Sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en .                                                              |                                |                                                                                |
| Untersuchung ganzer Pflanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   | •.                             | . 831                                                                          |
| Schwefel- und Phosphorgehalt der Pflanzen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                | . 832                                                                          |
| Einfachere Bestandtheile des Thierkörpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | ahalia                         |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                |                                                                                |
| S. g. Proteinverbindungen im Allgemeinen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                 |                                |                                                                                |
| Schwefelgehalt thierischer Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                | . 836                                                                          |
| - Spec. Gew. thierischer Substanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | arana 1900                                                        |                                | . 837                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                 | • •                            | . 837                                                                          |
| Muskelgewebe der Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                 | • •                            |                                                                                |
| Schleimhautepithelium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                | . 888                                                                          |
| Casein; Fäulnissproducte desselben; Umwandle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ung dess                                                          | elben in                       | Fett 839                                                                       |
| Albumin aus Fisch- u. Hühnerfleisch; lösliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Albumi                                                            | n der Ki                       | sche 840                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albumi.                                                           | u uci Pi                       |                                                                                |
| Vitellin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                 |                                | . 841                                                                          |
| Legumin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o 1, •                                                            |                                | . 842                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                |                                                                                |
| Leim: Glycocoll: Leucin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                | . 845                                                                          |
| Leim; Glycocoll; Leucin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min und                                                           | Laim di                        | . 845                                                                          |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | orin und                                                          | Leim d                         |                                                                                |
| Leim; Glycocoll; Leucin<br>Žersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | orin und<br>i Mitwi                                               | Leim derkung                   | . 845<br>urch<br>von                                                           |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i <b>M</b> itwi                                                   | Leim di<br>rkung               |                                                                                |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i <b>M</b> itwi                                                   | Leim derkung                   | von . 847                                                                      |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure<br>Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i <b>M</b> itwi                                                   | Leim derkung                   | von<br>. 847<br>. 854                                                          |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure .<br>Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i <b>M</b> itwi                                                   | Leim derkung                   | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857                                                 |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure .<br>Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857                                                 |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure .<br>Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857                                                 |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure<br>Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857<br>. 857                                        |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857<br>. 859<br>. 860                               |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857<br>. 859<br>. 860<br>. 863                      |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil<br>Manganhyperoxyd und Chromsäure be<br>Schwefelsäure .<br>Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857<br>. 859<br>. 860                               |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i Mitwi                                                           | rkung                          | von<br>. 847<br>. 854<br>. 857<br>. 859<br>. 860<br>. 863                      |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie.  Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen.  Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i Mitwi                                                           | rkung                          | von  . 847 . 854 . 857 . 857 . 859 . 860 . 863 . 865                           |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande Blut unter abnormen Umständen Blut niederer Thiere                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i Mitwi                                                           | rkung                          | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie. Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen. Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen                                                                                                                                                                                                                                            | i Mitwi                                                           | rkung im Ei i; Bluta           | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i Mitwi                                                           | rkung im Ei i; Bluta           | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i Mitwi                                                           | rkung im Ei i; Bluta           | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure .  Harnstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i Mitwi                                                           | rkung im Ei i; Bluta           | von  . 847 . 854 . 857 . 859 . 860 . 863 . 865 . 869 . 871 sche 872 . 874      |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie. Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen. Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor                                                                                                             | i Mitwi                                                           | rkung im Ei i; Bluta .; Kreati | von  . 847 . 854 . 857 . 859 . 860 . 863 . 865 . 869 . 871 sche 872 . 874 nin; |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure  Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande Blut unter abnormen Umständen Blut niederer Thiere Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi                                                                      | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie. Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen. Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor                                                                                                             | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von  . 847 . 854 . 857 . 859 . 860 . 863 . 865 . 869 . 871 sche 872 . 874 nin; |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure  Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande Blut unter abnormen Umständen Blut niederer Thiere Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi                                                                      | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie.  Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen.  Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi von Flüssigkeiten aus kranken Körpern; Zucker in der Leber. | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie.  Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen.  Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi von Flüssigkeiten aus kranken Körpern;                      | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure.  Harnstoff Thierchemie.  Zusammensetzung des Hühnereis. Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen.  Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbil Blut im normalen Zustande. Blut unter abnormen Umständen. Blut niederer Thiere. Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit (Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi von Flüssigkeiten aus kranken Körpern; Zucker in der Leber. | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure  Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbill Blut im normalen Zustande Blut unter abnormen Umständen Blut niederer Thiere Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit ( Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi von Flüssigkeiten aus kranken Körpern; Zucker in der Leber Galle   | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |
| Zersetzungsproducte von Casein, Albumin, Fil Manganhyperoxyd und Chromsäure be Schwefelsäure  Harnstoff Thierchemie Zusammensetzung des Hühnereis Chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Athmen Verdauung (Magensteine); Ernährung; Fettbill Blut im normalen Zustande Blut unter abnormen Umständen Blut niederer Thiere Gehalt des Bluts an Kohlensäure od. kohlen Metalle im Thierkörper und namentlich im Fleisch; Untersuchung der Fleischflüssigkeit ( Sarkosin; Inosinsäure; Milchsäure; unor Thierische Säfte im Allgemeinen; Amniosflüssi von Flüssigkeiten aus kranken Körpern; Zucker in der Leber Galle   | i Mitwi  Thiere  dung  s. Alkal  Blute (Kreatin gan. Bes gkeit; U | im Ei  ; Bluta ; Kreati        | von                                                                            |

| •                                                               | Inha       | ltsve | TZOI  | hnife        | <b>.</b>   |        |         |        | 3  | KVII |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------------|------------|--------|---------|--------|----|------|
| Untersuchung der Oc                                             | hseng      | alle  | (CI   | nolsa        | are ;      | Chol   | alsäure | ; Ch   | 0- |      |
| lonsāure; Choloid                                               | linsāu     | re;   | Dys   | lysin        | ; Cho      | oleïns | äure)   | •      | •  |      |
| Untersuchung der Sch                                            | wein       | egal  | le (E | Iyoch        | olins      | äure)  | •       |        |    | 913  |
| Untersuchung der Gal                                            | le ve      | rsch  | iedeı | ner T        | 'hiere     | •      | •       |        |    | 918  |
| Taurin                                                          | •          | •     | •     | •            | •          | •      | ٠.      |        |    | 918  |
| Gallensteine; Choleste                                          | rin        |       | •     |              | •          | •      | •       |        | •  | 919  |
| Milch                                                           | •          | •     | •     |              | •          | •      |         |        |    |      |
| Speichel                                                        |            |       |       | •            | •          |        | •       |        |    | 923  |
| Harn; über den Gehalt                                           |            |       |       |              |            |        |         |        |    |      |
| Phosphor, Harnstoff                                             |            |       |       |              |            |        |         |        |    |      |
| Kreatin und Kreatin                                             | in im      | Ha    | m; i  | über         | den (      | Jeber  | gang v  | erschi | e- |      |
| dener Stoffe in den                                             |            |       |       |              |            |        |         | Calb-  | u. |      |
| Hammelharn .<br>Harnsteine; Gichtkno                            | •          |       |       | •            |            | •      | •       | •      |    | 923  |
| Harnsteine; Gichtkno                                            | ten;       | Nier  | enst  | ein <b>e</b> | •          | •      | •       |        |    | 982  |
| Excremente                                                      | •          |       |       | •            |            | •      |         |        |    | 934  |
| Untersuchung eines Oste                                         | cosark     | oms   | ٠.    |              |            |        |         | •      | •  | 985  |
| Untersuchung eines Oste<br>Federn                               |            |       |       | •            |            |        | •       | •      |    | 935  |
| Schildpatt                                                      |            |       | •     |              |            |        | •       | •      | •  | 950  |
| Seidensaft                                                      |            | •     |       | •            |            |        | •       | •      | •  | 936  |
| Spongia marina .                                                |            |       |       |              |            |        |         |        |    | 937  |
|                                                                 |            |       |       |              |            |        |         |        |    |      |
| An                                                              | aly        | lisc  | he    | Che          | emic       | ₽•     |         |        |    |      |
| Anwendung des Salmial                                           | cs in      | der   | anal  | ytiscl       | hen (      | Chem   | ie .    |        |    | 939  |
| Gasanalysen; Sauerstoff                                         | (Eud       | liom  | etrie |              |            |        |         |        |    | 941  |
| Wasserstoff                                                     | •          |       |       |              |            |        |         |        |    | 942  |
| Wasserstoff<br>Kohlenstoff; Kohlensäur                          | e .        |       |       |              |            |        |         |        |    | 948  |
| Phosphor; Phosphorsau                                           |            |       |       |              |            |        |         |        |    | 945  |
| Schwefel; Sauerstoffsäu                                         | ren d      | es S  | chw   |              |            |        |         |        |    | 949  |
| Brom; Jod                                                       |            |       | •     |              |            |        |         |        |    | 952  |
| Brom; Jod . Stickstoff; Salpetersäure                           | ; An       | nmo   | niak  |              |            |        |         |        |    | 954  |
| Kali; Natron                                                    |            | ,     |       |              |            |        |         |        |    | 960  |
| Magnesia; Strontian; K                                          | alk .      |       |       |              |            |        |         |        |    | 961  |
| Magnesia; Strontian; K<br>Molybdän; Chrom; M                    | angan      | 1     |       |              |            |        |         |        |    | 964  |
| Arsen                                                           |            |       |       |              |            |        |         |        |    | 965  |
| Antimon und Zinn                                                |            | •     |       |              |            |        |         |        |    | 969  |
| Wismuth und Blei                                                |            |       |       |              |            |        |         | •      |    | 970  |
| Eisen .                                                         |            |       |       |              |            |        |         |        |    | 970  |
| Nickel und Kobalt                                               |            |       |       |              |            |        |         |        |    | 971  |
| Eisen Nickel und Kobalt Kupfer; Silber; Gold Analyse von Aschen |            |       |       |              |            |        |         | •      |    | 975  |
| Analyse von Aschen                                              |            |       |       |              |            |        | _       | _      |    | 976  |
| Analyse von Ackererde                                           | n.         |       |       |              |            |        |         |        |    | 983  |
| Analyse von Ackererder<br>Unterscheidung von Ro                 | -<br>hr- n | nd '  | Fran  | benzı        | ıcker      |        |         | :      |    | 983  |
| Essigsäure (Bestimmun                                           | g de       | s Si  | ure   | rehalt       | s):        | Milcl  | säure   | ; Bla  | u- |      |
| mure                                                            |            | •     |       | •            | <i>`</i> . |        |         | •      |    | 986  |
|                                                                 |            |       |       |              |            |        |         |        |    |      |

| Schwefels. Cinchonin in sel<br>Harnstoff; Harnsüure; Gal                | lle ;        | Chlo       | rofori      | n im           | Blut;          | Erke      | nang      | · · ·       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| von Blutflecken; Fibris                                                 | u .          | •          | •           | •              | •              | •         | م دانتم   | 204         |
| Anhang zur analytischer                                                 | n. Ch        | e m i      | e . ·       |                | :•             | • *       |           | - 993       |
| Regenwasser                                                             | •            | •          | •           | •              | •              |           | • •       | 993         |
| Brunnen- und Flusswasser                                                | •            | •          | •           | - A - 10       |                | •         |           | 994         |
| Meerwasser                                                              |              | • •        | • •         | •              |                | •         | • • •     | <b>99</b> 9 |
| Meerwasser . Salzsoolen und Mineralwass Quelienabsätze (Ocker) .        | er           |            |             | • ′•           | •              | :         |           | 1001        |
| Quelienabsätze (Ocker).                                                 |              | • •        |             |                | • 1            | •         |           | 1012        |
| Ueber den Gehalt der Mine                                               | eralw        | asser'     | an Z        | deer/          | . Kub          | fer u.    | 8. W.     | 1013        |
|                                                                         |              | ٠,         |             |                |                | 2 H - 150 |           |             |
| Tech                                                                    |              |            |             |                | •              |           |           |             |
| Metalle und Legirungen                                                  | . :          |            |             | y              | · 6 .          |           | i - a     | 1019        |
| Kohlenstoff, Phosphor und                                               | Arse         | a ima      | Eise        | n.             | e <b>V</b>     | . 64      | (d) = 7   | 1019        |
| Darstellung des Kupfers; f                                              |              |            |             |                |                |           |           |             |
| Fremde Metalle im Zinn; A                                               | asbrin       | gen        | des f       | ilber          | - ohne         | Queci     | kailber   | 1023        |
| Nasse Versilberung; Vergold                                             | ung:         | Vers       | ianuı       | ıg: V          | erkup          | feruna    | ·Ver      | <b>r</b> ;  |
| bleiung                                                                 |              |            |             |                |                |           |           |             |
| Aetzflüssigkeit für Kupfer                                              | und £        | stabl      |             |                | -              | . ,       |           | 1027        |
| Goldscheiderei mit Schwefe                                              | lsäure       |            | ·           |                | •              |           |           | 1027        |
| Goldscheiderei mit Schwefe<br>Hydrostatische Silberprobe                |              |            |             | •              |                |           |           | 1029        |
| Goldzinklegirung; Bronze;                                               | Gloc         | kenn       | netall      | 11. A          | Kum            | erlegir   | מפטמנני   | 1084        |
| Kunferamalcam                                                           |              |            | -           |                |                |           |           | 1026        |
| Nickelhaltiges Kupfer; Nick                                             | ralene       |            | None        | ilhar          | • •            | •. Y      | • • • • • | 1000        |
| Schmelzpunkt verschiedener                                              | tac          | 186        | 71000       | itnet          | •              | ١٠ :      | • . * •   | 1040        |
| O-1-'-C 1 "                                                             | Deg.         | ıı eng     | CII         | • *            | • 3            | À1        | • · · ·   | 1.040       |
| Schwefelsäure- und Sod                                                  | afat         | rik        | atio        | n.             | •              | •         |           | 1041        |
| Schwefelsäurefabrikation<br>Sodafabrikation                             | •            | •          | •           | •              | •              |           |           | 1041        |
|                                                                         |              |            |             |                |                |           |           | 1048        |
| Salze                                                                   |              |            |             |                | •              |           |           | 1054        |
| Salinenwesen<br>Chromsaure Salze                                        |              |            |             |                | . •            | • .       |           | 1054        |
| Chromsaure Salze                                                        |              |            | . •         | ÷              | •              |           |           | 1055        |
| Blutlaugensalz                                                          |              |            |             | • ,            |                | •         |           | 1056        |
| Härten des Gypses<br>Schlacken zu hydraulischen<br>Bleiweifsfabrikation |              |            |             |                |                |           |           | 1057        |
| Schlacken zu hydraulischen                                              | ı Cer        | nent       |             |                |                |           |           | 1057        |
| Bleiweifsfabrikation .                                                  |              |            |             |                |                |           |           | 1057        |
| Zinnsaures Natron .                                                     |              |            |             |                |                |           |           | 1058        |
| Zinnsaures Natron .<br>Titangrün und bors, Kupfer                       | oxyd         | als        | Ersat       | z für          | grüne          | Arse      | afarbe    | 1058        |
|                                                                         |              |            |             |                |                |           |           |             |
| Glasbereitung und Töpfe Alte Glasmalerei; künstlich                     | or A.        | Antr       | ·<br>rin· ¹ | Čma:1          |                | Lätha     | ,         | 1000        |
| Porcellan; Hämatinon;                                                   | u AAN<br>hah | mical      | on C        | umali<br>Ing . | eum<br>Viirote | .11k:12:  |           |             |
| Tafelglas                                                               | DOUL         | TIDGI      | CT          | .as ;          | ar y ste       | mnnan     |           | 1060        |
| Tafelglas                                                               | ·<br>Tile    | ·<br>Fama: | •           | •              | •              | •         | •         |             |
| Heitzung der Porcellanöfen                                              | Tob          | CLEI       |             | •              | •              |           |           |             |
| Treitrank del Tolcenapoleu                                              | mit          | otein      | <b>KODI</b> | !              | •              |           |           | 1066        |

| Telluride : Blättertellur ; Tetradymit                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arsenide: Speiskobalt; Kobaltglanz; Nickelglanz 115                                                                                                                                                                                                              |
| Sulfuride: Wismuthglanz; Magnetkies; Hauerit; Zinnober; Nadelerz; Jamesonit; Federerz; Berthierit; Fahlerz                                                                                                                                                       |
| Wasserfreie Oxyde: Rothzinkerz; Mennige; Arkansit; Pyrolusit; Titaneisen; Smirgel; Quarz; Chalcedon 116                                                                                                                                                          |
| Wasserhaltige Oxyde: Hyalith; Opal; Kieselguhr; Diaspor; Hydrargillit; Bohners                                                                                                                                                                                   |
| Manganate: Crednerit                                                                                                                                                                                                                                             |
| (Spinelle) Ferrate: Magneteisen. Aluminate: Chromeisen;<br>Kreittonit; Coracit; Uranpecherz; Chrysoberyll 116                                                                                                                                                    |
| Wasserhaltige Aluminate: Völcknerit                                                                                                                                                                                                                              |
| Silicate im Allgemeinen: Formeln und Klassification der Silicate; Uebersicht der Silicate nach ihren Sauerstoffverhältnissen; künstliche Silicate (Schlacken); künstliche Feldspathkrystalle . 116                                                               |
| Wasserfreie Silicate mit Basen R, O,: Zirkon und Malakon 117                                                                                                                                                                                                     |
| Wasserfreie Silicate mit Basen RO: Agalmatolith; Augit;<br>Hornblende; Chrysolith; Willemit; Bagrationit                                                                                                                                                         |
| Wasserfreie Silicate mit Basen RO u. R, O,: Epidot (Buck-<br>landit); Orthit (Allanit; Cerin); Bodenit u. Muromontit; Idokras;<br>Pyrop; Thjorsauit; Gehlenit; Jacksonit; Feldspathe (Baulit;<br>Orthoklas; Periklin; Oligoklas; Ändesin; Labrador); Glimmer 117 |
| Wasserhaltige Silicate mit Basen R, O,: amorphe Thonerde-<br>silicate; amorphe Eisenoxydsilicate                                                                                                                                                                 |
| Wasserhaltige Silicate mit Basen RO : Zinkglas; Apophyllit-118                                                                                                                                                                                                   |
| Wasserhaltige Silicate mit Basen RO u. R, O,: Chlorastrolith; Skolezit; Chabasit; Faujasit; Phillipsit (Christianit); Gismondin; Diaphanit; Neolith; Gigantolith; Chlorophyllit; Pinit; Liebenerit; Palagonit; Hisingerit                                        |
| Bilicate mit Hydraten: Schillerspathähnliches Mineral; Williamsit; Serpentin (Pikrolith und Chrysotil); steatitartige Mineralien; Disterrit (Brandisit); Chlorit (Leuchtenbergit; Eisenchlorit); Grünerde                                                        |
| Silicate mit Fluoriden: Humit; Chondrodit                                                                                                                                                                                                                        |
| Silicate mit Chloriden, Sulfaten, Carbonaten u. Boraten :<br>Sodalith; Nosean; Hauyn; Ittnerit; Cancrinit, Turmalin 120                                                                                                                                          |
| Titanate, Tantalate, Niobate und Pelopate: Wöhlerit;<br>Eukolit; Enceladit; Greenovit; Pyrochlor; Yttrotantalit;<br>Euxenit und Polykras; Columbit (Tantalit); Samarskit (Urano-                                                                                 |
| tantal; Yttroilmenit)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wolframiate: Wolfram: Wolframbleierz                                                                                                                                                                                                                             |

## XXII

### Inhalterecroichnife.

| Ungeschich  | ntete Ge                        | steine   | (G  | ranit ;    | Gr    | ieuls 1 | und ( | Juidu. |       | St;   |      |
|-------------|---------------------------------|----------|-----|------------|-------|---------|-------|--------|-------|-------|------|
| •           | Porphyr                         |          | •   |            | _     | •       |       | • •    |       | •     |      |
| Arkose ;    | Gabbro;                         | Laven    | )   | •          |       | •       | •     | •      | •     |       | 1264 |
|             | te Gest<br>ng; Muse<br>orphosen | chelkalk | ;   | Steins     | alz , | Gyp     | s un  | d A    | nhydi | rit ; |      |
| Faserkol    | nlen, Pech                      | kohlen)  |     |            |       |         |       |        |       |       | 1288 |
| Imatrastein | e; Kopro                        | lithen   | •   | •          | •     |         |       | •      |       |       | 1298 |
| Meteorstei  | ne und l                        | Meteor   | sta | <b>u</b> b |       |         |       |        |       |       | 1298 |

Capillarităta-Temperatur.

Abbängigkeit Dichtigkeit in Betracht gezogen und glaubten die verder Fillesig- mehrte abstoßende Kraft als unbedeutend vernachlässigen höhe von der zu dürfen.

> Die neuesten experimentalen Studien haben nun übereinstimmend dargethan, dass die Cohäsion von den Veränderungen, die mit der Entfernung der kleinsten Theilchen von einander eintreten, wenigstens innerhalb der Gränzen der bisherigen Beobachtungen nicht merklich abhängig ist, während ihre Abnahme mit der Zunahme der Temperatur so ziemlich gleichen Schritt hält.

> Direkte Massbestimmungen über die durch Erwärmung bewirkten Veränderungen der Cohäsion einiger Flüssigkeiten sind von Buys-Ballot (1) mitgetheilt worden. Er bediente sich bei diesen Versuchen der Adhäsionsplatten von Glas oder Metall.

> Eine ebene Platte, von dem einen Arme einer feinen Wage herabhängend und genau wagerecht eingestellt, wurde mit der Oberfläche der Flüssigkeit, welche sie benetzte in Berührung gesetzt. Das Gewicht, welches um sie wieder loszureifsen auf der andern Seite aufgelegt werden mufste, war dann das Mass der Cohäsion für einen Querschnitt, entsprechend dem Flächeninhalte der Platte. Unreinlichkeiten, so wie auch Luftbläschen zwischen beiden in Berührung tretenden Flächen wurden aufs sorgfältigste vermieden, und überhaupt scheint jede bei dergleichen feinen Versuchen unumgängliche Vorsicht beachtet worden zu sein. Das wagerechte Einstellen der Platten gelang am sichersten bei viereckigen Platten, mit Hülfe von drei feinen Schrauben, mittelst deren man die drei Aufhängefäden verlängern oder verkürzen konnte.

> Die zu einer Versuchsreihe bestimmte Flüssigkeit wurde zuerst erwärmt, und dann, während sie langsam erkaltete,

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 177. Auszug aus Dissertatio inauguralis de Synaphia et Prosaphia. Trajecti ad Rhenum. 1844. Eine Berichtigung seiner Rechnungen von R. Merian findet sich Pogg. Ann. LXXIII, 485, auch Arch. ph. nat. V, 855.

Abhänsiskeit Einwürfe zu beseitigen, welche Donny (1) dagegen er-

der Flüssig: hoben hat; gleichwohl können die in obiger Tabelle ent-Capillaritätshöhe von der haltenen Werthe, wie B. B. selbst zugiebt, nur als Annäherungen betrachtet werden, weil das Verfahren mit Adhäsionsplatten, bei aller Umsicht des Experimentators, wohl kaum die Erreichung eines sehr hohen Grades der Genauigkeit gestattet. Andere Physiker haben daher vorgezogen, die Cohäsion des Flüssigen aus der Capillarerhebung abzuleiten, wozu bekanntlich La Place zuerst den Weg angebahnt hat, indem es ihm gelang, die Erscheinungen der Capillarität auf die Kraft, womit feste Platten an der Oberfläche flüssiger Körper anhaften, zurückzuführen.

> Ueber das Verhalten flüssiger Körper in Haarröhrchen sind in den letzten Jahren sehr umfangreiche Abhandlungen von C. Brunner(2) und von Frankenheim(3) erschienen. Die des letzteren beziehen sich auf experimentale Untersuchungen, die er größtentheils schon früher, zum Theil gemeinschaftlich mit Sondhaus (4) und mit Hildebrand, angestellt hatte.

> Frankenheim brachte die zu prüfenden Flüssigkeiten in heberförmig gebogne Röhren, deren einer Schenkel capillar oder doch sehr enge war, während der andere 3-7 Millimeter Radius zeigte. Diese doppeltschenkligen Röhren wurden, um die nöthigen Temperaturveränderungen hervorbringen zu können, in ein durchsichtiges Bad, das sich erwärmen liefs, eingetaucht.

> Brunner befolgte im Wesentlichen die von Gay-Lussac angegebene und in Biot's traité de physique 1, 441 beschriebene Methode, und suchte den erforderlichen Temperaturwechsel dadurch hervorzubringen, dass er das

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXVII, 564. — (2) Pogg. Ann. LXX, 481; Arch. ph. nat. IV, 121; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LIV, 140. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 178; im Ausz. Arch. ph. nat. VII, 122; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 143. — (4) J. pr. Chem. XXIII, 401.

Abhängigkeit der Cohkeior der Flüssigkeiten und der Capillaritätshöhe von der Tomperatur.

$$H = r \left(h + \frac{r}{3}\right)$$

Tomperatur. rmm Radius vorstellt, gemessen vom unteren Spiegel der Flüssigkeit bis zum niedrigsten Punkte des Meniskus (1).

|                              | Spec. Gew.<br>bei 0° | Frankenheim<br>H <sup>mm</sup>                                                                  | Brunner<br>H====                    |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wasser                       | 1,0000               | 15,336—0,02875t oder 15,336—<br>0,02751t—0,000014t <sup>3</sup> zwischen<br>— 2°,5 bis 93°,4 C. |                                     |
| Aether                       | 0,7370               | 5,400 — 0,0254t swisch. — 6° bis 35°.                                                           | 5,354 — 0,0280t<br>zw. 0° bis 35°   |
| Olivenöl                     | 0,9150               |                                                                                                 | 7,461 — 0,0105t<br>zw. 15° bis 150° |
| Terpentinől.                 | 0.8902               | 6,760-0,0167t zw. 17° bis 187°                                                                  |                                     |
| Citronenöl .                 | 0,8380               | 7,23 - 0,0174t zw. 17° bis 125°                                                                 |                                     |
| Steinöl                      | 0,8467               | 6,896 - 0,0151t zw. 17° bis 128°                                                                |                                     |
| Alkohol                      | 0,8208               | 6,05 - 0,0116t - 0,000051t <sup>2</sup> sw. 0° bis 75°                                          |                                     |
| Weingeist Schwefelkoh-       | 0,9274               | 6,41 — 0,0120t zw. — 2° bis 70°                                                                 |                                     |
| lenstoff                     | 1.290                | 5,10 - 0,0101t zw 5° bis 36°                                                                    |                                     |
| Essigsäure .<br>Chlorzinklö- | 1,0522               | 8,51 — 0,0097t zw. 13° bis 100°                                                                 |                                     |
| sung                         | 1,3638               | 10,06 - 0,0220t zw. 40° bis 85°                                                                 |                                     |
| Schwefelsäure                | <b>1,84</b> 0        | 8,40 — 0,0153t — 0,000094t <sup>2</sup> zw.<br>12° — 90°                                        |                                     |

Frankenheim und Brunner haben, wie man sieht, für das Wasser und den Aether fast gleiche Werthe erhalten. Für ersteres fand Gay-Lussac bei 8°,5 C. H = 15<sup>mm</sup>,135. Aus Frankenheim's Formel ergiebt sich für dieselbe Temperatur 15<sup>mm</sup>,101; aus der von Brunner mitgetheilten: 15<sup>mm</sup>,089.

Die beigefügten specifischen Gewichte zeigen, wie wenig aus der Dichtigkeit einer Flüssigkeit auf den Zusammenhang ihrer Theile ein Schluss gezogen werden kann. Mit der Dichtigkeitsabnahme eines und desselben stüssigen Körpers vermindert sich zwar im Allgemeinen auch seine Capillarhöhe, aber nach ganz andern Verhältnissen. Beispielsweise vergleiche man die mittleren Dichtigkeitsab-

<sup>(1)</sup> Blot, traité de physique, I, 449.

Abhängigkeit Erhebung der Flüssigkeit in einem cylindrischen Rohr von Pilasis: 1mm Radius, ausgedrückt in Millimetern, dividirt durch 100; Capillaritatahabbe von der  $\mu$  bedeutet das Gewicht von 1 Cubikcentimeter der betreffenden Flüssigkeit, nr 2 den Flächeninhalt der Adhäsionsplatte in Quadratcentimetern, p das zum Abreifsen erforderliche Gewicht (in Grammen).

> Berechnet man nun p für verschiedene Temperaturen, indem man für  $\mu$  und  $a^2$  jedesmal die entsprechenden Werthe setzt, so gelangt man, mit Zugrundelegung der Brunner'schen Formel für das Wasser, auf eine Zahlenreihe, welche allgemein durch die Gleichung

> > $p = 0.4632 - 0.000358t - 0.000002t^{3}$

p bedeutet hier die Cohäsion dargestellt werden kann. des Wassers für 1 Quadratcentimeter Querschnitt. selbe ist also bei der Temperatur des Eispunktes 0,4632 Gramme, bei 100° beträgt sie 0,4086 Grm.

Nach der Rechnungsweise von Frankenheim ergiebt sich für dieselben Temperaturen 0,5544 und 0,4784.

Man weiß, daß das Wasser unter genügendem äußeren Druck bei Temperaturen weit über 100° den tropfbarflüssigen Zustand, also Zusammenhang der Theile, zu behaupten vermag. Darf man der so eben aufgestellten Formel für solche höhere Wärmegrade wenigstens annähernde Geltung beimessen, so lässt sich die mit der Temperatur abnehmende Cohäsion bis zu dem Punkte verfolgen, wo sie durch eine ihr an Größe gleiche Wärmeabstoßung völlig erschöpft ist, und man findet, dass diess bei 400° eintreten müßte, d. h. Wasser zu dieser Temperatur erhitzt, müsste durch das geringste Uebergewicht der Spannung, z. B. durch eine einzige eintretende Luftblase, sich plötzlich durch seine ganze Masse in Dampf verwandeln. Da das Wasser, um sich in Dampf zu verwandeln, von 0° an gerechnet 610 Wärmeeinheiten bedarf, so lässt sich hieraus ferner auf eine sehr rasche Zunahme der specifischen Wärme des Wassers bei Temperaturen über 100° schliefsen.

Abblingisken der verwendeten Anzahl Wärmeeinheiten und dem aus an-Pitssig-mundder dern Betrachtungen abgeleiteten mechanischen Effecte einer 12 Illastikts: Wärmeeinheit zu erwarten stand. Der gefundene Unterschied (beziehungsweise Wärmeverlust) wurde dann auf Rechnung der Cohäsion gebracht. So gelangte er zu der Formel: 607-1,1394 t, welche die Cohäsion der Gewichtseinheit Wasser bei verschiedenen Temperaturen in Wärmeeinheiten ausdrückt.

> Dividirt man diesen Ausdruck durch 607 und multiplicirt mit 15,332, so erhält man

> > 15,332 - 0,02878t,

fast genau denselben Werth, welchen Brunner für die Erhebung des Wassers in einem Capillarrohr von 1mm Radius gefunden hatte. Holtzmann betrachtet diese Uebereinstimmung als eine sichere Stütze für die Richtigkeit seiner theoretischen Untersuchungen. Er hat indess bei der Berechnung seiner Formel die spec. Wärme des Wassers als beständig angenommen, was für die höheren Temperaturen gewiss nicht zulässig ist; ferner hat er die Dampfwärme gleich 640 gesetzt, was wahrscheinlich zu hoch ist. Den Ausdehnungscoefficienten des Wasserdampfes nahm er zu ziz an; seitdem aber hat Regnault experimentell nachgewiesen, dass derselbe selbst beim Dichtigkeits-Maximum von dem der Luft 1/3 nicht bedeutend abweichen Jene Uebereinstimmung mit der Brunner'schen Formel ergiebt sich hiernach als eine zufällige. Dies kann aber auch nicht anders sein, indem die Brunner'sche Formel, wohl geeignet, die Cohäsion des Wassers daraus abzuleiten, doch unmittelbar kein vergleichbarer Ausdruck derselben ist.

A. Moritz in Dorpat (1) benutzte das von Coulomb angegebene Verfahren, nämlich : durch Beobachtung der Schwingungsabnahme einer in horizontaler Lage an einem feinen Draht aufgehängten und unter dem Einflusse der Torsion innerhalb der Flüssigkeit um ihren Mittelpunkt

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 74; im Ausz. Arch. ph. nat. IV, 891.

Verlanderung deutlichsten. Swan (1) hat diesen Gegenstand hauptsäch-Oberfliche on Prieste lich theoretisch zu verfolgen gesucht. Wir heben aus sei-'ner Arbeit hervor, dass er die Obersläche von Chlorosorm in Glasgefäßen unter alkalischem Wasser eben fand, ausgenommen an der Glaswandung, wo sie convex war; -Olivenöl und Spermacetiöl zeigt auf reinem oder mit Salzsäure versetztem Wasser schwimmend nach unten eine convexe Fläche, die durch Zusatz von Alkali geebnet wird; ebenso Lavendelöl auf Zusatz von Alkohol; - die convexe Oberfläche von Cassiaöl unter Wasser wird durch Zusatz von Alkali oder Alkohol, die von Nelkenöl durch Alkohol geebnet.

> Swan giebt noch folgende Bestimmungen über Capillaritätshöhe (A bezeichnet das spec. Gew., B den Durchmesser der Glasröhre, C die Capillaritätshöhe in englischen Zollen):

|           | A                       | В  | C   | A                       | В | C    | A                       | В     | C                    |
|-----------|-------------------------|----|-----|-------------------------|---|------|-------------------------|-------|----------------------|
| Salzsäure | 1,493<br>1,165<br>1,343 | 27 | 2,7 | 1,493<br>1,167<br>1,105 | n | 1,51 | 1,493<br>1,167<br>1,105 | 0,010 | 1,07<br>3,73<br>4,61 |

Capillar - Ben-

Frankenheim (2) hat nach dem oben beschriebenen kung des Quecksilbers. Verfahren mit doppeltschenkligen Röhren von ungleicher Weite auch die Capillarsenkung des Quecksilbers mit Rücksicht auf Temperaturveränderungen geprüft. Er findet dass der Höhenunterschied beider Quecksilberspiegel bei steigender Temperatur zunimmt und zwar, wie es den Anschein hat, proportional mit der Temperatur. demnach die Senkung bei der Temperatur t:

$$H = h (1 + a t)$$

wo h die Capillarsenkung bei der Anfangstemperatur vorstellt, so fällt nach Frankenheim der den Einfluss der Erwärmung bezeichnende beständige Coefficient  $\alpha$  zwischen 0,0013 und 0,0014. Der Ausdehnungscoefficient des Queck-

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 86. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 229.

Capillar-Sen-Lage dieser Ebene kennen zu lernen, hat Danger (1) fol-Queeksilbers. gendes Mittel angewendet. Cylindrische Röhren von verschiedener Weite mit eben abgeschliffenem oberen Rande und unten zugeschmolzen wurden mit Quecksilber bis über den Rand angefüllt, dann der Ueberschuss mittelst einer luftdicht aufgeschliffenen Spiegelglasplatte abgestrichen. Entfernte man diese Platte wieder, mit der Vorsicht, dass dabei kein Quecksilber abflofs, so bildete sich sogleich der Meniskus, indem die Flüssigkeit sich vom Rande ablöste und in der Mitte hob. Der abgeschliffene Glasrand bildete hier die gesuchte Ebene. Die jedesmalige Senkung des Quecksilberrandes unter dieselbe, so wie die Erhebung der Quecksilberkuppe darüber wurde mittelst eines geeigneten Fernrohrs und einer dasselbe bewegenden Mikrometerschraube gemessen. Die so erhaltenen Resultate sind auszugsweise in der folgenden Tabelle zusammengestellt, wo A den inneren Durchmesser der Röhre, B die Erhebung des Gipfels des Meniskus über, C die Senkung der Basis des Meniskus unter den Glasrand, D die ganze Höhe des Meniskus in Millimetern angiebt. Sie gelten für die Temperatur von 15° C. Es ist zu bedauern, dass der Verfasser unbemerkt gelassen, ob seine Versuche bei gewöhnlicher Luftbeschaffenheit oder bei trockner oder feuchter Luft angestellt sind, da bekanntlich die Höhe des Meniskus von diesen Einflüssen nicht unabhängig ist.

| A                                    | В                                | C                                                           | D                                                           | A                                      | В                                                                    | C                                                           | D                                                           | A                                      | B              | C                                                  | D              |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 0,486<br>0,544<br>0,584<br>0,610 | 0,261<br>0,369<br>0,467<br>0,558<br>0,643<br>0,710<br>0,782 | 0,571<br>0,779<br>0,953<br>1,102<br>1,218<br>1,320<br>1,412 | 12<br>14<br>16<br>18<br>20<br>22<br>24 | 0,648<br>0,637<br>0,610<br>0,570<br>0,530<br>0,495<br>0,456<br>0,436 | 0,988<br>1,056<br>1,110<br>1,157<br>1,190<br>1,224<br>1,252 | 1,625<br>1,666<br>1,680<br>1,687<br>1,685<br>1,679<br>1,688 | 30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>55<br>60 | 0,355<br>0,297 | 1,325<br>1,375<br>1,415<br>1,450<br>1,480<br>1,511 | 1,667<br>1,691 |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 381; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 501; Pogg. LXXVI, 297.

Endoemose alsbald angezeigt wird. Das Nähere lässt sich ohne Beihülfe von Zeichnungen nicht deutlich machen.

Vierordt hat mit diesem Apparate die Endosmose des Wassers gegen Zucker- und Kochsalzlösungen bei verschiedenen Stufen der Concentration untersucht. Aus seinen Versuchen geht hervor, dass der Unterschied in der Geschwindigkeit der nach entgegengesetzten Richtungen erfolgenden Strömungen, bei gleicher Dauer der Versuche, mit der Menge des in einem bestimmten Volume Wasser anfangs aufgelösten Körpers zwar zunimmt, aber dieser Menge keineswegs so genau proportional ist, als Dutrochet behauptete. Vielmehr zeigte sich das Verhältnis der Volumzunahmen bei allen Versuchen geringer, als das Verhältnis der Anfangsdichtigkeiten.

Um die Endosmose verschiedener Salzlösungen zu Wasser kennen zu lernen, hat Jolly (1) einen von dem bisherigen endosmometrischen Verfahren abweichenden Weg eingeschlagen. In eine offene, am einen Ende mit Blase geschlossene Glasröhre brachte er die Lösung und bestimmte die allmählig eintretenden Aenderungen ihrer Menge durch Abwiegen. Die äußere Flüssigkeit, das Wasser, wurde durch häufige Erneuerung in möglichst gleichförmigem Zustande erhalten, so lange bis keine andern Gewichtsveränderungen der Röhre, als solche, die von der Verdunstung herrührten, mehr eintraten. Die Röhre enthielt dann nur destillirtes Wasser, der gelöste Stoff war fortgegangen. Der Einfluß der Verdunstung wurde durch Abwiegen einer zum Theil mit Wasser gefüllten Controllröhre bestimmt.

Auf diesem Wege fand Jolly, dass beliebige Gewichtsmengen auflöslicher Stoffe, gleichgültig ob trocken oder bereits in Auflösung befindlich, während ihres Austrittes zum Wasser, bei unveränderter Temperatur, durch proportionale Gewichtsmengen dieser Flüssigkeit, welche er endosmotische Aequivalente nennt, ersetzt werden. Z. B. bei einer

<sup>(1)</sup> Henle und Pfeufer's Zeitschr. für rationelle Medicin, VII, 83; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 1.

Endosmose.

Die beiden von Jolly aufgestellten Gesetze — dass bei der Vermischung einer Salzlösung mit Wasser durch eine thierische Haut die Menge des in der Zeiteinheit übergehenden Salzes der Dichtigkeit der Lösung proportional sei, und dass zweitens die Menge des in beliebiger Zeit und ganz unabhängig von der Dichtigkeit ausgetretenen Salzes durch eine endosmotisch proportionale Menge eintretenden Wassers ersetzt werde — würden, wenn sie durch ausgedehntere Versuchsreihen eine allgemeine Bestätigung finden sollten, eine sehr gewichtige Stütze bilden für die Ansicht: dass bei jenem Vorgange von Seite der Lösung nur Salztheile durch die Haut zu dem Wasser und von Seite dieses letzteren nur reine Wassertheile zu der Salzlösung übergehen.

Jolly giebt eine ihm eigenthümliche Erklärung des ungleichen Durchgangsvermögens zweier durch eine poröse Substanz getrennter Flüssigkeiten, welcher er die Hypothese zu Grunde legt, dass der poröse Stoff die Fähigkeit besitze von beiden Flüssigkeiten gleichzeitig aufzusaugen, aber ungleiche Mengen, je nach dem relativen Absorptionsvermögen für beide. Der Allgemeinheit dieser Annahme widersprechen jedoch mehrere bekannte Erfahrungen. So z. B. wird Filtrirpapier sowohl vom Wasser wie vom Oel benetzt. Hat man es aber zuerst mit Wasser getränkt, so ist es nachher für das Oel, selbst bei nicht ganz unbedeutendem Drucke, wie hermetisch verschlossen, während dagegen das letztere durch das erstere aus den Poren des Papiers verdrängt wird. Man sieht, ein poröser Stoff vermag nur dann von zweien Flüssigkeiten gleichzeitig aufzunehmen, wenn diese die Eigenschaft besitzen sich zu vermischen, also selbst eine kräftige Anziehung zu einander besitzen; in diesem Falle bedarf es aber gar nicht jener hypothetischen, durch Versuche nicht erweisbaren Annahme, um das Eindringen beider Flüssigkeiten selbst dann zu begreifen, wenn die eine gar keine Anziehungskraft gegen den Stoff der porösen Wand äußern sollte. Beide müssen

| Endormose | Ľ۲ | de | RIT | 109 | e |
|-----------|----|----|-----|-----|---|
|-----------|----|----|-----|-----|---|

| 10        | 0 Ge  | wichtsth | eile | Ochsen      | blase | : in 48 St      | anden : | :    |
|-----------|-------|----------|------|-------------|-------|-----------------|---------|------|
| rein      | es W  | asser    |      |             | •     |                 | . 310   | Vol. |
| von       | einer | Mischung | von  | l Wasser    | und   | 3 Salzwasser    | 219     | n    |
| 77        | 77    | "        | n    | 4 -         | *     | 1 .             | 235     | **   |
| ,,        | "     | ••       | ,,   | 3 "         | "     | <u> </u>        | 288     | ,,   |
| "         | ,     | ,,       | "    | Alkohol 🕹 🕯 | ,,    | <b>↓</b> Wasser | 60      | "    |
| <b>39</b> | 79    | "        | n    | , ,         |       | } "             | 181     | ,,   |
|           |       |          |      | 1           |       | 1               | 900     |      |

100 Gewichtstheile trockner Schweineblase nehmen auf in 24 Stunden:

| reines Wasse | r    | •      | •    | •     | • |  | • | 356 | Vol. |
|--------------|------|--------|------|-------|---|--|---|-----|------|
| mit Kochsalz | gesä | ittigt | es W | asser | • |  |   | 159 | **   |
| Knochenöl    |      |        |      |       | • |  |   | 14  | ,,   |

Berücksichtigt man nun, dass die thierische Haut eine nicht geringe elastische Kraft besitzt mit der sie dem Anschwellen, während sie sich mit einer Flüssigkeit vollsaugt, zu widerstehen strebt, so wird man zu dem Schlusse berechtigt, dass die Ursache des Absorptionsvermögens, die Adhäsion der Haut zu einer Flüssigkeit, um so größer ist, je mehr sie davon aufzusaugen vermag. In der That findet man, dass mit Wasser gesättigte thierische Haut, wenn ihr Wassergehalt durch Aufnahme von Salz oder Alkohol ein Gemische von geringerer Absorptionsfähigkeit bildet, nunmehr durch das Uebergewicht der elastischen Kraft zusammenschrumpft, so dass ein Theil des früheren flüssigen Inhaltes ausgepresst wird.

Bedeckt man ein Stück mit Oel getränkter Blase mit reinem Wasser, so tritt das Oel vollkommen aus und wird durch dieselbe Menge Wasser ersetzt, wie wenn vorher kein Oel vorhanden gewesen wäre.

Wird ein zuvor mit Salzwasser gesättigtes Stück Blase mit reinem Wasser bedeckt, so tritt Salzwasser auf der andern Seite in Tropfenform aus, und wahrscheinlich würde bald alles Salz, wie vorher das Oel ausgetrieben werden, und die Poren der Haut würden sich mit reinem Wasser ausfüllen, wenn nicht in diesem Falle eine neue Kraft hinzukäme, nämlich die Fähigkeit beider Flüssigkeiten sich zu mischen, wodurch ein Theil des Salzes nach der Seite

Endormore weil sie im trocknen Zustande fast undurchdringlich ist gegen den Luftdruck, auch im benetzten Zustande unfähig sei den hydrostatischen Druck durch ihre capillaren Räume fortzupflanzen. Liebig hat die Kraft, welche erforderlich ist um verschiedene Flüssigkeiten durch die Poren thierischer Gewebe zu pressen, durch directe Messungen zu bestimmen gesucht, und findet dieselbe im Allgemeinen um so geringer, je mehr der poröse Stoff die Fähigkeit besitzt durch Aufnahme einer Flüssigkeit anzuschwellen. Dünnflüssigkeit steht damit in keinem Verhältnisse.

> So fliesst Wasser durch eine Ochsenblase von Linie Dicke unter einem Drucke von 12 Zoll Quecksilber, gesättigte Kochsalzlösung bei 18-20 Zoll, Oel (Knochenöl) bei 34 Zoll. Unter 36 Zoll Druck wurde Alkohol noch nicht durchgelassen.

> Durch die Oberhaut einer Ochsenleber von 🔥 Linie Dicke fliess Wasser bei einem Drucke von 8-10 Zoll, Salzwasser bei 12-16 Zoll, Oel bei 22-24 Zoll, Weingeist bei 36-40 Zoll Quecksilber.

> Dieser Druck bleibt jedoch bei längere Zeit fortgesetzten Versuchen nicht gleich; er vermindert sich, offenbar weil durch die lange Berührung mit Wasser die Haut eine Veränderung erfährt, in Folge welcher die Poren erweitert werden.

> Wenn ein mit Wasser gefüllter Raum mit Blase geschlossen ist, die auf der einen Seite durch Berührung mit der Flüssigkeit benetzt erhalten, auf der andern Seite von der Luft bespült wird, so verdunstet die Feuchtigkeit an der äußeren Fläche, wird aber durch Zutritt von Wasser aus dem Inneren stets wieder ersetzt Die Flüssigkeit gewinnt auf diese Weise eine Bewegung gegen die verdunstende Oberfläche, ihre Menge vermindert sich allmählig und in demselben Verhältnisse entsteht ein Uebergewicht des äußeren Drucks gegen die Behälterwände. Flüssigkeiten, welche einzelne Theile der Blase von Außen berühren: Wasser, wässerige Lösungen, Oele, Weingeist u. s. w.

Neue Methode stellende Verbindung ausgeschieden wird. Solche Substanstallen auf zen sind Borsäure und Borax. Durch Mischen von Thonerde und Magnesia mit geschmolzener Borsäure und anhaltendes Erhitzen in den Porzellanöfen zu Sevres, erhielt er nach dem Erkalten eine mit kleinen Krystallen durchwachsene Masse, welche Krystalle dem Spinell in Beziehung auf naturhistorische Eigenschaften und chemische Zusammensetzung (MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ganz gleich waren, und nach Belieben durch Zusatz von Chromoxyd röthlich, oder durch Kobaltoxyd blau, oder durch Eisenoxyd schwarz gefärbt erhalten werden konnten. In derselben Weise und in derselben Krystallform (Reguläroctaëder) bereitete er die Verbindungen von Thonerde mit Manganoxydul, mit Eisenoxydul, mit Kobaltoxydul und mit Kalk, von Chromoxyd und Thonerde mit Eisenoxydul und Magnesia, von Chromoxyd und Eisenoxyd mit Eisenoxydul, von Chromoxyd mit Magnesia und mit Manganoxydul. Ebenso stellte er künstlich mikroscopische Krystalle von Cymophan (Thonerde-Beryllerde, BeO, Al, O, dar; auch eine krystallinische Verbindung von Thonerde mit Baryt. Chromoxyd erhielt er krystallisirt, indem er diese Substanz mit kohlensaurem Kalk und geschmolzener Borsäure gemischt anhaltend starker Hitze aussetzte. Smaragd liefs sich gleichfalls auf diese Art in Borsäure lösen und krystallinisch abscheiden, Peridot mit allen Eigenschaften des natürlichen künstlich darstellen. An der Stelle der Borsäure wandte er Borax mit Erfolg an, um die Thonerde mit den Eigenschaften des Korunds krystallisirt zu erhalten.

Krystallbildung.

Knop (1) hat Beobachtungen über Krystallbildung mitgetheilt, namentlich was die Verzerrungen, die Aggregation von Krystallen, die Streifung u. a. bei dem Alaun betrifft. Ohne Beihülfe von Abbildungen lässt sich hiervon kein Auszug geben, wefshalb wir auf die Abhandlung verweisen müssen.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 90; XLI, 81.

Krystallogra phie. Theilchen Richtungen (Axen) bei, nach welchen sie sich vorzugsweise anziehen, und den beiden Enden jeder Richtung polare Verschiedenheit. Er sucht, diese Ansichten weiter ausführend, die krystallographischen und krystallophysikalischen Eigenschaften der Körper zu deduciren. Hinsichtlich der Ausführung müssen wir auf das Original verweisen, da speculative Arbeiten der Art einen Auszug nicht wohl zulassen. An der Betrachtung der Kysrtallisation des Schnees hat Dana (1) seine Vorstellungsweise specieller entwickelt.

Hemildrie.

Das krystallographische Gesetz, dass gleiche Stellen einer Form durch Combination in gleicher Weise verändert werden, leidet eine Ausnahme, wenn die mit der Grundform sich combinirende Krystallform eine hemiëdrische ist. Rivière (2) bestreitet diese Ausnahme, welche nach ihm nur scheinbar ist; nach ihm treten (nach Beobachtungen an dem Bittersalz und dem Boracit) an gleichen Stellen der Grundform immer auch gleiche Abänderungsflächen auf, nur sind diese zum Theil so klein, dass man sie nur mit der Loupe, oder auch selbst nicht mit dieser, wahrnehmen kann. Es ist schwer einzusehen, wie diese Beobachtungen der Lehre von der Hemiëdrie entgegengesetzt werden sollen, und wie sie zum Beweis dienen können, dass das Hauy'sche Symmetriegesetz in allen Fällen gültig ist. einem Boracitwürfel auch alle Ecken abgestumpft sind, sind sie es bekanntlich doch nicht in gleicher Weise, sofern die Flächen des einen Tetraëders physikalisch sich anders verhalten, als die des andern.

Teratologie der Krystalle.

Holger kündigte 1837 an, dass er die Mineralogie mit der Pathologie der Mineralien bereichern werde, mit der Untersuchung, wie die Mineralien in Beziehung auf Zusammensetzung, Form oder Ursprung krank sein können. Baudrimont (3) hat sich einen Theil dieses wissenschaft-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 100. — (2) Compt. rend. XXV, 638. — (8) Compt. rend. XXV, 668.

Mikrokrystallometrie.

Coincidicenz gebracht werden sollen; und auch nicht von Pacini (1), welcher das Object zu drehen und zu dem Ende den Tisch des Mikroscops mit einem drehbaren, kreisförmigen und am Rande eingetheilten Aufsatz zu versehen anrieth.

C. Schmidt hat (2) nach derselben Methode, welche von Frankenheim vorgeschlagen war, die aber durch ihn in Beziehung auf mögliche Fehlerquellen u. s. w. zuerst genauer studirt wurde, eine größere Anzahl krystallisirter Körper unter dem Mikroscop sorgfältig untersucht, und die Tauglichkeit jener Methode außer Zweifel gesetzt. Interessant ist in dieser Beziehung eine von Schmidt (3) gegebene Vergleichung der Resultate seiner mikroscopischen Messungen an dem phosphorsauren Magnesia-Ammoniak mit den von Teschemacher ganz unabhängig mittelst des Reflexionsgoniometers an derselben im Guano in größeren Krystallen gefundenen Substanz (Teschemacher's Guanit, identisch mit dem Struvit von Ulex) erhaltenen. Dieselbe krystallisirt im rhombischen System; es ergiebt sich das Verhältnifs der Brachydiagonale zur Mikrodiagonale zur Hauptaxe

> 0,5441 : 1 : 0,6241 nach Schmidt, 0,5429 : 1 : 0,6233 nach Teschemacher.

Für die gewöhnlichen Messungen ohne Nutzen complicirter ist die Einrichtung, welche Leeson (4) vorgeschlagen hat; nämlich statt des Fadenkreuzes ein Rochon'sches Prisma anzuwenden, von solchen Dimensionen, dass die beiden durch es gegebenen Bilder des Objects nicht ganz von einander getrennt sind. Ein ebener Winkel an einem Krystall wird unter dem Mikroscop gemessen, indem man durch Drehung des Oculars mit dem Prisma die beiden Bilder

<sup>(1)</sup> Nuovi Annali delle Scienze Naturali di Bologna, 1845, Novembre. — (2) Krystallonomische Untersuchungen, oder Entwurf einer allgemeinen Untersuchungsmethode der Säfte und Excrete im thierischen Organismus. Mitau u. Leipz. 1846. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 323. — (4) Chem. Soc. Mem. III, 550.

Besiehungen untersucht; auch von seiner Abhandlung ist bisher nur ein zusammen. Auszug bekannt geworden. Die Bestandtheile einer cheKrystalform. mischen Verbindung bilden nach ihm zum Theil den Kern, zum Theil die Hülle eines Krystallmoleküls, und die Form desselben hängt zusammen mit der Anzahl der Kernatome und der Hüllenatome. Im regulären Systeme kommen einfache (holoëdrische) Formen vor mit 6, 8, 12, 24 und 48 Flächen; der Alaun krystallisirt regulär und enthält 24 Atome Wasser, welche Hüllenatome sind, so dass jedes Atom einer Fläche des Krystallmoleküls entspricht. Bei den Substanzen, welche auch tetraëdrische Flächen zeigen, wird plötzlich die Flächenzahl, nicht einer einfachen Form, sondern einer Combination, mit der Zahl der supponirten Hüllenatome verglichen; den vorgenannten Zahlen sei für sie immer 4 zuzuaddiren. In ähnlicher Weise fasst Delafosse die Krystallform quadratischer und hexagonaler Krystalle auf, und verspricht, in einer Fortsetzung das so erlangte Wissen zur Erkenntniss der kieselhaltigen Mineralien anzuwenden; doch sei diese Anwendung nur dann möglich, wenn man der Kieselerde die Formel Si O gebe, und wenn man die Formeln der Silicate nicht, wie bisher oft geschehen, Doppelverbindungen ausdrücken lasse, d. h. die Kieselerde nicht unter die Alaunerde und die andern Basen (von der Formel Me O natürlich) theile. Schlussfolgerung, und die Erinnerung an den oktaëdrischen Borax, welcher mit 5 Atomen Wasser krystallisirt, geben Anhaltspunkte genug ab, Delafosse's Ansichten würdigen zu lassen. Das Grundprincip derselben hat übrigens Baudrimont (1) für sich in Anspruch genommen, ohne jedoch sich Delafosse's Ausführung desselben ganz anzuschließen; Delafosse (2) hat die Prioritätsreclamation beantwortet.

> Die Differenzen in den Analysen für Körper, welche nach den naturhistorischen Eigenschaften und namentlich

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 209. — (2) Compt. rend. XXVI, 385.

Besiehungen Basen oder Krystallwasser sich an den Enden des Krystallswischen zusammen moleküls zu befinden und diese verschieden ausgebildet Erystallform. sein zu lassen. Pasteur weist weiter an den weinsauren Salzen hemiëdrische Ausbildung nach; es könne diese bald an den einen, bald an den andern gleichnamigen Begrenzungselementen der Krystalle sich zeigen, so das hemiëdrisch ausgebildete Krystalle der einen Art das Spiegelbild von hemiëdrisch ausgebildeten Krystallen der andern Art sind; er unterscheidet die eine von der andern Art als links und rechts hemiëdrisch. Bei den weinsauren Salzen finde nur Hemiëdrie in dem Einen Sinne statt, und alle drehen in Auflösung die Polarisationsebene in derselben Richtung. Unter den verschiedenen Krystallen, die aus einer Lösung von gewöhnlichem traubensaurem Natron-Ammoniak (welche die Polarisationsebene nach Mitscherlich nicht dreht) anschießen, seien einige links, andere rechts hemiëdrisch; beide durch Auslesen getrennt, geben Auflösungen, welche die Polarisationsebene drehen, die links hemiëdrischen in der einen, die rechts hemiëdrischen in der entgegengesetzten Richtung. Diese zwei verschiedenen Arten von Krystallen geben durch Behandlung mit Natron ein einfaches Natronsalz, welches die Polarisationsebene links oder rechts dreht, je nachdem das Doppelsalz, welches zur Darstellung diente, das eine oder das andere bewirkte; die Säure, welche aus dem einen oder dem andern Doppelsalz dargestellt werden kann, zeigt ebenfalls Drehungsvermögen in dem einen oder dem andern Sinn. In der gewöhnlichen Traubensäure der Chemiker, welche die Polarisationsebene nicht dreht, seien also zwei Säuren von entgegengesetztem Drehungsvermögen vorhanden, deren eine wahrscheinlich Weinsäure sei. – Uebrigens seien wohl alle circulär polarisirenden Substanzen hemiëdrisch; für den Zucker ist dies in der That der Fall.

> Pasteur's Arbeiten gaben Laurent (1) Gelegenheit, an einige von ihm früher geäußerte Ansichten zu erinnern,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 632; J. pharm. [8] XIV, 209.

Beziehungen in mehreren Salzen enthalten ist) in der Zusammensetzung; nammense-tsung und letztere Auffassung ist sehr vag. Als neuen Beweis für die Richtigkeit der Behauptung 3) führt Laurent übrigens noch an, dass essigsaures Kupferoxyd und buttersaures Kupferoxyd übereinstimmende Krystallgestalt zeigen (an dem letztern wurde nur die Combination  $\infty$  P . o P des monoklinometrischen Systems beobachtet), ungeachtet ersteres Salz 1, letzteres 2 Atome Krystallwasser enthalte. Aber nach Lies (1) enthält auch letzteres nur 1 Atom Krystallwasser.

> Endlich bespricht Laurent noch, wie für die übereinstimmende Krystallform des salpetersauren Natrons und des Kalkspaths sich auch eine Analogie in der Zusammensetzung construiren lasse (was übrigens schon Schaffgotsch (2) gezeigt hat), und dass für die Formeln N Na O, und C, Ca, O, sich die specifischen Volume beider Salze nahe übereinstimmend ergeben (was übrigens schon H. Kopp (3) gezeigt hat).

> Nicklès (4) hat gleichfalls einige Beispiele hervorgehoben, wo das gleichartige in der Zusammensetzung sich in gleichartiger Ausbildung der Form in Einer Richtung, das ungleichartige in der Zusammensetzung sich in der ungleichartigen Ausbildung an den Enden dieser Richtung zeige. Als hemimorph im Laurent'schen Sinn des Worts betrachtet er den ameisensauren Baryt (wasserfrei), den essigsauren (enthält 3) und den metacetonsauren (enthält 1 Atom Wasser) Baryt; ersteres Salz krystallisirt zwar rhombisch und die beiden andern monoklinometrisch, aber an allen dreien finden sich prismatische Flächen, welche nahe unter demselben Winkel zu einander geneigt sind (für den essigsauren Baryt mit 3 Atomen Wasser weichen übrigens Nicklès' Angaben von denen Brooke's ab). Das gleichartige in der Zusammensetzung ist hier, dass die

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 321. — (2) Pogg. Ann. XLVIII, 335. — (3) Pogg. Ann. LIII, 458. — (4) Compt. rend. XXVII, 611; Instit. 1848, 390.

Dimorphismus.

stimmter Flächen zu einander auch nahe dieselben, möge nun der Schwefel nach dem Symmetriegesetz des rhombischen oder des monoklinometrischen Systems ausgebildet sein. - In ähnlicher Weise betrachtet Pasteur die andern dimorphen Substanzen. Mehrere von ihm angegebene Beziehungen sind recht interessant, aber ein allgemeines Gesetz oder auch nur eine Bestätigung seiner Ansicht geht aus seiner Arbeit nicht hervor. Da es ihm auf Winkeldifferenzen von 3 bis 4° in den Grundformen der verschiednen Modificationen nicht ankommt, so lässt sich auf Grund des Gesetzes der Axenveränderungen nach einfachen Verhältnissen jede Form jedes Systems mit jeder andern innerhalb dieser Grenzen vergleichbar machen, namentlich wenn man auch noch gar so ungleichartige Formen wie ein schiefes rhombisches Prisma und das gerade rectanguläre Prisma (welches letztere für alle Substanzen aus dem rhombischen System gleichartig, also für gar keine einzelne charakteristisch ist) für vergleichbar hält. Pasteur's Ansicht, der Dimorphismus beruhe mehr im Symmetriegesetz als in den Dimensionen der Grundform, steht außerdem im Widerspruch mit der Thatsache, dass die verschiednen Modificationen einer dimorphen Substanz demselben Krystallsystem angehören können. Diesen Widerspruch sucht er durch die Behauptung zu beseitigen, solche Modificationen seien nicht dimorph, sondern isomer. dadurch kommt er mit sich selbst in Widerspruch, da er von vornherein die dimorphen Körper allgemein als eine Klasse isomerer Körper betrachtet, und diese Confusion wird dadurch nicht aufgehoben, dass er später die dimorphen Substanzen als solche bezeichnet, bei welchen das Molecular-Arrangement nur wenig verschieden sei. - Wie willkürlich die Vergleichungen übrigens sind, wie sie Pasteur angestellt hat, ergiebt sich noch daraus, dass Kupffer (dessen Arbeit Pasteur nicht gekannt zu haben scheint) die zwei Formen des Schwefels ganz anders gestellt mit einander vergleicht, und eine viel größere Uebereinstim-

Bestimmung Zustande der feinsten Vertheilung wägt. Sie erstrecken festen Kör. sich auf Gold, Silber, Platin und schwefelsauren Baryt. Das spec. Gewicht fand er für Gold nach dem Schmelzen für sich 19,30 bis 19,34, nach dem Schmelzen unter kohlensaurem Natron 19,32 bis 19,33, unter Borax 19,33 bis 19,34, unter Chlornatrium 19,30 (die Bestimmungen gelten für 17°,5), Unter einem Prägestock zusammengedrückt, zeigt das Gold das spec. Gewicht 19,31 bis 19,34. Mit Eisenvitriol gefälltes fein vertheiltes Gold zeigte 19,55 bis 20,72, mit Oxalsäure gefälltes 19,49. Geschmolzenes Silber zeigte 10,53, zusammengedrücktes 10,57, aus der salpetersauren Auflösung durch Eisenvitriol gefälltes 10,56 bis 10,62. Durch Erhitzen des Oxyds erhaltenes fein vertheiltes Platin zeigte sogar 26,14, während das des compacten zwischen 21 und 22 liegt. Spätere Versuche mit Platinmohr, welcher auf verschiedene Weise bereitet war, ergaben indess das spec. Gewicht zwischen 16,63 und 22,89, einmal sogar nur 14,89. Das spec. Gewicht des schwefelsauren Baryts in natürlichen durchsichtigen Krystallen fand Rose 4,48 bis 4,49, das des Niederschlags aus salzsaurem Baryt mit Schwefelsäure 4,53. Rose folgert, dass das spec. Gewicht bei der Bestimmung an einem Körper in fein vertheiltem Zustand höher ausfällt, als an demselben im compacteren Zustand größerer Krystalle oder derber Massen; dass es sich um so höher ergebe, je feiner die Vertheilung sei; dass dieses beruhe auf der Verdichtung von Wasser an der Oberfläche des Körpers, welche letztere um so größer ist, je feiner der Körper vertheilt ist.

> Osann (1) hat in Beziehung hierauf an frühere Versuche von ihm (2) erinnert, wobei er für Platin ein um so kleineres, für Glas ein um so größeres spec. Gewicht fand, eine je größere Quantität er zu der Bestimmung anwandte, und will dieses davon ableiten, dass das Glas zum Wasser

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 605; Pharm. Centr. 1848, 330. — (2) Pogg. Ann. XI; Kastner's Arch. II, 58.

bci Gasen.

Bestimmung und unter demselben Druck) mit einem Gas, und verdrängt dasselbe dann mittelst eines andern Gases, wobei das erstere durch geeignete Absorptionsmittel aufgenommen wird, welche das letztere (verdrängende) Gas nicht aufnehmen; aus der Gewichtszunahme der Absorptionsmittel lässt sich das Gewicht des im Ballon befindlich gewesenen ersteren Gases ermitteln. Werden solche Versuche für mehrere Gase mit Benutzung desselben Ballons angestellt, so erhält man die Gewichte gleicher Volume von ihnen und also das Verhältnis ihrer spec. Gewichte. Sauerstoff lies er z. B. durch Kohlensäure verdrängen und von Kupfer oder Phosphor absorbiren, Kohlensäure durch atmosphärische Luft verdrängen und durch Kali absorbiren u. s. w. Das spec. Gewicht des Sauerstoffs = 1 gesetzt, fand er als Mittelresultat meh rerer gut stimmender Versuche das der Kohlensäure = 1,3825 und 1,3819, das des Kohlenoxyds = 0.87563, das der schwefligen Säure = 2,04116.

Hunt (1) hat seine Ansichten über die Ursachen mit-Zusammen getheilt, wesshalb Schwefel ein dreifach, Stickstoff ein halb \*pec. Gew. so großes specifisches Gewicht im gasförmigen Zustand hat, als diese Körper haben sollten, wenn aequivalente Gewichtsmengen Schwefel, Stickstoff und Sauerstoff im Gaszustand gleiche Volume einnähmen. Nach ihm ist der uns bekannte Schwefel S<sub>3</sub>, und gehört in denselben Typus wie Ozon (O<sub>3</sub>) und schweflige Säure (SO<sub>2</sub>). Elementarer Stickstoff sei uns unbekannt; was man aus der Luft durch Wegnahme des Sauerstoffs erhalte, sei NN, ein Amid (soll wohl Nitryl heifsen). — —

Spec. Volum fester Körper.

Filhol (2) hat den ersten Theil eigner Studien über den Zusammenhang zwischen dem Atomgewicht, der Krystallform und dem spec. Gewicht veröffentlicht. Dieser enthält Bemerkungen über die früheren hierher gehörigen Arbeiten Anderer (welche Filhol unvollständig studirt zu haben scheint) und eigne Bestimmungen und Ansichten.

(1) Sig. Am. J. [2] VI, 170. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 415; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 155.

Spec. Volum eines Gemenges aus denselben Bestandtheilen in denselben Verhältnissen (△) zu vergleichen. Condensationscoëfficient (was sonst  $\frac{\mathbf{D}}{\Delta}$  bedeutete) nennt er die Größe  $\frac{\mathbf{D}-\Delta}{\mathbf{D}}$  (für verschiedene Verbindungen ergiebt sich natürlich der Condensationscoëfficient in Einem Sinne genommen gleich, wenn er es im andern ist). Wie schon Andere vor ihm, findet auch Filhol den Condensationscoëfficienten bei analogen Verbindungen manchmal gleich und manchmal sehr verschieden, und er bemerkt, dass, wenn man ihn erst bei zwei Verbindungen gleich gefunden hat, das specifische Gewicht der einen Verbindung mittelst des für die andere Verbindung ermittelten Condensationscoefficienten ("a prioria nennt er diess) berechnet werden könne. Doch findet er auch, und mit Recht, die Condensationscoëfficienten zu selten gleich, als dass sich darauf ein allgemeines Gesetz gründen liefse.

Spec. Volum der wasserhaltigenSalze.

Ueber das specifische Volum wasserhaltiger Salze, und den Zusammenhang desselben mit den specifischen Volumen der Bestandtheile, haben Joule und Playfair(1) eine Abhandlung publicirt. Schon früher hatten sie die Behauptung aufgestellt, und an Beobachtungen zu rechtfertigen gesucht, dass bei der Auflösung von Salzen, welche vieles Krystallwasser enthalten, der neben dem Wasser darin enthaltene Bestandtheil in der Auflösung gar keinen Raum einnehme, und dass die wasserhaltigen Salze im festen Zustand den Raum einnehmen, welchen das in ihnen enthaltene Wasser einnimmt, als dessen spec. Gewicht aber in einigen Salzen das des Eises 0,9184 (oder das spec. Volum 9,8, immer bezogen auf Atomgewichte für H = 1), in andern Salzen 0,8163 (oder das spec. Vol. 11,025) anzunehmen sei. Die specifischen Volume seien Multipla der Zahl 1,225, auf welche, als Volumeinheit, in dem Folgenden sich bezogen werden wird.

Ihre Behauptungen sind mit Zweifel aufgenommen

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I, 139.

Spec. Volum der wasserhaltigenSalze.

Dasselbe gilt für die Alaune, wo die 24 Atome Krystallwasser, als Eis betrachtet, und die Basen (deren spec. Vol. zum Theil anders angenommen ist, als es directe Beobachtungen ausweisen, weil in den Alaunen ungeglühte Thonerde, Eisenoxyd u. s. w. enthalten sei, und nicht geglühte) allen Raum einnehmen, die 4 Atome Schwefelsäure aber gar keinen.

Ganz anders ist es mit den Doppelsalzen, welche aus 1 Atom schwefelsauren Zinkoxyds oder eines isomorphen Oxyds, 1 Atom schwefelsauren Alkalis und 6 Atomen Wasser zusammengesetzt sind. Die Raumerfüllung soll in ihnen bewirkt werden durch 6 Atome Wasser als Eis, 1 Atom schwefelsaures Alkali, und die Basis des andern schwefelsauren Salzes; die Säure des letztern hat aufgehört, Raum zu erfüllen. Vorläufig mag hierzu nur bemerkt werden, dass nach den von Playfair und Joule angenommenen Zahlen es auch umgekehrt sein kann, nämlich dass die Schwefelsäure des schwefelsauren Alkalis der Raumerfüllung verlustig geht, und die des anderen Salzes nicht; beide Hypothesen führen ganz zu demselben Resultat.

Die Verfasser dieser Abhandlung sind anerkannte Forscher, aber das hebt die Unbegreislichkeit nicht auf, dass in dem phosphorsauren Natron, welches wir vor uns sehen, es nur das Wasser sein soll, welches den Raum erfüllt, neither acid nor base occupy space. Wie durch Zauberei kommen die letztern erst bei dem Erhitzen räumlich zum Vorschein. – Säure und Basis nehmen hier keinen Raum ein, weil die Annahme, das Wasser sei hier mit dem spec. Volum des Eises vorhanden, gemacht worden ist, und nach ihr für Säure und Basis Nichts übrig bleibt. Jene Katze wurde von ihrem Herrn vermisst, obgleich er sie unter Händen hielt, weil er die Annahme gemacht hatte, sie habe das Fleisch gefressen. An diese merkwürdige Begebenheit wird man sehr oft in den Naturwissenschaften erinnert. Ein Mann supponirte, seine Katze habe Fleisch gefressen; er wog sie, und da sie grade so viel wog als

Gerhardt (1) hat eine Zusammenstellung von Minralien gegeben, welche nach ihm in Reguläroktaëdern kran stallisiren, und welchen nach gewöhnlichen Ansichten verschiedenartigsten Formeln angehören (Mineralien der Gruppe des Spinells, Martit, Titaneisen, Periklas, rowskit, Braunit). Wenn man die Formeln aller die Mineralien so schreibe, dass auf 1 Aequiv. Sauerstoff 1 Aequiv. Metall irgend einer Art komme (die Aequivale - tgewichte der verschiedenen Metalle müssen natürlich dann zum Theil anders genommen werden, als gewöhnlich 宾eschieht), so ergebe sich für alle nahe gleiches spec. Volum. Das Resultat muss um so mehr auffallen, da mit regulär krystallisirenden Substanzen auch eine quadratisch (Braunit, weil die Form desselben von einem Regulärokta der nur wenig abweiche) und rhomboëdrisch krystallisiren (Titaneisen zum Theil) zusammengestellt, und ganz irri Zusammensetzungen (für den Chromeisenstein von St. De mingo und den Periklas z. B.) zu Grunde gelegt sind.

Ueber die

Naumann (2) hat eine Abhandlung über die Condes des Wassers sation der Wasseratome in den wasserhaltigen Säuren ve mit Sturen. öffentlicht. Folgendes Resultat hält er für wahrscheinlicht Wenn sich eine (hypothetisch wasserfreie) Säure, welche Atome Sauerstoff enthält, mit Wasser verbindet, so sei Condensationsgröße c (um welche das spec. Volum d Wassers in der Mischung kleiner ist, als das des Wass€ im isolirten Zustand) jedes neu hinzutretenden Wassera1 mes, mit Ausnahme des n ten, durch die Proportion v: = φ: c bestimmt, in welcher v das spec. Volum der Sät vor der Aufnahme des neuen Wasseratoms,  $\phi$  das ursprüliche spec. Volum des Wassers bedeutet; für das n Wasseratom selbst aber gelte die Proportion  $v: \psi = \psi$ in welcher v und c die bisherige Bedeutung haben,  $\psi$ : das spec. Volum bedeute, welches nach dem Vorherge

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 381; Sill. Am. J. [2] IV, 405. — (2) Chem. XLIII, 1; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 218.

Wirmeent. wickelung bei kali den nämlichen Niederschlag hervorbringt, oder in wel chemischen chen sich die Metalle auf der nämlichen Oxydationsstuf befinden. Ferner soll, wenn das Metall A die Metalle I und C, wenn ferner B das Metall C in Verbindungen er setzt, die Wärme bei Ersetzung von C durch A gleich de Summe der Wärme bei der Substitution von A für B un von B für C sein.

> Andrews (1) hat auch die Wärmemengen, welche be der Verbindung von Körpern mit Sauerstoff und mit Chlo frei werden, aufs Neue gemessen. - Die Verbindung vo Gasen mit Sauerstoff erfolgte in einem Gefässe von Kupfer blech, welches etwa 380 Kubikcent. fasste; sie wurde ein geleitet durch den electrischen Strom, welcher einen feine Platindraht zum Glühen brachte. Das Kupfergefäß taucht in ein Wassercalorimeter, welches fest verschlossen i einen weiteren Cylinder gebracht wurde, der sich um di kürzere horizontale Axe in schnelle Drehung versetzen lief Diese Drehung, vor und nach der Verbindung der Gas vorgenommen, hatte zum Zweck, eine gleichmäßige Ter peratur des Calorimeterwassers zu sichern. Bildete sich be der Vereinigung zweier Gase Wasser, so musste die au der Verdichtung des Dampfes entspringende Wärme i Abzug gebracht werden. Die Resultate sind (als Wärme einheit die Menge Wärme genommen, durch welche di Temperatur von 1 Grm. Wasser um 1º erhöht wird):

|                  |                               |     | rbrenn                                        |         |                                               |      |
|------------------|-------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------|
| Luftart.         | v. 1 Liter<br>mit<br>Sauerst. | vom | v. 1 Liter<br>Sauerst.<br>mit der<br>Luftart. | mit der | Berich-<br>tigt weg.<br>1.Wasser-<br>dampfes. |      |
| Wasserstoff      | 8036                          | 16  | 6072                                          | 4226    | 3539                                          | 3380 |
| Kohlenoxyd       | 8057                          | 6   | 6114                                          | 4255    | _                                             | 248  |
| Sumpfgas         | 9421                          | 10  | 4716                                          | 3277    | 2931                                          | 1310 |
| Oelbildendes Gas | 15016                         | 40  | 5005                                          | 3483    | 3252                                          | 1194 |

Die Verbindung von starren und flüssigen Körpern m Sauerstoff geschah in einer Platin - oder Porzellanschal

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 321 u. 426; Pogg. Ann. LXXV, 27 u. 24

Wärmeentwickelung bei chemischen Verbindungen.

|             | Spec. Wärme n. Regnault | Verbindungswärme |
|-------------|-------------------------|------------------|
| für Diamant | 0,147                   | 7824             |
| " Graphit   | 0,201                   | 7778             |
| " Holzkohle | 0,242                   | 8080             |

Andrews endlich fand durch neuere Bestimmung bei welchen die Kohle in einem Korbe von Platindr verbrannt wurde, so dass sich nur etwa 3 de in Kohlenos verwandelte, 7860 Einheiten, oder verbessert wegen Kohlenoxyds 7881 Einheiten.

Die Folgerung, welche einige Physiker aus Dulon; Resultaten ziehen wollten, dass die durch Verbrennu eines zusammengesetzten Gases entwickelte Wärme gle sei der, welche durch Verbrennung seiner Bestandthe entwickelt wird, ist durch die oben mitgetheilten Zah widerlegt. Wenn man, dieser Hypothese gemäß, aus c für Sumpf- und ölbildendes Gas erhaltenen Resultadie Verbrennungswärme für 1 Liter Kohlendampf bereinet, so erhält man zwei sehr verschiedene Zahlen:

|                      | Dulong | Andrews |                         | Dulong | And |
|----------------------|--------|---------|-------------------------|--------|-----|
| 1 Liter Sumpfgas .   | 9588   | 9420    | 1 Liter ölbildendes Gas | 15338  | 15  |
| 2 Liter Wasserstoff. | 6212   | 6072    | 2 Liter Wasserstoff     | 6212   | 6   |
| 1 Liter Kohlendampf  | 3376   | 3348    | 1 Liter Kohlendampf .   | 4563   | 4   |

Um die Verbindungen mit Chlor einzuleiten, wurd die Substanzen in sehr zerbrechliche Glaskügelchen e geschlossen, und diese dann in ein Glasgefäß gebracht, a welchem die Luft durch trocknes Chlorgas verdrängt wurd Das Glasgefäß wurde in ein kupfernes Kalorimeter e gesenkt, und durch eine rasche Erschütterung das die Stanz einschließende Glaskügelchen zerbrochen. Uebrige war der Apparat und die Methode des Versuchs, wie die Verbindungen mit Sauerstoff. Die Verbindung vallum mit Chlor wurde in einem Messinggefäß vorgenomen, welches von trockenem Chlorgase nicht merklich gegriffen wurde. — Zink konnte nur bei Gegenwart vetwas Wasser mit Chlor verbunden werden, und es muß die durch Lösung der Verbindung in Wasser entbunde

Wärmeent nahme, dass die Metallchloride als solche in den Lösungen chemischen verbindun. existiren. —

Favre und Silbermann (1) machen als Fortsetzung ihrer Arbeit über die bei chemischen Verbindungen entwickelte Wärme folgende Resultate bekannt:

- 1) Bei der Zerlegung des Kalkspathes durch Wärme wurden absorbirt 308,1 Wärmeeinheiten, bei der Verwandlung des Arragonits in Kalkspath 38,3 Einheiten entwickelt, bei der Zerlegung des Arragonits 299,2 Einheiten absorbirt.
- 2) Bei der Zerlegung von Stickstoffoxydul in seine Bestandtheile wurden entwickelt 1090,5 Einheiten auf 1 Grm. abgeschiedenen Sauerstoffs.
- 3) Bei der Zerlegung von Wasserstoffsuperoxyd 1303 Einheiten; hierzu etwas mehr als 600 Einheiten, welche für die Vergasung des Sauerstoffs verwendet werden, giebt etwa 1950 Einheiten.
- 4) Wärmentwickelung bei der Mischung von 1 Grm. SO<sub>4</sub> H (Schwefelsäurehydrat) mit Wasser:

```
mit dem ersten & Aeq. W. 9,4 | mit 1 Aeq. W.
                                           64,7 | mit 7 Aeq. W. 141,8
   " zweiten 1
                                            94,6
                         8,8
                              , 2 ,
                             " 3
                        18,8
                                           111,9
                                                  , 9 ,
                                                               148,5
   " ersten
                                                 "10 "
                        17,2 , 4 ,
                                          122,2
   " zweiten 🛔
               77
                    ,,
                                       "
                        36,7
                                5
                                                  ,, 20
     ersten
                                          130,7
                                                               148,7
                              "
                                    .
                        28,3 | "
    " zweiten 1
                                6
                                           136,2
```

Wärmeentwickelung bei der Mischung von 1 Grm. SO<sub>4</sub> H + HO mit dem ersten ½ Aeq. 9,2, zweiten ½ Aeq. 7,8; ersten ½ Aeq. 17,3, zweiten ½ Aeq. 12,3. Wärmeentwickelung bei der Mischung von 1 Grm. SO<sub>4</sub> H + 2 HO mit dem ersten ½ Aeq. Wasser 9,5, mit dem zweiten ½ Aeq. 7,6.

5) Verbindung von Basen mit Säuren nach Aequivalenten, die Säuren in großer Verdünnung und großem Ueberschuß angewendet:

```
1 Grm. Kalkhydrat, ge-
                              1 Grm. Kali, mit Wasser verdünnt,
      sättigt mit
                                          gesättigt mit
Schwefels.
                 669,2 Schwefels.
                                          311,8 | Phosphors.
                                                                   323,9
Salza.
                  603,2 Salpeters.
                                          312,5 Essigs.
                                                                   283,5
Salpeters.
                 607,0 Salzs.
                                          314,4 Citronens.
                                                                   268,3
Essigs.
                 518,2 | Metaphosphors.
                                          325,4
```

(1) Compt. rend. XXIV, 1081.

|           | Schwefels. | Eismesydalkali | 20.6       | Oxaisiure (krystall.)      | 58_7   |
|-----------|------------|----------------|------------|----------------------------|--------|
|           | _          | Beryt          | 52.2       | Oxaleneres Kali            | 36_9   |
| adun-     | -          | Servenian      | 56.4       | · Saures S.)               | 59 _ 5 |
| <b>1.</b> | •          | Kak            | 23.1       | Kohlenssures Kali          | 2.5    |
|           | i          | stàveteis Am g | સંસ્થિ 0.0 | marres S.)                 | 49_1   |
|           | Kan-Aman   |                | 22.4       | Xima                       | 49_8   |
|           | Ammorak    | -Alexa         | 15.2       | Wernsteinsaure krystall.)  | 18 6   |
|           | Essign No  | arte           | 26.0       | Weinsteiner Kair           | 16_5   |
|           | _ Kı       |                | - 11.6     | . Nazron                   | 24_2   |
|           |            | (searce S.)    | 15.5       | Kainatron                  | 39_3   |
|           | K          |                | + 21.3     | Phosphirsaures Nation      | 19_1   |
|           | Bar        | 43             | 3.3        | Pyrichischiresaures Natron | 21 -1  |

Die Zeichen — reigen eine Wärmeentwicklung an. — Ohne allen Wärmeeffect erfolgten die Mischungen von schwefelsaurem Eisen mit schwefelsaurem Kali, schwefelsaurem Eisen mit schwefelsaurem Ammoniak, schwefels. Thonerde mit schwefels. Natron, schwefels. Thonerde mit schwefels. Kali, schwefels. Thonerde mit schwefels. Ammoniak, weinsteins. Natron mit weinsteins. Kali.

Unter den Schlüssen, welche die genannten Forscher aus den angeführten Resultaten ziehen, heben wir als charakteristisch heraus: 11 daß ein neutrales Salz T. in Auflösung und krystallisirt, zwei isomere Körper bildet, z. B. SO, K und S, O, K,: 2 dass die sauren und Doppelsalze sich erst im Krystallistren til len; sie seien die krystallisirten Neutralze M' de tyre remplace par des M quelconquer: " 3 dats die Ansicht aufs Neue begründet sei, wonach die latente Schmelzwärme des Wassers auf einem chemischen Vorgange beruht, indem HO im Eise in n HO übergeht, wo n irgend eine einfiche ganze Zahl -Es ist nicht das Erstemal, dats man neben den werthvollen Beobachtungsresultaten (1: der Hrn. Favre und Silbermann Schlüsse antrifft, deren nothwendiger Zusammenhang mit jenen nicht einleuchtet. Die Verbrennungswärme des Schwefelkohienstoffs, sowie der Kehle im Stickstoffoxydulgase hat bei ihnen de Theorie der Spaltung (dedoublement, der Elemente bervorgerufen, welcher sie numehr eine immer größere Austiehnung einzuräumen scheinen.

i Comps. rend. XXII. 823, 1140; XXIII. 199, 411.

| ~           | 1 Grm. | 1 Aeq. | 1      | 1 Grm. | 1 Aeq. |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wasserstoff | 34462  | 34462  | Kupfer | 655    | 21280  |
| Eisen       | 1332   | 35964  | Blei   | 255    | 26520  |
| Zink        | 1277   | 41503  | Silber | 49     | 5292   |

Mechanisches Aequivalent der Wärme.

Joule (1) hat das mechanische Aequivalent der Wärme gemessen, indém er die Wärme, welche durch die Reibung eines horizontalen Schaufelrades in verschiedenen Flüssigkeiten entwickelt wurde, verglich mit der zur Drehung des Rades aufgewendeten Kraft. Ein messingenes Rad wurde durch ein herabsinkendes Gewicht gedreht, das erstemal in Wasser, das anderemal in Wallrathöl; die Mittel aus neun Versuchen gaben das mechanische Aequivalent der Wärmeeinheit gleich 428 und 429 Metergramme. Eine dritte Versuchsreihe (2), bei welcher ein eisernes Rad in Quecksilber umgedreht wurde, ergab 432,1 Metergramme im Mittel aus sechs Versuchen. Eine Reklamation Mayer's (3) veranlasste Joule eine Uebersicht seiner Arbeiten (4) über diesen Gegenstand verbunden mit einer Wahrung der Priorität zu geben. - Man findet, wenn man den mechanischen Effect der Ausdehnung der Gase ganz auf Rechnung der von Dulong bestimmten Ausdehnungswärme (0°,421 für eine Zusammendrückung um 3/3) setzt, das mechanische Aequivalent nur 368,5 Metergramme; und man kann um so mehr versucht sein zu glauben, dass bei den Messungen von Joule Wärme verloren und darum das mechanische Aequivalent zu groß gefunden worden ist, weil eine Probe, welche Joule für seine Messungen zu sprechen scheint (5), bei näherer Betrachtung ein gegentheiliges Resultat liefert. hältniss zwischen der spec. Wärme der Luft bei constantem Volum und bei constantem Druck ergiebt sich aus Joule's Resultat, wenn man das mechanische Aequivalent der Wärme zu 430 Metergrammen annimmt, = 1,077, und die Qua-

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXI, 173; Pogg. Ann. LXXIII, 479. — (2) Compt. rend. XXV, 309; Pogg. Ann. LXXIII, 483. — (3) Compt. rend. XXVII, 385. — (4) Compt. rend. XXVIII, 132. — (5) Phil. Mag. [3] XXXI, 114.

dratwurzel dieser Zahl mit der Newton'schen Schallge-Mechanisches schwindigkeit von 280<sup>m</sup> multiplicirt giebt 290<sup>m</sup>,4, Resultat, welches bedeutend hinter der Wahrheit zurückbleibt.

ein der Wärme.

Seguin (1) theilt einen Beitrag zur Bestimmung des mechanischen Aequivalentes der Wärme mit. Er berechnet den mechanischen Effect, welchen Wasserdampf von 180° ausübt, indem er sich ausdehnt und, indem seine freie Wärme theilweise als Ausdehnungswärme latent wird, sich bis 80° abkühlt. Es kommt auf eine Wärmeeinheit:

swischen 180° und 160° ein Effect von 395 Metergramme

```
160
          140
120
          100
                               472
100
           80
                              529
```

im Mittel also eine mechanische Wirkung von 449 Grm., welche 1 Meter hoch gehoben werden. Seguin zeigt an, dass er eine ausgedehnte Arbeit unternommen, um zu zeigen, dass die Erscheinungen der Wärme nur Bewegungserscheinungen sind und unter das Gesetz der allgemeinen Gravitation fallen.

Joule und Playfair (2) haben die Ausdehnung Ausdehverschiedener fester Körper zu bestimmen gesucht. Sie die wandten dazu Glasfläschchen an, wie sie zur Ermittlung des spec. Gewichts gebraucht werden. Die Ausdehnung des Glases ermittelten sie so, dass sie ein solches Fläschchen mit Wasser füllten und darauf eine graduirte Thermometerröhre als Stöpsel aufsetzten; das Wasser stand in der Röhre an derselben Stelle bei 3°,84 und bei 7°,67, und die Ausdehnung des Glases innerhalb dieses Temperaturintervalls ist also gleich der des Wassers innerhalb desselben; letztere wurde aus Despretz's Angaben entnommen, und danach die kubische Ausdehnung des Glases für 0 bis

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 420. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 121.

Ausdehnung 100° = 0,002788 gefunden. Ein ebenso ausgeführter zweiter Versuch führte zu dem Resultate 0,002798.

Es wurde nun ermittelt, wieviel Terpenthinöl bei verschiedenen Temperaturen ein Glasfläschehen fasste. Die Ausdehnung der festen Körper wurde folgendermaßen bestimmt: ein Glassläschchen wurde mit Terpenthinöl theilweise gefüllt und gewogen, von dem zu untersuchenden Körper etwas hineingethan und abermals gewogen, die diesem Körper anhängende Luft unter der Luftpumpe weggeschafft, das Fläschchen mit Terpenthinöl vollends gefüllt, ein Thermometerrohrals Stöpsel aufgesetzt, und das Gewicht des bei verschiedenen Temperaturen (zwischen 3°,5 und 31°,5) gefüllten Fläschchens ermittelt. Hieraus konnte berechnet werden, wieviel Raum der untersuchte feste Körper bei verschiedenen Temperaturen einnehme, und welche Ausdehnung ihm danach für das Temperaturintervall 0 bis 100° zukomme. Es wird angeführt, die Ausdehnung der Salze sei in vielen Versuchen als gleichförmig befunden worden. Da das spec. Gewicht des Terpenthinöls ermittelt war, so wurde durch diese Versuche auch das spec. Gewicht der untersuchten festen Körper gegeben. Die Resultate ihrer Beobachtungen sind:

| Substanz.               | Formel.        | Kubische<br>Ausdeh-<br>nung<br>0 — 100° | Gew.<br>bei |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
| Kupfer                  | Cu             | 0.0055                                  | 8,367       |
| desgl                   | -              | 0,00767                                 | 8,416       |
| Quecksilberoxyd         | Hg O           | 0,00580                                 | 11,136      |
| Bleioxyd                | Pb O           | 0.00795                                 | 9,363       |
| Manganoxydoxydul .      | Mn, O,         | 0,00522                                 | 4,325       |
| Zinnoxyd                | Sn O.          | 0,00172                                 | 6,712       |
| Schwefelblei            | Pb S           | 0,01045                                 | 6,924       |
| Chlorkalium             | K Cl           | 0,01094                                 | 1,978       |
| Chlorbaryum             | Ba $Cl + 2 HO$ | 0,00987                                 | 3,054       |
| Chlorammonium           | NH, Cl         | 0,0191                                  | 1,583       |
| Salpetersaures Natron . | NaO, NO,       | 0,0128                                  | 2,261       |
| , Kali .                | KO, NO,        | 0,01967                                 | 2,108       |
| " desgl                 | *              | 0,01724                                 | 2,096       |
| , desgl                 | ,              | 0,01949                                 | 2,107       |
| " Bleioxyd              | PbO, NO.       | 0,00839                                 | 4,472       |
| " Baryt .               | BaO, NO.       | 0,00452                                 | 3,161       |
| Chlorseures Kali        | KO, ClO.       | 0,01711                                 | 2,326       |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Ausdehnu                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Substanz.                                                                                                                                         | Formel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kubische<br>Ausdeh-<br>nung<br>0 — 100•                                   | Spec. feeter Kör<br>Gew.<br>bei                    |
| Einfach chroms. Kali<br>desgl.<br>Zweifach chroms. Kali<br>Chroms. Chlorkalium                                                                    | KO, CrO <sub>3</sub> K 20, CrO <sub>3</sub> KCl + 2 CrO <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,01134<br>0,01101<br>0,0122<br>0,01590                                   | 2,723<br>2,692                                     |
| Oxalsiure  Einfach oxals. Kali  Zweifach oxals. Kali  Vierfach oxals. Kali  Einfach oxals. Ammon.  Zweifach oxals. Ammon.  Vierfach oxals. Ammon. | HO, C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 2 HO<br>KO, C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + HO<br>KO, 2 C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 3 HO<br>KO, 4 C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 7 HO<br>NH <sub>4</sub> O, C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + HO<br>NH <sub>4</sub> O, 2 C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 3 HO<br>NH <sub>4</sub> O, 4 C <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 7 HO                                                                                                                                                                       | 0,02748<br>0,01162<br>0,01134<br>0,01592<br>0,00876<br>0,01372<br>0,01435 | 1,641<br>2,127<br>2,044<br>1,849<br>1,500<br>1,613 |
| Einfach schwefels. Kali<br>Zweifach schwefels. Kali<br>Schwefels. Ammon<br>Schwefels. Kupferoxyd<br>desgl.<br>desgl.                              | KO, SO <sub>3</sub><br>KO, SO <sub>3</sub> + HO, SO <sub>3</sub><br>NH, O, SO <sub>3</sub><br>CuO, SO <sub>3</sub> + 5 HO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,01070<br>0,01229<br>0,01093<br>0,00953<br>0,00532<br>0,00812            | 2,656<br>2,478<br>1,761                            |
| Schwefels. Eisenoxydul , Magnesia KupferoxAm. , KupferoxKali , Magnesia-Kali . ChromoxKali , Thonerde-Kali , Zinkoxyd-Kali , Magnesia-Am.         | FeO, SO <sub>3</sub> + 7 HO<br>MgO, SO <sub>3</sub> + 7 HO<br>CuO, SO <sub>3</sub> + NH <sub>4</sub> O, SO <sub>3</sub> + 6 HO<br>CuO, SO <sub>3</sub> + KO, SO <sub>3</sub> + 6 HO<br>MgO, SO <sub>4</sub> + KO, SO <sub>3</sub> + 6 HO<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>4</sub> , 38O <sub>4</sub> + KO, SO <sub>3</sub> + 24 HO<br>Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 38O <sub>3</sub> + KO, SO <sub>3</sub> + 24 HO<br>ZnO, SO <sub>3</sub> + KO, SO <sub>4</sub> + 6 HO<br>MgO, SO <sub>4</sub> + NH <sub>2</sub> O, SO <sub>3</sub> + 6 HO | 0,00368<br>0,00824                                                        | 1,683<br>1,894<br>2,164<br>2,053<br>1,856<br>1,751 |
| Rohracker                                                                                                                                         | C <sub>12</sub> H <sub>11</sub> O <sub>11</sub><br>C <sub>12</sub> H <sub>13</sub> O <sub>12</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,001116<br>0,00911                                                       |                                                    |

Wo die Versuche mit derselben Substanz wiederholt angestellt wurden, zeigt sich meistens ziemliche Abweichung der Resultate für die Ausdehnung.

Joule und Playfair sind der Ansicht, dies rühre von wirklicher Differenz der physikalischen Eigenschaften der untersuchten Substanzen her; das Kupfer (aus Oxyd durch Wasserstoff reducirt) sei einmal stärkerer Hitze ausgesetzt gewesen, als das anderemal; das salpetersaure Kali sei bald in größeren Krystallen, welche Wasser eingeschlossen gehalten hätten, bald in kleineren angewandt worden u. s. w. Indeß geben die wasserhaltigen Salpeterkrystalle eine kleinere Zahl für die Ausdehnung, als die wasserfreien, was man eigentlich nicht vermuthen sollte, und es ist sehr

Ausdehnung wahrscheinlich, dass die Differenzen der Resultate für dieselbe Substanz der Methode zuzuschreiben sind, und dass die Resultate, so weit sie die Ausdehnung betreffen, einer Bestätigung oder Berichtigung bedürftig sind.

> In drei von einander unabhängigen Versuchsreihen fanden Schumacher, Pohrt und Moritz (1) die lineare Ausdehnung des Eises für ein Temperaturintervall von 100° zu 0,00524, 0,00513 und 0,00518 (Brunner hatte diese Größe zu 0,00375, Marchand zu 0,0035 bestimmt).

Ausdehnung von Flüssig-keiten.

Pierre hat mehrere Abhandlungen über die Ausdehnung von Flüssigkeiten publicirt, welchen Gegenstand er in größerem Umfang als irgend ein anderer untersucht hat. Seine erste Abhandlung darüber wurde zwar schon vor dem Zeitraum veröffentlicht, über welchen zunächst hier Bericht zu erstatten ist; doch wollen wir auch aus ihr die Resultate mittheilen, um diese für die Ausdehnungsversuche von Pierre überhaupt vollständig zusammenstellen zu können.

Es mag vorweg bemerkt werden, dass für die untersuchten Substanzen die Bereitungsart und in den meisten Fällen auch die Analyse angegeben ist, dass das spec. Gewicht für 0° bestimmt ist, der Siedepunkt in der Flüssigkeit bei dem immer angegebenen Barometerstand ermittelt wurde. Die Untersuchung der Ausdehnung geschah nach der thermometrischen Methode; über die Einzelnheiten hinsichtlich ihrer Ausführung, der Rechnung u. s. w. berichtet er genau im Eingang zu seiner ersten Abhandlung (2). Wir geben hier immer das Endresultat für jeden Körper, die Formel, welche das wahre Volum V für eine Temperatur to giebt, das Volum bei 0° = 1 gesetzt, und fügen eingeklammert bei die Temperaturgrenzen, innerhalb welcher die Ausdehnungsversuche angestellt wurden.

In der ersten Abhandlung theilt er die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mit:

-

<sup>(1)</sup> Aus dem Arch. f. wissenschaftl. Kunde v. Russland, VII, 333, in Arch. ph. nat. X, 47. — (2) Ann. ch. phys. [3] XV, 825.

Wasser (HO). Es sind hier nur die einzelnen Versuche Ausdehnung mitgetheilt, welche wir ihrer großen Anzahl halber nicht aufnehmen können. Pierre fand keine Formel, welche die Ausdehnung des Wassers von - 13° bis 100° genau dargestellt hätte; er hat keine Tabelle aus seinen Versuchen abgeleitet, aus welcher für gleichmässig zunehmende Temperaturen die Ausdehnung zu ersehen wäre. Alkohol (Weingeist, Aethyloxydhydrat; C4 H6 O2). Gew. 0,8151. Siedep. 78°,3 bei 758mm.  $V=1+0,0010486t+0,00000171510t^2+0,000000001345t^3(-32,2bis+76^{\circ},6)$ Holzgeist (Methyloxydhydrat; C, H, O,). Spec. Gew. 0,8207. Siedep. 66°,3 bei 759mm.  $V = 1 + 0,0011856t + 0,0000015649t^2 + 0,000000009111t^3$  $(-38^{\circ},0 \text{ bis } + 69,^{\circ}4)$ Schwefelkohlenstoff (C S<sub>2</sub>). Sp. Gew. 1,2931. Siedep. 47°,9 bei 755---.8.  $V=1+0,0011398t+0,0000013707t^2+0,000000019123t^3(-34^0,9bis+59^0,6)$ Arther (Aethyloxyd; C. H. O). Spec. Gew. 0,7358. Siedep. 35°,5 bei 755<sup>mm</sup>,8.  $V=1+0,0015132t+0,0000023592t^2+0,000000040051t^3(-15^0,4bis+38^0,1)$ Chlorather (Chlorathyl; C, H, Cl). Spec. Gewicht 0,9214. Siedep. 11º bei 758mm. V=1+0,0015746t+0,0000028137t3+0,00000015698t3(-310,6bis+260,4) Bromather (Bromathyl; C, H, Br). Spec. Gew. 1,4733. Siedep. 40,07 bei 757mm.  $V=1+0,0013376t+0,0000015013t^2+0,000000016900t^3(-31^0,9bis+53^0,7)$ Jodäther (Jodäthyl; C. H. J). Spec. Gew. 1,9755. Siedep. 70° bei 751mm,7.  $V=1+0.0011423t+0.0000019638t^2+0.000000006206t^3(-34^0.8bis 71^0.9)$ Bromholzäther (Brommethyl; C. H. Br). Spec. Gew. 1,6644. Siedep. etwa 13° bei 759mm.  $\nabla = 1 + 0.0014152t + 0.0000033153t^{3} + 0.00000011381t^{3} (-34^{\circ}.6 \text{ bis } 27^{\circ}.8)$ Jodholzäther (Jodmethyl; C, H, J). Spec. Gew. 2,1992. Siedep. 43°,8 bei 750mm,2.  $V=1+0,0011996t+0,0000021633t^2+0,000000010051t^3(-35^0,4 bis 61^0,5)$ Ameisenäther (Ameisens. Aethyloxyd; C, H, O,). Spec.

Service Service

Gew. 0,9357. Siedep. 52°,9 bei 752mm.

**V=1+0,0013252t+0,00000**28625t<sup>1</sup>+0,0000000066180t<sup>1</sup>(-32°,4 bis 61°,6)

Ausdehnung Von Fillsaig. Essigholzäther (Essigs. Methyloxyd; C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>). Spec. Gew. heiten. 0,8668 (?). Siedep. 59°,5 bei 761<sup>mm</sup>,2.

V=1+0,0012960t+0,00000029098t<sup>2</sup>+0,000000004257t<sup>3</sup>(-34°,3 bis 66°,3)

In einer zweiten Abhandlung (1) hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgetheilt:

Fuselalkohol (Kartoffelfuselöl, Amyloxydhydrat; C<sub>10</sub> H<sub>12</sub> O<sub>2</sub>). Spec. Gew. 0,8271. Siedep. 131°,8 bei 751<sup>mm</sup>,3.

 $V = 1 + 0,00089001t + 0,00000065729t^2 + 0,000000011846t^3$  (0° bis 80°)  $V = 1 + 0,00089885t + 0,00000068745t^2 + 0,000000010096t^3$  (80° bis 130°)

Pierre berechnet die Ausdehnung bis zu 80° mittelst der ersteren, die für Temperaturen über 80° mittelst der zweiten Formel, weil Eine Formel für das ganze Temperaturintervall 0 bis 130° seine Beobachtungen nicht genau genug ausdrücke.

Essigäther (Essigs. Aethyloxyd; C<sub>8</sub> H<sub>8</sub> O<sub>4</sub>). Spec. Gew. 0,9069. Siedep. 74°,1 bei 766mm,5.

 $V=1+0.0012585t+0.0000029569t^3+0.000000001492t^3(-36^\circ,2 \text{ bis } 72^\circ,4)$ 

Butterholzäther (Butters. Methyloxyd; C<sub>10</sub> H<sub>10</sub> O<sub>4</sub>). Spec. Gew. 1,0293. Siedep. 102°,1 bei 743<sup>mm</sup>,9. (Beide Eigenschaften differiren sehr stark von den durch H. Kopp bestimmten, vergl. Seite 67.)

 $\nabla = 1 + 0,0012399t + 0,000000626025t^3 + 0,000000013066t^3$  (0° bis 99°,8) Butteräther (Butters. Aethyloxyd;  $C_{12} H_{12} O_4$ ). Spec. Gew. 0,9019. Siedep. 119° bei 746<sup>mm</sup>,5.

 $V = 1 + 0.0012028t + 0.00000007223t^3 + 0.00000002263t^3$  (0° bis 100°)  $V = 1 + 0.0006327t + 0.000012763t^3 + 0.00000005028t^3$  (100° bis 118°)

In einer dritten Abhandlung (2) hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgetheilt:

Chlorphosphor (Phosphorchlorür; P Cl<sub>3</sub>). Spec. Gew. 1,6162. Siedep. 78°,3 bei 751mm,5.

V=1+0,0011286t+0,00000087288t<sup>2</sup>+0,000017924t<sup>3</sup>(-35°,7 bis +74°,9) Bromphosphor (Phosphorbromür; P Br<sub>3</sub>). Spec. Gew. 2,9249. Siedep. 175°,3 bei 760<sup>mm</sup>,2.

 $V = 1 + 0.00084720t + 0.00000043672t^2 + 0.000000002528t^3$  (0° bis 100°)  $V = 1 + 0.00082427t + 0.00000091431t^2 + 0.00000000055t^3$  (100° bis 175°)

Ann. ch. phys. [3] XIX, 193; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV,
 160. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 5; im Ausz. Ann. Ch. Pharm.
 LXIV, 168.

```
Chlorersen (Arsenchlorür; As Cl<sub>3</sub>). Spec. Gew. 2,2050. Ausdebnung von Filasig-
Siedep. 133°,8 bei 756mm,9.
```

 $V = 1 + 0,00097907t + 0,00000096695t^2 + 0,00000000017772t^3$ (- 14°,9 bis 130°,2)

Zinnchlorid (Sn Cl<sub>2</sub>). Spec. Gew. 2,2671. Siedep. 115°,4 bei 763mm,1.

 $\overline{V} = 1 + 0.0011328t + 0.00000091171t^2 + 0.0000000075798t^3$ (- 19°,1 bis 112°,6)

Timechlorid (Ti Cl<sub>2</sub>). Spec. Gew. 1,7609. Siedep. 136° bei 762<sup>mm</sup>,3.

 $V = 1 + 0.000942569t + 0.0000013458t^2 + 0.0000000000888t^3$ (- 22°,1 bis 134°,2)

Chloralicium (Si Cl<sub>2</sub>). Spec. Gew. 1,5237. Siedep. 59° bei 760<sup>mm</sup>,1.

V=1+0,0012941t+0,0000021841t\*+0,000000040864t\*(-32\*,4 bis 58\*,6)

Bromslicium (Si Br<sub>3</sub>). Spec. Gew. 2,8128. Siedep. 153\*,4

bei 762\*\*\*5.

V=1+0,00095257t + 0,00000075674t³ + 0,0000000002921t³ (0° bis 149°,5)

Chordayl (Oel des ölbildenden Gases, Flüssigkeit der holländischen Chemiker; C₄ H₄ Cl₂). Spec. Gew. 1,2803. Siedep. 84°,9 bei 761<sup>mm</sup>,9.

V=1+0,0011189t+0,0000010469t³+0,000000010841t¹(-22°,7bis+83°,8) Bromelayl (C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> Br<sub>2</sub>). Spec. Gew. 2,1629 bei 20°,8 (es erstarrt bei 13°). Siedep. 132°,6 bei 756mm,9. Die Formeln 8=1+0,00095270d+0,0000013165d³+0,000000010627d³(20° bis 100°) 8=1+0,0010168d+0,00000010223d³+0,000000008788d³(100° bis 132°,6) geben das Volum für eine Temperatur (die erste zwischen 20° und 100°, die zweite zwischen 100° und 132°,6), welche um d° höher ist als 20°,09, das Volum bei letzterer Temperatur = 1 gesetzt.

Brom (Br). Spec. Gew. 3,1872. Siedep. 63° bei 760 mm.
V=1+0,0010382t+0,0000017114t<sup>3</sup>+0,000000005447t<sup>3</sup>(-7°,4 bis+60°,2)

In einer vierten Abhandlung (1) endlich hat Pierre die Untersuchung folgender Flüssigkeiten mitgetheilt:

Schweftige Saure (S O<sub>2</sub>). Spec. Gew. 1,4911 bei — 20°,5. Siedep. — 8° bei 759mm,2.

8=1+0,0014964d+0,0000223875d2-0,000000495759d2(-25,9 bis-90,5)

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 886; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 177.

Ausdehnung welche Formel das Volum für eine um do höhere Tempeheiten.
ratur als — 25°,85 giebt, das Volum bei letzterer Temperatur
= 1 gesetzt.

Schwefligsäureäther (Schwefligs. Aethyloxyd; C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> SO<sub>5</sub>).

Spec. Gew. 1,1063. Siedep. 160°,3 bei 763<sup>mm</sup>,8.

V=1+0,00099348t+0,0000010904t<sup>2</sup>+0,0000000015394t<sup>3</sup> (0° bis 160°,1)

Pierre hat für die meisten dieser Flüssigkeiten Tafeln berechnet, welches Volum sie bei verschiedenen Temperaturen haben, das bei 0° oder einer andern Temperature oder dem Siedepunkt = 1 gesetzt. Wir nehmen hier die letztern auf; die beiliegende Tabelle giebt also das Volum für 5, 10, 15...., allgemein D, Grade unter dem Siedepunkt, das Volum bei diesem = 10000 gesetzt. Für Schwefelkohplenstoff, Aether und Ameisenäther, wofür Pierre solche Tafeln nicht gab, sind sie mit Zugrundelegung der von ihm angegebenen Siedepunkte und Ausdehnungsformeln berechnet; bezüglich des Wassers gilt das oben (Seite 61) gesagte.

Pierre hat die Mittheilung seiner Beobachtungen und der daraus resultirenden Ausdehnungsformeln begleitet mit Betrachtungen über die Ungleichmäßigkeit der Ausdehnung der untersuchten Flüssigkeiten und in wiesern letztere zur Construction richtig zeigender Thermometer untauglich sind; mit der Vergleichung der durchschnittlichen Ausdehnung für 1° (des mittleren Ausdehnungscoöfficienten) bei Temperaturerhöhung von 0° zu t°, und der Ausdehnung bei Temperaturerhöhung von t° zu (t + 1)° (des wahren Ausdehnungscoöfficienten bei t°) (1). Er vergleicht ferner die Volumveränderungen, welche gleiche Volume verschiedener Flüssigkeiten bei ihrem Siedepunkt durch Erkaltung um gleichviel Grade unter ihren Siedepunkt erleiden; die beigefügte Tabelle giebt diese Vergleichung. Zu bemerken ist nur, dass Pierre (2), durch einen Rechnungs-

<sup>(1)</sup> Diese für Thermometrie im Allgemeinen wichtigen Resultate hat Pierre zusammengestellt Compt. rend. XXVII, 213 — (2) Ann. ch. phys. [3] XV, 403.

|                                  | Bern B. | · |                                                        | Fuselalkohol<br>CloH13O2<br>(131°,8)                                          | Aether<br>C, H, O<br>(85°,5)                                                  | Chlorither<br>C,H,Cl<br>(11°)                                         | Bromäther<br>C,H,Br<br>(40°,7)                                                | Jodäther<br>C.H.J<br>(70°)                                           |
|----------------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| D                                | 1 -     |   | D                                                      | <b>H</b>                                                                      | 750                                                                           |                                                                       | -                                                                             | 7                                                                    |
| 25<br>26<br>25<br>26<br>40<br>46 | 1       | • | 0<br>5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45 | 10000<br>9932<br>9865<br>9800<br>9737<br>9676<br>9617<br>9559<br>9503<br>9448 | 10000<br>9914<br>9832<br>9753<br>9676<br>9601<br>9527<br>9455<br>9384<br>9314 | 10000<br>9924<br>9845<br>9770<br>9698<br>9626<br>9556<br>9485<br>9419 | 10000<br>9925<br>9853<br>9782<br>9713<br>9643<br>9580<br>9516<br>9452<br>9389 | 9938<br>9875<br>9812<br>9752<br>9691<br>9682<br>9572<br>9514<br>9456 |
| 56<br>55<br>90<br>65<br>70       | 9 9 9   |   | 50<br>55<br>60<br>65<br>70                             | 9394<br>9342<br>9292<br>9241<br>9192                                          | 9244<br>—<br>—<br>.—                                                          | 1111                                                                  | 9327<br>9265<br>9204<br>9148<br>9091                                          | 9401<br>9346<br>9293<br>9239<br>9187                                 |
| 75<br>89<br>85<br>90<br>95       | 1<br>1  |   | 75<br>80<br>85<br>90<br>95                             | 9145<br>9098<br>9053<br>9009<br>8966                                          |                                                                               |                                                                       | 1111                                                                          | 9135<br>9084<br>9034<br>8984<br>8935                                 |
| 100<br>105<br>110<br>115<br>120  |         | - | 100<br>105<br>110<br>115<br>120                        | 8924<br>8882<br>8841<br>8801<br>8761                                          | 1111                                                                          | 1111                                                                  |                                                                               | 8887<br>—<br>—<br>—<br>—                                             |
| 25<br>30<br>35<br>40<br>45       | :<br>:  |   | 125<br>130<br>135<br>140<br>145                        | 8722<br>8683<br>8644<br>8606<br>8568                                          |                                                                               | -<br>-<br>-<br>-                                                      |                                                                               | -<br>-<br>-<br>-                                                     |
| .50                              | ;       |   | 150<br>155<br>160<br>165<br>170                        | -                                                                             | -<br>-<br>-<br>-                                                              | -<br>-<br>-                                                           | -<br>-<br>-                                                                   |                                                                      |
|                                  | j       |   | 175<br>180                                             | =                                                                             | =                                                                             | =                                                                     | =                                                                             | =                                                                    |

u Seite 64 gehörig.

| Bromholzäther<br>C,H,Br<br>(18°) | Jodholzäther<br>C <sub>1</sub> H <sub>2</sub> J<br>(43°,8) | Ameisenäther<br>C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub><br>(52°,9) | Essigholzäther<br>C.H.O.<br>(59°,5) | Essigather<br>C,H,O,<br>(74°,1) | Butterholzäther<br>Cl.HieO.<br>(102°,1) | Butteräther<br>C <sub>11</sub> H <sub>11</sub> O <sub>4</sub><br>(119*) | Schwefligsäure-Aether<br>C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> SO <sub>3</sub><br>(160°,3) | 1   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10000                            | 10000                                                      | 10000                                                                   | 10000                               | 10000                           | 10000                                   | 10000                                                                   | 10000                                                                              | _   |
| 9926                             | 9934                                                       | 9922                                                                    | 9923                                | 9922                            | 9924                                    | 9933                                                                    | 9943                                                                               |     |
| 9854                             | 9863                                                       | 9847                                                                    | 9848                                | 9846                            | 9849                                    | 9865                                                                    | 9876                                                                               |     |
| 978 <b>4</b>                     | 9796                                                       | 9774                                                                    | 9775                                | 9772                            | 9777                                    | 9795                                                                    | 9819                                                                               |     |
| 9715                             | 9733                                                       | 9702                                                                    | 9703                                | 9700                            | 9706                                    | 9724                                                                    | 9768                                                                               |     |
| 9/10                             | 9133                                                       | 9/02                                                                    | 9703                                | 9100                            | 9100                                    | 9124                                                                    | 9705                                                                               |     |
| 9648                             | 9672                                                       | 9632                                                                    | 9633                                | 9629                            | 9636                                    | 9652                                                                    | 9706                                                                               |     |
| 9579                             | 9612                                                       | 9563                                                                    | 9564                                | 9559                            | 9569                                    | 9583                                                                    | 9648                                                                               |     |
| 9509                             | 9552                                                       | 9496                                                                    | 9497                                | 9491                            | 9503                                    | 9515                                                                    | 9592                                                                               |     |
| 9438                             |                                                            |                                                                         | 9497                                |                                 |                                         |                                                                         | 9592<br>9536                                                                       |     |
| 9368                             | 9494<br>9437                                               | 9430                                                                    | 9431                                | 9424                            | 9438                                    | 9446                                                                    |                                                                                    |     |
| 9000                             | 9437                                                       | 9366                                                                    | 9367                                | 9359                            | 9375                                    | 9378                                                                    | 9481                                                                               |     |
| _                                | 9381                                                       | 9303                                                                    | 9304                                | 9295                            | 0010                                    | 9813                                                                    | 9426                                                                               |     |
| _                                | 9326                                                       | 9241                                                                    | 9243                                | 9233                            | 9312<br>9251                            | 9248                                                                    | 9373                                                                               |     |
| =                                | 9272                                                       | 9181                                                                    | 9183                                | 9172                            | 9192                                    | 9185                                                                    | 9320                                                                               |     |
| =                                | 9212                                                       |                                                                         | 9124                                | 9172                            | 9192                                    | 9183                                                                    | 9267                                                                               |     |
| _                                |                                                            | 9122                                                                    | 9124                                |                                 |                                         |                                                                         |                                                                                    | 1   |
| _                                | 9163                                                       | 9064                                                                    | 9065                                | 9053                            | 9075                                    | 9065                                                                    | 9215                                                                               | ١   |
| _                                | 9108                                                       | 9007                                                                    | 9010                                | 8996                            | 9017                                    | 9007                                                                    | 9164                                                                               | ١   |
| _                                | 3100                                                       | 8952                                                                    | 8955                                | 8940                            | 8961                                    | 8950                                                                    | 9114                                                                               | ١   |
| _                                | <del>-</del>                                               | 8898                                                                    | 8899                                | 8886                            | 8905                                    | 8895                                                                    | 9064                                                                               | 1   |
| _                                | _                                                          | 8845                                                                    | 8843                                | 8833                            | 8850                                    | 8840                                                                    | 9015                                                                               | 1   |
|                                  | -                                                          | 0040                                                                    | 8788                                | 8781                            | 8795                                    | 8787                                                                    | 8966                                                                               | 1   |
| _                                | _                                                          | -                                                                       | 0100                                | 9191                            | 8795                                    | 0101                                                                    | 9900                                                                               | 1   |
|                                  |                                                            | ١                                                                       |                                     | 8730                            | 8741                                    | 8734                                                                    | 8918                                                                               | 1   |
|                                  |                                                            |                                                                         |                                     | 8681                            | 8687                                    | 8682                                                                    | 8870                                                                               | 1   |
|                                  | _                                                          |                                                                         |                                     | 8633                            | 8633                                    | 8630                                                                    | 8823                                                                               | 1   |
| _                                | 1 =                                                        | 1 =                                                                     |                                     | 8033                            | 8580                                    | 8579                                                                    | 8777                                                                               | 1   |
| _                                | _                                                          | = =                                                                     |                                     |                                 | 8526                                    | 8527                                                                    | 8731                                                                               | 1   |
|                                  |                                                            | _                                                                       | _                                   |                                 | 0020                                    | 6021                                                                    | 0131                                                                               | 1   |
| _                                |                                                            | _                                                                       | _                                   | _                               | 8472                                    | 8476                                                                    | 8685                                                                               | 1   |
| . =                              | _                                                          | l —                                                                     |                                     |                                 | 8418                                    | 8424                                                                    | 8641                                                                               | ı   |
|                                  | l —                                                        | _                                                                       | _                                   | l                               | 0220                                    | 8373                                                                    | 8596                                                                               | - 1 |
| _                                | l _                                                        | l                                                                       | l                                   |                                 |                                         | 00.0                                                                    | 8553                                                                               | ł   |
| _                                | _                                                          |                                                                         | _                                   | _                               | _                                       |                                                                         | 8509                                                                               | 1   |
|                                  | l                                                          |                                                                         |                                     | _                               |                                         |                                                                         | 0000                                                                               | į   |
| _                                | _                                                          | =                                                                       | -                                   | _                               |                                         | _                                                                       | 8466                                                                               | ı   |
| _                                | _                                                          | -                                                                       | _                                   | _                               | _                                       | _                                                                       | 8424                                                                               |     |
|                                  |                                                            | _                                                                       | _                                   |                                 | _                                       | _                                                                       | 8382                                                                               |     |
| _                                | _                                                          |                                                                         | _                                   | l –                             |                                         | _                                                                       | 8341                                                                               | 1   |
| _                                | _                                                          | _                                                                       |                                     | _                               | _                                       |                                                                         | 8300                                                                               | İ   |
|                                  | l                                                          | 1                                                                       |                                     |                                 |                                         |                                                                         | ,                                                                                  | 1   |
| -                                | _                                                          | -                                                                       | _                                   | _                               |                                         | _                                                                       | 8259                                                                               |     |
| _                                | _                                                          | _                                                                       | -                                   | _                               | _                                       |                                                                         | 8219                                                                               | 1   |
|                                  | l                                                          | 1                                                                       | I                                   |                                 |                                         |                                                                         |                                                                                    | i   |
|                                  | -                                                          | •                                                                       | •                                   | •                               | •                                       |                                                                         |                                                                                    | •   |

fehler verleitet, die Volumverminderung für Ameisenäther und Fon Pillesigner Essigholzäther als verschieden (und diese Verschiedenheit ür alle isomeren Flüssigkeiten als wahrscheinlich) betrachet, während doch seine Angaben (vergl. die Tabelle), ebenso ie die sogleich anzuführenden Versuche von H. Kopp, die ileichheit der Volumverminderung gerade für die genannn Substanzen außer Zweifel setzten. Endlich hebt er noch ervor, daß das specifische Volum des Schwefligsäureäthers  $C_4H_5SO_3=C_4H_5O+SO_2$ ) bei seinem Siedepunkte sehr enau gleich den Summen der spec. Volume des Aethers  $C_4H_5O$  und der schwefligen Säure (SO<sub>2</sub>) bei ihren iedepunkten ist.

Ueber das specifische Gewicht, die Ausdehnung durch ie Wärme und den Siedepunkt einiger Flüssigkeiten hat Kopp (1) Untersuchungen publicirt. Er berichtet zu-18st über die Construction der angewandten Thermometer and Dilatometer (thermometerartigen Apparate zur Ermitting der Ausdehnung von Flüssigkeiten), die Anstellung nd Berechnung der Ausdehnungsversuche, die Bestimmung es specifischen Gewichts und des Siedepunkts; dann folgt ie Untersuchung von 18 Flüssigkeiten, deren Bereitung and Analyse angegeben ist, mit den unten folgenden Reutaten. Die specifischen Gewichte sind die für 0° gefunenen, bezogen auf Wasser von derselben Temperatur als wheit. Die Siedepunkte sind für 760mm Barometerstand ach der Voraussetzung corrigirt, dass für kleine Abstände om Siedepunkt das Dalton'sche Gesetz sich als gültig etrachten lasse, und nach Regnault's Bestimmungen ber die Schwankungen des Siedepunkts nach dem Baroleterstand bei dem Wasser; für die meisten Substanzen urde der Siedepunkt sowohl beobachtet, wenn die Ther-10meterkugel in die Flüssigkeit tauchte, als auch wenn ie sich im Dampf befand; wir geben hier die letzteren Bebachtungen. Die folgenden Formeln für die Ausdehnung

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 1 u. 223.

Anadehnung von Flüssig keiten. sind (ausgenommen bei dem Wasser) die Mittel aus F meln mit wohl übereinstimmenden Resultaten, welche averschiednen Beobachtungsreihen, unter Anwendung v schiedner Apparate, abgeleitet wurden; sie geben wahre Volum V bei einer Temperatur to, das bei 00 = gesetzt; wir fügen jeder Formel auch hier in Klammedie Temperaturgrenzen bei, innerhalb welcher die Ausdnungsversuche angestellt wurden.

Wasser (HO); die Ausdehnung des Wassers von 0 bis 10 läfst sich nicht genau durch Eine Formel a drücken; Kopp hat aus seinen Versuchen abgelei für die Temperaturen:

```
0 bis 25^{\circ}: V = 1 - 0,000061045t + 0,0000077183t^{2} - 0,000000087t^{2}

25 , 50^{\circ}: V = 1 - 0,000065415t + 0,0000077587t^{2} - 0,0000000354t^{2}

50 , 75^{\circ}: V = 1 + 0,00005916t + 0,0000031849t^{2} + 0,000000007284t^{2}

75 , 100^{\circ}: V = 1 + 0,00008645t + 0,0000031892t^{2} + 0,000000000244t^{2}
```

Aus der ersten Formel leitet sich die Temperatur i das Maximum der Dichtigkeit des Wassers zu 4°,08 ab. Holzgeist (Methyloxydhydrat; C<sub>2</sub> H<sub>4</sub> O<sub>2</sub>); spec. Gewie 0,81796, Siedep. 65°,5.

V=1+0,00115435t-0,00000028046t²+0,000000027766t³ (0° bis 69° Alkohol (Weingeist, Aethyloxydhydrat; C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> O<sub>2</sub>); spe Gew. 0,80950, Siedep. 78°,4.

 $V = 1 + 0.00104139t + 0.0000007836t^2 + 0.000000017618t^2$  (0° bis 79° Fuselalkohol (Kartoffelfuselöl, Amyloxydhydrat;  $C_{10} H_{12}O_{10}$  spec. Gew. 0.8253, Siedep. 131°,1.

V=1+0,00090692t+0,00000035970t<sup>1</sup>+0,000000013786t<sup>1</sup>(11°,6 bis 130<sup>c</sup>

Aether (Aethyloxyd; C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> O oder C<sub>6</sub> H<sub>10</sub> O<sub>2</sub>); sp.

Gew. 0,73658, Siedep. 34°,9.

V=1+0,00148026t+0,00000350316t²+0,000000027007t³ (0° bis 33°

Aldehyd (Acetyloxydhydrat; C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> O<sub>2</sub>); spec. Gewic 0,80092, Siedep. 20°,8.

 $V = 1 + 0.0015464t + 0.0000069745t^2$  (0° bis 21°,2)

Aceton (C<sub>3</sub> H<sub>3</sub> O oder C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O<sub>2</sub>); spec. Gew. 0,814: Siedep. 56<sup>o</sup>,3.

 $V=1+0,00134910t+0,0000026090t^3+0,0000000115592t^3$  (0° bis62° Benzol (Benzin; C<sub>12</sub> H<sub>6</sub>); spec. Gew. 0,89911, Siedep. 80°  $V=1+0,00117626t+0,00000127755t^3+0,0000000080648t^3$ (11°,4bis81°

| 5<br>10    |                      | Holzgeist<br>(C, H, O,) | Ameisenüther<br>(C <sub>4</sub> H,O <sub>4</sub> ) | Essigholzüther<br>(C,H,O,) | Essigather<br>(C,H,O,) | Butterholzäther<br>(C,0H,0O,) | Butteräther<br>(C13 H13 O.) | Valerianholzäther<br>(C13H13O4) | Tº         |
|------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|
| 10         | 1,000000<br>0,999883 | 1,00000<br>1,00576      | 1,00000                                            | 1,00000                    | 1,00000                | 1,00000                       | 1,00000                     | 1,00000                         | (<br> <br> |
| 15         | 1,000124             | 1,01154                 | 1,00683                                            | 1,00649                    | 1,00642<br>1,01297     | 1,00603<br>1,01216            | 1,00592<br>1,01193          | 1,00565<br>1,01138              | 10         |
| 1          | 1,000695             | 1,01734                 | 1,02062                                            | 1,02004                    | 1,01964                | 1,01837                       | 1,01800                     | 1,01721                         | 18         |
| 20         | 1,001567             | 1,02319                 | 1,02766                                            | 1,02710                    | 1,02644                | 1,02471                       | 1,02417                     | 1,02315                         | 20         |
|            | 1,002715<br>1,004064 | 1,02912<br>1,03513      | 1,03481                                            | 1,03435                    | 1,03340                | 1,03113                       | 1,03042                     | 1,02919                         | 2          |
|            | 1,005697             | 1,04124                 | 1,04211<br>1,04960                                 | 1,04179<br>1,04940         | 1,04050                | 1,03776<br>1,04449            | 1,03678<br>1,04325          | 1,03532<br>1,04158              | 30<br>35   |
| . 1        | 1,007531             | 1,04751                 | 1,05730                                            | 1,05719                    | 1,04778<br>1,05521     | 1,05135                       | 1,04983                     | 1,04794                         | 4(         |
|            |                      | 1,05391                 | 1,06525                                            | 1,06517                    | 1,06283                | 1,05836                       | 1,05654                     | 1,05444                         | 4          |
|            | 1,011766             | 1,06049                 | 1,07347                                            | 1,07331                    | 1,07064                | 1,06554                       | 1,06338                     | 1,06105                         | 50         |
|            | 1,014100             | 1,06726                 | ,1,08199                                           | 1,08161                    | 1,07865                | 1,07287                       | 1,07035                     | 1,06779                         | 55         |
|            | 1,016590<br>1,019302 | 1,07425<br>1,08147      | -                                                  | -                          | 1,08686                | 1,08037                       | 1,07747                     | 1,07467                         | 60         |
| 1          | 1,022246             | -                       | =                                                  | _                          | 1,09529<br>1,10395     | 1,08806<br>1,09594            | 1,08474<br>1,09216          | 1,08168<br>1,08884              | 68<br>70   |
| 75         | 1,025440             | _                       | . –                                                | _                          | 1,11284                | 1,10400                       | 1,09975                     | 1,09615                         | 7.         |
| 80         | 1,028581             | _                       | _                                                  | _                          | , —                    | 1,11226                       | 1,10753                     | 1,10360                         | 80         |
|            | 1,031894             | _                       | : -                                                | -                          | -                      | 1,12074                       | 1,11548                     | 1,11122                         | 88         |
| 1          | 1,035397<br>1,039094 | _                       |                                                    | -                          | _                      | 1,12944                       | 1,12361                     | 1,11898                         | 9          |
|            |                      |                         | 4 -                                                | _                          | _                      | 1,13835                       | 1,13193                     | 1,12691                         |            |
| 100        | 1,042986             | _                       | ' —                                                | _                          | -                      | 1,14750                       | 1,14047                     | 1,13503                         | 10         |
| 110        | _                    | _                       |                                                    | _                          | _                      | _                             | 1,14921<br>1,15816          | 1,14330<br>1,15175              | 10<br>11   |
| 115        | -                    | _                       | 1 —                                                | _                          |                        | _                             | 1,16735                     | 1,16038                         | 11         |
| 120        | -                    | _                       | . –                                                | -                          | _                      | _                             | · —                         | 1,16920                         | 12         |
| 125<br>130 | _                    |                         | . –                                                | -                          | _                      | _                             | _                           | _                               | 12         |
| 135        | _                    | _                       |                                                    |                            | _                      |                               | = =                         | _                               | 13<br>13   |
| 140        | _                    | _                       |                                                    | _                          | _                      | _                             | _                           | _                               | 14         |
| 145        | -                    | _                       | i -                                                | -                          | -                      | -                             | _                           | _                               | 14         |
| 150<br>155 | _                    | -                       |                                                    | -                          | -                      | _                             | _                           | _                               | 15         |
| 160        | _                    | _                       | -                                                  | _                          | _                      | _                             | _                           | _                               | 15<br>16   |
| 1          |                      |                         |                                                    | 1                          |                        |                               |                             |                                 |            |

| D          | Wasser<br>HO     | Ameisenholzäther<br>C,H,O,<br>(33°,4) | Ameisenäther<br>C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub><br>(54°,9) | Essigholzäther<br>C <sub>4</sub> H <sub>0</sub> O <sub>4</sub><br>(56°,3) | Essignther<br>C,H,O <sub>4</sub><br>(74°,3) | Butterholzäther<br>C <sub>10</sub> H <sub>10</sub> O <sub>4</sub><br>(95*,9) | Butteräther<br>C <sub>11</sub> H <sub>13</sub> O <sub>4</sub><br>(114°,8) | Valerianholzäther<br>C <sub>11</sub> H <sub>11</sub> O <sub>4</sub><br>(116°,2) | D            |
|------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0<br>5     | 1000<br>996;     | 10000<br>9922                         | 10000<br>9921<br>9845                                                   | 10000<br>992 <b>3</b><br>9848                                             | 10000<br>9921<br>9843                       | 10000<br>9922<br>9845                                                        | 10000<br>9921<br>9845                                                     | 10000<br>9926<br>9852                                                           | 0<br>5<br>10 |
| 10<br>· 15 | 992:<br>989-     | 9846<br>9773                          | 9840<br>9772                                                            | 9774                                                                      | 9767                                        | 9770                                                                         | 9770                                                                      | 9781                                                                            | - 15         |
| 20         | 986:             | 9702                                  | 9701                                                                    | 9701                                                                      | 9694                                        | 9698                                                                         | 9697                                                                      | 9711                                                                            | 20           |
| 25         | 983 <sup>.</sup> | 9632                                  | 9631                                                                    | 9631                                                                      | 9622                                        | 9626                                                                         | 9626                                                                      | 9642                                                                            | 25           |
| 30         | 980:             | 9564                                  | 9564                                                                    | 9562                                                                      | 9552                                        | 9557                                                                         | 9556                                                                      | 9575                                                                            | 30           |
| 35         | 977              | 9497                                  | 9498                                                                    | 9495                                                                      | 9484                                        | 9489                                                                         | 9488                                                                      | 9509                                                                            | 35           |
| 40         | 974              | _                                     | 9433                                                                    | 9429                                                                      | 9417                                        | 9423                                                                         | 9422<br>9356                                                              | 9445<br>9381                                                                    | 40<br>45     |
| 45         | 972              | _                                     | 9369                                                                    | 9365                                                                      | 9352                                        | 9358                                                                         | 9300                                                                      | 3901                                                                            | 40           |
| 50         | 970              |                                       | 9306                                                                    | 9303                                                                      | 9288                                        | 9295                                                                         | 9293                                                                      | 9820                                                                            | 50           |
| 55         | 967              | _                                     | 9243                                                                    | 9243                                                                      | 9226                                        | 9234                                                                         | 9231                                                                      | 9259                                                                            | 55           |
| 60         | 966              | -                                     | . —                                                                     | _                                                                         | 9165<br>9105                                | 9173<br>9114                                                                 | 9170<br>9110                                                              | 9202<br>9141                                                                    | 60<br>65     |
| 65<br>70   | 964<br>962       | _                                     | _                                                                       |                                                                           | 9046                                        | 9056                                                                         | 9052                                                                      | 9084                                                                            | 70           |
| •          | 902              |                                       |                                                                         |                                                                           |                                             | ****                                                                         |                                                                           |                                                                                 |              |
| 75         | 961              | _                                     | _                                                                       | -                                                                         | 8988                                        | 8999                                                                         | 8994                                                                      | 9028                                                                            | 75           |
| 80<br>85   | 960              | _                                     | _                                                                       | _                                                                         | _                                           | 8943<br>8889                                                                 | 8938<br>8882                                                              | 8978<br>8919                                                                    | 80<br>85     |
| 90         | 959<br>958       | _                                     |                                                                         |                                                                           |                                             | 8834                                                                         | 8828                                                                      | 8866                                                                            | 90           |
| 95         | 958              | -                                     | _                                                                       | _                                                                         | _                                           | 8782                                                                         | 8774                                                                      | 8814                                                                            | 95           |
|            | ~~               |                                       |                                                                         |                                                                           |                                             | _                                                                            | 8721                                                                      | 8768                                                                            | 100          |
| 100<br>105 | 958              | -                                     | _                                                                       |                                                                           | 1111                                        | _                                                                            | 8669                                                                      | 8712                                                                            | 105          |
| 110        |                  | _                                     | _                                                                       | _                                                                         | _                                           | <b>`</b> —                                                                   | 8618                                                                      | 8663                                                                            | 110          |
| 115        | -                | _                                     |                                                                         | -                                                                         | _                                           | 1111                                                                         | 8567                                                                      | 8614                                                                            | 115          |
| 120        | -                | _                                     | _                                                                       | _                                                                         | -                                           | -                                                                            | _                                                                         | _                                                                               | 120          |
| 125        |                  | 1111                                  | _                                                                       | _                                                                         | 1111                                        | _                                                                            | _                                                                         | _                                                                               | 125          |
| 130        | _                | _                                     | _                                                                       | -                                                                         | _                                           | -                                                                            | _                                                                         | _                                                                               | 130          |
| 135        | _                | -                                     | _                                                                       | -                                                                         | _                                           | -                                                                            | _                                                                         | _                                                                               | 135<br>140   |
| 140        |                  | _                                     | 1111                                                                    | 1111                                                                      | _                                           | 1111                                                                         | 1111                                                                      |                                                                                 | 145          |
| 145        | _                | _                                     |                                                                         | _                                                                         | _                                           |                                                                              |                                                                           |                                                                                 |              |
| 150        | _                | _                                     | _                                                                       | -                                                                         | _                                           | _                                                                            | _                                                                         | -                                                                               | 150          |
| 155        | -                | _                                     | _                                                                       |                                                                           | _                                           | _                                                                            |                                                                           |                                                                                 | 155<br>160   |
| 160        | _                | _                                     | _                                                                       | _                                                                         | _                                           | _                                                                            | _                                                                         |                                                                                 | ٠            |

```
Ameisensäure (Ameisensäurehydrat; C<sub>2</sub> H<sub>2</sub> O<sub>4</sub>); spec. Ausdehnung Gew. 1,2227, Siedep. 105°,3.
```

 $V=1+0,00099269t+0,00000062514t^2+0,0000000059650t^3(5^0,4bis103^0,5)$ Essigsäure (Essigsäurehydrat;  $C_4$   $H_4$   $O_4$ ); spec. Gewicht 1,08005, Siedep. 117°,3.

 $V=1+0,00105703t+0,00000018323t^3+0,0000000096435t^1(17^0,7 bis 109^0,6)$ Buttersäure (Buttersäurehydrat;  $C_8$   $H_8$   $O_4$ ); spec. Gew. 0,98862, Siedep. 157°,0.

V=1+0,0010461t+0,00000056244t<sup>2</sup>+0,0000000054201t<sup>3</sup> (12°,1 bis 141°,9)

Ameisenholzäther (ameisens. Methyloxyd; C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> O<sub>4</sub>); spec.

Gew. 0,99840, Siedep. 33°,4.

V=1+0,0014055t+0,0000017131t<sup>2</sup>+0,000000045947t<sup>1</sup> (0° bis 30°,9)

Ameisenüther (ameisens. Aethyloxyd; C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>); spec.

Gew. 0,94474, Siedep. 54°,9.

V=1+0,00136446t + 0,00000013538t<sup>3</sup> + 0,000000039248t<sup>3</sup> (0° bis 63°,1) Exigholzäther (essigs. Methyloxyd; C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>); spec. Gew. 0,95620, Siedep. 56°,3.

V=1+0,0012779t+0,0000089471t<sup>2</sup>-0,000000003639t<sup>1</sup> (0° bis 62°,3)

Essignther (essign. Aethyloxyd; C<sub>8</sub> H<sub>8</sub> O<sub>4</sub>); spec. Gew.
0,91046, Siedep. 74°,3.

 $V=1+0,0012738t+0,0000021914t^3+0,000000011797t^3$  (0° bis 74°,8) Butterholzither (butters. Methyloxyd;  $C_{10}$   $H_{10}$   $O_4$ ); spec. Gew. 0,92098, Siedep. 95°,9.

 $V=1+0.00119565t+0.0000018103t^2+0.0000000098292t^1$  (6°,9 bis 94°,6) Butteräther (butters. Aethyloxyd;  $C_{12}$   $H_{12}$   $O_4$ ); spec. Gew. 0,90412, Siedep. 114°,8.

V=1+0,00117817t+0,0000018093t<sup>2</sup>+0,000000009560t<sup>2</sup> (12°,0 bis 111°,1) Valerianholzäther (valerians. Methyloxyd; C<sub>12</sub> H<sub>12</sub> O<sub>4</sub>); spec. Gew. 0,901525, Siedep. 116°,2.

 $V = 1 + 0.00112115t + 0.0000017044t^2 + 0.0000000058627t^3$  (5°,5 bis 104°1)

Die Resultate dieser Formeln aind in der beiliegenden Tabelle A enthalten, welche das Volum einer Flüssigkeit bei 5, 10 . . . . allgemein bei T° Graden über 0° angiebt, das Volum bei 0° = 1 gesetzt. Tabelle B giebt die Zusammenziehung für gleiche Temperaturabstände von den Siedepunkten; das Volum jeder Flüssigkeit bei dem für sie beobachteten (in den Ueberschriften nochmals angegebenen)

Ausdehnung von Pillusig. Siedepunkt ist = 10000 gesetzt, und angegeben, wie groß d Volum bei 5, 10 . . . . allgemein bei Do unter dem Sied punkt ist.

Die Ausdehnung einiger Flüssigkeiten ist auch dur Frankenheim (1) untersucht worden, nach derselk Methode (Messung der Volumsveränderung in thermon terartigen Apparaten) aber verschieden in den Einzelnheider Anwendung derselben. Die untersuchten Substamsind in Beziehung auf ihre chemische Zusammensetzunicht scharf bestimmt. Die im Folgenden angegeber specifischen Gewichte gelten für 0°; V ist das wahre V lum für t° (nach Versuchen innerhalb der Temperatur welche hinter jeder Formel eingeklammert stehen).

Terpenthinöl, welches wiederholt über Chlorcalcium destil war, doch wahrscheinlich etwas Wasser aufgenomm hatte, und bei dem Kochen ein permanentes Gas e wickelte. Spec. Gewicht 0,8902.

V = 1 + 0,0008474t + 0,000001248t<sup>3</sup> (11° bis 145°) Citronenöl erster Art (dieselben Bemerkungen wie für overhergehende Oel gelten). Spec. Gew. 0,8380.

 $V = 1 + 0.0008660t + 0.000001161t^2$  (35° bis 133°)

Citronenül zweiter Art (das vorhergehende, welches si mit der Zeit etwas verändert hatte). Spec. Gew. 0,86

 $V = 1 + 0.0007902t + 0.000002053t^2$  (15° bis 122°)

Petroleum (Bereitung und Zusammensetzung war derjenig des Terpenthinöls ähnlich). Spec. Gew. 0,8467.

 $V = 1 + 0,0008994t + 0,000001396t^2$  (24° bis 120°) Essigäther vom spec. Gew. 0,9051.

 $V = 1 + 0,001040t + 0,00000363t^3$  (13° bis 68°)

Essigsäure (wohl wässerige) vom spec. Gew. 1,0522.

 $V = 1 + 0,0004924t + 0,00000513t^2 (13^{\circ} bis 101^{\circ})$ 

Ameisensüure, wässerige, vom spec. Gew. 1,1051.

 $V = 1 + 0,0005126t + 0,000002721t^3$  (15° bis 99°) Chlorzinklösung vom spec. Gew. 1,3632.

 $V = 1 + 0.0005435t + 0.000001320t^3$  (15° bis 103°).

(1) Pogg. Ann. LXXII, 422, mit Beziehung auf eine Abhandludaselbst. 177.

| <b>80</b> 0 | der |
|-------------|-----|
| gk          | eit |
| 100         |     |

| T°                              | Terpenthinöl                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5                               | 1,00<br>1,00<br>1,00                               |
|                                 | 1,01<br>1,01                                       |
| 25<br>80<br>85<br>40            | 1,02<br>1,02<br>1,08<br>1,03                       |
| 50                              | 1,04<br>1,04                                       |
| 55<br>60<br>65<br>70            | 1,05<br>1,05<br>1,06<br>1,06                       |
| 75<br>80<br>85<br>90<br>95      | 1,07<br>1,07<br>1,08<br>1,08<br>1,09               |
| 100<br>105<br>110<br>115<br>120 | 1,09<br>1,10<br>1,10<br>1,11<br>1,11               |
| 125<br>130<br>135<br>140<br>145 | 1,121<br>1,18:<br>1,18:<br>1,14:<br>1,14:<br>1,14: |

.

Ausd von ke

ı

•

•

·

•

.

Maximum der mumstemperatur gleich gesetzt werden kann, ging al des Wassers. der Strom oben von dem Wasser, dessen Temperatur von dieser Maximumstemperatur mehr differirte, zu dem Wasse dessen Temperatur dieser Maximumstemperatur näher wa kein Strom wäre sichtbar gewesen, wenn die Wasse massen in beiden Gefäsen gleichweit vom Maximumspun abstehende Temperaturen gehabt hätten, oder wenn dur das arithmetische Mittel ihrer Temperaturen die gesuch Maximumstemperatur gegeben wäre. Letztere wurde a den Beobachtungen durch Interpolation abgeleitet, w im Mittel aus den wohl übereinstimmenden Resultate verschiedener Versuchsreihen zu 3°,945 gefunden.

Ausdehnung

Regnault (1) hat zahlreiche Versuche über die a Quecksilbers solute Ausdehnung des Quecksilbers angestellt. Er b stimmte dieselbe durch Messung der Verschiedenheit d Drucks, welchen gleich hohe Quecksilbersäulen von ve schiedener Temperatur ausüben; eine genauere Darlegus seiner Verfahrungsweisen ist ohne Zeichnungen nicht : geben. Das Volum des Quecksilbers bei 0° = 1 geset: ist es nach seiner Bestimmung bei to des Luftthermomete gegeben durch:

```
1 + 0,000179007t + 0,00000000252816t^2
also bei 50^{\circ} = 1.009013
                               bei 150^{\circ} = 0.027419
                                                          bei 250^{\circ} = 0.046\Xi
                                                           300^{\circ} = 0.0559
      " 100°=1,018153
                                200^{\circ} = 0.036811
                                                            , 350° = 0,0657
```

Izarn (2) hat, mit Zugrundlegung von Regnauls Bestimmung der Ausdehnung des Quecksilbers, Tafe zur Reduction des Barometerstandes auf 0° berechnet.

Specifische Ueber die Wärmemengen in Metallgemischen ist ei Wärme: 6chmelzen, Notiz von Rudberg (3) veröffentlicht worden, welc Schmelsderselbe 1839 an Poggendorff mittheilte. warme.

<sup>(1)</sup> Relation des experiences entreprises — pour déterminer les ps cipales lois physiques et les données numériques qui entrent dans le cal des machines à vapeur, Paris 1847, 271. — (2) Millon et Reiset's Annuaire chimie, 1848, 498. (3) Pogg. Ann. LXXI, 460; Ann. Ch. Pharm. LXIV, &

Warmennenge gewesen zu sein, das Cadmium stimme, bei dem allgemein angenommenen Atomgewicht für dasselbe, nicht mit dem Dulong'schen Gesetz, und eine Correction hierfür bringe Uebereinstimmung hervor; aber dem ist nicht so.

> Für ternäre Legirungen vermuthete Rudberg, dass die Summe der Wärmemengen der elektropositiveren Metalle gleich sei der Wärmemenge des elektronegativeren Metalls. Für eine von Svanberg untersuchte Legirung Zn Pb. Sn. sind die Schmelzpunkte:

Zn Pb<sub>3</sub> Sn<sub>0</sub> = 
$$\frac{400^{\circ},0}{168,0}$$
 Pb =  $\frac{326^{\circ},0}{168,0}$  Sn =  $\frac{228^{\circ},5}{168,0}$  Es ist  $\frac{232,0}{9}$  +  $\frac{158,0}{60,5}$  =  $\frac{548,0}{9}$  .  $\frac{60,5}{60,5}$ 

Ueber speci-fische Wärme, und latente

Person hat über die specifische Wärme mehrerer schmelzpunkt Körper in dem festen und flüssigen Zustand, über die latente Wärme derselben bei dem Schmelzen und über den Zusammenhang dieser Eigenschaften Mehreres publicirt, kürzere Notizen und ausführlichere Mittheilungen, welche beide hier zu besprechen sind, weil die in ihnen enthaltenen Angaben nicht immer übereinstimmen.

In den früheren Publikationen (1) theilt er folgende Resultate seiner Untersuchungen mit. T bedeutet den Schmelzpunkt, L die latente Wärme bei dem Schmelzen für die Gewichtseinheit; die folgende Columne giebt die Temperaturen, zwischen welchen die specifische Wärme W bestimmt wurde.

|            | Sı  | u b  | 8  | t a | n | z. |  | Т     | L           |      |    |      | W     |
|------------|-----|------|----|-----|---|----|--|-------|-------------|------|----|------|-------|
| Zinn .     |     |      |    | •   |   | _  |  | 235°C | 14,3        | 340° | u. | 240° | 0,061 |
| Wismuth    |     |      |    |     |   |    |  | 270   | 12,4        | 370  |    | 280  | 0,035 |
| Blei       |     |      |    |     |   |    |  | 332   | 5,15        | 440  | "  | 340  | 0,039 |
| Legirung 1 | Pb, | , Sı | 1, | Bi, |   |    |  | 96    | 5,96        | 300  | 77 | 136  | 0,036 |
| des        | gl. |      |    | •   |   |    |  | -     | -           | 136  | "  | 107  | 0,047 |
| des        | gl. |      |    |     |   |    |  | _     | <del></del> | 80   | "  | 14   | 0,060 |
| des        | gl. |      |    |     |   |    |  | -     |             | 50   | 79 | 12   | 0,049 |

(1) Compt. rend. XXIII, 162; Instit. 1846, 247; Pogg. Ann. LXX, 300. - Compt. rend. XXIII, 336; Ir tit 1846, 277; Pogg. Ann. LXX, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 179.



| <u>s</u>      | u   | b s  | t   | a I  | 1 2 | •    |      |     | T          | L     |      |               | w       | Ueber spec<br>sche Warm<br>Schmelspur |
|---------------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-----|------------|-------|------|---------------|---------|---------------------------------------|
| Legirung Pb   | 8   | n, E | 3i  |      |     |      | •    |     | 145        | 7,63  | 330  | n 14          | 0.046   | und latent<br>Bchmels-                |
| Phosphor .    |     |      | •   |      | •   | •    |      | ,   | 44,2       | 4,71  | 100  | " 50          | 0,212   | Wärme.                                |
| Schwefel .    |     |      |     |      |     |      |      |     | 115        | 9,175 | 147  | , 120         | 0.235   |                                       |
| Salpetersaure | 8   | Nat  | roi | ı.   | •   |      |      |     | 310,5      | 62,98 | 430  | " 33 <b>(</b> |         |                                       |
| 7             |     | Kal  | li  |      |     |      |      |     | 339        | 46,18 | 435  | " 350         |         |                                       |
| Phosphors.No  | utr | on ( | PC  | ر (( | Na  | 0, 2 | 25 E | IO) | 36,4       | 54,65 | 79   | , 44          |         |                                       |
| desgl.        |     | •    | •   | •    | •   | •    | •    | •   | <b> </b> - | 1 - 1 | 2    | " — 20        |         |                                       |
| Chlorcalcium  | (   | CI ( | a   | +    | 6   | HO   | ) .  |     | 28,5       | 45,79 | 127  | , 100         | 0,519   |                                       |
| desgl         |     |      |     | •    |     | •    |      |     | -          |       | .100 | , 60          |         |                                       |
| desgl         |     | •    |     |      |     |      |      |     | _          |       | 60   | <b>"</b> 3:   | 0,358   |                                       |
| desgl         |     |      |     |      |     |      |      |     | _          | -     | 28   | n             | 1 0,647 |                                       |
| desgl         | •   | •    | •   |      |     |      |      | •   | _          |       | 2    | " — 20        | 0,406   |                                       |
| Bienenwachs   | (8  | elb  | es) |      |     |      |      |     | 62,0       | 43,51 | 102  | , 66          | 0.54    |                                       |
| desgl.        |     | ٠.   |     |      |     |      |      |     | _          | 1 - 1 | 58   | " 49          | 0.72    |                                       |
| desgl.        |     |      |     |      |     |      |      |     | _          | 1 - 1 | 42   | " 20          |         |                                       |
| desgl.        |     |      |     |      | :   |      |      |     | l —        | 1 – 1 | 26   | . (           | ,       | •                                     |
| desgl.        |     |      |     |      |     |      |      |     | <b> </b>   | -     | 2    | " — 20        |         |                                       |
| Eis           |     |      |     |      |     |      |      |     | _          | _     | 0    | 30            | 0,505   |                                       |
| link.         | ·   |      |     |      |     |      |      |     | 423        | 27,46 | •    |               |         |                                       |

Person stellt für den Zusammenhang zwischen dem Schmelzpunkt, den specifischen Wärmen im festen und flüssigen Zustand und der latenten Wärme die Formel auf:

$$(160 + T) d = L$$

wo T und L die obigen Bedeutungen haben, d den Unterschied der specifischen Wärmen im festen und im flüssigen Zustand bedeutet; er behauptet, dass, um die latente Warme zu erhalten, der Unterschied der beiden specifischen Wärmen so oft genommen werden muss, als Grade zwischen - 160° und dem Schmelzpunkt liegen. Angaben der vorhergehenden Tabelle und aus den von Regnault bestimmten specifischen Wärmen berechnet er folgende Werthe für die latente Wärme bei verschiedenen Substanzen, und vergleicht damit die beobachteten Resultate:

| Substanz.                                              | berechn.                        | beobacht.                       | Substanz.                                          | berechn.               | beobacht.              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Wasser<br>Chlorcalcium<br>Phosphors. Natr.<br>Phosphor | 79,20<br>43,60<br>59,70<br>4,76 | 79,25<br>45,79<br>54,65<br>4,71 | Schwefel<br>Salpeters. Natron<br>Salpeters. Kali . | 9,08<br>63,52<br>52,39 | 9,18<br>62,98<br>46,18 |

Ueber specifische Warme, Schmelzpunkt und latente Schmelz-

Bei mehreren andern Körpern ergiebt sich nicht ein solche Uebereinstimmung zwischen Rechnung und Beol achtung zu Gunsten der Formel; Person sucht dies Abweichungen zu erklären. – Bei dem Wachs fand er di specifische Wärme im festen Zustand in der Nähe de Schmelzpunkts dieser Substanz größer als im flüssigen, s dass mit Zugrundelegung der so gefundenen Größen di Formel eine Absurdität, L negativ, ergeben würde. Abe in größerem Abstand unter dem Schmelzpunkt fand e die specifische Wärme des Wachses viel kleiner (0,39 und er glaubt, man müsse von der zwischen 2 und 60 gefundenen specifischen Wärme alles, was 0,39 übersteige als latente Wärme abziehen (Wärme werde vor den Schmelzen latent, unter Hervorbringung der Erweichung) dann zeige sich die Formel anwendbar. - Bei den Metal len scheint die Formel gleichfalls nicht zu passen, wei hier die specifische Wärme im festen und flüssigen Zustane nahe gleich ist, d also = 0 wird. Person betrachtet ehe er dies zu erklären versucht, die Formel von eine andern Seite. Wenn c und C die specifischen Wärmer im festen und im flüssigen Zustand bedeuten, so bezeichn∈ (160+T) c die Wärmemenge, welche zwischen – 160° un To in der Gewichtseinheit des festen Körpers enthalten is und durch Zufügung der latenten Wärme L erhält man di in derselben Menge des flüssigen Körpers zwischen der selben Grenzen enthaltene Wärme =  $(160 + T) c + \Gamma$ Die oben gegebene Formel (160+T) d=L, läst sic aber auch, wenn man C - c statt d einführt, schreiben: (160 + T) c + L = (160 + T) C

d. h. die Wärme, welche man einer flüssigen Masse en ziehen müßte um sie bis — 160° zu erkalten, kann, ohr Berücksichtigung der Aenderung des Aggregatzustandeberechnet werden, wie wenn diese Masse flüssig blieb Er erinnert daran, daß mehrere Körper noch unter ihre Schmelzpunkt in dem flüssigen Zustand verbleiben könne und meint, der flüssige Zustand sei mit den niedrigst€

Ueber specific (willkürlichen) Nullpunkts von dem absoluten = xº gesetzt, scharkspunkt as jet die erstere Wijma - (x | T) a die letztere chinelequality so ist die erstere Wärme = (x + T) c, die letztere = (x + T) C, die latente Wärme = (x + T) (C - c)Die Erfahrung gebe nun hier x = 160. Die latente Schmelzwärme sei wahrscheinlich eine veränderliche Größe; sie ändere sich mit der Temperatur, bei welcher der Uebergang aus dem einen in den andern Aggregatzustand stattfinde, und werde kleiner, wie diese Temperatur niedriger werde.

> Nach dieser letzteren Ansicht suchte Person ein Problen bei dem Schmelzen von Legirungen zu lösen (1). Er fanc für eine Legirung aus 8 Theilen Wismuth, 5 Blei und 3 Zinn (entsprechend Bi, Pb, Sn,), welche bei 96° erstarrt die latente Schmelzwärme = 6; aus den latenten Wärmer der Bestandtheile, wie sie in der mitgetheilten Tabelle angegeben sind, berechnet sie sich für diese Mischung aber Nach Person rührt die Differenz davon her dass man in dieser Rechnung die latenten Wärmen für die Bestandtheile so genommen hat, wie sie für höhere Temperaturen, die Schmelzpunkte dieser Metalle für sich, gefunden wurden, während man sie für 96° nehmen müfste bei welcher Temperatur die Metalle in der Legirung flüssig werden, aber auch eine kleinere latente Wärme haben Letztere berechnet er, da directe Beobachtung nicht möglich ist, in folgender Weise. Er setzt in der Forme (160+t) d = L, — welche zuerst (Seite 73) nur für der Fall aufgestellt wurde, dass t den Schmelzpunkt im gewöhnlichen Sinn dieses Wortes bedeutet -, t allgemein = einer Temperatur, bei welcher die Substanz fest oder flüssig sein kann (oder das letztere gedacht wird). t = den Schmelzpunkt ist t und L bekannt; er kann nur für jedes Metall d berechnen, den Unterschied zwischen der spec. Wärme im festen und im flüssigen Zustande

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIII, 626; Instit. 1846, 325; Pogg. Ann. LXX, 388; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 181.

Wärme.

Ueber specification die Ergebnisse mit, welche er für fünf verschiedene Subschmelspunkt stanzen fand.

Für das Eis bestimmte er die specifische Wärme durch Messung der Temperaturerniedrigung, welche bis zu - 20° etwa erkaltetes Eis in einer Flüssigkeit, ohne zu schmelzen, hervorbringt, zu 0,5017, im Mittel mehrerer gut stimmender Versuche, bei deren einigen als Flüssigkeit Terpenthinöl (dessen spec. Wärme in der Nähe von 0° zu 0,416 gefunden wurde), bei andern Salzwasser (auf 100 Wasser 6,75 Chlornatrium enthaltend; spec. Wärme 0,950) angewandt wurde. Durch Messung der Temperaturerniedrigung, welche Eis in Wasser hervorbringt indem es dabei selbst schmilzt (die latente Schmelzwärme des Eises musste bei der Berechnung dieser Versuche natürlich berücksichtigt und als bekannt vorausgesetzt werden), fand er im Mittel mehrerer Experimente für die spec. Wärme des Eises 0,5057; im Mittel aus beiden verschiedenen Methoden (1) also 0,504. Aus diesem Werth für c berechnet Person den Werth von x in der Formel  $(x + T) \cdot (C - c) = L$ (vergl. Seite 76), wo die anderen Größen bei dem Wasser bekannt sind: T = 0, C = 1, L = 79,25. — Die latente Schmelzwärme sei veränderlich. Eine Gewichtseinheit Wasser bei 0º lasse bei dem Gefrieren 79,15 Wärmeeinheiten frei werden. Denke man sich eine Gewichtseinheit Eis bei - 10°, so mache die Erwärmung derselben auf 0° das Zutreten von 5 Wärmeeinheiten nothwendig (die spec. Wärme des Eises = 0,5 gesetzt), und das Schmelzen das Zutreten von 79,2 Wärmeeinheiten. Im Ganzen treten also 84,2 Wärmeeinheiten zu der Gewichtseinheit Eis von - 10°, wenn daraus Wasser von 0° wird, und ebenso viel müssen

<sup>(1)</sup> Eine dritte von Clément und Désormes versuchte Methode, die specifische Wärme des Eises aus dem Gewicht des Eises zu ermitteln, welches sich in Wasser von 0° an einer bestimmten Menge von vorher unter 0° erkaltetem Eis bildet, fand Person unbrauchbar, weil sich nicht eine bestimmte Menge sondern fort und fort um so mehr Eis bilde, je lünger man das vorher erkaltete Eis eingetaucht lasse.

Wärme.

Ueber specification salpeters. Natrons nach Regnault = 0,27821 geset: Schmelspunkt 63,4.

Für das salpetersaure Kali fand er den Schmelzpur = 339°, die spec. Wärme im flüssigen Zustand zwisch 350 und 435° = 0,33186, die latente Schmelzwärme 47,3°. Seine Formel giebt für die letztere (die spec. Wärme of festen salpeters. Kali's nach Regnault = 0,23875 geset 46,462.

Person erörtert nun weiter Folgerungen aus sein Formel, die wir schon im Vorhergehenden hervorgehob haben, und verspricht in einer andern Abhandlung weit zu entwickeln, dass bei einer Temperatur von 160° unt Null gar keine Wärme mehr in den Körpern enthalten s

In dieser Abhandlung (1) erinnert er zuerst daran, de das Verhältnifs der in verschiedenen Körpern bei derselb Temperatur enthaltenen Wärmemengen annähernd dur das Verhältnifs ihrer spec. Wärmen gegeben sei; gen würde dies der Fall sein, wenn das Verhältniss der spe Wärmen unter einander ein constantes wäre. Ist auß dem Verhältniss der gesammten Wärmemengen in zv Körpern auch noch ihre Differenz bekannt, so lassen sich stere bestimmen. Nennt man die bei 0° in der Gewichtseinh Eis und Wasser enthaltenen absoluten Wärmemengen x u  $x^{1}$ , so ist ihr Verhältniss  $\frac{x}{x^{1}} = \frac{0.504}{1}$  (0.504 die sp Wärme des Eises) und ihre Differenz  $x^1 - x = 79,2$  (c latenten Schmelzwärme des Wassers); daraus findet m x = 80 und  $x^1 = 160$ . Das heifst, die gesammte Wärn menge ist also in jedem dieser Körper=160 mal der sp Wärme, oder : die ganze in ihnen enthaltene Wärme w durch Erkaltung auf - 160° ausgetrieben. Also müsse - 10 der absolute Nullpunkt sein.

Person geht sodann über zur detaillirten Mitth lung seiner Versuche mit Metallen. Die Resultate weich

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 129.

Schmelz-

Veber specific sehr nahe = C. Die Berechnung von k gilt für eine Temsche Wärme, sehr Schmelzpunkt peratur, die eben so weit unter 220° ist, als diejenige über 220° ist, für welche die Berechnung von K gilt; es gestatte dies den Schlufs, die spec. Wärme der flüssigen Legirunger und die der darin enthaltenen Metalle für sich (diese als ein Gemenge im Gegensatz zur eigentlichen Legirung gedacht seien bei derselben Temperatur gleich groß.

| Legirung.                                                                                                                                          | k       | К       | 1/2 (k+K) | С       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| Bi <sub>1</sub> Pb <sub>2</sub> Sn <sub>2</sub> Bi <sub>2</sub> Pb Sn <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub> Pb <sub>4</sub> Bi <sub>3</sub> Sn <sub>4</sub> | 0,0356  | 0,04256 | 0,03908   | 0,03895 |
|                                                                                                                                                    | 0,03785 | 0,04447 | 0,04116   | 0,04219 |
|                                                                                                                                                    | 0,03106 | 0,03784 | 0,03444   | 0,03503 |
|                                                                                                                                                    | 0,0415  | 0,04792 | 0,04447   | 0,04540 |

Bei der Mischung geschmolzener Metalle findet nach Person eine Temperaturerhöhung statt; wenn er in geschmolzenes Blei eine Glasröhre mit geschmolzenem Wismuth tauchte, dann durch Zerbrechen des Glases rasch eine Mischung bewerkstelligte, zeigte sich eine Temperaturerhöhung bis zu 30°. Person glaubt nicht, dass diese Wärmeausscheidung chemischer Effect sei, sondern in geschmolzener Legirung sei weniger Wärme enthalten, als in den geschmolzenen Bestandtheilen für sich bei gleicher Tempera-Um eine Gewichtseinheit Pb, Bi, von 20° auf 330° zu erwärmen, müssen nach seinen Bestimmungen 15,748 Wärmeeinheiten hinzutreten; um eben so viel der in der Legirung enthaltenen Metalle, diese abgesondert gedacht, eben so stark zu erwärmen, 19,570 Wärmeeinheiten. Die Differenz werde bei dem Uebergang der Metalle in die Legirung frei. Für andere Legirungen (Wismuth mit Blei und Zinn, und namentlich Wismuth und Zinn) giebt die Rechnung geringere Differenzen, und die Beobachtung zeigt hier entsprechend geringere Temperaturerhöhung. Person schließt weiter, die latente Schmelzwärme der legirten Metalle sei kleiner als die der Metalle für sich.

Er zeigt ferner, dass diejenigen Legirungen, welche nicht (wie Rudberg zuerst beobachtete) einen Ausscheidepunkt haben, d. h. nicht erst Einem, dann erst einem an-



dem Theil nach fest werden, sondern Einen festen Erstar- Weber specification of the Warme, rungspunkt haben, - dass diese nach dem Erstarren eine Schmelzpunk Zersetzung erleiden (1). Die Legirung Bi, Pb, Sn, kühlt sich, fest geworden, bis 57° ruhig ab, dann wird das Thermometer stationär oder steigt selbst, und die Legirung dehnt sich aus und sprengt das Gefäß, in dem sie enthalten ist, falls es von Glas oder dünnem Metall ist. In Wasser gegossene Legirung zeigt die Erwärmung erst bei niedrigerer Temperatur, sie kann aber dann 30 und mehr Grade betragen. Die Legirung enthält, nach dem Schmelzen erstarrt, einige Grade unter dem Erstarrungspunkt (vor der Wärmeausscheidung) eine größere Wärmemenge und ergiebt bei dem Versuche eine größere spec. Wärme, als wenn sie nach völligem Erkalten (und der Wärmeausscheidung) wieder bis zu demselben Grade erhitzt wird. Unter den ersteren Umständen wurde der erste, unter den letzteren die andern Versuche in der folgenden Tabelle mit Bi, Pb, Sn, (Schmelzpunkt 96°) angestellt. Diese Versuche zeigen übrigens, dass bei dem Erhitzen schon unter dem Schmelzpunkt Wärme gebunden wird, wahrscheinlich unter Vereinigung der Ausscheidungsproducte, die sich bei dem Abkühlen in niedrigerer Temperatur bilden. (T bedeutet den Schmelzpunkt, c die specifische Wärme, 🛆 das Temperaturintervall, für welches sie bestimmt wurde, k die spec. Wärme, wie sie sich aus der der Bestandtheile berechnet; für weitere Abstände vom Schmelzpunkt stimmen c und k überein.)

| Legirung    | Δ          | c      | Legirung  | Т      | Δ          | С      | k      |
|-------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|--------|
| Bi, Pb, Sn, | 95° u. 25° | 0,1054 | Bi, Pb, . | 1220,4 | 99° u. 17° | 0,0317 | 0,0311 |
| ,           | 95 , 23    |        | , ,       | , ,    |            | 0,0316 |        |
| ,           | 94 , 22    | 0,0690 | Bi, Sn.   | 135,3  | 99 , 17    | 0,0450 | 0,0415 |
|             | 82 , 14    | 0,0598 | Bi Pb Šn, |        |            |        |        |
| *           | 51 m 19    | 0,0374 |           | ,,     | 51 " 19    | 0,0417 | n      |
|             | 51 , 12    | 0,0377 | Ī         | 1      |            | 1      |        |

Person hat sich weiter bemüht, für einige Legirungen sowohl die latente Schmelzwärme als auch die Wärme zu

<sup>(1)</sup> Vorläufige Nachricht hierüber: Compt. rend. XXV, 444; Pogg. Ann. LXXIII, 472.

Schmels.

Wärme.

Ueber specifiche Warme, bestimmen, welche nach dem Erstarren bei der Zerse Schmelspunkt frei wird. Er findet

für Bi, Pb, Sn, erstere = 4,50, letztere = 3,15 Bi, Pb Sn, , , 4,69, , , , 2,8

Er bespricht endlich noch in dieser Abhandlun von Rudberg aufgestellte Ansicht (vergl. Seite 70) den Zusammenhang zwischen den Schmelzpunkten vogirungen und ihren Bestandtheilen. Er berücksinicht, daß man zur Zeit Rudberg's fast allgemeit Wismuth ein anderes Atomgewicht beilegte, als und daß sonach die von Rudberg durch Formeln adrückten Wismuthlegirungen eine andere Zusammenschaben, als er ihnen beilegt; seine Bemerkungen da daß Rudberg an einigen Legirungen gewisse Eigen ten übersehen habe, sind deßhalb ungegründet. Ueb bringt Person mehrere Bestätigungen für Rudb Ansicht. Nach des ersteren Bestimmungen sind die Schpunkte

Die Person'schen Resultate in der zweiten Zusammenstellungen stimmen in allen Einzelnheiten gut mit den von Rudberg für dieselben Substanze machten Angaben.

Behmelzpunkt, spec.

Wärme u. laphors zu 44°,2; nach Beobachtungen der Erkaltungs
d. Phosphors. von festem und von geschmolzenem (unter dem Scl
punkt noch flüssigem) Phosphor hält er die spec. V
dieses Körpers in beiderlei Zuständen für gleich (im V
spruch mit Person, vergl. Seite 79), und bestimm
nach der Erkaltungsmethode zu 0,2. Die latente Scl
wärme bestimmte er aus der Temperaturerhöhung, v

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIII, 149; Instit. 1846, 247; Arch. ph. 409; Ann. ch. phys. [3] XXII, 432; Pogg. Ann. LXX, 815.

unter den Schmelzpunkt erkalteter flüssiger Phosphor bei dem Erstarren zeigte, zu 5,4, nach der Mengungsmethode zu 5,06.

Woestyn (1) hat [unbekannt mit den früheren Unter-Spec. Warms suchungen Schröder's (2)] den Zusammenhang zwischen der spec. Wärme von Verbindungen und derjenigen ihrer Bestandtheile untersucht. Er stellt als Gesetz auf: Wenn A das Atomgewicht und C die spec. Wärme einer Verbindung bedeuten, a1, a2, a3.... die Atomgewichte (3) und c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>, c<sub>3</sub> . . . . die spec. Wärmen der darin enthaltenen Elemente, n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>, n<sub>3</sub> die Zahlen, welche angeben, wie viel Atome jedes Elements in einem Atome der Verbindung enthalten sind, so sei

 $AC = n_1 a_1 c_1 + n_2 a_2 c_2 + n_3 a_3 c_3 \dots$ 

Zur Beweisführung vergleicht er (mit Zugrundelegung der von Regnault gefundenen Resultate) die für mehrere Verbindungen und Legirungen berechneten Werthe von AC mit den empirisch gefundenen. Aus dem Gesetz folgt weiter, dass, wenn man die Formeln und die Werthe für AC von Verbindungen von einander abzieht, für dieselben Differenzen der Formeln auch gleiche Differenzen der Werthe AC sich ergeben müssen. Endlich läfst sich auf Grund dieses Gesetzes das Produkt aus der spec. Wärme und dem Atomgewicht für einen Bestandtheil einer Verbindung finden, wenn dies Produkt für die Verbindung und für die andern Bestandtheile bekannt ist. Die von Woestyn zur Begründung des Gesetzes und dieser Folgerungen mitgetheilten Rechnungen ergaben Resultate, welche mit den Beobachtungen, respective unter sich, recht genügend übereinstimmen.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 295; Pogg. Ann. LXXVI, 129; im Ana. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 175. — (2) Pogg. Ann. LII, 269. — (3) Die Atomgewichte mehrerer Elemente (Sb, Bi, Ag, K, Na, Cl, Br, J, N) nimmt Woestyn halb so grofs, als ihr Aequivalentgewicht, wie diels auch Regnault in seinen Arbeiten über specifische Wärme vorgelogen hat.

Spec. Wärme des Wassers bei verschieraturen.

Regnault (1) hat die spec. Wärme des Wassers 1 bel verschie-denen Temperaturen genauer bestimmt. Aus sein Versuchen geht hervor, dass die Quantität Wärme Q, w che 1 Gewichtseinheit Wasser von To bei dem Erkalt auf 0° verliert, in Wärmeeinheiten ausgedrückt ist durch

 $Q = T + 0,00002 T^3 + 0,00000003 T^3$ und die specifische Wärme C des Wassers bei To durc  $C = 1 + 0,00004 T + 0,0000009 T^2$ 

nach welchen Formeln sich folgende zusammengehöri Werthe ergeben.

| T  | Q      | C      | T    | Q       | C      | T    | Q       |      |
|----|--------|--------|------|---------|--------|------|---------|------|
| 00 | 0,000  | 1,0000 | 100° | 100,500 | 1,0130 | 200° | 203,200 | 1,04 |
| 50 | 50,087 | 1,0042 | 150  | 151,462 | 1,0262 | 230  | 234,708 | 1,0  |

H. Kopp (2) hat die spec. Wärme folgender Flüss Spec. Wärme verschiedener PHasiskeiten keiten bestimmt (die dritte Columne giebt an, innerha welcher Temperaturen):

| Quecksilber     | 0,0332 44° u. 24° | Ameisenäther . 0.    | ,513 39° u. 2 |
|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Holzgeist       | 0,645 43 " 23     | Essigholzäther . 0.  | 507 41 " 2    |
| Alkohol         | 0,615 43 , 23     | Essigäther 0.        | 496 45 , 2    |
| Fuselalkohol .  | 0,564 44 , 26     | Butterholzäther. 0.  | 487 45 , 2    |
| Ameisensäure .  | 0,536 45 n 24     | Valerianholzäther 0. | 491 45 " 2    |
| Essigsäure      | 0,509 45 " 24     | Aceton 0             | 530 41 , 2    |
| Buttersäure     | 0,503 45 , 21     | Benzol 0.            | 450 46 , 1    |
| Schwefelsäure . | 0,343   46 , 21   | Senföl 10,           | 432 48 " 2    |

Andrews (3) bestimmte die spec. Wärme des Bro zwischen 45 und 11° zu 0,107.

Spec. Wärme von Gasen.

Favre und Silbermann (4) haben einen Appa beschrieben, die spec. Wärme von Gasen unter versch denem Druck zu bestimmen. Die damit erhaltenen Res tate werden sie später mittheilen.

<sup>(1)</sup> Relation etc. (vgl. S. 70), 729. - (2) Pogg. Ann. LXXV, im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 177. - (3) Chem. Soc. Qu. J 18; Pogg. Ann. LXXV, 335; Pharm. Centr. 1848, 702. — (4) Cox rend. XXVII, 56.

Regnault (1) hat ausgedehnte Versuche über die Bieden: latente Wärme des Wasserdampfes angestellt, namentlich Dampfrärme über die Größe derselben bei gesättigtem Dampf unter verschiedenem Druck. Zwei Ansichten waren in dieser Beziehung früher aufgestellt worden. Watt behauptete, die Quantität Wärme, welche man der Gewichtseinheit Wasser von 0° zuführen müsse, um sie in Dampfzustand unter irgend einem Druck zu versetzen, sei stets dieselbe; d. h. die Summe der latenten und der durch das Thermometer angezeigten Wärme im gesättigten Wasserdampf sei, unabhängig von der Temperatur desselben, eine constante. Southern behauptete im Gegentheil, diese Summe sei nach der Temperatur veränderlich, insofern sie ausgedrückt sei durch die am Thermometer angezeigte Wärme des Wasserdampfes (seine Temperatur) und seine latente Wärme, welche letztere constant sei. Also nach Watt ist für gesättigten Wasserdampf bei jeder Temperatur die Gesammtmenge der darin enthaltenen Wärme gleich groß, nach Southern die latente Wärme.

Regnault fand, dass die Erfahrung keine dieser beiden Ansichten bestätigt. Seine Versuche ergeben, dass I Gewichtseinheit gesättigter Dampf von To eine Wärmemenge  $\lambda = 606.5 + 0.305$  T (in Wärmeeinheiten) mehr besitzt, als I Gewichtseinheit Wasser von Oo. Zicht man von  $\lambda$  ab die Wärmemenge, welche I Gewichtseinheit Wasser von To mehr enthält, als I Gewichtseinheit Wasser von Oo (und welche jetzt aus Regnault's Arbeiten über die spec. Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen genauer bekannt ist), so erhält man L, die latente Verdampfungswärme des Wassers für To. Es sind für gesättigten Wasserdampf von der Temperatur To und der entsprechenden Spannkraft E in Millimetern oder Atmosphären die Werthe für  $\lambda$  und L nach Regnault's Bestimmungen:

<sup>(1)</sup> Relation etc. (vgl. S. 70), 635 ss., 748.

Latente Dampfwärme des Wassers.

| T            | E          |               | λ     | L     | Т    | E             |               | λ     | L     |
|--------------|------------|---------------|-------|-------|------|---------------|---------------|-------|-------|
| , 0 <b>o</b> | mm<br>4,60 | atm.<br>0,006 | 606,5 | 606,5 | 150° | mm<br>3581,23 | atm.<br>4,712 | 652,2 | 500,7 |
| 50           | 91,98      | 0,121         | 621,7 | 571,6 | 200  | 11688,96      | 15,380        | 667,5 | 464,3 |
| 100          | 760,00     | 1,000         | 637,0 | 536,5 | 230  | 20926,40      | 27,535        | 676,6 | 441,9 |

Pouillet (1) hat die latente Verdampfungswärme hauptsächlich von dem theoretischen und mathematischen Gesichtspunkt aus betrachtet, und diese Betrachtungen mit früheren Versuchen anderer in Verbindung gebracht. Ein Auszug aus dieser Abhandlung ist nicht wohl zu geben, ebensowenig aus einer Notiz von Lubbock (2) über die Wärme der Dämpfe. Wir heben hier nur hervor, dass auch Pouillet zu dem Resultate kommt, gesättigter Wasserdampf enthalte eine um so größere Gesammtwärmemenge und habe eine um so kleinere latente Wärmemenge, je höher die Temperatur ist; bei Kohlensäuredampf nehme im Gegentheil die Gesammtwärmemenge ab mit dem Steigen der Temperatur, und ebenso verhalte sich der Dampf des condensirten Stickoxyduls. Die latente Wärme des Wasserdampfs bei 0° fand er = 560 (von Regnault's genauerer Bestimmung stark abweichend).

Latente Dampfwärme Derschiedner Körper.

Andrews (3) hat die latente Dampfwärme und mehrere andere Eigenschaften einiger Flüssigkeiten untersucht. Die zu untersuchende Flüssigkeit wurde in einem kleinen Kolben zum Sieden gebracht, dessen Hals in eine Vorlage mit aufwärtsgehendem Schlangenrohr (beides von Glas) mündete, welche beide in einem Gefäß mit Wasser sich befanden. Die Temperaturzunahme des letztern wurde ermittelt, die Quantität des Dampfs, welcher die Temperaturzunahme hervorgebracht hatte, durch Wägung der Vorlage vor und nach dem Versuch bestimmt. Ein Schirm schützte das Gefäß mit Wasser vor Erwärmung von dem Kolben her. Die nöthigen Correctionen für Wärmeverlust des Wassers wäh-

Compt. rend. XXIV, 915; Pogg. Ann. Ergänzungs-Bd. II, 579. —
 Phil. Mag. [3] XXXI, 90. — (3) Chem. Soc. Qu. J. 1, 27; Pogg. Ann. LXXV, 501; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 696.

 $_{\text{Dampfwarme.}}^{\text{Latente}}$  wärme L=(160+T) d. Er berechnet d für mehrere Substanzen, deren Siedepunkt T, deren specifische Wärme im flüssigen Zustand und deren latente Dampfwärme bekannt ist, bezieht aber L und d hier nicht auf Gewichtseinheiten, sondern auf Atomgewichte (für welche er die Formeln so annimmt, dass sie zwei Volumen im Dampfzustand entsprechen, und wo er O = 1, H = 0,125, C = 0,75 u. s. w. setzt); die Columnne G. W. giebt die Gesammtwärme, welche bei dem Siedepunkt in Einem Atomgewicht Dampf enthalten ist  $\lceil d. i. (160 + T) . A. c + L$ , wenn A das Atomgewicht, c die spec. Wärme im flüssigen Zustand bedeutet].

| Substanz.                                 | T    | L                 | G,W,               | d                    | Substanz.                     | T                | L          | G.W.         | d            |
|-------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| Schwefelkohlenst.<br>Holzgeist<br>Alkohol | 46,6 | 502<br>582<br>597 | 719<br>866<br>1024 | 2,42<br>2,56<br>2,50 | Schwefelsäure<br>Quecksilber. | 316 ,0<br>326 ,0 | 724<br>748 | 1392<br>1791 | 1,52<br>1,53 |

Er findet, dass sich d wenig und regelmässig ändere, und dass die Gesammtwärme für mehrere Dämpse, welche in Beziehung auf Zusammensetzung und Temperatur sehr verschieden sind, nahe dieselbe sei.

Person hatte schon 1843 behauptet, dass die latente Dampfwärme gleich sei für Substanzen von gleichem Siedepunkt, und bei den übrigen Körpern mit den Siedepunkten sich ändere. Er führte zur Unterstützung dieser Behauptung später (1) eine Reihe von Substanzen an, für welche ihm Favre und Silbermann Siedepunktsbeobachtungen mitgetheilt haben. Die Formeln und Atomgewichte beziehen sich auf die im zunächst vorherstehenden angegebenen Annahmen.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIII, 524; Instit. 1846, 302; Pogg. Ann. LXX, 386; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 185.

Latente Dampfwärme.

| Substanz.           | Zusammen-<br>setzung. | Siedepunkt. | Latente | Wärme<br>für die<br>Gewichtseinh |
|---------------------|-----------------------|-------------|---------|----------------------------------|
| Aether              | C, H, O               | 35°,6       | 421,3   | 91,1                             |
| Holzgeist           | CH, O                 | 66 ,5       | 527.7   | 263.8                            |
| Essigäther          | C, H, O,              | 74 ,0       | 582.0   | 105.8                            |
| Alkohol             | C, H, O               | 78 ,4       | 598.8   | 208,3                            |
| Butterholzäther     | C, H, O,              | 93 ,07      | 556,5   | 87,3                             |
| Wasser              | НО                    | 100         | 603,0   | 536,0                            |
| Ameisensäure        | C, H, O,              | 100 ,0      | 694,0   | 120,7                            |
| Amyloxyd            | C, H, O               | 113 ,0      | 685.0   | 69.4                             |
| Essigsaure          | C, H, O,              | 120 ,0      | 382.0   | 101,9                            |
| Fuselalkohol        | C, H, O               | 132 ,0      | 606,8   | 121,4                            |
| Terpenthinöl        | C. H.                 | 156 ,0      | 584,0   | 68.7                             |
| Tereben             | C20 H10               | 156 ,0      | 571,0   | 67,2                             |
| Citronenöl          | C20 H16               | 165 ,0      | 595,0   | 70.0                             |
| Buttersäure         | C, H, O,              | 164 ,0      | 632,0   | 114.9                            |
| Valeriansaure       | C, H, O,              | 175 ,0      | 660,0   | 103,5                            |
| Kohlenwasserstoff . | C, H,                 | 198 ,0      | 629,0   | 59,9                             |
| Kohlenwasserstoff . | Cis His               | 255 ,0      | 783,0   | 59,7                             |
| Aethalalkohol       | C, C, O               | 360 ,0?     | 884,0   | 58,4                             |

Im Allgemeinen nehme die latente Wärme (für das Atomgewicht) zu wie der Siedepunkt; die Ausnahmen erklärt Person in folgender Weise. Bei der Essigsäure wirke der Umstand ein, dass die angenommene Formel bei dem Siedepunkt nicht genau 2 Volumen Dampf entspreche (er erinnert an die von Cahours und Bineau ermittelte Veränderlichkeit der Dampfdichte dieser Säure). Dasselbe gelte für die Buttersäure, und wohl auch für den Butterholzäther (letzteres schwerlich; die Veränderlichkeit der relativen Dampfdichte mit der Temperatur ist bei Aetherarten keineswegs gefunden worden). Die Ameisensäure habe Wasser enthalten. Für das Terpenthinöl erhalte man ein passendes Resultat, wenn man die latente Wärme für die Gewichtseinheit nach Despretz = 76,8 setze. - Im Allgemeinen befolge die latente Dampfwärme die Reihenfolge der Siedepunkte.

L. Smith (1) hat darauf aufmerksam gemacht, dass Wasser im luftleeren Raum auch ohne Gegenwart von Sub-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] I, 265; Pogg. Ann. LXX, 174; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 185.

stanzen, welche den Wasserdampf absorbiren, zum Gefrieren gebracht werden kann, wenn es sich in einem Gefäß befindet, dessen Inneres mit einer Rußschicht überzogen ist.

Sphäroidaler Zustand.

Boutigny (1) giebt für die Erscheinung, welche früher meistens als Leidenfrost'scher Versuch bezeichnet wurde, folgende Definition: Ein auf eine heiße Fläche gebrachter Körper ist im sphäroidalen Zustand, wenn er abgerundete Form annimmt, und sich auf jener Fläche außerhalb der Sphäre physikalischer und chemischer Thätigkeit hält; dann reflectirt er die strahlende Wärme, und seine Moleküle sind in Beziehung auf die Wärme in stabilem Gleichgewicht, d. h. seine Temperatur ist unveränderlich oder nur innerhalb enger Grenzen wechselnd.

Mittelst einer Mischung von Aether und condensirter Kohlensäure, welche in einem glühenden Platintiegel sich im sphäroidalen Zustande befand, brachte Faraday (2) Quecksilber in wenigen Secunden zum Gefrieren. Ein seltsamer Versuch, wo Quecksilber aus einem rothglühenden Tiegel gefroren heraus kommt.

Moritz (3) hat angegeben, dass der sphäroidale Zustand des Wassers auch auf Glas leicht hervorgebracht werden kann, wenn man siedendes Wasser auf das erhitzte Glas bringt.

Stossen bei dem Sieden Die Beobachtung, dass von Luft befreite Flüssigkeiten bis über ihren Siedpunkt sich erhitzen lassen, ohne zu sieden, hatte Donny (4) zu der Ansicht geführt: die Flüssigkeiten besässen eine ungleich stärkere Cohäsion, als man ihnen zuschreibe; Dampfbildung gehe nur an der Oberstäche von Flüssigkeiten, oder wo sich eine Luftblase in ihnen vorsinde, vor sich; der Siedepunkt sei abhängig von der Menge absorbirter Luft; wenn wenig Luft mehr in der Flüssigkeit enthalten sei, und nur in längeren Zwischen-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 320; J. chim. méd. [3] V, 3. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 383; Pogg. Ann. LXX, 580; J. pr. Chem. XL, 374. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 112. — (4) Ann. ch. phys. [3] XVI, 167; Pogg. Ann. LXVII, 562.

räumen eine solche Blase und damit Dampf sich bilde, trete dem Bieden. das sogenannte Stofsen bei dem Sieden ein. Louvet (1) bestreitet diese Ansichten und sucht die Erklärung dafür, dass sich manchmal Flüssigkeiten bis über ihren Siedepunkt erhitzen lassen und dann mit Stoßen sieden, in größerer Attraction der Gefässwände zu der Flüssigkeit.

Redwood (2) empfiehlt den Gebrauch inwendig mit Silber oder Platin überzogener Glasgefässe zur Destillation solcher Substanzen, welche leicht mit Stossen sieden.

Es ist bekannt, dass einige Körper, z. B. Borsäure, Verdüchtigung äxer welche an sich sehr feuerbeständig sind, in einer Flüssig- mit Wasserkeit aufgelöst bei dem Erhitzen sich mit den Dämpfen des Lösungsmittels verstüchtigen. Larocque (3) hat gefunden, dass dies für eine große Anzahl von Körpern der Fall ist.

H. Kopp (4) hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Bestehungen Siedepunkte analoger Chlor- und Bromverbindungen um Zusammen- $32^{\circ}$ ,  $2 \cdot 32 = 64^{\circ}$  oder  $3 \cdot 32 = 96^{\circ}$  verschieden sind, je nachdem 1, 2 oder 3 Atome Chlor in der einen durch Brom in der andern vertreten sind.

Babo (5) hat die Spannkraft der Dämpfe von Salzlösungen mit der von Wasserdampf verglichen. Bei der Temperatur, wo eine Salzlösung siedet, und der aus ihr sich entwickelnde Dampf also dem Druck Einer Atmosphäre das Gleichgewicht hält, hat Wasserdampf eine höhere Spanntraft; Babo hat untersucht, welcher Zusammenhang zwischen der Differenz dieser beiden Größen und der Menge des Salzgehalts stattfindet. Er fand, dass für eine Zunahme dieser Differenz nach einer geometrischen Reihe auch die Salzmengen, welche zu 100 Gewichtstheilen Wasser gesetzt die betreffenden Lösungen bilden, eine geometrische Reihe befolgen (die Siedepunkte der Salzlösungen von verschiedeber Concentration entnahm er aus Legrand's Angaben,

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 294. — (2) Pharm. J. Trans. VIII, 78. — (3) J. pharm. [3] XIV, 345. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 356; Pharm. Centr. 1849, 123. — (5) Ueber die Spannkraft des Wasserdampfs in Salzlösungen, Freiburg i. B. 1847.

Beziehungen welche er bei verschiedenen Controllversuchen richtig fand). Zusammen-zusamen und Zur Verdeutlichung geben wir folgende Tabelle, wo A den Siedepunkt einer Salzlösung bei 760mm, die auf 100 Wasser C Chlorcalcium enthält, B die dieser Temperatur zugehörige Spannkraft des Wasserdampfs (in Atmosphären zu 760mm) bedeutet.

| A      | В   | C          |                                       |
|--------|-----|------------|---------------------------------------|
|        |     | beobachtet | berechnet                             |
| 102°,5 | 1,1 | 19,05      | 19,05                                 |
| 105,1  | 1,2 | 29,72      | $29,09 = 19,05 \times 1,526$          |
| 110,0  | 1,4 | 44,0       | $44,42 = 19,05 \times 1,526^{1}$      |
| 117,7  | 1,8 | 66,7       | $67,84 = 19,05 \times 1,526^{\circ}$  |
| 129,7  | 2,6 | 103,67     | $103,59 = 19,05 \times 1.526^4$       |
| 146 ,5 | 4.2 | 157,95     | $158,19 = 19,05 \times 1,526^{\circ}$ |

Die Menge Salz ist also durch S X Fn ausdrückbar, die mit 100 Wasser eine bei derjenigen Temperatur siedende Lösung giebt, bei welcher die Elasticität des Wasserdampfs  $=1+(0,1\times 2^n)$  Atmosphären ist. Babo hat die Größen S und F für folgende Salze (alle wasserfrei gedacht) ermittelt:

|                | 8     | F     |            |            | 8     | F     |
|----------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------|
| Chlorcalcium   | 19,05 | 1,526 | Salpeters. | Kali       | 34,30 | 2,31  |
| Chlorstrontium | 28,65 | 1,55  | ,          | Natron     | 23,45 | 1,999 |
| Kohlens. Kali  | 28    | 1,55  | 77         | Kalk       | 33    | 1,58  |
| Essigs. Kali   | 24,30 | 1,73  | " Am       | moniumoxyd | 25,9  | 2,083 |

Nach ihm findet ein Zusammenhang zwischen den Größen F und den spec. Volumen der Salze statt, insofern die Werthe F1,7 den spec. Volumen nahezu proportionirt seien.

Für niedrigere Temperaturen als die Siedepunkte fand Babo, daß bei Chlorcalciumlösungen von verschiedener Concentration die Verminderung der Dampfelasticität immer in demselben Verhältnifs stattfindet; eine Chlorcalciumlösung z. B., welche bei der Temperatur 118° siedet, wo die Spannkraft des Dampfes von reinem Wasser = 1,8 Atmosphären ist, scheint bei jeder Temperatur Dampf von der 1,8 mal kleineren Spannkraft als reines Wasser zu geben. Für die Lösungen anderer Salze findet eine solche einfache Beziehung nicht statt. Wir geben hier noch Babo's Bestimmungen für die Spannkraft des Dampfs aus Chlorcalciumlösung A (Siedepunkt 118°), B (110°), C (105°), in Millimetern ausgedrückt, für verschiedene Temperaturen:

|   | 40° | 45° | 50° | 550 | 600 | 65° | 70° |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 28  | 38  | 49  | 62  | 79  | 100 | 123 |
| В | 38  | 50  | 65  | 81  | 103 | 127 | 159 |
| С | _   | 58  | 76  | 97  | 125 | 150 | 188 |

Farey (1) theilt folgende Resultate von Messungen von Dampfelasticitäten mit, welche Southern, ein in der Maschinenfabrik Watt's beschäftigter Mathematiker, im Jahr 1814 erhalten hatte:

Spannkraft der Dampfe.

|             | Druck in engl. Zollen |                |
|-------------|-----------------------|----------------|
| Atmosphäre. | Quecksilber.          | Temperaturo C. |
| 1           | 29,8                  | 100            |
| 2           | 59,6                  | 121,25         |
| 4           | 119,2                 | 145,2          |
| 8           | 238.4                 | 173.1          |

Alexander (2) giebt eine Interpolationsformel für die Spannkraft des Wasserdampfs:

$$p = \left(\frac{t}{180} + \frac{990}{1695}\right)^6$$

worin p die Spannkraft in engl. Zollen, t die Temperatur nach Fahrenheit, 180 den bekannten Fundamentalabstand dieser Thermometerscale, 990 die latente Dampfwärme, 1695 die Volumvergrößerung beim Uebergang von Wasser in Dampf bedeutet. — Die Formel passt ziemlich gut, für niedere Temperaturen sowohl als für höhere; die theoretische Ableitung derselben jedoch ist unverständlich und ohne Werth. Die Form des Ausdrucks ist keineswegs neu, da sie im Wesentlichen mit den Formeln von Young (3), Coriolis (4), Tredgold (5), Mellet (6), Spasky (7) und Dulong (8)

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 113. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 210; Phil. Mag. [3] XXXIV, 1 und 98. — (3) Pogg. Ann. XXVII, 21. — (4) Gehler's phys. Wörterb. X, 1065. — (5) Pogg. Ann. XXVII, 22. — (6) Pogg. Ann. XXVII, 22. — (7) Pogg. Ann. XXX, 333. — (8) Pogg. Ann. XVIII, 437; XXVII, 23.

Dampfe.

spannkraft übereinstimmt. — Alexander hat zum Behufe der Vergleichung mit seiner Formel die Messungen von Watt (1774), Robison (1778), Betancourt (1790), Southern (1797 - 1803), Dalton (1801 und 1820), Ure (1818), Arzberger (1819), Taylor (1822), der französischen Akademiker (1829), des Franklin Instit. (1836) und von Regnault (1844) in einer Tafel zusammengestellt.

> Shortrede (1) hat eine kritische Arbeit bezüglich der verschiedenen Formeln für die Spannkraft der Wasserdämpfe geliefert. Er selbst giebt eine Formel, ganz ähnlich der von Magnus; für die Temperaturen des Quecksilberthermometers und den Atmosphärendruck von 0,76<sup>m</sup> als Einheit nämlich log  $A = 5 - \frac{1625}{225 + t}$  für die hunderttheilige Scale, oder  $\log A = 6,47712125 - \frac{2925}{373 + t}$  für die Fahrenheit'sche Scale und die Elasticität in englischen Zollen Quecksilber.

> Faraday hatte an Blattgold, welches sich unter 0° über Quecksilber befand, keine Veränderung bemerkt, und daraus geschlossen, dass sich bei dieser Temperatur keine Quecksilberdämpfe mehr bilden. G. Karsten nahm wahr (2), dass Quecksilber noch unter 0° auf einer darüber befindlichen Daguerreotypplatte das Lichtbild zum Vorschein bringt, und also bei dieser Temperatur noch verdunstet.

Thaubildung.

Melloni (3) hat — veranlasst durch ein Ankämpsen gegen die Theorie der Thaubildung von Wells, welches, andern Orts längst aufgegeben, in Italien noch hier und da fortzudauern scheint - jene Theorie einer Revision unterworfen und sie nicht nur in allem Wesentlichen bestätigt, sondern auch mit einigen genaueren Bestimmungen und eignen Ansichten bereichert. - Sein Apparat bestand aus drei übereinstimmenden Thermometern, deren Behälter mit fingerhutartigen glattpolirten Gefässen von Silber umgeben waren, während Cylinder von Weissblech die Stiele

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 220. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 245. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 145; XXII, 129, 467; Compt. rend. XXIV, 530, 641; XXV, 499; Pogg. Ann. LXXI, 416; LXXIII, 467.

hanlililmne

der Thermometer, welche die Theilung trugen, umschlossen. Die Metallhülle des einen Thermometers war berufst, die der beiden andern waren blank; die Instrumente wurden in drei nach oben konisch sich erweiternde Büchsen von Weifsblech, welche auf dünnen Metallfüßen ruhten, durch eine seitliche Oeffnung in horizontaler Lage eingeschoben. So lange die drei Büchsen oben mit Deckeln verschlossen waren, zeigten die Thermometer eine gleiche Temperatur; wurden dagegen die Deckel über dem berufsten und dem einen metallischen Thermometer weggenommen, so sank die Temperatur des letzteren um 0°,108, die des berufsten dagegen um 3°,581, ein offenbarer Beweis, daß die Strahlung, nicht die Berührung mit der äußeren Luft, die Ursache der Temperaturdifferenz ist.

Melloni fand, dass die Strahlung gegen einen kreisförmigen Raum von 30° bis 35° scheinbarem Halbmesser, vom Zenith aus gerechnet, am Stärksten ist, indem die Unterschiede der Thermometer schr klein werden und verschwinden, wenn man die Axen der Blechbehälter der Horizontalen nähert, oder wenn Wolken jenem Theile des Himmelraumes sich nähern und ihn überzichen.

Stets ging die Abkühlung der Bethauung voran, und die geringe Strahlung der Metalle erklärt vollkommen, warum sich dieselben nicht bethauen. Folgender Versuch beweist diefs unwiderleglich. Eine Weisblechscheibe wurde einerseits auf ihrem centralen Theile gefirnist, und in einigem Abstande darüber an derselben Axe ein blankes Metallplättchen befestigt, welches von dem gefirnisten Theile noch einen Ring frei liefs, das Ganze dann in einer heitern windstillen Nacht senkrecht aufgestellt. -Der Thau, welcher sich auf dem freien befirnisten Theil alsbald absetzte, verbreitete sich nach dem blanken metallischen Rande hin, mehr als nach dem geschützten centralen Theile welcher sich nur durch Leitung abkühlen konnte. Genau dieselben Erscheinungen wiederholten sich auf der dampf äufsern (1).

Thaubbildung. untern, dem Boden zugekehrten blanken Seite der Metallscheibe; auch hier blieb der centrale Theil trocken. Die obere Metallplatte, welche blank polirt war, beschlug sich gar nicht mit Thau. Dieser einfache Versuch umfast alle Verhandlungen der Physiker über den Ursprung des Thaues, insofern er zeigt, dass der Thau weder von Oben herabfällt, noch von unten aufsteigt, und dass die Metalle keineswegs eine eigenthümliche abstossende Kraft auf den Wasser-

Melloni bemerkt, dass er zwischen der Temperatur der ausstrahlenden Körper und derjenigen der umgebenden Luft nie größere Unterschiede als 1° bis 2° gefunden, und dass Wilson und Wells solche von 7° bis 8° nur darum beobachtet hätten, weil sie die Thermometer in sehr ungleichem Abstande vom Boden anbrachten. Bei einer so geringen Differenz von 2º bedarf es freilich eines besondern Nachweises, wie hierdurch eine Verdichtung des Wasserdampfs und reichliche Bethauung herbeigeführt werden könne, und es ist nöthig die Theorie unter einem etwas veränderten Gesichtspunkt aufzufassen. Mello ni bemerkt zuvörderst, dass jene Temperaturdisserenz zwischen den ausstrahlenden Körpern und der umgebenden Luft von der Temperatur dieser letztern unabhängig sei, und führt zum Beleg Beobachtungen von Parry und Scoresby sowie von Pouillet an. Eigne Beobachtungen mit Thermometern, deren Gefässe mit Baumwolle und Wolle in verschieden dichtem Zustande umwickelt waren, ergaben die stärkste Temperatursenkung, wenn die Hülle am Lockersten war. Es ist hier die zwischen den Fasern beharrende und abgekühlte Luftschichte,

<sup>(1)</sup> Zantedeschi bestreitet übrigens das Resultat des angeführten Versuches und behauptet, er habe die obere Scheibe, auch den gefirnisten Theil, jedesmal bethaut gefunden, wenn der Thau sich überhaupt in der betreffenden Nacht bis zur Höhe der Scheibe erhoben habe; Z. vertheidigt die Entstehung des Thau's aus den vom Boden ausgehauchten Wasserdämpfen (Arch. ph. nat. VII, 59. Delle alterazione fatte dal Sigu. Melloni alle dottrine sulla rugiada e sulla brina dei Sign. Fusiniere et Zantedeschi; L'ipotesi di Wells; in Raccolta fisico-chimica italiana, III.).

welche eine weitere Abkühlung des Thermometers begün- Thaubildung. stigt. Dasselbe aber gilt für die Luft, welche in der Nähe der Erdoberfläche zwischen der dichten Vegetation sich aufhält, und es ist darum, um den Zustand der Sättigung mit Wasserdampf herbeizuführen, keineswegs eine so große Temperaturdifferenz zwischen den ausstrahlenden Gewächsen und der umgebenden Luft nöthig, wie man sie seither in allen Lehrbüchern der Naturlehre angenommen hat. erklärt sich, warum die Bethauung so reichlich und allgemein verbreitet ist, wenn sie überhaupt einmal eintritt. Melloni unterscheidet drei horizontale Schichten in der Luft, welche die Gewächse umgiebt. Die oberste Schichte ist in Berührung mit denjenigen Theilen der Gewächse, welche am Stärksten ausstrahlen. Diese Luft sinkt herab und kühlt sich in der mittleren Region, wo die Vegetation dichter und der Ausstrahlung ebenfalls unterworfen ist, noch mehr ab; es tritt hier der Thaupunkt ein. Indem die Luft ganz auf den Boden und zwischen die Pflanzentheile, welche gänzlich im Schutz der oberen stehen, herabsinkt, erwärmt sie sich hier wieder und geht mit Boden-<sup>feuchtigkeit</sup> versehen wieder in die Höhe, um dann denselben Weg von Neuem zu machen. Dieser Kreislauf ist es, welcher die Thaubildung hauptsächlich bedingt. hiernach begreiflich, warum Luftzug die Bethauung hindert, warum bei sehr trockner Luft Thau nur in der Nähe von feuchtem Boden und stehendem Wasser anzutreffen ist, warum die höheren Bäume, welche dem Luftzug ausgesetzt and von weniger feuchter Luft umgeben sind, sich so wenig bethauen. Melloni leitet weiter aus seinen Principien ab, warum der Thau auf den kleinen Inseln Polynesiens und auf Schiffen mitten im Meere fehlt, warum er sich dagegen alsbald reichlich einfindet, wenn die Schiffe sich den Küsten der Continente nähern; er erklärt die empfindliche Nachtkälte in den Sandwüsten Afrikas, sowie das Gefrieren seichter Gewässer bei 5° bis 6° Lufttemperatur, während das Wasser sich erwiesenermaßen durch

einfache Strahlung nicht ganz 20 unter jene Temperatur abkühlen kann.

Einfluss der Farbe auf die

Brocklesby (1) hat Versuche über die Abhängig-Bethauung, also eigentlich des Ausstrahlungsvermögens, von der Farbe angestellt, indem er verschiedengefärbte, sonst ganz gleichartige, Stücke Flanell und mit Farbe überzogene Stücke Glas und Pappe der nächtlichen Strahlung Der Versuche von Melloni, welche diesen Gegenstand erledigt haben, sowie der von Knoblauch erwähnt Brocklesby nicht. Uebrigens ergeben seine Versuche ebenfalls, dass die Farbe an sich ohne Einflus ist.

Babinet (2) hat ein Atmidoscop construirt, welches Atmidoscop. die Stärke der Verdampfung anzeigt, die je nach dem Grad der Trockenheit der Luft, ihrer Temperatur und Bewegtheit in einem bestimmten Locale stattfindet. Ein Reservoir von porösem, plastischem Thone ist mit Wasser gefüllt, und der Verbrauch wird an einer Röhre gemessen, welche mit dem Reservoir in Verbindung steht. Babinet hält es für einen Vorzug seines Instrumentes vor dem gewöhnlichen Hygrometer, dass es durch die Bewegungen der Luft afficirt wird, und dass es die Totalwirkung angiebt von dem Augenblick seiner Aufstellung bis zu dem der Beobachtung.

Ein Hygrometer wurde beschrieben von Majocchi (3), und eine verbesserte Construction desselben von Regnault (4).

Warme leitung im Boden.

Dove (5) hat mit Benutzung von Beobachtungen der Bodenwärme zu Brüssel, zu Heidelberg und Schwetzingen (erstere in schwerem Thonboden, letztere in leichtem Sandboden angestellt), ferner der Beobachtungen, welche seit 1837 zu Edinburg im Dolerit, Kohlensandstein und Sandboden in 3, 6, 12 und 24 par. Fuss Tiefe angestellt wurden, gefunden, dass die Größe der periodischen sowohl, als der

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] VI, 178. — (2) Compt. rend. XXVII, 529; Instit. 1848, 158. — (3) Ann. ch. phys. [3] XIX, 77. — (4) Ann. ch. phys. [3] XIX, 82; Pogg. Ann. LXX, 530. — (5) Berl. Acad. Ber. 1847, 32.

doch Flächen sind, welche den Ellipsoiden sehr na in Krystallen. kommen. Bei allen optisch einaxigen Krystallen geh sie in Umdrehungsellipsoide über, deren Axe mit o optischen Axe zusammenfällt, in homogenen unkrystallis ten Körpern sowie in Krystallen des regelmässigen Syste sind die isothermen Flächen Kugeln. - Im Allgemeir fallen die thermischen Hauptaxen mit den optischen Elas citätsaxen zusammen, und Ausnahmen finden nur da sta wo, wie in dem zwei- und eingliedrigen Systeme für die nigen Axen, welche senkrecht zur Symmetrieaxe stehen, u in dem ein- und eingliedrigen Systeme für sämmtliche d Axen, schon die Farbe des Lichtes eine Verschiedenheit d Lage bedingt, so dass sich jedesmal eine Wellenlänge de ken läfst, deren zugehörige Elasticitätsaxen in der That 1 den thermischen coincidiren.

Die von Senarmont untersuchten Körper waren:

I. Homogene Platten von Spiegelglas und Zink; d Platten von Flusspath, parallel einer Würfelfläche, ein Oktaëderfläche und einer Rhombendodekaëderfläche; Platt von Schwefelkies, Magneteisen, Rothkupfererz, Bleiglanz u Blende.

II. Aus dem zwei- und einaxigen (pyramidalen od quadratischen) System: Zinkstein, Rutil, Idokras und Quec silberchlorür sowohl in senkrecht als auch in parallel 2 Axe geschnittenen Platten. Die ersteren gaben Kreise, letzteren Ellipsen, deren Axenverhältnis beim Rutil = 1, beim Idokras = 1,13, beim Quecksilberchlorür = 1,23 wa

III. Aus dem drei- und einaxigen (rhomboëdrische System: Kalkspath, Quarz, Beryll, Eisenglanz und Korul Das Resultat war wie bei dem vorhergehenden System; c Axenverhältnifs der Ellipse beim Kalkspath = 1,12, be Quarz = 1,312, beim Beryll = 1,11. Die thermisch Eigenschaften fallen insofern nicht ganz mit den optisch zusammen, als sowohl beim Quarz, beim Quecksilberch rür und Rutil (also in der Optik sogenannten attractiv Krystallen), als auch beim Kalkspath und Beryll (also

durch Pressen, Ziehen oder Härten verändert war. ( dratische Platten von 25mm Seite und 6-8mm Dicke zwise den beiden parallelen Backen eines Schraubstocks eingepr zeigten deutlich thermische Ellipsen, deren kleine Axe desmal in die Richtung der Druckkraft, also der gröf Dichte, fiel. Versuche mit Porzellan, Spiegelglas und F glas gaben Axenverhältnisse = 1,031 bis 1,098. Bei Körr wo ein solcher Molecularzustand künstlich hervorgebrach entspricht ein verlängertes oder abgeplattetes thermis-Ellipsoid immer der gleichen Form der optischen Elastici fläche, aber diese Körper sind auch optisch attractiv repulsiv für alle Farbenstrahlen ohne Unterschied, wäh: es Krystalle giebt, wie z. B. der Apophyllit, welche att tiv für den einen, repulsiv für den andern und einfach chend für einen mittleren Theil des Spectrums sind.

Bonnet (1) und Duhamel (2) haben die Probl über Wärmeleitung in Körpern, deren Leitungsfähigkeit Ort und Richtung veränderlich ist, mathematisch behan Letzterer gelangt unter Anderm zu dem Satze: 1 welchem Gesetze man allen Punkten einer Linie, we zu einer dünnen Krystallplatte senkrecht steht, Wa zuführen mag, die isothermen Curven sind Ellipsen, d Axen mit zwei Hauptaxen der Wärmeleitung parallel gen und den Quadratwurzeln aus den entsprechenden V then der Leitungsfähigkeit proportional sind.

Bertrand (3) theilt die Resultate einer Abhand mit über die Vereinfachung der Rechnungen bezüglich Bewegung der Wärme durch Veränderung der Coordine

Wärmestrahlung.

Durch eine größere Reihe von Arbeiten hat Kn lauch (4) mehrere der wesentlichsten Resultate aus

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 49.— (2) Compt. rend. XXV, 870; XX 129; Instit. 1848, 246. — (3) Compt. rend. XXVII, 557. — (4) Acad. Ber. 1846, 355; Instit. 1846, 21; 1847, 227; de calore radiant quis. Berol. 1846; Pogg. Ann. LXX, 205 u. 337; LXXI, 1; LXXI 161.170. 177; Jahresber. üb. d. Fortschr. d. Phys. i. J. 1846, Berl., 280 u

Wirmsetrah lung.

Platin ohne Flamme, Alkoholflamme mit nicht verkohlendem Dochte, Argand'sche Lampe mit constantem Niveau, cylindrischem Dochte und ohne Glasschornstein, endlich Wasserstoffflamme, aus einem Gasometer mit constantem Drucke gespeist, als Wärmequellen anwandte, ergab sich, dass die Wärme der Wasserstoffflamme und des glühenden Platins ungeachtet der großen Temperaturverschiedenheit gleich fähig waren eine Glasplatte zu durchdringen, während die Wärme der Alkoholflamme diese Fähigkeit in geringerem, die der Argand'schen Lampe in höherem Masse besitzt. Durch Alaun geht die Wärme der Wasserstoff- und Alkoholflamme gleich gut, reichlicher noch die des glühenden Platins, durch Kali- und Magnesiaglimmer geht die Wärme der Wasserstoffflamme schlechter, als die der drei übrigen Quellen. – Die Strahlen eines allmälig erkaltenden Leslie'schen Würfels zeigten eine unveränderliche Durchgangsfähigkeit durch die verschiedensten Substanzen, welche Temperatur zwischen 30° und 100° die Quelle haben mochte. - Die Strahlen, welche von einem Cylinder aus schwarzem Eisenblech ausgingen, der über einer Argand'schen Lampe erhitzt wurde, strahlten bei höherer Temperatur durch einige Substanzen relativ besser, als bei geringerer Erhitzung, durch andere gleich gut. - Von den Strahlen, welche von einer dunkel erhitzten, ferner einer roth-, gelbund weißglühenden Platinspirale ausströmten, gingen die des roth- und gelbglühenden Platins durch Glas in gleichem Verhältnifs. Durch Alaun gingen die des gelbglühenden Platins weniger gut, als die des rothglühenden und dunkelerhitzten, dagegen die Durchgangsfähigkeit durch Glimmer mit der Temperatur- stieg. Diese Versuche zusammengenommen begründen den Satz, dass der Durchgang der strahlenden Wärme durch diathermane Körper nicht in directem Zusammenhange mit der Temperatur der Quelle steht.

In Beziehung der Erwärmung der Körper durch Strahlung war schon länger bekannt: 1) dass sich verschiedene Substanzen unter gleichem Einflus einer und derselben

Wärmequelle in ungleichem Grade erhitzen, 2) dass der Wärmeetrah-Gnd der Erwärmung bei jeder Substanz von der Beschafsenheit der Obersläche abhängig ist, 3) dass ein und derselbe Köper von Strahlen verschiedener Quellen, welche auf ein berufstes Thermoscop direct gleiche Wirkung äußern, gleich stark erwärmt wird. Knoblauch bewies durch Versuche mit einer Metallscheibe, welche nach der Thermossule zu mit Rufs, auf der andern Seite einmal mit Carmin, das anderemal mit schwarzem Papier überzogen war, dass die Erwärmung, bei gleicher Intensität der eingestrahlten Wärme, unabhängig von der Temperatur der Quelle ist, und allein durch die Natur der absorbirenden Substanzen bedingt wird, welche für gewisse Strahlen mehr als für andere empfänglich sind.

Um zu erfahren, in welcher Beziehung die Erwärmung der Körper zu ihrer Dicke stehe, trug Knoblauch auf dünne, in jeder Beziehung gleiche Metallscheiben Schichten von verschiedener Dicke auf: 1) von durchsichtigem Firnifs, 2) von schwarzem undurchsichtigem, aber diathermanem Lack, 3) von Bleiweiss, und setzte sie den Strahlen der nämlichen Wärmequellen aus. Die Körper erwärmten sich innerhalb der Grenzen der Versuche (100° und Argand'sche Lampe) um so mehr, je dicker sie waren. Dass Leslie und Melloni die umgekehrte Erfahrung gemacht, rührte daher, dass sie ihre Schirme so dick anwendeten, das nur ein geringer Theil der absorbirten Warme die dem Thermoscope zugekehrte Seite erreichte. Es giebt also eine Grenze, über welche hinaus die Erwärmung eines Körpers bei zunehmender Dicke nicht mehr steigt, und diese Grenze hängt bei derselben Substanz von der Natur der Wärmequelle ab. – Diathermane Körper werden übrigens durch die Strahlen, welche sie am Wenigsten durchdringen, am Meisten erwärmt.

Verschiedene Substanzen strahlen die Wärme bei gleicher Temperatur in ungleichem Grade aus. Bei einer bestimmten Substanz ist dieses Vermögen abhängig sowohl

Wärme-trah von der Beschaffenheit der Oberfläche, als von der Dicke-Knoblauch wandte gegossene und gewalzte Bleiplatten als Seitenflächen des Leslie'schen Würfels an, zuerst glatt, dann einfach, zuletzt doppelt geritzt, und fand, wie früher Melloni, dass eine Veränderung der Obersläche durch Ritzen etc. auf das Ausstrahlungsvermögen nur in so fern von Einflus ist, als Dichte und Härte geändert werden. Jenes Vermögen nimmt zu oder ab, je nachdem die Substanz durch das Ritzen aufgelockert oder verdichtet wird. - Weiter bestätigte sich, bei Anwendung verschieden dicker Firnisschichten, das von Rumford und Melloni gefundene Resultat, dass das Ausstrahlungsvermögen mit wachsender Dicke der ausstrahlenden Schichte zunimmt. Durch Vergleichung dieses Resultates mit einem oben angeführten ergiebt sich ein neuer Beweis für die Uebereinstimmung der Wärmeausstrahlung und Absorption. - Es besteht übrigens diese Gleichheit wohl unbedingt für denselben Körper, so dass alle Einflüsse, welche seine Ausstrahlung erhöhen oder vermindern, eine gleiche Wirkung auf die Absorption äußern; bei Vergleichung verschiedener Körper lässt sich aber keineswegs behaupten, dass der Körper, welcher bei einer bestimmten Erwärmung ein höheres Ausstrahlungsvermögen zeigt, auch darum überhaugt die Wärme in höherem Grade absorbire, da das Verhältnifs, in welchem die Wärme von zwei Körpern aufgenommen wird, mit der Natur der Strahlen veränderlich ist. Wurden eine Kohlenplatte und eine auf ein Metallnetz aufgetragene Carminscheibe einmal den Strahlen einer Argand'schen Lampe, dann denjenigen einer dunkeln Wärmequelle von 100° ausgesetzt, so gab die erste Platte für beide Wärmequellen eine gleiche, die Carminscheibe unter dem Einfluss der dunkeln Strahlen eine größere Ablenkung. Dieser Unterschied bestand in gleichem Grade fort, wenn die zweite Seite der Carminscheibe berusst wurde, und rührt also offenbar von einem für die verschiedenen Quellen ungleichen Absorptionsvermögen her. Schwarzes Papier verhält sich ähnlich,

Wärmestrah lung. Die Wärme, welche zwischen den Temperaturgrer und 112° von verschiedenen Körpern unter den v densten Umständen ausgeht, ist demnach als voll gleichartig erkannt. — Die angeführte Methode g gleich ein Mittel an die Hand, zu untersuchen, Körper die Wärme durchlasse oder nicht. Man ihn mittelst der Argand'schen Lampe und un die Durchgangsfähigkeit seiner Wärmestrahlen dur Reihe diathermaner Platten. Erhält man dieselber tate, wie mittelst eines als adiatherman anerkannt pers, so gehört auch der erste Körper in diese Unterschiede können nur von durchgegangener (i Wärme herrühren. Schwarzes Glas, schwarzer Aspleine dünne Carminschicht, Postpapier und Elfent wiesen sich auf diese Weise als diatherman.

Die Diffusion der Wärme oder Zerstreuung du rückwerfung ist zuerst von Melloni mit Sicherhe gewiesen und näher untersucht worden. Er fand, Diffusion an einer weißen Fläche für verschiedene quellen eine ungleiche Intensität hat. Nur Meta streuen die Wärme aller Quellen gleich stark, Russ zeigt kaum eine bemerkbare Zerstreuung. - Die I der zerstreuten Wärme ist, wie die der regelmässig tirten, von der Natur der Substanz und der Besch ihrer Oberfläche abhängig; ein wesentlicher Unt der Zerstreuung von der spiegelnden Reflexion darin, dass bei der ersteren die Wärmestrahlen v dener Quellen von der nämlichen Substanz in ung Masse zurückgeworfen werden, und dass die Wäi der zerstreuten Strahlen im Allgemeinen von de der directen oder einfallenden Wärme verschieden diess aus Knoblauch's Versuchen unzweifelhaft geht. - Zur Bestätigung dieses Satzes dienten widiathermanen Prüfungsplatten, d. h. es wurde unt ob die strahlende Wärme dieselben diathermane: in ungleichem Verhältniss durchdringt, je nachdem s

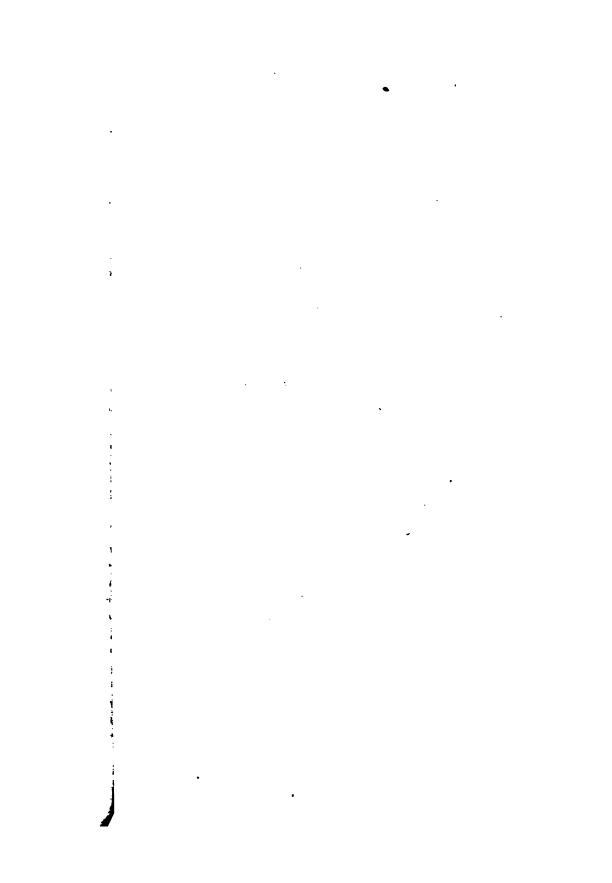

| Eingeschal-<br>tete                                                       | D nach dem Einschalten von                      |                                                 |                                                 |                                           |                                                 |                                  |                                                                  |                                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| Substanzen.                                                               | n grünem<br>Zinnober                            |                                                 | Chrom                                           | Chromgelb                                 |                                                 | Diesbacher<br>Blau               |                                                                  | Ultramarin                                       |  |
| Rothes Glas<br>Blaues Glas<br>Alaun<br>Steinsalz .<br>Kalkspath .<br>Gyps | 7,75<br>5.67<br>3,42<br>23,25<br>19,88<br>15.69 |                                                 | 7, 5, 5, 4, 23, 19, 15, 8                       | 33<br>17<br>06<br>04                      | 7,63<br>5,50<br>8,25<br>28,06<br>20,00<br>15,75 |                                  | 7,58<br>5,50<br>3,67<br>23,13<br>19,25<br>15,31                  |                                                  |  |
|                                                                           |                                                 | weißem<br>Papier                                | weißer<br>Baum-<br>wolle                        | weifs<br>Woll                             |                                                 | rl-<br>tter                      | Elfen-<br>bein                                                   | Silber                                           |  |
| Rothes Glas Blaues Glas Alaun Steinsalz . Kalkspath . Gyps                |                                                 | 9,29<br>6,46<br>5,75<br>22,56<br>20,25<br>16,88 | 9,21<br>6,50<br>5,83<br>23,13<br>20,44<br>16,94 | 9,0<br>6,4<br>6,5<br>23,1<br>20,8<br>18,3 | 6 6 6 6 6 6 6 7 1 1 1 1 1 9 1                   | 33<br>13<br>13<br>56<br>06<br>56 | 7,37<br>5,96<br>5,83<br>21,94<br>17,44<br>15,89                  | 7,58<br>5,83<br>4,38<br>22,25<br>14,86<br>11,59  |  |
|                                                                           | fen worden von                                  |                                                 |                                                 | Ablenkung<br>durch die<br>unreflectirten  |                                                 | der                              | Ablenkung nach<br>dem Einschalten,<br>die Wärme reflectin<br>von |                                                  |  |
|                                                                           |                                                 | schwarz. Schwarz-<br>Glase blech                |                                                 | Strahlen<br>nach dem<br>Einschalten       |                                                 | Holz-<br>kohle                   |                                                                  | Braun-<br>kohle                                  |  |
| Rothes Glas<br>Blaues Glas<br>Alaun<br>Steinsalz .<br>Kalkspath .<br>Gyps |                                                 | 8,25<br>6,79<br>5,94<br>20.88<br>15.12<br>12,62 | 9,29<br>7,11<br>5,57<br>22.12<br>16,89<br>13,69 | 5<br>  5<br>  22<br>  16                  | 9,06<br>7,88<br>5,75<br>22,12<br>16,50<br>14,44 |                                  | 25<br>50<br>31<br>31<br>69<br>12                                 | 10,25<br>7,56<br>6,06<br>22,12<br>19,50<br>16,56 |  |

oder von verschiedenen Körpern diffus reflectirt angewendet Warmentrabwird. – Die Erwärmung der zerstreuenden Substanzen wurde bei diesen Versuchen dadurch vermieden, dass sie auf die Seitenflächen eines Metallwürfels aufgetragen wurden, welcher Wasser von der Temperatur der Umgebung enthielt. Um eine unter allen Umständen gleiche Wirkung der directen Strahlung und damit vergleichbare Resultate zu erhalten, mussten Entfernung, Neigung und Größe der zerstreuenden Fläche auf die verschiedenste Weise geändert Controllversuche bewiesen, dass der Durchgang der zerstreuten Wärme durch diathermane Platten durch diese Aenderungen nicht afficirt wurde. Die von verschiedenen Farbstoffen, von gleichartigen, aber verschieden gefärbten Körpern, endlich an ungleichartigen Körpern von gleicher Farbe zerstreute Wärme zeigte deutlich ausges prochene Unterschiede bezüglich ihres Durchgangs durch die Prüfungsplatten. Die beiliegende Tabelle z.B. zeigt das Verhalten der Strahlen einer Argand'schen Lampe, nachdem dieselben an einer Reihe farbiger, weißer oder schwarzer Flächen zerstreut wurden.

Manche gleichartige Körper verändern die Wärme auch in ganz gleicher Weise, wie z. B. Birkenholz, Kork und Mahagoniholz, desgl. die Metalle und Metalllegirungen, welche überdies noch die zerstreute Wärme gerade so wiedergeben, wie sie einfiel, was mit dem Satze Melloni's stiromt, dass sich rauhe Metallflächen gegen die Wärme wie weiße Flächen gegen das Licht verhalten. - Als Hauptresultat ergiebt sich, dass die Diffusion an manchen Körpern die Wärmefarbe in hohem Grade, an andern dagegen gar nicht ändert, und dass diese Veränderung von der Rauhheit der Flächen unabhängig ist; die Metalle behaupten ihre weisse Wärmefarbe, mag man sie rauh oder spiegelnd gebrauchen. - Eine Menge von Beispielen beweisen, dass die Aenderung des Durchgangs der Wärme nach der Diffusion durch Eine diathermane Substanz in gar keiner BezieWärmentrahlung. hung zu ihrer Durchgangsfähigkeit durch irgend eine andere stehe. —

> Bei Untersuchung des Einflusses der Wärmequellen auf die Diffusion ergab sich, dass die Veränderungen der Wärmefarbe, welche für die Argand'sche Lampe sehr bedeutend sind, sich für die Wärme des rothglühenden Platins vermindern, für die Strahlen einer Alkoholflamme noch geringer werden, und für die Wärme eines erhitzten Eisencylinders, welche Temperatur derselbe zwischen 24° und 112º haben mag, absolut verschwinden. Ueberhaupt also sind die Veränderungen der Wärme bei diffuser Reflexion ebensowohl von der Natur der Wärmequellen, als von der Beschaffenheit der reflectirenden Substanzen abhängig. -Durch Wiederholung der Versuche mit den vier genannten Wärmequellen fand Knoblauch, daß die Flächen, welche einen gleichen Einfluss auf die Strahlen Einer Quelle, z. B. der Argand'schen Lampe, äufsern, auch die Strahlen der übrigen Quellen in gleicher Weise modificiren.

> Für die Veränderungen, welche die Wärmestrahlen bei der diffusen Reflexion erleiden, sind zwei Erklärungen denkbar. Jene beruhen entweder auf einer wirklichen Veränderung der Wärmestrahlen, oder nur auf auswählender Absorption der zerstreuenden Flächen. Ist das Letztere der Fall, so muß mit der verschiedenen Durchgangsfähigkeit auch eine ungleiche Intensität der Wärmestrahlen verbunden sein. So ist z. B. die von weissem Papier zerstreute Wärme in höherem Grade fähig durch rothes Glas und Kalkspath zu gehen, als die von schwarzem Papier reflec-Weiter enthält die Wärme der Argand'schen Lampe mehr Strahlen von der Wärmefarbe des rothen Glases und Kalkspathes, als die eines dunkelerhitzten Cylinders. Weifses Papier müßte demnach, wenn eine theilweise Absorption Ursache der Wärmefarbe der zerstreuten Strahlen ist, die Wärme der letzteren Quelle verhältnismässig schlechter reflectiren, als die der Argand'schen Lampe, wenn man die Diffusion beider Strahlenarten an schwarzem Papier als

Vergleichungspunkt wählt. Der Versuch bestätigt dieses, und Warmestrah aus einer großen Reihe ähnlicher Versuche folgt: 1) dass eine Fläche, welche die Wärme dergestalt reflectirt, dass sie in höherem Grade als die von einer andern zurückgeworfene durch rothes Glas, blaues Glas, Alaun, Steinsalz, Kalkspath und Gyps hindurchgeht, im Vergleich mit dieser zweiten Fläche am Besten die Wärme der Argand'schen lampe, sodann die des glühenden Platins, in geringerem Grade die der Alkoholflamme und am Schlechtesten die des erhitzten Cylinders reflectirt; worin zugleich das Gegentheil ausgesprochen ist, dass eine reslectirende Fläche, welche, im Vergleich mit einer andern, den Durchgang der Wärme durch die genannten Körper vermindert, die Strahlen der Argandschen Lampe verhältnifsmäßig im geringsten Grade, besser die des glühenden Platins, mit noch größerer Intensität die der Alkoholflamme und relativ am Besten die des dunkeln . Cylinders zurücksendet; — 2) dass, wenn die Wärmesarben gewisser Prüfungsplatten mehr der einen, andere mehr einer zweiten zerstreuenden Fläche sich homogen erweisen, die <sup>eine</sup> Fläche auch die Strahlen verschiedener Wärmequellen bald besser, bald schlechter reflectirt, als die andere; — 3) das dagegen, wenn die reflectirten Strahlen sich gegen diathermane Platten gleich verhalten, beide Flächen auch die Strahlen verschiedener Wärmequellen mit gleicher Intensität zurückwerfen. — Das Gesammtresultat ist demnach, das die Veränderungen der Wärme bei diffuser Reflexion nur Folgen einer auswählenden Absorption der reflectirenden Flächen für gewisse ihnen zugesandte Würmestrahlen sind. - Die Erscheinungen sind denjenigen analog, welche bei der Diffusion der Lichtstrahlen beobachtet werden, ohne das, wie schon Herschel und Melloni bemerkten, die Reflexion beider Strahlenarten sich analog verhält.

Die Untersuchungen Knoblauch's lehren bezüglich der angewendeten Wärmequellen, dass die Mannigfaltigkeit der ausgesendeten Strahlen bei der Argandischen Lampe am Größten, geringer beim glühenden Platin und noch ge-

Wärmentrah ringer bei der Alkoholflamme ist, während sie bei 100° erhitzten Cylinder gänzlich aufhört; überhaup zwischen 30° und 112° von den verschiedensten fest pern ausgestrahlte Wärme vollkommen gleichartig farbiq. — Indem sich Knoblauch einer Platinspi diente, welche über dem Schornstein einer Berzeli Lampe zunächst unter 112°, dann zum Roth-, Gelb- un glühen erhitzt wurde, fand er durch Priifung mit diath Platten, dass die Mannigfaltigkeit der von dem ni Körper ausgesendeten Wärmestrahlen mit der Ten zunimmt.

> De la Provostaye und Desains haben eine suchung über Wärmestrahlung angestellt (1), we Fortsetzung einer frühern Arbeit (2) über den ni Gegenstand anzusehen ist.

> Dulong und Petit hatten in ihrer Arbeit Abkühlung im lufterfüllten Raume die Wirkung unter einem Drucke p durch n, po,48 ausdrücken nen geglaubt. Pr. u. D. zeigen, dass die Art, wi Ausdruck begründet sei, eine Formel n.po,45+f( ausschließe, wenn f(p) mit p Null werde und inner Grenzen der Versuche von D. u. P. nahezu cons Die Versuche über Abkühlung in atmosphärischer ben für niederen Druck einen Wendungspunkt de ergeben, welche die Abhängigkeit der Abkühlungag digkeit von dem Drucke versinnlicht. In Wasser hielten Pr. und D. folgende Resultate:

> Druck 0∞,760 0m,477 0=,057 0~020 Erkaltungszeit 12'46" 13'20" 13'40" 14'49" Die Abkühlung geht also um so langsamer vor dünner das Gas wird. In Kohlensäure nahm die Erkall mit abnehmendem Drucke zu bis zu 35mm, blieb dann gleich und nahm dann wieder ab. Ganz ähnlich sich Stickstoffoxydul. - Die Abkühlung in einem (

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 858; Compt. rend. XXIV, 60. XXV, 106; Arch. ph. nat. IV, 174. - (2) Ann. ch. phys. [8]

Värmestra i lung.

von gleichen Volumen Wasserstoff und atmosphär. Luft unter einem Totaldruck von 60mm geht langsamer vor sich, als in Wasserstoff bei 30mm Druck, so daß also hier die zugefügte Luft verzögernd wirkt, während sie für sich allein beschleunigend wirken würde. Die Moleküle der Gase scheinen aufeinander zu wirken, so daß ihre Beweglichkeit abnimmt.

Was die Intensität der Strahlung betrifft, so haben Pr. und D. für die bekannte Formel von Dulong und Petit eine etwas erweiterte substituirt und die Uebereinstimmung derselben mit der Beobachtung nachgewiesen. Es ist, wenn in zwei Versuchen t und t<sup>1</sup> die Temperaturen der Thermosäule, T und T<sup>1</sup> die der Wärmequelle sind, das Verhältniss der Ablenkungen

$$R = \frac{a^{\vartheta + a\vartheta^2 + \beta\vartheta^2} - 1}{a^{\vartheta_1 + a\vartheta_1^2 + \beta\vartheta_1^2}}$$

worin a=1,009, 
$$\vartheta = T - t$$
,  $\vartheta_1 = T^1 - t^1$ ,  $\alpha = \frac{1}{7028}$ ;  $\beta = \frac{\alpha}{100}$ 

Das Ausstrahlungsvermögen der Metalle verglichen die genannten Physiker nach zwei verschiedenen Methoden mit dem des Rußes als Einheit, und erhielten folgende Resultate:

| ,                                              | Ausstrahlun | gsvermögen. |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                | 1. Meth.    | 2. Meth.    |
| Gediegenes Silber, gewalzt                     | 0,03        | 0,029       |
| outer and Kunfer chemisch niedergeschl., matt  | 0,0536      | 0,053       |
| Utwaktes Platin                                | 0,108       | 0,104       |
| Versilbertes Silber                            | _           | 0,0205      |
| Utdiegenes Silber, politi                      | 0,025       | 0,022       |
| Vasselbe lange erhitzt                         | 0,0275      | 0,0297      |
| Outper, chemisch niedergeschlagen, dann nolitt | 0,0225      | 0,022       |
| Tutteres Silber                                | _           | 0,0218      |
| Utwalstee Platin                               | 0,108       | 0,104       |
| Folirtes Platin                                | 0,095       | 0,09        |
| Coldblatt                                      | 0,0428      | 0,043       |
| Kupferbloch                                    | 0,049       | 0,0514      |

Diese Werthe sind bedeutend geringer, als das Ausstrahlungsvermögen, welches man den Metallen nach Leslie's und Dulong's und Petit's Versuchen beilegte. — Knoblauch (1) sucht den Grund dieser Abweichungen in

<sup>(1)</sup> Jahresber. der Berliner phys. Gesellschaft für 1846, 279.

WKrmestrah

der von Melloni bewiesenen Veränderlichkeit des Straftlungsvermögens des Russes, und bezeichnet es als unstatthaft, diese Größe ferner zum Masstab zu wählen. Doch
scheint aus Melloni's Arbeit nur so viel zu folgen, dass
man die Russchichte hinlänglich dick machen muss, und
ein constantes Maximum der Ausstrahlung zu erhalten unch
es geht aus der Abhandlung der franz. Physiker nicht hervor, dass sie diese Vorsicht nicht angewendet hätten.

Die erste der beiden oben erwähnten Methoden, das Ausstrahlungsvermögen zu bestimmen, besteht darin, die Thermosäule der Wirkung der heißen Flächen auszusetzenswährend durch einen durchbrochenen Schirm bei den Metallen eine größere, bei dem Ruße eine kleinere Fläche zur Wirksamkeit gebracht wird. — Nach der zweiten Methode werden gleich große Flächen, die metallischen aber bei höherer Temperatur, angewandt, und aus der Ablenkungswelche die Rußsfläche bei T giebt, diejenige, welche sie bei der höheren Temperatur T<sup>1</sup> des Metalles geben würdes, mittelst der Formel

$$\delta^{1} = \delta \cdot \frac{\mathbf{a}^{\mathbf{T}^{1} - \vartheta} - 1}{\mathbf{a}^{\mathbf{T} - \vartheta} - 1}$$

berechnet, so dass die Größen vergleichbar werden.

Wir schalten hier die verwandten Resultate einiger anderen Physiker ein. Gelegentlich einer Arbeit über die Thanbildung hat Melloni (1) das Ausstrahlungsvermögen einiger Körper gemessen, indem er die metallischen Hüllen von Thermometern damit überzog. Er fand, das Ausstrahlungsvermögen des Russes zu 100 angenommen, für

| Silber      |  |  | 3,026 | Kraut mit glatten Blättern 1 03    |
|-------------|--|--|-------|------------------------------------|
| Bleiweis .  |  |  | 99    | Blätter von Ulme und Pappel . 1 01 |
| Firnis      |  |  | 97    | Sägespäne von Pappelholz 99        |
| Hausenblase |  |  | 96    | " " Acajou 95                      |
| Glas        |  |  | 93    | Kieselsand                         |
| Graphit .   |  |  | 86    | Humose Erde                        |

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 141-148.

iner Präcipitate angestellt, woraus sie schliefsen, die Metalle im Zustande feiner Zertheilung ein weit nderes Ausstrahlungsvermögen haben, als wenn sie n oder gehämmert sind; 2) dass das Ausstrahlungsen der Körper von ihrem Cohäsionszustande, nicht n ihrer sonstigen Natur abhängig ist; 3) dass wenn irper in den nämlichen Zustand feiner Vertheilung t würden, sie bei 100° alle das nämliche Ausstrahrmögen haben würden. In einer folgenden Mitthei-) fügen sie noch zu, dass die Körper im Zustande feinrtheilung auch bei 400° noch gleiches Absorptionserstreuungsvermögen zu haben scheinen, daß alle izen, welche das Licht vollkommen absorbiren, auch eiche Wirkung auf die Wärmestrahlen äußern; daß cht schwarzen Substanzen das nämliche Absorptionsffusionsvermögen zeigen und dies auch für leuchtende n, durch welche Substanzen dieselben hindurchgesein mögen. Nur der phosphors. Kalk soll ein sehr hes Diffusionsvermögen im Verhältniss zu seiner abnden Kraft haben.

laisher hat der königl. Ges. zu London (3) Resulber nächtliche Ausstrahlung der Wärme mitgetheilt, er an nahe 100 verschiedenen Substanzen erhalten.

| Wärmestrah-<br>lung. | Plattirtes Silber, gu<br>Vergoldeter Stahl, v | _ |  |   |      | Neu polirtes Spiegelmetall 0,855<br>Etwas getrübtes , 0,825 |
|----------------------|-----------------------------------------------|---|--|---|------|-------------------------------------------------------------|
|                      | polirt                                        |   |  | - | 0,97 | Platin 0,83                                                 |
|                      | Plattirtes Gold .                             |   |  |   | 0,95 | Stahl 0,825                                                 |
|                      | Kupfer                                        |   |  |   | 0,93 | Zink 0,81                                                   |
|                      | Messing                                       |   |  |   | 0,98 | Eisen 0,77                                                  |
| _                    | Gefirnistes Kupfer                            |   |  |   |      | · ·                                                         |

Die Art der Darstellung der Metallflächen hat einen äußerst geringen Einfluß auf das Reflexionsvermögen, vorausgesetzt, dass die Politur immer gut ist. – Die Summe des Reflexionsvermögens und Ausstrahlungsvermögens des Silbers 0,97 + 0,025 ist sehr nahe = 1, und da die Diffusion am Silber nur äufserst gering ist, so bietet dieses Resultat eine Bestätigung der Gleichheit des Absorptions- und Emisssionsvermögens. – Die Intensität der an einer Glasfläche zurückgeworfenen Wärmestrahlen wächst bedeutend bei zunchmendem Einfallwinkel, und die Absorption und folglic auch die Ausstrahlung muß demnach eine entsprechende Verminderung erleiden.

Zurlickwerfung der

Knoblauch (1) hat durch vergleichende Versuche mit Warmestrah einem Spiegel von schwarzem Glase und einem Stahlspiegel den von Forbes und de la Provostaye und Desair 5 bereits aufgestellten Satz bestätigt, dass die Intensität der reflectirten Wärme bei wachsender Incidenz beim Glasse vermehrt, beim Metalle vermindert wird. Seine Versuckne gaben folgende Ablenkungen der Multiplicatornadel:

| •              | Win  | kel der | Wärmestr | ahlen mi | t dem S | piegel |
|----------------|------|---------|----------|----------|---------|--------|
|                | 60°  | 50°     | 40°      | 800      | 200     | 10     |
| Schwarzes Glas | 10,0 | 10,0    | 11,0     | 15,1     | 28,1    | 43,🔾   |
| Stahlspiegel   | 56,0 | 55,0    | 54,5     | 50,0     | 48,0    | 43, 🔾  |

Versuche von Provostaye und Desains über die Intensität der Ausstrahlung unter verschiedenen Ausstrahlung winkeln ergaben die folgenden Resultate:

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 168.

Doppelbrechung, Polari- schen dem Verhalten der Licht und Wärmestrahlen bezügsation, Interferenz und Beusterenz u strahlenden gung erst durch die ausgedehnten Untersuchungen Knoblauch's so wie durch einige Versuche von Provostaye und Desains dargethan worden.

> Knoblauch (1) liess Sonnenstrahlen, welche von einem Heliostaten reflectirt wurden, auf die natürlichen Rhombenflächen eines Kalkspaths fallen, und fing die durchgegangenen Strahlen mit einer Thermokette auf, derest Fläche einen vertikalen Streif von nur 1 Breite bildete-Ablenkung auf 20°,5, Rückgang auf 5° und abermalige Ablenkung auf 20°,75 bewiesen die Doppelbrechung der Wärm unzweideutig. Der Abstand der äußersten Grenzen beide = Wärmebilder änderte sich, wenn der Kalkspath in eine Ebene senkrecht zu den Wärmestrahlen gedreht wurde-Man musste um 90° drehen, wenn der Abstand vom Minimum bis zum Maximum anwachsen sollte. Bei der Drehung des Kalkspathes bewegt sich das eine (außerordentlich gebrochene) Strahlenbüschel um das andre (ordentlic gebrochene), welches feststeht. Die Intensität beider Bitschel war gleich. Alle Erscheinungen der Doppelbrechung verschwanden, wenn man eine senkrecht zur optischen Axe geschnittene Platte anwandte. -

> Die Polarisation der Wärme durch Reflexion erhielt Knoblauch (2), indem er Sonnenstrahlen an einem Spi gel von schwarzem Glas oder einem Stahlspiegel zurückwerfen und dann durch ein Nikol'sches Prisma gehen lie 15-- Bei Anwendung verschiedener Einfallwinkel ergab sich, dass die Güte der Polarisation ansangs zunimmt, wenn der Winkel der Wärmestrahlen mit dem Spiegel kleiner wir und später sich wieder vermindert. Die beste Polarisation trat bei dem Glasspiegel ein, wenn jene Neigung 35°, bei dem Stahlspiegel, wenn sie etwa 15° war; das Maximu betrug bei dem ersteren 74 polarisirte Strahlen auf 100 z rückgeworfene, bei dem letztern nur 34.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 1. - (2) Pogg. Ann. LXXIV, 161.

Die Polarisation der Wärme durch einfache Brechung Deppelbre-chung, Polar prüste Knoblauch (1) auf drei verschiedene Arten. Die ferenz und folgende Tabelle enthält unter I die Resultate, welche er- strahlenden halten wurden, wenn ein Satz paralleler Glasplatten als polarisirender und ein gleicher Satz als analysirender Apparat diente, unter II, wenn ein Nikol zum Analysiren, unter III, wenn ein Nikol zum Polarisiren, ein Glasplattensatz zum Analysiren gebraucht wurde.

| Einfall-<br>Winkel | 1         | Von 100 Strahlen waren polarisirt, bei Anwendung von |    |           |    |    |    |           |    |     |            |     |  |  |  |  |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------|----|-----------|----|----|----|-----------|----|-----|------------|-----|--|--|--|--|
| Wärme-<br>Strahlen | 3 Platten |                                                      |    | 6 Platten |    |    | 9  | 9 Platten |    |     | 12 Platten |     |  |  |  |  |
|                    | 1         | п                                                    | m  | 1         | n  | ш  | 1  | п         | ш  | 1   | n          | m   |  |  |  |  |
| 0.                 | 0         | 0                                                    | 0  | 0         | .0 | 0  | 0  | 0         | 0  | 0   | 0          | 0   |  |  |  |  |
| 20°                | 0         | 10                                                   | 9  | 0         | 17 | 13 | 0  | 30        | 20 | 13  | 44         | 50  |  |  |  |  |
| 40 0               | 0         | 22                                                   | 25 | 13        | 53 | 38 | 25 | 63        | 51 | 50  | 70         | 69  |  |  |  |  |
| 60°                | 21        | 36                                                   | 47 | 53        | 81 | 71 | 76 | 96        | 92 | 100 | 100        | 100 |  |  |  |  |

Die Polarisation durch einfache Brechung ist also um so volkommener, 1) je größer bei einer constanten Anzahl von Glasplatten der Einfallwinkel, 2) je größer bei constantem Einfallwinkel die Anzahl der Glasplatten. Die Polarisationsebenen der reflectirten und der gebrochenen Wärme bilden einen rechten Winkel.

Auch die Polarisation durch Doppelbrechung ist von Knoblauch (2) untersucht worden. Gekreuzte Turmaline polarisirten 58 Strahlen von 100 durch die parallel gestellten Platten gehenden Strahlen. Eine sehr vollständige Polarisation gaben Nikol'sche Prismen, und es ist dieses Phänomen zugleich ein neuer Beleg für die totale Reflexion der Wärmestrahlen. - Die beiden durch Kalkspath erzeugten Wärmebilder erwiesen sich in zu einander senkrechten Ebenen polarisirt. Eine Kalkspathplatte zwischen gekreuzten oder parallelen Nikols bot bezüglich der Wärmestrahlen ganz die dem Lichte analogen Erscheinungen dar. - Eine nähere Untersuchung bewies ferner, dass die Wärme in ihrer Intensität und Qualität keine verschiedenartigen Ein-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 170. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 177.

Beugung der strahlenden Wärme.

Doppelbre-chung, Polari. wirkungen erfährt, in welcher Richtung man sie auch durcks sation, Interferenz und einen Kalkspath mag gehen lassen.

> Die Beugung der Wärmestrahlen wiess Knoblauch (1) nach, indem er mittelst eines Heliostaten und einer cylindrischen Linse eine lineare Wärmequelle darstellte, die Strahlen alsdann durch eine feine Spalte gehen liefs, und hinter derselben mittelst einer linearen Thermosäule das Feld bestimmte, auf welches sich die Wärmestrahlen verbreiteten. Dieses Feld war stets größer als das aus der geradlinigen Fortpflanzung abzuleitende. Der Unterschied war um so bedeutender, 1) in je größerem Abstande von dem Schnitte die Messung angestellt wurde, 2) je enger der Spalt war, durch welchen die Strahlen gingen, 3) je größer seine Entfernung von der Wärmequelle war.

Interferens der Wärme strablen.

Fizeau und Foucault (2) haben Interferenzen der Wärmestrahlen in den Spiegelfransen, in den mit dunkeln Räumen versehenen Spectris, welche man durch prismatische Zerlegung der Farben von Krystallplättchen im polarisirten Lichte erhält, sowie endlich in den durch einen geradlinigen Rand erzeugten Diffractionsfransen nachgewiesen. Die Interferenzstreifen der Wärme fallen mit denen des Lichtes zusammen, und zeigen sich in der ganzen Ausdehnung des Wärmespectrums. Die genannten Physiker bedienten sich zu ihren Versuchen eines äußerst feinen Weingeistthermometers, dessen kugelförmiger Behälter nicht über 1 m, 1 Durchmesser hatte, und an welchem dennoch 1° C eine Länge von 8einnahm, so dass man noch Ida Grad ablesen konnte. -Bei dem Durchgang durch die mittlere Spiegelfranse gab das Thermometer 20,9; 35,9; 20,0 Abtheilungen an.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 9; Instit. 1848, 139. — (2) Compt. rend. XXV, 447 u. 485; Pogg. Ann. LXXIII, 462.

## Bewegungslehre.

Grove hat im königlichen Institut zu London Vor- Weber trige über die Beziehungen zwischen den verschiedenen physikalischen Kräften gehalten, welche ihrem Hauptinhalte nach niedergeschrieben, von Louyet übersetzt, in der belgischen revue scientifique und aus dieser entnommen im Institut (1) mitgetheilt werden. Der Hauptgedanke, dass jede der folgenden Kräfte: Bewegung, Wärme, Electricität, Licht, Magnetismus, chemische Verwandtschaft, in jede der übrigen umgesetzt werden könne, ist nicht neu, und wird such nicht mit Benutzung alles vorhandenen Materiales durchgeführt, sowie die bekannte Schwierigkeit, die Vorstellung der latenten Wärme zu beseitigen und die hierauf bezüglichen Erscheinungen als Bewegungsphänomene darzustellen, keineswegs gehoben ist. Einen ihm eigenthümlichen Versuch, die Umsetzung des Lichtes in die übrigen Agentien darzuthum, beschreibt Grove mit den folgenden Worten: Eine zubereitete Daguerrotypplatte wird in eine mit Wasser gefüllte und oben mit einem Glasdeckel versehene Büchse eingeschlossen; der Glasdeckel ist mit einem Schirme bedeckt, zwischen ihm und der Platte befindet sich ein Gitter (grille) von Silberdraht, welches mit dem Ende einer Berguet'schen Spirale in Verbindung steht. An das andere Ende schliesst sich ein feiner Metalldraht, n diesen das Ende eines Galvanometerdrahtes, dessen anderes Ende mit der Daguerrotypplatte communicirt. Die Nadeln stehen auf Null. Sowie ein Strahl von Sonnen- oder Knallgaslicht auf die Platte fällt, werden die Nadeln abgelenkt, zum Beweise, dass chemische Action, Electricität, Magnetismus, Wärme und Bewegung, Alles durch das Licht hervorgerufen wurden. - Neben philosophischen Erörterungen über das eigentliche Wesen physikalischer Ur-

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 154., 162., 169., 176; Phil. Mag. [3] XXXI, 67.

Vieber Kräfte sachen und die Mangelhaftigkeit der technischen Termino logie enthält die vorliegende Arbeit einige abnorme Ideer wie die über die Ursache des Lichtes, welche Grove m Umgehung eines Aethers in der Vibration der materielle Molecüle finden will, eine Ansicht, welche durch das an geführte Beispiel der Abhängigkeit optischer Eigenschafte von der Structur wenig gestützt und durch die Consequen dass der Himmelsraum mit materiellen Theilen erfüllt se wenig empfohlen wird. - Uebrigens bemerkt Grove gan richtig, dass die nächste Aufgabe bezüglich des Zusan menhanges der physikalischen Kräfte die numerische Be stimmung der Aequivalente sei. Die Bestimmung de mechanischen Aequivalentes der Wärme durch Joule die Massbestimmung magnetischer Kräfte durch Gaus und Weber, die Messung des electrochemischen Aequ valentes des Wassers durch Weber sind Beispiele solche Arbeiten.

> Untersuchungen in ähnlicher Richtung wurden vo Haughton (1) und von Goodman (2) (von letztere in dem 8. Bande der Abhandlungen der literarischen un philosophischen Gesellschaft zu Manchester) mitgetheil Matteucci (3) hat eine Reihe von Versuchen angestell welche ihm zu dem Schlusse zu berechtigen scheinen, da die Imponderabilien — Wärme, Licht und Electricität — sie bei dem chemischen Process in von einander unabhängigt Mengen entwickeln, so dass durch das gleichzeitige Au treten eines zweiten oder dritten derselben die Menge de ersten keine Aenderung erleide.

Tiefere Quellen der Mechanik.

In der Cambridge philos. soc. hat Herr Ellis (4) in Ane kennung dessen, dass die chemischen Processe noch keine wegs durch die Mechanik erklärt sind, ein neues Causs princip aufzustellen sich veranlasst gesehen, welches ex (Kraft)<sup>3</sup> nennt, und welches zur Kraft, im gewöhnliche

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 437 u. 502. — (2) Phil. Mag. [3] XXX 172. - (3) Arch. ph. nat. IV, 381. - (4) Phil. Mag. [3] XXXIII, 35

Sinme, ganz in derselben Beziehung stehen soll, wie letztere zur Geschwindigkeit. Herr Ellis bildet diese absurde Hypothese noch weiter aus, indem er zu : (Kraft)<sup>3</sup>, (Kraft)<sup>4</sup>, (Kraft)<sup>5</sup> zurückgeht.

De Saint-Venant (1) bemerkt in einer Abhandlung Gleichgeüber das Gleichgewicht fester Körper, dass die Formeln der Molekularmechanik seither stets auf die Voraussetzung gegründet worden, dass der Abstand zweier Moleküle der Größe, wie der Richtung nach, nur ganz kleine Veründerungen erleiden. Wenn Metall-Streifen oder Stäbe bis Berührung der Enden zusammengebogen oder gar mehrmals gewunden würden, sei jene Voraussetzung nicht mehr zulässig. St. Venant entwickelt neue Formeln unter der Annahme, dass das Verhältnis des Abstandes zweier Moleküle vor und nach der Verschiebung wenig von 1 verschieden sei. Nennt man 1) dx, dy, dx die Verlängerungen dreier materieller Linien, welche in einem Punkte M des materiellen Körpers senkrecht aufeinander stehen, parallel den Coordinaten x, y, z, und 2)  $g_{yz}$ ,  $g_{xz}$ ,  $g_{xy}$ die kleinen Veränderungen der rechten Winkel, so ist für eine Verschiebung  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ :

 $d\mathbf{x} = \frac{d\xi}{d\mathbf{x}} + \frac{d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2}{2 d\mathbf{x}^3}; \ g_{yz} = \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy} + \left(\frac{d\xi}{dy} \cdot \frac{d\xi}{dz} + \frac{d\eta}{dy} \cdot \frac{d\eta}{dz} + \frac{d\zeta}{dy} \cdot \frac{d\zeta}{dz}\right)$ 

und in diesen Ausdrücken verschwinden die zweiten Glieder unter der früher statuirten Voraussetzung, daß  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  klein seien. Die Verlängerung einer andern Graden, welche mit den Coordinatenaxen die Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  macht, ist D= $d_x \cos^2 \alpha + d_y \cos^2 \beta + d_z \cos^2 \gamma + g_{yz} \cos \beta \cos \gamma + g_{zz} \cos \alpha \cos \beta$ 

St. Venant hat für einige einfachere Fälle Resultate aus diesen Formeln abgeleitet. — Rücksichtlich des Torsionswiderstandes, welchen ein Prisma mit rechteckigem Querschnitte darbietet, bemerkt St. Venant, dass dieser früher fälschlich dem Trägheitsmomente des Querschnittes proportional gesetzt worden sei. Cauchy habe bereits gefunden, dass bei gleichem Trägheitsmoment der Wider-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 260.

Gleichgewicht stand gegen die Drehung um so geringer sei, je un die beiden Seiten des Querschnittes, so wie auch, vorher ebene Querschnitt bei der Torsion werde, ähnlich wie die Flügel einer Windmühle, a mit geradlinigen Umfangslinien. St. Venant fine dass der ebene Querschnitt noch eine weitere erleidet, so dass die krumme Fläche auf den vier benförmig gewundenen Kanten senkrecht steht Umfangsseiten sich krümmen. Ein Versuch mit von Kautschuk bestätigt das theoretische Resultat gleichen stimmen damit die Versuche von Duleau Unterschied des Widerstandes cylindrischer und scher Stäbe bei gleichem Trägheitsmoment des Queri Sind 2h und 2i die Seiten des Querschnittes eine lelopipedischen Stabes, G = ? E, worin E der Els coëfficient (G coëffic. d'elasticité de glissement), ist e der Torsionswinkel für die Längeneinheit, so fü Venant (1) das Drehungsmoment:

$$M = \frac{16}{3} \text{ G. dhi}^{3} - \text{Gdi}^{4} \frac{1024}{\pi^{5}} \left\{ \frac{1 - e^{-\frac{\pi h}{i}}}{1 + e^{-\frac{\pi h}{i}}} + \frac{1}{3^{5}} \frac{1 - e^{-\frac{3 \pi}{i}}}{1 - e^{-\frac{3 \pi}{i}}} \right\}$$

Wenn h = i, also das Prisma eine quadratische Bi

$$M = 0.841 \cdot \frac{8 \, \text{Gdh}^4}{8}$$

Wenn i sehr klein ist gegen h:

$$M = \frac{16}{2} \text{ Gdhi}^{2}$$

wie auch schon Cauchy gefunden hatte.— Ein Cylikreisförmiger Basis, dessen Querschnitt das Trägheitsmoment hat, wie das Prisma im ersterwähnten Falle, bietet ein Torsionsmoment M=dar. Während die Rechnung das Verhältnis 0,8 folgt aus den Versuchen von Dule au an Eisenstät aus denen von Savart an Kupferstäben 0,82.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 485.

Für einen Cylinder mit elliptischer Basis berechnet St. Gleichgewicht starrer KörVernant (1) das Drehungsmoment  $M = G d \cdot \frac{4 \mu \mu'}{\mu + \mu'}$  worin  $\mu = \frac{\pi}{2} h i^s$  und  $\mu' = \frac{\pi}{2} h^s i$ , h und i aber die Axen der Elläpse sind. Er findet, daß die elliptischen Querschnitte bei der Torsion die Form eines hyperbolischen Paraboloids annachmen.

Die Theorie der Elasticität führt zu einigen Resultaten, Elasticität welche sich vorzugsweise für die experimentelle Bestätigung und Zusam eigmen. So z. B. der Satz, dass, wenn man einen Stab aterkorper. oder eine Saite durch eine Zugkraft um Weniges verlängert, auch das Volum zunimmt, und zwar so, dass die Vermehrung der Volumeinheit halb so viel beträgt als die Zunahme der Längeneinheit. - Wertheim (2) findet die experimentelle Bestätigung dieses Satzes durch Cagniard-Latour unzureichend; Versuche mit Stäben von Kautschuk sowohl als mit cylindrischen Röhren von Messing und Glas, bei welchen die Volumänderung an oben eingekitteten Capillarröhren gemessen wurde, haben vielmehr die Vergrößerung der Volumeinheit nahe gleich } der Zunahme der Längeneinheit ergeben. — Nennt man π die wirkende Druck- oder Zugkraft, ε die lineare Verlängerung im Sinne dieser Kraft, v die Volumänderung, k und K die Coëfficienten der lineären und kubischen Zusammendrückbarkeit oder Ausdehnbarkeit, so ist die Grundhypothese Cauchy's über die elastische Wirkung ausgedrückt durch die Gleichung  $\pi=\mathrm{k}\cdot\varepsilon+\mathrm{K}\cdot v$ . — Hieraus leitet Cauchy für einen Cylinder, auf dessen convexe Fläche keine Kraft wirkt, während ein Druck oder Zug an den Grundflächen angebracht ist, die Gleichung v =k+2K & ab, und diese giebt, wenn man nach dem Resultat der Versuche  $v = \frac{1}{4} \varepsilon$  nimmt, k = K, also  $\pi = k (\varepsilon + v)$ . Führt man diese Bedingung in die allgemeinen Gleichungen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 847. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 52; Compt. rend. XXVI, 206; Pogg. Ann. LXXIV, 150.

Ueber Elastides Gleichgewichts und der Bewegung ein, so gelangt man sammen-drückbarkeit für gewisse specielle Fälle nun zu andern Formeln, als festerKörper. unter der früheren Voraussetzung:  $v = \frac{1}{2} \varepsilon$ , oder k=2K.— Diese Formeln, angewandt auf Regnault's Versuche über kubische Zusammendrückbarkeit starrer Hüllen, geben folgende Bestätigung:

| Hülle.                                  | Kubische Zu-<br>sammendrück-<br>barkeit f. 1 Atm.<br>auf 1 Qu. Cent. | dratmilli<br>der alten | itscoëff. fü<br>m. in Kilo<br>der neuen<br>Formel. | gr. nach<br>d. Verlän- |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Kupferne Kugel                          | 0,0000013377                                                         | 11550                  | 10266                                              | 10519                  |
| Messingene Kugel Glüserner Cylinder mit | 0,0000014788                                                         | 10447                  | 9287                                               | 9277                   |
| halbkugelf. Grundfl                     | 0,0000022897                                                         | 6748                   | 5998                                               | 6040                   |

Die Verbindung der Beziehung  $v = \frac{1}{2} \varepsilon$  mit Cauchy's mathematischen Deductionen führt zu einer Gleichung, welcher genügt wird durch die Annahme, dass die Molecularanziehung sich umgekehrt, wie die 14. Potenz des Abstandes zweier Molecüle verhalte. Endlich folgt noch, dass die Schallgeschwindigkeit in einer unbegrenzten Masse sich zu der in einem Faden von derselben Substanz verhält, wie 1/1:1.

Elasticität n. Festigkeit Glassorten.

Chevandier und Wertheim (1) haben die Elasticität und Festigkeit verschiedener Glassorten gemessen. Stücke von 1-2 Meter Länge aus Stäben gewonnen, welche auf 10-12 Meter ausgezogen waren, gaben für die Schallgeschwindigkeit äußerst schwankende Resultate. wurden nicht eher übereinstimmend, als bis die Stäbe angelassen und sehr genau prismatisch mit quadratischem Querschnitte ausgearbeitet waren. Fensterglas gab eine Schallgeschwindigkeit zwischen 16,58 und 16,76; Spiegelglas zwischen 15,70 und 16,02. Außer diesen beiden Sorten wurden noch Glas, wie es zu Gefässen dient, und Kry-Die folgende Tabelle enthält einige stallglas geprüft. Resultate.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 129 u. 25?.

|                        | Elasticitätscoëfficient |       | Elasticität u.<br>Festigkeit |
|------------------------|-------------------------|-------|------------------------------|
| Fensterglas            | 7917                    | 1,763 | verschiedener<br>Körper.     |
| Spiegolglas            | 7015                    | 1,400 |                              |
| Farbloses Gefäßglas    | 6890                    | 1,002 |                              |
| Weißes od. farbiges Kr | stallglas 5477          | 0,665 |                              |

Die Dichte der Gläser nahm beim Anlassen etwas zu, delsgleichen der Elasticitätscoëfficient. Die Messung der Verlängerung gab für den letztern kleinere Werthe, als die Messung der Schwingungszahlen. Die größere Elasticität der Gläser geht mit ihrer größeren Festigkeit Hand in Hand; diese Eigenschaften finden sich im geringsten Maße bei den bleihaltigen Gläsern; bei solchen, welche kein Blei enthalten, finden sie sich in geringerem Masse, wenn der Gehalt an Kalk klein und der an Kieselsäure verhältnifsmälsig groß ist.

Chevandier und Wertheim (1) haben auch die mecha-Mechanische Eigenschafnischen Eigenschaften der am Meisten vorkommenden Holz-ten der Hölzer arten, welche seit Muschenbroek so oft untersucht worden sind, einer neuen Prüfung unterworfen, und dieselben nicht nur bezüglich der verschiedenen Arten, sondern auch bei der nämlichen Holzart in verschiedenem Alter, am obern und untern Theile des Stammes, am Umfang und im Imem desselben, in Form dünner Latten und Bretter wie in Form dicker Balken, ganz grün und in verschiedenen Stadien der Austrocknung verglichen. - In Richtung der Fasern ließen sie quadratische Latten von 10<sup>mm</sup> Dicke und <sup>2ª</sup> Länge ausarbeiten, und bestimmten sie die Schallgeschwindigkeit aus den Längenschwingungen, die Elasticität aus der Verlängerung, die Cohäsion durch Belastung bis zum Zerreißen. Senkrecht zur Faserrichtung wurden Stäbchen in ndialer und tangentialer Richtung ausgearbeitet, und die Elasticität und Schallgeschwindigkeit durch die Querschwingungen gemessen. Es bestätigte sich hierbei auf's Neuc, daß die aus den Schwingungen abgeleiteten Elasticitäts-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIII, 663; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 481; ein Bericht darüber von Brogniart, Regnault u. Poncelet Compt. rend. XXIV, 537.

chaften der Hölzer.

Mechanische coëfficienten höher ausfallen, als die aus den Verlänge In Beziehung der speciellen Resultate und Fo rungen müssen wir auf die Abhandlung selbst verwe aus der wir nur noch das Folgende entnehmen:

| Namen             | Dich- |       | llgesch<br>ligkeit |      | Elasti | citüts- | Cohasic |      |       |
|-------------------|-------|-------|--------------------|------|--------|---------|---------|------|-------|
| Holzart.          | te.   | L     | R                  | T    | L      | R       | T       | L    | R     |
| Acacie            | 0,717 | 14,19 | -                  | -    | 1261,9 | -       | -       | 7,93 | -     |
| Tanne             | 0,493 | 13,96 | 8,05               | 4,72 | 1113,2 | 94,5    | 34,1    | 4,18 | 0,220 |
| Hainbuche .       | 0,756 | 11,80 | 10,28              | 7,20 | 1085,7 | 208,4   | 103,4   | 2,99 | 1,007 |
| Birke,            | 0,812 | 13,32 | 6,46               | 9,14 | 997,2  | 81,1    | 155,2   | 4,30 | 0,823 |
| Buche             | 0.823 | 10,06 | 11,06              | 8,53 | 980.4  | 269,7   | 159,3   | 3,57 | 0.885 |
| Stieleiche .      | 0,808 | -     | -                  | -    | 977,8  | _       | 100     | 6,49 | -     |
| Steineiche .      | 0,872 | 11,58 | 9,24               | 7,76 | 921,3  | 188,7   | 129,8   | 5,66 | 0,582 |
| Kiefer [P. sylv.] | 0,559 | 10,00 | 8,53               | 4,78 | 564.1  | 97.7    | 28,6    | 2,48 | 0.256 |
| Sycomore .        | 0,692 | 13,43 | 9,02               | 6,85 | 1163,8 | 134,9   | 80,5    | 6,16 | 0,522 |
| Esche             | 0.697 | 14.05 | 8.39               | 7,60 | 1121,4 | 111.3   | 102,0   | 6.78 | 0,218 |
| Erle              | 0,601 | 13,95 | 8,25               | 6,28 | 1108,1 | 98,3    | 59.4    | 4.54 | 0,329 |
| Espe              | 0,602 | 15,30 | 9.72               | 5,48 | 1075,9 |         |         |      | 0.171 |
| Ahorn             | 0,674 | 12,36 | 9,26               | 6,23 | 1021,4 | 157,1   |         |      | 0.716 |
| Pappel            | 0.477 | 12,89 | 8.44               | 6,32 | 517,2  | 73,3    |         |      | 0,146 |
| Ulme              | -     | 121   | 8.56               | 6,11 | -      | 122,6   |         |      | 0.345 |

L bezieht sich auf die der Faserrichtung nach gesc tenen Stäbe, welche bis auf 20 pC. Feuchtigkeit getroc waren, R auf die in Richtung des Radius, T auf di Richtung der Tangente der Jahresringe geschnittenen S

Elasticität u. Körpers.

Wertheim (1) hat ferner die Elasticität und Cohi Cohasion der hauptsäch- von Knochen, Sehnen, Muskeln, Nerven, Arterien und V bilde des menschlichen Körpers untersucht. Er fand (die C sion in Kilogrm. für 1 Qu.-Millim. Querschnitt):

| S         | Geschl          | Alter.<br>Jahre. | Spec.<br>Gew. | Elastic<br>Coëff. |     |    |    |    |       |        |
|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|-----|----|----|----|-------|--------|
| Knochen.  | Wadenbein .     |                  |               |                   |     |    | w. | 21 | 1,968 | 2181   |
| · er      | Schenkelbein    |                  |               |                   |     |    | W. | 21 | 1,940 | 2710   |
| 79        | Wadenbein .     |                  |               |                   |     |    | M. | 30 | 1,984 | 1819   |
| **        | Schenkelbein    |                  |               |                   |     |    | M. | 30 | 1,997 | 2059   |
| 27        | Wadenbein .     |                  |               |                   | 4   |    | W. | 60 | 1,849 | 2421   |
| **        | Schenkelbein    |                  |               |                   |     |    | W. | 60 | 1,799 | - '    |
|           | Wadenbein .     |                  |               |                   |     |    | M. | 74 | 1,987 | 2638   |
| **        | Schenkelbein    |                  |               |                   |     |    | M. | 74 | 1,947 | -      |
| Sehnen de | s langen Fufsse | ohl              | enn           | nus               | kel | s. | W. | 21 | 1,115 | 164,71 |
|           |                 |                  |               |                   |     |    | M. | 35 | 1,125 | 139,42 |
| . des     | Beugemuskels d  | l. g             | rof           | sen               | Ze  | he | M. | 35 |       | 128,39 |

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 385.

|          | Substa            | n z  |     |     |      |    | Geschl. | Alter.<br>Jahre. | Spec.<br>Gew. | Elastic.<br>Coëff. | Cohii- |
|----------|-------------------|------|-----|-----|------|----|---------|------------------|---------------|--------------------|--------|
| Sehuen   | des Beugemusk     | els  | der | gr  | rofs | en | 1       |                  | 1             |                    | 1      |
|          | Zehe, leicht get  |      |     |     |      |    | M.      | 35               | 1.132         | 183,44             | _      |
|          | desselben, vollke |      |     |     |      |    | M.      | 35               | 1,132         |                    | 4.11   |
|          | des langen Fuss   | sohl | enr | nus | kel  | s. | M.      | 40               |               | 134,78             | 7.10   |
|          | desselben         |      |     |     |      |    | W.      | 70               |               | 169.21             | 5.61   |
| -        |                   |      |     |     |      |    | M.      | 74               |               | 200,50             | 5,39   |
| Maskeln  | Schneidermn       | skel |     |     |      |    | M.      | 1                | 1,071         |                    |        |
| 27       | derselbe          |      |     |     |      |    | W.      | 21               | 1.049         |                    | 0,040  |
| -        |                   | - 5  |     |     |      | ů. | M.      | 30               | 1,058         |                    | 0.026  |
| 12       |                   |      | 1   | 10  |      |    | W.      | 60               | 1.040         |                    | -,020  |
|          |                   | -    |     | 5   |      |    | M.      | 74               | 1.045         |                    | 0,017  |
| Nerven.  | Innerer Knieke    | hle  | nne | rv  | 1    |    | W.      | 21               | 1.038         | 1                  | 0.769  |
|          | Lendennery .      |      |     | 1   |      |    | W.      | 21               | 1,030         |                    |        |
| 22       |                   |      |     |     |      |    | M.      | 35               | 1,071         | 23,943             |        |
| 77       | hinterer Schien   | beir | ine | rv  |      | 0  | M.      | 35               | 1,040         |                    | 1,959  |
|          |                   |      |     |     | 0    |    | M.      | 40               | 1,041         | 26,427             |        |
|          | Lendennery .      |      | 7   | -   |      |    | W.      | 60               | 1,028         | 13.517             |        |
|          | Wadenhautnery     |      | -0  |     |      | 0  | W.      | 70               | 1,052         | 23,878             |        |
| 4.       | Lendennery .      | 63   | Ü   | 6   |      |    | M.      | 74               | 1,014         | 14,004             |        |
|          | hinterer Schien   | bein | ner | v   | 0    |    | M.      | 74               | 1,041         | 32,417             | 0,000  |
|          | äußerer Rosens    |      |     |     |      |    | M.      | 74               | 1,050         | -                  |        |
|          | derselbe getroc   |      |     |     |      |    | M.      | 74               | 1,129         | 164,20             | 9.46   |
| Arterien | des Schenkels.    |      |     |     | 6    | 6  | W.      | 21               | 1,056         |                    | 0.1403 |
|          | -                 | - 37 |     |     |      |    | M.      | 30               | 1.014         | 0.052              | 0,1660 |
|          | desselben, knor   | peli | 0   |     |      |    | W.      | 70               | 1,085         |                    | 0,1070 |
| Venen.   | Schenkelvene .    |      |     |     | Ú.   |    | W.      | 21               | 1.055         | 0.844              | 0,0969 |
| 4        | Innere Rosenad    |      |     |     |      |    | W.      | 21               | 1,048         | 2,011              | 0,3108 |
|          | Schenkelvene .    | -    |     | (3) |      |    | W.      | 70               | 1,019         | 0.883              | 0.1490 |

Elasticität n. Cohäsion der hauptsächlichsten Gebilde des menschlichen Körpers.

Aus Wertheim's Versuchen ergiebt sich: 1) Das specifische Gewicht der Sehnen, Muskeln und Venen nimmt mit zunehmendem Alter ab, das der Arterien dagegen zu, in Folge einer Verknöcherung der Wände. 2) Die Knochengebilde verlängern sich fast ganz proportional der Belastung, ähnlich wie die unorganischen Körper und Hölzer, die weichen Theile des Körpers dagegen verlängern sich anfangs in wachsendem Verhältnifs und erst bei größerer Belastung tritt auch für sie nahezu das Verhältnifs der einfachen Proportionalität ein. 3) Die Elasticitätscoöfficienten der Knochen, Sehnen und Nerven scheinen mit dem Alter zuzunehmen, die der Muskeln dagegen sich beträchtlich zu vermindern. 4) Die Cohäsion aller Gebilde nimmt mit zunehmendem Alter ab. 5) Die Nervenstämme haben bei gleichem Querschnitte eine geringere Festigkeit als ihre

Körpers.

Elasticität u. Zweige, und die letzteren eine geringere als ihre Faser lichaten Ge- so dass die Festigkeit der Nerven in dem Mass zu wachs menachlichen scheint, wie ihre Dicke abnimmt. 6) Wenn man die ve schiedenen Gebilde nach der Größe ihres Elasticitä coëfficienten oder nach ihrer Cohäsion ordnet, so erh man in beiden Fällen die folgende Reihe: Knochen, Se nen, Nerven, Muskeln, Venen, Arterien. 7) Durch At trocknen wird die Elasticität und Cohäsion aller The vermehrt. - Die Versuche wurden 3 bis 4 Tage nach de Tode angestellt. Für frische Muskeln scheint der Elasti tätscoëfficient etwa 1,15, die Cohäsion etwa 1,44 mal groß zu sein, als in der Tabelle angegeben.

Bezichungen swischen tätscoëfficienten und der Schmelz-Wärme.

Person (1) bemerkt, dass, wenn schon zwischen de dem Elastici-Elasticitätscoëfficienten mancher festen Körper und ihr latenten Schmelzwärme sehr nahe eine Proportionalität b stehe, wie die Vergleichung von Zink mit Zinn, mit B und Wismuth lehre, dieses um so mehr der Fall sein mü zwischen der latenten Schmelzwärme und einer Funkti des Elasticitätscoëfficienten, welche die Arbeit ausdrüc die erfordert wird, um die Cohäsion der Molecüle in Einheit des Gewichts so weit zu ändern, als dieses r dem Uebergang vom starren in den tropfbaren Zusta nothwendig verbunden ist. Nimmt man einen Würfel von Einheit des Gewichts (1 Grm.), und oals die Verlängerus welche die Seite erleiden muß, wenn die Cohäsion aufgel ben werden soll; nimmt man weiter bis zu dieser Grenze Zugkraft der Verlängerung s proportional, so ist die s zuwendende Kraft  $3\int_0^{\sigma} ds \cdot ks = \frac{3}{2} k \sigma^2$ . Es sei p das sp Gewicht, q der Elasticitätscoëfficient, 1000 q die Anzi Gramme, welche einen Stab von 1<sup>mm</sup> Querschnitt auf doppelte Länge auszuziehen vermögen, so ist 1 alsda das Volum des Würfels,  $\frac{100}{p^{\frac{3}{2}}}$  der Querschnitt in Quadr

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 265; Compt. rend. XXVII, 258; stit. 1848, 269.

millirn., und  $\frac{100000 \text{ q}}{p^{\frac{1}{4}}}$  Grm. erzeugen eine Verlängerung von Beziehungen swischen dem Elasticidem Elastici-1 (der angenommenen Längeneinheit). - Ist S der Werth ten und der von  $\sigma$ , welcher der Längeneinheit entspricht, so ist  $\sigma = \frac{S}{p^{\frac{1}{2}}}$ und die aufzuwendende Arbeit  $=\frac{4,5 + 5^3}{p}$  in Kilogrammmetern.

Für zwei Metalle hat man daher  $\frac{qS^2}{p}$ :  $\frac{q_1S_1^2}{p_1} = 1: l_1$ , wo l die latente Schmelzwärme bezeichnet. Person fand, dass den Beobachtungen Genüge geleistet wird, wenn man die Gleichung  $\frac{S^3}{P+2\sqrt{P}} = \frac{S_1^3}{P_1+2\sqrt{P_1}}$  annimmt, woraus sich dann die Formel ableitet q  $\left(1+\frac{2}{\sqrt{p}}\right)$ :  $q_1\left(1+\frac{2}{\sqrt{p_1}}\right)=1:l_1$ .

Diese Formel bestätigt sich für Zink und Blei (5,28; 5,23), für Zinn und Blei (2,42; 2,65), Zink und d'Arcet'sche Legirung (3,92; 3,68), dessgleichen für Cadmium und Silber Die Elasticitätscoëfficienten dieser beiden Metalle wurden von Wertheim mit großer Genauigkeit bestimmt. Rechnung giebt dem Cadmium die latente Schmelzwärme 13,52; Person's Messungen 13,66. Für das Silber giebt die Formel 20,38, der Versuch 21,07.

Die älteren Versuche über Zusammendrückbarkeit tropf- Gleichbarer Flüssigkeiten leiden sämmtlich an einer Ungenauig- trepfbare keit, welche daraus entstand, dass die Correction wegen der Zusammendrückbarkeit der Gefässwände auf willkürlidrückbarkeit chen Voraussetzungen beruhte. Regnault (1) hat darum seine Versuche über Zusammendrückbarkeit des Wassers in Glas- und Messinggefässen sowie über die des Quecksilbers in einem Glaspiezometer so eingerichtet, dass gleichzeitig die Volumänderung der Substanz der Gefäßswände daraus entnommen werden konnte. Die Compression geschah nicht durch eine Schraube, sondern durch gespannte Luft, was den großen Vortheil bietet, dass man die Kraft ganz allmälig kann einwirken lassen, so dass eine dauernde Formänderung des Piezometers nicht so leicht zu fürchten

<sup>(1)</sup> Relation etc. (vgl. S. 70), 429.

Eusammen ist. In fünf aufeinander folgenden Versuchen war das P ropfbarer zometer 1) außen und innen dem atmosph. Druc 2) außen einem stärkeren, innen dem atmosph. Druc 3) aufsen und innen dem stärkeren Drucke, 4) aufsen d atmosph., innen dem stärkeren Drucke und 5) wieder d Druck wie unter Nr. 1) ausgesetzt. - Es ergaben sich h aus jedesmal drei Gleichungen, deren zwei zur Bestimm der Compression der Flüssigkeit und der Gefässwand, dritte zur Controle diente. Die Formeln sind von La entwickelt für 1) eine sphärische Hülle, 2) eine cylindris Hülle mit ebenen und 3) eine cylindrische Hülle mit st rischen Grundflächen. Bedeuten  $\mu$  und k die kubische sammendrückbarkeit der Flüssigkeit und der festen Substi V und U die Volume der im Piezometer 1) u. 2) enti tenen Flüssigkeit, N und M die Verhältnisse dieser Volt zu demjenigen der starren Masse des Piezometers, die scheinbare Verminderung von V und U bei einem nern Drucküberschufs P; 3' und 3" die scheinbare V mehrung bei blos äußerem und bei innerem und äußer Druck, so ist nach Lamé

für eine sphär. Hülle. 
$$kP = \frac{1}{V} \left\{ \frac{4 \, \vartheta'}{9 \, (N+1)} \right\} \begin{bmatrix} \text{für eine cylindr. Hülle mit ebener Grundfl.} \\ kP = \frac{1}{U} \cdot \frac{3 \, \vartheta'}{8 \, (M+1)} \\ \vartheta'' = \vartheta - \vartheta' \\ \mu P = \frac{1}{U} \left\{ \vartheta'' + \frac{4 \, \vartheta'}{9 \, (N+1)} \right\} \\ \mu P = \frac{1}{U} \left\{ \vartheta'' + \frac{3 \, \vartheta'}{8 \, (M+1)} \right\} \\ \mu P = \frac{1}{U} \left\{ \vartheta'' + \frac{3 \, \vartheta'}{8 \, (M+1)} \right\} \\ \mu P = \frac{1}{U} \left\{ \vartheta'' + \frac{3 \, \vartheta'}{8 \, (M+1)} \right\} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V} \\ \mu P = \frac{1}{U+V} + \frac{3 \, \vartheta'}{V}$$

Für das Wasser erhielt Regnault folgende Results

| für den Druck<br>von i Atmosph. | in einer Kupferkugel: | in einer Messingkugel: | in einem Glascylind<br>sphär. Grundfi- |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|
| μ                               | 0,000047709           | 0,000048288            | 0,000046677                            |
| k                               | 0,000001317           | 0,000001440            | 0,000002368                            |

Die Zusammendrückbarkeit des Quecksilbers ergab für den Druck von 1 Atmosph. = 0,000003517, also eine Belastung durch eine Quecksilbersäule von 1 H = 0,000004628. - Bei Gelegenheit dieser Versuche f Regnault, dass ein plötzlich einwirkender Druck von Atmosphären aus dem Wasser nicht so viel Wärme bindet, um seine Temperatur um 310 zu erhöhen.

zusammen-stoffgas und Kohlensäure sind stärker, Wasserstoffgas i riussigheiten ger zusammendrückbar, als der Funktion  $\frac{\mathbf{V_o} \cdot \mathbf{P_o}}{\mathbf{V_i} \cdot \mathbf{P_i}}$  entspricht, welche das Mariotte'sche Gesetz ausdrückt. man die Eigenschaft der ersteren Gase aus einem kommenen Gaszustand erklären, so käme für das 1 stoffgas die Ungereimtheit eines mehr als vollkor Gaszustandes heraus. Regnault glaubt, dass  $\frac{\mathbf{v}_{\bullet}}{\mathbf{v}_{1}}$ . einer ziemlich verwickelten Funktion des Druck der Temperatur gleich zu setzen sei, deren Form perimentellem Wege allein wohl schwerlich werde funden werden. Er berechnet Interpolationsformel der Form  $\frac{r}{m} = 1 + A(m-1) + B(m-1)^2$ , w das Verdichtungsverhältnifs, r das Verhältnifs der kräfte bedeutet, und die Coëfficienten A und B die fo Werthe erhalten:

|   | Atm          | osph. Luft. | Sti          | ekstoffgas. | Ko           | Wass                  |              |   |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|---|
|   | Zei-<br>chen | log.        | Zei-<br>chen | log.        | Zei-<br>chen | log.                  | Zei-<br>chen | L |
| A | 1-           | 3,0435120   | -            | 4,8389375   | _            | <del>3</del> ,9310399 | +            | 4 |
| В | 1+           | 5, 2873751  | +            | 6,8476020   | _            | 6.8624721             | +            | 6 |

Aus diesen Formeln ergeben sich für das Verdic verhältnis m die beistehenden Druckkräfte:

| m . | Atmosph. Luft. | Stickstoffgas. | Kohlensäure. | Wass |
|-----|----------------|----------------|--------------|------|
| 1   | 1,000000       | 1,000000       | 1,00000      | 1,   |
| 2   | 1,997828       | 1,998634       | 1,98292      | 2,   |
| 3   | 2,993601       | 2,995944       | 2,94873      | 3,   |
| 4   | 3,987432       | 3,991972       | 3,89736      | 4,   |
| 5   | 4,979440       | 4,968760       | 4,82880      | 5,   |
| 6   | 5,969748       | 5,980350       | 5,74296      | 6,   |
| 7   | 6,958455       | 6,972791       | 6,63985      | 7,   |
| 8   | 7,945696       | 7,964112       | 7,51936      | 8,   |
| 9   | 8,931573       | 8,954361       | 8,38152      | 9,   |
| 10  | 9,916220       | 9,943590       | 9,22620      | 10,  |
| 11  | 10,899724      | 10,931833      | 10,05345     | 11,  |
| 12  | 11,882232      | 11,919120      | 10,86324     | 12,  |
| 13  | 12,863838      | 12,905516      | 11,65541     | 13,  |
| 14  | 13,844670      | 13,891052      | 12,43018     | 14,  |
| 15  | 14,824845      | 14,875770      | 13,18695     | 15,  |
| 16  | 15,804480      | 15,859712      | 13,92608     | 16,  |
| 17  | 16,783675      | 16,942920      | 14,64771     | 17,  |
| 18  | 17,762562      | 17,825486      | 15,35148     | 18,  |
| 19  | 18,741258      | 18,807321      | 16,03733     | 19,  |
| 20  | 19,719880      | 19,788580      | 16,70540     | 20,  |

Von den Arbeiten über verschiedene Gegenstände der Allgemeine allgemeinen Bewegungslehre führen wir die folgenden an : sungalehre Integration der Differenzialgleichungen der Bewegung eines materiellen Punktes sowie der allgemeinen Bewegungsgleichungen von Serret (1) und Sturm (2); über den Grundsatz der kleinsten Wirkung und seine Anwendbarkeit von Bon net (3); Bemerkungen über Achnlichkeit in der Mechanik von Bertrand (4); über Veränderung der willkürlichen Constanten in den Problemen der Dynamik von Ostrogradsky (5); eine Mittheilung über die symbolische Gleichung der Vibrationsbewegung in einem elastischen krystallisirten oder unkrystallisirten Mittel von O'Bricn (6); eine Berechnung der Kraft, womit die Molecüle zusammenhängen und womit dieselben beim Entstehen von Niederschlägen aus der Auflösung zusammengeführt werden, nach dem Newton'schen Gravitationsgesetze von Seguin (7); über die Bewegung eines Systems von Molecülen, deren jedes aus mehreren Atomen besteht, von Cauchy (8). Etting shausen (9) giebt eine unmittelbare Herleitung der Differenzialgleichungen der unendlich kleinen Bewegungen eines homogenen Systems von Molecülen aus den allgemeinen Gleichungen der unendlich kleinen Verschiebungen der Schwerpunkte der Molecüle irgend eines Systems.

Timmermanns (10) theilt folgenden Satz zur Theo- Trigheiterie der Trägheitsmomente mit: Wenn man um jeden Punkt einer Axe, welche durch einen Körper gelegt ist, das Ellipsoid der Trägheitsmomente construirt, so wird die Axe ein Durchmesser dieser sämmtlichen Ellipsoide sein, und die damit conjugirten Diametralebenen gehen alle durch eine nämliche Grade, welche die Richtung des Stofses angiebt, durch welchen kein Druck auf die Axe ausgeübt

(1) Instit. 1848, 173 u. 183. — (2) Instit. 1848, 190. — (3) Instit. 1848, 184. — (4) Compt. rend. XXV, 163. — (5) Potersb. Acad. Bull. VII, 113. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 376. — (7) Compt. rend. XXVII,

314. — (8) Compt. rend. XXIV, 414. — (9) Compt. rend. XXIV, 801. —

(10) Instit. 1848, 42.

Tranboita-

wird. - Diese Grade steht im Allgemeinen schief auf Ebene, welche durch die Axe und den Schwerpunkt ge Sie steht nur dann senkrecht, wenn die Axe bezüglich ei ihrer Punkte Hauptaxe der Trägheitsmomente ist. Im Fi der schiefen Stellung übt ein Stofs längs der gemeinsch lichen Durchschnittslinie gar keinen Druck auf die A aus, sondern erzeugt eine Wirkung in der Richtung Axe selbst.

starrer Körper.

Didion (1) theilt einen Auszug aus einer Arbeit ü die wahre Bahn der Wurfgeschosse mit. Die analytis Bewegung tue Walle von Wurfge Lösung des Problems gab Resultate, welche mit allen i heren Beobachtungen, von welchen Didion eine Ueb sicht giebt, nicht hinreichend übereinstimmen. hat desswegen die Berechnung der Ballistik auf a Neue v genommen, indem er den Widerstand der Luft zwei G dern, welche die zweite und dritte Potenz der Geschwind keit enthalten, proportional annahm. Seine Resultate st men mit den Mittelwerthen aus den 1844 und 1846 zu M angestellten Messungen sehr genau. Die Abweichung der Tragweiten und der Bahnen einzelner Schüsse schre Didion auf Rechnung besonderer ablenkender Ursach welche neben der Schwere und dem Luftwiderstande v ken sollen, jedoch vorerst nicht näher bezeichnet werde

Elasticitäts-Colfficient u gungen.

Die Elasticitätscoëfficienten, welche aus den Dr Drehachwin- schwingungen hergeleitet wurden, fielen immer kleiner a als die durch directe Beobachtungen bestimmten. gilt für die Versuche Coulombs, welche Biot berechm sowie für diejenigen von Duleau, Savart, Bevan 1 Giulio. - Wertheim (2) hat die allgemeinen Gleich gen des Gleichgewichts und der Bewegung elastischer Kör in einer Weise umgeändert, dass die Beziehungen zwisch dem Elasticitätscoëfficienten und den Längen - und Qu schwingungen zwar die nämlichen bleiben, die jenes Ce ficienten zu den Drehschwingungen aber sich modificis

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 495; Instit. 1848, 143. — (2) Instit. 18 397; Ann. ch. phys. [3] XXV, 209.

Sind n und n' die Anzahl der-Längen- und Drehschwin- Elasticitätsgungen des tiefsten Tones, welchen ein am einen Ende einge- Drehachwinspannter Stab giebt, so hat man für einen cylindrischen Stab

nach Poisson's Formeln 
$$\frac{n}{n'} = \sqrt{\frac{5}{2}} = 1,5811$$

mach Wertheim's Formeln 
$$\frac{n}{n'} = \sqrt{\frac{8}{3}} = 1,6330$$

Savart hat dieses Verhältnis durch den Versuch = 1,6668, Wertheim = 1,6309 gefunden.

Kirchhoff (1) theilte eine Bemerkung über die Theorie des Gleichgewichtes und der Bewegung einer elastischen Platte mit.

Poiseuille (2) hat in einer früheren Arbeit über die Bewegung Ausflußgeschwindigkeit des Wassers und des Weingeistes aus engen Röhren gefunden, dass diese Geschwindigkeit Ausstuss sich direct wie der Druck und umgekehrt wie die Länge keit von der Röhre verhält, vorausgesetzt, dass diese Länge nicht Röhren. unter eine gewisse Grenze herabgeht, welche mit ihrem Durchmesser ab- und zuninmt; während bei kürzeren Röhren die Geschwindigkeit in stärkerem Verhältnisse wachst, als der Druck. Er fand ferner, dass, wenn alle übrigen Umstände die nämlichen sind, die Ausflussmengen sich wie die vierten Potenzen der Röhrendurchmesser ververhalten. Bezeichnet man die Ausflussmenge mit Q, der Druck durch die Höhe einer Wassersäule H, den Durchmesser der Röhre durch D, ihre Länge durch L, so ist  $Q = k \frac{H \cdot D^4}{L}$ , worin k ein von der Natur der Flüssigkeit abhängiger Coëfficient ist, welcher rasch mit der Temperatur wächst. Für Wasser von der Temperatur t fand Poiseuille :

 $Q = 183,6724 (1 + 0.0336793t + 0.0002209936t^2) \frac{II \cdot D^4}{L}$ 

Die Versuche mit Alkohol und Mischungen aus Alkohol und Wasser gaben das merkwürdige Resultat, daß Alkohol

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 394. - (2) Mém. des Savans étrang. IX; Ann. ch. phys. [3] VII, 50.

Ausfluss- langsamer ausfliefst als Wasser, ferner, das absoluter keit von Pittesigkeiten Alkohol von dem spec. Gewicht 0,8000 und eine Mischung von 1 Theil Alkohol mit 171 Gewichtstheilen Wasser von dem spec. Gewicht 0,9893 beinahe gleich schnell ausfließen, während eine Mischung von fast gleichen Gewich tsmengen beider Flüssigkeiten von der Dichte 0,93 mehr als die doppelte Zeit zum Ausfließen braucht. Es diess nach Rudberg die Mischung von stärkster Verdichtung.

Nachdem Poiscuille sich überzeugt hatte, das die Ausflußgeschwindigkeit von Flüssigkeiten durch Bei schung von Körpern, welche sich darin lösen, auf gleiche Weise verändert wird, mag der Ausfluss durch starre Röhren von Glas oder Metall oder durch Röhren aus organischen Substanzen, wie sie z. B. die Capillargefäße der Thiere darstellen, stattfinden, unternahm er im Interesse der Physiologie eine ausführliche Untersuchung (1) über die Beschleunigung oder Verzögerung, welche der Ausfluss des Wassers durch enge Glasröhren erleidet, wenn demselben Salze, Säuren, Basen in so geringen Quantitäten beigemischt werden, wie sie etwa in den Flüssigkeiten des thierischen Körpers enthalten sind. Durch diese geringe Beimischung von fremden Substanzen zu dem Wasser unterscheidet sich die Untersuchung Poiseuille's von einer ähnlichen, welche Girard im Jahr 1817 anstell te und bei welcher jene Substanzen im Verhältniss von 1. oder gar 4 zugesetzt wurden. Die folgende Tabelle erst hält die Resultate Pois euille's. Die Salze sind nach den Säuren zusammengestellt, weil diese die Wirkung vorzu weise zu bedingen scheinen.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 76.

Ansflusageschwindigkeit von Flifasigkeiten aus engen Röhren.

| Substanz.                                                                                                                           | M                                                                                                                                         | Z                                                                      | Substanz. M                                                                                                                                                                                           | Z                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T = 12°,                                                                                                                            | 7.                                                                                                                                        |                                                                        | D. L=105; D=0,17; H=                                                                                                                                                                                  | 1998,6;                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 575.8                                                                  | $T = 12^{\circ}, 8$ .                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     | 1 . 0                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | 123/38                                                                                                                                   |
| Alaun                                                                                                                               | 1.0                                                                                                                                       | 592,4                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 122/25/                                                                                                                                  |
| m 1                                                                                                                                 | 4.0                                                                                                                                       | 632,4                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                        |
| Phosphors, Kali,                                                                                                                    | 1.0                                                                                                                                       | 583,4                                                                  | B. $H = 1000$ ; $T = 11^{\circ}$                                                                                                                                                                      | .9.                                                                                                                                      |
| Natron                                                                                                                              | 4,0                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | 564.7                                                                                                                                    |
| . Natron                                                                                                                            | 1,0                                                                                                                                       | 588,6                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Ammoniak                                                                                                                            | 4,0                                                                                                                                       | 622.8<br>590,2                                                         | Natron 2,0                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
| " Ammoniak                                                                                                                          | 1,0                                                                                                                                       | 626,2                                                                  | TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| 4 4                                                                                                                                 | 4,0                                                                                                                                       | 020,2                                                                  | rein                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| $T = 11^{\circ}, 2$                                                                                                                 | 2.                                                                                                                                        |                                                                        | T=11°.2.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                         | 1575,6                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Arseniks, Kali                                                                                                                      | 1.0                                                                                                                                       | 583,3                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 574,9                                                                                                                                    |
| 770000000000000000000000000000000000000                                                                                             | 2,0                                                                                                                                       | 590,8                                                                  | Jodwasserstoffsaure . 1,0                                                                                                                                                                             | 575,0                                                                                                                                    |
| . Natron                                                                                                                            | 1                                                                                                                                         | 588,0                                                                  | , 4,0                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| . Nation                                                                                                                            | 4.0                                                                                                                                       | 617,3                                                                  | Salpetersaure 1,0                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| Saur, kohlens, Ammon.                                                                                                               |                                                                                                                                           | 580,6                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Kali                                                                                                                                | 1.0                                                                                                                                       | 580,4                                                                  | 1 8.9                                                                                                                                                                                                 | 578,3                                                                                                                                    |
| . Natron .                                                                                                                          | 1,0                                                                                                                                       | 589,8                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Kohlens, Ammoniak .                                                                                                                 | 1.0                                                                                                                                       | 583,8                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 0.115                                                                                                                                    |
| Romens. Rumouna :                                                                                                                   | 4,0                                                                                                                                       | 602,9                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 566,2                                                                                                                                    |
| . Kali                                                                                                                              | 1,0                                                                                                                                       | 588,3                                                                  | Feste Jodsaure   1,0                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| a Atam                                                                                                                              | 4.0                                                                                                                                       | 617,0                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 578,5                                                                                                                                    |
| " Natron                                                                                                                            | 1,0                                                                                                                                       | 592.5                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | 7777                                                                                                                                     |
| n n                                                                                                                                 | 4,0                                                                                                                                       | 622,7                                                                  |                                                                                                                                                                                                       | =2012,2;                                                                                                                                 |
| W - 100                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                        | 1=10.                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                                                                                      |
| $T = 11^{9}$                                                                                                                        | 8.                                                                                                                                        | 566,2                                                                  | Blausäure 33,3                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
| O-1- 17-11                                                                                                                          | 1 . 0                                                                                                                                     | 571,1                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| Oxals, Kali                                                                                                                         | 1,0                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                       | 2039,4;                                                                                                                                  |
| " Ammoniak                                                                                                                          | 10,0                                                                                                                                      | 620,1                                                                  | T=10°                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |
| Ammoniak                                                                                                                            |                                                                                                                                           | 100 100 100                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
| a sammonima i                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 574,2                                                                  | Reines Serum                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     | 4,0                                                                                                                                       | 596,6                                                                  | 100 Wasser zu 500 Serum                                                                                                                                                                               | 1448<br>1277                                                                                                                             |
| Natron                                                                                                                              | 1,0                                                                                                                                       | 596,6<br>578,4                                                         | 100 Wasser zu 500 Serum                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                     | 4,0                                                                                                                                       | 596,6                                                                  | Reines Serum                                                                                                                                                                                          | 1448<br>1277                                                                                                                             |
| Natron                                                                                                                              | 1,0<br>1,0                                                                                                                                | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | 100 Wasser zu 500 Serum<br>100 Blausäure desgl.                                                                                                                                                       | 1448<br>1277<br>1278<br>1266                                                                                                             |
| Natron Saur. oxals, Kali B. H=858; T=                                                                                               | 4,0<br>1,0<br>1,0<br>= 14°,1                                                                                                              | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum 100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl. 100 Schwefelwasserst. desgl.  B. H=1000; T=11°                                                                                              | 1448<br>1277<br>1278<br>1266                                                                                                             |
| Natron Saur. oxals, Kali B. H=858; T=                                                                                               | 4,0<br>1,0<br>1,0<br>= 14°,1                                                                                                              | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum 100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl. 100 Schwefelwasserst. desgl.  B. H=1000; T=110                                                                                              | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.                                                                                                     |
| , Natron<br>Saur. oxals, Kali                                                                                                       | 4,0<br>1,0<br>1,0<br>= 14°,1                                                                                                              | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum 100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl. 100 Schwefelwasserst. desgl.  B. H=1000; T=11°  Bromwasserstoffsäure 1,0                                                                    | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>  568,3<br>-569,7                                                                                |
| Natron Saur. oxals, Kali B. H=858; T=                                                                                               | 4,0<br>1,0<br>1,0<br>=14°,1<br>1,0                                                                                                        | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>620,0<br>633,1                              | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=110   Bromwasserstoffsäure   1,0   7,2                                                    | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>2,6.<br>568,3<br>-569,7<br>571,4                                                                         |
| Natron Saur. oxals, Kali B. H=858; T=                                                                                               | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  = 14°,1<br>  1,0<br>  4,0                                                                                      | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>620,0<br>633,1<br>653,5                     | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H = 1000; T = 11°   Bromwasserstoffsäure   1,0   7,2   Bromsäure   1,0   1,0                        | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>568,3<br>-569,7<br>571,4<br>569,3                                                                |
| Saur. oxals, Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd                                                                                   | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  = 14°,1<br>  1,0<br>  4,0                                                                                      | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H = 1000; T = 110   Bromwasserstoffsäure   1,0   7,2   Bromsäure   1,0   3,2                        | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>568,3<br>-569,7<br>571,4<br>569,3                                                                |
| Saur. oxals, Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd                                                                                   | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  4,0<br>  == 11°4                                                                             | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>620,0<br>633,1<br>653,5                     | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H = 1000; T = 11°                                                                                   | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>568,3<br>-569,7<br>571,4<br>569,3<br>570,5                                                       |
| Saur. oxals. Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd  B. H=1000; T  Citronens. Eisen                                                   | $\begin{vmatrix} 4,0\\1,0\\1,0 \end{vmatrix}$ = 14°,1 $\begin{vmatrix} 1,0\\4,0 \end{vmatrix}$ = 11°4 $\begin{vmatrix} 2,0 \end{vmatrix}$ | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>620,0<br>633,1<br>653,5                     | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=11°                                                                                         | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>  568,3<br>  569,7<br>  571,4<br>  569,3<br>  570,5                                              |
| Saur. oxals, Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd  B. H=1000; T                                                                     | $\begin{vmatrix} 4,0\\1,0\\1,0 \end{vmatrix}$ = 14°,1 $\begin{vmatrix} 1,0\\4,0 \end{vmatrix}$ = 11°4 $\begin{vmatrix} 2,0 \end{vmatrix}$ | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=11°                                                                                         | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>  568,3<br>  569,7<br>  571,4<br>  569,3<br>  570,5                                              |
| Saur. oxals. Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd  B. H=1000; T  Citronens. Eisen                                                   | $\begin{vmatrix} 4,0\\1,0\\1,0 \end{vmatrix}$ = 14°,1 $\begin{vmatrix} 1,0\\4,0 \end{vmatrix}$ = 11°4 $\begin{vmatrix} 2,0 \end{vmatrix}$ | 596,6<br>578,4<br>573,4                                                | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=11°   Bromwasserstoffsäure   1,0 7,2   Bromsäure   1,0 3,2   T=11°,2.   Salzsäure   1,0 2,0 | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>,6.<br>  568,3<br>  569,3<br>  570,5<br>  575,8<br>  575,8<br>  577,3<br>  579,5                         |
| Natron       Saur. oxals, Kali       B. H = 858; T =     Essigs. Bleioxyd       B. H = 1000; T     Citronens, Eisen       T = 11.°2 | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  = 14°,1<br>  1,0<br>  4,0<br>  = 11°4<br>  2,0                                                                 | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>[620,0<br>633,1<br>653,5<br>[571,1<br>595,3 | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=11°                                                                                         | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>  568,3<br>  569,7<br>  577,5<br>  577,5<br>  577,5<br>  577,3<br>  579,5<br>  591,8             |
| Saur. oxals. Kali  B. H=858; T=  Essigs. Bleioxyd  B. H=1000; T  Citronens. Eisen                                                   | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  4,0<br>  3,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  1,0                                                               | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>[620,0<br>633,1<br>653,5<br>[571,1<br>595,3 | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Wasser zu 500 Serum   100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst, desgl.   B. H = 1000; T = 11°                                                         | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>4,6.<br>  568,3<br>  569,7<br>  571,4<br>  569,3<br>  570,5<br>  577,5<br>  577,5<br>  579,8<br>  604,3  |
| Natron       Saur. oxals, Kali       B. H = 858; T =     Essigs. Bleioxyd       B. H = 1000; T     Citronens. Eisen       T = 11.°2 | 4,0<br>  1,0<br>  1,0<br>  = 14°,1<br>  1,0<br>  4,0<br>  = 11°4<br>  2,0                                                                 | 596,6<br>578,4<br>573,4<br>[620,0<br>633,1<br>653,5<br>[571,1<br>595,3 | Reines Serum   100 Wasser zu 500 Serum 100 Blausäure desgl.   100 Schwefelwasserst. desgl.   B. H=1000; T=11°                                                                                         | 1448<br>1277<br>1278<br>1266<br>7,6.<br>568,3<br>-569,7<br>571,4<br>569,3<br>570,5<br>575,8<br>577,3<br>579,5<br>591,8<br>604,3<br>580,5 |

Ansflusskeit von aus engen Röhren.

felwasserstoff zum größten Theil oder ganz aufgehoben, keit von fillasigkeiten durch einen Gehalt an Kohlensäure dagegen verstärkt.

> In der folgenden Tabelle sind die Ausflußgeschwindigkeiten solcher Flüssigkeiten, welche als Nahrungsmittel dienen, verglichen, und der Einfluss verschiedener Körper auf die Ausflußgeschwindigkeit des Blutserums angegeben.

| Substanz.                                                                   | M                                              | Z                                | Substanz.                                                                          | M                                        | Z                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| B. H=800; T=18°.                                                            |                                                |                                  | B. H=1000; T=11°,2.                                                                |                                          |                                                                                                 |  |
| Schwarzer Thee (*)  Schwarz. u. grünerThee in gleichen Theilen. Grüner Thee | rein<br>rein<br>10<br>20<br>33,3<br>100<br>300 | 604,3<br>606,5<br>608,3<br>610,6 | zu 100 Thln. Serum: Schwefelsäure (**).  Citronensäure  Essigsäure  Weinsteinsäure | 1,0<br>1,0<br>10,0<br>1,0<br>10,0<br>1,0 | 575,2<br>1048,5<br>1057,4<br>1033,2<br>1035,5<br>1140,2<br>1041,3<br>1070,7<br>1041,1<br>1233,5 |  |
| B, H=1000; T:                                                               | =11,                                           | 2.<br>1 575.8                    | B. H=1000; T=                                                                      |                                          | <u>'</u>                                                                                        |  |
| Madera                                                                      | rein                                           | 1134,1                           | Aether                                                                             | rein                                     | 160,0                                                                                           |  |
| Moussirender Wein .                                                         | 'n                                             | 1152,9                           | Alkohol v. 80° (Alkoholom.)                                                        | 10                                       | 773,3<br>1184,5                                                                                 |  |
| " " (Sillery)<br>Rum von Jamaica                                            | ,,                                             | 1462,8<br>1831,9                 | Concentr. Ammoniak .                                                               | 2011                                     | 688,1                                                                                           |  |
| B. H=1000; T                                                                | =9°,                                           | 2.                               | Ammoniak mit 10 Thlu.                                                              | n                                        | 1320,6                                                                                          |  |
| Guaiacdecoct                                                                | rein                                           | 611,2<br>612,4                   | Serum von Ochsenblut. Aether in Scrum                                              | "<br>1                                   | 1029,0<br>1038,8                                                                                |  |
| Chinadecoct                                                                 | "                                              | 625,1                            | " " » "                                                                            | 2                                        | 1055,5                                                                                          |  |
| ,                                                                           | 100                                            | 617,4                            | And Ammoniak                                                                       | 40<br>10                                 | 1223,4<br>1000,1                                                                                |  |
| Eibischdecoct                                                               | rein<br>100                                    | 646,5<br>63 <b>4</b> ,5          | ,                                                                                  | 20                                       | 981,6                                                                                           |  |
|                                                                             |                                                |                                  | Serum (s. o.).                                                                     | 40                                       | 1434,1                                                                                          |  |
|                                                                             |                                                |                                  | Ammoniak in demselb                                                                | 40                                       | 1179,6                                                                                          |  |
|                                                                             |                                                |                                  | ,, ,, ,, ,                                                                         | 70                                       | 1141,5                                                                                          |  |

Das Ammoniak fliefst langsamer als Wasser und verzögert dessen Bewegung, es beschleunigt dagegen den Ausfluss sowohl des reinen, als des mit Alkohol versetzten Serums. Poiseuille meint, dass die Bekämpfung des Zustandes der Trunkenheit durch Ammoniak auf dieser Wir-

<sup>(\*)</sup> Auf den Thee ward sein fünffaches Gewicht siedenden Wassers gegossen.
(\*) Die concentrite Schwefelskure ward mit dem achtfachen, die Citronen-, Essig und Weinsteinsture vorher mit ihrem vierfachen Gewicht Wasser genischt.

Poiseuille hat noch die Ausflussgehwindigkeit der Blutslüssigkeit untersucht; es slossen eiche Mengen der folgenden Flüssigkeiten aus :

. . . . . . . . . . . . . . . 20 Min. 23 Sec.

, das eine geringe Monge Blutkügelchen enthielt 21 But, welches von Fibrin befreit war, in . . . . 68

Von Saint Venant (1) ist eine Arbeit über die Stoan beweg heorie des Widerstandes in Flüssigkeiten erschienen, wo- keiten auf ch das Paradoxon von d'Alembert, dass ein in eine wegte Flüssigkeit getauchter fester Körper von jener men Stofs erleiden, oder derselben keinen Widerstand tgegensetzen soll, durch gehörige Berücksichtigung der eibung zwischen der Flüssigkeit und dem festen Körper shoben ist. An die Stelle des Paradoxons tritt der Satz: oe in Bewegung befindliche Flüssigkeit übt auf einen in eselbe getauchten Körper einen Stofs aus, gleich der men Arbeit der Reibung zwischen der Flüssigkeit und m starren Körper sowohl als zwischen den flüssigen Theilien selbst.

De Caligny (2) beschreibt das Resultat einiger Verche über das Intermittiren eines Wasserstrahls, welcher tweder aus theilweise verstopften Oeffnungen heraustritt, ler als Centralstrahl von mehreren andern Strahlen umben ist.

Außerdem sind über die Bewegung von Flüssigkeiten ch folgende Arbeiten mitgetheilt worden: über die Conutätsgleichung für die Bewegung von Flüssigkeiten, von bson (3); über die Bewegung einer Flüssigkeit in em gleichartigen Mittel, von Magnus (4); über die Zumenziehung des Wasserstrahls, von Hagen (5).

Person (6) macht darauf aufmerksam, dass das Pro- Reber, welcher sich n des Hebers, der sich selbst ansaugt wenn nur sein ansaugt

10

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 248; Bericht Cauchy's über zwei Abhandl. Verf., angez. Compt. rend. XXIV, 675. — (2) Instit. 1848, 127. — Phil. Mag. [3] XXX, 104. — (4) Berl. Acad. Ber. 1847, 305. — Berl. Acad. Ber. 1847, 108. - (6) Compt. rend. XXVII, 321; Instit. 3, 294; Dingl. pol. J. CX, 155.

Heber, welcher sich längerer Schenkel zuvor gefüllt war, in Péclet's Physik falsch gelöst sei. Ist a der kürzere, c der längere der beiden verticalen Schenkel und ist b der horizontale Schenkel, so giebt Péclet die Bedingung c > 2 a + b, während die richtige Formel  $c > a + \frac{\ddot{H}(a+b)}{H-a}$  ist, worin H die Höhe einer Flüssigkeitssäule von ein Atmosphäre Druck bedeutet.

Bewegung

Blake (1) hat eine theoretische Betrachtung über den gerkörper Ausfluss von Gasen angestellt, welche wir darum nich von Gasen. näher mittheilen, weil dieselbe zu völlig ungereimten Resultaten geführt hat, wie unter Anderm, dass die Geschwindigkeit und Ausflussmenge aus einem Gefäs in dem leeren Raum oder in ein anderes gaserfülltes Gefäß gun= gleich seien, vorausgesetzt, dass die Luft im letzteren noch nicht halb so dicht sei, als die im erstern Gefäse.

Dynamik der Erde. Dichte des Erdkerns.

Wenn p den Druck an irgend einem Punkte des flüssigen Erdinnern, r die an demselben Punkte herrschende Dichte bedeutet, so folgert Roche (2) aus der Gleichung  $\frac{d p}{d r} = A r + Br^2$  das Gesetz der Dichte  $r = r_0 (1 - \beta s^2)$ wo a den Halbmesser der Schichte bedeutet . \$\beta = 0.8\$ genügt der Praecession, sowie der Abplattung von zh. Die Formel giebt für eine mittlere Dichte 5,5, an der Oberfische die Dichte 2,1, in der Mitte des Halbmessers 8 und 🗀 Mittelpunkt 10,5, die Abplattung der Schichten nimmt von ste im Mittelpunkt bis ste an der Oberfläche. Die Schwere wächst unter Voraussetzung des obigen Gesetzes von der Oberfläche aus bis zu 0,82 des Halbmessers. bei 0,65 hat sie denselben Werth wie an der Oberfläche, und nimmt dann bis zum Mittelpunkt rasch ab.

Ansiehung Erdsphärolds.

Guiot (3) hat eine Abhandlung mitgetheilt über die Anziehung der Erde auf Punkte ihrer Oberfläche und die Ableitung der elliptischen Gestalt des Erdsphäroids. geht dabei von einem ihm eigenthümlichen Satze aus, well-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 78. — (2) Instit. 1848, 185. — (3) Compared rend. XXV. 195.

Theorie der Maschinen Dampfmaschinen.

Crelle (1) kündigt eine ausführliche mathematis Theorie der Theorie der Dampfmaschinen an. Er unterscheidet an Dampfmaschine die Theile, welche zur Erzeugung Kraft dienen, wie Esse, Kessel, Schornstein, Heiß-1 Kaltwasserpumpe, welchen man im Allgemeinen mit mat matischer Behandlung darum noch nicht beikommen kör weil es noch an der physikal. Grundlage allzusehr fehle, von den Theilen für Benutzung der Kraft, wie Dampfstie Wagebalken, Steuerung der Klappen, Wassersturz (bei einfach wirkenden Maschinen, welche Wasser aus versch denen Tiefen heben sollen), Regulator, Condensator. wahre Theorie der letztern Theile sei zwar von Pambe in ihren Hauptgrundzügen gegeben; noch aber bleibe Einzelnen Vieles zu thun. Crelle verspricht Untersuch gen über die Theorie des Schwungrades, der Absperru des Wassersturzes, des Watt'schen Vierseitgelenkes, wie über das vortheilhafteste Maschinensystem überhaup Einstweilen theilt Crelle Resultate bezüglich des Schwu rades mit.

> Im weiteren Verlaufe seiner Untersuchungen (2) schäftigt sich Crelle specieller mit der Absperrung mit der Frage, ob der Wassersturz, – welcher da angewer wird, wo die Maschine Wasser aus veränderlicher T zu holen, oder überhaupt sehr veränderliche Widerstände überwinden hat, - nicht durch eine Einrichtung von zur lässigerer Wirkung zu ersetzen sei. Er bejaht diese Fr und schlägt eine ziemlich einfache, bessere Einrichtung vor Crelle findet auf theoretischem Wege, dass Woolf's ] pansionsmaschine mit zwei Cylindern den größten Nu effect giebt, viermal so viel, als eine Maschine mit Nied druck und Condensation ohne Absperrung. — Weiter fin er, dass durch die Dampfstrahlventilation in den Locor tiven viel Kraft verloren gehe und dass man weit vorth hafter eine andere Ventilationsart anwende.

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, März. — (2) Berl. Acad. Ber. 1848, A. Instit. 1848, 369.

Araometer-Pivette. senen Raume gleich ist. In der Nähe des unteren Ende ist die Röhre in ein erweitertes Gefäss ausgeblasen, weite wird über dieselbe von Oben her ein gläsernes Schwimm gefäss gezogen, so dass das Ganze als Aräometer schwimmt Die Dimensionen sind so abgemessen, dass das Instrumer 1000 Gran Wasser im Inneren fasst, in der nämlichen Stellung, in welcher der Glaskörper 1000 Gran Wasser ver drängt, und vermöge der oben erwähnten Eigenschat des Halses erhält man das nämliche Gewicht auch in Flüssigkeiten von größerer Dichte, indem hier das Instrumer weniger tief einsinkt. Man kann es von dem Niveau de ersten Einsenkung bis zur Schwimmkugel herab benutzer Schafhäutl's Instrument diente von 1,000 bis 1,026 sper Gew. — Das Nähere über die complicirte Ansertigung un Adjustirung des Instrumentes siehe a. a. O.

Ancroïd-

Das Aneroïdbarometer, von Vidi (1) erfunden, bestel aus einer 1 Zoll tiefen Metallbüchse, welche luftleer ge macht und dann hermetisch verschlossen ist. Der ober Boden ist dünn, und seine Beweglichkeit durch concentrisc eingeritzte Kreise noch gesteigert, so dass er bei jede Acnderung des Luftdruckes eine andere Lage einnimm Die Dose ist in eine runde Büchse eingelegt, und mit der Mittelpunkt des beweglichen Bodens ein Hebelwerk ver bunden, welches jede Bewegung, 600-700 mal vergrößer auf einen Zeiger überträgt, der sich auf der Aufsensei der Büchse an einer Theilung herbewegt. Einmal mit de Quecksilberbarometer verglichen, können die Beobachtw gen an demselben durch die am Aneroïdbarometer erset werden, vorausgesetzt, dass man keine größere Genauigk€ als bis auf 1 Linie verlangt (2). Veränderungen der Tes peratur haben keinen merklichen Einfluss auf den Gang dies Barometers. Er ist leicht transportabel, da die Büchse m etwa 4 Zoll im Durchmesser und 12 Zoll in der Dic] misst.

Compt. rend. XXIV, 975; Pharm. J. Trans. VII, 479.
 Pogg. Ann. LXXIII, 620.

Außerdem führen wir noch an : ein Sphärometer von Apparate. Perreaux (1), Verbesserung des Wheatstone'schen Chro noscops von Hipp (2); Messung periodischer Bewegungen von großer Schnelligkeit von Doppler, mitgetheilt von Bolsame (3); eine Uhr mit conischem Pendel von L. Foucault (4), Bemerkungen hierzu von Arago (5), Winnerl (6), St. Preuve (7) und Garnier (8); über ein Centrifugalpendel mit wirklichem Isochronismus von Pecqueur (9); ein Mittel, die astron. Pendel dem Einfluss der Aenderungen der Temperatur und des Druckes zu entzieben, von F a y e (10); Compensation der astronom. Uhren von Perro (11) und von Lauguier (12); Verbesserung des parabel Pendels von Hnyghens, von St. Preuve (13); über on neues System hydraulischer Motore von de Caligay (14) and Bourdon (15); Schraubenpumpe von Guillemot (16); Barometer von Lefranc (17); Verbesserungen an Aërostaten von Gaudin (18); Anemometer von Henry (19) und Cockburn (20), Reflexionsanemometer von Aimé (21), Schranbe als Luftmotor von Planzanet (22); Locomotive durch Kohlensäure getrieben von Jagu (23); Hydraulischer Telegraph von Pigoni (24).

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 585. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 589. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (4) Compt. rend. XXV, 154. — (5) Compt. rend. XXV, 160. — (6) Compt. rend. XXV, 214. — (7) u. (8) Compt. rend. XXV, 215. — (9) Compt. rend. XXV, 251. — (10) Compt. rend. XXV, 875. — (11) Compt. rend. XXV, 940. — (12) Compt. rend. XXV, 415 u. 941. — (13) Compt. rend. XXV, 392. — (14) Compt. rend. XXVII, 490; Instit. 1848, 21. — (15) Instit. 1848, 87. — (16) Compt. rend. XXVII, 447. — (17) Pogg. Ann. LXXIV, 462. — (18) Compt. rend. XXIV, 366. — (19) Compt. rend. XXIV, 877. — (20) Instit. 1848, 52. — (21) Ann. ch. phys. [3] XVII, 498; Pogg. Ann. LXX, 578. — (22) Compt. rend. XXIV, 387. — (23) Compt. rend. XXVI, 839. 390. — (24) Compt. rend. XXIV, 387.

## Akustik.

Um die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten aus digkeit Tone abzuleiten, welche diese Flüssigkeiten in einer gelpfeise geben, hat Wertheim (1) einen Apparat struirt, welcher aus einem Flüssigkeitsreservoir, einer gelpfeife, einer Pumpe, einem Luftbehälter und ei Manometer besteht. Die Pfeife kann mit Hülfe der Pu beliebig mit Luft oder mit der betreffenden Flüssig angeblasen werden. In dem letzteren Fall gehört be dere Sorgfalt dazu, die falschen zischenden Töne zu meiden; der Mund der Pfeife muss etwas weniger breit lang sein als für den Fall des Anblasens mit Luft, Spalte muss größer, und die Lippe mehr nach Innen Röhre geneigt sein. Luftblasen oder leichtes in der l sigkeit suspendirtes Pulver verhindern das Zustandekon des Tones gänzlich. Bei Vermeidung aller dieser Einf aber erhält man den Grundton und die harmonischen ( töne, je nach dem angewendeten Drucke. Orgelpfeifen mit Luft angeblasen werden, geben sie it einen tieferen Ton, als man nach der Länge der l und der bekannten Schallgeschwindigkeit in der Luf warten sollte. - Liskovius (2) hat bewiesen, dass Senkung des Tones bei sonst gleichen Umständen mit Größe des Querschnittes wächst. Jene hat ihren Gru einer Verlängerung der schwingenden Luftsäule über Grenzen der Pfeife hinaus, und ist also bei offenen fen beträchtlicher als bei gedeckten, da bei letz eine solche Störung nur am Mundstück eintreten l Nimmt man zu einem Mundstück zwei offene Röhren und L<sub>2</sub>, und geben diese Grundtöne von n, und n. Sch gungen, woraus dann ohne weitere Correction die Sc

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 434; Compt. rend. XXIV, 656; X 150; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 497. — (2) Pogg. Ann. LVIII LX, 482.

153

geschwindigkeiten v, und v, sich berechnen, und sind sechwindig. endlich x und y die Correctionen am Mundstück und am bar fittesigen oberen Ende ausgedrückt in der nämlichen Einheit, wie de Röhrenlänge, so hat man  $x + y = \frac{v_3 - v_1}{n_1 - n_2}$ , und wenn  $n_1'$  und  $n_2'$ ,  $v_1'$  und  $v_2'$  die nämliche Bedeutung für die gedeckten Röhren haben  $x = \frac{v_1 - v_2}{2(n_1 - n_2)}$ . Die Correctionen kömen sonach gesondert berechnet werden; allein eine Hauptschwierigkeit bleibt zurück, indem der Grundton nicht ganz fix ist, sondern mit der Stärke des Windes sich etwas ändert. Will man die harmonischen Obertöne benuten, so fällt der abgeleitete Grundton um so höher aus, je höher der benutzte harmonische Ton liegt. — Wertheim berechnete die Correctionen nur aus solchen Tönen, welche mit gleichen Druckkräften hervorgebracht wurden. Er fand bei dieser Gelegenheit, indem er die den verschiedenen Obertönen am Meisten zusagenden Druckkräfte verglich, dass sich dieselben, wenn Luft, oder wenn tropfbare Flüssigkeiten tönen, wie die Quadrate der Ordnungszahlen in der harmonischen Reihe verhalten. — Die auf diese Weise gemachten zahlreichen Bestimmungen der Schallgeschwindigkeit weichen nie um mehr als 1 pC. von der auf anderem Wege gefundenen (332<sup>m</sup>,3) ab. Die Geschwindigkeit des Schalles ist also in einer unbegrenzten Lutmasse die nämliche, wie in einer cylindrischen Säule.

Die Messungen der Töne des in der Pfeife schwingenden Wassers ergeben die Schallgeschwindigkeit von 1173<sup>m</sup>,4 bei 15°C. Nimmt man an, dass das oben (S. 128) für die starren Körper abgeleitete Gesetz auch für die tropfbarflüssigen Körper gelte, so erhält man für 15° die Schallgeschwindigkeit 1173,4 .  $\sqrt{4} = 1437^{m}$ ,1, während die Beobachtung bei 9° 1435<sup>m</sup> ergeben hat. Man muss also annehmen, dass auch in Flüssigkeiten sich die Schallgeschwindigkeit in unbegrenzter Masse zu der in einem flüssigen Faden verhält wie 🗸 🕻 : 1, was nur möglich ist, wenn das Gesetz der Gleichheit des Druckes nach allen

geschwindigkeit in tropf-Körpern.

Seiten, in der schwingenden Flüssigkeitsmasse nicht mehr keit in tropf. herrscht. - Durch experimentelle Bestimmung der an der Röhrenlänge anzubringenden Correctionen, Messung der Schwingungszahlen und Berücksichtigung des eben ausgesprochenen Satzes, sind die folgenden Werthe erhalten worden:

| Flüssigkeit.       | Temp. | Dichte.         | Schallgesel | hwindi <b>gkeit</b> | drückbarkeas |
|--------------------|-------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|
| ~ .                |       |                 |             | unbegrenai.M.       |              |
| Seinewasser        | 15°   | 0 <b>,99</b> 96 | 1178-0,4    | 1437 m,1            | 0,000049E    |
| Künstl. Meerwasser | 200   | 1,0264          | 1187 ,0     | 1453 ,8             | 0,0000467    |
| Lösung v. Cl Na    | 180   | 1,1920          | 1275 ,0     | 1561 ,6             | 0,0000849    |
| . SO, NaO          | 20    | 1,1089          | 1245 ,2     | 1525 ,1             | 0,0000898    |
| " CO, NaO          | 22,2  | 1,1828          | 1301 ,8     | 1594 ,4             | 0,0000337    |
| " "NO NaO          | 20,9  | 1,2066          | 1368 ,5     | 1669 ,9             | 0,0000301    |
| " " Cl Ča .        | 22,5  | 1,4322          | 1616 ,3     | 1979 ,6             | 0,0000181    |
| Absol. Alkohol     | 23,0  | 0,7960          | 947 ,0      | 1159 ,8             | 0,0000947    |
| Terpenthinöl       | 24,0  | 0,8622          | 989 ,8      | 1919 ,3             | 0,0000000    |
| Schwefeläther      | 0,0   | 0,7529          | 946 ,3      | 1159 ,0             | 0,0001002    |

Fortoflanzungsge-

Challis (1) hat die mathematische Theorie der Fortschwindigkeit pflanzungsgeschwindigkeit des Schalles und der Luftvihrein der Lust. tionen einer neuen Behandlung unterworfen und dadurch Veraulassung zu einer Discussion gegeben, an welcher sich Airy (2) und Stokes (3) betheiligten, welche indels bis jetzt ohne erhebliche Resultate geblieben ist.

> Wie Challis, so hat auch Blake (4) die Laplace'sche Correction der Newton'schen Formel für die Schallgeschwindigkeit angefochten. Ist H die Höhe einer Luftsäule, von überall der nämlichen Dichte wie am Orte de Schallverbreitung, welche einen dem atmosphärische gleichen Druck ausübt, ist h die Höhe einer gleich dichte. Luftsäule, deren Druck der Vermehrung der Dichte entspricht wie sie in der Schallwelle wirklich eintritt, 50 findet Blake die Geschwindigkeit des Schalles derjenigen gleich, welchen ein durch den Raum  $\frac{H+h}{2}$  fallender Kör-

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 276. 494; XXXIII, 98. 360. 462.

<sup>(2)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 339. - (3) Phil. Mag. [3] XXXIII, 349. -

<sup>(4)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 372.

per erlangt, während Newton diesen Fallraum  $\frac{H}{2}$ , also von pfanzungsgegenen geheindigkeit des Schalles ungeheindigkeit des Schalles der Intensität des Schalles unabhängig, gefunden hatte. — in der Lutt. Blake berechnet nach seiner Formel die der Geschwindigkeit von 1142 Fuss entsprechende Intensität der Welle und die größere Dichte der Luft in derselben nach den Formeln  $h = \frac{V^2}{32} - H$ ;  $d = \frac{V^2}{32 H}$ , wo die Dichte der umgebenden Luft zur Einheit angenommen ist, und findet h = 12937 Fufs, d = 1,465, während H = 27818, ein Resultat, dessen Ungereimtheit sogleich einleuchtet, wenn man in Anschlag bringt, wie gering die Schwingungsweite tönender Körper meist im Verhältnifs zur Wellenlänge ist. - Blake ist der Meinung, dass aus der von ihm nachgewiesenen Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Intensität sich die großen Abweichungen erklären, welche sich bei den Messungen ergeben haben. Doch zeigt eine genauere Betrachtung der Methoden, dass die seither anerkannten Fehlerquellen, namentlich der Einfluss des Windes, zur Erklär ung jener Abweichungen ausreichen.

A. Seebeck (1) hat gezeigt, wie man die Lage der Tonschwin-Schwingungsknoten, der Wendepunkte und der Punkte stärk-Bilben und ster Schwingung und Biegung nicht gespannter schwingender Stabe, welche seither nur für einen an beiden Enden freien Stab berechnet worden sind, für alle übrigen Fälle nach einem gemeinsamen Verfahren berechnen kann. In einer Tabelle wird die Uebersicht der Rechnungsresultate gegeben. -Der zweite Theil der Abhandlung bezieht sich auf die 8chwingungen gespannter Stäbe, unter welchen Fall, streng genommen, die gespannten Saiten gehören. N. Savart hatte experimentell, Duhamel theoretisch den Satz zu begründen gesucht, dass wenn n die Schwingungsmenge der gespannten Saite, no die der nicht gespannten Saite, no die der nicht steifen gespannten Saite, alsdann n<sup>2</sup>=n<sub>0</sub><sup>2</sup>+n,<sup>2</sup> sei. Seebeck leitet aus der allgemeinen Bewegungsgleichung

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 442.

Tonschwingungen von für Saiten die hinlänglich genaue Näherungsformel für den Saiten und iten Ton her:

$$n = i n, (1 + i^{2} \delta)$$

$$n_{1} = \frac{\pi}{1} \sqrt{\frac{Pg}{p} \left(1 + 4\sqrt{\frac{a}{Pl^{2}}} + 12\frac{a}{Pl^{2}}\right)} \text{ and } \delta = \frac{1}{2}\pi^{2}\frac{a}{Pl^{2}}$$

worin P die Spannung, I die Länge, p das Gewicht der Längeneinheit der Saite und a die elastische Constante bedeutet. Die Abweichung des i<sup>ten</sup> Tones von der harmonischen Reinheit ist hiernach gleich  $\frac{1+i^3\delta}{1+\delta}$ .

Bellani (1) führt Beobachtungen von Gattoni an, wonach in freier Luft straff ausgespannte Eisendrähte nur dann tönen sollen, wenn ein Witterungswechsel eintritt, außerdem weder bei heiterem, noch bei regnichtem oder sehr windigem Wetter.

Theorie der musikalischen Töne. Robert Lefebvre (2) hat der französischen Academie eine mathematische Theorie der musikalischen Töne, verbunden mit einer Erörterung des allgemeinen Princips der Musik, mitgetheilt.

Töne durch den electrisch.

Wertheim hatte in einer früheren Arbeit (3) zu beweisen gesucht, 1) dass der electrische Strom eine vorübergehende Verminderung des Elasticitätscoëfficienten der Leiter bewirkt, 2) dass die Magnetisirung des Eisens gleichfalls von einer geringen Abnahme des Elasticitätscoëfficienten begleitet ist, welche mit Unterbrechung des Stromes nur theilweise verschwindet. — In einer zweiten Untersuchung (4) sucht er den mechanischen Effect näher auszumitteln, welcher durch einen äußeren (durch eine umgewundene Spirale gehenden) oder inneren Strom auf Eisen- und Stahlstäbe ausgeübt wird, und ferner die Gesetze, welchen die durch die longitudinale und transversale Erschütterung hervorgerufenen Töne folgen. Die Resultate seiner Arbeit spricht Wertheim in folgenden Sätzen aus:

(1) Aus Giornale dell' Instit. Lombardo, XV, in Arch. ph. nat. IV, 180. — (2) Instit. 1848, 898. — (8) Ann. ch. phys. [8] XII, 610. — (4) Ann. ch. phys. [8] XXIII, 802; Compt. rend. XXVII, 505; Instit. 1848, 142.

1) Ein Strom, welcher durch eine um eine Eisenmasse den electric gewundene Spirale geht, übt auf diese Masse eine anzie- achen Strom. hende Wirkung aus, ähnlich der von Arago entdeckten Anziehung von Eisenfeile durch den electrischen Leitungsdraht. 2) Diese Zugkraft, welche der Stromstärke und der Größe der Eisenmasse proportional ist, kann man sich aus einer longitudinalen und einer transversalen Composante bestehend denken. 3) Die erstere strebt, je nach der Stellung der Spirale, den Eisenstab zu verlängern oder zu verkürzen. 4) Die transversalen Composanten, deren mechanisches Aequivalent man leicht in Gewichten ausdrücken kann, treten nur bei excentrischer Lage des Eisenstabes auf; sie halten sich im Gleichgewicht, wenn die Axen des Stabes und der Spirale zusammenfallen. 5) Der durchgehende oder innere Strom übt einen plötzlichen Stofs auf den eisernen Leiter aus, und zwischen dieser Wirkung und einer in gleichem Sinne wirkenden mechanischen Kraft ist kein Unterschied. 6) Alle deutlichen Töne, welche durch den äußeren oder inneren Strom, oder durch die Verbindung beider in einem Stabe, einem Faden, einer Platte von Stahl und Eisen hervorgebracht werden, finden in den vorhererwähnten mechanischen Wirkungen ihre vollständige Erklärung. Die durch die longitudinalen Composanten erzeugten Töne sind die nämlichen, wie die durch einen Schlag auf das Ende des Stabes in Richtung seiner Axe hervorgebrachten Longitudinaltöne. — Wartmann (1) glaubt aus einer Reihe von Versuchen mit Glasplatten, deren Harz- oder Zinnfoliebelegung electrisch geladen wurden, mit Saiten, Platten und Stäben von Eisen, Kupfer und Messing, welche der inducirenden Wirkung des Stromes oder eines Magneten ausgesetzt wurden und unter diesen Umständen ihre natürliche Tonhöhe beibehielten, schließen zu dürfen, dass die Induction die Elasticität nicht merklich ändert.

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VIII, 177.

Physiologi-sche Akustik. und der reflectirten Töne eine Ursache des peinlichen Kindrucks, welchen dasOhr erhält, wenn man mit einem Train unter einer Brücke durchfährt.

> Se gond (1) hat Untersuchungen über den Ursprung des verschiedenartigen Klanges der menschlichen Stimme angestellt. Je kleiner die Räume der Luftröhre, des Rachens, des Mundes und der Nase, desto heller und schreiender wird nach ihm die Stimme; was die Erklärung der Naserastimme betrifft, so macht Segond auf den Unterschied merksam, der darin liege, ob der Ton durch die Naseunhöhle gehe, oder ob er nur in der geschlossenen Nasenhöhle Resonanz finde. In dem letzteren Falle tritt der Character der Nasenstimme am Entschiedensten hervor.

Segond hat ferner Untersuchungen angestellt über die menschliche Stimme beim Einathmen (2), und über den Zusammenhang der Totalbewegung des Kehlkopfs mit der Tonhöhe und Tonstärke (3).

Apparate.

Eine Handorgel wurde beschrieben von Stein (4), die Akumeter oder Messinstrument für die Güte des Gehörs von Marlove (5) nach Blanchet's Angabe.

## Optik.

Lichtquellen. beim chemi

Draper hat Untersuchungen über die Lichtentwicklung Lichtentwi- beim Glühen (6) und bei dem Verbrennungsprocesse (7) Glühen und angestellt. — Um die Temperatur des anfangenden Glühen zu messen, bediente sich Dr. eines Platindrahtes von Zoll Dicke, welcher durch eine galvanische Batterie

> (1) Compt. rend. XXV, 204; Arch. gén. de Médec. Mars 1848; Jake bücher der gesammten Medicin LXI, 9-12. - (2) Compt. rend. XXV. 252; Instit. 1848, 63; Jahrb. d. ges. Medic. LXI, 11. — (8) Comp. rend. XXVII, 85; Jahrb. d. ges. Medic. LXI, 12. — (4) Compt. residence. XXIV, 333. — (5) Compt. rend. XXV, 676; XXVI, 580. — (6) Phil. Mag. [3] XXX, 345. — (7) Phil, Mag. [3] XXXII, 100; Instit. 1848. 153; Frorieps Notizen VII, 18.

er Anwendung des Rheostaten zu verschiedenen Tem- Elehtentwickelung aturen erhitzt wurde, welche durch die Ausdehnung und beim Glühr Platindrahtes gemessen wurden. Bei 525° begann der Processe. iht in einem dunkeln Raume zu leuchten, während die angende Glühtemperatur nach Newton 3350, nach vy 433°, nach Wedgewood 508°, nach Daniell 528° n soll. Kupfer, Antimon, Steinkohlen, Blei und Eisen gumen bei derselben Temperatur zu erglühen, wie das stin, und es scheint demnach die Temperatur des anfannden Glühens für die verschiedensten Körper die nämlie zu sein. Doch machen viele, namentlich kalkhaltige steine, eine Ausnahme. Draper fand, das Kalkstein, armor und mehr noch Flusspath früher erglühen, als Ei-1 - Eine prismatische Zerlegung des vom glühenden stindraht ausgehenden Lichtes bewies, dass im Allgemeia die am wenigsten brechbaren Strahlen zuerst, und mit gender Temperatur immer mehr der brechbareren Strah-1 ausgesendet werden. Dass auch nach der rothen Seite das Farbenbild sich um Etwas erweitert, erklärt Drar aus der zunehmenden Lichtintensität überhaupt. Bei 10° sah man vorzugsweise Orange und an der Stelle des b ein schwaches Grau. Erst bei 2130° war das Specm glänzend und wenig kürzer als das des Tageslichts. Mit Hülfe der photometrischen Methode von Bouguer d Draper, dass mit steigender Temperatur die Lichtnsität anfangs langsam, dann aber immer rascher wächst. ist bei 525° gleich 0, bei 1038° gleich 34, bei 1420° gleich 4, also 36 mal größer als bei 1038°. — Auch die australite Wärme nimmt, wie Versuche mit dem Thermoliplicator gelehrt haben, rascher zu, als die Temperatur. umt man die Wärme bei 545° Grad zur Einheit, so be-A sich dieselbe bei 800° auf 2,5, bei 1038° auf 7,8, bei 10° auf 17,8.

Die prismatische Zerlegung des Lichtes von Steinkohle, e in atmosphärischer Luft, und von Holzkohle, welche 1 Sauerstoffstrome brannte und dann allmälig erlosch,

Licht-entwickelung bewies, dass zwischen dem Grade der chemischen Wi entwickeiung beim Glibben kung und der Brechbarkeit der Strahlen ein Zusammenham besteht, der Art, dass bei minder lebhafter Verbrennun nur der weniger brechbare Theil des Farbenbildes vorhaus den ist und mit gesteigerter Intensität des chemischen Processes immer mehr der brechbareren Strahlen hinzutreten-Die Folgerung Draper's, dass bei jedem Grade der Verbrennung Strahlen einer bestimmten Farbe entwickelt werden, und demnach eine Lichtflamme, in welcher die Hestigkeit der Verbrennung von Außen nach Innen abnimmt, aus concentrischen Hüllen von allen Regenbogenfarben bestehen müsse, so daß sich im horizontalen Querschnitte in der That ein Regenbogenkreis beobachten lasse, ist keineswegs begründet. Von hierdurch dem hellsten Theile, in welchem die weißglühenden Kohlentheilchen schwimmen, werden, wie aus den vorhin angegebenen Versuchen und denjenigen über das beim Glühen entwickelte Licht hervorgeht, alle Farbenstrahlen ausgesendet; wenn auch die äußerste, heißeste Hülle vorzugsweise blaues, die innerste vorzugsweise rothes Licht geben mag. - Dass das Spectrum farbiger Flammen zwar viele Farbenstrahlen, jedoch gewisse Farben vorherrschend zeigt, ist nichts Neues (Radicke, Optik II, 201). — Draper analysirte einen horizontalen Streifen der Spiritusflamme und fand alle Farbenstrahlen vor, die rothen gaben bei horizontal gerichteter Kante des Prismas das schmalste, die violetten Strahlen, welche sich am Weitesten nach Außen erstrecken, das breiteste Farbenbild. Im Gelben zeigte sich eine glänzende Linie, Brewsters monochromat. Strahl. Die Kohlenoxydflamme, in atmosph. Luft blau, ändert im Sauerstoffgase ihre Farbe nicht; die rothe Flamme des Cyangases dagegen nimmt im Sauerstoff einen blendenden Glanz an, ihr Farbenbild erweitert sich namentlich nach der violetten Seite hin. - Durch Einführung von Luft ins Innere einer Oelflamme mittelst des Löthrohrs wurde das prismatische Farbenbild wesentlich verändert. Draper giebt an, dass die blaue

Flammenspitze keine rothen und orangefarbigen Strahlen entwickelung mehr gab, und das Spectrum aus 5 von einander getrennten beim Olühen und beim Räumen, einem gelben, zwei grünen, einem blauen und ei- chemischen nem violetten, bestand. - Die Ansicht Draper's, dass bei dem chemischen Processe alle materiellen Theilchen in Schwingungen gerathen, welche bei der Verbrennung z.B. von 400 Billionen in der Secunde auf 800 Bill. sich vermehren, mag man gelten lassen. Die Regelmässigkeit der Differenzen aber, welche er bei den Wellenlängen, die den Frauenhofer'schen Linien entsprechen, im Verhältnifs der Zahlen 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 stehend fand, kann keine Bedeutung haben, da Frauenhofer aus den 2000 Linien des Sonnenspectrums nicht einmal überall die stärksten ausgewählt hat, gerade darum, weil es ihm mehr um einen ebenmässigen Abstand zu thun war.

Volger (1) hat die Natur der Lichtslamme einer neuen Natur der Lichtslamme. Betrachtung unterworfen. Nachdem er die bekannte Zusammensetzung und Zersetzung der Fettarten bei der Verbrennung übersichtlich zusammengestellt, geht er auf die allmälige Entwickelung der Flamme beim Anzünden ein. An der Spitze des Dochtes entsteht zuerst die sogenannte "Flammenknospe«, ein kugelförmiges, blaues Flämmchen, in welchem Kohlenoxyd, Wasserstoffgas und Kohle verbrennen; dieselbe ist umgeben von einem röthlichvioletten Flammenschein, dem "Schleier". Die gesteigerte Hitze bildet nun die eigentliche Lichtflamme, welche aus der aufbrechenden Knospe, die fortan als Hülle den untern Theil der Flamme umgiebt, hervorblüht. Ihr Inneres besteht aus einem dunkeln Gaskegel, welcher die unmittelbaren Zersetzungsproducte der Fettsäuren enthält und von einem ebenfalls dunkeln Hohlkegel, der zinneren Mützeu, umhüllt ist, welcher die bereits in Kohlenstoff und Wasserstoff geschiedenen Zersetzungsproducte enthält, und sich vom innern Kegel dadurch unterscheidet, dass er Russ giebt.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 82.

Natur der Die "äussere Mütze" bildet den stark leuchtenden The der Flamme, in welchem der Wasserstoff verbrennt un der Kohlenstoff weissglüht; die Umgebung dieses Theile endlich leuchtet schwach und russt gar nicht, in ihr verbrenn Kohlenstoff und Wasserstoff.

> E. Becquerel (1) hat die Wirkung der verschiedenen Theile des Spectrums auf den Canton'schen und den Bologneserphosphor (Schwefelcalcium und Schwefelbarium) untersucht, und gefunden, dass die brechbarsten Strahlen jenseits vom Violett die Phosphorescenz hervorrufen, und dass in diesem Theile des Spectrums Stellen größerer und kleinerer Wirkung zu unterscheiden sind; dass die Strahlen vom Violett nach dem Roth hin dagegen die Phosphorescenz zerstören, nachdem sie dieselbe auf kurze Zeit erhöht, oder die Aussendung aller verwendbaren Strahlen beschleunigt haben. Draper (2) theilt mit, dass in einem Werke von Wilson (1776) bereits die obigen Resultate zu finden sind.

> Matteucci (3) hat eine Notiz über die phosphorescirende Substanz der Fische und die Phosphorescenz des Meeres mitgetheilt.

Theorie des Lichtes.

Bezüglich der drei Lichtstrahlen, welche den drei einfachen Schwingungen des Aethers entsprechen, theilt Cauchy (4) die folgenden Resultate mit:

1. Bei Voraussetzung ebener Wellen pflanzen sich die drei Lichtstrahlen mit Geschwindigkeiten fort, deren Quadrate die Wurzeln einer Gleichung vom dritten Grade sind. Zwei Wurzeln entsprechen den seither von den Physikern beobachteten Strahlen; sie sind gleich für die einfach brechenden, ungleich, wiewohl wenig verschieden bei den doppelbrechenden und denjenigen homogenen Mitteln, welche die Polarisationsebene drehen, imaginär bei den Metallen und undurchsichtigen Körpern.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 244; Compt. rend. XXV, 632. -(2) Phil. Mag. [3] XXX, 87. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 358. — (4) Instit. 1848, 229 u. 398.

- 2. Aus den beiden Grundsätzen der correspondirenden Theorie ewegungen und der Continuität der Aetherbewegung en die Bedingungsgleichungen, welche hinreichen, um Art der Polarisation, sowie die Intensität der an der rfläche durchsichtiger oder undurchsichtiger Mittel zuekgeworfenen und gebrochenen Strahlen zu finden.
- 3. In Beziehung auf den dritten Strahl zeigt die Rechng, dass er verschwindet, wenn das einfallende Licht entder senkrecht zur Einfallebene schwingt, oder wenn es rallel oder senkrecht zur reflectirenden Fläche fortgeht; dlich, dass er für jedes Mittel in einer merklichen Entservon der Trennungsfläche erlischt. Der Quotient der mheit durch den Verschwindungscoëfficienten des dritten rahles ändert seinen Werth beim Uebergang des Strahles ersten Mittel zum zweiten, ausgenommen, wenn die berfläche das Licht unter gewisser Incidenz vollständig plarisirt. Der Unterschied beider Werthe, mit dem Brerangsverhältnis multiplicirt, giebt zum Product den klei-Coefficienten, welchen die auf durchsichtige Körper ezüglichen Formeln enthalten, wie sie durch Jamin's ersuche bewährt gefunden wurden.
- 4. Die Existenz des dritten Strahles scheint noch durch ndere Erscheinungen angezeigt zu werden, wie durch den Achtverlust im zurückgeworfenen Strahl bei schiefen Incilemzen und die von Arago beobachtete Polarisation des terstreuten Lichtes.

Challis (1) hat eine Theorie der Fortpflanzung der Lichtstrahlen und der Polarisation auf neue Voraussetzungen über die Constitution des Aethers, den er als compresabel annimmt, gegründet.

Mac-Cullagh (2) hat einen Versuch einer dynami- . schen Theorie der Reflexion und Brechung an Krystallen mitgetheilt.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 365; Instit. 1848, 59. — (2) Trans. of the royal Irish Acad. XXI.

Gradlinige Fortpflanzung des Lichtes. Aberration des Lichtes.

Die Erklärung der Aberration des Lichtes, welche nach der Emissionstheorie ohne Schwierigkeit ist, wird von dem Standpunkt der Wellentheorie aus bekanntlich durch den Umstand verwickelt, dass die durch den Himmelsrau gehenden Strahlen bei ihrer Annäherung an die Erde den mit derselben durch die Rotation und Translation bewegten Aether eintreten, und ihre Bahn unter dieser Umständen nachgewiesen werden muß. Fresnel hatte den Knoten durchhauen durch die Annahme, die Erde bewege sich mit allem Festen und Flüssigen durch den ruhenden Aether, wie ein Netz mit weiten Maschen durch die Luft. Doch hat diese unwahrscheinliche Voraussetzung die Physiker nicht befriedigt. Zu der Discussion über diese Materie, welche hauptsächlich im Jahre 1846 meist auf mathematischem Wege geführt wurde (1), sind 1847 und 1848 noch einige Zusatzbemerkungen von Powell (2), Challis (3) und Stokes (4) gemacht worden.

Interferent bei grossem Gangunterschied.

Fizeau und Foucault (5) haben zur Beobachtung von Interferenzerscheinungen der mannigfaltigsten Art einen Apparat construirt, welcher von den Berichterstattern der franz. Academie, Babinet, Arago und Regnault, als eine experimentelle Erfindung ersten Ranges, geeignet für das Studium der einfachsten wie der verwickelsten optischen Erscheinungen bezeichnet wird. Strahlen, welche von einer engen Oeffnung ausgehen, werden durch eine Linse parallel gemacht, und durchdringen dann ein, zwei, oder drei, ja selbst fünf starkbrechende Prismen. Die Farbenstrahlen werden somit auf eine höchst vollkommne Weise getrennt, und die gleichartigen durch eine zweite Linse in einem Punkt vereinigt. Das Farbenbild bietet die dunkeln Linien in großer Schärfe dar; es kann auf einem

<sup>(1)</sup> Doppler, Abh. der böhm. Ges. 5. F. III, 747. Stokes, Phil. Mag. [3] XXVII, 9; XXVIII, 15. 76. 335; XXIX, 6. 62. Challis, Phil. Mag. [3] XXVII, 321; XXVIII, 90. 176. 393. Powell, Phil. Mag. [3] XXIX, 425. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 93. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 168. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 343. — (5) Instit. 1848, 189.

weißen Schirm, einem matten Glase, oder unmittelbar bei grossem mittelst einer Mikrometerloupe beobachtet werden. Die unterschied. Erfinder des Apparates haben mittelst desselben Fransen mit sehr großem Gangunterschiede, sowohl mittelst der Spiegel, als durch Verzögerung des einen Strahls durch zweimalige Reflexion in einer Glasplatte, oder durch doppelte Brechung in Kalkspathplatten von 5<sup>mm</sup>, Bergkrystallplatten von 50 Dicke, hervorgebracht; sie haben die Erscheinungen der chromatischen Polarisation beobachtet, die dabei wirkenden Gangunterschiede, sowie die Constanten der geradelinigen, kreisförmigen und elliptischen Polarisation gemessen, und mannigfaltige theoretische Folgerungen von Wichtigkeit gezogen. Die Abhandlungen sind in den Recueil des savans étrangers aufgenommen.

Baden-Powell (1) hat einen neuen Fall der Inter-Ein neuer Fall von Interferenz untersucht. In ein Hohlprisma mit Sassafras-, Anis- oder Kassiaöl gefüllt taucht man einen Glasstreifen, 80 dass nur die durch den breiteren Theil des Prismas gehenden Strahlen denselben durchdringen. Das Farbenbild einer Lichtlinie ist dann mit schwarzen Bändern durchzogen parallel der Lichtquelle und der brechenden Kante des Prismas. Wendet man Flüssigkeiten an, welche schwächer brechen wie Glas, z. B. Terpenthinöl oder Wasser, so muss man den Glasstreifen in den engeren Theil des Prismas hinabsenken und den breiteren Theil frei lassen. Es seien m und n die Brechungscoöfficienten des Glasstreifens und der Flüssigkeit, à die Wellenlänge eines Strahles, m', n', l' dieselben Größen für einen zweiten Strahl, d die Dicke der Platte, so ist die Anzahl a der Streifen zwischen beiden Farbenstrahlen a =  $d\left\{\frac{m-n}{\lambda} - \frac{m'-n'}{\lambda'}\right\}$ Wenn man doppelbrechende Platten anwendet, erhält man zwei Reihen von Streifen übereinander gelagert.

Mossotti (2) hat bereits 1845 eine besonders gedruckte Analyse des Abhandlung über die Eigenschaften der Frauenhofer'schen achen Gitterapectrums.

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 314; Phil. Mag. [3] XXXIII, 155. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 509.

Analyse des Gitterspectra zu Pisa herausgegeben, worin er Formeln schen Gitter- mittheilt, welche die Abhängigkeit der Wellenlänge und Intensität von der Lage eines Farbenstrahles im Spectrum ausdrücken. Das Gitterspectrum ist als das normale, das prismatische nur als ein verzerrtes Spectrum zu betrachten. Denkt man sich die Länge des Gitterspectrums in 360 Theile getheilt und bezeichnet sie mit 2  $\pi$ , so ergiebt sich aus den Beobachtungen die Wellenlänge A, wellche einem Bogen  $\varphi$ , von der Mitte des Spectrums aus gemessen, entspricht  $\lambda = 553.5 + 184.5 \frac{\varphi}{\sigma}$ , was für die äußersten Enden 369 und 738 giebt, wobei die Einheit der million te Theil des Millimeters. Die Formel  $n = \frac{1}{\nu} = i + h \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^2$ 

 $+ k \left(\frac{\lambda_0}{\lambda}\right)^4$  drückt den Brechungsindex n eines Strahles durch dessen Wellenlänge à aus, worin à die Wellenlänge eines bestimmten Strahles ist, dessen Ablenkung jedesmal gemessen werden muß. Macht man mehr Messungen, als Unbekannte vorhanden sind, so können die Coëfficienten i, h und k nach der Methode der kleinsten Quadrate berechnet werden. - Wenn x den Winkelabstand zwischen dem Strahle & und & bedeutet, so ist

$$\frac{\sin \frac{1}{2} (\varphi + \psi + x)}{\sin \frac{1}{2} \varphi} = i + h \left(\frac{\lambda_{\bullet}}{\lambda}\right)^{2} + k \left(\frac{\lambda_{\bullet}}{\lambda}\right)^{4}$$

und wenn G die Intensität eines Punktes im Brechungsspectrum, so ist die Intensität des nämlichen Farbenstrahls im Gitterspectrum  $\Gamma = n \frac{dx}{dt}$ . G, worin n ein constanter Coëfficient ist. Für die bekannten 7 Linien sind die Werthe von  $\frac{1}{n}\Gamma$ 

Legt man eine Coordinatenaxe durch die Mitte des Gitterspectrums, also den Farbenstrahl, dessen Wellenlänge  $\lambda = 553,5$ , so giebt Mossotti folgende Gleichung, welche die beiderseits symmetrische Abnahme der Intensität in diesem Spectrum ausdrücken soll:

$$z^{4} = \frac{1}{4} \chi \left\{ 1 - \frac{3 \chi (1 - \chi)}{1 + 4 \chi^{2} \cdot e^{-\frac{3}{\chi}}} \right\}$$

chen Gitter-

=  $3 \pi \frac{\lambda - 553,5}{553,5}$ , und  $\chi = \frac{1-\Gamma}{\Gamma}$ . Die aus dieser ür das Brechungsspectrum abgeleiteten Werthe ine genügende Uebereinstimmung.

nus (1) beschreibt einen Apparat, mit Hülfe desffractionserscheinungen in der Toricelli'schen Leere ngt. Lichtquelle und Diaphragmen befinden sich im leeren Raume, so dass allen Einwendungen welche eine Fortpflanzung des Lichtes durch die n Theile der Körper annehmen wollen, begeg-

Gesetze der Zurückwerfung des Lichtes haben zuräckwerillgemeinerung und zugleich eine Vereinfachung Lichtes. durch die mathematische Analyse Cauchy's und imentellen Arbeiten von Jamin und Senarmont. sind um so werthvoller, als sie eine Reihe der

Beobachtungsmethoden enthalten, und zeigen, wie die Anwendung der Doppelbrechung und chro-Polarisation, verbunden mit einfachen mathemaetrachtungen, für die genaue Bestätigung optischer und die Messung der erforderlichen Constanten

werden kann.

geben zunächst diejenigen Formeln Cauchy's (2), ie Intensität des an opaken, insbesondere metalliörpern reflectirten Lichtes ausdrücken, da in den experimentellen Arbeiten mehrfach hierauf Bezug Zur Characterisirung einer homogenen itigen Substanz genügt die Kenntniss ihres Brerhältnisses; bei den opaken Körpern wird der ge-Strahl in sehr geringer Tiefe ausgelöscht, und nimmt daher für diese Körper eine zweite Con-

erl. Acad. Ber. 1847, 79; Pogg. Ann. LXXI, 408. — (2) Compt. I, 86; Pogg. Ann. LXXIV, 543.

Zurückwerfung des Lichtes.

stante, den Auslöschungscoöfficienten, in Anspruch. – E seien  $\vartheta$  und  $\varepsilon$  so gewählt, daß  $\vartheta$  cos  $\varepsilon$  und  $\vartheta$  sin  $\varepsilon$  de Brechungs- und Auslöschungscoöfficienten für senkrecht Incidenz vorstellen,  $J^2$  und  $J'^2$  seien die Intensitäten de unter einem Winkel i reflectirten Lichtes, wenn der einfallende Strahl senkrecht oder parallelezur Einfallebene pols risirt ist, so hat man  $J^2 = \operatorname{tg}\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$ ;  $J'^2 = \operatorname{tg}\left(\chi - \frac{\pi}{4}\right)$ (I) worin

 $\cot \varphi = \cos \left(2 \epsilon - \mathbf{u}\right) \sin \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\mathbf{U}}{\mathbf{v}^3 \cos i}\right); \cot \chi = \cos u \sin \left(2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{\cos i}{\mathbf{U}}\right)$ und es sind u und U durch die folgenden Gleichunge gegeben

 $\cot (2 \mathbf{u} - \epsilon) = \cot \epsilon \cos \left( 2 \arctan \operatorname{tg} \frac{\sin i}{\vartheta} \right); \mathbf{U}^{3} = \frac{\sin 2 \epsilon}{\sin 2 \mathbf{u}} \cdot \vartheta^{3} (3)$ 

Die beiden Composanten, in welche jeder geradelini polarisirte Strahl bei der Reflexion zerlegt gedacht werde kann, eine senkrecht und eine parallel zur Einfallebene, erhaten bei der Zurückwerfung einen Gangunterschied  $\delta$ , we cher durch die Gleichung tg  $\delta = \text{tg } 2 \omega$  sin u gegebe ist, während  $\omega$  durch die Beziehung tg  $\omega = \frac{U \cdot \cos i}{\sin^2 i}$  bestimmt wird. Für die Hauptineidenz (den Winkel der stärkste Polarisation) wird  $\delta = \frac{\pi}{4}$ , also  $\omega = \frac{\pi}{4}$  und  $U = \sin i \cdot \text{tg}$  endlich u = 2 A, worin A das Azimut bezeichnet, we ches der reflectirte Strahl annimmt, wenn das Azimut des einfallenden  $= \frac{\pi}{4}$  ist. Hat man i und A gemessen, us u und U berechnet, so führt man sie in die aus (3) for genden Gleichungen tg  $(2 \varepsilon - u) = \text{tg } u \cos (\pi - 2 i)$   $\Re = \frac{\sin 2 u}{\sin 2 \varepsilon}$  U ein und berechnet  $\varepsilon$  und  $\Im$ , sodann  $\Im$  und und endlich die Intensitäten  $\Im$  und  $\Im$ .

Es ist bekannt, wie man seither in Beziehung auf die Zrückwerfung des Lichtes die durchsichtigen und die metallische Substanzen als zwei gesonderte Gruppen betrachtete, die zsteren sollten einen geradelinig polarisirten Strahl von beli bigem Azimut stets wieder geradlinig polarisirt reflectire indem angenommen wurde, dass der Phasenunterschied d

Zurtickwei fung des

componirten Systeme, senkrecht und parallel zur Einfallebene, von 0° Incidenz bis zum Polarisationswinkel = 0 oder =  $2 \pi$ , von da bis zu 90° Incidenz =  $\pi$  sei. Die Metalle boten dagegen statt vollständiger Polarisation nur ein Polarisationsmaximum, und verwandelten die geradlinige Schwingung, wenn diese nicht gerade senkrecht oder parallel der Einfallebene erfolge, in eine elliptische, indem der Phasenunterschied von 0º Incidenz bis zur Hauptincidenz allmälig von 0 bis  $\frac{3\pi}{4}$ , und von der Hauptincidenz bis zu 90° von  $\frac{3\pi}{4}$ bis n wächst. – Einige durchsichtige Substanzen von hohem Brechungsvermögen, wie der Diamant, schienen Mittelglieder zwischen jenen beiden Gruppen abzugeben, indem man innerhalb gewisser Grenzen elliptische Polarisation bei denselben wahrnahm. Dale (1) hat eine Reihe nicht metallischer Substanzen von hohem Brechungscoöfficienten namhaft gemacht, welche das Licht elliptisch polarisiren, wie Indigo, künstl. Realgar, Diamant, Schwefelzink, Antimonglas, geschmolzener Schwefel, Tungstein, kohlens. Blei, Hyazinth, arsenige Säure, Granat, Idokras, Helvin, Labrador, Hornblende, Chromblei, Silberglätte, Bleiglätte, Tusche; und die Ansicht ausgesprochen, es möge die elliptische Polarisation der ganz allgemeine Fall sein, keine Substanz polarisire wahrscheinlich vollständig, der Rest des unpolarisirten Lichtes möge aber bei den Substanzen mit niedrigem Brechungsverhältnifs zu gering sein, um wahrgenommen zu werden; die mathematische Theorie der Re-<sup>flexion</sup> müsse die Zurückwerfung an Metallen, an durchsichtigen Substanzen mit hohem und niederm Brechungscoëfficienten in Eine Gleichung zusammenfassen.

Jamin (2) scheint die obige Ansicht Dale's nicht gekannt zu haben, giebt aber deren Inhalt als ausgemachte Wahrheit, von ihm, wie er sagt, durch eine sehr genaue Beobachtungsmethode, welche er indessen noch nicht mit-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III, 262, aus Athen. Nr. 986; Instit. 1846, 368.

(2) Compt. rend. XXVII, 147.

Zurückwerfung des Lichtes. theilt, begründet. Er ist zu dem Resultate gelangt, da die seitherige Eintheilung der homogenen Mittel in durch sichtige, welche den zurückgeworfenen Strahl geradelin polarisiren, und metallisch-undurchsichtige, welche ihm elli tische Polarisation ertheilen, nicht ferner beizubehalten s indem der Fall der elliptischen Polarisation der ganz alle meine sei. Wenn man die reflectirenden Substanzen na ihren Brechungscoëfficienten ordnet, so nimmt, indem m nach und nach zu den schwächer brechenden Mitteln übe geht, die elliptische Polarisation des reflectirten Strah immer mehr ab, bis man zu dem Fall der geradelinig Polarisation gelangt, für welchen die Theorie Fresnel gilt. Der Winkel eines Polarisationsmaximums, welcher dem Silber kaum merklich ist, trittealso hierbei imu deutlicher hervor, der Phasenunterschied der beiden 1 einander rechtwinklichen Vibrationen ändert sich von # 2 π zwischen Grenzen, deren erste unter, die zweite ob halb des Polarisationswinkels liegt; diese Grenzen, welc bei den metallischen Substanzen mit der streifenden u senkrechten Incidenz zusammenfallen, nähern sich einand umfassen bei dem Glase nur einen Winkel von 4 bis Graden, und treffen endlich im Polarisationswinkel zusa men. Die doppelte Eigenschaft, das Licht vollständig u geradelinig zu polarisiren, findet sich nur bei wenigen K pern, deren Brechungsverhältnis nahe gleich 1,4 ist, a nur für diese sind die Fresnel'schen Formeln in al Strenge anwendbar. - Geht man zu Substanzen von ne schwächerer Brechkraft fort, so beginnt die elliptische I larisation auf's Neue aufzutreten, mit dem Unterschie dass nun die Schwingungen senkrecht zur Einfallebene e Verzögerung gegen diejenigen in der Einfallebene erleid während bei den stärker brechenden Substanzen das U gekehrte stattfindet. Die letzteren nennt Jamin posit erstere negative Substanzen. - Auch wenn die vollständ Polarisation nicht in aller Strenge stattfindet, so kann n doch, wegen der geringen Empfindlichkeit des Auges,

welche der Phasenunterschied gleich  $\frac{3\pi}{2}$  und deren Messung mit großer Schärfe erfolgen kann. Das Brewstersche Gesetz, wonach die Tangente des Polarisationswinkels dem Brechungsverhältniss gleich ist, kann numerisch für die Hauptincidenz beibehalten werden. – Die beiden Reflexionsconstanten der Metalle, nämlich Hauptincidenz und Verhältnis der Amplituden der beiden Composanten des unter dem Polarisationswinkel reflectirten Strahles, oder auch das Azimut des reflectirten Strahles, müssen nunmehr auch für die durchsichtigen Substanzen beibehalten werden, wie klein auch der Werth sein mag, welchen die letztere Constante in diesem Falle meistens annimmt. Jamin bemerkt, dass die Formeln von Cauchy, welche ausser dem Brechungsverhältnis noch den Ellipticitätscoëfficienten einschlos-

sen, in ihrer Allgemeinheit von dem Autor nur für die Substanzen beibehalten worden sind, deren Typus der Diamant ist, und im Uebrigen den Beobachtungen gemäß, welche die elliptische Reflexion nur als einen besondern Fall erschei-

Nunmehr treten diese

nen ließen, beschränkt wurden.

Formeln wieder in das Recht allgemeiner Gültigkeit ein. Eme Andeutung seiner Beobachtungsmethode giebt Jamin (1), indem er sagt, dass er polarisirtes Sonnenlicht urchsichtigen Substanzen reflectiren und dann durch wei gekreuzte Quarzprismen von gleichem Winkel gehen liefs und es mit einem Nikolanalysirte. Die Verschiebung <sup>der</sup> parallelen Fransen deutete jederzeit auf einen zwischen den rechtwinkligen Composanten vorhandenen Phasenunterschied.

Die Gesetze der Metallreflexion sind von Jamin (2) Reflexion an Metallreflexion einer neuen Prüfung mit Hülfe genauerer Methoden unter-Worfen worden. Die Zahlenresultate stimmen mit den Formeh von Neumann, dessen übrigens Jamin mit keinem Worte erwähnt, und denjenigen Cauchy's (S.170) mit einer

Polarisationswinkel mit der Hauptincidenz verwechseln, für zuräckwer-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 383; Instit. 1848, 93; Pogg. Ann. LXXIV, <sup>248</sup>. – (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 296; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 437.

seither in diesen Untersuchungen nicht gekannten G nauigkeit.

> Um die Intensitäten der nach den Azimuten 0° und 9 polarisirten Strahlen bei verschiedenen Einfallwinkeln messen, bediente sich Jamin eines ebenen Spiegels, welch zur Hälfte aus Metall, zur andern Hälfte aus Glas besta so dass beide Platten nach einer geraden Linie dicht an einanc stiefsen. An dieser Grenze wurden die polarisirten Strahl reflectirt, und dann mit einem doppelbrechenden Prisi aufgefangen. Sind  $\beta$  und  $\beta'$  die Azimute des Hauptschn tes des Prismas, für welche das ordentliche Bild des M talls dem aufserordentlichen des Glases, und das aufse ordentliche des Metalls dem ordentlichen des Glases s Intensität gleich wird, so hat man mit Zugrundelegung de bekannten Fresnel'schen Formeln:  $J^2 = tg^2 \beta \cdot \frac{\sin^2 (i-1)}{\sin^2 (i+1)}$  $=\cot^2 \beta' \frac{\sin^2 (i-r)}{\sin^2 (i+r)}$  für das Polarisationsazimut 0, un  $I^2 = tg^2 \beta \cdot \frac{tg^2 (i-r)}{tg^2 (i+r)} = \cot^2 \beta \cdot \frac{tg^2 (i-r)}{tg^2 (i+r)}$  für das Azimut 90° da das Licht an der Glasplatte in der Nähe des Polariss tionswinkels so gut wie ganz ausgelöscht wird, so entstell hier eine Lücke von einigen Graden. Da man zur Berech nung von J2 und I2 den Brechungscoëfficienten des Glase kennen muss, so bestimmte Jamin diesen durch Messun des Azimutes A' eines zurückgeworfenen Strahles, welche unter dem Azimut  $\frac{\pi}{4}$  einfällt. Es ist tg A' =  $\frac{\cos (i+r)}{\cos (i-r)}$ un

> hiernach tg  $r = \frac{tg\left(\frac{\alpha}{4} - A'\right)}{ta}$ ; man kann also verschieden

Incidenzen anwenden und den Mittelwerth nehmen. - A Lichtquelle diente eine Carcel'sche Lampe, deren Flamm im Brennpunkt einer Linse stand; ein rothes Glas macht das Licht homogen. Versuche mit Platten von Stahl Spiegelmetall gaben eine vortreffliche Uebereinstimmun der Beobachtungen mit den oben mitgetheilten Formel Cauchy's.

Phasenumterschied, welcher von der Incidenz 0° bis zu Reflexion an Metallen. is  $\frac{\lambda}{2}$  wächst, beim Polarisationsmaximum =  $\frac{\lambda}{2}$ en zwei Reflexionen an dem nämlichen Metalle Hauptincidenz einen Gangunterschied  $\frac{\lambda}{5}$ , also wielinig polarisirtes Licht; denn die Bedingung für rherstellung der geradelinigen Schwingung ist , dass der Gangunterschied der zwei rechtwinkosanten =  $n \frac{\lambda}{2}$  ist. – Bei drei Reflexionen an Spiegeln wird man einen kleineren und einen infallwinkel, als die Hauptineidenz, wählen müssen, , welche bei Einer Reflexion  $\frac{\lambda}{6}$  und  $\frac{\lambda}{3}$  Phasenuneben, damit man nach der letzten Reflexion 3. .  $\frac{\lambda}{n} = \lambda$  Phasenunterschied, also geradelinige Po-Ueberhaupt giebt es bei m Reflexionen idenzen der wiederhergestellten Polarisation, und daß man durch Beobachtung derselben, bei allehmender Zahl der Reflexionen, experimentell kann, wie sich die Phasendifferenz mit der Inci-Zwei parallele Metallplatten, deren Abstand er Schraube veründert werden konnte, dienten ren, und man beobachtete, bei welchen Incidenkol das Minimum der Helligkeit zeigte, welches urch eine Uebergangsfarbe zwischen dunkelblau lpurpur ausgezeichnet war; das Azimut des einrahles war beliebig. - Cauchy giebt zur Berechhasendifferenz den Ausdruck tg  $\delta$ =tg 2  $\omega$  . sin u,  $u = \frac{U \cos i}{\sin^2 i}, \text{ während } u \text{ und } U \text{ hier die näm-}$ utung haben, wie in den oben mitgetheilten Versuche an Silber, Stahl und Zink gaben eine edigende Uebereinstimmung mit dem Resultate ing.

Reflexion an

Es lassen sich mittelst einer leichten Recl folgenden Eigenschaften der elliptischen Schwing che ein polarisirter Strahl annimmt, wenn er im einfällt, nachweisen, Eigenschaften, welche sich beziehen auf das Verhalten des elliptisch polarisi les gegen ein doppelbrechendes Prisma. Hauptschnitt des doppelbrechenden Prismas par einer Axe der Ellipse, so hat das eine Bild die g andere Bild die kleinste Intensität. 2) Die Inte Schwingungen in Richtung der Axe ist dem Q Länge derselben proportional. 3) Jede elliptisch gung kann in zwei, nach Richtung der beiden ! risirte Strahlen zerfällt werden, deren Intensit Quadrat der Axenlängen proportional und dere unterschied =  $\frac{\lambda}{4}$  ist. 4) Die beiden Bilder sin wenn der Hauptschnitt den Winkel beider Axen Nach diesem letzten Satze hat Jamin die Lage ausgemittelt, indem, wenn die Stellung des Hau gefunden war, welche gleichen Bildern entspricht Azimut nur um 45° zu vergrößern und zu v hatte. Die Messungen, welche für die Incidenze bis 86° an Spiegelmetall mit rothem homogene vorgenommen wurden, stimmten gut mit dem Re Berechnung nach den Formeln tg 2  $\omega = \text{tg 2 } \alpha$  $=\frac{3}{1}$ tg a, worin a das Azimut des einfallender ω das Azimut der Axen der Ellipse bedeutet. ser Gelegenheit bestimmte Jamin auch das Ver der Intensitäten der in den Hauptazimuten 1 Strahlen. Wenn die beiden Bilder gleich se hat man für das Azimut  $\omega'$  die Bedingung  $\cos \delta \operatorname{tg} 2 \omega' = - \cot 2 \alpha$ , und indem man fü seinen Werth und  $\frac{J}{I}$  = m setzt,  $2 \cot \delta \lg 2 \omega' = \frac{1}{m \cot i}$ Bringt man den Hauptschnitt in die Reflexionseb  $\omega' = 0$ , und  $\frac{J}{I} = tg\left(\frac{\pi}{2} - a\right)$ . Man hat also bei denen Incidenzen, indem der Hauptschnitt des Zerlegers in Referation." der Reflexionsebene steht, an dem betreffenden Nikol nur dasjenige Azimut des einfallenden Lichtes zu messen, bei welchem die Bilder gleich werden. Die Versuche an Spiegelmetall bei den Incidenzen 30° bis 86° gaben eine sehr gute Uebereinstimmung mit dem Resultate der Rechnung.

Die Bemerkungen Jamin's über die mehrfachen Reflexionen, insbesondere über die Lage und absolute Größe des Azimuts des reflectirten Strahles, wenn das Azimut a des einfallenden gegeben ist, enthalten nur Bekanntes; seine Messungen an einer Kupferplatte stimmen hinlänglich gut mit dem Resultat der Rechnung. - Desgleichen sind die Bemerkungen über die Reflexion an Spiegeln, welche gegeneinander geneigt sind, nur eine Recapitulation der Neumann'schen Formeln und Brewster'schen Versuche.

Jamin (1) hat die Messung der beiden Constanten der Parbe der Metelle. metallischen Reflexion für Silber, Glockengut, Stahl, Zink, Spiegelmetall, Kupfer und Messing ausgeführt, indem er jedesmal zwei Platten parallel auf einem horizontalen getheilten Kreise aufstellte und auf dieselben nacheinander die verschiedenen prismatischen Farbenstrahlen fallen liefs, durch einen Nikol, welcher das Azimut der Polarisation bestimmte; das Azimut nach der Reflexion ward mittelst eines am Kreise verschiebbaren, doppeltbrechenden Prismas beobachtet. — Die Incidenzen der wiederhergestellten Polarisation nehmen bei allen Metallen vom Roth zum Violett hin ab, umgekehrt wie die Polarisationswinkel für durchsichtige Substanzen, welche mit der Brechbarkeit des Strahles zunehmen. Für Silber, Kupfer, Messing und Glockengut nehmen die Azimute vom Roth zum Violett hin ab, und zwar beim Silber um <sup>0°,5</sup>, beim Glockengut um 7° 12'. Eine zweite Klasse von Metallen, wozu Zink und Stahl gehören, zeigt gerade das umgekehrte Verhalten. Beim Spiegelmetall nehmen die Azi-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 811; Pogg. Ann. LXXIV, 528; Instit. <sup>1848</sup>, <sup>38</sup>; Compt. rend. XXV, 714; XXVI, 83.

Parbe der Metalle, mute vom Roth zum Grün ab, und dann wieder zu bis zur 🗷 Violett. - Mit Hulfe der gemessenen Constanten kann des Intensität der reflectirten Strahlen nach den oben mitge theilten Formeln Cauchy's, deren Richtigkeit durch zahal reiche Versuche bestätigt ist, leicht berechnet werden.

> Die Hauptresultate dieser Formeln sind: 1) bei der streifenden Incidenz sind alle gutpolirten Metalle vollkommmen weis, 2) beleuchtet durch ein in der Einfallebene polarisirtes Licht zeigen sie eine eigenthümliche, sehr blasse Farbe, mit vorherrschendem Weiss, 3) beleuchtet durch rechtwinklich gegen die Einfallebene polarisirtes Licht zeigen sie eine lebhaftere Farbe, mit weniger Weis, 4) bei lothrechter Incidenz bleibt die eigenthümliche Farbe unverändert, das Azimut hat begreiflicher Weise keinen Einfluss. Für diesen letzten Fall sind die Cauch y'schen Formeln, wenn J die Intensität, i die Incidenz der wiederhergestellten Polarisation bedeutet:

$$J^{2} = \tan g (\varphi - 45); \cos \varphi = \cos 2 A \cdot \sin 2 (arc \cdot tg = \frac{\cos i}{\sin^{2} i})$$

Ist a das anfängliche Azimut, und sind x', x", x" die Azimute des wieder geradlinig polarisirten Strahles nach 2, 4, 6... Reflexionen, so ist:

tg 
$$x'=tg^2$$
 A.  $tg$  a;  $tg$   $x''=tg^4$  A.  $tg$  a;  $tg$   $x'''=tg^6$  A.  $tg$  a woraus sich die Bedeutung des Winkels A ergiebt.

Jamin berechnete hiernach die Intensitäten der Hauptstrahlen nach 1 und nach 10 Reflexionen, und dann nach Newton's Farbenregel (Biot's Physik T. III, S. 446) die Farbe des Metalls. U sei nach gewöhnlicher Bezeichnung der Winkel, welchen die berechnete Farbe eines jeden Metalls mit dem Anfang des Roth bildet; \( \Delta \) und 1-\( \Delta \) bezeichnen in dem reflectirten Strahl die Verhältnisse dieser Farbe und des weißen Lichtes.

Metalle der ersten Reihe.

Farbe

|                            | Nach einer Reflexion. |       |       | Nach 10 Reflexionen. |       |       |  |  |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|--|--|
|                            | U                     | 1 1   | 1-4   | U                    | 1     | 1-4   |  |  |
| Kupfer                     | 69* 56'               | 0,113 | 0,887 | 43° 29′              | 0,812 | 0,188 |  |  |
|                            | Orange, sehr roth     |       |       | Roth                 | '     | ,     |  |  |
| Glockengut.                | 83° 10′               | 0,065 | 0,935 | 40° 40′              | 0,767 | 0.233 |  |  |
| •                          | Orange, gelb          |       | 1     | Roth                 |       |       |  |  |
| Messing                    | 103 13                | 0,112 | 0,888 | 62° 50′              | 0,349 | 0.650 |  |  |
| •                          | Gelb                  | i '   | '     | Orange, sehr roth    | [ 1   | .,    |  |  |
| Silber                     | 89• O                 | 0,018 | 0.987 |                      | 0,124 | 0.876 |  |  |
|                            | Orange, sehr gelb     | ·     | ·     | Orange, gelb         |       | ,     |  |  |
| Metalle der zweiten Reihe. |                       |       |       |                      |       |       |  |  |
| Zink                       | 180° 67′              | 0,021 | 0,979 |                      | 0,188 | 0,812 |  |  |
| Stahl                      |                       | 0,017 | 0,983 |                      | 0,089 | 0.911 |  |  |
|                            | Orangeroth            |       | }     | Violett              | 1 1   |       |  |  |
| Spiegelmetall.             |                       |       |       |                      |       |       |  |  |

|0,028|0,972||

Orange, sehr roth

53° 59'

10,292 0,708

Man findet diese Resultate durch den Versuch vollkommen bestätigt, wenn man nicht vergisst, dass manche der angegebenen Farben durch die starken Beimengungen von Weiss fast ganz verdeckt werden. Das Kupfer erleidet unter allen Metallen bei Vervielfältigung der Reflexionen die merkwürdigsten Farbenveränderungen. Blass und wenig merklich bei einer Reflexion, nimmt die Farbe nach 10 Re-Hexionen einen ausgezeichneten Glanz und ein reines Pur-Purroth an. Dasselbe ist fast homogen oder unzersetzbar durch das Prisma. Der Stahl ist das einzige unter den untersuchten Metallen, welches auch bei vervielfältigter Reflexion überwiegend weiss bleibt.

Die Zurückwerfung an durchsichtigen krystallisirten zurück-Mitteln ist von Brewster und Seebeck untersucht und Merfting des werfung des Lichtes durch metallisch. von Mac-Cullagh und Neumann theoretisch begründet undurchsichtige Krystalle. worden. Diese Zurückwerfung hat das Characteristische, dals sich nicht alle Umstände rings um einen Punct gleich sind. Die zur Einfallebene parallelen und rechtwinkligen Schwingungen behalten ihre Richtung bei der Reflexion nur in wenigen bestimmten Fällen bei, im Allgemeinen liefert jede

zurtickwerfung des dieser Schwingungen eine parallele und eine rechtwinklig
Lichtes durch metallisch. Composante. Stets aber erhalten diese Composanten n tigeKrystalle. Phasenunterschiede von Vielfachen des halben Kreisumfange und die Polarisation bleibt sonach geradelinig. Das Azim hängt ab von dem Verhältnifs der Amplituden der parallel und der rechtwinkligen Composante im zurückgeworfen Strahle. - Dieses unbekannte Element ist aber nicht alle abhängig vom Einfallwinkel, sondern auch von der Lage c Einfallebene gegen die Krystallaxe. Es ändert sich al wenn man die reflectirende Fläche in ihrer eigenen Eb€ dreht. — Hat man zwei Lagen ausgefunden, in welchen Schwingungen der reflectirten Composanten denjenigen c einfallenden Strahles parallel bleiben, so findet man, d in denselben dem nämlichen Einfallwinkel verschieder Amplitudenverhältnifs entspricht und umgekehrt; dieses Vo hältnifs geht durch Null bei gewissen Einfallwinkeln, d Winkeln der vollständigen Polarisation. Bei senkrecht Incidenz bleibt das Polarisationsazimut im Allgemeinen nic ungeändert, wie bei den homogenen Mitteln. Dagegen ve ringern sich beide Amplituden in gleichem Verhältniss w das Polarisationsazimut bleibt ungeändert für gewisse schie Incidenzen und nur bei gewissen besondern Richtungen de Zur vollständigen Erörterung aller mög Einfallebene. lichen Reflexionserscheinungen fehlte noch die Untersuchungen der Zurückwerfung an undurchsichtigen krystallisirten Mittel welche von Senarmont (1) mittelst sinnreich construirt Apparate ausgeführt worden ist. Dieser Forscher ging von der später durch die Resultate bestätigten Voraussetzu aus, dass bei jenen Körpern sich die Eigenthümlichkeit der Krystallreflexion wieder finden würden, jedoch comp cirt durch den Character der Metallreflexion, d. h. durc den veränderlichen Phasenunterschied zwischen beiden Con posanten. – Der Apparat besteht aus einem senkrecht st henden getheilten Kreise, an welchem sich zwei Röhre

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 897; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 513.

von 20 Länge bewegen und so einstellen lassen, dass die " Nullimie der Theilung den Winkel ihrer Axen halbirt. Ein lichtes durch met eine verticele Axe drehleren Theilung um eine verticale Axe drehbarer Träger wird'so aufgestellt, tige Krystalle. dals die über der Axe angebrachte reflectirende Fläche in den Mittelpunct des Kreises und senkrecht gegen denselben gestellt ist und bei der Drehung des Trügers sich in ihrer eignen Ebene bewegt. Ein Behälter kann so angebracht werden, dass die Reflexion im Innern einer Flüssigkeit zu Stande kommt. Die beiden Röhren unten mit senkrecht gegen ihre Axe gestellten Spiegelplatten verschlossen, tauchen dann in die Flüssigkeit. – Das Licht einer Uhrlampe fällt in der einen Röhre auf einen Nikol, welcher das Azimut des einfallenden Strahles bestimmt, und geht dann durch eine Platte, deren beide Hälften aus gleich dicken, senkrecht gegen die Axe geschnittenen Quarzen bestehen. Nach der Reflexion fällt der Strahl auf ein doppelbrechendes Prisma, dessen Azimut, sowie das des ersten Nikols, an graduirten Kreisen abgelesen wird. – Die Veränderungen, welche das Licht erfährt, werden ausgedrückt, wenn man den polarisirten Strahl 2 sin  $\frac{2\pi}{T}$  t in zwei circulare Schwingungen von entgegengesetzter Drehung zerlegt, dem einen System gegen das andere einen Gangunterschied o ertheilt, dann beide parallel und rechtwinklig zur Einfallebene zerlegt, die Verminderung der Amplituden gleich h und k, den Phasenunterschied gleich \( \varphi \) annimmt, und endlich die Schwingungen des zurückgeworfenen Strahles senkrecht und parallel zum Hauptschnitte des Zerlegers, also in das ordentliche und außerordentliche Bild zerlegt. Die beiden Bildern angehörenden Schwingungen sind alsdann, wenn man das Azimut des einfallenden Strahles mit  $\omega$ , den Winkel des Hauptschnittes des Zerlegers mit der Einfallebene mit a bezeichnet:

$$0 = h \sin a \cos \left(\frac{\delta}{3} + \omega\right) \sin \left(\frac{d}{3} + \varphi + \frac{2\pi}{T}t\right) - k \cos a \sin \left(\frac{\delta}{3} + \omega\right) \sin \left(\frac{\delta}{3} + \frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$E = h \cos a \cos \left(\frac{\delta}{3} + \omega\right) \sin \left(\frac{\delta}{3} + \varphi + \frac{2\pi}{T}t\right) + k \sin a \sin \left(\frac{\delta}{3} + \omega\right) \sin \left(\frac{\delta}{3} + \frac{2\pi}{T}t\right)$$

Zurück werfung des und wenn man  $tg\alpha=\frac{h}{k}tga; tg\alpha'=-\frac{h}{k}$  cot a scheibtes durch und wenn man  $tg\alpha$  index  $tg\alpha; tg\alpha'=-\frac{h}{k}$  cot a scheibtes durch und reducirt, so findet man die Intensitäten des order ligeKrystalle. Lichen und des außerordentlichen Bildes proportional:

$$\begin{aligned} &O_i = (h^3 \sin^3 a + k^2 \cos^3 a) \left. \begin{cases} 1 - \cos \delta \left(\cos 2 \alpha \cos 2 \omega + \sin 2 \alpha \sin 2 \omega \cos \varphi\right) \\ + \sin \delta \cos 2 \alpha \cos 2 \omega \left(tg \ 2 \omega - \cos \varphi \ tg \ 2 \alpha\right) \end{cases} \right. \\ &E_i = (h^3 \cos^3 \alpha + k^3 \sin^3 a) \left. \begin{cases} 1 - \cos \delta \left(\cos 2 \alpha' \cos 2 \omega + \sin 2 \alpha' \sin 2 \omega \cos \varphi\right) \\ + \sin \delta \cos 2 \alpha' \cos 2 \omega \left(tg \ 2 \omega - \cos \varphi \ tg \ 2 \alpha'\right) \end{cases} \end{aligned}$$

Dieselben Formeln stellen die Intensitäten von O E im Quarz von umgekehrter Drehung vor, wenn man Zeichen von  $\delta$  ändert.

Diese Formeln werden zeigen, wie man durch le erkennbare Zustände des Lichtfeldes, z. B. aus der Glei farbigkeit der beiden Segmente in einem Bilde oder in bei zugleich, dabei complementarer Färbung beider Bilder, o gleicher Färbung mit complementarer Intensität, oder end gleicher Färbung und Intensität im ordentlichen und auß ordentlichen Bilde, alle diejenigen Momente qualitativ selbst quantitativ erfassen kann, welche bei der Zurückwerft des Lichtes interessiren und für welche die seitherigen Hül mittel nicht immer genügten. Diese Momente sind Gal unterschiede beider Composanten von bestimmter Grö z. B. 1 oder 1 Wellenlänge, Einfallwinkel, für welche be Amplituden gleichmäßig verringert werden, Vorhanden eines Winkels vollständiger Polarisation, endlich Größe Phasenunterschiedes und des Verhältnisses k h für irge welche Incidenz. Uebrigens ist bei allem diesem festzuhalt dass k und h unter der Voraussetzung eingeführt wurd dass die zur Einfallebene parallelen und rechtwinklig Schwingungen auch in diesen Richtungen verbleiben, dann eintritt, wenn die Einfallebene mit einem der Han schnitte der Fresnel'schen Elasticitätsfläche coincidirt. beiden Quarzsegmente werden dann die nämliche Fo zeigen, wenn die obigen Intensitätsausdrücke unabhin vom Zeichen von & sind. Die Bedingungen dafür sind:

$$tg 2 \omega - \cos \varphi tg 2 \alpha = 0; tg 2 \omega - \cos \varphi \cdot tg 2 \alpha' = 0$$
 (2)

Wenn das nämliche Azimut ω beide Bilder gleichför- zurückwermig geben soll, muss cos  $\varphi$  (tg  $2\alpha$  – tg  $2\alpha'$ ) = 0 seyn, helsisches durch metallisch. und diese Bedingung ist für  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  erfüllt, wo dann  $\omega$ = 0 oder  $= 90^{\circ}$  wird.

Macht man unter diesen Bedingungen für den Zerleger tga = 0 oder  $= \infty$ , so sind die Intensitäten  $h^2$   $(1 - \cos \delta)$ und  $k^2$  (1 + cos  $\delta$ ), also bis auf die Intensität die Farben Macht man dagegen tg a = 1, so wird  $\cos 2\alpha = \cos 2\alpha'$  und es werden beide Bilder von gleicher Intensität und Farbe. – Soll bei cos  $\varphi = 0$  das Azimut w noch irgend einen beliebigen Werth behalten, so müste a = a' = 45 oder 135° sein, was unmöglich ist. kann in diesem Falle nur einer der Gleichungen (2) genügen oder es kann bei einem beliebigen Azimut des einfallenden Strahles im Allgemeinen nur eines der beiden Bilder von gleichförmiger Farbe werden. Nimmt man z.B. a = 45 oder 135°, so ist tg  $a = \pm \frac{k}{h}$  und die Intensitäten  $0_i = \frac{2 h^3 k^2}{h^3 + k^2}$  und  $E_i = \frac{h^4 + k^4}{h^2 + k^2}$  (1 - cos  $\delta$  cos  $\alpha'$ ), das ordentliche Bild wird farblos, das andre bleibt farbig; das Umgekehrte findet statt, wenn cot a =  $\pm \frac{k}{h}$  wird. – Die Bedingung  $\cos \varphi$  (tg  $2\alpha - \text{tg } 2\alpha'$ ) = 0 ist auch erfüllt, wenn tg  $2\alpha = \text{tg } 2\alpha'$ , d. h. wenn  $\alpha = \frac{\pi}{2} + \alpha'$  oder  $\alpha = \pi + \alpha'$ , was zu den Gleichungen tg  $\alpha$ . tg  $\alpha' + 1 = 0$ und  $tg \alpha - tg \alpha' = 0$  führt; da nun im Allgemeinen  ${}^{t}g\alpha \, {}^{t}g\alpha' + \frac{h^a}{k^a} = 0 \text{ und } {}^{t}g\alpha - {}^{t}g\alpha' = \frac{h}{k} \cdot \frac{2}{\sin 2a}, \text{ so sind}$ jene Bedingungen nur erfüllt, wenn h = k, und in diesem Falle sind die beiden Bilder immer complementar, - oder wenn h = 0, was das Vorhandensein eines Winkels vollständiger Polarisation voraussetzt und wobei die Intensitäten  $\sin^2 a (1 - \cos \delta)$  und  $\cos^2 a (1 - \cos \delta)$ , also die Bilder Von identischer Farbe und complementarer Intensität werden. - Ist der Zerleger so gestellt, dass das ordentliche Bild

undurchsichtige Krystalle

Further, does eine gleichförmige Farbe hat, so ist tg  $2\alpha \cos \varphi = \text{tg } 2\omega$ und die beiden Werthe  $\alpha$  und  $\frac{\pi}{2} + \alpha$ , welche dieser Glei-

chung genügen, geben zwei Stellungen des Zerlegers t t ga =  $\operatorname{tg} \alpha$ ;  $\frac{h}{k} \operatorname{tg} \alpha' = \operatorname{tg} \left( \frac{\alpha}{2} + \alpha \right)$  und hieraus  $\frac{h^2}{k^2} = -\cot \alpha \cot \alpha'$ ;  $\cos \varphi = \operatorname{tg} 2\omega \cdot \frac{\sin (a + a')}{\sqrt{-\sin 2a \cdot \sin 2a'}} \cdot \text{Giebt man also dem}$ einfallenden Strahl irgend ein festes Azimut und misst die beiden conjugirten Azimute a und a' des Zerlegers, welche z. B. das ordentliche Bild von gleichförmiger Farbe machen, so kann man bei irgend einer Incidenz den Phasenunterschid \( \phi \) und das Verhältniss der Amplitudenverringerung berechnen. Die Formeln (1), welche sich schon so fruchtbar in der Auslegung der Erscheinungen des oben beschriebenen Apparates erwiesen haben, geben auch noch den Weg an, wie man erkennen kann, ob in cos q ein Zeichenwechsel stattgefunden,  $\varphi$  also durch 90 oder 270° gegangen ist, was entweder in allmäligem Fortschritt geschehen kann, wie bei den Metallen und starkbrechenden oder metallisch undurchsichtigen Krystallen, oder plötzlich (S. 172), wie bei den homogenen Mitteln. Die erste der Formeln (1) in Beziehung auf a differenzirt, dann ω mittelst der Gleichung tg  $2 \omega = \cos \varphi$  tg  $2 \alpha$  eliminirt und  $a = \alpha = 0^{\circ}$ oder = 90° gesetzt, was so viel sagen will, als das man das ordentliche Bild auf die Gleichförmigkeit zurückführt und den Hauptschnitt des Zerlegers parallel oder senkrecht zur Einfallebene stellt, giebt  $\frac{dO}{da} = -2 h k \sin \delta . \cos \varphi$ . Je nachdem h und k von gleichem oder entgegengesetzte Zeichen sind, oder, wenn man diese Größen nur als absolute Werthe betrachten will, je nach dem Zeichen von cos P muss der Zerleger von der gedachten Stellung aus etwas vorwärts oder rückwärts gedreht werden, wenn man den nämlichen Farbenwechsel herbeiführen will. — Dieses Mittel ist z. B. ganz vorzüglich geeignet, um durch den bloßen Anblick zu bestätigen, dass der Phasenunterschied zwischen

den componirenden rechtwinkligen Schwingungen bei der zurückwerfung des Zurückwerfung an durchsichtigen homogenen Mitteln von zurückwerfung an durchsichtigen bei der zurückwerfung des zurück der senkrechten Incidenz bis zum Winkel der vollständigen undurchalen-Polarisation 180° und von diesem Winkel bis zur streifenden Incidenz 360° ist, während  $\frac{h}{k}$  an den drei Grenzpuncten die Werthe 1, 0, 1 annimmt, wie diess die Fresnel'schen Formeln fordern. Der Winkel der vollständigen Polarisation kann mittelst des Apparates, wie oben bemerkt, aus der Bedingung gefunden werden, dass O und E für alle Azimute des Zerlegers gleichzeitig von gleichförmiger Farbe seien. Senarmont fand den Polarisationswinkel für Wasser = 53° 5', für Flussspath = 55° 1', für entfärbtes Buch $eckern\"{o}l = 55° 43'. -$ Bei den Metallen ist der Phasenunterschied der beiden rechtwinkligen Componenten bei senkrechter Incidenz 180°, er geht beim Polarisationsmaximum durch 2700 und wächst bei der streifenden Incidenz auf 360°. Die entsprechenden Werthe von  $\frac{h}{k}$  sind 1, Minimum, 1. Senarmont fand den Winkel des Polarisationsmaximums für verschiedene Exemplare von Bleiglanz 75° 13' bis 75° 22', für Stahl 75° 27', für Münzlegirung <sup>73°</sup> 33'. – Die durchsichtigen starkbrechenden Körper bilden gewissermaßen (S.171 u. 172) den Uebergang zwischen den homogenen durchsichtigen und den metallischen Mitteln, die Amplitude der in der Einfallebene liegenden Schwingung geht durch einen sehr kleinen Minimumwerth und in der Nähe desselben geht der Phasenunterschied sehr rasch, wenn auch immer stetig von 180 durch 270 auf 360°. Wenn das Azimut des einfallenden Strahles und das des Zerlegers Null sind, so giebt z.B. Blende oder Arsensulfid das ordentliche Bild schwach aber deutlich grün, das außerordentliche lebhaft roth; bei geringer Drehung des Zerlegers geht das erstere plot≥lich in einen bleichen, fast farblosen Ton über, dem umpaittelbar Rosenroth folgt.

Was die durchsichtigen doppelbrechenden Körper be tiff, welche bereits sehr vollständig behandelt sind, so

zurück. werfung des begnügte sich Senarmont, zwei Fälle zu betrachten, welche Lichtes durch von Seebeck vernachlässigt zu sein schienen; er bestimmte ubgukrystalle. die schiefen Incidenzen, bei welchen die beiden Composanten in gleichem Verhältniss verringert werden, so dass das Azimut des einfallenden Lichtes ungeändert bleibt, femer die Aenderung des Azimutes bei senkrechter Incidenz. Beide Erscheinungen finden sich auch an den metallisch undurchsichtigen Krystallen; die zweite sogar befreit von aller Complication, welche aus der elliptischen Polarisation entspringt. - Gleiche Amplituden der componirenden Schwingungen im reflectirten Strahle erhält man für keine Incidenz, wenn die Einfallebene parallel dem Hauptschnitte; sie wurde daher rechtwinklig dagegen gestellt, ω und a zu 45° angenommen und der Krystall nacheinander in Luft, Wasser und entfärbtes Bucheckernöl (n = 1,470) getaucht. Die Werthe der Amplituden sind nach den Formeln von Neumann (1) berechnet.

| Neigung d. refl.<br>Fläche gegen die<br>Axe. |     | Beobachtete<br>Incidenzen.                |            | Berechne                                              |                                                    |            |
|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
|                                              |     |                                           |            | I                                                     | J                                                  |            |
| 450                                          | 23' | 16°<br>23°                                | 00'<br>47' | - 0,252                                               | $+0,246 \\ +0,2190$                                | in Luft.   |
| 0<br><b>45</b> °                             | 23' | 26                                        | 15         | $\begin{array}{c c} - 0,2188 \\ - 0,1718 \end{array}$ | + 0,1704                                           | in Wasser- |
| 0                                            | 7'  | 33<br>75                                  | 0<br>59    | $\begin{array}{c c} - 0,071 \\ - 0,551 \end{array}$   | + 0,1072 $- 0,543$                                 |            |
| 45°<br>0                                     | 23' | $\begin{array}{c} 36 \\ > 45 \end{array}$ | 16<br>0    | - 0,0653<br>- 0,0087                                  | $\begin{array}{c} + 0,0656 \\ + 0,011 \end{array}$ | in Oel.    |
| ,                                            | ·   | 51                                        | 7          | - 0,0109                                              | - 0.011                                            | ļ          |

Zur Untersuchung der zweiten Erscheinung ließ & narmont aufserhalb der Einfallebene polarisirtes Licht unter einem andern als dem Polarisationswinkel auf dünnes Glas mit parallelen Flächen fallen. Der reflective Theil traf hierauf senkrecht einen horizontalen Spiegel, kehr Le in sich zurück, um abermals auf die Glasplatte zu fallen. welche er durchdrang, um endlich zum Zerleger, eine III doppelbrechenden Prisma zu gelangen, eine Vorrichtunge

<sup>(1)</sup> In den Schriften der Berliner Academie für 1835; Journ-Math. de Mr. Liouville.

sehr ähnlich dem Nörrenberg'schen Polarisationsapparat. zurück n und m seien die Verringerungen der Amplituden für die Lichtes durch zur Einfallebene der Glasplatte parallelen und rechtwink-undurchsichligen Schwingungen, insoweit sie durch Reflexion an der Glasplatte und viermalige Brechung an dieser und der Oberfläche der Flüssigkeit hervorgerufen werden, h und k seien die Coëfficienten der Schwächung, welche die zum Hauptschnitte des Krystalls parallelen und rechtwinkligen Schwingungen erleiden, so gelangen, wenn der Hauptschnitt mit der Einfallsebene der Glasplatte zusammenfällt, die Schwingungen zum Zerleger mit den Amplituden nh cos  $\omega$  und m k  $\sin \omega$ , und wenn der Hauptschnitt rechtwinklig zur Emfallsebene steht, sind die Amplituden nk cos w und mh sin ω. Nennt man a und a' die Azimute des ausfahrenden Strahles, so ist  $tg a = \frac{mh}{nh} tg \omega$ ,  $tg a' = \frac{mh}{nk} tg \omega$  und  $\frac{h^2}{k^2} = \frac{\lg a'}{\lg a}$  Es erleidet nach der Fresnel'schen Theorie bei senkrechter Incidenz eine Schwingung durch Reflexion die Schwächung  $\frac{l-1}{l+1}$ , wo l das Verhältniss der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in beiden Mitteln ist. Diess ist beim Kalk-Path für die zum Hauptschnitte senkrechte Schwingung  $\frac{n-1}{n+1} \text{ für die parallele } \frac{\mu-1}{\mu+1}, \text{ worin } \mu = \frac{m m'}{m^2 \cos^2 \lambda + m'^2 \sin^2 \lambda}$ 80 class  $\frac{h}{k} = \frac{\mu - 1}{\mu + 1} \cdot \frac{m + 1}{m - 1}$  Für a = 45° ergab die Beobachtung:

| Neigung der refl.<br>Fläche gegen die<br>Axe. |         | Werthe von h beobschiet.   berechnet. |         |            |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|------------|
| 0° 7′                                         | 31° 42′ | 0,7859                                | 0,7894  | in Luft.   |
| 45° 28'                                       | 88 82   | 0,8924                                | 0,8902  | 1          |
| 0 7                                           | 13 42   | 0.4937                                | 0,4902  | in Wasser. |
| 45 23                                         | 28 18   | 0,7329                                | 0,7355  |            |
| 0 7                                           | 0° 26   | 0,08697                               | 0,0752  | in Oel.    |
| 45 23                                         | 0 3     | 0,02954                               | 0,05184 | :          |

Nur die letzten Beobachtungen entfernen sich merklich vom theoretischen Resultate, weil die gemessenen Winkel klein sind und die Beobachtungsfehler darum einen allzu großen Einfluß üben.

Zurück-

Unter den mit metallischer Undurchsichtigkeit begabten Lichtes durch Krystallen fand Senarmont das Schwefelantimon für seine tige Krystalle. Untersuchung geeignet. Dasselbe krystallisirt in geraden rhombischen Prismen, die Spaltungsebene halbirt den Winkel der optischen Axen und enthält die dazu senkrechte Axe. - Stellt man die Spaltungsfläche so auf, dass man sie in ihrer Ebene drehen kann, so nehmen bei einer Incidenz von 78º 30' beide Bilder gleichzeitig eine gleichförmige Färbung an, wenn die Einfallebene zur Axe des Krystalls parallel ist, und bei 76° 40', wenn sie zu ihr senkrecht steht, was jedesmal dem Phasenunterschiede  $\varphi = \frac{\pi}{2}$  entspricht. – Wenn man in einer der beiden Lagen und bei irgend einer Incidenz das eine der beiden Bilder gleichförmig gemacht hat, so sieht man die Farbentöne seiner Hälften auseinandergehen, sowie man den Spiegel dreht; der Gegensatz erreicht sein Maximum, wenn die Einfallebene die entgegengesetzte Lage zur Krystallaxe angenommen hat. - Wenn man immer das ordentliche Bild zur Gleichförmigkeit surückführt, erscheinen die beiden Segmente von E in Farben, deren Contrast anfangs mit abnehmender Incidenz zunimmt, Bei 18º 30' werden zuletzt aber wieder schwächer wird. beide Bilder gleichförmig und complementar, wenn die Einfallsebene parallel der Axe. Dann ist also  $\frac{n}{k^2} = 1$ . Nimmt die Incidenz noch mehr ab, so hören die Bilder auf gleichzeitig gleichförmig zu seyn, wie auch die Krystallaxe liege. Man gewinnt somit auf die anschaulichste Weise alle Kennzeichen der Krystallreflexion, und Senarmont hat nicht unterlassen, noch zahlreiche numerische Bestimmungen hinzuzufügen (1). — Die senkrechte Reflexion am Schwefelantimon zeigt durchaus die nämlichen Eigenthümlichkeiten wie am Kalkspath, doch scheint die Doppelbrechung weniger kräftig zu sein und es tritt dagegen eine schwache aber deutliche Farbenzerstreuung auf. - Die beiden bis

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 436; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 552.

jetzt genannten Lagen der Einfallebene fielen mit zwei zurückter der Hauptschnitten der Fresnel'schen Elasticitätsfläche zusam-metallisch-metallischmen. Wenn man die Krystallaxe schief gegen die Einfall-tige Krystalle. ebene neigt, so erlöscht, wenn man den Doppelquarz wegläst und die Hauptschnitte des Nikols und des Zerlegers parallel oder rechtwinklig zur Einfallebene stellt, keins der beiden Bilder, was auf eine Ablenkung der Polarisationsebene schließen läßt. Um zu erkennen, ob das Licht elliptisch polarisirt sei, zerlegt man den reflectirten Strahl mit einer gegen die Axe senkrechten Kalkspathplatte und einem Turmalin; man beobachtet eine, wenn auch schwache, Verschiebung des schwarzen Kreuzes und der Ringe, jedoch nur dann, wenn die einfallende Schwingung parallel der Einfallebene und die Incidenz nicht kleiner als 75 bis 80° ist. – Man findet also bei den krystallisirten undurchsichtigen Körpern die Eigenschaften der Krystall- und Metallreflexion gepaart; die Doppelbrechung in den opaken Körpern ist in dem Vorstehenden hinlänglich bewiesen und hiermit eine Lücke in der experimentellen Grundlage der Wellentheorie glücklich ausgefüllt.

Depolarisa-

Dove (1) bemerkt, dass, wenn man Licht senkrecht auf eine rauhe Fläche, z. B. eine weise Wand sallen lässt, dieses gleichmäßig zerstreut und resectirt werde, während an einer spiegelnden Fläche das außerhalb der Einfallebene zurückgeworsene, also zerstreute Licht in den Ebenen polarisit sei, in welchen es wahrgenommen werde. Betrachtet man ein gesirnistes Oelgemälde mit einem Nikol, so verschwindet der Glanz. Um zu der Ansicht, dass natürliches Licht nicht aus zwei senkrecht zu einander polarisiten Componenten, sondern aus Schwingungen in allen möglichen Richtungen senkrecht zum Strahle bestehe, einen Beitrag zu liesern, schliff Dove in eine dicke Glasplatte eine konische Oessnung ein, und lies die Sonnenstrahlen durch eine ringsörmige Oessnung senkrecht auf die größere

<sup>(1)</sup> Berl, Acad. Ber. 1847, 75; Pogg. Ann. LXXI, 115; Phil. Mag. [3] XXX, 469.

Depolarisation des Lichtes.

Grundfläche des abgestumpften Kegels fallen, die an de geschliffenen Seitenfläche, da der Winkel an der Spitze de Kegels 70° 50′ betrug, in allen möglichen Azimuten politisirt, nach der Zurückwerfung sich in einem Punkte schnitten. Dieses Licht verhielt sich gegen ein Glimmerblaund einen Analysator wie natürliches.

Newton'sche Farbenringe.

Brücke (1) hat die Farbenfolge in den Newton'sche Ringen genauer studirt, indem er die Farben der Gyp plättchen im Polarisationsapparat bei ganz allmählig anwack sender Dicke einer genauen Betrachtung unterwarf. I der ausführlichen Beschreibung der Farben der sechs e sten Ordnungen finden sich einige Berichtigungen d Newton'schen Scala.

Electrische Farbenringe.

Die von Nobili entdeckten Farbenringe, welche dur metallische Niederschläge auf einer Metallplatte entstehe wenn dieser, als der einen Electrode, ein Metalldraht! zweite Electrode in einigem Abstand senkrecht gegenübe gestellt wird, werden nach Becquerel gut dargestel wenn man eine Neusilberplatte mit einer dünnen Schic einer Auflösung von Bleioxyd in Kalihydrat übergiesst u das freie Ende eines nach Wollaston in einem Glasro äußerst fein ausgezogenen Platindrahtes gegenüberstel indem man ihn mit dem negativen, die Platte mit dem p sitiven Pole einer Säule von 8 – 10 Elementen verbind - Beetz (2) fand übrigens galvanisch vergoldete Silbe platten und Platinplatten zur Erzielung regelmässiger Rin systeme geeigneter. Da die Dicke des metallischen Niede schlags von dem Mittelpunkt nach dem Rande hin abnime so bieten die Ringe die umgekehrte Anordnung der Net ton'schen dar, mit welchen sie übrigens einerlei Erklärung grund haben.

E. Becquerel hat, um eine genauere Theorie d Erscheinung zu geben, die Abnahme der Dicke der Metaschicht vom Mittelpunkte nach dem Rande hin durch d

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 582. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 71; Pb Mag. [3] XXXIII, 7.

Gleichung  $y = \sqrt{\frac{A}{m^2 + x^2}}$  ausgedrückt, worin A eine Con-Farbearinge. stante, m der Abstand der Polspitze von der Platte, x die Entfernung des betrachteten Punktes vom Mittelpunkt des Ringsystems, y die Dicke der Metallschicht bedeutet, und das Ohm'sche Gesetz zu Grunde gelegt ist. - Kann man m gegen x vernachlässigen, so vereinfacht sich die obige Gleichung, indem  $y = \frac{A}{x}$ , und hiermit sollen nach Becquerel zwei Beobachtungsreihen gut gestimmt haben. Du Bois-Reymond (1) findet diese Uebereinstimmung unerklärlich, de jene Gleichung auf einer mangelhaften Theorie beruhe. Die Ströme breiten sich von jedem Punkte der angewendeten Polspitze kegelförmig nach der Platte hin aus; bringt man diesen Umstand mit Hülfe der höheren Rechnung in Anschlag, immer mit Zugrundelegung des Ohm'schen Gesetzes, so kommt die Gleichung  $y = \frac{A}{(x^2+m^2)(\sqrt{x^2+m^2}-\rho)}$ worin e der Halbmesser des Poldrahtes ist. Kann man e and m gegen x vernachlässigen, so hat man endlich  $y = \frac{A}{x^2}$ ; so dass also die Dicken der niedergeschlagenen Schichte sich umgekehrt, wie die Würfel, nicht wie die ersten Potenzen des Abstandes von der Mitte verhalten. hat es unternommen, die Richtigkeit dieser Gleichung experimentell zu bestätigen, indem er die Halbmesser der dunkeln und hellen Ringe (im zweiten Ringsystem), bei monochromatischer Beleuchtung durch die den Linien B, D, E und F entsprechenden Stellen des Spectrums, maß. Die Uebereinstimmung war höchst befriedigend, während die Becquerel'sche Gleichung bedeutende Differenzen giebt. - Da nach Messungen von Beetz der Brechungsindex des Bleisuperoxyds = 1,964, also kleiner ist, als der des Goldes, so müssen die geraden Producte der dritten Po-<sup>lenzen</sup> der Halbmesser für die dunkeln Ringe und die Pro-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 71; Phil. Mag. [3] XXXIII, 7.

Electrische ducte mit den ungeraden Zahlen für die hellen Ri stante Werthe geben. Auch dies bestätigte sich g mit Ausnahme der beiden äufsersten Ringe, welc die Begrenzung der Platte, durch die in der Mitt auftretende Ladung im Verhältnis zu klein ausfal ten, sowie dieser Fehler auch durch Vernachlässi Größe m noch vermehrt werden muste.

gen an dünnen

Auf eine Arbeit von Brewster (1) über die Platten im polarisirten Lichten im polarisirten Lich und welche das Phil. Mag. für 1848 mittheilt, glu hier nicht näher eingehen zu sollen, da diese Arbe in den Philos. Trans. für 1841 publicirt, bereits v Zeit in andern wissenschaftlichen Journalen (2) n worden ist. Nur das Hauptresultat setzen wir Wenn zwei polarisirte Lichtbündel, reflectirt von chen einer dünnen Platte, die auf einer reflectirend von anderm Brechvermögen liegt, mit einander int so geht keine halbe Undulation verloren, oder e Ringe mit weisem Mittelpunkte gebildet, wenn di seitige Neigung der Polarisationsebene größer ist Ist diese Neigung kleiner als 90°, so geht eine h dulation verloren, und es entstehen Ringe mit sc Mittelpunkte; ist endlich die Neigung genau 90°, feriren die Lichtbündel nicht, uud es werden kei gebildet.

Theorie

G. Stokes (2) hat sich mit der Theorie des d. schwarzen
Flecks in der Mitte der Newton'schen Ringe Newton'schen tigt. Seine Intensitätsformeln für das reflectirte. ben außer den bereits bekannten Resultaten noch, Fleck, wenn der Einfallwinkel zwischen dem de Reflexion und einem andern durch einen einfachen gegebenen Werthe liegt, größer ausfällt in senk Einfallebene polarisirtem Lichte, als im Lichte, w

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 181. — (2) Pogg. Ann. LVIII - (3) Instit. 1848, 290.

dieser Ebene polarisirt ist. Die Beobachtung bestätigt dieses Resultat.

Brewster hat im Jahre 1829 die Entdeckung gemacht, Inteliendes das Farbenspiel der Perlmutter durch Abdruck der Oberfläche auf Blei, Zinn, leichtflüssiges Metallgemisch etc. übertragen werden kann. Da die Erscheinung an diesen Körpern, ihrer Oxydirbarkeit wegen, vergänglich ist, so empfiehlt Brockelsby (1), dieselbe durch Galvanismus auf Silber zu übertragen, indem man das leichtflüssige Mctallgemisch nach dem Erkalten in Cyansilberlösung als negativen Pol einer kleinen Batterie anwendet. Dove (2) Irialiendes theilt mit Bezug hierauf mit, dass er bereits 1839 galvanoplastische Abdrücke von irisirenden Knöpfen in Kupfer verfertigt habe.

Hausmann (3) hat eine Zusammenstellung aller Fälle, Irialrende Oberfällehen in welchen Mineralien irisirende Oberflächen zeigen, ge- Mineralien. geben, und diese Erscheinung auf ihre verschiedenen Ursachen zurückgeführt. Die Farbenerscheinung beruht immer, wie bei dem angelaufenen Stahle, auf einer oberflächigen Schicht, welche mit der übrigen Mineralmasse heterogen ist und vom Lichte durchdrungen wird. Die Entstehung einer solchen heterogenen Schicht aber beruht entweder auf einem Ueberzug aus einem andern Mineral, wie er namentlich durch Eisenoxydhydrat (z. B. auf Eisenglanz) oder Manganoxydhydrat gebildet wird, oder auf einer chemischen Veränderung der Mineraloberflächen, nämlich einer Oxydation, meist von Wasseraufnahme begleitet und entweder ohne oder mit Ausscheidung eines andern Elementes.

Unter den Mineralien der ersten Art zeichnet sich der Arsenik durch raschen Uebergang der frischen Flächen ins lisiren aus, im luftleeren Raum oder trockner Luft erhält sich derselbe jedoch jahrelang unverändert. Es gehören dahin ferner Wismuth, Speiskobalt, Hartkobalterz, Arsenikkies,

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] I, 112; Pogg. Ann. LXX, 204. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 246. — (3) Instit. 1848, 150; Sill. Am. J. [2] VI, 254.

Irisirende Kobaltglanz, Nickelglanz, Bleiglanz, Magneteisen. -Mineralien, den Mineralien, bei welchen das Irisiren durch Oxy tion, verbunden mit Ausscheidung eines Elementes, entste gehören Schwefelmetalle, welche sich in Oxyde und I drate verwandeln, wie Wasserkies, Schwefelkies, Magn kies, Kupferglanz, Kupferkies, Buntkupfererz. Bei d letzteren Mineral bedingt die Feuchtigkeit der Luft Ueber Schwefelsäure un Zersetzung der Oberfläche. einer Glocke erhalten sich die Flächen jahrelang fri ohne eine Spur von Irisfarben; sie färben sich dages in 2 Stunden, wenn Wasser unter die Glocke gest wird. - Weiter sind Antimonglanz, Zinkenit, Federe Kupferantimonglanz, Rothgiltigerz, Fahlerz hierhin zu re nen. - Oxydation mit Ausscheidung von Wasser ist Ursache des Irisirens bei dem Graubraunstein, Oxydat unter Ausscheidung von Kohlensäure bei dem Sphäroside Eisenspath, Braunspath, Bitterkalk und Magnesit. - Irisi durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff beobachtet n am Silberglanz. — In allen Fällen, in welchen das Irisi auf einer Oxydation beruht, befördert man dasselbe du Erhöhung der Temparatur. Die Veränderungen der Ob fläche sind in der Hitze nicht immer die nämlichen, ber gewöhnlicher Temperatur; bei manchen Mineral erzeugt die Hitze eine Verglasung der oberflächigen Schic wie bei dem Lepidomelan, Ilvaït, Arfvedsonit und Ga linit. - Andere Mineralien endlich tragen an der Ob fläche nur irisirende Schuppen, wie der Ilvait, Thellit, braunen Varietäten von Glimmer und andere Silicate.

Haidinger (1) hat einen weiteren Beitrag zum S dium der Farben der krystallisirten Körper geliefert du Untersuchung des metallglänzenden Schillers, welcher m chen Krystallen (2) ein so prachtvolles Ansehen giebt 1 beweist, dass nicht nur die Farben des durchgehenden, st dern auch die des reflectirten Lichtes von der Lage Flächen gegen die Axen des Krystalls abhängig sind. E

(1) Pogg. Ann. LXXI, 321. - (2) Pogg. Ann. LXX, 574

zeichnen wir das ordentliche Bild der dichroskopischen Farben. Loupe mit O, das aufserordentliche mit E, so haben die Beobachtungen Folgendes ergeben. 1) Kaliumplatincyanür. Im durchfallenden Licht senkrecht gegen die Axe blass schwefelgelb, längs der Axe himmelblau. Im reflectirten Licht, die Einfallebene senkrecht zur Axe: O mit Glasglanz, E glanzlos; die Einfallebene parallel der Axe: O farblos glänzend, E mit blauem Lichtschein; von der End-Häche zurückgeworfen: O und E gleich blau. 2) Bariumplatincyanür. Im durchfallenden Lichte: O rein gelb, E zelb mit Beimischung von Roth und Grün. Im reflectirten Lichte, die Einfallebene senkrecht zur Axe: O weiss, E farband glanzlos; die Einfallebene parallel der Axe : O weifs, E lasurblau. — Wenn man den Krystall so gegen das Licht hält, dass er durch eine Endfläche erleuchtet wird, so erscheint die Kante zwischen dieser und einer Seiten-Aiche mit einem reichen zeisiggrünen Lichtschein, welcher in der dichroskopischen Loupe ganz in das Bild O eingeht, während E die rein gelbe Durchgangsfarbe zeigt. Diese Beispiele mögen genügen, um die Beobachtungsart Haidinger's zu characterisiren. Er untersuchte außer den genannten Salzen noch Magnesiumplatincyanür, welches im durchfallenden Lichte carminroth, im zurückgeworfenen grün und blau st; Murexid, welches dunkelroth im durchfallenden, grün goldglänzend im zurückgeworfenen Lichte ist; Hydrochinon, schwarzgrün mit grüngelber Metallfarbe; oxalsaures Platinoxydul, welches sich aus der olivengrünen Auflösung mit kupferrothem Metallglanze absetzt und woran sich aufserdem blau, tombackbraun und violblau zeigen; Indig, kupferroth, gold-und messinggelb. Hai din ger nimmt zur Erklärung dieser Erscheinungen an der Grenzfläche zweier optischer Mittel noch eine Aetherschicht von besonderer Beschaffenheit an; die erste Fläche derselben liefert die Reflexion des weißen Lichtes, sowie von ihr aus die doppelte Brechung und Farbenzerstreuung beginnt. An der zweiten Fläche erfolgt dann die Reflexion eines Theils des einen Farbenbildes, wie z. B. bei

dem Magnesiumplatincyanür das Grün des aufserordentlichen Strahles reflectirt wird. Diese Erklärung ist eine durch aus willkürliche, da kein anderes optisches Phänomen auf das Vorhandensein einer eigenthümlichen Aetherschicht au der Oberfläche hinweist.

Einfache Brechung des Lichtes. Meuer Ausdruck des Brechungsgesettes.

Minding (1) hat einen Ausdruck des Snell'sche Brechungsgesetzes mitgetheilt, welcher für manche Anwen dungen bequemer zu sein scheint, als der gewöhnliche Zwei dioptrische Sätze, der eine von Dupin und Malus der andere von Gergonne, werden von Minding mi Hülfe seines neuen Satzes kürzer bewiesen, als von de Entdeckern. Der Ausdruck des Brechungsgesetzes ist fol gender: der Cosinus der Neigung des verlängerten ein fallenden Strahles, gegen irgend ein beliebig auf der Grän fläche des brechenden Mittels vom Einfallpunkte aus gew genes Linearelement, steht zu dem Cosinus der Neigung de gebrochenen Strahles gegen dasselbe Linearelement in eine constanten Verhältnisse, nämlich dem des Brechungsver hältnisses. — Es seien  $\eta$  und  $\eta'$  die Winkel des verlär gerten einfallenden und des gebrochenen Strahles mit der in der Einfallebene liegenden Linearelement, 3 und 3 di Winkel dieser Strahlen mit einem andern in der brecher den Fläche liegenden Elemente, so ist sin  $(\frac{\pi}{2} - \eta)$  =

n  $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \eta'\right)$  oder  $\cos \eta = n \cos \eta'$ , weiter wenn  $\delta$  de Winkel beider Elemente ist,  $\cos \theta = \cos \eta \cos \delta$ ;  $\cos \delta = \cos \eta' \cos \delta$ , also auch  $\cos \theta = n \cos \theta'$ , was de obigen Satz enthält.

Brechungsverhältniss des Eises.

١

Bravais (2) hat das Brechungsverhältnis des Eise mittelst des Wollaston'schen Goniometers gemessen, wofolgende Werthe erhalten:

```
Mitte des Roth 1,3070 Mitte des Grün 1,3115

" " Orange 1,3085 " " Blau 1,3150
" " Violett 1,8170
```

(1) Petersb. Acad. Bull. V, 113; Pogg. Ann. LXX, 268. — (2) And ch. phys. [3] XXI, 361; Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 576.

Airy (1) giebt einen Zusatz zu seiner Arbeit über die Brennlinien. De Lichtintensität in der Nachbarschaft der Brennlinien. De Morgan hat hiernach das Integral  $\int_0^{\infty} d\omega \cos(\omega^3 - m\omega)$  in einer Reihe integrirt, während Airy, um das ihm dunkel scheinende Integral  $\int_0^{\infty} d\vartheta \cos\vartheta$  zu umgehen, die Quadraturen angewendet hat.

Brewster (2) hat bekanntlich vor einer Reihe von FarbenserJahren schon die Ansicht aufgestellt, dass das Spectrum nur
aus drei Grundfarben, roth, gelb und blau bestehe, welche
sich über die ganze Länge des Farbenbildes mit ungleicher
Intensität erstreckten und so nicht allein orange, grün und

Intensität erstreckten und so nicht allein orange, grün und violett als Mischfarben gäben, sondern auch noch eine gewisse Menge weißen Lichtes über das Spectrum verbreiteten, welches darum unzerlegbar sei, weil es aus verschiedenfarbigen Strahlen von gleicher Brechbarkeit bestehe. Das Motiv zu dieser Ansicht hat die Beschaffenheit des Spectrums geliefert, wenn man dasselbe durch farbige absorbirende Mittel, wie z. B. durch Smalteglas, betrachtet. Roth tritt unmittelbar neben glänzendem, reinem Gelb auf, das Orange ist verschwunden etc. Airy (3) hat einen Versuch gemacht, Brewster's Resultate als aus unvollkommenen Beobachtungen hervorgegangen darzustellen; er sagt, das modificirte Spectrum müsse unmittelbar mit einem unveränderten verglichen, alles fremde Licht abgehalten werden; er, Airy, erinnere sich vor längerer Zeit sorgfältige Versuche mit absorbirenden Mitteln angestellt zu haben, welche Brewster's Meinung durchaus widersprächen. ster (4) hat diesen Angriff indessen mit Glück zurückgewicsen, indem er bemerkt, dass bei seinen Beobachtungen alle jene Rücksichten genommen worden, dass John Herschel ähnliche Resultate erhalten habe, und dass ein aus der Erinnerung unvollständig mitgetheilter Versuch weder geeignet sei, seine mit hunderten von absorbirenden Mitteln gewon-

Phil. Mag. [3] XXXIII, 311. — (2) Edinb. Trans. XII, 123. —
 Phil. Mag. [3] XXX, 73; Pogg. Ann. LXXI, 393. — (4) Phil. Mag.
 XX, 153; Pogg. Ann. LXXI, 397.

nenen Resultate umzustossen, noch von einem Geschi schreiber der inductiven Wissenschaften (Whewell) unzweifelhafte Thatsache auf die späteste Nachwelt bracht zu werden.

Zerlegung des Sonnen lichtes. Melloni (1) giebt einen Bericht über Draper's beiten über Lichtentwickelung beim Glühen, und nimmt legenheit zu einer Kritik von Brewster's eben erwäh Untersuchungen über die Constitution des prismatis Farbenbildes. M. wirft diesem Naturforscher vor, er sich durch den Effect eines complexen Farbenbildes täuslassen, indem bei homogenen oder Elementarspec welche Melloni bei seinen Versuchen angewendet zu h versichert, niemals Gelb dicht neben Roth zu sehen s dem Fall, dass man das Orange durch ein absorbirendes M weggenommen. — Brewster (2) weist diese Zumuth sowie die ganze Kritik Draper's und Melloni's, mit vo Rechte, als ungeschickt, auf das Entschiedenste zurüch

Längsstreifen im Sonnenspectrum.

Wenn man mittelst eines Heliostaten Sonnenlicht deine Spalte in ein dunkles Zimmer treten lässt, so beobas man im prismatischen Farbenbilde, namentlich dann, wie Spalte enger wird, mehr oder weniger Längsstre welche von Zantedeschi (3), Ragona-Scina (4) und Wmann (5) merkwürdiger Weise aus Reslexion, Brech Dispersion, Interferenz und Beugung hergeleitet wur während Knoblauch und Karsten (6), Kuhn (7) Crahay (8) mit leichter Mühe nachwiesen, das jene Sfen einzig von Unvollkommenheiten des Apparates, Unebenheiten, Staubtheilchen an dem Spiegel und Spalte herrühren. Die Arbeiten der drei erstgenan

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 262; Pogg. Ann. LXXV, 62; Arch nat. V, 238. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 461; XXXII, 489; Pogg. LXXV, 81. — (3) Raccolta fisico-chimica italiana 1846, I, 87. (4) Raccolta fis.-chim. ital. 1847, II, 483; 1848, III, 17. — (5) Aph. nat. VII, 33; Phil. Mag. [3] XXXII, 499; Instit. 1848, 96 (6) Pogg. Ann. LXXIV, 389. — (7) Pogg. Ann. LXXV, 455. — (8 stit. 1848, 268.

Physiker über diesen Gegenstand gehören zu denjenigen, Längsetreifen welche gemacht zu sein scheinen, um längst gesicherte Resultate der Beobachtung wieder prekär zu machen. Der Eine sieht die Längsstreifen besser bei breiter, der Andere bei schmaler Spalte; die drei Beobachter geben die Abhängigkeit der Streifen vom Apparate zu, und Zantedeschi muthet in Folge davon Frauenhofer'n zu, die Abhängigkeit seiner Linien (der Transversallinien) von der Beschaffenheit des Apparates übersehen zu haben. theoretischen Erörterungen sind dunkel und unverständlich.

J. Müller in Freiburg beschäftigt sich mit der Er- Theorie der natürlichen klärung der natürlichen Farben, indem er dabei von der durch Wrede (1) aufgestellten Ansicht ausgeht, wonach die Farben durch Interferenz der an der Oberfläche der Körper und in verschiedenen Tiefen zurückgeworfenen Strahlen entstehen sollen. Müller (2) wirft Sonnenlicht mit Hülfe eines Heliostaten durch eine senkrechte Spalte in ein dunkles Zimmer, und lässt es durch eine zweite Spalte auf ein Flintglasprisma fallen. Er fängt das Farbenbild auf einem Schirm von durchscheinendem Papier auf, welcher mit horizontaler Theilung in Zolle und Linien versehen ist. Man kann mittelst dieser Vorrichtung mehrere der Frau enhofer'schen Linien beobachten und ihre Abstände vergleichen; zugleich bietet dieser Apparat vor der Beobachtung durch das Fernrohr den Vortheil einer totalen Uebersicht des Farbenbildes. Lässt man das Licht vor der Zerlegung durch farbige Mittel gehen, so treten im Farbenbilde mehr oder weniger breite Schatten, oder sehr zahlreiche, schmale, schwarze Linien, oder auch beide Erscheinungen vereinigt auf. Erstere entsprechen den kräftigen Farben niederer Ordnung, die zweite Erscheinung den blasseren Farben oder dem Weiss höherer Ordnung, der dritte Fall aber Combinationen aus niederen und höheren Farbenordnungen. Ganz ähnliche Erscheinungen erhält

1

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. XXXIII, 353. — (2) Pogg. Ann. LXIX, 98; LXX, 115.

Farben.

Theorie der man, wenn man Interferenzfarben prismatisch zerlegt, was Müller (1) sehr bequem dadurch ausführte, dass er das Licht vor der Zerlegung durch Gypsblättchen von verschiedener Dicke gehen liess. Diese, zwischen zwei Nikols eingeschaltet, deren Polarisationsebene parallel oder gekreuztzt mit den Schwingungsebenen des Gypsblättchens ein en Winkel von 45° bildeten, gaben die Polarisationsfarben, deren Entstehung durch Interferenz längst keinem Zweifel mehr unterworfen ist, und für welche die Farbenstrahlen, welche ausgelöscht werden, im Voraus berechnet werd en Das Violett der zweiten Ordnung giebt ein en dunkeln Streifen im Gelb, beim Gelb der zweiten Ordnu = 8 ist das violette Ende des Spectrums ausgelöscht, Farben der vierten Ordnung zeigen schon zwei dunkt Streifen, und man erhält 3, 4, 5 . . und endlich sehr vie feine dunkle Streifen, wenn man nach einander imm Wendet man 3 Nikols dickere Gypsblättchen wählt. und bringt zwischen je zwei ein Gypsblättchen in der hörigen Lage, so erhält man Combinationen zweier Farbe Ein Gypsblättchen, welches das Violett zweiter Ordnun zeigt, mit einem andern, welches dick genug ist, um wei zu erscheinen, verbunden, giebt bei der prismatischen Zer legung eine Erscheinung, welche Analogie mit der Farb der Joddämpfe zeigt.

> Um Material für die weitere Durchführung der Theorie zu gewinnen, hat Müller (2) das Licht von 12 gefärbten Flüssigkeiten prismatisch zerlegt. Er stellt eine Schicht der möglichst concentrirten Flüssigkeit zwischen Plangläsern vor der zweiten Spalte seines Apparates auf (s. oben) und liest auf dem getheilten Schirme die Länge der ausgelöschten Farbenräume ab, verdünnt dann die Flüssigkeit mit der gleichen Menge Wasser, liest wieder ab u. s. f. Eine Lösung von Pariser Blau in Oxalsäure (blaue Tinte) gab fol-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXIX, 98; LXXI, 91. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 76. -

gende Resultate : Während das ganze Farbenbild von Theorie der natürlichen Farben.

Theilstrich 44 bis 70 ging, gab

| die | die concentrirte |          | Lösung |   | hell |  | zwischen |  | <b>52</b> | und | 58 |      |
|-----|------------------|----------|--------|---|------|--|----------|--|-----------|-----|----|------|
| anf | ł                | verdünnt |        | • |      |  |          |  |           | 50  | ,  | 60   |
| ,   | ł                | ,        | •      |   |      |  |          |  |           | 49  | -  | 62   |
| ,   | ł                | "        |        |   |      |  |          |  |           | 47  | "  | 63   |
| •   | Į.               |          |        |   |      |  |          |  |           | 46  | n  | 64,5 |
| _   | ij.              |          |        |   |      |  |          |  |           | 45. | 5  | 65.5 |

Hiernach hat Müller Curven construirt, welche das Verhalten des Farbenbildes unter diesen Umständen übersichtlich darstellen, und zwar außer für die genannte Flüssigkeit noch für schwefelsaures Kupferoxydammoniak, Indiglösung, Chromalaun, Lackmustinktur, eine Mischung von zweifach-chroms. Kali mit schwefels. Kupferoxydammoniak, eine Mischung von Saflor mit blauer Tinte, grüne Tinte, zweifachchroms. Kali, Schwefelcyaneisen in Wasser, Schwefelcyaneisen in Aether gelöst, Karmin. — Sehr auffallend waren die Erscheinungen, welche das zweifach-chroms. Kali darbot. Eine möglichst concentrirte Lösung, welche noch so hell war, dass man keine bedeutende Absorption erwarten konnte, löschte alles Licht vom Grün bis zum Violett völlig aus, während gelb, orange und roth ungeschwächt durchgingen. Bei der concentrirten Lösung ging das Licht von Theilstrich 63 bis 69, bei Verdünnung auf 18 nur von 61 bis 70, erst bei Verdünnung auf 1/2 erschien weiterhin ein schwacher Schimmer, und bei Verdünnung auf 1 kg war das violette Ende des Farbenbildes noch ausgelöscht. - Eine Theorie dieser Erscheinungen steht noch zu erwarten.

Brücke (1) hat wahrgenommen, das ein keilförmiges Gypsblättchen zwischen parallelen Nikols an seiner dünnsten Stelle von Weiss allmälig in Braun übergeht, und das diesem Braun bei Kreuzung der Nikols Lavendelgrau als Complementärfarbe entspricht; er hat diese Bemerkung unter dem Titel nüber das Wesen der braunen Farbeubekannt gemacht.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 461; Phil. Mag. [3] XXXIII, 281.

Durocher (1), Martins (2) und Collomb (3) haben Bemerkungen über die Farbe der Gletscher und der au ihnen kommenden Wasser mitgetheilt.

Lichtserstreuuns

J. Herschel hatte die Farbe, welche einige Varietäte m Innern des Flusspaths, sowie Lösungen von schwefelsaurem Chi elger Körper nin im reflectirten Lichte zeigen, und welche von de Durchgangsfarbe verschieden ist, einer oberflächigen Dis persion zugeschrieben und Epipolismus genannt. Brew ster (4) zeigt nun, dass man bei Anwendung intensive Lichtbündel sich überzeugen könne, dass die Erscheinun auf einer Dispersion im Innern der Masse bis zu bedeuter der Tiefe beruhe; und dass man sie bei einer große Anzahl von Körpern, wie bei verschiedenen grünliche Glassorten, sowie bei vielen Lösungen vegetabilischer Stoff wie z. B. des Farbstoffes der Lorbeerblätter, des Orch harzes, des schwarzen Thees, der Samen von Colchica autumnale, des schwefels. Strychnins beobachten könne. Di Dispersion des eindringenden Strahles erreicht dann ihr Ende wenn alle zerstreubaren Strahlen bereits abgesondert sin und dies ist bei dem schwefels. Chinin schon in sehr geringe Tiefe der Fall; daher dessen auffallender Epipolismus. Di zerstreute Lichtbündel ist größtentheils in der Reflexion ebene polarisirt. Bei einer Lösung von Berlinerblau kan man sehr deutlich beobachten, wie die Farbe mit dem Az mut wechselt, unter welchem man den Strahl betrachte Sie ist bläulich bei 90°, nelkenfarbig bei 100°, grünlich be 120°, bläulich bei 150°, nelkenfarbig bei 170°.

Pleochrois-

Haidinger (5) hat seine Beobachtungen über de Amethystes. Pleochroismus der Krystalle (Pogg. Ann. LXV, 1) durc eine Analyse der Farben des Amethystes vermehrt. Ein Platte, von Soleil senkrecht zur Axe geschliffen, zeigt wenn man sie mit der dichroskopischen Loupe senkreck

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 488; Compt. rend. XXIV, 677. — (2) ch. phys. [3] XXII, 496; Compt. rend. XXIV, 545. - (3) Compt. read XXIV, 1093. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 401; Pogg. Am. LXXII 531. — (5) Pogg. Ann. LXX, 531.

gegen die geschliffenen Flächen betrachtete, gleiche Far-Pleochrois ben im ordentlichen und außerordentlichen Bilde nur in der Mitte der Platte, während dieses sonst bei einaxigen Krystallen durchaus der Fall ist. Das Feld bestand im Uebrigen aus drei Keilen von 90° mit gegen die Mitte des Winkels steigendem Blau, abwechselnd mit drei Keilen von 30° mit gegen die Mitte zunehmendem Roth. - Um die größten Farbenunterschiede in den beiden Bildern der Loupe zu erhalten, muß man durch den Krystall sehen senkrecht gegen eine Fläche P, welche den Rhomboëderflächen des Amethysts parallel lauft, oder gegen eine Fläche M, welche senkrecht auf der vorigen und parallel zur Axe ist, oder endlich gegen eine Fläche T rechtwinklig zu den beiden vorhergehenden. Die Fläche P giebt im ordentlichen Strahl ein schönes Violblau, im außerordentlichen ein reines Rosenroth; die Fläche T giebt dasselbe Violblau und ein reines Blau; hellere und dunklere Streifen, der P Fläche parallel, wechseln mit einander ab; die Fläche M zeigt ohne Loupe Violblau, was sich unter der Loupe in röthliches und bläuliches Violblau zerlegt. Die genannten Farbenerscheinungen, sowie andere, welche Haidinger durch mannigfaltige Abänderung der Versuche erhielt, sind in Uebereinstimmung mit der Beschreibung, welche Brewster schon vor längerer Zeit (Philos. Trans. 1819, S. 11) von den Farbentönen des Amethysts entworfen; sie weichen von den Erscheinungen des Dichroismus optisch einaxiger Krystalle sowohl, als des Trichroismus zweiaxiger Krystalle ab. Wenn Haidinger sagt: »Die Fläche senkrecht auf der Axe, welche bei allen emazigen Krystallen sonst durchgängig zwei gleichfarbige Bilder giebt, ist also hier dichromatisch, übereinstimmend mit den zwei Paaren in entgegengesetzter Richtung mit angleicher Geschwindigkeit stattfindenden circularen Schwingungen«, so wäre zu wünschen, dass näher entwickelt ware, wie hiermit die Gleichfarbigkeit der beiden Bilder in der Mitte der Platte, sowie die aus der Streifung der Fläche T geschlossene Schichtung des Amethysts aus

rechts und links drehenden Lamellen »parallel den Flächen P und parallel drei in der Axe zusammenschließenden Flächen eines dreiseitigen Prismas« in Uebereinstimmung zu bringen ist.

Doppelte Brechung

Brewster (1) hat gefunden, dass das optische Verhalten derjenigen Schichten im Topase, welche gewissen kleinen Höhlungen zunächst liegen, darauf hinweist, dass durch die Spannung von Gasen in diesen Höhlungen die noch flüssige Topasmasse verdichtet worden ist.

Optische Eigenschaften

Nach einer Mittheilung Jamin's (2) hat Biot geftandes Ammo- den, dass das Oktaëder des Ammoniakalauns aus 8 Pyramiden besteht, deren Spitzen im Mittelpunkte des Oktaëders liegen und welche parallel mit den oktaëdrischen Flächen den Grundflächen der Pyramiden, spalten. Jede Pyramide bildet einen optisch einaxigen und zwar positiven Krysta 11. dessen Axe senkrecht zu den Spaltungsplättchen steht, und dessen doppelbrechende Kraft in verschiedenen Stücken sich ändert, im Mittel etwa 200 mal schwächer ist, als im Gyps. — Sind die Pyramiden zu einem natürlichen Alaunkrystall vereinigt, so verdecken sich die optischen Wirkungen. Giebt man einer Platte zwei parallele Flächen senkrecht zur einen Kante des Alauns, so hat man die nämliche optische Wirkung, wie im Compensator Babinet's.

Drehung der Polarisations-

Es ist namentlich durch Biot's (3) Arbeiten außer ebene in Be Zweifel gestellt, dass die Kraft, welche die Drehung der Mrystallform. Polarisationsebene eines Lichtstrahls beim Durchgang durch irgend eine Substanz bedingt, den Molecülen selbst innewohnt und nicht Folge einer bestimmten Anordnung derselben ist. Nur der Quarz schien Biot hiervon eine Ausnahme zu machen, da Opal, Hyalith, Tabascheer (4), amorphe Kieselsäure (5) überhaupt ebensowenig als kieselsaure Salze nach Herschel (6) Circularpolarisation zeigen. Es

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXI, 101. — (2) Instit. 1848, 400. — (3) Ann. ch. phys. [2] IX, 372; X, 63; [3] X, 5. 175. 307. 385; XI, 82. -(4) Pogg. Ann. XIII, 522. - (5) Pogg. Ann. XXI, 289. - (6) Herschel's Lehre vom Lichte, §. 1046.

Optik. 205

ist indessen durch Biot's Versuche wahrscheinlich gewor-Polarisationsden, dass eine mit dem Uebergang in den amorphen Zustand eiebung auf verbundene Umsetzung der Molecüle die Ursache des Verschwindens der Circularpolarisation ist; indem das specifische Rotationsvermögen einer Platte geschmolzenen und dann erkalteten Zuckers wächst, während ein immer größerer Theil aus dem amorphen in den krystallinischen Zustand übergeht. An den Zucker-, Kampher- und Weinsteinsäurekrystallen nimmt man keine Circularpolarisation wahr, weil die Doppelbrechung diese Erscheinung verdeckt, und es berechtigt dieses nicht zu dem Schlusse (1), dass diese Substanzen in festem Zustande keine circularpolarisirende Kraft besitzen. In der Richtung der optischen Axen müßte man bei dazu geeigneten Zucker- und Weinsteinsäurekrystallen die Circularpolarisation ebensowohl wahrnehmen, als dies in Richtung der optischen Axe des Bergkrystalls der Fall ist. – Es scheint, als ob die Substanzen, welche die Polarisationsebene drehen, in krystallisirtem Zustande hemiëdrische oder hemimorphe Bildung zeigen. So der Zucker, die Weinsteinsäure; auch der Quarz ist als eine Combination zweier Hemiëdrieen anzusehen, und die tetartoëdrischen Plagiëderflichen deuten den Sinn der Drehung der Polarisationsebene an. - Nach Pasteur's (2) Untersuchungen drehen die beiden symmetrischen Hemiëdrieen, welche aus einer Lömg von traubensaurem Natron-Ammoniak hervorgehen (3), die Polarisationsehene in verschiedenem Sinne, und dieser entgegengesetzte Character behauptet sich sogar im Natronalze und der aus dem Barytsalz durch Schwefelsäure abgechiedenen Säure, während die Mutterlauge des erwähnlen Doppelsalzes sich in allen Stadien der Krystallisation indifferent gegen das Licht verhält.

Die Haidinger'schen Farbenbüschel haben durch Sil- Haidinger'-

bermann (4) eine befriedigende Erklärung gefunden, indem buschel.

(1) Herschel's Lehre vom Lichte, §. 1046. — (2) Ann. ch. phys. [3] IXIV, 442; Instit. 1848, 157; Compt. rend. XXVI, 535; XXVII, 367 u. 401. — (3) Siehe diesen Jahresbericht S. 32. — (4) Compt. rend. XXIII, 629; XXIV, 114; Pogg. Ann. LXX, 393.401.

Haldinger. derselbe nachwies, dass die durchsichtige Hornhaut w Krystalllinse eine doppelbrechende Structur besitze die gewöhnlichen Farben der chromatischen Polarisati geben fähig sind, dass die strahligsaserige Structu Krystalllinse einen Analysirer darbietet, ähnlich den rigen Achat und nur mit dem Unterschied, dass b Linse die Fasern von der Axe aus nach allen Richt radial auseinander laufen. In der Mitte lässt die Linse neutralen Raum, wo das Licht nicht polarisirt wir daher farblos bleibt; die Axe der gelben Büschel ste rallel der Polarisationsebene, welche durch einen vor das gehaltenen Nikol oder durch einen Turmalin etc. ge ist, senkrecht dagegen stehen die complementären vie Büschel. – Nach Pappenheim soll auch die fa Structur der Glasfeuchtigkeit ähnlich wie die der Kr linse wirken. - Man sieht nach dieser Erklärung ein, warum nicht alle Augen gleich fähig sind, die dinger'schen Büschel zu sehen, sowie, warum di schel nach einigen Sekunden aufmerksamen Betre verschwinden können, um nach einer plötzlichen Di des Prisma's um 90° wieder deutlich hervorzutreten.

> Botzenhart (1) hat bemerkt, dass durch ein geschaltete, senkrecht zur Axe geschnittene Quar die Haidinger'schen Büschel links oder rechts g werden, je nach der Natur des Quarzes, und daß dann außer den gelben und violetten Büscheln noch rot grüne wahrnimmt, eine Folge der ungleichen Drehu Polarisationsebenen der verschiedenen Farbenstrahlen

> Jamin (2) dagegen erklärt die Haidinger'schen büschel nach der von Moigno angegebenen Grundid folgende Weise: Wenn man ein polarisirtes Licht auf eine Säule geneigter Glasplatten fallen läfst, so: Intensität des gebrochenen Strahles nach dem Polaris azimut verschieden; sie erreicht ein Maximum, went

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 399; Compt. rend. XXIV, 43. - (2) rend. XXVI, 197; Instit. 1848, 53; Pogg. Ann. LXXIV, 145.

fall- und Polarisationsebene senkrecht aufeinander stehen. Haldinger'. Ein System convexer und concaver Linsen, nach der nämlichen Axe centrirt, bietet einem längs dieser Axe gehenden polarisirten Lichtbüschel alle möglichen Azimute der Brechungsebene dar. Man wird zwei dunkle, nach dem Umfange hin breiter werdende Büschel in der Polarisationsebene, zwei helle senkrecht darauf haben, und die Haidinger'schen Büschel werden auf diese Weise durch das Linsensystem des Auges erzeugt. Da wegen der verschiedenen Brechverhältnisse die Intensitäten der verschiedenen gebrochenen Farbenstrahlen ungleich sind, so müssen die Büschel gefärbt erscheinen. Die Rechnung soll denselben die nämlichen Farbennuançen geben, welche sie bei der Beobachtung darbieten.

Dove hat dadurch, dass er an seinem Polarisations-Versuche mit apparate (1) Rollen anbrachte, durch welche eines oder beide Polarisations Nikol'sche Prismen, sowie auch dazwischen geschobene Platten, in einerlei oder entgegengesetztem Sinne, mit gleicher oder ungleicher Geschwindigkeit um die Axe des Apparates gedreht werden können, Gelegenheit zu einer großen Menge interessanter optischer Versuche (2) gefunden. Wenn der polarisirende Nikol rotirt, verhält sich das geradelinig polarisirte Licht wie natürliches, die in den zwei Hauptstellungen auftretenden complementaren Ringsysteme und Farben dünner Krystallplättchen ergänzen sich fortwährend zu Weifs. Doch kann man das Vorhandensein der Polarisation wahrnehmen, wenn man den elektrischen Funken als Lichtquelle anwendet. — Wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit innerhalb eines Umlaufs stetig zu- und abnimmt, so treten die Erscheinungen des theilweise polarisirten Lichtes ein, und die Polarisationsebene fällt in die Richtung des Minimums der Geschwindigkeit. men beide Nikols mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetztem Sinne, so sieht man das Ringsystem, welches

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. XXXV, 569. — (2) Berl. Acad. Ber. 1847, 70; Pogg. Ann. LXXI, 97; Phil. Mag. [3] XXX, 465.

Versuche mit auftritt, wenn beide im Zustande der Ruhe im Azimut Polariations. 45° gegeneinander aufgestellt sind. Das Ringsystem dem weißen Kreuz tritt nämlich bei jedem Uml viermal auf und fällt auf die Punkte 0°, 90°, 180°, 2 das mit schwarzem Kreuz erscheint an den Punkten 135°, 225°, 315°, man erhält daher den Eindruck be sich deckenden Erscheinungen. Ist die Umdrehung schwindigkeit beider Nikols verschieden, so rotirt die scheinung selbst. Bei gleichmäsiger Drehung beider Ni in gleichem Sinne erhält man die nämlichen Erscheinu wie mit circularpolarisirtem und circularanalysirtem Li-Diese Beispiele mögen genügen, die Art dieser Vers zu characterisiren, welche durch die mannigfaltigsten ( binationen der Bewegung von Dove vervielfältigt wo Unter andern Versuchen, durch Uebereinar legen von Complementarfarben Weiss zu erhalten, besch Dove den folgenden. Vor zwei hellen Längenspalten ein doppelbrechender Krystall so aufgestellt, dass die be mittleren Bilder sich gerade decken. Man betrachtet Erscheinung durch einen Nikol, indem man sie mit e Gypsblättchen färbt. Die beiden äußersten Bilder g Complementarfarben, das mittlere das aus ihrer Decl entspringende Weifs. – Das Kaleidophon, gleichzeitig Lampen - und Tageslicht erleuchtet, giebt objectiv or und subjectiv blau gefärbte Curven, deren Durchsch punkte nach Dove nicht ganz weiss erscheinen. - D drei Gläser, ein bläulichgrünes, ein gelbes und ein viok erhielt Dove eine farblose Verbindung; das helle Ta licht erschien grau, Lampenlicht dagegen, welches ein deres Spectrum hat, schmutzig grün.

Cauchy (1) hat eine Mittheilung gemacht über Differenzialgleichungen für die chromatische Polarisatic Optik Mehrere Arbeiten über Lichtmeteore findet man in von Grunert herausgegebenen Zeitschrift: Beiträge Lichtmeteore.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 331.

meteorologischen Optik, I. Theil, erstes und zweites Heft: Lichtmeteore. Ueber den Regenbogen von Grunert, die drei wichtigsten älteren Hof- und Nebensonnenphänomene von Kuhse. über die Dämmerung und Berechnung der Lambert'schen Dämmerungsbeobachtungen von Grunert.

'Von Bravais (1) ist eine Abhandlung erschienen über die optischen Phänomene, welche durch die eishaltigen Wolken hervorgebracht werden.

Clausius (2) hat einen Versuch gemacht, die Menge Lichtserstrenung Licht, welche die Atmosphäre der Erde zusendet, und die Atmosphäre. Helle, in welcher die verschiedenen Punkte des Himmels erscheinen, durch Formeln wieder zu geben, eine Aufgabe, womit sich Lambert (Photometria) und Bouguer (Optice) früher beschäftigt haben, zu deren vollständiger Lösung es indessen immer noch an den nöthigen physikalischen Daten gebricht. Die Atmosphäre wird überall gleich dicht und von horizontalen Ebenen begrenzt gedacht: Ein Lichtstrahl, der mit der Intensität 1 auffällt, kommt mit der Intensität e - 5x in einer Tiefe'x der Atmosphäre, also mit e-h = 7 an der Erdoberfläche an, wenn y die Zenithdistanz der Sonne, h die reducirte Höhe der Atmosphäre ist. Ist 7=0, so ist die Intensität des Sonnenlichtes e-1, von Bouguer = 0,8123, von Lambert = 0,59 angegeben, von Clausius endlich zu 0,75, also a = 0,2876819 angenommen. - Die Absorption in der Atmosphäre bleibt unberücksichtigt, und die Reflexion und Zerstreuung wird so berechnet, als geschähe sie nicht an den Lufttheilchen, sondern an den in der Luft schwebenden Dampfbläschen. -Wenn L die Lichtmenge bedeutet, welche von der Sonne, entweder direct oder nach beliebig vielen Reslexionen, zur Erde gelangt, so wird ein Theil A.L wieder zurückgeschickt und ist wieder der Reflexion in der Luft unterworfen. A wird nach Lambert = 12 angenommen, und aus

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 962. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 294, aus Crelle's Journal der reinen und angewandten Mathem., XXXIV u. XXXVI; Berl. Acad. Ber. 1847, 200.

Lichtserstreuung den Formeln, welche sich nach den hier aufgezählten Vorin der Atmosphäre. aussetzungen ergeben, berechnen sich die folgenden Werthe:

| Zenith-<br>Abst.<br>der<br>Sonne. | des directen | Menge des durch<br>die Atmosphäre<br>geschwächten<br>Sonnen - Lichtes. | menge, welche | Ganze Licht-<br>menge, welche<br>zur Erde gelangt. |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 5°                                | 1            | 0,75                                                                   | 0,18599       | 0,98599                                            |
| 50°                               | 0,64279      | 0,41087                                                                | 0,15599       | 0,56686                                            |
| 80°                               | 0,17365      | 0,03313                                                                | 0,06736       | 0,10049                                            |

Die Formeln gelten nur für Zenithabstände der Some bis zu 80°. Für die Helligkeit des Himmels, die der Some außerhalb der Atmosphäre = 1000000 angenommen, mögera beispielsweise folgende Resultate angeführt werden:

| Zenith-<br>Abstand | Helle<br>der<br>Sonne. | Helle des Himmels       |                                                |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                    |                        | Ze-<br>nith. N          | in<br>unmittel-<br>barer<br>Nähe der<br>Sonne. | in einemHorizontal-<br>kreis 60° v. Zenith. im Horizonte.                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Sonne.             |                        |                         |                                                | Horizontalabstand 0°   90°   180°   0°   90°   180                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 60°<br>80°         | 562500                 | 6,825<br>1,719<br>0,880 | 10,227                                         | 3,475   3,475   3,475   5,051   5,051   5,065   10,227   2,278   1,778   10,867   4,089   8,555   4,347   1,389   1,216   5,925   2,306   2,22 |  |  |  |  |  |

In einer Abhandlung über den Polarisationszustand des Himmels giebt Brewster (1) zunächst die Lage der neutralen Punkte an: 1) Arago's neutraler Punkt liegt 18,5 über dem Gegenpole der Sonne, wenn diese im Horizor steht, nähert sich aber diesem Gegenpole bis auf 11-12 wenn die Sonne steigt; 2) Babinet's neutraler Punkt lie 18°,5 über der Sonne, wenn diese im Horizont steht. fällt mit der Sonne zusammen, wenn sie im Zenith steht. Die Polarisation zwischen jedem dieser beiden Neutralpunkt und der Sonne oder resp. ihrem Gegenpole ist negativ (sen recht zur Einfallebene), zwischen den Neutralpunkten selbsst positiv (in der Einfallebene). Brewster schloss, dass die Ursachen, welche diese Neutralpunkte hervorrufen, and noch einen dritten unterhalb der Sonne erzeugen müßte und er fand denselben endlich auch unter besonders guirstigen Umständen in einem Abstand von 15 bis 16° von

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXI, 444.

der Sonne, welcher jedoch nicht unverändert bleibt. Wenn sarstredung die Sonne im Zenith steht, fallen der obere und der untere Atmosphäre. Neutralpunkt in ihr zusammen; sie gehen wieder auseinander, wenn die Sonne sinkt. - Brewster hat die beiden ersten Neutralpunkte unter besonderen Umständen noch von sekundären Neutralpunkten in geringem Abstand begleitet Mit einem eigens construirten Polarimeter (die Polarisation wurde jedesmal bei einer bestimmten Anzahl von dünnen Glasplatten, durch Herstellung der gehörigen Incidenz, oder bei constanter Incidenz durch Wahl der hinreichenden Plattenzahl neutralisirt) untersuchte Bre wster den Polarisationszustand des Himmels. Der Punkt der stärksten Polarisation liegt in einem Abstande von 88 bis 92° von der Sonne in der Ebene, welche durch die Sonne und das Zenith geht, die Composanten in der Polarisationsebene und senkrecht darauf verhalten sich wie 1:2. - Für die Linien gleicher Polarisation giebt Brewster die Gleichung  $R = 33^{\circ}, 5 \quad (\sin D \cdot \sin D') - 6^{\circ} 34'$ (sin Z sin A), worin R den Grad der Polarisation, D und D' die Abstände von den beiden ersten Neutralpunkten, Z die Zenithdistanz, A das Azimut gegen die Hauptebene bedenten. - Schliesslich führt Brewster an, dass von Zantedeschi eine Abhandlung über atmosphärische Polarisation in der Raccolta Fisico-chimico Italiana, 1846 erschienen sei.

Grüel (1) hat die rotirende Scheibe, welche man an- Optische wendet, um die unmessbar kurze Dauer des elektrischen Rottrende Funkens zu zeigen, vertikal gestellt und mit einem Uhrwerk versehen, welches die beliebige Regulirung der Rotationsgeschwindigkeit gestattet, und diesen Apparat zur Darstellung subjectiver Farbenerscheinungen angewendet, welche von Dove (2) näher beschrieben werden, sowie auch die Newton'sche Farbenscheibe, die stroboscopischen Scheiben, die Opelt'sche Sirene darauf angebracht werden können. Dove hat bei dieser Gelegenheit auch durch dioptrische Farben mit Hülfe farbiger Gläser Weiss dargestellt.

(1) Pogg. Ann. LXXV, 524. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 528.

Anwendung des polarisirten Lichtes im Mikroskope.

Brewster (1) hat gefunden, dass die Anwendung des polarisirten Lichtes ein vorzügliches Mittel ist, um solche Gegenstände unter dem Mikroscop deutlich zu sehen, welche doppelbrechende Kraft haben, in welchem Falle sich die meisten Krystalle, sowie beinahe alle Thier- und Pflanzenfasern befinden. Die Diffraction, welche die Ursache der Undeutlichkeit der mikroscopischen Bilder ist, verschwindet im polarisirten Lichte, weil keine Strahlen an den Rändern der Fasern vorübergehen. Da, wo man genöthigt ist, Gegenstände in Flüssigkeit ohne Deckplatte oder in andern festen Körpern von unregelmäßiger Oberfläche eingeschlossen zu betrachten, entfernt das polarisirte Licht den schädlichen Einfluss der unregelmässigen Brechung durch die Oberfläche größtentheils. - Brewster klärt bei diesex Gelegenheit einen Irrthum Chevallier's auf, indem er nachweist, dass er, nicht Wollaston, den schädlichen Einstu der Diffraction durch ein eigenthümliches Beleuchtungssystem (für nicht polarisirende Körper) gehoben habe.

Wir führen noch die folgenden optischen Apparate und Methoden an: Beleuchtungssystem für die Zifferblättegrößerer Uhren von Dorey (2); Argan d'sche Lampe für optische Versuche eingerichtet von Soleil (3); Photometegrund Beiträge zur Kunst des Schleifens von Gläsern und Metallspiegeln von Doppler [mitgetheilt von Bolzano] (4) und Heineken (5); Vereinfachung des Heliostaten von Grüel (6): Legirungen für Spiegel und Verbesserungen der katopträschen Werkzeuge, ferner Apparat, um die geringste Ablenkung eines Lichtstrahls zu messen, von Doppler (7); über die Verfertigung der magischen Spiegel der Chinesers von Stan. Julien (8); Versuch mit einem solchen Spiegels von Person (9); Apparat, um mikroscopische Objecte mit

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [8] XXXII, 161; Froriep's Notizen [3] VII, 50.

(2) Compt. rend. XXV, 557. — (3) Compt. rend. XXIV, 300. — (4) Pogssann. LXXII, 530. — (5) Phil. Mag. [3] XXXIII, 480. — (6) Pogg. Ann. LXXII, 422. — (7) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (8) Compt. rend. XXIV. 999. — (9) Compt. rend. XXIV, 1110.

schiefem Lichte zu beleuchten, von Nachet (1); Bemerkungen hierzu, von Oberhäuser (2) und Chevallier (3); Erleuchtung von Mikrometerfäden durch galvanisch glühende Platindrähte, von Arago (4), ausgeführt von Forment; optischer Fernmesser und Vorschlag zur Erbauung eines Riesenmikroscops, von Doppler (5); Stephanoscop, durch Rotiren feiner Glasgitter erzeugt, von Dove (6); Verbesserung des optischen Saccharimeters, von Soleil (7); Apparate zur Saccharimetrie und Beschreibung der Methode, von Clerget (8); Apparat, um die Drehung der Polarisationsebene durch Flüssigkeiten bei verschiedenen Termperaturen zu messen, von Barthelemy Bianchi (9); doppelbrechendes Okularmikrometer, von Arago (10).

Optische Spparate.

Bowmann (11) hat in einer seiner Vorlesungen am Physiologische Optik.

körnigl. Augenhospital zu London eine Beschreibung des Bau und optische Eigenschaften der Krystalllinse genschaften gegeben.

Valée (12) giebt an, durch eine Vergleichung von Krause's Messungen der Dimensionen des Auges gefunden zu haben, dass die nach vorn convexen Flächen genau diejenige geometrische Gestalt [krumme Fläche vierter Ordnung (13)] haben, welche Brennpunkte frei von Abweichungen giebt; er nennt sie optoidale Flächen und findet weiter, dass die nach hinten convexen Flächen wenigstens in so weit optoidal sind, als sie von den ins Auge dringenden Lichtbüscheln getroffen werden. — In einer folgenden Abhand-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 976. — (2) Compt. rend. XXIV, 1052. — (3) Compt. rend. XXIV, 1097. — (4) Compt. rend. XXIV, 321; Pogg. Ann. LXXI, 96. — (5) Pogg. Ann. LXXII, 530. — (6) Berl. Acad. Ber. 1847, 76; Pogg. Ann. LXXI, 115. — (7) Compt. rend. XXIV, 973; XXVI, 162; Instit. 1848, 45 u. 55. — (8) Instit. 1848, 61. — (9) Compt. rend. XXV, 324. — (10) Compt. rend. XXIV, 400; Pogg. Ann. LXXI, 405. — (11) London Med. Gaz. 1848, Aug., 320. — (12) Compt. rend. XXIV, 676. — (13) Herschel, vom Licht, übers. von Schmidt, 98.

Bau und optische Ei. lung wendet Valée (1) den Satz: dass wenn Strahlen von genschaften des Auges. einem Punkte ausgehend durch eine Reihe von brechenden Flächen von beliebiger Form dringen, immer eine dieser Flächen so gewählt werden kann dass alle Strahlen wieder in einem Brennpunkte zusammenlaufen — auf das Auge Er ist der Ansicht, dass der Cornea durch die Muskeln des Auges jedesmal diejenige Form gegeben werde, welche zur Erzeugung scharfer Bilder auf der Netzhaut erforderlich sei. Diese Formänderungen dürften um so kleiner sein, je weniger die Gestalt der übrigen brechenden Flächen sich von der optoidalen unterscheide. - Faye hat der französischen Akademie über die beiden Arbeiten Valée's Bericht erstattet (2).

Dispersion Menschen-

Matthiessen (3) hat über die Dispersion des Menschenauges folgende Bestimmungen gemacht: 1) Der Abstand des deutlichen Sehens mit rothem Licht von der Linie B ist für Fernsichtige mehr als doppelt so groß, als mit blauem Lichte von der Linie G. Für normale Augen ist der Unterschied geringer, noch kleiner für Kurzsichtige-2) Ein weißer Lichtpunkt vor einem gesunden Auge in der Entfernung des deutlichen Sehens hat seinen Brennpunkt B 16mm, 3, seinen Brennpunkt E 16mm, 0, seinen Brennpunkt G 15<sup>mm</sup>, 7 hinter dem Centrum des Auges. 3) Die Dispersion des Menschenauges ist stärker als die des Kronglases und Wassers, sie nähert sich derjenigen des Flintglases-4) Die Brechverhältnisse der Krystalllinse sind für die Linien B, E, G resp. gleich 1,3634, 1,370, 1,3765.

Matthiessen ist der Meinung, dass die Mittel, den Achromatismus der optischen Eindrücke herzustellen, von der Natur außerhalb des eigentlichen optischen Augenapparates angewendet seien; eine Meinung, welcher Vslée (4) widerspricht. Er substituirt die Hypothese, des die aus der Krystalllinse tretenden stark convergirenden

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 501. - (2) Compt. rend. XXV, 843. -(3) Compt. rend. XXIV, 875; Pogg. Ann. LXXI, 578; Arch. ph. nes-V, 221. — (4) Compt. rend. XXIV, 1096.

ichtbüschel von der Glasfeuchtigkeit, welche er sich aus erschieden dichten Schichten zusammengesetzt denkt, zuespitzt (appareil acuteur) und somit die verschiedenfarbigen Büschel in eine Linie zusammengezogen werden.

Pappenheim (1) hat die Brechungsverhältnisse der Glasfeuchtigkeit in der vordern und hintern Schicht gemessen, und für die erstere 1,3339 und 1,3343, für die hintere 1,3371 gefunden, also Unterschiede, welche in jedem Falle n gering sind, um Valée's appareil acuteur zu rechtfertigen.

Brown-Sequard (2) theilt vergleichende Beobachtungen mit über die Wirkungen des Lichtes auf die Iris bei lan fünf Klassen der Wirbelthiere.

Hamilton (3) giebt Nachricht von einem eigenthüm- Gesichte ichen Gesichtsfehler. Ein 25jähriger Mann war unvollständig nachtblind und kurzsichtig, er vermochte horizonrizontale Linien ziemlich gut, vertikale fast gar nicht zu erkennen, noch weniger selbst zu zeichnen. Der senkrechte Durchmesser und Krümmungshalbmesser waren größer, als die horizontalen. Ein Versuch mit zwei Löchern in einem Kartenblatte, durch welche ein Stecknadelknopf betrachtet wird, ergab, dass derselbe von dem linken Auge in 6 Zoll oder in 9 Zoll Abstand einfach gesehen wurde, je nachdem die Löcher horizontal oder vertikal genommen wurden, bei dem rechten Auge stellte sich ein Verhältniss von 51 20 64 heraus. Mit einer cylindrischen Linse wurde dem Fehler abgeholfen.

Brewster (4) giebt eine Ansicht über die Museae volimites, gestiitzt auf Versuche am eigenen Auge, welche abweicht von den Erklärungen, welche de la Hire, Porterfield und Mackenzie gegeben haben. Er findet die Urache in Resten der Gefässe, in welchen die Glasseuchtigkeit eingeschlossen ist, die abgerissen innerhalb der Zellen schwimmen und Schatten und gebeugtes Licht auf die Netz-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 901. — (2) Compt. rend. XXV, 482. 508. <sup>510</sup>. — (3) Froziep's Netizen [3] VII, 219. — (4) Phil. Mag. [3] XXXII, 1.

Muscae rolitantes. haut werfen. Durch zwei vor das Auge gesetzte glänzend Lichtquellen erhält man von der nämlichen Faser zwe Schattenbilder, mit Hülfe deren Brewster den scheinbare Durchmesser der Muscae volitantes, sowie den Abstand de sie bedingenden Körper von der Netzhaut gemessen ha Mittelst Schirmen mit geeigneten Oeffnungen oder Linse von verschiedener Brennweite kann man den Divergenzpunl der angewendeten Lichtbüschel beliebig außerhalb od innerhalb des Auges verlegen, und durch theilweise Bleidung der Linsen auch die feineren Muscae sichtbar mache während bei vollem Licht nur die größten wahrgenomms werden. — Nach Brewster kommen die Muscae in jede gesunden Auge vor und sind nur durch allzustarke Ahäufung gefährlich, keineswegs aber ein Symptom hera nahender Blindheit durch Cataract oder Amaurosis.

Ueber zufällige Färbung der Glasfeuchtigkeit the Caron du Villars (1) Bemerkungen mit.

Theorie

Die Größe des Winkels, welchen die nach eines Punkte gerichteten Sehaxen mit einander bilden, steht i einem bestimmten Verhältniss zur Entfernung des Objectes und es ist denkbar, dass man aus der Größe jenes Winkel direct auf die Entfernung schliefst, ohne dass der Gesichts sinn weiterer Hülfe bedarf. Für diese Ansicht spricht die scheinbare Verkürzung oder Vergrößerung des Abstands betrachteter Objecte, wenn man den Durchkreuzungspunk der Sehaxen absichtlich vor oder hinter dieselben verlegt wie dies Brewster (2) in einer Reihe neuer Versuche bestätigt gefunden hat. Wenn man sich vor einer größere Fläche, z. B. einer verticalen Wand, aufstellt, auf welche die nämliche Figur in vielen Wiederholungen in imme gleichen Abständen zu sehen ist, wie z. B. Blumen au einer Tapete, und man richtet die Sehaxen so, dass zwe nächstgelegene Figuren zur Coincidenz kommen, so decker sich auch alle übrigen Paare, und das Bild der Wand rick

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 1097. - (2) Phil. Mag. [8] XXX, 305.

scheinbar in den Durchkreuzungspunkt der Sehaxen, mag des Sehaus. dieser nun vor der Wand dicht bei den Augen oder hinter der Wand liegen. Der letztere Fall lässt sich übrigens nur dann herstellen, wenn die Figuren auf einer durchsichtigen Wand, z. B. einer Glastafel, angebracht sind; auch der vertical gestellte Sitz eines durchbrochen gearbeiteten Rohrstuhles soll zu letzterem Zwecke sehr brauchbar sein. weiter man das Gitter zurückversetzt glaubt, desto größer erscheinen durch einen Trugschluss des Geistes die Stäbe and Zwischenräume. - Hat man auf einem horizontalen Blatte die zwei Schenkel eines Winkels verzeichnet und bringt durch gehörige Richtung der Sehaxen die Endpunkte der beiden gleichlangen Schenkel zur Deckung, so decken sich beide zu einer Linie, die verkürzt oder auch weithin verlängert erscheint, je nach der Lage des Durchkreuzungspunktes der Sehaxen und der Stellung der Augen zur Horizontalebene. Der bekannte Versuch mit dem vor die Augen gehaltenen Zirkel, dessen Füsse in weite Entsernungen hinaus zu reichen scheinen (in Smith's Optik II, 388 beschrieben), ist nur ein besonderer Fall des obigen.

Nach Allem diesem ist Brewster (1) der Meinung, das in dem Processe des Sehens selbst die Wahrnehmung der Entfernungen inbegriffen sei und keinerlei Erfahrungen dem Gesichtssinne zu Hülfe zu kommen brauchen, wie denn Kinder sowohl, als junge Thiere gleich nach der Geburt schon Entfernungen in ihren richtigem Verhältnisse schätzten. Whewell widerspricht dem, und führt entgegenstehende Erfahrungen von Augenärzten an, wonach operirte Blinde längerer Uebung bedurften, bis sie den Abstand der gesehenen Objecte richtig zu beurtheilen vermochten.

An einem andern Orte (2) äußert Brewster die Ansicht, dass die Verschiedenheit der Farbe Einfluss auf die Beurtheilung der Entfernung habe. Er führt an, dass, wenn rothe und blaue Objecte, auf dem nämlichen Blatte ver-

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 871. — (2) Instit. 1848, 290.

Theorie zeichnet, betrachtet werden, die rothen näher zu liegen scheinen als die blauen. Hiernach wäre also die Verschiedenheit der Farbe eine Quelle optischer Täuschungen.

> Heineken (1) theilt mit Bezug auf Erfahrungen vom Prevost und Babbage über Doppeltsehen mit einem Auge mit, dass sein linkes Auge, nachdem er es längere Zeit geschlossen gehalten, während er das rechte, mit einer Loupe bewaffnet, zur Theilung eines Yards in 400 Theile anwandte, etwa zwei Stunden lang dreifach gesehen habe-

Foramen cen-

Brewster (2) beschreibt einen Versuch, welchen durch das von Sommering entdeckte Foramen centrale der Netzhaut erklärt. Wenn man das Auge nach einer kurzen Ruhe auf ein gleichförmig erleuchtetes Blatt Papier richtet, so gewahrt man einen runden schwarzen Fleck prageben von gleichförmigem Weiss. Der scheinbare Darchmesser ist 35', was für das Foramen centrale einen wirklichen Durchmesser von 1 Zoll giebt.

Subjective Farben. sigkeiten.

Haidinger (3) theilt eine Beobachtung Löwe's mit Farbenringe wonach man beim Durchsehen durch eine Schicht eine sehen durch farbigen Flüssigkeit, namentlich aber der sogenannten dichromatischen Mittel, wie Chromchlorid, Kobaltglas, einen Ring von der Größe der Iris, anders gefärbt als die betrachtete Flüssigkeit, beobachtet, während der umschlossene Raum von der Größe der Pupille die natürliche Farbe Es scheint, als ob, durch die vorzugweise Affizirung diess Theils der Netzhaut, der ringförmig umgebende für der complementaren Eindruck empfänglich gemacht werds, so dass diese Farbe auftritt, wenn sie im dichromatischen Mittel ebenfalls enthalten ist. So gewahrt man beim Anechant des Chromchlorids einen grünen Fleck, umgeben von einen violetten Ring. Bei dem einfarbigen Kupferoxyd-Ammoniak ist der umgebende Ring nur etwas dunkler blau.

Subjective Farben auf

Wenn man auf eine rotirende Scheibe einen geben d rotirenden und blauen Sector im Verhältnifs von 1:4 aufträgt, 🚥

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 318. — (2) Instit. 1848, 289. — (3) Pogs-Ann. LXX, 403.

ein in der Mitte stehendes Grün zu erhalten, und man be- Farben auf wegt ein dunkles Stäbchen von der Dicke eines dünnen der rottrenden Beheibe. Bleistiftes über die Scheibe parallel mit sich selbst fort, so sieht man, nach Dove (1), den Stab als ein Stabgitter mit abwechselnd blauen und gelben Speichen. Die gelben Speichen sind die breiteren, sie erscheinen also, wenn der Stab auf blau steht. Die Anzahl dieser Speichen entspricht derjenigen der Umdrehungen, wenn nur ein Sector von jeder Farbe vorhanden ist. Da man die Speichen leicht sählen kann, so hat man damit zugleich die Anzahl der Umdrehungen in einer gegebenen Zeit. - Ruht der Stab, wird dagegen das Auge zur Seite bewegt, so gewahrt man die nämliche Erscheinung. — Wenn man vor der sectorenweise bemalten Scheibe das Auge rasch hin- und herschüttelt, so sieht man die Mischungsfarbe auf der Seite, much welcher das Auge sich bewegt, momentan in ihre Componenten sich auflösen, weil zwischen der bewegten Scheibe und dem Auge Annäherung an einen relativen Ruhezustand eintritt.

Es ist schon längere Zeit bekannt, dass, wenn man bei Optische Taukünstlicher Beleuchtung ein blaues Feld, worauf rothe Punkte, oder ein rothes Feld, worauf blaue Punkte sich blauer und robefinden, hin- und herbewegt, die farbigen Punkte noch auf blauem u. stirker zu schwanken scheinen, so, als ob sie lose auf ihrer Unterlage sich befänden. Taylor (2) macht zur Erklärung dieses Phänomens zuerst darauf aufmerksam, dass, wenn an emer Kugel, welche vor uns hängt, plötzlich Licht und Schatten ihre Stelle wechseln, die Kugel hin- und herzuschwanken scheint. Man kann sich hiervon überzeugen, wenn man m Rücken etwas rechts und links zwei Lichter aufstellt und diese abwechselnd auf- und zudecken läst. - Wenn die rothen Punkte auf blauem Felde von der Rechten zur Linken fahren. so vermischt sich am rechten Rande jedes Punkts der noch fortdauernde Eindruck des Roth mit dem

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 112; Berl. Acad. Ber. 1847, 77. — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 845.

Bewegung ro. Blau des Untergrundes zu einem dunkleren Roth, gleichsu ther u. blauer einem Schattensaum; dieser geht augenblicklich auf de und rothem linken Rand über, wenn man von der Linken zur Rechte fährt. Blaue Punkte auf rothem Grunde erhalten im Gege theil einen hellen oder Lichtsaum. Der Ortswechsel dies Schatten und Lichter ist hier der Grund des scheinbart Schwankens, gerade so, wie bei dem oben beschrieben Versuche der abwechselnd von Links oder Rechts belend teten Kugel.

> Brewster (1) verbreitet sich über die Täuschung welcher man beim Betrachten schwach vertiefter oder wei erhabener Arbeit unterworfen ist, namentlich bei Anwa dung eines Mikroscopes oder eines Fernrohrokulars, m welche in einer Verwechslung des Convexen mit dem Con caven und umgekehrt besteht. Bei Anwendung eines A parates, welcher die Bilder umkehrt, erscheint eine Hö lung, auch bei ganz gleichmässiger schattenloser Beleuchtung erhaben, wenn dieselbe sich in einer breiteren horizontalt Platte befindet, so dass die Umkehrung dieser nicht zugleit wahrgenommen werden kann; in einer kleineren Fläc angebracht, sieht man die Höhlung auch nach der Umkel rung noch concav. Dass im ersteren Falle die Täusche bei seitlicher Ansicht, wo man bei der Concavität imm noch den ganzen Umfangsrand, bei der Convexität nur d diesseits gelegenen Theil wahrnimmt, verschwinden me ist begreiflich. - Schatten müssen bei der Umkehrung der beitragen, die Täuschung zu erhöhen.

> Dove (2) macht auf eine optische Täuschung bei Fahren auf der Eisenbahn aufmerksam, wonach die Gege stände Aufsen verkleinert und im Gegensatz das Ime der Wagen auffallend vergrößert erscheinen.

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 432. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 118.

Favre und Silbermann (1) haben in der 12. Abthei- Wirkungen ng ihrer Untersuchungen die Einwirkung des Sonnenlichtes Lichtes. nf ein Gemenge von Chlor und Wasserstoff betrachtet. Sie Einwirkung des Lichtes auf essen gleiche Mengen von Chlorgas, das eine Mal, nach-von Chlorund em dasselbe von der Sonne bestrahlt war, das andere Mal anz im Dunkeln von Kalilauge absorbiren, und fanden, dafs Grm. Chlor, wenn es bestrahlt war, 478,85 Wärmeeinmiten, unbestrahlt 439,70 Wärmeeinh. entwickelte. Unterschied von 39,15 Wärmeeinh. leiten F. u. S. aus einer Modification der Molecule ab, welche der Verbindung mit Kali vorhergehen und von Wärmebindung begleitet sein soll. Das bestrahlte Chlor soll sich auf Kosten der Sonnenwärme Die Zahl des bestrahlten Chlors bereits modificirt haben. 478,85 mit dem Aequivalent desselben multiplicirt, giebt die Hälfte der Verbrennungswärme des Wasserstoffs. Um den Einfluss der verschiedenen Farbenstrahlen des spectrums auf das Gemenge von Chlor und Wasserstoff zu studiren, füllten F. und S. 50 Glasröhrchen, stellten dieselben längs der Wand eines engen Troges auf, so dass die Gase über Salzwasser abgesperrt waren, und liefsen das Farbenbild darauf fallen. Das Niveau, zu welchem sich die Salzlösung unter Einwirkung des Lichtes in den ver-Chiedenen Röhrchen erhob, machte dem Auge die chemische Wirkung der Farbenstrahlen anschaulich. F. und S. wollen gefunden haben, dass die grösste Wirkung in der Frihe bei der Linie H, Mittags bei G, Abends bei F liege. - Sie wollen demnächst den Einfluss untersuchen, welchen lie Substanz des Prisma's auf diese Resultate übt.

Die missliche Streitsrage über den Character der phoogenischen Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen ist kung der verschiedenen in Folge der Mittheilungen Draper's nur noch verwickelter Farbenstrahgeworden, ja sie kann, wenn man den Erfahrungen dieses Beobachters Zutrauen schenken will, in Europa ihre Lösung gar nicht erhalten. - Man ist bekanntlich darin einver-

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 309; Compt. rend. XXVII, 362.

Photogenische Wir. standen, dass die brechbarsten Strahlen des Spectrums vor kung der zugsweise eine kräftige chemische Wirkung im Allgemeise und photographische Wirkung im Besonderen ausüben, de gegen widerstreiten sich die Erfahrungen rücksichtlich de weniger brechbaren Strahlen; es ist nicht ausgemacht, diese ebenfalls eine selbstständige photogenische Wirkung äußern, nur in schwächerem Maße, als die blaue und wie lette Farbe, – oder ob sie nur die Fähigkeit haben, eine w diesen begonnene Wirkung fortzusetzen (Becquerel), ode endlich, ob ihre Wirkung derjenigen des brechbareren Theis des Spectrums geradezu entgegengesetzt ist, so dass sie a photographischen Effekte dieser nivelliren und die Empfini lichkeit der betreffenden Substanzen gegen das Licht 🕶 derherstellen. — Die Versuchsresultate, welche Fizeat und Fou cault erhielten, hatten diese Physiker verankt sich für die letztere Ansicht zu erklären, allein E.Becque rel (1) glaubt, dass diese Resultate bei den von jess Physikern angewandten complexen Verbindungen von Joseph Brom- und Chlorsilber durch sekundäre chemische Acia zu erklären seien, und er führt einige Beispiele solcher 🖦 mischen Wirkungen aus Herschel's und seiner eigen Erfahrung an.

> Draper (2) theilt seine Erfahrungen mit, welche in Virginien in verschiedenen Jahreszeiten über die photo graphische Wirkung der verschiedenen Theile des Spectron gemacht, und welche der Ansicht Becquerel's nicht go stig sind. Draper fand nicht nur, dass der weniger brech bare Theil des Virginischen Sonnenspectrums die Wirken des Tageslichtes hindert und rückgängig macht, selbst was man ihn stundenlang wirken lässt, sondern auch, dass gleiche Wirkung gewissen Strahlen jenseits des Violett kommt. Letzteres soll sich indessen nur im Juli zeigen, selbst die schützende Kraft der rothen und orangefarben

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 214. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 87; ph. nat. V, 5.

Strahlen war nach Draper im September verschwunden; sie genische Wirfund sich nur noch bei einem Theil der gelben und grünen verschiedner Strahlen, stellte sich aber im März im Roth und Orange wieder ein. - Wenn das Tageslicht weder vorher noch gleichzeitig einwirkt, macht sich auch die schützende Kraft der weniger brechbaren Strahlen nicht geltend; das Daguerrotypspectrum ist weiss längs des Raumes, auf welchen nie gefallen sind.

Noch entschiedener wurde die dritte der oben angeführten Ansichten über die photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen von Claudet (1) verfochten, welcher sogar als allgemeines Resultat ausspricht, dass jede Strahlenart eine ganz eigenthümliche photogenische Wirkung äußere, welche zugleich die jeder andern Strahlenart aufbebe. Die Wirkung der blauen Strahlen soll hiernach von den rothen und gelben und umgekehrt, die Wirkung der rothen durch die gelben und umgekehrt, zerstört werden. Unter photogenischer Wirkung will Claudet indessen muchliefslich eine solche verstanden haben, welche mit Jodid, Bromid oder Chlorid tiberzogenen Silberplatten Verwandtschaft zu Quecksilberdämpfen ertheilt. Die Resultate Claudet's im Einzelnen sind die folgenden: Er fand, das Sonnenstrahlen, welche durch dichten atmosphärischen Nebel roth gefärbt waren, ebenso wie solche, welche durch nothes, orangefarbenes und gelbes Glas gegangen waren, die Wirkung des weißen Lichtes auf jodirte Silberplatten wieder striören, so dass die hervorgerusene Verwandtschaft zu Queckulberdämpfen wieder vollständig aufgehoben ist. Die Platten sind dann wieder so empfindlich gegen das weiße Licht, wie vor jeder Bestrahlung, und man erhält ganz regelmässige Bilder, wenn auch ein Theil der Platte zu oft wiederholten Malen durch weißes Licht verändert und durch rother, orangefarbenes oder gelbes wiederhergestellt war.

<sup>(1)</sup> Athen. Nr. 1027; Sill. Am. J. [2] IV, 409; Phil. Mag. [3] XXXII, 86, ans Phil. Trans. 1847, II.; Compt. rend. XXV, 554; Ann. ch. phys. ` [8] XXII, 332.

Photo-genische Wir. Claudet verspricht sich zwei nützliche Anwendun kung der verschiednen diesen Resultaten, einmal, dass man die Platten ar Dunkeln bei offnem Tageslicht zubereiten könne, wen nur nachher durch rothes Licht vor dem Gebrauch empfindlich mache; sodann, dass man ein Bild no giren könne, wenn man bei der Behandlung mit silberdämpfen bemerke, dass es dem Licht zu la gesetzt gewesen. - Nimmt man die Zeit der Bes durch weisses Licht zur Einheit, so braucht roth die Zeit 50, orangefarbenes 15, gelbes 10, um die 1 wieder aufzuheben. - Uebrigens sollen diese außer der zerstörenden auch noch eine eigentl photogenische Wirkung haben, Roth 5000mal, Gelb schwächer als Weiss; aber diese Wirkung muss derer Art sein, als die der blauen und violetten ! da diese sonst unter der gleichzeitigen zerstörenden kung von Roth und Gelb gar nicht aufkommen Nach allem diesem schliesst Claudet, dass die 1 nische Wirkung nicht in einer Reduction des Silbe Entbindung von Jod, Brom oder Chlor bestehen da die Platte bei so vielfach wiederholten Wirkun Gegenwirkungen ihre Empfindlichkeit gegen das Lic Auch Hunt (1) theilt einen Verst verliere. welcher dafür spricht, dass gewisse Lichtstrahlen die lichen Substanzen vor chemischer Veränderung s Er liefs auf höchst empfindliches photographisches Licht fallen, welches zuvor durch ein gelbes Mittel gen war, und reflectirte gleichzeitig das volle Son darauf. Das ganze Papier wurde geschwärzt, n nahme des von gelbem Licht getroffenen Streifs, weifs blieb.

> Gaudin (2) bestätigt dagegen die Resultate B rel's. Er hat durch die fortsetzende Kraft der di orangegelbes Glas gegangenen Strahlen allein, ol wendung von Quecksilber, vollkommene Bilder &

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 292. - (2) Compt. rend. XXV, 689.

welche Claudet (1), als gar nicht in die Klasse der Da-Photo-genische Wir. guerrotypbilder gehörig, aus einer Krystallisation des Chlor-verschieduen albers erklären will. Gaudin giebt ferner an, dass bei Farbenstrah-Anwendung von Chlorjod das orangegelbe Licht nicht nur fortsetzend, sondern selbstständig wirke, während die durch ein rothes Glas gegangenen Strahlen nur fortsetzten.

ſ

Auf die Bemerkungen von Becquerel und Gaudin erwiedert Claudet (2), dass auch ihm Fälle vorgekommen wien, wo die Wirkungen der rothen und gelben Strahlen uf jodirte Silberplatten fortsetzend anstatt zerstörend gewirkt hätten. Da ihm jedoch eben so gewiss auch das Umgekehrte vorgekommen, so scheine dies zu Gunsten der Draper'schen Resultate zu sprechen, denen zu Folge die Wirkung aller Farbenstrahlen wesentlich durch die Jahresteit bedingt sei. Die wechselnden Resultate haben sich ndessen nur für, auf gewöhnliche Weise jodirte, Silberplatten rgeben. Hat man das Jodiren so lange fortgesetzt, bis lie Platte durch die Reihe der gelben, rothen, blauen und stangrünen Tinte durchgegangen und diese Farbenreihe ich wiederholt, oder wendet man die noch empfindlicheren (3) Brom- und Chlorverbindungen an, so sollen, Claudet zu folge, die gelben und rothen Strahlen immer aufhebend, ie fortsetzend wirken. — Das Ausbleiben der Bilder, welches man oft der mangelhaften Zubereitung der Platten der dem Zustand der beschleunigenden Flüssigkeiten zuschreibt, kommt nach Claudet meist auf Rechnung der beschaffenheit des Lichtes, indem die zerstörenden Strahlen gen die wirksamen an Intensität zunehmen.

E Becquerel (4) giebt an, dass, wenn man ein Silberblittchen im Abstand einiger Centimeter über Chlorwasser hält, dasselbe nach einigen Minuten eine weissliche Färbung

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 763; Instit. 1848, 291. — (2) Phil. Mag. [3] IXII, 199; Ann. ch. phys. [8] XXII, 348; Compt. rend. XXV, 763. 988. - (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 215. - (4) Ann. ch. phys. [3] XXII, 451; J. pr. Chem. XLIV, 358; Dingl. pol. J. CX, 25; Compt. rend. XXVI, 181; Instit. 1848, 45. 54. 841.

Farbige annimmt, und, wenn man dann ein auf wenige Centimeter verdichtetes Sonnenspectrum darauf fallen läfst, dasselbe sich mit seinen eigenthümlichen Farben abbildet. Am wenigsten deutlich ist das Gelb wiedergegeben. Noch besser präparirt man die Platte durch Eintauchen in Chlorwasser, bis sie eine weissliche, schwach rosenrothe Färbung angenommen hat; oder durch Eintauchen in eine verdünnte Lösung von Salzsäure, indem man sie als positiven Pol einer Säule gebraucht; oder endlich in einer Auflösung von Kupferchlorid. — Um die gelbe Farbe schön zu erhalten, setzt man eine gut präparirte Platte unter ein vereinigtes rothes und blaues Kobaltglas, worunter sie sich in dem diffusen Licht purpurroth färbt. Sie nimmt alsdann von einem Spectrum das Orange, Gelb, Grün und Blau sehr deutlich auf. Becquerel hält die Verbindung, welche ich bei der angewandten Methode bildet, für ein violettes chlorür oder ein Gemenge von weißem Chlorür mit Subchlorür, weil sie, mit Ammoniak behandelt, weiß wird und sich wie das weiße Chlorür verhält. — Der gefärbte prismatische Abdruck erhält sich übrigens unter Einfluß Lichtes nicht, die Auflösungsmittel des Chlorürs, wie Ammoniak, unterschwefligsaures Natron, zerstören ihn.

Daguerrotyp-Bilder.

Zur Darstellung der Daguerreotypbilder sind nur wenig neue Bemerkungen gemacht worden.

Belfield-Lefèvre und Foucault (1) machen bekannt, dass, wenn man eine Silberplatte wie gewöhnlich polirt und jodirt und alsdann 3mal so viel Bromdampf zutreten läfst, als hinreicht um die Platte am Empfindlichsten gegen das Licht zu machen, so dass dieselbe einen dunkelblanvioletten Ton annimmt, die Platte alsdann zwar eine wes geringere Empfindlichkeit besitzt, dagegen viel geeigneter ist, die Lichtabstufungen der hellsten wie der dunkelsten Parthieen gleichzeitig im vollständigsten Detail wiederzugeben, eine Eigenschaft, welche man bei den nach gewöhnlicher Art zubereiteten Platten sehr vermisst.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 125; Phil. Mag. [3] XXX, 218.

Kilburn (1) bemerkt, dass galvanisch versilberte Plat- DaguerrotypBilder. ten eine bessere Politur annehmen und gegen die Einwirtung des Lichts empfindlicher sind, als die auf gewöhnlichem Wege verfertigten Daguerrotypplatten. – Boué (2) empfiehlt dasselbe Verfahren.

Kilburn (3) hat Daguerrotypbilder bei der Beleuchtung durch die Flamme des Talglichts oder der Oellampe innerhalb zehn Minuten erhalten.

Die Methoden der Anfertigung photographischer Bilder auf Papier haben sich vervollkommnet.

Blanquart-Evrard (4) wendet zur Darstellung grö- Lichtbilder serer Lichtbilder auf Papier das Papier feucht an, indem er es zwischen zwei Glasplatten presst und durch mehrere dahinter gelegte und benetzte Blätter feucht erhält. Die Flüssigkeiten, womit das Papier das eine Mal auf der einen, das andere Mal auf der andern Seite getränkt wird, sind 1 Thl. salpetersaures Silber auf 30 Thle. destillirtes Wasser, und 25 Thle. Jodkalium mit 1 Thl. Bromkalium auf 560 The destillirtes Wasser. Nach dem letzten Bad wird das Papier getrocknet und im Dunkeln aufbewahrt; wenn es gebraucht werden soll, wird es nochmals auf der ersten Seite mit einer Lösung von 6 Thln. salpetersaurem Silber in 11 Thln. krystallisirbarer Essigsäure und 64 Thln. Wasser befeuchtet, und dann in der Kammer dem Licht ausgesetzt. Durch eine gesättigte Lösung von Gallussäure in großem Deberschusse (5) bringt man das Bild zum Vorschein, wascht Asdann mit Wasser, gießt eine Lösung von 1 Thl. Bromwascht endlich wieder and trocknet, worauf das negative Bild vollendet ist. -Die Bereitung des Papiers für die positiven Bilder, deren man eine beträchtliche Anzahl mittelst des negativen anfer-

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXII, 541; Dingl. pol. J. CIX, 314. -(2) Compt. rend. XXIV, 466. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 378. — (4) Ann. ch. phys. [8] XX, 100; Compt. rend. XXIV, 117. 653; XXV, 812. — (5) Ann. ch. phys. [8] XXI, 447.

Lichtbilder tigen kann, geschicht mittelst Lösungen von Kochsalz und salpetersaurem Silber auf die bekannte Art.

> Saguez (1) giebt folgende Methode, photographisches Papier darzustellen: 1) Für das negative Bild. Auswahl eines recht feinen Papieres von ganz gleichmäßiger Durchsichtigkeit. 3-4 Minuten langes Eintauchen in eine Lösung von 5 Grm. Jodkalium in 120 Grm. Wasser. 12stündiges Trocknen in der Luft. Das Papier nimmt einen schwach rosenfarbnen Schein an. Es kann an einem trocknen Orte monatelang in diesem Zustande aufbewahrt werden. Soll es zur Anfertigung eines Bildés gebraucht werden, so gießt man auf eine Spiegelplatte eine geringe Menge einer Lösung von 5 Grm. salpetersaurem Silber in 10 Grm. Essigsäure und 60 Grm. Wasser, und legt das Papier auf die Oberfläche. Es überzieht sich mit einer dichten und sehr empfindlichen Schicht von weissem Jodsilber (nach Sagues 2) Für das positive Bild. Das Papier wird auf eine Lösung von 1,25 Grm. Chlornatrium in 30 Grm. Wasser gelegt, bis es sich gleichmässig damit getränkt, es wird alsdann zwischen Löschpapier gepresst und sodann auf eine Lösung von 5 Grm. salpetersaurem Silber in 30 Grm. Wasser gelegt, und nach einiger Zeit abgenommen, um in einem völlig dunkeln Raume getrocknet zu werden. Bei aller Vorsicht kann man indessen nicht vermeiden, dass es einen schwach rosenfarbnen Schein annimmt. Das positive Bild wird mit einer Lösung von 30 Grm. unterschwefigsaurem Natron in 300 Grm. Wasser fixirt.

Judirtes Papier für Lichtbilder.

Um jodirtes Papier für Lichtbilder mittelst einer einzigen Auflösung zu bereiten, empfiehlt Jordan (2), salpetersaures Silber mit Jodkalium zu fällen, das Jodsilber auszuwaschen und in einer starken Jodkaliumlösung wieder aufzulösen. Diese Lösung soll man mittelst eines Glasstabes auf das Papier tragen, dasselbe trocknen und sodam in

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 633. — (2) Dingl. pol. J. CX, 78, au Me chanic's Mag. 1848, Nr. 1304.

Wasser tauchen, welches das Jodsilber auf das Papier nie-Jodites derschlägt. Man legt dieses alsdann mit der überzogenen Lichtbilder. Seite auf eine Wasserfläche, um das Jodkalium vollständig zn entfernen.

Brooke (1) giebt an, durch Zusatz von wenig Jodkalium zu Bromkalium ein ungewöhnlich empfindliches photographisches Papier erhalten zu haben.

Schönbein (2) theilt mit, dass Stärkekleister mit frisch argestelltem Jodblei so gemischt, dass er stark gelb gefärbt erscheint, dem Sonnenlicht ausgesetzt schnell schwarzblau werde, und überhaupt von allen bekannten Substanzen am Empfindlichsten gegen das Licht sei.

Poitevin (3) hat ein Verfahren angegeben, Daguerre'sche Bilder, Zeichnungen und Kupferstiche auf Undertragen von Licht-photographisches Papier zu übertragen. Das Daguerre'sche Etelenungen Bild soll, ehe das Jodsilber durch unterschwefligsaures auf photogr. Natron abgewaschen ist, als negativer Pol in eine Auflösung von Kupfervitriol getaucht werden. Das Kupfer setzt sich nur an den Quecksilbertheilchen, nicht an dem schlechtleitenden Jodsilber ab. Man nimmt dann das letztere weg und trocknet. Giesst man alsdann auf die Platte eine Auflösung von Gallerte und läfst diese eintrocknen, so nimmt man mit dem Gallerteblatt das Kupfer und somit ein negatives Bild ab, welches dann sorgfältig über photographisches Papier gelegt und eine Viertelstunde dem diffusen Licht ausgesetzt werden soll. Das Bild wird dann in Wasser und in unterschwefligsaurem Natron gewaschen und getrocknet. Um eine Zeichnung oder einen Kupferstich wiederzugeben, legt man dieselben auf eine jodirte Platte und setzt dem Lichte, das hierdurch entstehende negative Bild alsdam Quecksilberdämpfen aus, und verfährt nachher, wie im vorigen Falle.

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 66. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 136. — (3) Compt. rend. XXVII, 13; Instit. 1848, 221.

Darstellung. gravirter Me

Poitevin (1) hat ferner ein Verfahren erfunden, von tallplattenvon Zeichnungen und Kupferstichen erhaben oder vertieft gravirte Platten darzustellen, von welchen dann wieder beliebig Abdrücke genommen werden können. Man setzt den Kupferstich Joddämpfen aus, welche sich nur an die dunken Stellen anlegen, durch einen leisen Druck befestigt mm das Blatt alsdann auf einer nach Daguerre'scher Art politen Silberplatte, worauf das Jod zum Silber übertritt, so dass den Schatten des Kupferstichs Stellen von Silberjodir entsprechen. Man taucht alsdann die Platte als negative Pol einer schwachen Batterie in eine gesättigte Lösung wa Kupfervitriol, und nimmt sie wieder heraus ehe noch de jodirten Stellen Kupfer annehmen. Die Platte wird sofort abgewaschen, das Jodür mit unterschwefligsaurem Natron weggenommen, die Kupferflächen werden durch Erhitsen bis zum Dunkelbraunwerden oxydirt, die blofsgelegten Siberflächen nach dem Erkalten amalgamirt, worauf man die Platte mit 2 oder 3 geschlagenen Goldblättchen bedeckt und unter Erhitzen das Quecksilber verdampfen läßt. Von den mit Kupferoxyd überzogenen Stellen, an welchen des Gold nicht festhaftet, wird dasselbe mit einer Bürste weggenommen. Darauf löst man das Kupferoxyd in einer Aulösung von salpetersaurem Silber, und setzt das Silber, wie das darunter befindliche Kupfer, der Einwirkung von verdünnter Salpetersäure aus. Die mit Gold bedeckten Stellen werden nicht angegriffen, man kann auf diese Weise beliebig tief ätzen und erhält eine Platte, von welcher miss nach Art der Holzschnitte Abdrücke machen kann.

> Um tief gestochene Platten nach Art der Platten für gewöhnliche Kupferstiche zu erhalten, benutzt man die Platte von vergoldetem Kupfer. Wenn man wie vorher verfährt, nehmen die Lichtstellen Kupfer auf, die Schatterstellen werden von Jod befreit und mit Säure wird dann dass Goldamalgam an den Schattenstellen, das Kupferoxyd 🕶 den Lichtstellen wegenommen; die letzteren sind nunmen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 153; Instit. 1848, 46; J. pr. Chem. XLV, 285.

lurch das Gold gegen das weitere Einätzen der Säure geschützt und man erhält eine tiefgravirte Zeichnung.

Nièpce de St. Victor (1) hat zwei neue Eigenthüm-Eigenthüm-Eigenthüm-Bichkeisen gelichkeiten der Joddämpfe entdeckt und sich bestrebt, die-wisser Dumpfe, zur selben auf die Vervielfältigung von Kunstwerken anzuwen- Erzeugung von Blidern den. - Die erste Eigenthümlichkeit besteht darin, dass die angewandt. Joddämpfe sich auf den Strichen von Kupferstichen, Zeichnungen und drgl. absetzen, sei es, dass dieselben aus Druckerschwärze, gummifreier Tinte, Tusche oder Mennige bestehen. Legt man das jodirte Blatt alsdann auf ein Papier, eine Platte von Glas, Porcellan, Elfenbein etc., welche mit einem Stärkeüberzug versehen sind, so drückt sich die Zeichnung in blauer, violetter oder rother Färbung von Jodstärke ab. Am besten taucht man die Zeichnung zuerst in schwach ammoniakalisches Wasser und zieht sie hierauf durch, mit Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure angesäuertes, Wasser. Nachdem sie getrocknet, setzt man sie den Joddämpfen aus und wiederholt die angegebenen Operationen, legt das Blatt dann auf die mit Stärkekleister überzogene Platte und überzieht das Bild, nachdem es vollkommen trocken geworden, mit einem durchsichtigen Firnis und bedeckt es mit Glas. Man kann mehrere Abdrücke machen, ohne aufs Neue zu jodiren. - Auch auf Silber und Kupfer lässt sich das Bild übertragen und fixiren. - Eisen, Blei, Zinn, Messing nehmen das Bild gleichfalls auf, doch ist es nicht gelungen, dasselbe zu fixiren. - Die zweite Eigenthümlichkeit der Joddämpfe besteht darin, dass sie sich vorzugsweise auf die erhabenen Stellen von Relief-Platten ansetzen, so dass man auch hiervon Abdrücke machen kann. - Chlor besitzt die nämlichen Eigenschaften wie das Jod, doch ist das Bild so schwach, dass man es auf Silberplatten erst durch Quecksilber, auf Kupfer durch Ammoniakdämpfe sichtbar machen muß. Brom giebt gar keine Wirkung. - Das aus der langsamen Verbrennung

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 85; Phil. Mag. [3] XXXII, 206; Sill.

Am. J. [2] VI, 258.

اور.

Eigenthäm-lichkeiten ge. des Phosphors entstehende Product verhält sich wie wisser Dämpfe aus Salpetersäure aufsteigenden Dämpfe setzen Ersengung
von Bildern vorzugsweise an die hellen Stellen ab, und geben als negatives Bild auf Silber - oder Kupferplatten. Reliefplatten verhalten sich diese Dämpfe dem Jod ähr - Von einem Kupferstich kann man ein negatives auch dadurch erhalten, dass man ihn den Dämpfen erwärmtem Chlorkalk aussetzt. - Chevreul (1) hat die hier angeführte Arbeit einen geistreichen Berich geben.

Lichtbilder anf Glas.

Um Lichtbilder auf Glas zu übertragen, Niépce (2) vor, zu dem Weissen von 3 Eiern 12-15 pfen Jodkalium zu setzen, dann zu Schaum zu schl aus welchem man das flüssige Albumin ablaufen Man bringt dieses dann in ein quadratisches Porzellans stellt darin die Glasplatte an der einen Wand aufrech lässt sie an einem Haken sanft nieder, bis sie in der zontalen Lage sich ganz mit Albumin bekleidet, we man dann bei einer Temperatur, nicht höher als 15 bi trocknen läst. Man bringt die Platte alsdann in ein schung von essigsaurem und salpetersaurem Silber au nämliche Art, wie man sie in Albumin tauchte, wasc mit destillirtem Wasser und bringt sie in die dunkle Man bedient sich der Gallussäure, um das zum Vorschein zu bringen; des Bromkaliums, um fixiren.

Porro (3) theilt eine Notiz mit über ein von Z: deschi erhaltenes, den Moser'schen analoges Bild, we mit Kobaltoxyd gefärbte Porzellanplatten auf gegen stehenden weißen Porzellanflächen hervorbrachten. rent macht darauf aufmerksam, dass er schon früher liche Bilder erhalten und die Resultate publicirt habe

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 785. — (2) Compt. rend. XXVI, 637; 1848, 183; J. pr. Chem. XLV, 280. — (3) Compt. rend. XXV, 7 (4) Compt. rend. XXV, 784.

Von Seguier (1) ist der Gesellschaft für Beförderung der Künste zu Paris, behufs einer Preisvertheilung, vollständiger Bericht über die neueren Fortschritte der Photographie erstattet worden.

Ein Instrument, um die Intensität der chemischen Wir- Photo-graphometer. kung des Sonnenlichtes zu messen, wurde 1839 von Jordan construirt und von Hunt verbessert. Ein hohler Cylinder, auf dessen Seitenfläche ein Dreieck, die eine Spitze aufwärts gerichtet, ausgeschnitten ist, dreht sich, dem Gang der Sonne folgend, um seine Axe, welche senkrecht zur Ebene der Ekliptik gestellt ist. Innerhalb desselben dreht sich ein mit photographischem Papier bedeckter Cylinder in entgegengesetztem Sinne. Die Punkte, welche hinter dem dreieckigen Ausschnitte vorübergehen, werden vom Somenlichte getroffen, um so kürzere Zeit, je näher sie der Spitze des Dreiecks liegen. Je weiter sich die sichtbare Photographische Wirkung gegen die Spitze des Dreiecks erhebt, um so stärker hat das Licht gewirkt. Dieser Apparat <sup>ebens</sup>owohl, wie der 1840 von J. Herschel construirte, erfordert ein Uhrwerk zu seiner Bewegung, und beide dienen nur, um die mit den Tagesstunden sich ändernde Intensität zu messen. – Claudet (2) hat nun ein von ihm sogenanntes Photographometer construirt, mit Hülfe dessen man nicht nur die Intensität der chemischen Strahlen, sondern auch die relative Empfindlichkeit der nach verschieden en Methoden zubereiteten Platten und chemischen Papiere messen kann. Die Platte oder das Papier wird am untern Ende einer schiefen Ebene angebracht und mit einem Metallbleche bedeckt, welches mit einer horizontal gerichteten Reihe gleichweiter runder Löcher versehen ist. entsprechen in einer längs der schiefen Ebene herabgleitenzweiten Platte Oeffnungen von 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 Millimeter Länge; diese letztere Platte ist in ein schwarzes

<sup>(1)</sup> Aus Bull. de la soc. d'encour., Avril 1848, 195, in Dingl. pol. J. CVIII, 451. — (2) Phil. Mag. [8] XXXIII, 829; Instit. 1848, 318; Compt. rend. XXVII, 870.

Photo-graphometer. Tuch eingefügt, welches sich mit bewegt, so dass die Licht strahlen auf die zubereitete Platte nur in der Zeit treffe können, während welcher die Oeffnungen der bewegte Platte über die der ruhenden weggehen. Die Wirkung zeiten für die nebeneinander liegenden Oeffnungen verhalte sich begreiflicher Weise ebenfalls wie 1:2:4:8 u. . . Bei Anwendung sehr schwacher Lichtquellen, wie z. I bei Vergleichung der chemischen Wirkung des Mondlicht mit der des Sonnenlichtes, muss man die bewegliche Plats mehrmals fallen lassen und das Verhältniss der Intensitäte danach berechnen. - Um Platten verschiedener Zubereitun vergleichen zu können, muss man sie nebeneinander lege und zwei bewegliche Platten gleichzeitig herabgleiten lasse da die Intensität des Lichtes sich mit jeder Minute änder

> Claudet hat mit Hülfe seines Apparates gefunde das das reine Sonnenlicht das Bromjodsilber schon in Sekunde für die Quecksilberdämpfe empfänglich macht. I hält den Apparat geeignet für die Beantwortung folgende Fragen: Welches ist die Wirkung des zusammengesetzte Lichtes, welches die der einzelnen Farbenstrahlen? Welch Verlust an chemischen Strahlen tritt bei der gewöhnlicht und totalen Reflexion, oder bei der Brechung durch Line ein? Welches ist die Intensität der chemischen Strahlen den verschiedenen Lichtquellen? Welchen Einfluss äuße die Veränderungen in der Atmosphäre auf die chemische Strahlen?

> Ronalds (1) hat eine Methode photographischer Selbe registrirung metereologischer und magnetischer Phänomes erfunden.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III, 428.

## Magnetismus.

Schon vor mehreren Jahren hat P. W. Häcker, Eisen-Magnetische händler in Nürnberg, für das Tragungsvermögen huseisenförmiger Stahlmagnete, wenn sie bis zu dem Grade gesättigt sind, das ihre magnetische Krast durch noch so oftmaliges Abreissen des Ankers nicht weiter geschwächt werden kann, die aus zahlreichen Versuchen abgeleitete (rein empirische) Formel ausgestellt (1):

 $(1) z = a \sqrt[3]{P^2}$ 

wo P das Gewicht, z das Tragungsvermögen des Magnets, beides in baierischen Lothen (1 Kilogr. = 1,786 baier. Pfd. = 57,152 baier. Loth), a bei gleichartiger Stahlmasse eine beständige Größe vorstellt. Bei guten Magneten kann sich a nach Häcker bis zu log a = 1,6 erheben und erhält sich, wenn störende äufsere Einflüsse vermieden werden, dauernd bei diesem Werthe. Dieser Werth a hängt jedoch sehr von der Beschaffenheit des Stahls, so wie von der Bearbeitung desselben im Feuer und dem Härtegrad, dagegen innerhalb gewisser Gränzen nicht merklich von der Größe und Gestalt der Magnete ab. Die Gewichte einer großen Anzahl untersuchter Magnete fallen zwischen Loth bis zu 40 Pfund, bei sehr ungleichen Abmessungen der Schenkel, deren Länge bei dem schwersten Magnete 31 Zoll betrug. Innerhalb dieser Grenzen nun scheint es gleichgültig, ob der Querschnitt der Schenkel rund oder viereckig, quadratisch oder länglich ist, ob sie etwas länger oder kürzer sind, ob sie etwas mehr oder weniger von einander abstehen; ja selbst, ob sie aus einem Stücke bestehen oder aus mehreren Lamellen zusammengesetzt sind.

Auch das Tragungsvermögen gerader Magnetstäbe, zwischen & Loth bis 81 Loth Gewicht und 2 bis 18 Par. Zoll Länge, soll sich nach derselben Formel berechnen lassen,

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LVII, 321.

Magnetische Tragkraft. wenn sie ihre dauernde Sättigungsstufe möglichst vollständig erreicht haben und wenn man dasjenige, was ein Pol zu tragen vermag, doppelt nimmt (1).

Für die Schwingungszeiten gerader Magnetstücke, die in einer wagerechten Ebene schwingen, giebt Häcker (2) das Erfahrungsgesetz:

$$T: t = \sqrt{\frac{1}{L}} \sqrt[3]{F}: \sqrt{1} \sqrt[3]{f}$$

wo L und 1 die Längen, F und f die Querschnittsflächen der Stäbe bedeuten. Indem dann anstatt des Querschnittes das Gewicht dividirt durch die Länge und die Schwingungszeit t eines Stabs von der Länge 1 und dem Gewicht 1 gleich c gesetzt wurde, wurde erhalten:

(2) 
$$T = c \sqrt[3]{P \sqrt{\overline{L}}}$$

Die Versuche, aus welchen diese Formel abgeleitet ist, beziehen sich auf Magnetstäbe zwischen 3 bis 22 Zoll Länge bei 1 bis 103 Loth Gewicht. Häcker setzt log c = 0,432; wobei jedoch P wieder in baierischen Lothen und L in Par. Zollen ausgedrückt werden muß (3).

Die nach dieser Formel innerhalb der erwähnten Grenzen berechneten Schwingungszeiten stimmen so ziemlich mit der Beobachtung, sowohl bei cylindrischen als bei viereckigen Stäben; bei letzteren selbst dann, wenn sie sus mehreren übereinandergelegten, nicht sehr breiten Lamellen bestanden.

Im Verlauf dieser Untersuchungen kam Häcker zu der bemerkenswerthen Beobachtung, dass bei geraden Magnetstäben, bei beliebiger Stufe der Sättigung, das Product a c² stets unverändert blieb. Wird nun die erste mit dem Quadrate der zweiten Gleichung multiplicirt, so ergibt sich:

(3) 
$$z T^2 = ac^2 \sqrt[8]{P^4 L}$$

eine Gleichung, mittelst deren, sowie a c² ein für allemal genau bekannt ist, aus der Schwingungszeit eines geraden

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXII, 366. — (2) Pogg. Ann. LVII, 387. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 68.

t, deren Abmessungen nicht innerhalb der oben n Grenzen fallen. Da jedoch die von ihm in dieser g aufgefundenen Resultate weder hinsichtlich ihrer en noch wissenschaftlichen Bedeutung ein gleiches zu bieten scheinen, so dürfte es genügen, hier die betreffenden Abhandlungen hinzuweisen (1). wichtig ist die Erfahrung, dass ungehärteter Stahl etwas mehr als die Hälfte derjenigen magnetischen nimmt, die dem gehärteten bleibend ertheilt wer-

ker sagt nichts über die Beschaffenheit der von ihlten Anker, die gleichwohl, wie man aus neueren n von Dub über das Tragungsvermögen der Electe (2) schließen muß, auch bei den Stahlmagneten e sehr bedeutenden, übrigens auch schon von früysikern hervorgehobenen, Einfluß bleiben konnte. ichtlich des Tragungsvermögens der Electromagnete kobi und Lenz (3) den auf Beobachtungen gen Satz aufgestellt: daß unter übrigens gleichen en die Größe der Anziehung (d. h. des wechselfesthaltens) zweier gerader, cylindrischer Electro-

Magnetische hältnisse bervortreten. Ueberhaupt zeigt Dub durch se zahlreiche Versuche mit Ankern von sehr verschieden Abmessungen angestellt, dass dieselben auf die Größe d Tragungsvermögens einen weit größeren Einfluß habe als man bisher vermuthete. Nicht nur die Gewichtens des Ankers, sondern auch seine Längenausdehnung, son die Größe der Fläche, womit er den Magnet berührt, ko men dabei als wesentlich in Betracht. Ueber die Gene dieser Abhängigkeit erhält man aus Dub's Arbeit kei Aufschlüsse, so dass es also bis jetzt nicht möglich über die zweckmässigste Gestalt und Größe der An irgend allgemeine Bestimmungen zu geben.

Von Barral (1) wurden einige Versuche über densell Gegenstand mitgetheilt, wonach die Anziehung mit d Gewichte des Ankers zunimmt, und ein Maximum erreic wenn Electromagnet und Anker gleiches Gewicht besits Die weit umfangreicheren und ausführlicher beschrieben Versuchsreihen Dub's stimmen mit dieser Angabe nur soweit überein, dass für einen gegebenen Electromagne und gegebenen Durchmesser des Ankers eine gewisse Grö der Tragkraft nicht überschritten werden kann. Grenze scheint jedoch mehr von der Länge als von d Gewichte abhängig zu sein, und um so schneller errei zu werden, je größer die Stromstärke ist.

Barral hat auch das Gesetz der Abnahme der Tr kraft bei zunehmender Entfernung der einander anzieh den Flächen untersucht, und gibt dafür den Ausdru  $y = \frac{A}{B + Cx}$ , worin y die Stärke der Anziehung in K grammen, x die Entfernung in Millimetern bedeutet. A, und C sind Constanten, abhängig von der Stromstärke, wie von dem Gewicht und der Form der Electromagne und ihrer Anker. A soll größer als 1, B ein Bruch # und C zwischen 1 und 2 liegen. Dass die Wahrheit ausgesprochenen Gesetzes bei so unbestimmten Angebe

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 757.

noch sehr der Bestätigung bedarf, braucht kaum erwähnt zu werden.

Ueber die Vertheilung des Magnetismus in regelmässig verthellung. magnetisirten Stahl - und Eisenstäben hat van Rees in Magnetismus Utrecht eine werthvolle theoretische Untersuchung bekannt gemacht (1). Die Grundlage, von welcher er ausging, bildet die gegenwärtig wohl von allen Physikern angenommene Hypothese, dass jeder regelmässige Magnet aus Reihen magnetisch polarer Theilchen bestehe, welche einander ihre ungleichnamigen Pole zukehren. Diese Annahme, verbunden mit der Vorstellung, dass die Wirkung eines jeden magnetischen Theilchens auf die Ferne oder nach Außen der Größe seines magnetischen Momentes proportional sei, oder, was dasselbe sagt, im zusammengesetzten Verhältnis der Menge getrennter magnetischer Flüssigkeiten und ihrer Scheidungsweite (dem Abstande ihrer Pole von einander) stehe, - leitete ihn in strenger Schlussfolge zu dem Satze, dass die Menge (v) freier magnetischer Flüssigkeit, vertheilt um eine Scheibe deren Dicke der Längeneinheit gleich ist und die man sich durch zwei auf die magnetische Axe senkrechte Ebnen in beliebigem Abstande (x) von der Mitte des Stabs abgegrenzt denkt, gleich sei dem Differenzialquotienten  $\binom{ds}{dx}$  des magnetischen Momentes (z) an dieser Stelle, betrach-<sup>tet</sup> al**s Franction des Abstandes** x.

Indem er dann für y den von Biot (2) nach den bekannten Beobachtungen Coulombs über die Vertheilung des freien Magnetismus auf Stahldrähten berechneten algebraischen Ausdruck setzte (der jedoch, um zu diesem bewoderen Zwecke zu passen, anstatt auf das Ende, auf die Mitte des Magnetstabs bezogen werden musste), gelangte er durch Integriren zu der Gleichung  $z=a-b (\mu^z + \mu^{-z})$ , die, wenn der Abstand x und das Moment z als Coordinaten einer Curve betrachtet werden, der Kettenlinie an-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 1. - (2) Traité de physique III, 70.

Vertheilungs gehört. Die drei Constanten a, b und μ müssen für jede Magnetismus Magneten besonders bestimmt werden.

> Man darf erwarten, dass dieses zunächst von dem Ve halten der Stahlmagnete abgeleitete Gesetz auch für Ke tromagnete, die von Drahtwindungen ihrer ganzen Lin nach und gleichmässig umgeben sind, Geltung habe, inde der den Eisenstab umkreisende Strom an allen Punkt des ersteren ein und dieselbe magnetisirende Kraft ausil und, so lange er anhält, die dem weichen Eisen abgehen Coercitivkraft ersetzt.

> Nun ist die Vertheilung des Magnetismus in Elect magneten schon vor mehreren Jahren auf experimentelk Wege von Lenz und Jakobi (1) bestimmt worden. schoben eine ganz schmale Inductionsrolle, deren Drähte einem feinen Galvanometer führten, nach und nach ül verschiedene Stellen des Electromagnets, und indem einen galvanischen Strom von stets gleicher Stärke du die electromagnetische Spirale sendeten, wurde an je Stelle die Wirkung gemessen, welche dieser Theil Magnets auf die Drahtwindungen der darüber befindlich Inductionsrolle ausübte. Die Stärke des erregten Induction stroms wurde dem Sinus des halben Ablenkungswink der Galvanometernadel gleichgesetzt, und als proportions Ausdruck für die Menge des an der betreffenden Ste des Magnets zerlegten Fluidums betrachtet. Aus den erhaltenen Werthen zogen die genannten Physiker die F gerung : dafs der Magnetismus unter dem Einflusse 🛭 Stroms sich am stärksten in der Mitte eines Eisencyli ders entwickle, also gerade da, wo der freie Magnetism Null ist, und dass von hier aus nach beiden Seiten hin Abnahme der magnetischen Ausscheidung nach eine Gesetze vor sich gehe, welches dem der Biegung der P rabel entspreche.

> Van Rees bemerkt, dass Lenz und Jakobi 🝱 ihrer Versuchsmethode nicht eigentlich die Menge, sonde

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXI, 271, 448.

das Moment des an verschiedenen Stellen zerlegten mag-Verthellungsnetischen Fluidums gemessen haben; indem ja die Stärke in Magnetder Induction im zusammengesetzten Verhältnisse steht zu der Menge getrennter, ungleichartiger magnetischer Flüssigkeiten und dem Weg, den sie zurücklegen müssen, um sich im Augenblicke des Oeffnens der galvanischen Kette wieder zu vereinigen. Diese Versuche lassen sich daher als Prüfstein des von van Rees aufgefundenen Gesetzes benutzen. Letzterer hat sie zu diesem Zwecke von Neuem und nach seiner Formel berechnet und findet, dass sie sich derselben wirklich noch besser anschmiegen, als der von jenen Physikern gegebenen parabolischen (1).

Um die Richtigkeit des Gesetzes aber auch an Stahlmagneten prüfen zu können, hat van Rees selbst Versuche angestellt (2). Er benutzte dazu, wie Lenz und Jakobi, eine schmale Inductionsrolle, welche auf die magnetisirten Stahlstäbe aufgeschoben sich dem Umfange derselben thunlichst nahe anschloss. Sie wurde zuerst von der Mitte aus, dann ans verschiedenen Abständen von der Mitte abgeschoben, and der jedesmal dadurch erzeugte momentane Strom mit dem Galvanometer gemessen. Seine Stärke, dem Sinus des halben Ablenkungswinkels gleichgesetzt, musste der Menge des freien Magnetismus proportional sein, welche ischen dem Ende des Stabs und der Stelle (x), von Pelcher die Bewegung begann, eingeschlossen ist, und wird proportionaler Ausdruck des magnetischen Momentes der Stelle x genommen/

Versuche dieser Art wurden mit viereckigen und cylin-Irischen Magnetstäben ausgeführt. Die Resultate zeigten Allgemeinen eine befriedigende Uebereinstimmung mit dem theoretischen Gesetze. Nur die letzten Beobachtungen Cirrer jeden Reihe, nämlich die durch Abziehen der Inductionsrolle vom Ende eines jeden Stabs erhaltenen Stromstürken, fallen stets etwas geringer aus als die Resultate der Rechnung. Aus diesem Grunde wagt van Rees noch

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 20. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 213.

Vertheilungs-Gesetz des nicht, das von ihm aufgestellte Gesetz als ganz erwie Magnetismus zu betrachten. Die bemerkten Abweichungen kön nun allerdings nicht zufällig sein, da sie die Grenzen Beobachtungsfehler zum Theile weit überschreiten überdiess auch bei den Versuchsreihen der Petersbu Physiker wahrnehmbar sind. Sie scheinen jedoch nur Folge inducirender Seitenwirkungen zu sein, die bei gewählten Versuchsmethode nicht ganz zu vermeiden w und offenbar am Ende des Stabs, wo sich ihr Einflus von einer Seite äußern konnte, eine verhältnismäßige ringerung der Wirkung herbeiführen mussten. Gewil Folge ähnlicher Einflüsse, wurden immer etwas zu g Stromstärken erhalten, wenn die Rolle von den in Nähe der Magnetpole liegenden Stellen abgeschoben w

Van Rees setzte, wie oben bemerkt, die Stärk momentanen Stroms nach dem Vorgange von Lens Jakobi dem Sinus des halben Ablenkungswinkels portional. Man könnte aber gegen die Gültigkeit Verfahrens den Einwurf erheben, dass der von der vanometernadel beschriebene erste Ablenkungsbogen die Gegenwart desjenigen Inductionsstroms, welchen eigne Bewegung in den Drahtwindungen erregt, nich seiner ganzen, theoretisch vorausgesetzten Größe gels könne; ein Einwurf, der a priori sich nicht leicht ent den lässt. Van Rees hat ihn aber durch eine Reihe suche beseitigt, indem er für eine gegebene Größe durch Induction bewirkten electrometorischen Kraft, ebenfalls bekanntem aber wechselndem Leitungswiderst die beobachteten Ablenkungen mit den berechneten glich, und beide stets einander gleich fand.

Die experimentelle Bewährung des von van Rees # stellten Gesetzes giebt zugleich eine umfassende Bestäti des Biot'schen Gesetzes über die Vertheilung des ! Magnetismus, welches ja von dem ersteren die Grun bildet. Die Formel  $y = A (\mu^x - \mu^{21-x})$ , oder wenn ms der Mitte des Magnets ausgeht :  $y = -A \mu^{1} (\mu^{2} -$ 

wenn auch ursprünglich nur für magnetisirte Stahldrähte geltend, kann mit gleichem Rechte gebraucht werden, um die Vertheilung des freien Magnetismus auf geraden Magnetstäben jeder Art zu berechnen.

Ueber den Einfluss, welchen die Magnetisirung auf die Gestalts-Ver Gestalt der Eisenstäbe äußert, liegen Versuche des thäti-durch Magin gen englischen Physikers Joule (1) vor. Er hat gefunden, daß Stübe, insbesondere von sehr weichem Eisen, im Augenblicke der Magnetisirung sich verlängern, ohne jedoch ihr Volum zu ändern, so dass demnach eine gleichzeitige verhältnismässige Verminderung des Querschnittes eintreten mus. Während des Erlöschens des Magnetismus (z. B. durch Aufhören des erzeugenden Stroms) gehen die Stübe nicht ganz oder doch nur sehr langsam zur früheren Länge zurück. Aus dieser Gestaltsveränderung würde sich das bekannte Ertönen der Eisenstäbe im Augenblicke des Eintritts des Stroms in die Windungen erklären. - Joule setzt die Verlängerung sehr weicher Stäbe dem Quadrate der magnetischen Intensität proportional. Bei hartem und gespanntem Eisen, sowie bei Stahlstüben ist die Verlängerung unregelmässig, und geht sogar bei sehr starker, z. B. durch angehängte Gewichte bewirkter, Spannung in eine Verkürzung über.

Ueber die mittlere Horizontalintensität des Erdmagnetismus hat Lamont (2) mehrere, theils von Langberg, theils von Angström, theils von ihm selbst ausgeführte Sie sind der beweren: Bestimmungen zusammengestellt. Vergleichung willen sämmtlich auf den ersten Januar 1945 Es ist hiernach die mittlere Horizontalungreducirt. sität in:

(1) Phil. Mag. [3] XXX, 76, 225: m. L. ... ht ... V, 51. — (2) Pogg. Ann. LXX. 150.

| Erd-        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Magnetismus |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Name des Ortes.   | Bestimmungen von |           |        |  |  |  |
|-------------------|------------------|-----------|--------|--|--|--|
| Name des Ortes.   | Langberg.        | Ängström. | Lamont |  |  |  |
| Kopenhagen        | 1,6545           | 1,6548    | -      |  |  |  |
| Altona            | -                | 1,7262    | -      |  |  |  |
| Utrecht           | _                | _         | 1,7278 |  |  |  |
| Leiden            | _                | _         | 1,7234 |  |  |  |
| Cork              | 1,6486           | _         | _      |  |  |  |
| London, Greenwich | 1                | -         | 1,7250 |  |  |  |
| Woolwich          | 1,7191           | • -       | 1,7197 |  |  |  |
| Göttingen         | ' _ `            | 1,7849    | _      |  |  |  |
| Dresden           | 1,8377           | <u> </u>  | _      |  |  |  |
| Brüssel           | 1,7710           | 1,7664    | 1,7662 |  |  |  |
| Aachen            | ·                | <u></u>   | 1,7810 |  |  |  |
| Bonn              | 1,8001           | 1,7926    | 1,7941 |  |  |  |
| Prag              | 1,8740           | <u> </u>  | ·      |  |  |  |
| Mannheim          | _                |           | 1,8568 |  |  |  |
| Paris             | 1,8372           | 1,8355    | · · -  |  |  |  |
| Stuttgart         | <u> </u>         | 1,8969    | 1,8870 |  |  |  |
| Tübingen          | 1,9048           | 1,9011    | 1,9034 |  |  |  |
| Strafsburg        |                  | 1,8909    | _      |  |  |  |
| Augsburg          | _                | 1,9299    | _      |  |  |  |
| Ulm               |                  | 1,9186    | _      |  |  |  |
| Wien-             | 1,9731           |           | _      |  |  |  |
| München           | 1,9386           | _         |        |  |  |  |
| Bern              | 1,9625           | _         |        |  |  |  |
| Genf              | 1,9837           |           |        |  |  |  |
| Roveredo          | 2,0317           |           | _      |  |  |  |
| Mailand           | 2,0345           |           | _      |  |  |  |
| Venedig           | 2,0674           | _         |        |  |  |  |

Die magnetische Deklination findet Lamont, eber auf den ersten Januar 1845 reducirt, in:

Tübingeh 17° 50,′0 | Brüssel 21° 15,′1 | Leiden 20° Mannheim 18° 12,′8 | Utrecht 20° 19,′0 | London, Greenwich 28°

Aus vergleichenden Versuchen über die Schwinguzeit eines Magnetstabs im leeren Raume und in Luft verschiedener Dichtigkeit, welche Lamont gemeinschaf mit Kuhn angestellt hat, scheint hervorzugehen, dass durch die Luft veranlasste Verzögerung so groß ist, wenn die träge Masse des Magnets um die Luftm vermehrt sei, welche die Oberstäche des schwinger Körpers bis zu 4 Millimeter Abstand rings umgiebt (!

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 124.

Matthiessen (1) hat unter einer großen Menge von Diamagnetismus. Glassorten 23 gefunden, welche zwischen den Polen des Prolariaations-Electromagneten die Polarisationsebene stärker drehen, als der Electromagneten des Schwere Glas. Namentlich die Bleisilikate zeichnen sich aus. M. hat den Einfluß der Stärke des Electromagneten, des Abstands der Pole, der Neigung der Magnetaxen, der Dicke der Gläser, ihrer Härtung, der Vervielfältigung der Oberflächen einer Untersuchung unterworfen, und ein Verzeichniß seiner wirksamsten Gläser mitgetheilt (2).

Bertin (3) hat in einer Arbeit über die Drehung der Polarisationsebene durch den Electromagneten oder die Dahtrolle zuerst das Gesetz, "dass die Drehung immer gleiche Richtung hat, wie der die Magnetisirung erzeugende Strom, oder auch wie die Ströme, welche nach Ampère in einem Stücke weichen Eisens, das an die Stelle der angewandten Substanz versetzt worden, unter der Wirkung des Electromagneten würden erregt werden«, unter verschiedenen Umständen bestätigt. – Er giebt bei dieser Gelegenheit an, dass man starke Drehungen erhalten könne, wenn man mehrere Gläser in die Zwischenräume einer Reihe von Rollen einschalte, welche nach einer Axe centrirt, den Strom in gleicher Richtung leiten. Eine sehr bequeme Art, die Versuche über Drehung der Polarisationsebene durch einen Pol des Electromagneten anzustellen, besteht darin, dass man den Nörrenberg'schen Polarisations-Pparat auf die horizontale Polfläche eines kräftigen Electro-Imgneten aufstellt, die polarisirende Substanz auf den untern belegten Spiegel und eine Soleil'sche Platte von zwei Drehungen auf das Tischchen, welches für die Krystalle bestimmt ist, auflegt. Die Drehung wird hier verdoppelt,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 969; XXV, 200; Pogg. Ann. LXXIII, 65. 71; Arch. ph. nat. V, 126. — (2) Compt. rend. XXV, 173; Pogg. Am. LXXIII, 77. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 5; Pogg. Ann. LXXV, 420; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 216; Instit. 1848, 53; Pogg. Ann. LXXIV, 143.

magneten.

Drehung der weil das Licht die polarisirende Substanz zweimal durchebene durch läuft. Ein Glas von 48mm Dicke gab eine Drehung von 21. - Diese Vorrichtung ist nebenbei geeignet, die Wirkung des Magneten auf Quarzplatten zu zeigen, weil die eigenthümliche Drehung dieser Substanz durch zwei entgegesgesetzte Effecte compensirt ist.

Die Stürke der Drehung hüngt, eine bestimmte Stronstärke vorausgesetzt, ab von der Natur der Substanz, von der Dicke der angewandten Schicht und von dem Abstand Bertin fand, dass, wenn man nur einen Pol auf ein Flintglas von 39mm Dicke wirken und dessen Abstand in arithmetischer Reihe wachsen läfst, die Drehungen der Polarisationsehene in geometrischer Reihe abnehmen. Ist demnach A die Drehung, welche das Flintgas im Contact mit dem Pole erzeugt, Ar die Drehung in 1 mm Abstand, so ist die Drehung y in  $x^{mm}$  Abstand  $y = Ar^x$ ; bezeichtet sodann c die Drehung, welche eine Schicht von 1 - Diete im Contact mit dem Pole hervorbringt, so hat man fe einen Körper von emm Dicke

$$A = c \frac{1-r^2}{1-r}$$
 also  $y=c \left(\frac{1-r^2}{1-r}\right) r^x$ 

Die Wirkung zweier Pole, welche einen Abstand d haben, und zwischen welchen sich ein wirksamer Körper von der Dicke e befindet, ist hiernach ausgedrückt durch

$$z = c \left(\frac{1-re}{1-r}\right) \left(r^{x} + r^{d-e-x}\right)$$

Sind z, z', z" die Drehungen, wenn der Abstand desselben Glases x,  $x + \alpha$ ,  $x + 2\alpha$ , so ist  $\frac{z+2''}{z'} = r^{\alpha} + r^{-\alpha}$  eine constante Größe. Diese Consequenz, sowie einige andere, welche Bertin aus den Formeln gezogen, werden durch die Beobachtung auf das Befriedigendste bestätigt. Größe c variirt mit der Intensität des Magnetismus bei allen Körpern nach dem nämlichen Gesetze, so daß die Verhältnisse der Werthe von c nur von der Natur der Substanzen abhängen. Bertin schlägt vor, e den Coëfficient ten der magnetischen Polarisation zu nennen, und hat ihn für die folgenden Substanzen bestimmt, indem er ihn für das Prehaus der Polarisations-Faraday'sche Flintglas = 1 annahm:

Magneten.

| Guinand's Flintglas     | 0,87 | Phosphorchlorür           | 0,51 |
|-------------------------|------|---------------------------|------|
| Matthiessen's Flintglas | 0,83 | Gelöstes Chlorzink        | 0,55 |
| Sehr dichtes Flintglas  | 0,55 | Gelöstes Chlorcalcium     | 0,45 |
| Gemeines Flintglas      | 0,53 | Wasser                    | 0,25 |
| Zinnchlorid             | 0,77 | Gewöhnl. Alkohol (36° B.) | 0,18 |
| Schweselkohlenstoff     | 0,74 | Aether                    | 0,15 |

Matteucci (1) hat gefunden, das, wenn man polari-Drehung der sirtes Licht durch Kronglas, Flintglas und Faraday's schwe-comprimieren res Glas gehen läßt und den Soleil'schen Quarzapparat, Körpern den Guarzapparat, welcher die Lage der Polarisationsebene angiebt, auf Null Maguetianus. stellt, jene Körper alsdann zusammenpresst, die Polarisationsebene gedreht wird. Lässt man dann einen Electromagneten einwirken, so ist die Drehung der Polarisationsebene bedeutender im Sinne der durch Compression erzeugten Drehung, als im entgegengesetzten, während vor der Compression die Drehung beim Stromwechsel rechts und links gleich war. - Matteucci fand ferner, dass die Drehung der Polarisationsebene durch den Magneten bei höherer Temperatur bedeutend zunimmt, bei der Siedetemperatur des Oeles z. B. doppelt so groß ist, als bei gewöhnlicher Temperatur.

Wartmann (2) hat auf folgende Weise die Einwir-Wirkung des Magnetismus kung des Magnetismus auf die Polarisationsebene der strah-auf die atrahlenden Wärme dargethan. Ein Bündel Wärmestrahlen von einer Locatelli'schen Lampe wird durch eine Glimmersäule polarisirt, geht dann durch einen Steinsalzcylinder und sodann durch eine zweite Glimmersäule, deren Polarisationsebene senkrecht auf derjenigen der ersten Säule steht. die Polarisation immer unvollständig ist, so bringt das Wärmebüschel auf einer Thermosäule immer noch Wirkung hervor; diese steigert sich aber, sobald ein Electromagnet in Thätigkeit tritt, dessen Pole das Steinsalz berühren, oder der Strom in einer Drahtrolle, welche das Steinsalz um-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 354. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 573.

Wirkung des schliesst, zum Beweise, dass die Polarisationsebene lende Wärme. worden. Die Wirkungen sind zwar gering, Wa hält sie jedoch für unzweideutig.

> Von Airy (1) ist eine Abhandlung erschienen Gleichungen für das unter der Wirkung des May stehende Licht.

Magnetismus als allgemeine Eigenschaft der Materie.

Es ist bekannt, wie die vereinzelten Beobs einer Abstossung des Wismuths durch die Magne Brugmans (2) und le Baillif (3), sowie die vo beck, dass das Wismuth zwischen den Polen eine z axe senkrechte oder äquatoriale Richtung annima eine umfassende Arbeit Faraday's (4) als Aeu einer allgemein verbreiteten Naturkraft, wonach al von dem Magneten entweder angezogen oder at werden, erkannt wurden. Zu den ersteren oder de tischen Körpern, deren Hauptrepräsentant das 1 gehören nach Faraday Nickel, Kobalt, Mangan Cer, Titan, Palladium, Platin, Osmium, Aluminiu alle natürlichen und künstlichen Verbindungen di talle. Schwach magnetisch zeigten sich noch Pa gellack, Tusche, Porcellan, Asbest, Flusspath, Zinnober, Bleisuperoxyd, Zinkvitriol, Turmalin, Schellack und Holzkohle. Zu den Körpern der Gruppe, welche Faraday diamagnetische genannt hören: Wismuth, Antimon, Zink, Zinn, Kadmium, Quecksilber, Blei, Silber, Kupfer, Gold, Arsen, U1 dium, Iridium, Wolfram und viele Verbindung Körper; ferner Alaun, Salmiak, Soda, Kalkspatl steinsäure, Citronensäure, Wasser, Alkohol, Aet petersäure, Schwefelsäure, Salzsäure, Jod, Phospho fel, Harz, Wachs, Olivenöl, Terpenthinöl, Kautsch cker, Stärke, Gummi, Holz, Elfenbein.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXVIII, 469; Pogg. Ann. LXX, 272. -Ann. X, 293. — (3) Pogg. Ann. X, 507. — (4) Phil. Trans Phil. Mag. [3] XXVIII, 455; Pogg. Ann. LXX, 24.

Plücker (1) hat auf einige Phänomene aufmerksam Magnetismus gemacht, welche auf der magnetischen oder diamagnetischen Eigenschaft Eigenschaft tropfbarer Flüssigkeiten beruhen. Abstand der beiden Halbanker des Electromagneten 2,5mm und wurde ein Uhrglas, aus einer Kugel von 36mm Halbmesser geschnitten, so weit mit Eisenchloridlösung gefüllt, dass der Umfang derselben einen Kreis von 35mm bildete, und alsdann auf die Halbanker aufgesetzt, so dass es dieielben in ihren äußersten Punkten berührte, so erschien die Flüssigkeit nach Schließung der Kette, von oben gesehen, von einer Ellipse begrenzt. Die große Axe, 40mm lang, fel in die Aequatorialebene, die kleine, 25mm lang, in die Magnetaxe. In der Mitte wurde die Flüssigkeit um mehr als 1 gehoben, so dass sie in der Aequatorialebene einen Bergrücken bildete. Wurde der Abstand der Pole bis auf 8 vergrößert, so verwandelte sich die elliptische Form in eine ovale, deren längste Axe bei 15mm und noch deutlicher bei 23mm Abstand in die Axenrichtung fiel. Lösungen von Eisenchlorür, Eisenvitriol und salpetersaurem Nickeloxyd zeigten ähnliche, jedoch schwächere Wirkungen. Enthielt das Uhrglas diamagnetische Flüssigkeit, so sah man dieselbe in der axialen Richtung sich ausdehnen, in der äquatorialen sich zusammenziehen und in dieser letzteren Ebene ein Thal bilden. Plücker ist der Ansicht, dass · man auf die hier beschriebenen Beobachtungen eine Methode gründen könne, nicht nur um die kleinste Spur von Magnetismus oder Diamagnetismus zu entdecken, sondern anch um die Stärke beider zu messen. Er schlägt hierzu den folgenden Apparat vor. Ein oben offener parallelepi-Pedischer Kasten von dünnem Messingblech wird zwischen die senkrechten Polflächen der Halbanker eingeschoben. An dem unteren Theile einer derjenigen Seitenflächen, Welche zur Aequatorialebene senkrecht stehen, ist eine Glasröhre eingekittet, welche nach außen allmälig ansteigt. Füllt man den Kasten zum Theil mit einer diamagnetischen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 567.

Mag netismus oder magnetischen Flüssigkeit, so sieht man beim Sci Eigenschaft der Kette das Niveau in der Glasröhre im erstei ansteigen, im zweiten aber sinken.

> Werden die Versuche über die Richtung, welch per zwischen den Magnetpolen annehmen, nicht i leeren Raume angestellt, so crhält man nur relat sultate, d. h. auch ein magnetischer Körper ka äquatorial, ein diamagnetischer axial stellen, wem die genannten Eigenschaften in geringerem Maße men, als dem umgebenden Mittel. Man mag sich: Beobachtungen Faraday's erinnern, wonach eine vitriollösung, in eine Glasröhre eingeschlossen und verdünntere Lösung getaucht, sich axial, in einer con teren aber äquatorial stellt. Das magnetische Verha Gase muss durchaus unter diesem Gesichtspunkte at werden, wenn man die Versuche nicht im Vacu stellen kann. - Eine unvortheilhafte Beobachtungsi hatte Faraday (1) zwar anfangs verhindert, den tismus und Diamagnetismus der Gase zu erkenr glaubte dieselben auf den-Nullpunkt der magn Skale setzen zu müssen. Die auffallenden Ersche jedoch, welche die Flamme zwischen den Magi darbietet, und welche von Bancalari entdecl von Zantedeschi (2) und Faraday bestätigt Einzelnen weiter verfolgt wurden, veranlassten der schen Naturforscher zu einer neuen Untersuchung, cher sich das diamagnetische oder auch magnetisch halten der Gase unzweideutig herausstellte (3), überdies im Wesentlichen von Plücker (4) bestätigt Faraday liefs die Gase aus einem gebogenen Rohi Mitte zwischen den Polflächen ausströmen, aufwärt sie leichter, abwärts, wenn sie schwerer als die at

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 39. - (2) Pogg. Ann. LXX, 286; I [3] XXXI, 421; Instit. 1848, 8. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 40 Ann. LXXIII, 276; Instit. 1848, 13. 24. — (4) Pogg. Ann. 571. 579.

che Luft waren. In dem Ausflussrohre befand sich etwas Magnetismus esspapier mit Salzsüure beseuchtet; drei beiderseits offene der Materia. ffangröhren in der Aequatorialebene, die eine senkrecht m Gasstrom gerade gegenüber, die beiden andern links d rechts von der Axenlinie und etwas geneigt aufgestellt, e drei mit Stückchen Fliefspapier versehen, welches in nmoniakflüssigkeit getaucht war, dienten dazu, die Richig zu erkennen, welche der Gasstrom nahm. Schirmende unde von Glas umgaben das Feld der Beobachtung, um zhe Bewegungen zu verhüten. Ein aufwärts gesener Strom von Stickstoffgas z. B. ging direkt durch die ale Linie in die darüber gesetzte Fangröhre. Magnet in Thätigkeit gesetzt, so erschienen Theile des sstroms auch in den Seitenröhren. Ging der Strom angs etwas seitwärts der axialen Linie, so wurde er durch magnetische Action ganz in die zunächst liegende seit-1e Röhre gedrängt, indem er in äquatorialer Richtung gestofsen wurde und sich also in atmosphärischer Luft magnetisch verhielt. Das nämliche Verhalten zeigten usserstoffgas, Kohlensäure, Kohlenoxyd, Stickstoffoxydul, kstoffoxyd, salpetrigsaures Gas, ölbildendes Gas, Steindengas, schwefligsaures, salzsaures, jodwasserstoffsaures 5, Fluorkieselgas, Quecksilberdampf, Wasserdampf, Amniak, Chlor, Jod und Brom. - Ein Sauerstoffstrom, der der Luft zwischen den Polen abwärts ging, wurde unter n Einflus des Magneten der Axenlinie genähert; Sauerf verhält sich also in atmosphärischer Luft magnetisch. seinen Verbindungen mit Stickstoff scheint diese Eigenaft noch wirksam zu sein, indem dieselben schwächer magnetisch zu sein scheinen als reines Stickstoffgas. lem Faraday die den Gasstrom umgebende Luft durch dere Gase ersetzte, fand er, dass in Kohlensäure sich nosphärische Luft, Sauerstoff und Stickstoffoxyd magnech, dagegen Stickstoff, Wasserstoff, Steinkohlengas, ölbilndes Gas, Salzsäure, Ammoniak, Kohlenoxyd und Stickstoff-Jdul diamagnetisch verhalten. Im Steinkohlengas war

Magnetismus Luft, Sauerstoff und selbst Stickstoff magnetisch, im Was-Elgenschaft der Materie, serstoff sind Luft und Sauerstoff magnetisch, die übrigen Gase diamagnetisch.

> Faraday erkannte, indem er an der Mündung der Ausflußröhre einen schraubenförmigen Platindraht anbrachte, welcher durch den electrischen Strom beliebig erhitzt waden konnte, dass durch Erhöhung der Temperatur der Diamagnetismus der Gase gesteigert werden kann. Immer verhielt sich der heifse Strom in dem kälteren gleicharige Mittel entschieden diamagnetisch. Aus dieser einzigen Thatsache erklären sich alle die von Zantedeschi, Fardav und Plücker an Flammen beobachteten und mamiefach variirten Erscheinungen. Steht die Flamme neben der axialen Linie, so wird sie durch den Magnetisms äquatorial fortgetrieben, in der Mitte zwischen beiden Polflächen wird die Flamme um so mehr zusammengepreis, je mehr man jene Flächen einander nähert. sich in Form eines Fischschwanzes aus und theilt sich letzt gabelförmig. Die Flamme dient nur dazu, das dismagnetische Verhalten des heißen Stromes sichtbar machen. An dem Rauchstrom eines glimmenden Wachsstocks, eines Räucherkerzchens oder einer Terpenthinölflamme beobachtet man dieselben Erscheinungen in noch größerer Regelmässigkeit. — Gelegentlich seiner Untersuchung über den Diamagnetismus der Gase beschreibt Plücker (1) einen Versuch, welcher ihm zu beweisen scheint, das de Luft in der Nähe der Magnetpole durch die abstossende Kraft derselben verdünnt werde. Er brachte zwischen die Pole ein Gefäss von Messingblech, welches sich an de Polflächen dicht anschlofs, so dass der Raum zwischen denselben vollkommen ausgefüllt wurde. Das Gefäls war überall luftdicht verschlossen, nur in der Mitte einer der beiden Seitenflächen war eine Glasröhre von 1 Durchmesser in horizontaler Richtung eingelassen. Durch einen in dieselbe gebrachten Alkoholtropfen aber war die imere

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 579.

Magnetismus

Luft gegen die äußere abgeschlossen. Wurde der Mag-ale allgemeine netismus durch 12 Grove'sche Elemente hervorgerufen, so der Materie bewegte sich in demselben Augenblick der Alkoholtropfen 3 weit nach der Oeffnung der Glasröhre hin, und er kehrte eben so rasch in die frühere Lage zurück, wenn die Kette geöffnet wurde.

Plücker (1) hat eine ihm eigenthümliche Methode angewendet, welche sowohl die Vergleichung der, gleichen Gewichtsmengen verschiedener Körper inwohnenden, magnetischen oder diamagnetischen Kräfte, als auch die Beobachtung der Veränderung dieser Kräfte mit wechselnder Temperatur gestattet. Ein Uhrglas wird mit der zu prüfenden Substanz gefüllt, mit einer aufgeschliffenen Glasplatte abgestrichen und verschlossen. Es wird in einen dünnen Ring von Messing eingesetzt, welcher an der einen Seite einer Wage hängt, an welcher sich aufser der Axe des Wagbalkens kein Eisen befindet. Das Uhrglas berührt die beiden abgerundeten Enden der Halbanker eines Electromagneten, jeden in einem einzigen Punkte. Ist es mit einer magnetischen Substanz gefüllt, so wird es nach Erregung des Magnetismus angezogen, legt man alsdann in die an dem andern Ende des Wagbalkens aufgehängte Schale feinen Sand oder Papier in kleinen Stückchen auf, bis das Uhrglas von den Halbankern abgerissen wird, so ist das Gewicht der zugelegten Masse das Mass für die jedesmalige magnetische Kraft. Das Uhrglas sammt dem Messingringe bildet für sich ein magnetisches System, welches auch dann noch, wiewohl in schwächerem Masse, angezogen wird, wenn es mit einer diamagnetischen Substanz gefüllt ist. Die Abnahme der Anziehung giebt in einem solchen Falle das Mass des Diamagnetismus der eingefüllten Substanz. - Die magnetischen und diamagnetischen Körper wurden in das Uhrglas entweder in Lösungen, oder in Pulverform mit Schweineschmalz zu einer homogenen Masse gemischt, eingefüllt. Man konnte auf

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 321; LXXV, 177; Arch. ph. nat. IX, 308.

Magnetismus diese Weise das Verhältniss der magnetischen Eigenschaft gleiche Gewichte oder für die Aequivalentgewich vorausgesetzt, dass man die magnetische Subs so dicht anwandte, dass die magnetische Erre Theilchens auf die eines benachbarten einen Einfluss äußern konnte; denn nur in diesem Fall Totalanziehung im Verhältniss der Anzahl der au Molecule stehen. Die Totalanziehungen des Ma vier Lösungen von Eisenchlorür, in welchen sic gen der gleichmäßig vertheilten magnetischen wie 8:4:2:1 verhielten, standen ganz in lichen Zahlenverhältnifs, so dass hier offenbar rende Inductionswirkung stattgefunden hatte. Ve Eisenstaub, welcher zuerst rein, dann in einer mischung in's Uhrglas eingefüllt wurde, bewieser Inductionswirkungen, wo sie stattfinden, die Tota vermindern, vorausgesetzt, dass die Schale je Polflächen beider Halbanker berührt. Aus den : Resultaten (1) wählen wir nur einige aus:

Magnetische Anziehung bei gleichem Gewi

| Eisen             |     |   |     |     |    |     | Eisenoxyd in salpeters.   |
|-------------------|-----|---|-----|-----|----|-----|---------------------------|
| Eisenoxyd I       |     |   |     |     |    | 500 | " " schwefel              |
| Eisenoxyd II.     |     |   |     |     |    | 286 | Eisen in schwefels. Eiser |
| Eisenoxydhydrat   |     |   |     |     |    | 156 | Nickeloxydul              |
| Eisenvitriol .    |     |   |     |     |    | 78  | Nickeloxydulhydrat .      |
| Salpeters. Eisene | оху | ď | (ge | ätt | .) | 34  | Manganoxydhydrat .        |
| Salzsäure         | •   |   |     |     |    | 98  | Manganoxydoxydul .        |
| Schwefelsäure .   |     |   |     |     |    | 58  | Mangan im Oxydoxyd        |

Die Ungleichheit der Werthe für das auf nem Weg dargestellte Eisenoxyd beweist hinlä Schwankende dieser Versuchsresultate. Plücke jene Ungleichheit einem Gehalt an Oxydul zu, is noch ungewifs, welche Zahl er, als dem reinen entsprechend, ansehen soll. — Da man die M einer chemischen Verbindung entweder der V

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 343. 353. 356.

oder auch nur dem einen im reinen Zustande magnetischen Magnetismus Bestandtheile zurechnen kann, so sind hiernach die in Eigenschaft obiger Tafel enthaltenen, z. B. für das Eisenoxyd und das Eisen in Salzlösungen berechneten, Magnetkräfte zu ver-Als besonders beachtungswerth hebt Plücker hervor, daß in den Salzlösungen durch Hinzutreten der Säuren zu dem Oxyd der ursprüngliche Magnetismus des letzteren nicht geschwächt ist, dass der Magnetismus des Nickeloxyduls durch das hinzutretende Hydratwasser ungefähr auf das Vierfache verstärkt wird, dass bei dem Mangan das Oxydoxydul, welches durch Glühen des Oxydhydrats entsteht, ähnlich, wie bei den entsprechenden Verbindungen des Eisens, bedeutend stärker magnetisch ist, als das Hydrat.

Diamagnetische Abstofsung

|                         | gleich.<br>Volum   | bei<br>gleich.<br>Gewicht |                                                                   | bei<br>gleich.<br>Volum | bei<br>gleich.<br>Gewicht |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Wasser                  | 100<br>93<br>122,5 | 100<br>114<br>143         | Gesätt. Lös. v. gelbem<br>Blutlaugensalz<br>Gereinigtes Kochsalz, | 86                      | 70                        |
| Schwefeläther           | 93                 | 127                       | gepulvert                                                         |                         | 79                        |
| Schwefelkohlenstoff .   | 129                | 102                       | Wismuthoxyd, gepulv.                                              | l —                     | 35                        |
| . Bchwefelsäure         | 64                 | 34                        | Schwefelblüthe                                                    | l —                     | 71                        |
| Salzsaure               | 114                | 102                       | Terpenthinöl                                                      | 107                     | 123                       |
| Selpetersäure           | 71                 | 48                        | Quecksilber                                                       | 314                     | 23                        |
| Geschlagenes Ochsenblut | 122,5              | _                         | Phosphor                                                          | 172                     | 100                       |

Es ist schwer einzuschen, wie Plücker bei dieser Art 'von Versuchen und diesen Resultaten dem Gedanken Worte leihen mochte, dass unter den Zahlen der letzten Columne obiger Tafel einfache Verhältnisse herrschen.

Es galt bis auf die neuere Zeit als eine ausgemachte Thatsache, dass der Magnetismus der Stahlmagnete durch die Weißglühhitze vollständig zerstört werde, und dass auch das Eisen bei dieser Temperatur der Anziehung des Magneten nicht mehr folge. Nach Pouillet sollte zwar Kobalt bei der höchsten Temperatur magnetisch bleiben, dagegen Chrom etwas unter der Rothglühhitze, Nickel bei 350°, Mangan bei 25-20° unter Null aufhören, magnetisch zu sein. Neuerdings hat indessen Faraday durch Versuche

Magnetismus mit kräftigen Electromagneten gefunden, dass auch du genachaft Materie, weißsglühende Eisen und das weit über 350° erhitzte Nicke noch der magnetischen Anziehung folgen, und Plücker(1) hat das Verhalten der magnetischen und diamagnetischen Kräfte bei wachsender Temperatur einer näheren Untersuchung unterworfen. Eine Porzellanschale, welche gus nach der oben beschriebenen Weise an der Wage über den beiden Halbankern aufgehängt war, wurde mit der Substanz gefüllt, erhitzt und während des Erkaltens wurden wiederholt die Gewichte bestimmt, welche zum Abreiben erforderlich waren, während die Temperaturen an eines in die Substanz eintauchenden Thermometer abgelesen wurden. Die Versuche mit Nickel erstreckten sich über die Temperaturen von 340° bis 32°; die mit Wismuth von 311° bis 148°. Diese Metalle können als Typen des Verhalten der magnetischen Körper gelten. Die Curve, in welcher die Temperaturen zu Abscissen, die Intensitäten zu Ordnaten genommen sind, ist für das Nickel in höheren Tenperaturen convex gegen die Abscissenaxse und hat dies zur Asymptote, womit also weder ein absolutes Verschwisden des Magnetismus, noch ein Uebergehen in Diamagnetimus vereinbar ist. Bei 350° ist die magnetische Kraft des Nickels wenigstens 35mal geringer als bei 50°. Am raschesten nimmt der Magnetismus zwischen 225° und 300° b; bei 275° hat die Curve einen Wendepunkt und ist also niederen Temperaturen concav gegen die Abscissense Die diamagnetische Curve des Wismuths ist der vorige sehr ähnlich, nur fällt die rasche Abnahme der Kra hier noch zwischen engere Grenzen, zwischen 245° und 255°.

> Faraday glaubte aus seinen Versuchen schließen 🗷 dürfen, dafs durch gehörige Mischung magnetischer 🚥 diamagnetischer Substanzen vollkommen neutrale Körper hergestellt werden können; Plücker (2) ist dagegen durch seine Beobachtungen zu entgegengesetzten Schlüssen ge-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 177. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 243; LXXIII. 617; LXXIV, 362; LXXV, 413.

führt worden. Ein Stück Kohle stellte sich zwischen den Magnetiamna beiden möglichst genäherten Polspitzen äquatorial, dagegen der Materie. axial, wenn die Pole weiter von einander entfernt wurden. Bei einer gewissen Stellung der Pole richtete sich die Kohle axial, wenn der Strom durch ein Grove'sches Element erregt wurde; es nahm eine bestimmte Mittellage an, unter einem Winkel von 40° gegen die Axe, bei Anwendung von drei Elementen; es richtete sich bei sieben Elementen entschieden äquatorial. Ein Stück Wismuth an der Wage in einem Abstand von 3,5 in's Gleichgewicht gebracht, wurde, wenn der Magnetismus durch 8 Tröge erregt war, diamagnetisch abgestofsen, bei Erregung durch 4 Tröge magnetisch angezogen; bei Anwendung eines einzigen Troges war die magnetische Kraft bedeutend stärker. Plücker folgert hieraus, dass der Diamagnetismus bei wachsender Kraft des Electromagneten rascher zunimmt, als der Magnetismus, und er hält es hierbei für völlig gleichgültig, ob die Zunahme der Intensität aus der Anwendung von mehr Elementen oder aus größerer Annäherung an die Pole hervorgehe. Sind diese Resultate vollkommen begründet, so kann es einen absolut neutralen Körper allerdings nicht geben; ein Körper, welcher sich in einem bestimmten Abstande neutral verhält, ist dann in größerer Entfernung magnetisch, in kleinerer diamagnetisch.

Die folgenden Versuche von Poggendorff und Weber (1) haben bewiesen, dass diamagnetische Abstossung auch durch den galvanischen Strom ohne Dazwischenkunft von Eisen bewirkt werden kann; sie bieten zugleich ein Mittel, die diamagnetische Kraft auf ein absolutes Mass zu reduciren. Es wurde zu diesen Versuchen eine Drahtrolle benutzt, welche, eigentlich zu andern Zwecken bestimmt, nicht gerade die vortheilhaftesten Bedingungen für die dianagnetischen Beobachtungen vereinigte. Ein Kupferdraht, Eine par. Linie dick und drei Centner schwer, war um eine Holzrolle von 600 innerem Durchmesser und 200 mm

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1848, August; Instit. 1849, 60.

Magnetismus Länge gewickelt, so dafs die innerste Windung 190 An einem Bünd der Materie. aufserste 2350mm Umfang hatte. An einem Bünd drehter Seidenfäden war im Innern der Rolle muthstab von 308,6 Grm. Gewicht, 14mm Die 210<sup>mm</sup> Länge so aufgehängt, dass er mit der Eb Drahtwindungen, welche dem magnetischen Mer rallel liefen, einen Winkel von 45° bildete. Das des Stabes trug einen ebenen Spiegel, in welch mittelst eines Fernrohrs das Bild einer 2340mm fernten Scale beobachtete. Nachdem man die gungen der Nadel einige Zeit beobachtet und hatte, dass die Gleichgewichtslage, auch abgese magnetischen Einflüssen, veränderlich war, wurde mit 24 Grove'schen Elementen, worin das Platin tinirtem Blei vertauscht und die Salpetersäure n starken Zusatz concentrirter Schwefelsäure versel in Verbindung gesetzt und so lange darin erhalten Wismuthstab zwei Schwingungen vollendet hatte. der zwei nächsten Schwingungen war die Kette und so abwechselnd weiter fort. Das Mittel aus 1 Versuchen ergab eine Annäherung der Gleichgew des Wismuthstabes an die Ebene der Drahtwindu 44,545 Scalentheilen oder 0°32', womit die diama Wirkung des galvanischen Stroms unzweideutig war. — Die Schwingungsdauer des Stabes betrug sein Trägheitsmoment, wenn man den Millimeter Milligramm zur Einheit nimmt, k = 1·176·000·00 nach die Richtkraft der Nadel D =  $\frac{\pi^2}{t^2}$  k = 411% die ablenkende Kraft des Stromes  $F = \frac{44,545}{4694} D$ : (2347 Scalentheile betrug der Abstand des Spie der Scala). - Diese ablenkende Kraft ist gleich d duct aus dem diamagnetischen Moment A des V stabes, mal dem Sinus des Winkels q, den er mit der Rolle bildet, multiplicirt mit dem Wirkungsm des galvanischen Stromes auf einen Körper im Mi

der Rolle, mal dem Cosinus des Winkels q. - Es ist aber Magnetismus  $\Gamma = \frac{2 \text{ G}}{R^3}$ , wenn G das galvanische Moment des Stromes, R der Materie. den Halbmesser der Rolle bedeutet, und da R = 340<sup>mm</sup>, und G nach der bekannten Methode mittelst Ablenkung einer Magnetnadel = 1.170.000.000.000 gefunden wurde, so ist  $\Gamma = 596$  und aus der Gleichung  $\Gamma \Delta$  sin  $\varphi \cos \varphi = 3903$ berechnet sich  $\Delta = 13,1$ . Der Einheit des galvanischen Momentes entspricht daher das diamagnetische Moment  $\delta = \frac{13.1}{506} = 0.022$  und auf die Gewichtseinheit Wismuth kommt daher ein Moment =  $\frac{1}{14\cdot000\cdot000}$ , während 1<sup>mgr</sup> stark magnetisirten Stahles ungefähr 400 magnetische Einheiten enthält. Ist die horizontale Composante des Erdmagnetismus = 1,84, so erzeugt diese in der Gewichtseinheit Wismuth eine diamagnetische Kraft ungefähr 3000 Mill. mal schwächer, als die magnetische Kraft der Gewichtseinheit stark magnetisirten Stahles.

Faraday hatte zwar die Ansicht ausgesprochen, dass die Erregung des Diamagnetismus auf der Induction electrischer Ströme beruhen möge; das dem Anscheine nach gänzliche Fehlen der Polarität der diamagnetischen Körper veranlasste ihn jedoch, jene Idee zur Seite zu legen. Erst nachdem Reich (1) nachgewiesen hatte, dass diamagnetische Substanzen zwar von beiden Polen eines Magneten, einzeln genommen, abgestossen werden, dass bei vereinter Anwendung beider Pole aber nur der Unterschied ihrer Kraft wirksam bleibt, kam Weber (2) auf die oben erwähnte Ansicht Faraday's über den Ursprung des Diamagnetismus zurück, und es gelang ihm, die erste Consequenz jener Ansicht, nämlich die Polarität der diamagnetisirten Körper, auf folgende Weise darzuthun. Er stellte ein Stück Wismuth in der Ebene auf, welche eine symmetrisch magnetisirte, an einem Coconfaden aufgehangene

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 60; Phil. Mag. [3] XXXIV, 127; Instit. 1849, 119. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 241.

Magnetiamus kleine Magnetnadel rechtwinklig halbirte, so dass die Pole Eigenschaft der Nadel auf den diamagnetischen Zustand des entferntes Wismuthstücks keinen merklichen Einflus hatten, stellte alsdann einen starken Hufeisenmagneten so auf, das der Ort, welchen vorher das Wismuth einnahm, in den freien Raum zwischen seinen beiden Polen zu liegen kam und die magnetische Axe die Nadel halbirte. Das durch der Hufeisenmagneten hervorgerufene Drehungsmoment wurde durch einen andererseits angebrachten Magnetstab gende compensirt, so dass die Nadel der Einwirkung des Erd magnetismus frei folgen konnte. Wurde nun das Wismuth stück zwischen die Pole eingesenkt, so wurde augenblick lich die Nadel abgelenkt, kehrte man die Pole der Magnete deren Wirkungen auf die Nadel sich compensirten, um, brachte das Wismuth an derselben Stelle und in der nim lichen Lage nun die entgegengesetzte Ablenkung herror Vertauschte man das Wismuth mit Eisen, so waren di Ablenkungen unter denselben Umständen gerade die 📾 gegengesetzten. Auch Poggendorff (1) und Plücker (1 haben Versuche beschrieben, welche dazu dienen, die Po larität der diamagnetisirten Körper nachzuweisen. Pog gendorff empfiehlt unter anderem, ein Wismuthstäbche zwischen den Polen eines Electromagneten innerhalb eine cylindrischen Drahtgewindes aufzuhängen, dessen Axe iqui torial gerichtet ist. So lange der Electromagnet aufe Thätigkeit ist, wirkt ein durch das Drahtgewinde gehende Strom nicht auf das Wismuth; dagegen beobachtet eine Ablenkung zur Linken oder Rechten, je nach de Richtung des Stromes, sobald der Electromagnet wirks ist. Der Wismuthstab ist also unter diesen Umständen der äquatorialen Lage transversal magnetisch, so das de Polen des Electromagneten die gleichartigen im Wisme zunächst liegen.

> Eine eigenthümliche Wirkung der Magnetpole auf Körper von organischem Geftige, sowie auf die optiel

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 475. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 618.

n- und zweiaxigen Krystalle ist von Plücker (1) ent-Magnetismus ekt worden. Die Körper mit organischer Textur stellen der Materie. e Axe ihrer organischen Ausbildung, wie z. B. die Richmg der Holzfaser etc., äquatorial. Versuche mit Turmanen, mit Doppelspath, Bergkrystall, Zirkon, Beryll, Smaagd, Idokras und Korund bewiesen das Vorhandensein iner abstofsenden Wirkung, welche gegen die optische Axe dieser einaxigen Mittel gerichtet ist und sich allemal lubert, wenn sie nicht durch eine überwiegende magnetische Anziehung verdeckt wird. Versuche mit Glimmer, welcher sich magnetisch, und mit Topas und Zucker, welche sich diamagnetisch verhalten, gaben eine gleiche Abstofsung und die Axen der optisch zweiaxigen Mittel zu erkennen. Bei brasilianischem Topas, Arragonit, Salpeter, Glaubersalz etc., welche diamagnetisch sind und in Säulen krystallisiren, deren Axe mit der optischen Mittellinie zusammenfillt, trägt der Diamagnetismus sowohl, als die Axenabstosang zur äquatorialen Stellung bei; doch erkannte Plücker das Vorhandensein der letzteren an der Verschiedenheit der Drehungsmomente, welche sich kundgab, je nachdem der Faden der Aufhängung senkrecht auf der Ebene der optischen Axen stand, oder in dieser Ebene in die Richtung der Mittellinie oder der Supplementarlinie fiel. Plücker but an einem Staurolithkrystall gezeigt, wie man an einem völlig undurchsichtigen Krystalle, dessen äußere Form simich verwischt ist, die Lage der optischen Axen mit Hilfe des Magneten auffinden kann. - Derselbe fand fer-🚾 (2), dass rasch gekühlte Glascylinder sich zwischen den Agnetpolen wie ein einaxiger Krystall verhalten, wobei die Are des Cylinders die Stelle der optischen Axe einnimmt.

Oersted (3) hat in einer Untersuchung über den Diamagnetismus mehrere der früher bekannten Resultate bestätigt, insbesondere die Beobachtung Plücker's, dass

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 315. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 108. — 3 Ann. ch. phys. [3] XXIV, 424; Pogg. Ann. LXXV, 445; Instit. 1848, <sup>326</sup>, weitläufiger 1849, 92; Arch. ph. nat. X, 49; Phil. Mag. [3] XXXIV, 81.

Magnetiamus die nämlichen Körper, welche zwischen den hinlänglich ge-Eigenschaft näherten Polen sich äquatorial richten, die axiale Stellung annehmen, wenn sie über die Axenlinie gehoben oder unter dieselbe herabgesenkt werden, oder wenn auch nur die Pole weit genug von einander entfernt werden. Oerstel gibt an, dass diamagnetische Wirkungen auch an solchen Körpern wahrgenommen werden, welche ihrer gamen Masse nach von den Polen angezogen werden, also an solchen, welche seither als magnetische bezeichnet wurden Oersted will demnach die diamagnetischen Körper in . gezogene und abgestossene eintheilen; von den erstere giebt er an, dass sie in der Nähe einer Polkante sich derselben parallel richten, dass die Vertheilung der magnetischen Kräfte in ihnen transversal sei, wie bei den diamagnetischen Körpern überhaupt, jedoch mit dem Unterschied, dass die Pole der Nadel den entgegengesetzten des Electromagneten zunächst liegen.

> Die Theorie des Diamagnetismus ist begreiflicherweise noch nicht ausgebildet. Weber (1) hat die Ansicht, das die Erregung des Diamagnetismus auf Molecularströms beruhe, einer experimentellen Probe unterworfen. nämlich in den diamagnetischen Körpern die Ampère'sche Ströme vorhanden, welche unter dem Einflus eines starke Magneten bewegt oder gedreht werden, so muß von imm im Augenblick dieses Vorgangs in benachbarten Leiten ein Strom inducirt werden, der freilich äußerst schwaft ausfallen muß und nur beobachtet werden kann, wenn 🍜 Kraft des starken Magneten constant ist, damit von keine störende Inductionswirkung ausgeht. - Auf die kreiförmige Endfläche eines geraden Eisenkernes ward 🗯 Inductions rolle aus einem 300 Meter langen Kupferde gesetzt, welche einen Raum von 140mm Länge und 1 Weite umschloss. Ein Stab von reinem Wismuth passte diesen Raum und wurde, nachdem der Eisenkern in eine möglichst constante Thätigkeit gesetzt war, abwechseld

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 247.

eingesenkt und herausgezogen, während der Commutator, Magnetiamme nich welchem die Enden der Inductionsrolle hingingen, der Materie. Jedesmal gewechselt wurde; in demselben Commutator endigten die Drähte eines empfindlichen Galvanometers. Bei einer zweiten Versuchsreihe erhielt der Commutator beim Einsenken und Herausziehen des Wismuthstabes genade die umgekehrte Stellung wie vorher; in einer dritten wieder tlie nämliche Stellung, wie in der ersten Reihe u. s. f. Die Vergleichung des Mittelwerthes der zweiten bis sechsten Reihe mit dem Mittel aus der unmittelbar vorhergehenden und nachfolgenden ergiebt folgende Resultate:

2. 514,02 = 516,82 - 2,808. 518,72 = 515,53 + 3,194. 517,04 = 520,36 - 3,325. 522,00 = 518,47 + 3,536. 519,90 = 525,43 - 5,53

wonach die Induction eines Stromes durch das Wismuth außer Zweifel gestellt ist, da die Mittelwerthe für die eine Stellung des Commutators durchgängig größer ausfallen, als für die andere. Gegenversuche mit einem Eisenstäbchen zeigten, dass Wismuth und Eisen unter gleichen Umständen entgegengesetzte Ströme induciren, woraus folgt, dass auch die Molecularströme im Wismuth denen im Eisen entgegengesetzt sind. Der Grund, warum diese Ströme in den diamagnetischen Körpern in anderer Richtung gedreht werden, als in den magnetischen, bleibt freilich noch dunkel. Weber glaubt, dafs, wenn man seither nur an bereits vorhandene Molecularströme gedacht habe, welche bei der Induction gleiche Richtung erhalten, man zur Erklärung der diamagnetischen Erscheinung die Erregung von Molecularströmen annehmen könne, welche, einmal erregt, fortdauern, bis sie in Folge neuer entgegengesetzter Induction aufgehoben werden.

Zantedeschi (1) theilt mit, 1) dass der Magnetismus in der unorganischen Natur viel verbreiteter sei, als Fara-

<sup>(1)</sup> Instit. 1848, 102.

Magaetismus day angenommen; 2) dass alle organischen Körper Eigenschaft magnetisch sind; 3) dass die Repulsion zwischen den cülen auf dem Diamagnetismus, 4) die Attraction zwi denselben auf dem Magnetismus beruhe, dass also cher Verbindungen zwischen magnetischen Elementen viel st sein müssen, als zwischen diamagnetischen.

> Eine Abhandlung von de Haldat (1) verbreite über die Universalität des Magnetismus.

## Electricität.

Leitungsvermögen der Flamme.

Es ist eine alt bekannte Erfahrung, dass die F eine die Electricität zerstörende Eigenschaft besitzt. sich mit electrischen Versuchen beschäftigt, benutzt Eigenschaft, um Harzplatten, Glas und Schellackstie anhaftender Electricität zu befreien. Ueber die U dieses Verhaltens haben jedoch die Bemühungen ausge neter Physiker seit mehr als 100 Jahren her nur! festgestellt : dass die Flamme eine sehr große Leitfäl für die Electricität besitzt, die sich nicht bloss aus der peraturerhöhung der Luft, noch aus einem Leitun mögen der der heißen Luft der Flamme beigem Wasserdämpfe, noch aus der Luftströmung oder eine führung der Electricität durch die aus der Flamm erhebenden flüchtigen Theile erklären läst. Denn der erwähnten Einflüsse allein äußert ableitende K so hohem Grade als die Flamme. Uebrigens bedien schon Volta der Flamme einer Blechlampe, um die I cität aus der Luft zu ziehen und in seinem Conde zu sammeln.

Vor einigen Jahren machte Riefs (2) darauf au sam, dass die Wirkung der Flamme sich auf viel g

(1) Compt. rend. XXII, 739; Instit. 1846, 143; Ann. ch. 1 XIX, 113; Phil. Mag. [3] XXX, 319. — (2) Berl. Acad. Ber., Fel auch Pogg. Ann. LXI, 543.

Entfernungen erstreckt, als der heifse Luftstrom sich erhebt, Leitungsveroder die Lust leitend machen kann, und nach Richtungen hin (z. B. seitwärts von der Flamme), nach welchen sich derselbe gar nicht bewegt. Er folgerte daraus, dass die Flamme nicht blofs durch directe Mittheilung, sondern auch durch Vertheilung (Influenz) wirksam ist, und versuchte hierauf die Wirksamkeit der Flamme auf diejenige der Spitzen zurückzuführen, wobei er von der Betrachtung ausging, dass der von der Flamme aufsteigende Strom heisser, die Electricität leitender Gase durch die zuströmende und eindringende kalte, also die Electricität nicht leitende Luft vielfach eingeschnitten und zerrissen werde, so dass sich Spitzen und gleichsam Fäden des leitenden Gases bilden, die sich unter dem Einflusse der kälteren Umgebung mehr und mehr verdünnen und allmälig in der Luft zerstreuen. Diese Zacken und Spitzen äußern nun ihren kräftigen, electrisch vertheilenden Einfluss nach allen Richtungen und auf beträchtliche Entfernungen hin, und bringen dadurch ganz die Wirkungen guter Leiter hervor.

Bei Körpern, die nicht mit Flamme brennen, sondern blos glimmen, wie Feuerschwamm, Lunte, glimmender Docht, Räucherkerzen, zeigt sich ebenfalls die Wirkung der Spitzen; aber Riefs beweist, dass dieselben in diesem Falle, wo sie nicht durch das Aufsteigen glühender Gase bedingt sein können, bei der Verbrennung an der Oberfläche des Körpers selbst entstehen. (1)

- Mehrere Einwürfe, welche von van Rees (2) gegen die von Riefs gegebene Erklärungsweise erhoben worden waren, führten in den zwei letzten Jahren zu einem wissenschaftlichen Streite zwischen beiden Physikern, der von dem letzteren siegreich durchgeführt wurde und nicht wenig beigetragen hat, die Wahrscheinlichkeit seiner Erklärung zu erhöhen (3).

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXI, 558. — (2) Het instituut of verslagen etc. 1846, 62. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 568; LXXIII, 41. 307; LXXIV, 379. 580.

Isolirmittel.

Nach Mittheilungen Matteucci's (1) vermindern trock Gase schon bei dem Unterschiede von — 10 zu + 2 um ein Merkliches ihre isolirende Eigenschaft.

Auch Schellack und Schwefel sollen schon bei 25-3 anfangen, die Electricität zu leiten.

Riefs (2) hat bemerkt, das Schellackstiele, frisch af fertigt, schon nach einigen Tagen die Electricität wenig gut zurückhalten, als gleich anfangs. Es ist die Folge Einflusses der Atmosphäre und anderer nicht auszusch sender Agentien auf die Oberfläche des Schellacks. Au die Benutzung der Stiele, das wiederholte Ziehen dersel durch die Spitze der Spiritusflamme, um sie unelectrisch machen, wirkt dahin, ihre Verschlechterung zu beschlet gen. Solche untauglich gewordene Stiele lassen sich a durch Waschen mit Alkohol wieder in vollkommen brau baren Zustand versetzen. Sie werden zu dem Ende starkem Alkohol (spec. Gewicht 0,81) leicht genäst, einem leinenen Tuche abgerieben, durch eine Flamme führt und in einer Glasglocke dem Trocknen überlassen

Um eine gute Isolirung zu erhalten, war man bisher ausschließlich auf das Schellack beschränkt, da Glas selbst Seide vermöge ihrer Eigenschaft, die Luftfeuchtig anzuziehen, sehr leicht leitend werden. Nun hat Faraday im verflossenen Jahre (1848) die Aufmerksamkeit der Physauf das hohe Isolirungsvermögen der Gutta Percha gele welches dieselbe nicht nur unter gewöhnlichen Umstän besitzt, sondern auch bei atmosphärischen Zuständen wahrt, welche die Oberfläche des Glases zu einem gruter machen. Ein gutes Stück Gutta Percha isolirt eso vollkommen wie Schellack, mag es die Form einer Tieines Stabes oder Fadens besitzen. Dabei ist es zähe biegsam in der Kälte, weich in der Wärme und deß dem spröden Schellack in vielen Fällen vorzuziehender Form von Streifen und Schnüren bildet die G

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 324. 935. — (2) Pogg. Ann. LXXI, \$7 (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 165; Pogg. Ann. LXXIV, 154.

ercha ein vortrefflich isolirendes Aufhängemittel, und in Isolirmittel. Natten liefert sie die zweckmässigsten isolirenden Unteragen. Für die Stiele der Goldblattelectrometer bildet sie vortrefflich isolirende Stöpsel, wenn sie in Röhren eingekhlossen werden; größere Stöpsel geben gut isolirende Fütterungen für temporäre electrische Vorrichtungen. Cylinder von einem halben Zoll und mehr im Durchmesser besizen große Steifheit und bilden vortrefflich isolirende Stitzen. Wegen dieser guten Isolation ist sie ferner ungemein geeignet zur Erregung negativer Electricität.

Die käufliche Gutta Percha ist nicht alle gleich gut isolirend. Wenn man indess ein leitendes Stück in einem Strome heißer Luft oder in einem Glase über der Spiritusfamme erwärmt, ausstreckt, faltet und einige Zeit zwischen den Fingern knetet, wie wenn man darin befindliche Feuchtigkeit ausdrücken wollte, so wird es ein eben so guter Isolator als das beste.

Einen nicht geringeren Grad der Isolation als Gutta Percha besitzt das Collodion, nämlich der aus der ätherischen Auflösung von Schiefsbaumwolle durch Abdunstung zurückbleibende Stoff. Wird die klare Auflösung über eine beliebige Glasfläche ausgebreitet, so bleibt nach gänzlicher Verflüchtigung des Lösungsmittels eine durchsichtige Haut zurück, welche schon durch einmaliges Darüberfahren mit der Hand, aber noch wirksamer durch Reiben mit Wolle, regativ electrisch wird, und diese electrische Beschaffenheit harmäckig behauptet. Sie ist hinsichtlich ihrer chemischen Beschaffenheit mit dem zuerst von Schönbein (1) dargestellten electrischen Papier identisch. Ballons aus Collodion (vergl. bei diesem) eignen sich vorzüglich zur Anstellarg der electrischen Grundversuche über Anziehung und Abstofsung.

Vor einigen Jahren hat Riefs electrische Messungen Electrometrie. bekannt gemacht (2), die er an der Coulomb'schen Drehwage erhalten hatte. Schon damals machte er darauf auf-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXVIII, 159. - (2) Berl. Acad. Ber., Febr. 1844.

Electrometrie merksam, dass die Handhabung dieses wichtigen strumentes (welches seit Coulomb nur wenig aber von Vielen wegen mancherlei Unvollkomme getadelt worden ist) keineswegs so schwierig, und Erzielung brauchbarer und übereinstimmender Resu demselben durchaus nicht so ungewiss sei, als Vo und häufig wohl auch schlechte Ausführung des A dieselbe in den Augen vieler Physiker haben en In einem belehrenden Aufsatze: »Ueber stimmung electrischer Dichtigkeiten in der Torsionsw kommt er neuerdings und ausführlicher auf diesen stand zurück. Er verbreitet sich über die versch anzuwendenden Bestimmungsmethoden und die dabei menden Rechnungen, und zeigt den Grad der Zuverli jeder einzelnen derselben; er erörtert die verschieden kehrungen und Vorsichtsmassregeln, welche das ( der Versuche sichern und wodurch die mancherlei E von welchen die mehr oder weniger rasche Zerstreu den Prüfungskörpern mitgetheilten Electricität abhä nicht ganz beseitigt, doch ihren Ursachen nach erka in Rechnung gezogen werden können. Eine sehr volls mit Abbildungen begleitete Beschreibung der von gebrauchten Torsionswage gewährt die Möglichke nach ähnliche Instrumente überall ausführen zu las

> R. Kohlrausch (2) in Rinteln giebt eine ausst Beschreibung eines von ihm nach Oersted's ( Dellmann's (4) Construction ausgeführten, je mehreren Punkten verbesserten Electrometers, v dasselbe, ohne die Eigenschaft zu verlieren, ein se pfindlicher Anzeiger der Electricität zu seyn, zuglei ein wirkliches Messwerkzeug geworden ist. Dieser. ist im Grunde nichts anders als eine Drehwage; et

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 148; Pogg. Ann. LXXI, 359. — Ann. LXXII, 353; LXXIV, 499. — (3) Pogg. Ann. LIII, 612. — Ann. LV, 301.

cheidet sich aber von der gewöhnlichen Coulomb'schen Electrometrie. Prehwage dadurch, dass er mehr geeignet ist, Electricitäten on geringer Spannung, die aber in großer Menge zur Verfügung stehen, z. B. die Spannung an den Polen galranischer Säulen, zu messen, während jene vorzuziehen ist, die Wirkungen sehr kleiner Electricitätsmengen bei großer Dichtigkeit derselben zu messen. Die nähere Einrichtung dieses Apparats läßst sich ohne Zeichnung nicht verständlich machen.

Kohlrausch (1) verbindet mit demselben einen Coudensator. eigenthümlich construirten, in der Ausführung allerdings zwar ziemlich zusammengesetzten, übrigens, wie es scheint, zur Erzielung vergleichbarer Resultate gut geeigneten und deher brauchbaren Condensator, mit dessen Hülfe es ihm gelungen ist, die electrischen Spannungen einfacher Volta'scher Ketten fast mit derselben Genauigkeit zu messen, mit der sich ihre electromotorischen Kräfte bestimmen lassen. Die electrische Spannung der offnen Volta'schen Säule bei allmählig veränderter Anzahl der Glieder fand Kohlrausch sehr genau proportional der Zahl verwendeter Glieder (2). Auch hat er die electrische Spannung verschiedener geschlossener constanter Ketten im Augenblicke des Oeffnens gemessen und mit der gleichzeitigen ebenfalls gemessenen electromotorischen Kraft verglichen. Er fand, wie vorauszusehen, zwischen beiden Versuchsreihen die Vollkommenste Proportionalität (3).

Kohlrausch empfiehlt, um die Platten des Condensators außer leitender Verbindung zu erhalten, das alte, schon von Volta angegebene Verfahren einer Trennung mur durch drei isolirende Punkte. Zu dem Ende erhalten beide Platten je an drei correspondirenden Stellen von geringem Umfange, in der Nähe des Randes, einen Anstrich von Schellackfirniss. An den drei Stellen der unteren Platte werden dann dünne Stückchen Schellack durch Er-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 88. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 94. — (5) Pogg. Ann. LXXV, 220.

Condensator: hitzen der Platte von Unten angeschmolzen und nach den Erkalten mittelst eines sehr scharfen Messers so weit eforderlich geebnet. Die Einrichtung muß so getroffen sein dass beide Platten immer genau an denselben Stellen thereinander zu liegen kommen, und dass die obere gem parallel von der unteren abgehoben werden kann. Bei dieser Anordnung liefs sich nach Kohlrausch die codensirende Kraft bis ungefähr auf das 260fache derjenge Electricitätsmenge steigern, welche die Collectorplatte fernt von der Condensatorplatte aus derselben Quelle aufzunehmen vermochte.

> Um die Theorie des Condensators zu vervollständige, hat Riefs (1) eine sehr gründliche experimentelle And ausgeführt. Die Geräthschaft, deren er sich bediente, 🕨 steht aus zwei ebnen Messingscheiben 81,6 Par. Lin. Durchmesser, 11" dick, mit abgerundeten Rändern. Sie sind auf dem Mittelpunkte einer Fläche mit cylinderför gen halbkugelig geschlossenen Fortsätzen von 14# Ling und 1137 Dicke versehen. Diese Fortsätze sind in der Axe durchbohrt, so dass darin ein Zuleitungscanal mittel Klemmschraube befestigt werden kann, und haben winke recht zu ihrer Axe eine Höhlung, in welche ein 8" 2" langer, mit Schellack überzogener Glasstab gekittet ist. 🕨 Hülfe dieser Glasstäbe und geeigneter Fußstücke sind Scheiben auf einem Brette winkelrecht aufgestellt. eine, die Condensatorplatte, steht auf einem Chamiere, durch das sie aus der vertikalen Lage bis unter das Fulbrett gedreht werden kann; die andere Scheibe, die Collectorplatte, steht auf einem Schlitten, der sich auf einem berizontalen, mit einer Eintheilung versehenen Prisma bewes und daselbst beliebig festgestellt werden kann. Die freise Flächen der Scheiben konnten so in Berührung gebrack und in ihrer Centrallinie von einander entfernt werden; 🚅 bilden also, entfernt von einander, einen condensirende

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 367; Berl. Acad. Ber. 1847, 485; Institute 1848, 217.

Apparat, in welchem die isolirende Zwischenschicht aus CondensatorLuft besteht. Bei dem Gebrauche erhielt der Fortsatz der
Condensatorplatte einen horizontalen Messingdraht, der in
einer kleinen Kugel endigte, die in gut leitende Verbindung
mit der Erde gebracht werden konnte. Nachdem die
Collectorplatte Electricität erhalten hatte, wurde die Condensatorplatte heruntergeschlagen und dadurch die Condensirung, das heißt, die veränderte Anordnung der Electricität auf der ersten Platte, aufgehoben.

Ein Kupferdraht von 4" Dicke und 8" 5" Länge, der im dem Fortsatze der Collectorplatte befestigt ist, führt zu einer Messingkugel von 7" Dicke, die auf einem besonderen mit Schellack überzogenen Glasfusse ruht. Sie bildet das Ende des Zuleitungsdrahts der Collectorplatte. Wurde letztere alleinstehend oder gegenüber der Condensatorplatte mit Electricität beladen, so begann dieses Fluidum, je nach der Lectricität beladen, so begann dieses Fluidum, je nach der Lectricität bei verschiedener Dichtigkeit der Ladung, aber zuerst immer von der Kugel aus in die Luft überzusen, so dass diejenige electrische Dichtigkeit auf der Lugel, wobei das Ausströmen eintrat, allemal das Maximum der Ladungsfähigkeit bezeichnete.

Auf die Collectorplatte wurde durch Berührung des infersten Punktes der Kugel mit dem Knopfe einer geladenen Leidener Flasche Electricität übertragen (1), dann die electrische Dichtigkeit desselben Punktes der Kugel mit der Drehwage gemessen, zuerst wenn die Collectorplatte einzeln stand, dann bei verschiedenem Abstande der Condensatorplatte. Der allmählige Electricitätsverlust während der Dauer dieser Versuche wurde auf die von Riefs in seiner Abhandlung über die Drehwage beschriebene Weise (2) in Rechnung gebracht.

So wurde z.B. gefunden, die Dichtigkeit bei entfernter Condensatorplatte der Einheit gleich gesetzt:

Estimung der Platten S 50" 20" 15" 10" 5" 4" 3" 2"

Dickligheiten in d. Mitte d. 1 0,897 0,683 0,595 0,492 0,335 0,286 0,235 0,173

Collectorplatte 1 0,941 0,828 0,731 0,617 0,460 0,412 0,341 0,260

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 388. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 366.

Condensator.

Die jedesmalige Dichtigkeit in 1 dividirt giebt densirende Kraft bei der betreffenden Entfernung. Dichtigkeit 0,173, welche in 1 ungefähr 6mal enth sagt aus, dass die Collectorplatte bei 2" Entfern Condensatorplatte ungefähr 6mal so viel Electric nehmen kann, als wenn letztere zurückgeschlagen

Man sieht, dass die Dichtigkeit, welche der lung umgekehrt proportional ist, in einem geringe hältnisse zunimmt, als die Entfernung, und zwar um so mehr der Fall, je größer die Entfernung Bei sehr geringer Eutfernung wird sich daher die sirende Kraft mehr umgekehrt verhalten, wie die I condensirenden Schicht.

Am Rande der Platte (wenn von diesem die fende Electricität entnommen wurde) zeigt sich für Abstände überall eine größere Dichtigkeit, als an der Mitte verbundenen Kugel. Die Verstärkungsz Condensators fällt daher geringer aus, wenn der z suchende electrische Körper am Rande, anstatt an der Mitte ausgehenden Zuleiter, angelegt wird. Länge des Leitungsdrahtes, welcher Kugel und Fort bindet, ist nicht ohne Einfluß. Rieß fand, daß ei stück von nur 3,5" Länge, anstatt des von 8" 5 eingeschaltet, eine merklich bessere Condensation l Bei noch längeren Drähten kommt dieser verm Einfluß der Länge nicht mehr in Betracht.

Riefs hat auch die ansammelnde Kraft größ kleinerer Condensatorscheiben verglichen, und best Beobachtung Munck's af Rosenschöld (1), Fähigkeit der größeren Scheiben, aus derselben Qu größere Menge Electricität anzusammeln, nicht nrührt, weil sie allein stehend mehr aufnehmen, sond weil sie eine mit der Größe zunehmende Kraft be

Wollte man z. B. zwei kleine Collectorscheil binden, die allein stehend dieselbe Menge Electric

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXIX, 44. 223.

hmen, wie eine größere, so würde nach Hinzufügung Condensator. r Condensatorscheiben, bei allen in gleichem Abstande, r große Condensator beträchtlich mehr aufnehmen könn. als die beiden kleineren zusammengenommen. - Es igt diess den Vorzug der aus wenigen großen Flaschen estehenden Batterien vor den aus mehr Flaschen zusamrengesetzten von gleicher Oberfläche. Das Uebergewicht er großen Condensatoren über die kleinen wird um so rößer, je kleiner die Entfernung ihrer Scheiben ist, und erschwindet bei einer großen Entfernung gänzlich.

Franklin hat zuerst vorgeschlagen, die bei dem Laden Batladung par cascade. ler Innenfläche einer Batterie aus der äufseren Belegung bfließende Electricität zum Laden einer zweiten Batterie m benutzen, und empfiehlt diese stufenweise (par cascade) wirkte Ladung als ein Mittel, eine große Anzahl Flaschen remittelst einer geringen Anzahl Umdrehungen zu laden. Man habe zu dem Ende die Flaschen erst stufenweise zu rerbinden, dann, nachdem die Ladung bewerkstelligt, vor molgender Entladung die gleichartige Verbindung, nämlich ller Innenflächen untereinander und ebenso aller Außen-

Dove (1) zeigt nun durch Versuche, dass es einer Uninderung jener ersten Anordnung gar nicht bedarf, und daß, wenn man die erste innere mit der letzten äußeren Belegung einer Reihe par cascade verbundener Flaschen vebindet, durch die Entladung eine nicht weniger kräftige Wirkung entsteht, wie wenn, nachdem alle inneren und alle \* Belegungen vereinigt sind, die Entladung erfolgt; reschtet in dem letzteren Falle fast viermal größere Meciricitätsmengen zu einander übertreten müssen.

lichen untereinander, herzustellen.

Die stufenweise Entladung ist eigentlich aus einer Reihe von Entladungsströmen zusammengesetzt. Es seien z. B. gleich große Flaschen; i,, i,, i, ihre inneren, a,, a, 🔐 🛂 ihre äußeren Belegungen. Während der Ladung sei a, mit i, a, mit i, a, mit i, je durch einen Kupfer-

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 148. 287; auch Pogg. Ann. LXXII, 406.

Entladung draht verbunden. Geschieht nun die Entladung mittels des Ausladers zwischen a, und i,, so entstehen gleichzeite in den getrennten Drähten 4 Entladungsströme, nimbe einer im Schliessungsbogen i, a. durch einen Funken vermittelt, und drei ohne Funkenbildung in den Verbindungdrähten a, i,, a, i,, a, i,.

> Wenn man die Electricitätsmenge der ersten imer Belegung mit E, die der ersten äusseren mit m E bezeichnet, so ist nach bekannten Gesetzen (1) die zweite inface Belegung mit m2E, die dritte mit m3E u. s. w. belsdes Kurz die Ladungen der auf einander folgenden stufenweise geladenen Flaschen verhalten sich wie 1:m:m<sup>2</sup>:m<sup>3</sup> a.s.v<sub>4</sub> wo jedoch wegen des stets geringen Abstandes beider Belegungen m einen Bruch vorstellt, der von der Einheit 📂 wenig verschieden sein kann. Die Ladung der letste Flasche kann folglich auch nur wenig von der der er verschieden sein.

> Als Mass der Entladungswirkungen gebrauchte Dove zuerst das von Riefs (2) verbesserte electrische Lufthemometer. Dasselbe wurde bei stets gleicher Ladung einander in den Schliessungsbogen der inneren Belegung i. mit den äußeren Belegungen a,, a, und a, gehradi Die bei den Entladungen erfolgenden Wärmeerhöhung verhielten sich wie die einfachen Zahlen 1, 2, 3, 4.

> Wurde das Thermometer in den Verbindungsdraht eingeschaltet, so stieg die Wärme, wenn die Entlader nach einander durch die Schließungsbögen i, a., i, a., i, i erfolgte. Sie zeigte sich in allen Verbindungsdrähten gleich wenn die 4 Flaschen durch Verbindung von i, mit a. laden wurden, und nahe gleich der im Schließungsboge selbst erhaltenen. Bei gleichen Verbindungsdrähten von F einer Flasche zur andern erfolgen also in allen gleich Wärmeerscheinungen, und die in jedem einzelnen Draie erregte Wärme nimmt stets im Verhältnis der Anzahl stufenweise verbundenen Flaschen zu.

(1) Biot, traité de phys. II, 407. - (2) Pogg. Ann. XL, 839.

Werden nach bewirkter Ladung par cascade sämmt- Batladung liche inneren und ebenso sämmtliche äußeren Belegungen untereinander verbunden, so beträgt nunmehr die ganze Ladung der vereinigten inneren Flächen E (1+m+m<sup>2</sup>+m<sup>3</sup>), d. h. nahe 4 E, die Ladung der Außenflächen m E (1+m + m<sup>2</sup> + m<sup>3</sup>) oder nahe 4 m E. Das Verhältniss beider Electricitätsmengen 1:m bleibt also dasselbe, wie vorher auf jeder einzelnen Flasche für sich betrachtet.

-Gesetzt die Wärmeerhöhung im Luftthermometer bei Entladung einer einzelnen Flasche sei t, so muss durch Entladung der ganzen Batterie aus 4 Flaschen beinahe 4t erhalten werden; denn bei gleicher Dichtigkeit der electrischen Anhäufung verhalten sich die Wärmeerhöhungen wie die Mengen der sich entladenden Electricitäten (1). Dieselbe Wärmeerhöhung 4 t wurde aber auch bei der Entlading par cascade zwischen i, a, erhalten. Dove glaubt, dass diese Gleichheit der Wirkung bei so großer Verschiedenheit der durch das Luftthermometer gegangenen Electricitätsmengen nur von einer Ungleichheit der Entladungsdazer herrühren könne. In der vorher angezogenen classischen Arbeit über die Erwärmung im Schliessungsbogen der electrischen Batterie hatte nämlich Riess den Beweis geführt, dass die Wärmeerhöhung für gleiche Electricitätsmengen der Dauer der Entladung umgekehrt proportional sei (2). War also in dem einen Falle (der Entladung par cascade) die Electricitätsmenge 1 in der Zeiteinheit durch das Thermometer geströmt, während in dem andern Falle die vierfache Menge eine vierfache Zeit bedurfte, so musste die Erwärmung in beiden Fällen allerdings gleich sein. Es würde demnach nur noch des bis jetzt fehlenden Beweises bedürfen, dass wenn die Entladung stusenweise erfolgt, die Entladungsdauer wirklich in dem angegebenen Verhältnisse abnehmen muss.

Dove hat auch die Schlagweite bei der Entladung par cascade untersucht. Die Hauptergebnisse dieser Versuche

<sup>(1)</sup> Riefs in Pogg. Ann. XL, 342. — (2) Pogg. Ann. XLIII, 47.

Entladung sind in der folgenden Tabelle mit den Wärmewirkungen zusammengestellt.

| Schliefsungs-<br>bogen | Verhältniss der<br>Electricität in<br>beiden Flächen | Erwär-<br>mung | Schlag-<br>weite |
|------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| i, a,                  | 1 : m                                                | 1              | x                |
| i, a,                  | 1 : m <sup>3</sup>                                   | 2 t            | 4 x              |
| i, 8,                  | 1 : m <sup>3</sup>                                   | 8t             | 9 x              |
| i, a,                  | 1 : m4                                               | 41             | 16 x             |

Die Schlagweite wächst also im Quadrate der Ansah stufenweise verbundener Flaschen. Diess gilt, mochte me das Funkenmikrometer im äußeren Schließungsbogen, oder in die Verbindungsdrähte eingeschaltet sein.

Electrische Ströme durch Entladung der Plaachen batteric.

Ueber Wirkungen electrischer Ströme, hervorgebrad durch Entladung der Flaschenbatterie, sind in den swi letzten Jahren noch folgende Arbeiten erschienen:

Von K. W. Knochenhauer. Ueber die Spannungverhältnisse beim electrischen Nebenstrome. LXX, 106. 255.

Von demselben. Ueber Erscheinungen, die mit 🖛 electrischen Ladungsstrome zusammenhängen. LXXI, 343.

Diese Abhandlungen reihen sich anderen desselbe Verfassers an, die in Pogg. Ann. LXVI. LXVII, LXVIII und LXIX abgedruckt sind. Sie eignen sich nicht Auszuge.

Electricitäts. entwickelung

Eine lesenswerthe historische Arbeit von Mousson: durch Wasserdampt Coup d'oeil historique sur le développement de l'électricité per le vapeur d'eau, findet sich in den Arch. ph. nat. IV, 5.

Volta'sche Combinatio nen.

N. J. Callan, Professor der Physik am k. Collegion zu Maynooth in Irland, hat den Versuch gemacht, Platin in der Grove'schen constanten Kette durch nirtes Blei zu ersetzen (1). Es kann nicht verwunden dass eine solche Kette, in welche das Blei nur als leiter Masse eintritt, um einer äußerst dünnen Platinplatte Feit

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXI, 81; Ausz. in Pogg. Ann. LXXII, Arch. ph. nat. 1847, 47.

keit zu verleihen, so lange die Platimirung hält, dieselbe Combinatio electromotorische Kraft wie die Grove'sche besitzt, und hätte diess kaum bestätigender Versuche bedurft. ziehung auf Haltbarkeit bei häufig wiederholtem Gebrauche scheint jedoch das platinirte Blei den Anforderungen von Callan selbst nicht entsprochen zu haben, da er nach einer späteren Anzeige (1) gusseiserne Kasten zur Aufnahme der Salpetersäure oder eigentlich eines Gemisches von Salpetersaure und concentrirter Schwefelsäure anwendet. Er setzte 577 Elemente mit Kasten von Gusseisen zusammen und erhielt dadurch begreitlicher Weise außerordentlich kräftige Poggendorff bemerkt hinsichtlich dieses Apparates, dass, wenn auch das Gusseisen, so weit es mit Flüssigkeit bedeckt ist, nicht oder nur wenig leidet, doch die außerhalb liegenden Theile durch die salpetrigen Dämpfe sehr bald völlig zerfressen werden müssen.

Es scheint demnach, dass weder das platinirte Blei, en ch das Gusseisen geeignet ist, in Beziehung auf Wohl-Ceilheit und wirkliche Brauchbarkeit die Bunsen'schen Sohlencylinder zu ersetzen.

Eine wirkliche Verbesserung der constanten Kette, die man Callan verdankt, ist aber der von ihm zuerst empfohlene Zusatz von concentrirter Schwefelsäure zu der Sepetersäure, wodurch nicht nur das Leitungsvermögen erhöht, sondern auch die Beständigkeit der Kette auf viel längere Zeit und in der That fast bis zur völligen Abautung der Salpetersäure erhalten wird.

Eine sehr kräftig wirkende galvanische Kette aus Platin oder Kupfer mit Kalium-Amalgam ist von J. Goodman (2) beschrieben worden. Ein Glasgefäß wurde theilweise mit Kupfervitriol gefüllt, dem etwas verdünnte Schwefelsäure zugesetzt war, und in diese Flüssigkeit ein Glasrohr, am unteren Ende mit Blase geschlossen und Steinöl enthaltend, eingesenkt. Im Glase stand ein Platinstreifen,

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 49; Pogg. Ann. LXXV, 128. — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 207; Arch. ph. nat. IX, 805.

Volta'sche in das Steinöl wurde das Kalium-Amalgam, an einem Ka pferdrahte befestigt, eingetaucht. Verband man nun de Platin mit dem einen, den Kupferdraht mit dem ander Platindrahte einer kleinen mit Schwefelsäure gefüllten Ze setzungszelle, und wurde das Kalium mit der von & Säure befeuchteten Haut in Berührung gebracht, so es stand eine kräftige und dauernde Wasserzersetzung.

Gasbatterie.

Im Jahre 1842 hat Grove (1) eine Art Volta'sch Combinationen beschrieben, welche er Gasbatterie und die im Wesentlichen folgende Zusammensetzung Glasröhren unten offen, oben geschlossen, mit eingeschat zenen Platinstreifen, die zuvor platinirt worden waren, d. einen Ueberzug von Platinmohr (2) erhalten hatten, Paarweise (H und O) mit Wasserstoff und Sauerstoff füllt und in Glasgefäße, die angesäuertes Wasser enthalte eingetaucht, so jedoch, dass das Platin eines jeden Rein noch mit der verdünnten Säure in Berührung steht. De Platin des ersten Wasserstoffrohrs (H<sub>1</sub>) wird mit dem Plati des zweiten Sauerstoffrohrs (O2), das Platin des zweiten Wasserstoffrohrs (H2) mit dem Platin des dritten Sans stoffrohrs (O.) u. s. w. und endlich das Platin des letze Wasserstoffrohrs mit dem Platin des ersten Sauerstoffrohr (O<sub>1</sub>) metallisch verbunden. In der so geschlossenen Keit entsteht dann ein Strom in der Richtung vom Wasserstell durch die Säure zum Sauerstoff, der die Nadel bewegt Wasser zersetzt und alle andern bekannten Stromwirkung erzeugt. – Dabei verschwinden allmählig die Gase. die Kette so eingerichtet, dass die Menge der eingefüllte und verbrauchten Gase gemessen werden kann (3), zeigt sich zwischen der Menge des verbrauchten Wasse stoffs und Sauerstoffs so ziemlich das Verhältnis wie 2:1

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXI, 417; Pogg. Ann. LVIII, 202. — (2) Platinmohr oder das schwarze, äußerst fein vertheilte Platinpulver wit einer verdünnten Lösung von Platinchlorid electrolytisch auf den Plate niedergeschlagen; zu vergleichen: Pogg. Ann. LXI, 598. - (8) Pog-Ann. Ergänz.-Bd. II, 369, aus Phil. Trans. 1843, II, 91.

Gasbatterie

Wird ein Voltameter in die Gasbatterie eingeschaltet, so findet man, das das Volum der durch Wasserzersetzung gebildeten Gase der in jedem Röhrenpaar gleichzeitig verschwindenden Gasmenge gleich ist. - Gewiss mit Recht hat Grove aus diesen verschiedenen Thatsachen den Schluss gezogen, dass die Wirksamkeit der Kette von dem Gegensatze dieser beiden gasförmigen Körper abhängig sei. Es ist nämlich einleuchtend, dass die Platinstreisen aller Wasserstoffröhren, so weit sie befeuchtet sind, und dass eben o die Platinstreifen aller Sauerstoffröhren eine veränderte Oberflächenbeschaffenheit erfahren müssen, ähnlich derjenigen der mit Wasserstoff und Sauerstoff polarisirten und dadurch ungleichartig gemachten Platten. In der That geht der gebildete Strom, gleich wie zwischen zweien in www Wasser einander gegenüberstehenden und ungleichatig polarisirten Platinplatten vom Wasserstoff, welcher das Zink der gewöhnlichen Combination vertritt, durch die Missigkeit zum Sauerstoff. Er hat Fortdauer, weil der oxydirte Wasserstoff durch neu aufgelösten stets wieder ersetzt wird. Zugleich ist diess, nämlich die Fortdauer, der einzige wesentliche Unterschied der Grove'schen Gasbetterie und einer aus polarisirten Platten zusammengesetz-🖦, sogenannten Ritter'schen Ladungssäule (1).

Um eine wirksame Gasbatterie zu erhalten ist die Platinirung der Platinstreifen, d. h. das Bekleiden derselben in pulverförmigem Platin, wesentlich; offenbar weil der Schwammige Ueberzug durch Capillaraction die Flüssigkeit in den Gasraum heraufzieht und dadurch die Berührungspunkte der Gase mit Flüssigkeit und Metall vervielfältigt.

Kommen die Platinstreifen außer directe Berührung mit den Gasen, d. h. tauchen sie ganz in die Flüssigkeit ein, so daß nur die in der letzteren außgelösten Gastheile damit in Berührung kommen können, so hört zwar der Strom nicht ganz auß, aber er wird sehr geschwächt.

<sup>(1)</sup> Zu vergleichen: Pogg. Ann. LXI, 599.

Gasbatterie.

Als Grove die Sauerstoffröhren seiner Batte anfangs mit Flüssigkeit bis oben anfüllte, zeigte si wohl ein Strom, nur schwächer als vorher. De Sauerstoff wurde in diesem Falle allmälig aus aufgenommen. Denn bei gänzlichem Abschlusse sphärischen Sauerstoffs hörte der Strom nach ei auf. Grove füllte nun die Sauerstoffröhren mit an. Jetzt hatte der Strom Fortdauer, selbst be Abschlusse der äußeren Luft. Der Stickstoff st bei keine andere Rolle, als dass er den Raum l welchem sich nach und nach durch Diffusion et serstoff absonderte. An dem einen (dem mit V umhüllten) Platinstreifen oxydirte sich also W während an dem andern dasselbe Gas ausgeschier Dieser beim ersten Blick etwas auffallende Vers scheidet sich übrigens dem Wesen nach nicht i sten von der schon länger bekannten Thatsache: Zinkplatte gegenüber einer Platinplatte in reinem zur Kette geschlossen, sich oxydirt, während an metallisches Zink abgeschieden wird.

Grove hat auch die galvanischen Wirkung Gase untersucht (1), wenn sie an die Stelle vo stoff oder Sauerstoff in die Gasröhren gebrack Wirkungen mit denen der Wasserstoff- und batterie vergleichbar, zeigten sich jedoch nur be die Stelle des Sauerstoffs und Kohlenoxyd an des Wasserstoffs gebracht. Bei vollständigem . der Luft gab auch Stickstoffoxyd gegenüber Saudeutliche Wirkung, indem es sich höher ox Selbst die Dämpfe von einigen Körpern wirkte Bildung electrischer Ströme. So die Dämpfe Phosphor schon bei gewöhnlicher Temperatur b Stück Phosphor wurde zu diesem Zwecke in das rohr gebracht, umgeben von irgend einem ir

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 385. — (2) Pogg. Ann. II, 408, aus Phil. Trans. 1845, II.

Gase, z. B. Stickstoff oder Kohlensäure. Das andere Gasrohr war mit Sauerstoff gefüllt. Der Strom hatte Fortdauer, und Theile des Phosphors oxydirten sich allmählig.—
Ein Stück Schwefel unter gleichen Umständen erzeugte
keinen Strom. Wurde es aber bis zum Schmelzen erhitzt,
so.zeigte sich alsbald eine Ablenkung der Nadel.

Grove fand, dass atmosphärischer Luft, die in das eine Rohr an die Stelle des Sauerstoffs gebracht worden war, während sich im andern Rohr Wasserstoff befand, nach und nach (d. h. nach mehreren Tagen) aller Sauerstoff bis auf den letzten Rest entzogen wurde, während der Stickstoff unverändert und vollständig zurückblieb. Eben so verlor ein Gasgemenge, das Wasserstoff enthielt, wem es dem Sauerstoff gegenüber gebracht wurde, allen Wasserstoff, bis auf die letzte Spur (1). Grove empfiehlt daher den Gebrauch eines Paares der Gassäule als ein, wenn auch langsam, doch dafür um so sichrer wirkendes Hälfsmittel zu eudiometrischen Zwecken; insbesondere, wenn s darauf ankommt, recht reinen Stickstoff darzustellen oder ganz geringe Mengen von Wasserstoff oder Sauerstoff aus einem Gasgemenge zu entfernen. Poggendorff schlägt zu demselben Zwecke ein einfacheres, wiewohl auf denselben Grundsätzen beruhendes Verfahren vor (2).

Die electromotorische Kraft der Gasbatterie hat Grove, wie schon oben bemerkt wurde, und zwar aus sehr überzeugenden Gründen, von dem chemisch electrischen Gegensatze des Wasserstoffs und Sauerstoffs abzuleiten gesucht. Schönbein in Basel erachtet jedoch diese Gründe nicht für stichhaltig (3), und sucht zunächst den Einfluß des Sauerstoffs nur in einer depolarisirenden Thätigkeit, d. h. in einer Wirksamkeit derjenigen ähnlich, welche die Salpetersäure in der constanten Grove'schen Kette ausübt. Man wird erwarten, Schönbein habe diese seine Behauptung aus directen electromotorischen Massbestimmungen

 <sup>(1)</sup> Pogg. Ann. Ergänz.-Bd. II, 398. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 288.
 — (3) Pogg. Ann. LVIII, 361; LXXIV, 241.

darin bestanden haben muss, die negative Metallplatte in Ursprungszustand zu erhalten. Beetz geht jedoch a weit in seinen Folgerungen, indem er eine gleichzeitige Vermehrung der electromotorischen Kraft, bewirkt durch die Gegenwart des Sauerstoffs, unbedingt ausschließt. Die Entscheidung dieser Frage kann nur aus electromotorischen Messungen hervorgehen.

Passivität.

Ueber die Passivität des Eisens sind in den letzten Jahren mehrere Untersuchungen mitgetheilt worden: wa W. Beetz (1), von W. Rollmann in Halle (2) und wa Gust. Wetzlar (3), der bekanntlich zuerst und schon in Jahre 1827 dieses eigenthümliche Verhalten ausführich beschrieben hat. Alle diese Arbeiten bestätigen im Wesentlichen die schon öfter aufgestellte und eben so oft wisder verlassene Ansicht: dass die Passivität von einer dünnen Oxydhaut herrühre, womit sich das Eisen und gewissen Bedingungen überziehe und wodurch es einerseite einen Theil seiner Leitfähigkeit verliere, andererseits aber auch dem direkten Angriffe der Salpetersäure und andere oxydirender Flüssigkeiten mehr entzogen werde.

Es ist einzusehen, das Eisen mit einer Oxydschick überzogen ein dem passiven Eisen ähnliches Verhalte zeigen mus. Aber wie lässt sich die Entstehung diese schützenden Oxydhaut erklären bei blankem Eisen, das in Platin verbunden und in Salpetersäure getaucht sogleich passiv erscheint, welches, so lange es mit dem Platin einer galvanischen Kette geschlossen bleibt, einen nie und brochenen, wenn auch schwachen Strom entwickelt, und in dabei zwar sehr langsam aber nach und nach vollständig in der Säure auflöst? Wie lässt sich überdiess die Oxydden mit der Thatsache vereinen, dass der in Salpetersäure langte passive Zustand gewöhnlich schon durch Absplanmit reinem Wasser wieder entsernt werden kann?

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXVII, 186. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 404. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 417.

Jacobi (1) hat gefunden, dass in dem Voltameter eine Wiederverallmälige Wiedervereinigung der darin erzeugten Gase Voltameter. selbst dann statt hat, wenn die Elektroden von Platin immer mit Flüssigkeit bedeckt sind und also mit dem Gasgemenge nicht in unmittelbarer Berührung stehen. Auch wenn atmosphärische Luft in dem Voltameter enthalten ist, verringere sich ihr Volum unter dem Einfluss der Elektroden von Platin, doch weniger rasch, als diefs bei Knallgas der Fall ist.

Unsere Kenntnisse in der galvanischen Electricitäts- Leitungslehre sind in den letzten Jahren durch zahlreiche, zum Theil sehr genaue Massbestimmungen erweitert worden. Die Entdeckung constant wirkender Ketten, die Vervollkommnung der galvanischen Messinstrumente, die Erfindung des Stromregulators, die man Wheatstone und Jakobi verdankt, führten zu vereinfachten Methoden der Messungen und trugen wesentlich bei, der Ausführung selbst in weniger geübten Händen Sicherheit und Zutrauen zu verleihen.

Der Stromregulator, dessen äußere Einrichtung je nach Bedürfnis mancherlei Abänderungen zulässt, besteht, wie bekannt, in der Hauptsache aus einer Drahtmasse, die in den Kreislauf der galvanischen Kette eingeschaltet und, so oft es nöthig erscheint, ohne die geringste Unterbrechung des Stroms, rasch verlängert, verkürzt oder auch ganz ausguchlossen werden kann. Ist dieser Regulatordraht durch seine ganze Masse gleichartig, lässt sich die eingeschaltete länge jeden Augenblick leicht und genau abmessen, so ist dadurch ein höchst einfaches Mittel gegeben, alle leitende Bestandtheile der Kette, feste wie flüssige, als Drahtlängen derselben Art zu berechnen, also den ganzen Leitungswiderstand der Kette auf eine Länge Regulatordraht zurückzuführen.

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VII, 161; Ann. ch. phys. [3] XXV, 215; Pogg. Ann. LXX, 105; Compt. rend. XXVII, 628; Instit. 1848, 398; Arch. ph. nat. X, 56.

Leitunge-

Denkt man sich einen Leiter von unbekanntem Widerstande in eine Kette von constanter Kraft eingeschaltet, dann, nachdem man die Ablenkung der Galvanometernadel beobachtet hat, wieder entsernt und durch Einführen von Regulatordraht in der Weise ersetzt, dass die vorher beobachtete Ablenkung der Nadel genau wieder ersche int, so giebt die hierzu erforderliche Drahtlänge einen Ausdruck für den Widerstand jenes Leiters. Auf diese Art lässt sich der Regulatordraht als gemeinschaftliches Mass zur Vergleichung des Widerstandes der verschiedenartigs ten Leiter gebrauchen.

Dieses Hülfsmittel zur Bestimmung von Leitungswiderständen wird gegenwärtig häufig benutzt.

Nach diesem Verfahren hat Buff den Leitungswiderstand der folgenden Körper gemessen:

| Silber, chemisch rein |   | 1,000  |
|-----------------------|---|--------|
| Kupfer, chemisch rein |   | 1,048  |
| Kupfer des Handels    |   |        |
| Erste Sorte           |   | 1,227  |
| Zweite Sorte .        |   | 1,579  |
| Nensilber             | _ | 12,401 |

Das reine Silber war eigens zu diesem Zwecke, im chemischen Laboratorium zu Giefsen, dargestellt. Das reine Kupfer war mit großer Sorgfalt auf galvanischem Wege bereitet, aber gleichwohl nicht absolut frei von Eisen. Die chemische Analyse zeigte darin 0,02 pC. Die erste Sorte des Handelskupfers enthielt 0,22 pC. Eisen; die zweite Sorte neben einer Spur von Eisen 0,20 pC. Blei und 0,26 pC. Nickel.

Die Querschnitte der verwendeten Drähte wurden sämmtlich aus dem Gewichte abgemessener Drahtlängen und deren spec. Gewichte abgeleitet.

Einen dem vorher beschriebenen ähnlichen Weg hat Horsford aus Albany (1) eingeschlagen, um den Leitungswiderstand einiger flüssiger Körper bei einer Temperatur

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 238; Sill. Am. J. [2] V, 36.

von 18-20° C. zu messen. Zur Aufnahme der zu prü- widerstand. fenden Flüssigkeiten diente ihm ein viereckiger Trog von festem und dichtem Holze, 0,3 Meter lang, 0,075 Meter breit und eben so tief; er war im Innern mit Schellackfirnis dick überzogen, um das Eindringen der Flüssigkeit zu verhindern oder doch möglichet zu verzögern. Auf diesem Troge lagen zwei Brettstücke, von welchen das eine fest sass, das andere verschiebbar war. Sie dienten die in die Flüssigkeit eintauchenden Platten zu halten und nach Befinden deren Abstand zu verändern. Die Platten. von gleicher Größe wie der Querschnitt des Kastens, wurden an Kupferstreifen festgeklemmt, welche ihrerseits wieder an den Brettstücken angeschraubt waren und mit den Endpunkten einer constanten galvanischen Kette in Verbindung standen. Die Stromstärken wurden mittelst einer in die Kette eingeschalteten Tangentenbussole gemessen.

Der Gang des Versuchs fand in der Weise statt, dass man zwei Platten in dem mit Flüssigkeit ganz oder theilweise angefüllten Troge einander genau parallel, zuerst gewöhnlich auf 2,5 Centimeter Entfernung, gegenüberstellte. dann die Kette schloss, und mit Hülfe des Stromregulators die Nadel der Tangentenbussole auf einen bestimmten Grad Hierauf vergrößerte man den Abstand beider Platten durch Verrücken der einen, und sah zu, wie viel Regulatordraht aus der Kette herausgenommen werden muste, um den anfänglichen Ausschlag der Nadel wieder zu erhalten. Es ist einleuchtend, dass alsdann die Vergrößerung der Flüssigkeitsschicht einen genau eben so grosen Widerstand bewirkte, wie der abgewickelte Draht, und zwar ganz unabhängig von dem Einflusse der Polarisation.

Horsford rechtfertigte durch seine Versuche die frühere, durch directe Versuche jedoch vordem noch nicht bestimmt erwiesene, Annahme, dass der Leitungswiderstand des Flüssigen von der Stromstärke unabhängig, der Länge der flüssigen Schicht direct und dem Querschnitte derselben

umgekehrt proportional sei.

Leitungswiderstand Hier folgen die von ihm für den Leitungswiderstad einiger chemisch reinen Auflösungen gefundenen Zahlen

|   |                 |        |              |          |          |       | _     |              |     |                                       |
|---|-----------------|--------|--------------|----------|----------|-------|-------|--------------|-----|---------------------------------------|
|   | Namen und Besc  | haffen | heit de      | r Plüssi | gkeit.   |       |       | der          | Le  | itungswiderstad,<br>reinen filben = 1 |
|   | Schwefelsäure   | von    | 1,10         | spec.    | Gew.     |       |       |              |     | 938500                                |
| - | ,,              | 19     | 1,15         | ,,       | <b>*</b> |       |       |              |     | 840500                                |
|   | "               | 29     | 1,20         | ,,       | n        |       |       |              |     | 696700                                |
|   | n               | ,      | 1,24         |          | *        |       |       |              |     | 696700                                |
|   | *               | 79     | 1,30         | n        | ,,       |       |       |              |     | 696700                                |
|   | *               | 10     | 1,40         | 77       | 77       |       |       |              |     | 1023400                               |
|   | Chlornatriumlö  | s. 27  | ,6 Gr        | m. in    | 500      | C.C   | . w   | <b>ass</b> 0 | r   | 7157000                               |
|   | <b>7</b>        | 21     | ,8,          | , ,,     | ,        | 27    |       | 77           |     | 9542000                               |
|   | <b>7</b>        | 10     | ,65 ,        | , ,      | ,        |       |       | ,            |     | 18460000                              |
|   | ,               | 5      | ,325 ,       | , ,,     | n        | 79    |       | ,,           |     | 84110000                              |
|   | Chlorkaliumlö   | s. 27  | , <b>7</b> , | , ,,     | **       | n     |       | 77           |     | 7168000                               |
|   | Kupfervitriollä | sung   | , 100        | C.C.     | enth     | alte  | n     |              |     |                                       |
|   | 15,093 Gri      | n. C   | uO SO        | ), .     |          |       |       |              |     | 12058000                              |
|   | Dieselbe Salzn  | enge   | im do        | ppelte   | nVol     | ume l | Flüss | igke         | eit | 17490000                              |
|   | Zinkvitriollösu | ng,    | 100          | c.c.     | enth     | alten |       | _            |     |                                       |
|   | 7,287 Grn       | ı. Zn  | o so         | , HO     |          |       |       |              |     | 23515000                              |
|   | •               |        |              | -        |          |       |       |              |     |                                       |

Edm. Becquerel hat das Leitungsvermögen stand und flüssiger Körper untersucht und sich dazu eines Die renzialgalvanometers bedient (1). D. h. der Strom galvanischen Kette, in zwei Arme gespalten, wurde diesen so geleitet, dass sie in entgegengesetzter Richten um die Galvanometernadel herumliefen, folglich nur dem Unterschiede ihrer Stärke auf dieselbe einwicke Mit Hülfe eines Wheatstone'schen Rheodig oder Stromregulators, der in die eine Verzweigung eine schaltet war, konnte das Gleichgewicht beider Strombel hergestellt, folglich die Nadel in ihrer Ruhelage erhalte oder doch immer in dieselbe zurückgeführt werden. geschah, erst allein, dann nachdem in den andern Am der auf sein Leitungsvermögen zu prüfende Körper 🐠 Der Widerstand des letztern wurde schaltet war. unmittelbar mit dem einer Länge Regulatordraht glichen.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XVII, 242; im Auss. Pogg. Ann. LXX, 36

Auf diese Weise sind die folgenden Bestimmungen bei Leitungs-12°-13° C. erhalten worden.

> Leitungsvermögen bei gleichem Durchmesser im gehärteten ausgeglühten

| Silber, rein, au | s C  | pjoi | rsill | Der  | re  | duc | irt | 93,448 ` | 100,000 |
|------------------|------|------|-------|------|-----|-----|-----|----------|---------|
| Kupfer, electroc | hem  | iscl | 1 g   | efil | lt, | daı | an  |          |         |
| geschmolze       | en . | •    | •     |      | •   | •   | •   | 89,084   | 91,439  |
| Gold, rein       |      |      |       |      |     | ,   |     | 64,385   | 65,458  |
| Kadmium          |      |      |       |      | •   |     |     | 24,574   | _       |
| Zink             |      |      |       |      |     |     |     | . 24,164 | _       |
| Zinn             | •    | •    |       |      |     |     |     | 13,656   | _       |
| Palladium        |      |      |       |      |     |     |     | 13,977   | _       |
| Eisen            |      |      |       |      |     |     |     | 12,124   | _       |
| Blei             |      | •    |       |      |     |     |     | 8,245    | _       |
| Platin           |      |      |       |      |     |     |     | 8,042    | _       |
| Quecksilber .    | •    | •    | •     |      |     |     |     | 1,8017   | _       |

Die mittleren Durchmesser der gewählten Drähte sind mittelst eines Mikrometers unter dem Mikroscope gemessen.

Um die Abnahme des Leitvermögens bei höheren Temperaturen zu prüfen, wurden die Drahte, spiralförmig gewinden, doch ohne dass die einzelnen Windungen in leitende Berührung kommen konnten, in ein Oelbad getaucht. Becquerel gelangte zu dem Schlusse, dass die Abnahme des Leitungsvermögens mit der Zunahme der Temperatur proportional gehe. Dieser Folgerung widersprechen die Ergebnisse seiner eignen Versuche. Auch stimmit überein.

Ueber die Abhängigkeit des Leitungswiderstandes der Metalle von der Temperatur hat auch J. Müller (2) in Halle mech einer der von E. Becquerel angewendeten sehr ähnzichen Methode einige Versuche angestellt, wobei er ein ehr sicher gehendes, von Hankel (3) construirtes, Differenzialgalvanometer gebrauchte. Seine Messungen erstrecken sich jedoch nur auf Eisen, Zink und Quecksilber wischen den Temperaturgrenzen von 18 bis 158° C. Für

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. XLV, 119. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 434. — (3) Pogg. Ann. LXIX, 256.

Leitungs. Eisendraht erhält er fast genau dieselben Resultate, wie früher Lenz. Auch bei den beiden andern Metallen indt er den Widerstand nicht mit der Temperatur proportion zunehmend. Doch ist die Abweichung sehr gering.

> Um das Leitungsvermögen flüssiger Körper unabhänge von der Polarisation kennen zu lernen, hat E. Becquerel (1) in jeden der beiden Arme des gespaltenen Stres (siehe S. 288) eine Säule von ein und derselben Flüssight eingeschaltet, und das Gleichgewicht hergestellt, erst fi sich, und dann, nachdem in den einen Arm ein Draht wa bekanntem Widerstand eingefügt worden war. Das Stick, um welches hierzu die in demselben Arme befindliche verkürzt werden musste, lehrte nun den Widerstand der Flüssigkeit kennen.

## Er erhielt folgende Resultate:

| Silber, rein, ausgeglüht                                                                                                                                                                                                                                                                      | Temperatur.<br>0°,00                    | Laitvermögen.<br>100000000                                                                                                                                                                                             | Wateried<br>1                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wasser, gesättigt mit schwefelsaurem<br>Kupfer 1,1707                                                                                                                                                                                                                                         | 9 ,25                                   | 5,42                                                                                                                                                                                                                   | 1845000                                          |
| Wasser, gesättigt mit Chlornatrium bei 9°,5 C                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 ,40                                  | 81,52                                                                                                                                                                                                                  | 817800                                           |
| Wasser, gesättigt mit salpeters. Kupfer 1,6008                                                                                                                                                                                                                                                | 13,00                                   | 8,995                                                                                                                                                                                                                  | 1117000                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| Wasser, gesättigt mit schwefels. Zink 1,4410                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 ,40                                  | 5,77                                                                                                                                                                                                                   | 1789000                                          |
| 250 Grm. Wasser m. 30 Grm. Jodkalium —                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 ,50                                  | 11,20                                                                                                                                                                                                                  | 903000                                           |
| 220 C.C. Wasser und 20 C.C. Schwefel-                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| süure mit 1 At. Wasser —                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19,00                                   | 88,68                                                                                                                                                                                                                  | 1120000                                          |
| Käufliche Salpetersäure von 36° B —                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 ,10                                  | 98,77                                                                                                                                                                                                                  | 108000                                           |
| 20 Grm. Antimonchlorür, 120 C.C.                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                       | ••,                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Wasser und 100 CC. Salzsäure . —                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 ,00                                  | 112,01                                                                                                                                                                                                                 | 80300                                            |
| Einflus des Sättig                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | i a a                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| Timilare and paring                                                                                                                                                                                                                                                                           | angogra.                                | 400.                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Q-1                                     | shalt in Taltuna.                                                                                                                                                                                                      | _                                                |
| Schwefelsaures Kupferoxyd.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | ehalt in Leitungs-<br>a.Volum vermögen.                                                                                                                                                                                | Wilminia                                         |
| Schwefelsaures Kupferoxyd. Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                        | 1845000                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gleiel<br>                              | .Volum vermögen.<br>1 5,42                                                                                                                                                                                             | 1845000<br>2083000                               |
| Gesüttigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | gleiel<br>                              | .Volum vermögen.<br>1 5,42                                                                                                                                                                                             | 1845000<br>2883000<br>4800000                    |
| Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | gleiel<br>                              | 1 5,42<br>1/2 3,47                                                                                                                                                                                                     | 1845000<br>2983000<br>4800000                    |
| Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | gleiel<br>                              | 1 5,42<br>1/2 3,47                                                                                                                                                                                                     | 1845000<br>2885000<br>4800000                    |
| Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volum                                   | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 3,47<br>1/ <sub>4</sub> 2,08                                                                                                                                                                 | 2983000<br>4900000<br>317900<br>438300           |
| Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volum                                   | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 3,47<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>3</sub> 23,08                                                                                                                             | 2983999<br>4809999<br>317999                     |
| Gesättigte Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                             | Volum                                   | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 3,47<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>2</sub> 23,08                                                                                                                             | 2983000<br>4900000<br>317900<br>438300           |
| Gesättigte Lösung verdünnt zum 2fachen " " verdünnt zum 4fachen " " " " 4fachen " Chlornatrium. Gesättigte Lösung verdünnt zum 2fachen " " verdünnt zum 3fachen " " " 3fachen                                                                                                                 | Volum  Volum  " " " "                   | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 5,42<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>5</sub> 23,08<br>1/ <sub>6</sub> 17,48                                                                                                    | 2889000<br>4800000<br>217900<br>488900<br>577100 |
| Gesättigte Lösung verdünnt zum 2fachen " " verdünnt zum 4fachen " " " 4fachen Gesättigte Lösung " verdünnt zum 2fachen " " verdünnt zum 2fachen " " " 4fachen " " 4fachen " " 4fachen                                                                                                         | Volum  Volum  Volum   Volum             | 1 5,42<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>2</sub> 23,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>4</sub> 28,08<br>1/ <sub>4</sub> 17,48<br>1/ <sub>4</sub> 18,58                                                               | 2889000<br>4800000<br>217900<br>488900<br>577100 |
| Gesättigte Lösung  " verdünnt zum 2fachen 4fachen Chlornatrium. Gesättigte Lösung  " verdünnt zum 2fachen  " verdünnt zum 2fachen  " " " " 3fachen 4fachen Salpetersaures Kupferoxyd (Dichte = 1,6008)                                                                                        | Volum  Volum  Volum   Volum             | 1 5,42<br>1/2 3,47<br>1/4 2,08<br>1 81,52<br>1/3 28,08<br>1 81,52<br>1/4 28,08<br>17,48<br>18,58<br>1 8,995                                                                                                            | 2889000<br>4800000<br>217900<br>488900<br>577100 |
| Gesättigte Lösung  , verdünnt zum 2fachen , n n 4fachen  Chlornatrium.  Gesättigte Lösung , verdünnt zum 2fachen 3fachen , n n n 3fachen , n n n n 4fachen  Salpetersaures Kupferoxyd (Dichte = 1,6008) , verdünnt zum fachen  fachen  graden                                                 | Volum  Volum  Volum   Volum             | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 3,47<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>2</sub> 23,08<br>1 23,08<br>1 17,48<br>1/ <sub>4</sub> 18,58<br>1 8,995<br>16,208                                                         | 2889000<br>4800000<br>217900<br>488900<br>577100 |
| Gesättigte Lösung  , verdünnt zum 2fachen , n n 4fachen  Chlornatrium. Gesättigte Lösung , verdünnt zum 2fachen , n sachen , n sachen , n n sachen , n n grachen  Salpetersaures Kupferoxyd (Dichte = 1,6008) , n verdünnt zum fachen , n n 2fachen , n n 2fachen , n n 2fachen , n n 2fachen | Volum  Volum  Volum   Volum             | 1 5,42<br>1/ <sub>2</sub> 3,47<br>1/ <sub>4</sub> 2,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>2</sub> 28,08<br>1 81,52<br>1/ <sub>4</sub> 28,08<br>1/ <sub>4</sub> 18,58<br>1 8,995<br>1/ <sub>4</sub> 18,208<br>1/ <sub>4</sub> 17,073 | 2889000<br>4800000<br>217900<br>488900<br>577100 |

Das Leitungsvermögen flüssiger Körper ändert sich Widerstand. anch mit der Temperatur, und zwar im umgekehrten Sinne wie bei den Metalldrähten; d. h. es vermehrt sich bei zunehmender Erwärmung. Die Thatsache ist längst bekannt, aber Messungen fehlten bisher. E. Becquerel (1) schliesst anseinen nicht zahlreichen Versuchen über diesen Gegenstand, dels die Zunahme des Leitungsvermögens mit derjenigen der Temperatur proportional fortschreite. Diese Annahme kann jedoch nur als eine grobe Annäherung gelten. Aus einer weit ausführlicheren, jedoch ebenfalls noch unvollendeten Arbeit Hankels (2) ergiebt sich, dass der Leitungswiderstand der Flüssigkeiten durch Erwärmen sehr bedeutend vermindert wird, dass diese Verminderung aber der Temperaturveränderung nicht proportional geht, sondern für einen bestimmten Temperaturunterschied um so größer ist, je mehr man sich dem Nullpunkte nähert. Uebrigens scheinen die verschiedenen Flüssigkeiten in diesen Veränderungen einen ziemlich übereinstimmenden Gang darzubieten und nur darin von einander abzuweichen, dass diejenigen Lösungen, welche eine größere Menge der Salze aufgelöst enthalten, auch eine größere Aenderung in hrer Leitungsfähigkeit für dieselben Temperaturunterschiede erleiden. Bemerkenswerth ist es, dass bei concentrirter Zinkviriollösung, gleich wie bei concentrirter Schwefelsäure, milsiger Wasserzusatz das Leitungsvermögen vergrößert, würkere Verdünnung aber es mehr und mehr vermindert.

Ueber den Leitungswiderstand flüssiger Körper ist auch eine Arbeit von Marié-Davy, Professor der Physik zu Montpellier, bekannt geworden (3). Er leitet den electrischen Strom durch einen mit Flüssigkeit gefüllten Glas-Cylinder, dessen Boden mit einer geeigneten Metallplatte seschlossen war. Eine zweite Platte, von gleichem Querschnitte mit dem Cylinder, konnte auf und nieder geschoben

<sup>(1)</sup> A. a. O. — (2) Pogg. Ann. LXIX, 258; im Ausz. Arch. ph. mat. IV, 66. — (8) Ann. ch. phys. [3] XIX, 401.

Leitungs-widerstand, und der jedesmalige Abstand beider Platten genau gen sen werden. In denselben Strom war eine Platinspirale eingeschaltet, dass sie leicht ausgeschlossen und durch sprechende Verlängerung der flüssigen Säule ersetzt v den konnte. Es ist klar, dass auf diese Weise der l tungswiderstand der Flüssigkeit, ganz unabhängig von Polarisation, auf den der Platinspirale zurückgeführt wu Diese Methode ist im Wesentlichen dieselbe, welche He ford angewendet hat, und die schon vor mehreren Ja von Wheatstone (1) empfohlen worden ist.

> Zu neuen Thatsachen ist Marié-Davy nicht kommen.

Dr. Smaasen in Utrecht hat eine analytische Un suchung über das dynamische Gleichgewicht der Ele cität in einem Körper und im unbegrenzten Raume: getheilt, aus welcher unter andern hervorgeht, dass electrische Leitungswiderstand der Erde gleich ist eines Cylinders von gleichem Material wie die Erde, an Länge dem halben Radius der in die Erde eingeses Electroden (wenn man sich diese als sphärisch denkt) an Querschnitt einem größten Kreise dieser Electro gleich ist. Ueber das Nähere des Inhaltes müssen auf die Abhandlung selbst verweisen (2).

Einfluss der Lnft . Electri-

Bekanntlich sind die von Gauss und Weber cität auf. Göttingen geführten telegraphischen Leitungsdrähte scheleitungs- mehreren Jahren durch einen Blitzschlag theilweise schmolzen worden. Einwirkungen der Luftelectricität insbesondere der Gewitterwolken auf die durch die geleiteten Kupferdrähte sind seitdem häufig beobst worden. An mehreren Orten hat sich während der ladung eines Gewitters die Electricität der Wolken auf Strecken durch die Drähte fortgepflanzt; mehrmals sogar die telegraphischen Zeiger dadurch in Beweg

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXII, 580. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 435.

gesetzt worden. Nachrichten hierüber findet man an den unten angezeigten Orten (1).

Eine der wesentlichsten Schwierigkeiten, womit die Polarisation. Physiker vor der Entdeckung der constanten Kette bei galvanisch-electrischen Messungen zu kämpfen hatten, war die große Veränderlichkeit in der Stärke der Ströme, welche man einer eigenthümlichen, durch den Strom selbst herbeigeführten Oberflächenbeschaffenheit der eingetauchten Platten, der Polarisation, zuschrieb. Später glaubten mehrere Physiker nach Fechner's Vorgang noch einen besonderen Widerstand des Uebergangs annehmen zu müssen, den der Strom beim Eintritte aus festen in flüssige Leiter und umgekehrt erfahre; während Andere, Ohm an der Spitze, der Ansicht Geltung zu verschaffen suchten, dass die Thatsache der galvanischen Polarisation allein vollkommen genüge, um alle mit dem Uebergangswiderstande zusammenhängende Erscheinungen zu erklären. Diese letztere Ansicht der Sache gewann an Wahrscheinlichkeit, je mehr es gelang, das eigentliche Wesen der Polarisation zu erforchen. Man fand, dass dieselbe in allen Fällen in einer Ablagerung fremdartiger Bestandtheile auf der Oberfläche der Platten ihren Grund hat; man sah ein, dass eine solche Ablagerung die jedesmalige unmittelbare und nothwendige Folge des Stroms und der Zersetzung der Flüssgkeit sein Tus: man überzeugte sich, dass durch die Entsernung der. remdartigen Theile die ursprüngliche Stromstärke stets wieder hergestellt werden konnte.

Eine Platinplatte z. B., die als negatives Glied einer Salvanischen Kette von Kupfervitriol umgeben ist, beginnt mit dem Eintritte des Stroms sich mit metallischem Kupfer bedecken; in Zinkvitriol getaucht, erhält sie allmählig einen Zinküberzug. Hinsichtlich ihres electrischen Verhaltens muß sie also mehr und mehr die Beschaffenheit, im

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIII, 546; XXIV, 980; Phil. Mag. [3] XXX, 186; Arch. ph. nat. IV, 298; Pogg. Ann. LXXI, 358; LXXIII, 609; LXXVI, 185.

**Pola**risation

ersten Falle einer Kupferplatte, im zweiten einer Zinkplatte annehmen, d. h. die Triebkraft des Stroms muß sich vermindern.

Wird in einer galvanischen Kette verdünnte Schwall säure oder eine alkalische Lösung zersetzt, so umhülk id die negative Polplatte mit Wasserstoff, ähnlich wie wold mit Kupfer oder Zink; die electropositive Polplatte, was sie nicht in der Flüssigkeit aufgelöst wird, scheidet Sant stoffgas aus und bedeckt sich damit. Nun bildet Sauertil das electronegative Ende der Spannungsreihe. Wasserste steht nach der positiven Seite hin jedenfalls über de Zink (1). Liefse sich annehmen, dass die erwähnten 🖼 ablagerungen sich in solcher Dichtigkeit ansammeln könnte dass dadurch die unmittelbare Berührung der metallische Oberfläche mit der Flüssigkeit aufhörte, so würden in its terer nicht mehr zwei Metallplatten, sondern gleichsam 🗯 Wasserstoffplatte und eine Sauerstoffplatte einander gegen überstehen. Es ist einleuchtend, dass dadurch eine electe motorische Kraft entstehen müsste, in der Richtung et gegengesetzt der ursprünglich vorhandenen, und hinsch lich der Größe ihrer Wirksamkeit diejenige der Kupler Zinkkette und selbst diejenige der Kohlen-Zinkkette deutend übertreffend. Die electrische Erregungskraft Wasserstoffs zu Sauerstoff bezeichnet also die Grenze Stärke, welche der Widerstand der Polarisation möglich Weise erreichen kann, die er jedoch selbst unter des gestigsten Verhältnissen wohl niemals wirklich erreicht.

In der gewöhnlichen (unbeständigen) Zink-Kupfer- ode Zink-Platinkette mit verdünnter Schwefelsäure geschlosse wird nur das electronegative Metall und zwar durch Wasserstoff polarisirt. Der Wasserstoff ist positiv gegen de Zink. Eine Wasserstoffhülle von hinlänglicher Dichtighe müßte daher die Umkehrung des Stroms zur Folge haben Polarisation von dieser Stärke kann jedoch unter gewöhnlichen Umständen nicht vorkommen, weil die segunder

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XLI, 136.

s Stroms und der Zersetzung die Polarisation so sehmen muß, bis endlich, bei immer abnehmender rke, die noch bleibende Quantität der Zersetzung derjenigen Gasmenge ins Gleichgewicht gesetzt the jeden Augenblick, sei es durch ihr Expansiv-1, sei es durch die auflösende Kraft der Flüssigder Metallplatte wieder entfernt wird.

it hiernach vorauszusehen, dass die durch Wasserr Wasserstoff und Sauerstoff im Kreislause einer wirkte Polarisation mit der Größe der electomoKrast der Kette selbst zunehmen muß, jedoch nge, bis die oben erwähnte Grenze erreicht oder sicht ist.

eatstone war der Erste, welcher den Widerstand isation in der Bedeutung einer electromotorischen und wenn nicht erkannt, doch in die Ohm'sche ingeführt und dieser dadurch die Gestalt:

$$Q = \frac{n K - p}{n R + r}$$

hat (1). Die Größe und der Einfluß dieser Geunter verschiedenen Verhältnissen ist von mehvsikern näher bestimmt worden (2). Alle bekannt Polarisation

der Platinplatten, so oft eine lebhafte Wasserze eingetreten ist, einen fast unveränderlichen, oder ausgedrückt mit der Stromstärke kaum bemerkbe menden Werth annimmt. Abstand der Platten, Gn Einsenkungstiefe sind ohne Einflus, insofern nur Punkten die Gasentwicklung lebhaft ist. Bei schr Strömen dagegen, die von keiner direct wahrm oder doch nur von sehr geringer Wasserzersetzung sind, vermehrt sich die Polarisation mit der Stror

Der Zahlenwerth der Polarisation, wenn sie ihr Stärke erreicht hat (Platinplatten in verdünnter! säure vorausgesetzt) übersteigt das 14 fache der Ki constanten Kohlen-Zink- oder Platin-Zinkelemen erreicht also nahe die dreifache Kraft eines e Kupfer-Zinkelementes. Hiernach wird es vollkon greiflich, dass um eine wirksame Wasserzersetzung Zersetzungszelle mit Platinplatten zu erhalten, nie ger als zwei Kohlen-Zinkelemente und nicht als drei Kupfer-Zinkelemente angewendet werden Wenn indessen die Zersetzungszelle aus zwei dt poröse Wand getrennten Abtheilungen besteht, de mit Aetzkali, die andere mit verdünnter Schwefels füllt ist, und wenn dieser voltametrische Apparat galvanischen Kette so verbunden wird, dass der ? sich an der ins Aetzkali tauchenden Platinplatte, serstoff sich an der in die Säure tauchenden Pl entwickeln muss, so wird nach Poggendorff eine Wasserzersetzung durch ein einziges Grove'sc selbst schon durch ein Daniell'sches Paar verm

Poggendorff hat die sonderbare Beobacht macht, dass platinirte Platinplatten in einer mit ve Schweselsäure gefüllten Zersetzungszelle eine sehr ringere Polarisation erleiden, als Platten im gewö

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 440, auch Pogg. Ann. LXX Ausz. Arch. ph. nat. V, 278.

blanken Zustande. Bei genauerer Messung ergaben sich Polarisation. folgende Resultate: (1)

- 1) Das Polarisations-Maximum bei den platinirten Platten ist etwa um ein Viertel seines Werthes geringer als bei den blanken Platten, und übertrifft daher nur wenig die Kraft einer einfachen Grove'schen Kette.
- 2) Die Polarisation bei den platinirten Platten wechselt unit den Aenderungen der Stromstärke weniger, als bei den blaken.
- 3) Sie gelangt bei den ersteren schneller zu ihrem Maximum, als es bei den letzteren gewöhnlich der Fall ist, wenigstens wenn sie nicht einen hohen Grad der Reinheit besitzen.

Poggendorff wurde auf dieses Verhalten der platinirten Platten dadurch aufmerksam gemacht, dass sie als Electroden mit einem einfachen Grove'schen Paare verbunden, eine sehr auffallend größere Ausbeute an Gas gaben, als blanke Platten. De la Rive hatte übrigens dieselbe Erscheinung schon im Jahre 1843 wahrgenommen (2).

Auch in verschiedenartigen Flüssigkeiten, durch deren Electrolyse Wasserstoff und Sauerstoff ausgeschieden werden, ist die Polarisation, gleiche Stromstärken vorausgesetzt, sicht gleich groß. So bewirkt eine Lösung von reinem Actskali, und ebenso Glaubersalzlösung, einen im Verhältnis von 120: 100 größeren Widerstand, als verdünnte Schwefelsäure. Der Grad der Concentration ist ohne Bedeutung.

Bei steigender Temperatur der Zersetzungsflüssigkeit nimmt die Polarisation ab, wie Poggendorff zuerst wahrgenommen und Dr. E. Becker in Gießen in einer noch nicht veröffentlichten Arbeit durch genaue Messungen bewiesen hat.

Man hat gefunden, dass die Polarisation mit der Natur des eingetauchten Metalls bald mehr bald weniger merklichen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 186; im Ausz. Arch. ph. nat. V, 163. — (2) Archives d'Électricité, III, 159.

Polarisation. Aenderungen unterworfen ist. Angenommen, die positie Zersetzungsplatte bleibe fortwährend Platin, die negative mi abwechselnd Silber, Kupfer oder ein anderes dem negative Ende der Spannungsreihe näher liegendes Metall, so zig sich, so lange der Zersetzungsprocess mit Lebhastigkeit w sich geht, kein sehr auffallender Unterschied in der Größ der Gegenkraft [Svanberg (1)], obschon eine deutlicht wahrnehmbare Zunahme, vom Platin zum Silber, zum Ka pfer etc. Der Unterschied wird aber sehr bemerkber der Anwendung electropositiver Metalle. Entwickelte id z. B. der Wasserstoff an einem amalgamirten Zinksträff anstatt an einem Platinstreifen, so erreichte die Gegenkul (welche in diesem Falle aus der electromotorischen Thi tigkeit des Wasserstoffs zu Zink und des Zinks zu Plai zusammengesetzt ist) einen fast um die Hälfte größer Werth (2).

> Dieser Unterschied würde nicht stattfinden, die chemisch Natur des eingetauchten Metalls müßte ganz gleichgibi sein, wenn der eingetauchte Streifen durch den Wasse stoff, womit er sich umgiebt, von der Flüssigkeit vollständi isolirt werden könnte. Da diess nun nicht der Fall ist, ergiebt sich als nothwendige Folge, was denn auch d Erfahrung bestätigt, dass die Polarisation in Flüssigkeits die mehr oder weniger mit Metallauflösungen gemischt 🖦 gewöhnlich einen größeren Werth erreicht, als in chemist reiner, verdünnter Schwefelsäure.

> A. Saweljew (3) hat die Beobachtung gemacht, Platinplatten, die als Pole einer electrischen Säule gedie hatten und dadurch polarisirt worden waren, selbst wa sie anscheinend wieder ganz homogen geworden sind, gleichwohl gegen magnet-electrische Ströme noch ungleich artig verhalten, d. h. je nach der Richtung dieser Strie die Entwickelung derselben entweder schwächen oder terstützen.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 305; Arch. ph. nat. IV, 296. — (2) Poff Ann. LXXIII, 504. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 516.

Die neueren Arbeiten deutscher und englischer Phy- Polarisation. siker über das Wesen, den Einfluss und die Größe der Polarisation scheinen bis jetzt in Frankreich wenig bekannt oder beachtet worden zu sein. Marie-Davy in zwei sehr reilläufigen Abhandlungen : Recherches expérimentales sur Plactricité Voltaique (1), betrachtet Uebergangswiderstand and Polarisation noch als wesentlich verschiedene Dinge, and giebt für beide bestimmte Zahlenwerthe. Er kommt im Telaufe seiner Untersuchungen zu dem Resultate, dass des Ohm'sche Gesetz unrichtig sei, und bemüht sich das Yehlerhafte desselben zu berichtigen. Dass der Irrthum möglicher Weise auch in seiner Betrachtungsweise und in der Ungenauigkeit seiner Versuche (für deren Zuverlässigkeit dem Leser keine Controlle gestattet ist) liegen könne, darm scheint Marié-Davy nicht gedacht zu haben.

Derselbe Gegenstand ist auch von dem jüngeren Becquerel (2) und zwar, wie es scheint, mit mehr Gründlichheit bearbeitet worden. Für deutsche Leser ist jedoch in diesem Theile seiner Abhandlung nichts Neues enthalten.

A. F. Svanberg (3) hat den Einfluss untersucht, wel- Electromotochen die Beschaffenheit, insbesondere die Sättigungsstufe der Lösungen, worin die Platten eingetaucht sind, auf die Größe der electromotorischen Kraft der Daniell'schen Kette äußert. Der Einfluß der Sättigungsstufe der Kupferviziollösung zeigte sich als unerheblich. Doch wahrscheinlich mer bei Entwickelung schwacher Ströme, da durch starke Ströme in verdünnter Kupferlösung die Kupferplatte theilweise durch Wasserstoff polarisirt wird. Wenn die Zinkplatte unamalgamirt zuerst in eine concentrirte und dann in mehr und mehr verdünnte Lösungen von Zinkvitriol gestellt wurde, stieg die Kraft allmälig im Verhältnisse von 15,6 zu 16,15. Verdünnte Schwefelsäure statt des Zink-

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 401. 422; XXII, 257; im Ausz. Ann. Arch. phys. nat. VII, 303. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 62; im Ausz. Compt. rend. XXIV, 376; Arch. phys. nat. IV, 300. — (3) Pogg. Ann. LXXIII, 291.

dieselben.

Electromotorische Kraft vitriols angewendet, bewirkte ein Sinken der Kraft bis zu
14,14. Bei Anwendung von concentrirter Glaubersalzlösung erhob sich die Kraft bis zu 16,57, und verminderte
sich nur wenig, wenn diese Flüssigkeit verdünnt wurde.
Die Stromstärken, aus welchen die electromotorischen
Kräfte abgeleitet wurden, blieben bei allen Versuchen

Es ist auffallend, dass die erwähnten Ungleichheiten ganz oder doch beinahe ganz verschwinden, wenn das Zink im amalgamirten Zustande benutzt wird. Svanberg schiebt diess auf Rechnung einer unter dem Einflusse des Quecksilbers bewirkten Polarisirung der amalgamirten Zinkplatte durch Wasserstoff., Wenn indessen der Wasserstoff einen Antheil daran hätte, so müsste sich derselbe in noch höherem Grade bei den nicht amalgamirten Platten zeigen; letztere verhalten sich indessen gerade umgekehrt, electronegativ gegen die ersteren. Diese electronegative Beschaffenheit ist bekanntlich bei stark angefressenen und unreinen Zinkplatten am größten, und in diesem Umstande mag der Grund, warum nicht amalgamirte Platten in verdünnter Schwefelsäure, worin sie sogleich heftig angegriffen wurden, eine geringere electromotorische Kraft bewirkten, als in Zinkvitriol-Lösung, wohl mit größerer Wahrscheinlichkeit zu suchen sein, als in einer Ungleichheit der Contactwirkung verschiedenartiger Flüssigkeiten zum Zink. Denn aus mehreren Beobachtungsreihen, welche Buff (1) mitgetheilt hat, geht hervor, dass, so oft wenigstens starke Ströme in Bewegung sind, die flüssigen Leiter im Innern der Kette. während sie durch den Strom zersetzt werden, durch Contactwirkung auf die Oberfläche der eingetauchten festen Leiter zu dem Werthe der electromotorischen Kraft keinen in Betracht kommenden Beitrag, weder im positiven, noch im negativen Sinne, zu liefern vermögen.

Wenn man ein Gefäfs durch eine poröse Wand in zwei Zellen theilt, die eine mit Schwefelsäure, die andere mit

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 507.

Kupfervitriol füllt und zwei verbundene Kupferstreifen in Electromotodieselben eintaucht, wird bekanntlich ein schwacher, jedoch andauernder Strom erhalten. Leitet man aber durch diese Kette, und selbst durch mehrere ähnlich hinter einander aufgestellte, den weit kräftigeren Strom eines einfachen Bunsen'schen Pares, dessen electromotorische Kraft vorher bestimmt worden war, so zeigt sich in der so zusammengesetzten Kette nicht die geringste Vermehrung der vorher gemessenen Triebkraft. In Folge der verstärkten Oxydation und dedurch bewirkten Verunreinigung des in die Schwefelsiure eingetauchten Kupfers bemerkt man im Gegentheil eine kleine Verminderung, die übrigens bei drei solcher Kupferstreifen hintereinander noch nicht 1 Procent der electromotorischen Kraft des Kohlen-Zinkpaares ausmachte.

Ein ähnliches Verhalten zeigten amalgamirte Zinkplatten, die in Zinkvitriollösung und Schwefelsäure eingetaucht waren. Nur war in Folge der Oxydation der einen Zinkplatte, während die andere sich mit reinem Zink bedeckte, die electromotorische Gegenkraft etwas größer geworden. Schwefelsäure, Kupfervitriol - und Zinkvitriollösung sind die Flüssigkeiten, welche als Bestandtheile in die Daniell'sche Kette eintreten. In den vorerwähnten Thatsachen liegt demnach der Beweis, dass die Kraft dieser Kette wesentlich nur auf der electrischen Verschiedenheit des metallischen Kupfers und Zinks beruht und durch eine electromotorische Wirkung der Flüssigkeiten auf die Metallfäche nicht verstärkt wird.

Bezeichnet man die Kraft der constanten Kohlen-Zinktette bei Anwendung von gewöhnlicher Salpetersäure mit 7,16, no ist die der Daniell'schen Kette 4,207. Wurde die Ku-Mervitriollösung mit rauchender Salpetersäure vertauscht, die bekanntlich das Kupfer nicht angreift, so fand man 4,324. Die Gegenwart der Salpetersäure, so stark electro-Positiv sie sonst das Kupfer erregt, hat folglich, wenn starke Ströme in Bewegung sind, einen nur ganz geringen Einflus auf Vermehrung der electromotorischen Kraft.

Electromoto- Und selbst dieser geringe Einflus scheint nicht mit ein electromotorischen Thätigkeit der Salpetersäure zusamme zuhängen; denn auch andere Abwechslungen des Grun versuches (1) führten zu der Kraft 4,3 und bestätigten, de Schwefelsäure und Zinkvitriollösung, in welche ein Kupf Zinkpaar eingetaucht wird, zur electromotorischen Ke desselben keinen merklichen Beitrag liefern.

> Die Kraft des Kupfers (in verdünnter Schwefelsie zu Platin (in rauchender Salpetersäure) wurde = 2,1 gefunden. Hierzu 4,3, nämlich die Kraft Kupfer zu Zi addirt, giebt 7,395. Die Kraft des Zinks zu Platin in m chender Salpetersäure unmittelbar gemessen, wurde == 7,3 gefunden. Die Kraft des Zinks zu Kohle in rauchent Salpetersäure ist 7,856.

> Die Polarisation des Zinks durch Wasserstoff ward nahe = 0.9 gefunden. Die electromotorische Kraft die mit Wasserstoff dicht umgebenen Zinkstreifens zu Phi ist demnach 7,375+0.9=8,275. Entwickelte sich Sens stoff am Platin, Wasserstoff am Zink, so ergab sich verhältnismässiger Werth der Polarisation die Zahl 164 Die Polarisation des Platins durch Sauerstoff entsprid folglich der Zahl 16,90 - 8,275 = 8,625. Ungefähr der selbe Resultat hat schon früher Poggendorff erhalten

> Aus electroscopischen und galvanometrischen V chen weiss man, dass ungleichartige Flüssigkeiten an ibs Grenzfläche eine electromotorische Wirkung äußern war daher anzunehmen, dass schwefelsaure Metallsalze Schwefelsäure und Salpetersäure, und eben so beide Säute aufeinander einen Einfluss der Art erzeugen werden.

> Derselbe kann jedoch, wenn er überhaupt vorhande ist, nur sehr gering sein, denn es gelang nicht, die Grüb desselben auf unzweifelhafte Weise durch das Mass zu stimmen. Wohl aber bemerkt man an der Berührung fläche von Salpetersäure und Kali eine, vergleichungs starke, electromotorische Kraft. Um sie zu bestimmen wat

<sup>(1)</sup> Auch vergl. man Pogg. Ann. LXX, 62.

ein Glasgefäßs theilweise mit rauchender Salpetersäure angefällt, in die Mitte desselben eine Aetzkali haltende Thonsells eingesetzt und in beide Flüssigkeiten Kohlencylinder
gebracht. Bei geschlossener Kette wurde der an der poseiven Seite auftretende Sauerstoff unter dem gleichzeitigen
Einfasse der Kohle und des Kalis sogleich zur Bildung
von kohlensaurem Kali verwendet, der an der negativen
Seite sich absetzende Wasserstoff durch die Salpetersäure
van Wasser oxydirt. Ein durch Polarisation bewirkter Widerstand konnte sich also nicht bilden. Die electromotorische Kraft dieser Kette war 3,59.

Die Bestimmung electromotorischer Kräfte aus der Stromstärke, mit Zugrundelegung des Ohm'schen Gesetzes, ist eines sehr hohen Grades der Genauigkeit fähig, aber sie ist nur bei constanten Ketten ausführbar. Vor längerer Zeit hat Poggendorff eine recht sinnreiche Methode angegeben, um auch die Kraft unbeständiger Ketten mit derselben Zuverlässigkeit, wie die der beständigen, zu messen. Sie beruht im Wesentlichen darauf, durch die Kraft eines constanten Elementes von bekanntem Werthe den Strom der inconstanten Kette gar nicht zum Ausbruch kommen lassen (1). Da dieses Verfahren, von Poggendorff die Compensationsmethode genannt, ungeachtet der Vortheile die es bietet, von andern Physikern, so weit bekannt, bister nicht benutzt worden ist, so dürfte die folgende Auseinandersetzung, an diesem Orte, gerechtfertigt erscheinen.

Man denke sich ein beständiges, z. B. ein Grove'sches Paar (I) und daneben ein unbeständiges, z. B. ein
Kupfer-Zinkpaar (II) in Schwefelsäure, deren electromomische Kräfte verglichen werden sollen. Die Platten des
ensteren seien durch einen Draht a unmittelbar verbunden.
Ein zweiter Draht b, der ein empfindliches Galvanometer
einschliefst, gehe von der Platinplatte des Paares I zu der
Kupferplatte des Paares II; und endlich seien beide Zinkplatten metallisch verbunden. Bei dieser Anordnung ist es

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LIV, 172.

Electromoto-rische Kyaft einleuchtend, dass der Strom des beständigen Paa Verbindungspunkte der Drähte a und b sich spalt theilweise unmittelbar durch den Draht a, theilweise den Draht b und die Verbindungsstücke des Eleme zu der Zinkplatte I zurückzukehren trachtet. theilt sich der durch das unbeständige Paar etwa entv Strom. Er strebt, nachdem er den Draht b durc an dem Verbindungspunkte der Drähte b und a, th durch a, theilweise durch die Verbindungsstücke d mentes I zu seiner Quelle zurückzukehren.

> Betrachten wir nun jeden dieser Ströme für si und Q" mögen ihre Stärke bei freier Entwicklung ! nen, K' und K" die zugehörigen electromotorischen Es sei r der Leitungswiderstand des Drahtes a, ausg in Regulatorwindungen; r' der Widerstand des Theils der beständigen Kette, wenn man sich diese mittelbar durch den Draht a geschlossen denkt; reducirte Widerstand der unbeständigen Kette, einges den des Drahtes b.

> Der reducirte Leitungswiderstand der beiden V gungen des Stromes Q', nämlich der Drahtlängen r werde mit R' bezeichnet, so ist der auf die gewähl geneinheit (eine Regulatorwindung) bezogene Que  $\frac{1}{R'} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r''}$  daher  $R' = \frac{r}{r+r''}$ ; der gesammte Wie der Kette I:

$$R' + r' = \frac{rr' + rr'' + r' r''}{r + r''}$$

und die Stromstärke:
$$Q' = \frac{K' (r + r'')}{rr' + rr'' + r' r''}$$

Man bezeichne ferner mit R" den reducirten L widerstand der beiden Verzweigungen r und r' des Q", so ist  $\frac{1}{R''} = \frac{1}{r} + \frac{1}{r'}$ , daher  $R'' = \frac{r \ r'}{r + r'}$ ; der ge Widerstand der Kette II:

$$R'' + r' = \frac{rr' + rr'' + r' r''}{r + r'}$$

nd die Stromstärke:

$$Q'' = \frac{K'' (r + r')}{rr' + rr'' + r' r''}$$

Electromotorische Kraft

Ne durch die Verzweigungen r und r" laufenden Theile es Stromes Q' seien q und q". Es verhält sich nach dem Ihm'schen Gesetze Q':  $q = \frac{1}{R'}: \frac{1}{r}$  und  $Q': q'' = \frac{1}{R'}: \frac{1}{r''}$ ; ieraus folgt:

$$q = Q' \frac{R'}{r}$$
 und  $q'' = Q' \frac{R'}{r''}$ .

Durch die Verzweigung r", nämlich durch die Verbiningsstücke des Elementes II und den Draht b, sucht zer auch der ganze Strom Q" seinen Lauf, und zwar in itgegengesetzter Richtung des Zweigstroms q" zu nehmen. er durch den Draht b wirklich gehende Strom ist daher:

$$q'' - Q'' = Q' \frac{R'}{r''} - Q'' = \frac{K' r - K'' (r + r')}{rr' + rr'' + r' r''}$$

Hat man in dem Drahte a einen Stromregulator einschlossen, so läfst es sich durch passende Verlängerung ler Verkürzung dieses Drahtes dahin bringen, daß q''=Q''rd; also K'r = K'' (r + r') und

$$\mathbf{K}'' = \frac{\mathbf{K}' \ \mathbf{r}}{\mathbf{r} + \mathbf{r}'} \quad (a)$$

In diesem Falle geht also durch den Draht b gar kein rom, die electromotorische Kraft K" kommt nicht zur atwicklung, und dem durch die Kraft K'erzeugten Strome eibt nur noch der Weg durch den Draht a offen. Es daher:

$$Q' = q = \frac{K'}{r'+r}$$
 und  $K' = q (r'+r)$ 

Diesen Werth von K' in der Gleichung ( $\alpha$ ) gesetzt, balt man:

$$K'' = qr \quad (\beta)$$

Kennt man folglich den Leitungswiderstand r, und ist dem Drahte a eine Sinusbussole oder Tangentenbussole ingeschaltet, um die Stromstärke q messen zu können, ergiebt sich die gesuchte Kraft K" unmittelbar aus der ileichung (β).

Electromotorische Kraft.

Bei Anstellung des Versuchs muß die Aufmerksander insbesondere darauf gerichtet sein, daß der Zeiger des in Drahte b eingeschlossenen Galvanometers sich dauernd auf Null erhalte, und auch bei wiederholtem Oeffnen mit Schließen der Kette unverrückt in dieser Stellung verharre. Ohne diese Vorsicht findet man den Werth von Produrch Polarisation getrübt.

Poggendorff hat schon früher die praktische Anführbarkeit der Compensationsmethode durch einige Vasuche nachgewiesen. Neuerdings kommt er aber wieder und ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück, entwicks alle Erfordernisse zur praktischen Benutzung seines Vefahrens und prüft dasselbe durch zahlreiche vergleichen Versuche (1). Auch hat er dieses Verfahren benutzt, die Richtigkeit des Gesetzes der Volta'schen Spannung reihe einer Controle zu unterwerfen. Zu diesem Behan wurden Streifen oder Stäbe von drei verschiedenarige Metallen zugleich in ein und dasselbe mit Flüssigkeit p füllte Gefäß eingesenkt und abwechselnd paarweise auf im electromotorische Kraft untersucht. Sehr verschiedene talle in verschiedenen Flüssigkeiten wurden auf diese Wie der Untersuchung unterworfen, und dabei alle erdenklich bei solchen feinen Versuchen unerlässliche Vorsichtsmit regeln aufs sorgfältigste beachtet.

Da die Versuchsmethode auf das Nichtzustandekommendes Stroms gegründet ist, so hätte man eigentlich erwarte sollen, dass der electromotorische Einflus einer Flüssight auf jedes der drei eingetauchten Metalle ein anderer häuseyn müssen. Diess war jedoch nicht, oder doch in keing das allgemeine Gesetz störenden Weise der Fall, denn weise auch verschiedene Flüssigkeiten die absoluten Werthe der gefundenen electromotorischen Kräfte sehr merklich ünderten, so ergab sich doch eine vollständige Bestätigung der Volta'schen Gesetzes. D. h. für irgend drei aus der Reise

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1846, Juli; wovon ein Ausz. in Pogg. Am LXX, 60; Arch. ph. nat. IV, 399.

beliebig herausgegriffene Metalle a, b und c war immer die Electronoto-Summe der electromotorischen Kräfte von ab und be gleich der electromotorischen Kraft von ac. Z. B. die electromotorische Kraft von amalgamirtem Zink zu Kupfer (beide in verdünnter Salpetersäure) gleich 16,61 gesetzt, wurde die von Kupfer zu Platin gleich 11,60, die von Zink zu Platin Zleich 28,18 gefunden.

Auf die drei folgenden rein theoretischen Arbeiten von G. Kirchhoff, welche sich nicht zum Auszuge eignen, müsen wir uns begnügen, den Leser hinzuweisen.

- 1) Ueber den Durchgang eines electrischen Stromes durch eine Ebene, insbesondere durch eine kreisförmige (1).
- 2) Ueber die Auflösung der Gleichungen, auf welche man bei der Untersuchung der linearen Vertheilung galvanischer Ströme geführt wird (2).
- 3) Ueber die Anwendbarkeit der Formeln für die Intensitäten der galvanischen Ströme in einem Systeme linearer Leiter auf Systeme, die zum Theil aus nicht linearen Leitern bestehen (3).

Man weifs, dass jeder Theil eines geschlossenen Kreises Wirme-Entvon Leitern, die vom electrischen Strom durchflossen wer- Stromleitern. den, eine Wärmemenge entwickelt, welche dem Quadrate der Stromstärke und der reducirten Länge des betreffenden Leiters proportional ist. Dieser Satz wurde zuerst von P. Riefs für die Entladungen der in Leidener Flaschen angesammelten Electricität festgestellt (4). Seine Richtigkeit für galvanische Ströme liefs sich daraus wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen; experimentell erwiesen wurde sie jedoch erst mehrere Jahre später von Joule (5), durch Temperaturmessungen an Drähten und Flüssigkeiten, von E Becquerel für flüssige Körper (6) und von Lenz durch sehr sorgsame Messungen an Metalldrähten (7).

(1) Pogg. Ann. LXIV, 497. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 497. — (3) Pogg. Ann. LXXV, 189. — (4) Pogg. Ann. XL, 385; XLIII, 47; ILV, 1. — (5) Phil. Mag. [3] XIX, 260. — (6) Ann. ch. phys. [3] IX, 21. ~ (7) Pogg. Ann. LXI, 18.

Warme-Entwickelung in

Da nun dieses Gesetz für jeden der Kette eingeschlo-Stromleitern senen Leiter, sei er fest oder flüssig, gleiche Geltung 🜬 so läfst sich erwarten, dafs es auch für die Summe de die Kette bildenden Leiter, d. h. für die Kette selbst richtig sein werde. Durch diesen von ihm gezognen Schluß wurd Poggendorff (1) zu den nachstehenden weiteren Folge rungen veranlasst.

> Es sei r der reducirte Leitungswiderstand der gunt Kette, q die Stromstärke, so gilt für die gesammte der Zeiteinheit entwickelte Wärmemenge die Gleichung: Verbindet man diesen Ausdruck mit der  $w = q^2 r$ . kannten Ohm'schen Formel:  $q = \frac{K}{r}$ , so erhält man: w=q oder auch  $w = \frac{K^3}{r}$ . Die erste Gleichung zeigt, daß & eine gegebene electromotorische Kraft die Wärmeness wie die Stromstärke, also wie die Menge des aufgelötst Zinks, zu- und abnimmt; dass aber für eine gegebene Strestärke die Wärmemenge sich wie die electromotorische Kallen verhält; dass z. B. durch ein Grove'sches Element gleicher Stromstärke im Gesammtumfange der geschlosses Kette mehr Wärme entwickelt wird, als durch ein Daniellsches, weil nämlich bei dem letzteren die reducirte Dale länge r kleiner ist.

> Ferner ersieht man aus der zweiten Gleichung, durch Verminderung des Leitungswiderstandes bei met änderter electromotorischer Kraft die gesammte Win entbindung gleich wie die Stromstärke selbst sich bis Unendliche steigern läfst.

> Die Richtigkeit dieser theoretischen Betrachtungen Poggendorff durch einige recht passend gewählte suche auch experimentell gerechtfertigt (2).

> Um die Wärmemenge, die durch den Strom in 👛 Metalldrahte erzeugt wird, zu messen, empfiehlt Pogs

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 440; Pogg. Ann. LXXIII, 887; weise Arch. ph. nat. VIII, 204; Instit. 1848, 191. - (2) Pogs 15 LXXIII, 848.

rff ein Instrument von folgender Einrichtung. Ein wickelung in nner Platindraht befindet sich in einem thermometerigen, mit Alkohol gefüllten Behälter spiralförmig aufgelt, und durchsetzt an zweien gegenüberliegenden Puncten Glaswände. Man bestimmt seinen reducirten Leitungslerstand und läst ihn vom Strome durchlaufen. Die freiwordene Wärme geht in die Flüssigkeit über, und bewirkt burch eine entsprechende Verlängerung der flüssigen Säule Thermometerrohr. Poggendorff nennt diese Geräthaft, welche vorzüglich geeignet erscheint, die Wärmetung des Stroms in Metalldrähten zu studiren, Galvanomometer (1).

Hankel (2) hat einige Versuche angestellt, die Stärke trischer Ströme aus der Verlängerung abzuleiten, welche vom Strome durchflossener Draht in Folge der Erwärag erfährt. Die Einrichtung des von ihm zu diesem ecke ausgesonnenen Instrumentes läßt sich jedoch ohne hülfe einer Zeichnung nicht verständlich machen. Die getheilten Versuche sprechen für die Brauchbarkeit desem; auch scheint es in einigen Fällen, namentlich zur ssung solcher Ströme, welche wie die magnet-electrischen Richtung verändern, vor den gewöhnlichen Galvanozern wirkliche Vorzüge zu besitzen.

E. Becquerel (3) hat die bekannten Peltier'schen muche über Wärme- und Kälteerzeugung an den Berühgsstellen zweier verschiedenartiger Metalle, durch welche Strom geht, in der Absicht wiederholt, um den Einskennen zu lernen, welchen dieses Verhalten auf den langswiderstand beim Uebergange des Stroms aus einem ler in den andern äußert. Er konnte jedoch keinen artigen Einflus entdecken.

Tyrtov hat bemerkt, dass, wenn man Quecksilber Pole einer Daniell'schen Batterie gebraucht und die te mit irgend einem metallischen Leiter schließt, so

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 861. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 206. — lnn. ch. phys. [8] XX, 55.

werme-Ent-wickelung in das das eine Ende desselben in das Quecksilber de positiven eintaucht, das andere Ende aber nur mit der Oberfläche des negativen Pols in Berührung gebracht with dieses letztere Ende glühend wird und schmilzt. Verlich man umgekehrt, so erscheint an dem Drahtende nu 🖮 bläulicher Funke, während das Quecksilber sich stärker & vorher erhitzt und verdunstet (1).

> Man erkennt sogleich die Aehnlichkeit dieses Valle tens mit der bekannten früheren Beobachtung Neeffs (3) Tyrtov gelang es indessen nicht, dieselbe Erscheine hervorzurufen, wenn er statt des Quecksilbers ein anders Metall wählte. Neeff (3) bemerkt hierzu: Das Geinge dieses Versuches erfordert, »dass die entladende Berühren möglichst kurz dauere; denn schnell wird auch der neguit Draht heifs, weil er als Leiter indifferent gegen die Pole und die Wärme des berührten positiven Pols leitet. Fer muss die Dicke des Drahts in einem richtigen Verhältsis zur Stärke der Batterie stehen, er darf nicht zu dick 🗯 Am überzeugendsten stellt man den Versuch so an, 🐸 man mit jedem Pol einen Draht verbindet, jeden die Drähte zwischen zwei Finger nimmt und in raschen Wieder holungen mit dem einen Drahte den andern klopfend berührt; besser noch, wenn man den einen Draht sägeför vielfach einkerbt und mit dem andern senkrecht darübe hinfährt, oft und schnell diess wiederholend. Die Wahrnehmung über die Verschiedenheit des Ursprung electrischen Lichtes und der electrischen Wärme hat Neu bekanntlich mit Hülfe des von ihm bereits im Jahre 1837 beschriebenen Stromunterbrechers (4) gemacht. Diese reiche, in Deutschland von jedermann gekannte, bei electrischen Telegraphen mit großem Erfolge angewenden Vorrichtung ist im Jahre 1847 von Herrn Fromest Paris von Neuem erfunden worden (5).

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 85, aus den Petersb. Acad. Bull. V, 94 -(2) Pogg. Ann. LXVI, 414. — (3) Pogg. Ann. LXIX, 142. — (4) Pogg. Ann. XLVI, 104. - (5) Compt. rend. XXIV, 428; Arch. ph. net IV,

Die beiden Endpuncte einer galvanischen Batterie von Lichtboson. großer electromotorischer Kraft, einmal in Berührung gesetzt, so dass der Strom sich entwickeln konnte, lassen sich bekanntlich, je nach der Stärke der Kette mehr oder weniger, unter dem Einflusse sehr kräftiger Säulen sogar bis suf mehrere Zolle von einander entfernen, ohne dass die Fortdauer des Stroms dadurch unterbrochen wird. Man erblickt dann zwischen beiden Polen einen leuchtenden Bogen und gewahrt zugleich ein Ueberführen glühender Theilchen. Gerade dieser Uebergang fein zertheilter Substanz, der dem Strom als Leiter dient, vermittelt die Fortdaner desselben. Die Länge des Lichtbogens steht daher in enger Beziehung zu der größeren oder geringeren Leichtigkeit, mit welcher der Stoff der Pole sich zu zertheilen filig ist [de la Rive (1)]. Ziemlich allgemein war bisher unter den Physikern die Meinung verbreitet, dass die den Lichtbogen begleitende Ueberführung materieller Theilchen nur von dem positiven zu dem negativen Pole vor sich gehe. und die vorerwähnte Entdeckung Neeff's, dass der positive Pol stärker als der negative erhitzt wird, schien den Schlüssel zur Erklärung dieses Verhaltens zu liefern.

Nach neueren Versuchen von van Breda in Harlem (2) ist jedoch die Sache anders, und glühende und geschmolzene Theilchen werden von beiden Polen nicht bloß gegeneinander, sondern nach allen Richtungen fortgeschleudert. Van Breda hat in verschiedenen Fällen die Gewichtsmenge der von der einen und andern Seite fortgeführten Masse bestimmt, läßt aber unentschieden, ob dieselbe nicht am Positiven Pole im Uebergewicht ist.

Auch nach Beobachtungen von Maas in Namur ist die mechanische Uebertragung wägbarer Materie nicht immer vom positiven zum negativen Pol gerichtet; die Richtung der Ueberführung ist vielmehr nach ihm von der Beschaffenheit der Electroden abhängig. Es war ihm gelungen,

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXVI, 275. — (2) Compt. rend. XXIII, 462; Pogg. Ann. LXX, 326; Arch. ph. nat. III, 32.

Lichtbogen

zwei Kohlencylinder so zuzubereiten, dass der eine im Bruch ein feineres und härteres Korn zeigte als der andere. Wurde nun der positive Pol mit dem feinkörnigen, der negative mit dem grobkörnigen verbunden, beide nach vorne sugspitzt, so entstand bei der Bildung des Flammenbogens eine Bewegung glühender Theilchen vom negativen nach der Scite des positiven Pols. Der negative Kohlencylinder zeigte sich nachher etwas ausgehöhlt, der positive nur etwas mehr abgestumpst (1). Es ist zu verwundern, dass der Versammencht auch den Einfluss einer umgekehrten Richtung des Stroms untersucht hat.

Van Breda hat ein sinnreiches Mittel angewendet, den Lichtbogen zu erzeugen, ohne beide Pole vorher a Berührung zu bringen. Er liess nämlich zwischen beiden den Funken einer sich entladenden Leidener Flasche überschlagen. Poggendorff bemerkt hierzu, dass derselbe Kunstgriff schon früher von J. Herschel und von Stuge on benutzt worden sei. Nach de la Rive ist Daniell der Entdecker desselben. Er beruht darauf, dass der Entladung immer mit einer Ueberführung höchst fein vertheilter Substanz verknüpft ist, welche die Kette während der zur Bildung des Bogens nothwendigen Zeit schließt (1).

Die Abweichungen der Resultate van Breda's denen anderer Beobachter mögen wohl darin ihren Gruschaben, dass er den electrischen Strom zu lange im Gasgliess (siehe oben), so dass der glühende Zustand des potiven Endpunctes sich dem negativen mittheilte; denn and de la Rive hat bestätigt, dass die Fortführung der Thetchen vorzugsweise vom positiven Pole ausgeht, und des wenn der Lichtbogen zwischen zwei gleichartigen Metaldrähten, z. B. zwischen Platin- oder Silberdrähten, gebilde wurde, immer zuerst der positive Draht glühend wurde (3)

<sup>(1)</sup> Instit. 1849, 46; Arch. ph. nat. X, 227. — (2) Pogg. Am. LXXVI, 273. — (3) Aus Phil. Trans. 1847, 1, in Pogg. Ann. LXXVI, 270; Arch. ph. nat. IV, 350.

Als de la Rive eine Platinplatte als positiven Pol Liebbogon. besutzte, ihr eine Platinspitze als negativen Pol gegenübersetzte und den Lichtbogen hervorzog, so bildete sich auf dem Platin ein kreisrunder blauer Fleck, ähnlich den Nobilischen Farbenringen. De la Rive betrachtet denselben als Resultat einer Oxydation des Platins (es ist nicht gesagt, ob dieses Platin frei von fremden Einmengungen war), weil er in einer Wasserstoffatmosphäre nicht entstand. Bei Unkehrung des Versuches bedeckte sich die Platinplatte rund um die über ihr stehende Platinspitze mit zahllosen kleinen Platinkügelchen, die, mit unbewaffnetem Auge betrichtet, einen weißen Fleck bildeten. Bei längerer Dauer (1 bis 2 Minuten) des Versuches schmolz die Spitze des positiven Drahtes ab. Bildete dagegen der Draht wie vorher das negative Ende, so erhitzte er sich zwar, doch ohne zu schmelzen; aber die Platte wurde, wenn sie nicht sehr dick war, leicht durchbohrt.

De la Rive (1) beobachtete einen sonderbaren Einflus des Magnetismus auf den electrischen Lichtbogen. Er
verband das eine Ende der galvanischen Batterie mit einer
Platte aus Platin oder einem andern nicht leichtschmelzbaren
Metall, die er auf einen der Pole eines kräftigen Electromagnets legte. Wurde dann das zugespitzte Ende eines
Stabs aus demselben oder einem anderen Metalle, welches
mit der andern Seite der Kette zusammenhing, der Platte
genähert und der Lichtbogen entwickelt, so entstand, so
oft der Magnet zur Thätigkeit kam, ein vorher nicht vernehmbares Geräusch, ähnlich dem bei der Entladung einer
Leidener Flasche erfolgenden; zugleich musste die Drahtspitze der Platte genähert werden, um die Fortdauer des
Lichtbogens zu erhalten.

De la Rive erklärt diese Erscheinung aus dem Widerstande, welchen die Materie, wenn sie noch nicht hinlänglich erhitzt ist, der Zertrennung ihrer Theilchen entgegensetzt, einem Widerstande, herbeigeführt durch eine eigen-

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. IV, 355.

Lichtbogen.

thümliche Veränderung, welche die Einwirkung eines Mannets in der Molekularconstitution der Substanz der Pohervorbringt.

Die Annahme eines solchen veränderten Zustandes rech fertigt de la Rive durch die Thatsache, dass dicke Stäb nicht nur aus Eisen, sondern auch aus jedem andern Ma talle, ja dass sogar dicke Quecksilbersäulen, auf den Pe eines kräftigen Magnets gestellt, zu tönen beginnen, wen ein starker, jedoch unterbrochener electrischer Strom hir durch geleitet wird.

Electro-thermische Zersetzung.

ĸ.

Vor längerer Zeit (1) hat Grove zu eudiometrische Zwecken den Gebrauch eines durch den electrischen Strot in's Glühen versetzten Platindrahts, der am obern Ende de Eudiometer-Glasglocke eingekittet ist, empfohlen, als vor züglich geeignet, die Gase zu verpuffen oder langsam zu vereinigen, je nachdem man durch Einschaltung von Widerständen verschiedene Stromstärken anwendet, oder auch bloß die Operation gehörig leitet; denn eine geübte Hamkann nach Belieben durch bloße Aenderung der Schließungsintervalle die Gase verpuffen oder ruhig vereinen.

Durch eine Reihe von Versuchen, die Grove neuedings mit diesem Eudiometer anstellte, wurde er zu dwichtigen Entdeckung geleitet, dass Wasser durch staglühendes Platin, gleichgültig, ob durch den electrisch Strom oder auf andere Weise in diesen Zustand verset in seine gasförmigen Bestandtheile zerlegt wird (2).

Natürliches Osmium-Iridium und Palladium wirksähnlich wie das Platin. Kieselerde und andere Oxyde, Grove versuchte, gaben nur zweiselhaste Resultate. Grovermuthet, dass die von Wollaston zuerst beobachenicht-polare Wasserzersetzung, welche bei der Entlade einer electrischen Batterie durch Platinspitzen in Wasshervorgebracht wird, auf derselben Ursache beruhe, deheine electrische, sondern eine Wärmewirkung sei.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. 1841. — (2) Aus Phil. Trans. 1847. 1; in Phil. [3] XXXI, 20. 91; Pogg. Ann. LXXI, 194. 221.

Schon im Jahre 1802 bemerkte Humphry Davy, so oft die Poldrähte einer kräftigen Säule sich unter Wasser, concentrirter Schwefelsäure, Salpetersäure, Alkohol, Aether, überischen oder fetten Oelen vereinigten, dass im Augenblicke des Schließens unter lebhafter Lichtentwicklung eine Guentbindung eintrat. Poggendorff, der diese Versuche wiederholt hat (1), fand, dass die Erscheinung bei inniger Berührung der Drähte verschwand, bei jedem merklichen Abstande derselben gar nicht zu Stande kam, dass es aber wischen beiden Fällen eine Stellung gab, wobei Lichtertcheinung und Gasentwicklung im Maximum waren, ohne dass die Fortdauer des Stroms auch nur einen Augenblick unterbrochen wurde (2). Poggendorff schloss hieraus, dass die Erscheinung eine Wirkung der durch den Strom erzeugten Wärme sei und folglich mit der von Grove beobschteten zusammenfalle. Wirklich wurden die genannten Müssigkeiten mit Leichtigkeit zersetzt, als man einen Platindrakt hindurchführte, von genügender Dünne, um darin unter Einwirkung des Stroms zum Glühen gebracht werden zu können.

Hare in Philadelphia beseitigt die electrischen Theorien Neue Theorie von Franklin, von Dufay und von Ampère durch Einwürse, die nach seiner Meinung von großer Erheblichkeit sind, and versucht jene Theorien durch eine andere von ihm Aufgestellte zu ersetzen, wonach die electrischen Erscheinungen aus einer statischen oder undulatorischen (auf ent-Regengesetzter Polarität der Wellen beruhender) Polarisation Ebzuleiten sind (3).

Das Gesetz der Wechselwirkung electrischer Ströme, Electro-Dynamik. das electrodynamische Grundgesetz, welches Ampère auf-Electro-Dygestellt hat, war bisher nicht in allen Punkten auf scharfe and daher unzweifelhafte experimentelle Beweise gestützt.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 226; davon ein Ausz.: Arch. phys. nat. V, 352. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 229. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 461; Sill. Am. J. [2] V, 280. 343; VI, 45.

Electro-Dy- Diese Lücke in der experimentellen Electrodynamik hat W. Weber ausgefüllt, indem er die Richtigkeit des Ampère'schen Gesetzes in seiner ganzen Ausdehnung durch scharfe Messungen nachgewiesen hat (1). Er gebrauchte hierzu ein ihm eigenthümliches Messinstrument, von ihm Electrodynamometer genannt, von folgender Einrichtung Die beiden galvanischen Leiter, deren Wechselwirkung beobachtet werden soll, bestehen in zwei dünnen mit Seiden übersponnenen Kupferdrähten, welche wie Multiplicatore ringförmig in den äußeren Höhlungen zweier cylindrisch geformter Rahmen aufgewunden sind. Der eine dies Ringe umschliesst einen freien Raum, welcher groß gen ist, damit der andere darin Platz finden könne, ohne freie Beweglichkeit zu stören.

> Geht nun durch die Drähte beider Ringe ein galvassi scher Strom, so übt der eine auf den andern ein Drehungs moment aus, welches am größten ist, wenn ihre Mitte punkte zusammenfallen, und wenn die beiden Ebenen, de die Windungen der Ringe parallel sind, einen rechten Win bilden. Der gemeinschaftliche Durchmesser beider Rima ist die Drehungsaxe.

> Derjenige von beiden Ringen, der sich drehen hängt an zwei langen dünnen Verbindungsdrähten. senkrecht aufwärts zur Decke gehen, wo sie an zwei 🕶 einander isolirten messingenen Hacken befestigt sind. denselben Hacken führen zwei Leitungsdrähte, die mit 🎩 1 Polen eines Electrometers in Verbindung stehen. electrische Strom gelangt so zu dem bewegten Ringe, oh dass dessen Drehung die geringste Reibung oder irge ein anderes Hinderniss entgegensteht, ausser dem durch 🥭 bifilare Aufhängung bewirkten, dem Sinus des Drehun winkels proportionalen Drehungsmomente. Derselbe od auch ein anderer electrischer Strom kann durch den fest

<sup>(1)</sup> Abhandlung bei Begründung der kön. sachs. Ges. d. Wissensc herausgeg. von der fürstl. Jablonowski'schen Gesellsch., 1846, 209; Auin Pogg. Ann. LXXIII, 193.

Ring geleitet werden. Die dadurch bewirkten Ablenkungen Electro-Dydes beweglichen Ringes werden ähnlich wie bei dem Bifilarmagnetometer aus der Entfernung gemessen. Die bewegliche Rolle trägt zu diesem Zwecke einen Spiegel. Damit sich dieselbe nicht schon durch die blosse Einwirkung des Erdmagnetismus drehen könne, muss während der Ruhelage ihre Cylinderaxe mit dem magnetischen Meridiane zusammenfallen.

Hinsichtlich der Detailbeschreibung des Electrodynamometers müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Indem W. Weber denselben Strom durch beide Ringe dieses Instrumentes und zugleich um eine Galvanometermdel führte und aus den beobachteten Ablenkungen die ablenkenden Kräfte bestimmte, gelang es ihm, die folgenden, vorher eigentlich nur hypothetischen Gesetze, nun auch experimentell darzuthun:

Die electrochmamische Kraft der Wechselwirkung zweier Leitungsdrähte, durch welche Ströme von gleicher Intensität gehan, ist dem Quadrate dieser Intensität proportional.

Für die electrodynamischen Wirkungen in die Ferne gelten gleiche Gesetze, wie für die magnetischen.

Das Electrodynamometer besitzt also die Eigenschaft, dais, wenn ein electrischer Strom durch beide Rollen geht, die hieraus entspringende ablenkende Kraft dem Quadrate der Stromintensität proportional ist, während bei dem Gal-Vanometer die ablenkende Kraft nur im einfachen Verhältmisse zur Stromstärke steht. W. Weber hat von dieser Verschiedenheit beider Werkzeuge eine sinnreiche Anwendung gemacht, um Stärke und Bewegungszeit solcher electrischer Ströme, welche wie der Entladungsschlag einer Leidner Batterie nur kurze Zeit anhalten, zu messen.

Lässt man einen Strom von sehr kurzer Dauer um eine Magnetnadel gehen, so verhält sich die Einwirkung wie die Gesammtmenge der in Bewegung gesetzten Electricität, oder auch wie das Product der Stromstärke in das Zeitelement. Denn die Geschwindigkeit, welche die Nadel

Electro-Dy- gewinnt, ist zugleich von der beschleunigenden Kraft und von der Wirkungszeit abhängig. Erstere aber verhält ach wie die Stromstärke, d. h. wie die Electricitätsmenge, welch gleichzeitig durch jeden Querschnitt fliesst. Wächst also die Stromstärke und vermindert sich verhältnismäsig & Zeit, d. h. bleibt die Electricitätsmenge ungeändert, muss auch stets gleiche Ablenkung erhalten werden. Am der beobachteten Ablenkung lässt sich daher in dieses Falle unmittelbar nur die Menge der Electricität ableite. Um auch ihre Intensität bestimmen zu können, ist es nöttig die Stromdauer zu kennen.

> Geht derselbe Strom durch beide Rollen des Dyname meters, so geht die entsprechende ablenkende Kraft zusammengesetzten Verhältnisse der Dauer und des Que drates der Intensität; sie wird folglich, immer gleich Electricitätsmengen vorausgesetzt, um so größer, je künt die Stromdauer. Die gleichzeitige Beobachtung der beiden Instrumenten bewirkten Ablenkungen führt det zu zwei von einander unabhängigen Gleichungen, von chen die eine das Product der Dauer in die Intensität. andere aber das Product der Dauer in das Quadrat Intensität enthält, und aus denen somit beide Werthe geleitet werden können.

> Weber hat versucht auf diesem Wege die Entledung zeit einer electrischen Batterie zu messen, wenn die 🛂 ladung durch eine nasse Hanfschnur von 7 Millimeter Dich stattfand. Seine Versuche, die er indessen nur als verläubt betrachtet, führten zu dem Resultate, dass die Entladage zeit der Länge der nassen Schnur fast proportional und für die Länge von 2 Metre 0,0816 Secunden betre (A. a. O. S. 295.) Dieses Resultat widerspricht übrigati keineswegs der von Wheastone gefundenen Geschwinds keit der Electricität bei der Entladung durch Kupferde wenn man bedenkt, dass das Kupfer viele Millionen besser leitet als das Wasser.

Diese Verbindung des Dynamometers mit dem Galva- Electro-Dy-namometer. nometer ist auch von Wichtigkeit in der Physiologie zur generen Erforschung der Nervenerregung durch galvaniche Ströme. Denn es zeigt sich dabei, dass zumal Sinnesnerven durch fortdauernde Ströme schnell abgestumpft werden, und dass daher zu solchen Versuchen häufig momentane Ströme angewendet werden müssen. Die beobachteten Sinneseindrücke hängen dann aber weniger von der Dauer des Stromes als von seiner Intensität ab, und es ist nothwendig beide zu kennen.

Das electrische Dynamometer besitzt vor dem Galvanometer den sehr bemerkenswerthen Vorzug, dass es zur Bestimmung der Intensität einer Folge entgegengesetzter Ströme, z. B. der Inductionsströme, mit derselben Sicherheit, wie zur Bestimmung eines fortdauernd gleichgerichteten Stroms gebraucht werden kann. Geht nämlich ein Strom zugleich durch die feste und durch die bewegliche Rolle, so findet eine Umkehrung der Richtung desselben gleichzeitig in beiden Rollen statt. Die Ablenkungen der Bifilarrolle sind folglich ganz unabhängig von der Richtung der durchlaufenden Ströme. Hierdurch ist es W. Weber gelungen. Inductionsströme wahrzunehmen, welche in einer Drahtrolle durch die vibrirende Bewegung einer zum Töangeschlagenen magnetischen Stahlstange hervorgebracht wurden.

Die electrodynamischen Inductionserscheinungen lassen Allgemeines Inductionssich weder aus dem Ampère'schen Gesetze, noch aus den electrostatischen Grundgesetzen vorhersehen, dergestalt, daß die Electricitätslehre jetzt drei Hauptclassen von Er-•cheinungen darbietet, deren innerer Zusammenhang bisher nicht nachgewiesen war. Dieser Nachweis ist von Weber gegeben worden.

Nach der jetzt allgemein angenommenen Vorstellungsweise befinden sich in einem jeden Stromelemente gleiche Mengen positiver und negativer Electricität, welche sich in entgegengesetztem Sinne bewegen und dadurch jene unauf-

Allgemeines Inductions-

hörliche Störung und Wiederherstellung des electrischen Gleichgewichtes herbeiführen, die wir den electrischen Stranennen. In zwei Stromelementen, die man insbesonden in's Auge fast, hat man also vier Wechselwirkungen electrischer Massen in Betrachtung zu ziehen, zwei abstosend, zwischen den beiden positiven und zweischen den beiden negativen Massen in den Stromelementen, und zwei ansihende, zwischen der positiven Masse in dem ersten mid der negativen Masse in dem zweiten, und zwischen der negativen Masse in dem ersten und der positiven in dem zweiten.

Die Resultante dieser Wirkungen würde nach den bekannten electrostatischen Gesetzen Null sein müssen, wild gleichartigen, sich abstossenden, Massen den ungleichartigen, sich anziehenden, gleich sind und aus gleicher Befernung auf einander wirken. Weber hat aber gezeig dass, wenn diese Resultante nicht bloss für den Fall der gegenseitigen Ruhe sondern allgemein für jede Bewegnbeider electrischer Massen gegen einander richtig bestättischen Gesetze für die Kraft geben, welchen die electrische Massen auf einander ausüben, noch eine von gegenseitigen Bewegung abhängige Ergänzung hinzukern muß. Um diese Ergänzung aussindig zu machen, stätte rich auf die folgenden einfachen Sätze:

- 1) Electrische Massen, welche in entgegengesetzt Sinne bewegt werden, wirken schwächer auf einander, diejenigen, welche in gleichem Sinne bewegt werden.
- 2) Zwei electrische Massen wirken desto schwäcken (abstofsend oder anziehend, je nachdem sie gleichartig ungleichartig sind) auf einander, je größer das Quainherer relativen Geschwindigkeit ist.

Der erste dieser Sütze geht unmittelbar aus der Thesache hervor: dass zwei Stromelemente, die in einer graden Linie liegen, mit welcher ihre Richtung zusammen fällt, einander abstossen oder anziehen, je nachdem die Be-

wegung in gleichem oder entgegengesetztem Sinne statt- Allgemeines findet. Die relative Geschwindigkeit, oder der Unterschied der absoluten Geschwindigkeit zweier Massen, ist positiv oder negativ, je nachdem dadurch eine gegenseitige Entfemme oder Annäherung bewirkt wird. Diese Verschiedenkeit des Vorzeichens äußert aber keinen Einfluss auf die Größe der wechselseitigen Einwirkung. Die Größe der Kraft muß daher von einer geraden Potenz, also zunächst von Quadrate der relativen Geschwindigkeit abhängig sein.

Ausgehend von diesen Gesetzen gelangte Weber zu einen mathematischen Ausdrucke, aus welchem sich die Fundamentalgesetze der Electrostatik und Electrodynamik mit gleicher Schärfe ableiten lassen, während mit derselben inneren Nothwendigkeit ein allgemeines Gesetz der Inductionserscheinungen daraus hervorgeht.

A Lallemand in Nîmes (1) beschreibt eine Art Tor-Torsionswage sionswage, die er eingerichtet hat, um die Wirkungen indu- inducirter citter Ströme aufeinander nicht nur zu beobachten, sondern auch die Stärke ihrer wechselseitigen Anzichungen oder Abstofsungen zu messen. Dünne, spiralförmig in derselben Ebene gewundene Drähte sind an dem beweglichen Querbalken der Torsionswage befestigt, und andere unbewegliche Drahtgewinde werden denselben passend gegenübergestellt. Die Enden der beweglichen Spirale tauchen, wie bei dem Ampère'schen Apparate, in Quecksilbernäpfe, die senkrecht unter dem Torsionsdrahte angebracht sind. Die Reibung ist also bei diesem Instrumente nicht vermieden, daher denn auch von sehr feinen Messungen nicht die Rede sein kann. Neue Resultate hat Lallemand mit Hülfe dieses Messapparates nicht erhalten.

Elie Wartmann in Genf hat im Laufe mehrerer Jahre 6 Abhandlungen unter dem Titel: "Sur divers Phénomènes d'induction" bekannt gemacht (2). In der ersten derselben

Ströme.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 19. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 257. 281. 885; XXII, 5; XXIV, 218. 360; auch Archives d'électricité IV. 84; V, 440; Arch. phys. nat. IV, 49; V, 143; VII, 287; VIII, 177.

Ueber Inductions-Ströme. theilt er seine Erfahrungen mit über die Art der Abhänge keit der Inductionsströme von der Beschaffenheit der indcirenden Ströme. Die betreffenden Versuche datiren jeden aus dem Jahre 1842 und sind mit sehr unvollkommen. Hülfsmitteln ausgeführt, so dass sie gegenwärtig wenigste dem deutschen Publikum nichts Neues mehr bieten könn.

Die zweite Abhandlung vom März 1845: Ser la minterférence des courants électriques, hat zur Aufgebe des Widerlegung einer älteren Behauptung Marianini's wu Jahre 1839, wonach mehrere electrische Ströme denselben Leiter zu gehen vermögen, ohne einander mehlich zu stören. Eine gründliche Berücksichtigung der Ohm'schen Gesetze, so wie dieselben im Jahre 1845 bereits sich ausgebildet hatten, würde vielleicht haben dem können, die betreffende Frage noch mit größerer Scholeit zu lösen.

Die dritte, fünfte und sechste Abhandlung characterisch, wie die vorhergehende, durch negative sultate.

Wird ein Flintglasprisma zwischen die Pole Electromagnets gebracht, und lässt man ein Bündel prisirter Lichtstrahlen darauffallen, so zeigt die Entwickendes Magnetismus keinen Einfluss auf die Stellung der den Linien im Spectrum.

Weder die statische noch die dynamische Indeciaussern einen Einfluss auf die Electrolyse.

Die Magnete sind unfähig, chemische Wirkungen vorzubringen. Inductionsströme äußern keine Rückwin auf die Stärke (den Gesammteffect) dauernder electrickströme.

Der electrische Strom pflanzt sich nicht durch sich lung fort.

Die electrische und magnetische Induction and E. Wartmann's Erfahrungen ohne merklichen Endagen die Elasticität tönender Körper.

In der vierten Abhandlung beschreibt der Verfasser Inductions en Rhéotrope (Commutator), welches dem von Jakobi erfundenen Commutator (1) nachgebildet, aber einfacher ist. Es läst sich mit gleicher Bequemlichkeit benutzen, dauernde Ströme in unterbrochne zu verwandlen, ohne ihre Richtung u ändern, oder auch mit abwechselnder Veränderung ihrer Richtung; ferner um den einen oder anderen der beiden hductionsströme gesondert zu gewinnen, oder auch beide mich einerlei Richtung zu führen. Die nähere Einrichtung dieses nützlichen Apparates lässt sich ohne Beihülfe der Zeichnung nicht verständlich machen; wir verweisen in deer Beziehung auf die Abhandlung (2).

Viele Beobachter, welche sich der magnet-electrischen Magnet-elec-Maschine zur Hervorbringung electrischer Ströme bedienten, baben die Erfahrung gemacht, dass die Stromerregung nicht, wie man erwarten möchte, mit der Umdrehungsgeschwindigkeit gleichen Schritt hält. In manchen Fällen hat sich nogar für eine gewisse Umdrehungsgeschwindigkeit ein Maximum der Stromstärke gezeigt. Man hat dieses Verhalten daraus erklärt, dass die Entstehung und das Verschwinden des Magnetismus in den Eisenkernen eine gewisse Zeit erfordere. Diese Erklärung ist jedoch, wie Lenz (3) nachgewiesen hat, nur dann ausreichend, wenn die erregten Inductionsströme von sehr geringer Stärke aind, wenn sie z. B. außer den Drahtwindungen, worin sie ach entwicklen, noch sehr große Drahtlängen durchlaufen müssen. – Bei Strömen dagegen, die nur mit verhältnismäßig geringen äußeren Leitungswiderständen zu kämpfen haben, nimmt für gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit die Stromstärke um so schneller ab und erreicht bei zunehmender Drehungsgeschwindigkeit um so früher ein Maximum, je weniger der äußere Widerstand beträgt.

<sup>(1)</sup> Mémoire sur l'application de l'électromagnétisme au mouvement des machines, Potsdam 1835, auch Pogg. Ann. XXXVI, 366. — (2) Arch. ph. nat. V, 143; Ann. ch. phys. [3] XXII, 5; Phil. Mag. [3] XXXI, 241. — (3) Petersb. Acad. Bull. VII, 257.

Magnet - electrische Maschine.

Lenz erklärt diese Erscheinung aus der Rückwirkung der inducirten Ströme auf die Eisenkerne, wodurch in letteren Magnetismus erzeugt wird, dessen Maximum mit dem Maximum der Stromstärke, aber eben darum nick mit dem Maximum des primären, durch den Magnet isducirten Magnetismus (der Eisenkerne) zusammenfällt, ud folglich eine Verrückung derjenigen Punkte der Drehms bei welchen die inducirte Stromstärke 0 oder ein Maximun ist, herbeiführt. Diese Verrückung wächst mit der Strestärke, also mit der Schnelligkeit der Umdrehung. Me begreift hiernach, warum bei den empirisch auf die Liefaltung der größten (und zwar immer nach gleicher Rich tung geführten) Stromstärke gerichteten Commutatoren der Maschine der Wechsel nicht in dem Augenblicke vorges da die Eisenkerne den Polen der Magnete gegenüberstehen d. h. in dem Augenblicke, da, die Sache oberflächlich 🛎 gesehen, die Eisenkerne den höchst möglichen Grad 🗰 Magnetismus sollten angenommen haben, die Induction den Kupferdrähten also Null sein müßte.

## Unorganische Chemie.

fair (1) hat eine Abhandlung veröffentlicht über Allgomolschen Processe, wobei man Mitwirkung katalytischen Processe, wobei man Mitwirkung katalytift annimmt. Er spricht sich für die Ansicht aus,
vielen Fällen die s. g. katalytische Kraft mit der
hen chemischen Affinität identisch sei, und daßs
ät der katalytisch wirkenden Substanz in derselben
thätig sei, wie die des dabei sich zersetzenden
Verbindung tretenden Körpers, aber unter Uminter welchen die erstere Affinität nicht befriedigt
önne. Ein katalytisch wirkender Körper sei eine
welche wirke durch Zufügung ihrer eignen Affiler eines andern Körpers, oder durch Ausübung
ziehung, die hinlänglich sei, unter gewissen Umersetzung hervorzubringen, aber nicht stark genug,
Bedingungen, wie Elasticität oder Cohäsion, zu

Kaialvee.

die Salpetersäure zu zersetzen; man fügt hinzu einen Körrer B. welcher gleichfalls Affinität zu Sauerstoff hat. Durch die Summe dieser Affinitäten wird nun die Salpetersim zersetzt, aber der ihr entzogene Sauerstoff tritt gänzlich den Körper mit der stärkeren Affinität zu ihm, an A; B bleibt unverändert, scheint katalytisch, nur durch Contakt, zu wirken, obgleich seine gewöhnliche chemische Affinit den eigentlichen Vorgang bedingt.

Emwirkung starker Hitze auf zusam-Gasc.

Grove (1) hat die Einwirkung untersucht, welche durch galvanische Electricität in starkem Glühen erhalten Platindraht auf umgebende Gase ausübt. Stickoxyd zerick mit Wasser gesperrt, in Stickgas und Salpetersäure (de Quecksilber bildete sich salpetrige Säure); Stickoxydul Sauerstoff und Stickstoff; Ammoniak in Stickstoff und Wassel stoff; ölbildendes Gas in Kohle und Wasserstoff, aber = zersetzung theilweise. Kohlensäure wurde nicht verändert. Wasser durch Hitze. Wasserdampf wurden in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt Diese Zerlegung bewirkte G. auch, indem er Platin auch andere Weise glühend gemacht einwirken liefs (2). Ein Plate draht, welcher an einem Ende zu einer Kugel von der Größe

> einer kleinen Erbse geschmolzen, hier im Knallgasgebläs lå nahe zum Schmelzen erhitzt und dann rasch in Wasser taucht war, entwickelte aus diesem ein Gemenge von Sur-

> hende Platinröhre geleitet, zerlegte sich gleichfalls, 📸 auch durch electrische, in dem Dampf zwischen zwei P

Wasserdampf durch eine

stoff- und Wasserstoffgas.

tinspitzen überspringende, Funken.

Wilson (3) hat die Frage discutirt, inwiefern Grover Versuche eine Zerlegung des Wassers unter denselben Unständen darthun, unter welchen es sich sonst aus sens Bestandtheilen bildet. -Er beobachtete, dass weisgilhendes Eisenoxydoxydul, wie es bei dem Verbrennen 🕶

(1) Phil. Mag. [3] XXXI, 20. 91. 96; Ann. ch. phys. [8] XXI, 18, Ann. Ch. Pharm. LXIII, 1; Arch. ph. nat. V, 18. 112; im Auss. Pharm. Centr. 1847, 632. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 253; Pogg. LXX, 447. — (3) Chem. Soc. Mem. III, 332; Phil. Mag. [8] XXXI, 17.

Eisen in Sauerstoff sich bildet, in Wasser Gasblasen entwickelt; er glaubte zuerst auch hier eine Zersetzung des Wassers durch Hitze annehmen zu dürfen, aber bei näherer Untersuchung fand er das entwickelte Gas aus Wasserstoff bestehend und dem Oxydoxydul metallisches Eisen eingemengt.

Wilson (1) hat das Verhalten einiger wasserfreien Verhalten Siuren gegen Pflanzenfarben, namentlich Lackmus, unter-Büuren gegen sucht. Man hat als Beweis für die Ansicht, die s. g. Hydate der Sauerstoffsäuren seien als Wasserstoffsäuren zu betrachten, mitunter angeführt, dass wasserfreie Wasserstoffsäuren, wie Chlorwasserstoff, sogleich Lackmus röthen, wasserfreie Sauerstoffsäuren aber nicht, wohl aber ihre Hydrate, wesshalb diese als den eigentlichen Wasserstoffsäuren ähnlich constituirt anzusehen seien. Um die Gültigkeit dieser Ansicht zu untersuchen, stellte Wilson eine Reihe von Versuchen an. Wasserfreie gasförmige schweflige Säure, mit Lackmuspapier lange Zeit in Berührung, röthete es nicht; wasserfreier Schwefelwasserstoff aber that es auch nicht. Wilson macht darauf aufmerksam, dass bei solchen Versuchen nicht bloss die Abwesenheit des Wassers auf das Resultat Einfluss haben kann, sondern auch andere Umstände, z. B. dass wässerige schweslige Säure im tropfbar flüssigen Zustande, wasserfreie gewöhnlich im gasförmigen Zustande auf das Lackmus einwirkt. Um vergleichbarere Resultate über die Einwirkung wasserfreier und wässeriger schwesliger Säure zu erhalten, brachte er Lackmuspapier mit flüssiger schwefliger Säure in Berührung, mit der größten Vorsicht, die Gegenwart von Wasser zu vermeiden. Während der ersten Zeit veränderte sich die blaue Farbe des Papiers nicht; nach \{\frac{1}{2}} Stunden war es dunkel purpur gefärbt, 20 Stunden später hell geröthet. Wilson glaubt, dass die schweflige Säure allmälig der orgamischen Substanz die Elemente des Wassers entzogen und dadurch gewässert die Röthung bewirkt habe, dass aber die

(1) Chem. Soc. Qu. J. I, 332.

wasserfreie tropfbare schweflige Säure das Lackmus mits röthe; übrigens lasse sich auf solche Thatsachen hin mits Sicheres über die chemische Constitution der Sinn schliefsen.

Ansichten über die Sulze.

Gerhardt (1) hat Untersuchungen über die Salm veröffentlicht. Er macht aufmerksam auf den Einfluß, de die Ordnung, in welcher man die Mischung zweier She bewerkstelligt, auf die Natur des Products ausübt, ob == das eine Salz zu einem Ueberschuss des andern, oder = gekehrt, giesse; weiter auf den Einfluss der Temperatur den der Gegenwart von Wasser. Er vertheidigt die 🖊 sicht, Säuren und Basen seien nicht von den exclusiv genannten Salzen zu trennen; Salze seien allgemein Mit cularsysteme, die Wasserstoff oder Metall enthalten, weld gegen ein anderes Metall oder Wasserstoff durch doppe Wahlverwandtschaft ausgetauscht werden können (2). W kürlich seien die Bezeichnungen neutrales, basisches, 🚥 Salz; passender nenne man équisels die Verbindungen, den Producten der Vereinigung gleicher Volume W stoff und eines nicht metallischen Körpers entspreche (Chlorwasserstoff z. B.), oder denen, welche aus gleiche Volumen Wasser und einer s. g. wasserfreien Sänt stehen (wie das s. g. Schwefelsäurehydrat); sousels sursels diejenigen, welche die Elemente eines équise + spective - Metalloxyd enthalten.

Bauerstoff.

Keller (3) hat einige Versuche über die Entwicker von Sauerstoff bei dem Kochen von Chlorkalk mit Westerschrieben.

Kolbe (4) hat Beobachtungen über die oxydirektung publicirt, welche der mittelst einer galvanischen Säule entwickelte Sauerstoff ausübt. Bei der Zerstoff

(1) J. pharm. [3] XII, 57; theilweise Ann. Ch. Pharm. LXIV, — (2) Vergl. über diese Ansicht Liebig's Abhandlung über die Custution der organischen Säuren, Ann. Ch. Pharm. (1888) XXVI, 181.—
(3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 69.— (4) Phil. Mag. [3] XXX, 84; Chem. Soc. Mem. III, 285; J. pr. Chem. XLI, 187; im Ann. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 236; Pharm. Centr. 1847, 558.

einer concentrirten Auflösung von sesquichlorkohlenstoffmterschwefelsaurem Kali durch einen galvanischen Strom
scheidet sich überchlorsaures Kali in Krystallen aus (KO,  $C_1$ ,  $C_3$ ,  $C_3$ ,  $C_4$ ,  $C_5$ ,  $C_6$ ,  $C_6$ ,  $C_6$ ,  $C_6$ ,  $C_7$ ,  $C_8$ ,  $C_9$ 

Bemerkungen und Versuche über die Ozontheorie hat Williamson (1) mitgetheilt. Er beleuchtet kritisch die von Schönbein bisher aufgestellten Ansichten, spricht sich dafür aus, dass das Ozon Wasserstoffhyperoxyd sei, und erklärt seine Bildung bei der Einwirkung von Phosphor auf Wasserdampf und Sauerstoff nach Liebig's Ansicht über die Einleitung einer chemischen Verbindung durch Mitheilung der chemischen Thätigkeit; die Verbindung des Phosphors mit dem Sauerstoff veranlasse eine gleichzeitige Vereinigung des Wassers mit dem Sauerstoff zu Wasserstoffhyperoxyd.

Ueber die Einwirkung des Ozons, Chlors und Broms auf Mangan- und basische Bleisalze hat Schönbein (2) Versuche angestellt. Ozon — mochte es mittelst Phosphor, bei galvanischer Zerlegung des Wassers oder durch Reibungselectricität gebildet worden sein — zerlegte die Lösung von Manganoxydulsalzen unter Ausscheidung von Manganhy-Peroxydhydrat, oder bräunte ein mit solcher Lösung getränktes Papier. Chlorwasser und Bromwasser wirkten unter dem Einfluß des directen Sonnenlichts ebenso, doch langsamer. Aus basisch essigsaurem Bleioxyd wurde durch ozonhaltige Luft, Chlor- oder Bromwasser braunes Bleihyperoxyd gebildet. — Manganoxydullösung kann somit als sympathetische Dinte dienen, da die damit geschriebene Schrift in ozon-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 13. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 450.

uerstoff

Ozon.

haltiger Luft braun wird (1); diese Färbung verschwindt nach einiger Zeit wieder, lässt sich aber durch Ozon modmals hervorbringen (2). – Manganoxydullösung, mit Lat und Phosphor in Berührung (wo sich bei 15 bis 200 Ozon bildet), färbt sich colombinroth, ebenso mit Phosphorsaus oder sogenannter phosphatischer Säure versetzte Mangaoxydullösung bei dem Schütteln mit ozonhaltiger Lut; nach Schönbein (3) durch die Bildung von Uebermangu-Unter denselben Umständen bewirken auch Chlorwasser, Bromwasser oder Bleihyperoxyd, an der Stelle des Ozons angewandt, die rothe Färbung. - Schönbein k ferner neuere Versuche über die Anwesenheit des Ouss in der atmosphärischen Luft publicirt (4). Jodkaliumkleiste bläue sich in freier Luft allmälig, mit schwefelsaurem Maganoxydul getränktes Papier bräune sich allmälig, wie dieses auch in ozonhaltiger Luft, aber schneller, gescheht, hingegen nicht in abgeschlossener Luft. Es ist ihm wahrscheinlich, dass der Gehalt der Atmosphäre an Ozon 🛎 dem Auftreten katarrhalischer Affectionen in Zusammeshang stehe.

Während der Phosphor in feuchtem Sauerstoffgas von gewöhnlicher Temperatur und Dichtigkeit kein Ozon bildet, thut er. diess nach Schönbein (5) in verdünntem oder über 24° erwärmtem, überhaupt unter den Unständen, unter welchen der Phosphor in Sauerstoff leuchtet.

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über Osm hat Schönbein (6) eine Abhandlung über verschiedene chemische Zustände des Sauerstoffs publicirt. Er sucht hier de Ansicht zu begründen, der Sauerstoff könne in zweierlei Zuständen existiren, in dem gewöhnlichen und in einem wo er Eingehung chemischer Verbindungen geneigter sei; in letzerem Zustand unterscheidet er ihn als oxylisirten Sauerstoff.

Ozou.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 457; Phil. Mag. [3] XXXI, 176; J. F. Chem. XLII, 383. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 366. — (3) Pogg. An. LXXII, 459, im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 885. — (4) Pogg. Ann. LXXII, 462. — (5) Pogg. Ann. LXXV, 367. — (6) Pogg. Ann. LXXI, 518.

Er giebt an, in welchen Verbindungen er einen Gehalt an oxylisirtem Sauerstoff vermuthet, und theilt Ideen mit, welche ihm hinsichtlich der Zusammensetzung mehrerer sauerstoffhaltiger Körper eigenthümlich sind. Er äufsert Bedenken gegen die Ansicht, Ozon sei Sauerstoff in einem eigenthümlich modificirten Zustand; er giebt Andeutungen über einige Folgerungen, welche bei vollständiger Begründung dieser Ansicht sich ergeben dürften.

Osann(1) beschrieb Versuche, wonach durch Electrolyse reinen Wassers kein Ozon, durch Ausströmen von Reibungselectricität in einen mit Wasserstoff erfüllten Raum aber Ozongernch erzeugt wurde. Die Hervorbringung des Ozongeruchs mittelst Reibungselectricität fand er unverändert, mochte die Electricität aus Platin, Kupfer, Messing oder Eisen ausströmen. Er hält die Versuche für eben so wenig der Ansicht günstig, dass das Ozon eine Oxydationsstufe des Wasserstoffs, als dass es eine solche des Stickstoffs sei, und stellt in Frage, ob der electrische Ozongeruch und der auf chemische Weise hervorgebrachte demselben Wesen angehören. - In einer späteren Abhandlung (2) erkennt er die Identität des durch Phosphor und des durch Electricität dargestellten Ozons an, und beschreibt er Versuche, welche wässerige Lösungen bei der Elektrolyse Ozon geben und welche nicht (zur Darstellung von ozonisirtem Sauerstoff empfiehlt er die Electrolyse gesättigter Zinkvitriollösung, welcher noch Stücke desselben Salzes zugesetzt sind), und Beobachtungen über ozonisirte Luft überhaupt.

Ueber Zerlegung des Wassers durch Hitze vergl. S. 326. Tilghman (3) hat einige, zum Theil schon früher bekannte, Beobachtungen über die zersetzende Kraft des Wasserdampfs in der Hitze veröffentlicht. Wird dieser in starker Rothglühhitze über Chlorcalcium, Chlorbaryum oder Chlorstrontium geleitet, so bildet sich Salzsäure, und Kalk u. s. w. bleibt rein zurück. Bei schwacher Rothglühhitze treibt er aus

Vasser.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 458. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 886. — (8) Aus Trans. Amer. Phil. Soc. X, 2, in Chem. Gaz. 1848, 180.

Wasser.

schwefelsaurer Magnesia, bei starker aus schwefelsaute Kalk, bei schwacher Weissglühhitze aus schweselsamen Baryt die Säure aus; langsam bei starker Weisselühke aus basisch phosphorsaurem Kalk. Kalk, Magnesia w vorzüglich Thonerde befördern wesentlich die Zersetzung wa schwefelsaurem Kali und Natron und von Chlorkalium Chlornatrium. Alaun wurde vollständig zersetzt; Felden bei einer Hitze, wobei er schmolz, so weit, dass die hersgenommene Masse gepulvert Wasser stark alkalisch medit und nach dem Ausziehen durch dasselbe mit Schwefelien etwas Alaun gab. — Solly (1) hat über Tilghmat! patentirtes Verfahren, durch Einwirkung von Wasserder auf Kochsalz, welches mit Thonerde oder phosphorsant Kalk gemengt ist, in der Hitze, und nachheriges Audegen sofort eine stark alkalische Lauge zu erhalten, Asführlicheres mitgetheilt.

Hydrate.

Fremy (2) hat Untersuchungen angestellt über de Einfluss des Wassers auf den sauren oder basischen Chrakter chemischer Verbindungen. Er kommt zu den Schliefolgerungen: 1) dass es in den meisten Fällen nicht de Gehalt an Wasser sei, welcher das Sauersein der Säuse bedinge, weil viele Säuren in den wasserfreien Zustelle versetzt werden können, ohne das Vermögen zu verliere sich mit Basen zu vereinigen und schwächere Säuren ihren Verbindungen auszutreiben; 2) dass mehrere Hydrag wie die von Zinnoxydul, Kupferoxyd, Chromoxyd, welche sich wie schwache Säuren verhalten, diese Eigenschaft einem Gehalt an Wasser verdanken, und nach Verlust des selben in Alkalien nicht mehr löslich sind; 3) dass Metazinnsäure (anomales Zinnoxyd) ihren sauren Charatter nur dem Gehalt an Wasser verdanke, die Zinnsäure (anomales Zinnoxyd) ihren sauren Charatter nur dem Gehalt an Wasser verdanke, die Zinnsäure (anomales Zinnoxyd) ihren sauren Charatter nur dem Gehalt an Wasser verdanke, die Zinnsäure (anomales Zinnoxyd)

<sup>(1)</sup> Pharm. J. Trans. VII, 416; Ausführlicheres auch in Sill. And [2] VI, 260. — (2) Im Ausz. J. pharm. [3] XI, 169; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 223; J. pr. Chem. XL, 355; Pharm. Centr. 1847, 369; volumes Ann. ch. phys. [3] XXIII, 385; J. pr. Chem. XLV, 198; about Pharm. Centr. 1848, 817.

males Zinnoxyd) aber nicht; 4) dass der Wassergehalt auch auf die basischen Eigenschaften von Metalloxyden Einfluss zu haben scheine, da z. B. das Kupferoxydulhydrat mit denselben Säuren Salze bilde, welche das wasserfreie Kupferoxydul zersetzen. Wir führen an dieser Stelle aus Fremy's Abhandlung nur die auf die Wirkung des Wassers bezüglichen Schlussfolgerungen an, und verweisen hinsichtlich der andern Resultate auf Kupferoxydhydrat, Chromoxydhydrat, Kupferoxydulhydrat, Zinnsäure und Antimonsäure.

Hydrate.

Jacquelain (1) hat Versuche angestellt über die Ein- Kohlonwirkung starker Hitze auf Diamant und Kohle. In der Hitze, welche zwischen zwei Kohlenspitzen durch 100 Paare einer Bunsen'schen Batterie hervorgebracht wurde, erweichte der Diamant und ging in den Zustand von Koaks über; so verwandelt zeigte er das spec. Gewicht 2,678, während es vor dem Versuch 3,336 gewesen war; er war noch so hart, dass er Glas ritzte, aber bröcklich. Ein Diament, in einer Kohlensäureatmosphäre durch ein Knallgasgebläse oder ein mit Kohlenoxyd und Sanerstoff gespeistes erhitzt, verschwand allmälig, ohne Zeichen von Erweichung; ebenso verhielt sich harte Kohle, welche aber, auch wenn sie in Chlorgas anhaltend erhitzt worden war, sich nicht frei von Unreinigkeiten zeigte, welche zu Kügelchen schmolzen, die vor dem Löthrohr mit Soda eine klare Perle gaben.

Versuche über die Absorption des Chlorgases und des Dampfes von Brom oder Jod durch vegetabilische Kohle, wie über die Einwirkung der letztern auf Salpetersäurehydrat und Untersalpetersäure, sind von Schönbein (2) beschrieben worden.

R. E. und W. B. Rogers (3) haben angegeben, dass Kohlenskure. Diamant durch eine Mischung von zweifach chromsaurem

Kali und Schwefelsäure bei 180° bis 230° zu Kohlensäure

Oxydirt werde.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 1050; Ann. ch. phys. XX, 459. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 326, im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 139. — (3) Instit. 1848, 879; Sill. Am. J. [2] VI, 110.

Kohlensänre.

Channing (1) hat das Verhalten fester Kohler zu Basen beschrieben. In Berührung mit Kali- ode tronhydrat entwickelt sie hinreichend Wärme, Schaumwolle zu entzünden. Mit wasserfreiem Baryt, tian und Kalk entwickelt sie keine Wärme, wohl ab den Hydraten dieser Erden; mit Blei-, Zink- und Koxyd keine, mit den Hydraten derselben, wenn über nur wenig.

W. B. und R. E. Rogers (2) haben die Absort keit der Kohlensäure durch Wasser bei verschiedenen peraturen untersucht; 100 Vol. Wasser absorbiren ihnen bei 30 Zoll (englisch) Barometerstand an Kohlem

bei ()\*
175,7

4°,4 10°,0 15°,6 21°,1 26°,7 32°,2 87°,8 65°,6 147,9 122,2 100,5 83,8 68,6 57,5 50,3 11,4 Ve

letztere Volume auf 15°,6 reducirt gedacht. Selbst Wwelches unter gewöhnlichem Luftdrucke koche, abs dabei noch merklich Kohlensäure.

Dieselben (3) haben ferner angegeben, daß be Schwefelsäurehydrat 94 und rauchendes Vitriolöl 12 lumprocente an Kohlensäure absorbire. Noad (4) le Beziehung hierauf Versuche publicirt, wonach das wicht der durch Schwefelsäure bei Analysen z. B. se birt werdenden Kohlensäure füglich vernachlässigt werdenden Kohlensäure füglich vernachlässigt werdenden Kohlensäure füglich vernachlässigt werdenden Kohlensäure füglich vernachlässigt wersuche angeführt (5), wonach Schwefelsäurehyde beständiger Berührung mit Kohlensäure (bei Durch eines raschen Stromes z. B.) allerdings bis zu 76 Vernocent davon absorbiren könne, welche selbst bei Temperatur über 100° sich noch nicht vollständig dentwickele; hinsichtlich des rauchenden Vitriolöls bei sie bei ihrer früheren Angabe.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 184; Chem. Gaz. 1848, 177; Pharm. 1848, 395. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 96. — (3) Aus Ed. 

Journal, Febr. 1848, in Chem. Gaz. 1848, 113. — (4) Chem. Gas. 67.1 — (5) Chem. Gaz. 1848, 477.

Vorschläge zur besten Bereitung von Saturationen hat Kohlenskure. Mohr (1) gemacht; über die Zwecklosigkeit oder Zweckdienlichkeit derselben haben du Mênil (2), Mohr (3) und Gräger (4) ihre Ansichten ausgetauscht.

Lassaigne (5) hat gefunden, dass 1 Gewichtstheil der nachfolgenden kohlensauren Salze bei 10° von der beigesetzten Menge Wasser, welches mit Kohlensäure gesättigt ist, gelöst wird:

| Kohlens. | Kalk durch    | 1186 | Kohlens. | Silberoxy   | d durch  |      |       |    | 961  |
|----------|---------------|------|----------|-------------|----------|------|-------|----|------|
|          | Baryt durch   | 588  | *        | Zinkoxyd    | durch    |      |       |    | 1428 |
| •        | Strontian d.  | 833  | Gewässer | tes kohlens | . Kupfer | oxyd | l dur | ch | 3833 |
| , Mai    | nganoxydul d. | 2500 | Kohlens. | Bleioxyd    | durch    |      |       |    | 7144 |

Bei 0° löst sich 1 kohlens. Kalk in 1428 kohlensäurehaltigem Wasser. Bei dieser Veränderlichkeit der Löslichkeit ist es unwahrscheinlich, dass (wie Lassaigne glaubt) ein bestimmtes stöchiometrisches Verhältniss zwischen dem Kohlensäuregehalt des neutralen Salzes und dem des Lösungsmittels stattfindet.

Nach J. Davy (6) löst Wasser, welches unter Druck mit Kohlensäure gesättigt ist, phosphorsauren Kalk merklich (vergl. bei phosphors. Kalk), Gyps nicht leichter als reines Wasser, Thonerde gar nicht auf.

Eine Zusammenstellung der borsauren Salze, wie sie nach den Ansichten von Laurent und Gerhardt zusammengesetzt sind, hat der erstere (7) gegeben.

Roranne

Bolley (8) hat beobachtet, dass bei dem Zusammenbringen von Boraxlösung mit gelöstem Salmiak sich Ammoniak entwickelt. Wird auf 2 Aequiv. Borax 1 Aeq. Salmiak genommen, so setzen sich aus der Flüssigkeit bei sehr langsamem Verdunsten Krystallkrusten ab, von wel-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 81. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 23; LIV, 8. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 44. — (4) Arch. Pharm. [2] LV, 159. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 312; J. pr. Chem. XLIV, 247. — (6) Aus Edinb. new. phil. Journ. XLV, 61, in Pharm. Centr. 1848, 618. - (7) Compt. rend. XXIV, 94. - (8) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 122; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 155; J. pr. Chem. XLVI, 410; Chem. Gaz. 1849, 60.

Borsaures Natron. chen sich 1 Theil in 5 bis 6 Wasser von gewöhnlicher Temperatur löst (die Lösung reagirt weder auf Curcumnoch auf Lackmuspapier; verdünnte Schwefel - oder Saletersäure bringen einen weißen Niederschlag von Borsine hervor), und deren Zusammensetzung NaO, 4BO, +10HO ist. Bei überschüssigem Salmiak wird der Borax vollatedig in Kochsalz und Borsäure zerlegt; Bolley ist der Absicht, die natürlich vorkommende Borsäure könne durch Einwirkung von Salmiak auf borsäurehaltige Mineralie entstehen.

Phosphor. Amorphe Modification

Schrötter (1) hat gefunden, dass die rothe Färburg welche der Phosphor bei Einwirkung des Lichtes annimat, nicht auf Oxydation, sondern (wie dies schon von Berzelius vermuthet wurde) auf dem Uebergang in in andere Modification, die amorphe, beruht. Diese letzten wird nach ihm in größerer Menge erhalten, wenn me Phosphor in einer Atmosphäre, in welcher er sich nicht oxydiren kann, anhaltend (etwa 50 Stunden lang) bei eine seinem Siedepunkt nahen Temperatur (240 bis 250°) erhalt Der geschmolzene, anfangs farblose, Phosphor färbt ich bald dunkelroth und wird undurchsichtig; die neu gebildet rothe, amorphe Modification des Phosphors wird von gewöhnlichen durch Behandlung mit Schwefelkohlenste getrennt, in welchem der amorphe Phosphor unlöslich Dieser letztere erscheint getrocknet als glanzloses, scholachrothes bis dunkelkarmoisinrothes Pulver, dessen Fate bei dem Erhitzen dunkler wird; sein spec. Gewicht ist bei 10° = 1,964, größer als das des gewöhnlichen Phosphote (für letztern im festen Zustand bei 10° fand Schrötte 1,826 bis 1,840, im flüssigen bei 45° 1,88). Er leuchtet Dunkeln erst, wenn er bis nahe zu seiner Entzündungtemperatur (260°) erhitzt wird; er wird von den Lösungmitteln des gewöhnlichen Phosphors gar nicht oder nur geringer Menge aufgenommen; er verbindet sich mit Char

(1) Wien. Acad. Ber. I, 1848, 130; Ann. ch. phys. [8] XXIV, 48; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 427; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 48.

lässt sich der amorphe Phosphor wieder zu geem destilliren. — Den Siedepunkt des gewöhnlichen rs fand Schrötter je unter verschiedenem Druck rmassen:

= 165° 204mm 180° 339mm 209° 393mm 226° 170 200 218 514 230 ooli (1) hat hervorgehoben, dass die gelbe Färbung ollkommene Durchsichtigkeit des Phosphors nicht anreinigung zu beruhen brauche, sondern in einem mlichen Molecularzustand begründet sein könne. int es als auf der Temperatur des Wassers, in ı der Phosphor geschmolzen wird, beruhend anzub derselbe gelb und durchscheinend, oder farblos

th Schönbein (2) ist der Phosphordampf als solruchlos, und der Geruch, welchen der Phosphor in gemischter, welcher gleichzeitig von Ozon und sphoriger Säure herrührt.

Kenntnisse über die Phosphorsäure sind während Phosphorse 1847 und 1848 beträchtlich erweitert worden, were bisher unbekannte Modificationen dieser Säure untersucht. Eine Uebersicht über die isomeren Zuler Phosphorsäure hat H. Rose (3) gegeben, und

Gewöhnliche Phosphorsäure.

lösliche phosphorsaure Salze in einem Ueberschuß de Salzlösung löslich sind, in welcher sie durch Fällung in telst des phosphors. Natrons entstanden; die so entstehnd Auflösung hat gewöhnlich die Eigenschaft, beim Erise einen starken Niederschlag zu geben, welcher bei den kalten wieder verschwindet. Rose betrachtet dies as in die gewöhnliche Phosphorsäure besonders charakterisisch da bei Anwendung von überschüssigem pyrophosphorsischen Niederschlags und Trübung des meine Wiederauflösung des meine Wiederauflösung des meine Wiederauflösung des meine Wiederschlags und Trübung bei dem Erise dem Erisen kann, aber nicht Verschwinden dieser Trübung bei dem Erkalten.

Phosphora. Natron. Nach Gerhardt (1) hält das phosphors. Natron 3 Na Q. 1 Acq. Wasser (5,2 pC.) noch bei 100° zurück, so das hierbei getrocknet 3 NaO, PO<sub>5</sub> + HO ist; dieses Westentweicht vollständig noch nicht einmal bei 200°, so erst bei dem Glühen (2); das geglühte Salz nimmt die 1 Acq. Wasser mit Begierde wieder auf; schwach bei ett erhitzt es sich stark. Auch die entsprechende Begund Kalkverbindung halten nach ihm noch bei 200° Westentück.

Phosphora

Rammelsberg (3) hat gefunden, dass die generaliche Phosphorsäure mit Lithion wenigstens drei Verdungen eingeht. 3 LiO, PO, wird erhalten durch zwon phosphors. und freiem Ammoniak zu einer sauraliösung von essigs. Lithion, oder nur von phosphorsmoniak zu einer neutralen Lösung des letzteren sie oder bei dem Erhitzen von kohlens. Lithion mit Wund schwach überschüssiger Phosphorsäure; es bilder krystallinisches Pulver, welches 1 Aeq., vor dem Gentweichendes, Krystallwasser enthält, sich in dem 83566. Gewicht Wasser von 12° löst, und bei dem Erhitzen

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XII, 63. — (2) Nach Graham's frühern Versauch hier nur nach wiederholtem Pulvern und Glühen. — (3) Berl. Ber., Nov. 1848, 385; Pharm. Centr. 1849, 106; Instit. 1849, 198; führlicher Pogg. Ann. LXXVI, 261.

schmilzt. — Eine Verbindung 3 LiO, PO, + 2 LiO, HO, PO<sub>1</sub> + 2 HO bildet sich bei dem Fällen von Chlorlithium mit phosphors. Ammoniak als ein krystallinischer Niederschlag, welcher in dem 200 fachen Gewicht Wasser löslich ist, und bei 100° 2 HO verliert. – LiO, 2 HO, PO, erhält mm durch Lösung des ersteren der vorstehend besprochenen Salze in Salpetersäure, Verdampfen des Ueberschusses derselben, Lösen des Rückstandes und Krystallisiren, oder durch Erhitzen von kohlens. Lithion mit überschüssiger Phosphorsäure, und Abdampfen der vom entstehenden Niederschlag getrennten Flüssigkeit, oder dampfen einer Lösung von neutralem essigs. Lithion mit Phosphorsäure; es bildet größere, an der Luft zerfieldiche, leicht lösliche Krystalle, verliert bei 100° kein Wasser, bei 200° 1 HO unter Uebergang in pyrophosphors. Salz.

Nach Ludwig (1) ist der Niederschlag von gewöhn- Phosphore. Baryt. ich-phosphors. Natron und Chlorbaryum - in welcher Ordnung auch die Lösungen gemischt werden und welche sich im Ueberschuss befinden mag — 2 BaO, HO, PO,; 1 Gewichtstheil desselben löst sich in 4362 wässeriger Flüsrigheit, welche 1,2 pC. Chlornatrium und 0,8 Chlorbaryum enthält. Wird dieser Niederschlag in Salzsäure gelöst und mit Ammoniak niedergeschlagen, so bleibt ein Theil der Phosphorsäure in Lösung, und der entstehende Niederschlag enthält Chlor, welches sich durch Auswaschen nicht entfernen lässt, aber in wechselnden Mengen; das Product Einer Darstellung zeigte sich in dem 17912 fachen Gewicht reinen Wassers löslich, und in 3495 eines Wassers, welches Chlorbaryum, Salmiak und Aetzammoniak enthielt, und ergab (lufttrocken) eine den Verhältnissen 15 BaO, 6 PO, Ba Cl, 6 HO entsprechende Zusammensetzung.

Boussingault (2) empfahl, dem faulenden Harn ein Phosphore. Magnesiasalz (salzs. Magnesia z. B.) zuzusetzen, um sowohl

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LVI, 265; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 254; Pharm. Centr. 1849, 171. — (2) Ann. ch. phys. [8] XX, 117.

die Phosphorsäure des Harns als das sich bildende Ammoniak zu sammeln, und an dem sich ausscheidenden phosphors. Magnesia-Ammoniak einen wirksamen Dünge zu gewinnen.

Phosphors. Kalk.

Raewsky (1) schliefst sich der schon früher geäulerten Ansicht an, der als künstliche Knochenerde bezeichnet phosphors. Kalk habe nicht die Zusammensetzung 8 000, 3 PO, (welche ihm Berzelius beilegte), sondern 3 00 PO<sub>5</sub>. Letztere Zusammensetzung komme indess dem in des Knochen enthaltenen phosphors. Kalk nicht zu, sofern warf stens die Analyse gewisser Knochen einen größeren Gala an Phosphorsäure ergeben habe. Den sauren phosphors Kill CaO, 2 HO, PO, zersetze Weingeist allerdings in the Säure und ein phosphors. Salz, welches letztere aber neutraler phosphors. Kalk sei, sondern 2 PO, 3 CaO, 4 HO Der durch Zersetzung von Chlorcalciumlous mit der von phosphors. Natron entstehende Niederschie habe nicht immer dieselbe Zusammensetzung; Chlorcalcia lösung zu der von phosphors. Natron gesetzt, bringe POp 2 CaO, 4 HO hervor; bei Zusatz der Lösung von phophors. Natron zu der von Chlorcalcium entstehe hinger PO<sub>5</sub>, 2 CaO<sub>5</sub>, 5 HO. — Baer (2) hat Untersuchungen ■ gestellt, zunächst in Beziehung darauf, dass der phospho-Kalk sich bald vollständig, bald unvollständig in Essignia Er fand, dass durch Zusatz einer Lösung von wöhnlich-phosphors. Natron zu der von Chlorcalcium aber, dass ersteres nicht im Ueberschuss zugesetzt with ein Niederschlag gebildet wird, welcher mit Essigsäure leit eine auch nach längerer Zeit noch klare Lösung giebt. De bei vorwaltendem phosphors. Natron entstehende Niede schlag löse sich hingegen zwar auch in Essigsäure, nach einiger Zeit setzen sich aus dieser Lösung Kryste ab. Von diesen stellte Baer eine größere Menge dar dute

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 205; Instit. 1848, 125; Pharm. Contr. 1848. — (2) Pogg. Ann. LXXV, 152; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVII, 255; Pharm. Centr. 1849, 116.

Phosphore Kalk.

Versetzen einer Lösung von phosphors. Natron mit Essigsäure und Zusatz von Chlorcalciumlösung. Der ausgewaschene krystallinische Niederschlag war in Salpeter- und Salzsäure leicht, in Essigsäure und Wasser schwerlöslich, und ergab (über Schwefelsäure getrocknet) die Zusammensetzung 2 CaO, HO, PO<sub>5</sub> + 4 HO.

Liebig (1) hat in Beziehung auf seine schon früher geäußerte Ansicht, der phosphors. Kalk sei in kochsalz-, ammoniaksalz - oder kohlensäurehaltigem Wasser löslich und werde auf diese Art den Pflanzen zugeführt, - bestimmter angegeben, dass 1 Litre mit Kohlensäure gesättigtes Wasser 0,6626 Grm. Knochenerde löst, von welchen sich bei dem Sieden 0,500 Grm. abscheiden. - Lassaigne (2) giebt an, daß Wasser, welches ein gleiches Volum Kohlensäure absorbirt enthält, bei 12stündiger Berührung bei 10° 0,000750 künstlich bereiteten basisch-phosphors. Kalk löst, 0,000166 Phosphors. Kalk aus frischen und 0,000300 aus etwa 20 Jahre unter der Erde gewesenen Knochen; ausserdem (3), dass 40 Cubikcentimeter Salzwasser, welches 12 seines Gewichts Chlornatrium enthält, 0 27,0127 basisch-phosphors. Kalk losen, und dass ein Gehalt des Wassers an Chlorammonium die Löslichkeit noch vermehrt. — A. Crum (4) hat untersucht, wieviel phosphors. Kalk (3 CaO, POs) bei 37° von so verdünnten Säuren gelöst wird, dass diese auf Aeq. wasserfreie Säure 1000 Aeq. Wasser enthalten. Er fand, dass 100 Theile so verdünnter Salpetersäure bei weistündiger Berührung unter öfterem Umrühren 0,747 bis 0,768, Salzsäure 0,802 bis 0,910, Essigsäure 1,10 bis 1,12, Weinsäure 1,26 bis 1,33, Aepfelsäure 0,899 bis 0,940, Milchsäure 0,820 bis 1,150, Schwefelsäure 1,15 bis 1,30 phosphors. Kalk lösen; er sucht stöchiometrische Verhältnisse aus diesen Zahlen abzuleiten.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 128. — (2) J. chim. méd. [3] III, 11; IV, 536. — (8) J. chim. méd. [3] IV, 599. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 394; im Auss. Pharm. Centr. 1848, 141.

Phosphors. Bleioxyd. welche bei dem Erhitzen vor dem Schmelzen ge Erkalten aber wieder weiss wird, bis sie nach Glühen durch Abgabe einer gewissen Menge die vorstehend besprochene Verbindung umg wo sie dann bei dem Erhitzen nicht mehr g Nach Heintz enthält der Niederschlag, welche Zusammengießen wässeriger Lösungen von sal oxyd und phosphors. Natron entsteht, keine S außer bei Gegenwart von ziemlich concentrir säure; jener Niederschlag hat indess keine c sammensetzung, sofern in ihm (wenn er bei getrocknet war) 74,7 bis 81,9 pC. Bleioxyd, Phosphorsäure und 0,4 bis 2,7 Wasser gefun doch war in allen Analysen der Sauerstoffgeh oxyds und des Wassers zusammen nahe 🛊 🔻 Phosphorsäure. — Die Verbindung 2 PbO wurde erhalten durch Fällung einer kochende von salpetersaurem Bleioxyd durch reine Phospi ein schöner, glänzend weißer, perlmutterglän stallinischer Niederschlag. - Die Verbindung wurde rein erhalten nach den von Berzeliu scherlich angegebenen Methoden, durch u Fällung von essigs. Bleioxyd mit phosphors. Trocknen des weißen amorphen Niederschlag (Glühen verminderte dann das Gewicht kaum oder durch Digestion von 2 PbO, HO, PO, niak. - In dem bei 110° getrockneten Nied einer heißen Chlorbleilösung durch saures phost wurden 19,6 Phosphorsäure, 1,7 Chlor, 72,4 Ble den Verlust) Sauerstoff und Wasser gefunden Schmelzen zeigte er bei dem Erkalten weder i sations - noch eine Feuererscheimung.

Nach Gerhardt (1) hingegen giebt der phosphors. Alkali's zu einem Ueberschuss ko

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 505; Pharm. Centr. 1: Ch. Pharm. LXVIII, 286.

mng von Chlorblei einen krystallinischen Niederschlag Phosphors. 2 PbO, HO, PO, + Pb Cl, welcher in Wasser unlöslich ist und bei 1000 langsam seinen Wassergehalt verliert. Phosphors. Alkali zu überschüssigem salpeters. Bleioxyd gesetzt giebt nach ihm einen krystallinischen, in kaltem Wasser unlöslichen Niederschlag 3 PbO, PO, + PbO, NO, + 2 HO, welcher aus Salpetersäure in sechsseitigen, von einem schiefen rhombischen Prisma sich ableitenden, Tueln krystallisire, durch kochendes Wasser in PbO, NO, und 3 PbO, PO, zersetzt werde (welche letztere Verbin dung auch erhalten werde bei Anwendung des essigs. Bleioxyds oder durch Zusatz von salpeters. Bleioxyd zu überschüssigem phosphors. Alkali), und (1) bei dem Glühen ohne Aenderung der Form 4 PbO, PO, hinterlasse.

Schwarzenberg (2) erhielt bei dem Lösen von gel-Phosphors. bem phosphors. Silberoxyd in Phosphorsäure und Concentrien über Schwefelsäure selbst aus der syrupdick gewordenen Lösung keine Krystalle; wohl aber schied sich weißes Krystallpulver bei Zusatz von Aether aus, welches, mit absolutem Alkohol gewaschen, die Zusammensetzung 2AgO, HO, PO, ergab und (wie Berzelius angegeben) durch Wasser in 3 AgO, PO, und freie Phosphorsäure zersetzt wird; bei 100° entweicht kein Wasser, aber bei 170° findet die Umwandlung in pyrophosphors. Silberoxyd statt.

Schwarzenberg (3) hat Untersuchungen über die Pyrophon-Pyrophosphors. Salze publicirt. Pyrophosphors. Kali, 2 KO, PO, (geschmolzen), wurde erhalten durch Mischen gewöhnlicher Phosphorsäure mit alkoholischer Lösung von Kali-Dydrat, so dass die Mischung etwas sauer reagirte, Zusatz Yon Alkohol, so dass die Flüssigkeit milchig wird, Verdampfen und Glühen des Syrups, welcher sich nach 24 Stunden abgeschieden hat, Trennung des in der Masse ent-

(1) J. pharm. [3] XII, 58. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 161; Pharm. Centr. 1848, 218. — (3) Inaugural-Dissertation: Untersuchungen Ther die pyrophosphors. Salze, Göttingen 1847; Ann. Ch. Pharm. LXV, 183; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 209; J. pr. Chem. XLVI, 247; J. Pharm. [3] XIII, 311.

Pyrophosphorsaure Salze.

haltenen pyrophosphors. vom unlöslichen metaphosphors Kali durch Wasser. Die wässerige Lösung resgirt allalisch und lässt sich ohne Umwandlung in gewöhnlich plasphors. Salz kochen, wohl aber tritt diese ein bei Zunt von Kalihydrat. Das geschmolzene Salz ist eine weiße, der Luft zerfliefsende, Masse. Die syrupdicke Lösug erstarrt über Schwefelsäure zu einer blendend weißen and ligen Masse, 2 KO, PO<sub>s</sub> + 3 HO; 1 HO entweicht unter 100°, ein zweites At. HO bei 180° (ohne das das Sal dabei in gewöhnlich-phosphors. umgewandelt wird), das die At. HO erst bei 300° vollständig. — Bei Lösung diese Salzes in Essigsäure und Zusatz von Alkohol scheidst ich saures pyrophosphors. Kali als ein Syrup ab, welcher the Schwefelsäure allmälig fest wird; es ist dann weiß, zafliefslich, KO, HO, PO, ; seine wässerige Lösung respira sauer, und läfst sich kochen ohne in gewöhnlich-phosphora-Salz überzugehen. — Wird dieses Salz mit Ammoniak übersättigt und über einem Gemenge von gebranntem Kalund Salmiak eingedampft, so erhält man weißes zerlieb liches pyrophosphors. Kali-Ammoniak, 2 KO, PO, + NH, Q HO, PO, + HO, dessen Lösung bei dem Kochen with Ammoniakverlust das vorhergehende Salz giebt. - Sant pyrophosphors. Natron, NaO, HO, PO, stellte Schwar zenberg dar durch Lösung von 2 NaO, PO, (geschmobat oder krystallisirt) in Essigsäure und Zusatz von Alkohol wo es sich krystallinisch ausscheidet; in größeren Krystalle erhalt man es, indem man über die wässerige Lösung 🚥 Schicht Alkohol giesst. – Nach Sättigen dieses Salzes kohlens. Kali und Concentriren bis zu dünner Syrupcos sistenz gesteht die Masse bei dem Erkalten zu einem Magfeiner, weißer, durchsichtiger Krystallnadeln von pyrephe phors. Natron-Kali, KO, NaO, PO<sub>5</sub> + 12 HO. - Pyrephosphorsäure mit Ammoniak übersättigt trübte sich Zusatz von Alkohol, und nach 24 Stunden hatten sich blank zu Blättchen vereinigte, Krystallnadeln gebildet, pyropier phors. Ammoniak, 2 NH, O, PO,. Mit Ammoniak emits

yrophoshorsaure Salza

geht es in gewöhnlich phosphors. Salz über; für sich mit Wasser gekocht verliert es Ammoniak und bildet saures pyrophosphors. Ammoniah, welches krystallisirt erhalten wird, wenn man das eben besprochene Salz in Essigsäure löst und Alkohol zusetzt, wo sich ein dicker Syrup ausscheidet, welcher sich nach einiger Zeit in kleine perlmutterglänzende Krystallblättchen, NH,O, HO, PO, verwandelt; diese sind in Wasser leicht löslich, die Lösung reagirt sauer und verändert sich nicht bei dem Kochen. - Wird das saure Natronsalz in Wasser gelöst, mit Ammoniak übersättigt und über einem Gemenge von gebranntem Kalk und Salmiak verdunstet, so erhält man weiße Krystallprismen von pyrophosphors. Natron - Ammoniak, NaO, NH,O, PO, + 5 HO, welche in Wasser leicht löslich sind, damit gekocht Ammoniak verlieren und in saures pyrophosphors. Natron **ü be**rgehen.

Pyrophosphors. Baryt, bei 100° getrocknet 2 BaO, PO, + HO, wird durch Fällung von Chlorbarium mit pyro-**Phosphors.** Natron oder von Barytwasser mit Pyrophosphorsäure erhalten als amorphes weisses Pulver, welches etwas löslich in Wasser, löslich in Salpetersäure und Salzsäure, unlöslich in Essigsäure und pyrophosphors. Natron ist (1). Fyrophosphors. Strontian wird durch Fällung von salpeters. Strontian mit pyrophosphors. Natron in der Kälte als amor-Phes weisses Pulver erhalten, welches in der Flüssigkeit erwärmt sich in kleine Krystalle verwandelt; die Eigenschaften sind die angeführten des Barytsalzes, die Zusammensetzung (wenn im Wasserbad getrocknet) 2 SrO, PO, + HO; bei Erhitzung über 100° fängt das Wasser an zu entweichen. - Pyrophosphors. Kalk wird durch Fällen von Uniorcalcium mit pyrophosphors. Natron als weisses amor-Phes Pulver erhalten, welches in wässeriger schwefliger Siure gelöst und erwärmt bei dem Entweichen der schwefligen Säure krystallinische Krusten bildet; die Löslichkeits-

<sup>(1)</sup> Nach Gerhardt ist die Zusammensetzung des pyrophosphors. Baryts (bei 100° getrocknet?) 2 BaO, PO, + 2 HO (J. pharm. [3] XII, 64).

Pyrophosphorsaure Salze.

verhältnisse sind die der vorhergehenden Salze, die Zummensetzung des amorphen wie des krystallisirten Saha wenn bei 100° getrocknet, 2 (2 CaO, PO,) + 3 HO (1). Pyrophosphors. Magnesia wird aus schwefels. Magnesia des pyrophosphors. Natron auch ohne Gegenwart von Am niaksalzen gefällt, als amorphes weisses Pulver, web ebenso wie das vorhergehende Salz krystallinisch erhi werden kann; sie ist etwas löslich in Wasser, vollkom in Salpetersäure, Salzsäure und pyrophosphors. Natron; Zusammensetzung des bei 100° getrockneten Salzes 2 MgO, PO<sub>5</sub> + 3 HO. Magnesia löst sich in einer L sung von saurem pyrophosphors. Natron auf, aber bei Erwärmen scheidet sich die pyrophosphors. Magnein Die wässerige Lösung von sublimirtem Chloraluminim pyrophosphors. Natron gefällt, giebt eine amorphe, we dem Thonerdehydrat ähnliche Masse, bei 110° getrock 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub> + 10 HO.

Chromalaunlösung mit pyrophosphors. Natron kalt s fällt giebt einen schmutzig rothen Niederschlag, kocks gefällt einen hellgrünen Niederschlag von pyrophosphors. Con oxyd, welcher bei 100° getrocknet dunkler wird, und

(1) Der bei Fällung einer wässerigen Auflösung von pyrophot Natron durch Chlorcalcium entstehende Niederschlag verschwindst Baer auf den Zusatz von Essigsäure, aber bedeutend schwieriger mit gewöhnlichem phosphors. Natron entstehende, und nach einige (bei Zusatz von Chlorcalciumlösung sogleich) scheidet sich pyrcpho Kalk, 2 CaO, PO, +4 HO, in Krystallen ab; dieselbe Verbindung aus pyrophosphors. Natron und überschüssigem Chlorcalcium als unb linischer Niederschlag. Durch allmäliges Zutröpfeln von Chlore lösung zu einer kochenden Auflösung von pyrophosphors. Natron ein krystallinischer Niederschlag CaO, NaO, PO<sub>3</sub> + 4 HO erhalten. ebenso verfahren, aber an der Stelle des Chlorcalciums Chlorbay peters. Strontian, schwefels. Magnesia oder salpeters. Silberoxyd wandt, so entstanden unkrystallinische Niederschläge, welche sich mit reinem noch mit ammoniakhaltigem Wasser auswaschen ließen. enthielten, aber keine einfacheren stöchiometrischen Verhältnisse so dass sie als Gemenge zu betrachten sind. (Pogg. Ann. LXXV, im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 255; Pharm. Centr. 1849, 117.)

etrocknet die Zusammensetzung 2 Cr<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub> Pyrophos-O hat. — Schwefels. Manganoxydul mit pyrophos-Natron gefällt giebt ein amorphes weisses Pulver, phors. Manganoxydul, bei 100° getrocknet 2 MnO, 3 HO, bei 120° getrocknet 2 MnO, PO, + HO. sphors. Zinkoxyd wird durch Fällung von schwefels. yd durch pyrophosphors. Natron als amorphe weisse erhalten, welche bei dem Trocknen zusammenpft, krystallinisch wird es erhalten auf die bei dem lz angegebene Weise; das krystallinische bei 100° nete Salz ist 2 (2 ZnO, PO<sub>s</sub>) + 3 HO. Dieses : löslich in Säuren und in Alkalien; aus der ammochen Lösung fällt Alkohol eine syrupartige Masse. ophosphors. Cadmiumoxyd, durch Fällung von schweadmiumoxyd durch pyrophosphors. Natron dargeist ein weißes, schwer zu Boden sinkendes Pulver; r Lösung in schwefliger Säure scheidet es sich n perlmutterglänzender Blättchen ab; bei 100° get ist es 2 CdO, PO<sub>s</sub> + 2 HO. — Ein Eisenoxydulsalz rophosphors. Natron gefällt, giebt einen amorphen , an der Luft sich sogleich grünlich und später färbenden, Niederschlag. - Pyrophosphors. Eisenurde erhalten durch Fällen einer Lösung von subli-Eisenchlorid mit pyrophosphors. Natron, als beinahe , etwas gelbliches, Pulver, bei 110° getrocknet 3, 3 PO, + 9 HO. - Pyrophosphors. Bleioxyd, aus Bleioxyd durch pyrophosphors. Natron gefällt, ist orphes weisses Pulver, bei 100° getrocknet 2 PbO, - HO (1). - Pyrophosphors. Kupferoxyd wird aus

Nach Gerhardt giebt pyrophosphors. Alkali zu einem Ueberon salpeters. Bleioxyd gesetzt einen flockigen Niederschlag, welne Salpetersäure enthält, sondern die reine Verbindung 2 PbO, PO, i Zusatz von salpeters. Bleioxyd zu überschüssigem pyrophosphors. se sich der zuerst entstehende Niederschlag in der Hitze wieder auf, n er dauernd geworden sei, enthalte er wechselnde Quantitäten - Eine bestimmte Verbindung NaO, PbO, PO, könne als körheißem Wasser unlöslicher, Niederschlag erhalten werden durch Pyrophosphorsaure Salze.

einer Kupferoxydlösung durch pyrophosphors. N amorphes grünlich weißes Pulver gefällt, welches dunkelblau wird; aus der Lösung in wässeriger & Säure kann es krystallinisch erhalten werden; ame krystallinisch ist es bei 100° getrocknet 2CuO, PC Wird dieses Salz in Ammoniak gelöst und eine Alkohol übergegossen ohne ihn mit der Lösung zu so setzen sich nach und nach ultramarinfarbene warz Krystallgruppen ab, pyrophosphors. Kupferoxyd m oxyd - Ammoniak, über einem Gemenge von Sal gebranntem Kalk getrocknet 3(2CuO, POs)+2(Cu + 8 HO. - Schwefels. Nickeloxydul mit pyroj Natron zersetzt giebt pyrophosphorsaures Nickelos hellgrünes, durch Glühen gelb werdendes, Pulver sich aus der Lösung in wässeriger schwefliger Si stallinisch ausscheidet, und bei 110° getrocknet 2. + 6 HO ist. - Pyrophosphors. Quecksilberoxydul, salpetersauren durch das Natronsalz gefällt, ist ein weißes, krystallinisches Pulver; frisch gefällt ist ei schüssigem Natronsalz löslich, bei dem Kochen de scheidet sich ein schwarzes Pulver ab; bei 100° g ist es in pyrophosphors. Natron unlöslich und sich damit; so getrocknet ist es 2 Hg,O, PO, -Salpeters. Quecksilberoxyd mit pyrophosphors gefällt giebt zuerst einen weißen Niederschlag, mehr Zusatz des Natronsalzes gelblichroth wird, 100° getrocknet wasserfreies pyrophosphors. Queck 2 HgO, PO, ist. – Mit Essigsäure versetztes Wismuthoxyd giebt mit Natronsalz einen amor 24 Stunden krystallinisch werdenden, weißen Nie in welchem man durch das Mikroscop zweierlei unterscheidet. Saures Natronsalz löst Wismuth nicht unbedeutender Menge. Saures Natronsalz l

Kochen der Auflösung des ersteren Niederschlags in einem I von pyrophosphors. Natron. (Ann. ch. phys. [3] XXII, 501 Centr. 1848, 333.)

el Antimonoxyd; bei dem Concentriren der Lösung über hweelsäure bildet sich eine blumenkohlähnliche Masse, sche bei Digestion mit Wasser den größten Theil des löst gewesenen Antimonoxyds ungelöst zurückläst. -Tophosphors. Silberoxyd in Ammoniak gelöst und mit kohol gefällt, giebt farblose kleine Nadeln, welche an r Luft Ammoniak verlieren.

H. Rose (1) hielt es für wahrscheinlich, dass man aus Pyrophosm gewöhnlich - phosphors. Natron das eine Atom basi- Submodifica-Wasser austreiben könne, ohne das Salz in pyroosphorsaures zu verwandeln. Der Versuch ergab indess. zwar dem Salz bei 240° fast alles Wasser entzogen rden kann, dass es aber auch dann fast ganz in pyroophors. Natron umgewandelt war. Er hat die Reactionen pyrophosphors. Natrons genau untersucht. Die Umndlung der gelösten Pyrophosphorsäure in gewöhnliche Osphorsäure gelingt nach Weber durch einen Ueberan Alkali nur dann, wenn die zur Trockniss abgempfte Masse vollständig geschmolzen wird, durch Säuren vollständiger, je stärker sie sind, und am besten also rch concentrirte Schwefelsäure. - Nach Rose fällt die tophosphorsäure die Eiweifslösung nicht. Nach ihm giebt woch eine zweite Art von Pyrophosphorsäure, verschie-1 von derjenigen, welche in dem durch Glühen des gemlich-phosphors. Natrons dargestellten pyrophosphors. ron enthalten ist; die Salze jener Art lassen sich nach in ähnlicher Weise darstellen, wie die (unten zu bechenden) unlöslichen metaphosphors. Salze von Madill: durch Erhitzen von Salzen mit einem Ueberschuss Phosphorsäure, aber bei nicht so starker Hitze, dass aphosphors. Verbindungen entstehen können. So lässt nach ihm aus salpeters. Kupferoxyd und Phosphore ein unlösliches Kupfersalz darstellen, dessen durch wefelwasserstoff in wasseriger Lösung abgeschiedene re sich wie gewöhnliche Pyrophosphorsäure verhält.

(1) Am S. 837 angeführten Orte.

Pyrophosphorsaure Doppelsalze.

Persoz (1) hat Untersuchungen über pyrophos Doppelsalze veröffentlicht (2). Die Niederschläge, pyrophosphors. Natron oder Kali in andern Salzlö hervorbringt, lösen sich in einem Ueberschuss des Fä mittels wieder auf; einige solcher Niederschläge (pvi phors. Baryt, Kalk und Silberoxyd) schwerer, and leicht, dass in gewissen Metalllösungen (den Lösung Zinnoxyd und Goldoxyd z. B.) durch pyrophosphors. gar keine Fällung hervorgebracht wird. In diesen I verbindungen sind häufig die Bestandtheile mit seh änderten Eigenschaften enthalten; so z. B. hat die sung von pyrophosphors. Eisenoxyd in pyrophospho tron nicht den charakteristischen Geschmack der oxydlösungen, nicht die Farbe (sie ist farblos), nie Reactionen derselben (Schwefelwasserstoff bringt keine Abscheidung von Schwefel hervor, sonder braune Färbung, Schwefelammonium grüne Färbung erst nach einiger Zeit einen Niederschlag, welcher b Auswaschen verschwindet und die Flüssigkeit grü färbt). Im isolirten Zustande lassen sich die pyropho Doppelsalze erhalten durch Zusatz von pyropho Natron oder Kali zu einer Metalllösung, bis der entst Niederschlag sich nicht mehr vermehrt, Auswasch selben, Lösen in pyrophosphors. Natron oder Kali, un stallisirenlassen durch freiwillige Verdunstung; besser so, dass man pyrophosphors. Natron oder I einer verdünnten salzsauren oder schwefelsauren Au der Basis, welche in ein Doppelsalz eingehen soll, bis der zuerst entstehende Niederschlag sich wieder hat (was durch Schütteln zu befördern und wobei ein schuss von pyrophosphors. Alkali möglichst zu ver ist), und dann die in der Lösung überhaupt befin

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 315; Ann. Ch. Pharm. LXV, 16 Chem. XLI, 353; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 609. — (2) genthümlichkeit des pyrophosphors. Natrons, leicht Doppelsalze s hatte schon Stromeyer (Schweigger's Jahrb. LVIII, 123) hervon

Verbindungen nach einander auskrystallisiren lässt, wo, je Pyrophosmach der Löslichkeit der andern, das pyrophosphors. Dop-Doppel-alze. pelalz zuletzt oder früher sich ausscheidet. — Bezüglich eineher so dargestellter Doppelsalze berichtet Persoz Colgendes. Pyrophosphors. Magnesia - Natron ist sehr unbeständig, seine Auflösung sich selbst überlassen trübt sich schell. - Pyrophosphors. Uranoxyd-Natron ist rein gelb, sehr löslich, so dass seine Lösung bis zur dicken Syrupconsistenz concentrirt werden kann, ohne dass sie krystallisit; seine Lösung wird weder durch Schwefelwasserstoff moch durch Schwefelammonium zersetzt. — Eben so wenig findet dies statt bei der Lösung von pyrophosphors. Chromozyd-Natron, welche die Farbe von Nickelvitriol hat, und aus welcher keine Krystalle erhalten werden konnten. -Pyrophosphors. Thonerde - Natron ist farbles und leicht in Wasser löslich; die Lösung bis zu einem gewissen Grade concentrirt trübt sich unter Absatz von pyrophosphors. Thonerde. — Das pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron ist farblos und leicht löslich; die Lösung kann bis zur Syrupconsistenz eingedampft werden, aber dann tritt eine ähnliche Zersetzung ein wie bei der Thonerdeverbindung; hinsichtlich der Reactionen dieses Doppelsalzes vergl. S. 352; die Zusammensetzung ist 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub> + 2 (2 NaO, PO<sub>5</sub>) +xHO (1). - Pyrophosphors. Eisenoxydul-Natron existirt nur in Auflösung, welche sich an der Luft zersetzt; Schwefelammonium bringt sogleich eine vollständige Fällung hervor. - Pyrophosphors. Kupferoxyd-Natron wurde in zwei verschiedenen Verbindungsverhältnissen krystallisirt erhalten:  $^{2}$  CuO, PO, + 2 NaO, PO, + 12 HO und 2 CuO, PO, +3(2NaO, PO<sub>4</sub>)+24 HO; beide Verbindungen sind him-

<sup>(1)</sup> Fleitmann und Henneberg, welche einige der von Persoz an Begebenen Versuche wiederholten, fanden für das bei 100° getrocknete Pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron (erhalten durch Kochen von pyrophosphorsaurem Eisenoxyd mit einer zur Lösung unzureichenden Menge von Pyrophosphorsaurem Natron und Fällen mit Weingeist) 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 3 PO<sub>4</sub> + 2 (2 NaO, PO<sub>3</sub>) + 7 HO. (Ann. Ch. Pharm. LXV, 887; im Ausz. Pharm. Centr. 1848. 452.)

Pyrophosphorsaure Doppelsalze.

melblau (1). - Pyrophosphors. Kupferoxyd-Kali wurde sein Leichtlöslichkeit wegen nur in Spuren von Krystellen halten; wahrscheinlich existirt auch es in mehrfachen Ve bindungsverhältnissen. - In den Lösungen von Kupfe oxyd-Natron- und von Kupferoxyd-Kali-Doppelsalz bris weder Zink noch Eisen eine Trübung hervor; erster überzieht sich mit einer unbedeutenden Schicht Kups letzteres erst nach mehreren Tagen mit mikroscopisch Kupferkrystallen. - Goldchloridlösung mit pyrophosphe Natron gemischt bleibt klar, in der Hitze verschwindet gelbe Farbe des Goldchlorids; Weingeist entzieht der 1 schung Chlornatrium; aus der Mischung, wenn sie Licht und organischer Substanz geschützt sich selbst üb lassen bleibt, krystallisirt nach und nach Chlornatrium (überschüssig zugesetzt gewesenes) pyrophosphors. Natz es bleibt eine syrupdicke Flüssigkeit, welche wahrschein! die Verbindung 2 AuO, 3 PO, + 2 (2 NaO, PO, ) + x F enthält. - Die Eigenschaften der Doppelverbindung welche Wismuth-, Blei-, Cadmium-, Quecksilber-, Zin Palladium-, Platin- und Ceroxyd, Quecksilber-, Nicke Kobalt- und Zinnoxydul, Beryll- und Yttererde enthalts will Persoz später beschreiben. Er schliefst mit der E

(1) Fleitmann und Henneberg geben hierüber Folgendes s Kocht man einen Ueberschuss von frisch gefälltem pyrophosphorsaur Kupferoxyd mit einer Lösung von pyrophosphorsaurem Natron, so scheid sich aus der heis filtrirten Flüssigkeit beim Erkalten weisse krystallinisc in Wasser unlösliche, Krusten ab, bei 100° getrocknet 3 (2 CuO, PC + 2 NaO, PO, + 7 HO. Die überstehende Flüssigkeit im Wasserhs concentrirt giebt einen schwach blauen, krystallinischen, in Wasser und lichen Absatz, bei 100° getrocknet 3 (NaO, CuO, PO, ) + 2 HO. I Mutterlauge hiervon an der Luft sich selbst überlassen giebt zuerst K stalle von pyrophosphorsaurem Natron, und zuletzt, wenn sie Syrupes sistenz angenommen hat, warzenförmige Gruppen eines prachtvoll blau Salzes, bei 100° getrocknet 2 CuO, PO, +3 (2 NaO, PO,) +4 HO. A diese Salze schmelzen beim Glühen; die Zusammensetzung des erst unter ihnen scheint auch dem weißen unlöslichen Pulver ansugehören, welches sich ein Theil des Kupferoxydhydrates verwandelt, wenn es n einer Lösung von saurem pyrophosphorsaurem Natron digerirt wir (Ann. Ch. Pharm. LXV, 387; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 452.)

imerung, wie die Existenz dieser Doppelverbindungen bei amytischen Untersuchungen zu berücksichtigen sei, und daß sie auch für die Heilkunde wichtig werden können, and namentlich das pyrophosphors. Eisenoxyd-Natron in disser Beziehung Aufmerksamkeit verdiene.

Hinsichtlich einer pyrophosphors. Doppelverbindung NaO, PbO, PO, vergl. S. 349, hinsichtlich einer solchen  $C_{10}$ , NaO, PO, + 4 HO vergl. S. 348.

Gregory (1) hatte angegeben, dass die aus Knochen Motaphondargestellte magnesiahaltige Phosphorsiiure gereinigt werden Maddrell's könne, indem man die geglühte Säure in Wasser löse, die Lösung wieder verdunste, und den Rückstand 1-1 Stunde lang bei 315° erhalte, wo sich ein unlösliches Magnesiasalz 2 MgO, 3 PO, ausscheide; die hiervon abfiltrirte wässerige Lösung gebe reine Phosphorsäure. Berzelius (2) machte in Beziehung auf die Reinheit darauf aufmerksam, dass hierbei auf den Natrongehalt der aus Knochen bereiteten Phosphorsäure keine Rücksicht genommen sei. Maddrell (3) hat nun gefunden, dass bei dem Verfahren nach Gregory's Methode sich suerst MgO, PO, ausscheidet, sodann das Salz, welches Gregory für 2 MgO, 3 PO, gehalten hatte, welches aber von **Maddrell als 3** (MgO, PO<sub>s</sub>) + NaO, PO<sub>s</sub> erkannt wurde; die hiervon abgeschiedene Phosphorsäure enthielt aber immer noch Magnesia und Natron. Bei dem Erhitzen eines Ueberschusses derselben mit schwefels. Nickel- oder Kobaltoxydul bis über 316° setzte sich 6 (NiO, PO, ) + NaO, PO, oder 6 (CoO, PO, ) + NaO, PO, ab; erstere Verbindung ist ein grünlich-gelbes Pulver, letztere prächtig rosenroth; beide and unlöslich in Wasser und verdünnter Säure, löslich in concentrirter Schwefelsäure. - Mit reiner, aus Phosphor und Salpetersäure bereiteter, Säure stellte Maddrell folgende Salze dar: Metaphosphors. Nicheloxydul, NiO, POs,

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LIV, 94; Pharm. Centr. 1845, 587. — (2) Jahresbericht XXVI, 133. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 322; Chem. 80c. Mem. III, 273; Ann. Ch. Pharm. LXI, 58; J. pr. Chem. XLI, 131; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 299.

Maddrell's

als grünlich-gelbes, in Wasser und verdünnten Sin lösliches, in concentrirter Schwefelsäure lösliches, durch Mischen von Nickelvitriollösung mit übersc Phosphorsäure, Abdampfen, Erhitzen über 316°, we absetzt. Ebenso wurden das Kobalt- und das Mange salz, CoO, PO, und MnO, PO, dargestellt, welche dem vorhergehenden nur durch die Farbe unters ersteres ist rosenroth, letzteres weifs. — Das Kin salz, CuO, PO, wurde ebenso aus salpeters. Ku als bläulich-weißes Pulver erhalten; das Eisen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub>, ebenso aus Eisenchlorid als weißes P Das Thonerdesalz, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 PO<sub>5</sub>, schied sich als Pulver ab, als eine Lösung von Thonerde in überse verdünnter Phosphorsäure abgedampft und über ? hitzt wurde. Ebenso dargestellt wurden das Chrom Cr.O., 3 PO., prächtig grün, auch in concentrirter unlöslich; das Baryt-, Strontian-, Kalk- und Mag welche allgemein nach der Formel MeO, PO, zu gesetzt sind und weise Pulver bilden. - Nach den menschmelzen von 2 Theilen chlors. Kali und 1 dicker Phosphorsäure, starkem Erhitzen und Diger geschmolzenen Masse mit Wasser blieb das Kalisalz, R als weisses, in Wasser unlösliches, in verdünnten u centrirten Säuren lösliches, Pulver zurück. Ganz verhält sich das Natronsalz, NaO, PO, welches eb salpeters. Natron dargestellt wurde; es ist gleichfal Wasser unlösliches weißes Pulver.

Graham's Metaphosphorsaure.

Dieses Natronsalz unterscheidet sich also auffal dem amorph-glasartigen metaphosphors. Natron Grwelches an der Luft zerfliefslich ist und eine Mod der Metaphosphorsäure enthält, welche mit Kalk und Magnesia Verbindungen von Terpenthinconsist det (1). Eine dritte Modification der einbasisch

(1) Das Graham'sche metaphosphorsaure Natron giebt 22 mann mit salpetersaurem Silberoxyd einen Niederschlag, welch abfiltrirt, mit etwas kaltem Wasser gewaschen, sodann zwisch

Metaphosphorsäure ist durch Fleitmann und Henne-Fieltmann u. berg (1) untersucht worden, und zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit allen Basen in Wasser auflösliche und krystallisirbare Verbindungen giebt. — Der Ausgangspunct Für die Darstellung dieser Verbindungen ist das Natronsalz, welches auf zweierlei Weise erhalten werden kann. Entweder durch allmälig steigende Erhitzung des gewöhnlich-Dhosphors. Natron-Ammoniaks (mikrokosm. Salz), wo zuerst Ammoniak und Wasser entweichen und sich eine trockne. weise, in Wasser zu saurer Flüssigkeit vollkommen lösliche, Salmasse bildet, welche gepulvert und unter fleisigem Umrühren weiter erhitzt das noch übrige Wasser und die saure Reaction verliert; unterbricht man das Erhitzen, wenn sich lettere Reaction eben noch zeigt, und behandelt die Masse mit Wasser, so ergiebt sich ein unlöslicher und ein löslicher Theil, welcher letztere durch Verdunstung bei etwa 30°, nicht durch Erkalten einer heißgesättigten Lösung, mm Krystallisiren gebracht wird. Oder durch sehr langumes Abkühlen des geschmolzenen (Graham'schen) metaphosphors. Natrons (durch Glühen und Schmelzen des phosphors. Natron-Ammoniaks oder des bei der eben angegebenen Bereitung sich bildenden unlöslichen Salzes), wo eine krystallinische Masse erhalten wird, welche mit nicht allen überschüssigem warmem Wasser behandelt eine in zwei Schichten getheilte Flüssigkeit giebt, deren größere zur Krystallisation gebracht werden kann. Die auf eine Geser Arten gewonnenen Krystalle des Natronsalzes scheinen dem triklinometrischen System anzugehören; sie lösen sich in dem 4,5fachen Gewicht reinen Wassers und geben

papier stark ausgepresst und geschmolzen die Zusammensetzung AgO, PO, hat; blieb der Niederschlag über Nacht mit der Flüssigkeit in Berührung und wurde er dann mit kaltem Wasser gewaschen und bei 100° getrocknet, so war seine Zusammensetzung nach Weber 3 AgO, 2 PO, + HO. (H. Rose am S. 387 anges. Orte.) — (1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 304; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 385; Gerhardt u. Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 12.

Henneberg' Salze.

Fleitmann u. ihm einen kühlenden, rein salzigen Geschmack; die hik wässerige Lösung hält sich lange ohne Zersetzung, bei den Kochen tritt saure Reaction und Zersetzung ein; in Alkah ist das Salz gar nicht, in sehr verdünntem Weingeist schwe Die Krystalle sind NaO, PO, + 4 HO; the löslich. Schwefelsäure und im Wasserbad verlieren sie den größen Theil des Wassers. — Versetzt man eine concentrirte Lisung des Natronsalzes mit vielem salpeters. Silberoxye weniger ist eine Einmischung von Natronsalz nicht zu we meiden), so krystallisirt allmälig das Silbersalz in schim durchsichtigen, anscheinend dem monoklinometrischen stem angehörigen, Krystallen heraus, 3(AgO, PO, )+2H0(1) — Das Bleisalz, ebenso krystallisirt dargestellt, ist PO PO<sub>5</sub> + HO. - Aus der Mischung von Chlorbaryum dem Natronsalz krystallisirt bei Vorwalten des ersten 🛎 Barytsalz BaO, PO<sub>5</sub> + 2 HO (bei 100° verliert es ) Wassergehalts) in schiefen rhombischen Prismen, bei Vawalten des letztern ein löslicheres Doppelsalz 2 (BaO, PO) + NaO, PO<sub>5</sub> + 8 HO in sternförmigen Gruppen (5 HO entweichen bei 100°). Auch mit Kalk und Zinkoxyd lass sich Doppelsalze darstellen, welche auf 1 NaO 2 Acq de andern Basis enthalten. - Noch wird angeführt, das id die Kalk- und die Strontianverbindung durch schöne Kr stallisation auszeichnen, die Verbindungen der Magneti des Zinkoxyds, des Mangan- und des Kobaltoxyduk gegen weniger gut krystallisiren.

H. Rose's vicrte SubderMetaphos phorakure.

H. Rose (2) hat eine vollständigere Vergleichung modification Eigenschaften und Reactionen der drei eben besprochen Submodificationen der Metaphosphorsäure (in den Grahasschen, in den Maddrell'schen und in den Fleitmas und Henneberg'schen Salzen) - wenn dieser Namen 📂

<sup>(1)</sup> Die in dem Silbersalz enthaltene Säure läßt sich nach Plei mann durch Schwefelwasserstoff leicht isoliren, und giebt dann mit be lens. Natron gesättigt wieder das ursprüngliche Natronsals, und mit niak neutralisirt und mit salpeters. Silberoxyd versetzt wieder de by stallisirte Silbersalz (H. Rose am S. 337 angef. Ort). — (2) A. S. S. S.

beibehalten wird für die Säure, deren Salze auf 1 Aeq. H. Robe's vierte Sub-Bess 1 Aeq. Saure enthalten — gegeben; als eine vierte ist der Metaphosmach ihm wahrscheinlich die durch Verbrennen des Phosphos erhaltene Säure zu unterscheiden, welcher es vorzagweise eigenthümlich ist, in Chlorbaryumlösung einen starken Niederschlag hervorzubringen. Alle Submodificationen der Metaphosphorsäure (und die auflöslichen Salze derselben bei Zusatz von Essigsäure) fällen Eiweifslösung; des Eigenschaft kommt der Pyrophosphorsäure nicht zu, eleich dies noch neuerdings von Berzelius angegeben wards. Bei stärkerem Erhitzen einer concentrirten Lösung gewöhnlicher Phosphorsäure, so dass sie anfängt sich zu vaslächtigen, entsteht Metaphosphorsäure, welche Chlorbuyum sogleich stark fällt; bei einem gewissen schnellen Erhitzen kann man aber auch eine Säure erhalten, welche mit Chlorbaryum keinen Niederschlag giebt. - Weber hat Rose's frühere Angaben bestätigt, dass die geschmolzene Phosphorsäure etwas weniger Wasser enthält, als der Formel PO<sub>s</sub> + HO entspricht; solche, die lange bei emer Temperatur erhalten war, wobei sie schwach sich zu versüchtigen anfing, enthielt 10,2 pC. Wasser.

Blumenau (1) hat auf eine bei dem Erhitzen und Schmelzen von Phosphorsäure, welche aus Knochen bereitet mit Schwefelwasserstoff, Alkohol und Schwefelsäure möglichst gereinigt war, auftretende Färbung aufmerksam gemacht, welche er der Bildung von Eisensäure oder von Vebermangansäure oder von beiden zuschreibt.

Fleitmann und Henneberg nehmen, gestützt auf Andere nene Modfica den Wassergehalt mehrerer Salze und die Zusammensetzung tlonen der Phosphorder Doppelsalze, für alle von ihnen untersuchten oben erwihnten Salze als die wahrscheinlichste Constitution an, dass sie 3 Aeq. fixer Basis auf 3 Aeq. Phosphorsäure ent-Sie discutiren Graham's Ansicht über die verschiedenen Zustände der Phosphorsäure, und schließen sich Liebig's Ansicht an, die Zusammensetzung der verschie-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 117.

denen phosphors. Salze unter dem Gesichtspunkt zu betrachte. nen der Phos-phorasure. dafs man sie bei gleichem Gehalt an Basis vergleicht, z. k. nach dem Schema (wenn MO 1 Aeq. Basis bedeutet):  $6 \text{ MO} + 2 \text{ PO}_{s}$   $6 \text{ MO} + 3 \text{ PO}_{s} \dots 6 \text{ MO} + 6 \text{ PO}_{s}$ 6 MO + 2 PO, die gewöhnlich - phosphorsame  $6 \text{ MO} + 3 \text{ PO}_s$  die pyrophosphorsauren,  $6 \text{ MO} + 6 \text{ PO}_s$ die metaphosphorsauren Salze repräsentirt, und der Ueberger der einen Art in eine folgende als auf dem Zutreten wa Phosphorsäure beruhend angesehen werden kann. Sie hebe die Lücken, welche sich in obigem Schema noch ergebe,

auszufüllen gesucht durch Darstellung der Salze 6 M0

+ 4 PO<sub>5</sub> und 6 MO + 5 PO<sub>5</sub>.

Sie stellten zuerst die Natronverbindungen dar. zwar durch Zusammenschmelzen der Verbindungen 6 No. 2 PO, oder 6 NaO, 3 PO, mit 6 NaO, 6 PO, in dea pe wünschten Verhältnissen [2 (6 NaO, 3 POs) + (6 NaO, 6PO) ist = 18 NaO,  $12 PO_s = 6 NaO, 4 PO_s$ , oder (6 NaO, 2PO)  $+ (6 \text{ NaO}, 6 \text{ PO}_5) = 12 \text{ NaO} + 8 \text{ PO}_5 = 6 \text{ NaO}, 4 \text{ PO}_5$ Es werden 76,87 Graham'sches metaphosphors. Natron 100 wasserfreiem pyrophosphors., oder 187,27 metaphosphor Natron mit 100 der Verbindung 3 NaO, POs durch Pulve innig gemischt und längere Zeit im Schmelzen erhalts bei dem Erkalten erstarrt die Masse krystallinisch. Ueberschuss des fein gepulverten Salzes wird mit heisen Wasser übergossen, die Flüssigkeit abfiltrirt und über Schre felsäure oder an der Luft krystallisiren lassen. Die Kr stallisation tritt oft erst nach 12 bis 24 Stunden ein ergiebt eine weise körnige Krystallmasse, welche dem Mikroscop zarte Blättchen zeigt. Die Mutterlauge durch Ablaufenlassen getrennt, das Salz mit etwas killer Wasser gewaschen und zwischen Fliesspapier getrocke Das so dargestellte Natronsalz ergab die Zusammensetzel 6 NaO auf 4 POs und einen Wassergehalt, welcher schen 7,4 und 8,9 pC. schwankte; es löst sich in etwa Theilen kalten Wassers; die Lösung reagirt schwach lisch, aber bald tritt eine Zersetzung (Bildung anderer pho-

phors. Salze) und saure Reaction ein. Diese Zersetzung Neue Modificatiotritt such schnell ein bei Behandlung mit Essigsäure, so phoradure. daß durch Auflösen darin und Fällen mit Weingeist ein esuchtes saures Salz 4 NaO, 2 HO, 4 PO, nicht erhalten werden konnte. Diese Zusammensetzung kommt indess der Masse zu, welche durch das Trocknen des sauren pyrophosphors. Natrons bei 220° entsteht; eine Auflösung dieses Salzes gab jedoch mit Silberlösung einen Niederschlag von pyrophosphors. Silberoxyd. – Durch Fällen der Lösung von 6 NaO, 4 PO, mit Silberlösung (ist diese nicht überschüsig angewandt, so ist dem Niederschlag gewöhnlichphosphors. Silberoxyd beigemischt) wurde ein Silbersalz 6 AgO, 4 POs dargestellt (bei 100° getrocknet, enthält es nur eine unbedeutende Menge Wasser; sein Schmelzpunkt hiegt nicht sehr hoch); durch Fällen mit schwefels. Magnesia ein Niederschlag, geglüht 6 MgO, 4 PO<sub>5</sub>; ebenso mit Chlorbaryum und Chlorcalcium 6 BaO, 4 PO, und 6 CaO, 4 PO; letztere drei Verbindungen sind unschmelzbar, durch zu starkes Erhitzen werden sie in Säuren unlöslich. – Fleitmann und Henneberg schlagen für die in diesen Selzen enthaltene Säure den Namen Sesquiphosphorsäure vor, da tie gleiche Zusammensetzungsverhältnisse zeigen wie einige von Berzelius als Sesquiphosphate benannte Salze. En characteristisches Unterscheidungsmittel dieser Säure komte nicht aufgefunden werden; in ihren Reactionen steht sie in der Mitte zwischen der Meta- und Pyrophosphorstare. Von ersterer unterscheidet sie sich indess durch die Unlöslichkeit der Magnesiaverbindung, von letzterer durch die Löslichkeit des Silbersalzes in einem großen Ueberchus des Natronsalzes.

Das Natronsalz 6 NaO, 5 PO<sub>5</sub> wurde durch Zusammenschmelzen von 2 (6 NaO, 6 PO<sub>5</sub>) + (6 NaO, 3 PO<sub>5</sub>) [= 18 NaO, 15 PO<sub>5</sub> = 6 NaO, 5 PO<sub>5</sub>], d. h. 307,5 metaphosphors. auf 100 pyrophosphors. Natron dargestellt; es bildet dann eine glasartige Masse und krystallisirt noch viel schwieriger als die vorher beschriebene Natronverbindung.

Der Niederschlag mit Silberlösung wird leicht von einen Ueberschuss des Natronsalzes aufgelöst; geschmolzen erzie er die Zusammensetzung 6 AgO, 5 PO<sub>5</sub>.

Schwefelphosphorskure P8303.

Chlorschwefelphosphor giebt, nach Wurtz (1), einem Ueberschuss einer Natronlauge von mittlerer Conces tration im Wasserbad erhitzt, ein nach dem Erkalten ist werdendes Gemenge von dem Natronsalz einer Schwid und Phosphor enthaltenden Säure (2) und Chloratian  $(PCl_3S_3 + 6NaO = PS_3O_3, 3NaO + 3NaCl)$ . Das errices reinigt man durch Waschen mit wenig kaltem Wasser Umkrystallisiren. Die Krystalle sind dünne Blättchen, mit Provostaye (3) dem hexagonalen System angehörig, p bildet durch die vorherrschenden Endflächen, ein Rheiboëder R und sein erstes stumpferes - 1 R. Für Lie die Hauptaxe = 1,92, der Seitenkantenwinkel = 104° # Die Krystalle sind unlöslich in Alkohol, leicht löslich siedendem Wasser, an der Luft verwitternd. Sie sind = sammengesetzt nach der Formel PS,O,, 3 NaO + 24 EL entsprechend dem Natronsalz der gewöhnlichen Phophe säure PO<sub>5</sub>, 3 NaO + 24 HO, mit welchem sie indes mit isomorph sind. Die Auflösung reagirt stark alkalisti Chlor, Jod und Brom zersetzen sie sogleich, scheil Schwefel ab, bemächtigen sich eines Theils des Natrice und bilden ein phosphors. Salz (PS, O<sub>s</sub>, 3 NaO + 2Cl= PO<sub>s</sub>, NaO + 2 Cl Na + S<sub>s</sub>); Salpetersäure, selbst we dünnte, wirkt ähnlich. Nicht oxydirende Säuren, die schwächsten, scheiden die Schwefelphosphorsäure welche sofort sich in Schwefelwasserstoff und Phopher säure zersetzt (PS<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3HO+2HO=PO<sub>5</sub>, 3HO+2SH) Schwefelphosphors. Kali konnte nicht rein erhalten werden es ist sehr löslich in Wasser und krystallisirt schwieß Kalk-, Baryt- und Strontiansalz sind unlöslich in Wasse

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 288; Ann. ch. phys. [3] XX, 472; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 245; J. pr. Chem. XLII, 209. — (2) Auf die Biber dieser Säure machte auch Cloëz später aufmerksam (Compt. rend. XXIV, 389). — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 482; Compt. rend. XXIV, 358.

Das Nickeloxydul- und das Kobaltoxydulsalz gleichfalls; sie schwärzen sich bei dem Kochen. Das Eisenoxydsalz wird als ein gallertartiger, dunkelrother Niederschlag erbalten, welcher durch Kochen nicht verändert wird. Das Bleisalz ist im Augenblick der Präcipitation weiß, wird ster nach einigen Stunden schwarz (und die Flüssigkeit much, indem Schwefelblei und phosphors. Bleioxyd entsteht. Das Kupfersalz zersetzt sich noch leichter; das Silberund das Quecksilbersalz existiren gar nicht; bei dem Mischen des Natronsalzes mit Silberlösung bildet sich sogleich Schwefelsilber.

Eine zweckmäßige Vorrichtung zur Entwicklung von Phosphor-Phophorwasserstoff, so dass diese nach Belieben unterbrochen und wieder eingeleitet werden kann, hat Knop (1) beschrieben.

Cahours (2) hat die Einwirkung des Phosphorchlorids auf mehrere organische Substanzen untersucht; bei den einzelnen der letztern werden die von ihm erhaltenen Resultate mitgetheilt werden (vergl. Anissäure, Benzoësäure, Benzilsäure, Cuminsäure, Zimmtsäure, Nitranissäure, Nitrobenzoësäure, Bittermandelöl, Römisch - Kümmelöl,

Zimmtöl).

Mitscherlich hatte die Dampfdichte von PCl, zu 4,85 bei 1850 gefunden, was anzeigt, dass 1 Aequivalent PO 6 Volum erfülle, das Volum von O = 1 gesetzt. Diese Condensation im Dampfzustand steht isolirt da, und Cahours (3) hat hierüber Versuche angestellt. Es ist bekannt, das für mehrere organische Substanzen das Verhälmis des spec. Gew. des Dampfs zu dem der Luft je nach der Temperatur sehr verschieden ist, und erst bei Tempenturen, die sehr weit über dem Siedepunkt liegen, con-

<sup>(1)</sup> Pharm. Centr. 1848, 649. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 327; J. pr. Chem. XLV, 129; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXX, 39; Pharm. Centr. 1848, 75. 593; J. pharm. [3] XIV, 220. — (3) Ann. ch. phys. [8] XX, 369; J. pr. Chem. XLI, 868; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 618.

Phosphorchlorid. stant wird; für PCl<sub>s</sub> fand er dasselbe, nämlich das spec. Gewicht:

```
bei 1826=5,078 bei 2306=4,302 bei 2886=3,67 bei 3276=3,66

190 =4,987 250 =3,991 289 =3,69 386 =3,66

200 =4,851 274 =3,840 300 =3,654
```

Hiernach erfüllt das Aeq. PCl, 8 Volume (nach welche Annahme sich das spec. Gewicht des Dampfs zu 3,61 berechnet). Diese Condensation ist auch ungewöhnlich, Land Cahours meint desshalb, man müsse PCl, als aus PCl und Cl<sub>2</sub> bestehend ansehen, welche beide Bestandheisich im Gaszustand zu gleichen Volumen und ohne Cadensation vereinigt haben.

Chlorschwefelphor phorFür den Chlorschwefelphosphor (PS<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>), welcher ihm zwischen 126 und 127° siedet, fand er die Durk dichte:

5,963 bei 168°; 5,879 bei 244°; 5,878 bei 298°, entsprechend einer Condensation auf 4 Volume. Cahoun betrachtet ihn als PCl<sub>3</sub>, S<sub>2</sub>.

Phosphoroxy chlorid. Für die Dampfdichte des Phosphoroxychlorids (PO<sub>1</sub>O<sub>2</sub>) Siedepunkt 109°; vergl. das Folgende) fand er:

5,334 bei 151°; 5,298 bei 215°; 5,295 bei 275°, entsprechend einer Condensation auf 4 Volume; er trachtet diese Verbindung als PCl<sub>3</sub>, O<sub>2</sub>. Seine Anschrungsweise aller dieser Verbindungen stützt er vorze weise auf die an PCl<sub>3</sub> gemachten Beobachtungen, und aufser der oben angeführten auch darauf, daß Schweise wasserstoff oder Wasserdampf aus PCl<sub>3</sub> nur 2 Acceptable vorze der Bestandtheil in ihm anzusehen sei.

Das Phosphoroxychorid entdeckte Wurtz (1), cher fand, dass Phosphorchlorid, in einem Gesäss mit einem Röhrchen, welches Wasser enthält, zusammengestellt wis so fortwährend in seuchter Lust besindlich, Salzsäure blid und ein Oxychlorid PCl<sub>3</sub>O<sub>2</sub> (PCl<sub>5</sub>+2HO=PCl<sub>3</sub>O<sub>2</sub>+2HO). Nach Zersetzung des Phosphorchlorids destillirt man;

:

<sup>(1)</sup> Am S. 362 angeführten Orte.

ergehende enthält Salzsäure, bei 110° destillirt Phosphorozychlorid. Es ist eine farblose, das Licht stark Flüssigkeit; sein Geruch erinnert an den des chlorürs (PCl<sub>3</sub>). Spec. Gew. 1,7 bei 12°; Siedep. Dampfdichte wurde von Wurtz = 5,40 gefunden; erfüllt im Dampfzustand 4 Volume. Es bildet ift weiße Dämpfe; mit Wasser in Berührung löst auf unter Bildung von Salzsäure und Phos-(1).

tz stellt folgende Reihe von Körpern, als zu dempus gehörig, zusammen:

orid PCI, Phosphorsaure . . . PO<sub>5</sub>, 3 HO PCI, S, Schwefelphosphors. PO, S,, 3 HO elphosphor fid Phosphorige Säure PO, H, 2 HO PS, chlorid PCI, O. Unterphosphorige S. PO, H, HO oramidür PCl. Ad. ? (Gerhardt) ache, die Verbindungen PCl, Br., PCl, J., PCl, Cy, en, gelangen nicht.

ille (2) hat das spec. Gewicht des Schwefels in Schwefel.
rschiedenen Zuständen bestimmt. Für den rhomstallisirten fand er (bezogen auf Wasser vom Marc Dichtigkeit) 2,070 bei gediegenem, 2,063 bei aus cohlenstoff angeschossenem. Für den monoklinomestallisirten fand er 1,958 sogleich nach dem Ueberdem geschmolzenen in den krystallisirten Zustand; Gew. stieg allmälig, nach acht Monaten bis 2,050.
r Schwefel zeigte gleich nach seiner Bereitung hiedenen Darstellungen 1,919 und 1,928; das spec.
rg allmälig, in elf Monaten bis 2,051 und 2,061.
rsuche bestätigen im Wesentlichen die früheren chand und Scheerer.

ahours erhielt das Phosphoroxychlorid bei der Einwirkung wrchlorids (PCI<sub>s</sub>) auf Benzoylwasserstoff (Bittermandelöl) als des Destillats, welcher bei der Rectification zwischen 108 und geht. Er fand den Siedepunkt gleichfalls gegen 110°, das spec. = 1,673 bei 14°, die Dampfdichte = 5,372 bei 211° (vergl. resche von ihm oben S. 364). (Ann. ch. phys. [3] XXIII, 329.) ampt. rend. XXV, 857; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 106.

Pasteur (1) hat beobachtet, dass auch bei licher Temperatur der Schwesel, aus Schweselkolkrystallisirend, die monoklinometrische Form kann, welche sonst nur an dem aus dem geschmolksigen in den sesten Zustand übergehenden beobachtet

De ville (2) hält die Bildung monoklinom et zichen Schwefelkohlenstoff für verknüpft mit der Gegenwart auchen Schwefels in der Auflösung; durch diese werde auchen Schwefels in der Auflösung; durch diese werde auchen Schwefels in der Auflösung; durch diese werde auch die röthliche Färbung des so krystallisirenden Schwefelswirkt. Weiter giebt er an, Schwefelkohlenstoff löse ist 12° 0,35 seines Gewichts an Schwefel. Rhombischer Schwefel (gleichgültig ob natürliche oder künstliche Krystallisies sich darin ohne Rückstand, monoklinometrischer (in bereiteter oder schon umgewandelter) hinterlasse einen wie lichen, sehr leichten Rückstand, nie über 0,03 des urpfüllichen Gewichts; rasch erkalteter Schwefel (with Schwefel oder Schwefelblumen) hinterlasse einen schwefel oder Schwefelblumen Gewichts.

imien lia

en heitser

a miler

identification (

FELT I'

ا والتعنية العالمة العالمة

1 1 L

Nach Schrötter (3) ist der amorphe Schwefel ich in Schwefelkohlenstoff; um ein an der amorphe dification reiches Präparat darzustellen, erhielt er Schwefel Stunden lang bei 360%, und kühlte ihn dann ruch

Unterschwofligo Skure.

Jacquelain (4) hat kurz angegeben: schwesige sund Schwesel im Entstehungszustand können sich direct unterschwesliger Säure vereinigen; letztere entstehe bit Einwirkung von schwesliger Säure und Schweselwasserstelle Gegenwart von Wasser (hier entsteht Pentathionist vergl. S. 376); unterschwessiges. Baryt könne man reide darstellen, indem man eine Lösung von Schweselbarenit etwas überschüssiger Lösung von schweselbarenit etwas überschüssiger Lösung von schweselbarenische, auf 50° erwärme, filtrire u. s. w., oder indem

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 48; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 459; Ann. LXXIV, 94; J. pr. Chem. XLIV, 120; Ann. Ch. Pharm. LXXII. 228. — (2) Compt. rend. XXVI, 117; im Ausz. Pharm. Centr. 1848. — (3) Wien. Acad. Ber. 1848, II, 200. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 118; J. pr. Chem. XLII, 338.

schweslige Säure bei 50° in eine Barytlösung leite, welche lige 88ture. Schwesel suspendirt enthalte.

F. Kefsler (1) hat mehrere unterschwefligsaure Salze gemer untersucht. Für das Kalisalz lagen Angaben vor. wonch es in vier Verhältnissen mit Wasser krystallisiren köme (Rammelsberg analysirte ein Salz 3 (KO,S,O,)+HO; Döpping erhielt durch Zerlegen von Fünffach-Schwefelkalium mit einfach-chroms. Kali bald ein prismatisches Sek KO, S, O, + HO, bald ein in rhombischen Pyramiden krystallisirendes 2 (KO,  $S_2O_2$ ) + 3 HO; Plessy wollte duch Kochen von schwefligs. Kali mit Schwefel KO, S.O. +2HO erhalten haben). Kefsler erhielt, nach allmäligem Zasatz von heißer Lösung zweifach-chromsauren Kalis zu gleichfalls heifser Lösung von Fünffach - Schwefelkalium und Abdampfen der Flüssigkeit bei 30°, dünne vierseitige Prismen von der Zusammensetzung 3 (KO, S,O,) + HO; de Mutterlange gab stark geschüttelt kleine körnige Krymale, welche in warmem Wasser aufgelöst bei dem Erkalten Krystalle bildeten, deren Grundform eine rhombische Pyramide und deren Zusammensetzung  $3(KO, S_2O_2) + 5HO$ w, mit welcher Formel auch die in Döpping's Analysen gelundenen Resultate sich vereinigen lassen. Unterschwefligs. Kali, durch Kochen von schwefligs. Kali mit Schwefel erhalten, zeigte ganz dieselben Erscheinungen bezüglich der Ridung von beiderlei Krystallen. — Ein Doppelsalz von wierschoefligs. Kali und Cyanquecksilber, KO, S, O, + Hg Cy, wurde nur Einmal erhalten, durch Zusatz von etwas Alkohol zu einer Lösung gleicher Aequivalente beider Salze and Concentriren der Mutterlauge im luftleeren Raum, als große vierseitige Prismen. - Unterschweftigs. Strontian wird un leichtesten erhalten, wenn man heifse concentrirte Lösungen gleicher Aequivalente salpeters. Strontians und unterschwefligs. Natrons mischt, wo jenes Salz bei dem Erkalten auskrystallisirt; SrO, S2O2 + HO scheidet sich in

Pogg. Ann. LXXIV, 274; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII,
 Pharm. Centr. 1849, 501.

Unterschwef kleinen prismatischen Krystallen ab bei dem Abdamis einer Lösung bei oder über 50°. - Das Doppelselt wu Magnesia und Kali erhielt Kessler durch Mischen beiter Lösungen gleicher Aequiv. unterschwefligs. Kalis und schw fels. Magnesia; bei dem Erkalten scheidet sich das schweit aus der Mutterlauge bei dem Verdunsten in niederer Toperatur das unterschwesligs. Doppelsalz aus. sprechende Ammoniakdoppelsalz, MgO, S,O, +NH,O, &O, + 6 HO, erhielt er durch Zersetzung des schwefels. De pelsalzes mit unterschwefligs. Strontian; die concestit Lösung trübt sich leicht in der Wärme, und setzt 🖛 unter 0º leicht zerfliessliche Krystalle des Doppelssliss

Schweflige Skure

Die feste Verbindung der schwefligen Säure mit Ware hat Pierre(1) genauer untersucht. Der krystallinische Körst welcher durch Einleiten von schwefliger Säure und Waserdampf in ein bis - 6 oder - 8° erkaltetes Gefüß halten war, und welchem Eis anhängen konnte, en etwa 24,2 Säure auf 75,8 Wasser; Krystalle, welche nahe bei 0° aus einer gesättigten Auflösung von schwe Säure abschieden, 25,1 bis 26,1 pC. Säure; dieselber, schmolzen und nochmals krystallisirt, 27,9 schweflige 🔀 nahe entsprechend der Formel SO, +9HO, welche Säure auf 71,7 Wasser verlangt. – Die Krystalle sche monoklinometrisch zu sein, sie sind spec. schwere Wasser, welches bei 10° etwa die Hälfte seines Gewich davon auflöst; von Flüssigkeit befreit können sie 🛎 Zeit an der Luft stehen, ohne merklich Sauerstoff 🗷 sorbiren, bei etwas erhöhter Temperatur schmelzen und entwickeln dann schweflige Säure. - Pierre hat gefunden, dass flüssige schweflige Säure unter ihrem Si punkt mit Wasser in Berührung gebracht nichts davon ninmt; nur etwas von der Säure tritt an das Wasser Bildung der vorbeschriebenen Verbindung: auch in

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 416; im Ausz. Compt. rend. III 21; J. pr. Chem. XLV, 237; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 228; P. Centr. 1848, 668.

schmolzenen Röhren mit Wasser bis + 12° erwärmt. nimmt die flüssige schweflige Säure so gut wie gar nichts davon auf.

Dieselbe Verbindung, aber nicht frei von anhängendem Wasser, scheint Döpping (1) erhalten zu haben durch Einleiten von schwefligs. Gas in mit Eis umgebenes Wasser. wo sich zuletzt ein krystallinischer Körper ausschied, welcher bei – 1 bis – 2° schmolz. Döpping's Analysen dieser Krystalle ergaben 24,0 bis 25,6 pC. schweflige Säure; eine irrige Berechnung (2) liefs ihn glauben, dass sie aus gleichviel Atomen schwefliger Säure und Wasser bestehen. Döpping vermuthet, dass noch eine andere Verbindung bestehe, welche bei - 6 bis - 7° aus der nach Abscheidung obiger Krystalle rückständigen Flüssigkeit krystallisire; sie konnte nicht genauer untersucht werden.

J. S. Muspratt (3) hat die Zusammensetzung einiger Schweftigschwesligs. Salze nochmals untersucht, für welche namentlich bezüglich des Wassergehalts seine früheren (4) und Rammelsberg's (5) Angaben nicht übereinstimmten. Für das über Schwefelsäure krystallisirte Natronsalz fand er wiederum NaO, SO, + 10 HO (nach Rammelsberg sind dem nur 7 HO enthalten). Durch Sättigen von starker Aetzammoniakflüssigkeit mit schwefliger Säure, bis der Gench beider Körper verschwunden war, und Zusatz von Alkohol erhielt er ein sich absetzendes Ammoniaksalz, welchem, über Schwefelsäure getrocknet, er die Formel (NH, O, SO, ) + NH, +3HO beilegt. Krystallisirtes schweftigs. Esenoxydul hat nach ihm, übereinstimmend mit Fordos und Gélis, die Zusammensetzung FeO, SO, +3 HO; der gelbliche krystallinische Niederschlag, welchen Kali in der

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VII, 100; J. pr. Chem. XLIV, 255; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 446. — (2) Vergl. Arch. ph. nat. IX, 222; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 230. - (3) Phil. Mag. [3] XXX, 414; Chem. Soc. Mem. III, 292; J. pr. Chem. XLI, 211; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 240; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 473. — (4) Ann. Ch. Pharm. L, 259. - (5) Pogg. Ann. LXVII, 245. 391.

Schwefilst Lösung von frisch gefälltem Eisenoxyd in wässeniger schwefliger Säure hervorbringt, ist Fe, O, SO, +2(KO, SO,) + 5 HO. Aus der Auflösung von kohlens. Nickeloxydd in Wasser, welches schweflige Säure durchströmte, erhie er wiederum Krystalle eines Nickeloxydulsalzes mit der scha früher von ihm angegebenen Zusammensetzung NiO, 👀 +4 HO. Wenn der Niederschlag, welchen Alkohol = der Lösung von kohlens. Cadmiumoxyd in wässerige schwefliger Säure hervorbringt, mit der Flüssigkeit mehren Tage zusammen stehen blieb, bildeten sich in ihm Kryste eines Cadmiumsalzes CdO, SO, +2 HO. Für das rothe Kyfr salz, welches aus der Einwirkung von schwefliger Sim auf in Wasser suspendirtes Kupferoxyd hervorgeht, welchem Rammelsberg die Formel CuO, SO, + Cu,Q SO<sub>2</sub> + HO beigelegt hatte, beharrt Muspratt bei Formel Cu<sub>2</sub>O, SO<sub>2</sub> + HO; siedendes Wasser entziehe die Hälfte des Gehalts an schwefliger Säure. Ein Doppe salz von schwefligs. Kupferoxydul und schwefligs. Natron be reitete er durch Mischen gesättigter Lösungen von schweff Kupferoxyd und schwefligs. Natron, Zusatz von absolute Alkohol, Verdunsten der sich abscheidenden dunkelreite Flüssigkeit im luftleeren Raume; die sich absetzenden schön gelben, Krystalle ergaben die Zusammensets  $Cu_2O_1 + 5(NaO_1 + SO_2) + 38 HO$ .

Schwefele Kure.

;-

Barreswil (1) hat gefunden, dass bei Destillation von Schwefelsäurehydrat mit wasserfreier Phosphorsäure wasser freie Schwefelsäure übergeht. - Evans (2) empfiehlt den Methode der Darstellung des letztern Körpers.

Um das Stofsen bei der Rectification der Schwefels zu vermeiden, empfahl Lembert (3) Quarzitstücke, Red wood (4) Stücke Bergkrystall in die Retorte zu geben über die Rectification dieser Säure überhaupt hat Rieckher

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 30; Phil. Mag. [3] XXXI, 314; J. pr. Canal XLII, 384. — (2) Pharm. J. Trans. VIII, 127; J. chim. méd. [3] V, 9.— (3) J. pharm. [3] XII, 166; J. pr. Chem. XLII, 841. — (4) Pharm. Trans. VIII, 82. - (5) Jahrb. pr. Pharm. XV, 78.

seine Erfahrungen mitgetheilt. - Hayes (1) empfiehlt; rohe Schwefelsäure durch Erhitzen mit etwas Salpeter und dam mit etwas schwefels. Ammoniak, Concentriren bis 1,78 spec. Gewicht, theilweises Krystallisirenlassen und Unkrystallisiren zu reinigen.

Bineau (2) hat das spec. Gewicht der Mischungen Mischungen von Schwefelvon Schwefelsäurehydrat und Wasser untersucht. Er be- sture und Wasser. stimmte (für 0°) das spec. Gew. einer Anzahl Mischungen in verschiedenen Verhältnissen, deren Zusammensetzung er malytisch feststellte, suchte dann durch Interpolation das spec. Gew. der Mischungen in einfachen Verhältnissen, und ermittelte weiter die Aenderung des spec. Gewichts durch Temperaturänderung. Auf diese Art entstand folgende Tabelle, deren erste Columne den Procentgehalt nich Gewicht einer wässerigen Säure an reinem Schwefelsaurehydrat, die zweite das spec. Gewicht bei 150, die dritte die zugehörige Angabe des Baumé'schen Aräometers (für dieselbe Temperatur) enthält; letzteres unter der Voraussetzung, dass 66º Baumé dem spec. Gewicht 1,842 entsprechen.

| 5   1,082   4°,5   30   1,223   28°,2   55   1,448   44°,7   80   1,7   10   1,068   9   ,2   35   1,264   30   ,1   60   1,501   48   ,2   85   1,7   15   1,106   13   ,9   40   1,306   33   ,8   65   1,557   51   ,6   90   1,8   20   1,144   18   ,1   45   1,351   37   ,5   70   1,615   55   ,0   95   1,8   1,182   22   ,2   50   1,398   41   ,1   75   1,675   58   ,2   100   1,8 | 86 63 ,5<br>22 65 ,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Bineau giebt an, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, durch Concentration verdünnter Schwefelsäure das reine Hydrat zu erhalten; das Präparat enthielt immer mindestens 1 pC. Wasser mehr, als die Formel verlangt. Er bespricht, dass nach seinen Versuchen die größte Condensation bei der Mischung von Schwefelsäurehydrat und Wasser nicht einer Mischung in stöchiometrischen Verhältnissen entspreche (es war früher behauptet worden, die-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] VI, 113; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 796. - (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 337; J. pharm. [3] XV, 30; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 240; J. pr. Chem. XLVI, 98; Pharm. Centr. 1849, 108.

selbe finde statt für die Mischung  $SO_3$ , HO + 2 HO oder  $SO_3 + 3 HO$ ).

Zersetzung schwefelsaurer Salze. Bastick (1) theilte mit, dass Brunnenwasser – welches Gyps aufgelöst enthielt, mit ätherischen Oelen geschüttelt und drei Monate lang verschlossen bei Seite gestellt worden war — sich mit Schwefelwasserstoff gestigt zeigte, unter Verschwinden der Oele und Absatz welchlens. Kalk.

Untersuchungen über das Verhalten von Eisen Zink gegen die Schwefelsäure und ihre Verbindungen A. d'Heureuse (2) veröffentlicht. — Eisen — in der At den Dämpfen von wasserfreier Schwefelsäure bei höhen Temperatur ausgesetzt, dass in einen mit schwesels. Wemuthoxyd gefüllten Tiegel ein mit Eisendraht angefüllt gesetzt, das Ganze verschlossen und eine halbe State lang bei Rothglühhitze erhalten wurde — verwandelte in eine blasig geschmolzene, metallisch graue, im Br bronzefarbene Masse; nach d'Heureuse geben 480, 13 Fe eine Mengung von 3 (FeO, Fe,O,) und 4 FeS; kleiner Theil Schwefelsäure werde aber durch die Win in Sauerstoff und schweflige Säure zerlegt, und aus solchen Gemenge nehme Eisen vorzugsweise Sauerstoff so dass die sich bildende Masse etwas reicher an Sauer sei, als die eben gegebene Erklärung erwarten lasse. wird, ebenso behandelt, zu einem grünlich-gelben Pult einem Gemenge aus Zinkoxyd und Schwefelzink; + 4 Zn = 3 ZnO + ZnS. - Schwefels. Kali mit einem Uch schufs von fein vertheiltem Eisen kurze Zeit mäßig! geglüht, wird vollständig zersetzt; KO, SO, und 3 Fe g KO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und FeS. Der entstehenden schwärzig porösen Masse entzieht Wasser eine Auflösung von Schri feleisen in Kali, welche heifs braungelb und kalt du grün ist, an der Luft unter Absatz eines dunklen derschlags sich entfärbt, und dann Schwefelkalium

Pharm. J. Trans. VII, 105; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 1847.
 Pogg. Ann. LXXV. 255; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 185

unterschwefligs. Salz enthält. Bei Zusatz von Kupfer wird zersetzung eine Masse erhalten, aus welcher Wasser Kali auszieht, rer Balze. das kein Schwefeleisen, wohl aber unterschweflige Säure enthält. – Ueberschüssiges Zink mit schwefels. Kali er hitzt, zerlegt es gleichfalls vollständig (wobei sich schon vor dem Erhitzen zum Rothglühen ein schönes Erglimmen zeigt), und glebt eine compacte, schon citrongelbe, schwefelkaliumhaltige Masse; KO, SO<sub>3</sub> + 4 Zn = KS + 4 ZnO $\cdot$  - Schwefels Natron verhält sich gegen Eisen und Zink entsprechend. — Eine Lösung von schwefels. Ammoniak mit Eisen oder Zink erwärmt, löst unter Entwickelung von Ammoniak Metall auf (Eisen als Oxydul). Das schmelzende Salz wirkt energischer in derselben Weise. Bei raschem Erhitzen eines Genenges von schwefels. Ammoniak und Eisen bis zum Glühen entweicht nach den Dämpfen des Salzes auch etwas schweflige Säure, und das Eisen ist oberflächlich mit Sauerstoff und bisweilen mit etwas Schwefel verbunden. Schwefels. Kalk mit Eisen geglüht, giebt eine metallischausschende schwarzgraue Masse, welche Schwefelcalcium, Esenoxydoxydul und Eisenoxyd enthält; Zink mit schwesels. Kalk geglüht giebt, unter heftiger Deflagration, eine lockere gelbliche Masse, welche Kalk, Zinkoxyd und Schwefelzink enthält; CaO,  $SO_3 + 4$  Zn = CaO + 3 ZnO+ZaS. - Schwefels. Baryt verhält sich entsprechend; er wird durch Eisen leichter als durch Kohle zerlegt, aber dem entstehenden Product zieht Wasser das Schwefelbaryum nur unvollständig aus. Chlorbaryum ist leicht darstellbar durch Mischen von 2 Schwerspath und 2 Eisen mit der Lösung von 1 Chlorcalcium, Abdampfen, kurzes Glühen in eisernem Tiegel, noch heiss Ausschöpfen, Ausziehen der erkalteten und gepulverten Masse mit heißem Wasser, Zusatz von wenig Salzsäure zur Zerlegung einer Spur gelösten Schwefelcalciums, Krystallisiren. – In derselben Weise lässt sich aus Cölestin Chlorstrontium bereiten; schwefels. Strontian wird übrigens durch Eisen erst bei höherer Temperatur zersetzt, als das Kalk- oder Barytsalz,

und die entstehende Masse giebt an Wasser Schwefelstratium zwar leichter, aber auch nicht vollständig, ab. - Bei dem Glühen von schwefels. Magnesia mit Eisen entwicket sich viele schweflige Säure; es bleibt eine eisengraue Mant, welche kein Schwefelmagnesium, sondern neben Eisenge und Oxydul eine Spur Schwefeleisen enthält. Zink brief cine gleiche Zerlegung, unter heftiger Deflagration, here - Eisen und Zink wirken auf neutrale schwefelsen Thonerde in der Hitze, wenn überhaupt, nur äulest gering ein.

Di-, Tri-, Tetra-,

Es ist bekannt, dass in der neueren Zeit mehrere St-Pentathion ren entdeckt wurden, welche auf 5 At. Sauerstoff vende dene Mengen von Schwefel enthalten. Früher stand die Welter und Gay-Lussac 1819 entdeckte Unterschwelle säure S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> allein; 1841 entdeckte Langlois die bei haltender Einwirkung von Schwefel auf zweifach-schwefe Kali in der Wärme sich bildende Säure S.O.; 1842 Forde und Gélis die bei Einwirkung von Jod auf unterschweig Natron oder Baryt sich bildende Säure S.O.; 1846 Weg ckenroder eine bei Einwirkung von Schwefelwassen und schwefliger Säure in Wasser sich bildende Säure, cher er die Formel S,O, beilegte. Plessy behaupt 1845, bei Einwirkung von Schwefelchlorür auf eine Lös der schwefligen Säure in Wasser bilde sich eine Sin S<sub>4</sub>O<sub>5</sub>, welche von der durch Fordos und Gélis entdeck verschieden sei; bei der Einwirkung von Schwefelchle auf eine eben solche Lösung bilde sich hingegen S.O. Ueber diese Säuren (hinsichtlich deren Nomenclatur uns dem Vorschlag anschließen, S.O. Dithionsäure, S.V. Trithionsäure, S4O5 Tetrathionsäure und S5O5 Pentathion säure zu nennen) sind nun 1847 und 1848 Untersuchung veröffentlicht worden von Plessy (1), Jacquelain

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 162; J. pr. Chem. XLI, 329; in A Compt. rend. XXIV, 198; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 247; Pharm. Com 1847, 545. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 110; J. pr. Chem. 338.

Lenoir (1), Ludwig (2), Fordos und Gélis (3) und Tetra, Pentathionskure etc.

Was zuvörderst die Bildung von Säuren mit mehr als 5 At Sauerstoff angeht, so hat Plessy angegeben, Schwefelchlorür (S.Cl) bilde mit schwefliger Säure und Wasser nur die Säuren S.O. und S.O. (die Identität der letzteren mit der von Fordos und Gélis entdeckten erkannte er mm an); Schwefelchlorid (aus dem Chlorür mittelst überschüssigen Chlors erhalten) bilde mit überschüssiger wässeriger schwefliger Säure dieselben Säuren, mit weniger hingegen, sußer S<sub>4</sub>O<sub>5</sub>, noch S<sub>5</sub>O<sub>6</sub> und S<sub>5</sub>O<sub>7</sub>. - Fordos und Gélis bingegen, auf genauere analytische Methoden gestützt, haben gefunden, dass Schwefelchlorür und Schwefelchlorid bei der Einwirkung auf Wasser und schweflige Säure (deren Mitwirkung indess von gar keinem wesentlichen Einfluss sa) dieselben Säuren des Schwefels bilden, und dass sich wer eine Verschiedenheit zeigt in Beziehung auf die Menge des Schwefels, welcher im Anfang der Reaction sich abscheidet. Sie glauben, dass das erste Resultat dieser Reaction die Entstehung von S.O. sei, dass sich aber dar-producte bilden. Niemals fanden sie eine Säure, welche mehr als 5 At. Sauerstoff enthalten hätte.

Nach Jacquelain's kurzen Angaben entsteht in einer Dithionalure. Wässerigen Lösung schwefliger Säure, zu welcher die Luft auf sehr unvollkommen Zutritt hat, allmälig (er untersuchte eine vor zwei Jahren bereitete Lösung) neben Schwefelsäure auch Dithionsäure.

Trithionsäure erhielt Kessler in wässeriger Lösung durch Zersetzung des Kalisalzes mit Kieselflusssäure, aber

rithionsäure,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 253; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 455; Pharm. Centr. 1847, 685. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 259; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 697. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXII, 66; J. pr. Chem. LLIII, 456; im Ausz. Compt. rend. XXV, 623; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 249.—(4) Pogg. Ann. LXXIV, 249; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 233; Pharm. Centr. 1848, 545; Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des tray. chim. 1849, 139.

Trithion.

auch bei Eiskälte ließ sich die Flüssigkeit nicht ohne Friwerden von Schwefelsäure und schwefliger Säure concetriren. Für das krystallisirte Kalisalz bestätigte er de Formel KO, S<sub>3</sub>O<sub>5</sub>. Für das zwischen Fließpapier getrocknete Barytsalz (erhalten durch Sättigen der wässerige Säure mit kohlens. Baryt und Mischen mit vielem wasseriem Alkohol, wo das Salz in glänzenden Blättchen nießfällt) fand er BaO, S<sub>3</sub>O<sub>5</sub> + 2 HO; seine wässerige Löseg zersetzt sich sehr schnell. — Baumann's Angabe, de trithions. Salze bei Digestion von dithionsauren mit Schwellsich bilden, fand er nicht bestätigt.

Tetrathion-

Tetrathionsäure lässt sich nach Kessler am sichen aus dem Bleisalz darstellen. Um dieses zu erhalten, reitet man unterschwefligs. Bleioxyd durch Mischen im Lösung von 2 Theilen unterschwefligs. Natrons in vide warmem Wasser mit einer warmen und gleichfalls dünnten Lösung von 3 Theilen essigs. Bleioxyds; den 📑 vielem warmem Wasser ausgewaschenen Niedersch mischt man noch feucht mit 1 Jod und rührt häuse = Nach einigen Tagen ist Alles in Jodblei und eine Lim von tetrathions. Bleioxyd verwandelt, welche durch Schwefelsäure, nicht durch Schwefelwasserstoff, zersetzen ist. — Tetrathions. Strontian wird erhalten dur Mischung von Tetrathionsäure mit einer richtigen Mene Wasser gelösten essigs. Strontians und Zusatz von Alle zwischen Fliesspapier getrocknet enthält er Sro, So + 6 HO. Das Bleisalz, ebenso dargestellt, enthält S<sub>4</sub>O<sub>5</sub> + 2 HO; es lässt sich nicht durch Verdunsten wässerigen Lösung krystallisirt erhalten. Das Natrordas Kupfersalz ebensowenig. Das Nickel- und das miumsalz bilden zerfliefsliche Krystallmassen.

Pentathion-

Lenoir hat für das Barytsalz dieser Säure (webser nach Wackenroder's Methode durch Zersetzung schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff bei Gegenvon Wasser bereitete, und mit kohlens. Baryt sättigte, wisich das Salz auf Zusatz von Alkohol in wasserhellen

dratischen Prismen absetzte) BaO, S,O, + 2 HO gefunden, rentathionnebst einem kleinen Gehalt an Alkohol; die wässerige Lösung zersetzt sich bei dem Erwärmen. Dieselbe Zusammensetzung fanden Fordos und Gélis, welche die Säure S.O. mehrmals bei der Einwirkung von Schwefelchlorid auf wässerige schweflige Säure erhielten; sie bekamen das Salz frei von Alkohol durch Niederschlagen seiner wässengen Lösung mit Aether, welchem sehr wenig Alkohol rugemischt war; sie machen darauf aufmerksam, dass das alkoholhaltige Salz sich länger ohne Zersetzung erhalte, als das alkoholfreie.

Ludwig giebt an, dass Pentathionsäure auch entsteht bei Einwirkung erwärmter wässeriger schwefliger Säure auf frisch bereiteten Fünffach - Schwefelwasserstoff.

Kessler erinnert daran, dass Persoz schon früher Pentathionsäure durch Zersetzen unterschwefligs. Bleioxyds mit Schwefelwasserstoff erhalten, sie aber für unterschweflige Säure gehalten habe.

Kessler hat ferner das spec. Gewicht und die Zusammensetzung wässriger Pentathionsäure mit folgenden Resultaten untersucht:

Spec. Gew. bei + 22°: 1,233 1,320 1,474 1,506 41,7 56,0 59,7 Procentgehalt an S. O.: 32,1

Kessler hat auch die Reactionen der Tri-, Tetra- und Pentathionsäure einer vergleichenden Prüfung unterworfen.

Die leichte Zersetzbarkeit der wässerigen Lösung des Pentathions. Baryts unter Absatz von Schwefel ist von Lenoir, Fordos und Gélis, Ludwig und Kessler bestätigt Worden. Fordos und Gélis fanden, dass die zu verschiedenen Epochen der Zersetzung durch Alkohol abscheidbaren Krystalle immer weniger Chlor erfordern, damit aller Schwefel zu Schwefelsäure werde, um so vorgeschrittener die Zersetzung ist; die Krystalle enthalten zuerst BaO, S, O, mit BaO, S4Os, dann BaO, S4Os mit BaO, S3Os, zuletzt nur das letztere Salz. Ludwig fand, dass bei dem Abdampsen Von pentathions. Kali und Baryt mit überschüssiger Pen-

Jod.

sischen Steinkohlen. — Um das Jod aus den verdünntesten Lösungen zu gewinnen, empfiehlt Persoz (1), in die Rissigkeit schweflige Säure zu leiten bis sie darnach riecht, schwefels. Kupferoxyd und zweifach-schwefligs. Natron zusetzen, und den sich bildenden Niederschlag von Kupferjodür auf bekannte Weise zu zersetzen.

Einen Gehalt an Jodcyan in käuslichem Jod beobachsten Scanlan (2) und F. Meyer (3).

Jodkalium.

Trez (4) gab an, in käuflichem Jodkalium selens. Ligefunden zu haben; die Verunreinigung des Jodkaliums zijods. Kali haben Lepage (5) und Leroy (6), die zigemakalium hat Moullard (7) besprochen.

Diesel (8) hat einige Versuche angestellt über we Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure; er ind das Jodkalium, welches ganz frei von Schwefelsäure ist, bei Einwirkung concentrirter Schwefelsäure nicht schweflige Säure sondern auch Schwefelwasserstoff gick aber nicht bei Einwirkung verdünnter Schwefelsäure; Schwefelwasserstoff entwickelt sich auch bei Einwirkung schwefelwasserstoff entwickelt sich auch bei Einwirkung schwefelsäure Salzsäure auf Jodkalium. Wackenroder bestätigt diese Angaben über die Einwirkung der Schwefelsäure; schweflige Säure zersetzt nach ihm das Jodkalium schwinkung der Schwefelsäure; beimengung von Schwefelkalie zu Jodkalium kann nach ihm durch Zinnehlorür an der kwickelung von Schwefelwasserstoff erkannt werden.

Brom.

Poselger (10) beobachtete, dass bei der Destillation \*\*
käuflichem Brom der Siedpunkt zuletzt bis 120° stieg; \*\*
dem zuletzt übergehenden schied wenig kaustisches Kali Brokohlenstoff CBr (gefunden 6,7 bis 7,1 Kohlenstoff auf 91,5
Brom; berechnet 7 auf 93) als eine farblose, aromatische

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XII, 105; J. pr. Chem. XLII, 346. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 321. — (3) Arch. Pharm. [2] LI, 29; Pharm. Centr. 181, 687. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 201; Phil. Mag. [3] XXXII, 397. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 587. — (6) J. chim. méd. [3] IV, 589. — (7) J. chim. méd. [3] III, 591. — (8) Arch. Pharm. [2] XLIX, 272. — (9) Arch. Pharm. [2] XLIX, 275. — (10) Pogg. Ann. LXXI, 297; Ausz. Pharm. Centr. 1847, 542.

riechende, süße, das Licht stark brechende Flüssigkeit von 2.436 spec. Gew. und 120° Siedepunkt, bei — 25° noch nicht erstarrend. Derselbe ist nicht brennbar, wenig löslich in Wasser, in allen Verhältnissen mischbar mit Alkohol, Aether und Brom. Starke Salpeter- und Schwefelsäure zersetzen ihn nicht.

Chlorige Säure (ClO<sub>s</sub>) erhielt de Vry (1) leicht und gefahrlos, mit Kohlensäure vermischt, durch Kochen der Flüssigkeit, welche nach dem Vermischen der Lösungen von gleichen Aequivalenten Weinsäure und chlors. Kalis und nach dem Auskrystallisiren eines Doppelsalzes aus chlors. und weins. Kali als Mutterlauge zurückblieb, und freie Chlorsäure und Weinsäure enthielt.

Chlorige Säure.

Zur Darstellung chlors. Baryts empfiehlt L. Thompson Chlorsture. (2), gleichviel Atome chlors. Kalis und sauren weins. Ammoniaks (122,6 des erstern auf 167 des letztern), in möglichst wenig siedendem Wasser gelöst, zu vermischen, nach Auskrystallisiren des sauren weins. Kalis die Flüssigkeit mit gleichviel Alkohol zu vermischen, die abfiltrirte Lösung des chlors. Ammoniaks durch Kochen mit frisch gefälltem kohlens. Baryt zu zerlegen, und die filtrirte Flüssigkeit krystallisiren zu lassen. Chlorsaurer Strontian und Kalk können ebenso dargestellt werden.

Mène (3) schlägt als eine Verbesserung vor, Chlorkalk Chlorkalk. durch wiederholtes Behandeln von gelöschtem Kalk mit Chlorwasser darzustellen. - Bastick (4) hat die Einwirkung des Chlorkalks auf Zucker, Stärke, Baumwolle u. dergl. beschrieben. Enthält derselbe freien Kalk, so bildet sich ameisens. Kalk; st er frei davon, Kohlensäure. Die Einwirkung auf Zuckerlösung ist besonders heftig. Chlorkalk, welcher freien Kalk enthält, bildet mit Leimlösung ameisens. Kalk und Ammoniak.

Nach Louyet (5) enthält die bisher als wasserfrei be-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 248. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 510; J. pr. Chem. XLIII, 73; J. pharm. [3] XIV, 67. — (3) Compt. rend. XXV, 747. — (4) Pharm. J. Trans. VII, 467; J. pharm. [3] XIV, 20; Pharm. Centr. 1848, 325. — (5) Compt. rend. XXIV, 434; Pharm. Centr. 1847, 321.

Flussäne trachtete flüssige Flussäure noch Wasser. Sie werde durch weniger Basis neutralisirt, als nach der ersteren Voransetzung dazu nöthig sei. Bei der Destillation von Fluispath und vorher zum Sieden erhitzter Schwefelsäure, w das Destillationsproduct über wasserfreie Phosphorsäure strichen musste, condensirte sich in der mit Kältemischer umgebenen Vorlage keine Flüssigkeit, wohl aber zerfloß Phosphorsäure. Louyet schliefst, dass wasserfreier Fluswasserstoff bei - 12° und unter dem gewöhnlichen Drei gasförmig sei.

Stickstoff. Blickovydul.

Stickoxydulgas wird nach Gay-Lussac (1) rein # wickelt durch Einwirkung von Zinnchlorur auf Königswaser; am gleichförmigsten, wenn man zu einer Lösung w Zinnchlorür in Salzsäure, welche in einem Wasserbad & hitzt wird, durch eine bis in die Flüssigkeit tauchent. etwas weite Röhre nach und nach Salpeterkrystalle oder Cylinder von Salpeter einträgt.

Dumas (2) hat einige Eigenschaften des flüssigen Site oxyduls beschrieben, welches er mittelst Natterer's Apper darstellte. Ist es in offenen Gefäsen befindlich, wobei langsam verdampft, so bringen hineingeworfene Metallstick ein Zischen, wie das des glühenden Eisens in Wasser, im vor; Quecksilber gefriert aufserdem sogleich darin. Kalima Schwefel, Phosphor, Jod, Kohle schwimmen darauf Veränderung, angezündete Kohle unter lebhafter Verhrenung. Gewöhnliche Schwefelsäure und Salpetersäure starren sogleich, Wasser gleichfalls, unter Bewirkung ker Verdampfung, welche eine Explosion hervorbring kann. Alkohol und Aether mischen sich mit dem Stickoxydul ohne zu gefrieren.

Stickozyd.

Stickoxydgas wird nach Pelouze's und Gay-Lussac's (3) Erfahrungen zweckmässig dargestellt, wie oben 🚾

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 229. — (2) Compt. rend. XXVII, 463; Instit. 1848, 350; J. pharm. [3] XIV, 411; Pharm. Centr. 1849, 13; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 224; J. pr. Chem. XLVI, 110. — (3) ch. phys. [3] XXIII, 216.

das Stickoxydulgas angegeben wurde, nur dass das Zinnchlorür durch Eisenchlorür ersetzt wird.

Nach Schönbein (1) bildet sich salpetrigs. Bleioxyd Stickoxyd and Manganoxydul durch Einwirkung von Stickoxyd auf Sture in Wasser fein zertheiltes Blei- und Manganhyperoxyd. Sickoxyd giebt mit Silberoxyd unter denselben Umständen salpetrigs. Silberoxyd und Silber; mit Goldoxyd Salpetersaure und Gold; mit Wasserstoffhyperoxyd Salpetersäure; mit Jod oder Brom Jodwasserstoff oder Bromwasserstoff und Salpetersäure, aber nur in begrenzter Menge, weil bei großer Concentration beide Producte sich zersetzen. — Nach demselben (2) verwandeln oxydirtes Wasser, Ozon, Brom und Chlor, and wahrscheinlich auch Blei- und Manganhyperoxyd, die wässerigen Lösungen salpetrigs. Salze in die salpetersaurer.

N. W. Fischer (3) hat Beobachtungen über Darstel- Balpetrig lung und qualitatives Verhalten einiger salpetrigs. Salze veröffentlicht. Salpetrigs. Kali (durch Glühen des salpeters., Lösen in Wasser, Auskrystallisirenlassen des Salpeters, Neutralisiren mit verdünnter Essigsäure, Zusatz von Weingeist, im luftleeren Raum Krystallisirenlassen der wässerigen sich hier bildenden Schicht) bildet undeutliche zerfliessliche Krystalle. Salpetrigs. Natron in ähnlicher Weise dargestellt zerfliesst langsamer. Das Barytsalz (durch Glühen des sal-Peters. Baryts, Fällen des freien Baryts mit Kohlensäure, des salpeters. Baryts aus der concentrirten wässerigen Lösung mit Weingeist, und Krystallisiren dargestellt) soll zwei Formen zeigen: regulär hexagonale nadelförmige Prismen und dicke rhombische Säulen von 713°; es ist luftbeständig, Wasser und Weingeist leicht löslich. Das Strontianwie das Barytsalz dargestallt) zerfliesst langsam an fenchter Luft. Das Kalksalz (am besten durch Zersetzung des Silbersalzes mit Kalkwasser darzustellen) krystallisirt

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLI, 225; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 775. -(2) J. pr. Chem. XIII, 227; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 775. — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 115; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 224; J. pr. Chem. XLVI, 318; Pharm. Centr. 1848, 401.

Salpetrig-aure Salze prismatisch, zerfliesst an der Luft und ist in wasserfreien Weingeist unlöslich. Das Ammoniaksalz (aus dem Silbernk mittelst Salmiak dargestellt) bildet nadelförmige Kryste ist luftbeständig, und schon bei gelinder Wärme zersette (vergl. weiter unten). Das Magnesiasalz (durch Koda der Lösung des Silbersalzes mit Magnesia) bildet eine bildet rige zerfliefsliche Salzmasse, die in absolutem Weing unlöslich ist, und sich bei dem Erwärmen leicht zersetz Sulpetriys. Silberoxyd (durch Zersetzung des salpeters. Sals mittelst eines der vorigen) bildet ein weißes haarformige Pulver oder gelbe faserförmige Krystalle, Prismen von bei gewöhnlicher Temperatur in 300 Theilen Wasser, dem Siedepunkt leicht darin löslich (vergl. weiter wie Doppelsalze mit Kali brachte er durch Vermischung einer = peters. Metalloxydauflösung mit salpetrigs. Kali (letriati im Ueberschufs) hervor. Salpetrigs. Silberoxyd - Kali ky lisirt in Tafeln und Prismen; ist gelblich, luftbeständig, 🖬 gelinder Wärme zersetzbar. Salpetrigs. Palladiumosy Kali bildet gelbe (in einem Versuche rothe)Krystalle, 🛎 petrigs. Bleioxyd-Kali orangegelbe sechsseitige monoching metrische Krystalle, salpetrigs. Nickeloxydul-Kali lichrothe Octaëder und salpeters.Kobaltoxydul-Kai gelbes Pulver.

Salpetries. Anmonia

Millon (1) hat beobachtet, dass sich eine wässerige sung des salpetrigs. Ammoniaks durch Erhitzung in Stick und Wasser zerlegt, besonders schnell, Tropfen Salpeter - Salz - oder Schwefelsäure zugesetz Zusatz von etwas Ammoniak hindert hingegen die Salpetrigs. Ammoniak stellt er dar, indem bei der Destillation von salpeters. Bleioxyd sich entwicker den Dämpfe in Ammoniakflüssigkeit leitet, welche eine Kältemischung kalt gehalten wird; bei dem Verdung in einer Ammoniak enthaltenden Atmosphäre über Actib krystallisirt jenes Salz zuerst.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 255; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 238; J.F. Chem. XL, 369.

Niklès (1) hat das neutrale salpetrigs. Bleioxyd untersucht, welches mit dem salpeters. Bleioxyd gleiche Form (Reguläroktaëder) hat, und mit diesem zusammen krystallisiren kann. Er fand in ersterem 5,82 bis 5,87 pC. Wasser; PbO, NO<sub>2</sub> + HO erfordert 5,47. Er vergleicht de Forméln der beiden Salze: NH4PbÓ und NO4PbO.

Nach Persoz (2) entwickelt das salpeters. Silberoxyd Bilberoxyd. Bilberoxyd. mch unter der Rothglühhitze Sauerstoff, und verwandelt a sich theilweise in salpetrigs. Silberoxyd. Das letztere zersetze sich bei der höheren Temperatur leicht, wenn nicht alpeters. Salz noch zugegen wäre, als welches man auch alpeters. Kali oder Natron nehmen könne. Er empfiehlt zur Darstellung des salpetrigs. Silberoxyds gleiche Theile salpeters. Silberoxyd und salpeters. Kali zu erhitzen, und aus der heißen wässerigen Lösung das salpetrigs. Silberoxyd krystallisiren zu lassen. Dieses, AgO, NO, bildet dünne Nadeln, welche in kaltem Wasser sehr wenig löslich sind.

Für die Entstehung von Salpetersäure aus Ammoniak Salpeterdurch Einwirkung von Sauerstoff in statu nascenti hat Kuhlmann (3) mehrere neue Beweise gegeben. Salpetersäure entweicht bei der Einwirkung von schwefels. Ammoniak und Schwefelsäure auf zweifach chroms. Kali, Manganhyperoxyd, braunes Bleihyperoxyd oder Mennige, oder Baryumperoxyd. Bei der Erhitzung von schwefels. Ammoniak mit - peter- oder chlors. Kali wird das Ammoniak gänzlich in salpetrigs. Gas verwandelt.

Hinsichtlich der Darstellung chlorfreier Salpetersäure - ob dieselbe besser mittelst Silber oder durch fractionirte Destillation zu bewerkstelligen sei - haben Mohr (4), Wa-Chenroder (5) und Wittstein (6) ihre Erfahrungen und Ansichten ausgetauscht.

(1) Compt. rend. XXVII, 244; J. pr. Chem. XLV, 374. — (2) Ann. ch. Phys. [3] XXIII, 48; Ann. Ch. Pharm. LXV, 177; J. pr. Chem. XLV, 98; im Aus. Pharm. Centr. 1848, 527. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 223; J. pr. Chem. XLI, 289; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 233; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 721. — (4) Arch. Pharm. [2] XLIX, 25; L, 19. — (5) Arch. Pharm. [2] L, 23. — (6) Repert. Pharm. [3] I, 44; Pharm. Centr. 1848, 784. Jahresbericht 1847 m. 1848. 25

Saipeter-

A. Smith (1) hat Versuche über die Hydrate der Salpetersäure angestellt. Starke rauchende Salpetersium, mittelst Hindurchleiten trockner Luft in der Wärme färbt, gab eine Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,503, welch 81,56 pC. NO, enthielt. Sie fing bei 88° an zu kochen der Siedepunkt stieg während der Destillation bis 1211. Was bei dieser Temperatur in der Retorte zurück blick enthielt 63,11 pC. NO<sub>s</sub>. Was bei 88° bis 93° überdestille war, enthielt 84,96 pC. NO, war aber stark roth general auf die angegebene Weise entfärbt hatte es das spec. Gan 1,516 bei 15°,5, kochte bei 84°,4 und destillirte fast vol ständig über zwischen 84°,4 und 86°,7, und enthielt 84,54 pur NO<sub>s</sub>. Was bei der Destillation dieser Säure zuerst überging, hatte, nach der Entfärbung, dieselben Eigenschaft (spec. Gew. 1,517 bei 15°,5, Siedepunkt 84°,4), und enthic 84,74 pC. NO<sub>5</sub> (NO<sub>5</sub> + HO erfordert 85,7). Mit Wasse verdünnt bis die Zusammensetzung NO<sub>s</sub> + 2 HO erreit war, hatte die Säure bei 15°,5 das spec. Gew. 1,486, kein constanten Siedepunkt. Die durch weiteres Verdünnen der gestellte Säure NO<sub>s</sub> + 4 HO hatte das spec. Gew. 1/44 bei 15°,5, und destillirte unverändert über bei 121°; Siedepunkt stieg gegen das Ende der Destillation bis 🕼 Schwache Säure, erhitzt bis der Siedepunkt constant 1211 geworden war, zeigte 1,412 spec. Gew.

Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Salpetersäure.

Leconte (2) hat die Einwirkung von Schwefelwassen stoff auf reine wässerige Salpetersäure von 1,33 spec.Gra (36°) beschrieben. Seine Versuche fügen dem bereits kannten wenig Neues hinzu. Den abgeschiedenen Schweffand er weich, wie den nach dem Schwelzen rasch etteten, das sich entwickelnde Gas fand er als aus Sich oxyd und Untersalpetersäure bestehend, an der Staffwelches letztern sich nach längerer Zeit unzersetzter Schweiten.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Mem. III, 399; Phil. Mag. [8] XXXI, 454; M. Ausz. Pharm. Centr. 1848, 203. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXI, 180 Ann. Ch. Pharm. LXIV, 233; J. pr. Chem. XLII, 879; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 830.

felwasserstoff finde; er bestätigte die Bildung von schwefels. Ammoniak. Die Untersalpetersäure giebt mit Schwefelwasserstoff Schwefel, Wasser und Stickoxyd. und Schwefelwasserstoff wirken im trocknen Zustand nicht auf einander ein.

Schönbein (1) hat das Verhalten der Salpeter-8. 5. Salpeter-Schwefelsäure (einer Mischung von Schwefelsäure - und Schwefel, Selen, Phosphor und Jod untersucht. Mit Schwefel oder Selen bildet sie schon in der Kälte schweflige oder selenige Säure, mit Phosphor Phosphor- und etwas phosphorige Säure; Wasser zu der Since gesetzt, nachdem sie auf Schwefel, Selen oder Phosplor eingewirkt hat, entwickelt reichlich Stickoxydgas; chesso, wenn sie auf Jod eingewirkt hat. Salpeter-Schwefelaure löst dieses anfangs ohne sich zu färben; später scheidet sich ein schwefelgelbes Pulver aus, welches Schönbein als wahrscheinlich aus Jodsäure mit einer Oxydationsstufe des Jods und Schwefelsäure bestehend betrachtet.

Cahours (2) hat die Einwirkung einer Mischung von muchender Schwefel- und Salpetersäure auf mehrere orgmische Substanzen untersucht, bei welchen wir die Remitte mittheilen werden (vergl. Anissäure, Benzoësäure, Cuminsiure, Mesitylen, salicyls. Methyloxyd).

Gay-Lussac (3) hat eine Untersuchung des Königs- Balpetersalewasen veröffentlicht. Die meisten Chemiker waren der Ansicht, daß Salpetersäure und Salzsäure Chlor und salpeinge oder Untersalpetersäure, aber beide getrennt, bilden. L Davy hatte indefs bereits 1831 angegeben, Chlornatrium

(1) Pogg. Ann. LXX, 87; Chem. Gaz. 1847, 229; im Ausz. Pharm. Contr. 1847, 486. — (2) Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXV, 5; J. pr. Chem. XLVI, 321; theilweise und im Ausz. Compt. rend. XXIV, 553; Am. Ch. Pharm. LXIV, 396; LXIX, 230; J. pr. Chem. XLIII, 298; Pharm. Centr. 1849, 161. — (8) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 203; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 218; J. pr. Chem. XLIV, 835; im Ausz. Compt. read. XXVI, 619; Instit. 1848, 181; J. pharm. [3] XIV, 92; Pharm. Centr. 1848, 518. Gerhardt's kritische Bemerkungen in seinen und Leurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 87.

Salpetersalssäure (Känigswasser). entwickle neben Chlor ein eigenthümliches Gas, aus gechen Volumen Chlor und Stickoxyd bestehend; und Badrimont 1843, aus dem gasförmigen Product der Eine kung von Salpetersäure auf Salzsäure lasse sich eine de kelbraunrothe Flüssigkeit condensiren, mit dem spec. Gen 1,368, dem Siedepunkt — 7°, der Dampfdichte 249 = der Zusammensetzung NO, Cl., welche er Chlorsalpeis säure nannte. - Gay-Lussac fand, dass Königsvan in einem Wasserbad erwärmt ein gasförmiges Production giebt, welches getrocknet durch starke Erkaltung in Chi gas und eine bei - 7° kochende, dunkelcitrongelbe sigkeit zerlegt werden kann. Diese Flüssigkeit enthält Elemente des Stickoxyds und Chlor, der Gehalt an im terem verwandelt sich durch Einwirkung von W gänzlich in Salzsäure. Gay-Lussac fand darin 69,41 69,5 pC. Chlor; für NO, Cl, berechnet sich 70,2 Verbindung besteht im gasförmigen Zustand aus glei Volumen Stickoxyd und Chlor, sie lässt sich als U salpetersäure betrachten, worin 20 durch 2 Cl ersetzt und in Beziehung hierauf nennt sie Gay-Lussa *hypochloronitrique*, Chloruntersalpetersäure.

Unter verschiedenen Umständen bereitet giebt das Königswasser keineswegs immer eine condenit Flüssigkeit von derselben, eben angeführten, Zusamssetzung. Häufig bildet sich, und in veränderlicher Monch eine andere Verbindung, welche durch Mischen Stickoxyd und Chlor dargestellt werden kann. Beide Grinschen sich unter Raumverminderung, die Mischen orangegelb, und bei — 15 bis — 20° condensirt sich eine dunkelrothbraune Flüssigkeit, welche indess Gay-Lussac mehr Chlor enthält, als die reine Verhält durch Bestimmung der Raumverminderung, welche Gund Stickoxyd, in verschiedenen Verhältnissen genisterleiden; er gelangte zu dem Resultat, das sich 1 Vol. Chlor mit 2 Vol. Stickoxyd verbindet, oder das die Verhältnissen genisterleiden; er gelangte zu dem Resultat, das sich 1 Vol.

bindung NO<sub>2</sub>Cl ist. Mit Beziehung auf die Zusammen-Salpetersalssetung der salpetrigen Säure nennt er sie acide chloronitreux, wasser). chlorsalpetrige Säure.

Die Flüssigkeit, welche aus den Dämpfen von Königswaser condensirt werden kann, ist nun ein Gemisch in wechselnden Verhältnissen von NO2Cl, und dem etwas flüchtigen Körper NO, Cl; der Unterschied in der Flüchtigkeit it m gering, als dass durch ihn eine scharfe Trennung beder erreicht werden könnte. Jene Flüssigkeit giebt mit Wasser Salzsäure und die Producte der Untersalpetersäure mit Wasser; waltet NO, Cl vor, so entwickelt sich bei der Enwirkung von Wasser Stickoxydgas. Die Dampfe jener Missigkeit werden von concentrirter Schwefelsäure, unter günlich-gelber Färbung, absorbirt; es entwickelt sich Chlor md Salzsäure.

Beide eben besprochene Verbindungen nebst Chlor und Wasser sind die Producte, welche aus der Einwirkung der Bestandtheile des Königswassers, namentlich in der Wärme, bervorgehen. Gay-Lussac widerlegt die von E. Davy und Baudrimont geäußerte Ansicht, das Königswasser wirke durch den Gehalt an einer Verbindung von Chlor, Stickstoff und Sauerstoff; er bestätigt die frühere Ansicht, das dies durch den Gehalt an freiem Chlor geschieht. Auch bei der Einwirkung von Königswasser auf Gold liefs aus den sich entwickelnden Dämpfen eine Flüssigkeit condensiren, welche sehr nahe die Zusammensetzung NO2Cl2 Zeigte; hingegen fehlte in diesen Dämpfen das Chlor.

Silber, Quecksilber, Kupfer geben mit Königswasser Stickoxydgas, ebenso arsenige Säure, Phosphor, Eisen-Chlorür. Zinn und die Metalle, welche das Wasser zeretzen, lösen sich in Königswasser, namentlich wenn es Viele Salzsäure enthält, ohne Gasentwicklung, wegen der Bildung von Ammoniak. Zinnchlorür giebt mit Königswasser Stickoxydul.

Endlich zeigt Gay-Lussac, dass auch eine aus Salzsäure mit Untersalpetersäure bereitete Mischung das Gold auflöst; H. Davy (1) hatte angegeben, daß eine Mischer von concentrirter und mit Stickoxyd gesättigter Salptasäure mit Salzsäure Gold nicht angreife.

Atmosphärische Luit.

Regnault (2) bestimmte das Gewicht eines lien trockener atmosphärischer Luft bei 0° und unter Weder Druck für Paris zu 1,5 293187; Biot und Arago him früher dafür 1,5 29541 gefunden. Nach dieser Beitsmung von Regnault und den Versuchen desselben im die Dichtigkeit anderer Gase wiegt unter den angelische Normalumständen 1 Liter

Stickgas 1,256167 Wasserstoffgas 0,089578
Sauerstoffgas 1,429802 Kohlensäuregas 1,977414

Doyère (3) kündigte an, dass er vom 1. Septante bis zum 20. December 1847 den Sauerstoffgehalt der Lazu Paris zwischen 20,5 und 21,5 Volumprocenten schwend gefunden habe. Regnault fand vom 24. bis and 31. December 1847 (4) bei vielen Analysen ihn schen 20,90 und 21,00, während des Januars 1848 (5) schen 20,89 und 20,99, und innerhalb derselben Grante variirten die Resultate für Lust von verschiedenen 2000 desselben Tages. Doyère (6) beharrte dabei, das Schwenkungen zwischen 20,5 und 21,2 vorkommen; das Unstalten der das das gestährten Beweise hat Regnault (1) nochmals dargethan.

R. F. Marchand (8) fand den Sauerstoffgehald. Luft in 10 Versuchen zu 20,90 bis 21,03, im Mittel 20,97 Volumprocent; den Kohlensäuregehalt im Mittel 150 Versuchen zu 3,1 Vol. in 10000 Vol. Luft.

Ueber Ammoniakgehalt der Atmosphäre vgl. Seites R. A. Smith (9) will in dem Wasser, durch welches auf athmete Luft anhaltend hindurchstrich, Schwefelsäure,

(1) Ann. ch. phys. [2] I, 327. — (2) Relation etc. (s. 8.70). Pogg. Ann. LXXIV, 202. — (3) Compt. rend. XXV, 928. — (4) Compt. rend. XXVI, 11. 156; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 221. — (5) Compt. rend. XXVI, 155; J. pr. Chem. XLIV, 49; Pharm. Centr. 1848, 35. — (6) Compt. rend. XXVI, 193. — (7) Compt. rend. XXVI, 223. — (6) Pr. Chem. XLIV, 24. — (9) Instit. 1848, 379; Phil. Mag. [3] XXI, 48.

und eine organische, unreinem Albumin ähnliche, Substanz ge- Atmosphärifunden haben; auf dem Gehalt an einer solchen organischen Substanz beruhe vorzüglich die Verdorbenheit der Luft an Orten, wo viele Menschen zusammen sind. Er bespricht mierdem die Beimischungen, welche der Luft durch faulende Substanzen, Verbrennungsprocesse u. s. w. erwachsen können.

Kuhlmann (1) hat auf verschiedene Fälle aufmerksam Ammoniak. genacht, wo Salpetersäure in Ammoniak umgewandelt wird. Es geschieht dies bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure und Zink auf Salpeter, wo statt Schwefelsize anch Salzsäure und statt Zink auch Eisen wirksam it; von verdünnter Schwefelsäure (oder Salzsäure) und Schwefeleisen (oder Schwefelantimon) auf ein salpeters. Salz, wobei sich Schwefel absetzt; von Salzsäure und Zink suf ein salpeters. Metalloxyd, dessen Metall dnrch Zink fillbar ist (z. B. Kupfer); von einer Auflösung von Schwefelwenik in Aetzkali auf Salpeter in gelinder Wärme, langsan; von Schwefelsäure auf eine Lösung von Salpeter in Schwefelkaliumlösung, wenn erstere Säure allmälig bis im Ueberschusse zugesetzt wird, gleichfalls langsam; von einer schwachen Salpeterlösung auf Eisenoxydulhydrat oder Zimoxydulhydrat bei gelinder Wärme, ebenso; von Schwefelwasserstoff auf eine Lösung von Chlorantimon, in welcher sich Salpeter befindet.

Reichenbach (2) hat zur Beantwortung der Frage, ob der Stickstoff der Atmosphäre zur Bildung von Ammoniak beitrage, daran erinnert, dass Holzkohle für sich und kohlens. Kali für sich längere Zeit geglüht kein Ammoniak entwickeln, wohl aber anhaltend, wenn beide gemengt bei Luftzutritt geglüht werden; die Ammoniakbildung beruhe hier auf vorgängiger Bildung von Cyankalium und cyans.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 223; J. pr. Chem. XLI, 289; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 233; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 721. — (2) Aus den Berichten über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, I, 158, im J. pr. Chem. XLI, 56.

Kali und Zersetzung des letztern unter Einflus von Wasserdampf.

Kemp (1) hat Versuche über den Ammoniakgehet der Atmosphäre angestellt; er ließ die Luft durch Quedsilberchlorid streichen, um das Ammoniak zu absorbien, und fand 1,8 Milligramm desselben in 24840 Kubikzoll (englisch) Luft.

Kohlen-aures Ammoniak.

Zweifach-kohlens. Ammoniak ist in bedeutenden Quatitäten in einem Guanolager an der Westküste Patagonien gefunden und in den Handel gebracht worden. Uler (?) hat es untersucht; es sind krystallinische Stücke, welch nach zwei, unter 112° zu einander geneigten, Richtungs leicht spaltbar sind, vom spec. Gew. 1,45 und der Zusammensetzung NH<sub>4</sub>O, 2 CO<sub>2</sub> + HO.

Schwefels. Annoniak. Kühn (3) hat bestätigt, dass die Formel des krystlisirten schwesels. Ammoniaks NH<sub>4</sub>O, SO<sub>3</sub> sei; sie verlagt 60,6 pC. Schweselsäure, gefunden wurde 59,7.

Chlorammonium: Doppelsalze mit demselben gebildet.

Hautz (4) hat mehrere Doppelsalze von Chlormonium mit Chlormetallen aus der Magnesiumreihe tersucht. Das Magnesiadoppelsalz wird von constanter sammensetzung nur erhalten bei überschüssigem Zusatz Mammoniak zu verdünnter Lösung von Magnesia in Schsäure; es krystallisirt aus der Flüssigkeit in großen durch sichtigen farblosen Prismen des 1- und laxigen Systems. In derselben Form, aber mit grüner Farbe, krystallisit das Nickeldoppelsalz, dargestellt durch Sättigen von Gewichtsth. Salzsäure mit Nickeloxydul, und 1 Salzsäumit Ammoniak, Vermischen und langsam Verdunstellsen. Das ebenso dargestellte Kobaltdoppelsalz bildet binrothe Krystalle des 2- und 1gliedrigen Systems. Diese drei Doppelsalze haben entsprechende Zusammensetzung: NH<sub>4</sub>Cl, 2 Me Cl+12 HO, wo Me = Mg, Ni oder Co;

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1848, 99; Pharm. Centr. 1848, 315. — (2) And Ch. Pharm. LXVI, 44; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 845. — (3) And Pharm. [2] L, 284; Pharm. Centr. 1847, 595. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 280; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 792.

Magnesiumsalz verliert bei 100° 4 HO, bei 135° den Rest des Wassers.

Ebenso wie die letzteren Doppelsalze wurden die mit Mangan-, Zink- und Kupferchlorid dargestellt. Diese krystallisiren in denselben Formen des 2- und Igliedrigen Systems; das Mangansalz ist blassroth und in 11 Theilen Wasser von gewöhnlicher Temperatur löslich; das Zinksalz farblos und fast zerfliesslich; das Kupfersalz blaugrün und in 2 Wasser löslich. Alle drei sind zusammengesetzt NH, Cl, 2 Me Cl + 4 HO, wo Me = Mn, Zn oder Cu; das Mangansalz verliert bei 100°3 HO, alle bei 135° sämmtliches Wasser.

Das schon früher erhaltene Zinkdoppelsalz NH<sub>4</sub>Cl, Zn Cl + HO ist auch von Hautz dargestellt und analysirt worden.

Townsend Harris (1) hat das bei gewöhnlicher Ammoniak. Temperatur und das bei dem Abdampfen einer concentrirten Lösung bei 100° krystallisirende salpeters. Ammoniak untersucht, und in beiden Fällen die Zusammensetzung NHAO, NO, gefunden, doch schien ihm das Salz in beiden Fällen rerschiedene Krystallform zu besitzen. 100 Gewichtstheile asser lösen nach ihm 185 salpeters. Ammoniak bei 10°.

Crookewitt (2) hat untersucht, in welchen Verhält-Metalle im Allgemet. nissen chemische Verbindungen der Metalle unter sich stattLegirungen. finden können. Durch Amalgamirung von Metallen und Auspressen in sämisch Leder erhielt er krystallinische Verbindungen, deren Zusammensetzung nahe Au Hg4 (spec. Gew. 15,412), Bi Hg (10,45), Pb Hg (11,93), Cd, Hg, ( 1 2,615). Mit Kalium erhielt er zwei Amalgame, K Hg. Mand KHg2s, mit Silber (durch Zusammenbringen von Cuecksilber mit gelöstem salpetersaurem Silber, je nach der Cantität des Quecksilbers) Ag, Hg, Ag Hg, Ag Hg, Ag Hg,

(1) Compt. rend. XXIV, 816; J. pr. Chem. XLI, 345. — (2) Specimente chemicum de conjunctionibus chemicis metallorum; Amstelodami 1848 (auch unter dem Titel : Verhandeling over scheikundige metaalwerbindingen); im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 87; Ann. Ch. Pharm. LXVIII. 289; Pharm. Centr. 1849, 153.

Ag Hg,; mit Zink ein Amalgam, das 29,4 Procent Zink enthielt. — Von andern Legirungen stellte er noch der, und bestimmte er das spec. Gew.:

Mctallhydrüre.

Dass der in einer Silberlösung unter gewissen Usständen am negativen Pol einer galvanischen Batterie stehende schwarze Niederschlag nicht eine Verbindung Silber und Wasserstoff, sondern nur Silber in höchst fü zertheiltem Zustande ist, hat Poggendorff (1) gezig-Auch aus Wismuth-, Antimon- oder Tellurlösung with unter diesen Umständen nur fein zertheiltes Metall agschieden; nur aus einer wenig angesäuerten Lösung re schwefels. Kupferoxyd wird durch einen Strom von milige Stärke an dem negativen Polende schwarzbraunes Kunter hydrür gebildet, aus welchem nach Unterbrechung Stroms sich Wasserstoffgas entwickelt.

Kalium.

Pasteur (2) hat die schon vorher bekannte Thatsack Schwefelsau- dass die Krystalle des schwefels. Kalis meistens zusamme gesetzt sind, und dass dieses sich in ihrem optischen Vehalten kund thut, bestätigt.

Natrium. Chlornatrium

Nach R. Wagner (3) löst Weingeist von 75° Gew. Prot bei 14° 0,661, bei 15°,25 0,700, bei 38° 0,736, bei 71°, 1,033 Procent Chlornatrium; 95,5 procentiger Weing bei 15° 0,174, bei 77°,25 0,171.

Lithium.

Rammelsberg (4) hat bei vielfach abgeinder Versuchen gefunden, dass schwefels. Lithion mit schweit Thonerde eben so wenig ein Doppelsalz (Lithionalma) bildet, als mit schwefels. Magnesia, Zink- oder Kupferon Nickel-, Kobalt-, Mangan- oder Eisenoxydul.

Baryum.

Für das Atomgewicht des Baryums hatte Berzeliss 68,39, Pelouze später 68,64 gefunden. Marignac (9)

(1) Pogg. Ann. LXXV, 337,; J. pr. Chem. XLV, 65; Berl. And Ber., Juni 1848; Pharm. Centr. 1849, 39; Instit. 1848, 303. — (2) rend. XXVI, 304; J. pharm. [3] XIV, 380. — (3) J. pr. Ches. II. 448. — (4) Berl. Acad. Ber., Nov. 1848, 385; Pharm. Centr. 1849, 106. (5) Arch. ph. nat. VIII, 269; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 212.

hat es, wie Pelouze, dadurch zu bestimmen gesucht, dass er ermittelte, durch wieviel Silber in Auflösung ein bekanntes Gewicht Chlorbaryum zersetzt wird, und 68,54 gefunden.

Wittstein (1) hat gefunden, dass 1 Gewichtstheil Calcium. Kalk sich in 729 bis 733 Wasser von gewöhnlicher Temperatur, und in 1310 bis 1569 kochendem Wasser auflöst: auch dass der aus Kalkwasser an der Luft sich absetzende Niederschlag wirklich CaO, CO, ist.

Millon (2) hat angegeben, dass durch Fällung erhal- Behwessels. tener schwefels. Kalk ebenso wie gebrannter und genetzter Gyps (CaO, SO<sub>3</sub> + 2 HO) bei 80 bis 85° drei Viertheile seines Wassergehalts (15 pC. etwa) abgebe, während für natürlichen Gyps wie für künstlich (aus Salzsäure) krystallisirten dieses erst bei 105 bis 110° eintrete; es bilde sich die Verbindung 2 (CaO, SO<sub>3</sub>)+ HO. Das letzte Viertheil Wasser gehe aus dem Gyps erst bei 200 bis 300° weg. -Plessy (3) gab dagegen an, dass natürlicher sowohl wie künstlich krystallisirter schwefels. Kalk in einem Strom von Wasserstoffgas auf 110 - 115° erhitzt seinen Wassergehalt vollständig abgebe; dass Gyps an freier Luft auf 110 bis 115° erhitzt 15 pC. (etwa } seines ganzen Gehalts) Wasser verliere und hier eine Art Stillstand in der Wasserentwicklung eintrete, dass aber bei 130 bis 140° sich weitere 2 pC. Wasser entwickeln, und bei 200 bis 250° der Gyps wasserfrei wird; auch dieser wasserfreie Gyps nehme sein Krystallwasser wieder vollständig auf (sei also nicht todt gebrannt). Plessy bezweifelte, dass eine bestimmte Verbindung 2 (CaO, SO<sub>3</sub>) + HO, wie es Millon angab, gebildet werde; Millon (4) hingegen, dass Plessy's Versuche einen Widerspruch gegen seine Ansicht begründen. Plessy (5) hat hierauf bestimmter angegeben, dass nach

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [3] I, 182. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 222; J. pr. Chem. XL, 363; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 395; Phil. Mag. [8] XXX, 299. — (3) Compt. rend. XXIV, 658. — (4) Compt. rend. **XXIV**, 695. — (5) Compt. rend. XXIV, 812.

seinen Versuchen krystallisirter Gyps schon bei 95 – 100° Wasser verliere, und bei 110° 17–19 pC., also mehr, als bei der von Millon angenommenen Bildung der Verbindung 2 (CaO, SO<sub>3</sub>) + HO weggehen dürfe.

Magne-

Scheerer (1) hatte durch Bestimmung, wieviel schwefels. Baryt durch Zersetzung einer gewogenen Quantität reiner schwefels. Magnesia erhalten werde, das Atomgewicht der Magnesia im Mittel aus 6 Versuchen = 20,08 gefunden. Auf Berzelius' Erinnerung, dass der schwefels. Baryt noch Magnesiasalz habe enthalten können, wiederholte er den Versuch und fand Berzelius' Vermuthung bestätigt. Indem er für diese Fehlerquelle eine Correction an seinen früheren Versuchen anbringt, setzt er jetzt (2) das Atomgewicht der Magnesia = 20,11. - Svanberg und Nordenfeldt (3) haben untersucht, wieviel Magnesia aus einem bekannten Gewicht oxals. Magnesia (MgO, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 HO) erhalten wird, und wieviel schwefels. Magnesia ein bekanntes Gewicht Magnesia giebt; sie fanden im Mittel mehrerer Versuche das Atomgewicht der Magnesia auf die erstere Art 20,35 und auf die zweite Art 20,37.

Magnesia.

Das spec. Gewicht der wasserfreien Magnesia ist durch H. Rose (4) bestimmt worden; er fand es für die im Porzellanofen geglühte = 3,65, nahe übereinstimmend mit dem, welches Scacchi für den Periklas (MgO mit wenig FeO) gefunden hat (3,75).

Schwefels. Magnesia-Natron. Miller (5) fand die Krystallform des schwefels. Magnesia-Natrons monoklinometrisch; speciellere Bestimmungen ließen die von ihm betrachteten Krystalle nicht zu.

Salpeters. Magnesia. Einbrodt (6) hatte zur Darstellung der Verbindung von salpeters. Magnesia mit Alkohol das sechsfach gewässerte

(1) Pogg. Ann. LXIX, 535. — (2) Pogg. Ann. LXX, 407; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 314. — (3) J. pr. Chem. XLV, 473. — (4) Pogg. Ann. LXXIV, 437; J. pr. Chem. XLIV, 229; Berl. Acad. Ber., April 1848; Pharm. Centr. 1848, 487; Instit. 1848, 369. — (5) Chem. Soc. Mem. III, 391; Phil. Mag. [3] XXXI, 540. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXV, 115; J. pr. Chem. XLVI, 165; Pharm. Centr. 1848, 206; Chem. Gaz. 1848, 85.

Salz in beinahe absolutem Alkohol aufgelöst, und daraus Krystalle erhalten, welche nach zwei Jahren sich zu einer gelblichen Schicht concentrirter wässeriger Lösung und zu büschelförmig vereinigten spiessigen Krystallen verändert hatten. Letztere enthielten so viel Magnesia als MgO, NO, +6HO, waren aber quadratisch krystallisirt und nicht zerflieslich.

Marignac (1) hat das Atomgewicht des Cerium's coriumbestimmt, durch Ermittlung, durch wieviel Chlorbaryum eine bekannnte Menge schwefels. Ceroxyduls genau zerlegt wird, und fand 47,26. Beringer hatte 46,16, Rammelsberg 45,8, Hermann 46,0 gefunden.

Marignac giebt noch einiges auf das Cer bezügliche an. Zur Darstellung des Gemenges von Cer-, Lanthanund Didymoxyd empfiehlt er, gepulverten Cerit mit Schwefelsäure zu dickem Teig anzurühren, das entstehende trockne Pulver in einem irdenen Tiegel längere Zeit etwas unter der Rothglühhitze zu erhalten, es sodann erkaltet sehr allmälig in kaltem Wasser zu vertheilen, wo sich die schwefels. Salze der genannten Stoffe auflösen. - Für die Scheidung des Ceroxyds nach Mosander's Methode mittelst Salpetersäure fand es Marignac nothwendig, dass gar keine Schwefelsäure zugegen sei. Das durch Glühen des salpeters. Ceroxyds erhaltene Oxyd hat etwa die Zusammensetzung 3 CeO, 2 Ce,O,; mit Schwefelsäure behandelt giebt es gelbes schwefels. Ceroxydoxydul, welches sich bei Ueberschuss von Schwefel- oder Salpetersäure in Wasser zu einer dunkel rothgelben Flüssigkeit löst, aus welcher es durch vieles Wasser wieder als ein gelbes Pulver niedergeschlagen werden kann; bei 100° getrocknet zeigt es die Zusammensetzung 3 CeO, 2 Ce<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 4 SO<sub>2</sub>, 7 HO; wegen seiner Unlöslichkeit in Wasser eignet es sich zur Darstellung einer reinen Cerverbindung. - Schwefels. Ceroxydul krystallisirt bei allmäligem Verdunsten seiner wässerigen Lösung in rhombischen Pyramiden mit Endkanten von

(1) Arch. ph. nat. VIII, 265; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 212.

114° 12' und 111° 10', an denen häufig noch eine spitzere Pyramide mit Endkanten von 99° 48' und 95° 48' sich zeigt.

Beryllium. Beryllerde. H. Rose (1) hat das spec. Gcw. der Beryllerde untersucht. Ueber der Spirituslampe geglüht zeigte sie 3,09 bis 3,08, im Porcellanofen geglüht 3,02 bis 3,03. H. Rose hält Berzelius' Annahme für das Atomgewicht des Berylliums, wonach die Beryllerde durch Be<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ausgedrückt ist, für begründeter, als die, wonach diese Erde die Zusammensetzung BeO hat, weil unter ersterer Annahme sich das spec. Volum der Beryllerde sehr nahe gleich dem der Thonerde berechnet.

Aluminium. Thonerde.

H. Rose (2) hat auch das spec. Gew. der Thonerde untersucht. Ueber der Spirituslampe geglüht zeigte sie es = 3,87 bis 3,90; im Windofen 6 Stunden lang geglüht 3,75 bis 3,725, im Porzellanofen geglüht 3,999. Das stimmt mit dem der natürlichen krystallisirten Thonerde, welche als Rubin und Sapphir auch nach Schaffgotsch's neueren Versuchen das spec. Gew. 4,0 zeigt. Korund zeigte ein etwas kleineres, 3,90 bis 3,97.

Phillips (3) hat beobachtet, dass Thonerdehydrat, nach dem Fällen seucht erhalten oder unter Wasser aufbewahrt, in wenigen Tagen in Säuren schwer löslich wird.

Schwefels. Thonerde-Kali. Von einer Untersuchung Jacquelain's über den Alaun sind nur die Folgerungen des Verfassers bis jetzt publicirt worden (4). Bis zur Kenntnis der vollständigen Arbeit heben wir hier nur hervor, dass er gefunden zu haben glaubt, in dem Alaun seien nur 22 Atome Wasser enthalten; der Formel der natürlichen schwefels. Thonerde gesteht Jacquelain nur 16 Atome Wasser zu.

Gerhardt (5) vertheidigt die allgemein für den Alaun angenommene Formel. Ohne die früheren Beobachtungen

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 438; J. pr. Chem. XLIV, 228; Pharm. Centr. 1848, 486; Berl. Acad. Ber., April 1848; Instit. 1848, 868. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 430; J. pr. Chem. XLIV, 226; Berl. Acad. Ber., April 1848; Pharm. Centr. 1848, 485; Instit. 1848, 368. — (3) Chem. Gaz. 1848, 349; Pharm. Centr. 1848, 845. — (4) Compt. rend. XXIV, 441. — (5) J. pharm. [3] XII, 65.

von Geiger, Graham und Hertwig über die Einwirkung von Wärme und von Schwefelsäure auf den Alaun zu berücksichtigen, giebt er an, dass der krystallisirte Alaun bei 120° i seines Wassergehalts verliere, ohne in Wasser unlöslich zu werden, was aber durch Erwärmen bis zu 200° eintrete; dieser unlösliche (wasserfreie) Alaun könne auch durch Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure in der Wärme auf krystallisirten Alaun dargestellt werden; mit Wasser 8 bis 10 Tage in Berührung verwandle er sich wieder in löslichen.

Darüber, dass ein Lithionalaun nicht existire, vgl. S. 394.

Pierre (1) hat die Frage über das Atomgewicht des sillelum. Siliciums und die Formeln seiner Verbindungen behandelt; er will zur Entscheidung hierüber hinwirken durch Untersuchung von Substitutionsverbindungen, von Doppelchloriden, von Aether- und Amidverbindungen. Bis jetzt ist nur der erste Theil seiner Untersuchungen bekannt geworden. Pierre giebt hier in Beziehung auf die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Chlorsilicium (Si Cl.) bei höherer Temperatur allgemein an; dass man das Chlor partiell oder vollständig durch Schwefel ersetzen könne; außer der leicht zu isolirenden Verbindung Si SCl, (vergl. Seite 401) existire wahrscheinlich auch Si S, Cl; Si S, könne rein erhalten werden (als Rückstand bei der Destillation des rohen Chlorschwefelsiliciums Si SCl.). Pierre zeigt, dass für diese Verbindungen die Formeln sich am einfachsten gestalten, wenn man für das Chlorsilicium die Formel Si Cl. (für die Kieselerde also Si O<sub>s</sub>) annimmt, dass sie hingegen sehr complicirt werden, wenn man für Chlorsilium und Kieselerde die Formeln Si Cl und Si O oder Si Cl, und Si O, annimmt.

Die größere Wahrscheinlichkeit der Formel Si O, für Kieselerde, Si Cl, und Si Br, für Chlorsilicium und Brom-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 523; Pharm. Centr. 1848, 585; Phil. Mag. [3] XXXIII, 162; vollständig Ann. ch. phys. [3] XXIV, 286; im Ausz. Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 170.

silicium geht nach H. Kopp (1) auch daraus hervor, dass beide letztere Substanzen eine solche Differenz der Siedepunkte zeigen, wie sie Verbindungen zukommt, deren eine 3 Atome Cl an der Stelle von 3 Atomen Br in der andern enthält (vergl. Seite 93).

Kieselerde.

Doveri (2) hat Beobachtungen über die Kieselerde veröffentlicht, welche größtentheils schon Bekanntes betreffen. Er bespricht, dass bei Zusatz von Säure zu einer Lösung von kiesels. Alkali mehr Kieselerde gelöst bleibt, wenn die Säure auf einmal, als wenn sie allmälig zugesetzt wird; mehr bei Anwendung einer verdünnten als bei der einer concentrirten Lösung; dass doppelt kohlens. Alkali und Kohlensäure aus kiesels. Alkali die Kieselerde gallertartig abscheiden, ebenso schweflige und andere schwache Säuren. Dieser gallertartige Niederschlag scheint sich bei Zusatz von Wasser aufzulösen, aber es ist nur scheinbar; er wird nur durchsichtig und kann durch Filtriren vom Wasser getrennt werden. Ganz dasselbe zeigt sich für die aus Fluorsilicium mit Wasser erhaltene Kieselgallerte bei Behandlung mit Salzsäure. Die bei Gegenwart von Wasser ausgeschiedene und bei gewöhnlicher Temperatur getrocknete Kieselerde, sie mag aus kiesels. Alkali durch Säure oder aus Fluorsilicium durch Wasser erhalten sein, enthält stets dieselbe Quantität Wasser, entsprechend der Formel Si O, HO, und wird bei 100° zu 2 Si O, HO. Fein zertheilte Kieselerde zersetzt kohlens. Alkalien bei dem Kochen mit ihrer Lösung, und bei längerem Kochen auch doppelt kohlens. Alkalien. Doveri zersetzte Kupferchlorid mit kiesels. Kali, behandelte den gewaschenen Niederschlag mit Salzsäure, filtrirte, leitete Schwefelwasserstoff durch das Filtrat, filtrirte, und hatte nun eine klare Auflösung von

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVII, 356; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 123; J. pharm. [3] XV, 226; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 173. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 40; J. pr. Chem. XLII, 194; im Ausz. Compt. rend. XXV, 109; Phil. Mag. [3] XXXI, 315; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 256; Pharm. Centr. 1847, 658.

Kieselerde / welche er durch Kochen von Schwefelwasser- Kieselerde. stoff befreite. Sie gab mit Alkalien einen Niederschlag von gallertartiger Kieselerde, im luftleeren Raum über Kalk abgedampft Krystallnadeln, sternförmig oder büschelförmig vereinigt, welche nach der Formel Si O<sub>s</sub>, HO zusammengesetzt waren.

Hinsichtlich der Zusammensetzung, Classification u. s. w. der kiesels. Salze vergl. den mineralogischen Jahresbericht.

Nach Pierre (1) bildet sich bei dem Durchleiten der Dämpfe von Chlorsilicium und von Schwefelwasserstoff durch eine rothglühende Porcellanröhre Chlorwasserstoff und eine Flüssigkeit, welche durch Rectification (wobei das zuerst Uebergehende Chlorsilicium mit wenig Chlorschwefel ist) rein erhalten werden kann. Sie raucht an der Luft, ihr Geruch erinnert an den des Chlorsiciliums und des Schwefelwasserstoffs; sie giebt mit Wasser eine Entwickelung von Schwefelwasserstoff und einen unbedeutenden Niederschlag von Schwefel; spec. Gew. 1,45 etwa bei 15°; Siedepunkt über 100°. Ihre Zusammensetzung ist Si SCl. Die Dampfdichte wurde = 4,78, 5,24, 5,23 gefunden; 5,00 entspricht einer Condensation auf 3 Volume. (Vgl. noch oben, S.399.)

Die Ausscheidung einer sehr großen Menge metallischen Titans (mindestens 80 Pfund) in einem Hohofen zu Rübeland am Harz hat Blumenau (2) beschrieben.

Das Atomgewicht des Titans, welches von H. Rose zu 24,3, von Mosander zu 23,7 bestimmt worden war, ist der Gegenstand von Versuchen Pierre's (3) gewesen. Eine gewogene Menge Titanchlorid brachte er in Wasser, und ermittelte den Chlorgehalt nach Gay-Lussac's Methode (Messung der zur Fällung nöthigen Silberlösung von bekannter Zusammensetzung). Er fand wechselnde Resultate;

Chlorsilicium.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 814; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 259; J. pr. Chem. XLI, 342; Pharm. Centr. 1847, 717; vollständiger Ann. ch. phys. [3] XXIV, 286; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 73; J. pr. Chem. XLVI, 65. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 122. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 257; J. pr. Chem. XLII, 65; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 220.

Titan.

die Versuche mit den ersten Portionen einer Quantität Chlortitan gaben stets den Chlorgehalt etwas höher, als die mit den letzten, was er dem zersetzenden Einfluss der feuchten Lust (welche bei dem Oeffnen des Gefässes eingewirkt habe) zuschreibt. Als das wahrscheinlich genaueste Resultat seiner Versuche betrachtet er, dass das Atomgewicht des Titans zu 25,2 zu setzen sei.

Chlortitan Ti<sub>2</sub> Cl<sub>3</sub>.

Ueber saure titans. Alkalien vgl. bei analytischer Chemie. Versuche von Ebelmen über das Titan, deren Resultate schon 1846 bekannt wurden (1), sind später (2) vollständig beschrieben worden. - Bei dem Durchleiten von Wasserstoffgas und den Dämpfen von Titanchlorid (Ti Cl<sub>2</sub>) durch ein glühendes Rohr bildet sich Salzsäure und eine neue Verbindung Ti, Cl,, welche letztere sich im kälteren Theile des Rohres absetzt. Sie erscheint so in der Form glänzender, dunkelvioletter, breiter Schuppen, ist sehr veränderlich, entwickelt auf Platin unter Luftzutritt geglüht Ti Cl, und hinterläst Titansäure; dieselbe Zersetzung scheint, aber langsam, bei gewöhnlicher Temperatur einzutreten. Sie ist flüchtig, aber weniger als Ti Cl2, raucht nicht an der Luft, zerfliesst an derselben, giebt mit Wasser unter Erwärmung eine violettrothe Lösung, welche an der Luft sich allmälig entfärbt und Titansäure absetzt; dieselbe Lösung entwickelt beim Abdampfen Salzsäure und es bleibt ein blaues Oxychlorid. Die Auflösung in Wasser giebt mit Alkalien einen dunkelbraunen Niederschlag, welcher schnell hintereinander, unter Wasserstoffentwickelung, schwarz, blau, dann weiss Die kohlens. Alkalien geben fast genau dieselbe Reaction; zuerst entwickelt sich Kohlensäure, dann Wasserstoff. Schwefelwasserstoff zeigt keine Einwirkung; Schwefelammonium-Schwefelwasserstoff giebt einen braunen Niederschlag, der mit dem durch Alkalien gebildeten identisch zu sein scheint und gleichfalls zu weißer Titansäure wird.

Instit. 1846, 225. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 885; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 269; J. pr. Chem. XLII, 70; Pharm. Centr. 1847, 673;
 J. Pharm. [3] XII, 487.

Ti, Cl, ist ein energisches Reductionsmittel, scheidet Chloritan aus schwefliger Säure Schwefel, aus Gold-Silber- und Quecksilbersalzen das Metall, aus Kupferoxydsalzen Kupferoxydul ab; Eisenoxydsalzlösungen entfärbt es, unter Bildung von Eisenoxydul. In kleiner Menge dem Wasser zugesetzt, leitet es die Auflösung des violetten Chromchlorids ein.

Die Wasserstoffentwickelung, welche nach Zersetzung einer gewogenen und in Wasser gelösten Menge von Ti. Cl. durch Alkalien vor sich geht, entspricht der Quantität nach genau derjenigen, welche sich nach der Annahme berechnet, dass der Niederschlag das Wasser zersetzt, um Titansäure zu bilden.

Die beschriebene Bildung von Ti, Cl, ist gewöhnlich von der metallischen Titans begleitet, welches sich in dünnen Schichten absetzt, goldgelbes Licht reflectirt und blaues durchläfst. Einzelne Blättchen einer goldgelben Substanz finden sich auch, welche nach Ebelmen wahrscheinlich TiCl sind.

Titansäure, in einem Strom trockenen Wasserstoffs stark geglüht, wird schwarz und zu Ti. O. Dieses Oxyd läst sich nur bei sehr hoher Temperatur zu Titansäure rösten; Salpetersäure und Salzsäure wirken nicht darauf ein. Schwefelsäure löst es mit violetter Farbe; die Lösung, im luftleeren Raum über Kalk concentrirt, giebt nur Spuren von Krystallen und trocknet zu einer warzigen violetten Masse ein; die violette wässerige Lösung entfärbt sich beim Kochen unter Absatz von Titansäure, sie zeigt dieselben Reactionen wie die von Ti, Cl. Bei der Analyse des trockenen Salzes erhielt Ebelmen mehr Schwefelsäure, als der Formel Ti, O,, 3 SO, entspräche; das Nähere ist nicht angegeben.

Ebelmen fand, dass die Einwirkung von Schwefel-Behwestelltitan kohlenstoff auf glühende Titansäure kein Product von constanter Zusammensetzung giebt. Ein solches erhielt er aber bei dem Durchleiten von Schwefelwasserstoff und den Dämpfen von Ti Cl, durch ein eben glühendes Glasrohr; das Innere desselben bekleidet sich mit krystallinischen, glänzend messinggelben Blättern, welche stark abfärben, an der Luft

unter merklicher Entwicklung von Schwefelwasserstoff sich verändern, weder von Salzsäure noch von verdünnter Schwefelsäure aufgelöst werden, wohl aber und ohne erheblichen Rückstand von Königswasser. Erhitzt entzündet sich diese Substanz und verwandelt sich in Titansäure. Ihre Zusammensetzung ist Ti S<sub>2</sub>. In der Retorte, in welcher behufs der Darstellung von Ti S<sub>2</sub> Titanchlorid erhitzt wurde und wohin Schwefelwasserstoff dringen konnte, fand sich nach beendigter Operation eine olivengrünliche Substanz, welche durch Druck Metallglanz annahm, und gleichfalls Ti S<sub>2</sub> war, dessen Bildung also schon bei einer dem Siedepunkt von Ti Cl<sub>2</sub> nahe liegenden Temperatur beginnt.

Ilmenium.

Hermann (1) hat neue Beweise dafür zu geben versucht, dass in dem sogenannten Yttroilmenit von Miask ein eigenthümliches Metall, Ilmenium, enthalten sei. H. Rose (2) hat neue Gründe dasur mitgetheilt, dass dieses Mineral identisch mit dem von ihm untersuchten Samarskit, und die vermeintliche Ilmeniumsäure nicht eine eigenthümliche Säure, sondern mehr oder weniger verunreinigte Niobsäure sei.

Tantal.
Tantalešure.

H. Rose (3) hat das spec. Gewicht der Tantalsäure untersucht. Die aus dem Chlorid dargestellte und über der Spirituslampe bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzte Säure zeigte ein spec. Gew. 7,03 bis 7,53,. durch verschieden starkes und langes Glühen wurde das spec. Gewicht erhöht, bis 7,99 und selbst bis 8,26. Im Allgemeinen entsprach größere Dichtigkeit einem deutlicheren krystallinischen Zustand; auffallende Anomalien zeigten sich auch, indem z. B. einmal geglühte Säure durch noch stärkeres Glühen specifisch leichter wurde. Diese Versuche wurden mit Säure aus finnischen Tantaliten dargestellt; Säure aus dem Yttrotantal von Ytterby zeigte das spec. Gew. 7,43.

J. pr. Chem. XL, 457; Pharm. Centr. 1847, 497. J. pr. Chem.
 XLII, 129. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 157; LXXIII, 449; im Ausz. Pharm.
 Centr. 1848, 169. — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 285; im Ausz. Berl. Acad.
 Ber., März 1848; Pharm. Centr. 1848, 443; J. pr. Chem. XLIV, 223;
 Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 166; Instit. 1848, 367.

Niobium. Niobañure.

H. Rose (1) hat auch das spec. Gewicht der Niobsäure untersucht. Die aus dem Columbit von Bodenmais dargestellte, bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzt, zeigte 4,96 und 5,12, mehrere Stunden im Windofen geglüht 4,56, der Hitze des Porcellanofens längere Zeit ausgesetzt 4,60; Säure von andern Bereitungen im ersten Falle 5,25 und 4,76, im zweiten 4,58, im dritten 4,59. Säure aus dem nordamerikanischen Columbit zeigte im ersten Fall 5,26 und 4,66, im dritten constant 4,60. Säure aus dem Samarskit (Uranotantal) von Miask im ersten Fall 5,26 und 4,69, im dritten 4,63 und 4,69. Bei geringerem spec. Gewicht zeigte sie sich deutlicher krystallinisch. Rose schliefst, die Säure könne amorph und krystallinisch dargestellt werden, und im ersteren Zustande sei sie dichter; die amorphe entstehe durch rasche Zersetzung des Chlorids mit Wasser, die krystallinische bei allmäliger Einwirkung feuchter Luft auf das Chlorid, und bei der Hitze des Porcellanofens.

spec. Gew. der Pelopsäure angestellt. Aus dem Columbit von Bodenmais bereitete, mittelst der Zersetzung des Chlorids dargestellte, Säure zeigte, über der Spirituslampe bis zum Eintreten der Lichterscheinung erhitzt, 5,98, mehrere Stunden im Windofen geglüht 6,37, im Porzellanofen geglüht (nach welcher Operation sie krystallinisch war) 5,79. Säure von anderer Bereitung zeigte im ersten Fall 5,95, im zweiten 6,09. Im Porcellanofen geglüht, löst sich die Säure nur schwierig in schmelzendem zweifach-schwefels.

H. Rose (2) hat endlich noch Versuche über das Polopium.

Gew. der Pelopsäure angestellt. Aus dem Columbit

(1) Pogg. Ann. LXXIII, 313; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 165; Pharm. Centr. 1848, 145. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 85; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 165; Pharm. Centr. 1848, 439; J. pr. Chem. XLIV, 220; Arch. ph. nat. VIII, 215.

Kali. Die nach dieser Behandlung dargestellte Säure zeigte im ersten Fall 6,14, im zweiten 6,48, im dritten 5,83. Andere aus dem Chlorid dargestellte Säure zeigte im ersten Fall 5,70, im zweiten 6,32, im dritten 5,79. Andere aus

Pelopskure. dem Chlorid sofort nach der Bereitung durch Behandlung mit Wasser dargestellte im ersten Fall 6,24, im zweiten 6,42, länger erhitzt 6,73. Aus Chlorid an der Luft langsam gebildete Säure zeigte im ersten Fall 6,24. Acichlorid dargestellte, krystallinische, zeigte im ersten Fall 5,49. — Aus nordamerikanischem Columbit dargestellte Säure (aus Pelopchlorid, welches sich an der Luft langsam zersetzte) zeigte im ersten Fall 6,10, im dritten 6,17. — Rose unterscheidet drei verschiedene Zustände der Pelopsäure: den amorphen, wenn frisch bereitetes Pelopchlorid mit Wasser behandelt wird, mit dem höchsten spec. Gewicht; einen krystallinischen Zustand bei der Säure, die bei langsamer Zersetzung des Chlorids an der Luft sich bildet, mit geringerem spec. Gewicht; einen zweiten krystallinischen Zustand bei der Säure, welche der Hitze des Porcellanofens ausgesetzt gewesen war, mit einem constanten spec. Gewicht.

Wolfram.

Percy (1) hat sich vergeblich bemüht, mit Wolfram eine in technischer Beziehung brauchbare Legirung irgend eines Metalls darzustellen.

Wolframsaure Salze.

Aus seinen Untersuchungen der wolframs. Salze schliefst Laurent (2), dass es wenigstens 5 oder 6 verschiedene Wolframsäuren gebe. Es bilden diese mit Ammoniak verschiedene Salze; durch Erhitzen dieser Salze erhalte man Wolframsäure, welche aber verschiedene Eigenschaften besitze, je nach dem Ammoniaksalz aus welchem sie dargestellt wurde. Folgende Arten von Salzen (die Formeln sind in die gewöhnlichere Ausdrucksweise übertragen) unterscheidet Laurent:

- 1) Wolframs. Salze: WO, RO mit oder ohne Wasser (R bedeutet Metall oder Wasserstoff). Dahin gehören das
- (1) Chem. Gaz. 1848, 349; Pharm. Centr. 1848, 782. (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 54; J. pr. Chem. XLII, 116; im Ausz. Compt. rend. XXV, 538 (als ein sechster Typus von Salzen werden hier auch noch die homowolframeauren, W, O11, RO, genaant); J. pharm. [8] XIII, 53; Pharm. Centr. 1847, 742.

Kali-, Natron- und Barytsalz, und die Mehrzahl der un-Wolframsaure löslichen wolframs. Salze. Saure Salze dieser Art sind nicht bekannt. Die Lösung eines wolframs. Salzes in überschüssige verdünnte Salpetersäure getropft bringt einen gelatinösen Niederschlag hervor. Das hierher gehörige Wolframsäurehydrat bildet sich bei dem Einwirken von Königswasser auf Wolfram.

- 2) Paranolframs. Salze: W<sub>4</sub>O<sub>12</sub>, 2 RO mit oder ohne Wasser. Dahin gehören die Salze, welche man bisher als zweifach-wolframs. Kali, Natron, Ammoniak, Baryt oder Strontian bezeichnete. Mit Ausnahme des Natronsalzes sind sie wenig löslich in Wasser; mit etwas warmem Wasser in Berührung löst sie der Zusatz von sehr wenig 'verdünnter Salpetersäure sogleich auf, und fällt etwas später einen Theil der Säure.
- 3) Metavolframs. Salze: W<sub>3</sub>O<sub>9</sub>, RO mit oder ohne Wasser. Das Ammoniaksalz dieser Art bildet sich, wenn man die Lösung von parawolframs. Ammoniak mehrere Stunden lang kochen läfst; die Auflösung nach dem Erkalten filtrirt und zur Syrupdicke abgedampft giebt sehr lösliche Octaëder. Die Lösung wird durch concentrirte Salzsäure nicht gefällt.
- 4) Isovolframs. Salze: W<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, RO mit oder ohne Wasser. Das Ammoniaksalz bildet sich bei dem Sieden des metawolframs. Ammoniaks mit einem Ueberschuss an Ammoniak; es ist wenig löslich in Wasser. Die Säure, welche aus ihm durch eine andere Säure ausgeschieden werden kann, ist hauptsächlich dadurch charakterisirt, dass sie mit Ammoniak wieder das isowolframs. Salz hervorbringt.
- 5) Polywolframs. Salze: vielleicht W<sub>6</sub>O<sub>18</sub>, 3 RO. Wird die gelbe Säure, welche aus dem Wolfram der Mineralogen dargestellt ist, mit Ammoniak behandelt und die Lösung langsam verdampft, so setzt sich zuerst para-, dann isowolframs. Ammoniak ab; die Mutterlauge theilt sich in zwei Schichten, deren eine braun und syrupartig ist, und bei dem Trocknen sich in eine leichtlösliche Krystallmasse

wolframsaure verwandelt, welche wahrscheinlich ein Doppelsalz von Ammoniak und Eisen ist. Mit kochender concentrirter Salzsäure giebt sie einen weißen Niederschlag von Polywolframsäure, welcher nicht gelatinös ist und bei dem Kochen nicht gelb wird; die Polywolframsäure ist dadurch charakterisirt, daß sie mit Ammoniak ein sehr lösliches, beim Abdampfen gummiartig werdendes, Salz giebt.

Laurent hat für eine große Menge einzelner Salze aus diesen verschiedenen Kategorien Formeln mitgetheilt, ohne die näheren Data, welche über die Zulässigkeit derselben entscheiden lassen könnten. Viele von diesen Formeln stehen in Beziehung zu seiner und Gerhardt's Ansicht, daß Bruchtheile von Atomen in eine Verbindung eingehen können, d. h., daß 1 Atom eines näheren Bestandtheils R dargestellt sein könne durch wechselnde Mengen von verschiedenen Metallen (auch nicht isomorphen) und Wasserstoff, z. B. durch  $\frac{3}{14}$  K,  $\frac{3}{14}$  Na,  $\frac{14}{14}$  NH<sub>4</sub>,  $\frac{4}{14}$  H; welche Ansicht uns nicht gerechtfertigt erscheint. Was die Mittheilung der Formeln für die einzelnen Salze betrifft, mögen somit die specielleren analytischen Belege abgewartet werden.

Weiframs.

Die Krystallform des wolframs. Ammoniaks, NH<sub>4</sub>O, 2 WO<sub>3</sub> + HO, hat Kerndt (1) untersucht. — In einer Arbeit über die Krystallform und die Zusammensetzung der Wolframverbindungen, von welcher indefs bis jetzt nur Untersuchungen des Wolfram-Minerals erschienen sind, spricht derselbe (2) die Ansicht aus, die Wolframsäure enthalte 2 Atome Sauerstoff auf 1 Atom Metall, ohne indefs Gründe dafür beizubringen.

Molybdän.

Svanberg und Struve (3) haben umfassende Untersuchungen über das Atomgewicht und die Verbindungen des Molybdäns ausgeführt. Ersteres fanden sie = 45,96

(1) J. pr. Chem. XLI, 190. — (2) J. pr. Chem. XLII, 81. — (3) Aus den Abhandl. der Stockholmer Acad. für 1848 im J. pr. Chem. XLIV, 257; Phil. Mag. [3] XXXIII, 409. 524; Pharm. Centr. 1848, 705. 721; theilweise Instit. 1849, 21; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 209. 293.

durch Bestimmung, wieviel Kohlensäure bei dem Zusammenschmelzen einer gewogenen Quantität Molybdänsäure mit überschüssigem kohlens. Alkali ausgetrieben wird, und = 46,06 durch Bestimmung, wieviel Molybdänsäure bei Röstung eines bestimmten Gewichts Schwefelmolybdän sich bildet.

Nach der Angabe, wie sich die Verfasser reine Molyb- Molybdin- saure Salse. dänsäure darstellten, beschreiben sie eine Anzahl Salze derselben. Einfach-molybdäns. Kah, über Schwefelsäure getrocknet 2 (KO, MoO<sub>3</sub>) + HO, scheidet sich in der Kälte aus, wenn ein Ammoniaksalz mit überschüssigem kohlens. Kali behandelt und in der Wärme zur Syrupconsistenz abgedampft wird, oder als ölige Masse bei dem Schütteln von alkoholischer Aetzkalilösung mit dreifach-molybdäns. Kali. Es krystallisirt in vierseitigen Säulen, ist leicht löslich in Wasser, zersliesst langsam an der Luft und zieht Kohlensäure an; es zerfällt bei dem Erhitzen unter Wasserverlust, schmilzt bei der stärksten Hitze einer Spirituslampe, erstarrt bei dem Abkühlen krystallinisch und zerfällt nach dem Erkalten zu einem weißen Pulver. — Zweifach-mobybdäns. Kali konnte nicht erhalten werden. Ein Doppelsalz mit dreifach-molybdäns. Kali, 3 (KO, 2 MoO<sub>3</sub>) + (KO,  $3 \text{ MoO}_{3}$ ) + 6 HO oder 3 (KO, MoO<sub>3</sub>) + 5 (KO, 3 MoO<sub>3</sub>) + 12 HO, krystallisirt aus der Lösung von Molybdänsäure in kohlens. Kali, wenn concentrirte Salpeter - oder Salzsäure vorsichtig so lange zugesetzt worden war, bis der entstehende Niederschlag sich nicht mehr klar auflöste; es zersetzt sich mit Wasser in schwerlösliches dreifach- und in einfach-molybdäns. Kali. – *Dreifach-molybdäns. Kali*, lufttrocken KO, 3 MoO<sub>3</sub> + 3 HO, wird am leichtesten auf diese Art dargestellt; es erscheint bei langsamer Absonderung nadelförmig mit schönem Seidenglanz, bei schneller als ein voluminöser weißer Niederschlag; es ist fast unlöslich in kaltem, leicht löslich in kochendem Wasser, aus welchem es sich nach dem Erkalten nur sehr langsam ausscheidet. Es verliert bei dem Glühen das Krystallwasser, und ist

Molybdkn-

dann selbst in kochendem Wasser sehr schwer löslich; es wird durch Wasserstoff in der Hitze zu einfach-saurem Salz, unter Bildung von 2 MoO<sub>2</sub> oder MoO, MoO<sub>3</sub>. — Bei dem Zusatz von Salpetersäure im Ueberschufs zu der Lösung von Molybdänsäure in kohlens. Kali wird bald vierfachbald fünffach-molybdäns. Kali, als weißes Pulver gefällt; beide sind wasserfrei, in Wasser unlöslich, leicht schmelzbar und bei dem Erkalten krystallinisch erstarrend. Die Existenz noch mehrerer anderer Kalisalze wurde erkannt, dieselben aber nicht specieller untersucht.

Einfach-molybdäns. Natron, dargestellt durch Zusammenschmelzen von MoO, und NaO, CO, im richtigen Verhältnis, zeigt sich als eine weisse krystallinische Masse, löst sich leicht und vollständig im Wasser, krystallisirt daraus als NaO, MoO<sub>3</sub> + 2 HO in kleinen Rhomboëdern, welche leicht schmelzen unter Verlust des Wassers. -Zweifach-molybdäns. Natron, ebenso dargestellt, bildete eine weiße krystallinische Masse, welche bei dem Zerrühren unter Wasser in nadelförmige Krystalle zerfiel; es löst sich schwer in kaltem, langsam in heißem Wasser; aus der Lösung krystallisirt schwierig NaO, 2 MoO<sub>3</sub> + HO. -Dreifach-molybdäns. Natron scheidet sich nach einiger Zeit auf vorsichtigen Zusatz von concentrirter Salpetersäure zu concentrirter Lösung von Molybdänsäure in kohlens. Natron als voluminöser Niederschlag aus, ist löslicher als das entsprechende Kalisalz, krystallisirt als NaO, 3 MoO<sub>3</sub> + 7 HO. Beim Erhitzen in Wasserstoff verhält es sich wie das entsprechende Kalisalz. – Salpetersäure im Ueberschufs zu einer molybdäns. Natronlösung gesetzt scheidet in der Kälte Nichts, in der Wärme sogleich Molybdänsäure aus.

Einfach-molybdäns. Ammoniak, wurde erhalten durch Behandlung von überschüssiger Molybdänsäure mit concentrirter Ammoniaklösung in verschlossenem Glase, Fällen mit Alkohol, Trocknen über Aetzkalk; es bildet mikroscopische vierseitige Prismen und ist NH<sub>4</sub>O, MoO<sub>3</sub>; es wird durch Wasser zu einem sauren Salz. — Zweifach-molybdäns.

Ammoniak fällt als weißes krystallinisches Pulver, NH 4O, Molybd in-2 MoO<sub>2</sub>, nieder, wenn eine Lösung von Molybdänsäure in Ammoniak, nach welchem sie immer riechen muss, stark abgedampft wird. — Aus einer Lösung von Molybdänsäure in Ammoniak krystallisirt eine Verbindung von zweifachund dreifach-saurem Salz, NH<sub>4</sub>O, 2 MoO<sub>5</sub> + NH<sub>4</sub>O, 3 MoO<sub>5</sub> +3 HO in wasserhellen sechsseitigen Säulen. Noch andere Salze bilden sich durch Einwirkung von Salpetersäure auf Lösungen von Molybdänsäure in Ammoniak, wurden aber nicht weiter untersucht.

Die Barytsalze erhält man durch Zersetzung von Kalioder Natronsalz mit Chlorbaryum, doch sind sie nur schwierig von einer Beimischung ersterer Salze zu befreien. Einfachmolybdäns. Baryt, BaO, MoO, fällt nieder bei Zusatz von Chlorbaryumlösung zu einer Lösung von Molybdänsäure in tiberschüssigem Ammoniak, als fein krystallinisches, schwer in Wasser lösliches, unschmelzbares Pulver. — Svanberg und Struve zweifeln an der Existenz des von Heine (1) beschriebenen basischen Barytsalzes. — BaO, 3 MoO<sub>s</sub> + 3 HO wurde durch Zersetzung des entsprechenden Kalisalzes erhalten, als weißer flockiger Niederschlag, in Wasser etwas löslich, nach dem Trocknen hornartig werdend, schmelzbar und krystallinisch erstarrend; BaO, 2 MoO, + BaO, 3 MoO, + 6 HO durch Zersetzung des entsprechenden Ammoniaksalzes als flockiger, unkrystallinischer, in Wasser ziemlich leicht löslicher, schmelzbarer Niederschlag. Aus einfach-molybdäns. Baryt wurde durch Behandlung mit verdünnter Salpetersäure neunfach-saurer, BaO, 9 MoO<sub>s</sub> + 4 HO, erhalten; er krystallisirt in kleinen sechsseitigen Prismen, ist in Wasser unlöslich, schmelzbar.

Eine Lösung von dreifach - molybdäns. Kali gab mit salpeters. Bleioxyd molybdäns. Bleioxyd, PbO, MoO, als weißes, erst bei hoher Temperatur schmelzbares Pulver. Es scheint nur in diesem Einen Verhältniss Verbindung statt zu haben.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. IX, 204.

Molybdäns. Silberoxyd, AgO, MoO<sub>3</sub>, wird aus der Lösung von einfach-molybdäns. Kali durch salpeters. Silberoxyd gefällt, als flockiger gelblicher Niederschlag, am Licht dunkler werdend, wenig in reinem, leicht in salpetersäurehaltigem Wasser löslich. Dreifach-molybdäns. Kali giebt mit salpeters. Silberoxyd einen flockigen, gelblichweißen Niederschlag, vielleicht AgO, 3MoO<sub>3</sub> + AgO, 2 MoO<sub>3</sub>.

Vorhalten der Molybdänsäure su Phosphorsäure.

Ueber die Erscheinungen, welche die Molybdänsäure unter Einwirkung von Phosphorsäure zeigt, haben Svanberg und Struve vieles mitgetheilt, ohne indess diesen Gegenstand so weit zum Abschluss zu bringen, dass ein kurzer und doch vollständiger Auszug sich geben ließe. Die durch Einwirkung von Phosphorsäure gelb gefärbte Molybdänsäure löst sich leicht in Ammoniak, und Säuren fällen aus dieser Lösung einen unkrystallinischen, in Wasser und Säuren unlöslichen, citrongelben Niederschlag, welcher auch erhalten wird durch Lösung von Molybdänsäure in überschüssigem Ammoniak, Zusatz von etwas phosphors. Natron, Erwärmen und Zusatz von Schwefel-Salz-oder Salpetersäure. Der gelbe Niederschlag ist nach Svanberg und Struve fünffach-molybdäns. Ammoniak, NH, O, 5 MoO, + HO, enthält aber auch etwas Phosphorsäure. man durch Kali in der Wärme das Ammoniak aus, so entsteht eine farblose Lösung, in welcher Säuren einen krystallinischen gelben Niederschlag von fünffach-molybdäns. Kali, KO,  $5 \text{ MoO}_3 + 2 \text{ HO}$ , hervorbringen. Die Lösung des gelben Ammoniaksalzes in Ammoniakslüssigkeit giebt mit Chlorbaryum weißen molybdäns. Baryt, der aber auf Zusatz einer Säure gelb wird. Auf was die abweichenden Reactionen der Molybdänsäure, wenn Phosphorsäure zugegen ist, beruhen, ist nicht mit Bestimmtheit ermittelt.

Molybdänsesquioxyd. Nach Kobell (1) entzieht Kupfer der in überschüssiger Säure aufgelösten Molybdänsäure bei dem Kochen die Hälfte ihres Sauerstoffs, und bleibt also dann Molybdänsesquioxyd, Mo<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, gelöst, und nicht, wie man bisher annahm, Mo-

(1) J. pr. Chem. XLI, 158; Pharm. Centr. 1847, 678.

lybdänoxyd MoO, dessen Existenz Kobell überhaupt bezweifelt.

Vanad ist durch Deck (1) in Eisenschlacke von Staf- Vanadium. fordshire aufgefunden worden.

Hinsichtlich der Uebervanadsäure vergl. bei Ueberchromsäure.

Ueber das Atomgewicht des Chroms, welches Berzelius zu 28,1, Péligot zu 26,0 bis 26,4, Berlin zu 26,3 bestimmt hatte, sind von Moberg (2) neuere Versuche angestellt worden. Durch Bestimmung, wieviel Chromoxyd bei dem Glühen von schwefels. Chromoxyd zurückbleibt, fand er es 26,5 bis 26,8, je nachdem Salz angewendet worden war, welches bis zu 330° oder bis zu schwacher Rothglühkitze erhitzt worden war. Durch Versuche mit schwefels. Chromoxyd-Ammoniak, in derselben Art angestellt, fand er es zu 26,7 bis 26,9. — Nach Jacquelain's Angabe (3)

wäre es nur 25.

Nach Moberg (4) giebt das Chromchlorür, wenn es Chromosydul in Wasser gelöst, mit Kali zersetzt, und der Niederschlag Chromehlorur. ausgewaschen und getrocknet wird (alles bei vollkommenem Abschlus von Sauerstoff), dunkelbraunes Chromoxydulhydrat, CrO + HO, welches bei dem Glühen in Wasserstoff durch den Sauerstoff des Hydratwassers zu Chromoxyd wird. - Für das Chromchlorür hat er durch neue Analysen die Zusammensetzung Cr Cl bestätigt (5). Er hat (6) die Einwirkung verschiedener Salze auf die Lösung von Chromchlorür untersucht; wir heben hier nur hervor, dass mit essigs. Natron eine rothe Flüssigkeit und aus dieser essigs. Chromoxydul. CrO, C4H3O3 + HO' (wie schon Péligot fand), in schiefen

(1) Chem. Gaz. 1848, 298; Pharm. Centr. 1848, 782. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 114; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 300; J. pharm. [8] XIV, 76. - (3) Compt. rend. XXIV, 679; J. pr. Chem. XLI, 848. -(4) J. pr. Chem. XLIII, 125; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 301; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 303. - (5) J. pr. Chem. XLIV, 322; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 785; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 304. — (6) J. pr. Chem. XLIV, 327; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 787; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 305.

rhombischen Säulen krystallisirt erhalten wurde; mit bernsteins. Natron ein Niederschlag, welcher feucht scharlachroth, im Vacuum getrocknet heller und theilweise blaugrau (CrO, C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + HO) ist; mit benzoës. Kali ein heller graurother, sich an der Luft ebenso verändernder, Niederschlag, welcher getrocknet CrO, C<sub>14</sub>H<sub>5</sub>O<sub>3</sub> ist. Weiter hat Moberg (1) seine Ansichten über das mögliche Vorkommen des Chromoxyduls in der Natur, namentlich dem Chromeisenstein und dem Pyrop, dargelegt.

Chromoxyd.

Nach Fremy (2) ist die Formel des Chromoxydhydrats, welches aus einem Chromoxydsalz in der Kälte gefällt und in einem Luftstrom von gewöhnlicher Temperatur getrocknet wurde, Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 9 HO (der Versuch gab 51,6, die Theorie verlangt 51,4 pC. Wasser). Aus der grünen alkalischen Lösung desselben wird durch Kochen ein in Alkali unlösliches Chromoxydhydrat Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 8 HO gefällt (gefunden 49,3, berechnet 48,4 pC. Wasser).

Nach Lefort (3) geben die Chromoxydsalze mit einfach- oder zweifach-kohlens. Alkalien bald ein Hydrat von besonderer Zusammensetzung, bald eine Verbindung Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> + 4 HO; ersteres entstehe bei Anwendung der grünen Modification des schwefels. Chromoxyds, letztere bei Anwendung der blauen. Die kohlens. Verbindung verliere 3 HO zwischen 75° und 150°, das letzte Atom HO und GO<sub>2</sub> erst über 300°.

Traube (4) bestreitet, dass geglühtes Chromoxyd sich in heiser concentrirter Schwefelsäure wirklich löse. Nach ihm besteht das unlösliche rothe schwefels. Chromoxyd, welches aus einer Lösung von Chromoxydhydrat in verdünnter Schwefelsäure durch concentrirte Schwefelsäure und Erhitzen ausgeschieden wird, aus 2 (Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub>)+HO, SO<sub>3</sub>(Schrötter hatte die Formel Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub> gegeben).

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIII, 119. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXIII, 388; J. pr. Chem. XLV, 196. — (3) Compt. rend. XXVII, 269; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 24. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 87; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 936.

Dasselbe Salz bildet sich als Endproduct der Einwirkung von concentrirter Schwefelsäure auf zweifach-chroms. Kali und Chromalaun in der Hitze; doch bilden sich hier zuerst Körper, welche auch schwefels. Kali enthalten. Jenes Salz in Schwefelwasserstoffgas geglüht, wird zu Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub>; in Wasserstoff geglüht, zu einem Gemenge von Cr2O3 und CrS in veränderlichen Verhältnissen. Versuche, eine jenem Salz entsprechende Eisenoxyd- oder Thonerdeverbindung

Zur Darstellung der blauen, krystallisirbaren, Modification des schwefels. Chromoxyds empfiehlt Traube (1), zu einer Lösung von Chromsäure in verdünnter Schwefelsäure allmälig Weingeist zu tröpfeln oder Aetherdämpfe zutreten zu lassen.

Von einer Untersuchung Jacquelain's (2) über den Schwefels. Chromalaun sind nur die Folgerungen desselben bekannt geworden; wir begnügen uns mit der Angabe, dass nach ihm der Chromalaun nur 22 Atome Wasser enthält.

schweflige Säure noch bei 100° nicht verändert, bei 180° aber zu chroms. Chromoxyd. - Cr2O3, 3 CrO3 wird durch Erhitzung der Chromsäure als schwarze Masse erhalten; es wird durch Wasser hinsichtlich der Zusammensetzung nicht verändert, aber durch Kochen damit aus der unlöslichen in die lösliche Modification übergeführt. Wässerige

Chromsäure wird durch Alkohol zu gewässertem chroms. Chromoxyd 3 Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 CrO<sub>3</sub>.

darzustellen, blieben ohne Erfolg.

Nach Traube (3) wird trockene Chromsäure durch Chromozud.

Nach Jacquelain's Angaben (4) wäre ungewaschenes Chromchlorid. violettes Chromchlorid eine Verbindung von Cr. Cl. und CrCl; auch theilt derselbe einige Angaben über Löslichkeit des Chromchlorids bei verschiedenen Temperaturen, und ob in offenen oder verschlossenen Gefäsen, mit. - Mo-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 168; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 873. - (2) Compt. rend. XXIV, 439. - (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 103. 106. 108. — (4) Compt. rend. XXIV, 679; J. pr. Chem. XLI, 848; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 275.

berg (1) erhielt aus wässeriger Lösung des Chromchlorids die schon von Péligot untersuchte Verbindung Cr<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub> + 12 HO, aber nicht körnig, sondern in nadelförmigen Krystallen.

Chromezure.

Traube (2) empfiehlt zur Darstellung der Chromsäure, 1 Theil zweifach-chroms. Kali mit 3½ Schwefelsäure und 2½ Wasser zu erwärmen, nach dem Erkalten von dem herauskrystallisirten zweifach-schwefels. Kali abzugießen, und noch 4 Schwefelsäure zuzusetzen, wo Chromsäure sich ausscheidet; zu erwärmen, Wasser allmälig bis zur Auflösung zuzusetzen, bis zur Bildung einer Krystallhaut abzudampfen, krystallisiren zu lassen. Die auf einem Ziegelstein getrocknete Säure kann gereinigt werden durch vorsichtiges Schmelzen im Luftbade, wobei chroms. Kali und Schwefelsäure unlösliche Chromoxydverbindungen bilden; oder durch Lösen in Wasser, Zusatz von Schwefelsäure bis zu anfangender Fällung, Abdampfen bis zur Krystallhautbildung, ruhig Krystallisirenlassen.

Chromsaure Salze. Jacquelain (3) empfiehlt zur Darstellung chroms. Salze von dem Kalksalz auszugehen: Chromeisenstein mit Kreide unter öfterer Erneuerung der Oberfläche zu glühen, die Masse fein gemahlen in heißem Wasser zu vertheilen und Schwefelsäure bis zu saurer Reaction zuzusetzen, mit etwas Kreide das verunreinigende Eisenoxyd auszufällen, wo eine Lösung von zweifach-chroms. Kalk und nur wenig schwefels. Kalk erhalten wird.

Darby (4) hat gefunden, dass das zweisach-chroms. Ammoniak nicht als eine Ammoniumoxydverbindung betrachtet werden kann; die Zusammensetzung desselben ist NH<sub>3</sub>, 2 CrO<sub>3</sub>. Für das einfach-saure Salz fand er die schon früher

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 325. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 165; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 872. — (3) Compt. rend. XXV, 504; vollständiger Ann. ch. phys. [3] XXI, 478; J. pr. Chem. XLIII, 202; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 846. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXV, 204; Chem. Soc. Qu. J. I, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 664; J. pharm. [3] XIII, 369.

aufgestellte Formel NH4O, CrO3 bestätigt. Die Mischung Chromasura der Lösung gleicher Aequivalente von zweifach-chroms. Ammoniak und Quecksilberchlorid gab große, tief rothe, leicht lösliche Krystalle, NH<sub>3</sub>, 2 CrO<sub>3</sub> + HgCl. In gleicher Weise wurde das schon von Millon analysirte Doppelsalz KO, 2 CrO<sub>3</sub>+HgCl in prächtig rothen spiessigen Krystallen erhalten. Wie dieser, fand auch Darby den ziegelrothen Niederschlag, welchen einfach-chroms. Kali in Quecksilberchorid hervorbringt, 3 HgO, CrO<sub>s</sub> zusammengesetzt; bei dem Verdampfen der von diesem Niederschlag abfiltrirten Flüssigkeit bildeten sich kleine, schwach roth gefärbte, in Wasser zu gelber Flüssigkeit lösliche Krystalle, KO, CrO, + 2 HgCl, welche Verbindung auch erhalten wird, wenn beide Bestandtheile im richtigen Verhältniss gemischt werden unter Zusatz von so viel Salzsäure, dass der entstehende Niederschlag sich wieder löst. Für das Doppelsalz von einfach - chroms. Kali und Cyanquecksilber (erhalten aus einer Lösung gleicher Aequivalente beider Körper als hellgelbe, große blätterige Krystalle) fand Darby die von Rammelsberg angegebene Formel 2 (KO, CrO<sub>3</sub>)+3 HgCy bestätigt. Versetzt man eine Auflösung dieses Salzes mit salpeters. Silberoxyd, so lange noch eine Fällung entsteht. und dann unter Erhitzung bis nahe zum Siedepunkt mit soviel Salpetersäure, bis Alles wieder gelöst ist, so scheidet sich beim Erkalten ein prächtig rothes nadelförmiges Doppelsalz aus, AgO, 2 CrO<sub>3</sub> + HgCy. - Einfach-chroms.. Quecksilberoxydul, Hg2O, CrO3, wird erhalten als krystallinisches, lebhaft ziegelrothes Pulver durch Kochen des aus einfach-chroms. Kali mit salpeters. Quecksilberoxydul entstehenden Niederschlags 4 Hg,O, 3 CrO,; oder wenn man 2 (KO,  $CrO_s$ ) + 3 HgCy mit salpeters. Quecksilberoxyd versetzt und den entstehenden Niederschlag mit etwas Salpetersäure bis zur Auflösung kocht, wo Hg<sub>2</sub>O, CrO<sub>3</sub> beim Erkalten als prachtvoll rothglänzendes Krystallpulver niederfällt.

Ueberchrom-

Barreswil (1) hat seine schon früher (2) bekannt gewordenen Versuche über die Existenz einer Ueberchromsäure genauer beschrieben, welche sich durch Mischen von Chromsäure mit verdünntem Wasserstoffhyperoxyd (oder durch Mischung von zweifach-chroms. Kali mit einer verdünnten aber sehr sauren Auflösung von Baryumhyperoxyd in Salzsäure) unter blauer Färbung bildet, und sich sowohl in der wässerigen als in der ätherischen Lösung (Aether entzieht dem Wasser die blaue Farbe) unter Sauerstoffentwicklung rasch (und zwar nicht zu Chromsäure, sondern zu grünem Oxyd) zersetzt. Nur mit Chinin und Strychnin erhielt er sie verbunden, aber auch diese, schmutzig violetten, Verbindungen zersetzen sich rasch. Nach der Menge Sauerstoff, welche eine gewogene Quantität zweifach-chroms. Kalis nach Bildung der blauen Verbindung in salzsäurehaltiger Flüssigkeit bei der Zersetzung ausscheidet (wo Chromchlorid zurück bleibt), giebt er der hier auftretenden Oxydationsstufe des Chroms die Formel Mn.O.

Vanads. Ammoniak gab auf dieselbe Art eine blutrothe Färbung, welche etwas beständiger war.

Uran.

Péligot (3) hat die genauere Angabe seiner (schon 1846 (4) bekannt gewordenen) neueren Versuche über das Atomgewicht des Urans publicirt, bei welchen er durch Verbrennung des oxals. Uranoxyds (durch Vergleichung der dabei gebildeten Kohlensäure und des rückständig bleibenden grünen Uranoxydoxyduls) das Atomgewicht um so genauer = 60 fand, je reiner oder je öfter umkrystallisirt das angewandte Salz war, welche Zahl er auch durch neue Analysen des essigs. Uranoxyds bestätigt zu finden glaubt. Berzelius (5) hat Einzelnheiten aus Péligot's Angaben hervorgehoben, welche Resultate ergeben, die mit der An-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 364; J. pr. Chem. XLI, 393; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 275; Pharm. Centr. 1847, 617. — (2) Instit. 1846, 320. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 329; J. pr. Chem. XLI, 398. — (4) Compt. rend. XXII, 487; J. pr. Chem. XXXVIII, 152. — (5) Jahresbericht XXVII, 89.

sicht des letztern über das wahre Atomgewicht des Urans nicht übereinstimmen.

Werther (1) hat die Verbindungen des Uranoxyds Phosphors. u. mit Phosphorsäure und Arsensäure untersucht; beide Säuren können sich mit 1 und mit 2, vielleicht auch mit 3, Atomen des ersteren verbinden. - Uranoxyd mit Phosphorsäure übergossen, bildet eine hellgelbe Salzmasse, welche sich bei dem Kochen theilweise löst; aus der gelben Lösung setzen sich bei dem Verdunsten über Schwefelsäure citrongelbe Krystalle U2O3, PO5 + 5 HO ab, welche bei gelinder Wärme einen Theil des Wassers verlieren und matt und hellgelb werden; das letzte Atom Wasser entweicht erst bei der Rothglühhitze. Wasser zersetzt das krystallisirte Salz, entzieht Phosphorsäure und wenig Uranoxyd, und läfst ein mehrbasisches Salz zurück. — Uranoxyd mit verdünnter Phosphorsäure behandelt und ausgewaschen, bildet ein in Wasser und Essigsäure unlösliches, in Mineralsäuren und überschüssigem kohlens. Ammoniak lösliches, unkrystallinisches, hellgelbes Pulver, 2 U, O, PO, +4 HO, welches 3 At. Wasser zwischen 120 und 170° verliert, das vierte erst bei stärkerer Hitze, beim Glühen dunkelgelb, beim Erkalten wieder hellgelb wird.\ Phosphorsäure zu essigs. Uranoxyd gesetzt, giebt einen Niederschlag, welcher dunkler ist als der vorhergehende, sich bei dem Glühen ebenso verhält, und lufttrocken 2 U<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, PO<sub>5</sub> + 9 HO, bei 60° getrocknet 2 U<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, PO<sub>3</sub> + 7 HO ist; letztere Zusammensetzung hat auch der Niederschlag, salpeters. Uranoxyd mit NaO, 2 HO, PO, giebt, oder mit der Flüssigkeit, welche übrig bleibt bei unvollständiger Zersetzung von 3 NaO, PO, durch salpeters. Uranoxyd. -Salpeters. Uranoxyd giebt mit einem Ueberschufs von 3 NaO, PO, (ein zu großer Ueberschuß würde fast Alles wieder lösen) einen dunkelgelben, in Wasser unlöslichen,

J. pr. Chem. XLIII, 321; im Ausz. Berl. Acad. Ber., Mai 1848;
 Pharm. Centr. 1848, 433; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 312; Instit. 1848,
 393; J. pharm. [3] XIV, 57; Phil. Mag. [3] XXXIII, 244. 246.

Phosphors. u. Niederschlag, welcher 5 U<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und 1 NaO auf 2 PO<sub>5</sub> entarsens. Uran. hält, und vielleicht ein Gemenge ist; bestimmt glaubt dies Werther von dem, was zurückbleibt, wenn der eben besprochene Niederschlag durch zuviel 3 NaO, PO, wieder theilweise gelöst wird.

> $U_2O_3$ ,  $AsO_5 + 5$  HO krystallisirt in kleinen gelben Krystallen, wenn reines, salpeters. oder essigs. Uranoxyd mit überschüssiger Arsensäure eingedampft wird, und die Flüssigkeit dann über Schwefelsäure verdunstet; es wird durch Wasser wie das entsprechende phosphors. Salz zersetzt, löst sich (wie auch die folgenden Verbindungen) in Mineralsäuren und kohlens. Ammoniak, nicht in Essigsäure; es verliert bei 150° 3 HO, und zerfällt bei starkem Glühen in arsenige Säure, Sauerstoff und ein mehrbasisches Salz. — Der gelbe Niederschlag durch Arsensäure in essigs. Uranoxyd, oder durch Wasser in einer Mischung von Arsensäure und salpeters. Uranoxyd, welche bis zum Verschwinden eines großen Theils der Salpetersäure gekocht war, ist, über Schwefelsäure getrocknet, 2U2O3, AsO3+9HO; er verliert bei 120° 8 HO. Der Niederschlag von saurem arsens. Kali in salpeters. Uranoxyd enthält wahrscheinlich auch 2 U, O, auf AsO,, aber einen andern Wassergehalt und wechselnde Mengen Kali. In dem blassgelben Niederschlag von salpeters. Uranoxyd mit überschüssigem 3 NaO, AsO, wurden gefunden NaO, 2 U, O, AsO, 5 HO. -Nach einer späteren Mittheilung von Werther (1) giebt  $2 U_2 O_3$ ,  $AsO_5 + 9 HO = 2U_2 O_3$ , HO,  $AsO_5 + 8 HO$ durch Kochen mit basisch essigs. Kupferoxyd ein grünliches Salz 2 U<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO, AsO<sub>5</sub> + 8 HO, die dem Chalkolith entsprechende arsens. Verbindung.

Nach Lefort (2) ist der aus Manganoxydullösung sanoxydal durch einfach - oder zweifach - kohlens. Alkalien kalt oder warm gefällte Niederschlag MnO, CO, + HO. Gegen 90°

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 127. — (2) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 18.

fängt er an Wasser zu verlieren; es kann dieses ganz weggehen, ohne dass sich die weisse Farbe ändert.

Außer dem phosphors. Manganoxyd (vergl. S. 343) Manganoxydhat Herrmann (1) noch andere Oxydsalze darzustellen versucht, aber ohne Erfolg. Weinsteinsäure, Oxalsäure, Aepfelsäure bilden bei der Einwirkung auf Manganoxydhydrat Kohlensäure und Oxydulsalz.

Schönbein (2) hat einige Reactionen der Ueberman- Uebergansäure beschrieben, in der Absicht, die Analogie zwischen diesem Körper, dem Wasserstoffhyperoxyd und dem Ozon deutlicher zu machen; hinsichtlich seiner Versuche über die Bildung jener Säure vergl. S. 330.

Hinsichtlich der Untersuchungen, welche eine große Verbreitung des Arsens auf der Erdoberfläche nachgewiesen haben, vergl. bei dem Bericht über Mineralwasseranalysen.

Schönbein (3) hält die Vermuthung für beachtenswerth, der mit Arsen hervorzubringende Knoblauchgeruch entstehe nicht durch Bildung eines Suboxyds, sondern einer eigenthümlichen Modification der arsenigen Säure, As<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, welche sich später in gewöhnliche arsenige Säure, 2 AsO<sub>3</sub>, umsetze.

H. Becker (4) hat Versuche angestellt über die Fällbarkeit des Arsens durch Schwefelwasserstoff. Nach ihm läst sich das Arsen aus seinen Lösungen, mögen diese arsenige oder Arsensäure enthalten, weder durch Schwefelwasserstoff noch durch Schwefelalkalien absolut abscheiden; der Rückhalt an Arsen sei aber für die meisten Fälle (außer für gerichtliche Untersuchungen) unerheblich, wenn man die mit Schwefelwasserstoff gesättigte Flüssigkeit lange (6-8 Tage) in fest verschlossenen Gefäsen und in gelinder Wärme stehen lasse, und von Zeit zu Zeit auf's Neue mit Schwefelwasserstoff sättige (weil bei geringerem Gehalt an

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 303; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 508. — (2) J. pr. Chem. XLI, 228; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 776. -

<sup>(3)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 377. — (4) Arch. Pharm. [2] LVI, 287.

diesem durch die Einwirkung der sauren Flüssigkeit auf das Schwefelarsen sich wieder Arsen löse), und endlich vor dem Verjagen des überschüssigen Schwefelwasserstoffs von dem entstandenen Niederschlag abfiltrire.

Arsenige Säure. Ueber den von Wöhler entdeckten Isodimorphismus der arsenigen Säure und des Antimonoxyds sind einige weitere Angaben von Pasteur (1) bekannt geworden. Mit arseniger Säure kochend gesättigtes Kali löst sich in Wasser, setzt aber allmälig arsenige Säure ab, und zwar fast immer in gerade-rhombischen Krystallen, der Form des natürlich vorkommenden Antimonoxyds. Antimonoxyd in regulären Formen erhielt er durch mehrtägige Digestion von frisch gefälltem und gewaschenem Algarothpulver mit überschüssigem kohlens. Natron; es zeigte unter dem Mikroscop Octaëder oder Cubooctaëder, von der gewöhnlichen Form der arsenigen Säure nicht zu unterscheiden.

Den zahlreichen und sich widersprechenden Angaben über die Löslichkeit der arsenigen Säure hat Bussy (2) folgende hinzugefügt. Die glasige Säure löse sich schneller und reichlicher in Wasser, als die undurchsichtig gewordene; dieselbe Menge Wasser, welche bei 12 bis 13° von ersterer 36 bis 38 Theile löse, löse von letzterer nur 12 bis 14. Keine von beiden Arten arseniger Säure habe im strengsten Sinne des Worts eine ihr eigenthümliche Löslichkeit. (Welchen Sinn und Werth haben dann die Angaben über die Löslichkeit?) Die undurchsichtige Säure verwandle sich bei längerem Kochen mit Wasser in glasige, d. h. sie erlange die Löslichkeit der letzteren, so dass 110 Grm. Säure in 1 Liter Flüssigkeit gelöst seien. Der andauernde Einflus des Wassers und niedriger Temperatur verwandle die glasige Säure in undurchsichtige, d. h. die Auflösung werde nach längerer Zeit schwächer und ihr Gehalt dem

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIV, 399; Chem. Gaz. 1848, 308. — (2) Compt. rend. XXIV, 774; Phil. Mag. [3] XXXI, 151; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 801; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 286; J. pr. Chem. XLI, 840; Pharm. Centr. 1847, 938; am vollständigsten J. pharm. [3] XII, 321.

an undurchsichtiger Säure entsprechend. Dass in der Lösung die beiden Modificationen der arsenigen Säure enthalten sein können, erkläre die Anomalien, welche man in Beziehung auf die Löslichkeit dieser Substanz beobachtet habe. Feine Zertheilung vermehre die Löslichkeit der undurchsichtigen und vermindere die der glasigen Säure. Die durch Einwirkung von Ammoniak undurchsichtig gewordene Säure und die aus Wasser krystallisirte verhalten sich gegen Wasser gleich. In verdünnter Salzsäure löse sich die undurchsichtige Säure langsamer als die glasige. Die Lösung beider Arten von Säuren verhalte sich gleich gegen Lackmus.

Ueber arsenigs. Salze haben Pasteur (1) und Fil- Arsenigsaure hol (2) Untersuchungen veröffentlicht.

Nach Pasteur giebt Kalilösung mit überschüssiger arseniger Säure in der Kälte behandelt, unter schwacher Temperaturerhöhung, eine ölartige Flüssigkeit, welche nicht krystallisirt und, bei Anwendung verdünnter Lösungen, mit salpeters. Silberoxyd einen gelben Niederschlag hervorbringt, wo dann die überstehende Flüssigkeit sauer reagirt. Jene ölartige Flüssigkeit giebt mit Alkohol versetzt nach 1 oder 2 Tagen Krystalle, welche gerade rectanguläre Prismen ohne Abänderungsflächen sind: KO, 2 AsO, + 2 HO; 1 HO entweicht bei 100°. Dieses Salz mehrere Stunden mit kohlens. Kali gekocht giebt einen in Alkohol wenig löslichen syrupartigen Körper KO, AsO,; mit überschüssigem kaustischen Kali versetzt, wenn der Ueberschuss an diesem durch Alkohol weggenommen wird, ein in Wasser sehr lösliches, jenem gelben Silbersalz entsprechendes Salz 2 KO, AsO<sub>3</sub>. - Filhol spricht bei dem zweifach-arsenigs. Kali, welches er durch längeres Erhalten einer concentrirten Lösung bei 40 bis 50° krystallisirt Arsonige Säure.

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIII, 395; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 308; Chem. Gaz. 1848, 309. — (2) J. pharm. [3] XIV, 331; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 308.

Arsenigsaure darstellte, nicht von einem Wassergehalt; KO, AsO<sub>3</sub> konnte er auch nach Pasteur's Angaben nicht rein erhalten.

Natron bildet 3 entsprechend zusammengesetzte Salze, über welche Pasteur und Filhol indess wenig angeben. Ersterer konnte NaO, 2 AsO<sub>3</sub> nicht krystallisirt, letzterer NaO, AsO<sub>3</sub> nicht rein erhalten.

Arsenigs. Ammoniak, NH<sub>4</sub> O, AsO<sub>3</sub>, bildet sich nach Pasteur sogleich bei dem Uebergießen concentrirter Ammoniaklösung auf arsenige Säure, als harte Masse, anscheinend aus hexagonalen Tafeln bestehend, welche sich aber von einem schießen rectangulären Prisma ableiten. Dieses Salz erhält sich nur in Berührung mit Ammoniakflüssigkeit; für sich und in wässeriger Lösung verliert es schnell seinen Gehalt an Ammoniak; letztere Lösung giebt mit salpeters. Silberoxyd gelbes 2 AgO, AsO<sub>3</sub>, und die überstehende Flüssigkeit reagirt sauer. Ein diesem Silbersalz entsprechendes Ammoniaksalz darzustellen, gelang nicht.

Filhol konnte keine Verbindungen in bestimmten Proportionen von arseniger Säure mit Kalk oder Magnesia hervorbringen. Mit Baryt stellte er zwei dar; AsO, durch Vermischen von zweifach-arsenigs. Kali oder Natron mit einem Ueberschufs von Chlorbaryum, wobei arsenige Säure frei wird, und die Verbindung sogleich oder allmälig als weißes gelatinöses Magma oder dendritenförmig aber unkrystallinisch ausgeschieden wird, in welcher Form sie in Wasser leicht löslich ist, während sie getrocknet als weißes, in Wasser unlösliches, Pulver erscheint; in den äufseren Eigenschaften ganz ähnlich ist 2 BaO, AsO,, welches durch Zersetzen von Chlorbaryum mit 2 KO, AsO, erhalten wird. In entsprechender Weise entstehen PbO, AsO, und 2PbO, AsO<sub>3</sub>. Von Silberverbindungen erhielt er aufser der oben erwähnten 2 AgO, AsO<sub>3</sub> auch 3 AgO, AsO<sub>3</sub>, letztere durch Mischung einer Lösung von arseniger Säure und überschüssigem, mit Ammoniak übersättigtem, salpeters. Silberoxyd mit schön gelber Farbe, welche im Licht schnell grünlich und bei 140 bis 150° plötzlich schwarz wird, wobei nur

eine Spur Wasser entweicht; bei höherer Temperatur schmilzt diese Verbindung, und arsenige Säure entweicht.

Pasteur (1) glaubt, dass das Product der Einwirkung Chlorareen von Ammoniakgas auf Chlorarsen, nach H. Rose 2 AsCl. + 7 NH<sub>a</sub>, Chlorarsenimid, Chlorammonium und Ammoniak, 2 (ClAs NH) + 4 (ClNH<sub>4</sub>) + NH<sub>3</sub>, sei; erhitzt entwickele es zuerst Ammoniak, dann sublimire das Ganze, aber zuletzt vorzüglich Chlorammonium. Jenes Product wird durch kochendes Wasser in Ammoniak, arsenige Säure und Chlorammonium zerlegt; mit kaltem Wasser erhitzt es sich, entwickelt Ammoniak, und die Flüssigkeit setzt bei dem Verdunsten einen Niederschlag ab, welcher in sechsseitigen Tafeln krystallinisch ist, und in welchem Pasteur 13,4 pC. Chlor, 58,1 Arsen, 5,3 Stickstoff und 2,3 Wasserstoff fand. Dieser Körper giebt mit concentrirtem Ammoniak behandelt arsens. Ammoniak NH4O, AsO3.

Meurer (2) empfiehlt zur Darstellung von Jodarsen, Jodarsen. AsJ., in eine frisch bereitete Auflösung von Jod in Alkohol reines (aus Arsenzink und Salzsäure bereitetes) Arsenwasserstoffgas, aber nur bis zur Entfärbung der Flüssigkeit, einzuleiten; bei dem Verdunsten scheidet sich das Jodarsen in Krystallen aus.

Cloez (3) hat angegeben, dass bei Durchleiten von Behwestel-Schwefelwasserstoff durch eine Lösung von arseniks. Kali schwefelarseniks. Kali, AsO, S2, KO+2HO, gebildet werde.

Metallisches Antimon wird nach Bensch (4) immer Antimon. dann nach Liebig's Methode arsenfrei erhalten, wenn es Eisen enthält; um einen eisenfreien Regulus von Arsen zu reinigen, setze man zwei pC. Schwefeleisen zu, und verfahre nach Liebig's Vorschrift. Meyer (5) empfiehlt, das Antimon mit 11 rohem salpeters. Natron und 1 kohlens.

(1) J. pharm. [3] XIII, 395; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 307; Chem. Gaz. 1848, 309. — (2) Arch. Pharm. [2] LII, 1. — (3) Compt. rend. XXIV, 388. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 273; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 907. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 238; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 828.

Natron bis zum schwachen Glühen zu erhitzen, und das sich bildende, wohl ausgewaschene, antimons. Natron mit dem halben Gewicht Weinstein zusammen zu schmelzen.

Antimonoxyd.

Hornung (1) empfiehlt, Antimonoxyd (behufs der Darstellung von Brechweinstein u. a.) darzustellen durch Mischen von 15 fein gestofsenem Schwefelantimon mit 36 concentrirter Schwefelsäure, Erhitzen bis nur noch Schwefelsäure verdampft, Waschen und Zersetzen mit kohlens. Natron.

Antimonoxyo verbindungen. Péligot (2) hat mehrere Antimonoxydverbindungen untersucht.

Schwefels. Salze. Algarothpulver (wofür Péligot die Formel ClSbO<sub>2</sub> vorschlägt, vergl. weiter unten) gab mit Schwefelsäurehydrat ein nadelförmiges Salz, SbO<sub>3</sub>, 4 SO<sub>2</sub>; Antimonoxyd mit rauchender Schwefelsäure kleine glänzende Krystalle SbO<sub>3</sub>, 2 SO<sub>3</sub>; beide waren auf porösen Thonplatten in trockener Luft oder im luftleeren Raum getrocknet. Ein Salz, 5 SbO<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub>, welches nach Berzelius das neutrale sei (?), habe er nicht erhalten können. Die beschriebenen Salze gaben mit heißem Wasser ein basisches Salz 2 SbO<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub>; die Analyse zweier anderer Proben von so erhaltenem Zersetzungsproduct sei gut ausgedrückt durch 2 SbO<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub> + 2 HO. (Der von Brandes untersuchten Salze SbO<sub>3</sub>, SO<sub>3</sub> und SbO<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub> erwähnt Péligot nicht.)

Salpeters. Antimonoxyd, durch Auflösen von Antimonoxyd in rauchender Salpetersäure in der Kälte und Zusatz von Wasser dargestellt, ist 2 SbO<sub>3</sub>, NO<sub>3</sub>, und bildet perlmutterglänzende Krystalle.

Oxychlorüre. Durch Behandlung von SbCl, mit kaltem Wasser erhielt er einen nach einigen Tagen krystallinisch werdenden Niederschlag, welcher gut gewaschen eine Zusammensetzung gezeigt habe, die mit der für das Algarothpulver aufgestellten Formel übereinstimme. Diese

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] L, 47. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 283; Phil. Mag. [3] XXXI, 230; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 280; J. pr. Chem. XLI, 376; J. Pharm. [3] XII, 210; Pharm. Centr. 1847, 603.

aber sei einfacher gegeben durch Cl SbO<sub>2</sub> (letztere ver-Autononynderstellungt 19,6 Chlor auf 71,5 Antimon und 8,9 Sauerstoff; eine selche Zusammensetzung ist für Algarothpulver bisher nicht nachgewiesen worden). Durch Behandlung von Sb Cl<sub>3</sub> mit heißsem Wasser erhalte man ein anderes Oxychlorür Cl SbO<sub>2</sub> + SbO<sub>3</sub> (dieselbe Zusammensetzung ist ausdrückbar durch SbCl<sub>3</sub> + 5 SbO<sub>3</sub>, was gewöhnlich als die Formel des Algarothpulvers angenommen wird).

Zweifach-weins. Antimonoxyd krystallisirt nach längerer Zeit aus einer syrupdicken Auflösung von Antimonoxyd in Weinsäure. Die Krystalle gehören nach Provostaye's (1) Beschreibung in des rhombische System (Makrod.: Brachyd.: Hauptaxe=1:0,9308:0,429;  $\infty P. \infty P_{\frac{1}{2}}. \infty P \infty.3 P \infty.P \infty$ ); sie sind leicht löslich in Wasser, zerfliefslich an feuchter Luft und haben die Zusammensetzung SbO<sub>3</sub>, 2 C<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O<sub>8</sub>+12HO; bei 160° entweicht alles Wasser. — Auf Zusatz von Alkohol zu einer concentrirten Lösung dieses Salzes entsteht ein Niederschlag, der bei 160° getrocknet SbO<sub>3</sub>, C<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, HO ist. — Dem weins. Antimonoxyd-Kali, welches Knapp zuerst untersuchte, giebt Péligot die Formel SbO<sub>3</sub>, KO, 2 C<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O<sub>8</sub>, 8 HO.

Oxals. Antimonoxyd bereitete Péligot durch Kochen von Oxalsäurelösung mit Antimonoxyd, oder durch Behandlung des Algarothpulvers mit Oxalsäure, oder durch Zusatz von Salzsäure zu einer heißen Lösung des oxals. Antimonoxyd-Kalis, wo das oxals. Antimonoxyd als krystallinisches Pulver niederfällt, oder durch Zusatz von Oxalsäure zu einer Lösung desselben Doppelsalzes. Auf alle diese Arten erhielt er dasselbe Product: ein krystallinisches, in Wasser unlösliches Salz von der Zusammensetzung SbO<sub>3</sub>, 2 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HO. Siedendes Wasser zerlegt es in Oxalsäure und Antimonoxyd. — Für oxals. Antimonoxyd-Kali, welches durch die Einwirkung von saurem oxals. Kali auf Antimonoxyd entsteht und nach Bussy die Zusammen-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 302; J pr. Chem. XLI, 392.

Antimonoxyd setzung SbO<sub>3</sub>, 3 KO, 6 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 6 HO hat, soll nach Péligot gen. die Formel SbO<sub>3</sub>, 3 KO, 7 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 8 HO die richtige sein.

Péligot glaubt, dass die Zusammensetzung dieser Salze anders, nach Art seiner Ansicht über die Uranoxydsalze, aufzusassen sei. Während andere Oxyde, welche 3 Atome Sauerstoff enthalten, sich leicht mit 3 Aequiv. Säure verbinden, und mit 1 Aequiv. Säure verbunden unlösliche Salze bilden, sei dieses bei den Salzen von U<sub>2</sub>O<sub>2</sub> und SbO<sub>3</sub> nicht der Fall. Die Verbindung von 1 Aequiv. von ihnen und 1 Aequiv. Säure entspricht nach Péligot den Salzen, welche aus 1 Aequiv. einer Basis, die 1 Atom Sauerstoff enthält, und 1 Aequiv. Säure bestehen. Diese Analogie werde ausgedrückt durch die Annahme, Antimonoxyd und Uranoxyd seien Oxyde sauerstoffhaltiger Radicale, des Antimonyls und des Uranyls; ihre Formeln seien (SbO<sub>2</sub>)O und (U<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)O.

Antimonsaure und Meta-Antimonsaure.

Fremy (1) hat die Untersuchung der Antimonsäure wieder aufgenommen und gefunden, dass dieselbe in zwei verschiedenen Modificationen existirt, welche zwei ganz verschiedene Reihen von Salzen bilden. Die von ihm als Antimonsäure bezeichnete Modification ist die von Berzelius vorzugsweise untersuchte, welche mit Kali ein gummiartiges neutrales und ein in Wasser fast unlösliches saures Salz bildet, und durch Erhitzen des Antimons mit Salpeter entsteht. Das Hydrat der Antimonsäure, dargestellt durch Fällung des neutralen antimons. Kalis mittelst Salpetersäure und Trocknen bei gewöhnlicher Temperatur in einem wasserfreien Luftstrom, fand er zusammengesetzt SbO<sub>s</sub> + 5 HO. Für das im luftleeren Raum getrocknete neutrale antimons. Kali fand er KO, SbO<sub>5</sub> + 5 HO; bei 160° mehrere Stunden getrocknet wird es zu KO, SbO<sub>5</sub> + 3 HO, ist dann unlöslich in kaltem Wasser und löst sich in siedendem Wasser erst nach längerer Zeit, unter Wiederaufnahme von 2 Atomen Wasser; das siedende Wasser führt bei

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 404; J. pr. Chem. XLV, 209; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 822; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 279.

längerer Einwirkung auch das geglühte Salz, KO, SbO, Antimonessure wieder in das lösliche KO, SbO<sub>s</sub> + 5 HO über. Der durch timonskure. Erhitzen von 1 Gewichtstheil Antimon und 4 Salpeter sich bildende weisse Körper ist größtentheils KO, SbO. -Ueber antimons. Ammoniak siehe weiter unten.

Meta-Antimonsäure nennt Fremy die bei Zersetzung des Fünffach-Chlorantimons durch Wasser sich bildende Säure, welche auch entsteht, wenn antimons. Kali mit einem . Ueberschuss von Kali erhitzt wird. Er betrachtet die Meta-Antimonsäure als eine zweibasische Säure, welche mit Basen zwei Reihen Salze, neutrale nach der allgemeinen Formel 2 MeO, SbO<sub>s</sub> und saure MeO, HO, SbO<sub>s</sub>, bilde. ersteren bestehen nur bei Gegenwart eines großen Ueberschusses an Alkali, und gehen unter dem Einfluss von Lösungsmitteln in saure Salze über.

Die sauren meta-antimons. Salze, MeO, HO, SbO<sub>5</sub>, haben dieselbe Zusammensetzung wie die neutralen antimons. Salze, oder differiren von ihnen nur durch den Gehalt an 1 Atom Wasser; auch gehen sie unter unbedeutenden Einflüssen in diese über. Auch die Meta-Antimonsäure verwandelt sich leicht, selbst in Wasser, in Antimonsäure. Die scharfe Unterscheidung beider Modificationen wird dadurch erschwert; als distinguirendes Kennzeichen glaubt Fremy erkannt zu haben, dass die Meta-Antimonsäure sich allmälig in wässerigem Ammoniak löse, die Antimonsäure aber darin unlöslich sei; die erstere löse sich auch in Säuren schneller als die letztere. Die Meta-Antimonsäure löst sich gänzlich in vielem kaltem Wasser, und wird durch Säuren daraus niedergeschlagen. Dieses Hydrat hat die Formel SbO<sub>s</sub>, 4 HO.

Die Antimonsäure giebt, mit einem großen Ueberschuß von Kali erhitzt, 2 KO, SbO, neutrales meta-antimons. Kali, welches nur bei Gegenwart von viel Kali besteht und durch den Einfluss von Wasser zu saurem meta-antimons. Kali, KO, SbO<sub>s</sub>, 7 HO, wird. Dieses saure Salz enthält Säure und Basis in demselben Verhältnifs, wie das neutrale

Antimonessure antimons. Kali, aber letzteres ist gummiartig, fällt nicht die Natronsalze, und seine Auflösung giebt mit Chlorammonium einen weißen flockigen Niederschlag, während ersteres körnig und krystallinisch ist, mit Natronsalzen einen Niederschlag giebt, und seine Auflösung durch Chlorammonium nicht getrübt wird. Das saure antimons. Kali gehe in Wasser gelöst schnell in antimons. über; das antimons. verliere bei gelindem Trocknen 2 Atome Wasser und verwandle sich in meta-antimons., bei allzu verlängertem Trocknen aber bilde sich das oben erwähnte unlösliche antimons. Kali, KO, SbO<sub>5</sub> + 3 HO. - Zur Darstellung des meta-antimons. Kalis theilt Fremy folgende Methode als die von ihm neuerdings angewandte mit. 1 Gewichtstheil Antimon und 4 Salpeter werden in einem irdenen Tiegel bis zum Rothglühen erhitzt; das sich bildende unlösliche antimons. Kali mit kaltem Wasser gewaschen, dann 2 bis 3 Stunden mit Wasser, das nach Massgabe des Verdampfens ersetzt wird, gekocht; die Lösung von antimons. Kali unter Zusatz von festem Aetzkali eingedampft, bis eine herausgenommene Probe krystallinisch erstarrt; wenn dies eintritt, wird das Abdampfen unterbrochen, das metaantimons. Kali setzt sich bei dem Erkalten reichlich ab und wird auf Platten von unglasirtem Porcellan getrocknet. Vor dem Gebrauch als Reagens auf Natron entfernt man den Ueberschuss an Alkali durch Waschen. Das Salz wird trocken aufbewahrt, weil es in Wasser gelöst in antimons. Salz übergeht.

> Meta-antimons. Ammoniak bereitete Fremy durch längere Einwirkung von concentrirter Ammoniaklösung auf Meta-Antimonsäurehydrat; letzteres löst sich langsam auf und bildet ein Salz, worin auf 1 Atom Meta-Antimonsäure 2 Atome Ammoniak enthalten sind, dem Kalisalz 2 KO. SbO<sub>s</sub> entsprechend. Dieses Salz ist schwer zu isoliren; bei Zusatz von einigen Tropfen Alkohol zu seiner wässerigen Lösung fällt ein krystallinisches saures meta-antimons. Salz nieder, NH,O, SbO,, 6 HO. Dieses Salz präcipitirt

die Natronsalze; bei schwacher Erwärmung verliert es antimonsalze Wasser und wird unlöslich. In diesem Zustand mit Wasser timons auf unlöslich. gekocht, verliert es das krystallinische Ansehen und verwandelt sich, ohne Ammoniak zu entwickeln, in ein weißes Pulver, unlösliches antimons. Ammoniak. Letzteres bildet sich immer, wenn man Antimon- oder Meta-Antimonsäure in der Hitze in Ammoniak löst, wo es sich bei dem Erkalten absetzt; das meta-antimons. Ammoniak lässt sich nur bei Einwirkung in der Kälte erhalten, und selbst dann geht es, wahrscheinlich vorzugsweise bei Ueberschuss von Ammoniak, oft in antimons. über. Das saure meta-antimons. Ammoniak geht selbst im trocknen und krystallinischen Zustand bei gewöhnlicher Temperatur in gut verschlossenen Gefässen während einiger Tage, unter Verlust seiner Löslichkeit in Wasser, in antimons. über. — Das im luftleeren Raum getrocknete unlösliche antimons. Ammoniak ist zusammengesetzt NH<sub>4</sub>O, SbO<sub>5</sub>, 4 HO.

In dem krystallisirten Fünffach-Schwefelantimon-Schwe- Schwefelanfelnatrium (Schlippe'schem Salz) fand H. Rose (1) den felnatrium. Wassergehalt zu 18 At., Rammelsberg's Bestimmung bestätigend. Die bei abgehaltener Luft geschmolzene (wasserfreie) Verbindung zerfällt an der Luft zu einem voluminösen, unter dem Mikroscop krystallinisch erscheinenden, Pulver, wobei 15 At. Wasser aus der Luft aufgenommen werden.

Die Färbung, welche das nach Quesneville's Me- Wiemuth. thode gereinigte Wismuth, auch das befeuchtete an der Luft, annimmt, lässt sich nach Poggendorff (2) schneller und ganz nach Willkür auf galvanischem Wege hervorbringen. Eine Wismuthplatte, welche als positive Electrode einer Platinplatte als negativen in einer Lösung von 1 Aetzkali in 4 bis 6 Wasser gegenübersteht, wird, bei Anwendung einer Batterie von zwei Grove'schen Bechern, hinter einander gleichförmig gelb, roth, violett, blau, grün, wie-

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 576. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 586; Berl. Acad. Ber., Juli 1848; Instit. 1849, 13.

derum farblos, und in derselben Reihenfolge, aber schwächer, wieder gefärbt. Durch rechtzeitige Unterbrechung des Stroms läst sich eine bestimmte Farbe festhalten.

Kohlens. Wismuthoxyd.

Nach Lefort (1) entsteht bei Einwirkung eines einfachkohlens. Alkalis in der Hitze oder Kälte auf ein möglichst neutrales Wismuthsalz immer ein Niederschlag von der durch Heintz angegebenen Zusammensetzung BiO<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, bei Anwendung zweifach-kohlens. Alkalis ein leichterer, weißer Niederschlag BiO<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>+HO, welcher sein Wasser bei 100 bis 120° verliert.

Salpeters. WismuthFür das krystallisirte dreifach - salpeters. Wismuthoxyd bestimmte Gladstone (2) die Zusammensetzung BiO<sub>s</sub>, 3 NO<sub>s</sub> + 10 HO, deren Richtigkeit auch durch Heintz (3) bestätigt wurde (früher nahm man darin nur 9 HO an). Gladstone fand, dass dieses Salz mehrere Stunden lang auf 150° erhitzt zu BiO<sub>s</sub>, NO<sub>s</sub> + HO wird, und letzteres bei etwa 260° Säure und Wasser abgiebt.

Die Zersetzung des dreifach-salpeters. Wismuthoxyds durch Wasser hat H. Becker (4) ausführlich untersucht. Nach ihm scheidet sich bei der Zersetzung desselben — mag es im trocknen Zustand oder in der sauersten Lösung angewandt werden — durch kaltes Wasser zunächst einfach-saures Salz, BiO<sub>3</sub>, NO<sub>3</sub>+2 HO, ab, zuerst als käsiger Niederschlag, welcher sich jedoch bald in zarte perlmutterglänzende, unter dem Mikroscop als längliche Tafeln erscheinende, Schüppchen verwandelt; schon bei gelinder Wärme verliert dieses Salz einen Theil seines Wassers, und bei 100° getrocknet enthält es nur die Hälfte von dem oben angegebenen Wassergehalt. Frisch gefällt und noch feucht löst es sich ziemlich in Wasser, namentlich in salpetersäurehaltigem; ein gewisser Gehalt des Wassers an dreifach-salpeters. Wismuthoxyd hebt aber diese Löslich-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 25. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 480; J. pr. Chem. XLIV, 179; Arch. Pharm. [2] LVII, 40. — (3) J. pr. Chem. XLV, 102. — (4) Arch. Pharm. [2] LV; 31. 129; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 282.

Salpeters Wismuthoxyd.

keit auf. Doch hält es sich nicht lange in Auflösung, sondern zerfällt je nach der vorhandenen Menge freier Säure oder der Temperatur mehr oder weniger schnell in dreifach-saures Salz, freie Salpetersäure und basischere Producte. – Ist das Auflösungswasser sauer und kalt, so setzen sich bald kleine glänzende Prismen, 5 BiOs, 4 NOs + 9 HO, ab, das eigentliche Magisterium bismuthi; es kann diese Verbindung auch bei dem Auswaschen des mit Wismuthlösung und kaltem Wasser gebildeten Niederschlags entstehen und sich diesem zumengen. Rathsam ist es zur Darstellung des Magisterium bismuthi, den mit Wismuthlösung und Wasser gebildeten Niederschlag nicht auf dem Filter zu waschen, sondern in dem Präcipitirgefäß, nach Entfernung der sauren Flüssigkeit, mit Wasser zu übergießen und die Umsetzung abzuwarten. Kaltes Wasser löst das Magisterium nicht merklich und zersetzt es nur sehr langsain; heißes Wasser nimmt aus ihm neutrales Salz und freie Säure auf, und verwandelt es, namentlich bei fortgesetztem Sieden, in ein schmutzig weißes, schweres, unter dem Mikroscop amorph erscheinendes Pulver, in welchem 1 bis 2 pC. Salpetersäure gefunden wurden. - Concentrirte Wismuthlösung bei starker Hitze verdampft giebt zuweilen weiße krystallinische Rinden, die unter dem Mikroscop dicke sechsseitige Tafeln zeigen; ihre Zusammensetzung ergab sich 5 BiO<sub>s</sub>, 4 NO<sub>s</sub> + 12 HO; kaltes salpetersäurehaltiges Wasser verändert dieses Salz nicht, heisses verwandelt es in Nadeln und Prismen, wahrscheinlich in das eben besprochene eigentliche Magisterium; mit reinem Wasser zerfällt es zu milchiger Suspension, wie das einfach-saure Salz. - Wenn salpetersäurehaltiges heißes Wasser auf einfach-salpeters. Wismuthoxyd einwirkt, oder krystallisirtes dreifach-saures Salz oder eine saure Wismuthlösung mit heißem Wasser gemischt wird, oder ein mit kaltem Wasser gebildeter Niederschlag mit der sauren Flüssigkeit erhitzt oder in erhitztes saures Wasser gethan wird, so bildet sich 6 BiO<sub>s</sub> + 5 NO<sub>s</sub> + 9 HO in Form von Falpeters. Wismuthoxyd.

kleinen kurzen Prismen. Wasser löst es nicht, sondern zersetzt es allmälig, doch schneller als das Magisterium bismathi; auf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt, zeigt es sich in einen aus größeren Prismen bestehenden Rückstand 4 BiO<sub>3</sub>, 3 NO<sub>5</sub> + 9 HO verwandelt.— Wird das einfach-saure Salz mit vielem reinen Wasser behandelt, so giebt es eine fast ganz klare Auflösung, die sich aber schnell in eine milchige Suspension verwandelt, aus welcher sich langsam ein sehr zartes weißes Pulver, 5 BiO<sub>3</sub>, 3 NO<sub>5</sub> + 8 HO, absetzt. — Ausführlich handelt Becker noch über die in der Praxis vortheilhafteste Darstellung des Magisterium bismuthi.

Auf Farbenveränderungen, welche bei der Zersetzung des krystallisirten dreifach-salpeters. Wismuthoxyds durch Hitze sich zeigen, machte Diesel (1) aufmerksam.

Zink.

Nicklès (2) giebt an, an Zink, welches nach Jacquelain's Methode (durch Destillation in Wasserstoffgas) dargestellt war, deutliche Pentagonaldodekaëder wahrgenommen zu haben. Da Nöggerath früher für das Zink hexagonale Krystallform nachgewiesen hat, so hält Nicklès dieses Metall für dimorph.

Zinkozyd.

Das spec. Gew. des reinen krystallisirten Zinkoxyds hat Brooks (3) zu 5,61 bis 5,66 bestimmt. — Krystallinisches Zinkoxyd, welches sich in einer irdenen zur Zinkdestillation dienenden Retorte angesetzt hatte, untersuchten W. und T. Herapath (4). Es bildete spielsförmige Aggregate kleiner, glänzender, durchsichtiger, anscheinend rechtwinklig prismatischer Krystalle vom spec. Gew. 5,53, aus welchen Säuren ohne Aufbrausen 88,5 bis 92 pC. Zinkoxyd auszog, mit Hinterlassung eines krystallinischen Rückstands von der Zusammensetzung SnO., ZnO.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LIII, 296. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 37; J. pharm. [3] XIII, 18; Pogg. Ann. LXXIV, 442. — (8) Pogg. Ann. LXXIV, 489. — (4) Chem. Soc. Qu. J. I, 42; im Auss. Pharm. Centr. 1848, 783.

Nickles (1) fand das Zinkoxydhydrat, dessen Formel Zinkoxydhydrat. ZnO, HO er bestätigte, gerade rhombisch krystallisirt:  $\infty P. \infty \tilde{P} \infty. \infty \tilde{P} \infty. \tilde{P} \infty$ ; den Winkel von  $\infty P$  im makrodiagonalen Hauptschnitt 62° 20', den von Poo in demselben 120° 41'; das spec. Gew. 2,677.

Die Niederschläge durch Schwefelwasserstoff in concentrirten und nicht hinreichend angesäuerten Zinkoxydlösungen hat Riegel (2) untersucht.

Nach Lefort (3) hat der aus Zinklösung mit kohlens. Kohlensaures Zinkozyd. Kali oder Natron kochend gefällte Niederschlag (wie getrocknet?) die Zusammensetzung 8 ZnO, 3 CO, +6 HO, der mit zweifach-kohlens. Kali oder Natron kalt gefällte 3 ZnO. .00. + 6 HO.

Die Krystalle des schwefels. Zinkoxyd-Natrons sind nach Schwefels. Miller (4) monoklinometrisch:  $\infty P. 0P. \infty P2. + P \infty. - P$ , zu welcher Combination noch ein klinodiagonales Doma kommat. Orthod. zur Klinod. zur Hauptaxe = 0,744:1:0,529; der Winkel der beiden letztern = 79°38';  $\infty P : \infty P$  im orthod. Hauptschnitt =  $105^{\circ}48'$ ,  $\infty P2 : \infty P2 = 66^{\circ}56'$ ,  $+ P\infty : 0P = 150^{\circ}6'$ .

Metallisches Zink bildet nach Wöhler (5) mit einer Belenkganures concentrirten Lösung seleniger Säure, ohne das Wasser zu zersetzen, Selenzink, freies Selen und vierfach - selenigs. Zinkoxyd ZnO, 4SeO, +3 HO, welches aus der abfiltrirten Flüssigkeit sehr langsam krystallisirt, wenn diese bei sehr gelinder Wärme abgedampft und dann (denn concentrirter zersetzt sie sich in der Wärme) der freiwilligen Verdunstung überlassen wird. Es bildet große gelbe Krystalle, schiefe rhomboidische Säulen; es ist luftbeständig, in Wasser zu seurer Flüssigkeit leicht löslich, welche beim Erhitzen in

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 31; J. pharm. [3] XII, 406; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 58. — (2) Arch. Pharm. [2] LVI, 154. — (3) J. pharm. [3] XI, 329; J. pr. Chem. XLI, 126; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 446. — (4) Chem. Soc. Mem. III, 391; Phil. Mag. [3] XXXI, 540. - (5) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 279; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 46.

selenige Säure und sich abscheidendes einfach - selenigs. Zinkoxyd zersetzt wird.

Salpeters. Zinkoxvd.

Gerhardt (1) giebt an, basisch salpeters. Zinkoxyd in prismatischen Nadeln und mit der Zusammensetzung 4 ZnO,  $NO_s + 3 HO$  erhalten zu haben.

Cadmium.

Nicklès (2) stellte krystallisirtes Cadmiumoxydhydrat oxydhydrat. dar durch Einwirkung von Ammoniakflüssigkeit auf Cadmium, welches mit Eisen in Berührung war, und fand die Zusammensetzung annähernd CdO, HO.

Kohlensaures Cadmium. ozvá.

Nach Lefort (3) ist der aus Cadmiumlösung durch kohlens. Alkali gefällte Niederschlag 2 (CdO, CO<sub>2</sub>) + HO, und entweicht das Wasser erst zwischen 80 und 120°.

Schwefels. Cadmium oxyd.

Kühn (4) berichtet, dass bei dem Abdampsen einer. Lösung von schwefels. Cadmiumoxyd, welche überschüssige Schwefelsäure enthielt, feste Krusten undeutlicher Krystalle von CdO, SO<sub>3</sub> + HO sich abschieden; dass das basische Salz 2 CdO, SO<sub>3</sub> + HO erhalten wurde, indem von einer Auflösung von schwefels. Cadmiumoxyd 1 Dritttheil genau durch Aetzkali zersetzt und mit dem Rest der Lösung anhaltend gekocht wurde.

Einn Zinnoxydul-

Bouquet (5) hat mehrere Zinnoxydulsalze untersucht. — Schwefels. Zinnoxydul, SnO, SO, krystallisirt in Blättchen aus einer heiß gesättigten Auflösung von frisch gefälltem Zinnoxydul in verdünnter Schwefelsäure. Es ist sehr löslich in Wasser; die Lösung trübt sich bald unter Absatz eines basischen Salzes, welches einige Tropfen Schwefelsäure wieder lösen. Beim Glühen hinterläßt es Zinnoxyd; mit schwefels. Kali oder Ammoniak vereinigt es sich zu krystallisirbaren Verbindungen. – Unterschwefels. Zinnoxydul liess sich nur in Auflösung erhalten; bei der Concentrirung im luftleeren

(1) J. pharm. [3] XII, 61. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 81; J. pharm. [3] XII, 406; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 60. — (3) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 20. — (4) Arch. Pharm. [2] L, 286; Pharm. Centr. 1847, 595. — (5) Aus dem Recueil des travaux de la société d'émulation pour les sciences pharmaceutiques, Janvier 1847, 3, im J. pharm. [3] XI, 459; imAusz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 278.

Raum schied sich Einfach-Schwefelzinn aus. — Zinnoxydul, 2 SnO, C, H,O,o, wird leicht erhalten durch Zusatz einer concentrirten Lösung von Zinnoxydul in Essigsäure zu einer kochenden Lösung von Weinsäure, bis Krystallisation beginnt; die Krystalle scheinen rectanguläre Prismen zu sein, sie werden von Wasser gelöst und selbst beim Kochen nicht zersetzt; die Lösung wird durch Ammoniak nicht gefällt. — Zinnoxydul giebt auch mit saurem weins. Kali oder Ammoniak krystallisirbare Verbindungen. -Oxals. Zinnoxydul, SnO, C,O,, wird ebenso erhalten; es bildet glänzende Nadeln, welche in kaltem Wasser unlöslich sind, von kochendem theilweise zersetzt werden. Dieses Salz löst sich in einfach-oxals. Alkali unter Bildung von Verbindungen, welche auch durch Behandlung von zweifachoxals. Alkali mit Zinnoxydulhydrat entstehen. Das Kalidoppelsalz, SnO, C,O, + KO, C,O, + HO, bildet grosse, anscheinend dem rhombischen System angehörige Krystalle. Das Ammoniakdoppelsalz ist damit isomorph; erhitzt schmilzt es und detonirt dann. Das Natrondoppelsalz ist wasserfrei und krystallisirbar. Diese Doppelsalze lösen sich in kaltem Wasser; die Lösungen werden nach einiger Zeit, oder sogleich bei dem Kochen, trübe. Bouquet kündigt noch an, das citrons., phosphors. und bors. Zinnoxydul dargestellt zu haben; das essigs. konnte-nicht krystallisirt erhalten werden.

Nöllner (1) empfiehlt zur Darstellung des Zinnsalzes Zinnehlorder. (gewässerten Zinnchlorurs), die Salzsäure, wie sie sich aus den Retorten entwickelt, sogleich auf granulirtes Zinn, welches in Vorlagen von Steingut eingefüllt ist, einwirken zu lassen, und die aus den Vorlagen absliesende concentrirte Zinnsalzlösung in zinnernen Pfannen unter Zusatz von granulirtem Zinn einzudampfen.

R. E. Brown (2) hat gefunden, dass bei dem Kochen des Indigos mit Natronlauge und metallischem Zinn, wobei

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 120; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 870. — (2) Chem. Gaz. 1847, 60.

sich ersterer auflöst, sich zinns. Natron bildet, und dass letzteres auch bei dem Kochen von Zinn mit Bleioxyd und Natronlauge; unter Abscheidung von metallischem Blei, entsteht.

Zinnsäure und Metazinnsäure.

Fremy (1) hatte behauptet, dass die zwei Modificationen des Zinnoxyds, das normale (Zinnsäure, durch Zersetzung des Zinnchlorids zu erhalten) und das anomale (Metazinnsäure, aus Zinn durch Salpetersäure sich bildend) verschiedenes Aequivalentgewicht haben; das des ersteren sei durch SnO2, das des letzteren durch Sn2O2 ausgedrückt. Zu diesem Resultat war er gekommen durch Analyse der Verbindungen mit Kali und Natron, welche er durch Kochen von Metazinnsäure mit Alkali und Niederschlagen mittelst Alkohol erhalten hatte. Er findet jetzt, dass er damals Gemische von zinns. und metazinns. Alkali untersucht habe, weil bei dem Kochen die metazinns. Salze theilweise in zinns. übergehen. Seine neue Darstellung des metazinns. Kalis besteht darin, Metazinnsäure in kalter verdünnter Kalilauge zu lösen und festes Aetzkali zuzusetzen, wo die Verbindung als weißer körniger Niederschlag sich ausscheidet. Nach dem Trocknen auf einer porösen Porcellanplatte ist dieser Niederschlag harzig und durchscheinend; er ist in Wasser vollständig löslich zu einer alkalischen Flüssigkeit, welche durch Verdampfen nicht zur Krystallisation gebracht werden kann, und auf Zusatz einer Säure einen Niederschlag von (in Salpetersäure unlöslicher) Metazinnsäure giebt. Das metazinns. Kali, mit einem Ueberschuss von Kali erhitzt oder mehrere Tage in der Kälte damit in Berührung gelassen, verwandelt sich in zinns. Kali. Für das bei 130° getrocknete metazinns. Kali fand Fremy die Zusammensetzung KO, Sn<sub>3</sub>O<sub>10</sub>+4HO. Durch Glühen wird das Salz entwässert und zersetzt; Wasser nimmt aus dem geglühten Salz Kali und nur sehr wenig Metazinnsäure auf; aus 100 Salz bleiben nach dem Glühen und Behandeln mit Wasser

Ann. ch. phys. [8] XXIII, 898; J. pr. Chem. XLV, 200; im Auss.
 Pharm. Centr. 1848, 819.

70 Metazinnsäure ungelöst zurück. — Zinns. Kali verliert Zinnesture und Metazinndurch Erhitzen bis zum Rothglühen seine Löslichkeit in Wasser nicht, und Säuren scheiden noch nachher aus ihm Zinnsäure, welche in Salpetersäure vollkommen löslich ist.

Metazinns. Natron stellte Fremy dar durch Einwirkung von concentrirter Natronlauge auf Metazinnsäure. Das Salz ist sehr schwer löslich in Wasser, weiß, körnig, krystallinisch; es zersetzt sich schon durch Erwärmung bis zu 60° (in Auflösung bei dem Kochen) in Metazinnsäure und Natron. Nach approximativen Analysen enthält das Salz auf NaO, Sn<sub>s</sub>O<sub>10</sub> 4 Atome Wasser.

Für die Zusammensetzung des bei gewöhnlicher Temperatur in wasserfreier Luft getrockneten (in Ammoniak ganz unlöslichen) Metazinnsäurehydrats ergaben Frem y's Analysen  $Sn_sO_{10} + 10 HO$ ; im luftleeren Raum wird es zu Sn<sub>s</sub>O<sub>10</sub> + 5 HO, mehrere Stunden bei 130° getrocknet su  $Sn_sO_{10} + 4HO$ , bei 160° getrocknet zu  $Sn_sO_{10} + 3HO$ . Am beständigsten sei das Hydrat Sn<sub>5</sub>O<sub>10</sub> + 5 HO; die oben genannten Kali- und Natronsalze entstehen durch Eintritt von 1 At. Alkali an die Stelle von 1 At. Wasser in ihm. (Dieselbe procentische Zusammensetzung wie dieses Hydrat hat das im luftleeren Raum getrocknete der Zinnsaure, für welches Fremy SnO, HO ermittelte.) Wenn eins der vorhergehenden Metazinnsäurehydrate in Alkali gelöst und mit einer Säure gefällt wird, so erhält man Metazinnsäure, die in Salpetersäure unlöslich ist, aber die besondere Eigenschaft hat, sich in Ammoniak zu lösen.

H. Rose (1) hat gleichfalls die Unterschiede der beiden Modificationen von Zinnsäure untersucht. Oxyd a nennt er die Modification, welche Fremy als Zinnsäure bezeichnet, und die aus einer Lösung von Zinnchlorid oder Zinnchloridhydrat (wofür Rose wie vor ihm Lewy SnCl2+5HO fand) durch Ammoniak gefällt wird; Oxyd b die aus Zinn

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber., Juni 1848; Pogg. Ann. LXXV, 1; J. pr. Chem. XLV, 76; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 272; Instit. 1848, 400; Pharm. Centr. 1848, 673; Chem. Gaz. 1848, 377.

zinnsäure mit Salpetersäure entstehende, Fremy's Metazinnsäure.

säure. Die hauptsächlichsten Unterschiede sind nach Rose folgende.

Das Oxyd a löst sich in der Kälte in Salzsäure, auch in concentrirter; das Oxyd b löst sich selbst in der Hitze nicht in Salzsäure, wohl aber nach dem Erhitzen mit der Säure auf Zusatz von Wasser.

Die Lösung von Zinnchlorid oder Zinnchloridhydrat (also von Oxyd a) giebt mit verdünnter Schwefelsäure, Salzsäure, Salpetersäure oder Arsensäure selbst nach längerer Zeit keinen Niederschlag. Mit Phosphorsäure (solche ist stets gemeint, welche mit Silbersalzen gelben Niederschlag giebt) erstarrt sie nach einigen Tagen zu farbloser Gallerte. Eine Lösung von arseniger Säure giebt damit nach längerer Zeit eine bedeutende Fällung. Nur bei Verdünnung von Zinnchlorid mit einer außerordentlich großen Menge Wasser bringt verdünnte Schwefelsäure einen Niederschlag hervor, welcher sich auf Zusatz von Salzsäure sogleich wieder löst.

In der salzsauren, selbst mit viel Salzsäure versetzten, Lösung von Oxyd b bringt verdünnte Schwefelsäure einen starken Niederschlag hervor; er besteht aus Zinnoxyd und Schwefelsäure, welche letztere durch warmes Wasser vollständig ausgezogen werden kann, wo Oxyd b mit seinen ursprünglichen Eigenschaften zurückbleibt. Jener Niederschlag löst sich mit Salzsäure oder Salpetersäure erhitzt auf Zusatz von Wasser auf; in der Lösung entsteht nach einiger Zeit von selbst eine starke Fällung. — Die Auflösung von Oxyd b in möglichst wenig Salzsäure giebt mit Phosphorsäure keinen, mit Arsensäure nach 12 Stunden einen starken weißen Niederschlag.

Beide Modificationen, a und b, werden aus ihren mit Wasser gehörig verdünnten Lösungen in Säuren, namentlich Salzsäure, durch Kochen gefällt, und das Zinnoxyd vollständig abgeschieden, um so schneller, je weniger freie Säure vorhanden ist. Es schlägt sich hierbei, wie auch bei der Fällung einer Zinnoxydlösung durch Ammoniak, immer Oxyd von der Modification und den Eigenschaften und Metagine. nieder, wie das war, was zur Bereitung der Lösung gedient hatte.

Zusatz von Weinsäure zu der salzs. Lösung des Oxyds a verhindert die Fällung durch Ammoniak; für Oxyd b ist dies nicht der Fall. - Salpeters. Silberoxyd, im Ueberschufs zu einer Lösung von Oxyd a oder b gesetzt, giebt einen Niederschlag. War in der Lösung Oxyd a, so löst sich dieser in überschüssigem Ammoniak vollständig auf; war in der Lösung Oxyd b, so löst Ammoniak nur das Chlorsilber, mit Zurücklassung von Zinnoxyd.

Galläpfelaufgufs giebt mit der salzs. Lösung von Oxyd a keinen, mit der von Oxyd b nach einigen Stunden einen weißlich gelben Niederschlag.

Kohlens. Kali bringt in Zinnchloridlösung (Oxyd a) unter Aufbrausen einen starken voluminösen Niederschlag hervor, welcher sich in einem Ueberschufs des Fällungsmittels vollständig löst. In der salzs. Auflösung von Oxydb bringt kohlens. Kali auch einen Niederschlag hervor, welcher aber in einem Ueberschufs des Fällungsmittels sich nicht löst.

Beide Modificationen, a und b, sind in Lösungen von Kali- und Natronhydrat löslich; die frisch bereiteten Auflösungen enthalten jede Modification in ihrem eigenthümlichen Zustand. Die Lösung des Oxyds b in Kali wird durch Zusatz von mehr Kali gefällt; der Niederschlag verschwindet auf Zusatz von Wasser. Weber fand ihn, bei 100° getrocknet, zusammengesetzt: KO, Sn,O<sub>14</sub> + 3 HO.

Zinnchloridlösung, welche vor 6 Jahren bereitet war, zeigte die Reactionen einer Lösung von Oxyd b; in solcher, die vor 2 Jahren bereitet war, war die Umänderung noch nicht vollständig eingetreten.

Wird die Zinnchloridlösung mit soviel Salzsäure versetzt, dass bei dem Kochen keine Fällung eintritt, und sie dann längere Zeit gekocht, so zeigt sie die Reactionen der Lösung von Oxyd b; ebenso Zinnchloridlösung mit Kali bis zu klarer Lösung versetzt nach längerem Stehen.

Wahrscheinlich giebt es noch andere Modificationen als a und b; als eine besondere betrachtet Rose den Zinnstein und das geglühte Zinnoxyd, mit welcher die durch Glühen des Zinnoxyds mit kohlens. Alkalien sich bildende identisch sein dürfte. Er ist übrigens nicht geneigt, die Verschiedenheit der Oxyde a und b von einer verschiedenen Sättigungscapacität derselben als Säuren abzuleiten.

Blei.

Lefort (1) giebt an, dass der aus Bleilösung mit kohlens. Alkali in der Hitze entstehende Niederschlag nach der Formel 3 PbO, 2 CO<sub>2</sub>, HO zusammengesetzt sei; nur bei Fällung in der Kälte erhalte man PbO, CO<sub>2</sub>.

Nach Kühn (2) ist der Niederschlag aus drittel-essigs. Bleioxyd durch Jodkalium nicht PbJ + 2 PbO (wie Denot angab), sondern PbJ + PbO + HO. Mit kochend heißer Auflösung von Jodblei gab überschüssiges Ammoniak einen weißen Niederschlag, der bei gelinder Erhitzung gelb wurde, und annähernd die Zusammensetzung PbJ + 3 PbO + HO zeigte. – Nach demselben (3) wird frisch gefälltes schwefels. Bleioxyd mit Ammoniak digerirt zu 2 PbO, SO<sub>3</sub>.

Eisen.

Nach Sandrock (4) wird bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Gusseisen Nichts hervorgebracht, was als organische Verbindung zu bezeichnen wäre; von flüchtigen Substanzen entwickle sich Wasserstoff, Arsenwasserstoff, Phosphorwasserstoff, Schwefelwasserstoff und schweflige Säure; aus dem graphitartigen Rückstand ziehe Kalilauge nicht einen humusartigen Körper aus, sondern hauptsächlich Eisenoxyd und Kieselerde, welches erstere durch Vermittlung der letztern in Kali löslich sei.

Davon, dass Eisen sich unter dem Einfluss von Salzlösungen und namentlich von Urin unter Volumvergrößerung rasch oxydirt, hat sich auch Persoz(5) durch eigne Beobachtungen überzeugt.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 26. — (2) Arch. Pharm. [2] L, 281; Pharm. Centr. 1847, 593. — (3) Arch. Pharm. [2] L, 284; Pharm. Centr. 1848, 595. — (4) Arch. Pharm. [2] LIV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 456. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 506; J. pharm. [8] XV, 105.

Glasson (1) fand, dass Spatheisenstein, bei Lustab- Kohlens. schlus geglüht, Kohlensäure und Kohlenoxyd annähernd in dem Volumverhältniss 5: 1 giebt, und das zurückbleibende Eisenoxydoxydul nach der Formel Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 4 FeO zusammengesetzt ist.

Das spec. Gewicht des künstlichen Eisenoxyds ist durch H. Rose bestimmt worden. Ueber der Spirituslampe geglüht zeigte es 5,17, im Kohlenfeuer geglüht 5,04. Im Porcellanofen schmolz es, hatte sich aber theilweise in Oxydul verwandelt. G. Rose fand für das natürliche (den **Eisenglanz**) 5,19 bis 5,23 (2).

An eisernen Nägeln, welche sich in einem Straussen-Phosphors. magen gefunden hatten, und theilweise in schwarze thierische Materie eingeschlossen waren, zeigten sich nach mehrtägiger Einwirkung der Luft blaue Flecken, welche Schlossberger (3) als auf Bildung von drittel-phosphors. Eisenoxydul (Vivianit) beruhend erkannte. — Vorkommen von krystallisirtem Vivianit in einem Röhrenknochen aus dem Scelett eines verunglückten Bergmanns, welches in einem alten Baue in Tarnowitz gefunden wurde, ist durch Haidinger (4) bekannt geworden.

Nach Wittstein (5) ist der Niederschlag, welcher Behwefels. sich aus Eisenvitriollösung an der Luft absetzt, bei 1000 getrocknet, 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SO<sub>3</sub> + 8 HO (die früher nach Berzelius dafür angenommene Formel war 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,  $SO_3 + 6 HO$ ).

Jacquelain (6) hat die Existenz von drei bisher unbekannten Verbindungen von Schwefelsäure und Eisenoxyd angekündigt; ihre Zusammensetzung sei Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 3 SO<sub>2</sub> + 10 HO (das wäre doch eine bekannte Zusammensetzung,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 89; im Ausz. J. pr. Chem. XLIV, 119; Pharm. Centr. 1847, 606. — (2) Pogg. Ann. LXXIV, 440; J. pr. Chem. XLIV, 230; Pharm. Centr. 1848, 488; Berl. Acad. Ber., April 1848; Instit. 1848, 869. - (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 882. - (4) Ber. der Freunde der Naturwissensch. in Wien, IV; J. pr. Chem. XLIV, 181. -(5) Repert. Pharm. [3] I, 185; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 206. — (6) Compt. rend. XXIV, 441.

die des Coquimbits), Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 4 SO<sub>3</sub>, 12 HO, und 5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 32 SO<sub>3</sub>, 36 HO. Nähere Angaben fehlen bis jetzt.

Nickel. Bickeloxydul. Das spec. Gew. des krystallisirten Nickeloxyduls, welches Genth früher zu 5,745 angegeben hatte, ist von ihm später genauer zu 6,605 bestimmt worden (1).

Kohlens. Nickeloxydul.

Nach Lefort (2) giebt eine Nickellösung mit einfachkohlens. Alkali in der Kälte einen apfelgrünen Niederschlag, 5 NiO, 2 CO<sub>2</sub>+8 HO; mit zweifach-kohlens. Alkali einen ähnlich gefärbten, 3 NiO, 2 CO<sub>2</sub>+6 HO; mit einfachkohlens. Alkali bei der Siedhitze einen grasgrünen Niederschlag, 5 NiO, CO<sub>2</sub>+5 HO, in welchen sich auch die beiden vorhergehenden bei dem Kochen verwandeln.

Kupfer.

Hinsichtlich der Verbreitung des Kupfers, namentlich des Gehalts von Mineralwassern an demselben, vergl. den Bericht über Mineralwasseranalysen.

K upferoxydulbydrat.

Nach Fremy (3) löst sich das gelbe Kupferoxydulhydrat, welches durch Zersetzung des in Salzsäure gelösten Kupferchlorürs mittelst kohlens. Kali oder Natron erhalten wird, in allen, selbst den schwächsten, Säuren, unter Bildung von Oxydulsalz; sobald es wasserfrei ist, was nach Fremy selbst in Wasser unter noch nicht genau ermittelten Umständen eintreten kann, verliert es diese basische Eigenschaft und wird von Säuren zersetzt. — Nach demselben (4) ist das Kupferoxydhydrat, aus der schwefels. Lösung in der Kälte durch einen großen Ueberschuß an Kali gefällt und im luftleeren Raum getrocknet, zusammengesetzt nach der Formel CuO+2 HO.

Kupferozydbydrat.

Salpeters. Kupferoxyd.

Gladstone (5) hat gefunden, dass das (bei 20°) prismatisch krystallisirte einfach-salpeters. Kupferoxyd 3 Atome Wasser, wie Graham angegeben, und nicht 4 (wie Gerhardt angab) enthält. Für das durch Erhitzen des vorigen

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 439. — (2) Compt. rend. XXVII, 268; ausführlicher J. pharm. [3] XV, 21. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 391; J. pr. Chem. XLV, 198. — (4) An. ch. phys. [3] XXIII, 388; J. pr. Chem. XLV, 195. — (5) Chem. Soc. Mem. III, 480; J. pr. Chem. XLIV, 179; Arch. Pharm. [2] LVII, 40.

dargestellte basische Salz fand er 4 CuO, NO, + 3 HO, mit Gerhardt's Angabe übereinstimmend. Dasselbe Resultat erhielt Kühn (1) auch für das Salz, welches durch unvollkommene Fällung des neutralen Salzes mit Ammoniak in der Kälte dargestellt war.

Lefort (2) hat gemischte Vitriole untersucht, von der Gemischte Zusammensetzung CuO, SO<sub>3</sub> + 3 (FeO, SO<sub>3</sub>) + 28 HO und CuO, SO<sub>3</sub>+3 (ZnO, SO<sub>3</sub>)+28 HO. Nicklès (3) hat ihre Krystallform bestimmt, und die bekannte Thatsache constatirt, dass sie die des Eisenvitriols, aber mit sehr einfachen Combinationen, ist.

Svanberg (4) hat mehrere Methoden vergeblich ver- Queckeilsucht, das Atomgewicht des Quecksilbers neu zu bestimmen; specieller theilte er nur die Resultate mit, welche er durch Zerlegung von Quecksilberchlorid durch Kalk in der Hitze und in einem Strom von Wasserstoff erhielt, wobei bestimmt wurde, wieviel Quecksilber aus einer gewogenen Menge Chlorid erhalten wird. Er fand das Atomgewicht des Quecksilbers auf diese Art zu 99,79, 99,86 und 99,94, und ist der Ansicht, dass diese Versuche mindestens zeigen, das Atomgewicht des Quecksilbers dürfe nicht kleiner angenommen werden (Erdmann und Marchand hatten -es zu 100,07 bestimmt).

Das spec. Gewicht des reinen Quecksilbers bei 0° gegen das des Wassers bei 4º als Einheit fand H. Kopp (5) = 13,595, übereinstimmend mit Regnault (6), welcher dieses Verhältnis = 13,596 gefunden hatte.

Für eine große Anzahl von Quecksilberverbindungen Quecksilberhat Laurent (7) die Formeln zusammengestellt, welche

rerbindun-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] L, 283; Pharm. Centr. 1847, 594. - (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 95; Compt. rend. XXVI, 185; J. pharm. [3] XIV, 15; J. pr. Chem. XLV, 106; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 253. — (8) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 104; J. pr. Chem. XLV, 113. — (4) Aus den Abhandl. der Stockholmer Acad. für 1845 im J. pr. Chem. XLV, 468; im Ausz. Chem. Gaz. 1849, 135. — (5) Pogg. Ann. LXXII, 18.— (6) Ann. ch. phys. [3] XIV, 236; Relation etc. (vgl. S. 70), 158; Pogg. Ann. LXXIV, 210. - (7) Compt. rend. XXIV, 222.

Quecksilberverbindungen.

nach seiner Betrachtungsweise jenen zukommen. Wir können die Zusammenstellung hier nicht vollständig wiedergeben. und begnügen uns mit der Angabe des Princips, auf welchem sie beruht. Die Quecksilberverbindungen werden betrachtet als bekanntere einfachere Verbindungen, Kalium- oder Ammoniumverbindungen z. B., in welchen bestimmte Atome durch Quecksilber ersetzt sind. Das Quecksilber könne mit zwei verschiedenen Atomgewichten, gleichsam wie zwei verschiedene Metalle, in Verbindungen eingehen; mit dem Atomgewicht 100 als Mercuricum, mit dem Atomgewicht 200 als Mercurosum. Eine einfachere Ammoniumverbindung könne den Typus vieler Quecksilberverbindungen repräsentiren, wenn man sich in dem Ammonium 1 (manchmal auch 14), 2, 3 oder 4 At. Wasserstoff durch ebensoviel Quecksilber als Mercuricum oder Mercurosum, und den Stickstoff durch Phosphor oder Arsenik ersetzt denke. 1 At. Quecksilber könne aber auch 1 At. Ammonium ersetzen. (Sollte nicht auch hiernach Ammonium den Wasserstoff im Ammonium ersetzen, und sonach das Ganze dem Theil gewissermaßen im chemischen Sinn gleich sein können?)

Verhalten von Zink gegen Quecksilberlösungen. H. Rose (2) hat Untersuchungen angestellt über das Verhalten des metallischen Zinks gegen Quecksilberauflösungen. Zink fällt das Quecksilber vollständig aus der schwefels und salpeters. Lösung des Quecksilberoxyds, nachdem durch Schwefelsäure oder Salpetersäure die Fällung basischer Salze verhindert worden ist; das Zink verbindet sich dabei nicht mit dem Quecksilber. Ebenso verhält sich Zink gegen eine Auflösung von Quecksilberchlorid. Ist aber letztere mit Salzsäure versetzt, so amalgamirt sich das Zink schnell, und das Quecksilber wird erst nach längerer Zeit vollständig gefällt, und dann mit Zink verbunden. Die Einwirkung von Salzsäure auf Zink wird sogleich unterbrochen, und das Zink amalgamirt, wenn man Quecksilberchlorid-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 311; im Ausz. Berl. Acad. Ber., Januar 1847; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 273; J. pr. Chem. XL, 308; Pharm. Centr. 1847, 341; Phil. Mag. [3] XXX, 290.

lösung zusetzt. Aehnlich wie der Zusatz von Salzsäure zu Quecksilberchloridlösung wirkt auch der von verdünnter Schwefel- oder Salpetersäure. - Quecksilberchlorür, selbst frisch gefälltes, und schwefels. Quecksilberoxydul werden durch Zink bei Gegenwart von Wasser nicht zerlegt, während dieses Metall aus einer Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul das Quecksilber vollständig abscheidet.

Gerhardt (1) hat die salpeters. Verbindungen des Quecksilber Quecksilbers untersucht. Untersalpetersaure Dämpfe bilden nach ihm mit Quecksilber salpeters. Quecksilberoxydul, unter Entwickelung von Stickoxyd. Wird dieses Salz mit wenig Wasser angerührt und zum Kochen erhitzt, so bilden sich bei dem Erkalten kleine, sehr glänzende, schiefe rhombische Prismen von 2 Hg<sub>2</sub>O, NO<sub>5</sub> + HO. Für das krystallisirte einfach - salpeters. Quecksilberoxydul fand er die Formel Hg.O, NO, + 2 HO bestätigt; mit wenig Wasser erhitzt oder in Salpetersäure gelöst und anhaltend, unter Ersetzung der verdampfenden Säure durch Wasser, gekocht giebt es das eben erwähnte basische Salz, 2 Hg, O, NO, + HO; mit vielem Wasser gekocht ein gelbes und unlösliches Salz, wahrscheinlich 3 Hg, O, NO<sub>5</sub>. Das krystallisirte einfach-salpeters. Oxydulsalz giebt bei dem Erhitzen ein gelbes Salz, welches basisch salpeters. Quecksilberoxyduloxyd und identisch mit dem von Brooks beschriebenen, Hg.O, 2 HgO, NO., ist. — Das von Kane angenommene Salz 6 HgO, NO, existire nicht.

Nach Mohr (2) vereinigen sich gleiche Aequivalent- Quockailbergewichte Jod und Quecksilber bei dem Zusammenreiben unter Befeuchtung mit Weingeist nicht vollständig zu rothem Quecksilberjodid, sondern die entstehende Masse enthält freies Jod, welches bei dem Trocknen im Wasserbade entweicht, und Quecksilberjodür, welches sich bei der Sublimation in Quecksilberjodid und metallisches Quecksilber umsetzt.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 432; J. pharm. [3] XIII, 465; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 393. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 29; Pharm. Centr. 1848, 719.

Zersetzungen Queckeilberchlorürs.

Nach A. Vogel dem jüngern (1) wird Quecksilberchlorür bei Erwärmen mit Wasser und mit kohlens. Kalk (ebenso wie mit kohlens. Magnesia) zu Quecksilberoxydul (und Oxyd?) und metallischem Quecksilber zerlegt, unter Entwickelung von Kohlensäure und Bildung von Chlorcalcium. Kohlens. Baryt und Strontian wirken ebenso, aber schwächer. - Bei dem Kochen von Quecksilberchlorür mit gepulvertem Gyps bildete sich etwas Chlorcalcium und schwefels. Quecksilberoxyd; Kochen mit Glaubersalz wirkte ähnlich.

Verhalten des Chlorqueck

Kosmann (2) hat die Einwirkung mehrerer Säuren silbers Amid und sauren Salze auf das Chlorquecksilber-Amidquecksilber (unschmelzbaren weißen Präcipitat, Hg Cl + Hg NH,) untersucht. Wasser, mit Schwefelsäure hinreichend angesäuert, um den Präcipitat auflösen zu können, und damit gekocht, gebe bei dem Abdampfen weiße blättrige Krystalle von der Zusammensetzung 2 (HgO, SO<sub>a</sub>) + NH<sub>a</sub>Cl + HgCl; in der Mutterlauge sei schwefels. Ammoniak und schwefels. Quecksilberoxyd. Den Krystallen entziehe Aether den Gehalt an Hg Cl; Wasser färbe sie gelb unter Bildung eines basischen schwefels. Salzes. — Mit Salpetersäure stark angesäuertes Wasser wirke in der Kälte nur wenig auf den Präcipitat, in der Wärme löse es ihn auf; die Flüssigkeit gebe bei dem Abdampfen zuerst reichlich weiße blättrige silberglänzende Krystalle 4 Hg Cl+ NH, O, NO, welchen Aether viel Quecksilberchlorid entziehe, und welche sich in Wasser nicht lösen. Bei weiterem Abdampfen der Mutterlauge krystallisiren kleine metallglänzende schiefe Prismen, welche ein Gemenge von wenig Quecksilberchlorid mit vielem salpeters. Quecksilberoxyd-Ammoniak seien. — Gleiche Theile Präcipitat, Chlornatrium und Salzsäure geben mit der 15fachen Menge Wasser erwärmt eine Lösung, aus welcher bei dem Abdampfen zuerst Chlornatrium krystallisire, sodann metallglänzende vierseitige, in Wasser lösliche, Blättchen, 2 Hg Cl + NH, Cl + 4 Na Cl. - Präcipitat mit der doppelten

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [3] I, 34. — (2) J. pharm. [3] XIV, 321 J. pr. Chem. XLVI, 81.

Menge zweifach - oxals. Kalis und hinreichend Wasser ge-Verhalten des Chlorqueckkocht, lasse einen unlöslichen Rückstand von oxals. Queck-silbers Amid-quecksilbers. silberoxydul, und Kohlensäure entwickele sich; aus der Lösung falle bei der directen Einwirkung der Sonnenstrahlen sogleich Quecksilberchlorür nieder. - Präcipitat mit der dreifachen Menge sauren weins. Kalis und hinreichend Wasser gekocht, entwickele Kohlensäure; aus der Lösung krystallisiren beim Abdampfen nach einander verschieden aussehende Salze von nicht genügend ermittelter Zusammensetzung. — Auch bei dem Kochen des Präcipitats mit Essigsäure entwickele sich Kohlensäure, und Quecksilberchlorür scheide sich ab; die Auflösung gebe bei dem Abdampfen gelbe krystallinische Krusten, welche sich am Licht leicht schwärzen und 72,9 pC. Quecksilber und 13,0 Chlor enthalten (sie seien ein acétate sexbasique de chlorure amido - mercurique + 12 HO). - Präcipitat mit schwefels. Chinin und sehr verdünnter Schwefelsäure gebe eine Lösung, welche undeutliche Krystalle liefere, die nach dem Umkrystallisiren aus Alkohol aus 12 SO<sub>a</sub> + 6 Chinin + 2 SO<sub>2</sub> + HgO, NH<sub>4</sub>O + Cl Hg bestehen sollen.

Bilber

Zur Ausscheidung des Silbers im metallischen Zustand aus seinen (blei- oder kupferhaltigen) Lösungen empfahl L. Kessler (1) die Anwendung des essigs. Eisenoxyduls; es bewirkt dieses eine vollständige Fällung des Silbers, was das schwefels. Eisenoxydul nicht thut. Die Auflösung muß möglichst frei von überschüssiger Säure und stark mit Wasser verdünnt sein. — Nach Mohr (2) bildet sich hierbei, wenn reine Silberlösung in der Kälte gefällt wird, zuerst blendend weißes essigs. Silberoxyd, in welchem bald schwarze Punkte entstehen, von denen aus rasch der Uebergang in metallisches Silber sich verbreitet; aus Lösung, welche Kupfer und freie Salpetersäure enthält, scheidet sich sogleich metallisches Silber ab. Mohr giebt indeß der Fällung durch

J. pharm. [3] XI, 86; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 418. —
 Ann. Ch. Pharm. LXVI, 65; Arch. Pharm. [2] LIV, 15; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 478.

Salzsäure und Reduction des Chlorsilbers mittelst Zink den Vorzug vor allen andern Methoden, Chlorsilber zu reduciren. In Beziehung auf Gregory's Methode, Chlorsilber durch Kochen mit starker Kalilauge in Silberoxyd zu verwandeln, fand er, dass dabei leicht ein Theil des Chlorsilbers durch Zusammenballen der Zersetzung entgeht, und dass man noch am sichersten verfährt, wenn man das mit wenig Wasser aufgeschlämmte Chlorsilber zu der bereits kochenden Kalilauge setzt. In Beziehung auf die Levol'sche Methode, Chlorsilber mit Kalilauge und Zucker zu kochen, fand er, dass die Zersetzung hier vollständig vor sich geht, und das reducirte Silber sich zu dichten Massen zusammenballt, von denen sich die Flüssigkeit leicht abgiesen läst.

Nach Malaguti und Durocher (1) haben mehrere Schwefel- und Arsenmetalle das Vermögen, Chlorsilber und Bromsilber (gelöstes schneller, langsamer bei bloßer Berührung unter Wasser) zu zersetzen. Sie geben an, es zersetzen:

100 ZnS 3 AgCl; 100 BiS<sub>2</sub> 2 AgCl; 100 SnS ½ AgCl; 100 Cu<sub>2</sub>S 360 AgCl; 100 CdS 14 , , 100 PbS 5 , , 100 SnS, 30 , , 100 SbAs<sub>2</sub>? 120 , ,

100 Arsenkobalt endlich 166 Chlorsilber. Dieselben Verbindungen, als Mineralien aber von verschiedenen Fundorten, zeigten manchmal ein sehr verschiedenes Zersetzungsvermögen. Bromsilber werde durch diese Verbindungen etwas, Jodsilber nicht merklich zersetzt.

Chloreilber.

Pierre (2) hat die Löslichkeit des Chlorsilbers in Salzsäure genauer bestimmt. Nach ihm braucht 1 Theil Chlorsilber höchstens 200 concentrirter, höchstens 600 mit dem doppelten Gewicht Wasser verdünnter Salzsäure zur Lösung.

Gold.

Nach C. T. Jackson (3) erhält man Gold in der Gestalt eines gelben weichen Schwammes, wenn man zu con-

(1) Compt. rend. XXV, 160; Arch. Pharm. [2] LIII, 312; Pharm. Centr. 1848, 364. — (2) Aus Recueil des travaux de la société d'émulation etc. (vergl. S. 436), Avril 1847, 107, im J. pharm. [3] XII, 237. — (3) Sill. Am. J. [2] VI, 187; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 925.

Silber.

centrirter Goldlösung wenig Oxalsäure, sodann hinlänglich kohlens. Kali um fast alles Gold als Goldoxydkali gelöst zu halten, sodann viel krystallisirte Oxalsäure setzt, und rasch zum Kochen erhitzt.

Als die beste Art, Goldoxyd darzustellen, empfiehlt Goldoxyd. Figurer (1), Goldchlorid, welches durch wiederholtes Abdampfen von Goldsolution und Wiederauflösen möglichst von überschüssiger Säure befreit ist, in Wasser zu lösen, Kali zuzusetzen bis die Flüssigkeit stark alkalisch reagirt, Chlorbaryumlösung zuzusetzen, bis der anfänglich gelbe Niederschlag anfängt weisslich zu werden, den ausgewaschenen Niederschlag von Goldoxyd-Baryt mit verdünnter Salpetersäure zu zersetzen (es ist nöthig, einige Minuten zu kochen), und das gewaschene Goldoxyd bei Lichtabschluss trocknen zu lassen.

Yorke (2) hat die Verbindungen von Schwefelgold Schwefelgold mit Schwefelmit Schwefelnatrium und Schwefelkalium untersucht. In and Schwefel Beziehung auf die Bildung solcher Verbindungen durch Erhitzen von Gold mit Alkali und Schwefel fand er, dass eine helle Rothglühhitze dazu nothwendig ist; dass, wenn gleiche Aequivalente Gold und Alkali mit drei oder vier Aequivalenten Schwefel erhitzt werden, etwa die Hälfte des Goldes in eine in Wasser lösliche Verbindung übergeht; dass, um Gold vollständig in eine solche Verbindung zu bringen, am besten auf 1 Aequivalent Gold 2 Aequivalente Alkali und 8 Aequivalente Schwefel genommen werden. - Bei Anwendung von Natron wurde ein Product erhalten, welches mit Wasser eine gelbe Lösung gab; diese, bei Abschluss von Sauerstoff filtrirt und im luftleeren Raum über Schwefelsäure concentrirt, gab gelbliche Krystalle, welche durch Umkrystallisiren farblos erhalten wurden. Diese Krystalle gehören dem monoklinometrischen System an; sie bilden sechsseitige Säulen, welche an den Enden durch

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XII, 401; J. pr. Chem. XLIV, 187; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 295; Pharm. Centr. 1848, 44. - (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 286.

Schwefelgold 4 oder 3 Flächen begrenzt sind. An der Luft färben sie sich and Schwefel. schnell braun; bei Erhitzung entweicht Wasser uud dann Schwefel. Ihre Zusammensetzung ist AuS, NaS + 8 HO. Die Krystalle sind löslich in Wasser (auch in Weingeist); Säuren bringen in der Lösung einen gelbbraunen Niederschlag hervor, unter Entwicklung von wenig Schwefelwasserstoff; die Zusammensetzung des Niederschlags war wechselnd, zwischen 1 und 2 Aequiv. Schwefel auf 1 Aequiv. Gold. An der Luft wird die Lösung langsam zersetzt und braun gefärbt. Dieselben Krystalle erhielt Yorke bei der Auflösung von Schwefelgold (welches er durch Fällen von Goldchloridlösung durch Schwefelwasserstoff dargestellt und dessen Zusammensetzung nahe zu AuS, gefunden hatte) in Einfach-Schwefelnatrium und Krystallisirenlassen. — Schwefelwasserstoff-Schwefelnatrium mit Schwefelgold digerirt löst bei gewöhnlicher Temperatur nur sehr wenig davon auf; bei dem Erhitzen tritt Reduction des Schwefelgoldes ein. -Einfach - Schwefelkalium giebt mit Einfach - Schwefelgold gleichfalls eine Verbindung, welche indess nur schwierig krystallisirt und zersliesslich ist. Ihre Auslösung verhält sich wie die der entsprechenden Natriumverbindung.

Goldhaltiges Olea

Als die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass farbloses goldhaltiges Glas bei dem Anwärmen die rubinrothe Farbe annimmt, betrachtet H. Rose (1) die Annahme, es sei in dem farblosen Glase ein Silikat des Goldoxyduls enthalten, welches eine hohe Temperatur zu seiner Bildung erfordere und ohne Zersetzung ertrage; auf eine niedrigere Temperatur erwärmt, scheide sich ein Theil des Goldoxyduls aus und bewirke die Färbung; bei stärkerer Erhitzung werde das ausgeschiedene Goldoxydul reducirt und dadurch das Glas leberbraun und undurchsichtig. Ganz analog verhalte sich das mit Kupferoxydul gefärbte Glas.

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber., October 1847; Pogg. Ann. LXXII, 556; J. pr. Chem. XLIII, 75; Instit. 1848, 188; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 288; Pharm. Centr. 1847, 921.

Dass das Platin viel allgemeiner verbreitet sei, als bisher geglaubt wurde, hat Pettenkofer(1) nachgewiesen; alles Silber, welches nicht direct aus einer Scheidung stamme, habe einen geringen Platingehalt.

J. Hess (2) empfiehlt die Platinerze in der Art zu behandeln, dass man sie mit dem 2- bis 3fachen Gewicht an Zink zusammenschmilzt, die entstehende homogene spröde Masse pulvert und siebt, mit verdünnter Schwefelsäure das Zink und den größten Theil des Eisens auszieht, sodann mit Salpetersäure behandelt, welche Eisen, Kupfer, Blei und zuweilen Palladium aufnimmt, endlich mit Königswasser behandelt, welches den Rückstand seiner sehr feinen Zertheilung wegen leicht löst, und nun wie gewöhnlich weiter verfährt.

Nach Hittorf (3) bildet Platin, als negativer Pol einer Blaues Flathoxyd. galvanischen Kette in geschmolzenes salpeters. Kali tauchend, ein blaues Oxyd; eine blaue Flüssigkeit fliesse fortwährend von dem Platin ab, gehe aber, so wie sie das Metall verlasse, in gelbes und grünes Oxyd über, welche gemengt in dem salpeters. Kali suspendirt bleiben; wenn dieses erkaltet sei und Feuchtigkeit angezogen habe, gehe das grüne Oxyd in das gelbe über. In salpeters. Natron sei die Oxydation schwächer und die blaue Farbe heller und schöner; das blaue Oxyd gehe hier nur in gelbbraunes über.

Kaliumplatinchlorid mit einer Lösung von schwefligs. Zweifachschwefligsan. Kali erhitzt giebt nach Claus (4) eine farblos werdende ras Platin-Lösung, aus welcher bei dem Abdampfen sich 3 (KO, SO<sub>2</sub>) achwestigsat rem Kall, +PtO, 2 SO, +21 HO als weiser Niederschlag absetzt. Salzsäure verwandelt ihn wieder in Kaliumplatinchlorid.

(1) Pogg. Ann. LXXIV, 316; Repert. Pharm. [2] XLVII, 72. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 80; J. pr. Chem. XL, 498; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 267. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 481; im Ausz. J. pr. Chem. XLII, 469; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 248; Pharm. Centr. 1848, 28. — (4) Petersb. Acad. Bull. VI, 287; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 357; J. pr. Chem. XLII, 363; Pharm. Centr. 1847, 869; J. pharm. [8] XIV, 894.

Balse von Platinbasen und deren Verhalten.

Peyrone hatte in früheren Abhandlungen (1) auf mehrere Verbindungen aufmerksam gemacht, welche mit dem grünen Magnus'schen Salz gleiche Zusammensetzung (PtClNH.) haben, sich aber durch abweichende Eigenschaften auszeichnen. Er hat später (2) untersucht, wie sich diese isomeren Substanzen gegen schwefligs. Ammoniak verschieden verhalten; es sind nur die Resultate, nicht die analytischen Belege dieser Untersuchung bekannt geworden. - Das grüne Magnus'sche Salz, mit gleichviel schwefligs. Ammoniak zum Sieden erhitzt, gebe ein weißes, in Alkohol und kaltem Wasser gar nicht, in kochendem Wasser kaum lösliches Pulver PtN<sub>2</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 SO<sub>2</sub> + 2 (PtNH<sub>3</sub>O, SO<sub>2</sub>). Bei überschüssigem schwefligs. Ammoniak und längerem Kochen entstehe eine Lösung, aus welcher Alkohol ölartige Tropfen fälle, die sich zu einer klebrigen, nach längerer Berührung mit Alkohol festwerdenden Masse von veränderlicher Zusammensetzung sammeln; aus dem zur Fällung angewandten Alkohol setzen sich bei ruhigem Stehen kleine weiße Flocken eines Körpers PtN, H, O,, 2SO, +NH, O, SO, ab. – Die in orangegelben Octaëdern krystallisirende isomere Modification werde durch schwefligs. Ammoniak leichter angegriffen, und bilde damit zwei weisse Körper; einen weißen pulverförmigen und in Wasser unlöslichen von der Zusammensetzung, welche für den ersten der aus dem Magnus'schen Salz sich bildenden angegeben wurde; und einen in jedem Verhältnis in Wasser löslichen, durch Alkohol in Form von ölartigen Tröpfchen fällbaren und dann fest werdenden, von der Zusammensetzung PtN, H, O,, 2 SO<sub>2</sub> + 2 (NH<sub>4</sub>O, SO<sub>2</sub>). — Die direct dargestellte gelbe Modification (in Menge dadurch zu erhalten, dass man bei 13º Kalilauge in kleinen Portionen zu einer Lösung von mit kohlens. Ammoniak neutralisirtem Platinchlorür gieße) brauche 33 siedendes Wasser zur Lösung; ein Ueberschufs davon mit schwefligs. Ammoniak gehörig gekocht gebe

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LI, 1; LV, 205. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 178; im Auss. Pharm. Centr. 1847, 411.

kleine weiße fettglänzende Nadeln eines Körpers PtN2H7O2, Balse von Platinbase 2 SO<sub>2</sub> + 2 (NH<sub>4</sub>O, SO<sub>2</sub>) + PtNH<sub>3</sub>Cl + HO. — Die durch verhalten. Reduction dargestellte gelbe Modification brauche 140 Theile siedenden Wassers zur Lösung; ein Ueberschufs davon gebe mit schwefligs. Ammoniak hinreichend gekocht einen in dünnen durchsichtigen rhombischen Tafeln krystallisirenden Körper PtN, H, O,, 2 SO, + PtNH, Cl+2 HO; mit einem Ueberschufs von schwesligs. Ammoniak hingegen das Böckmann'sche Salz PtN, H, O, 2 SO, - Die Chlorverbindungen, welche man durch Behandlung dieser isomeren Körper mit Ammoniak erhalte, geben unter dem Einfluss von schwefligs. Ammoniak in der Kälte einen in prismatischen vierseitigen Nadeln krystallisirenden Körper, der durchsichtig, in kaltem Wasser kaum löslich und in dem 190fachen Gewicht kochenden Wassers löslich sei; er habe bei gewöhnlicher Temperatur die Formel PtNH, O, SO<sub>2</sub> + PtN<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O, SO<sub>2</sub> + 2 HO. Dieselben Chlorüre verwandeln sich bei dem Kochen unter Verlust von Ammoniak in das Böckmann'sche Salz.

Raewsky (1) hat mehrere Verbindungen untersucht, welche sich von dem grünen Magnus'schen Salze PtClNH, ableiten. Letzteres erhielt er durch Zusatz von Ammoniak zu der salzs. Lösung von Platinchlorür, je nach der Temperatur und der Concentration der Flüssigkeiten, von verschiedener Farbe, aber immer von derselben Zusammensetzung. - Gros hatte angegeben, Salpetersäure verwandle dieses Salz in der Hitze in metallisches Platin und ein weißes krystallinisches Salz PtN2H6ClO, NO3. Raewsky hingegen fand, dass die Abscheidung von Platin etwas zufälliges sei (auf der Anwendung von zu stark erhitztem und theilweise zersetztem Magnus'schen Salze beruhe), und das das Gros'sche Salz sich nur bei Einwirkung von

<sup>(1)</sup> Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXII, 278; theilweise im Ausz. Compt. rend. XXIII, 353; XXIV, 1151; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 809; LXVIII, 816; Pharm. Centr. 1847, 686; 1848, 109. Gerhardt's Bemerkungen dazu J. pharm. [3] XIV, 315.

Platinbasen und deren Verhalten.

wenig Salpetersäure bilde. Bei der Einwirkung überschüssiger Salpetersäure färbe sich das Magnus'sche Salz sogleich braun, und röthliche Dämpfe entwickeln sich. Werde bis zum Aufhören der letztern und zur gänzlichen Umwandlung des Magnus'schen Salzes erhitzt, so setze sich aus der Flüssigkeit bei dem Erkalten ein weißes körniges Salz ab, welches wiederholt in heißem Wasser aufgelöst und im luftleeren Raum krystallisirt, bei 120° getrocknet, die Zusammensetzung Pt. N. H. ClOs, 2 NOs besitze. Bei Mischen einer Auflösung dieses Salzes mit dreibasischphosphors. Natron scheide sich (bei Anwendung heißer concentrirter Lösungen sogleich, bei Anwendung kalter verdünnter nach längerer Zeit) nadel- und büschelförmig krystallinisch ein weißes, in kaltem Wasser gar nicht und in heißem wenig lösliches, Salz aus, bei 100° getrocknet von der Zusammensetzung Pt<sub>2</sub> N<sub>4</sub> H<sub>12</sub> ClO<sub>5</sub>, HO, PO<sub>5</sub>; das Wasser entweiche bei 120 bis 150°. Durch Zersetzung des salpeters. Salzes mit einfach - oxals. Ammoniak scheide sich ein weißes krystallinisch-körniges, selbst in heißem Wasser schwer lösliches Pulver ab, bei 120° getrocknet Pt<sub>2</sub>N<sub>4</sub>H<sub>12</sub>ClO<sub>5</sub>, 2 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Durch Zersetzung des salpeters. Salzes mit einfach - kohlens. Ammoniak scheide sich, je nach der Concentration der Lösungen sogleich oder später, ein weißer Niederschlag aus, bei 120° getrocknet Pt. N. H., ClOs, 2 CO2. - Salzsäure bewirke in der Lösung des salpeters. Salzes einen weißen, körnigen, in Wasser löslichen Niederschlag, welcher nach seiner Zusammensetzung sich nicht den vorhergehenden Salzen, wohl aber dem folgenden anschließe; bei 120° getrocknet sei dieser Niederschlag PtN<sub>2</sub> H<sub>4</sub> ClO, Cl oder Pt<sub>2</sub> N<sub>4</sub> H<sub>12</sub> Cl<sub>2</sub> O<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>.

In der Mutterlauge von der Bereitung des eben besprochenen salpeters. Salzes sei noch ein Salz enthalten, welches nur aus sehr concentrirten Lösungen krystallisire. Nach öfterem Umkrystallisiren im luftleeren Raum bilde es durchsichtige, glänzende, kleine Nadeln, von der Zusammensetzung Pt<sub>2</sub> N<sub>4</sub> H<sub>12</sub> Cl<sub>2</sub> O<sub>4</sub>, 2 NO<sub>5</sub> (oder PtN<sub>2</sub> H<sub>4</sub> ClO<sub>2</sub>,

NO<sub>3</sub>); Aetzkali zeige in der Kälte keine Einwirkung, in Platinbasea der Hitze verursache es gelbe Färbung und die Bildung verhalten. eines Niederschlags, welcher sich bei dem Kochen unter Ammoniakentwicklung wieder löse. Silbersolution gebe mit dem Salz keinen Niederschlag.

Allmäliger Zusatz von Brom zu einer ziemlich concentrirten und kochenden Lösung der Verbindung PtClN.H. (möge diese nun die nach Reiset's Methode sich bildende gelbe oder die nach Peyrone's Methode sich bildende farblose Verbindung sein) bringe sogleich einen krystallinischen Niederschlag hervor; nach Zusatz von überschüssigem Brom und Verjagen des Ueberschusses durch Kochen bilden sich Krystalle aus, von der Zusammensetzung PtClBrN, He; es finde also hierbei keine Substitution statt. Die entstehende Verbindung sei orangegelb und in kaltem Wasser fast unlöslich; Silbersolution bilde damit einen Niederschlag von Chlor- und Bromsilber.

Die Einwirkung von Chlor auf eine verdünnte kalte-Lösung von PtClN, He veranlasse die Bildung einer gelblichen Verbindung, welche bei 120° getrocknet die Zusammensetzung PtCl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, HO habe. Mit einer concentrirteren heißen Lösung von PtClN, He gebe Chlor das gelbe, in Wasser fast unlösliche, Chlorsalz aus der Reihe der Gros'schen Salze: PtClN<sub>2</sub> H<sub>6</sub>, Cl.

Aus einer Abhandlung N. W. Fischer's (1) über Palladium. das Palladium heben wir hervor, dass nach ihm die rothe Modification des Palladiumchlorür-Ammoniaks PdCl, NH, durch Lösen in Ammoniak und Fällen mit Salzsäure in die gelbe, die letztere hingegen durch Lösen in kochender Salzsäure und Fällen mit Ammoniak in die gelbe übergeführt wird.

Kaliumrutheniumsesquichlorür löst sich nach Claus (2) Ruthenium. bei gewöhnlicher Temperatur fast gar nicht in wässeriger res Ruthen-

(1) Pogg. Ann. LXXI, 431; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 260; Pharm. Centr. 1847, 554. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 288; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 359; J. pr. Chem. XLII, 364; Pharm. Centr. 1847, 869; J. pharm. [8] XIV, 894.

Schweftigsan schweftiger Säure, sondern färbt sich nur oberflächlich isabellgelb. Eine Lösung davon mit schwefligs. Kali erhitzt nimmt eine rothe Farbe an, und aus der Flüssigkeit scheidet sich ein isabellgelber Niederschlag ab. Bei dem Abdampfen zur Trockne, Wiederauflösen und Wiederabdampfen schlägt sich noch etwas davon nieder; die Flüssigkeit bleibt immer stark orange gefärbt. Bei wiederholtem Abdampfen und Wiederauflösen bleibt zuletzt ein fast weißer Niederschlag, welcher aus Mangel an Material nicht untersucht werden konnte. Die isabellgelbe Verbindung ist KO, SO, + RuO, SO<sub>2</sub>.

Iridium. Iridiumsilberchlorid.

Nach Claus (1) giebt salpeters. Silberoxyd mit Kaliumiridiumchlorid einen tief indigoblauen flockigen Niederschlag, welcher jedoch schon nach einigen Secunden blasser wird und sich dann gänzlich entfärbt; die Flüssigkeit über dem Niederschlage ist farblos und enthält kein Iridium. Der Niederschlag hat die Zusammensetzung 3 Ag Cl + Ir, Cl,; er löst sich nicht in Wasser noch Säuren. Mit starkem Aetzammoniak einige Tage übergossen, löst sich ein Theil davon auf, ein anderer nimmt krystallinische Form (mikroscopischer diamantglänzender Rhomboëder) an. — Bei Anwendung einer siedendheifsen Lösung von Kaliumiridiumchlorid bildet sich sogleich, ohne die blaue Färbung, diese Doppelverbindung.

Einwirkung diumchlorid.

Claus giebt weiter an, dass, wenn man fein geriebenes von schwedliger Säure und Kaliumiridiumchlorid mit der Sfachen Menge Wasser rem Kail auf übergiefst und so lange schweslige Säure zuleitet bis Alles mit olivengrüner Farbe gelöst ist, das Chlorid unter Bildung von Schwefel- und Salzsäure in Sesquichlorür umgewandelt wird; Beimengungen von Platin, Palladium, Osmium, Rhodium und Ruthenium bleiben hierbei ungelöst zurück. Auf Zusatz einer möglichst concentrirten Lösung von kohlens. Kali bis zur Neutralisation der freien Säuren entsteht sogleich ein hell olivengrüner Niederschlag von kleinen diamantglänzen-

> (1) Petersb. Acad. Bull. VI, 273; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 337; J. pr. Chem. XLII, 348; Pharm. Centr. 1847, 849; J. pharm. [3] XIV, 385.

den Prismen, 3 KCl +  $Ir_2$  Cl<sub>3</sub> + 6 HO. Dieses Salz kann von schwedig auch (aber weniger zweckmäßig) erhalten werden, wenn schwedigsasman Kaliumiridiumchlorid für sich oder mit } seines Gewichts an kohlens. Kali gemengt schwach glüht, und mit Wasser auszieht. — Das krystallisirte Salz verwittert leicht in warmer trockener Luft; es ist unlöslich in Weingeist, leicht löslich in Wasser; es wird durch Alkalien nur schwierig zersetzt. Salpeters. Silberoxyd fällt aus der wässerigen Lösung sogleich  $3 \operatorname{AgCl} + \operatorname{Ir}_2 \operatorname{Cl}_3$ . — Die Lösung des durch schweflige Säure reducirten Kaliumiridiumchlorids, aus welcher durch kohlens. Kali der größte Theil des oben beschriebenen Salzes ausgefällt ist, behält bei gewöhnlicher Temperatur ihre olivengrüne Farbe; einige Zeit erhitzt wird sie roth und dann hellgelb. Es bilden sich dabei verschiedene Verbindungen, welche gemengt bei dem Abdampfen oder dem Mischen der concentrirten Lösung mit Wasser sich abscheiden, und schwer rein zu erhalten sind. Unter diesen konnten isolirt werden ein rosenrothes krystallinisches Salz; eine bernsteingelbe Substanz von Terpenthinconsistenz und eine pulverförmige weisse Verbindung; alle drei enthalten Kali, schweflige Säure, Chlor und Iridiumoxydul, alle sind schwerlöslich in Wasser, geben bei starkem Erhitzen schweslige Säure, Jösen sich ziemlich leicht in Salzsäure unter Verlust von schwefliger Säure und gehen dann in leichtlösliche krystallinische Salze über. – Das rothe Salz wird erhalten, wenn man 1 Theil 3 KCl+Ir, Cl, +6 HO in 12 Wasser löst, die Flüssigkeit mit der Lösung von & kohlens. Kali mischt, welche zuvor vollkommen mit schwefliger Säure gesättigt war, und in einer Porcellanschale erhitzt bis die olivengrüne Farbe in roth übergegangen ist; nach einigen Tagen sind kleine fleisch- oder mennigrothe sechsseitige Prismen herauskrystallisirt, welche bei Auflösen in heißem Wasser theilweise zersetzt werden, in Kalilauge sich leichter als in Wasser mit hellgelber Farbe lösen, die durch Erhitzen dunkelgrün, durch Salpetersäure wieder gelb (unter Bildung von wenig weißem Niederschlag)

Einwirkung wird; die gefundene Zusammensetzung der lufttrockenen ger Burre und Krystalle entspricht dem atomistischen Verhältniss Ir Cl<sub>3</sub>, rem Kall auf 4 KO, 4 SO, 12 HO; das Wasser entweicht bei 180°. Dieses Salz löst sich leicht mit gelber Farbe in Salzsäure, und bei dem Abdampfen entweicht schweflige Säure; bei dem Concentriren der Lösung färbt sie sich roth, und es krystallisiren intensiver rothe diamantglänzende Prismen heraus, welche mit Wasser benetzt undurchsichtig und gelb werden, und sich in Wasser mit gelber Farbe leicht, aber nicht in Alkohol, lösen; die gefundene Zusammensetzung der lufttrockenen Krystalle entspricht dem atomistischen Verhältniss Ir, Cl, 2 KO, 2 SO, 2 KCl, 4 HO; das Wasser entweicht nur schwierig bei 180°. Claus ist der Ansicht, in beiden vorhergehenden Salzen sei Iridiumoxydul und eine Säure S, O, Cl anzunehmen; dasselbe nimmt er für die folgende Verbindung an. - Die bernsteingelbe terpenthinähnliche Verbindung ist schwer rein darzustellen; Claus erreichte dies einigemale, indem er die Mutterlauge von der Darstellung des ersteren der vorgenannten rothen Salze bis zu geringem Volum abdampfte, von dem sich absetzenden Gemenge in dem Folgenden zu beschreibenden weißen und rothen Salzes abgofs, noch mehr concentrirte, und vieles Wasser zusetzte; der sich bildende weißgelbliche flockige Niederschlag sammelt sich, in der Flüssigkeit erhitzt, am Boden des Gefässes als schmutzig weissgelbe klebrige Masse; zu weiterer Reinigung wird zum Sieden erhitzt, heiss filtrirt, wo nach einigen Tagen sich die Verbindung aus der Lösung als eine schön bernsteingelbe durchscheinende terpenthinähnliche Masse abscheidet, die zu einer amorphen, spröden, durchscheinenden Substanz eintrocknet und dann ein olivengelbes Pulvér giebt; sie enthält 2 Ir, 2 O, 4 KO, 6 SO2, Cl. – Ein weisses Salz begleitet die Bildung der vorhergehenden Verbindungen; man erhält es, jedoch immer in geringer Menge, wenn man die Lösung, aus welcher das erstere der oben beschriebenen rothen Salze herauskrystallisirt ist, mit vielem schwefligs. Kali vermischt und bis zu

einem geringen Volum eindampft, wo es sich als weißes Pulver absetzt, das mit Wasser ausgewaschen wird bis Chlorbaryum im Waschwasser einen in Salzsäure vollkommen löslichen Niederschlag giebt. Es ist in Wasser gar nicht, in Kalilauge etwas leichter löslich; seine Zusammensetzung 3 (KO, SO<sub>2</sub>) + IrO,  $2 SO_2 + 5 HO$ ; bei 180° getrocknet ist es wasserfrei. In Salzsäure löst es sich mit hellgelber Farbe; aus der Lösung krystallisiren blassgelbe, in Wasser leicht lösliche Prismen, 3 KCl + IrO, 2 SO.

Fein geriebenes Kaliumosmiumchlorid wird nach Claus (1) Osmium. - nicht in der Kälte, aber bei dem Erhitzen - von wässeri- zweifach- schwefligs. ger schwefliger Säure zersetzt; die Flüssigkeit fürbt sich dunkelgrün von sich ausscheidendem schwarzem Osmiumoxyde, rem Kall. und aus der heifs filtrirten Flüssigkeit krystallisirt nach dem Erkalten unverändertes Kaliumosmiumchlorid. - Eine Lösung dieses Salzes mit schwefligs. Kali erhitzt, färbt sich anfangs dunkel-, später hellrosenroth und wird zuletzt fast farblos, wobei ein weißer, pulverförmiger, in Wasser schwerlöslicher Niederschlag entsteht, bei 100° getrocknet 3 (KO, SO<sub>2</sub>) + OsO, 2 SO<sub>2</sub> + 5 HO; er wird bei 180° zersetzt und schmutzig violett. Mit Salzsäure giebt er ein braunrothes, krystallinisches, leicht lösliches Salz 3 KCl + OsO, 2 SO<sub>2</sub>. - Gegen Vergiftung mit Osmiumsäure wirkt nach Claus Schwefelwasserstoff, sogleich eingeathmet, sehr wohlthätig.

Fritzsche und Struve (2) haben die Untersuchung Osman Osman Osman die Untersuchung Osman osman der Green d einer Säure mitgetheilt, welche Osmium, Stickstoff und Sauerstoff enthält, nach ihrer Ansicht aus Osmiumsäure gepaart mit Stickstoffosmium (wofür sie den Namen Osman vorschlagen) besteht, und von ihnen als Osman-Osmiumsäure bezeichnet wird. Zur Bildung des Stickstoffosmium OsN müste OsO4 durch NH3 zersetzt werden; wohin das vierte Atom Sauerstoff kommt, wissen Fritzsche und

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 285; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 355; J. pr. Chem. XLII, 361; Pharm. Centr. 1847, 867; J. pharm. [3] XIV, 892. - (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 81; J. pr. Chem. XLI, 97; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 263; Pharm. Centr. 1847, 385; J. pharm. [3] XII, 804.

Osman - Os. Struve nicht anzugeben (1). Die Säure entsteht bei Einwirkung von Ammoniak auf Osmiumsäure; in Verbindung mit Kali wird sie leicht erhalten, wenn man zu einer Auflösung von Osmiumsäure in überschüssigem Kali Aetzammoniak setzt: die tief orangegelbe Farbe der Flüssigkeit geht schnell in die hellgelbe über, und das neugebildete Salz scheidet sich entweder sogleich als hellgelbes krystallinisches Pulver aus, oder man gewinnt es durch Abdampfen bei gelinder Wärme. Die Säure bildet sich auch ohne Gegenwart von Kali aus Osmiumsäure und Ammoniak, aber da sich das Ammoniaksalz bei dem Abdampfen leicht zersetzt, ist es besser, Basen zuzusetzen, welche stabilere und weniger lösliche Salze bilden, wie Kali, Zinkoxyd oder Silberoxyd. --Die Salze dieser Säure zersetzen sich bei dem Erhitzen mit Explosion, mit Ausnahme des Quecksilberoxydulsalzes. Aus dem Barytsalz durch verdünnte Schwefelsäure oder aus dem noch feuchten Silberoxydsalz durch verdünnte Salzsäure kann wässerige Osman-Osmiumsäure erhalten werden, welche in verdünnter (hellgelber) Auflösung mehrere Tage hindurch unzersetzt bleibt, in concentrirterer aber sich bald bräunt und unter Gasentwickelung, Ausscheidung eines schwarzen osmiumhaltigen Körpers und Freiwerden von Osmiumsäure sich zersetzt. Die wässerige Osman-Osmiumsäure zersetzt die kohlens. Salze und selbst Chlorkalium; sie löst metallisches Zink unter geringer Gasentwickelung, wird aber selbst dabei theilweise zersetzt. Sie wird von Schwefelsäure, Salpetersäure und Salzsäure in der Kälte nicht zersetzt, wohl aber in der Wärme, unter Freiwerden von Osmiumsäure und Bräunung der Flüssigkeit. — Das Kalisalz — auf die oben angegebene Weise oder so dargestellt, dass man feste Osmiumsäure in einer mit Aetzammoniak versetzten concentrirten Kalilauge löst, wo es sich körnig in dem Masse abscheidet, als die Osmiumsäure sich löst – giebt bei dem Erkalten einer Lösung in möglichst

<sup>(1)</sup> Gerhardt (J. pharm. [3] XII, 804) nimmt in Beziehung hierauf die Zusammensetzung anders, Os, O, N, an.

wenig siedendem Wasser Krystalle des quadratischen Systems Osman - Osm P. 2 P $\infty$ ; für P ist die Hauptaxe = 1,1335, die Seitenkanten = 116°5′, die Endkanten = 106°16′. Das Salz, KO + OsN, OsO4, verträgt Erhitzung bis 180°, färbt sich aber dabei etwas dunkler; stärker erhitzt detonirt es. Bei dem Uebergießen des Salzes mit concentrirter Salzsäure entwickelt sich Chlor oder eine Oxydationsstufe desselben, die Salzsäure färbt sich schön purpurroth und die Krystalle des Salzes bedecken sich mit einer Rinde von zweierlei kleinen rothen Krystallen, in welche sie sich bei längerer Einwirkung ganz umwandeln. Verdünnte Salzsäure zu einer kalt gesättigten Lösung von osman-osmiums. Kali gesetzt, zersetzt es hingegen bei gewöhnlicher Temperatur nicht; bei erhöhter Temperatur wird die Flüssigkeit vorübergehend roth, dann braun und Osmiumsäure entwickelnd; wird bis zum Aufhören dieser Entwickelung gekocht und zur Krystallisation abgedampft, so setzen sich ein grünes Salz in sechsseitigen Tafeln, ein grünes Salz in Nadeln und ein rothes ab, welche alle schon bei dem Auflösen in Wasser sich zu zersetzen scheinen und nicht genauer untersucht werden konnten. — Osman-osmiums. Natron, durch Zersetzung des Silbersalzes mit Chlornatrium dargestellt, ist leichtlöslich und krystallisirt aus der syrupdicken Auflösung zu ziemlich großen prismatischen Krystallen, welche Krystallwasser enthalten. — Das Ammoniaksalz, aus dem Silbersalz durch Zersetzung mit Chlorammonium bereitet, krystallisirt in großen Krystallen, welche mit denen des Kalisalzes isomorph zu sein scheinen, in Wasser und Alkohol leicht löslich sind, und bei 125° verpuffen. – Das Barytsalz, gleichfalls aus dem Silbersalz durch Chlorbaryum dargestellt, krystallisirt über Schwefelsäure abgedampft in gelben glänzenden Nadeln, löst sich ziemlich leicht in Wasser, verpufft bei etwa 150°, ist BaO + OsN, OsO<sub>4</sub>. - Das Zinksalz ist leicht löslich, es wurde nicht genauer untersucht; es bildet eine Verbindung mit Ammoniak, z. B. wenn man Osmiumsäure in einer ammoniakalischen Lösung eines Zinksalzes auflöst,

Osman - Osmiumsāure. oder eine ammoniakalische Lösung von Osmiumsäure mit einem Zinksalz versetzt, wo sich sehr bald ein hellgelbes krystallinisches Pulver, lufttrocken ZnO+OsN, OsO<sub>4</sub>+2NH<sub>2</sub>, abscheidet, welches luftbeständig ist, aber durch Wasser zersetzt wird. Cadmium bildet eine entsprechende Verbindung. – Eine weingeistige Lösung des Kali- oder Ammoniaksalzes mit salpeters. Bleioxyd versetzt, giebt einen gelben krystallinischen Niederschlag, welcher sich schon bei dem Auswaschen dunkel färbt, wahrscheinlich 2 PbO + OsN, OsO<sub>4</sub>. Die osman-osmiums. Salze geben mit neutralem essigs. Bleioxyd einen anfangs schmutziggelben, dann purpurroth werdenden Niederschlag; das Kalisalz mit einer Lösung von Chlorblei einen krystallinischen gelben Niederschlag, welcher Chlorblei und osman-osmiums. Bleioxyd nach gleichviel Aequivalenten enthält. - Das Quecksilberoxydulsalz wird als hellgelber unkrystallinischer Niederschlag erhalten durch Fällung des Kalisalzes mit salpeters. Quecksilberoxydul; es verflüchtigt sich ruhig bei dem Erhitzen. — Das Silbersalz mit Quecksilberchlorid zerlegt giebt eine Flüssigkeit, aus welcher sich bald prismatische Krystalle absetzen, die sich jedoch schnell unter Schwärzung und Bildung von Osmiumsäure zersetzen. — Das osman-osmiums. Silberoxyd, AgO + OsN, OsO4, wird erhalten durch Lösung von Osmiumsäure in einer ammoniakalischen Lösung eines Silbersalzes und Uebersättigung mit Salpetersäure, oder durch Zusatz von überschüssiger Salpetersäure und dann von Silberlösung zu einer Lösung von Osmiumsäure in Ammoniak, oder durch Fällen auflöslicher osmanosmiums. Salze mit Silberlösung; es ist ein gelbes krystallinisches Pulver, schwer löslich in Wasser und kalter Salpetersäure, leicht löslich in Ammoniak, schwärzt sich bei längerem Aufbewahren auch bei Abschluss von Licht, detonirt bei 80° und auch durch Schlag.

## Organische Chemie.

Liebig (1) hat den Einfluss der Zeit auf die Bildung Allsomotchemischer Verbindungen genauer untersucht. - Wird Einfluse der Alkohol in der Wärme mit Oxalsäure gesättigt, so kry-Bildung chemischer Verstallisirt beim Erkalten ein Theil der letzteren heraus; bleibt biudangen. das Ganze an einem 40 bis 50° warmen Orte längere Zeit stehen, so nimmt allmälig die Menge der bei dem Erkalten sich absetzenden Krystalle ab, und nach einigen Monaten krystallisirt bei dem Erkalten gar keine Säure mehr heraus; schon vor letzterem Zeitpunkt lässt sich in der Flüssigkeit eine beträchtliche Menge Oxaläther und Aetheroxalsäure nachweisen, und zuletzt ist soviel von ersterem vorhanden, dass er sich schon auf Zusatz von Wasser abscheidet. In gleicher Weise bildet Hippursäure mit Alkohol allmälig Hippursäureäther; Benzoësäure bewirkt mit Alkohol allein keine Aetherbildung, wohl aber nach Zusatz einiger Tropfen von rauchender Salzsäure oder Alkohol, der mit Salzsäuregas gesättigt ist. Die Bildung des Essigäthers und des Oenanthsäureäthers bei dem Lagern der Weine scheint auf ähnliche Weise vor sich zu gehen.

Ueber die Gährung und verwandte Erscheinungen ist Gubrung und Faulaiss. eine Ahhandlung Liebig's (2) erschienen; von den darin

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 850; Pharm. Centr. 1848, 857. — (2) Liebig, Poggendorff u. Wöhler's Handwörterbuch der Chemie, III, 217.

Gabrung und mitgetheilten Ansichten und Beobachtungen heben wir hier folgende hervor. Als Fäulnissprocess definirt er allgemein jeden Zersetzungsprocess, welcher in einem Theile eines organischen Körpers durch eine äußere Ursache beginnt, und sich, ohne weitere Mitwirkung der ursprünglichen Ursache, durch die ganze Masse desselben fortsetzt; als Gährung die Zersetzung, welche stickstofffreie und stickstoffhaltige Körper, die für sich der Fäulniss nicht fähig sind, in Berührung mit faulenden Körpern, den Fermenten, zeigen; er unterscheidet ferner Fäulnis- und Gährungsprocesse, in denen der Sauerstoff der Luft unausgesetzt mitwirkt, von andern, welche ohne weiteren Luftzutritt sich vollenden. - Bei der Milchsäuregährung (von Zucker mit Kreide und Käse) entsteht als ein Nebenproduct, dessen Bildung nicht erklärt ist, immer Mannit (1); fällt man aus der Mutterlauge des gebildeten milchs. Kalks den Kalk durch Oxalsäure aus, dampft die saure Flüssigkeit zur Syrupconsistenz ab, behandelt den Rückstand mit kochendem Alkohol und setzt Aether zu, so scheidet sich der Mannit aus. - Setzt man zu einer Auflösung von Leucin eine Spur von in Fäulniss begriffenem Fibrin, so zersetzt sich ersteres bei Luftzutritt sehr rasch, und man findet in der Flüssigkeit eine reichliche Menge valeriens. Ammoniaks; ohne Zusatz von faulendem Fibrin geht das Leucin nicht in Zersetzung über. - Lässt man Blutsibrin mit Wasser bedeckt an der Luft stehen, bis dasselbe zerflossen und die Fäulnis vollendet ist, so verhält sich die entstehende Flüssigkeit ähnlich wie eine Albuminlösung; sie scheidet beim Erhitzen ein Coagulum von der Farbe und den Eigenschaften des geronnenen Eiweißes ab. - Liebig spricht sich dagegen aus, die Gährungs- oder Fäulnissprocesse

<sup>(1)</sup> Es steht vielleicht die Mannitbildung mit der Entstehung der Bernsteinsäure in Beziehung, welche Schmidt nach einer Mittheilung an Liebig in gährenden (Zucker-) Flüssigkeiten gefunden hat, denn  $C_0H_0O_0$  (Mannit)  $+C_0H_0O_0$  (Bernsteinsäure)  $=C_{12}H_{12}O_{13}$  (Traubenzucker).

als bedingt durch vitale Thätigkeit zu betrachten, z. B. die Ethening und Faulnife. Entwickelung vegetabilischer Gebilde oder mikroscopischer Thiere; er führt an, dass bei der Gährung der Milch, wenn diese in mit Fliesspapier überbundenen lufthaltigen Gefässen einige Zeit sich selbst überlassen bleibt und Gährung und Milchsäurebildung vollkommen eingetreten ist, keine Spur eines Pflanzengebildes sich nachweisen lässt. Er hebt hervor, dass man unter den Gährungsprocessen die Alkoholgährung zu ausschliefslich studirt und aus den dabei wahrgenommenen Erscheinungen zu allgemein geschlossen habe, während die Erklärung der Alkoholgährung aus dem Studium der Gährungserscheinungen im weiteren Sinne abzuleiten sei. - Er theilt mit, dass die Beobachtungen von Brendecke (1), - wonach poröse Substanzen (Stroh, Papier, Kohle, Schwefelblumen u. s. w.) bei Zusatz von etwas weins. Ammoniak Traubenzuckerlösung zur alkoholischen Gährung bringen können - nach Trautschold's Versuchen darauf beruhen, dass die Zuckerlösung einen fremden Stoff enthielt, mit dessen Entfernung das Vermögen, auf diese Art in Gährung zu kommen, aufhört; bei Behandlung von Traubenzuckerlösung mit wohl ausgeglühtem Beinschwarz geht dieser Stoff an das letztere, und das nicht vollständig ausgewaschene Beinschwarz zeigt dann bei 18 bis 20° Alkoholgährung, aber nach mehrmaliger Behandlung der Traubenzuckerlösung mit Beinschwarz bringt in ersterer keine der genannten porösen Substanzen, mit oder ohne Zusatz von weins. Ammoniak, mehr Gährung hervor.

Eine andere Abhandlung über die Gährung im Allgemeinen ist von Blondeau (2) veröffentlicht worden. Er geht von der Ansicht aus, das jede Art der Gährung auf der Entwickelung von Pilzen beruhe. Die Alkoholgährung werde hervorgebracht durch einen von Blondeau als Torvula cerevisiae bezeichneten Pilz; die Milchsäuregährung

<sup>(</sup>i) Arch. Pharm. [2] XL, 10; XLII, 183; Berzelius' Jahresbericht XXV, 741; XXVI, 728. — (2) J. pharm. [8] XII, 244. 886.

Gährung und durch Penicillium glaucum. Letztere Gährung trete nach der ersteren ein, wenn man eine Mischung von 30sm Zucker und 10 Hefe mit 200 Cub. Cent. Wasser bei etwa 25º nach vollendeter geistiger Gährung (diese sei in etwa 2 Tagen beendet) noch länger sich selbst überlasse. In Bierhefe, die mit etwas Wasser an einem dunkeln und feuchten Ort sich selbst überlassen war, seien Keime von Torvula cerevisiae und von Penicillium glaucum vorhanden; die ersteren bleiben bei dem Filtriren auf dem Filter, und versetzen Zuckerwasser in geistige Gährung, während die letzteren so klein seien, dass sie durch das Filter gehen, wo denn das Filtrat Zuckerwasser zur Milchsäuregährung bringe. Die Essiggährung beruhe auf der Entwickelung von Torvula aceti; Zucker verwandle sich ohne Gasentwickelung in Essigsäure, wenn 500 zucker in einem Liter Wasser gelöst mit 200sm Casein bei etwa 20° abgesperrt einen Monat hindurch sich selbst überlassen bleiben. Die Umwandlung von- stickstoffhaltiger Substanz in Fett (z. B. des Caseins bei der Bereitung des Roquefort-Käses, des Fibrins unter ähnlichen Umständen), welche Blondeau als Fettgährung (fermentation adipeuse) bezeichnet, werde durch Penicillium glaucum oder Torvula varidis hervorgebracht; auch bei der Buttersäuregährung und der Harngährung (der Umwandlung des Harnstoffs in kohlens. Ammoniak) sei die Entwickelung von Penicillium glaucum wirksam.

C. Schmidt (1) hat als Resultate seiner Versuche über Gährung Folgendes mitgetheilt. Harnstoff mit Hefe zusammengebracht zerfällt sofort in Kohlensäure und Ammoniak. Harnstoff mit Hefe und wenig Zucker zusammengebracht wird erst nach der Zersetzung des Zuckers zersetzt; bei einem bestimmten Verhältniss zwischen Hefe und Zucker ist eine Art Gleichgewicht vorhanden, bei mehr Zucker ist der Harnstoff vor Zersetzung gesichert, bei weniger Zucker wird der Harnstoff proportional dem Hefe-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 168; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 348.

überschus langsamer oder rascher zersetzt. Eine gewisse Gabrung und Menge Hefe zersetzt nur eine gewisse Menge Harnstoff; nämlich gleichviel Hefe mit gleichviel Wasser und verschiedenen Mengen Harnstoff zusammengebracht, veranlasste in gleicher Zeit die Bildung von gleichviel Ammoniak. Pilze sind für die Harnstoffgährung nicht nothwendig; eine mit Harnstoff, phosphors. Natron und schwefels. Magnesia versetzte Leimlösung, welche filtrirt, eine halbe Stunde lang zum Sieden erhitzt und dann fortwährend von Luft, die durch Schwefelsäure geleitet war, überströmt wurde, gab nach 8 Tagen dieselbe Menge phosphors. Magnesia-Ammoniak, wie unter sonst gleichen Umständen dieselbe Flüssigkeit an gewöhnlicher Luft. Pilze sind auch für die Zuckergährung nicht das primum-movens; das klare Filtrat von mit Wasser zerstofsenen Mandeln durch ein genässtes Filtrum bringt Harnstoff und Traubenzucker bald in Gährung, und im letzteren Falle kann die Gährung in vollem Gange sein, ohne dass eine Spur von Hefenzellen unter dem Mikroscop wahrnehmbar ist, welche letztere erst später auftreten; bleibt die zuckerhaltige Flüssigkeit nach vollendeter Gährung noch 8 bis 14 Tage sich selbst überlassen, so nimmt die Wucherung der Zellenaggregate noch immer mehr zu, ohne dass Fäulniss eintritt; die ausgewachsenen (soll ausgewaschenen heißen?) Pilze, in frische Traubenzuckerlösung gebracht, wuchern darin trefflich fort, erzeugen aber keine, oder nur schwache und bald aufhörende, Gährung; das Wachsthum dieser Pilze ist mithin bei der Gährung nur eine secundäre Erscheinung. Die Vermehrung des Hefenrückstands bei mit Zucker in Berührung gewesenen Hefen beruht auf einer Vermehrung der Hefencellulose, welche wahrscheinlich auf Kosten des Zuckers stattfindet. Muskel, Leim, Hefe u. dergl., welche im höchsten Grad putrid und stinkend sind, verlieren, in eine Lösung von 1 Zucker auf 4 Wasser gebracht, sofort alle Fäulnisserscheinungen; es tritt nach einigen Stunden lebhafte Gährung unter Bildung von Hefenzellen ein, und in

der Flüssigkeit ist dann Alkohol, aber kein Mannit, nachzuweisen. Die Unwirksamkeit zermalmter Hefe beruht
nicht auf der Zerstörung der Pilze, sondern auf der chemischen Veränderung, welche die Hefe während der langen
zur völligen Zermalmung nöthigen Zeit durch die Luft erleidet; die zermalmten Hefenzellen geben mit Zuckerwasser
fast ohne Gasentwickelung Milchsäure. — Schmidt ist der
Ansicht, die Gährung sei, ähnlich wie die Aetherbildung,
ein Process, in welchem sich eine oder mehrere im Entstehungsmoment wieder in Alkohol und Kohlensäure zerfallende Verbindungen von einem Hefenbestandtheil mit
den Elementen des Traubenzuckers bilden, wie die Aetherschweselsäure während des Aetherbildungsprocesses.

Bemerkungen über die Natur der Hefe hat auch R. Wagner mitgetheilt (1). Er beobachtete, dass die Zellen der Oberhefe sich von denen der Unterhefe hauptsächlich dadurch unterscheiden, dass letztere nicht zusammenhängend sind. Er wiederholte die Versuche über Fortpflanzung der Hefe, und fand bei Oberhefe bestätigt, dass ihre Fortpflanzung durch Ausdehnung der Zellenhülle stattfindet, und dass eine neu gebildete Zelle erst dann sich fortpflanzen kann, wenn sich im Innern ein Kern gebildet hat, der aber nicht von der Mutterzelle herrührt; für die Fortpflanzung der Unterhefe nimmt er ein Ausschlüpfen der neuen Zellen aus der Mutterzelle an, ohne dass er dies indess unmittelbar beobachten konnte. Oberhefe bei + 7° mit Bierwürze zusammengebracht geht zum größten Theil in Unterhefe über, während bei dem Zusammenbringen von Unterhefe mit Bierwürze bei 20° keine Bildung von Oberhefe beobachtet werden konnte. Oberhefe in einem Uhrgläschen der atmosphärischen Luft ausgesetzt, zeigt die von Kützing (2) beobachteten Vegetationen; diese gehen weiter in Sporotrichum und dieses endlich in Mucor über. Unterhefe geht unter denselben Umständen ohne Zwischenstufen in Mucor

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLV, 241. — (2) J. pr. Chem. XI, 890.

über. Schmidt's Beobachtung (S. 469), dass das Filtrat Gentrang und Faulnich. von mit Wasser zerstoßenen Mandeln Traubenzucker in Gährung bringe, ohne dass sich gleichzeitig Hefenzellen bilden, fand Wagner nicht bestätigt; Kohlensäureentwicklung und Hefenzellenbildung traten immer zu gleicher Zeit ein. Auch der Angabe, dass ausgewachsene (vergl. S. 469) Hefenpilze, in frische Traubenzuckerlösung gebracht, darin fortwachsen sollen, ohne Gährung zu veranlassen oder unter Einleitung nur schwacher und vorübergehender Gährung, stimmt Wagner nicht bei, und giebt zu bedenken, woher die Hefe hier die zu ihrer Vegetation nothwendige Protëinsubstanz genommen haben solle. — Er untersuchte weiter, wie verschiedene Agentien auf das Vermögen der Hefe, eine Lösung von Traubenzucker in Malzauszug in Gährung zu bringen, einwirken. Bei 100° getrocknete und zu Pulver zerriebene Hefe zeigte unter dem Mikroscop nicht mehr die Form der Zellen, und bewirkte erst nach 36 Stunden Gährung. Starke Mineralsäuren verhindern schon in geringer Menge die Gährung, während Phosphorsäure sie zu befördern scheint. Organische Säuren wirken verschieden; Buttersäure wirkt anscheinend so, dass sie die vielleicht schon eingeleitete geistige Gährung, unter Umwandlung der Hefe in Buttersäureferment, in Buttersäuregährung überführt; geringe Mengen von Essigsäure, Weinsäure und besonders Milchsäure sind von dem günstigsten Einfluss auf die Vermehrung der Hefenzellen. Alkalien und Seifen heben selbst in verdünntem Zustande die Gährung auf; eine verdünnte Lösung von Chinin und Strychnin aber keineswegs. Schwefels. Eisenoxydul und Zinkoxyd, auch Quecksilberchlorid, zerstören die Hefe; schwefels. Kupferoxyd, arsenige Säure und Brechweinstein hingegen nicht. Freie schweflige Säure zerstört in geringer Menge die Hefenzellen nicht; Chlorkalk wirkt wie die Alkalien. - Wagner analysirte endlich noch nach Schlofsberger's (1)

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LI, 193.

Gährung und Methode (Auswaschen, Durchpressen durch Leinwand, Ausziehen mit Alkohol und Aether) dargestellte Hefe, und fand im Mittel (die Hefe war bei 100° getrocknet):

|            | Kohlenstoff. | Wasserstof | f. Stickstoff. | Sauerstoff. | Asche. |
|------------|--------------|------------|----------------|-------------|--------|
| Oberhefe   | 44,37        | 6,04       | 9,20           | 40,39       |        |
| Unterhefe  | 49,76        | 6,80       | 9,17           | 28,97       | 5,29   |
| welche Re  | sultate mit  | denen Sc   | hlofsberg      | ger's nicht | über-  |
| einstimmer | ı.           |            |                |             |        |

Versuche über Fäulnis und Gährung haben endlich noch Döpping und Struve (1) mitgetheilt. Helmholtz (2) gefundenen Resultate - dass organische Substanzen (Weinmost, Leimlösung, Fleisch u. s. w.), mit Wasser in einem Gefäss bis zum Sieden des letztern erhitzt und dann in der Art abgeschlossen, dass nur geglühte Luft zutreten kann, nicht in Fäulniss übergehen - fanden sie nicht bestätigt, sondern sie kamen zu dem Schlusse, dass alle stickstoffhaltigen organischen Substanzen auch unter dem Einfluss ausgeglühter Luft Zersetzungen erleiden, und dass nur durch den Einfluss der Siedhitze alle Erscheinungen verlangsamt und verändert werden. Helmholtz hatte gefunden, dass eingeschlossener und mit einer Blase so abgesperrter Most, dass letztere in gährendem Moste sich befindet, nicht in Gährung übergeht, d. h., dass die Gährung sich nicht durch die Blase fortpflanzt. Bei ähnlichen Versuchen beobachteten Döpping u. Struve Einmal schwache Gasentwickelung in der abgeschlossenen Zuckerlösung, so lange die umgebende Zuckerlösung in Gährung war, und nachher auch Hefenzellen in der ersteren; in mehreren andern Versuchen wurde dieses aber nicht wieder beobachtet. - Gay-Lussac's Beobachtung - dass bei abgeschlossener Luft ausgepresster Traubensaft nicht in Gährung kommt, dass diese aber nach Zutritt einer geringen

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VI, 145; J. pr. Chem. XLI, 255; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 713. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 429; Berzelius' Jahresber. XXV, 805. Früher schon hatte Schwann ähnliche Resultate erhalten (Pogg. Ann. XLI, 184).

Menge Sauerstoff eintritt — bestätigte sich ihnen gleichfalls Gährung und nicht; auf welche Art, durch Wasserstoff oder Kohlensäure, sie auch die atmosphärische Luft aus dem Apparat wegzuschaffen suchten, in welchem sie dann die Trauben ohne Luftzutritt auspressten, gieng der Saft derselben doch in Gährung über; sie glauben, der Widerspruch beruhe darauf, dass sich seit verschieden langer Zeit gepflückte Trauben verschieden verhalten. — Brendecke's Angabe (vgl. S. 467) fanden sie in so weit bestätigt, dass durch poröse Substanzen (theils mit, theils ohne weins. Ammoniak) in Traubenzuckerlösung Gährungserscheinungen hervorgerusen werden, ohne dass sie jedoch in der gegohrenen Flüssigkeit Weingeist nachweisen konnten; es bildete sich dabei eine Säure.

H. Delbrück (1) hat zur Entscheidung der wichtigen Cyan- und Frage über Bildung des Cyans einige Versuche angestellt; bindungeren er bestätigt die Angaben von Desfosses und Fownes, Cyan und Paracyan sofern er eine schwache aber deutliche Cyanbildung beim Glühen von kohlens. Kali und Zuckerkohle in Stickgas wahrnahm. Er erhielt ferner Cyankalium beim Hinüberleiten von Stickoxyd über glühendes Kohlenoxydkalium, von Kohlensäure und Ammoniak oder auch von Kohlensäure und Stickgas über erhitztes Kalium, so wie beim Schmelzen von Kalium mit Stücken von kohlens. Ammoniak (2).

Paracyan wird nach Delbrück nur durch Erhitzen von trockenem Cyanquecksilber rein erhalten; leitet man Blausäure in Cyankaliumlösung, oder versetzt man letztere, concentrirt, mit wenig Schwefelsäure, so erzeugt sich der braune, paracyanähnliche Körper in beträchtlicher Menge. Das bei Erhitzen von Cyansilber sich entwickelnde Gas

(1) J. pr. Chem. XLI, 161; Pharm. Centr. 1847, 667; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 296. — (2) Possoz und Boissière haben, wie im Bericht über technische Chemie erwähnt ist, die Cyanbildung auf Kosten des Stickstoffs der Atmosphäre zur Blutlaugensalz-Fabrikation bezutzt.

Cyan und Paracyan,

fand D., im Widerspruch mit H. Thaulow, in Uebereinstimmung mit Liebig, L. Gmelin und Rammelsberg, vom gewöhnlichen Cyan nicht verschieden; das rückständige Paracyansilber zerfällt durch heftiges Glühen in Metall, das nur eine geringe und veränderliche Menge Kohlenstoff enthält, und in 1 Vol. Stickgas auf 1,66 Vol. Cyangas. Mellonsilber enthält der Rückstand nicht, da bei seinem Zusammenschmelzen mit Schwefelcyankalium kein Mellonkalium Paracyan, aus Cyanquecksilber oder Cyansilber bereitet, wird von Salpetersäure nicht verändert; die braune, durch Einwirkung von Cyankalium auf Blausäure sich bildende Verbindung ist darin theilweise löslich, die Lösung wird durch Wasser, vollständiger durch Silberoxyd- und Bleioxydsalze, so wie durch Ammoniak gefällt. Verdampft man reines Paracyan mit Salpetersäure zur Trockene und erhitzt schwach, so wird es hellgelb, in Salpetersäure löslich und daraus durch Wasser fällbar.

Bei Erhitzen von Cyanquecksilber bleibt nur etwa in des Cyangehalts als Paracyan im Rückstand; es verwandelt sich durch Glühen in einem Strom von Kohlensäure oder Stickgas in reines Cyangas; andere paracyanähnliche Körper hinterlassen dabei etwas Kohle. Durch Glühen in Wasserstoffgas zerfallen sie in Blausäure, Ammoniak und Kohle: 2 C<sub>2</sub>N + 4 H = C<sub>2</sub>NH + NH<sub>3</sub> + 2 C. — Trockenes Chlorgas erzeugt mit erhitztem Paracyan festes Chlorcyan; einmal condensirte sich ein weißer, in heißem Wasser löslicher Körper, der erst nach dem Zusammenschmelzen mit kohlens. Natron einen Gehalt an Cyan und Chlor erkennen ließ. Schwefel ist ohne Wirkung auf Paracyan.

Blausäure.

Mohr (1) hat nachgewiesen, dass bei einmaliger Destillation von 1 Th. Ferrocyankalium, † Th. Schwefelsäure und der gehörigen Menge Wasser bis zur Trockene 57—59 pC. von der dem Cyan des Cyankaliums entsprechenden Blausäuremenge übergehen; wurde die Destillation in einem

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 11.

Strom von Wasserdampf vorgenommen, so gingen 86,49 pC. über, eine nahezu gleiche Quantität (85,6 pC.) bei zweimaliger Destillation von 3 Th. Salz und 2 Th. Vitriolöl: bei viermaliger Destillation wurde etwas mehr Blausäure erhalten, als dem Cyankalium entspricht, das rückständige Sediment betrug nur 21,16 pC. des Salzes und das Filtrat enthielt Eisenoxydsalz. Man kann demnach nicht sagen, der wievielste Theil des Cyans im Bludaugensalz als Blausäure erhalten wird, da dies von der Art der Destillation abhängt; bei der officinellen Säure muß der Gehalt des Destillats durch einen analytischen Versuch ermittelt werden.

Wurtz (1) erhielt durch Behandlung von wässeriger Chlorcyan-Blausäure mit Chlor und Verdichtung des durch Chlorcalcium getrockneten Dampfs in einer Kältemischung eine aus Chlorcyanwasserstoff, Salzsäure und Blausäure bestehende Flüssigkeit, welcher durch Schütteln mit dem 2-3fachen Vol. kalten Wassers die beiden letzteren entzogen werden. Nach einer neuen Destillation über Chlorcalcium stellt der reine Chlorcyanwasserstoff ein farbloses, dünnflüssiges, sehr ätzendes Liquidum dar, das die Augen stark zum Thränen reizt, bei + 20° siedet, mit violetter Flamme brennt, und dessen wässerige Lösung von salpeters. Silberoxyd weifs gefällt wird. Seine Formel ist C, N, Cl, H, wonach er als eine Verbindung von Blausäure mit dem Chlorcyan C. N. Cl. betrachtet werden kann. Mit trockenem Chlorgas zerfällt er in Salzsäure und festes Chlorcyan C. N. Cl.

Behandelt man, nach Wurtz, Clorcyanwasserstoff mit Fillandigen Quecksilberoxyd (das man mit Chlorcalciumpulver gemengt und gut erkältet hat) und destillirt nach einigen Stunden im Wasserbade, so condensirt sich eine farblose, die Augen und Schleimhäute ebenfalls stark angreifende, bei + 16° siedende, bei – 7° krystallinisch erstarrende Flüssigkeit. Ihr Dampf ist nicht entzündlich, ihre wässerige Lösung wird

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 437; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 807.

durch salpeters. Silberoxyd nicht gefällt; mit Kali zerfällt sie in Kohlensäure, Ammoniak und Chlorkalium oder vielmehr in Cyansäure und Salzsäure. Ihre Formel ist C<sub>4</sub>N<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>.

Cyankalium.

Nach Clemm (1) erhält man meist ein graues Cyankalium, wenn man Blutlaugensalz und kohlens. Kali bei heller Rothglühhitze so lange schmilzt, bis die Masse ruhig fließt. Nimmt man aber den Tiegel aus dem Feuer, wenn sie schwache Rothglühhitze angenommen hat, klar geworden ist und eine herausgenommene Probe nach dem Erkalten weiß erscheint, so hört die Gasentwickelung bald auf, und man kann nun, indem man durch gelindes Aufstoßen des Tiegels die Abscheidung des Eisens befördert, das Cyankalium durch einen erhitzten fein durchlöcherten eisernen Löffel in ein hohes, glattwandiges Gefäß von Silber, Eisen oder Porcellan abgießen, in welchem man es langsam erkalten läßt. Graues Cyankalium kann man neuen Schmelzungen zusetzen und durch obiges Verfahren weiß erhalten.

Cyansaures Kali. Man bereitet sich das cyans. Kali nach Clemm (2) am zweckmäsigsten, indem man der geschmolzenen und etwas erkalteten, aber noch flüssigen, Masse von 8 Th. Blutlaugensalz und 3 Th. kohlens. Kali nach und nach und mit der Vorsicht 15 Th. Mennige zusetzt, das die Temperatur sich nicht zu hoch steigert. Man setzt den Tiegel alsdann nochmals ins Feuer, rührt um, gießt aus und lässt erkalten. Will man das Salz zu Harnstoff verwenden, so laugt man geradezu mit kaltem Wasser aus, löst in dem letzten Waschwasser das schwesels. Ammoniak (bei obigen Verhältnissen 8 Th.), dampst die gemischten Flüssigkeiten ab und versährt wie gewöhnlich. Vorhandenes Blutlaugensalz entsernt man leicht in der weingeistigen Lösung durch vorsichtigen Zusatz von schwesels. Eisenoxyd und Abgiesen

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 250; Pharm. Centr. 1847, 460. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 382.

der klaren Lösung von dem gebildeten Berlinerblau. 8 Th. wasserfreies Blutlaugensalz liefern so 4-5 Th. Harnstoff.

L. Kugler (1) untersuchte den gelblichweißen Niederschlag, der in einer Lösung von basisch essigs. Bleioxyd durch Blausäure unter Ammoniakzusatz ausgefällt wird und den man bisher für PbCy hielt. Er stellt dafür die Formel Pb Cy, PbO, HO auf, die indessen nicht mit den Resultaten seiner Analyse übereinstimmt. Er fand 87,22 pC. Blei, 5,07 Cyan und 1,53-1,80 Wasser. Diess entspricht, wenn man letzteres als der Verbindung angehörendes Wasser berechnet, am nächsten der Formel 3 PbO, Pb Cy, HO. Sie verlangt 87,5 Blei, 5,4 Cyan und 1,8 Wasser.

H. Custer (2) hat die zahlreichen Doppelverbindun- Cyanqueckgen des Cyanquecksilbers noch um einige vermehrt. wurden durch Verdampfen der Lösungen der betreffenden Salze, in dem der Formel entsprechenden Gewichtsverhältnifs, krystallisirt erhalten. Cyanquecksilber-Jodnatrium, 2 Hg Cy, NaJ + 4 HO, bildet seidenglänzende vierseitige Prismen, die erst bei 210° alles Wasser verlieren, leicht in Wasser und Weingeist löslich sind und durch Mineralsäuren unter Entwickelung von Blausäure und Fällung von Quecksilberjodid zersetzbar sind. Cyanquecksilber - Jodbarium, 2 Hg Cy, BaJ + 4 HO, und Cyanquecksilber - Jodstrontium, 2 Hg Cy, SrJ + 6 HO, verhalten sich ähnlich und krystallisiren in quadratischen Tafeln; Cyanquecksilber-Bromcalcium, 2 Hg Cy, CaBr + 5 HO, ist ebenfalls leicht in Wasser und Weingeist löslich. Ein Doppelsalz von Cyanquecksilber mit essigs. Natron, HgCy+NaO, C, H, O, +7 HO, konnte nur Einmal aus der Mutterlauge der Lösung beider Salze erhalten werden.

Vermischt man, nach Monthiers (3), eine ammoniaka- Doppel-cyandre. Verlische Auflösung eines Kupferoxydsalzes mit Ferrocyan-hundung mit

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 63; Pharm. Centr. 1848, 719. -(2) Arch. Pharm. [2] LVI, 1; Pharm. Centr. 1849, 8; Chem. Gaz. 1849, 101. — (3) J. pharm. [3] XI, 249; J. pr. Chem. XLI, 113; Pharm. Centr. 1847, 390; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 297.

Doppel-cyantre. Ver. kalium, so fällt ein hellgelbes, krystallinisches Pulver nieder, bindung mit das erst bei 130° Ammoniak, in noch höherer Temperatur Cyanammonium entwickelt. Es ist Ferrocyankupfer-Ammoniak, Cfy, 2 Cu + 2 NH<sub>s</sub> + HO (Cfy = Ferrocyan =FeCy<sub>s</sub>). Dieselbe Verbindung ist schon von Bunsen(1) beschrieben worden, der aber den Wassergehalt nur halb so grofs darin annimmt. Im feuchten Zustande absorbirt diese Verbindung, so wie das Ferrocyankupfer (Cfy, 2 Cu + 9 HO), unter Wärmeentwickelung und grüner Färbung 39,1 pC. Ammoniak und wird zu Cfy, 2 Cu + 4 NH<sub>2</sub> + HO, das aber schon an der Luft einen Theil des Ammoniaks wieder verliert. Ferrocyanzink und Ferrocyansilber verhalten sich ähnlich.

cvanür.

Monthiers bereitet dieses, von Jttner entdeckte und von L. Gmelin und Rammelsberg näher untersuchte, Salz durch Einleiten von Blausäuredampf in Kalilauge, in welcher Kupferoxydhydrat suspendirt ist, bis letzteres gelöst und die Flüssigkeit farblos ist. M. bestätigt die von Rammelsberg gegebene Formel KCy, Cu, Cy. - Durch Einwirkung von Kali auf geschmolzenes Kupfercyanür entsteht nach Rammelsberg (2) ein Salz von der Formel 2 KCy + 3 Cu, Cy. Schwefels. Kupferoxyd giebt mit Am-Ammonium-moniumkupfercyanür (NH, Cy, Cu, Cy) einen anfangs gelben, dann unter Cyanentwickelung grün werdenden Niederschlag, welcher nach Monthiers NH, Cu Cy, 2 Cu, Cy, HO ist.

kupfer und

Nach Rammelsberg (3) erhält man nur durch Fäl-Ferrocyan lung von essig - oder schwefels. Kupferoxyd mit Ferrocyanwasserstoffsäure reines Ferrocyankupfer, das über Schwefelsäure getrocknet Cfy, 2 Cu + 7 HO ist; nach Monthiers Angabe enthält es 9 Aeq. Wasser. Tröpfelt man das Kupferoxydsalz in überschüssiges Ferrocyankalium, so erhält man nach Mosander die wasserfreie Verbindung Cfy, CuK, nach R. enthält sie 2 Aeq. Wasser und ist nach

> (1) Pogg. Ann. XXXIV, 134. - (2) Pogg. Ann. LXXIII, 117. -(3) Pogg. Ann. LXXIV, 65; Pharm. Centr. 1848, 459.

der unwahrscheinlichen Formel Cfy, 2 Cu + KCy, FeCy +2HO zusammengesetzt. Tröpfelt man umgekehrt Ferrocyankalium in überschüssiges Blutlaugensalz, so entsteht Cfy, 2 Cu + Cfy, 2 K, 2 HO + 9(Cfy, 2 Cu, 7 HO).

Rieckher (1) empfiehlt zur Darstellung des Ferridcyankaliums eine verdünnte und kalte Lösung des gelben Salzes, einen langsamen Chlorstrom, bis die Farbe der Flüssigkeit bei durchfallendem Lichte dunkelroth ist, rasches Eindampfen zur Trockne, Behandeln des Rückstandes mit dem vierfachen Gewicht Wasser und Einkochen des Filtrats auf die Hälfte. - Kolb (2) schlägt statt des Einleitens von Chlor den Zusatz von kleinen Portionen chlors. Kali's und Salzsäure zu der kochenden Lösung des gelben Salzes vor.

Die von Boudault (3) beschriebene oxydirende Wir- Ferridoyan ale kung des Ferridcyankaliums bei Gegenwart von Kali, wo- oxydirender nach viele schwere Metalloxyde in höhere Oxydationsstufen, Oxalsäure in Kohlensäure übergeführt werden, ist von J. Mercer (4) (seiner Angabe nach schon früher, als Boudault's Versuche bekannt wurden) in der Kattundruckerei zum Bleichen des Indigs angewendet worden. Als Vorlesungsversuch tränkt man mit Indigblau gefärbten Kattun mit Ferridcyankalium, und taucht ihn dann in verdünnte Kalilauge. – Nach Monthiers (5) entwickelt sich, bei Behandlung von Ferridcyankalium mit Ammoniak, Stickgas, unter Bildung von Ferrocyankalium und Ferrocyanammonium.

C. Zwenger (6) hat die den Ferridcyanverbindungen Kobaltoyanentsprechenden Verbindungen des Kobalts einer sorgfältigen Untersuchung unterworfen. — Die Kobaltidcyanwasserstoffsäure, Co. Cy., 3 H + HO, gewinnt man am besten durch

(1) Jahrb. pr. Pharm. XV, 1. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 332; Pharm. Centr. 1848, 592. — (3) J. pharm. [3] VII, 437; Berzelius' Jahresber. XXVI, 240. — (4) Phil. Mag. [3] XXXI, 126; Chem. Soc. Mem. III, 320; J. pr. Chem. XLII, 43. — (5) J. pharm. [3] XI, 254; J. pr. Chem. XLI, 118. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXII, 157; J. pr. Chem. XLIV, 173; Pharm. Centr. 1847, 625; J. pharm. [3] XII, 380; Chem. Gas. 1847, 417.

Kobaltcyan. Zerlegung von Kobaltidcyankupfer mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen der farblosen, vom Schwefelkupfer abfiltrirten Flüssigkeit. Durch Zerlegung des Kobaltidcyankaliums in concentrirter wässeriger Lösung mit wenig überschüssiger concentrirter Schwefel- oder Salpetersäure, Zusatz von absolutem Alkohol und Umkrystallisiren der nach dem Verdampfen bleibenden Masse erhält man sie eben-Sie krystallisirt in zerfliefslichen, farblos durchsichtigen Nadeln, von stark saurem Geschmack. Sie zerlegt kohlens. Salze, löst Eisen und Zink unter Wasserstoffentwickelung auf, und wird in wässeriger Lösung durch Kochen kaum zerlegt. Ueber 100° entweicht aus der Säure zuerst Wasser, dann Blausäure, blaus. und kohlens. Ammoniak; bei 250° bleibt ein blaues Pulver, das in noch höherer Temperatur in schwarzes Kohlenkobalt zerfällt. Die Kobaltidcyanwasserstoffsäure ist löslich in Alkohol, unlöslich in wasserfreiem Aether; durch Salzsäure, rauchende Salpetersäure und Königswasser wird sie nicht zersetzt. Erhitzen mit Vitriolöl zerfällt sie in Kohlenoxyd, Kohlensäure, schweflige Säure, schwefels. Ammoniak und schwefels. Kobaltoxydul; Wasserzusatz scheidet, vor der völligen Zersetzung, blassrothes, beim Erwärmen unter Wasserverlust sich bläuendes Kobaltidcyankobalt, Co. Cy., 3 Co+12 HO ab. Das Kobaltidcyankalium, Co<sub>2</sub> Cy<sub>6</sub>, 3 K, bildet sich, wie schon L. Gmelin, der Entdecker dieses Salzes, angiebt, durch Behandeln von Kobaltcyanür mit Cyankalium, oder von kohlens. Kobaltoxydul mit Kali und Blausäure, unter Entwickelung von Wasserstoffgas; bei Luftzutritt unter Absorption von Sauerstoff. Z. erhielt bei Behandlung von 100 Kobaltcyanür, CoCy, 2 HO, mit Cyankalium 0,65 Wasserstoff; die Zersetzung nach der Formel 4 KCy + 2 CoCy  $+ HO = Co_2 Cy_6$ , 3 K + KO + H verlangt 0.68. -Concentrirte Schwefel- und Salpetersäure schlagen aus wässerigem Kobaltidcyankalium die Kobaltidcyanwasserstoffsäure nieder, mit heißer Schwefelsäure zerfällt es wie die letz-Kobaltideyannatrium Co<sub>2</sub> Cy<sub>e</sub>, 3 Na + 4 HO wird wie

von kohlens. Natron mit der Säure in leichtlöslichen langen,

farblosen Nadeln erhalten, die bei 100° ihren ganzen Wassergehalt (11,25 pC.) verlieren. Es ist unlöslich in Alkohol. — Kobaltideyanammonium, Co<sub>2</sub> Cy<sub>6</sub>, 3 NH<sub>4</sub> + HO, krystallisirt in geschobenen vierseitigen Tafeln, die erst bei 225° in Cyanammonium, kohlens. Ammoniak und einen blauen Rückstand zerfallen. – Kobaltidcyanbaryum, Co. Cy., 3 Ba + 22 HO, bildet leichtlösliche, farblose, durchsichtige Prismen, welche bei 100° 23,29 pC. = 16 At. Wasser verlieren. - Kobaltidcyankupfer, Co, Cy, 3Cu+7HO, durch Fällung eines löslichen Kupferoxydsalzes mit Kobaltidcyankalium oder auch der Säure, ist hellblau, durch fixe Alkalien unter Abscheidung von Kupferoxyd zerlegbar, und verliert bei 240° 12,94 pC. (berechn. 12,06) = 5 At. Wasser. Aus seiner Lösung in Ammoniak krystallisiren glänzende, lasurblaue, vierseitige Prismen mit achtflächiger Zuspitzung; sie sind Kobaltideyanhupferammoniak, Co, Cy, 3 Cu + 2 NH, + 5 HO, das durch Säuren in Ammoniaksalz und Kobaltidcyankupfer, durch Alkalien wie letzteres zerlegt wird. - Kobaltidcyankobalt, Co<sub>2</sub> Cy<sub>4</sub>, 3 Co + 14 HO, wird aus Kobaltoxydulsalzen durch Kobaltideyankalium oder die Säure als hellrothes, in Wasser und Säuren unlösliches Pulver gefällt, das bei 220° seinen ganzen Wassergehalt (ber. 29,25 pC., gef. 28,93) verliert und

dann intensiv blau ist. Es enthält 2 At. Wasser mehr als die durch Zersetzung der Säure entstehende analoge Verbindung. — Kobaltidcyannichel, Co<sub>2</sub> Cy<sub>4</sub>, 3 Ni + 12 HO, wird nur durch Fällung eines Nickeloxydulsalzes mit überschüssiger Kobaltidcyanwasserstoffsäure rein erhalten; es ist frisch gefällt gallertartig, hellblau, nach dem Trocknen grünlichblau, von muschlichem Bruch. Aus der Lösung der frisch gefällten Verbindung in Ammoniak scheidet sich beim Verdunsten oder durch Zusatz von Weingeist in Wasser unlösliches Kobaltidcyannichelummoniak, Co<sub>2</sub> Cy<sub>4</sub>, 3 Ni + 2 NH<sub>3</sub> + 7 HO ab. — Zersetzt man kohlens. Bleioxyd mit Kobaltidcyanwasserstoffsäure, so krystallisirt aus der Auflösung

die beiden folgenden Salze durch sorgfältiges Neutralisiren Kobalteyan-verbindungen.

Kobaltcyan. neutrales Kobaltidcyanblei, Co<sub>2</sub> Cy<sub>6</sub>, 3 Pb + 4 HO, in perlmutterglänzenden, in Alkohol unlöslichen Blättchen, die bei 100° 3 At. Wasser und bei 180° das übrige verlieren. Ihre wässerige Lösung giebt mit Ammoniak einen weißen Niederschlag von basischem Kobaltidcyanblei, Co. Cy., 3 Pb + 6 PbO + 3 HO; die überstehende Flüssigkeit enthält nur Kobaltidcyanammonium. — Kobaltidcyansilber, Co. Cy., 3 Ag, ist weifs, käsig, in Wasser und Säuren unlöslich; seine Auflösung in Ammoniak liefert beim Verdunsten farblose durchsichtige Säulen von Kobaltidcyansilberammoniak, Co<sub>2</sub> Cy<sub>6</sub>, 3 Ag + NH<sub>s</sub> + HO, das in Wasser unlöslich ist und erst bei 170° seinen Gehalt an Wasser und Ammoniak abgiebt (1).

Platin cyanverbin. dungen.

B. Quadrat (2) hat eine Reihe von Platincyanverbindungen beschrieben, über deren wirkliche Existenz indessen weitere Untersuchungen noch zu entscheiden haben.

Das Gmelin'sche, durch Glühen von Platinschwamm mit Blutlaugensalz bereitete, Platincyankalium hat, nach den von dem Entdecker und von Rammelsberg ausgeführten Analysen, die auch von Quadrat bestätigt werden, im wasserfreien Zustande die Formel KCv, PtCy. Knop erhielt durch vorsichtige Behandlung der gesättigten Lösung dieses Salzes mit Chlor oder Königswasser die kupferrothe Verbindung 2 KCy, Pt<sub>2</sub>Cy<sub>3</sub>, das Kaliumplatinsesquicyanür, das nach L. Gmelin (Handb. IV, 440) wahrscheinlich KCy, Pt Cy, ist.

Trägt man, nach Quadrat, Platinchlorür in überschüssiges Cyankalium ein und verdampft die Lösung, so erhält man dünne, lange, vierseitig prismatische Krystalle, die bei durchfallendem Lichte gelb, bei auffallendem lebhaft blau sind. Die Analyse des wasserfreien Salzes führte Q. zu der Formel  $Pt_5K_6Cy_{11} = 5 (PtKCy_2) + KCy$ , krystallisirt enthält es 21 At. (15,98 pC.) Wasser, von denen

<sup>(1)</sup> Es mag hier angeführt werden, dass Kobaltidcyankalium die salpeters. Quecksilbersalze weiss fällt, Quecksilberchlorid aber sich damit ohne Trübung mischt. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 164; Pharm. Centr. 1848, 97; J. pharm. [8] XII, 457.

18 At. (14,03) bei 100° weggehen. Kocht man dieses Salz Platin-cyanverbla. mit Schwefelsäure, so fällt gelbes Platincyanür nieder, aus dem durch Auflösen in Cyankalium die ursprüngliche Verbindung wieder entsteht. Es ist löslich in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol und Aether; durch Quecksilberoxydsalze wird es weiß, durch überschüssiges salpeters. Quecksilberoxydul smalteblau gefällt. Mit Kupfervitriol entsteht die in Wasser und Säuren unlösliche lichtgrüne Kupferverbindung 5 (Pt CuCy<sub>2</sub>), CuCy, aus welcher durch Kochen mit kohlens. Natron, mit ätzendem Baryt, Strontian und Kalk die correspondirenden Salze dieser Basen 5 (Pt Na Cy.), Na Cy  $+28 \,\mathrm{HO}$ ,  $5 \,\mathrm{(Pt\,Ba\,Cy_2)}$ ,  $\mathrm{Ba\,Cy} + 22 \,\mathrm{HO} \,\mathrm{und} \,5 \,\mathrm{(Pt\,Ca\,Cy_2)}$ , CaCy + 27 HO erhalten werden; durch Zersetzung des Kalisalzes mit schwefels. Ammoniak und der Barytverbindung mit schwefels. Magnesia lassen sich das Platincyanammonium 5 (Pt NH Cy,), NH Cy und das Platincyanmagnesium 5 (Pt MgCy<sub>2</sub>), MgCy + 19 HO darstellen. Digerirt man die Kupferverbindung mit Ammoniak, so erhält man beim Verdunsten blaue Nadeln, die annähernd = PtCuCy2, 2 NH3 + HO gefunden wurden. Mit Schwefelwasserstoff zerfällt das Platincyankupfer in Schwefelkupfer, Blausäure und in Platincyanwasserstoffsäure, PtCy, H, die in wasserhaltigen, blauschwarzen oder grüngelb-goldglänzenden Prismen krystallisirt, kohlens. Salze zerlegt, mit Ammoniakgas gelbes Platincyanammonium erzeugt, und mit Schwefelsäure in gelbes Platincyanür und Blausäure zerfällt.

Nach einer spätern Mittheilung desselben Chemikers (1) enthält die so bereitete Platincyanwasserstoffsäure so wie die damit dargestellten Salze eine Schwefelcyanverbindung, und durch directe Behandlung des Platincyankupfers (aus dem Gmelin'schen Salz mit Kupfervitriol dargestellt) mit gebrannter Magnesia oder Barytwasser erhält man Platincyanmagnesium oder Platincyanbaryum, welche der Kaliumverbindung proportional zusammengesetzt sind. Hiermit stimmen die Analysen der nach dieser Angabe von Bau-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 249.

eyanverbin-

mert (1) dargestellten Verbindungen überein. Nach dem Auskrystallisiren dieser letzteren bleiben, nach Quadrat, in der Mutterlauge Salze, deren Zusammensetzung von der der Kaliumverbindung abweicht; sie sind farblos und in Alkohol weit löslicher. — Laurent hält ebenfalls die Quadrat'schen Salze für analog zusammengesetzt mit dem Gmelin'schen Platincyankalium und den demselben correspondirenden Verbindungen; nach dem Vorhergehenden kann man es aber für gewifs halten, dass noch andere Verbindungen bei ihrer Darstellung entstehen, welche wahrscheinlich mit den eigentlichen Platincyanmetallen Doppelverbindungen bilden.

Quecksilberplatincy anfirealpetersaures Queck-

Der smalteblaue Niederschlag, welchen salpeters. Quecksilberoxydul in Kaliumplatincyanür bildet, hat nach Rammelsberg (2) die Formel Hg<sub>2</sub>O, NO<sub>5</sub> + 5 HgCy, PtCy + 10 HO; er wird durch Wasser in beide erstere Bestandtheile zerlegt. - Quadrat hält das aus seiner Kaliumverbindung bereitete blaue Salz für eine Verbindung von Platincyanquecksilber, 5 (Pt Hg Cy2), Hg Cy, mit veränderlichen Mengen von salpeters. Quecksilberoxydul.

Cyanverbindungen. Ansichten

Ucber die Constitution der Ferrocyanverbindungen hat markaten man bis jetzt drei Ansichten aufgestellt. Nach der einen ist

> das Ferrocyankalium = C, NFe + 2C, NK + 3 HO das Ferrocyankaliumbaryum  ${C_{2} \text{ NFe} + 2 C_{2} \text{ NK} \choose C_{2} \text{ NFe} + 2 C_{2} \text{ NBa}} + 6 \text{ HO}$

das Berlinerblau 3C, NFe + C, N, Fe, + 9HO.

Die andere Ansicht stellt als Radicale das Ferrocyan = C. N. Fe, Ferricyan = C. N. Fe, Platinocyan = C. N. Pt, Platinicyan = C<sub>10</sub> N<sub>5</sub> Pt<sub>2</sub> u. s. w. auf; die dritte Ansicht endlich nimmt ein polymeres Cyan, C<sub>2</sub>N; C<sub>4</sub>N<sub>2</sub>, C<sub>6</sub>N<sub>3</sub>.... C<sub>12</sub> N<sub>6</sub> u. s. f. an, dessen Verbindungen man nach Laurent (3) sämmtlich auf die Formel C, NM (nach Laurent-Gerhardt'schen Atomgewichten C, N, M, ) zurückführen kann, worin M die Summe der Aequivalente von 2 bis 3 ver-

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 250. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 117; J. pr. Chem. XLI, 184; Berl. Acad. Ber. 1847, 115. — (3) Compt. rend. XXVI, 294; Pharm. Centr. 1848, 423; J. pr. Chem. XLII, 128.

schiedenen Metallen bezeichnet. Wir geben hier ein Bei- Cyanverlinspiel der Laurent'schen Formeln, worin C=6, N=7, Markelten Con H = 1/2 und das Atomgew. der Metalle halb so groß, als gewöhnlich, genommen ist, und erinnern daran, dass L. das Eisenoxydul OFe, (wo Fe<sub>2</sub> = Fe nach dem sonst hier dafür angenommenen Atomgewicht), das Eisenoxyd Of, (wo f<sub>2</sub> = <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Fe nach dem sonst hier dafür angenommenen Atomgewicht) schreibt (wonach also das Eisen im Oxvd ein Atomgewicht hat, das nur 🛊 von dem des Eisens im Oxydul beträgt), und das Atomgewicht des Platins im Oxydul = OPt. doppelt so gross annimmt, als im Oxyd = Opta.

Ferrocyanüre C, N, Fe 1 M4. Ferrocyankalium C, N, Fe<sub>3</sub> K<sub>4</sub> + HO. Ferrocyankaliumbaryum  $C_1N_1$ ,  $Fe_1Ba_1K_1 + HO$ . Berlinerblau C, N, Fe<sub>2</sub>  $f_4 + 2$  HO. Ferricyanure C, N, fM. Kobaltcyanüre C, N, CoM. Platinocyanüre C, N, PtM. Platini-platinocyanüre C, N, Pt, pt, M,.

Dass dies lediglich andere Ausdrücke für bekannte Zusammensetzungen sind, welche eine neue Theorie nicht einschließen oder begründen, ist klar.

Rammelsberg (1) hat das Verhalten einer Reihe Cyanverbinvon Cyanverbindungen in höherer Temperatur untersucht. Verhalten in höherer Temperatur untersucht. Nobbeier Temperatur - Cyansilber verwandelt sich in Paracyansilber, unter Entwickelung der Hälfte des Cyans in Gasform, das nicht, wie H. Thaulow angab, andere Eigenschaften als das gewöhnliche Cyangas besitzt (2). Cyanzink und Cyankupfer hinterlassen ebenfalls reine Paracyanmetalle; Cyannickel, Cyankobalt hinterlassen eine schwarze Masse, die auf 6 Aeg. Metall 12 Aeq. Kohlenstoff und 1 Aeq. Stickstoff enthält, und die als Paracyan- und Kohlenmetall zu betrachten ist; Ferrocyanwasserstoffsäure liefert anfangs Wasser und Blau-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 80; Berl. Acad. Ber. 1847, 115; J. pr. Chem. XLI, 180; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 298; Pharm. Centr. 1847, 59. -(2) Vergl. Liebig in den Ann. Ch. Pharm. L, 857.

peratur.

säure, und das rückständige Eisencyaniar zerfällt ebenfalls in verhalten in Paracyan- und Kohleneisen, auf 12 Aeq. Eisen 20 Aeq. Kohlenstoff und 5 Aeq. Stickstoff enthaltend. Ferrocyankalium hinterlässt, wie schon Berzelius nachgewiesen, Cyankalium und Kohleneisen FeC. Ferrocyancalcium und Ferrocyanzink verhalten sich ebenso; Ferrocyanblei entwickelt des Kohlen- und des Stickstoffgehalts als Cyan- und Stickgas; der Rückstand ist Paracyanblei und Paracyaneisen, gemengt mit Kohle. Ferrocyankupfer liefert bei 150° Cyangas, indem ein bräunlichschwarzes Gemenge von Paracyankupfer und Paracyaneisen mit Kohle bleibt. Berlinerblau (aus Eisenoxydsalz und Blutlaugensalz bereitet, also etwas kaliumhaltig), das lufttrocken 18 Aeg., bei 160-170° aber 9 At. Wasser zu enthalten scheint und bei 250° wasserfrei wird, hinterläst einen (etwa 60 pC. des letzteren betragenden) Rückstand, der etwa 15 pC. Stickstoff enthält (auf 7 Aeq. Metall 7 Aeq. Kohle und 3 Aeq. Stickstoff), und demnach als ein Gemenge von Paracyaneisen und Kohleneisen anzusehen ist.

Cran quecksilber;

Cyanquecksilber zersetzt sich, nach den Untersuchun-Zersetzung durch Chlor gen von Bouis (1), wenn man seine gesättigte und heisse wässerige Lösung im Sonnenlicht mit überschüssigem Chlor behandelt, in Chlorquecksilber, Salzsäure und Salmiak, die im Wasser gelöst bleiben, in Chlorcyan, Kohlensäure und Stickstoff, die entweichen, und in eine, 1 des Cyanquecksilbers betragende, gelbe, ölartige Flüssigkeit, für welche Bouis die Formel C<sub>12</sub> N<sub>4</sub> Cl<sub>14</sub> = C<sub>8</sub> N<sub>4</sub> Cl<sub>8</sub>, C<sub>4</sub> Cl<sub>6</sub> auf-Sie riecht äußerst heftig, zu Thränen reizend, schmeckt ätzend, ist schwerer als Wasser, darin unlöslich, aber leicht davon zersetzbar unter Bildung von Salzsäure, Kohlensäure und Stickgas (2). In Alkohol und Aether ist sie auflöslich. Mit der Zeit setzt sie, unter Entfärbung, Chlorkohlenstoff C<sub>4</sub> Cl<sub>6</sub> ab. Beim Erhitzen explodirt sie heftig,

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 446; J. pr. Chem. XLII, 45; Pharm. Centr. 1847, 778; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 305. - (2) Beim Einleiten von Chlor in eine Mischung von knallsaurem Silberoxyd und Wasser entsteht ein Körper von sehr ähnlichen Eigenschaften.

beim mässigen Erwärmen zerfällt sie in Stickgas, etwas Cyan-Kohlensäure und in eine farblose, bei längerem Stehen Zenetzung Krystalle von Chlorkohlenstoff C, Cl, absetzende Flüssigkeit, die im reinen Zustande nach Bouis die Formel  $C_{20} N_4 Cl_{22} = C_8 N_4 Cl_4 + 3 C_4 Cl_6$  hat.

Erwärmt man die gelbe Verbindung, C<sub>12</sub> N<sub>4</sub> Cl<sub>14</sub>, mit starker Salpetersäure gelinde, so entwickeln sich unter äufserst heftiger Einwirkung Stickgas, Kohlensäure, salpetrige Dämpfe, während sich in der Vorlage Chlorkohlenstoff und eine im reinen Zustande farblose, sehr flüchtige, weit heftiger als die vorhergehenden riechende Flüssigkeit verdichtet, für welche Bouis die Formel C12 N4 Cl14 O4 = C, N, O, Cl, Cl, aufstellt. Sie wäre darnach ein einfaches Oxydationsproduct der ersteren Flüssigkeit.

Durch Einwirkung von Ammoniak auf das gelbe Oel entsteht unter Gasentwickelung, neben Salmiak und Chlorkohlenstoff, ein rother, in Wasser, Alkohol und Aether wenig löslicher, pulveriger Körper, dessen Natur nicht weiter ermittelt ist. - Mit Kalium detonirt die gelbe Flüssigkeit sehr heftig.

Die schon von Stenhouse widerlegte Angabe Aimé's, dass bei der Einwirkung des Chlors auf in Alkohol oder Holzgeist gelöstes Cyanquecksilber eine Chlorcyanverbindung des Aethyls oder Methyls erzeugt werde, hat auch Bouis (1) unrichtig befunden. Er zeigte, dass die Zersetzung des Alkohols oder Holzgeists in die S. 486 beschriebenen Producte unabhängig von der des Cyanquecksilbers ist, dessen Cyan dabei vollständig in Kohlensäure, Chlorcyan und Salmiak zerfällt.

Fritzsche (2) hält die von Berzelius (3) aufgestellte, Knallakuren. von Liebig (4) bekämpfte Ansicht, dass die Knallsäure und Nomen-clatur. eine gepaarte Säure sei, worin ein Stickstoffmetall, aus

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 111; J. pr. Chem. XLII, 301; Pharm. Centr. 1847, 815. 902; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 316. - (2) Petersb. Acad. Bull. VII, 42; J. pr. Chem. XLIV, 150. — (3) Ann. Ch. Pharm. L, 426. — (4) Ann. Ch. Pharm. L, 429.

Knallskuren. gleichen Aeq. beider Elemente bestehend, mit der hypothetischen Säure C. NO., HO verbunden wäre, für den "allen Anforderungen genügenden Ausdruck ihrer Constitution«, die durch die Entdeckung der Osman-Osmiumsäure, womit die Existenz der fraglichen Stickstoffmetalle außer Zweifel gesetzt sei, eine mächtige Stütze erhalten habe. Er wünscht die in Folge dieser Ansicht von Berzelius vorgeschlagenen Benennungen: Silber-, Quecksilber-Zinkknallsäure, durch rationellere zu ersetzen, die, nach dem Berzelius'schen Nomenclaturprincip für die Producte der trocknen Destillation angepasst, also lauten: Argentan-, Mercuran-, Cupran-, Zincan-Tetransäure. — Diese Ansicht lässt sich mit den folgenden Thatsachen nicht leicht in Uebereinstimmung bringen.

> J. H. Gladstone (1) hat Liebig's Angabe (2), dass das knalls. Kupferoxyd-Ammoniak bei seiner Zerlegung mit Schwefelwasserstoff in Harnstoff und Schwefelcyanammonium zerfalle, durch die Analyse bewiesen. Er hat beide Zersetzungsproducte, den Harnstoff als oxals. Salz, die Schwefelblausäure als Schwefelcyansilber, der Analyse unterworfen. Demnach zersetzten sich 1 At. knalls. Kupferoxyd-Ammoniak und 3 At. Schwefelwasserstoff zu 1 At. Schwefelkupfer, 1 At. Harnstoff, 1 At. Schwefelblausäure und 2 At. Wasser:

 $C_4 N_2 O_2$ ,  $NH_4 O_1$ ,  $CuO + 3 SH = CuS + C_2 N_2 H_4 O_2 + C_2 N S_2 H + H_2 O_2$ .

Cyanurskure.

Erhitzt man, nach de Vry (3), salzs. Harnstoff auf 145°, so zerfällt er in Salmiak und in reine Cyanursäure. Bei 320° entsteht das von Liebig und Wöhler entdeckte Zersetzungsproduct des Harnstoffs CaNAHAOA. - Wurtz (4) empfiehlt als beste Bereitungsmethode der Cyanursäure die Zersetzung von geschmolzenem Harnstoff durch trocknes Chlorgas. Die Producte sind Cyanursäure, Salmiak, Salz-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 1; Pharm. Centr. 1848, 637. — (2) Vgl. Lancet, December 1844. — (8) Ann. Ch. Pharm. LXI, 249; J. pr. Chem. XL, 498; Pharm. Centr. 1847, 448. — (4) Compt. rend. XXIV, 486; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 807.

säure und Stickstoff; erstere erhält man durch Waschen der Cyanurabur . Masse mit kaltem Wasser.

Nach Liebig ist die Cyanursäure eine dreibasische Säure, in der aller Wasserstoff in der Form von (im Silbersalz) vertretbarem Wasser enthalten ist, =  $C_6N_3O_3 + 3HO$ . Wöhler (1) hält, in Folge der näheren Untersuchung ihrer Salze, dieselbe für eine zweibasische Säure =  $C_6N_3HO_4 + 2HO$ , für eine gepaarte Cyansäure, worin der mit Cyansäurehydrat oder der unlöslichen Cyanursäure isomere Paarling -  $C_2HNO_2$ , das Berzelius'sche Urenoxyd - mit 2 Aeq. Cyansäure verbunden ist.

Cyanurs. Silberoxyd, C, N, HO,, 2 AgO, entsteht durch Auflösen von kohlens. Silberoxyd in siedendheiser überschüssiger Cyanursäure, oder durch Eintröpfeln von cyanurs. Ammoniak in eine überschüssige heiße Lösung von salpeters. Silberoxyd, oder am sichersten durch Vermischen heißer Auflösungen von Cyanursäure und essigs. Silberoxyd. Es ist ein farbloses, krystallinisches Pulver, das über 2000 zersetzt wird, in Wasserstoffgas aber schon bei 100° in violettschwarzes Oxydulsalz übergeht. Es ist unlöslich in Wasser und Essigsäure, leicht zersetzbar durch Durch Digestion mit concentrirtem Am-Salpetersäure. moniak verwandelt es sich, ohne sich aufzulösen, in das Salz C<sub>6</sub> N<sub>8</sub> HO<sub>4</sub>, 2 AgO + 2 NH<sub>8</sub>, das zwischen 200 und 300° alles Ammoniak verliert. Durch Digestion mit Kalilauge verwandelt sich das cyanurs. Silberoxyd in eine Verbindung, worin wahrscheinlich i der Basis Kali ist.

Versetzt man, nach Liebig's Vorschrift zur Darstellung des dreibasisch cyanurs. Silberoxyds, eine siedende Lösung von Cyanursäure mit überschüssigem Ammoniak und dann mit salpeters. Silberoxyd, so fällt ein aus mikroscopischen Prismen bestehendes, mit Kali Ammoniak entwickelndes Salz nieder, das bei 300° getrocknet, wo-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 241; Pharm. Centr. 1847, 641; J. pharm. [3] XII, 375. Laurent's Bemerkungen Ann. ch. phys. [3] XXIII, 114; J. pr. Chem. XLV, 171.

Cyanurskure. durch es ammoniakfrei wird, 70,55 pC. Silber liefert, Wasserstoff als wesentliches Element enthält, und C<sub>5</sub>N<sub>5</sub>HO<sub>4</sub>, 3 AgO ist. – Die von diesem Salze heifs abgelaufene Flüssigkeit setzt beim Erkalten eine weiße Verbindung ab, die nach Wöhler wahrscheinlich die Formel Cin HO,  $3 \text{ AgO} + C_6 N_3 HO_4$ ,  $3 \text{ NH}_4 O$  hat (berechnet 49,9, gefunden 49,4 pC. Silber), und bei 250° 2 Aeq. Ammoniak und 1 Aeq. Wasser verliert. Sie entsteht auch, wenn man salpeters. Silberoxyd und krystallisirtes cyanurs. Ammoniak heifs vermischt und den Niederschlag mit der Flüssigkeit kocht. – Cyanurs. Bleioxyd, C, N, HO,, 3 PbO + 2 HO, bildet sich beim Eintragen von frisch gefälltem kohlens. Bleioxyd in heisse überschüssige Cyanursäure, beim Fällen von essigs. Bleioxyd mit cyanurs. Ammoniak und mit Cyanursäure, oder am sichersten beim Eintropfen von basisch essigs. Bleioxyd in überschüssige siedendheiße Cyanursäurelösung. Es bildet mikroscopische Prismen mit schief angesetzten Endflächen, beim Erhitzen in Wasserstoff in Cyanammonium, Harnstoff und metallisches Blei zerfallend. Durch Kochen mit salpeters. Silberoxyd entsteht daraus ein Salz von der Formel C<sub>6</sub> N<sub>5</sub> HO<sub>4</sub>, 2 AgO, PbO + HO. — Kupfersalze der Cyanursäure ließen sich nicht von bestimmter Zusammensetzung erhalten; beim Vermischen von Cyanursäure mit schwefels. Kupferoxyd, beide in verdünnter ammoniakalischer Lösung, scheidet sich ein veilchenblaues, in Wasser unlösliches Salz ab, das unter dem Mikroscop als amethystfarbene vierseitige Prismen mit zwei breiteren Seitenflächen und zweiflächiger Zuschärfung erscheint, und wahrscheinlich =  $C_4 N_3 HO_4$ ,  $2 CuO + 2 NH_3 + 3 HO$  ist. -Tröpfelt man Barytwasser in eine siedende Lösung von Cyanursäure, so lange der entstehende Niederschlag sich wieder löst, so erhält man ein krystallinisches saures Barytsalz,  $C_6 N_3 HO_4$ , 2 BaO +  $C_6 N_3 HO_4$ , 2 HO + 4 HO, welches die 4 At. Krystallwasser bei 280° verliert. Das neutrale Salz, C, N, HO,, 2 BaO + 3 HO, fällt aus heißer Cyanursäurelösung auf Zusatz von Chlorbaryum und

Ammoniak oder überschüssigem Barytwasser nieder. -Das schwer lösliche Kalisalz ist nach Wöhler C. N. HO., 2KO + C, N, HO,, 2HO; das durch Wasser zersetzbare C. N. HO., 2 KO. - Mit der Ansicht von Wöhler über die Constitution der Cyanursäure stehen die Untersuchungen von Wurtz (1) nicht in Einklang, sofern dieser für den Cyanursäureäther die Formel C, N,O,+3C, H,O und für die entsprechende Methylverbindung die Formel C<sub>6</sub> N<sub>7</sub> O<sub>5</sub>, 3 C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O fand.

Liebig (2) hat gezeigt, das das Cyanammonium den Behweseleyanhöheren Schweflungsstufen des Schwefelammoniums den Schwefelüberschufs, welchen sie mehr als das Einfach-Schwefelammonium enthalten, unter Bildung von Schwefelcyanammonium entzieht, und darauf eine Methode zur Darstellung der letzteren Verbindung gegründet. Verhältnisse sind vortheilhaft: Man sättigt 2 Th. wässriges Ammoniak von 0,95 spec. Gew. mit Schwefelwasserstoff, mischt das erhaltene Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium mit 6 Th. desselben wässrigen Ammoniaks, und setzt dieser Mischung 2 Th. Schwefelblumen und das Destillat von 6 Th. Blutlaugensalz, 3 Th. Vitriolöl und 18 Th. Wasser zu. Diese Mischung digerirt man im Wasserbade, bis sich der Schwefel nicht mehr vermindert und die Flüssigkeit gelb geworden ist; man erhitzt sie sodann zum Sieden solange, bis das Schwefelammonium entfernt und die Flüssigkeit wieder farblos ist. Man filtrirt nun und verdampft zur Krystallisation, wo man 31 bis 31 Th. blendend weisses Salz erhält. Es bleibt 1 Th. Schwefel ungelöst.

Das sogenannte Schwefelcyan (aus Schwefelcyankalium wellondurch Chlor dargestellt) wurde von A. Jamieson (3) der Analyse unterworfen, nachdem er es solange mit siedendem Wasser behandelt hatte, bis das Filtrat durch Eisensalze

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 268. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 126; Pharm. Centr. 1847, 303. — (3) Ann. Ch. Pharm. LIX, 339.

Pseudoschwefeleyan und Schwefelmellon-

nicht mehr geröthet wurde. Zu dieser Behandlung gehören viele Tage, indem es sonst nicht gelingt, die Ueberschwefelblausäure, welche in Wasser sehr schwer löslich ist und deren Entstehung bei der Darstellung des gelben Körpers nicht vermieden werden kann, davon zu trennen. Jamieson fand das Pseudoschwefelcyan nach der Formel C, N, S, H + HO zusammengesetzt, wonach es betrachtet werden kann als eine Verbindung von Schwefelcyan mit Schwefelcyanwasserstoff und Wasser zu gleichen Aequivalenten, C<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>+C<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>H+HO, oder als 2 At. Schwefelcyanwasserstoffsäure, welcher 1 H entzogen und 1 HO zugetreten ist (1). Durch Behandlung mit Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium zerfällt das Pseudoschwefelcyan nach Jamieson in Schwefelcyankalium, Schwefelmellonkalium, Fünffach-Schwefelkalium, Schwefelwasserstoff und Kohlensäure. Zur Erklärung der Bildung des Schwefelmellonkaliums stellte J. folgende Gleichung auf, in welcher dieser Körper von dem Schwefelcyan, das in dem Pseudoschwefelcyan mit Schwefelcyanwasserstoff verbunden gedacht werden kann, abgeleitet ist :

Zur Erklärung der Zersetzung des Pseudoschwefelcyans, welche Jamieson sich nicht zur besonderen Aufgabe gewählt hatte, hätte der Gleichung noch hinzugefügt werden müssen:  $C_8 N_4 S_8 H_4 + 4$  (KS, HS) =  $C_8 N_4 S_8 K_4 + 8$  HS; nach seiner Ansicht bedurfte die Bildung des Schwefelcyankaliums keiner besonderen Erläuterung. Gerhardt und Laurent hatten für die Zusammensetzung des Pseudoschwefelcyans die Formel  $C_6 N_3 S_6 H$  angenommen, und erklären (2) die Entstehung des Schwefelmellonkaliums nach folgender Gleichung:  $2 C_6 N_3 S_6 H + 4 HO = C_6 N_4 S_4 H_4 + 2 C_2 N S_2 H + 2 CO_2 + S_4$ . Sie nehmen demnach an,

(1) L. Gmelin's Bemerkung (Handb. IV, 489) kann nur auf den Wassergehalt und nicht auf die Zusammensetzung des wasserfrei gedachten Pseudoschwefeleyans bezogen werden. — (2) J. pharm. [3] XI, 228; Ann. ch. phys. [3] XX, 118.

das Pseudoschwefelcyan in diesem Zersetzungsprocess echwefelcyan in Schwefelmellonwasserstoffsäure, Schwefelcyanwasserstoff- und Schwefelmellonsäure, Kohlensäure und Schwefel zerfalle. Dieses ist gleichfalls die Ansicht von Jamieson. Sonderbarerweise, glauben aber G. und L. durch ihre Gleichung ihre Formel des Pseudoschwefelcyans wahrscheinlicher gemacht zu haben, und sehen darin eine Stütze ihrer Ansicht für dessen Zusammensetzung; allein Jamieson's Formel erklärt die Zersetzung auf eine gleich einfache Weise: 4 C, N, S, H, O  $= C_4 N_4 S_4 H_4 + 4 (C_2 NS_2 H) + 2 CO_2 + S_4$ . Nach J. geht die Hälfte, nach L. und G. nur ein Drittel des Kohlenstoffs des Pseudoschwefelcyans in Schwefelblausäure über; eine Bestimmung der aus einer gewogenen Menge Pseudoschwefelcyan gebildeten Schwefelblausäure wäre geeignet, die Richtigkeit der einen oder der anderen Ansicht dar-Die Schwefelmellonwasserstoffsäure ist nach L. und G. Harnstoff-Ammelid (1), in dem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist:

> Harnstoff-Ammelid C. N. H. O. Schwefelmellonwasserstoff C. N. H. S.

Liebig (2) hat die Darstellung von Mellonkalium ge-Mullonkalium. nauer beschrieben. In reines, in einer tubulirten Retorte zum Schmelzen gebrachtes Schwefelcyankalium trägt man, unter Verstärkung des Feuers, nach und nach rohes Mellon (etwa 1 bis 1 vom Gewicht des Schwefelcyankaliums) ein, wobei sich Schwefel, ammoniakalische Producte und Schwefelkohlenstoff verflüchtigen. Man erhält die anfangs dickflüssige Masse in schwach glühendem, ruhigem Fluss, so lange noch entzündbares, beim Brennen nach schwefliger Säure riechendes Gas entweicht und bis die Entwickelung von Cyangas beginnt. Wenn die Operation gelungen ist, so bilden sich während des Erkaltens der geschmolzenen Masse, bei einer über dem Schmelzpunkte des Schwefelcyankaliums liegenden Temperatur, aus feinen, sternförmig vereinigten

(1) Liebig u. Wöhler in den Ann. Ch. Pharm. LIV, 371. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 262; J. pr. Chem. XL, 497; Pharm. Centr. 1847, 495.

Mellitheäure ches aus der Lösung dieses Salzes auf Zusatz von concentrirter Ammoniakflüssigkeit niederfällt, und für die Krystalle, zu welchen sich dieses Pulver nach und nach vereinigt; sie fanden, dass das verwitterte Salz 1 HO weniger enthält. Dreifach-melliths. Ammoniak krystallisirte aus einer Flüssigkeit, welche durch Zersetzung von ammoniakhaltigem melliths. Kupferoxyd durch Schwefelwasserstoff erhalten worden war, nach dem Abdampfen in rhombischen Krystallen (nach Naumann's Bestimmung  $\infty P.\infty P\infty.\infty P\infty.0P$ ;  $\infty P : \infty P = 122^{\circ}$ ) und mit der Zusammensetzung NH<sub>4</sub>O, 3 C, O, + 6 HO. - Bei dem Fällen eines neutralen Kupferoxydsalzes mit melliths. Kali entsteht ein Niederschlag, welchem ein Gehalt an Kali nur höchst schwierig durch Waschen entzogen werden kann. Bei Mischung von essigs. Kupferoxyd mit Mellithsäure in der Kälte entsteht eine hellblaue steife Gallerte, welche nach dem Auspressen weiß und nach dem Trocknen blau und krystallinisch wird; überlässt man die Gallerte sich selbst, so entstehen darin kleine Krystallpünktchen, welche sich zu schönen durchsichtigen dunkelblauen Krystallen vergrößern; das melliths. Kupferoxyd so dargestellt ist 2 CuO, 3 C<sub>4</sub>O<sub>5</sub> + 12 HO. Wird essigs. Kupferoxyd kochend durch Mellithsäure gefällt, so ist der Niederschlag flockig; beim Auswaschen wird er unter Säureverlust krystallinisch, und es bleibt CuO, C<sub>4</sub>O<sub>5</sub> +4 HO (lufttrocken). Ammoniakhaltiges melliths. Kupferoxyd bildet schön himmelblaue mikroscopische Krystalle, welche lufttrocken der Formel 3 (CuO, C<sub>4</sub>O<sub>5</sub>)+NH<sub>4</sub>O, C<sub>4</sub>O<sub>5</sub> + 18 HO entsprechend zusammengesetzt befunden wurden (bei 120° entweichen 15 HO mit Spuren von Ammoniak). - Melliths. Kalk und Baryt scheinen wasserfrei aber schwer zu trocknen zu sein (vergl. unten die abweichende Angabe von Schwarz). - Mellithsäure, welcher noch etwas Schwefelsäure anhing, gab nach anhaltendem Kochen mit absolutem Alkohol, Sättigen der Flüssigkeit mit Baryt, Entfernung des überschüssigen Baryts im Filtrat durch die Kohlensäure der Atmosphäre und Eintrocknen

des Filtrats im Vacuum über Schwefelsäure ein gummi- Mellithallure. artiges Barytsalz, dessen Kohlenstoff äußerst schwierig zu verbrennen ist. Dieses Salz ist nach Erdmann und March and äthermelliths. Baryt, BaO, C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O, 2 C<sub>4</sub>O<sub>3</sub>; es löst sich klar in Wasser; auf 100° erhitzt erleidet es eine partielle Zersetzung und hinterläßt mit Wasser behandelt kohlens. Baryt.

Erdmann und Marchand geben an, auch das neutrale melliths. Aethyloxyd (Mellithäther) dargestellt, aber noch nicht in einem zur Analyse hinlänglich reinen Zustande erhalten zu haben. Schwarz (1) konnte, ebensowenig wie Wöhler, dasselbe erhalten. Auch Schwarz fand, dass die unlöslichen Salze der Mellithsäure leicht ammoniakhaltig erhalten werden, wenn man sie durch Fällung einer Metalllösung mit melliths. Ammoniak darstellt; das melliths. Silberoxyd erhält man nach ihm rein, wenn man die Auflösung des Ammoniaksalzes tropfenweise in einen Ueberschufs einer siedend heißen Lösung von salpeters. Silberoxyd fallen läfst; auch das so bereitete Silbersalz bleibt noch bei 200° weifs, während das ammoniakhaltige violettbraun wird. Schwarz bestätigte gleichfalls für das bei 100° getrocknete Silberoxyd- und Bleioxydsalz die Formel MeO, C<sub>4</sub>O<sub>5</sub>, für die krystallisirte Säure HO, C<sub>4</sub>O<sub>5</sub> (nach dem Trocknen im Vacuum verlor diese bei 200° nur Spuren von Feuchtigkeit). Der melliths. Baryt scheidet sich bei der Bildung durch wechselseitige Zersetzung als dicke gallertförmige Masse ab, die zu glänzenden Krystallschuppen zusammensinkt; aus sehr verdünnten Lösungen kann er in feinen Nadeln erhalten werden; bis zu 100° erhitzt verliert er nur hygroscopisches Wasser und hält 1 At. Wasser zurück, welches erst bei etwa 330° weggeht. Für das melliths. Ammoniak fand auch Schwarz NH4 O, C4 O3 + 3 HO, für das melliths. Kupferoxyd CuO, C4O3+4 HO (3 HO entweichen bei 100°, unter grüner Färbung des

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 46.

Mellithellure. Salzes, das 4. At. Wasser wird selbst bei 2300 noch nicht ganz ausgetrieben). - Für die Bereitung der Euchronsäure fand Schwarz es am besten, das melliths. Ammoniak in einer weiten flachen Porcellanschale über freiem Kohlenfeuer unter beständigem Umrühren und Zerreiben so lange vorsichtig zu erhitzen, bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt und das Salz in ein blassgelbes Pulver verwandelt ist. Für die bei 200° getrocknete Euchronsäure fand er die Formel 2 HO, C<sub>12</sub> NO<sub>6</sub> bestätigt; durch Eintropfen von Barytwasser in eine warme überschüssige Lösung dieser Säure erhielt er ein blassgelbes pulveriges Barytsalz, dessen Zusammensetzung nahe mit BaO, HO, C12 NO stimmte. -Für das Paramid fand er die Zusammensetzung C. NHO. bestätigt (nach einem neueren Versuch von Wöhler wird dieses bei dem Kochen mit essigs. Bleioxyd, unter Bildung von essigs. Ammoniak, rein auf in melliths. Bleioxyd verwandelt). Paramid mit kaustischem Ammoniak übergossen wird sogleich gelb, voluminös, und partiell aufgelöst. Lässt man diese Lösung sogleich in Salzsäure fallen, so schlägt sich ein schneeweißer, pulveriger, aus mikroscopischen Krystallnadeln bestehender Körper nieder, welcher in heißem Wasser etwas löslich ist, auf Zink die blaue Reaction der Euchronsäure giebt, und aus der Lösung in Ammoniak durch Salzsäure gefällt wird; nach eintägigem Stehen dieser Lösung enthält sie nur melliths. Ammoniak. Für diesen (bei 1790 getrockneten) Körper betrachtet Schwarz die Formel C<sub>24</sub> H<sub>5</sub> N<sub>5</sub> O<sub>14</sub> als die wahrscheinlichste (die nur im Vacuum getrocknete Substanz enthält 1 HO mehr); er nennt ihn Paramidsäure. — Hinsichtlich des Euchrons beobachtete er, dass es sich in geringer Menge

Ozalskure.

sung leitet.

L. Thompson (1) erhielt in 8 Versuchen von 28 Unzen Rohrzucker bei Behandlung mit 124 Unzen Salpetersäure

an dem den Wasserstoffpol bildenden Platin absetzt, wenn man den galvanischen Strom durch sine Euchronsäurelö-

(1) Pharm. J. Trans. VIII, 117; Repert. Pharm. [3] I, 383.

x.lsäure.

von 1,245 spec. Gew. im ersten Versuch 17½, in den folgenden (wo immer die oxalsäurehaltige Mutterlauge des vorhergehenden Versuchs zugesetzt wurde) 30 bis 32½ Unzen krystallisirte Oxalsäure und 20½ bis 22½ Kohlensäure. Concentrirtere Salpetersäure bringt nach ihm zu starke Erhitzung unter Bildung von Ameisensäure hervor. Als das Schema, welches das Endresultat ausgedrückt giebt, nimmt er an: C12H11O11+7NO5=6CO2+2HO+7NO2+3 (C2O3, 3HO); im Anfang der Einwirkung gehe der Rohrzucker in Traubenzucker über.

Nach Anderson (1) bildet sich nach dem Auflösen gleicher Aequivalente Oxalsäure und Chlorkalium, Chlornatrium oder Chlorammonium in heißem Wasser bei dem Abkühlen vierfach-oxals. Kali, zweifach-oxals. Natron oder Ammoniak; die Quantität des gebildeten sauren Salzes ist veränderlich je nach der Concentration der Flüssigkeit.

Das Vorkommen von oxals. Kalk in den einfachsten Zellenpflanzen und dem Secret der Schleimhäute (2), und eigenthümliche Krystallisationsphänomene dieses Salzes (3), wie sie unter dem Mikroscop beobachtet werden, hat C. Schmidt beschrieben.

Wird Wismuthoxyd mit saurem oxals. Kali gekocht, so verwandelt es sich nach Schwarzenberg (4) in ein weißes krystallinisches Pulver von oxals. Wismuthoxyd, das nur Spuren von Kali enthält und bei 100° getrocknet BiO<sub>3</sub>, 3 C<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 4 HO ist.

Bernstein

In fast allen der am Ostseestrande des Samlandes aufgefundenen fossilen Hölzern, Coniferenzapfen und Braunkohlen hat G. Reich (5) einen Gehalt an Bernsteinsäure nachgewiesen. — Bley (6) empfahl den Pharmaceuten, die Bernsteinsäure selbst darzustellen; er erhielt

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I, 231. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 288; Pharm. Centr. 1847, 664. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 307. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 126; Pharm. Centr. 1847, 927. — (5) Arch. Pharm. [2] LIV, 155; Pharm. Centr. 1848, 543. — (6) Arch. Pharm. [2] LIII, 49; Pharm. Centr. 1848, 270.

Bernsteinsäure. (bei Anwendung von Glasretorten) von 16 Unzen Bernstein 0,4 bis 0,85 Unzen Bernsteinsäure, 9 bis 10½ Unzen Colophon (welches auch bei Zusatz von Schwefelsäure zu dem Bernstein, die mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt war, zur Firnifsbereitung nach dem Auswaschen mit sodahaltigem Wasser brauchbar war) und 3 bis 4½ Unzen Oel. Bei Destillation von 32 Unzen Bernstein mit 2 Unzen roher concentrirter Salzsäure wurden 1½ Unzen Bernsteinsäure, 21½ Unzen eines grünlich braunen ziemlich dünnflüssigen Oels, und 3 Unzen fast ganz verkohltes Colophon erhalten.

Chlorauccin-

Gerhardt (1) hat die Ansicht ausgesprochen, die wahre Zusammensetzung der Chlorsuccinsäure (acide chlorosuccique von Malaguti(2), wofür dieser die Formel C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>O<sub>3</sub> gegeben hatte) sei C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub>O<sub>4</sub>, Metacetonsäure in welcher 3 H durch 3 Cl ersetzt sind.

Nicklès (3) hat die Krystallform der Chlorsuccinsäure untersucht, hält indess seine Messungen für unzureichend zur genauen Ermittelung des Axensystems dieser Substanz. Sie scheint im monoklinometrischen System zu krystallisiren.

Aspfelsfure.

Dessaignes und Chautard (4) theilen die Beobachtung mit, dass neutraler äpfels. Kalk mit Wasser in Berührung sich während 2 Tagen größtentheils in rauhe, durchscheinende Krystalle von etwa 1mm Durchmesser verwandelte; die Zusammensetzung dieser Krystalle wurde zu 2 CaO, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub> O<sub>8</sub> + 6 HO gefunden; bei 100° entweichen 5 HO. Die Wiederholung dieser Umwandlung gelang nicht. (Diese Krystalle bilden sich übrigens immer, wenn der Saft der Vogelbeeren mit Kalkmilch nahezu neutralisirt und, anstatt zu kochen, ruhig stehen gelassen wird, wo sie sich nach 2 bis 3 Tagen oft in dicken Krusten allmälig absetzen.)

Winkelmessungen an dem sauren üpfels. Ammoniak hat

Winkelmessungen an dem sauren üpfels. Ammoniak hat Nicklès (5) angestellt (vergl. S. 27).

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIV, 235. — (2) Berzelius' Jahresbericht XXVI, 772. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXII, 31. — (4) J. pharm. [3] XIII, 243; J. pr. Chem. XLV, 48; Pharm. Centr. 1848, 495. — (5) Compt. rend. XXVII, 270; J. pr. Chem. XLV, 372.

Citrons. Magnesia ist von Rogé-Delabarre (1) als Citronslure. angenehm schmeckendes Purgirmittel empfohlen, und Mittheilung über die beste Bereitungsart dieses Arzneimittels von ihm, von Mialhe (2), von Massignon (3) und von Winkler (4) gemacht worden.

Cahours (5) hat die Einwirkung von Brom auf citrons. Einwirkung von Brom auf citrons von Brom auf itakons. und citrakons. Salze untersucht. Fügt man Brom in citronsaure u. kleinen Portionen zu einer concentrirten Lösung von citrons. citraconsaure Kali, so verschwindet es, unter Erwärmung der Flüssigkeit und Entwicklung von Kohlensäure. Wird Brom zugesetzt bis kein Aufbrausen mehr eintritt und die Flüssigkeit dauernd röthlich gefärbt ist, und der Ueberschufs von Brom vorsichtig durch verdünnte Kalilauge weggenommen, so schlägt sich eine ölartige farblose Flüssigkeit von aromatischem Geruche nieder, welche eine Mischung von drei verschiedenen Substanzen ist; die flüchtigste unter diesen ist Bromoform (C2 HBr3; Cahours beobachtete dafür das spec. Gew. 2,90 bei 12°, den Siedepunkt 152°, die Dampfdichte 8,63, welche letztere unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. sich zu 8,55 berechnet), die wenigst flüchtige ist krystallisirbar und wird durch Erhitzung theilweise zersetzt, die dritte Substanz bildet sich nur in geringer Menge und ist von den beiden andern nicht zu befreien. Wenn man bei der Destillation der ölartigen Flüssigkeit mit Wasser die Operation unterbricht, sobald auf dem übergehenden Wasser bei dem Verdichten sich Oeltröpfchen nicht mehr ausscheiden, so erstarrt der Rückstand in der Retorte bei dem Erkalten krystallinisch. Man wascht diesen mit Wasser und löst ihn dann in kochendem Alkohol; aus einer heiß gesättigten Lösung krystallisiren bei dem Erkalten lange seidenglänzende weisse Nadeln, aus einer verdünnteren Lösung bei freiwilligem Verdunsten durchsichtige

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 431. — (2) J. pharm. [3] XII, 27. — (3) J. pharm. [3] XII, 31. - (4) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 280. - (5) Ann. ch. phys. [3] XIX, 484; J. pr. Chem. XLI, 59; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 350; J. pharm. [3] XIII, 292.

Einwickung breite Tafeln. Der so erhaltene, in kaltem und heißem citronsaure, Wasser unlösliche, in Alkohol, Aether und Holzgeist lösliche Körper hat die Zusammensetzung C. HBr. O., und wird von Cahours als Bromoxaform bezeichnet; er schmilzt bei 74 bis 75°; stärker erhitzt sublimirt er zum Theil unzersetzt, zum Theil zersetzt er sich unter Entwicklung von Brom; concentrirte Kalilauge löst ihn in der Kälte und zersetzt ihn in der Hitze unter Bildung von Bromkalium, oxals. Kali und Bromoform; concentrirte Schwefelsäure löst ihn in gelinder Wärme etwas, und zersetzt ihn bei dem Kochen unter Entwickelung von Bromdämpfen und Bildung einer öligen Substanz; Salpetersäure von mittlerer Concentration wirkt in der Kälte darauf nicht ein, in der Hitze löst sie einen kleinen Theil davon (der bei dem Erkalten sich in feinen Nadeln ausscheidet), während der ungelöst bleibende Theil zu einem Oel schmilzt. das bei dem Erkalten krystallinisch erstarrt. - Citrons. Natron und Baryt verhalten sich dem citrons. Kali analog; citrons. Ammoniak verhält sich anders, indem es zwar mit Brom Kohlensäure reichlich entwickelt, aber keine ölartige Flüssigkeit bildet. -Wenn Brom tropfenweise einer concentrirten Lösung von neutralem itacon- oder citracons. Kali zugesetzt wird, so erhöht sich die Temperatur, es entwickelt sich Kohlensäure und allmälig scheidet sich eine ölartige Flüssigkeit ab. Diese wird mit Wasser gewaschen, dann in sehr verdünnter Kalilauge gelöst, wobei ein geringer aromatisch riechender Rückstand bleibt; aus der alkalischen Lösung scheidet verdünnte Salzsäure manchmal einen ölartigen, manchmal einen butterartigen, bald fest werdenden Körper ab - zwei ganz gleich zusammengesetzte Körper, welche außer dem Aggregatzustand noch dadurch verschieden sind, dass der feste löslicher ist als der flüssige. Der flüssige Körper ist, gewaschen und im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet, eine schwach ambergelbe Flüssigkeit von eigenthümlichem Geruch, scharfem Geschmack und größerem spec. Gew. als Wasser, welche sich wenig in Wasser, nach jedem Verhältnis in Alkohol und Aether löst, nach der Formel Einwirkung von Brom auf C, H, Br, O, zusammengesetzt ist, bei längerer Aufbewah- citronsaure, inconsaure. rung manchmal flüssig bleibt, manchmal krystallisirt, bei der ettracousaure Destillation sich theilweise unter Entwicklung von Bromwasserstoff und Bildung eines kohligen Rückstandes zersetzt, durch Salpetersäure von mittlerer Concentration kaum angegriffen wird, von concentrirter Schwefelsäure bei gelinder Wärme gelöst und aus dieser Lösung durch Wasser theilweise wieder gefällt wird, und durch concentrirte Kalilauge unter Erhitzung und Entwicklung eines ganz eigenthümlichen Geruchs in der Art zersetzt wird, dass Säuren aus der Lösung kein Oel mehr abscheiden; dieser Körper ist eine (von Cahours als Bromotriconsäure bezeichnete) Säure, welche mit Ammoniak ein in gelblichweißen, fettig anzufühlenden Schuppen krystallisirendes, in Wasser und in Alkohol lösliches Ammoniaksalz  $NH_4O$ , HO,  $2(C_8H_5Br_2O_8)$ , mit Silberoxyd (durch Zersetzung dieses Ammoniaksalzes mit salpeters. Silberoxyd als einen molkigen, in Wasser etwas löslichen, nach einiger Zeit zu einer zähen Masse werdenden Niederschlag) ein Silberoxydsalz AgO, C, H, Br, O, mit Aethyloxyd (durch Lösen der Säure in Alkohol, Sättigen mit Chlorwasserstoff bei 70 bis 80°, Destilliren, Zusatz von Wasser zum Destillat, wo sich ein schweres Oel ausscheidet, das erst mit alkalischem, dann mit reinem Wasser gewaschen wird) einen flüssigen, erhitzt durchdringend riechenden, nach Rettig schmeckenden Aether C. H. O, C, H, Br, O, giebt, welcher schwerer als Wasser ist und bei der Destillation sich theilweise zersetzt. Die feste Säure, in welche sich auch die flüssige manchmal allmälig verwandelt, wird durch Umkrystallisiren aus Aether in Form langer seidenglänzender Nadeln erhalten; sie hat dieselbe Zusammensetzung wie die vorhergehende flüssige, schmilzt bei wenig erhöhter Temperatur, verflüchtigt sich bei vorsichtiger Erhitzung fast vollständig ohne Zersetzung, ist in Wasser, namentlich in kochendem, ziemlich löslich und scheidet sich bei dem Erkalten in feinen Nadeln aus dieser

Einwirkung Lösung ab; sie bildet mit den Alkalien lösliche und kry-

citronsaure, stallisirbare, mit Bleioxyd und Silberoxyd wenig lösliche elitraconsaure Verbindungen. — Wenn man Brom auf eine Lösung von citracons. Kali einwirken läfst, welche überschüssiges Alkali enthält, so entwickelt sich auch Kohlensäure und tritt Bildung eines gelblichen Oels ein, welches verdünnte Kalilauge theilweise löst, unter Zurücklassung eines angenehm riechenden Oels; die von dem Kali aufgenommene, durch Säuren in weißen krystallinischen Flocken abscheidbare, Säure wird durch Waschen mit sehr wenig Wasser, Auspressen zwischen Fliefspapier, Trocknen im Vacuum, Umkrystallisiren aus Aether in Form langer Nadeln erhalten, welche die Zusammensetzung C. H. Br. O. haben, in Wasser, besonders in kochendem, sich ziemlich, und in allen Verhältnissen in Alkohol und Aether lösen, und bei vorsichtiger Erwärmung fast ganz ohne Zersetzung flüchtig sind; Cahours nennt sie Bromitonsäure. — Die Säuren C<sub>8</sub>H<sub>6</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>4</sub> und C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>O<sub>4</sub> lassen sich als Buttersäure und Metacetonsäure betrachten, in welchen 2 H durch 2 Br ersetzt sind. Aus der Buttersäure konnte durch Einwirkung von Brom die Verbindung C, H, Br, O, nicht dargestellt werden. Wenn die Einwirkung von Brom auf neutrales citracons. Kali nur so lange andauerte, bis sich eben einige Tropfen der ölartigen Flüssigkeit abschieden, so erhielt Cahours durch Verdampfung eine Salzmasse, aus deren in Alkohol löslichem Theil einige Tropfen Schwefelsäure eine in Alkohol und Wasser lösliche Substanz abschieden, deren Geruch dem der flüchtigen fetten Säuren ähnlich, aber schwächer, und von dem der Buttersäure etwas verschieden war. Bei Behandlung der alkoholischen Lösung von C, H, Br, O, mit Kaliumamalgam bildete sich Bromkalium, und im Alkohol blieb ein Kalisalz gelöst, aus welchem Säuren eine krystallisirbare, namentlich in heifsem Wasser sehr lösliche, wie die flüchtigen fetten Säuren riechende, Substanz abschieden. – Die im Vorhergehenden mehrerwähnte, bei der Darstellung der bromhaltigen Säuren als in verdünnter Kalilösung unlöslich zurückbleibende und angenehm riechende Flüssigkeit löst sich von Brom auf auch in reinem Wasser nicht, aber in Alkohol und Aether; itaconsauren. sie hat ein großes spec. Gewicht, beim Erhitzen entwickelt einzen entwickelt sich Bromwasserstoff und es bleibt ein kohliger Rückstand; die Analysen entsprachen der Formel C, H, Br, O, welche Cahours indefs nicht als definitiv festgestellt betrachtet. -Hinsichtlich der Einwirkung des Broms auf andere Salze organischer Säuren giebt Cahours noch folgendes an. Bei tropfenweißem Zusatz von Brom zu einer schwach alkalischen Lösung von oxals. Kali oder Natron tritt in der Kälte keine Einwirkung ein, bei Erwärmung auf 40 bis 50° bilden sich hingegen Bromkalium oder Bromnatrium und Kohlensäure; oxals. Bleioxyd und Silberoxyd verhalten sich entsprechend. Auf essigs. Kali oder Natron wirkt Brom nicht verändernd Pyroschleims. und pyromekons. Alkali werden von Brom heftig angegriffen, unter Bildung eines schweren röthlichen Oels und Entwickelung eines durchdringenden, die Augen heftig reizenden Geruchs. Weins. Kali bildet mit Brom Bromkalium und saures weins. Kali. Aepfels. Kali verhält sich gegen Brom wie citrons. Kali, doch treten die Zersetzungsresultate nicht so scharf geschieden hervor. Galluss. und gerbs. Alkalien werden durch Brom heftig angegriffen, aber man erhält nur ein bräunliches, bald zähes bald sprödes, Harz.

Mohr (1) hat Erfahrungen über die Reinigung des Weinskure. Weinsteins von Kalksalz mitgetheilt, und dabei bestimmt, dass sich 1 weinsaurer Kalk in 6265 Wasser von 15° und in 352 siedendem Wasser löst. Knop (2) hat in rohem Weinstein einen Gehalt an gelbem, nicht in kohlens. Natron aber in ätzendem Ammoniak und Kali löslichem, Farbstoff gefunden.

Berlin (3) hat den Wassergehalt verschiedener weins. Salze neuerdings bestimmt. Für das krystallisirte

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LIII, 161; Pharm. Centr. 1848, 251. -(2) Pharm. Centr. 1848, 63. — (3) Arch. Pharm. [2] LII, 257; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 358; Pharm. Centr. 1848, 60; J. pharm. [3] XIV, 379.

Weinsäure.

neutrale Kalisalz fand auch er 2 KO, C, H, O, + HO (letzteres entweicht nicht bei 100°, wohl aber bei 180°); für das weins. Kali-Natron übereinstimmend mit Schaffgotsch, Mitscherlich und Fresenius KO, NaO. C, H, O, + 8 HO; für das weins. Antimonoxyd - Kali, wie es auch dargestellt war, KO, SbO<sub>3</sub>, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub> O<sub>10</sub> + HO (von dem Wasser entweichen in einem Strom trockener Luft bei 100° etwa 🛊 HO rasch, das letzte 🛊 sehr langsam; über 100° vereinigen sich die Elemente des Wassers und bei 130 bis 180° entweicht 1 At. neugebildetes Wasser, bei 200 bis 220° ein zweites); für das dem vorigen isomorphe toeins. Antimonoxyd-Ammoniak NH4O, SbO3, C4H4O10+HO (1 HO entweicht bei dem Verwittern oder schneller bei 70 bis 80°; bei 100° werden weitere 2 HO ausgetrieben; bei Erhitzung auf 200° entweicht noch kein Ammoniak), und für ein weins. Antimonoxyd-Ammoniak mit anderem Wassergehalt, welches sich bei starker Abkühlung der Lösung unter Umrühren als Krystallmehl und bisweilen bei dem freiwilligen Verdunsten der Lösung mit dem vorigen oder allein in Form leicht verwitternder großer flacher vierseitiger Prismen absetzt, NH<sub>4</sub>O, SbO<sub>3</sub>, C<sub>8</sub>H<sub>4</sub>O<sub>10</sub>+ 5 HO (bei 100° entweichen die 5 At. Krystallwasser und 1 At. neu gebildetes Wasser); für weins. Antimonoxyd - Baryt übereinstimmend mit Dumas und Piria 2 (BaO, SbO<sub>3</sub>, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub> O<sub>10</sub>) + 5 HO (bei 100° entweichen außer den 5 At. Krystallwasser noch 2 At. neugebildetes, und bei 250° weitere 2); weins. Antimonoxyd-Silberoxyd fand auch er wasserfrei.

Nach F. Kessler (1) setzt sich aus der Mischung in der Wärme gesättigter Lösungen von gleichen Aequivalenten weins. Antimonoxyd-Kali und salpeters. Strontian ein krystallinischer Brei ab, welcher mit heissem Wasser gewaschen und nach Lösung in kaltem wässerigem salpeters. Strontian bei dem Erhitzen auf 100° in kleinen Prismen

Pogg. Ann. LXXV, 410; J. pr. Chem. XLV, 361; im Auss.
 Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 334; Pharm. Centr. 1849, 26; Chem. Gas. 1849, 97.

krystallisirt erhalten werden kann. Diese Verbindung ist Weinstore. weins. Antimonoxyd-Strontian, SrO, SbO3, C8 H4 O10; selbst auf 210° längere Zeit erhitzt zeigt sie keinen erheblichen Gewichtsverlust. Wird sie bei 30 bis 35° mit einer Lösung von 1 salpeters. Strontian in 2 Wasser digerirt, und die Flüssigkeit dann dem freiwilligen Verdunsten überlassen, so bilden sich schöne große Krystalle einer Verbindung SrO, SbO<sub>3</sub>, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub>O<sub>10</sub> + SrO, NO<sub>5</sub> + 12 HO, welche sich leicht in kaltem Wasser lösen (bei dem Erhitzen scheidet sich das vorhergehende Doppelsalz aus), von kalter Schwefelsäure gar nicht verändert, von warmer unter Bildung von Kohlenoxyd und dann von Stickoxyd und schwefliger Säure zersetzt werden.

Schwarzenberg (1) erhielt nach dem Kochen von Wismuthoxyd mit Weinstein ein klares schwerflüssiges Filtrat, welches durch Säuren aber nicht durch Wasser gefällt wurde, und bei dem Concentriren im Wasserbad ein schweres weißes krystallinisches Pulver von weins. Wismuthoxyd-Kali absetzte, das bei 100° getrocknet die Zusammensetzung KO, BiO, C, H, O, zeigte, und durch Wasser zersetzt wird (dieses wird sauer, ohne Wismuth gelöst zu enthalten).

Beiträge zur Kenntniss der Eisenweinsteine hat Marsson (2) mitgetheilt. - Hinsichtlich der aus Weinstein und Borsäure oder Borax entstehenden Verbindungen hat G. Krug (3) die Ansicht zu begründen gesucht, es verhalte sich darin die Borsäure keineswegs als Basis (dem Antimonoxyd im Brechweinstein analog), sondern es sei darin eine eigenthümliche, aus Borsäure und Weinsäure zusammengesetzte Doppelsäure enthalten.

Fremy (4) hatte angegeben, dass die krystallisirte veränderung Weinsäure (2 HO, C<sub>8</sub> H<sub>4</sub> O<sub>10</sub>) bei dem Erhitzen zuerst ½ HO sauer durch

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 244; Pharm. Centr. 1847, 384. — (2) Arch. Pharm. [2] LIII, 169; Pharm. Centr. 1848, 296. - (3) Arch. Pharm. [2] LV, 17; Pharm. Centr. 1849, 124. — (4) Ann. ch. phys. [2] LXVIII, 353.

Verländerung verliere und in Tartralsäure, sodann bei Verlust von 1 HO skuro durch im Ganzen in Tartrelsäure, sodann unter Verlust der 2 HO in wasserfreie Weinsäure übergehe. Laurent und Gerhardt (1) geben hingegen Folgendes an. Die krystallisirte Weinsäure vorsichtig in einem Oelbad bis zum eben vollendeten Schmelzen erhitzt, verwandelt sich ohne Gewichtsverlust in eine andere Säure, Metaweinsäure, welche das Ansehen eines durchsichtigen Gummi hat, deliquescirt, mit Kali und Ammoniak saure Salze von anderer Krystallform und größerer Löslichkeit als die der weinsauren giebt, für sich die Kalksalze gar nicht und mit Ammoniak neutralisirt sie nur aus concentrirten Lösungen und langsam fällt, unter Hervorbringung eines in vielem Wasser löslichen Niederschlags von anderer Krystallform als die des weins. Kalks. Sie dreht nach Pasteur's Beobachtung die Polarisationsebene in demselben Sinne wie die Weinsäure. Das saure metaweins. Ammoniak schlägt sich bald nieder bei Zusatz von wenig Ammoniak zu geschmolzener Weinsäure, in Form spindelförmig vereinigter Nadeln; es hat dieselbe Zusammensetzung wie saures weins. Ammoniak (NH, O, HO, C. H. O.o.), aus der Lösung in lauem Wasser läst es sich umkrystallisiren, aber bei dem Kochen mit Wasser geht es in weins. Salz über. Das saure metaweins. Kali zeigt dasselbe Ansehen und Verhalten, und hat eine ganz ent-Wird Metaweinsäure mit sprechende Zusammensetzung. Kali neutralisirt, so schlägt sich auf Zusatz von Alkohol ein durchsichtiges Oel nieder, welches langsam zu weins. Kali krystallisirt. Das neutrale Kalksalz ist krystallisirt 2 CaO,  $C_{\bullet}H_{\bullet}O_{10} + 8 \text{ HO}$ , bei 160° getrocknet enthält es 2 At. Wasser, bei 230° getrocknet ist es wasserfrei; einmal krystallisirt löst es sich schwierig in kochendem Wasser, unter Umwandlung in gewöhnlich weins. Salz. Das neutrale Barytsalz schlägt sich nieder bei Zersetzung eines Baryt-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 318; Instit. 1848, 293; Pharm. Centr. 1848, 842; vollständig Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1848, 1 (J. pr. Chem. XLVI, 360) u. 97.

mensetzung wie der krystallisirte weins. Baryt. - Wird die Weinsäure längere Zeit im Schmelzen erhalten, so bildet sich neben Metaweinsäure noch eine andere Säure, Isoweinsäure, deren neutrale Salze mit den sauren der Weinsäure isomer sind, und deren Kalksalz (eine sehr lösliche, neutrale, syrupartige, unkrystallisirbare Verbindung) bei dem Kochen sauer wird, unter Bildung von Metaweinsäure und neutralem metaweins. Kalk. Dieses Kalksalz in unreinem Zustand ist Fremy's tartrals. Kalk. Nicht ganz rein von metaweinsaurem stellt man es dar durch Sättigen der längere Zeit etwas über ihrem Schmelzpunkt erhaltenen und dann in Wasser gelösten Weinsäure mit Kreide, wo es neben einem zähen unlöslichen Salz (dem s. g. tartrels.) als ein sehr lösliches neutrales Salz erhalten wird. Rein bekommt man es mittelst der (sogleich zu besprechenden, aus Weinsäure bei Erhitzung bis zum Aufblähen sich bil-

denden) Isotartridsäure, wenn man diese in kaltem Wasser löst, mit Ammoniak sättigt, die Flüssigkeit zu einer concentrirten Lösung von essigs. Kalk setzt, und unter Umrühren tropfenweise Alkohol zusetzt, wo es sich als ein dickes, durchsichtiges, kaum gefärbtes Oel niederschlägt; die überstehende Flüssigkeit wird abgegossen, und zu dem Niederschlag unter fortwährendem Umrühren Alkohol gesetzt, worauf bald alles fest und scheinbar krystallinisch wird; diese Masse wird mit Alkohol abgespült und getrocknet. So erhält man, wenn man schnell operirt hat, ein in kaltem Wasser leicht lösliches neutrales Salz, bei 160° getrocknet CaO, C, H, O, Das isoweins. Kali schlägt sich als ein Oel nieder, wenn man in der Kälte Isotartridsäure zu einer alkoholischen Lösung von etwas überschüssigem Kali setzt; es ist unkrystallisirbar und zerfliefslich, und verwandelt sich in der Wärme in saures metaweins. Salz. Das isoweins. Ammoniak wird ebenso erhalten, ist gleichfalls unkrystallisirbar, und wird bei Er-

salzes durch neutrales metaweins. Ammoniak in Form von Veränderung an einander hängenden Kugeln, und hat dieselbe Zusam-Erwirmung.

Verlinderung wärmen ohne Ammoniak zu verlieren zu saurem metaweins durch Salz. Wird es zu essigs. oder schwefels. Kupferoxyd gesetzt, so entsteht kein Niederschlag, aber bei Zusatz von Alkohol wird isoweins. Kupferoxyd als ein klebriges grünes Salz gefällt. - Das von Braconnot entdeckte zähe Kalksalz, welches man aus stärker erhitzter Weinsäure und Kreide erhält, hatte Fremy als tartrelsaures (vergl. S. 509) betrachtet; nach Laurent und Gerhardt ist die darin enthaltene Säure (nach der allgemeiner angenommenen Ansicht das Hydrat derselben), Isotartridsäure, isomer mit der wasserfreien Weinsäure (Cs H4 O10). Die Salze der Isotartridsäure werden leicht dargestellt, wenn man diese Säure zu Lösungen essigs. Salze setzt; mit Alkalien bildet sie indess sogleich isoweins. Salze. Die Isotartridsäure trübt das Kalkwasser und bringt einen syrupartigen Niederschlag hervor mit essigs. Kalk und Baryt, aber nicht mit salpeters. Baryt. Das Kalksalz wird ähnlich wie das isoweinsaure dargestellt. Für den isotartrids. Baryt, Strontian und Bleioxyd wurde als Zusammensetzung gefunden MeO, C, H, O.

Arppe (1) hat die Pyroweinsäure genauer untersucht. Einer Angabe von Millon und Reiset folgend stellte er sie dar durch Destillation von gepulverter Weinsäure mit gepulvertem Bimsstein (es bildet sich außer Pyroweinsäure noch Kohlensäure, Wasser, etwas Essigsäure, und brenzliches Oel), Trennen des wässerigen Destillats von dem öligen mittelst eines nassen Filters, Abdampfen des erstern in mäßiger Wärme bis zur anfangenden Krystallisation, Ausbreiten der entstehenden krystallinischen Masse auf Fliesspapier in einer Atmosphäre von Alkoholdampf, wo bei längerem Verweilen die Unreinigkeiten aufgelöst und eingesogen werden, Digeriren der so reiner erhaltenen und in Wasser gelösten Krystalle mit Salpetersäure, Krystallisiren, und Schmelzen zum Austreiben der Salpetersäure;

<sup>(1)</sup> Im Ausz aus seiner Dissert. de acido pyrotartarico, Helsingf. 1847, in Ann. Ch. Pharm. LXVI, 73; Pharm. Centr. 1848, 865.

so erhielt er etwa 7 pC. vom Gewicht der angewandten Pyro-Weinsäure an reiner Pyroweinsäure. - Diese schmeckt angenehm und kühlend sauer, ist geruchlos, schmilzt und fängt an zu rauchen bei 100°, kocht bei 190°, worauf der Siedepunkt nach und nach bis 220° steigt; sie löst sich bei 20° in 14 Theilen Wasser und treibt die Kohlensäure aus ihren Verbindungen aus. Krystallisirt oder bei 100° geschmolzen ist sie (wie schon Pelouze gefunden) C, H, O, + HO. Geschmolzen und längere Zeit in einer Glasröhre gekocht krystallisirt sie nicht mehr oder nur theilweise; der flüssig bleibende Theil reagirt nicht sauer, und scheidet sich vom Wasser in Form von Oeltropfen, die indess nach einiger Zeit verschwinden. Durch Destillation von Pyroweinsäure mit wasserfreier Phosphorsäure erhält man diese ölige Flüssigkeit (im ersten Theil des Destillats) rein; sie ist farblos, bei 20° geruchlos, bei 40° nach Essigsäure riechend, schwerer als Wasser, bei - 10° noch flüssig, bei 230° fast ohne Zersetzung kochend, neutral, in Alkohol leicht löslich und durch Wasser wieder abscheidbar, wird durch Wasser und schneller durch Alkalien zu krystallisirender Brenzweinsäure, und hat die Zusammensetzung der wasserfreien Brenzweinsäure. - Hinsichtlich der von ihm untersuchten pyroweins. Salze giebt Arppe folgende Zusammenstellung (wir setzen  $X = C_s H_s O_s$ ):

## Saure Salze.

## Neutrale Salze.

## Basische Salze.

| Fe, O,, 2X+5HO | Al, $0$ , $2X+H0$ | 2 BiO <sub>2</sub> , 3X + 2 HO                   | 3 PbO, X |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 9Fe,O,,X+10HO  | 2 CuO, X + 2 HO   | $2 \text{Fe}, \hat{O}_1, 3 \text{X} + \text{HO}$ | 2 PbO, X |
| 8Fe.O., X      | $2Z_{nO},X+HO$    | 2U,O,3X+HO                                       | 2 SnO, X |

Traubenskure.

Hinsichtlich Pasteur's Angaben über die Zusammensetzung der Traubensäure vergl. S. 32. — Laurent und Gerhardt (in der S. 508 angef. Abhandlung) fanden, daß auch die Traubensäure ohne Gewichtsverlust schmelzen und in Metaweinsäure übergehen kann.

Milchsäure.

Ueber das Vorkommen der Milchsäure im Fleisch vgl. bei diesem.

Ueber Bensch's Vorschrift zur Darstellung der Milchsäure vergl. bei Buttersäure. - Nach dieser Vorschrift erhielten Engelhardt und Maddrell (1) aus 18 Pfund Rohrzucker etwa 21 Pfund milchsauren Kalk; die aus dem Zinksalz durch Schwefelwasserstoff oder aus dem Kalksalz durch eine genau zureichende Menge Schwefelsäure abgeschiedene und zur Syrupdicke eingedampfte Säure reinigten sie weiter durch Auflösen in Aether und Verdampfen des-Was das Auftreten von Buttersäure betrifft, so sind sie nicht der von Wackenroder (2) geäußerten Ansicht, dass bei Anwendung eines fettfreien Ferments diese Säure sich nicht bilde. Sie fanden, dass fettfreies Casein als Ferment mit reinem milchs. Kalk unter den übrigen zur Buttersäurebildung erforderlichen Bedingungen diese bald hervorbringt; ohne Ferment verwandelte sich indess der reine milchs. Kalk nicht in buttersauren. Sie fanden, dass der Luftzutritt zwar beschleunigend auf die Umwandlung des milchs. Kalks in butters. wirkt, aber nicht für diese Umwandlung nothwendig ist; das sich bei dieser Umwandlung entwickelnde Gas fanden sie aus etwa 3 Kohlensäuregas auf 4 Wasserstoffgas zusammengesetzt. - Bei der Milchsäurebereitung aus Zucker konnten sie die Entstehung von Mannit nicht wahrnehmen (dieser ist später stets als gegenwärtig nachgewiesen worden; vergl. S. 466), wohl aber die eines gummiartigen Körpers. Die zur Syrupdicke eingedampste Mutterlauge

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 83; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 390; Pharm. Centr. 1847, 753; J. pharm. [3] XII, 447 (wo Gerhardt die Priorität für die Betrachtung der Milchsäure als einer zweibasischen Säure reclamirt). — (2) Arch. Pharm. [2] XLVII, 249.

löste sich theilweise in kochendem gewöhnlichem Weingeist, Milchaffure. und daraus schied sich beim Erkalten eine krystallinische Kalkverbindung, welche mehrmals aus Alkohol umkrystallisirt die Zusammensetzung CaO, C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>O<sub>14</sub> + 12 HO ergab (das Wasser entweicht schon im luftleeren Raum); wurde die wässerige Lösung dieser Verbindung mit kohlens. Ammoniak gefällt und stark eingedampft, so zeigte der erhaltene Syrup nicht den geringsten süßen Geschmack. -Die Milchsäure konnten auch sie nicht in fester Form erhalten, selbst nicht bei — 20 bis — 24°. — Die untersuchten milchs. Salze fanden sie alle unlöslich in Aether, schwerlöslich in kaltem Wasser und Alkohol; kochender Alkohol löst nur wenige leicht und reichlich, kochendes Wasser thut dies in höherem Grade. Mit Ausnahme des Nickeloxydulsalzes. geben die milchs. Salze ihr Krystallwasser bei 100° vollständig ab, die meisten können bis 150 bis 170°, das Zinksalz bis 210° ohne Zersetzung erhitzt werden. – Wird überschüssiges kohlens. Silberoxyd mit Milchsäure gekocht, so krystallisirt aus der sich bildenden neutralen Flüssigkeit milchs. Silberoxyd in seidenglänzenden, gewöhnlich warzenförmig gruppirten, Nädelchen heraus, welche sich am Licht leicht schwärzen und bei 100° unter Zersetzung schmelzen; lufttrocken ist es AgO, C, H, O, + 2 HO, das Wasser entweicht im luftleeren Raum und bei 80°. – Milchs. Kupferoxyd ebenso dargestellt und von einem gewöhnlich sich zugleich bildenden basischen Salz durch Umkrystallisiren getrennt, bildet große, nach Ettling's Bestimmung monoklinometrische, Krystalle, deren Farbe zwischen blau und grün wechselt. Diese sind CuO,  $C_6H_5O_5+2HO$ ; sie lösen sich in 115 Th. kaltem und 26 kochendem Alkohol, in 6 kaltem und 2,2 kochendem Wasser; die Lösung reagirt stark sauer; aus der wässerigen Lösung erhält man durch Zusatz von wenig Alkohol das Salz mit hellblauer Farbe und atlasglänzend, aber mit unveränderter Zusammensetzung. – Ein basisches Salz, bei 100° getrocknet 2 CuO, C, H, O, scheidet sich bei der

Michaelure. Bereitung des vorhergehenden bald nach dem Erkalten mit hellblauer Farbe ab; es ist sowohl in kaltem als kochendem Wasser schwer löslich, und von einem andern zugleich mit ihm sich bildenden durch Schlämmen als der schwerere Theil trennbar. — Milchs. Cadmiumoxyd (wie das Silbersalz bereitet) krystallisirt aus einer bis zum Krystallhäutchen abgedampsten Lösung wasserfrei in kleinen farblosen Nadeln CdO, CaHaOa, ist unlöslich in kaltem und warmem Alkohol, löslich in 10 Th. kaltem und 8 kochendem Wasser; die Lösung reagirt neutral. - Milchs. Quechsilberoxydul wird erhalten durch Mischung concentrirter Lösungen von milchs. Natron und salpeters. Quecksilberoxydul. Die Mischung ist anfangs farblos, dann schön rosen- oder carminroth; es setzt sich etwas Quecksilber ab, und aus dem Filtrat scheiden sich nach 24 Stunden prächtige rosettenartig gebildete Gruppen des ebenso gefärbten Salzes ab. Dieses ist Hg.O, C, H, O, + 2 HO; es wird bei 100° dunkel gefürbt, doch nicht zersetzt; es ist schwer löslich in kaltem Wasser, in kochendem Wasser und Alkohol, unlöslich in kaltem Alkohol; die Lösung rengirt stark sauer; die wässerige wird bei dem Kochen unter Bildung von metallischem Quecksilber und Oxydsalz zersetzt. - Basisch milchs. Quecksilberoxyd, 2 HgO, C, H, O,, bildet sich bei Kochen von Quecksilberoxyd mit Milchsäure bis zur Sättigung der Lösung, Eindampfen derselben bis zu Syrupconsistenz, Behandeln der dann sich ausscheidenden krystallinischen Masse mit kochendem Wasser, wo es sich (mit Zurücklassung einer andern, hellgelben, pulverförmigen) Verbindung löst, und dann m stark glänzenden wasserfreien Prismen krystallisirt; es ist leicht löslich in kaltem und kochendem Wasser, schwer löslich in kaltem und kochendem Weingeist. Die Lösungen reagiren stark sauer, und werden bei dem Kochen nicht zersetzt. - Basisch milchs. Zinnoxydul, 2SnO, C. H. O., scheidet sich wasserfrei ab bei dem Mischen von milchs. Natron mit einer sauren Lösung von Zinnchlorür als weißes krystallinisches Pulver, welches sich nicht in kaltem und

kochendem Alkohol, nicht in kaltem und sehr wenig in ko- Milchalure. chendem Wasser (zu sauer reagirender Lösung), leicht in Salzsäure, langsam in Essigsäure löst. — Mit Zinnchlorid giebt milchs. Natron weder einen Niederschlag noch bei dem Abdampfen bis zu Syrupconsistenz Krystalle. — Milehs. Bleioxyd konnte nicht krystallisirt oder mit bestimmten Eigenschaften erhalten werden; die neutrale Lösung trocknet zu einer gummiartigen Masse ein, welche in gewöhnlichem Weingeist leicht, in Alkohol nur in der Hitze und dann wenig löslich ist. - Milchs. Uranoxyd wurde dargestellt durch Lösung von Uranoxyd in Milchsäure, Eindampfen bis zu Syrupconsistenz, wo bei dem Erkalten das Salz sich in hellgelben Krusten wasserfrei (U,O,, C, H, O,) absetzt. Es löst sich nur sehr wenig in Weingeist, leicht in kaltem und kochendem Wasser; die Lösung reagirt stark sauer und wird durch die Sonnenstrahlen unter grüner Färbung und späterer Ausscheidung von braunem Uranoxyd zersetzt. ---Antimonoxyd löst sich kaum in Milchsäure, aber in beträcht licher Menge in saurem milchs. Kali, ohne dass jedoch eine krystallisirte Verbindung zu erhalten war; auch die Verbindungen von Milchsäure mit Eisenoxyd, Chromoxyd und Thonerde konnten nicht krystallisirt erhalten werden. — Milchs. Eisenoxydul stellten sie dar nach Pagenstech er's Vorschrift (aus der Mischung von milchs. Ammoniak mit Eisenchlorür scheidet sich nach 24 Stunden das milchs. Eisenoxydul krystallisirt ab), oder besser durch Zersetzung des schwefels. Eisenoxyduls durch milchs. Baryt in einem Kolben bei Kochhitze, und Zusatz von Weingeist zu dem Filtrat; es krystallisirt aus Wasser in ziemlich großen hellgelben Nadeln, aus wässerigem Weingeist in kleinen weißen Nadeln; lufttrocken ist es FeO,  $C_6H_5O_5+3$  HO, es ist luftbeständig und verliert bei 50 bis 60° Wasser (an der Luft unter Oxydation und dunkler Färbung); es löst sich schwer in kaltem, ziemlich in kochendem Wasser und Alkohol, die Lösungen reagiren sauer und färben sich an der Luft dunkelbraun. -Für das milchs. Zinhoxyd im krystallisirten lufttrockenen ZuMilchskure.

stand bestätigten sie die Formel ZnO, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub> + 3 HO; es löst sich nach ihnen in 58 kaltem, 6 kochendem Wasser, kaum in kaltem und kochendem Alkohol; die Lösungen sind sauer. Eine ganz entsprechende Zusammensetzung hat das milchs. Nickeloxydul (apfelgrüne Nädelchen oder krystallinische Krusten; 2 Atome Wasser entweichen bei 100°, das dritte erst bei 130°), Kobaltoxydul (pfirsichblüthrothe) und Manganoxydul (farblose oder schwach amethystfarbige Krystalle), und die milchs. Magnesia (Krystallkrusten, welche nicht verwittern). — Einfach-milchs. Kalk krystallisirt aus der wässerigen concentrirten Lösung in harten Körnern, die aus concentrisch gruppirten strahligen Krystallen bestehen, CaO, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub> + 5 HO (E. und M. fanden, dass alles Wasser bei 100° entweicht), und sich in 9,5 kaltem, nach jedem Verhältnis in kochendem Wasser, gar nicht in absolutem Alkohol lösen; die wässerige Lösung reagirt neutral; aus der Lösung in wässerigem Weingeist setzt sich der milchs, Kalk als ein Brei von Krystallen ab, welche gleichfalls den angegebenen Wassergehalt besitzen. Die wässerige Lösung dieses Salzes mit überschüssigem Chlorcalcium versetzt und stark eingedampft, giebt luftbeständige prismatische Krystalle einer Verbindung CaCl+CaO, C, H, O, +6 HO, welche in Wasser und kochendem wässrigem Weingeist leicht, in kaltem Alkohol wenig, in warmem ziemlich löslich ist, bei 110° 5 HO verliert, und bei dem Umkrystallisiren aus Wasser ein Salz von geringerem Chlorgehalt giebt. Zweifach - milchs. Kalk wird dargestellt durch Zusatz von Milchsäure zu der Lösung des einfach-sauren Salzes; die Lösung giebt zuerst Krystalle des letztern Salzes, bis zur Syrupconsistenz eingedampft concentrisch - faserige Krystallmassen von CaO, CaH, Os + HO, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub> + 2 HO; dieses saure Salz löst sich in Alkohol, verliert bei 80° 2 HO und zersetzt sich bei stärkerer Erhitzung. - Milchs. Strontian ist ein neutral reagirendes, dem Kalksalz ähnliches, Salz, lufttrocken SrO, C, H, O,, bei 100° wasserfrei werdend. — Einfach-milchs. Baryt war nicht krystallisirt zu erhalten, zweifach-milchs. wurde aber als ein

sehr sauer reagirendes, deutlich krystallisirtes, luftbeständiges Milchallure. Salz dargestellt, lufttrocken BaO, CoH,O,+HO,CoH,O; bei bei 100° sinkt es etwas zusammen und riecht empyreumatisch. - Das Kali-, Natron- und Ammoniaksalz konnte nicht in Krystallen erhalten werden. — E. und M. glauben, dass die Milchsäure eine zweibasische Säure und ihre Formel zu verdoppeln sei, und dass die Existenz der beschriebenen sauren Salze und die Umwandlung in Buttersäure hierfür sprechen (1).

Engelhardt (2) hat auch milchs. Wismuthoxyd unter-Kohlens. Wismuthoxyd oder Wismuthoxydhydrat löst sich nur in geringer Menge in Milchsäure, ohne dass sich ein unlösliches Salz bildet; aus der eingedampften, stark sauren, Lösung setzt sich bei dem Erkalten in kleinen Nadeln ein Salz ab, welches reichlicher erhalten wird, wenn man etwas überschüssiges milchs. Alkali mit einer salpeters. Lösung von Wismuthoxyd kalt mischt, und den bei concentrirten Lösungen entstehenden Krystallbrei in möglichst wenig Wasser löst, wo sich das milchs. Wismuthoxyd bald in krystallinischen Krusten absetzt (die Mutterlauge, mit Weingeist bis zur milchigen Trübung versetzt, giebt nach einiger Zeit noch mehr davon); dieses Salz ist BiO<sub>8</sub>, 2C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>8</sub>; es löst sich nur wenig in kaltem, mehr in heißem Wasser, letztere Lösung bildet indess bei dem Erkalten keine Krystalle, sondern bei dem Eindampfen Krystallkrusten, die in wenig Wasser löslich sind und mit mehr Wasser eine starke Trübung geben. — Bei der Mischung von milchs. Natron und salpeters. Wismuthoxyd in der Wärme, oder Zusatz von letzterem zu der mässig verdünnten Lösung des überschüssigen ersteren Salzes und Kochen, entsteht ein reichlicher pulvriger Niederschlag BiOs, Co Hs Os, welcher auch durch kochendes Wasser nicht gelöst noch zersetzt wird.

Liebig (3) beobachtete, dass die aus Muskelsleisch dargestellte Milchsäure ein krystallisirtes Kalksalz bildet

<sup>(1)</sup> Man kann hinzufügen, dass dann die Formel der Milchsäure auch zu der des Milchzuckers und des Traubenzuckers in einfacherer Beziehung steht. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 867; Pharm. Centr. 1848, 491. -(3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 326.

Milchsäure

welches 4, ein Zinkoxydsalz welches 2 At. Wasser enthält; er betrachtete es als möglich, dass diese Verschiedenheiten des Wassergehalts von dem für diese Salze sonst (vergl. das Vorhergehende) gefundenen darauf beruhen, dass er die krystallisirten Salze durch Verdampfen, nicht durch Abkühlen dargestellt hatte. - Engelhardt (1) zeigte indefs, dass die aus Fleisch erhaltene (a) und die aus Zucker dargestellte (b) Milchsäure wirklich Salze von verschiedenem Wassergehalt geben, welche sich auch sonst noch in Beziehung auf die Temperatur, wo sie Wasser abgeben oder zersetzt werden, auf die Löslichkeit und auf die äußeren Eigenschaften verschieden zeigen. Der a milchs. Kalk aus Wasser krystallisirt enthält stets 4, der b milchs. ebenso stets 5 At. Wasser; aus Weingeist krystallisiren beide mit 5 At. Wasser, aber dieses Salz der a Milchsäure in Wasser umkrystallisirt zeigt dann wieder einen Gehalt von 4 At. Wasser. Der a milchs. Kalk muß länger bei 100° erhalten werden um alles Wasser zu verlieren, als der b milchsaure; ersterer braucht 12,4, letzterer 9,5 kaltes Wasser zur Auflösung. Die a milchs. Magnesia löst sich leichter in Wasser und Weingeist als die b milchsaure; erstere enthält wahrscheinlich 4, letztere 3 At. Wasser. Das a milchs. Zinkoxyd enthält stets 2, das b milchs. 3 At. Wasser; ersteres verliert das Wasser bei 100° langsamer und zeigt bei 150° Zersetzung, während letzteres das Wasser bei 100° schnell abgiebt und noch bei 210° keine Zersetzung zeigt; ersteres löst sich in 5,7 kaltem, 2,88 kochendem Wasser, in 2,23 kaltem und in fast ebenso viel kochendem Alkohol, letzteres in 58 kaltem, 6 kochendem Wasser und fast gar nicht in Alkohol. Das a milchs. Kupferoxyd krystallisirt in kleinen matten himmelblauen Wärzchen, das b milchsaure in ziemlich großen, glänzenden, wohlausgebildeten, dunkelblauen oder grünlichen Krystallen; ersteres löst sich in 1,95 kaltem, 1,24 kochendem Wasser und viel leichter in Alkohol, letz-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 859; Pharm. Centr. 1848, 465.

teres in 6 kaltem, 2,2 kochendem Wasser, 115 kaltem und 26 kochendem Alkohol; ersteres verliert über Schwefelsäure nur wenig Wasser, und auf 140° längere Zeit erhitzt löst es sich nur theilweise in Wasser unter Zurücklassung von Kupferoxydul, während der Wassergehalt des letzteren schnell über Schwefelsäure oder bei 100° entweicht und es sich bei 200 bis 210° unter Verglimmen und Zurücklassung von metallischem Kupfer zersetzt; ersteres enthält etwa 9 pC. Wasser, letzteres 2 Atome (13,0 pC.). — Liebig hatte ein basisches Zinksalz mit der Milchsäure des Sauerkrauts erhalten, Engelhardt vermochte nicht ein solches mit der aus Zucker bereiteten Milchsäure darzustellen. Engelhardt hält es für möglich, die a Milchsäure könne eine einbasische (in Verbindung mit Basen C. H. O.), die b Milchsäure eine zweibasische Säure ( $C_{12}$   $H_{10}$   $O_{10}$ ) sein. – Heintz (1) hat für das Zinkoxydsalz Engelhardt's Beobschtungen bestätigt, und zugleich gezeigt, dass die a und die b Milchsäure keineswegs etwa in der Art verschieden sind, dass die eine weniger Sauerstoff und Wasserstoff (im Verhältnis wie im Wasser) enthalte als die andere und nur ein Rückhalt an Wasser in den Salzen der ersteren sie als isomer mit der zweiten erscheinen lasse; er schlägt für die im Muskelfleisch enthaltene Säure den Namen Paramilchsäure vor.

Marsson (2) hat auf die Igasursäure wieder aufmerk- Igasursäure. sam gemacht, welche Pelletier und Caventou in den Ignatiusbohnen und Krähenaugen entdeckt, Carriol der Milchsäure ähnlich gefunden und Berzelius als mit dieser identisch betrachtet hatte. Marsson fällte die Flüssigkeit, aus welcher das Strychnin und Brucin durch Magnesia abgeschieden waren, durch essigs. Bleioxyd, wo ein starker Niederschlag entstand, während das milchs. Bleioxyd leicht löslich ist. Die nach Zersetzung der Bleioxydverbindung durch Schwefelwasserstoff erhaltene Flüssigkeit konnte nicht

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 391; Pharm. Centr. 1849, 134; Chem. Gaz. 1849, 89. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 295; Pharm. Centr. 1849, 88.

zum Krystallisiren gebracht werden, eben so wenig die Verbindung mit Kalk, Ammoniak oder Zinkoxyd; durch Sättigen mit Barytwasser und Entfernung des überschüssigen Baryts mit Kohlensäure wurde ein nicht krystallisirendes Salz erhalten, welches bei 100° getrocknet einen dem milchs. Baryt nahe entsprechenden Barytgehalt ergab. Mangel an Material verhinderte eine vollständigere Untersuchung.

Schleimskure.

Hagen (1) hat die Schleimsäure und ihre Salze untersucht. Er fand, dass bei der Erzeugung der Schleimsäure durch Einwirkung von Salpetersäure auf Milchzucker jedesmal Oxalsäure als Nebenproduct auftritt, und zwar vorzugsweise als directes Oxydationsproduct des Milchzuckers und nur in geringer Quantität als Oxydationsproduct der Schleimsäure; dass man bei der Anwendung einer mässig concentrirten Salpetersäure ein Maximum an Schleimsäure erhält; dass bei Anwendung concentrirterer Salpetersäure wahrscheinlich ein Theil der sich bildenden Schleimsäure, bei verdünnterer Salpetersäure aber der Milchzucker fast ausschliefslich in Oxalsäure verwandelt werde. günstigsten Falle erhielt er von 100 Milchzucker 35,9 Schleimsäure (2). - Hagen schliefst sich der Ansicht an, dass die Schleimsäure eine zweibasische Säure (C<sub>12</sub> H<sub>8</sub> O<sub>14</sub>) sei, und findet eine Stütze dafür darin, dass bei der Annahme eines nur halb so großen Atomgewichts für die Säure der Wassergehalt mehrerer Salze in complicirten und ungewöhnlichen Atomverhältnissen stehe. - Neutrales schleims. Kali, durch Sättigung der Säure mit Kali oder kohlens. Kali zu erhalten, setzt sich aus einer siedend heißen Lösung in weißen krystallinischen Körnern ab, lufttrocken und bei 100° 2 KO,  $C_{12}$   $H_8$   $O_{14}$  + HO (HO

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 531; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 347; Pharm. Centr. 1847, 561; J. pharm. [3] XII, 310. — (2) Guckelberger erhielt 60 bis 65 Procent Schleimsäure durch Erwärmen von 2 Milchzucker und 4 Salpetersäure von 1,42 spec. Gew. bis zum Eintreten einer stürmischen Einwirkung, Abkühlen und abermaliges gelindes Erwärmen.

entweicht bei 150°); die Mutterlauge nimmt, selbst hei An-Schleimsture. wendung sorgfältig gereinigter Schleimsäure, eine braune Farbe an; auf Zusatz einer mit wenig Ammoniak versetzten Lösung von salpeters. Silberoxyd und Erwärmen scheidet sich an den Wänden des Gefässes metallisches Silber ab, ohne dass indess die Gegenwart von Zuckersäure nachzuweisen gewesen wäre. Saures schleims. Kali (lufttrocken und bei 100° KO, HO,  $C_{12}$  H<sub>0</sub>  $O_{14}$  + 2 HO), dessen Existenz Hess geläugnet hatte, wird erhalten, indem man von zwei gleichen Gewichtsmengen Schleimsäure die eine mit kohlens. Kali sättigt und die andere hinzufügt; es bildet kleine durchsichtige Krystalle, die in Wasser leichter löslich sind als das neutrale Salz. - Neutrales schleims. Natron krystallisirt bei allmäligem Abdampfen einer mit kohlens. Natron neutralisirten Lösung von Schleimsäure in großen wasserklaren Krystallen 2 NaO, C<sub>12</sub> H<sub>8</sub> O<sub>14</sub> + 9 HO, welche an der Luft verwittern und auf 100° erhitzt zu 2 NaO, C<sub>12</sub> H<sub>8</sub> O<sub>14</sub> + HO werden; letzteres Salz scheidet sich bei dem raschen Eindampfen einer Lösung von schleims. Natron ab. - Schleimsäurelösung wird durch schwefels. Magnesia nicht gefällt; die Lösungen von schleims. Ammoniak und schwefels. Magnesia geben bei der Mischung einen Niederschlag von schleims. Magnesia, dessen Menge sich bei dem Kochen bedeutend vermehrt, bei 100° getrocknet 2 MgO,  $C_{12}H_{4}O_{14} + 4 HO. -$  Gegen Chlorcalciumlösung verhält sich die Schleimsäure ebenso; der schleims. Kalk ist bei  $100^{\circ}$  getrocknet 2 CaO,  $C_{12}$   $H_{8}$   $O_{14} + 3$  HO, und in Essigsäure löslich. – Auch mit Chlorbaryum giebt Schleimsäure keinen Niederschlag, wohl aber auf Zusatz von Ammoniak, namentlich und zuerst an den Stellen der Gefäswandung, welche man mit einem Glasstab berührt hat; der krystallinische Niederschlag von schleims. Baryt ist, bei 100° getrocknet, 2 BaO, C<sub>12</sub> H<sub>8</sub> O<sub>14</sub> + 3 HO. – Schleims. Kupferoxyd wird erhalten durch Fällung von schwefels. Kupferoxyd mit schleims. Ammoniak; es ist ein bläulichweißes, in Wasser unlösliches Pulver, bei 100° getrocknet

Schleimesure. 2 CuO, C12 Hs O14 + HO. - Schleims. Eisenaxychel, auf ähnliche Weise dargestellt, ist ein gelblich-weißes, an der Luft sich nicht veränderndes Pulver, bei 100° getrocknet 2 FeO,  $C_{12}H_{4}O_{14} + 4 HO$ ; auf 150 bis 160° erhitzt wird es zu einer braunen, an der Luft sich selbst entzündenden, Masse. - Schleims. Bleioxyd, durch Fällung einer Schleimsäurelösung mit essigs. Bleioxyd erhalten, ist ein weißes. körniges, in Wasser unlösliches Pulver; bei 100° getrocknet ist es 2 PbO, C<sub>12</sub>H<sub>8</sub>O<sub>14</sub> + 2 HO, bei 150° wasserfrei und dann zimmtbraun; die Angabe, dass man ihm durch Ammoniak einen Theil der Säure entziehen könne, wurde nicht bestätigt gefunden. Durch Fällung von schleims, Ammoniak mit basisch essigs. Bleioxyd wurde ein schleimiger, wenig in Wasser löslicher, essigsäurehaltiger Niederschlag von sehr wechselndem Bleioxydgehalt (62 - 79 pC.) erhalten. Für schleims. Silberoxyd, aus salpeters. Silberoxyd und schleims. Ammoniak dargestellt, wurde die Formel 2 AgO, C<sub>12</sub> H<sub>4</sub> O<sub>14</sub> bestätigt gefunden.

Campher-

Blumenau (1) hat Mittheilungen gemacht über eine Säure, welche er aus Campher durch Behandlung mit Salpetersäure und Erhitzen bis zum Auftreten weißer Dämpfe erhielt, und welche Verschiedenheiten von der gewöhnlichen Camphersäure zeigte.

Chinaskure. Chinon. Woskresensky hatte für das Chinon die relative Atomzusammensetzung C<sub>3</sub> HO bestimmt (2), Wöhler für dasselbe die Formel C<sub>25</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub>, Laurent später die (mit Woskresensky's Bestimmung übereinstimmende) Formel C<sub>24</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub> angenommen. Wöhler (3) hat nun gefunden, dass letztere Formel der Zusammensetzung des Chinons sowohl als der seiner Verwandlungsproducte besser entspricht, als die von ihm früher angenommene.

Adstringirende Extracte.

Ueber die unter den Namen Catechu, Gambir und Kino im Handel vorkommenden adstringirenden Extracte

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 119. — (2) W. ist, Gerhardt's Behauptung (Compt. rend. des trav. chim. 1849, 223) entgegen, von dieser Formel nie abgegangen. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 349; Compt. rend. XXVI, 121.

hat Guibourt(1) eine umfassende Monographie veröffent- Adetsingtren-de Extracte. licht. - Ueber verfälschtes braunes Catechu (aus gelbem durch Zusatz von Alaun dargestellt) hat Reinsch (2) Mittheilung gemacht.

Nach Pelouze ist von den zwei Schichten, welche bei Gerbekure. Ausziehen der Galläpfel mit wasserhaltigem Aether erhalten werden, die untere eine Auflösung von viel Gerbsäure in Wasser, die obere eine von wenig Gerbsäure in Aether. Nach Mohr (3) hingegen ist die untere Schicht eine Auflösung von Gerbsäure in Aether, welche das sonderbare Verhalten zeigt, sich nicht mit mehr Aether zu mischen; setzt man zu einer gesättigten Lösung von Gerbsäure in Aether mehr Aether und dann Wasser, so erhält man drei Schichten (unten Gerbsäure in Wasser gelöst, in der Mitte Gerbsäure in Aether gelöst, oben Aether mit Farbstoff und wenig Gerbsäure). Er empfiehlt zur Ausziehung der Gerbsäure eine Mischung von gleichen Volumen Aether und Weingeist.

Wetherill (4) fand zur Umwandlung der Gerbsäure in Gallussäure am geeignetsten, Schwefelsäure von 1,84 spec. Gew. mit dem 4fachen Volum Wasser zu mischen, und 500 Cubikcentim. der Mischung mit 50 Grm. trockner Gerbsäure sieden zu lassen, bis die Flüssigkeit bei dem Erkalten krystallisiren konnte. Er erhielt aus 100 Gerbsäure höchstens 87,4 Gallussäure. Seine Analyse der bei 110° getrockneten Gerbsäure stimmt mit der Formel C. H. O.; er hält es indess für wahrscheinlich, dass die Formel C14 Ha O10 richtiger, und die Gerbsäure mit der bei 100° getrockneten Gallussäure (C, H, O, ) isomer sei.

Ferner hat Mulder (5) Untersuchungen über die Gerbsäure veröffentlicht. Er betrachtet sie, im wasserfreien

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 24. 260. 360; XII, 87. 183. 267; im Ausz. Repert. Pharm. [2] XLVIII, 321. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 201; Pharm. Centr. 1849, 159. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 352. — (4) J. pharm. [3] XII, 107; J. pr. Chem. XLII, 247; Pharm. Centr. 1847, 749. - (5) Scheikundige Onderzoekingen IV, 639; Repert. Pharm. [3] I, 311; Д, 38.

Gerbakure.

Zustand gedacht, als C<sub>28</sub> H<sub>9</sub> O<sub>17</sub>. Um die Gerbsäure von hygroscopischem Wasser zu befreien, müsse man sie lange in einem Strom trockner Luft bei 120° erhalten, dann sei sie  $C_{28}H_9O_{17} + HO$ , und verliere sie etwa 3 pC. (berechnet 2,8) Wasser, wenn man sie mit Wasser und Bleioxyd menge und bei 120° trockne. Werde Ammoniak längere Zeit über Gerbsäurehydrat bei gewöhnlicher Temperatur geleitet, und das überschüssige Ammoniak durch einen Luftstrom entfernt, so entstehe eine Verbindung  $NH_4O$ ,  $C_{28}H_9O_{17}+3NH_3$ , welche bei 100° bräunlich werde und dann eine Verbindung 2 NH4O, C28 H7O15 sei, bei 120° getrocknet aber (noch brauner) NH<sub>4</sub>O, C<sub>28</sub> H<sub>8</sub>O<sub>16</sub> sei. Er sucht zu zeigen, dass sowohl frühere als unter seiner Leitung angestellte neuere Analysen gerbsaurer Salze mit seiner Ansicht über die Zusammensetzung dieser Säure übereinstimmen, wobei er indess manchmal etwas complicirte atomistische Verhältnisse zu Hülfe nimmt; 5 verschiedene Bleioxydsalze (1 At. Säure auf §, 2, 3, 4, 5 PbO) nimmt er an; ein von Büchner untersuchtes Natronsalz deutet er als auf 4 At. Gerbsäure 5 NaO enthaltend; als ein Salz, welches auf 1 At. Säure 1 At. Basis enthalte, führt er nur ein von Büchner untersuchtes Kalisalz an. - Er fand die Angaben von Pelouze bestätigt, dass die Zerlegungsproducte von Gerbsäure wie von Gallussäure bei längerer, 250° nicht übersteigender Erhitzung Wasser, Kohlensäure, sublimirende Pyrogallussäure und zurückbleibende Melangallussäure sind; von letzterer erhielt er 53 bis 58 pC. der angewandten Gerbsäure. Auch für die Eigenschaften und die Zusammensetzung der Pyrogallussäure fand er Pelouze's Angaben bestätigt; für die bei 140° getrocknete Melangallussäure hält er aber die Formel C<sub>40</sub> H<sub>10</sub> O<sub>14</sub>, für das durch Digeriren überschüssiger Säure mit Kali und Abdampfen erhaltene und bei 130° getrocknete Kalisalz die Formel KO, C<sub>40</sub> H<sub>10</sub> O<sub>14</sub> für wahrscheinlich. — Die Bildung der bei der Umwandlung der Gerbsäure in Gallussäure durch Säuren auftretenden braunen Substanz kann man nach ihm

Gerbasure

sehr beschränken, wenn man die Gerbsäure mit Wasser und Salzsäure mehrere Tage bei 100° und völlig abgeschlossener Luft digeriren läßt.

Wittstein (1) schließt aus seinen Versuchen über die Verbindungen des Eisenoxyds mit der Gerbsäure, daß dem Niederschlag, welcher sich nach und nach in gemischten Lösungen von Gerbsäure und schwefels. Eisenoxydul bildet, constante Zusammensetzung aus 1 At. Eisenoxyd auf 4 At. Gerbsäure (diese als C<sub>18</sub> H<sub>8</sub> O<sub>12</sub> betrachtet) zukomme; der in Eisenoxydlösungen durch Gerbsäure entstehende Niederschlag sei hingegen von veränderlicher Zusammensetzung.

Rochleder hat die im Kaffee, im Thee und im Paraguaythee vorkommenden Säuren untersucht. In einer früheren Arbeit (2) hatte er für die Kaffeegerbsäure, wie sie in Verbindungen enthalten ist, die Formel C10 H0O8 gegeben, Payen (3) hatte hingegen dafür die Formel C<sub>14</sub> H<sub>8</sub>O<sub>4</sub> aufgestellt; Rochleder hat sich später (4) überzeugt, dass letztere Formel die richtige ist. Dieselbe Säure fand er (5) an Caffein gebunden in dem Paraguaythee (den Blättern von Ilex paraguayensis), und stellte sie daraus dar, indem er diesen Thee mit 40grädigem Weingeist auszog, so lange dieser eine gelbe Färbung annahm, den alkoholischen Auszug so lange mit einer alkoholischen Lösung von essigs. Bleioxyd versetzte als der Niederschlag nicht ganz rein gelb war, die abfiltrirte Flüssigkeit mit essigs. Bleioxyd vollständig fällte, den dann entstehenden schön eigelben Niederschlag mit Weingeist auswusch und mit Weingeist angerührt durch Schwefelwasserstoff zersetzte. - Rochleder hat aufserdem die Veränderung der Kaffeegerbsäure

durch Sauerstoff bei Gegenwart von Basen untersucht (6);

Kaffen-

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [2] XLV, 289. — (2) Ann. Ch. Pharm. LIX, 300. — (3) J. pharm. [3] X, 266. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 35; Wien. Acad. Ber. II (1848), 224; Pharm. Centr. 1848, 697. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 39; Wien. Acad. Ber. II (1848), 228; Pharm. Centr. 1848, 701. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 193; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 913.

gerbakure.

diese Veränderung ist anders bei Gegenwart von Ammoniak als bei der von Kali oder Natron; ist Baryt oder Kalk zugegen, so tritt zuerst dieselbe Veränderung ein wie bei Ammoniak, aber diese geht bald über in die bei Kali oder Natron sich zeigende. Genauere Angaben hat er über die Veränderung bei Gegenwart von Ammoniak mitgetheilt; es bildet sich hier eine Säure, welche er Viridinsäure nennt und deren Darstellung in folgender Art geschieht. Man bereitet eine Auflösung von reiner Kaffeegerbsäure durch Ausziehen getrockneter und gestoßner Kaffeebohnen mit Weingeist, Vermischen des Auszugs mit Wasser um das Fett abzuscheiden, Erhitzen der filtrirten Flüssigkeit zum Sieden, Fällen mit essigs. Bleioxyd, Auswaschen des Niederschlags und Zersetzung desselben mit Schwefelwasserstoff. Die durch Erwärmen von Schwefelwasserstoff befreite weingelbe Lösung wird bei Zusatz von überschüssigem Ammoniak dunkelgelb, dann unter Absorption von Sauerstoff grüngelb, nach 36 Stunden dunkel blaugrün und bei längerem Stehen braun. Die blaugrüne Flüssigkeit wird auf Zusatz von Essigsäure kastanienbraun; Zusatz von Alkohol bewirkt die Ausscheidung schwarzer Flocken (diese sind in wässerigem und reinem Alkohol unlöslich, löslich in Alkalien, und geben hieraus mit essigs. Bleioxyd gefällt, ein schwarzes Bleioxydsalz; sie gleichen in allen Eigenschaften der Metagallussäure von Pelouze und der Japonsäure von Svanberg; ihr Atomgewicht ist nach Einer Bestimmung 237); die von den schwarzen Flocken abfiltrirte braune Flüssigkeit (die durch Sättigen mit einer Basis sogleich wieder grünblau wird) giebt mit essigs. Bleioxyd einen blauen Niederschlag, welcher (mit heißem Weingeist gewaschen, im Vacuum und bei 100° getrocknet) nahe die Zusammensetzung PbO, C14 H2 O2 zeigte. Durch Ausziehen von gepulverten (früher mit Weingeist ausgekochten) Kaffeebohnen mit Wasser, Erhitzen der filtrirten Flüssigkeit zum Sieden, Fällen mit essigs. Bleioxyd, Zersetzen des mit Alkohol angerührten Niederschlags, Mischen der entstehenden

Flüssigkeit mit Ammoniak und 24stündiges Stehenlassen an Eafferder Luft, Zusatz von Weingeist, Abfiltriren des entstehenden grünblauen Niederschlags, Auswaschen desselben mit Weingeist dem etwas Essigsäure zugesetzt war (er löst sieh in Essigsäure mit brauner Farbe), Fällen der braunen Lösung mit essigs. Bleioxyd wurde eine indigblaue Verbindung erhalten, welche bei 100° getrocknet die Zusammensetzung PhO, C14H, O4 ergab. Durch Zersetzung eines solchen Bleisalzes mit Schwefelwasserstoff erhält man nach dem Verdampfen eine amorphe, in Wasser leicht lösliche Masse, welche sich in concentrirter Schwefelsäure mit carminrother Farbe auflöst und daraus durch Wasser in blauen Flocken gefällt wird. Die braune vom Schwefelblei abfiltrirte Flüssigkeit wird durch Alkalien sogleich grün gefürbt; mit Barytwasser giebt sie einen bläulich-grünen Niederschlag, bei 100° getrocknet 2 BaO, C<sub>14</sub> H<sub>a</sub> O<sub>2</sub>. Die Kaffeebohnen verdanken ihre grüne Farbe einer kleinen Menge viridins. Kalkerde. - Kaffeegerbsäure giebt mit Kali an der Luft eine dunkelbraune Lösung, aus welcher Alkohol ein braunes, in Wasser lösliches Kalisalz fällt. – Eine zweite, neben der Kaffeegerbsäure in den Kaffeebohnen enthaltene, von Pfaff zuerst aufgefundene, Säure erhielt Rochleder auf dem von diesem angegebenen Weg, durch Fällung des wässerigen Dekokts von Kaffeebohnen (welche vorher mit etwas heißem Weingeist behandelt waren) mit essigs. Bleioxyd, Zersetzen des Niederschlags mit Schwefelwasserstoff, Abdampfen der Flüssigkeit zur Syrupdicke und Eintragen derselben in Alkohol, wo sich leichte Flocken ausschieden, die zu einem lockeren Pulver eintrockneten; diese Säure scheint Kohlenstoff und Wasser in demselben Verhältniss wie die Kaffeegerbsäure zu enthalten, aber mehr Sauerstoff.

Bei einer neuen Untersuchung des Thees (der Blätter Boheassure. von Thea bohea) fand Rochleder (1) darin aufser gewöhnlieher Gerbsäure und einer sehr kleinen Menge einer nicht

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 202; Pharm. Centr. 1848, 25.

neue Säure, die er Boheasäure nannte. Durch Fällen eines siedendheißen Decocts von Theeblättern mit essigs. Bleioxyd, Abfiltriren, Trennung von dem nach 24 Stunden entstandenen geringen Niederschlag, Neutralisation der Flüssigkeit mit Ammoniak, Zersetzen des (mit Alkohol angerührten) Niederschlags mit Schwefelwasserstoff, Fällen der Flüssigkeit mit alkoholischer Lösung von essigs. Bleioxyd wurde ein Bleioxydsalz erhalten, welches bei 100° getrocknet annähernd die Zusammensetzung PbO, C, H, O, hatte; in ähnlicher Weise (nur wurde die letzte Fällung mit ammoniakalischer Bleizuckerlösung vorgenommen) ein anderes, bei 100° getrocknet 2 PbO, C, H, O, Durch Fällen der aus dem Bleioxydsalz abgeschiedenen Säure mit Barytwasser

Bohossiure näher untersuchten krystallisirbaren Säure eine andere

Angelikasäure. Ricker und Reinsch (1) haben nachgewiesen, dass die von Reinsch in der Moschus- oder Sumbulwurzel aufgefundene und als Sumbulolsäure bezeichnete (2) Säure mit der Angelikasäure nach den physikalischen Eigenschaften und nach der Zusammensetzung identisch ist. — Hinsichtlich dieser Säure vergl. auch bei Römisch-Kamillenöl.

nicht mehr als 1,5 Grm. reines boheas. Bleioxyd.

entstand ein Barytsalz BaO, C, H, O,; die eingedampfte, bei 100° und im luftleeren Raum abwechselnd getrocknete Säure ist eine im gepulverten Zustande blassgelbe, bei 100° zu einem harzartigen rothen Körper schmelzende, an der Luft zerfliessliche, in Wasser und Alkohol lösliche Substanz von der Zusammensetzung C, H, O,. Ein Pfund Thee giebt

Benzoëskure.

Ueber Bildung von Benzoësäure vergl. die Zersetzung von Caseïn u. s. w. mit Schwefelsäure und Braunstein und zweifach-chroms. Kali.

Saint-Evre (3) hat verschiedene Zersetzungsproducte der Benzoësäure untersucht. Löst man 60 Grm. Benzoësäure

(1) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 12; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 341. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIII, 68. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXV, 484; J. pr. Chem. XLVI, 449; theilweise im Ausz. Compt. rend. XXV, 912; Pharm. Centr. 1848, 62, und Compt. rend. XXVII, 437; Pharm. Centr. 1848, 950.

und 200 Kalihydrat in 300 bis 350 Wasser, und lässt in der Kälte einen Strom von Chlorgas durch die Flüssigkeit streichen, so färbt sich diese gelb, grüngelb, grün, dann wieder gelb, und zuletzt setzt sich ein grauer krystallinischer Niederschlag ab; während der ganzen Operation entwickelt sich Kohlensäure. Der Niederschlag besteht aus chlors. Kali, wenig unverändertem benzoës. Kali, und dem Kalisalz einer neuen Säure; in der Flüssigkeit bleibt benzoës. Kali und Chlorkalium gelöst. Man setzt ein halb so großes Volum Wasser zu, sättigt mit Kohlensäure und zuletzt mit sehr wenig verdünnter Salzsäure, und bringt Alles zum Kochen, wo sich der Niederschlag wieder auflöst und sich bald eine ölartige Flüssigkeit abscheidet. Man trennt diese, welche bei dem Erkalten zu einer harten spröden, gelblichen Masse gesteht; man befreit sie von einem Gehalt an Benzoësäure durch wiederholtes Schmelzen in kochendem Wasser, und zuletzt durch Umkrystallisiren in Alkohol oder einer Mischung von Alkohol und Aether. So erhält man den neuen Körper in blumenkohlförmig gruppirten mikroscopischen Krystallen; er schmilzt bei 150° und hat geschmolzen das spec. Gew. 1,29, er kocht bei 215° und ist ohne Zersetzung flüchtig; seine Zusammensetzung ist C, H, ClO,; Saint-Evre nennt ihn Chloroniceinsäure. Chloroniceins. Silberoxyd, AgO, C, H, ClO, scheidet sich bei der Bereitung aus alkoholischen Lösungen in weißen Flocken ab, welche bei dem Auswaschen und Trocknen zu einem krystallinischen Pulver werden. Das Barytsalz hat entsprechende Zusammensetzung und ist ein weißes krystallinisches, in Wasser wenig, in heißem Alkohol ziemlich lösliches Pulver, welches sich bei dem Erhitzen unter Bildung eines festen und eines flüssigen Kohlenwasserstoffs und Zurücklassung eines kohligen Rückstandes zersetzt. Chloroniceins. Ammoniak, durch Sättigung der alkoholischen Lösung der Säure mit Ammoniak, krystallisirt frisch bereitet in breiten glimmerartigen Blättern, NH4O, C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub>, welche schmelzbar und unzersetzt flüchtig sind,

34

Benzote-Mure. von durchdringendem Geruch und Geschmack, löslich in Alkohol und Aether, in breiten Blättern krystallisirend; man reinigt es durch Auspressen zwischen Fliesspapier, Waschen mit wenig kaltem Aether und Sublimiren über frischgeglühtem Kalk; sein spec. Gew. ist 1,24, sein Siedepunkt 365°, seine Zusammensetzung C20 H12; die Dampfdichte wurde zu 4,79 beobachtet, sie berechnet sich (für eine Condensation auf 4 Vol.) zu 4,62. Das Paranicen löst sich unter heftiger Einwirkung in rauchender Salpetersäure, und giebt bei dem Abkühlen nadelförmige, in Alkohol und Aether lösliche Krystalle von C<sub>20</sub>H<sub>11</sub> (NO<sub>4</sub>). – Paranicin wird ein Körper genannt, welcher durch Behandlung des Paranicens mit Ammoniak und Schwefelwasserstoff in der oben angegebenen Weise entsteht, und aus dem salzs. Salz durch Ammoniak in hellgelben, in Wasser unlöslichen Flocken niedergeschlagen wird; es ist C20 H13N, in Wasser unlöslich, in Aether löslich; wird es frisch bereitet in letzterem gelöst und abgedampft, so verwandelt es sich in ein ambergelbes Oel, welches in Salzsäure löslich ist und wo dann Ammoniak weifse Flocken niederschlägt. salzs. Paranicin krystallisirt in Octaëdern, welche an der Luft, in der Wärme und am Licht sich zersetzen und sauer reagiren; das Doppelsalz mit Platinchlorid, C<sub>20</sub> H<sub>13</sub>N,HCl + PtCl<sub>2</sub>, ist ein krystallinischer, in Aether kaum löslicher Niederschlag.

> Erwärmt man Phosphorchlorid mit gut getrockneter Benzoësäure, so destillirt, nach Cahours (1), eine rauchende Flüssigkeit über, welche neben Phosphoroxychlorid und überschüssigem Phosphorchlorid das von Liebig und Wöhler entdeckte Chlorbenzoyl enthält. Man trennt letzteres von den beiden ersteren durch Destillation und Auffangen der zwischen 195 und 200° übergehenden Portion. Es hat ein spec. Gew. 1,250 bei 15°, eine Dampfdichte von 4,987 (4,901 berechnet sich für eine Condensation auf 4 Vol.), gab auch

<sup>(1)</sup> In der S. 363 angeführten Abhandlung.

bei der Analyse Zahlen, die mit der Zusammensetzung des nenzoeskurse. Chlorbenzoyls übereinstimmen, und lieferte mit Alkohol Benzoeäther, mit Ammoniak Benzamid und mit Anilin Benzamild. Die Zersetzung ist also:

$$PCl_{s} + C_{14}H_{s}O_{4} = ClH + PCl_{s}O_{2} + C_{14}H_{s}ClO_{2}$$

Benzoës. Kali verhält sich gegen Phosphorchlorid genau wie die Säure. Benzoëäther wird davon nicht zersetzt.

Durch Kochen von Benzoësäure mit concentrirter oder besser mit rauchender Salpetersäure entsteht die von Mulder entdeckte Nitrobenzoësäure, Benzoësäure worin 1 H durch 1 (NO<sub>4</sub>) ersetzt ist. Durch einstündiges Kochen von Benzoësäure mit einer Mischung von rauchender Schwefelund Salpetersäure werden nach Cahours (1) 2 H in der Benzoësäure durch 2 (NO<sub>4</sub>) ersetzt, es entsteht Binitrobenzoësäure. Um diese zu bereiten, setzt man geschmolzene Benzoësäure zu der auf 50 bis 60° erwarmten Säuremischung; während sich die Benzoësäure löst, findet eine schwache Gasentwicklung statt. Man erwärmt dann allmälig bis sich die Flüssigkeit zu trüben beginnt; wenn sie erkaltet ist, so scheiden sich auf Zusatz von Wasser gelbliche Flocken ab, welche durch Waschen mit Wasser weiß werden; reagirt das Waschwasser nicht mehr sauer, so presst man die Substanz zwischen Fliesspapier, und löst sie in kochendem Alkohol, aus welchem sie sich bei dem Erkalten in glänzenden kleinen Krystallen ausscheidet. Die so erhaltene Binitrobenzoësäure, C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> (NO<sub>4</sub>), O<sub>4</sub>, schmilzt bei wenig erhöhter Temperatur, und sublimirt bei vorsichtiger Erhitzung unzersetzt; sie löst sich fast gar nicht in kaltem, etwas mehr in kochendem Wasser, ziemlich leicht in Alkohol und Aether, leicht und ohne Zersetzung in Salpetersäure, ohne Zersetzung in gelind erwärmter concentrirter Schwefelsäure, während bei stärkerer Erhitzung Zersetzung eintritt. Sie bildet mit Natron, Kali und Ammoniak lösliche und krystallisirbare, mit Bleioxyd und Silberoxyd wenig lösliche

<sup>(1)</sup> In der S. 387 angeführten Abhandlung.

Benzoeskure. Salze; das Silberoxydsalz, AgO, C<sub>14</sub>H<sub>3</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, ist weifs. Binitrobenzoës. Aethyloxyd, C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O, C<sub>14</sub>H<sub>3</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, bildet sich, wenn man bis zur Sättigung Binitrobenzoësäure in kochendem Alkohol löst, wo sich nach einiger Zeit, und noch reichlicher auf Zusatz von Wasser, der Aether als ein Oel abscheidet, welches bei dem Erkalten fest wird; aus der heiß gesättigten alkoholischen Lösung krystallisirt er bei dem Erkalten in langen, dünnen, glänzenden, kaum gelblich gefärbten Nadeln.

Mitrobenzoë-

Blumenau (1) giebt an, dass Drachenblut mit Salpetersäure von 1,33 bis 1,35 spec. Gew. behandelt Oxalsäure giebt, mit Salpetersäure, welcher ihr gleiches Gewicht Wasser zugemischt ist, hingegen eine nichtslüchtige und eine flüchtige Säure, welche letztere mit Nitrobenzoësäure identisch sei.

Nitrobenzoësäure liefert nach Cahours (2) bei Erwärmung mit Phosphorchlorid eine überdestillirende schwere, zwischen 265 und 268° siedende Flüssigkeit, die in Wasser unlöslich ist und sich mit heißer Kalilauge in Chlorkalium und nitrobenzoës. Kali zerlegt. Sie besitzt die Formel C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> ClNO<sub>6</sub> = C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> (NO<sub>4</sub>) ClO<sub>2</sub>, und ist demnach Chlorbenzoyl, in welchem 1 H durch NO<sub>4</sub> ersetzt ist. Mit trocknem Ammoniakgas bildet dieser neue Körper ein festes, aus Wasser in gelben Nadeln krystallisirbares Product, welches wahrscheinlich mit dem von Field durch Erhitzen von nitrobenzoës. Ammoniak erhaltenen Körper identisch ist.

Cuminsaure.

Die Cuminsäure zersetzt sich nach Cahours (3) bei 50-60° mit Phosphorchlorid unter reichlicher Entwickelung von Salzsäure; es destillirt dann Phosphoroxychlorid, und zwischen 250 und 260° eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit, das Chlorcumyl, C<sub>20</sub>H<sub>11</sub>ClO<sub>2</sub>. Es siedet zwischen 258 und 260°, hat ein spec. Gew. von 1,070 bei 15°, zersetzt sich an feuchter Luft, rascher beim Kochen mit Kali, in Salzsäure und Cuminsäure, liefert mit Alkohol

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVII, 127. — (2) In der S. 363 angef. Abhandlung. — (3) In der S. 363 angef. Abhandl.

Cuminsäureäther, mit Ammoniak Chlorammonium und Cu- Cuminakure. minamid, mit Anilin Cuminanilid.

Cuminsäure löst sich, nach Cahours (1), bei gelinder Wärme in rauchender Salpetersäure; bei dem Kochen entwicklen sich röthliche Dämpfe; wenn man einige. Minuten kocht und dann Wasser zusetzt, scheidet sich ein schweres. gelbes, bald erstarrendes Oel ab, welches man mit Wasser wascht und aus Alkohol umkrystallisirt. Dieser Körper ist Nitrocuminsäure, C<sub>20</sub> H<sub>11</sub> (NO<sub>4</sub>)O<sub>4</sub>, Cuminsäure in welcher 1 H durch 1 NO4 ersetzt ist. Diese Säure krystallisirt in gelblich weißen Schuppen, ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, und bildet mit den Alkalien krystallisirbare Salze. — Setzt man geschmolzene Cuminsäure in kleinen Portionen zu einer schwach erwärmten Mischung von Schwefel- und Salpetersäure, so verschwindet die Cuminsäure ohne Gasentwickelung oder stürmische Reaction; erhitzt man die Flüssigkeit, so tritt Entwickelung rother Dämpfe und plötzlich Trübung ein; in der Flüssigkeit befinden sich dann viele glänzende krystallinische Flitter, welche gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt glänzende Blättchen geben. Diese Verbindung hat die Zusammensetzung der Binitrocuminsäure, C<sub>20</sub> H<sub>10</sub> (NO<sub>4</sub>), O<sub>4</sub>, ist aber keine Säure.

Beim Erhitzen von Phosphorchlorid mit Zimmtsäure Zimmtsäure geht, nach Cahours (2), eine ganz analoge Zersetzung vor sich, wie mit Benzoësäure; es bildet sich, neben Phosphoroxychorid und Salzsäure, eine bei 262° siedende Flüssigkeit vom spec. Gewicht 1,207 bei 16°, Chlorcinnamyl, C<sub>18</sub> H, ClO<sub>2</sub> (also Zimmtöl, in welchem 1 At. Wasserstoff durch 1 At. Chlor ersetzt ist). Das Chlorcinnamyl wird an feuchter Luft zu Salzsäure und Zimmtsäure; mit Alkohol bildet es Zimmtsäureäther; mit trocknem Ammoniakgas Chlorammonium und einen weißen krystallisirbaren, dem Benzamid analogen Körper. Mit Anilin bildet es Cinn-

<sup>(1)</sup> In der S. 387 angef. Abhandl. — (2) In der S. 363 angef. Abhandlung.

Zimmtsdure. anilid (vergl. dieses). — Durch wiederholte Destillation von Chlorcinnamyl über Cyanquecksilber oder Cyankalium erzeugt sich Chlorquecksilber oder Chlorkalium und ein an der Luft unter Bildung von Blausäure und Zimmtsäure braunwerdendes, noch etwas chlorhaltiges Liquidum, das Cyancinnamyl, C<sub>20</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub> = C<sub>16</sub>H<sub>7</sub>CyO<sub>2</sub>. Die von Cahours angestellte Analyse beweist, obwohl ihre Resultate mit der Formel nicht ganz übereinstimmen, doch die Existenz dieser Verbindung.

Benzilsäure.

Benzilsäure giebt, nach Cahours (1), mit Phosphorchlorid Salzsäure, Phosphoroxychlorid und ein bei 270° siedendes farbloses stark riechendes Liquidum, das mit Kali, Ammoniak und Anilin die entsprechenden Zersetzungsproducte liefert wie Chlorbenzoyl, Chlorcumyl u. s. w. Es ist C<sub>28</sub> H<sub>11</sub> ClO<sub>4</sub>, und von Cahours als *Chlorbenzū* bezeichnet worden.

Anisskure.

Anissäure löst sich nach Cahours (2) bei gelinder Erwärmung leicht in rauchender Salpetersäure; Wasser fällt dann Nitranissäure in gelben Flocken. gegen die Lösung zum Kochen erhitzt, so entwickelt sich Kohlensäure, und man erhält ein aus zwei Substanzen bestehendes Product, deren eine in Kali löslich ist und die Zusammensetzung der Pikrinsäure hat, die andere in Kali und selbst in kochendem Wasser unlöslich ist. Letztere löst sich leicht in kochendem Weingeist und Aether, und scheidet sich aus dieser Lösung ab in Form glänzender blafsgelber Nadeln, welche bei 85 bis 86° schmelzen und vorsichtig erhitzt in verschlossenem Gefäße sublimirbar sind; sie ist Binitranisol, C<sub>14</sub> H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>), O<sub>3</sub>. Dieses wird durch kochende verdünnte wässerige Kalilauge gar nicht, durch concentrirte nur bei lang andauerndem Kochen zersetzt; alkoholische Kalilösung zersetzt es schnell bei dem Kochen, und giebt damit ein in langen orangegelben Nadeln krystallisirendes Salz, aus welchem Salpeter-

<sup>(1)</sup> In der S. 363 angef. Abhandl. — (2) In der S. 387 angef. Abhandl.; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 485; Instit. 1848, 351.

säure oder verdünnte Salzsäure Laurent's Nitrophenes-Anissaure, säure, C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>10</sub>, abscheidet.

In einer Mischung von rauchender Schwefelsäure und Salpetersäure löst sich Anissäure bei gelinder Erwärmung ohne sie zu färben; bei schwacher Erhitzung entwickelt sich Kohlensäure; fährt man mit Erhitzen fort bis die Flüssigkeit sich zu trüben beginnt und überläst sie dann sich selbst, so theilt sie sich in zwei Schichten. Die obere ist ölartig und wird bei dem Erkalten fest; aus der sauren Flüssigkeit gewinnt man durch Zusatz von vielem Wasser noch mehr von dieser Substanz. Sie ist in Wasser fast unlöslich (und kann dadurch von Säure rein erhalten werden), löslich in heifsem Alkohol, noch besser in einer Mischung von gleichviel Alkohol und Aether, aus welchem sie bei langsamer Verdunstung in stark glänzenden, kaum gelblichen, rhombischen, bei 58 bis 60° schmelzenden Tafeln krystallisirt. Concentrirte Salpetersäure und Schwefelsäure lösen sie bei gelinder Erwärmung ohne Zersetzung. Sie ist Trinitranisol, C<sub>14</sub> H<sub>5</sub> (NO<sub>4</sub>) <sub>8</sub> O<sub>2</sub>; dieses bildet sich auch bei Einwirkung der Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure auf reines Anisol. — Trinitranisol wird durch verdünnte Kalilauge oder selbst concentrirtere Ammoniakslüssigkeit auch bei dem Kochen nicht zersetzt, aber bei dem Kochen mit mäßig concentrirter Kalilauge färbt es sich intensiv braun, und es bildet sich ein in kaltem Wasser kaum lösliches Kalisalz, welches in vielem kochendem Wasser gelöst bei dem Erkalten in langen, kastanienbräunlich-goldfarbigen Nadeln auskrystallisirt; die Zusammensetzung dieses Salzes ist KO, C<sub>12</sub> H<sub>2</sub> N<sub>3</sub> O<sub>13</sub>. Kochende verdünnte Salpetersäure scheidet daraus die Pikranissäure, C12 H3 N3 O14, welche bei dem Erkalten der heifs gesättigten wässerigen Lösung in gelben glänzenden Nadeln krystallisirt; sie ist wenig in kaltem, leicht in kochendem Wasser und in Alkohol und Aether löslich; sie ist isomer mit der Pikrinsäure, und unterscheidet sich von dieser durch die Krystallform, die Löslichkeit, den Schmelzpunkt und die **Aniss**Kure

äußeren Eigenschaften einiger Salze. Mit Ammoniak giebt sie ein in langen Nadeln krystallisirendes Salz NH<sub>4</sub>O, C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>13</sub>, welches bald gelb mit schwachem Stich in orange, bald roth wie zweifach-chroms. Kali ist; bei dem Umkrystallisiren wechselt oft die Farbe. Sie löst das Silberoxyd, und bei langsamer Verdunstung der Lösung scheidet sich das Silberoxydsalz in feinen orangegelben Nadeln ab. Das Natronsalz krystallisirt in langen goldgelben Nadeln und ist viel löslicher als das Kalisalz; das Barytund das Strontiansalz bilden gelbe, seidenglänzende, wenig lösliche Nadeln.

Das mit der Anissäure isomere salicyls. Methyloxyd erleidet durch die Mischung von rauchender Schwefelund Salpetersäure eine andere Zersetzung (vergl. bei letzterem).

Anissäure giebt nach Cahours (1) mit Phosphorchlorid Salzsäure, Phosphoroxychlorid und Chloranisyl C<sub>1e</sub>H<sub>7</sub>ClO<sub>4</sub>. Letzteres ist farblos, flüssig, stark riechend, von 1,261 spec. Gew. bei 15°; es siedet bei 262°, zersetzt sich an feuchter Luft zu Salzsäure und Anissäure, und giebt mit Alkohol oder Holzgeist die entsprechenden Aether, mit Ammoniakgas Anisamid.

Nitranissäure.

Nitranissäure bildet nach Cahours (2) mit Phosphorchlorid neben Phosphoroxychlorür einen nicht näher untersuchten, erst bei sehr hoher Temperatur kochenden Körper, welcher an feuchter Luft sich zu Salzsäure und Nitranissäure zersetzt, mit Alkohol Nitranissäureäther bildet, und also wohl Chlornitranisyl C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>) ClO<sub>4</sub> ist.

Anllašure.

Nach Stenhouse (3) wird Anilsäure in wässeriger Lösung durch Digestion mit chlors. Kali und Salzsäure oder durch längere Einwirkung von Chlor in der Wärme in Chloranil verwandelt; bei dem Kochen mit Chlorkalk tritt dunkelbraune Färbung ein, und Salzsäure schlägt dann ein gelbliches, nicht krystallisirbares Harz nieder.

(1) In der S. 363 angef. Abhandl. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Phil. Mag. [3] XXXIII, 231; Pharm. Centr. 1848, 829.

Für die von Schunck unter den Oxydationsproducten Pikrinahure. der Aloë mit Salpetersäure aufgefundene, von ihm früher Chrysolepinsäure genannte und als isomer mit der Pikrinsäure betrachtete Säure wurde von Schunck (1) selbst, von Marchand (2), von Mulder (3) und von E. Robiquet (4) nachgewiesen, dass sie im reinen Zustand mit der Pikrinsäure identisch ist. Marchand fand gleiche Löslichkeit (100 Wasser lösen bei 5° 0,626, 15° 1,161, 20° 1,225, 22,°5 1,292, 26° 1,380 77º 3,89 Säure) und gleiche Krystallform für beide Substanzen, mit welchen auch die s. g. Nitrophenissäure identisch ist.

Blumenau (5) hält es für wahrscheinlich, dass bei sehr langem Kochen der Pikrinsäure mit Salpetersäure erstere doch zerstört werde.

Wenn man, nach Stenhouse (6), eine wässerige Lö-Chlorptkrin. sung von Pikrinsäure in einer Retorte mit Chlorkalk mischt, so tritt eine Temperaturerhöhung ein, und erhitzt man bis zum Kochen, so destillirt zugleich mit den Wasserdämpfen ein farbloses schweres Oel über. Dasselbe bildet sich auch bei dem Kochen von Pikrinsäure mit chlors. Kali und Salzsäure (wobei Chloranil in der Retorte zurückbleibt) oder mit Königswasser (mit letzterem jedoch in geringerer Menge), auch bei dem Erhitzen von pikrins. Kali mit Chlorkalk, oder bei lang andauernder Einwirkung von Chlor auf heiße wässerige Pikrinsäure. Styphninsäure und Chrysamminsäure verhalten sich wie die Pikrinsäure; aber Chloranil war auf keine Weise in diesen ölartigen Körper umzuwandeln.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 284. — (2) J. pr. Chem. LXIV, 91. — (3) Scheikund. Onderzoek. IV, 506. — (4) J. pharm. [3] XIV, 179. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 115. — (6) Phil. Mag. [3] XXXIII, 53; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 241; J. pr. Chem. XLV, 56; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 586; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 83. Am letztern Ort sprach Gerhardt die Ansicht aus, die wahre Formel des Chlorpikrins möge wohl C, Cl, NO, sein, und später (Laur. u. Gerh. Compt. rend. des trav. chim. 1849, 170) theilte er Analysen von Cahours mit, welche allerdings letztere Zusammensetzung für das Chlorpikrin ergaben. Den Siedepunkt fand Cahours 114 bis 115°.

Chlorpikrin. Stenhouse nennt diesen Körper Chlorpikrin; er reinigt ihn durch Waschen, Trocknen mit geschmolzenem Chlorcalcium und vorsichtige Rectification im Wasserbad. Dieser Körper ist dann ein farbloses, das Licht stark brechendes Oel, vom spec. Gew. 1,6657, in verdünntem Zustand von eigenthümlich aromatischem, concentrirt von Nase und Augen heftig angreifendem Geruch, in Wasser beinahe unlöslich, in Alkohol und Aether leicht löslich; er wird nicht angegriffen durch Schwefel-Salpeter- oder Salzsäure, langsam zersetzt durch eine weingeistige Lösung von Aetzkali (unter Bildung von Chlormetall und salpeters. Kali), kaum durch wässerige Lösungen der Alkalien, unter Explosion bei Erwärmen mit Kalium; er siedet bei 120° und wird selbst bei 150° noch nicht zersetzt, aber bei dem Durchleiten seines Dampfs durch eine stärker erhitzte (doch nicht glühende) Glasröhre entwickelt sich Chlor und Stickoxyd, und an den kälteren Theilen der Röhre setzt sich fester Chlorkohlenstoff C, Cl, ab. Die Zusammensetzung fand Stenhouse C4 Cl, N2O10; eine geringe Quantität Wasserstoff (0,22 bis 0,26 pC.) liefs er unberücksichtigt.

Mitrobichlor Phenskure

Durch Einleiten von Chlor in den Theil von Steinkohlenöl, welcher bei 180 bis 200° siedet, nachherige Einwirkung von Salpetersäure, Waschen des entstehenden Products mit Wasser, Neutralisiren mit Ammoniak, Kochen mit Wasser und Filtriren, Zusatz von Salpetersäure zu dem Filtrat und Umkrystallisiren der bei dem Erkalten sich abscheidenden Substanz in Alkohol, erhielten Laurent und Delbos (1) Nitrobichlor-Phensäure, C12 H3 Cl2 NO6. Sie krystallisirt in schiefen rhombischen Prismen, wo die Seitenflächen unter einander unter 88°, die Endflächen zu den Seitenflächen unter 108°20' bis 108°30' geneigt sind; sie ist gelb, wenig löslich in Wasser, ziemlich löslich in kochendem Alkohol und in Aether; bei raschem Erhitzen in geschlossenem Gefäß zersetzt sie sich unter Lichtentwicklung.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 380; J. pr. Chem. XL, 382; Pharm. Centr. 1847, 374.

Das Ammoniaksalz, NH<sub>4</sub>O, C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>NO<sub>5</sub>, krystallisirt in orangerothen Nadeln, welche vorsichtig erhitzt sich theilweise unzersetzt verflüchtigen; das Kalisalz krystallisirt in glänzenden Schuppen, welche in verschiedenen Richtungen betrachtet carmoisinroth oder goldgelb sind, und scheint wasserfrei (KO, C<sub>12</sub> H<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub> NO<sub>5</sub>) zu sein.

Ueber die Säure, welche unter den Oxydationsproducten Chrysamminsäure. der Aloë durch Salpetersäure auftritt und von Schunck als Chrysamminsäure bezeichnet wurde, sind von Mulder (1) und von Schunck (2) Untersuchungen veröffentlicht worden.

Mulder fand für die bei 120° getrocknete Chrysamminsäure die Zusammensetzung C, H, N, O, 2, für die wasserfreien neutralen Salze, z. B. das bei 120° getrocknete Kalisalz, MeO, C<sub>14</sub> HN<sub>2</sub>O<sub>11</sub>. Lufttrocken enthält das neutrale Natronsalz 3, das Magnesia- und das Kalisalz 6, das Manganoxydul- und das (durch Digestion von Chrysamminsäure mit neutralem essigs. Bleioxyd bei 80° sich bildende) Bleioxydsalz 5, das Kupferoxydsalz 4 HO; bei 155° getrocknet sind diese Salze wasserfrei. Das bei 110° getrocknete neutrale Barytsalz enthält noch 2 HO; das aus chrysammins. Kali und neutralem essigs. Bleioxyd sich bildende Bleioxydsalz ist 2 PbO, C<sub>14</sub> HN<sub>2</sub>O<sub>11</sub>. Chrysamminsäure verwandelt sich in einem Strom von trockenem Ammoniakgas bei 100° in Chrysammid, C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> N<sub>5</sub> O<sub>11</sub>, welches sich mit Basen vereinigen lässt und z. B. durch Zusatz seiner Lösung zu essigs. Bleioxyd eine Verbindung PbO, C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> N<sub>5</sub> O<sub>11</sub> + 3 HO (lufttrocken) giebt.

Schunck fand, dass das bei der Einwirkung von Salpetersäure auf Aloë sich bildende gelbe Pulver aus zwei Säuren, Aloëtinsäure und Chrysamminsäure, besteht, und dass die erstere durch Behandlung mit starker Salpetersäure

<sup>(1)</sup> Scheikund. Onderzoek. IV, 456; Repert. Pharm. [3] II, 62. 145; im Ausz. Ann. ch. phys. [3] XXII, 122; J. pharm. [3] XIII, 140; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 339; J. pr. Chem. XLII, 250; Pharm. Centr. 1848, 168; Phil. Mag. [3] XXXII, 236. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 234; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 266; J. pharm. [3] XIII, 299.

Chrysammin- in letztere umgewandelt wird; für die Aloëtinsäure bestimmte er die Zusammensetzung C<sub>16</sub> H<sub>4</sub> N<sub>2</sub> O<sub>13</sub>. Die nach dem Kochen von Chrysamminsäure mit wässerigem Ammoniak bei dem Erkalten der Flüssigkeit in Nadeln sich abscheidende, im durchfallenden Licht röthlichbraune, im reflectirten Licht grünliche Substanz nennt er Chrysamminamid; die Analyse gab den beiden Formeln C28H10N7O21 und C30H10N7O23 gleichgut entsprechende Resultate. Durch Zusatz von Salzsäure oder verdünnter Schwefelsäure zu der heifsen wässerigen Lösung dieser Substanz erhielt er bei dem Erkalten herauskrystallisirende, nach dem Waschen und Trocknen dunkel olivengrüne Nadeln von der Zusammensetzung C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>N<sub>5</sub> O<sub>11</sub> oder C<sub>15</sub>H<sub>4</sub>N<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, die er als Amidochrysamminsäure bezeichnet. Diese Säure giebt in Ammoniak gelöst auf Zusatz von Chlorbaryum einen rothen krystallinischen Niederschlag; sie verwandelt sich bei dem Kochen mit Salpetersäure in Chrysamminsäure, während die überstehende Flüssigkeit salpeters. Ammoniak enthält; sie entwickelt bei der Behandlung mit kaustischem Kali Ammoniak; sie bildet mit Wasser eine dunkele purpurfarbene Lösung, und wird daraus von starken Säuren theilweise gefällt, ohne dass (wie bei der Chrysamminsäure) die Farbe dabei in Gelb übergeht. Ihre Salze gleichen den chrysammins. und detoniren ebenso bei dem Erhitzen, entwickeln aber bei dem Behandeln mit Aetzkali Ammoniak; sie entstehen auch aus Chrysamminamid bei Zusatz von Ammoniak (aus einer wässerigen Lösung von Chrysamminamid schlägt sich auf Zusatz von Chlorbaryum und Ammoniak sogleich amidochrysammins. Baryt nieder, ohne Zusatz von Ammoniak in der Kälte gar nicht und bei dem Kochen nur allmälig, wobei Salmiak in Lösung bleibt). — Chrysamminsäure löst sich bei dem Erwärmen mit nicht allzu concentrirter Kalilauge ohne Ammoniakentwickelung zu einer braunen Flüssigkeit, welche bei dem Sieden, unter Abgabe von Kohlensäure an das Kali, dunkler wird und dann keine Chrysamminsäure mehr enthält; Säuren fällen daraus einen dunkelbraunen

Niederschlag, der sich nicht in säurehaltigem, aber in rei-Chrysamminnem Wasser mit brauner Farbe löst, welche Lösung durch Säuren und durch Alkalisalze gefällt wird. Durch Kochen von Chrysamminsäure mit Kalilauge und Zusatz von Chlorbaryum entsteht ein brauner Niederschlag, welcher mit wenig Schwefelsäure behandelt eine braune barythaltige Flüssigkeit giebt, die bei dem Abdampfen einen braunen Rückstand in feinen Blättchen von der Zusammensetzung BaO, C<sub>12</sub> H<sub>4</sub> N<sub>2</sub> O<sub>6</sub> (der Stickstoff wurde nicht bestimmt) hinterlässt; die hier mit Baryt verbundene Substanz hält Schunck für die früher von ihm als Aloëresinsäure bezeichnete. — Chrysamminsäure bildet mit einer siedenden, überschüssiges Kali enthaltenden, Lösung von Schwefelkalium eine intensiv blaue Flüssigkeit, aus welcher sich bei dem Abkühlen krystallinische, im durchfallenden Licht blaue, im reflectirten Licht kupferrothe Nadeln abscheiden, welche getrocknet eine indigblaue, fast schwarze, Masse darstellen, und durch Umkrystallisiren aus siedender Kalilauge gereinigt werden können. Diese neue Substanz nennt Schunck Hydrochrysammid; bei dem Erhitzen detonirt sie nicht; in einer Proberöhre erhitzt bildet sie violette Dämpfe, welche blaue Krystalle absetzen, während der größte Theil unter Entwicklung von Ammoniak und Bildung eines kohligen Rückstandes zersetzt wird; sie ist unlöslich in Wasser, wenig löslich in kochendem Alkohol unter schwach blauer Färbung, mit brauner Farbe löslich in concentrirter Schwefelsäure und daraus durch Wasser in blauen Flocken fällbar, in ätzendem und kohlens. Kali mit blauer Farbe löslich und daraus durch Säuren fällbar; die Analyse ergab mit den Formeln C<sub>14</sub> H<sub>6</sub> N<sub>2</sub> O<sub>6</sub> und C<sub>30</sub> H<sub>12</sub> N<sub>4</sub> O<sub>13</sub> gleich gut stimmende Resultate. Diese Substanz wird auch gebildet durch Einwirkung von Chrysamminsäure auf eine kochende Lösung von Zinnchlorür, welche sich augenblicklich blau färbt. Das Hydrochrysammid wird zersetzt durch Chlor und durch kochende Salpetersäure. Bei letzterer Zersetzung entwickelt sich salpetrige Säure und es bleibt eine dunkelbraune Flüssigkeit, welche bei dem Abdampfen einen braunen Syrup giebt; bei der Behandlung desselben mit Wasser bleibt ein braunes Pulver zurück, das sich in kohlens. Kali mit brauner Farbe löst und dem aus Chrysamminsäure und Kali entstehenden Körper gleicht; die von dem braunen Pulver getrennte Flüssigkeit enthält Oxalsäure und Ammoniak.

Constitution der Säuren C<sub>n</sub>H<sub>n</sub>O<sub>4</sub>.

Frankland und Kolbe (1) haben die Ansicht entwickelt, die Säuren C<sub>n</sub>H<sub>n</sub>O<sub>4</sub> (im s. g. Hydratzustand; n bedeutet eine ganze Zahl) seien gepaarte Verbindungen von Oxalsäure mit Wasserstoff, Methyl, Aethyl u. s. f., z. B.

Ameisensäure Essigsäure Metacetonsäure Buttersäure H, C, O, +HO C, H, C, O, +HO C, H, C, O, +HO C, H, C, O, +HO

Von der weiteren Ansicht ausgehend, dass die Benzoësäure (C<sub>14</sub> H<sub>6</sub> O<sub>4</sub>) gleichfalls eine gepaarte Oxalsäure (Phenyloxalsäure, C<sub>12</sub> H<sub>5</sub>, C<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + HO) sei, dass die als Nitryle bezeichneten Verbindungen richtiger als Cyanverbindungen aufzusassen seien (das Benzonitryl C<sub>14</sub> H<sub>5</sub> N z. B. als Cyanphenyl C<sub>12</sub> H<sub>5</sub> Cy), vermutheten sie, dass ebenso wie das Cyanphenyl in Phenyloxalsäure übergehe, aus Cyanmethyl, Cyanäthyl, Cyanamyl sich Methyloxalsäure, Aethyloxalsäure, Amyloxalsäure, d. i. Essigsäure, Metacetonsäure, Capronsäure werde darstellen lassen. Die Resultate ihrer Versuche waren ihren Erwartungen entsprechend; wir werden über sie unten bei den letztgenannten Säuren berichten.

Acetone der Säuren C<sub>n</sub> H<sub>n</sub> O<sub>4</sub> Chancel (2) hat die Ansicht zu vertheidigen gesucht, dass jedes Aceton (nach den bisherigen Ansichten  $C_{n-1}H_{n-1}O$ ) einer Säure  $C_n H_n O_4$  aus dem Aldehyd dieser Säure  $(C_n H_n O_2)$  und einem Kohlenwasserstoff der vorhergehenden Reihe  $(C_{n-2}H_{n-2})$  zusammengesetzt sei; das gewöhnliche

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 288; im Ausz. J. pr. Chem. XLVI, 301; theilweise (namentlich die Angaben über Cyanäthyl und Metacetonsäure enthaltend) Phil. Mag. [3] XXXI, 266; Chem. Soc. Mem. III, 386; J. pr. Chem. XLII, 313; Pharm. Centr. 1847, 810; J. pharm. [3] XIV, 294.—(2) J. pharm. [3] XIII, 468.

Aceton (der Essigsäure) z.B., dessen Formel C.H.O. zu schreiben, aus C, H, O, und C, H,.

Du Mênil (1) hat auf das Vorkommen flüchtiger Säuren von Säuren in dem Wermuthwasser und in dem Lavendelwasser auf- Ca Ha O4. merksam gemacht, und auf Verschiedenheiten ihrer Verbindungen mit Zinkoxyd von dem valerians. Zinkoxyd. -In dem Destillat der Blüthen von Schafgarbe (Achillea millefolium), welches auch nach Butter- und Valeriansäure roch, fand Krämer (2) Metacetonsäure, in dem von Kümmel Essigsäure, in dem von Tanacetum vulgare, Arnica montana und Rosa centifolia Säuren, deren Geruch an Butter- und Valeriansäure erinnerte. - Die Früchte des Seifenbaums (Sapindus saponaria) gaben, mit Wasser und Schwefelsäure destillirt, nach Gorup-Besanez (3) ein ameisensäureund buttersäurehaltiges Destillat. Tamarindenfrüchte eben so behandelt ergaben Ameisensäure und Essigsäure; zugleich roch das Destillat nach Buttersäure, die indess nicht bestimmter nachzuweisen war. Gorup-Besanez hält es nicht für unwahrscheinlich, dass sich die genannten Säuren aus der in jenen Früchten ursprünglich enthaltenen Weinsäure durch Sauerstoffaufnahme bilden. - Böhme (4) zeigte, dass unter den Producten der Fäulniss von Erbsen und Linsen vorzugsweise Metacetonsäure und Buttersäure auftreten. - Nach Dessaignes und Chautard (5) ist in gebrauchter Lohe außer Buttersäure wahrscheinlich auch Metacetonsäure enthalten. (Vergl. auch die einzelnen Säuren.)

Ueber Bildung von Ameisensäure, Essigsäure, Metacetonsäure und Capronsäure vergl. auch die Zersetzung von Casein, Fibrin u. s. w. mit Schwefelsäure und Manganhyperoxyd oder zweifach-chroms. Kali.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LI, 18. — (2) Arch. Pharm. [2] LIV, 9. — (3) Gel. Anz. d. bair. Acad. Nr. 232; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 369; J. pr. Chem. XLVI, 151. - (4) J. pr. Chem. XLI, 278; im Auss. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 328; Pharm. Centr. 1847, 705. — (5) J. pharm. [3] XIII, 244; J. pr. Chem. XLV, 49; Pharm. Centr. 1848. 496.

Ameisenskure.

Ueber das Vorkommen der Ameisensäure in Früchten vergl. S. 545. Hinsichtlich der Bildung derselben in Citronenöl hat Fr. Müller (1) Beobachtungen und Versuche mitgetheilt, welche er selbst nicht für genügend hält, um Aufschluss über die im Citronenöl sich bildende Säure zu geben.

Fr. Will (2), in Erlangen, hat nachgewiesen, dass der wirksame schädliche Stoff in den Raupen und besonders in der Processionsraupe (Bombyz processionea) Ameisensäure ist. Sie ist in allen Theilen der Raupe, besonders aber in den Faeces, in dem grünlich gelben Saste, der aussließt, wenn man die Raupe anschneidet, und endlich in den hohlen, leicht zerbrechlichen Haaren in freiem, concentrirtem Zustande vorhanden.

Für die Darstellung der wässerigen Ameisensäure empfiehlt Cloez (3), 500 Grm. Stärkmehl mit 2000 Grm. Braunstein zu mengen, in einem 25 bis 30 Liter fassenden Destillirapparat 1 Liter Wasser zuzusetzen, umzurühren, 2 Kilogramme Schwefelsäure die mit 2 Liter Wasser verdünnt sind zuzusetzen, und bei der Destillation heißes Wasser in dem Maaße nachzugeben als überdestillirt; man könne 12 bis 15 Liter sehr saurer Flüssigkeit überdestilliren mit einem Gehalt von etwa 412 Grm. Ameisensäurehydrat.

Aus einer Lösung von einfach-ameisens. Kali in heißer concentrirter Ameisensäure erhielt Bineau (4) bei dem Erkalten Krystallnadeln; die Mutterlauge gab im luftleeren Raum über Schwefelsäure und Aetzkali eine Krystallmasse, von welcher ein Theil im luftleeren Raum gelassen wurde, so lang der Geruch nach Ameisensäure sich daraus entwickelte, ein anderer in Alkohol gelöst und im luftleeren Raum zur Trockne verdampft. Diese drei Präparate ent-

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LI, 149. — (2) Froriep's Notizen VII, 141. — (8) J. chim. méd. [3] IV, 306. — (4) Ann. ch. phys. [3] XIX, 291, und (dieselbe Abhandiung) XXI, 188; im Ausz. J. pr. Chem. XL, 854; Pharm. Centr. 1847, 394.

hielten Kali und Ameisensäure im Verhältnis der Formel KO, C<sub>2</sub>HO<sub>6</sub> + HO, C<sub>2</sub>HO<sub>3</sub>, aber außerdem das erste 2,6, das zweite 7,6, das dritte 11,0 pC. Wasser. Die Lösung von ameisens. Natron in concentrirter Ameisensäure gab im luftleeren Raum undeutliche Krystalle, welche gleichfalls Säure und Basis im Verhältnis der Formel NaO, C<sub>2</sub>HO<sub>3</sub> + HO, C<sub>2</sub>HO<sub>3</sub> und außerdem 7 pC. Wasser enthielten. — Beide saure Salze schmecken sehr sauer, sind sehr zersließlich, gehen bei dem Auslösen in vielem Wasser und Abdampsen größtentheils in einfach-saure Salze über, und verlieren bei längerem Verweilen im luftleeren Raum einen Theil ihrer Säure.

Ueber das Vorkommen von Essigsäure vergl. S. 545; Essigsäure ihre Bildung in Tinkturen hat Bastick (1) Mittheilungen gemacht.

Cyanmethyl (durch Destillation von trocknem methylschwefels. Kali mit Cyankalium, Zusatz von Chlorcalcium zu dem Destillat und Abdestilliren bei gelinder Wärme erhalten, aber nicht frei von Blausäure) bildet nach Frankland und Kolbe (2), wenn es einige Zeit hindurch mit einer kochenden, mäßig concentrirten, wässerigen Kalilösung in der Art behandelt wird, daß das Verdampfende immer wieder zu der Kaliflüssigkeit zurückfließt, unter bedeutender Ammoniakentwickelung essigs. Kali.

Auch Dumas, Malaguti und Leblanc (3) erkannten die Bildung von Essigsäure durch Einwirkung von wässerigem Kali auf Cyanmethyl, welches sie sowohl durch Ausscheidung der Elemente des Wassers aus essigs. Ammoniak (vergl. bei den Nitrylen), als durch Einwirkung von trocknem Cyankalium auf schwefels. Methyloxyd erhielten, im letzteren Fall zuerst verunreinigt durch etwas Cyanammonium und ameisens. Ammoniak, welche Verunreinigung ihm unerträglichen Geruch und Geschmack und giftige

<sup>(1)</sup> Pharm. J. Trans. VII, 268; Pharm. Centr. 1848, 43. — (2) In der S. 544 angeführten Abhandlung. — (8) Compt. rend. XXV, 474; Pharm. Centr. 1847, 824.

Essigsäure.

Eigenschaften mittheilt, aber durch Kochen mit Quecksilberoxyd und dann mit wasserfreier Phosphorsäure entfernt werden kann.

Nach Taddei(1) bringt Kalilösung von 1,06 spec. Gew., tropfenweise und unter Schütteln zu einer siedend heißen Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd von 1,25 bis 1,30 spec. Gew. gesetzt, längere Zeit keinen bleibenden Niederschlag hervor, bis plötzlich die ganze Flüssigkeit zu einem weißen Brei erstarre, welcher durch ein in heißem Wasser mäßig lösliches Doppelsalz gebildet werde, welches 3 PbO, 2 KO, 3 C4 H2O2 nebst Wasser enthalte.

Wittstein (2) hat die freiwillige Zersetzung untersucht, welche der Liquor ferri acetici oxydati und die Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii zeigen, indem sie nach einiger Zeit einen braunen gallertartigen Niederschlag fallen lassen. Er ist zu dem Resultat gekommen, dass dieser Niederschlag als ein überbasisches essigs. Eisenoxyd betrachtet werden könne, dessen Zusammensetzung aber nicht constant sei, sofern es um so mehr Säure enthalte, um je saurer die Flüssigkeit selbst gewesen sei; die Ursache dieser Zersetzung sei noch unbekannt, eine Oxydulbildung finde dabei nicht statt, aber letztere könne eintreten und beschleunigend einwirken, wenn die Präparate dem Tageslicht ausgesetzt seien.

Aldebyd.

Weidenbusch (3) hat die Einwirkung von Alkalien und von Säuren auf Aldehyd untersucht. Das bei der Einwirkung von Alkali auf Aldehyd unter Entwickelung eines stechenden Geruchs sich ausscheidende gelbe Harz konnte auch er nicht rein erhalten, weil derjenige Körper, welchem der erwähnte stechende Geruch eigenthümlich ist (ein flüchtiger, ölartiger Körper, welcher sich an der Luft

<sup>(1)</sup> Aus Raccolta fisico-chimica italiana, II, 562, in Chem. Gas. 1848, 169; im Aus. Pharm. Centr. 1848, 426. — (2) Repert. Pharm. [3] I, 289. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 152; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 852; J. pr. Chem. XLVI, 252; Chem. Gaz. 1849, 34; Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 28.

rasch, noch schneller durch Salpetersäure, verdickt und in ein goldgelbes, dickflüssiges, zimmtartig riechendes, in Alkohol und Aether und auch etwas in Wasser lösliches, von dem eigentlichen Aldehydharz verschiednes Harz übergeht), nicht davon getrennt werden kann. Das Aldehydharz ist ein feurig orangegelbes, durch Trocknen bei 100° blasser werdendes Pulver, welches sich in Weingeist, Aether und etwas in Wasser, kaum in Alkalien, theilweise in concentrirter Schwefelsäure löst; aus letzterer Lösung wird es durch Wasser wieder ausgefällt. In Weingeist gelöst wird es schon durch wenig Chlor rasch entfärbt, so dass Wasser dann ein schneeweißes, aber schon Chlor enthaltendes, Pulver fällt. In dem möglichst gereinigten Aldehydharz wurden 76,4 pC. Kohlenstoff und 8,0 pC. Wasserstoff gefunden; bei seiner Entstehung bilden sich noch Essigsäure, Ameisensäure und auch Aldehydsäure (acetylige Säure), welche mit dem Alkali sich vereinigen. — Wenn Aldehyd unter 0° mit einer Spur Schwefelsäure oder Salpetersäure zusammengebracht wird, so scheiden sich bald feine nadelförmige Krystalle ab, wahrscheinlich unschmelzbares Metaldehyd; wird die überstehende Flüssigkeit mit Wasser geschüttelt, so schwimmt oben eine Flüssigkeit, welche mit Chlorcalcium entwässert und rectificirt die Zusammensetzung und Dampfdichte (4,583 wurde gefunden) des Elaldehyds (C, H, O<sub>a</sub>) zeigt, aber den höheren Siedepunkt 125° hat, mit einer Spur Schwefelsäure oder Salpetersäure erwärmt wieder in Aldehyd übergeht, und sowohl für sich als mit Wasser rasch in eine Säure übergeht, deren Barytsalz krystallisirt, in Wasser leicht löslich ist, Silbersalze leicht reducirt und mit Quecksilberoxydul- und Oxydsalzen einen weißen Niederschlag giebt (der mit ersteren gebildete wird durch Erhitzen zu Metall reducirt, der mit letzteren gebildete bleibt auch beim Kochen weiss). - Bei anhaltendem Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine Mischung von Aldehyd und Wasser entsteht Trübung, und es setzt sich ein dickflüssiges wasserhelles Oel ab, welches im luftleeren

ldebyd.

Lidebyd

Raum getrocknet wird. Dieses hat 1,134 spec. Gew., einen heftigen unangenehmen Knoblauchgeruch, ist in Wasser etwas, in Alkohol und Aether leicht löslich, und mit fetten und ätherischen Oelen mischbar; seine Zusammensetzung entspricht der Formel C, 2H, S,; es beginnt bei 180° zu sieden, aber der Siedepunkt steigt fortwährend unter Bräunung des Oels und zuletzt bleibt eine braune schmierige Masse zurück, welche zu einem Kuchen von Krystallen erstarrt. Das Oel bildet mit Chlorcalcium unter Entwickelung von Aldehyd Schwefelcalcium; mit Ammoniakgas Thialdin. Der Zusatz von einem Tropfen concentrirter Schwefelsäure (oder auch das Einleiten gasförmiger Salzsäure) lässt es unter Entwickelung von Schweselwasserstoff zu einer weißen krystallinischen Masse erstarren, welche sich in mehr Schwefelsäure löst und durch Wasser wieder ausgefällt wird, sich in Alkohol, Aether und etwas in Wasser löst, mit letzterem überdestillirt, und in blendend weiße glänzende Nadeln von unangenehmem knoblauchartigem Geruch umkrystallisirt werden kann, die bei 45° zu sublimiren beginnen, und deren Zusammensetzung C12 H13 S7 - HS =C<sub>12</sub>H<sub>12</sub>S<sub>6</sub> oder C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>S<sub>2</sub> ist, also die des Aldehyds wenn der Sauerstoff desselben durch Schwefel ersetzt ist (Weidenbusch gebraucht in Beziehung darauf den Namen Acetylmercaptan). Diese Verbindung entsteht aus dem Oel C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>S<sub>7</sub> auch auf andere Weise; bei Erhitzung desselben (als die oben erwähnte krystallinische Masse, welche bei der Destillation zurückbleibt); bei dem Stehen des mit Oel gesättigten Wassers an der Luft (wobei sich Schwefelwasserstoff entwickelt, und Einleiten dieses Gases das Oel wieder herstellt); bei dem Verweilen des Oels über Schwefelsäure unter einer Glasglocke; bei Einwirkung von wenig Chlorgas (mehr des letzteren bildet eine ölartige Flüssigkeit von furchtbarem Geruch). Die Verbindung C, H, S, verhält sich neutral; Ammoniak, Kali und Quecksilberoxyd wirken auf sie nicht ein; mit Salpetersäure übergossen braust sie stark auf. Wird ihre weingeistige Lösung mit

einer weingeistigen Lösung von salpeters. Silberoxyd gemischt, so entsteht ein ziemlich dicker, weißer, seine Farbe schnell ändernder Niederschlag, bei dessen Erhitzung sich Schwefelsilber ausscheidet und eine Silberverbindung in dem heißen Weingeist gelöst bleibt. Diese Lösung wird kochend filtrirt; bei dem Erkalten scheiden sich perlmutterglänzende Flittern ab, welche mit Weingeist abgespült eine der Formel 2 (AgO, NO<sub>5</sub>) + 3 (C<sub>4</sub> H<sub>4</sub>S<sub>2</sub>) entsprechende Zusammensetzung zeigten, nach C, H, S, riechen (welcher Körper auch durch Alkalien aus ihnen abgeschieden werden kann), sich am Licht dunkler färben, für sich erhitzt unter Schwärzung salpetrige Säure entwickeln, und in wässeriger Lösung bei dem Abdampfen derselben sich unter Bildung von Schwefelsilber zersetzen.

Hinsichtlich der Aldehyde anderer Säuren, der Metacetonsäure und Buttersäure, vergl. die Zersetzung von Casein u. s. w. mit Schwefelsäure und Manganhyperoxyd oder zweifach-chroms. Kali.

Ueber das Vorkommen von Metacetonsäure vergleiche Scite 545.

Dumas, Malaguti u. Leblanc (1) haben die Identität Motacetonallure. der Säure, welche Nöllner in gegohrner Mutterlauge von Weinstein beobachtet und Pseudoessigsäure genannt, Nicklès als C, H, O, erkannt, aber als verschieden von der Metacetonsäure betrachtet und Butteressigsäure genannt hatte, mit der Metacetonsäure erwiesen. Beide Säuren zeigen aufser derselben Zusammensetzung dasselbe Ansehen, denselben Geruch, denselben Siedepunkt (gegen 140°), sie bilden dasselbe Silbersalz und dasselbe Barytsalz, welches letztere aus beiderlei Säure dargestellt von Provostaye krystallographisch untersucht wurde. nannten Chemiker schlagen für diese Säure den Namen Propionsäure (erste fette Säure) vor, weil unter den Säuren C<sub>n</sub> H<sub>n</sub> O<sub>4</sub> sie zuerst den Charakter der fetten Säuren hat,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 781; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 329; Pharm. Centr. 1848, 95.

Metacetonsaure. sich aus ihrer Lösung in Form einer Oelschicht abscheiden zu lassen und mit Alkalien sich fettig anfühlende Salze zu bilden. Sie stellten diese Säure dar durch Einwirkung von Kali auf Cyanäthyl (1). Das metacetons. Kali erhielten sie als ein weißes, perlmutterartiges, in Wasser sehr lösliches Salz; für das aus ihm durch Fällung mit salpeters. Silberoxyd erhaltene Silbersalz fanden sie die Zusammensetzung AgO, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>3</sub> bestätigt. Sie beobachteten, daß bei Abscheidung der Metacetonsäure aus dem Kalisalz durch Destillation mit syrupartiger Phosphorsäure die zuletzt übergehende Säure krystallisirt und bei gewöhnlicher Temperatur und vor Feuchtigkeit geschützt fest bleibt.

Auf dieselbe Art erhielten auch Frankland und Kolbe (2) die Metacetonsäure. Cyanäthyl (durch Destillation von ätherschwefels. Kali und Cyankalium, Schütteln des Destillats mit Wasser, Abscheidung davon mittelst Chlornatrium, Trocknen mit Chlorcalcium und Rectificiren als eine bei 80° siedende Flüssigkeit von 0,7889 spec. Gew. bei 12,06 rein dargestellt, welche, im Widerspruch mit Pelouze's Angabe, in Wasser ziemlich löslich ist, aus dieser Lösung durch Chlornatrium oder Chlorcalcium größtentheils wieder abgeschieden werden kann, und bei 88° siedet) gab mit kochendem wässerigem Kali so behandelt, dass das Verdampfende zurückfloss, metacetons. Kali, und dieses mit Schwefelsäure destillirt wässerige Metacetonsäure. Das Barytsalz der letztern krystallisirt schwierig, bei 100° getrocknet ist es BaO, C, H, O,; das Silberoxydsalz scheidet sich bei dem Erkalten einer heiß gesättigten Lösung in kleinen Krystallblättchen ab, ist im Wasser weniger löslich als das essigs. Salz, und zeigt im Vacuum über Schwefelsäure getrocknet die von Gottlieb angegebene Zusammensetzung AgO, C, H, O,; das Bleioxydsalz schmeckt süfs, und seine Lösung trocknet zu einer zähen gummiähnlichen Masse ein, welche ebenso getrocknet PbO, C, H, O, ist.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. — (2) In der S. 544 angeführten Abhandlung.

Ueber Metacetonsäure, in welcher Wasserstoff durch Chlor vertreten ist, vergl. Seite 500.

Mischt man, nach Laurent und Chancel (1), gleiche Mitrometer Volume Butyron (C, H, O) und Salpetersäure von gewöhnlicher Concentration, so tritt bei gelinder Erwärmung eine heftige Reaction, unter Entwickelung salpetriger Dämpfe und von Kohlensäure, ein; wird die Erwärmung nach Eintreten der Einwirkung sogleich unterbrochen und nach Beendigung der Gasentwickelung die Flüssigkeit in vieles Wasser geschüttet, so scheidet sich unter diesem ein öliges, mit Alkohol in allen Verhältnissen mischbares Liquidum ab, Nitrometacetonsäure oder Metacetonsäure, worin 1 H durch 1 (NO<sub>4</sub>) ersetzt ist. Reiner wird diese Säure erhalten durch Zusatz einer starken Säure zu einer wässerigen Lösung des Kali- oder Ammoniaksalzes; sie bleibt selbst bei starker Kälte flüssig, riecht aromatisch, schmeckt süfs und ist entzündlich. – Eine alkoholische Auflösung der Säure giebt mit alkoholischer Kalilösung alsbald gelbe krystallinische Nadeln des Kalisalzes, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden. Das Ammoniaksalz wird auf gleiche Weise, die andern Salze, namentlich das Silbersalz, durch doppelte Wahlverwandtschaft dargestellt. Alle Salze sind krystallisirbar, und entzünden sich, mit Ausnahme des Ammoniaksalzes, bei gelinder Erwärmung unter einer Art von Explosion. Die Säure ist C. H. (NO.) O. Das krystallisirte Kalisalz ist KO,  $C_6H_4$  (NO<sub>4</sub>)  $O_3 + 2$  HO. Das damit isomorphe Ammoniaksalz, NH<sub>4</sub>O, C<sub>6</sub>H<sub>4</sub> (NO<sub>4</sub>)O<sub>8</sub> +2HO, sublimirt ohne Zersetzung, explodirt aber mehrere Tage aufbewahrt von selbst; Schwefelwasserstoff zersetzt es unter Absatz von Schwefel. Die Lösung des Kalisalzes giebt mit salpeters. Silberoxyd einen gelben Niederschlag, wahrscheinlich von basischem Salz, aus welchem kochendes Wasser unter Zurücklassung von Silberoxyd neutrales

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIII, 462; Compt. rend. XXV, 883; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 331.

Silbersalz auszieht, das in rhombischen Tafeln, AgO,  $C_6H_4$  (NO<sub>4</sub>)  $O_3+2$  HO, krystallisirt.

Butterellure.

Ueber das Vorkommen und die Bildung von Buttersäure vergl. S. 512 und 545.

Wackenroder (1) hat gezeigt, dass bei der Umwandlung des Milchzuckers in Milchsäure durch Milch sich auch etwas Buttersäure bildet.

Bensch (2) hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei der Darstellung von Milchsäure nach Gobley's Vorschrift man keinen Anhaltspunkt zur Beurtheilung hat, wann der Uebergang des Zuckers in Milchsäure geschehen ist, was einen Verlust an Milchsäure durch Bildung von Buttersäure (welche sogleich nach der Milchsäurebildung beginnt) veranlassen kann. Bensch giebt zur Darstellung der Milchsäure und Buttersäure folgende Vorschrift. 6 Pfund Rohrzucker und 4 Unze Weinsäure werden in 26 Pfund siedendem Wasser gelöst und einige Tage stehen gelassen, sodann zwei stinkende alte Käse (von etwa 4 Unzen), welche in 8 Pfund abgerahmter geronnener saurer Milch vertheilt sind, und 3 Pfund Schlemmkreide zugesetzt, das Ganze an einem 30 bis 35° warmen Ort stehen gelassen, und täglich mehrere Male gut umgerührt. Nach 8 bis 10 Tagen erstarrt die ganze Masse zu einem Brei von milchs. Kalk, welchem man 20 Pfund siedendes Wasser und 1 Unze Aetzkalk zusetzt; nach halbstündigem Kochen wird durch einen Spitzbeutel filtrirt, und das Filtrat zu Syrupdicke eingedampft; nach 4 Tagen ist der milchs. Kalk krystallinisch körnig abgeschieden. Er wird ausgepresst, 3- bis 4mal mit 1/8 seines Gewichts an kaltem Wasser angerührt und ausgepresst, dann in seinem doppelten Gewicht an kochendem Wasser gelöst, auf je 1 Pfund ausgepressten milchs. Kalk werden 34 Unzen Schwefelsäure zugesetzt, welche vorher mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt worden, die heisse Flüssigkeit wird absiltrirt und mit

Arch. Pharm. [2] LI, 138; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 748. —
 Ann. Ch. Pharm. LXI, 174; Pharm. Centr. 1847, 405.

13 Pfund kohlens. Zinkoxyd auf je 1 Pfund angewandter Butterstare. Schwefelsäure 1 Stunde lang (nicht länger) gekocht; aus der kochend filtrirten Flüssigkeit setzt sich nach einiger Zeit farbloses milchs. Zinkoxyd in krystallinischen Krusten ab, welches mit kaltem Wasser gewaschen und (in dem 74fachen Gewicht kochendem Wasser gelöst) durch Schwefelwasserstoff zersetzt wird. - Lässt man das obige Gemisch von Zucker, Kreide u. s. w. länger als 10 Tage bei 35° unter Ersetzung des verdunstenden Wassers stehen, so wird die Masse unter Gasentwickelung wieder dünnflüssiger, und nach 5 bis 6 Wochen ist die Milchsäure in Buttersäure Man mischt die Flüssigkeit mit einem übergegangen. gleichen Volum kaltem Wasser, setzt eine Auflösung von 8 Pfund krystallisirter Soda zu, filtrirt den kohlens. Kalk ab und wäscht ihn aus, dampft die Flüssigkeit auf 10 Pfund ein, und setzt vorsichtig 51 Pfund Schwefelsäure zu, welche vorher mit einem gleichen Gewicht Wasser verdünnt worden. Die als eine dunkel gefärbte ölige Schicht sich abscheidende Buttersäure wird abgenommen; die andere Flüssigkeit destillirt, das Destillat mit kohlens. Natron gesättigt und die darin enthaltene Buttersäure gleichfalls durch Schwefelsäure abgeschieden. Alle rohe Buttersäure rectificirt man, mit Zusatz von 1 Unze Schwefelsäure auf je 1 Pfund; das Destillat sättigt man mit Chlorcalcium, wodurch die Essigsäure geschieden wird, und destillirt abermals, wo zuerst verdünnte Buttersäure mit Spuren von Salzsäure, dann concentrirte Buttersäure übergeht. So erhält man aus 6 Pfund Rohrzucker 28 Unzen reine concentrirte Buttersäure.

Nach Laroque (1) läst sich die Buttersäure von der Valeriansäure dadurch unterscheiden, dass letztere zu einer Auslösung von essigs. Kupseroxyd gesetzt zuerst eine oben schwimmende grüne ölartige Schicht bildet und erst bei dem Schütteln einen festen Niederschlag, während die But-

<sup>(1)</sup> Aus Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm., Janvier 1847, in J. pharm. [3] XII, 67.

Buttersture tersäure letzteren sogleich hervorbringt (1). Vom butters. Zinkoxyd beoabachtete Laroque, das das krystallisirte Salz gegen 100° schmilzt, und weiter erhitzt sich unter Ausstoßung saurer Dämpfe, wasserfreien Salzes und Butyron zersetzt: das wasserfreie Salz schmelze bei 140°; bei dem Kochen der Lösung entweiche Buttersäure und es bilde sich ein unlösliches basisches Salz. - Lies (2) fand für die Zusammensetzung des krystallisirten butters. Kupferoxyds CuO, C, H, O, + HO.

Valeriansäure.

Ueber das Vorkommen der Valeriansäure vergl. S. 545. Thirault (3) hat sich für die Ansicht ausgesprochen, die Valeriansäure präexistire nicht in der Baldrianwurzel, sondern bilde sich erst bei Oxydation des darin enthaltenen Baldrianöls durch den Sauerstoff der Luft; Wasser und kaustische Alkalien begünstigen diese Oxydation, obgleich letztere keine directe chemische Einwirkung auf das Baldrianöl ausüben. Er empfiehlt, die Wurzeln mit schwacher wässeriger Lösung eines Alkalis (nach vorherigem Kochen) einen Monat lang unter öfterem Umrühren der Luft auszusetzen, und dann erst zur Ausscheidung der Säure zu schreiten. - Leudet (4) hingegen fand, dass bei dem Stehen von Baldrianöl mit Wasser an der Luft keine Valeriansäure sich bildet; er hält hingegen die Bildung einer davon verschiedenen, aus der wässerigen Lösung durch Salpetersäure harzartig abscheidbaren, Säure für wahrscheinlich. Die von Lefort etwas abgeänderte Vorschrift

(1) Es mag hier mitgetheilt werden, dass die Trennung der Buttersäure von der Valeriansäure in der Art sich ausführen lässt, dass man das Gemisch beider Säuren zur Hälfte mit Natron sättigt und destillirt, wo nach dem Verhältnisse beider Säuren allein oder vorzugsweise Buttersäure übergeht; enthält das Destillat Valeriansäure, so ist in dem Rückstand keine Buttersäure mehr enthalten; im entgegengesetzten Falle wird das rückständige Natronsalz mit Schwefelsäure zerlegt, die abgeschiedene Säure wieder zur Hälfte mit Natron gesättigt, wieder destillirt u. s. f., wo bei den späteren Destillationen immer mehr reine Valeriansäure erhalten wird. — (2) Compt. rend. XXVII, 321. — (3) J. pharm. [3] XII, 161; Repert. Pharm. [2] XLVII, 389; Pharm. Centr. 1848, 107. — (4) J. pharm. [8] XI, 444; Pharm. Centr. 1847, 525.

von Brun-Buisson zur Darstellung von valerians. Zink-Valerlanssture. oxyd (4 Kilogrm. Baldrianwurzel mit 25 Liter Wasser, 400 Grm. Schwefelsäure und 240 Grm. zweifach-chroms. Kali 24 Stunden lang maceriren zu lassen, dann 10 Liter Flüssigkeit abzudestilliren und diese mit Zinkoxyd zu sättigen) gab ihm zwar reichliche Ausbeute an Zinksalz, welches aber größtentheils aus schwefels. Zinkoxyd bestand. Das valerians. Zinkoxvd zersetzt sich nach ihm beim Kochen der wässerigen Lösung. - Das letztere fand auch Laroque (1), und dass das valerians. Zinkoxyd bei dem Erhitzen weniger leicht als das butters. flüchtiges wasserfreies Salz giebt; das destillirte Salz habe das Ansehen des Paraffins. - Wittstein (2) beobachtete, dass die wässerige Lösung dieses Salzes bei kürzerem Erhitzen trübe aber bei dem Erkalten wieder klar wird, bei längerem Kochen aber ein bei dem Erkalten sich nicht wieder auflösendes basisches Salz absetzt; er giebt noch an, das frisch gefälltes und mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührtes kohlens. Zinkoxyd mit Valeriansäure vermischt ein wasserhaltiges Salz (ZnO,  $C_{10}H_{9}O_{8} + 12 HO$ ) bildet, dessen Wasser noch nicht bei 50° aber bei 100° entweicht, während das aus der wässerigen Lösung bei dem Verdunsten oder bei dem Mischen der Lösungen von schwefels. Zinkoxyd und valerians. Natron sich abscheidende Salz wasserfrei ist; das wasserhaltige Salz löst sich in dem 44-, das wasserfreie nach seinen neueren Versuchen in dem 90fachen Gewicht Wasser.

Für das valerians. Eisenoxyd gab Wittstein früher (3) die Formel 3 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 7 C<sub>10</sub>H<sub>0</sub>O<sub>3</sub> + 2 HO. Rieckher (4) betrachtete das durch Zusatz einer Lösung von Eisenchlorid zu einer mäßig warmen von valerians. Natron erhaltene (einen amorphen, glänzenden, an den Kanten dun-

<sup>(1)</sup> Aus Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm., Janvier 1847, 44, in J. pharm. [3] XII, 68. — (2) Repert. Pharm. [8] I, 189; Pharm. Centr. 1849, 221. — (3) Repert. Pharm. [2] XXXVII, 300. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XV, 151; Pharm. Centr. 1847, 766.

Condensation auf 4 Vol. berechnete 3,351 ist), mit alkoholischer Kalilösung (welche schneller einwirkt, als wässerige) so behandelt, dass das Verdampsende zurücksliest, caprons. Kali; zur Constatirung wurden das Baryt- und das Silberoxydsalz dieser Säure daraus dargestellt und analysirt.

Fette Säuren des

In dem Cocosnussöl hatte Fehling (1) früher die Gegenwart von Capronsäure (C12 H12O4) und Caprylsäure (C16 H16 O4) nachgewiesen; A. Görgey (2) hat ausser diesen auch die Caprinsäure (C<sub>20</sub> H<sub>20</sub> O<sub>4</sub>) darin gefunden. Der Hauptbestandtheil des Cocosnussöls ist aber nach den Versuchen Görgey's die Pichurimtalgsäure Sthamer's oder Laurostearinsäure Marsson's (C24H24O4). Eine Säure von der Formel C22H22O4, wie sie Saint-Evre (3) nachgewiesen haben will, konnte Görgey nicht erhalten; dagegen machte er es wahrscheinlich, dass außer den schon genannten in dem Cocosnussöl auch noch Myristinsäure (C<sub>28</sub>H<sub>28</sub>O<sub>4</sub>) und Palmitinsäure (C<sub>3,2</sub>H<sub>3,2</sub>O<sub>4</sub>) vorhanden sind. In dem Gemische der fetten Säuren des Cocosnussöls lassen sich nach Görgey die Caprin- und die Pichurimtalgsäure an dem Verhalten ihrer Barytsalze bei der Krystallisation aus der heißen wässerigen Lösung erkennen. Beim Abkühlen trübt sich nämlich dieselbe, schon während des Abfließens vom Trichter, und setzt zarte, weise Flocken ab. Diese sind pichurimtalgs. Baryt. Die überstehende klare Flüssigkeit trübt sich aber bald von Neuem, indem caprins. Baryt als feines weißes

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LIII, 390; Berzelius' Jahresber. XXVI, 619.—
(2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 290; Pharm. Centr. 1849, 8; Ann. ch. phys.
[3] XXV, 102.— (3) Saint-Evre nennt Cocinsdure die Säure des Cocosöls, welche er erhielt, als er das Cocosöl verseifte, die Säuren wieder abschied, auspreste, aus Alkohol umkrystallisirte und mit Natron verseifte, die Natronverbindung mit essigsaurem Bleioxyd füllte, die Bleioxydverbindung mit Aether auszog und den Rückstand mit Weinsäure zersetzte; die Formel C<sub>22</sub> H<sub>22</sub> O<sub>4</sub> für die krystallisirte Säure (vom Schmelzpunkt 34°,7) leitete er aus der Analyse derselben, aus der ihrer Aethyloxydund Silberoxydverbindung ab; das Product der trocknen Destillation des Kalksalzes (Cocinon) ergab bei der Analyse Zahlen, entsprechend der Formel C<sub>21</sub> H<sub>31</sub> O. (Ann. ch. phys. [3] XX, 91; J. pr. Chem. XLI, 144; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 341; Pharm. Centr. 1847, 409.)

Pulver zu Boden fällt. — Barytsalze der Säuren mit nied-reite Säuren rigerem Atomgewicht als das der Caprylsäure (C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>O<sub>4</sub>) Coconnibile. lassen sich leicht mittelst Barytwasser darstellen; bei den Säuren mit höherem Atomgewicht dagegen fällt man zweckmäßiger die Ammoniaksalze mit Chlorbaryum. War in dem Säuregemisch Caprylsäure vorhanden, so erkennt man diese daran, daß die von dem Niederschlag durch Chlorbaryum abfiltrirte Flüssigkeit nach raschem Einkochen und Erkaltenlassen nicht wasserhell bleibt, sondern trüb wird wie eine verdünnte Ammoniakseifenlösung.

Wir theilen hier noch einige Angaben Görgey's über Caprinsäure und Pichurimtalgsäure mit.

Caprinsäure. — Sie ist nur in geringer Menge im Cocosnussöl enthalten. Sie schmilzt bei 30° und besitzt einen schwachen Bocksgeruch. In heißem Wasser löst sie sich merklich auf, scheidet sich aber beim Erkalten so vollständig in glänzenden Krystallslimmern wieder ab, dass das Wasser kaum noch sauer reagirt. — Das Barytsalz krystallisirt beim Eindampsen seiner wässerigen Lösung bis zum Krystallhäutchen in zarten Dendriten.

Pichurintalgsäure. — Sie setzt sich aus der alkoholischen, kalt gesättigten Lösung beim Erkalten auf 0° in haselnufsgroßen Drusen von kleinen spießigen Krystallen ab. Ihr spec. Gew. ist = 0,883 bei 20°, ihr Schmelzpunkt liegt zwischen 42 und 43°. — Das pichurimtalgs. Aethyloxyd, C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O, C<sub>24</sub>H<sub>25</sub>O<sub>3</sub>, erstarrt bei — 10°, hat ein spec. Gew. = 0,86 bei 20° und siedet bei 264°, welcher Siedepunkt mit dem nach H. Kopp's Gesetz berechneten genau zusammenfällt. Das berechnete spec. Gew. seines Dampfes ist 7,9; das beobachtete 8,4. — Der pichurimtalgs. Baryt fällt aus seiner heißen wässerigen Lösung in spärlichen weißen Flocken nieder. 1 Th. desselben löst sich in 10864 Th. Wasser bei 16,5°, in 1982 Th. bei 100°; ferner in in 1468 Th. gewöhnlichem Alkohol bei 15,5° und in 211 Th. Alkohol in der Siedhitze.

Fette Skuren

Nach den früheren Untersuchungen von Bussy und Ricinuscile. Lecanu (1) betrachtete man das Ricinuscil als eine Verbindung von Glyceryloxyd mit 3 fetten Säuren, von denen die eine, bei 130° schmelzbare, Margaritinsäure, die anderen flüssigen Ricin- und Elaiodinsäure genannt wurden. B. und L. hielten die beiden letzteren für identisch mit den bei der trockenen Destillation des Ricinusöls auftretenden Säuren.

> Saalmüller (2) hat diese Untersuchung wieder aufgenommen und gezeigt, dass eine bei 130° schmelzbare fette Säure in dem Ricinusöl nicht existirt, und dass der von den erwähnten Chemikern beobachtete hohe Schmelzpunkt und die Schwerlöslichkeit der Margaritinsäure in Alkohol einem Rückhalte an Alkali zuzuschreiben ist. Der von ihm für diese Säure gefundene Schmelzpunkt liegt bei 70°, ihr Erstarrungspunkt zwischen 68 und 70°. Eine Analyse gab Zahlen, die genau der Zusammensetzung der Talgsäure entsprechen; drei andere Analysen einer Säure von einer zweiten Bereitung lieferten dagegen Resultate, welche am nächsten mit der Zusammensetzung der Palmitinsäure übereinstimmen. Es bleibt somit noch zweifelhaft, ob in allen Sorten Ricinusöl stets eine und dieselbe und welche feste Fettsäure vorhanden ist, immer aber ist ihre relative Menge nur sehr unbedeutend.

> Die Hauptmasse der durch Verseifung des Oels gewonnenen fetten Säuren bildet eine bei gewöhnlicher Temperatur syrupdicke, hellweingelbe, geruchlose, aber unangenehm, scharf und kratzend schmeckende Säure, deren spec. Gewicht bei 15° = 0,940 ist, und die erst bei - 6 bis - 10° zu einer aus kugeligen Aggregaten bestehenden Masse erstarrt. Sie wird am besten nach der von Gottlieb für die Gewinnung der nicht trocknenden Oelsäure angegebenen Methode rein erhalten.

> Saalmüller nennt diese Säure Ricinölsäure. - Sie mischt sich mit Alkohol und Aether in allen Verhältnissen.

<sup>(1)</sup> J. pharm. XIII, 57. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 108; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 929; J. pharm. [3] XIII, 891.

ihre Lösung reagirt sauer und zersetzt kohlens. Alkalien. Fette Stares Sie erleidet mit Sauerstoff in Berührung keine Verände- Richnusüle. rung; bei der trockenen Destillation liefert sie keine Fettsäure, wohl aber, wie Bussy nachgewiesen hat, Oenanthol und Oenanthylsäure. - Die Ricinölsäure ist nach Saalmüller's Untersuchung nach der Formel C<sub>30</sub> H<sub>30</sub>O<sub>6</sub> = Cas Hss Os, HO zusammengesetzt. Die untersuchten Salze der Ricinölsäure mit den alkalischen Erden und schweren Metalloxyden sind fast sämmtlich krystallisirbar, sie sind alle in Weingeist, einige auch in Aether löslich, und nach dem Trocknen im luftleeren Raum mit Ausnahme des Kalksalzes wasserfrei, MeO, C, H, O,. Sie nehmen, so wenig wie die Säure selbst, keinen Sauerstoff aus der Luft auf. -Durch Fällen einer sehr verdünnten Lösung der Säure in überschüssigem Ammoniak mit der wässerigen Lösung eines Chlormetalls wurden dargestellt das Barytsalz (krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in weißen, sehr zart anzufühlenden Blättchen), das Strontiansalz (krystallisirt in weißen kleinen Körnern), das Kalksalz (bildet kleine, schuppige, blendend weiße Krystalle, welche 1 At. Wasser enthalten und bei 80° schmelzen). Das Magnesiasalz krystallisirt in feinen Nadeln, das Zinkoxydsalz in kleinen weißen Körnchen. Das Bleioxydsalz wurde durch Fällung einer Lösung der Säure in überschüssigem Ammoniak durch essigs. Bleioxyd nicht von constanter Zusammensetzung erhalten, wohl aber durch Digestion der Säure mit überschüssigem Bleioxyd in gelinder Wärme und Umkrystallisiren der entstehenden Verbindung aus der ätherischen Lösung; bei 100° ist es geschmolzen. Das Silberoxydsalz wird nur schwer von constanter Zusammensetzung erhalten. Das ricinöls. Aethyloxyd ist eine weingelbe, ölartige, ohne Zersetzung nicht destillirbare Flüssigkeit.

Saalmüller hat ferner, in Widerspruch mit den Angaben von Boudet (1), gefunden, dass weder das Ricinusöl

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [2] L, 891; Berzelius' Jahresber. XIII, 284.

Fette Säuren noch die Ricinölsäure durch Behandlung mit schwefliger

Bicinusöls. Säure eine Veränderung in der Zusammensetzung oder in

der physikalischen Beschaffenheit erleidet.

Svanberg und Kolmodin (1) erhielten bei der Untersuchung der flüssigen Säure des Ricinusöls andere Resultate. Nach der Verseifung des Oels wurden die Säuren durch Salzsäure abgeschieden, gewaschen, und durch Filtration bei 3 bis 5° die sich ausscheidenden festeren Säuren getrennt. Was durch das Filter ging, wurde mit unzureichendem Ammoniak behandelt, die entstehende Seife mit Chlorbaryum gefällt, und das Barytsalz so lange aus Alkohol umkrystallisirt bis sich der Barytgehalt nicht mehr änderte; nach Einer Analyse stellen Svanberg und Kolmodin dafür die Formel BaO, C<sub>3e</sub> H<sub>33</sub> O<sub>5</sub> auf. Nach ihnen ist die reine Ricinölsäure (aus dem Barytsalz durch Salzsäure abgeschieden) eine schwache, in Alkohol gelöst das Lackmuspapier kaum röthende, ungefähr bei 0° erstarrende Säure.

Die festen Säuren des Ricinusöls wurden auch durch Scharling (2) untersucht. Krystalle, welche sich in Ricinusöl abgesetzt hatten, wurden wiederholt in kochendem Alkohol aufgelöst und durch Abkühlen ein Fett abgeschieden, welches bei 44° schmolz und durch Verseifen eine fette Säure von 72° Schmelzpunkt gab. Nach dem Verseifen des Oels, in welchem sich die Krystalle gebildet hatten, Fällen der Natronverbindung mit essigs. Bleioxyd und Behandeln mit Aether blieb eine Bleiverbindung, deren Säure wiederholt aus Alkohol umkrystallisirt gleichfalls bei 72° schmolz. Die Analyse des Silbersalzes stimmte ungefähr mit der Zusammensetzung des palmitins. Silberoxyds (AgO, C<sub>32</sub> H<sub>21</sub> O<sub>3</sub>), aber Scharling betrachtet es als zusammengesetzt nach der Formel AgO, C<sub>32</sub> H<sub>32</sub> O<sub>3</sub>, und die darin enthaltene

<sup>(1)</sup> Aus Oefversigt af Kongl. Vetensk. Förhandl. 1847, 124, in J. pr. Chem. XLV, 431. — (2) Oversigt over det Kongl. danske Vidensk. Selsk. Forhandl. 1847; Trier und Faber's Archiv for Pharmacie og technisk Chem. II, 25; J. pr. Chem. XLV, 434.

Säure als eine eigenthümliche, Ricinstearinsäure, welche sich von der Palmitinsäure (diese schmilzt bei 60°) durch höheren Schmelzpunkt, von der gewöhnlichen Stearinsäure durch etwas größere Flüchtigkeit unterscheide.

Bussy (1) fand früher unter den Destillationsproducten Osmanthol. des Ricinusöls eine eigenthümliche, bei 155 bis 158° siedende Flüssigkeit, welche er Oenanthol nannte, deren Reindarstellung er lehrte, und für welche er die Formel C, H, O, gab. Diese Substanz ist der Gegenstand weiterer Forschungen von Williamson und von Tilley gewesen.

Williamson (2) bestätigte die von Bussy für das Oenanthol aufgestellte Formel; den Siedepunkt fand er 155 bis 156°. — Bei Behandlung des Oenanthols mit concentrirtem wässerigem Kali fand Temperaturerhöhung statt, und der Geruch des oben aufschwimmenden Oels veränderte sich; mit dem Kali hatte sich eine durch Weinsäure in öligem Zustand abscheidbare Säure verbunden, welche als Oenanthylsäure erkannt wurde (das Barytsalz, BaO, C<sub>14</sub> H<sub>13</sub> O<sub>3</sub>, und das Silbersalz wurden analysirt); die Zusammensetzung des bei dieser Zersetzung sich bildenden, bei der Behandlung des Oenanthols mit Kali zurückbleibenden, Oels wurde bei verschiedenen Bereitungen sehr verschieden gefunden. (Dieses Oel unterscheidet sich von dem Oenanthol noch dadurch, dass ersteres mit Salpetersäure ein im Wasser untersinkendes, letzteres damit ein angenehm riechendes Product bildet, welches leichter als Wasser ist.) — Nach Einwirkung von Salzsäuregas auf eine Lösung von Oenanthol in seinem vierfachen Volum Alkohol scheidet sich auf Zusatz von Wasser ein von Oenanthol verschiedenes Oel ab, welches sich mit Wasser und bei genauer Regulirung der Temperatur auch für sich destilliren lässt, eine farblose, angenehm riechende Flüssigkeit ist, und als önanthyls. Aethyloxyd (C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>O, C<sub>14</sub>H<sub>13</sub>O<sub>3</sub>)

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXI, 84. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 38; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 297.

oenanthol erkannt wurde. — Bei Einwirkung von Chlor auf Oenanthol bildet sich Salzsäure und ein dickflüssiges Oel von angenehmem Geruch, schwerer als Wasser, für sich nicht destillirbar, C<sub>14</sub> H<sub>11</sub> Cl<sub>3</sub> O<sub>2</sub>. Williams on war der Ansicht, die Formel des Oenanthols könne verdoppelt und es selbst als eine Art Aether betrachtet werden, C<sub>28</sub> H<sub>28</sub> O<sub>4</sub> = C<sub>14</sub> H<sub>18</sub> O<sub>4</sub> + C<sub>14</sub> H<sub>18</sub> O<sub>3</sub>, woraus sich die Bildung von Oenanthylsäure bei Einwirkung von Kali oder Salzsäure erkläre.

Tilley (1) fand gleichfalls Bussy's Formel für das Oenanthol richtig, den Siedepunkt 155°; er bemerkte, dass es bei langem Kochen braun und sauer, unter Erhöhung des Siedepunkts, wird. - Fällt Oenanthol tropfenweise in eine Retorte zu starker Salpetersäure, so findet hestige Einwirkung statt; in der Salpetersäure bleiben Oenanthylsäure, Capronsäure und Oxalsäure gelöst, in der Vorlage findet man ein Gemenge von Oenanthylsäure, Capronsäure und Nitracrol. Letzteres wurde von Redtenbacher unter den Zersetzungsproducten der Choloidinsäure durch Salpetersäure entdeckt; bei Destillation von Oenanthol mit Salpetersäure kann es aus dem Destillat durch Zusatz von Wasser als schwere niedersinkende Tropfen abgeschieden werden, welche eine farblose, in Wasser schwer lösliche Flüssigkeit von durchdringendem reizendem Geruch bilden; beim Erhitzen mit Wasser auf 1006 wird es zersetzt, und neben salpetriger Säure geht ein anderer, von Redtenbacher Cholacrol genannter, Körper (eine klare, etwas gelbliche Flüssigkeit, concentrirt gleichfalls von intensivem Geruch, nach Redtenbacher C. H. N. O. 18) über, welcher Kalilauge gelb färbt, und damit bald, unter Zurückbleibung eines schweren Oels, Krystalle des von Redtenbacher entdeckten nitrochols. Kalis (KO, C<sub>2</sub>N<sub>4</sub>HO<sub>9</sub>) bildet. Die Entstehung der Oenanthyl- und Capronsäure wurde durch die Analyse der Barytsalze (BaO, C14H18O2

Phil. Mag. [3] XXXIII, 81; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 105;
 J. pr. Chem. XLV, 806; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 645;
 J. pharm.
 XV, 237.

und BaO, C12H11O3) dargethan. — Bildung von Oenanthyl- Oenanthol säure fand Tilley sowohl bei Einwirkung von schmelzendem als von wässerigem Kali auf Oerranthol. letzterem Fall übrigbleibende Oel wird mit Wasser destillirt, wo es langsam übergeht; es ist dann farblos, riecht schwach nach Citronen, siedet bei 220° unter einiger Zersetzung. ist in Wasser wenig, in Alkohol und Aether nach allen Verhältnissen löslich, brennt mit heller Flamme, und hat die Zusammensetzung C14 H14O; Tilley nennt es Oenanthykoasserstoff. Die Zersetzung des Oenanthols durch wässeriges Kali in Oenanthylsäure und Oenanthylwasserstoff ist somit ausgedrückt durch:  $3(C_{14}H_{14}O_2) = C_{14}H_{14}O_4$ + 2 (C<sub>14</sub> H<sub>14</sub> O). Der Oenanthylwasserstoff giebt mit Salpetersäure Oenanthylsäure, bei Erhitzen mit Kali unter Entwicklung von Wasserstoff Oenanthylsäure und einen pechartigen Körper. — Bei der Einwirkung von Ammoniakgas auf Oenanthol bildet sich Oenanthylammoniak; wird durch die Lösung des letzteren in starkem Weingeist schweflige Säure geleitet, so scheidet sich ein weißes krystallinisches Pulver (bei Anwendung verdünnterer Lösung deutliche kleine Prismen) ab, welches schwefligs. Oenanthylammoniak, C14H13O, SO<sub>2</sub> + NH<sub>4</sub>O, SO<sub>2</sub>, ist, eine dem von Redtenbacher entdeckten schwefligs. Aldehyd-Ammoniak ganz analoge Verbindung. Das schwefligs. Oenanthylammoniak löst sich wenig in Alkohol und in Wasser; erhitzt schmilzt es, lässt weiße Dämpfe entweichen, schwärzt sich dann und verbrennt mit Flamme; mit Wasser in Berührung zersetzt es sich in der Kälte allmälig, in der Hitze rascher, wobei Oenanthol entweicht und zweifach - schwefligs. Ammoniak bei dem Wasser zurückbleibt; bei Gegenwart von Säuren findet diese Zersetzung noch schneller statt.

Scharling (1) hat den Thran von dem Dögling der Döglingstaren.

Faröer (der Balaena rostrata des Chemnitz, dem Hyperodon der Neueren) untersucht. Dieser Thran ist ein besserer Brenn-

\_

<sup>(1)</sup> Aus Trier's Archiv for Pharm. og technisk Chem: I, in J. pr. Chem. KLIII, 257; Pharm. Centr. 1848, 321.

Dogstogsthran stoff für Lampen als gewöhnlicher Thran oder gewöhnliches Oel, und zeigt ein spec. Gew. von 0,868. Durch Wasser und Stehenlassen an der Sonne, oder durch Schütteln mit dünner Kalkmilch, oder durch Lösen in kochendem Alkohol (1 Theil desselben löst 4, 1 Theil Alkohol von 37° 4, Döglingthran) kann er von etwaigem üblem Geruch befreit werden. Er absorbirt Sauerstoff und wird dabei schwerer und dickflüssiger. Salpetrige Säure färbt ihn dunkler, und bald wird er fest; durch Behandlung mit Weingeist kann man nun eine darin schwerer lösliche krystallinische Substanz ausscheiden, welche sich in dem 10fachen Gewicht kochenden Alkohols löst und bei 32° schmilzt. Bei 8° wird der Döglingthran trübe, bei einigen Graden über 0° bildet er eine breiartige Masse. Durch längeres Erkalten auf — 8° und Abfliesenlassen des schmelzbareren Fettes bei immer höheren Temperaturen wurde zuletzt ein bei 24° schmelzendes Fett erhalten, welches unter anderm auch etwas Wallrath enthielt; dieses Fett wurde verseift, die Natronverbindung mit Aether ausgezogen, und aus dem Rückstand ein Silbersalz dargestellt von der Zusammensetzung AgO, C<sub>20</sub> H<sub>10</sub> O<sub>5</sub>. Die Hauptmasse des Thrans wird von einer Oelsäure gebildet, welche nach Scharling von der gewöhnlichen etwas verschieden ist. Der Thran wurde mit Bleioxyd und Wasser gekocht, die Bleioxydverbindung mit Aether behandelt (aus dem hierbei ungelöst bleibenden Theil wurde eine Fettmasse abgeschieden, welche größtentheils aus einem bei 49° schmelzendem und zum kleineren Theil aus einem bei 100° ohne Schmelzen sich zersetzenden Körper bestand), und das in Aether lösliche Bleisalz mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die so erhaltene Säure war fest bei einigen Graden über 0°, klar geschmolzen bei 16°, gelb und lackmusröthend. Scharling bestimmte für ihre Zusammensetzung C<sub>38</sub> H<sub>36</sub> O<sub>4</sub>, für ihr Barytsalz BaO, C<sub>38</sub> H<sub>35</sub> O<sub>5</sub>, für die Aethyloxydverbindung C4H5O, C58H35O2; er nennt sie Döylingsäure. - Bei rascher Destillation des Döglingthrans bleibt nur sehr wenig Rückstand; es bildet

sich Kohlensäure, Kohlenwasserstoffgas, sehr wenig Acrolein, Destinations. und das Destillat ist eine wasserhelle Flüssigkeit, welche hauptsächlich aus mehreren Kohlenwasserstoffen besteht. Scharling digerirte das Destillat mit kohlens. Natron, rectificirte es im Wasserbad, trocknete es mit Chlorcalcium, destillirte es über Kalium, und erhielt so eine Flüssigkeit von der Zusammensetzung C12 H12, deren Dampfdichte (unter Voraussetzung einer Condensation auf 2 Volume) zu 5,8 sich berechnet und eben so groß gefunden wurde. Scharling nennt 2 At. dieses Kohlenwasserstoffs + 1 At. Wasser Döglingoxyd, und nach ihm kann der reine Döglingthran als döglings. Döglingoxyd betrachtet werden.

Walter (1) hatte angegeben, im Behenöl (von Moringa aptera) sei neben Margarinsäure und etwas Talgsäure eine eigenthümliche feste, bei 53° schmelzende Säure, Behensäure, C30 H29O4, und eine eigenthümliche flüssige, bei 0º erstarrende, Moringasäure, C, H, O,, enthalten. Völcker (2) hatte aus dem Behenöl (von Moringa oleifera) unter andern eine bei 76° schmelzende Säure (von ihm Behensäure genannt) erhalten, ihre Baryt-, Natron-, Aethyloxyd- und Bleioxydverbindung so wie sie selbst im krystallisirten Zustand untersucht, und für sie im letztern die Formel C<sub>42</sub> H<sub>42</sub>O<sub>4</sub> aufgestellt. Strecker (3) hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Analysen der drei erstern Verbindungen und der krystallisirten Säure der Formel C<sub>44</sub> H<sub>44</sub>O<sub>4</sub> für letztere besser entsprechen.

Braconnot (4) untersuchte das Brennmaterial, welches Untersuchung in einer antiken, wahrscheinlich aus dem 4. Jahrhundert stammenden, Lampe gefunden wurde. Kochender 36grädiger Alkohol löste es theilweise; aus der Auflösung schied sich bei dem Erkalten in weißen Flocken eine bei 640

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXII, 1143; Ann. Ch. Pharm. LX, 271; Berzelius' Jahresber. XXVII, 429. — (2) Scheikund. Onderzoek. III, 545; J. pr. Chem. XXXIX, 351; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 342; Berzelius' Jahresber. XXVII, 427. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIV, 346. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 484.

von altem Lampen-Brennmate riel.

Untersuchung schmelzende Substanz ab, welche Cerin zu sein schien, und welche mit Kali sich theilweise verseifen liefs unter Bildung eines Products, aus welchem Alkohol in der Kälte margarins. Kali auszog, unter Zurücklassung einer mit dem Cerain übereinstimmenden weißen Substanz. In dem Alkohol blieb ein Körper gelöst, welcher nach dem Abdampfen weifs, hart, spröde und bei etwa 51° schmelzbar war. dessen alkoholische Lösung Lackmus röthete und bei langsamem Verdunsten kleine körnige Krystalle absetzte: Braconnot nennt ihn Cerantsäure. - Der in kochenden Alkohol unlösliche Theil enthielt Myricin.

Pattmassa and einem ver-

Gregory (1) untersuchte die Fettmasse, in welche esten Thier- sich der in feuchtem Boden begrabene Körper eines Schweines innerhalb 15 Jahre, unter Verschwinden der Knochen, verwandelt hatte. Die Masse war wachsartig, an verschiedenen Stellen von ungleichem (1,5 bis 3,5 pC.) Gehalt an Asche (kohlens. Kalk); sie bestand zu 1 aus Stearinsäure, zu 1 aus Margarinsäure und Oelsäure.

Zersetzung fetter Oele in der Hitse.

Anderson (2) hat die Zersetzungsproducte untersucht. mit Schwefel welche fette Oele in Berührung mit Schwefel bei dem Erhitzen geben. Bei dem Erwärmen von fettem Oel mit Schwefel schmilzt der letztere, löst sich nach und nach auf, und bildet eine dicke dunkelrothe Flüssigkeit. gesteigerter Hitze tritt eine heftige Einwirkung ein; unter Aufschwellen der zähen Flüssigkeit entwickelt sich viel Schwefelwasserstoff. Wenn man jetzt die Mischung sich abkühlen lässt, gesteht sie zu einer zähen steisen Masse; wenn man weiter erhitzt, so dauert die Entwickelung von Schwefelwasserstoff fort, und es destillirt ein Oel von eigenthümlichem Geruch nach Knoblauch über. Stearinsäure mit Schwefel erhitzt giebt dieses flüchtige Product nicht, wohl aber Oelsäure; bei dem Destilliren der letztern oder

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 862. — (2) Transact. of the royal sec. of Edinburgh XVI, 363; Phil. Mag. [3] XXXI, 161; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 370; J. pr. Chem. XLII, 1; Ann. ch. phys. [3] XXI, 492; ha Ausz. Pharm. Centr. 1847, 787; J. pharm. [3] XII, 869.

von Mandelöl mit Schwefel zeigten die zuletzt übergehenden zersetzung fetter Oele Portionen einen Gehalt an Margarinsäure, was bei der mit der Mitse. Destillation von Oelsäure für sich nicht eintrat; die Bildung der Margarinsäure wurde durch die Analyse derselben, ihrer Silberoxyd- und Aethyloxydverbindung nachgewiesen. - Zur Darstellung größerer Mengen des mit der Margarinsäure übergehenden Oels destillirte Anderson Leinöl mit Schwefel, in der Art, dass das Oel mit wenig Schwefel in einer geräumigen Retorte bis zum Eintreten der Reaction erhitzt, und dann fortwährend Schwefel in kleinen Mengen durch eine in die Retorte eingehende Röhre nachgetragen wurde, unter Regulirung des Feuers, dass nicht bei zu niedriger Temperatur die Flüssigkeit in der Retorte zu dickflüssig, und nicht bei zu hoher die Einwirkung zu heftig werde. Das übergehende Oel fängt bei 71° an zu kochen, aber der Siedepunkt steigt fortwährend. Zur Darstellung einer reineren Verbindung wurde der Umstand benutzt, dass das Oel mit Quecksilberchlorid und mit Platinchlorid Niederschläge bildet. - Der weiße Niederschlag aus alkoholischen Lösungen des Oels und von Quecksilberchlorid wurde mit Aether ausgewaschen und mit Alkohol gekocht, in welchem sich ein Theil löste, welcher aus der heifs filtrirten Lösung als weißes krystallinisches perlmutterglänzendes Pulver sich absetzte. Die Zusammensetzung dieses Pulvers entsprach den atomischen Verhältnissen C16 H16 S5 Hg4 Cl2; Anderson giebt als rationelle Formel  $(C_{\bullet} H_{\bullet} S_{1} + Hg_{2} Cl_{2}) + (C_{\bullet} H_{\bullet} S_{2} + Hg_{2} S)$ , indem er die Verbindung C<sub>s</sub> H<sub>s</sub> (welche er Odmyl nennt, von οδμή, Geruch) als dem Allyl analog betrachtet. Wird diese Quecksilberverbindung in Wasser suspendirt und Schwefelwasserstoff hindurchgeleitet, so färbt sie sich schwarz, ein eigenthümlicher Geruch entsteht, und bei der Destillation geht ein auf Wasser schwimmendes Oel über, welches in Alkohol gelöst mit Quecksilberchlorid einen ähnlichen Niederschlag giebt, wie der aus welchem es entstanden, und nach Anderson's Ansicht wahrscheinlich Schwefelodmyl,

C<sub>0</sub> H<sub>6</sub> S<sub>2</sub>, ist. — Die alkoholische Lösung des erstgedachten Oels giebt mit Platinchlorid einen gelben, allmälig sich vermehrenden, Niederschlag, dessen Eigenschaften und Zusammensetzung veränderlich sind, je nachdem der mehr oder weniger flüchtige Theil des Oels zu seiner Bereitung angewandt war. Die Zusammensetzung des mit dem flüchtigsten Oel bereiteten Niederschlags näherte sich (Chlorund Schwefelgehalt wurden nicht bestimmt) der Formel C<sub>16</sub> H<sub>16</sub> S<sub>5</sub> Pt<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub>.

Säuren des Fichten harzes.

Der Pinin- und der Sylvinsäure wurde von H. Rose (1) bei der ersten Untersuchung derselben die Zusammensetzung C40 H32 O4 beigelegt; H. Trommsdorff (2) zeigte dann für die Sylvinsäure und Liebig (3) für die Pininsäure, dass diesen Säuren die Formel C<sub>40</sub> H<sub>50</sub> O<sub>4</sub> zukommt, was Laurent (4) bestätigte. Dicselbe Zusammensetzung fand Laurent später (5) für eine in dem Harz von Pinus maritima enthaltene und von ihm Pimarsäure genannte Säure, von welcher er angab, dass sie sich bei der Destillation im luftleeren Raum ohne Aenderung der Zusammensetzung in eine andere Säure, Pyromarsäure, verwandle, und dass sie sich selbst überlassen in eine andere isomere Modification, amorphe Pimarsäure, übergehe. Für die Salze dieser Säuren wurde die Zusammensetzung MeO, C40 H50 O4 ermittelt, welche mit Laurent und Gerhardt's Ansichten nicht übereinstimmt. Eine Berichtigung erwartete Laurent (6)

(1) Pogg. Ann. XXXIII, 33. — (2) Ann. Ch. Pharm. XIII, 169. — (3) Ann. Ch. Pharm. XIII, 174. — (4) Ann. ch. phys. [2] LXV, 324. — (5) Compt. rend. IX, 797. — (6) 'Ann. ch. phys. [3] XXII, 459; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 335; J. pr. Chem. XLV, 61; Pharm. Centr. 1848, 305. Strecker (Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 338) macht darauf aufmerksam, dass wohl auch die Pimarsäure mit der Pyromaroder Sylvinsäure identisch sein könne, da sie fast alle Eigenschaften gemeinsam haben und Laurent als Unterschiede nur angab, dass die Pyromarsäure mit essigs. Bleioxyd einen krystallinischen, die Pimarsäure einen amorphen Niederschlag gebe, und dass die mikroscopischen Krystalle beider Säuren verschieden gestaltet seien. Dass letzteres keinen Anhaltspunkt das abgeben kann, die Pyromar- oder Sylvinsäure für verschieden von der Pimarsäure zu halten, geht schon daraus hervor, dass Laurent

weniger durch neue Analysen der Salze als vielmehr durch des Fichte die Ermittlung, ob bei der Verbindung dieser Säuren mit wasserfreien Basen sich Wasser entwickle oder nicht. Frisch geschmolzene und pulverisirte Sylvin - oder Pimarsäure entwickelte mit Bleioxyd erhitzt nur wenig Wasser, aber wenn zu der Mischung etwas Aether zugesetzt und dann bei 140° getrocknet wurde, entwickelte sich Wasser in dem Verhältniss von 1 HO auf 1 At. Säure, wesshalb Laurent für die Salze dieser Säuren die Formel MeO, C<sub>40</sub>H<sub>29</sub>O<sub>3</sub> annimmt. Er bemerkt ferner, dass die von ihm für eigenthümlich gehaltene Pyromarsäure mit der Sylvinsäure identisch sei; das aus Pinus maritima ausfliessende Harz sei, nachdem das Terpenthinöl durch Erhitzen davon getrennt, ein Gemenge von Sylvinsäure und Pimarsäure; er erinnert noch daran, dass die krystallisirte Pimarsäure sich mit der Zeit in amorphe Säure oder Pininsäure verwandle, die geschmolzene hingegen keine Modification erleide. Bei der Untersuchung der Pimarsäure hatte er den Körper, welcher durch längere Einwirkung kochender Salpetersäure auf dieselbe entsteht, als Azomarsäure bezeichnet; bei einer Wiederholung des Versuchs, wo er aber nur 7 bis 8 Minuten kochen liefs, das Product mit Wasser wusch, in Alkohol löste und mit Wasser wieder fällte, erhielt er eine gelbe, amorphe, harzartige Substanz, welche unter Zersetzung schmilzt und dieselbe Zusammensetzung wie die Azomarsäure zeigt; er nimmt jetzt für diese Zusammensetzung die Formel C40 H26 N2 O16 an. Das

auf denselben Grund hin auch die Pyromarsäure als von der Sylvinsäure verschieden betrachtete, welche beide er jetzt als identisch auerkennt.

Ammoniaksalz dieser Säure ist sehr löslich und trocknet

C<sub>40</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>14</sub>) explodirt schwach bei dem Erhitzen. Deswegen, und weil die Salze dieser Säure gelb gefärbt sind, nimmt Laurent an, der Stickstoff sei in der Säure als Untersalpetersäure enthalten, und ihre Formel C<sub>40</sub>H<sub>26</sub>(NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.

Das Bleisalz (2 PbO,

zu einer orangerothen Masse ein.

der

Die unter den Namen westindische Elephantenlaus, Anacardium Mahagonynuss, Noix d'acajou, bekannte, von Anacardium oder Cassuvium occidentale abstammende nufsähnliche, nierenförmige Frucht schliefst in dem Pericarpium einen braunen balsamähnlichen Körper ein, der brennend scharf schmeckt und auf der Haut Entzundung erregt.

> Dieser balsamartige Körper ist von Städeler (1) einer genauen Untersuchung unterworfen worden. Man erhält ihn leicht durch Ausziehen der von den Kernen befreiten. zerquetschten Nüsse mit Aether, Abdestilliren des klaren Auszugs und wiederholtes Waschen des Rückstands mit Wasser, das etwas Gerbsäure aufnimmt, als ein rothbraunes. fast geruchloses, dem peruvianischen Balsam ähnliches Liquidum. Die Ausbeute beträgt etwa 1 vom Gewicht der Schalen. Er ist leicht löslich in Alkohol und Aether; die Lösungen röthen Lackmus. Er enthält, außer einer geringen, durch Säuren ausziehbaren Menge von Ammoniak und fürbenden Stoffen, nur zwei eigenthümliche Körper; eine fette, krystallisirbare Säure, die Anacardsäure, und einen ölartigen, auf der Haut Entzündung und Blasen erregenden Stoff, das Cardol (von Anacardium und Oleum).

Man trennt die Anacardsäure von dem Cardol durch Digestion der alkoholischen Lösung des Gemenges beider mit frisch gefälltem Bleioxydhydrat, von welchem erstere zugleich mit einem sauren Zersetzungsproduct aufgenommen wird, während nur Cardol in Lösung bleibt. Die Bleiverbindung wird mit starkem Alkohol ausgewaschen, mit Wasser zu einer Milch angerührt und mit Schwefelammonium digerirt. Man decantirt nun das anacards. Ammoniak von dem Schwefelblei und zersetzt es mit verdünnter Schwefelsäure, welche die Anacardsäure in weichen, in der Kälte erstarrenden Massen abscheidet. wiederholt mit kaltem Wasser gewaschen, und in Alkohol

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 137; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 250; Pharm. Centr. 1848, 65; Chem. Gaz. 1848, 29. 58; J. pharm. [8] XIII, 457.

gelöst, die gefärbte mässig concentrirte Lösung mit Wasser Anacoardellure. vermischt, bis sich eine geringe bleibende Trübung zeigt, darauf zum Sieden erhitzt und tropfenweise Bleiessig zugesetzt, bis sich die färbende Materie zugleich mit etwas Anacardsäure in Gestalt dunkler ölartiger Tropfen abscheidet. Nach 12 Stunden kocht man die klar abgegossene Flüssigkeit kurze Zeit mit frisch gefälltem kohlens. Baryt, decantirt nach 12 Stunden die nun wasserhelle Lösung der Anacardsäure, mischt sie mit starkem Alkohol und fällt sie in der Siedhitze mit einer alkoholischen Bleizuckerlösung. Das weisse pulverige (mischt man keinen Alkokol zu, so fällt der Niederschlag flockig aus und ist schwer auszuwaschen) anacards. Bleioxyd wird nach dem Auswaschen in Alkohol suspendirt und mit Schwefelwasserstoff oder zweckmässiger mit Schwefelsäure zerlegt. Nach dem Abdestilliren des. Alkohols und Vermischen mit Wasser scheidet sich die Anaeardsäure ölähnlich ab, und erstarrt nach dem völligen Abdunsten des Alkohols krystallinisch. - Sie bildet eine weiße, krystallinische, geruchlose, schwach aromatisch, später brennend schmeckende Masse. Sie schmilzt bei 26°, erstarrt nur langsam wieder, riecht bei 100° eigenthümlich und zersetzt sich über 200° in flüssige, nicht weiter untersuchte Producte. Auf Papier erzeugt sie Fettflecken; an der Luft zerfliefst sie langsam, indem sie einen Geruch wie rancides Fett ausstöfst. Ihre Lösungen in Alkohol oder Aether röthen stark Lackmus.

Städeler fand für ihre Zusammensetzung  $C_{44}H_{32}O_{7}$ . Sie ist, wie aus den Analysen des anacards. Baryts und anacards. Bleioxyds hervorgeht, eine zweibasische Säure; ihre Formel ist also  $C_{44}H_{30}O_{5}+2$  HO.

Mit Basen bildet die Anacardsäure theils krystallinische, theils amorphe Verbindungen; die neutralen enthalten 2 At. Basis, die sauren 1 At. Basis und 1 At. Wasser. Die meisten erleiden bei 100° eine theilweise Zersetzung. Städeler hat folgende untersucht. Anacards. Kali und Ammeriak sind amorph, seifenartig in Wasser löslich und

Anacardsture werden durch Salze aus ihrer Lösung abgeschieden. Das saure Kalisalz hat die Formel KO, HO, C. H. O. . -Anacards. Kalk, 2 CaO, C44 H30 O5 + 2 HO, und anacards. Baryt, 2 BaO, C44H30O5, sind weisse, beim Trocknen braun werdende Niederschlage. - Anacards. Eisenoxyd, 2 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $3 C_{44} H_{30} O_5 + Fe_2 O_5$ , 3 HO + 6 HO, erhält man als dunkelbraunen, harzartigen, in Wasser und Alkohol unlöslichen, in Aether löslichen Niederschlag beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Eisenchlorid und der Säure unter tropfenweisem Zusatz von Ammoniak. Neutralisirt man die Säure mit Ammoniak, so entstehen basischere Salze. — Das Eisenoxydulund Nickeloxydulsalz sind weifs, das Kobaltoxydulsalz violett. - Anacards. Bleioxyd, 2 PbO, C<sub>44</sub>H<sub>30</sub>O<sub>5</sub>, wird durch Ver-- mischen heißer alkoholischer Lösungen von Säure und . Bleizucker als weißer, körniger Niederschlag erhalten. Es wird mit der Zeit gelb und rancid. - Ein Doppelsalz von anacards. mit essigs. Bleioxyd entsteht beim Vermischen der cardolhaltigen alkoholischen Lösung der Säure, zuerst mit Wasser bis zur anfangenden Trübung, dann mit weingeistiger Bleizuckerlösung. Es ist amorph, setzt sich aber bei längerem Digeriren mit essigsäurehaltigem Alkohol in cholesterinähnlichen Blättchen ab. Die Analyse führte zur Formel PbO,  $C_4H_3O_3 + PbO$ , HO,  $C_{44}H_{30}O_5$ . Es ist in Wasser unlöslich, beim Kochen mit Alkohol zerfällt es in Essigsäure und in neutrales Salz; in Aether löst sich saures Salz, unter Abscheidung von essigs. Bleioxyd. — Anacards. Silberoxyd, AgO, HO, C, H, O, ist ein weißer pulveriger, in Alkohol löslicher Niederschlag, der sich bei 130° zersetzt. -Durch Behandlung mit Salpetersäure scheint die Anacardsäure dieselben Producte – Korksäure, Buttersäure – zu liefern, wie andere fette Säuren.

Cardol

Das Cardol ist, wie schon erwähnt, in der Flüssigkeit enthalten, aus welcher die Anacardsäure durch Bleioxydhydrat entfernt wurde. Es sind ihm einige seiner Oxydationsproducte, mit Ammoniak verbunden, beigemengt. Zu seiner Reindarstellung kocht man die Flüssigkeit mit wenig Blei-

CardoL

oxydhydrat, filtrirt und destillirt den Alkohol ab. Ruckstand ist noch nicht völlig reines, dunkelweinrothes Cardol. Seine concentrirte Lösung wird nun bis zur Trübung mit Wasser vermischt, wässerige Bleizuckerlösung zugesetzt, zum Sieden erhitzt und nun tropfenweise Bleiessig zugefügt, bis die Flüssigkeit fast farblos geworden ist. Aus der entfärbten Lösung entfernt man das überschüssige Blei durch Schwefelsäure, destillirt den Alkohol theilweise ab und vermischt mit Wasser, wo sich Cardol abscheidet. Es ist eine gelbe, in größeren Massen röthliche, völlig rein wahrscheinlich farblose Flüssigkeit, welche erst beim Erwärmen einen schwachen angenehmen Geruch entwickelt. Sein spec. Gewicht ist 0,978 bei 23°. Es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, nicht flüchtig, brennbar, und nimmt an der Luft langsam, schneller bei Gegenwart von Bleiessig, Sauerstoff auf, indem es dunkler wird. Die Analyse führte zu der Formel C<sub>42</sub> H<sub>51</sub>O<sub>4</sub>. -Das Cardol verbindet sich mit Basen, doch nur mit geringer Verwandtschaft, und die Verbindungen mit solchen Metalloxyden, die ihren Sauerstoff leicht abgeben, werden dadurch reducirt. Neutrales essigs. Bleioxyd wird von Cardol nicht gefällt; basische Bleisalze geben weiße, in Alkohol leicht lösliche, im feuchten Zustand an der Luft bald fleischroth und rothbraun werdende Niederschläge. Eine vorsichtig bereitete Verbindung der Art gab bei der Analyse die Formel PhO,  $C_4H_3O_3+3$  PhO,  $C_{42}H_{31}O_4$ . Diese Verbindung giebt beim Waschen mit Wasser fortwährend Bleioxyd ab. - Durch Einwirkung von Salpetersäure auf das Cardol oder von Sauerstoff auf seine Auflösung in Kali entstehen rothe Oxydationsproducte, wie es scheint von verschiedenem Sauerstoffgehalt. Die Analyse eines solchen, durch längere Einwirkung von Luft auf die alkalische Lösung entstandenen und mit Bleioxyd verbundenen Körpers gab Zahlen, welche der Formel 3 PbO  $+ 2 C_{42} H_{30} O_7$  entsprechen. Hiernach hätte das Cardol, unter Abscheidung von 1 At. Wasser, ebensoviel Sauerstoff aufgenommen, als es

37

Cardol.

für sich schon enthält. Diese Oxydationsproducte bedingen die rothe Farbe des aus den Anacardiumfrüchten ausgezogenen Gemenges von Anacardsäure und Cardol; sie sind als Ammoniakverbindungen darin enthalten, und zwar scheinen alte oder verkrüppelte Früchte mehr davon als gesunde und kräftige zu geben.

Städeler macht noch auf die Verwendung des Cardols als Arzneimittel aufmerksam, sofern es dem theuren Cantharidin in der Schnelligkeit der Wirkung nicht nachsteht und außerdem den Vortheil einer länger dauernden Nachwirkung gewährt. Zu medicinischen Zwecken ist die völlige Reinheit keine Bedingung; es reicht zu seiner Gewinnung hin, die zerquetschten, von den Kernen befreiten Früchte mit Alkohol auszuziehen, und den Auszug mit Bleioxydhydrat zu digeriren, bis die saure Reaction verschwunden ist. Das Filtrat wird durch Destillation vom Alkohol befreit und in einem cylindrischen Gefässe mit Wasser vermischt, wo sich das Cardol als ölige Schichte oben abscheidet. - Bestreicht man die Haut, der Brust z. B., mit etwas Cardol und bedeckt die Stelle mit etwas Löschpapier, so stellt sich nach 3 — 7 Minuten ein lebhaftes Brennen ein, es entsteht ein weißer Fleck und nach 6-8 Stunden eine Blase, die langsam und ohne unangenehme Nebenwirkungen heilt.

Harnskure.

In einer früheren Arbeit über die Harnsäure und ihre Verbindungen mit Basen zeigte Bensch (1), daß die rationelle Formel der Säure C<sub>5</sub>HN<sub>2</sub>O<sub>2</sub> + HO sei, und daß diese mit Kali und Natron neutrale Salze bilde, in welchen das Hydratwasser der Säure durch 1 Aeq. Alkali vertreten ist. Er stellte außerdem durch genaue Versuche die Zusammensetzung und die Löslichkeitsverhältnisse einer Reihe von sauren harns. Salzen fest. Er hat diese Arbeit nun gemeinschaftlich mit J. Allan fortgesetzt (2), und es ist ihnen gelungen, auch die neutralen Verbindungen der Harnsäure mit den alkalischen Erden, sowie mit

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LIV, 189. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 181; Pharm. Centr. 1848, 228.

Bleioxyd darzustellen. Wir stellen hier die Ergebnisse Hamselure. dieser Arbeiten übersichtlich zusammen ( $\overline{U} = C_5 HN_2 O_2$ ).

```
ū, ko
                                                                 U. SrO, 2 HO
Neutrales Kalisalz . .
                                        Neutrales Strontiansalz
                       2Ū, KO, HO
                                                               2U, SrO, 3 HO
Saures Kalisalz . . .
                                        Saures Strontiansalz
Neutr. Natronsalz bei 140° U. NaO
                                        Neutrales Barytsalz . . .
                                                                U. BaO. HO
                                                     " bei 170°
Saures Natronsalz bei 100° 2U, NaO, 2 HO
                                                               U, BaO
                                        Saures Barytsalz. . . 2U, BaO, 3HO
               , 170° 2U, NaO, HO
Saures Ammoniaksalz . 2U, NH, O, HO
                                        Neutrales Bleioxydsalz .
                                                                 U, PbO
                                        Saures Bleioxydsalz . 2U, PbO, 2HO
Saur.Magnesiasalzb. 100° 2U, MgO, 7HO
                                        Kupferoxydsalz, üb. SO,
                " 170° 2U, MgO, 2HO
                                                     getrockn. 2U, 3CuO, 5HO
Neutrales Kalksalz . . U. CaO
                                                 bei 140° -
                                                               2U, 8CuO, 2HO
Saures Kalksalz . . . 2U, CaO, 3 HO
```

## 1 Th. folgender Salze erfordert zur Lösung im Mittel an Wasser:

| kaltes: siedende             | s:   kaltes: siedendes:             |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Harneäure 14500 1850         | Neutraler harns. Baryt 7900 2700    |
| Neutrales harns. Kali 44 38  | Saurer , , unitel. unitel.          |
| Saures , , 790 75            | Neutral. harns. Strontian 4300 1790 |
| Neutral. harns. Natron 77 85 | Saurer " 5300 2300                  |
| Saures , , 1150 123          | Neutraler harns. Kalk 1500 1440     |
| Saur. harns, Ammoniak 1600 - | Saurer " " 608 276                  |
|                              | Saure harns. Magnesia 3750 160      |

Das neutrale harns. Kali scheidet sich in feinen, krystallinischen Nadeln aus, wenn man eine in der Kälte mit Harnsäure gesättigte, kohlensäurefreie Lauge in einer Retorte eindampft; es schmeckt ätzend, zieht Kohlensäure aus der Luft an und zersetzt sich beim Kochen mit Wasser. - Das entsprechende Natronsalz wird in gleicher Weise in harten Warzen erhalten. — Das saure Kali- oder Natronsalz fällt nieder, wenn man in eine Lösung von Harnsäure in dem ätzenden Alkali Kohlensäure leitet. Beide reagiren neutral, absorbiren keine Kohlensäure, und ihre Lösungen werden durch Salmiak und doppelt-kohlens. Alkalien, durch Baryt-, Bleioxyd- und Silberoxydsalze gefällt. -Neutrales harns. Ammoniak scheint nicht zu existiren: Bensch und Allan erhielten stets saures Salz, welches bald eine weisse, harte, amorphe Masse, bald feine, nadelförmige, zu einem leichten Pulver eintrocknende Krystalle bildet. Es zerlegt sich durch längeres Kochen mit Harnskure erneuertem Wasser unter Verlust des ganzen Ammoniak-Trockne Harnsäure nimmt in einer trocknen Ammoniakatmosphäre an Gewicht nicht zu; trocknet man Harnsäure mit überschüssigem wässerigem Ammoniak ein, so nimmt sie gerade soviel (auf 100 Th. 10,17) von letzterem auf, als dem sauren Salz entspricht. - Die Darstellung von neutraler harns. Magnesia, so wie von Doppelsalzen derselben mit dem Ammoniak-, Kali- oder Natronsalz gelang in keiner Weise; stets wurden Gemenge von saurem Salz mit Magnesiahydrat erhalten. Die saure harns. Magnesia setzt sich nach mehreren Stunden in warzenförmig gruppirten, seidenglänzenden Krystallen ab, wenn man eine gesättigte heiße Auflösung von saurem Kalisalz mit schwefels. Magnesia vermischt. - Neutralen harns. Kalk, Baryt und Strontian erhält man leicht rein durch Kochen der wässerigen Auflösungen dieser Basen mit Harnsäure, oder beim Vermischen ihrer löslichen Salze mit neutralem harns. Kali, mit der Vorsicht jedoch, dass man die Lösung des letzteren Salzes zuvor mit ein wenig des Baryt-, Strontian- oder Kalksalzes im Sieden erhält und den zum größten Theil aus kohlens. alkalischer Erde bestehenden Niederschlag abfiltrirt. Diese neutralen harnsauren Salze sind entweder in feinen, sternförmig gruppirten Nadeln krystallisirt (Strontiansalz), oder sie bilden undurchsichtige, körnige Massen, ohne krystallinische Structur (Baryt - und Kalksalz), sie werden durch Wasser nicht zersetzt, ihre Lösungen reagiren alkalisch und ziehen leicht Kohlensäure aus der Luft an. - Die sauren Salze derselben Basen sind amorphe Niederschläge, die beim Vermischen von saurem harns. Kali mit einem löslichen Salz der alkalischen Erde entstehen. — Neutrales harns. Bleioxyd erhält man, als völlig weißen, amorphen, in Wasser und Alkohol unlöslichen Niederschlag durch Eintröpfeln einer verdünnten Lösung von neutralem harns. Kali in eine ebenfalls verdünnte siedende Lösung von

> salpeters. Bleioxyd, mit der Vorsicht, dass man die zuerst entstehende gelbe Fällung absiltrirt. Mit Bleizucker erhält man

000

eine essigsäurehaltige Verbindung. - Das saure harns. Bleioxyd Harnsburg. ist ein weißes, in Wasser, Weingeist und Aether unlösliches, leicht zerreibliches Pulver. Seine Existenz spricht sehr für die zweibasische Natur der Harnsäure, deren wahre Formel dann C<sub>10</sub> N<sub>4</sub> H<sub>2</sub> O<sub>4</sub> + 2 HO wäre. — Das Kupferoxydsalz, das beim Vermischen von saurem harns. Kali mit schwefels. Kupferoxyd niederfällt, ist grün und kalihaltig; es giebt erst beim Kochen alles Kali als saures Salz ab und wird dabei braun, beim Trocknen violett. - Neutrale harns. Salze mit anderen schweren Metalloxyden als Bleioxyd sind nicht rein darzustellen; Silberoxydsalze werden durch neutrales harns. Kali sogleich schwarz gefällt.

Schlieper (1) hat Untersuchungen über die Oxydation Harmsburg; der Harnsäure mittelst Ferridcyankalium und Kalí ver- durch Ferridöffentlicht. Zu einer lauwarmen Lösung von Harnsäure in wenig mehr wässerigem Kali, als zur Bildung von neutralem harns. Kali (2 KO, C, N, H, O, nöthig ist, wurde nach und nach abwechselnd Ferridcyankalium (welches in dem Masse, als es sich löst, sich in Ferrocyankalium verwandelt) und Kali (letzteres, um das sich ausscheidende harns. Kali wieder als neutrales zu lösen) bis zur vollständigen Zersetzung der Harnsäure zugefügt. Die entstehende alkalische, schwach nach Ammoniak riechende, überschüssiges Kali, Ferrocyankalium und die Zersetzungsproducte der Harnsäure enthaltende Flüssigkeit wurde mit Schwefelsäure fast vollständig neutralisirt (wobei sich viele Kohlensäure entwickelte) und kochend abgedampft (wobei sie constant nach Ammoniak Der größte Theil des Ferrocyankaliums wurde durch Krystallisation getrennt, die zurückbleibende Mutterlauge stärker abgedampft und mit Alkohol versetzt, wodurch Ferrocyankalium und schwefels. Kali gefällt wurden; die präcipitirte Salzmasse mehrmals mit Alkohol ausgekocht gab eine weingeistige Lösung, aus welcher sich bei dem Abdampfen krystallinische Krusten einer organischen Verbindung ausschieden, unter Zurücklassung eines klebrigen,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 214; Chem. Gaz. 1849, 1.

evankalium

Harnsture: nach langem Stehen nur Spuren von undeutlicher Krydurch Forrid stallisation zeigenden, Kah enthaltenden Syrups. - Eine andere Menge Harnsäure wurde auf dieselbe Art behandelt, nur mit dem Unterschied, dass mit Essigsäure statt mit Schwefelsäure neutralisirt wurde; die nach dem Auskrystallisiren des meisten Ferrocyankaliums zurückbleibende Mutterlauge wurde mit Alkohol gefällt; die abfiltrirte alkoholische Lösung lieferte jetzt gar keine Krystalle, sondern nur den klebrigen Syrup, welcher durch Behandlung mit absolutem Alkohol von dem darin enthaltenen essigs. Kali getrennt wurde. Die in Alkohol unlöslich zurückgebliebene Salzmasse wurde in Wasser gelöst und aus der heißen Lösung das Ferrocyankalium durch schwach überschüssiges essigs. Kupfer ausgefällt; in der abfiltrirten Lösung entstand auf Zusatz von Alkohol ein Niederschlag von neutralem oxals. Kali. — Die oben erwähnte krystallinische organische Verbindung wurde durch Umkrystallisiren aus Wasser gereinigt, und erwies sich nach ihren Reactionen und der Analyse als Allantoin. – Der oben erwähnte klebrige Syrup löst sich leicht in Wasser, und absoluter Alkohol fällt aus dieser Lösung weisse Flocken, welche nach dem Trennen von der Flüssigkeit an der Luft bald zerfliesen. Die wässerige Lösung wurde mit essigs. Bleioxyd versetzt, und das entstehende oxals. Bleioxyd abfiltrirt; auf Zusatz von kohlensäurefreiem Ammoniak entstand dann ein weißer, käsiger Niederschlag einer Bleioxydverbindung von veränderlichem Bleioxydgehalt, in welcher (bei 100° getrocknet) eine in den Atomwerhältnissen C. N. H. O. zusammengesetzte organische Substanz enthalten ist. Diese nennt Schlieper Lantamersäure. Wird der Syrup in sehr wenig Wasser gelöst, so viel Weingeist zugesetzt bis eine schwache Trübung eintritt und diese dann wieder durch einige Tropfen Wasser aufgehoben, so setzen sich aus dieser Flüssigkeit (unter Verschwinden der sauren Reaction derselben) sehr langsam krystallinische Rinden ab, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden können und saures lantanurs.

Kali, KO, C. N. H. O. + HO, C. N. H. O. + 4 HO, sind Harnesture; (4 HO entweichen bei 100°). Das lantanurs. Silberoxyd dranklumu. scheint durch Trocknen bei 100° zersetzt, und aus der Säure 3 HO ausgetrieben zu werden; es wird zu AgO, C. N. HO.

Schlieper betrachtet Allantoin und Kohlensäure als die wesentlichen Zersetzungsproducte bei Behandlung der Harnsäure mit Ferridcyankalium und Kali. 1 At. Harnsäure (C<sub>10</sub> N<sub>4</sub> H<sub>4</sub> O<sub>4</sub>) mit 2 At. Ferridcyankalium, 4 At. Kali und 2 At. Wasser gebe 4 At. Ferrocyankalium, 2 At. kohlens. Kali und 2 At. Allantoin. Harnstoff, welchen er unter den Zersetzungsproducten einmal in geringer Menge fand, und einen rothen, dem Allantoin hartnäckig anhängenden, Körper betrachtet er als secundare Zersetzungsproducte.

Bleibt Allantoin längere Zeit (1 bis 2 Tage) in concentrirter Kalilauge gelöst, so wird es nicht mehr durch Säuren ausgefällt, die Lösung bildet bei dem Kochen nur sehr wenig Ammoniak und keine Spur von Oxalsäure. 2 At. Allantoin haben 2 At. Wasser aufgenommen, und sich in eine Säure, Hidantoinsäure, verwandelt. Wird die alkalische Lösung mit Essigsäure bis zur sauren Reaction und dann mit Alkohol versetzt, so trübt sich die Flüssigkeit milchig, und dann scheidet sich hidantoins. Kali unten als farblose ölartige Flüssigkeit ab; dieses Salz konnte nicht krystallisirt erhalten werden. - Die wie eben angeführt mit Essigsäure übersättigte Flüssigkeit giebt mit essigs. Bleioxyd bald einen weißen Niederschlag, bei 100° getrocknet PbO, C, N, H, O,. Die Säure, welche aus dem Bleioxydsalz durch Schwefelwasserstoff abgeschieden wurde, konnte in Syrupform aber nicht zum Krystallisiren gebracht werden; durch Zusatz von Alkohol wird dieser Syrup zu einer weißen bröcklichen, bald wieder zerfließenden, Masse; die abgedampste Säure entwickelt mit kalter Kalilauge Ammoniak; sie giebt mit Baryt- und Kalkwasser keine Fällung, aber auf Zusatz von Alkohol scheiden sich dicke weiße Flocken aus; mit Chlorbaryum giebt sie nach Zusatz von Ammoniak weise Fällung; sie treibt aus kohlens.

Natron die Kohlensäure nicht aus; nach der Neutralisation mit Ammoniak entweicht dieses beim Abdampfen im Wasserbad. Die Säure hatte sich also beim Abdampfen zersetzt, was sich auch bei der Analyse eines mit solcher Säure bereiteten Silbersalzes (es enthielt 2 Ag auf 5 N) bestätigt fand.

Hippursäure.

Gregory (1) schlägt zur rascheren Darstellung der Hippursäure vor, den frischen Harn von Pferden oder Kühen mit überschüssiger Kalkmilch zu versetzen und während einiger Augenblicke zu kochen, die heiße Flüssigkeit zu coliren, und die klare, hippurs. Kalk enthaltende, Auflösung so rasch als möglich auf i bis 10 des ursprünglichen Volums (je nach der Concentration des Harns) einzukochen und mit Salzsäure zu übersättigen, wo nach dem völligen Erkalten eine ansehnliche Krystallisation von etwas röthlich oder gelblich gefärbter Hippursäure erhalten wird. (Im Laboratorium zu Gießen angestellte Versuche haben gezeigt, daß dieses Verfahren sehr empfehlungswürdig ist.)

Behandelt man, nach Strecker (2), die Lösung von Hippursäure in concentrirter Salpetersäure mit Stickoxydgas, so tritt eine Entwickelung von Stickgas ein, und man erhält die Säure C<sub>18</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub>, als deren Amidverbindung sich die Hippursäure betrachten läßt. Die auf diese Art erhaltene stickstofffreie Säure löst sich leicht in Aether; das Barytsalz krystallisirt in seidenglänzenden, in Wasser leicht löslichen Nadeln; das Silberoxydsalz, AgO, C<sub>18</sub> H<sub>7</sub>O<sub>7</sub>, löst sich in kochendem Wasser ziemlich reichlich, und krystallisirt bei dem Erkalten in feinen Nadeln, beim Erhitzen entwickelt es Bittermandelöl.

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Mem. III, 330; Phil. Mag. [3] XXXI, 127; Ann.
Ch. Pharm. LXIII, 125; J. pr. Chem. XLII, 40; Pharm. Centr. 1847, 638.
(2) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 54.

Wir stellen hier in einen besondern Abschnitt eine Amide. Klasse von Verbindungen zusammen, welche als aus Salzen Antitide und Aebuliches. des Ammoniaks oder organischer Basen durch Austreten von Wasser gebildet betrachtet werden können. So leiten sich aus den Ammoniakverbindungen ab die Amide (Ammoniumoxydsalze - 2 HO) und die Nitryle (Ammoniumoxydsalze — 4 HO), und entsprechende Verbindungen sind aus dem Anilin und dem Naphthalidam erhalten worden.

Bei Gelegenheit von H. Rose's Untersuchung einer Verbindung des Phosphors mit Stickstoff veröffentlichten Liebig und Wöhler (1) Einiges über die Producte der Einwirkung von Ammoniakgas auf Phosphorsuperchlorid, als Resultate einer unvollendeten Arbeit, welche weder auf Schärfe noch auf Genauigkeit Anspruch machen sollten, aber doch späteren Untersuchungen Anhaltspunkte abgeben könnten. Sie fanden, dass das eine hier entstehende Product bei dem Behandeln mit Wasser einen ungelöst zurückbleibenden Körper giebt, dessen Zusammensetzung durch PN, H, O, ausdrückbar sei, und dass neben jenem Product sich immer noch ein anderes von campherartigem Aussehen bildet. – Gerhardt (2) betrachtete den eben besprochenen in Wasser unlöslichen Körper als PN, H, O, (welche Formel, mit Ausnahme des Wasserstoffs, fast genau dieselbe procentische Zusammensetzung verlangt, als die von Liebig und Wöhler vermuthete PN, H,O,), und als eine Verbindung, welche zu phosphors. Ammoniak in einem ähnlichen Verhältnisse stehe wie die Amide zu den Ammoniaksalzen (2 NH<sub>4</sub>O, HO, PO<sub>5</sub> -6 HO = PN<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>). Er nannte ihn desshalb Phosphamid. Die Entstehung des erwähnten campherartigen Körpers erklärt sich nach Gerhardt's Betrachtungsweise nicht, und er hält die Entstehung desselben für eine zufällige und unwesentliche. - Zur Unterstützung seiner Ansicht hat Gerhardt (3) jetzt noch ange-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XI, 139. — (2) Ann. ch. phys. [3] XVIII, 188; vergl. Berzelius' Jahresber. XXVII, 44. — (3) Ann. ch. ph; [3] XX, 255; J. pharm. [3] XI, 457; Pharm. Centr. 1847, 607.

führt, dass der von ihm als Phosphamid betrachtete Körper sich in verdünnter Schwefelsäure bei gelinder Erwärmung vollständig ohne Gasentwicklung löse, und die syrupdicke Lösung Krystalle von zweifach-schwefels. Ammoniak gebe, während in der Mutterlauge Phosphorsäure enthalten sei.

Bulfocarbamid.

Wenn Schwefelkohlenstoff mit einem großen Ueberschuss von Ammoniakgas in Berührung ist, so überzieht sich nach Laurent (1) innerhalb 24 Stunden der Boden des Gefässes mit einem gelben Absatz, welcher unter der Loupe sich als ein Gemenge krystallinischer Nadeln und einer gelben amorphen Substanz zeigt. Dies Gemenge entwickelt bei dem Erhitzen Schwefelwasserstoff und mehrere andere Substanzen; in Wasser gelöst und zur Austreibung von Schwefelwasserstoff mit Salzsäure versetzt, färbt es sich mit Eisenchlorid blutroth. Laurent schliesst, der Schwefelkohlenstoff gebe mit Ammoniak geschwefeltes Carbamid, identisch mit Schwefelcyanwasserstoff, und Schwefelwasserstoff  $(2 \text{ CS}_2 + \text{NH}_3 = \text{C}_2 \text{ NS}_3 \text{H} + 2 \text{ HS})$ , der Schwefelcyanwasserstoff mit Ammoniak Schwefelcyanammonium, und der Schwefelwasserstoff verbinde sich entweder mit dem Ammoniak oder mit Schwefelkohlenstoff und Ammoniak zu Hydrothiocarbon-Ammoniak (Ammonium sulfocarbonat).

Metacetamid.

Dumas, Malaguti und Leblanc (2) fanden, dass metacetons. Aethyloxyd mit Ammoniakslüssigkeit in Berührung sich rasch in Metacetamid verwandelt. C4H5NO2, erhielten sie in gleicher Weise aus dem Essigäther; es ist fest, weiß, krystallinisch, zerfließlich, schmilzt bei 78° und giebt bei dem Erkalten schöne Krystalle; es valeramid siedet bei 221°. Auch Valeramid bildet sich auf dieselbe Weise wie das Butyramid (3). Sie fanden, dass die Amide

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 103; J. pr. Chem. XLIV, 162; Pharm. Centr. 1848, 116. — (2) Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. - (3) Dessaignes und Chautard theilen mit, dass bei Einwirkung von Valerianäther auf das 7- bis 8fache Volum concentrirter Ammoniakflüssigkeit während 4 Sommermonaten und bei öfterem Umschütteln der Aether verschwand, und dann durch Abdampfen bei gelinder Wärme Valeramid, C<sub>10</sub> H<sub>11</sub> NO<sub>2</sub>, in großen, dünnen, glänzenden krystallinischen der Säuren C. H. O. mit Kalium bei wenig erhöhter Tem- Valeramid. peratur unter Gasentwickelung Cyankalium geben. machen darauf aufmerksam, dass man ein solches Amid C<sub>n</sub> H<sub>n+1</sub>O<sub>2</sub> N als bestehend betrachten könne aus Cyanwasserstoff C<sub>2</sub>NH und einem Alkohol C<sub>n-2</sub>H<sub>n</sub>O<sub>2</sub>; aber es gelang nicht, in dem Acetamid z. B. die Präexistenz von Holzgeist darzuthun. Die Amide anderer Säuren, z. B. das Benzamid und das Cuminamid, geben mit Kalium bei ihrer Schmelztemperatur kein Cyankalium; das Liebig und Wöhler bei dem Benzamid die Bildung von Cyanür beobachteten, betrachten D. M. u. L. als auf einer secundären Zersetzung beruhend. - Später (1) theilten sie mit, dass die Amidbildung bei Aethern, auf welche Ammoniak bei gewöhnlicher Temperatur langsam einwirkt, rasch statt findet, wenn man die Einwirkung in verschlossenen Röhren über

Nach Gerhardt (2) ist das aus Chlorkohlensäureäther Chlorearbeth mit Ammoniak entstehende Chlorcarbethamid, für dessen Zusammensetzung Malaguti's Untersuchung (3) C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> ergeben hatte, nach allen Eigenschaften (nur die Zusammensetzung untersuchte er nicht) mit dem Chloracetamid identisch; auch ersteres habe die Zusammensetzung C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>8</sub>NO<sub>2</sub>. Malaguti's chlorcarbethamids. Ammoniak, für welches dieser NH<sub>4</sub>O, C<sub>10</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>8</sub> gefunden hatte, ist nach Gerhardt NH4O, C4 Cl3O3, chloressigs. Ammoniak. - Malaguti (4) gesteht zu, dass das mittelst wässerigen Ammoniaks bereitete Chlorcarbethamid mit dem Chloracetamid identisch sei, aber nicht das mittelst gasförmigen Ammoniaks be-

100° vor sich gehen läfst.

Blättern erhalten wurde. Das Valeramid ist nach ihnen im Wasser leicht löslich, schmilzt über 100° und sublimirt fast bei derselben Temperatur. Erst bei dem Kochen mit kaustischem Kali entwickelt es Ammoniak. (J. pharm. [3] XIII, 244; J. pr. Chem. XLV, 48; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 333.) - A. W. Hofmann erhielt das Valeramid auf dieselbe Art (Ann. Ch. Pharm. LXV, 56). — (1) Compt. rend. XXV, 734. — (2) Compt. rend. XXVII, 116; J. pharm. [8] XIV, 283; Pharm. Centr. 1848, 666. — (8) Vergl. Berzelius' Jahresber. XXVI, 760. — (4) Compt. rend. XXVII, 188; J. pharm. [3] XIV, 289; Pharm. Centr. 1848, 695.

reitete, dessen Formel indess C<sub>10</sub> H<sub>6</sub> Cl<sub>7</sub> N<sub>3</sub> O<sub>4</sub> sein könne. Er giebt weiter an, gefunden zu haben, dass auch das aus Chloroxaläther mit wässerigem Ammoniak bereitete und von ihm als Chloroxethamid bezeichnete Product nichts anders als Chloracetamid ist, und spricht die Ansicht aus, dass, wenn auch alle zusammengesetzten Aether, deren Wasserstoff gänzlich durch Chlor ersetzt ist, mit wässerigem Ammoniak wahrscheinlich Chloracetamid bilden, doch einige von ihnen mit wasserfreiem Ammoniak andere Producte geben. — Gerhardt (1) fand nun auch für das mittelst wasserfreien Ammoniaks dargestellte Chloracethamid dieselben Eigenschaften, wie für Chloracetamid.

Anicamid.

" Chloranisyl (S. 538) erhitzt sich nach Cahours (2) stark mit Ammoniakgas und liefert das aus Alkohol in schönen Prismen krystallisirende Anisamid. Dieses entsteht auch durch Behandlung von Anisäther mit Ammoniak. Seine Zusammensetzung ist C<sub>16</sub> H<sub>2</sub> NO<sub>4</sub>.

Cuminamid.

Nach Field (3) wird bei der Erhitzung einer zur Trockene abgedampsten Auslösung von Cuminsäure in starker Ammoniakslüssigkeit Ammoniak entwickelt, Cuminsäure sublimirt, und zugleich ein anderer Theil des cumins. Ammoniaks unter Wasserausscheidung zersetzt, wobei sich ein weißer, krystallinischer, in Wasser schwierig löslicher Körper und dann ein farbloses, stark riechendes Oel (Cumonitryl; vergl. S. 595) bilden (nur die Erfahrung lehrt die Temperatur angemessen zu reguliren, so daß der eine oder der andere der beiden letzteren Körper hervorgebracht wird). — Der weiße krystallinische Körper ist Cuminamid, C<sub>20</sub> H<sub>13</sub> NO<sub>2</sub> = NH<sub>4</sub>O, C<sub>20</sub> H<sub>11</sub>O<sub>3</sub> - 2 HO. Man kann auch das cumins. Ammoniak in einer starken zugeschmolzenen Glasröhre in einem Oelbad allmälig bis nahe zum

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 238; J. pharm. [3] XIV, 291; Pharm. Centr. 1848, 798. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Chem. Soc. Mem. III, 404; Phil. Mag. [3] XXXI, 459; Ann. Ch. Pharm. LXV, 45; J. pr. Chem. XLIV, 136; Pharm. Centr. 1848, 151; J. pharm. [3] XIII, 225.

Siedepunkt des Oels erhitzen; nach dem Abkühlen ist die Cuminamida. Masse fest und krystallinisch, unlöslich in kaltem Wasser und Ammoniak, sehr löslich in heißem Wasser, aus welcher Lösung sie sich bei dem Erkalten krystallinisch abscheidet. Durch Umkrystallisiren aus heißem Wasser (welchem man etwas Ammoniak zusetzt, um etwa beigemengte Cuminsäure wegzunehmen) erhält man das Cuminamid in glänzenden, weißen, tafelförmigen, dem Benzamid ähnlichen Krystallen, wenn es aus concentrirter Lösung sich rasch abscheidet; hingegen in langen undurchsichtigen Nadeln, wenn es aus verdünnter Lösung allmälig auskrystallisirt. Es ist in kaltem und warmem Alkohol nach jedem Verhältniß löslich, und wird durch Mineralsäuren und starke Kalilösung nur schwierig bei langem Kochen nach Art der Amide überhaupt zersetzt.

Nitrobenzamid

Aus nitrobenzoës. Ammoniak erhielt Field nach längerem Schmelzen eine in kaltem Wasser und Ammoniak unlösliche Substanz, welche aus der Lösung in heißem Wasser in schönen gelben Nadeln krystallisirte, Nitrobenzamid, C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>(NO<sub>4</sub>)NO<sub>2</sub>. Das Schmelzen muß mit großer Vorsicht vorgenommen werden, da das nitrobenzoës. Ammoniak bei dem Erhitzen leicht explodirt. — Eine Chlorbenzoësäure, von welcher es nicht gewiß war, ob sie HO, C<sub>14</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder HO, C<sub>14</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>3</sub>O<sub>3</sub> war, gab in Ammoniaksalz verwandelt und dann dem Vorgehenden gemäß behandelt, ein in kaltem Wasser und Ammoniak unlösliches, aus der heißen wässerigen Lösung in langen Nadeln krystallisirendes Product; die eigens dargestellte Chlorbenzoësäure HO, C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub> aber schwärzte sich, als sie mit Ammoniak verbunden erhitzt wurde, unter Abscheidung von Kohle.

Chior-

Ueber Chlornice inamid vergl. S. 530.

Nach Marignac (1) entsteht bei der Einwirkung von Ammoniak auf wasserfreie Phtalsäure (C<sub>16</sub> H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>) Pthalamid (C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> NO<sub>5</sub>). Laurent (2) giebt über diese Einwirkung Folgendes an. Löst man wasserfreie Pthalsäure in heißem Al-

Phialam-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XLII, 215; Berzelius' Jahresber. XXIII, 542.— (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 117; J. pr. Chem. XLV, 174.

Phtalamsture. kohol und fügt dann Ammoniak zu, so setzen sich bei dem Erkalten kleine farblose, an jedem Ende durch zwei Flächen begrenzte Prismen ab, welche sehr leicht in Wasser löslich sind; werden sie in wenig Wasser gelöst, mit etwas Alkohol und dann mit Platinchlorid versetzt; so bildet sich sogleich ein Niederschlag von Platinsalmiak; die filtrirte Flüssigkeit mit einem Ueberschufs von Platinchlorid gekocht, giebt aufs Neue einen Niederschlag von Platinsalmiak. Die Krystalle sind nämlich das Ammoniaksalz einer neuen Säure, der Phtalamsäure, und haben die Zusammensetzung NH, O, C, H, NO, ; durch Platinchlorid wird zuerst das Ammoniak und dann bei dem Kochen der Stickstoff der Säure gleichfalls als Ammoniak abgeschieden. Wird das phtalams. Ammoniak mit essigs. Bleioxyd gefällt, der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zersetzt und die Flüssigkeit abgedampft, so krystallisirt saures phtals. Ammoniak; die Phtalamsäure, C<sub>16</sub> H, NO<sub>6</sub>, nimmt also bei dem Abdampfen 2 HO auf. Bei Zusatz von concentrirter salpeters. Silberoxydlösung zu einer kochenden alkoholischen Lösung von phtalams. Ammoniak entsteht nach einigen Minuten eine Menge feiner Nadeln von phtalams. Silberoxyd, AgO, C, H, NO,; diese werden durch kochendes Wasser unter Absatz glänzender Blättchen zerlegt, welche Laurent für Pthalimidsilberammonium, C<sub>16</sub> H<sub>4</sub>N (AgN) O<sub>4</sub> hält. Bei Zusatz von salpeters. Silberoxyd zu einer kochenden alkoholischen Lösung von Phtalimid bildet sich kein Niederschlag, aber auf Zusatz von Ammoniak entsteht ein solcher, welcher bald in Blättchen krystallinisch, bald pulverförmig ist; letztern hält Laurent für Phtalimidsilber, C<sub>16</sub> H<sub>4</sub>NAgO<sub>4</sub>.

Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hydramide.

Die Versuche von Liebig und Wöhler über die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Aldehyd-Ammoniak (vergl. Thialdin) veranlassten Cahours (1), die Einwirkung des ersteren Körpers auf die von Gerhardt als Hydramide bezeichneten Verbindungen zu untersuchen. — Wird ein Strom von Schweselwasserstoff durch eine alkoholische Lö-

(1) Compt. rend. XXV, 457; Pharm. Centr. 1847, 826.

sung von Hydrobenzamid geleitet, so trübt sich die Flüs-Einwirkung sigkeit bald, und wenn der Schwefelwasserstoff im Ueber- wasserstoff schuss zugeleitet wird, tritt vollständige Zersetzung ein; Schwefel wird dabei nicht abgeschieden. Die Flüssigkeit wird in der Ruhe klar und enthält dann Schwefelammonium; der sich absetzende Niederschlag bildet nach dem Waschen mit Alkohol ein weißes mehliges Pulver, Laurent's Schwefelhydrobenzoyl  $[C_{42}H_{18}N_2 + 8 HS = 3(C_{14}H_6S_1)]$ + 2 NH<sub>4</sub>S]. — Ein gleiches Ansehen hat das auf dieselbe Art aus dem Cinnhydramid entstehende Product C<sub>18</sub>H<sub>8</sub>S<sub>2</sub> (Cahours nennt es Thiocinnol) und das aus dem Anishydramid entstehende Product C<sub>16</sub> H<sub>8</sub> S<sub>2</sub> O<sub>2</sub> (Thianisiol). — Fownes' Furfuramid, C<sub>30</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, giebt durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff C10 H4 S2 O2 als gelbliches Pulver, welches von Cahours in Beziehung auf die Analogie mit dem Furfurol (C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub>) als Thiofurfol bezeichnet wird.— Salhydramid giebt in alkoholischer Auflösung mit Schwefelwasserstoff behandelt ein ähnliches Pulver, welches die Eisenoxydsalze violettroth färbt und sich mit Alkalien verbinden kann, wie Salicylwasserstoff (salicylige Säure), aber viel Schwefel in seiner Zusammensetzung enthält; Cahours glaubt, es sei letztere Verbindung, in welcher die Hälfte des Sauerstoffgehalts durch Schwefel ersetzt sei, C<sub>14</sub>H<sub>6</sub>S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>. - Cahours erinnert daran, dass, wie Laurent zeigte, das Schwefelhydrobenzoyl durch Einwirkung von Schwefelammonium auf eine alkoholische Lösung von Bittermandelöl entstehen kann; er selbst überzeugte sich, dass das Thiocinnol oder das Thianisiol sich bilden kann, wenn man Schwefelammonium auf eine alkoholische Lösung von Zimmtöl oder Anisylwasserstoff einwirken lässt. Bei ähnlicher Behandlung von Kümmelöl wurde ein schwefelhaltiges harzartiges Product erhalten, welches schwer zu reinigen war und dessen Zusammensetzung annähernd der Formel C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>S<sub>2</sub> entsprach.

Frankland und Kolbe (1) betrachten die als Nitryle bezeichneten Körper als Cyanverbindungen (das Benzo-

(1) In der S. 544 angeführten Abhandlung.

Nitryle.

nitryl C<sub>14</sub> H<sub>5</sub> N z. B. als Cyanphenyl C<sub>12</sub> H<sub>5</sub> Cy), in welchen das Cyan eben so wenig direct durch Reagentien nachzuweisen sei, als das Chlor in dem Chloräthyl z. B. Sie führen zur Begründung ihrer Ansicht an, daß die Siedepunkte des Valeronitryls (C<sub>10</sub>H<sub>9</sub>N; 125°) und des Cyanamyls (C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>N; 146°) um die Anzahl Grade verschieden sind, welche für mehrere analoge, in ihrer Zusammensetzung um C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> differirende, Körper gefunden wurde; und daß Metacetonsäurehydrat und Cyanäthyl, Valeriansäurehydrat und Valeronitryl, Capronsäurehydrat nnd Cyanamyl, und Benzoësäurehydrat und Benzonitryl nahe dieselbe Siedepunktsdifferenz zeigen.

Acetonitryl.

Zu derselben Ansicht gelangte Dumas. Dieser fand (1), dass durch Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf krystallisirtes essigs. Ammoniak bei der Destillation eine Flüssigkeit übergeht, welche durch Digestion mit einer gesättigten Lösung von Chlorcalcium und Rectification über festes Chlorcalcium und Magnesia rein erhalten wird; sie siedet bei 77° und ist mit Wasser in allen Verhältnissen mischbar. Ihre Zusammensetzung ist C, H, N (Acetonitryl; essigs. Ammoniumoxyd - 4 At. Wasser); 1 Aeq. erfüllt im Dampfzustand 4 Vol.; nach ihren Reactionen läßt sie sich auch als Cyanmethyl (C2H3, C2N) betrachten. Bei dem Kochen derselben mit Kalilösung entwickelt sich Ammoniak, und Essigsäure wird wieder gebildet; Chromsäure und kochende Salpetersäure bewirken mit jener neuen Verbindung keine Zersetzung. Kalium wirkt auf sie schon in der Kälte heftig und unter Wärmeentwickelung ein; es bildet sich Cyankalium und es entwickelt sich ein entzündbares Gasgemenge von Kohlenwasserstoff und freiem Wasserstoff. Dumas erinnert an das von Fehling entdeckte Benzonitryl, welches aus dem benzoës. Ammoniumoxyd gleichfalls durch Verlust von 4 At. Wasser entsteht; er giebt an, dass sich letzteres gleichfalls bei Destillation von

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 383; Pharm. Centr. 1847, 813.

benzoës. Ammoniak mit wasserfreier Phosphorsäure bildet. Dumas hielt es für wahrscheinlich, dass hiernach wohl allgemein aus den Ammoniumoxydverbindungen flüchtiger Säuren NH<sub>4</sub>O, C<sub>2</sub>H<sub>3-1</sub>O<sub>3</sub> sich ätherartige Cyanverbindungen  $C_{n-2}H_{n-1}O$ ,  $C_2N$  und aus diesen Alkohole  $C_{n-2}H_nO_2$  darstellen lassen (n bedeutet immer eine gerade Zahl). -Dumas hat diese Untersuchungen gemeinsam mit Malaguti und Leblanc weiter verfolgt. Sie fanden zunächst (1), das das chloressigs. Ammoniumoxyd (NH, O, C, Cl, O,) in ganz analoger Weise eine Verbindung C, Cl, N (Chloracetonitryl) giebt, welche flüssig ist, das spec. Gew. 1,444 besitzt, bei 81° siedet und im Dampfzustand auf 4 Vol. condensirt ist; mit Kali regenerirt sie Chloressigsäure; sie entsteht auch bei Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Chloracetamid. Das butters. und das valerians. Ammoniumoxyd verlieren auf dieselbe Art 4 At. Wasser, und geben analoge Verbindungen, welche mit wässerigem Kali die ursprüngliche Säure wieder bilden und mit Kalium Cyankalium und ein Gemenge von Wasserstoff und einem um so leichter condensirbaren Kohlenwasserstoff geben, um je größer n in der Formel der angewandten Säure (diese allgemein C, H, O, geschrieben) ist. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Umwandlung des oxals. Ammoniumoxyds in Cyan und die des ameisens. Ammoniumoxyds in Cyanwasserstoff (beides durch Austreten von 4 At. Wasser) sich den vorstehend besprochenen Fällen ganz anschließt. -Sodann (2) haben sie die Identität des Acetonitryls mit dem Cyanmethyl (vergl. S. 547) dargethan, und dass die ätherartigen Cyanverbindungen C<sub>n</sub>H<sub>n+1</sub>, C<sub>2</sub>N durch wasserhaltiges Kali nicht nach Art der andern Aetherarten unter Bildung eines Alkohols C<sub>n</sub>H<sub>n+2</sub>O<sub>2</sub> zersetzt werden, sondern unter Bildung einer Säure C<sub>n+2</sub> H<sub>n+2</sub>O<sub>4</sub> und Entwickelung von Ammoniak. Sie gaben noch an, dass auch das Butyramid und das Benzamid durch wasserfreie Phos-

-

Compt. rend. XXV, 442; Pharm. Centr. 1847, 824. — (2) Compt. rend. XXV, 473; Pharm. Centr. 1847, 824.

phorsäure in dieselben Substanzen übergeführt werden, wie

die entsprechenden Ammoniumoxydverbindungen, und dass das Benzonitryl sich mit Kalium anders verhält; als die Nitryle der Säuren C, H, O, sofern sich dabei weder ein Cyanür bildet noch ein Gas entwickelt. - Weiter (1) haben sie die Bildung der entsprechenden Nitryle aus Acetamid, Metacetamid, Butyramid und Valeramid bei Einwirkung Butymittyl wasserfreier Phosphorsäure dargethan. Das Butyronitryl Valeronitryl. (C. H. N) oder Cyanmetacetyl (C. H., C. N) ist eine ölige Flüssigkeit von angenehmem Geruch, der etwas an Bittermandelöl erinnert, vom spec. Gewicht 0,795 bei 12°,5 und dem Siedepunkt 118°,5; mit Kalium giebt es Cyankalium, Wasserstoff und einen neuen Kohlenwasserstoff. Das Valeromitryl (C<sub>10</sub> H<sub>9</sub> N) oder Cyanbutyryl (C<sub>8</sub> H<sub>9</sub>, C<sub>2</sub> N) ist identisch mit dem durch Schlieper mit dem erstern Namen bezeichneten Körper (vergl. auch die Zersetzung des Caseins u. s. w. durch Schwefelsäure und zweifach-chroms. Kali); es verhält sich gegen Kalium wie das vorhergehende.

Durch Destillation von essigs., butters. oder valerians. Ammoniak bilden sich nach A. W. Hofmann (2) die entsprechenden Nitryle nicht. Er erhielt aber Butyronitryl und Valeronitryl, indem er die Dämpfe von Butyramid und von Valeramid durch eine glühende, mit Kalk gefüllte Röhre leitete. Das Butyronitryl und das Valeronitryl geben, wie das Cumonitryl, mit Kalium Cyankalium. Bildung dieser Nitryle auf dem eben angegebenen Weg erfolgt nach Hofmann nur schwierig, und er hält die von Dumas angewandte Darstellung mittelst wasserfreier Phosphorsäure für vorzüglicher. — Auch Laurent und Chancel (3) haben gefunden, dass bei dem Ueberleiten des Dampfs von Butyramid (C. H. NO.) über dunkelrothglühenden caustischen Baryt eine farblose klare Flüssigkeit erhalten wird, welche Butyromitryl, C. H. N. ist. Sie glauben,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 656; Pharm. Centr. 1848, 121. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 55. — (3) Compt. rend. XXV, 884; J. pharm. [8] XIII, 464; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 882.

dass diese Methode der Darstellung der Nitryle in manchen Fällen den andern vorzuziehen sei. Benzoës. Ammoniak auf diese Art behandelt gab nur Benzol.

Wird cumins. Ammoniak zum Schmelzen erhitzt (vgl. Cumonitry). S. 588) und die geschmolzene Masse in lebhaftem Kochen erhalten, so destilliren nach Field (1) mit dem Wasser Tropfen eines schwach gelblichen Oels; geht von diesem Oel weniger über, so trennt man das übergegangene von dem wässerigen Destillat, setzt letzteres dem Rückstand in der Retorte zu, destillirt wieder, und wiederholt dieses Verfahren. Das erhaltene Oel wascht man zuerst mit Ammoniak, dann mit Salzsäure, dann mit Wasser, trocknet es mit Chlorcalcium und rectificirt es; das in der Mitte der Rectification übergehende zeigt mit Platindraht erhitzt den Siedepunkt 239° bei 758mm,5 Barometerstand; es ist Cumonitryl,  $C_{20}H_{11}N = NH_4O$ ,  $C_{20}H_{11}O_3 - 4HO$ , eine farblose, das Licht stark brechende, stark und angenehm riechende und brennend schmeckende Flüssigkeit, welche etwas in Wasser, nach jedem Verhältniss in Alkohol und Aether löslich ist, von dem spec. Gew. 0,765 bei 14°; ihr Dampf brennt mit heller Flamme, wobei sich viel Kohle absetzt. Starke Salpetersäure wirkt nur wenig darauf ein; nach dem Kochen mit derselben setzen sich nach einigen Tagen Krystalle von Cuminsäure ab. Bei dem Erhitzen mit Kalium färbt sich das Cumonitryl dunkler, und eine andere ölartige Verbindung bildet sich; die mit Wasser behandelte Masse gab bei der gewöhnlichen Prüfung auf Cyan einen reichlichen Niederschlag von Berlinerblau. Alkoholische Kalilösung wirkt nicht unmittelbar auf das Cumonitryl ein, aber nach 1 oder 2 Tagen erstarrte die Flüssigkeit bei dem Uebergiessen zu einer krystallinischen Masse, einem Gemenge von Cuminamid und Cumonitryl.

Sättigt man, nach Cahours (2), eine alkoholische, Einwirkung mit etwas Ammoniak versetzte Lösung von Benzonitryl mit wasserstoff

<sup>(1)</sup> In der S. 588 angeführten Abhandlung. — (2) Compt. rend. XXVII, 239; J. pr. Chem. XLV, 354; Pharm. Centr. 1848, 780.

wasserstoff Benzonitryl.

Einwirkung Schwefelwasserstoff und vermischt dann die auf 1 verdampfte gelbbraune Flüssigkeit mit Wasser, so scheiden sich schwefelgelbe Flocken ab, die aus der heißen wässerigen Lösung in langen, atlasglänzenden Nadeln krystallisiren. Sie sind C, H, NS, oder Benzamid, in welchem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist. Behandelt man diesen Körper mit Quecksilberoxyd, so entsteht Wasser, Schwefelquecksilber und Benzonitryl; Kalium zersetzt ihn unter Bildung von Schwefel- und Cyankalium (1).

Anilidverbindan gen.

Gerhardt zeigte 1846, dass das Anilin sich dem Ammoniak auch insofern ähnlich verhält, als aus seinen Salzen Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältniss wie im Wasser austreten können, unter Bildung von Verbindungen, welche den Amidverbindungen analog sind und als Anilidverbindungen bezeichnet wurden. Untersuchungen über hierher gehörige Verbindungen sind während der Jahre 1847 und 1848 namentlich von Laurent und von ihm gemeinschaftlich mit Gerhardt veröffentlicht worden.

Chloreyanilid.

Laurent (2) fand, dass bei dem Zusammenbringen von gepulvertem festem Chlorcyan mit Anilin, etwas warmem Wasser und so viel Alkohol, als zur Auflösung des Anilins nöthig ist, sogleich weisses, in Wasser unlösliches, aus

(1) Cahours erörtert bei dieser Gelegenheit das Verhalten des Schwefelwasserstoffs zu stickstoffhaltigen Körpern im Allgemeinen. -Manchmal giebt er, unter Abscheidung von Schwefel, Wasserstoff an den Körper ab (Alloxan, blauer Indigo). — Oder es findet Abscheidung von Schwefel, Austreten von Wasser und Aufnahme von Wasserstoff statt (Bildung der organischen Basen und Amidsäuren aus Schwefelwasserstoff und neutralen oder sauern Körpern, die durch Substitution von Untersalpetersäure an die Stelle von Wasserstoff entstanden). — Oder es findet Bildung von Wasser, Austreten eines Theils von Stickstoff in der Form von Schwefelammonium und Bildung von schwefelhaltigen organischen Basen statt (Thialdin). - Oder es tritt aller Stickstoff als Schwefelammonium aus und es entstehen neutrale schwefelhaltige Körper (Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die Hydramide). - Oder endlich der Schwefelwasserstoff verbindet sich direct (mit den Nitrylen) zu den Amiden correspondirenden Körpern. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXII, 97; J. pr. Chem. XLIV, 157; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 113.

heissem Alkohol in glänzenden Blättchen krystallisiren-Chloreyaniide. des Chlorcyambid niederfällt. Seine Zusammensetzung ist C, H, ClN,

Chloreyan Chloroyanilid  $C_0N_8Cl_8 + 4C_{13}H, N = C_{30}H_{13}ClN_5 + 2(C_{13}H, N, HCl)$ 

Seine Bildung ist somit der das Chlorcyanamids entsprechend. Das Chlorcyanilid ist nicht ohne Zersetzung flüchtig; beim Erhitzen wird es flüssig und erstarrt bei dem Erkalten krystallinisch; stärker erhitzt verliert es allmälig bis zu 11,8 pC. Salzsäure, und wird dabei weniger flüssig, blasig, dann fest und von ähnlichem Aussehen wie getrocknetes Albumin. Den durchsichtigen grünlichen Rückstand hält Laurent für Cso H11 Ns (die Bildung dieser Verbindung setzt das Weggehen von 12,2 pC. Salzsäure voraus). – Chlorcyanilid löst sich langsam in kochender Kalilauge, und Salpetersäure fällt dann einen weißen, flockigen, in Ammoniak unlöslichen, in heifser verdünnter Salpetersäure löslichen Körper, welcher sich bei dem Erkalten letzterer Lösung gallertartig abscheidet; Laurent betrachtet diesen als C<sub>30</sub> H<sub>13</sub> N<sub>5</sub> O<sub>2</sub> (die Analyse gab indess für diese Formel 2 pC. Kohlenstoff zu wenig) und seine Bildung der des Ammelins aus dem Chlorcyanamid entsprechend.

Laurent giebt weiter an, dass nach Versuchen von Fluoritica. ihm und Delbos Fluorsiliciumgas durch Anilin (40,5 durch 59,5) absorbirt wird, unter Bildung einer weißen, schwach gelblichen, Masse, welche mit Weingeist ausgekocht, ausgepresst und bei 100° getrocknet durch langsame Erhitzung zu einer leichten weißen Kruste sublimirt werden konnte. Es wurden in diesem Sublimat 39,5 pC. Kohlenstoff und 4,4 Wasserstoff gefunden; mit Bleioxyd gemengt, etwas befeuchtet und erwärmt, dann mit Salpetersäure befeuchtet und stark erhitzt brachte 1 des Sublimats eine Vermehrung des Gewichts des Bleioxyds um 0,422 hervor. Laurent hält dieses Sublimat für Fluosilicanilid, C48 H38 N4 Fl11 Si4O6, und seine Bildung durch die Wirkung des Wassers bei

der Behandlung mit wässerigem Weingeist für bedingt. macht aber selbst darauf aufmerksam, dass auch der noch nicht mit Weingeist behandelte (und nach ihm also noch nicht zu Fluosilicanilid umgewandelte) sublimirt. silicanilid löst sich wenig in kochendem Alkohol, und setzt sich aus dieser Lösung in kleinen sehr glänzenden Blättchen ab.

Laurent ergeht sich in dieser Abhandlung weiter in Betrachtungen über die Constitution und den chemischen Charakter dieser und ähnlicher Verbindungen, und in Vorschlägen für die Nomenclatur derselben.

Untersuchungen, welche Gerhardt und Laurent (1) gemeinschaftlich über die Anilidverbindungen ausführten, ergaben folgende Resultate.

Oxanilid.

Das dem Oxamid entsprechende Oxanilid (2) war bereits durch Gerhardt dargestellt worden. L. und G. suchten auch die der Oxaminsäure entsprechende Verbin-Oxanilsture. dung darzustellen, die Oxanilsture. Letztere erhält man leicht, wenn man Anilin mit einem großen Ueberschuss von Oxalsäure schmilzt und während 8 bis 10 Minuten stark erhitzt; man kocht mit Wasser und filtrirt; aus dem Filtrat setzen sich gefärbte Krystalle von oxanils. Anilin ab, während Oxanilid auf dem Filter bleibt (die Mutterlauge enthält überschüssige Oxalsäure, eine gewisse Menge Oxanilsäure oder oxanils. Anilin und etwas Formanilid). Die zuerst sich absetzenden Krystalle sind braun gefärbt, und behalten diese Färbung selbst wenn sie 2- bis 3mal umkrystallisirt sind; um daraus reine Oxanilsäure darzustellen, kocht man sie mit Barytwasser, lässt erkalten, wascht den entstandenen

> (1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 163; Ann. Ch. Pharm. LXVIII. 15; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 13. 165; Instit. 1848, 221; J. pharm. [8] XIV, 130; Pharm. Centr. 1849, 65. 81. — (2) Die zur Darstellung der Nitryle benutzte Methode (S. 594) hat A. W. Hofmann auch auf die Anilinsalze und das Anilin angewandt; von den hier erlangten Resultaten theilt er zunächst nur mit, dass das Oxanilid auf diese Art einen Körper liefert, welcher als ein mit dem Kohlenwasserstoff C12H4 gepaartes Cyan angesehen werden muss. (Ann. Ch. Pharm. LXV, 56.)

oxanils. Baryt mit kaltem Wasser und zersetzt ihn bei der Oxanilenure. Siedhitze mit einer genau zureichenden (ja nicht überschüssigen) Menge verdünnter Schwefelsäure, wo aus dem Filtrat bei dem Concentriren sich schöne Blätter von Oxanilsäure absetzen. Man kann auch die Krystalle von oxanils. Anilin in Ammoniak lösen, die Lösung in der Kälte mit Chlorbaryum zersetzen, und dann wie angegeben verfahren, oder oxanils. Kalk darstellen (durch Zusatz von Chlorcalcium zum Ammoniaksalz, Kochen und Krystallisirenlassen) und diesen durch Schwefelsäure, welcher Alkohol zugemischt ist, zersetzen. Man kann die Oxanilsäure nicht durch Fällung des Ammoniaksalzes mittelst einer Säure rein erhalten, weil sie dann immer etwas Ammoniak zurückhält. -Die krystallisirte Oxanilsäure ist  $C_{16}$   $H_7$   $NO_6$  (=  $C_{12}$   $H_7$  N,  $HO, C_2O_2 + HO, C_2O_3 - 2 HO$ , zweifach - oxals. Anilin - 2 HO); sie ist wenig löslich in kaltem, leicht löslich in heißem Wasser und in Alkohol, die Lösung röthet stark Lackmus; die wässerige Lösung zersetzt sich nicht bei dem Kochen; concentrirte wässerige Kalilösung zersetzt die Säure nach und nach bei dem Kochen unter Freiwerden von Anilin (das Ammoniak bringt diese Einwirkung nicht hervor); Salzsäure und verdünnte Schwefelsäure bewirken bei dem Kochen mit der Säure das Freiwerden von Oxalsäure und die Bildung eines Anilinsalzes; erhitzt entwickelt die Oxanilsäure Wasser und ein Gemenge von Kohlensäure und Kohlenoxyd, während zugleich ganz reines Oxanilid sich bildet  $(C_{16}H_7NO_6 = HO + CO + CO_2 + C_{14}H_6NO_2)$ . -Die oxanils. Salze sind mit den isatins. isomer; sie sind farbios; sie entwickeln, wie die isatins., bei dem Erhitzen mit Kalihydrat Anilin, und theilweise tritt dies schon ein bei dem Kochen derselben mit wässerigem Kali oder concentrirten Säuren. - Einfach-oxamils. Ammoniak, NH, O, C<sub>16</sub>H<sub>6</sub>NO<sub>5</sub>, wird leicht in schönen Blättern erhalten, welche der Oxanilsäure ähnlich aussehen, in kaltem Wasser oder Alkohol wenig, in heifsem Wasser oder Alkohol sehr löslich sind; wird dieses Salz durch Salzsäure gefällt und umkrystalOzanlisdure. lisirt, so erhält man in kaltem Wasser wenig lösliche Flittern von zweifach-oxanils. Ammoniak, NH<sub>4</sub>O, HO, 2C, 4H<sub>4</sub>NO<sub>5</sub> (1). Beide Ammoniaksalze zersetzen sich bei dem Erhitzen (das einfach-saure bei etwa 1900) unter Entwickelung von Ammoniak, dann eines Gemenges von Kohlensäure und Kohlenoxyd so wie von etwas Anilin, und lassen einen Rückstand von Oxanilid. - Zweifach-oxanils. Anilin, C, H, N, 2 HO, 2 C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> NO<sub>5</sub>, auf die oben angegebene Art dargestellt, wird erst nach wiederholtem Umkrystallisiren farblos und in gewundenen und verfilzten, nicht glänzenden Nadeln erhalten, welche in kaltem Wasser wenig, in heißem sehr löslich sind und eine sehr saure Lösung geben; Zusatz von Salzsäure fällt nicht die Oxanilsäure, sondern immer krystallisirt wieder dieses saure Salz aus der Flüssigkeit; es zersetzt sich bei dem Erhitzen und giebt dabei Anilin und die Zersetzungsproducte der Oxanilsäure. - Aus oxanils. Ammoniak wird durch salpeters. Silberoxyd oxanils. Silberoxyd (der krystallinische weiße Niederschlag ist in kaltem Wasser fast unlöslich, in vielem heißem Wasser löslich, und aus dieser Lösung krystallisirt das Salz bei dem Erkalten in Blättern von unbestimmter Form), durch Chlorcalcium oxamils. Kalk (bei Anwendung nicht allzu verdünnter Lösungen; der Niederschlag krystallisirt bei dem Abkühlen einer kochend gesättigten Lösung in Büscheln), durch Chlorbaryum oxanils. Baryt (der Niederschlag krystallisirt auf dieselbe Art in glänzenden Blättchen, welche unter dem

(1) Laurent und Gerhardt finden in ihrer Abhandlung hier eine Gelegenheit, ihre schon früher ausgesprochene Ansicht zu wiederholen, das bei der Einführung der Begriffe "einbasische und zweibasische Säuren" bestimmte Kennzeichen dieser Säuren nicht aufgestellt worden seien. Sie selbst betrachten als solche, das einbasische Säuren Amidsäuren und Aethersäuren nicht bilden, nicht zu Anhydriden (Säuren im s. g. wasserfreien Zustand) werden können, und nur neutrale Amide und Aether geben, und zwar solche Aether, von deren Dampf 1 Vol. die Elemente von 1 Vol. Alkoholdampf in sich enthält; das hingegen die zweibasischen Säuren ausser den neutralen Aethern und Amiden auch Aethersäuren und Amidsäuren bilden und Anhydride geben können, und das 1 Vol. des Dampses ihrer Aether die Elemente von 2 Vol. Alkoholdampf in sich enthält.

Mikroscop als Rhomben erscheinen) gefällt; alle drei Salze (das Kalksalz scharf getrocknet) sind nach der Formel MeO, C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> NO<sub>5</sub> zusammengesetzt.

. Laurent und Gerhardt glauben, dass die von Wöhler Oxalurantite. und Liebig bei der Untersuchung der Harnsäure erhaltene Oxalursäure den Amid- oder Anilidsäuren analog sei, insofern sie die Elemente von zweifach-oxals. Harnstoff — 2 HO in sich enthalte, und bei dem Kochen in Harnstoff und Oxalsäure zerfalle; der Harnstoff würde hiernach dem Ammoniak und dem Anilin sich ähnlich verhalten können. und die aus ihm entstehenden, den Amid- oder Anilidverbindungen analogen Verbindungen ließen sich als Uridverbindungen bezeichnen; von der Parabansäure, welcher sie an und für sich den Charakter einer Säure absprechen, glauben sie, dass sie zu der Oxalursäure (in welche sie sich durch Aufnahme von Wasser verwandelt) sich verhalte wie das Camphorimid zu der Camphoramsäure. Eine Bestätigung dieser Ansicht finden sie in der raschen Bildung von Oxaheramilia durch Parabansäure. Fein gepulverte Parabansäure mit trockenem Anilin leicht erwärmt, bildete augenblicklich eine krystallinische Masse, ohne daß sich Wasser entwickelte; das Product wurde mit kochendem Alkohol behandelt (um etwa der Einwirkung entgangenes Anilin oder Parabansäure wegzunehmen), in welchem das Oxaluranilid nur sehr schwer löslich ist; gewaschen und getrocknet bildet dieses ein weises, schwach perlmutterglänzendes krystallinisches Pulver, welches sich unter dem Mikroscop als aus Nadeln bestehend zeigt, und die Zusammensetzung C, H, N, O, (= C<sub>12</sub> H<sub>2</sub>N + C<sub>6</sub> H<sub>2</sub> N<sub>2</sub> O<sub>6</sub>, Anilin + Parabansäure) hat. Das Oxaluranilid bildet sich auch, wenn man Anilin zu einer kochenden Lösung von Parabansäure setzt, wo es sich nach einigen Secunden in krystallinischen Flocken abscheidet; es ist geruch- und geschmacklos, unlöslich in kochendem Wasser und fast unlöslich in kochendem Alkohol, schmilzt bei dem Erhitzen und zersetzt sich bei noch höherer Temperatur unter Ausstofsung reizender Dämpfe,

ozaluranilid. in welchen man Blausäure erkennt; mit Kalihydrat schwach erwärmt entwickelt es Anilin und Ammoniak. In concentrirter Schwefelsäure vertheilt löst es sich leicht, und bei dem Erwärmen entwickelt die Mischung ohne sich zu schwärzen Kohlensäure und Kohlenoxyd; die rückständige Mischung giebt an feuchter Luft nach einiger Zeit Krystalle von zweifach-schwefels. Ammoniak, und die mit Wasser verdünnte Mutterlauge zeigt in Berührung mit Chromsäure die für die Sulfanilsäure charakteristische rothbraune Färbung.

Succinanil u. Succinanilsäure.

Ein Gemenge von Wasser, Bernsteinsäure und Anilin giebt leicht bernsteins. Anilin, welches in schönen, schwach rosenroth gefärbten, in Wasser und Alkohol leicht löslichen Nadeln (schiefen rectangulären Prismen) krystallisirt. Erhitzt man gepulverte Bernsteinsäure in einem Kolben mit trockenem Anilin, so schmilzt das Gemenge allmälig, und Wasser und überschüssig zugesetztes Anilin entweichen. War die Masse etwa 8 bis 10 Minuten im Schmelzen erhalten, so erstarrt sie bei dem Erkalten vollständig zu kugelförmig gruppirten Nadeln. Man behandelt dieses Product mit vielem kochendem Wasser, welches den größeren Theil desselben auflöst und bei dem Erkalten in farblosen Blättchen, Succinamil, absetzt; der bei der Behandlung mit vielem kochendem Wasser ungelöst zurückbleibende Theil ist Succinanilid. — Das Succinanil krystallisirt man aus Alkohol um, und erhält es dann in Form langer verfilzter Nadeln; es ist  $C_{20}H_{9}NO_{4}(=C_{12}H_{7}N_{7}HO_{7}C_{4}H_{2}O_{3}+HO_{7}C_{4}^{9}H_{2}O_{3}-4HO_{7}$ zweifach - bernsteins. Anilin — 4 HO) und steht zu dem Anilin in derselben Beziehung wie d'Arcet's Bisuccinamid (Succinimid) zu dem Ammoniak; es schmilzt bei 155°, ist unlöslich in kaltem Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether; wässerige Kalilösung wirkt nicht auf es ein, mit festem Kalihydrat hingegen entwickelt es sogleich Anilin; es löst sich leicht in Salpetersäure und in Salzsäure; erhitzt scheint es ohne Zersetzung zu sublimiren. Wässeriges ko-succinant u. chendes Ammoniak löst es und verwandelt es dabei in Succinanilsiure; zur Darstellung der letztern löst man das Succinanil in verdünntem und kochendem Ammoniak, welchem etwas Alkohol zugesetzt ist, erhält das Kochen zum Verjagen des letztern und neutralisirt dann mit Salpetersäure. Bei dem Erkalten setzt sich die Succinanilsäure in länglichen Blättchen ab, welche man durch Umkrystallisiren aus Alkohol reinigt; ihre Zusammensetzung ist C<sub>20</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>6</sub> (Succinanil + 2 HO); sie löst sich wenig in kaltem, mehr in heißem Wasser (die Lösung röthet Lackmus), leicht in Alkohol und in Aether; sie schmilzt bei 157° und erstarrt krystallinisch; stärker erhitzt zersetzt sie sich in Wasser und sublimirendes Succinanil. Sie löst sich leicht in Kali (mit Kali geschmolzen entwickelt sie Anilin) und in Ammoniak; das succinanils. Ammoniak krystallisirt undeutlich, und löst sich leicht in Wasser, welche Lösung durch Chlorcalcium nicht gefällt, durch Chlorbaryum kaum getrübt wird (wenn die Flüssigkeiten verdünnt sind, erfolgt kein Niederschlag; der succinanils. Baryt löst sich leicht in heißem Wasser), mit salpeters. Silberoxyd einen weißen, in Wasser unlöslichen Niederschlag von succinanils. Silberoxyd (AgO, C<sub>20</sub>H<sub>10</sub>NO<sub>5</sub>), mit schwefels. Kupferoxyd einen hellblauen, mit schwefels. Eisenoxydul einen weissgelben giebt. Ans den löslichen succinanils. Salzen fällen die Mineralsäuren krystallinische Succinanilsäure. – Das Succin- Succinanille. anilid (S. 602) löst sich leicht in kochendem Alkohol und setzt sich daraus in kleinen Nadeln ab; cs ist C<sub>16</sub>H<sub>8</sub>NO<sub>2</sub> (= C<sub>12</sub>H,N, HO, C<sub>4</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - 2 HO, einfach - bernsteins. Anilin — 2 HO), schmilzt erst gegen 220°, löst sich nicht in Wasser aber leicht in Alkohol und in Aether, und entwickelt bei dem Schmelzen mit Kali sogleich Anilin.

Wird ein Gemenge von Wasser, Anilin und Korksäure Buberantlid u. erwärmt, so findet keine Einwirkung statt. Schmilzt man ein Gemenge ungefähr gleicher Volume trockenen Anilins und geschmolzener Korksäure, so entwickelt sich Wasser

suberanilid u. während die Säure sich löst. Man erhält das Gemenge während 10 Minuten bei einer dem Kochpunkt nahen Temperatur im Schmelzen, und giesst alsdann ein gleiches Volum Alkohol zu, welcher es sogleich löst; nach einigen Minuten gesteht die Flüssigkeit; man löst alles in kochendem Alkohol und lässt krystallisiren, wo sich perlmutterglänzende Schuppen von Suberanibid ausscheiden, welche Abscheidung man durch Zusatz von Wasser noch befördert; in der Flüssigkeit gelöst bleibt Suberanilsäure. Das Suberanilid zeigt unter dem Mikroscop Schuppen von rectangulärer Form; es ist in kaltem Alkohol wenig löslich, in Wasser unlöslich, in heißem Alkohol und Aether leicht löslich; seine Zusammensetzung ist C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>NO<sub>2</sub> (C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>N,  $HO, C_6H_6O_5 - 2HO$ , korks. Anilin - 2HO); es schmilzt bei 183°; es wird nicht angegriffen durch Ammoniak und kochende Kalilösung; mit festem Kalihydrat geschmolzen entwickelt es sogleich Anilin; destillirt giebt es ein Oel, welches bei dem Erkalten fest wird, unter Hinterlassung eines leichten Rückstands von Kohle. - Die Suberanilsäure ist in der oben besprochenen alkoholischen Auflösung enthalten; man dampft diese ab, und nach dem Verjagen des Alkohols scheidet sich ein bräunliches Oel ab, welches bei dem Erkalten fest wird. Zur Reinigung löst man dieses in kochendem wässerigem Ammoniak, und fällt aus der Lösung durch Salzsäure farblose Suberanilsäure (aus kochender ammoniakalischer Lösung wird sie so als ein schwach gefärbtes, bei dem Erkalten fest werdendes, Oel abgeschieden). Sie bildet Blättchen, welche selbst unter dem Mikroscop keine regelmässige Form zeigen; ihre Zusammensetzung ist  $C_{28}H_{19}NO_{6} (= C_{12}H_{7}N_{12}HO_{12}C_{8}H_{6}O_{3} - 2HO_{12}HO_{12}C_{12}HO_{13}C_{12}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}C_{13}HO_{13}HO_{13}C_{13}HO_$ zweifach-korks. Anilin — 2 HO); sie schmilzt bei 128° und erstarrt krystallinisch, löst sich in kaltem Wasser gar nicht, in heißem wenig (zu sauer reagirender Lösung), in Aether leicht; mit schmelzendem Kalihydrat entwickelt sie Anilin; bei der trockenen Destillation giebt sie eine dicke ölige Substanz, welche bei dem Erkalten theilweise fest wird und

worin Anilin enthalten ist (bei dem Behandeln dieser Sub-suberantiid u. stanz mit Aether lässt dieser ein weisses Pulver, wahrscheinlich Suberanil, ungelöst zurück, welches in vielem kochendem Alkohol oder Aether sich löst und aus der Lösung krystallinisch ausscheidet, in kochender Kali- oder Ammoniaklösung unlöslich ist, und mit schmelzendem Kalihydrat Anilin entwickelt), und einen reichlichen Rückstand von Kohle. Die Suberanilsäure bildet mit Ammoniak ein Salz, welches in kleinen, in Wasser ziemlich löslichen Körnern krystallisirt, und dessen wässerige Lösung durch Chlorkalk nicht gefärbt wird; diese Lösung giebt mit salpetersaurem Silberoxyd einen weißen, in Wasser unlöslichen, am Licht sich violett färbenden Niederschlag von suberanils. Silberoxyd (AgO, C28 H18 NO5), mit Chlorcalcium, Chlorbaryum und Bleisalzen einen weißen, mit Kupferoxydsalzen einen hellblauen, und mit 'schwefels. Eisenoxydul einen weißgelben Niederschlag.

Trockenes Anilin verhält sich zu Phtalsäure wie Am-Phtalanil und moniak. Schmilzt man ein Gemenge von Phtalsäure und Anilin, so erstarrt die Masse bei dem Erkalten; man pulvert sie und behandelt sie zur Reinigung mit kochendem Alkohol, wobei *Phtalanil* (welches dem Phtalimid entspricht) als krystallinisches Pulver zurückbleibt; weiter noch kann man dieses reinigen, indem man es destillirt und das Destillat in kochendem Alkohol löst, aus welchem das Phtalanil in schönen Nadeln krystallisirt. Es ist C<sub>28</sub> H, NO<sub>4</sub> (= C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>N, 2 HO, C<sub>16</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub> -4 HO, saures phtals. Anilin - 4 HO), schmilzt bei 2030, und sublimirt schon vor dem Schmelzen zu schönen Nadeln. Es löst sich nicht in Wasser und giebt mit schmelzendem Kalihydrat Anilin. Kocht man es mit wässerigem Ammoniak, welchem Alkohol zugesetzt ist, läst noch einige Minuten nach vollendeter Auflösung sieden, und neutralisirt die noch heisse Flüssigkeit mit Salpetersäure, so scheidet sich beim Erkalten Phtalanilsäure in Blättchen ab; diese ist  $C_{28}H_{11}NO_{6}$  (Phtalanil + 2 HO), wenig löslich in kaltem, löslicher in heißem Wasser (die

Sulfocarbanilid Schwefelwasserstoff entwickelt (C<sub>12</sub> H<sub>7</sub> N + CS<sub>2</sub>=C<sub>13</sub> H<sub>6</sub> NS + HS). Laurent und Gerhardt erhielten diesen Körper auch durch Destillation eines Gemenges von Anilin, Schwefelcyankalium und Schwefelsäure, wo Sulfocarbanilid übergeht und schwefels. Ammoniak sich bildet (die Schwefelsäure setzt zunächst Schwefelcyanwasserstoff in Freiheit; C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub> H + 2 C<sub>12</sub> H<sub>7</sub> N = 2 C<sub>13</sub> H<sub>6</sub> NS + NH<sub>3</sub>); das Destillat wird zur Reinigung aus kochendem Alkohol umkrystallisirt.

Wird eine wässerige Lösung von Schwefelcyanwasserstoff und Anilin bis zu Syrupconsistenz abgedampft und mit kochendem Alkohol hehandelt, so setzen sich bei dem Erkalten kleine in Wasser unlösliche Nadeln ab, welche in zu geringer Menge erhalten wurden, als dass sie genauer hätten untersucht werden können; erhitzt geben sie viel Ammoniak und ein festwerdendes Oel (Sulfocarbanilid) unter Zurücklassung von wenig Kohle. - Eine Mischung von Anilin und Alkohol löst Ueberschwefelcyanwasserstoffsäure in der Wärme nicht auf; wenn aber trockenes Anilin mit dieser Säure erhitzt wird, so schmilzt die ganze Masse und gesteht dann bei dem Erkalten krystallinisch. Product ist unlöslich in Wasser, löslich in kochendem Alkohol oder Aether; es ist ein Gemenge von Schwefel und einer eigenthümlichen, schwer zu reinigenden Substanz. Durch Kochen mit schwach alkalischem Wasser, Filtriren und Neutralisiren mit Salzsäure wird letztere, nicht ganz frei von einer Beimengung von Schwefel, abgeschieden, und kann durch Erkalten einer Lösung in kochendem Alkohol in Flittern krystallisirt erhalten werden; auch in Aether ist diese, nicht näher untersuchte, Substanz löslich.

Laurent und Gerhardt schließen ihre Untersuchung mit allgemeinen Betrachtungen über die Entstehung und die Eigenschaften der Anilidverbindungen, deren Zusammensetzung sie als eine neue Stütze der von Gerhardt aufgestellten Ansicht (1) über das Sättigungsvermögen

(1) Der Begriff "gepaarte Verbindungen" ist in die Wissenschaft durch die Erkenntnis eingeführt worden, das bei der Verbindung zweier gepaarter Verbindungen betrachten, und mit einer vergleichenden Uebersicht der entsprechenden Anilide, Amide und Aether.

Anilin erhitzt sich mit Chlorcinnamyl (S. 535) stark, Cinnantiid. und liefert eine leicht schmelzbare, flüchtige, aus Alkohol

Substanzen die chemischen Eigenschaften derselben sich nicht immer gegenseitig aufheben, sondern edass der chemische Charakter der einen noch in der Verbindung hervortreten kann. Laurent und Gerhardt glauben, dass dieser Begriff nur nach ihrer Auffassung ein bestimmter und unzweideutiger sei, und diese Auffassung geht dahin, gepaarte Verbindungen seien diejenigen, welche entstehen durch directe Vereinigung zweier Substanzen unter Ausscheidung der Elemente des Wassers, und welche diese beiden Substanzen wieder hervorbringen können, wenn die Elements des Wassers wieder fixirt werden; solche Verbindungen seien die Amide, die Anilide und die Aetherarten. Diese Definition umfast indes nicht den Begriff so, wie ihn die Wissenschaft auffast, sondern sie ist lediglich eine Formulirung des Vorgangs der Bildung oder Zersetzung vieler gepaarter Verbindungen. Die Eigenschaften der neu entstehenden Verbindungen suchen Laurent und Gerhardt folgendermaßen durch eine allgemeine Formel auszudrücken. Das Sättigungsvermögen oder die Basicität (d. h. die Anzahl Aequiv. Basis, welche 1 Aequiv. der Verbindung sättigt), B, der eben genannten Verbindungen sei ausgedrückt - wenn b und b' die Basicität der beiden Substanzen vor der Verbindung, 0 die Basicität eines neutralen Körpers, 1, 2, 3 die einer ein-, zwei-, dreibasischen Säure bedeutet durch B = b + b' - 1, welcher Ausdruck besage, dass eine einbasische Säure nur neutrale Aetherarten, Amide und Anilide gebe, die zweibasischen Säuren hingegen einbasische Aether-, Amid- und Anilidsäuren. — Strecker (Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 47; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 85) suchte zu zeigen, dass Laurent und Gerhardt's Definition der gepaarten Verbindungen nicht einmal alle die umfasse, welche diese Chemiker selbst als gepaarte betrachten, und dass sie auch solche Körper einschließe, welche sie nicht als gepaarte betrachten. Ferner, dass für mehrere gepaarte Verbindungen, zu deren Bildung sich mehrere Aequiv. einer Substanz mit Einem einer andern vereinigen, die oben angegebene Formel, wenn unmittelbar angewandt, unrichtige Resultate giebt, und mit der Erfahrung übereinstimmende Resultate nur dann, wenn man sich die gepaarte Verbindung nicht auf einmal, sondern successive gebildet denkt (indem mit dem 1 Aequiv. der einen Substanz 1 Aequiv. der andern, mit der entstehenden Verbindung wieder 1 Aequiv. der letztern u. s. f. sich vereinigt); dass aber bei mehreren Verbindungen, für welche die Annahme einer solchen successiven Bildung unzulässig ist (Phtalanil, Succinimid u. a.), die berechnete Basicität mit der Erfahrung nicht übereinstimme. Er selbst schlug als Ausdruck der Basicität B einer gepaarten Verbindung die Formel

Cumanilid.

in Nadeln krystallisirbare Substanz, die nach Cahours (1) Cinnanilid = C<sub>30</sub> H<sub>13</sub> NO<sub>2</sub> ist. Es zersetzt sich bei der Destillation mit Kalihydrat zu Zimmtsäure und Anilin. - Das Cumanilid stellte Cahours, wie das vorhergehende, durch Zusammenbringen von Chlorcumyl (S.534) mit Anilin dar; es bildet lange, der Benzoësäure ähnliche, in Alkohol schwerlösliche Nadeln, und ist C<sub>20</sub>H<sub>17</sub>NO<sub>2</sub>. - Anisanilid, C<sub>28</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>4</sub>, wurde von Cahours aus Chloranisyl (S. 538) und Anilin in sublimirbaren, weißen, glänzenden Nadeln erhalten.

Amidarties Verbindungen

Die vorhergehenden Untersuchungen dienen zur Bedes Raphtha- stätigung dafür, dafs das Anilin dem Ammoniak analog Verbindungen bilden kann, welche man als aus Anilinsalzen durch Ausscheidung von Wasserstoff und Sauerstoff als Wasser entstanden betrachten kann. Delbos (2) hat angegeben, dass auch das Naphtalidam entsprechende Verbindungen bilden kann. - Wird neutrales oxals. Naphtalidam der trocknen Destillation unterworfen, so schmilzt es unter Verlust von Krystallisationswasser, und fast zugleich beginnt eine Zersetzung, indem die geschmolzene Masse sich aufbläht und Wasser, Kohlenoxyd und Kohlensäure entweichen; bei verstärkter Hitze destillirt ein Gemenge von Naphtalidam und einer neuen Verbindung, Naphtalidam-Carbamid. Rein wird diese erhalten, wenn man das Destillat

Naphtha Carbamid.

> $B = b + b' - \frac{n}{2}$  vor, wo n die Anzahl der bei Bildung der Verbindung austretenden Wasseratome bedeutet, und führte für die Gültigkeit dieser Formel viele Beispiele an. - Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 76) hat hierauf zu zeigen gesucht, wie die Folgerungen aus seiner Definition der gepaarten Verbindungen durch die Erfahrung nicht immer oder nur theilweise bestätigt zu werden brauchen, dass ferner Verbindungen, für welche seine Formulirung nicht passe (wie z. B. die Mandelsäure), auch nicht als gepaarte in seinem Sinn betrachtet werden dürfen, und dass das von Strecker aufgestellte Basicitätsgesetz in seinen Resultaten ganz mit dem Gerhardt'schen (letzteres in der von Strecker hervorgehobenen Weise angewandt) übereinstimme (er spricht nicht von den Fällen, von welchen Strecker hervorgehoben hatte, dass diese Art der Anwendung für sie unzulässig sei). - (1) In der S. 863 angeführten Abhandlung. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 68; Compt. rend. XXIV, 1091; J. pharm. [3] XII, 237; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 870; J. pr. Chem. XLII, 244; Pharm. Centr. 1847, 687.

Naphthalidam-Carbamid.

anhaltend mit Alkohol kocht, wo sie ungelöst zurückbleibt. (Noch besser ist es, zweifach-oxals. Naphtalidam bis zum gänzlichen Schmelzen zu erhitzen, und dann wie eben angegeben zu reinigen.) Das Naphtalidam-Carbamid ist ein leichter weißer Körper, welcher am Licht bald roth wird; es destillirt über 300° unter theilweiser Zersetzung und Verkohlung; es ist unlöslich in Wasser und sehr wenig löslich in kochendem Alkohol, aus welcher Lösung es sich bei dem Erkalten als ein weißes, aus mikroscopischen Nadeln bestehendes Pulver absetzt. Seine Zusammensetzung ist C<sub>21</sub> H<sub>8</sub> NO, seine Entstehung ausgedrückt durch die Formel  $C_{20}$   $H_9$  N, HO,  $C_2$   $O_3 = C_{21}$   $H_8$  NO + 2 HO + CO (die Bildung vou Kohlensäure ist eine secundäre). alkoholische Kalilösung löst es ohne Zersetzung, und Wasser schlägt es aus dieser Lösung wieder nieder; verdünnte Säuren wirken nicht auf es ein. - Bei Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf eine Lösung von Naphtalidam in absolutem Alkohol bekleiden sich nach einem oder zwei Tagen die Wandungen des Gefässes mit dendritenförmigen krystallinischen Aggregaten einer weißen Substanz; einige Tage später schwärzt sich das Gemenge, und die Mutterlauge enthält dann schwefelwasserstoffs. Naphtalidam. Bei Anwendung sehr verdünnter Lösungen von Naphtalidam und Schwefelkohlenstoff in absolutem Alkohol setzt sich die krystallinische Verbindung in glänzenden farblosen Nadeln ab, welche man durch Waschen mit heifsem Alkohol reinigt. Delbos betrachtet sie als zusammengesetzt nach der Formel C21 H8 NS, und bezeichnet sie als Schwefel-Naphtalidam - Carbanid (seine Analyse stimmt indefs nicht ganz mit der Formel überein); für ihre Entstehung giebt er das Schema  $C_{20}H_9N + CS_2 = C_{21}H_8NS + HS$ . Sie ist unlöslich in Wasser und in Alkohol, wird von verdünnten Säuren nicht angegriffen, und zersetzt sich bei dem Erhitzen; mit alkoholischer Kalilösung gekocht wird sie zu Naphtalidam-Carbamid.

Schwefel-Naphthalidam-Carbamid. Organische Basen. Nicotin.

Schloesing (1) hält folgende Methode zur Darstellung des Nicotins für die beste. Das wässerige, bis zur Extractdicke concentrirte Decoct des Tabaks wird, noch heifs, mit dem doppelten Vol. Alkohol geschüttelt, die in der Ruhe sich abscheidende obere, dünnflüssigere Schicht von der unteren, zum großen Theil aus äpfelsaurem Kalk bestehenden durch Decantiren getrennt, der Weingeist abdestillirt und der syrupartige Rückstand von Neuem in gleicher Weise mit Alkohol behandelt. Nicotin enthaltende, vom Weingeist befreite Auszug wird, noch etwas warm, mit concentrirter Kalilauge und nach dem Erkalten mit Aether geschüttelt, welcher das Nicotin nebst gelbfärbenden Materien aufnimmt. Aus der ätherischen Lösung fällt man das Nicotin durch gepulverte Oxalsäure als oxalsaures, eine syrupartige Masse bildendes Salz, das man, nach wiederholtem Waschen mit Aether, zuerst mit Kalilauge, dann mit Aether schüttelt und letzteren im Wasserbade abdestillirt. Der Rückstand wird dann durch tagelanges Erwärmen in einem Strom von trocknem Wasserstoffgas auf 140° von allem Aether, Wasser und Ammoniak befreit und zuletzt bei 180º destillirt, wo das Nicotin farblos und rein übergeht.

S. hat auch den Nicotingehalt mehrerer französischen und amerikanischen Tabaksorten ausgemittelt. Es enthalten nach ihm 100 Th. trockner entrippter Tabak aus:

|                     | Nicotin |                      | Micotin |
|---------------------|---------|----------------------|---------|
| dem Dep. Lot        | 7,96    | dem Elsafs           | 3,21    |
| " Lot-et-Garonne .  | 7,34    | Virginien            | 6,87    |
| " Nord              | 6,58    | Kentucky             | 6,09    |
| " Ille-et-Vilaine . | 6,29    | Maryland             | 2,29    |
| " Pas-de-Calais .   | 4,94    | Havannah weniger als | 2,0     |

Trockner Schnupftabak enthält noch 2 pC. Nicotin; durchschnittlich sind im nicht getrockneten 33 pC. Wasser, was den Nicotingehalt auf 1,36 pC. herabdrückt. Die Tabaksblätter enthalten das Nicotin in Form eines Salzes,

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 280; Pharm. Centr. 1847, 171.

denn ihre wässerigen Auszüge reagiren sauer und reiner Aether entzieht ihnen nur sehr wenig von der Base. Im Schnupftabak ist das Nicotin theils frei, theils als neutrales oder basisches (wahrscheinlich essigsaures) Salz vorhanden; das Ammoniak ist darin ebenfalls an eine Säure gebunden; beiden Salzen verdankt der Tabak seine reizende Wirkung auf die Nasenschleimhaut. — Die Methode, nach welcher S. das Nicotin im Tabak bestimmt, ist sehr einfach und nach seinen Versuchen auch zuverlässig.

In einem Aetherextractionsapparate, ähnlich den von Payen und Mohr (Lehrb. der pharm. Technik, S. 109) beschriebenen, mit etwa & Liter fassendem, tubulirtem Ballon, werden 10 Grm. Tabakspulver von bekanntem Feuchtigkeitsgehalte mit ammoniakhaltigem Aether erschöpft, das Ammoniak von dem Aether durch Kochen entfernt, der Aether in einer Schale an der Luft verdunstet und der gefärbte Rückstand, in welchem sich eine weiche harzartige Substanz abscheidet, mit Schwefelsäure von bekanntem Gehalt sorgfältig neutralisirt. Aus der Quantität A der verbrauchten Schwefelsäure (SO<sub>3</sub>) berechnet man die Menge B des Nicotins (C<sub>20</sub> H<sub>14</sub> N<sub>2</sub>) nach der Formel 40: 162 = A:B.

Das Nicotin ist von Schloesing und von Barral (1) mit gleichem Resultate, wie früher von Melsens analysirt worden. Sie stellen die Formel C<sub>20</sub> H<sub>14</sub> N<sub>2</sub> fest.

|              | Melsens | Schloesing    | Barral | C, H, N, |
|--------------|---------|---------------|--------|----------|
| $\mathbf{C}$ | 74,3    | 73,77 — 73,40 | 73,69  | 74,08    |
| H            | 8,8     | 8,62 — 8,89   | 8,86   | 8,64     |
| N            | 17,3    |               | 17,04  | 17,28    |

Durch Bestimmung der Quantität Schwefelsäure, die zur völligen Neutralisation des Nicotins nothwendig ist, so wie der Menge von kohlens. Kalk und kohlens. Baryt, die aus einem mit Nicotin versetzten Kalk- oder Barytsalz durch Kohlensäure ausgefällt wird, erhielt S. Zahlen, welche ilcotin.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 345; Compt. rend. XXIV, 818; J. pr. Chem. XLI, 466; Pharm. Centr. 1847, 622.

Nicotin.

für die Formel C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub> sprechen; die Analyse des Platindoppelsalzes führte zur Formel C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>N. Um diese Frage der Entscheidung näher zu bringen, hat Barral das spec. Gew. des Nicotindampfs bestimmt und dasselbe = 5,607 und 5,630 gefunden. Die Rechnung nach der nur 2 Vol. Dampf entsprechenden Formel C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>N giebt 5,578. B. hält es für entschieden, daß das Aeq. des Nicotins, wie das des Ammoniaks und Anilins, 4 Vol. entspricht, also durch die Formel C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>N<sub>2</sub> ausgedrückt wird.

Das Nicotin absorbirt aus der Luft die Feuchtigkeit so schnell, dass es davon, nach Schloesing, in einem Tag 13 seines Gewichts, nach Barral in 3 Wochen 177 pC. aufnimmt; in einer trocknen Atmosphäre giebt es dieselbe wieder völlig ab.

Das spec. Gew. des Nicotins ist, nach Barral, bei 4° = 1,033; bei 15° = 1,027; bei 30° = 1,018; bei 50° = 1,0006; bei 101°,5 = 0,9424. 100 Nicotin lösen bei 100° unter dunkelbrauner Färbung 10,58 Schwefel; Phosphor ist darin unlöslich. — Von Chlor wird es unter Bildung von Salzsäure und einer blutrothen, im Sonnenlicht farblos werdenden Flüssigkeit zersetzt, welche unter 8° in Nadeln krystallisirt und auf Wasserzusatz einen weißen Körper abscheidet.

Nicotin und Platinchlorür.

Trägt man, nach Raewsky (1), Nicotin nach und nach in eine lauwarme, saure Lösung von Platinchlorür, unter Umschütteln und Vermeidung zu starker Erhitzung, so scheidet sich eine orangegelbe, krystallinische Verbindung (a) ab. Die davon abgegossene Mutterlauge liefert beim Verdampfen eine in geraden Prismen anschiefsende rothe Verbindung (b). Diese letztere entsteht auch durch Auflösen der orangegelben in der Mutterlauge und Verdunsten im leeren Raum. — a) Orangegelbes Nicotinplatinchlorür, PtCl, C<sub>10</sub>H<sub>7</sub>N, 2 HCl. Es ist unlöslich in kaltem, löslich

(1) Ann. ch. phys. [3] XXV, 332; J. pr. Chem. XLVI, 470; im Ausz. Compt. rend. XXVII, 609; Pharm. Centr. 1849, 60. 329.

in heißem Wasser, wie auch in Salz- und Salpetersäure Nicotin und Platinchlorur. und daraus wieder, ohne Aenderung der Zusammensetzung, krystallisirbar; aus Salzsäure setzt es sich in prachtvollen orangegelben rhombischen Prismen, aus Salpetersäure in kleinen gelben Krystallen ab. Beim Behandeln mit heißem Wasser bleibt ein amorpher Rückstand, welcher ebenfalls, wie die von R. ausgeführte Analyse zeigte, nach obiger Formel zusammengesetzt ist. In Nicotin löst es sich völlig mit dunkelrother Farbe; die Lösung bildet durch Verdunstung eine zerfliefsliche, gallertartige, mit Wasser, Alkohol, Aether und Säuren mischbare Masse, die nicht krystallinisch wird. Mit Vitriolöl wird es weiss. - b) Rothes Nicotinplatinchlorür, PtCl, C, H, N, HCl. Es ist wenig in kaltem, leichter in heißem Wasser löslich und daraus in blassgelben Schuppen sich absetzend, die mit der rothen Modification gleich zusammengesetzt sind. In Alkohol und Aether ist es unlöslich, in Salz - und Salpetersäure löslich, von letzterer in der Hitze zersetzbar. Vitriolöl färbt es braun.

Laurent (1) stellt für das Chinin die Formel C<sub>3 s</sub>H<sub>2 2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub> auf; sie verlangt 43,4 Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff; gefunden 43,27 bis 73,54 Kohlenstoff und 7,14 bis 7,07 Wasserstoff. Das Chininplatinchlorid = C<sub>38</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>, 2 HO, 2 HCl + 2 Pt Cl<sub>2</sub> verlangt 26,5 pC. Platin (gefunden wurden von Laurent 26,4; von Liebig 26,4-26,5-26,6; von Gerhardt 26,3) und 29,6 Chlor (gefunden von Gerhardt 29,5).

Winckler (2) zeigte, dass unterschwesligs. Natron mit salzs. Chinin einen flockigen, in kaltem Wasser unlöslichen res Chinin. Niederschlag hervorbringt; derselbe krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in Nadeln, die bei 100°, unter Verlust von Krystallwasser, zu einem stark elektrischen Pulver zer-C. M. Wetherill (3) hat für dieses Salz die Formel C<sub>3.8</sub>H<sub>2.4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HO aufgestellt, wonach das

Chinin.

(1) Ann. ch. phys. [3] XIX, 363; Ann. Ch. Pharm. LXII, 95; Compt. rend. XXIV, 219; J. pr. Chem. XL, 400; Pharm. Centr. 1847, 381. -(2) Jahrb. pr. Pharm. XV, 281. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 150; Pharm. Centr. 1848, 814.

Chinin 2 Aequiv. Wasserstoff mehr enthielte, als Laurent annimmt. W. fand 6,65 bis 6,79 pC. Wasserstoff; obige Formel verlangt 6,77 pC., die Rechnung nach C<sub>38</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, S<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HO dagegen 6,27 pC., was für letztere spricht, da dann die Wasserstoffbestimmung mit dem gewöhnlichen Fehler behaftet ist.

Phosphorsaures Chinin.

Durch Auflösen von Chinin in warmer Phosphorsäure erhielt Anderson (1) ein in zarten, seidenglänzenden Nadeln krystallisirtes, gegen Pflanzenfarben neutrales Salz, das ihm bei der Analyse 61,85 pC. Kohlenstoff und 6,81 Wasserstoff gab. Er hält es für ein phosphors. Salz mit 3 Aeq. Chinin, 3 C<sub>20</sub> H<sub>12</sub> NO<sub>2</sub>, 3 HO, PO<sub>3</sub> (bei 100°). Bei 121° verlor das Salz einnal 7,85 pC., von einer anderen Bereitung 15,3 pC. Wasser, was auf die Existenz zweier Salze deutet.

— A. hat die Phosphorsäure nicht bestimmt, wefshalb es noch zweifelhaft bleibt, ob das Salz wirklich 3 Aequiv. Chinin enthält. Mit Zugrundelegung der Laurent'schen Formel stimmt am nächsten 3 C<sub>19</sub> H<sub>11</sub> NO<sub>2</sub>, PO<sub>3</sub>; sie verlangt 61,8 pC. Kohlenstoff und 6,2 Wasserstoff.

Schwefelblausaures Chinin. Schwefelblausäure bildet nach Dollfus (2) mit Chinin zwei Salze, ein weißes und ein gelbes, harzartig zusammenbackendes, die immer mit einander krystallisiren.

Ferro- und Ferricyanwasserstoffs Chinin.

Beim Vermischen alkoholischer Lösungen von Ferrocyanwasserstoffsäure und Chinin erhält man einen orangegelben krystallinischen Niederschlag, der nach Dollfus in
100 Th. 52,9 Kohlenstoff, 6,0 Wasserstoff und 9,1 Eisen
enthält. D. entwickelt daraus die Formel C<sub>20</sub> H<sub>12</sub> NO<sub>2</sub>,
Cfy, H<sub>2</sub> + 3 HO; sie verlangt 52,5 Kohlenstoff, 5,7 Wasserstoff und 9,4 Eisen. Legt man der Zusammensetzung dieser
Verbindung, welcher ihrer leichten Zersetzbarkeit halber kein
Stimmrecht über die Formel des Chinins zuerkannt werden
darf, die obige von Laurent aufgestellte Chininformel zu
Grunde, so erhält man, als am nächsten mit dem Versuch
übereinkommend, C<sub>3,6</sub> H<sub>2,2</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>, 2 Cfy, 4 H + 4 HO. Sie

(1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55 (vergl. bei Strychnin). — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 215. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 224.

verlangt 53,2 Kohlenstoff, 5,3 Wasserstoff und 9,9 Eisen. — Mit Ferridcyankalium erzeugt salzs. Chinin einen krystallinischen, dem Musivgold sehr ähnlichen Niederschlag, der nach D. 54,6 Kohlenstoff, 5,4 Wasserstoff und 9,8 Eisen enthält.

Stresemann (1) hat eine Verfälschung des schwefels. Chimin-Ver-filschung. Chinins mit 30 bis 40 pC. Salicin, Sckeyde (2) mit 10 bis 18 pC. Milchzucker, Winckler (3) mit 40 pC. kohlens. Kalk beobachtet.

Chinin-Surrogate.

Spatzier (4) empfiehlt neuerdings die von Alms 1832 untersuchte und als Heilmittel gegen Wechselfieber gerühmte Variolaria amara Ach. (Persutaria communis DC.) der Beachtung als Chininsurrogat. Knop (5) erinnert bei dieser Gelegenheit an die möglichen Heilkräfte der sehr bittern Salze der Cetrar- und Stiktinsäure, welche dem von Alms aus der V. amara erhaltenen Picrolichenin wahrscheinlich sehr nahe stehen. - Winckler (6) macht wiederholt auf das gereinigte Chinoidin und auch auf das Chinidin und Cinchonin aufmerksam, welches letztere nach dem Zeugniss ausgezeichneter Aerzte als Salz seine fieberwidrige Kraft nie versage. Auch das Bebeerin sei als Chininsurrogat beachtenswerth.

Laurent (7) hat auch die Formel des Cinchonins Cinchonins einer Aenderung unterworfen, die dasselbe dem Chinin wieder anreiht. Es ist darnach = C<sub>3.5</sub>H<sub>2.5</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (berechnet 77,55 Kohlenstoff, 7,48 Wasserstoff; gefunden 77,22 - 77,36 Kohlenstoff und 7,47 — 7,51 Wasserstoff). Damit stimmen auch die von Regnault für das schwefels., jods. und salpeters. Cinchonin erhaltenen Zahlen, so wie die nachstehend angeführten Untersuchungen anderer Cinchoninverbindungen. Das Platindoppelsalz ist C, H, N, O, 2HCl, 2Pt Cl, +2HO

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LII, 151; Pharm. Centr. 1847, 911. — (2) Arch. Pharm. [2] LVI, 171. - (3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 403; Jahrb. pr. Pharm. XV, 165. - (4) Arch. Pharm. [2] LVI, 166. - (5) Pharm. Centr. 1848, 943. - (6) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 83; Pharm. Centr. 1848, 862. — (7) Ann. ch. phys. [3] XIX, 365 (andere Citate vgl. S. 615).

(berechnet 27,26, gefunden 27,2 bis 27,3 Platin). Es verliert die beiden Wasseratome bei 140°.

Salzsaures Cinchonin. Aus einer etwas überschüssige Säure enthaltenden Lösung in wässerigem Alkohol krystallisirt salzsaures Cinchonin, nach Laurent (1), bei langsamer Verdunstung in Tafeln mit rhombischer Basis, deren spitze Winkel abgestumpft sind. Die Analyse entsprach genau der Formel C<sub>38</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 HCl. Es röthet Lackmus, löst sich leicht in Wasser, weniger in Alkohol.

Schwefelblausaures Cinchonin. Durch die Analyse des in glänzenden Nadeln krystallisirenden schwefelblaus. Cinchonins hat Dollfus (2) die Laurent'sche Cinchoninformel bestätigt. Er fand in 100 Th. 67,86 Kohlenstoff und 6,63 Wasserstoff. Die Rechnung nach C<sub>38</sub> H<sub>22</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>, C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub>, H verlangt 67,9 Kohlenstoff und 6,5 Wasserstoff; das Atomgewicht des Cinchonins ist darnach = 294. D. fand 289.

Ferro - und Ferricyanwasserstoffs. Cinchonin.

Dollfus (3) hat auch das ferro- und das ferricyan-wasserstoffs. Cinchonin der Analyse unterworfen, mit Resultaten, die ebenfalls der Laurent'schen Formel der Base entsprechen. Das ferrocyanwasserstoffs. Cinchonin ist C<sub>38</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 Cfy, H<sub>4</sub> + 4 HO, das ferricyanwasserstoffs. Salz C<sub>38</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 Cfy, H<sub>8</sub> + 4 HO. — Beide sind gelbe, krystallinische Niederschläge, die für sich oder in wässeriger Lösung beim Erhitzen in Blausäure und einen sich bläuenden Rückstand zerfallen. Gegen Eisenoxydul- und Oxydsalze verhalten sie sich wie die entsprechenden Kaliumverbindungen.

Chlorund Brom-Cinchonin. Beim Einleiten von Chlor in eine warme, concentrirte Lösung von salzs. Cinchonin setzt sich, nach Laurent (4), ein schweres krystallinisches Pulver ab, das durch Umkrystallisiren aus kochendem Wasser reines salzs. Chlorcinchonin, C<sub>38</sub> H<sub>20</sub> Cl<sub>2</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>, 2 HCl, darstellt. Es ist (wie

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 9. —

<sup>(2)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 222. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 225. —

<sup>(4)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 9; J. pharm.

<sup>[8]</sup> XIV, 456.

auch die folgenden entsprechenden Verbindungen) mit dem salzs. Cinchonin isomorph, in Wasser nur wenig, in 50 Th. Cinchonin. Alkohol löslich. Das durch Ammoniak aus diesem Salz gefällte Chlorcinchonin, C<sub>38</sub>H<sub>20</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (berechnet 19,5, gefunden 18,9 Chlor) ist krystallisirbar und liefert, mit Kali destillirt, chlorfreies Chinolin. Das Platindoppelsalz, C<sub>38</sub> H<sub>20</sub> Cl<sub>2</sub> N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 HCl, 2 Pt Cl<sub>2</sub> + 2 HO, ist ein blassgelbes Pulver. Das bromwasserstoffs. Chlorcinchonin, C<sub>38</sub>H<sub>20</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, Durch Behandlung von salzs. 2 HBr, ist schwer löslich. Cinchonin mit Brom erhielt L. ein Gemenge zweier Verbindungen mit verschiedenem Bromgehalt. Die eine, deren salzs. Salz in Alkohol löslich ist, ist C<sub>38</sub> H<sub>21</sub> Br N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>; die andere, von L. Anderthalb-Bromeinchonin genannte, ist wahrscheinlich ein Gemenge der ersteren mit zweifach Bromeinchonin, C<sub>38</sub>H<sub>20</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, das als isomorphe Verbindung damit krystallisirt, ohne sich zu theilen. Die Analyse gab die Formel C38 H41 Br3 N2O2, womit auch die des salzs. und des Platindoppelsalzes übereinstimmt. L. erwähnt ferner eines chlorbromwasserstoffs. Bromeinchonins C<sub>76</sub>H<sub>41</sub>Br<sub>3</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, 2 HCl, 2 HBr, das beim Uebergießen von salzs. Cinchonin mit Brom entsteht. Die Form der im Vorstehenden aufgezählten isomorphen Verbindungen ist ein gerades rhombisches Prisma on P, durch Vorherrschen der Endfläche OP zur Tafel verkürzt; die schärferen Kanten des Prismas sind durch je zwei sich in Punkten berührende Flächen von P∞ ersetzt. Laurent mass die Winkel

```
\infty P : \infty P
                                                       \mathbf{\check{P}} \mathbf{\infty} : \mathbf{0} \mathbf{P}
bei C3, H2, N, O2, 2 HCl
                                                        137 - 138°
                                       101°
" C3 H2 C1 N O2, 2 HC1
                                       106
                                                        1364-1374
                                                        137
" C3 " H20 Cl2 N2 O2, 2 HBr
                                       104
                                       107-108
  C38H431Br3N3O2, 2HCl
```

Winckler (1) hat gezeigt, dass das Cinchonin beim Erhitzen mit überschüssiger concentrirter Schwefelsäure

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XV, 281; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 391; Pharm. Centr. 1847, 815. 905.

seine Krystallisationsfähigkeit verliert und ganz die Eigenschaften des von ihm schon früher aus käuflichem Chinoidin dargestellten amorphen Cinchonins annimmt. Die salzs. Lösung von amorphem Chinin und Cinchonin wird von unterschwefligs. Natron nicht gefällt, während die der krystallinischen Basen davon sogleich krystallinisch gefällt werden.

Nach Roder's (1) Angabe wäre das Chinoidin eine Verbindung von Chinin und Ginchonin, in krystallinischem Zustande, mit einem Harze, das man durch Behandlung der weingeistigen Lösung mit Zinnchlorür davon trennen könne. Winckler (2) wies jedoch nach, daß reines amorphes Chinin auch bei Behandlung mit Zinnchlorür amorph bleibt, und daß die von R. erhaltene krystallinische Base in dem von ihm angewendeten Chinoidin vorhanden war, was bei dem käuflichen Producte stets der Fall ist.

Chimidin.

In einer Chinarinde, die genau so verpackt wie China regia im Handel vorkommt, aber in ihrem Aeusseren die größte Aehnlichkeit mit China Huamalies zeigt, hat Winckler (3) eine neue organische Base, das Chinidin, aufgefunden. Es ist dieselbe, die nach seiner Beobachtung bisweilen dem käuflichen schwefels. Chinin beigemengt ist. Aus einer größeren Quantität rohen Chinidins, das von Zimmer bei der fabrikmässigen Gewinnung des Chinins erhalten worden war und im Wesentlichen aus Chinin und der neuen Base bestand, entfernte W. durch Behandlung mit Aether das Chinin nebst gelber harzartiger Materie; der unlösliche Rückstand lieferte, durch Auflösen in 80 procentigem Weingeist, Behandeln mit Thierkohle und langsames Verdunsten, gefärbte Krystalle von Chinidin, das durch Verwandlung in schwefels Salz, Fällung mit kohlens. Natron, Auswaschen und Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhalten wurde.

<sup>(1)</sup> Mittheilungen des Schweizer Apotheker-Vereins I, 31; Pharm. Centr. 1848, 430; Repert. Pharm. [3] I, 100. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 32. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVIII, 384; XLIX, 1; Pharm. Centr. 1848, 308.

hinldin

Das Chinidin krystallisirt in großen, glasglänzenden, genden vierseitigen Säulen, die entweder gerade abgestumpft oder mit einer oder zwei Flächen zugeschärft sind; beirascher Ausscheidung bildet es ein krystallinisches, unter dem Mikroscope als rhombische Tafeln erscheinendes Pulver. Bein Erhitzen schmilzt es, in höherer Temperatur sublimirt ein kleiner Theil, der größere zersetzt sich unter Entwickelung nach Chinon riechender Dämpfe. Das Pulver ist kaum electrisch. Es ist nur wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist; 100 Th. Aether lösen nur 0,69 Chinidin. Es neutralisirt Säuren vollkommen; überschüssige Sture veranlasst ein Schillern der Lösung, wie beim Chinin. Die Auflösungen besitzen einen ebenso bittern Geschmack wie die des Chinins. Das Chinidin verliert bei 100° nichts an Gewicht. Das basische schwefels. Chinidin, so wie das Platindoppelsalz ist, nach W., mit den entsprechenden Chininverbindungen gleich zusammengesetzt; das lufttrockne neutrale schwefels. Salz verliert beim Schmelzen 19 pC. Wasser; es enthält 16,55 pC. Schwefelsäure. Winckler vermuthet, das Chinidin sei gleich zusammengesetzt mit dem Chinin; die Entscheidung hierüber bleibt der genaueren analytischen Untersuchung noch anheimgestellt.

In einem Chinaextract von unbekanntem Ursprung hat Passudocehlinten. Mengarduque (1) weder Chinin, noch Cinchonin oder Cinchovatin, wohl aber eine organische Salzbase gefunden, die in ihrem Verhalten und Zusammensetzung von den eben genannten abweicht. Sie neutralisirt Säuren vollständig, zersetzt Ammoniaksalze, ist unlöslich in Aether und Wasser, löslich in Alkohol, aus dem sie in unregelmäßigen Prismen krystallisirt. Ihre Lösung in Chlorwasser wird auf Zusatz von Ammoniak rothgelb, während Chinin grün wird. Sie ist geschmacklos, und auch das in flachen Prismen krystallisirbare schwefels. Salz schmeckt kaum bitter. Die

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 221; J. pr. Chem. XLV, 356; Pharm. Centr. 1848, 795; J. pharm. [3] XIV, 343; J. chim. méd. [3] V, 17.

Analyse der Base gab 76,5 — 76,7 pC. Kohlenstoff, 8,1 — 8,2 Wasserstoff, 10,2 — 10,4 Stickstoff und 5,2 — 4,7 Sauerstoff.

Morphin.

Laurent (1) hat das Morphin einer nochmaligen Analyse unterworfen und es =  $C_{34}H_{19}NO_6$  gefunden (welche Formel 1 II mehr als die ursprünglich von Liebig festgesetzte enthält). Die Analyse gab 71,63–71,59 pC. Kohlenstoff und 6,58–6,66 Wasserstoff; die Rechnung verlangt 71,58 Kohlenstoff und 6,66 Wasserstoff. Es unterschiede sich hiernach von dem Codeïn nur durch 1 Aeq. Sauerstoff, das letzteres weniger enthält.

Schwefelbiausaures Morphin. Dollfus (2) analysirte das schwefelblaus. Morphin und fand dafür C<sub>3.4</sub>H<sub>18</sub>NO<sub>6</sub>, C<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>H, HO, wonach das Morphin 1 Aeq. Wasserstoff weniger enthielte, als Laurent annimmt.

Morphingehalt des Opiums.

Aubergier (3) hat durch eine Reihe von Versuchen mit in Algier 1844 und 1845 cultivirten Varietäten des Mohns (Papaver somniferum) nachgewiesen, dass die Qualität des daraus erzielten Opiums, d. h. sein Morphingehalt, abhängt einerseits von der Varietät der Pflanze, andererseits von der mehr oder minder vorgeschrittenen Reife der Kapsel zur Erntezeit. Der Milchsaft ist am reichsten an Morphin, wenn die Kapseln noch nicht vollkommen reif, wenn sie noch grün sind; so wie sie gelbbraun werden, was die Reife des Samens andeutet, ist es für die Opiumernte zu spät. Wird beim Anritzen der Mohnköpfe nicht zu tief eingeschnitten, dass die Luft nicht durch das verletzte Pericarpium eindringen kann, so reifen die Samen noch, unbeschadet der Opiumausbeute. A. bewirkt dieses mit einem Instrument, das 4 nebeneinander liegende Klingen trägt, die so gestellt sind, dass sie nur 1-2 Millimeter tief einschneiden können. Der auslaufende Milchsaft wird sogleich gesammelt, bevor er auf der Kapsel trocknet, was den Ver-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 361 (vergl. S. 615). — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 216. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 303; Pharm. Centr. 1847, 615.

lust durch Regen verhindert. - Die Bestimmung des Morphindert des Morphins geschah nach der Angabe von Payen. Aubergier entfärbte aber die Morphinlösung mit Thierkohle, was seine Zahlen unzuverlässig macht, da diese bekanntlich organische Basen aus ihren Auflösungen an sich zieht. Er erhielt folgende Zahlen.

| Mohnvarietät. |          | Eruteseit.         | Morphin in 100 Th. Opium von 7,6 pC. Wassergehalt. |
|---------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Weiser Mohn   | 1844.    | 1. Ernte 5.—11. Ju | li. 8,570                                          |
| Derselbe      | ,,       | 2. " 17.—20. Ju    | li. 1,520                                          |
| Rother Mohn   | ,,       | 11.—13. Ju         | li. 10,690                                         |
| Weißer Mohn   | ,,       | 1. " 9. Juli.      | 6,630                                              |
| Derselbe      | ,,       | 2. " 28. Juli.     | 5,530                                              |
| Derselbe      | 77       | 3. " 13. August.   | 3,270                                              |
| Rother Mohn   | <b>"</b> | 1. " 21. Juli.     | 10,370                                             |
| Derselbe      | 1845.    | 2. " 26. Juli.     | 10,649                                             |
| Derselbe      | ,,       | 3. " 16. August.   | 11,230                                             |
| Oeillette     | 77       | 1. " 29.—30. Jul   | l <del>i</del> . 17,833                            |
| Derselbe      | "        | 2. " 21. August.   | 14,780                                             |

Arppe (1) beschrieb 1845 einen weißen, an der Luft Baltomorphid grün werdenden Körper, den er durch Einwirkung von Sulfonarcottel. überschüssiger Schwefelsäure auf Morphin erhalten hatte. Seine Analysen führten ihn zu der Formel 4 C<sub>35</sub> H<sub>20</sub> NO<sub>6</sub> + 5 SO<sub>3</sub>. A. sprach dabei, von der Annahme ausgehend, dass das Morphin eine gepaarte Ammoniakverbindung sei, die Vermuthung aus, die weiße Verbindung enthalte wasserfreies schwefels. Ammoniak, wonach ihre rationelle Formel  $= C_{35}H_{17}O_6$ ,  $NH_3$ ,  $SO_3 + 3(C_{35}H_{17}O_6$ ,  $NH_3) + 4SO_2$ wäre. Laurent und Gerhardt (2) unterwarfen diese Verbindung ebenfalls der Analyse, und betrachten sie darnach als neutrales schwefels. Morphin, minus 2 Aeq. Wasser, also als der Reihe der Amide und Anilide angehörig. Thre Analyse gab 63,0 pC. Kohlenstoff; 5,8 Wasserstoff und 5,4 Schwefel. Die Formel C<sub>3.4</sub>H<sub>1.8</sub>NO<sub>8</sub>S=C<sub>3.4</sub>H<sub>1.8</sub>NO<sub>5</sub>, SO<sub>5</sub>

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LV, 96. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 112; Compt. rend. XXVII, 80; J. pharm. [3] XIV, 302; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 358; J. pr. Chem. XLV, 369; Pharm. Centr. 1848, 809.

Sulfomorphid verlangt 64,5 Kohlenstoff, 5,7 Wasserstoff und 5,1 Schwefel.

Sulfomorphid Den Verlust von 1,5 pC. Kohlenstoff betrachten sie als unvermeidlich bei unkrystallisirbaren, schwer verbrennlichen Körpern. Sie bezeichnen die Verbindung mit Sulfomorphid. — Durch Behandeln von Narcotin mit verdünnter Schwefelsäure erhielten L. und G. einen dunkelgrünen, in kaltem Wasser unlöslichen, in Alkohol löslichen Körper, der sich dem Sulfomorphid analog verhält, und defshalb von ihnen Sulfomarcotid genannt wird. Die Analyse gab 59,1 pC. Kohlenstoff, 5,3 Wasserstoff und 3,6 Schwefel. Die Formel des neutralen schwefels. Narcotins minus 2 Aeq. Wasser, C46H25NO14, SO3, HO-2HO=C46H24NO13, SO3 verlangt 60,2 Kohlenstoff, 5,2 Wasserstoff und 3,5 Schwefel. Die Basen, Morphin und Narcotin, lassen sich aus diesen Verbindungen nicht wieder reproduciren.

Cotarnin.

Laurent (1) verändert die Formel des von Wöhler mittelst Braunstein und Schwefelsäure, von Blyth mittelst Platinchlorid aus dem Narcotin erhaltenen Cotarnins in  $C_{26}H_{13}NO_6$ . Er wiederholte ferner die Analyse der bei diesem Oxydationsprocesse neben Hemipinsäure auftretenden Opiansäure und betrachtet sie darnach als  $C_{20}H_{10}O_{10}$  (berechnet 57,15 pC. Kohlenstoff, 4,77 Wasserstoff; gefunden 57,10 Kohlenstoff und 4,88 Wasserstoff), wonach sie 1 Aeq. Wasserstoff mehr, als nach der Wöhler'schen Formel enthielte. Die Entstehung dieser Körper erklärt sich dann aus der Gleichung:

Narcotin Cotarnin OpiansRure 
$$C_{4.0}H_{2.5}NO_{1.4} + O_4 = C_{2.0}H_{1.5}NO_6 + C_{2.0}H_{1.0}O_{1.0} + 2 HO.$$

Die Opiansäure geht durch Aufnahme von 2 weiteren Sauerstoffatomen in Hemipinsäure, C<sub>20</sub>H<sub>10</sub>O<sub>12</sub>, über. — Addirt man die Formeln des Narcotins und Cotarnins, so hat man 2 Aeq. Narcogenin, 2 C<sub>36</sub>H<sub>19</sub>NO<sub>10</sub>, oder es entstehen aus 2 Aeq. Narcotin, durch Aufnahme von 4 Aeq. Sauerstoff, 2 Aeq. Narcogenin, 1 Aeq. Opiansäure und 2 Aeq. Wasser.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 370 (andere Citate vergl. S. 615).

Schwefelblaus. Codeïn fällt beim Vermischen Schwefelblausäure mit weingeistiger Codeinlösung in bei 100° schmelzbaren Nadeln nieder, für die Dollfus (1) die Formel C<sub>34</sub> H<sub>19</sub> NO<sub>5</sub>, C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub>, H + HO aufstellt. Er fand 62,30 Kohlenstoff und 6,13 Wasserstoff; die Formel verlangt 62,60 Kohlenstoff und 6,08 Wasserstoff.

Bchwefel-

G. Merck (2) beschreibt als Papaverin eine von ihm Papaverin. in den Rückständen von der Darstellung des Morphins aufgefundene neue organische Basis des Opiums. Das Papaverin, C<sub>40</sub>H<sub>21</sub>NO<sub>8</sub>, krystallisirt aus Weingeist und Aether, worin es in der Kälte nur wenig, leichter in der Wärme löslich ist, in weißen Spießen, die kaum geröthetes Lackmus bläuen. Mit Vitriolöl färben sie sich blau. - Die Salze sind meist in Wasser schwerlöslich; das salzs. Papaverin, C<sub>40</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>6</sub>, HCl, krystallisirt, nach H. Kopp's Bestimmung, in geraden rhombischen Säulen mit Kanten von 80 und 100°. Es wird aus seiner wässerigen Lösung durch Salzsäure in ölartigen Tropfen ausgefällt, die beim Stehen in gelinder Wärme sich in ein Haufwerk von Krystallen verwandeln. Schwefelsäure und Salpetersäure verhalten sich ähnlich. Das Platinchlorid-Doppelsalz, C<sub>40</sub> H<sub>21</sub> NO<sub>8</sub>, HCl, PtCl<sub>2</sub>, ist ein gelber, in Wasser und Weingeist unlöslicher Niederschlag. Die Darstellung der Base, ihr chemisches Verhalten und die analytischen Resultate sind von Merck noch nicht mitgetheilt.

Das Piperin ist, nach einer wiederholten Analyse von Laurent (3), welche indessen die Regnault'sche Formel C<sub>34</sub> H<sub>19</sub> NO<sub>6</sub> bestätigt, isomer mit dem Morphin.

Th. Anderson (4) hat zwei Verbindungen der Phos-Phosphoraan-Strychnin. phorsäure mit Strychnin beschrieben.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 217. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 125; Pharm. Centr. 1848, 939; Arch. Pharm. [2] LVI, 312; Repert. Pharm. [3] I, 96; J. pharm. [3] XV, 167. — (3) Ann. ch. phys. [3] XIX, 363; Ann. Ch. Pharm. LXII, 98. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55; Chem. Soc. Qu. J. I, 55; Phil. Mag. [8] XXXIII, 163; Pharm. Centr. 1848, 682; J. pharm. [8] XIV, 49.

Phosphorsaures Strychnin.

Digerirt man mäßig verdünnte dreibasische Phosphorsäure mit Strychnin in gelinder Wärme, so lange es noch leicht gelöst wird, so setzen sich beim Erkalten halbzolllange, strahlenförmig gruppirte Nadeln ab, die bei 127° = C<sub>44</sub> H<sub>24</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>, HO, PO<sub>5</sub> + 2 HO sind (gefunden 59,05 –58,72 Kohlenstoff, 5,97–5,96 Wasserstoff; berechnet 59,14 Kohlenstoff und 6,04 Wasserstoff). Das krystallisirte Salz verliert bei 127° 4 At. (7,42 pC.) Wasser; gefunden wurden 7,95 pC. Es löst sich in 5–6 Th. kaltem Wasser und reagirt sauer.

Digerirt man die Lösung des sauren Salzes längere Zeit mit überschüssigem Strychnin, so erhält man, nach mehrmaligem Umkrystallisiren, große rectanguläre Tafeln, deren Lösung nicht sauer reagirt: sie sind = 2 (C<sub>44</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, HO), HO, PO<sub>5</sub> + 18 HO. Bei 100° verliert diese Verbindung die 18 At. (17,6 pC.) Krystallwasser.

Schwefelblausaures Strychnin. Dollfus (1) hat durch die Analyse des schwefelblaus. Strychnins, das beim Vermischen von Schwefelblausäure mit einer weingeistigen Strychninlösung oder von Schwefelcyankalium mit einem Strychninsalz in wasserhellen, schwerlöslichen Nadeln niederfällt, die von Gerhardt angenommene Formel der Base bestätigt. Er bestimmte in dieser, wie in den übrigen von ihm untersuchten schwefelblaus. Basen, das Atomgewicht durch Fällung des Säuregehalts als Schwefelcyansilber. Die Resultate ergaben genau C<sub>44</sub> H<sub>24</sub> N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, C<sub>2</sub> NS<sub>2</sub>, H (gefunden 67,70 Kohlenstoff, 6,39 Wasserstoff; berechnet 67,81 Kohlenstoff und 6,14 Wasserstoff).

Salzsaures Strychnin und Cyanquecksilber.

D. Brandis (2) hat den beim Vermischen von salzs. Strychnin mit Cyanquecksilber entstehenden krystallinischen Niederschlag auf seine Zusammensetzung untersucht. Aus heißen Lösungen setzt er sich erst beim Erkalten in perlmutterglänzenden, meist rechtwinklig vierseitigen Tafeln ab. Er ist =  $C_{44}H_{24}N_3O_4$ , HCl + 4HgCy.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 221. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 269; Pharm. Centr. 1848, 952.

Beim Vermischen kalt gesättigter Lösungen eines neu- Ferrocyan-wasserstofftralen Strychninsalzes und Ferrocyankalium entsteht, nach Berrochnin. Brandis (1), ein starker, aus fast farblosen Krystallen bestehender Niederschlag. Verdünntere Lösungen liefern 1 − 1 Zoll lange, hellgelbe, rechtwinklig vierseitige Prismen, deren Enden durch zwei gegen die Kanten gerichtete Flächen zugeschärft sind. Brandis' Analyse führt zu der Formel 2 C<sub>44</sub> H<sub>24</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub> + Cfy, H<sub>2</sub> + 8 HO. Bei 100° verliert die Verbindung 6 Aeq. = 6,12 pC. Wasser. -Das Salz verhält sich gegen Eisen-, Blei- und Kupfersalze ganz wie Ferrocyankalium. - Löst man es in heissem Wasser oder erhitzt man seine gesättigte wässerige Lösung zum Sieden, so krystallisirt zuerst Strychnin, dann die folgende Verbindung heraus.

Durch Vermischen heiß gesättigter Lösungen von Ferrideyan-Strychninsalz und von Ferridcyankalium erhält man schön sances goldgelbe, lebhaft glänzende Krystalle, die den vorher beschriebenen ähnlich sind. Ihre Zusammensetzung ist =  $3 C_{44} H_{24} N_2 O_4 + 2 Cfy, H_3 + 12 HO.$  Von den 12 Aeq. Wasser verliert die Verbindung im leeren Raum 3, bei 100° 6 und bei 136° 8 Aeq. Stärker erhitzt zerfällt sie unter Blausäureentwickelung.

Kocht man Berlinerblau mit Strychnin, so erhält man ferridcyanwasserstoffs. Strychnin, was sich aus dem Verhalten der vorhergehenden Verbindung beim Kochen mit Wasser erklärt.

Vermischt man alkoholische Lösungen von Strychnin oder von ferridcyanwasserstoffs. Strychnin mit Eisenblausäure bis zur schwach sauren Reaction, so entsteht ein weißer, pulveriger, in Wasser und Alkohol fast unlöslicher Niederschlag, der seinen Eigenschaften und seiner Constitution nach von den eben beschriebenen ganz abweicht. Die Verbindung reagirt sauer, verwandelt sich beim Uebergiessen mit Kali in eine amorphe, weisse, an der Luft

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 257; Instit. 1848, 194.

blauwerdende Masse, die sich beim Behandeln mit Alkohol in eine amorphe blaue Verbindung, in ferrocyanwasserstoffs. Strychnin und in Ferrocyankalium zerlegt. Mit heißsem Wasser zersetzt sie sich in einen blauen Niederschlag und in ferridcyanwasserstoffs. Strychnin. Brandis stellt für diesen Körper die Formel C<sub>44</sub> H<sub>24</sub> N<sub>2</sub> O<sub>4</sub>, Fe<sub>2</sub> Cy<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> Cy<sub>2</sub> + 5 HO auf, welche auch die einzige ist, die mit den Zahlen der Analyse in Einklang steht. Als blaus. Salze betrachtet haben die von Brandis untersuchten Verbindungen folgende Formeln:

Sie halten demnach, soweit getrocknet als es ohne Zersetzung möglich ist, stets noch 1 Aeq. Wasser zurück.

Chlorund Brom-Strychnin. Chlor färbt, nach Laurent (1), eine warme Lösung von salzs. Strychnin rosenroth, unter Ausscheidung einer harzartigen Substanz. Die Lösung liefert bei vorsichtiger fractionirter Fällung mit Ammoniak einen weißen Niederschlag, der mit Schwefelsäure neutralisirt ein krystallinisches Salz von der Formel C<sub>44</sub> H<sub>23</sub> ClN<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, SO<sub>3</sub>, HO + 7HO, also analog dem schwefels. Strychnin, giebt. — Durch ähnliche Behandlung von salzs. Strychnin mit Brom wurde ein Bromstrychnin erhalten, in dem nicht ganz 1 Aeq. Wasserstoff (10) durch Brom ersetzt war.

Phosphorsaures Brucin.

Durch Digestion von Phosphorsäure mit Brucin erhielt Anderson (2) kurze dicke Prismen, leicht löslich in Wasser, neutral, bei 100° schmelzend. Sie sind bei 100° getrocknet = 2 C<sub>46</sub> H<sub>26</sub> N<sub>2</sub> O<sub>8</sub>, HO, PO<sub>8</sub> + 2 HO. Der Gehalt an Krystallwasser wurde nicht bestimmt. — Digerirt man saures phosphors. Natron mit Brucin, so erhält man ein Doppelsalz, dessen Analyse (deren Resultate aber nicht

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 312; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 14; J. pr. Chem. XLVI, 52. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 55 (vgl. S. 625).

mitgetheilt sind) annähernd zu der Formel: Br, HO, NaO, HO, PO, führen sollen.

Schwefelblaus. Brucin krystallisirt beim Vermischen von Schwefelblausäure mit Brucinlösung in wasserfreien Blättchen, die sich ziemlich leicht in Wasser lösen. - Dollfus (1) betrachtet es nach seiner Analyse = C<sub>45</sub>H<sub>25</sub>N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, C<sub>2</sub>NS<sub>2</sub>H (gefunden 63,23 Kohlenstoff und 6,13 Wasserstoff; berechnet 63,57 Kohlenstoff und 5,96 Wasserstoff). - Die wahre Formel des Brucins ist damit festgestellt.

Das Brucin bildet, nach Brandis (2), mit Ferro- Breideyan- ferrideyanund Ferridcyanwasserstoffsäure Säuren Verbindungen, die wasserstoffs den beschriebenen Strychninsalzen ganz ähnlich sind. ferrocyanwasserstoffsaure Brucin ist = 2 C<sub>46</sub> H<sub>26</sub> N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, FeCy, H2 + 2 HO, oder als blausaures Salz und lufttrocken 2 (Br, HCy) + FeO, HCy + HO.

Durch Behandlung einer wässerigen Lösung von Brom-Brucin. schwefels. Brucin mit in schwachem Alkohol gelöstem Brom bis 1 oder 1 des ersteren sich als harzartiger Körper gefällt hat, Niederschlagen der abgegossenen Lösung mit Ammoniak und Umkrystallisiren des gefällten Brombrucins aus alkoholhaltigem Wasser, erhielt Laurent (3) kleine, schwach braungefärbte Nadeln, deren Bromgehalt der Formel C46 H25 BrN2 O8 entsprach (berechnet 16,9, gefunden 47,5 pC. Brom). Sie färben sich mit Salpetersäure nicht roth.

Gerhardt (4) gab 1845 an, bei der Einwirkung von zersetzung Salpetersäure auf Brucin entwickle sich der Dampf vonsalpetersäure. salpetrigs. Aethyloxyd; auf das Auftreten des letztern schlofs er daraus, dass das sich entwickelnde Gas den charakteristischen Geruch jener Verbindung habe, in Wasser und Weingeist löslich sei, und mit grünlicher Flamme und unter Entwicklung salpetriger Dämpfe brenne. Er schloss, das Brucin gebe mit Salpetersäure nur salpetrigs. Aethyloxyd

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 219. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 257. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 314; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 8. - (4) Compt. rend. des trav. chim. Avril 1845.

Brucin.
Zersetzung
durch
Salpeter-

und einen zurückbleibenden Körper, und gab für die Erklärung dieser Zersetzung ein Schema, in welchem dem letztern Körper eine Zusammensetzung beigelegt wurde, mit welcher Gerhardt's Analysen selbst nicht übereinstimmten. Gerhardt's Angaben enthielten keine Beweise für die Identität des sich entwickelnden Gases mit dem Dampf von salpetrigs. Aethyloxyd, welche auf die wohlbekannten charakteristischen Eigenschaften (Siedepunkt, Zusammensetzung, Zersetzung mit Kali u. s. w.) basirt gewesen wären; über die Eigenschaften des salpetrigs. Aethyloxydes selbst hatte Gerhardt irrige Ansichten, was Liebig (1) hervor hob, welcher fand, dass das Brucin sich bei gelinder Wärme in Salpetersäure allerdings unter Entwicklung eines mit grüner Farbe brennenden Gases löst, aus welchem aber eine Flüssigkeit condensirt werden kann, die schwerer ist als Wasser (salpetrigs. Aethyloxyd ist leichter) und bei 70 bis 75° siedet (salpetrigs. Aethyloxyd bei 16,05). Gerhardt (2) theilte hierauf mit, die Verschiedenheit der Resultate beruhe darauf, dass Liebig die Einwirkung durch Erwärmen unterstützt habe, während nur ohne Zuthun künstlicher Wärme sich das salpetrigs. Aethyloxyd rein entwickle; bei einer Wiederholung des Versuchs erhielt Gerhardt wieder ein farbloses, nach Reinetten riechendes, Eisenvitriollösung schwarz färbendes, mit grünlich weißer Farbe verbrennendes Gas, aus welchem er aber selbst bei dem Durchleiten durch eine Kältemischung nur einen Anflug von Flüssigkeit condensiren konnte. - Laurent (3) erhielt durch die Einwirkung von Salpetersäure auf 15 bis 20 Grm. Brucin, Ueberleiten des entstehenden Dampfs über Kalk und Condensiren desselben in einer Kältemischung etwa 1 Grm. einer Flüssigkeit, welche leichter war als Wasser, nach Reinette-Aepfeln roch, und bei 10° ohne dass sie kochte überdestillirt werden konnte; die Analyse dieses Destillats

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LVII, 94. 95. — (2) J. pharm. [8] IX, 317. — (8) Compt. rend. XXII, 633; Ann. ch. phys. [3] XXII, 463; XXIV, 814; J. pr. Chem. XLV, 848; Pharm. Centr. 1848, 535.

ergab 29 pC. Kohlenstoff und 6,1 Wasserstoff, Zahlen, welche in dem Atomverhältniss 4C:5H stehen, aber viel geringer sind als die dem salpetrigs. Aethyloxyd angehörigen (32,0 und 6,6), was Laurent einem Verlust bei der Analyse zuschreibt. Den Gehalt an Stickstoff nimmt Laurent zu 1 At. an, weil eine so niedrig siedende (der Siedepunct wurde indess nicht bestimmt) und nur 29 pC. Kohlenstoff und 6 Wasserstoff enthaltende Flüssigkeit nur 1 At. Stickstoff enthalten könne. (Es ist hier zu bemerken, dass zwar ein Zusammenhang zwischen der atomistischen Zusammensetzung von Verbindungen und dem Siedepunkt nachgewiesen ist, aber keiner zwischen Procentgehalt und Siedepunkt, und dass man sich nicht darauf stützen kann, man könne vom Siedepunkt auf das atomistische Zusammensetzungsverhältnis und von diesem auf das procentische schließen, weil bei gleichem atomistischem Zusammensetzungsverhältnifs, wo aber das Atomgewicht verschieden ist, der Siedepunkt sehr verschieden sein kann.) Laurent theilt noch mit, dass auch Fournet auf diese Art eine Flüssigkeit von allen Eigenschaften des salpetrigs. Aethyloxyds erhalten habe, ohne jedoch anzugeben, welche Eigenschaften hier unter "allen" verstanden sind. Nach beendigter Einwirkung der Salpetersäure auf das Brucin bei gewöhnlicher Temperatur setzt sich eine orangegelbe krystallinische Substanz ab, welche Laurent Kakothelin nennt, und deren Zusammensetzung nach ihm C<sub>42</sub>H<sub>22</sub>N<sub>4</sub>O<sub>20</sub> ist; die Zersetzung des Brucins durch Salpetersäure erklärt er durch die Gleichung C46 H26 N2 O3  $+3 (NO_{5},HO) = C_{42}H_{22}N_{4}O_{20} + C_{4}H_{5}O, NO_{5} + 2HO.$ Das Kakothelin giebt mit wässerigem Ammoniak eine gelbe Lösung, welche bei dem Kochen grün und dann braun wird; einmal setzte sich hieraus eine gelbe, in Wasser und Alkohol unlösliche, Untersalpetersäure enthaltende Substanz ab, welche basische Eigenschaften besitzt; letztere löst sich in Salzsäure, und diese Lösung giebt mit Ammoniak einen gelben gallertartigen, mit Ammoniak und Platinchlorid einen orangerothen Niederschlag, welcher bei verBrucin.
Zersetzung
durch
Salpetersäure.

schiedener Wärme getrocknet schwarz oder bläulichroth erscheint. - Rosengarten (1) fand, das das bei Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin in der Kälte sich entwickelnde, über Kalk und über Chlorcalcium geleitete Gas Kohlenstoff und Wasserstoff in dem Atomgewichtsverhältnifs 4 zu 6,1 bis 6,5 enthält, was nicht das dem salpetrigs. Aethyloxyd zukommende Verhältnis ist. Für das Kakothelin fand er den Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt der von Laurent dafür gegebenen Formel nahe entsprechend, den Stickstoffgehalt etwa um 1 pC. größer; er fand, dass es aus der Lösung in mit Salpetersäure stark angesäuertem Wasser in schönen gelben Blättchen krystallisirt, und dass die Lösung mit Ammoniak und salpeters. Silberoxyd versetzt einen flockigen, bei dem Erhitzen verpuffenden. Niederschlag giebt. Durch Einwirkung von Schwefelsäure und Braunstein auf Brucin wurde in dem wässerigen Destillat ein eigenthümlich riechender Körper erhalten, welcher salpeters. Silberoxyd reducirte und durch Kali nicht verändert wurde (2).

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 111; Pharm. Centr. 1848, 199; J. pharm. [3] XIII, 232. — (2) Der von Liebig erhaltene schwere ätherartige Körper ist ein constantes Product der Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin in der Wärme, und kann durch einen gewöhnlichen Kühlapparat condensirt erhalten werden; derselbe konnte bei dem Ueberleiten des sich entwickelnden Dampfes über Kalk oder Chlorcalcium bei diesen condensirt bleiben, und ist offenbar verschieden von der durch Laurent analysirten Flüssigkeit. - Baumert fand, dass aus Brucin mit Braunstein und Schwefelsäure eine flüchtige und brennbare Flüssigkeit erhalten wird, welche zwei Körper enthält, von denen der eine sauer reagirt und die Silbersalze reducirt; der andere, eigentlich brennbare Körper ist in allen Verhältnissen mit Wasser mischbar und wird aus der wässerigen Losung nicht durch Chlorcalcium, wohl aber durch kohlens. Kali abgeschieden. Nach Einer Rectification über Chlorcalcium wurden in letzterem 31 pC. Kohlenstoff und 12,3 bis 12,5 Wasserstoff, nach einer zweiten 33,8 bis 33,9 Kohlenstoff und 12,3 bis 12,5 Wasserstoff gefunden. G. Merck, welcher dieselbe Substanz freier von Wasser erhalten zu haben scheint, fand darin 34,5 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff, nach einer neuen Destillation 37,8 Kohlenstoff und 12,4 Wasserstoff, welche letztere Zahlen mit dem Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt des Holzgeistes übereinstimmen. - Es mag hier daran erinnert werden, dass das Leucin, welches Analogie

Für das von Woskresensky in den Cacaobohnen Theobromisentdeckte Theobromin hat man bisher, gestützt auf die Analysen seines Entdeckers, die Formel C<sub>0</sub>H<sub>5</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> angenommen. W. hatte das Atomgewicht dieser organischen Base nicht festgestellt, wefshalb dieser Formel kein Vertrauen geschenkt werden konnte. Glasson (1) hat nun die Analyse wiederholt und denselben Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt gefunden wie Woskresensky, dagegen einen um 4 pC. niedrigeren Gehalt an Stickstoff. Er berechnet die Formel C<sub>14</sub>H<sub>8</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, die in der Analyse des Silber- und Platindoppelsalzes ihre Bestätigung findet.

Löst man Theobromin in concentrirter Salzsäure, so krystallisirt die durch Wasser leicht zersetzbare Verbindung  $C_{14}H_8N_4O_4$ , HCl heraus; sie verliert schon bei  $100^\circ$  alle Säure. Aus der Lösung in warmer Salpetersäure schießen schieße rhombische Säulen an, die  $=C_{14}H_8N_4O_4$ ,  $NO_8$  HO sind. Versetzt man eine verdünnte Lösung von salpeters. Theobromin mit salpeters. Silberoxyd, so erhält man sehr schwerlösliche, glänzende Nadeln, die eine Verbindung der Base mit dem Silbersalz  $=C_{14}H_8N_4O_4+AgO_8$ ,  $NO_8$  sind. Mit Platinchlorid bildet das Theobromin eine Doppelverbindung, die in schönen monoklinometrischen Prismen, mit Combinationsflächen von  $\infty$  P.0 P krystallisirt. Sie enthält 8,53 pC. =4 At. Krystallwasser, und hat bei  $100^\circ$  getrocknet die Formel  $C_{14}H_8N_4O_4$ ,  $HCl+PtCl_2$ .

Glasson's Versuche stellen fest, dass für sauerstoffhaltige Basen ein ähnlicher Zusammenhang stattfindet in der Zusammensetzung wie für einige flüchtige, sauerstofffreie Basen und für die Reihe der Säuren C<sub>p</sub> H<sub>n</sub> O<sub>4</sub>.

mit organischen Basen zeigt, bei Destillation mit Braunstein und Schwefelsäure eine flüchtige brennbare Flüssigkeit giebt, welche Valeronitryl ist; dasselbe giebt bei Destillation mit Bleihyperoxyd im Anfang Aldehyd der Buttersäure und zuletzt Ammoniak, welche beide sich in der übergegangenen Flüssigkeit zu Krystallen von Butyraldehyd-Ammoniak verbinden. — (1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 835; J. pr. Chem. XLI, 92; Pharm. Centr. 1847, 424.

Theobromin.

Gegen Oxydationsmittel zeigen beide Basen ein analoges Verhalten; Glasson beobachtete, dass aus dem Theobromin durch vorsichtige Oxydation mittelst Bleihyperoxyd und Schwefelsäure ein Körper gebildet wird, der schwach sauer reagirt, die Haut purpurroth färbt und Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von Schwefel zerlegt. Viele organische Salzbasen liefern bekanntlich durch kräftige Oxydationsmittel prachtvoll gefärbte Verbindungen, ein näheres Studium der Zersetzungsproducte in dieser Richtung verspricht die belohnendsten Resultate für unsere Kenntnisse der Constitution dieser merkwürdigen Klasse von chemischen Verbindungen.

Caffein.

In Folge der Angabe von Payen (1), dass das Caffein nach der Formel C<sub>16</sub> H<sub>10</sub> N<sub>4</sub> O<sub>8</sub> zusammengesetzt sei, hat Nicholson (2) die Analyse dieser Base und ihres Platindoppelsalzes wiederholt und, wie vorauszusehen war, die Formel C, H, N, O, bestätigt, die aus den übereinstimmenden Resultaten von Liebig und Pfaff, Wöhler, Mulder und Stenhouse hervorgegangen war; N. hat außerdem einige neue Caffeindoppelsalze untersucht. -Salpeters. Silberoxyd-Caffein, C16H10N4O4, AgO, NO2, krystallisirt in weißen, an die Gefäßswände sich ansetzenden Halbkugeln, wenn man eine concentrirte wässerige oder weingeistige Auflösung der Base mit überschüssigem salpeters. Silberoxyd vermischt. - Caffeinquecksilberchlorid, C, H, N, O, 2 Hg Cl, bildet dem Caffein ähnliche Nadeln, ist leichtlöslich in Wasser, Alkohol, Salzsäure und Oxalsäure, fast unlöslich in Aether. – Caffeingoldchlorid, C<sub>16</sub>H<sub>16</sub>N<sub>4</sub>O<sub>4</sub>, HCl, Au Cl, erhält man beim Vermischen von überschüssigem Goldchlorid mit einer concentrirten Auflösung von Caffein in Salzsäure als einen schön citrongelben Krystallbrei, der nach dem Waschen mit kaltem Wasser aus seiner

J. pr. Chem. XXXVIII, 437; Berzelius' Jahresber. XXVII, 839.
 (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 71; J. pr. Chem. XLI, 457; Phil. Mag.
 [3] XXXI, 115; Chem. Soc. Mem. III, 321; Pharm. Centr. 1847, 588;
 J. pharm. [8] XII, 293.

alkoholischen Lösung lange orangegelbe Nadeln absetzt. Seine Lösung wird in höherer Temperatur unter Abscheidung von metallischem Gold zersetzt. — Auch mit Cyanquecksilber und Chorpalladium geht das Caffein Verbindungen ein.

Nach Rochleder (1) enthält das Caffein einen Theil seines Kohlenstoffs und Stickstoffs in der Form von Cyan, sofern es, mit Mehrfach-Schwefelammonium gekocht, eine Flüssigkeit liefert, die mit Eisenchlorid eine vorübergehende Schwefelcyanreaction zeigt und mit Natronkalk auf 180° erhitzt, neben Kohlensäure und Ammoniak, viel Cvankalium erzeugt, ein Verhalten, das dem Piperin, Morphin, Chinin und Cinchonin abgeht. Mit chlors. Kali und Salzsäure gekocht und vorsichtig eingedampst zerfällt das Caffein in einen Körper, dessen Auflösung die Haut roth färbt, durch Alkalien und Eisenoxydulsalze indigblau wird und eigenthümlich riecht. Aehnliche Erscheinungen beobachtete schon Stenhouse bei der Oxydation des Caffeins mit Salpetersäure und Glasson bei der Behandlung des Theobromins mit Bleihyperoxyd und Schwefelsäure. - Das Caffeinplatinchlorid zerfällt beim Kochen mit verdünnter Salpetersäure in ein neues, in sechsseitigen Tafeln krystallisirendes Doppelsalz.

Bödeker (2) hat nachgewiesen, dass die officinelle Columbowurzel neben Columbin- und Columbasäure eine nicht unbedeutende Menge an die letztere Säure gebundenes Berberin enthält, das in den gelben Verdickungsschichten der Zellmembranen gemengt mit einer setten Substanz abgelagert ist, während das Columbin krystallisirt in den Zellen der Wurzel vorkommt. B. bestätigt durch seine Analysen die von Fleitmann für das Berberin aufgestellte Formel C<sub>4,2</sub> H<sub>1,8</sub> NO<sub>9</sub>. — Es liesert schon beim Destilliren mit Kalkmilch oder Bleioxydhydrat Chinolin.

Ann. Ch. Pharm. LXIII, 201; Pharm. Centr. 1847, 916. —
 Ann. Ch. Pharm. LXVI, 384; LXIX, 37; J. pr. Chem. XLIII, 501;
 Instit. 1848, 193.

effei n

Berberin

Berberin.

G. Kemp (1) erinnert, dass er schon 1839, also vor Fleitmann, die Fähigkeit des Berberins, mit Säuren Verbindungen einzugehen, nachgewiesen habe; er hält die von diesem Chemiker aufgestellte Formel für unrichtig und nimmt sie, von der Analyse des Platindoppelsalzes (gefunden 46,23 Kohlenstoff, 3,68 Wasserstoff und 18,05 Platin) ausgehend, = C<sub>42</sub> H<sub>1</sub>, NO<sub>7</sub> an. Aber Bödeker zeigte, dass dieses Salz, vorsichtig bereitet, den richtigen Platingehalt (17,53 pC.) giebt.

Harmalin.

Fritzsche (2) hat eine umfassende Arbeit über die in den Samen der Steppenraute (Peganum Harmala) fertig gebildet enthaltenen organischen Basen - das Harmalin und Harmin - publicirt, von denen erstere schon 1837 von Göbel beschrieben und von Varrentrapp und Will der Analyse unterworfen wurde. Beide Basen kommen in der Schale des Samens und der darunter liegenden Membran vor, während der Kern fast frei davon ist. Zu ihrer Darstellung zieht man den gepulverten Samen mit essigoder schwefelsäurehaltigem Wasser aus, sättigt den gefärbten Auszug beinahe mit kohlens. Natron, und setzt dann nach und nach Kochsalz zu, wodurch beide Basen als salzs. Salze so vollständig gefällt werden, dass aus dem Filtrat durch Kali kaum noch Spuren davon abgeschieden werden können. Die ausgefällten salzs. Salze, denen noch färbende Materien anhängen, werden mit concentrirter Kochsalzlösung gewaschen, ihre wässerige Lösung alsdann mit Thierkohle entfärbt, und dem auf 50 - 60° erwärmten gelben Filtrat allmählig und unter starkem Umrühren Ammoniak zugesetzt, wodurch zuerst Harmin ausgefällt wird, das unter dem Mikroscope in Nadeln erscheint, während das Harmalin Blätter bildet. Bei vorsichtigem Ammoniakzusatz erreicht man eine genaue Trennung; das Harmalin wird

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1847, 209. — (2) Petersb. Acad. Bull. VI, 49; J. pr. Chem. XLI, 31; XLII, 275; Pharm. Centr. 1847, 449; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 360; J. pharm. [3] XIII, 373.

zuletzt durch überschüssiges Ammoniak niedergeschlagen. Harmalia. Fr. erhielt nahezu 4 pC. aus dem Samen, wovon 🛊 Harmalin war. Aus dem so erhaltenen rohen Harmalin gewinnt man die reine Base, indem man es in Wasser vertheilt, tropfenweise Essigsäure zusetzt, bis der größte Theil gelöst ist und das verdünnte Filtrat mittelst salpeters. Natron, Kochsalz oder Salzsäure ausfällt; das niedergefallene Harmalinsalz wird, nach dem Auswaschen mit einer verdünnten Lösung des Fällungsmittels, in warmem Wasser aufgelöst, mit Thierkohle digerirt, bis die Lösung rein schwefelgelb ist, und dann noch heiss mit überschüssigem Aetzkali gefällt. Ist die niederfallende Base noch nicht ganz weifs, so wird die Operation ganz oder theilweise wiederholt. Beim Filtriren und Auswaschen nimmt das Harmalin gewöhnlich eine bräunliche Farbe an, die bei Anwendung von Ammoniak noch leichter eintritt. Es bildet so blattartig ausgebreitete, schuppige, perlmutterglänzende Krystalle, die um so größer sind, je allmäliger die Ausfällung geschah. Bei vollkommenem Luftabschlufs schiefst es aus Alkohol in großen farblosen Krystallen an, deren Form nach Nordenskiölds (1) Bestimmung eine rhombische Pyramide P, mit  $\infty P \infty$ ,  $\infty P \infty$  und  $P \infty$  ist. Das Verhältniss der Hauptaxe zu den beiden Nebenaxen ist 1:1,804:1,415; die Endkantenwinkel an P116°34' und 131°18', der Seitenkantenwinkel 83°54'.

Das Harmalin ist in Wasser schwer löslich und fast geschmacklos, seine löslichen Salze schmecken rein bitter. Es ist wenig in kaltem, reichlich in heißem Alkohol und nur wenig in Aether löslich; concentrirte alkoholische Lösungen werden durch Aether gefüllt. Es zersetzt in der Wärme Ammoniaksalze. Fr. erhielt durch die Analyse des Harmalins und mehrerer seiner Salze Zahlen, die nur mit der Formel C27H14N2O2 in Einklang zu bringen sind; gefunden wurden in 6 Analysen 73,15—73,92 Kohlenstoff, 6,52—

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VI, 58.

Has malin

6,70 Wasserstoff und 12,33 Stickstoff; es berechnen sich 73,6 Kohlenstoff, 6,34 Wasserstoff und 12,7 Stickstoff. Für diese Formel sprechen auch die Analysen des Harmins und der in dem folgenden beschriebenen, aus dem Harmalin durch Einwirkung von Blausäure oder Salpetersäure entstehenden Basen. Gegen dieselbe spricht die ungerade Anzahl der Kohlenstoffatome, die sich wie die des mit dem Harmalin verwandten Berberins auf eine durch 14 theilbare Zahl, auf 28 nämlich, erhöhen möchte, bei nochmaliger sorgfältiger Bestimmung dieses Elements.

Die Harmalinsalze sind rein schwefelgelb und auch die reinste Base giebt mit Säuren gelbe Auflösungen, welche mit Alaun gebeizten Zeugen zwar eine gelbe Farbe mittheilt, aber so schwach und wenig haltbar, dass man das Harmalin den Farbstoffen nicht anreihen kann.

Salzs. Harmalin, C<sub>2</sub>, H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl + 4 HO, erhält man am besten durch Fällung von essigs. Harmalin mit überschüssiger Salzsäure und Auswaschen mit derselben verdünnten Säure; es bildet feine gelbe, in Wasser und Alkohol leicht lösliche Nadeln, die lufttrocken 12,30 pC. (4 At.) Krystallwasser enthalten. Das jod- und bromwasserstoffs. Salz sind dem salzsauren ähnlich. — Das Harmalinplatinchlorid, C2, H14 N2O2, HCl, PtCl2, ist gelb und krystallinisch (herechnet 38,07 Kohlenstoff, 3,51 Wasserstoff und 23,12 Platin; gefunden 37,62 Kohlenstoff, 3,54 Wasserstoff und 23,27 Platin). - Mit Quecksilberchlorid geht die Base ebenfalls eine krystallinische Verbindung ein. Von den zahlreichen von Fr. beschriebenen Harmalinsalzen erwähnen wir noch des chromsauren, von dem ein neutrales und ein saures Salz existirt. Das erstere bildet sich, wenn man eine concentrirte Lösung von essigs. Harmalin mit festem neutralem chroms. Kali sättigt, wo sich nach einiger Zeit eine gelbe dickflüssige Masse von neutralem Salz abscheidet, das in dieser Form leicht in Wasser löslich ist, sich selbst überlassen aber allmälig krystallinisch und unlöslich wird. Das saure chroms. Harmalin, C<sub>2</sub>, H<sub>14</sub> N<sub>2</sub> O<sub>2</sub>,

HO, 2 CrO, schlägt sich sogleich in orangerothen büschel- Harmelin. förmigen Krystallen nieder, wenn man eine Lösung der Base mit Chromsäure oder saurem chroms. Kali versetzt. Die Fällung ist fast vollständig. Es zersetzt sich über 120° in sublimirendes Harmin und in einen chromoxydhaltigen Rückstand. - Auch vom schwefels. Harmalin existirt ein neutrales und ein saures Salz; beide sind krystallisirbar; das schwefligsaure bildet einen gelben Firnifs; das ferrocyanwasserstoffsaure ein ziegelrothes Pulver, das ferridcyanwasserstoffsaure grünbraune Prismen, das schwefelcyanwasserstoffsaure, salpetersaure und phosphorsaure gelbe Nadeln; das schwefelwasserstoffs. und das kohlens. Harmalin, bei Vermischen von essigsaurem mit Schwefelammonium oder doppelt-kohlens. Natron in krystallinischer Form niederfallend, sind leicht zersetzbar; das essigs. Harmalin krystallisirt schwierig und verliert in der Wärme Säure.

Das Harmin (1) (von Fr. früher Leukoharmin genannt) Harmin. ist, wie schon erwähnt, in den Harmalasamen neben Harmalin fertig gebildet vorhanden und läfst sich aus dem letzteren künstlich darstellen. Erhitzt man chroms. Harmalin in einem geräumigen Kolben und bei möglichstem Luftabschlufs auf 120°, so tritt eine plötzliche Zersetzung durch die ganze Masse ein, wobei ein Theil des gebildeten Harmins sublimirt. Durch Behandlung mit Alkohol oder salzsäurehaltigem Wasser entzieht man dem dunkel gefärbten, 65 pC. betragenden Rückstand etwa 25 pC. des angewandten Salzes an Harmin, das man durch Fällung mit einem Alkali abscheidet. In größerer Menge gewinnt man es durch Erhitzen von salpeters. Harmalin mit einem Gemische aus gleichen Theilen Alkohol und Salzsäure, bis durch Einwirkung der Säure auf den Alkohol Sieden eintritt. Kühlt man nun rasch ab, so fällt salzs. Harmin nieder, das durch Waschen mit säurehaltigem, Auflösen in reinem

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 242; Pharm. Centr. 1847, 769.

Harmi.

Wasser und Fällung mit einem Alkali rein erhalten wird. Das rohe, harmalinhaltige Harmin löst man in Alkohol und gerade hinreichender Salz- oder Essigsäure, digerirt heiß mit Thierkohle und fällt heifs mit hinreichendem Ammoniak. Das Harmin scheidet sich bei raschem Abkühlen zuerst aus, wefshalb man die erkaltete Mutterlauge sogleich von den Krystallen abgiefst. – Das Harmin bildet farblose, sehr spröde, glänzende, das Licht stark brechende rhombische Säulen von 124° 18' und 55° 42'. Es zeigt gleiche Löslichkeitsverhältnisse wie das Harmalin, ist eine etwas schwächere Base als dieses, und bildet rein schmeckende, farblose Salze, aus deren Auflösung die Base auf Zusatz eines Alkalis zuerst in ölartigen, nach und nach krystallinisch werdenden Tröpfchen niederfällt, wie dies auch bei den Harmalinsalzen stattfindet. Für das Harmin nimmt Fr. die Formel C<sub>2</sub>, H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> an (berechnet 74,35 Kohlenstoff, 5,49 Wasserstoff und 12,83 Stickstoff; gefunden in 5 Analysen 73,89-74,61 Kohlenstoff, 5,32-5,77 Wasserstoff und 13,02 Stickstoff). Es entsteht demnach aus dem Harmalin, indem diesem 2 Aeq. Wasserstoff entzogen werden.

Salzs. Harmin, C<sub>2</sub>, H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl + 4 HO, scheidet sich aus der Lösung der Base in verdünnter Säure auf Zusatz eines großen Ueberschusses derselben fast vollständig in feinen Nadeln ab, die lufttrocken 12,38 pC. (4 At.) Wasser enthalten. Aus starkem Weingeist krystallisirt es wasserfrei. In dem Platin-Doppelsalz fand Fritzsche 37,90 Kohlenstoff, 3,17 Wasserstoff und 23,25 Platin; berechnet nach C<sub>2</sub>, H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, HCl, PtCl<sub>2</sub>, 38,25 Kohlenstoff, 3,06 Wasserstoff und 23,23 Platin. — Neutrales schwefels. Harmin, C<sub>2</sub>, H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, SO<sub>3</sub> + 2 HO, so wie das saure, C<sub>2</sub>, II<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 SO<sub>3</sub>, HO, bilden nadelförmige Krystalle, ebenso das saure oxals. Salz, C<sub>2</sub>, H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 2 HO. Die Lösung des essigs. Harmins zersetzt sich beim Erwärmen, unter Ausfällung der Base; das saure chroms. Harmin, C<sub>2</sub>, H<sub>13</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 CrO<sub>2</sub>, HO,

verhält sich dem entsprechenden Harmalinsalze ähnlich und zersetzt sich beim Erhitzen unter Bildung einer neuen, von Fr. noch nicht beschriebenen Base. Verbindungen mit Kohlensäure und Schwefelwasserstoff ließen sich nicht darstellen.

Das Harmalin hat große Neigung sich mit Blausäure Hydrocyan zu vereinigen, zu einem Körper, der sich nicht wie ein blaus. Salz verhält, sofern er weder durch Alkalien noch durch stärkere Säuren zerlegbar ist, dagegen alle Eigenschaften einer organischen Base besitzt. Fr. nannte ihn defshalb Hydrocyan-Harmalin (1). Man erhält dieses durch Auflösen von Harmalin in verdünnter alkoholischer Blausäure, oder durch Vermischen von essigs. Harmalin mit Blausäure, oder rascher durch Zersetzung eines Harmalinsalzes mit Cyankalium; aus wässerigen Lösungen fällt es amorph, aus alkoholischen krystallinisch nieder; durch verdünnte Essigsäure lässt sich ihm beigemengtes Harmalin entziehen. Es krystallisirt in dünnen rhombischen Tafeln, die sich an der Luft nicht verändern, bei 180° aber, sowie beim Kochen mit Wasser oder Alkohol vollständig in Blausäure und in Harmalin zerfallen. Die Analyse führte zu der Formel C<sub>29</sub> H<sub>15</sub>N<sub>3</sub>O<sub>2</sub> = C<sub>27</sub> H<sub>14</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, CyH (berechnet 70,48 Kohlenstoff und 6,05 Wasserstoff; gefunden 69,81 Kohlenstoff und 6,49 Wasserstoff). Es enthält darnach 10,92 pC. (gefunden 10,96) Blausäure.

Das Hydrocyanharmalin sättigt dieselbe Säuremenge, wie das darin enthaltene Harmalin; die farblosen Salze zerfallen sehr leicht beim Trocknen, Aufbewahren oder auch schon bei ihrer Darstellung mit verdünnten Lösungen in Blausäure und in die entsprechenden gelben Harmalinsalze. Man erhält sie durch Uebergießen der Base mit der Säure; das salzs. Salz, C29 H15 N3 O2, HCl, bildet mikroscopische farblose, mit secundären Flächen versehene Rhomben-

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VI, 289; J. pr. Chem. XLIII, 144; Pharm. Centr. 1848, 49; J. pharm. [8] XIV, 78; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 851.

octaëder (berechnet 12,85, gefunden 12,86 pC. Chlorwasserstoff).

Mit überschüssiger Salpetersäure erhitzt verwandelt sich das Hydrocyanharmalin, unter Entwickelung rother Dämpfe, in eine purpurrothe Flüssigkeit, die beim Erkalten ein ebenso gefärbtes Pulver fallen läst, das wenig beständig ist und mit Ammoniak grün wird. Außer diesem rothen erzeugen sich noch andere Körper, die von Fr. noch nicht näher untersucht worden sind.

Nitroharmalidin

Das Nitroharmalidin (1), von Fr. früher Chrysoharmin genannt, entsteht durch Einwirkung überschüssiger Salpetersäure auf Harmalin, wobei diesem 1 Aeq. Wasserstoff entzogen wird, an dessen Stelle 1 Aeq. Untersalpetersäure tritt. Man versetzt am besten eine Auflösung von 1 Th. Harmalin in 6 bis 8 Th. 80 procentigem Alkohol und 2 Th. concentrirter Schwefelsäure mit 2 Th. mässig concentrirter Salpetersäure und erwärmt gelinde; nach kurzem Sieden kühlt man rasch ab, worauf sich die Base als saures schwefels. Salz abscheidet, das man mit schwefelsäurehaltigem Alkohol auswäscht, in warmem Wasser löst und mit einem Alkali zerlegt, wobei man letzteres in der Kälte zuerst tropfenweise zusetzt, bis ein geringer, bleibender Niederschlag erfolgt und das Filtrat rein goldgelb geworden ist, und nun dieses, nach dem Zusatz einiger Tropfen Säure, bei  $40-50^{\circ}$  mit auf einmal zugegossenem überschüssigem Alkali vollkommen ausfällt. Enthält das Nitroharmalidin noch Harmalin oder Harmin, so löst man das in Wasser vertheilte Gemenge in gesättigter wässeriger schwefliger Säure; aus der Auflösung setzt sich bald schwefligs. Nitroharmalidin ab, das man mit schwefliger Säure auswäscht und wie oben angegeben zerlegt.

Das Nitroharmalidin bildet hellgelbe, sehr feine prismatische Krystalle, die in kaltem Wasser nur wenig, in heißem reichlicher löslich sind; Alkalien fällen es nur

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. VII, 129; J. pr. Chem. XLIV, 370; Pharm. Centr. 1848, 561; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 355.

unvollständig aus seinen Salzlösungen. Es ist leicht löslich in Alkohol, in heifsen ätherischen und fetten Oelen, nur in geringer Menge in Aether; eine kalt gesättigte Lösung der Base in Alkohol wird durch Aether nicht gefällt. Es zersetzt Ammoniaksalze in der Siedhitze. In vier Analysen des Nitroharmalidins erhielt Fr. 60,37 - 61,84 Kohlenstoff, 5.01 - 5.22 Wasserstoff und 14.61 - 16.24 Stickstoff. Er berechnet daraus, mit Zugrundelegung der Analyse des salzs. und des Platindoppelsalzes, die Formel C<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, welche 61,17 Kohlenstoff, 4,89 Wasserstoff, 15,83 Stickstoff

und 18,09 Sauerstoff verlangt. Salzs. Nitroharmalidin, C2, H13 N2O4, HCl (gefunden 12,14, berechnet 12,08 Chlorwasserstoff), fällt auf Zusatz von Salzsäure aus der alkoholischen Lösung der Base oder der wässerigen des essigs. Salzes in feinen, gelben, prismatischen Krystallen nieder. Das Platindoppelsalz, C27 H18 N3O6, HCl, PtCl2, fällt hellgelb und flockig nieder, und wird dann dunkler und krystallinisch (berechnet 34,43 Kohlenstoff, 2,96 Wasserstoff und 20,91 Platin; gefunden 34,21 Kohlenstoff, 3,08 Wasserstoff und 21,09 Platin). — Schwefels. Nitroharmalidin existirt im neutralen und sauren Zustande; beide sind gelb, krystallinisch, ersteres leicht löslich, letzteres nur wenig löslich in kaltem Wasser und nach der Formel C<sub>27</sub> H<sub>18</sub> N<sub>3</sub> O<sub>6</sub>, 2 SO<sub>3</sub> + 2 HO (berechnet 22,04, gefunden 21,98 Schwefelsäure) zusammengesetzt. Fr. erwähnt außerdem noch Verbindungen des Nitroharmalidins mit Quecksilberchlorid, Jod., Brom., Ferrocyan-, Ferridcyan- und Schwefelcyanwasserstoffsäure, schwefliger Säure, Salpetersäure, Kohlensäure (nur in

Ruickholdt (1) hat das Corydalin von Neuem der Corydalin. Analyse unterworfen, mit anderem Resultat als Fr. Dö-

noch nicht näher untersuchte Verbindung bildet.

Auflösung existirend), Oxalsäure, Essigsäure (beide leicht löslich) und Chromsäure. Gegen Blausäure verhält es sich ähnlich wie Harmalin, soferne es damit eine neue,

(1) Arch. Pharm. [2] XLIX, 189; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 869.

corydalla. bereiner. R. fand 60,19 Kohlenstoff, 5,89 Wasserstoff, 3,01 Stickstoff und 30,89 Sauerstoff, allein die von ihm darauf berechnete Formel C45 H27 NO18 hat keinen Werth. Wackenroder (1) fand, dass das salzs. Corydalin in geraden rhombischen Prismen mit ebener sechsseitiger Endfläche krystallisirt, die gelblichgrün, spröde und von penetrant bitterm Geschmack sind. Es löst sich in Wasser und Alkohol, Ammoniak fällt das Corydalin daraus in weißen Flocken; ätzendes Natron im Ueberschuss löst die Base leicht auf. Das salzs. Corydalin verliert, nach W., bei 100° 12,5 pC., bei 170° noch 3,01 pC. Wasser, es enthält 10,78 pC. Salzsäure; er berechnet darnach die Formel  $C_{so}H_{so}NO_{so}$ , 2 HCl + 12 HO, welche ebenfalls der Stütze noch weiterer analytischer Versuche bedarf. — R. hat die Base aus den Knollen der Corydalis tuberosa nach einem Verfahren dargestellt, das von dem von Wackenroder (1) beschriebenen nicht wesentlich abweicht. Das Corydalin scheint dabei theilweise durch die Wirkung überschüssiger Säuren in den amorphen Zustand überzugehen.

Digitalin.

Walz (3) theilt folgende Bereitungsmethode des Digitalins als die zweckmässigste mit. Der alkoholische Extract der trocknen Pflanze (mit der 8fachen Menge Weingeist von 0,852 spec. Gew. erhalten) wird mit Wasser behandelt, so lange es noch einen bittern Geschmack annimmt, der wässerige Auszug mit feingeschlämmtem Bleioxyd und etwas Bleiessig digerirt, bis letzterer keine Fällung mehr hervorbringt, aus dem Filtrat das Bleioxyd durch Schwefelsäure entfernt und aus der nun mit Ammoniak neutralisirten Flüssigkeit das Digitalin mittelst Gerbstoff gefällt. Der ausgewaschene Niederschlag wird mit frischgefälltem Bleioxyd oder mit Glätte und etwas Bleiessig zusammengerieben und mit Alkohol wiederholt ausgezogen. Blei durch Schwefelwasserstoff befreite Auszug liefert durch

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] XLIX, 153. — (2) Kastn. Arch. VII, 417; Berzelius' Jahresber. VII, 220. — (3) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 20.

Verdunstung die Base als krystallinische, gelblichweiße Masse. — Man kann auch, zur Ersparniss des Alkohols, das wässerige Decoct der Pflanze in gleicher Weise behandeln, wie den wässerigen Auszug des alkoholischen Extracts.

Durch Behandlung der Gratiolia officinalis nach demselben Verfahren, welches eben bei dem Digitalin beschrieben wurde, erhielt Walz (1) eine der letzteren ähnliche Substanz, das Gratiolin.

Durch Ausziehen der Samen von Agrostemma Githago Agrostemmin. mit schwachem essigsäurehaltigem Weingeist, Kochen der vom Weingeist befreiten Tinctur mit Bittererde und Behandeln des Niederschlags mit Alkohol erhielt Schulze (2) schmelzbare, gelblichweiße, in Wasser schwerer, in Alkohol leichter lösliche Blättchen, deren Lösung alkalisch reagirt und ganz das Verhalten einer organischen Base zeigt. Das Agrostemmin, dessen Eigenthümlichkeit durch die Analyse noch festzustellen ist, kommt nach S. vorzugsweise in den Samenschalen obiger Pflanze vor.

P. Thenard hat seinen früheren (3) vorläufigen Mit- haltige orga theilungen über die durch Einwirkung von Phosphorcalcium nieche Basen. auf Methylchlorür in höherer Temperatur entstehenden Producte noch folgendes hinzugefügt (4). Es treten dabei 5 neue phosphorhaltige Körper auf, von denen zwei fest und drei flüssig sind. Der eine dieser letzteren ist eine mächtige, durch Oxydation in eine Säure übergehende organische Base C, H, P, der andere ist selbstentzündlich und C, H, P. Dieser letztere ist eine farblos durchsichtige, etwas dickliche, in Wasser unlösliche stinkende Flüssigkeit. Diese siedet bei 250°, entzündet sich von selbst an der Luft und verwandelt sich bei langsamer Sauerstoff-

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XIV, 22. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 298; LVI, 163; Pharm. Centr. 1848, 951; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 350. -(3) Aus Instit. 1846, Nr. 602 in Berzelius' Jahresber. XXVI, 598. -(4) Compt. rend. XXV, 892; Pharm. Centr. 1848, 77; Phil. Mag. [3] XXXII, 153.

Phosphor-haltigo orga-nische Basen. bildet sie zuerst eine feste, beständige, krystallisirbare Verbindung, alsdann eine saure, flüssige, weniger beständige, und bei weiterer Einwirkung des Gases zerfällt sie in das salzs. Salz der Base C, H, P und in einen Körper C, H, P, der gelb, geschmack- und geruchlos ist. - Die krystallisirbare salzs. Verbindung des Körpers C, H, P löst sich in Wasser von 0° unverändert auf; erwärmt man aber, so zerfällt sie unter Aufnahme der Elemente des Wassers in dieselbe Säure, die aus der Base C, H, P entsteht, und in einen neuen gasförmigen Körper C, H, P = C, H, PH, der sich einerseits mit seinem gleichen Vol. Sauerstoff zu einer sehr sauren Flüssigkeit, anderseits mit 1 oder 2 Vol. salzs. Gas zu einer krystallinischen Verbindung condensirt, aus welcher durch Wasser sogleich wieder das neue Gas entbunden wird. P. Thenard betrachtet diese höchst merkwürdigen Körper als Verbindungen der 3 Phosphorwasserstoffe P<sub>2</sub>H , PH<sub>2</sub> und PH<sub>3</sub> mit 1, 2 und 3 Aequiv. Methylen, C2H2. Die Base ist darnach PH2, 3 C2H2, der selbstentzündliche Körper PH2, 2 C2H2 und der gelbe P<sub>2</sub>H, C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>. Th. erwähnt noch, dass er eine ähnliche Reihe von Körpern aus Aethylchlorür und Phosphorcalcium erhalten habe, deren Interesse durch die kürzlich (1849) gemachte Entdeckung von Wurtz (1) gesteigert wird, wonach das Ammoniak in der That mit Methyl und Aethyl analoge basische Körper erzeugt, wie es Th. vermuthungsweise ausgesprochen hatte.

Thieldin.

Leitet man, nach Liebig und Wöhler (2), durch eine Auflösung von äther- und weingeistfreiem Aldehydammoniak in 12-15 Th. Wasser, welchem letzteren man auf je eine Unze 10 - 15 Tropfen Salmiakgeist zugesetzt hat, Schwefelwasserstoffgas, so scheiden sich nach einiger Zeit große, campherähnliche Krystalle einer sauerstofffreien,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVIII, 223. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI. 1; Pharm. Centr. 1847, 273; Phil. Mag. [3] XXX, 470; Chem. Soc. Mem. III, 303; J. pharm. [3] XI, 398.

hialdin.

schwefelhaltigen organischen Basis aus, die von L. und W. den Namen Thialdin (zusammengezogen aus Jeior, Schwefel, und Aldehyd) erhalten hat. Die nach 4 - 5 Stunden vollständig abgeschiedenen Krystalle werden auf einem Trichter durch Waschen mit Wasser von anhängendem Schwefelammonium befreit, nach dem Trocknen zwischen Löschpapier in Aether gelöst, und die mit 1 ihres Vol. Alversetzte Lösung der langsamen Verdunstung ausgesetzt, wo regelmässig gebildete, rhombische Tafeln von ansehnlicher Größe entstehen. - Erhält man, wie diess zuweilen eintritt, statt des krystallinischen Körpers ein farbloses, schweres, stinkendes Oel, so lässt man dasselbe sich klar ablagern, giesst die obere wässerige Schicht ab, und schüttelt den Rückstand mit dem halben Vol. Aether, worin er sich sogleich löst. Diese ätherische Lösung mischt man in einem verschließbaren Gefäße mit etwas concentrirter Salzsäure, bringt den entstehenden Brei von salzs. Thialdin auf ein Filter und befreit ihn durch Waschen mit Aether von anhängendem Oel. Aus dem salzs. Salz gewinnt man die reine Base, indem man es im trockenen Zustande mit concentrirtem Ammoniak benetzt und dann mit Aether das Thialdin auflöst. Man lässt es daraus, wie oben erwähnt, krystallisiren. - Das Thialdin bildet durchsichtige, farblose, glänzende Krystalle von der Form des Gypses, die das Licht stark brechen, eigenthümlich aromatisch, auf die Dauer aber unangenehm riechen, bei 43° schmelzen und bei 42° zu einer krystallinischen Masse erstarren. Sie verdampfen schon bei gewöhnlicher Temperatur, gehen mit Wasser ohne Zersetzung über, lassen sich aber, ähnlich dem Aldehydammoniak, für sich nicht unzersetzt destilliren. – Das Thialdin ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, sein Pulver zerfliesst in dem Dampse des Letzteren; es reagirt nicht alkalisch. Es hat die Formel C<sub>13</sub>H<sub>18</sub>NS<sub>4</sub>. — Bei seiner Bildung haben sich demnach 3 Aeq. Aldehydammoniak mit 6 Aeq.

bialdin.

Schwefelwasserstoff umgesetzt in 1 Aeq. Thialdin, 6 Aeq. Wasser und 2 Aeq. Schwefelammonium:

 $3C_4H$ ,  $NO_3 + 6SH = C_{12}H_{12}NS_4 + 6HO + 2NH_4S$ . Es lässt sich, nach W. und L., betrachten als eine gepaarte Verbindung von 1 Aeq. NH<sub>4</sub>S mit 3 C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>S, d. h. mit 3 Aeq. der dem Acetyloxyd, C4H3O, correspondirenden Schwefelverbindung. – Mit Säuren bildet das Thialdin leicht krystallisirbare, in Alkohol lösliche, in Aether unlösliche Salze. Sie werden, wie das Thialdin selbst, beim Erwärmen mit salpeters. Silberoxyd unter Fällung von Schwefelsilber und Entwickelung von Aldehyd zerlegt. -Cyanquecksilber giebt mit Thialdin einen weißen, beim Kochen in amorphes Schwefelquecksilber übergehenden Niederschlag. Nimmt man diesen Versuch in einer Retorte vor, so sublimiren feine, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether lösliche Nadeln, die noch nicht weiter untersucht sind, in denen aber ein Theil oder aller Schwefel gegen Cyan ausgetauscht zu sein scheint. - Beim Erhitzen mit Kalkhydrat liefert das Thialdin Chinolin. - Salzs. Thialdin, C, NH, S, ClH. Eine gesättigte Lösung der Base in verdünnter Säure liefert beim Verdampfen glänzende, farblos durchsichtige, oft zolllange Prismen, die beim Erhitzen unter Braunwerden ein stinkendes brennbares Gas entwickeln, indem Salmiak sublimirt. - Salpeters. Thialdin, C<sub>12</sub> NH<sub>15</sub> S<sub>4</sub>, NO<sub>5</sub>, HO. Man erhält es am bequemsten durch Schütteln einer ätherischen Lösung von ungereinigtem Thialdin mit mäßig starker Salpetersäure, Auswaschen des entstandenen Krystallbreis mit Aether und Umkrystallisiren aus Wasser. Im Wasser sehr leicht lösliche, in Aether unlösliche, feine weiße Nadeln. — Läßt man krystallisirtes Thialdin mit Schwefelammonium einige Zeit in Berührung, so bildet es damit einen schweren, mit Wasser nicht mischbaren ölähnlichen Körper, wie er auch bei der Bereitung zuweilen erhalten wird. Er verdient, sowie auch das oben erwähnte cvanhaltige Zersetzungsproduct, eine nähere Untersuchung.

Durch Einleiten von (aus Seleneisen in einem luftfreien Belenaldia. Apparat mittelst verdünnter Schwefelsäure entwickeltem) Selenwasserstoff erhielten Liebig und Wöhler Krystalle von Selenaldin, das mit dem Thialdin isomorph zu sein scheint, aber so unbeständig ist, dass es nicht der Analyse unterworfen werden konnte. Es riecht schwach, aber unangenehm, wird an der Luft sogleich gelb und auch seine Lösungen scheiden an der Luft sogleich einen orangegelben, amorphen, in Alkohol und Aether unlöslichen, in heißsem Wasser schmelzbaren Körper ab. – Die Darstellung von Telluraldin gelang nicht.

Versetzt man, nach Liebig und Redtenbacher (1), Carbothlaldin. . ein alkoholische Lösung von Aldehydammoniak mit Schwefelkohlenstoff, so scheiden sich nach einigen Minuten glänzende, weiße Krystalle einer neuen organischen Basis ab, welche von ihnen Carbothialdin genannt wird. Es ist in Wasser und kaltem Aether unlöslich, leicht löslich in heifsem Alkohol und daraus unverändert krystallisirbar. In verdünnter Salzsäure löst es sich sogleich ohne Veränderung; nach einiger Zeit erstarrt die Lösung zu einem in Wasser unlöslichen, weißgelben Brei; beim Kochen mit Salzsäure zerfällt es in Salmiak, Schwefelkohlenstoff und Aldehyd. Beim Vermischen einer heißen alkoholischen Lösung von Carbothialdin mit Oxalsäure und dann mit Aether scheidet sich oxals. Ammoniak in Krystallen ab; Silbersalze erzeugen einen grünlich-schwarzen, bald in Schwefelsilber übergehenden Niederschlag; Quecksilberchlorid wird weifslich-gelb, Kupfersalze grün gefällt. Die Analyse führte zu der Formel C. H. NS.; die noch fehlende Bestimmung des Atomgewichts dürfte aber wohl eine Verdoppelung oder Vervierfachung derselben veranlassen. Die Bildung des Carbothialdins erklärt sich demnach durch die Gleichung:

> Aldehydammon. Schwefelkohlenst. Wasser.  $C_4 N H, O_3 + CS_2 - H_3 O_3 = C_5 NH_5 B_3$

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 43; Pharm. Centr. 1848, 171.

Kyanäthin.

Wie bei Cyanäthyl angegeben ist, zerfällt dieses, nach den Versuchen von Frankland und Kolbe (1), bei Behandlung mit Kalium in ein Gas, welches die Zusammensetzung und Condensation des Methyls, C, H, zeigt, und in einen zähen, gelblichen Rückstand, welcher Kohlenstoff. Wasserstoff und Cyan in dem Verhältnis C, H, Cy enthalten müßte. Kaltes Wasser nimmt aus diesem Rückstand viel Cyankalium auf und hinterläfst einen weißen Körper, der sich aus seiner Auflösung in heißem Wasser in perlmutterglänzenden Blättchen absetzt, die alle Eigenschaften einer organischen Base besitzen und von F. und K. Kyanäthin genannt wurden. - Das Kyanäthin ist weiss, geruchund fast geschmacklos, schmilzt bei 1900, siedet unter theilweiser Zersetzung bei 280°, löst sich leicht in Alkohol und nur wenig in kaltem Wasser. Es reagirt schwach alkalisch, und wird durch heifse Kalilauge oder beim Schmelzen mit Kalihydrat kaum zersetzt. Seine Analyse führte zu der Formel C18H15N3, es hat demnach die Zúsammensetzung des Cyanäthyls, aber ein dreimal höheres Atomgewicht. Das Kyanäthin löst sich in allen Säuren leicht auf, und giebt damit in Wasser und Alkohol lösliche, theilweise schön krystallisirende, bitterlich herbe schmeckende Salze, aus denen die Base durch ätzende und kohlens. Alkalien unverändert fällbar ist. – Das salpeters. Kyanäthin, C18 H15 N3, NO5, HO, ist neutral, in großen farblosen Prismen krystallisirbar; das schwefels. und salzs. Salz krystallisiren nicht, das Platindoppelsalz, C<sub>18</sub> H<sub>15</sub> N<sub>3</sub>, HCl, PtCl, krystallisirt aus Wasser in großen rubinrothen Octaëdern und ist in Alkohol wie in einer Mischung von Alkohol und Aether ziemlich leicht löslich. Die Bedingungen der Umsetzung des Cyanäthyls in Kyanäthin sind von Fr. und K. vergebens aufgesucht worden; man erhält letzteres nur in geringer Menge (wenige Procente des

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 269; Chem. Soc. Qu. J. I, 60; Pharm. Centr. 1848, 369.

Cyanäthyls), wenn das Cyanäthyl tropfenweise auf das Kalium fällt; verfährt man umgekehrt, so bildet sich kein Kyanäthin. Das Cyanäthyl erleidet, mit trocknem Cyankalium in einer verschlossenen Röhre auf 240° erhitzt, keine Veränderung.

Anderson (1) hat eine Untersuchung der in den Organische Basen im Destillationsproducten thierischer Stoffe vorhandenen flüch- Oleum ant-male Dippelli. tigen Basen vorgenommen. Als Material diente ihm das bei der Beinschwarzbereitung gewonnene Knochenöl, das im Wesentlichen Zersetzungsproducte des Leims enthält, soferne die Knochen zur Entfernung des Fetts zuerst mit vielem Wasser ausgekocht und sodann trocken in eisernen Cylindern der Rothglühhitze ausgesetzt werden. Das rohe, käufliche Oel ist dunkelbraun, fast schwarz, von 0,970 spec. Gew.; Säuren entziehen ihm die basischen Bestandtheile, bei großem Ueberschuß concentrirter Säure löst sich gleichzeitig ein leicht zersetzbares, nicht basisches Oel auf; Alkalien nehmen saures Oel und ziemlich viel Blausäure daraus auf. Mit Salzsäure befeuchtetes Fichtenholz über die Oeffnung eines Knochenöl enthaltenden Gefäses gehalten, nimmt rasch die das Pyrrol characterisirende purpurrothe Färbung an. Durch fractionirte Destillation in nur halb gefüllten eisernen Retorten und in Portionen von je 15 Pfund, erhält man anfangs eine wässerige, Ammoniak und flüchtige Basen enthaltende Flüssigkeit, begleitet von einem gelben Oele; die letzten drei Fünftel des Destillats werden nach und nach mit steigendem Siedpunkt dunkler und dickflüssiger; die letzte Portion ist vorübergehend bei durchfallendem Lichte dunkelrothbraun, bei reflectirtem grün, scheinbar undurchsichtig. Alle Destillate enthalten basische Körper, dem Gewicht nach etwa pC. des rohen Oels an flüchtigeren und 2-3 pC. an weniger flüchtigen Basen. A. beschreibt zuerst die Abscheidung der Basen in dem flüchtigeren Antheil des

<sup>(1)</sup> Aus Trans. royal soc. of Edinb. XVI, 4, in Phil. Mag. [3] XXXI, 174; Ann. Ch. Pharm. LXX, 32; J. pr. Chem. XLV, 153; Pharm. Centr. 1848, 778; J. pharm. [3] XIV, 372.

Organische Destillats. Man läfst diesen mit Schwefelsäure, die mit Oleum ani-male Dippelil 10 Th. Wasser verdünnt ist, 8—14 Tage in Berührung, setzt mehr Wasser zu, decantirt und wiederholt die Behandlung mit Säure so lange diese noch Basen aufnimmt. Die rothe oder dunkelbraune, eine gewisse Menge nicht basischen Oels, sowie auch Pyrrol enthaltende Flüssigkeit wird mit mehr Schwefelsäure versetzt, verdampft, filtrirt und mit überschüssigem Alkali destillirt. Das erste Destillat ist wässerig und enthält die flüchtigeren Basen aufgelöst; man wechselt die Vorlage, wenn ein Oel übergeht, das schwerer als Wasser ist; in der Retorte bleibt, auf der concentrirten Salzlösung schwimmend, ein Oel zurück, das einige der weniger flüchtigen Basen enthält. Destillat scheiden sich auf Zusatz von festem Aetzkali die gelösten öligen Basen ab; eine kleinere Quantität der flüchtigsten bleibt gelöst und kann nur durch Destillation mit mehr Kali gewonnen werden. Unterwirft man die gemischten Basen der fractionirten Destillation, so entweicht zuerst Ammoniak, bei 71° tritt Sieden ein, indem ein durchsichtiges helles Oel übergeht; von 100° an wechselt man die Vorlage, wenn das Thermometer um je 10° gestiegen ist; man erhält so zwischen 115 und 1210, zwischen 132 und 137º reichliche Mengen Destillat; die Temperatur steigt dann rasch und es gehen jetzt zwischen 151 und 179º Basen über, die sich schwer in Wasser lösen; wenn ein Tropfen des Destillats mit Chlorkalklösung die Reaction des Anilins zeigt, so wechselt man die Vorlage nicht mehr; es besteht dann fast nur aus dieser letzteren Base.

Petinin.

A. beschreibt zuerst die von ihm in dem flüchtigsten Theil des Destillats entdeckte Base; er nennt sie Petinin (von πετεινός, flüchtig). Man erhält es rein, indem man den ersten Antheil des Destillats, gemischt mit der kleinen Menge, die nur durch Destillation mit mehr Kali zu gewinnen war, wiederholt der Rectification unterwirft; es entweicht viel Ammoniak, das bei 80° etwa übergehende

etinin.

ist das Petinin. Es ist durchsichtig, farblos, stark lichtbrechend, von äußerst stechendem unangenehmem Geruch, der im verdünnten Zustande dem fauler Aepfel etwas ähnlich ist. Es schmeckt brennend scharf, siedet etwa bei 79,5°, ist leichter als Wasser, löslich nach allen Verhältnissen in Wasser, Alkohol, Aether und Oelen; es reagirt stark alkalisch, bildet mit salzs. Gas reichliche Nebel, vereinigt sich mit concentrirten Säuren unter starker Erwärmung. Es schlägt Eisenoxyd- und Kupferoxydsalze nieder, letzteres Oxyd löst sich in der überschüssigen Base mit blauer Farbe auf. Es bildet mit Platin - und Quecksilberchlorid lösliche, mit Goldchlorid eine gelbe unlösliche Verbindung. A. stellt für das Petinin die Formel C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N auf; sie verlangt 66,66 Kohlenstoff, 13,88 Wasserstoff und 19,37 Stickstoff; gefunden wurden 66,66 Kohlenstoff und 13,97 Wasserstoff. Das Petinin-Platinchlorid gab 35,34 — 35,54 und 35,51 pC. Platin, 16,93 Kohlenstoff und 4,17 Wasserstoff; die Rechnung nach der Formel C, H, N, HCl, PtCl, verlangt 17,26 Kohlenstoff, 3,96 Wasserstoff und 35,45 Platin. Gerhardt (1) hält es für wahrscheinlicher, dass das Petinin C, H, N sei; die berechneten Procente sind aber darnach für die Base 65,75 Kohlenstoff und 15,0 Wasserstoff, für das Platin-Doppelsalz 17,2 Kohlenstoff, 4,3 Wasserstoff und 35,26 Platin. Nach der letzteren Formel wäre das Petinin die Base in der Reihe der Buttersäure, welche den von Wurtz kürzlich entdeckten, aus der Methyl- und Aethylreihe, C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> N und C<sub>4</sub> H<sub>7</sub> N entspräche.

Die Petininsalze sind leicht krystallisirbar, unveränderlich an der Luft, löslich in Wasser und unzersetzt sublimirbar, wenn sie eine flüchtige Säure enthalten. Das neutrale schwefels. Petinin geht beim Verdampfen seiner Auflösung in blättriges, an feuchter Luft zerfliefsliches saures Salz über; das salpetersaure sublimirt in feinen wolligen, das salzsaure in nadelförmigen Krystallen. Das Platindoppel-

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIV, 378; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 121.

salz schiefst aus heißem Wasser in goldgelben, dem Jodblei ähnlichen Blättchen an. — Von concentrirter Salpetersäure wird das Petinin nur schwierig zersetzt; von unterchlorigs. Kalk wird es augenblicklich zerlegt, unter Entwickelung eines sehr stechenden Geruchs; die Lösung bleibt farblos. Bromwasser scheidet aus wässeriger Petininlösung ein schweres gelbes, in Säuren unlösliches Oel ab, während bromwasserstoffs. Petinin in Lösung bleibt.

Picolin.

In einer 1846 erschienenen Abhandlung (1) zeigte Anderson, dass Steinkohlentheeröl neben Anilin, Leukol und Pyrrol eine mit ersterem isomere Base enthält, die er Picolin nannte. Seine dort ausgesprochene Vermuthung, dass diese Base die Hauptmasse des von Unverdorben als Bestandtheil des Dippel'schen Thieröls beschriebenen Odorins ausmache, hat sich bei näherer Untersuchung nun als richtig erwiesen. Das Picolin, C<sub>12</sub>H<sub>7</sub>N, ist in der zwischen 132 und 137° übergehenden Portion der flüchtigen Basen enthalten. Die von A. angestellte Analyse der aus Knochenöl dargestellten reinen Base wie ihres Platindoppelsalzes lassen hierüber keinen Zweisel.

Anilio.

Barral (2) hat die Dampfdichte des Anilins = 3,210 gefunden. Die Rechnung nach der 4 Vol. Dampf entsprechenden Formel C<sub>12</sub> H<sub>7</sub> N verlangt 3,202.

Anilin und PhosphorNicholson (3) hat die Verbindungen des Anilins mit Phosphorsäure untersucht; es gelang ihm Salze dieser Base mit gewöhnlicher, mit Pyro- und Meta-Phosphorsäure darzustellen. Versetzt man concentrirte dreibasische Phosphorsäure mit überschüssigem Anilin, so erhält man einen Krystallbrei, der aus heißsem Alkohol in perlmutterglänzenden, dem thionurs. Ammoniak ähnlichen Blättchen anschießt. Das Salz reagirt schwach sauer, ist leicht löslich in Aether und Wasser, wenig in kaltem Alkohol,

<sup>(1)</sup> Aus Trans. of the roy. soc. of Edinb. XVI, in Ann. Ch. Pharm. LX, 80; J. pr. Chem. XL, 124; Pharm. Centr. 1846, 897; Berzelius Jahresber. XXVII, 370; J. pharm. [3] XI, 393. — (2) Ann. ch. phys. [3] XX, 348. — (3) Ann. Ch. Pharm. LIX, 213; Phil. Mag. [3] XXX, 10.

schmilzt in gelinder Wärme und verliert bei 100° Anilin, Anilin und Phosphorindem es roth wird. Es ist = 2(C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>N, HO), HO, PO<sub>5</sub>. -Fügt man zu der Lösung dieses Salzes dreibasische Phosphorsäure, so lange noch mit Chlorbarium eine Fällung erfolgt, und verdampft im Wasserbade, so erhält man weiße, an der Luft rosenroth werdende Nadeln, die sich leicht in Aether, Alkohol und Wasser, in letzterem unter Zersetzung, lösen. Es ist =  $(C_{12}H, N, HO)$ , 2 HO,  $PO_{s}$ . – Ein Salz in dem die drei basischen Wasseräquivalente durch Anilin ersetzt sind, konnte nicht erhalten werden.

Aus Pyrophosphorsäure fällt auf Zusatz von Anilin ein Gemenge von neutralem und saurem Salz nieder; erwärmt man den Niederschlag mit überschüssiger concentrirter Säure bis alles gelöst ist, und verdampft, so erhält man weiße, an der Luft sich röthende Nadeln des sauren Salzes, (C<sub>12</sub> H<sub>7</sub> N, HO), HO, PO<sub>5</sub>, die löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol und Aether sind und sehr sauer reagiren.

Metaphosphors. Anilin, (C, H, N, HO) PO, fällt als weiße gallertartige Masse nieder, wenn man einen großen Ueberschufs von Anilin oder seiner Lösung in Alkohol oder Aether zu concentrirter Metaphosphorsäure bringt. Es reagirt sauer, ist unlöslich in Alkohol und Aether, löslich in Wasser, und geht bei längerem Kochen in gewöhnlich phosphors. Anilin über.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von Raewsky (1) Anillen und geht das Anilin mit Platinchlorür Verbindungen ein, von denen die eine, violette, PtCl, C12 H, N, dem grünen Salze von Magnus entsprechende wie dieses in mehreren isomeren Zuständen auftritt; die andere, rosenrothe, PtCl, 2 C12 H, N, entspricht Reiset's Ammoniakverbindung; die dritte, granatrothe, ist das salzs. Salz der violetten und hat die Formel PtCl, C<sub>12</sub>H, N, HCl.

A. W. Hofmann hat das Verhalten des Anilins und Anilin herro einiger analoger Basen zu Jod, zu Cyan und Chlorcyan

(1) Compt. rend. XXVI, 424.

studirt und durch seine umfassenden und wichtigen Untersuchungen die organische Chemie mit einer Anzahl neuer Verbindungen bereichert, die großentheils dem Gebiet der organischen Basen angehören.

Jodaniliu

Wasserfreies Anilin erstarrt, mit 14 Th. Jod nach und nach versetzt, zu einer braunen krystallinischen Masse, die neben freiem Jod, einem braunen, in Säuren, Alkalien und Wasser unlöslichen jodhaltigen Zersetzungsproducte des Anilins und jodwasserstoffs. Anilin vorzugsweise aus jodwasserstoffs. Jodanilin besteht (1). Versetzt man diese Masse mit verdünnter Salzsäure (von 1,11 spec. Gew.), so scheidet sich schwerlösliches salzs. Jodanilin ab, während salzs. Anilin in Lösung bleibt. Concentrirte Säure würde auch letzteres Salz ausfällen. Das salzs. Jodanilin wird mit etwas Salzsäure gewaschen und seine Lösung in heißem Wasser mit Thierkohle entfärbt, worauf es in der Benzoësäure ähnlichen perlmutterglänzenden Tafeln krystallisirt. Ammoniak fällt aus der Lösung dieses Salzes weißes, krystallinisches Jodanilin, das man durch Fällung seiner alkoholischen Lösung mit Wasser ganz rein erhält. Beim Verdampfen der Lösung im Wasserbade bilden sich gelbe, beim Erkalten krystallinisch erstarrende Oeltropfen.

Die Zusammensetzung des Jodanilins entspricht der Formel C<sub>12</sub>H<sub>6</sub>JN. — Seine Bildung erfolgt also einfach, indem 1 Aeq. Wasserstoff durch 1 Aeq. Jod substituirt wird. Das Jodanilin gleicht in vieler Beziehung dem Anilin und mehr noch dem Chlor- und Bromanilin. Es hat denselben weinartigen Geruch, denselben scharfen Geschmack, dieselbe Löslichkeit in Alkohol, Aether, Holzgeist, Aceton, Schwefelkohlenstoff, fetten und flüchtigen Oelen. Es ist nur wenig löslich in Wasser, schwerer als dieses, und wirkt nicht auf Pflanzenfarben. Es bildet nur prismatische Krystalle, die bei 60° schmelzen und bei 51° erstarren; es ist

Ann. Ch. Pharm. LXVII, 1; Chem. Soc. Qu. J. I, 269; Ann. ch. phys. [3] XXV, 230.

unzersetzt destillirbar, sowohl für sich wie mit Wasser; es Jodanilla. färbt Fichtenholz und Hollundermark intensiv gelb, wie Chlor- und Bromanilin, erzeugt aber mit unterchlorigs. Kalk nicht die purpurviolette Reaction des Anilins. Mit fester Chromsäure zersetzt es sich ohne Entzündung. An der Luft wird es, unter Abscheidung von Jod, nach und nach schwarz.

Die Salze des Jodanilins krystallisiren eben so leicht als die des Anilins, sie sind weniger löslich und durch Anilin, unter Abscheidung von Jodanilin, zersetzbar. Jodanilin fällt Thonerde-, aber nicht Eisenoxyd- und Zinkoxydsalze. — Das salzs. Jodanilin, C12 H6 JN, HCl, krystallisirt in Blättern und breiten dünnen Nadeln, die schwer löslich in kaltem Wasser und concentrirter Salzsäure, löslich in Alkohol, unlöslich in Aether sind. Das bromwasserstoffsaure gleicht ihm in jeder Beziehung; das jodwasserstoffsaure ist leichter löslich und schnell zersetzbar. Schwefels. Jodanilin, C<sub>12</sub>H<sub>6</sub>JN, SO<sub>2</sub>, HO, krystallisirt in glänzenden Schuppen, deren wässerige Lösung sich beim Sieden zu zerlegen scheint. Oxals. Jodanilin, C, H, JN, C, O, HO, bildet lange abgeplattete Nadeln, wenig löslich in Alkohol und Wasser, unlöslich in Aether. Das löslichere, in haarfeinen Nadeln anschiefsende salpeters. Salz wird durch salpeters. Silberoxyd nicht gefällt. Das Jodanilin-Platinchlorid, C, 2H, JN, HCl, PtCl<sub>2</sub>, ist orangegelb, krystallinisch. — Mit Goldchlorid giebt salzs. Jodanilin einen scharlachrothen, leicht zersetzbaren Niederschlag.

Das Jodanilin wird von Kalium leicht zerlegt, unter Bildung von Jod- und Cyankalium. Weingeistige oder wässerige Kalilösung ist ohne zersetzende Einwirkung; Chlor liefert damit Trichloranilin und Chlorophenissäure, unter Entwickelung von Chlorjod. Brom verhält sich ebenso. Chlorsaures Kali und Salzsäure erzeugt, wie mit Anilin, Chloranil und Chlorophenissäure; Salpetersäure liefert Pikrinsäure. Kaliumamalgam, so wie metallisches Zink und eine freie Säure, regenerirt aus Jodanilinsalzen Anilin.

Cyanantin.

Cyangas wird von Anilin unter Wärmeentwickelung absorbirt; die Flüssigkeit wird nach und nach umdurchsichtig, riecht nach Blausäure und es bildet sich ein krystallinischer Absatz, der vorzugsweise aus einer von Hofmann Cyananilin genannten Salzbase besteht, wenn man nur so lange Cyan einleitet, bis die Flüssigkeit stark darnach riecht (1). Eine kalte Lösung von Anilin in 5-6 Th. Weingeist verhält sich ganz wie reines Anilin, liefert aber reinere Krystalle, wesshalb man zur Darstellung des Cyananilins zweckmässig diese wählt. Löst man die, durch Waschen mit etwas Alkohol von der Mutterlauge befreiten. Krystalle in verdünnter Schwefelsäure und versetzt mit Ammoniak, so fällt noch gelbliches Cyananilin nieder, das aus heißem Alkohol wiederholt krystallisirt farblos wird. H. stellt für das Cyananilin die Formel C, H, N, = Cy, C, H, N auf, wonach es also durch directe Vereinigung von Anilin und Cyan entsteht.

Das Cyananilin bildet farb-, geruch- und geschmacklose, silberglänzende Krystallflitter; es ist schwer löslich in Alkohol, Aether, Holzgeist, Schwefelkohlenstoff, Benzol, fetten und ätherischen Oelen, ganz unlöslich in Wasser; schmilzt zwischen 210 und 220° und sinkt im geschmolzenen Zustande im Wasser unter, während die Krystalle darauf schwimmen; über den Schmelzpunkt erhitzt zerfällt es, unter Verkohlung, in Anilin und Cyanammonium; es ist auch nicht mit Wasserdämpfen flüchtig. Fichtenholz wird von sauren Lösungen der Base nicht gelb gefärbt, ebenso wenig zeigt sie mit Bleichkalk oder Chromsäure die Reactionen des Anilins.

Mit Säuren längere Zeit in Berührung erleidet das Cyananilin eine Zersetzung, bei der Anilin abgeschieden wird, indem das Cyan mit den Elementen des Wassers sich umsetzt; dies erschwert die Darstellung reiner Cyananilinsalze, die im Uebrigen den Anilinsalzen entsprechend zusammen-

Ann. Ch. Pharm. LXVI, 129; Chem. Soc. Qu. J. I, 159; Ann. eh. phys. [3] XXIV, 67; J. pharm. [8] XIV, 805.

gesetzt sind. - Salzs. Cyananilin, Cy, C,, H, N, HCl, fällt Cyananilin. aus der Auflösung der Base in siedender verdünnter Säure auf Zusatz des gleichen Vol. rauchender in farblosen Krystallen nieder, die sich mit Aether auswaschen lassen. Es ist leicht löslich in Wasser und Alkohol und von süßem Geschmack. Im feuchten Zustande zersetzt es sich. Das brom- und jodwasserstoffs. Cyananilin sind dem salzs. ganz ähnlich; das letztere ist noch leichter zersetzbar. salpeters. Salz, Cy, C, H, N, NO, HO, ist schwer löslich, schiefst in langen Nadeln an und bildet mit salpeters. Silberoxyd ein krystallisirbares Doppelsalz. Das Cyananilinplatinchlorid, Cy, C, H, N, HCl, PtCl, fällt in orangegelben, in Wasser und Alkohol löslichen Nadeln nieder, wenn man eine siedend gesättigte Auflösung der Base in ziemlich starker Salzsäure mit Platinchlorid mischt. zersetzt sich sehr leicht in Anilinplatinchlorid, Platinsalmiak und andere Producte. Goldchlorid fällt aus einer alkoholischen oder salzs. Cyanilinlösung ein orangegelbes Doppelsalz, Cy, C<sub>1,2</sub>H, N, Au Cl<sub>2</sub>, dessen Lösung in Aether Anilingoldchlorid absetzt.

Nicotin und Leucolin (Chinolin) liefern mit Cyan keine dem Cyananilin entsprechende Base, sondern braune, nicht krystallinische Zersetzungsproducte, die keine basischen Eigenschaften besitzen.

Gasformiges Chlorcyan, sowie man es durch Einwir- Melanilla. kung von Chlor auf befeuchtetes Cyanquecksilber erhält, wird von wasserfreiem Anilin unter beträchtlicher Temperaturerhöhung verschluckt, die Flüssigkeit wird dunkel und verdickt sich nach und nach zu einer krystallinischen Masse (1). Wird, auch beim Erwärmen, kein Chlorcyan mehr absorbirt, so hat man eine durchsichtige, braune, harzähnliche Substanz, die zum großen Theil aus dem salzs. Salze einer organischen Base besteht, welche Hofmann als Melanilin bezeichnet. Man löst sie, zur Gewin-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVII, 129; Pharm. Centr. 1849, 17; Chem. Soc. Qu. J. I, 285.

Melanillin nung dieser Base, in heißem Wasser unter Zusatz von etwas Salzsäure, fällt mit Kali, und krystallisirt das ausgeschiedene, mit kaltem Wasser ausgewaschene Melanilin aus einer Mischung von gleichen Theilen Alkohol und Wasser. Es ist nach der Formel  $C_{14}H_{13}N_{3}=C_{13}H_{4}N_{5}C_{14}H_{4}N_{5}C_{7}$ zusammengesetzt, wonach sich also bei seiner Bildung 2 Aeg. Anilin mit 1 Aeq. Chlorcyan in 1 Aeq. salzs. Melanilin umgesetzt haben :  $2C_{12}H_{12}N + C_{2}NCl = C_{12}H_{12}N_{2}HCl$ 

> Das Melanilin bildet weisse, harte, an feuchter Luft sich röthende Krystallblättchen, die ohne Geruch, aber von bitterem Geschmack sind. Es schmilzt bei 120 - 130, zersetzt sich bei 140 - 150° in Anilin, das überdestillirt, ound in eine durchsichtige bräunliche Masse, die zurückbleibt. Die krystallisirte Base schwimmt auf Wasser, die geschmolzene sinkt darin unter. In Wasser ist das Melanilin schwer löslich, in Alkohol, Aether, Holzgeist, Aceton, Schwefelkohlenstoff, fetten und ätherischen Oelen löst es Es reagirt kaum auf Pflanzenfarben, seine Salze färben Fichtenholz nicht gelb, und mit Chromsäure und Bleichkalk erleiden sie nicht die eigenthümliche Veränderung, welche die Salze des Anilins characterisirt.

Das Melanilin bildet mit den meisten Säuren krystallisirbare, farblose oder röthliche Salze, deren Lösungen bitter schmecken und mit ätzenden und kohlens. Alkalien weißes, schnell krystallisirendes Melanilin fallen lassen. -Schwefels. Melanilin, C, H, N, SO, HO, bildet rhombische, zu Sternen vereinte Blättchen, löslich in Wasser, Alkohol und Aether. Salpeters. Melanilin, C<sub>26</sub> H<sub>15</sub> N<sub>2</sub>, NO<sub>5</sub>, HO, fällt in Form von Nadeln aus seiner heißen Auflösung so vollständig nieder, dass die Mutterlauge durch Alkalien nur noch schwach getrübt wird, wesshalb man Salpetersäure zur Erkennung der Base benützen kann. Es ist auch in heissem Alkohol, kaum in Aether löslich. Saures arak Melanilin, C<sub>26</sub> H<sub>13</sub> N<sub>3</sub>, 2 C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 HO, ist dem schwefels Salz ähnlich, in Wasser und Alkohol schwer, in Aether fast unlöslich; es zerfällt beim Erhitzen in gleiche Vol.

Kohlensäure und Kohlenoxyd und in Anilin, das von einem Melanilin. durchdringend riechenden, auch bei der Bereitung des Cyananilins auftretenden Körper begleitet ist; der Retortenhals belegt sich mit strahligen Krystallen und es bleibt ein harzartiger Rückstand. Die phosphors. Salze sind leicht löslich, nur allmählig krystallisirend; das salzs. ist das löslichste und trocknet zu einem Gummi ein, das nur langsam krystallinisch wird; bromwasserstoffs. Melanilin, C26 H13 N2, HBr, krystallisirt leicht in sternförmig gruppirten Nadeln, die in concentrirter Säure weniger löslich sind, als in Wasser. Jodwasserstoffs. Melanilin, C26H13N3, HJ, scheidet sich beim Behandeln der Base mit concentrirter Säure als gelbes, nach und nach krystallinisch erstarrendes Oel ab, das sich in heifsem Wasser und Alkohol löst und an der Luft zer-Fluorwasserstoffs. Melanilin ist krystallisirbar, leicht löslich in Wasser. Melanilin-Platinchlorid, C26H13N3, HCl, Pt Cl<sub>2</sub>, ist ein blassgelber, krystallinischer Niederschlag, etwas löslich in heifsem Wasser. Melanilin - Goldchlorid, C, H, N, HCl, Au Cl, setzt sich aus der Mischung der salzs. Base mit Goldchlorid in goldglänzenden Nadeln oder als gelber Niederschag ab, der schwer löslich in Wasser, etwas löslicher in Alkohol und sehr leicht löslich in Aether ist. Salpeters. Melanilin-Silberoxyd, 2 C26H13N3, AgO, NO5, setzt sich aus alkoholischen Lösungen in harten weißen Krystalldrusen ab. Quecksilberchlorid liefert mit Melanilinlösungen eine weiße, aus säurehaltigem Wasser in Nadeln anschiefsende Verbindung.

Ueberschüssiges Chlorwasser schlägt aus salzs. Mel-Motamorphoanilin eine harzartige Masse nieder, die keine basischen Melanilins.

Dichloromela-Eigenschaften besitzt; setzt man das Chlorwasser allmälig zu, bis sich der harzartige Körper nicht länger wieder auflöst, filtrirt und verdampft, so erhält man nadelförmige Krystalle oder ein krystallinisch erstarrendes Oel, die das salzs. Salz einer chlorhaltigen, von H. Dichloromelunilin genannten Base sind. Ammoniak giebt in der wässerigen Lösung dieses Salzes einen weißen Niederschlag, der aus

Alkohol in harten Krystallblättchen anschiefst. Das Platindoppelsalz dieser Base ist krystallinisch, orangegelb und nach der Formel C<sub>26</sub>H<sub>11</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>5</sub>, HCl, PtCl<sub>2</sub> zusammengesetzt.

Dibromomelaniin. Brom verhält sich gegen salzs. Melanilin genau wie Chlor. Das Dibromomelanilin, C<sub>20</sub>H<sub>11</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>3</sub>, ist fast unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol und Aether und von sehr bitterem Geschmack. Ueber seinen Schmelzpunkt erhitzt zerfüllt es in Bromanilin und in einen harzartigen Rückstand. Das salzs. Salz, C<sub>20</sub>H<sub>11</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>3</sub>, HCl, ist in Wasser schwer löslich und krystallisirt in seidenglänzenden langen Nadeln; das in goldglänzenden Schuppen anschiefsende Platindoppelsalz, C<sub>20</sub>H<sub>11</sub>Br<sub>2</sub>N<sub>3</sub>, HCl, Pt Cl<sub>2</sub>, ist in Wasser fast unlöslich.

Dijodomelanilia Diese Base bildet sich nicht durch directe Einwirkung von Jod auf Melanilin, wohl aber wenn man Chlorcyan in eine ätherische Lösung von Jodanilin leitet. Es fällt anfangs salzs. Jodanilin nieder, das endlich in harzartiges, nach und nach krystallinisch werdendes salzs. Dijodomelanilin übergeht, aus welchem durch Kali die den vorhergehenden ganz ähnliche Base abgeschieden wird. Sie ist  $= C_{26}H_{11}J_2N_3$ ; ihre Bildung erklärt sich dann nach der Gleichung:  $2 C_{12}H_6JN+C_2NCl=C_{26}H_{11}J_2N_3+HCl.-$  Das Platindoppelsalz ist  $C_{26}H_{11}J_2N_3$ , HCl, Pt Cl<sub>2</sub>.

Dinitro-

Rauchende Salpetersäure verwandelt das Melanilin, je nach der Dauer der Einwirkung, in eine orangegelbe Base oder in citronengelbe Prismen einer Säure, die mit Alkalien scharlachrothe Salze bildet. Beide sind noch nicht weiter untersucht, die Base ist aber nicht das Dinitromelanilin, das von Hofmann durch Einwirkung von Chlorcyan auf eine Lösung von Nitranilin in Aether erhalten wurde. Durch ein Alkali aus dem salzs. Salz abgeschieden bildet das Dinitromelanilin glänzende, hellgelbe Krystallschuppen, die ganz unlöslich in Wasser und schwer löslich in Alkohol und Aether sind; beim Erhitzen zerfällt es, ähnlich dem Melanilin, in einen braunen Rückstand und in

Nitranilia. Die Analyse ergab die Formel C<sub>26</sub>H<sub>1,1</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>N<sub>3</sub>, die auch in der Analyse des in Wasser schwer löslichen salzs. Salzes und des Platindoppelsalzes ihre Bestätigung fand.

Eine mit Cyangas gesättigte alkoholische Auflösung von Melanilin erstarrt nach einigen Stunden zu einem Krystallbrei, indem an die Stelle des Cyangeruchs der von Blausäure tritt. Nach dem Abtropfen der braunen Mutterlauge erhält man durch Umkrystallisiren aus Alkohol das Dicyanomelanilin in schwach gelb gefärbten Nadeln. Es hat die Formel  $C_{so}H_{1s}N_{s} = Cy_{2}$ ,  $C_{2s}H_{1s}N_{s}$ ; und entsteht demnach einfach aus dem Melanilin durch Aufnahme von 2 Aeq. Cyan, ähnlich dem Cyananilin. Es zerfällt beim Erhitzen in Anilin, Cyanammonium und in einen harzartigen Rückstand. In verdünnten Säuren ist es zwar sehr leicht löslich und daraus durch Alkalien wieder unverändert fällbar, wenn diese sogleich zugesetzt werden; lässt man aber die salzs. Lösung nur wenige Minuten stehen, oder erhitzt man sie, so setzt sich ein krystallinisches, noch nicht untersuchtes Zersetzungsproduct ab, während die Mutterlauge Ammoniak enthält.

Bromcyan verwandelt das Anilin in bromwasserstoffs. Melanilin, Jodcyan dagegen in Jodanilin, unter Freiwerden von Blausäure.

E. Ch. Nicholson (1) hat diese Base aus dem Cumol Cumidin. erhalten, in gleicher Weise wie das Anilin aus dem Benzol gewonnen wird. Aus der Auflösung des Cumols in rauchender Salpetersäure fällt auf Wasserzusatz Nitrocumol, C., H., NO., nieder, dessen weingeistige Lösung zuerst mit Ammoniak, dann mit Schwefelwasserstoff gesättigt wird, was so oft wiederholt wird, bis alles Nitrocumol verschwunden ist. Durch Destillation der gesättigten Flüssigkeit wird die Zersetzung beschleunigt. Aus dem Rückstand der letzten Destillation zieht man das Cumidin mit

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 58; Chem. Soc. Qu. J. I, 2; im Aues. Pharm. Centr. 1848, 188.

Mit Ammoniak:

Strychnin sogleich prismatische Krystalle.

Mit Schwefelcyankalium:
platte, abgestutzte oder in
spitzem Winkel zugeschärfte
Nadeln.

feine Büschel.

Morphin
Narcotin
Cinchonin

sternförmige Gruppen. Rhomboëder. verzweigte Krystalle. concentrische Nadeln oder körnige Massen.

amorph. amorph. sechsseitige Krystalle mit unregelmäßigen und platten rectangulären gemischt.

Atropin amorphe Masse.

Constitution der organischen Basen.

Fresenius (1) hat die Ansicht entwickelt, dass die sauerstoffhaltigen organischen Basen (z. B. Strychnin, Caffein) — ohne Rücksicht auf ihre Entstehung, ob natürliche oder künstliche - wenn sie mehr als 1 Aeg. Stickstoff enthalten, dem Nitranilin analog zusammengesetzt seien, d. h. er betrachtet sie als einfache Basen (zu welchen Anilin, Nicotin, Sinammin gerechnet werden), in welchen 1 Aeq. Wasserstoff durch 1 Aeq. eines Stickstoffoxyds (NO, NO<sub>2</sub>, NO<sub>3</sub>, NO<sub>4</sub> und NO<sub>5</sub>) vertreten seien. A. W. Hofmann (2) hat auf die Willkürlichkeit dieser Ansicht aufmerksam gemacht, sofern die Existenz des Hydrocyanharmalins, Cyananilins und der anderen hierher gehörigen, von Hofmann entdeckten Basen beweist, dass ein Mehrgehalt von Stickstoff auch in Form einer Cyanverbindung darin enthalten sein kann. - Hofmann (3) giebt eine Zusammenstellung aller Thatsachen, die für die Ansicht von Berzelius sprechen, wonach die organischen Basen gepaarte Ammoniakverbindungen sind. Das Cyananilin, Melanilin u. s. w. sind dann gepaarte Basen zweiter Ordnung, worin sich dem Ammoniak außer dem Paarling C<sub>12</sub> H<sub>4</sub>=An noch andere Verbindungen, wie Cyan u. s. w. zugelegt haben. Das Anilin ist hiernach NH, + An; das Cyananilin NH<sub>3</sub>+AnCy; das Melanilin NH<sub>3</sub>+An, AdCy An; das Dicyanomelanilin NH<sub>3</sub> + An Cy, Ad Cy An Cy.

Ann. Ch. Pharm. LXI, 149; Pharm. Centr. 1847, 382. —
 Ann. Ch. Pharm. LXVI, 148. —
 Ann. Ch. Pharm. LXVII, 166; Chem. Soc. Qu. J. I, 312.

Aus dem rohen Holzgeist hatten Scanlan und nach Methylverihm Gregory eine in gelben Nadeln krystallisirende Sub- und dahin stanz erhalten, und ersterer als Eblanin, letzterer als Pyro-Roher Holsxanthin bezeichnet; Gregory (1) stellte sie dar durch Neuer Körper Sättigen des bei der Destillation von rohem Holzgeist zuerst Uebergehenden mit Kalk, Destilliren, Ausziehen des Rückstands mit Salzsäure und dann mit kleinen Portionen Alkohol, welcher zuerst ein Harz, dann Pyroxanthin auflöst. Schweizer (2) erhielt denselben Körper, als er bei fractionirter Destillation von rohem Holzgeist im Wasserbad das Destillat, als das übergehende kaum mehr brennbar war, besonders auffing und mit Kali übersättigte; es bildete sich bald ein chromgelber Niederschlag, welcher wiederholt mit kleinen Mengen kochenden Alkohols behandelt an diesen zuerst ein Harz, dann Pyroxanthin abgab. Da die Flüssigkeit, aus welcher das Pyroxanthin durch Kali erhalten wurde, ungefärbt war, eine selbst verdünnte Lösung von Pyroxanthin jedoch intensiv gelb ist, so vermuthete Schweizer, das Pyroxanthin werde erst durch die Einwirkung des Kalis auf einen in der Flüssigkeit enthaltenen eigenthümlichen Körper gebildet. Letzteren erhielt er isolirt, indem er die erwähnte Flüssigkeit von der Destillation des rohen Holzgeistes mit überschüssigem Aether unter öfterem Umschütteln 24 Stunden lang zusammen stehen liefs; bei der Destillation der ätherischen Schicht blieb ein schweres bräunlich gefärbtes Oel, welches wiederholt mit Wasser gewaschen, dann durch Destillation mit Wasser von einem dunkelbraunen Harz getrennt und nochmals mit Wasser rectificirt wurde. So erhielt er eine Flüssigkeit, welche schwerer als Wasser ist, unangenehm nach geräucherten Fischen riecht, beissend schmeckt, in Wasser schwierig aber vollständig löslich ist und sich aus der gesättigten heifsen Lösung bei dem Erkalten theilweise ausscheidet, in Weingeist, Holzgeist und Aether leicht löslich ist, und

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XXI, 143. — (2) Aus Nr. 21 der Mittheil. der naturforsch. Gesellsch. in Zürich, in J. pr. Chem. XLIV, 129.

ohne bedeutende Zersetzung nicht für sich destillirt werden kann. Namentlich unter dem Einfluss von Luft und Licht färbt sie sich gelblich; bei - 28° gesteht sie zu einer weißen fettartigen Masse. Kali, Baryt und Kalk bewirken mit der wässerigen oder geistigen Lösung Bildung von Pyroxanthin, kohlens. Alkalien dieselbe in der Wärme; Ammoniak dieselbe in der Kälte erst nach mehreren Stunden, beim Sieden in einigen Minuten. Außer den Pyroxanthin entsteht bei dieser Zersetzung ein indifferenten Harz und eine flüchtige Säure, welche Quecksilberoxydulsalze äußerst leicht reducirt.

Einwirkung von Chlor ou

Bouis (1) hat die Einwirkung von Chlor auf (reinen?) Holzgeist. Holzgeist untersucht. Trocknes Chlorgas wird im zerstrenten Licht von Holzgeist absorbirt; die Flüssigkeit erhitzt sich, und färbt sich vorübergehend rosenroth; es entwickelt sich Salzsäure, ein mit grüner Farbe brennendes Gas und später Kohlensäure. Unterbricht man die Einwirkung, wem eine ölige Schicht unten im Gefäss sich absetzt, so finds man nach einigen Stunden eine große Menge trichterförmiger, dem Chlornatrium ähnlicher, Krystalle; die Schicht öliger Flüssigkeit, in welcher sie entstanden, wird in flachen Gefälsen der Luft ausgesetzt fest, unter Ausstossung eines starken, die Augen reizenden Geruchs. Die Krystalle sind unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, unveränderlich an der Luft, flüchtig; sie lassen sich gleich der Benzoësäure durch ungeleimtes Papier hipdurch sublimiren, und zeigen sich dann als lange prismatische Nadeln. Sie schmelzen gegen 50°, fangen an 🕬 sieden gegen 75°, aber der Siedepunkt steigt fortwährend. Ihre Zusammensetzung entspricht der Formel C, oH, oCl, O, Bouis bezeichnet sie als chloromésitate de méthyléne; er glaubh dafs dieser Körper aus Methylal C. H. O. entstehe (2[C. H. O. ]  $+ Cl_s = C_{10}H_{10}Cl_2O_4 + 2 CO_2 + 6 ClH$ ; das Methylal

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 111; J. pr. Chem. XLII, 801; im Ausz. Compt. rend. XXV, 256; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 316; Pharm. Centr. 1847, 815. 902.

me entstehen aus dem Holzgeist unter dem Einfluss des Einwirkung lors  $(3[C_3H_4O_3] + Cl_3 = C_4H_3O_4 + 2HCl + 2HO)$  Holzgeist. x, bei der wechselnden Zusammensetzung und den wierigkeiten der Reinigung des käuflichen Holzgeistes, leicht auch schon fertig gebildet in diesem enthalten L Die besprochenen Krystalle scheinen von Kali und moniak nur schwierig angegriffen zu werden; Salpeterre löst sie auf; mit Schwefelsäure geben sie eine Lög, welche sich nach einiger Zeit schön rosenroth und geringer Erwärmung sogleich schwarz färbt. Trocknes or wirkt auf die trocknen Krystalle im zerstreuten Licht nt ein; im direkten Sonnenlicht wird es von ihnen rasch whirt und bildet eine ölige, erstickend riechende, in wer unlösliche, in Alkohol und Aether lösliche Flüseit. – Bei längerer Einwirkung von Chlor auf Holzt verschwinden die schon gebildeten Krystalle, und die 16 Flüssigkeit wird ölig. Als Endproduct bildet sich ölartige Flüssigkeit, welche gewaschen und getrocknet der Formel C. H. Cl. O. entsprechende Zusammenang ergab. Wird diese ölartige Flüssigkeit (deren tpf die Augen stark reizt und auf die Haut ätzend t) ungewaschen der Luft ausgesetzt, so gesteht sie zu sen, perlmutterglänzenden, in Wasser, Alkohol und her leicht löslichen Krystallen; die wässerige Lösung l durch salpeters. Silberoxyd nicht gefällt und aus ihr m sich die Krystalle groß und regelmäßig ausgebildet ulten, welche so dargestellt nur schwach riechen. Diese rstalle schmelzen gegen 35°, fangen an zu kochen gegen , and zersetzen sich dabei unter Steigen des Siedepunkts. <sup>8</sup> Zusammensetzung entspricht der Formel C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> HO. Die Alkalien wirken heftig auf sie ein. Im luftren Raum verwittern sie unter Wasserverlust; mit wasserer Phosphorsäure destillirt geben sie eine farblose flüch-Flüssigkeit C. H. Cl. O., welche an der Luft unter ziehung von Wasser zu Krystallen wird. Die Verbin-

dungen C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>Cl<sub>3</sub>O<sub>2</sub> und C<sub>6</sub>H<sub>2</sub>Cl<sub>4</sub>O<sub>2</sub> lassen sich als Aceton betrachten, in welchem Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist.

Methyl.

Hinsichtlich eines Körpers von der Zusammensetzung des hypothetischen Methyls vergl. unten die Zersetzung des Cyanäthyls durch Kalium.

Jodmethyl.

Jodmethyl (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>J) wird nach Pierre (1) durch hineingeleitetes Chlorwasserstoffgas nicht angegriffen; leitet man hingegen an einem wenig erleuchteten Ort langsam Chlor in Jodmethyl, welches mit einer Schicht Wasser bedeckt ist, so färbt sich die Flüssigkeit sogleich braun und es entwickelt sich reines Chlormethylgas (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>Cl) unter Absatz von Jod.

Brommethyl.

Pierre (2) hat auch Brommethyl (C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> Br) untersucht. 50 Gew. Th. Brom werden vorsichtig (in kleinen Parthien) in 200 gereinigtem Holzgeist bei 5 bis 6° und bei Abschluss direkten Sonnenlichts gelöst; in einer tubulirten Retorte werden, bei einer Temperatur unter 5°, 7 Phosphor allmälig zugesetzt, und im Wasserbad langsam erhitzt; bei 7 bis 8° beginnt die Einwirkung und Erwärmung bis zum Schmelzen des Phosphors; von der erkalteten Flüssigkeit nimmt man die entstandene strohgelbe Schicht ab, und destillirt sie vorsichtig mit dem was etwa schon vorher überdestillirte; das Destillat wird mit sehr schwach alkalischem und mit reinem Wasser bei 0° gewaschen, mit Chlorcalcium bei 0° getrocknet, und bei einer 20 bis 22° nicht übersteigenden Temperatur im Wasserbad rectificirt. Man erhält eine farblose, neutrale, stark riechende Flüssigkeit von 1,664 spec. Gew., welche bei ungefähr 13° unter 759-Druck siedet und bei - 35°,5 noch ebenso durchsichtig und flüssig ist. Die Analyse entsprach der Formel C. H. Br.

Cyanmothyl

Ueber Cyanmethyl und seine Zersetzung durch wässeriges Kali vergl. S. 547, über seine Bildung bei den Nitrylen S. 592.

<sup>(1)</sup> Aus Recueil des trav. de la soc. d'émulat. pour les sc. pharm., Juillet 1847, 3, in J. pharm. [3] XIII, 156. — (2) Aus Recueil etc., Octobre 1847, 172, in J. pharm. [3] XIII, 157.

J. S. Muspratt (1) hat gefunden, dass starke Sal-Einwirkung der Salpeterpetersäure mit Schweselcyanmethyl (C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>S<sub>2</sub>N, erhalten als Relevestricyanschwere ölartige Flüssigkeit von widrigem lauchartigem methyl. -Geruch durch Destillation gleicher Volume der gesättigten Lösungen von methylätherschwefels. Kalk und von Schwefelcyankalium in einer geräumigen Retorte) Methylunterschwefelsäure bildet (dieselbe Säure, welche Kolbe früher aus der Chlorkohlenunterschwefelsäure, C, Cl, S, O, HO darstellte, indem er sie in Berührung mit Zink der Einwirkung des electrischen Stroms aussetzte). Bezüglich der Darstellung der Säure und der Salze gilt das weiter unten bei der Aethylunterschwefelsäure in dieser Hinsicht Angegebene. Die Methylunterschwefelsäure ist geruchlos, und verträgt eine hohe Temperatur ohne Zersetzung. — Das Barytsalz ist leicht in Wasser löslich, und wird aus dieser Lösung durch Weingeist gefällt; im luftleeren Raum getrocknet ist es BaO, C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub> + HO (HO entweicht bei 100°). – Das Bleioxydsalz krystallisirt aus der wässerigen Lösung in schönen rhombischen Prismen, PbO, C, H, S, O, +HO; das Wasser verliert es beim Erhitzen unter Aufblähen. — Das Kupferoxydsalz wird in schönen Krystallen, CuO, C, H, S, O, + 5 HO, bei langsamem Verdunsten der wässerigen Lösung erhalten.

Bei Behandlung von Zweifach-Schwefelmethyl mit Sal- Einwirkung der Salpaterpetersäure erhielt Muspratt Sulfmethylschwefelsäure; das Bleisalz krystallisirt in schönen rhombischen Tafeln, PbO, methyl. C, H, S, O, + HO, aus welchen beim Erhitzen wässerige schwefel-Dämpfe von durchdringendem Geruch entweichen (2).

sauro auf Zweifach-

Zeise (3) und später Cahours (4) haben durch Einwirkung von Jod auf die Lösung des methylxanthons. Kali's

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 251; Chem. Soc. Qu. J. I, 45; im Ausz. Pharm. Gentr. 1848, 273; J. Pharm. [3] XIII, 302. - (2) Mehrere Chemiker sind der Ansicht, die Sulfäthylschwefelsäure sei im hypothetisch-wasserfreien Zustand C.H.S.O.; die Sulfmethylschwefelsäure müßte dann C, H, S, O, und gleich zusammengesetzt mit der vorhergehenden Säure sein. - (3) Ber. der dänischen Acad., April 1846, 55; Ann. Ch. Pharm. LXII, 375; J. pr. Chem. XL, 292; Pharm. Centr. 1847, 426; Ann. ch. phys. [3] XX, 121; Berzelius' Jahresber. XXVII, 549. — (4) Compt. rend. XXIII, 821; Ann. ch. phys. [3] XIX, 158; J. pr. Chem. XL, 885; Pharm. Centr. 1847, 183; Berzelius' Jahresber. XXVII, 549.

Bildung des (KO, C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O, 2 CS<sub>2</sub>) Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Me-Methyloxyd-Behwefel thyloxyd - Sulfocarbonat, C<sub>2</sub> H<sub>3</sub> O, CS<sub>2</sub>) hervorgebracht. Desains (1) ist der Ansicht, das erste Resultat der Einwirkung sei hier die Entstehung von Jodkalium und einer Verbindung C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>S<sub>4</sub>O<sub>2</sub>, aus welcher erst bei der Destillation Methyloxyd - Schwefelkohlenstoff entstehe (vergl. unten bei der entsprechenden Aethylverbindung). Die Verbindung C<sub>4</sub>H<sub>3</sub>S<sub>4</sub>O<sub>2</sub> wird nach ihm bei der Einwirkung einer Lösung von Jod in Holzgeist auf eine wässerige Lösung von methylxanthons. Kali in der Form öliger Tropfen erhalten, deren Kohlenstoff- und Wasserstoffgehalt der angegebenen Formel entsprach.

von Chlor auf oxalsaures Methyloxyd.

Cahours (2) hat gefunden, dass Chlor unter dem Einflus direkten Sonnenlichts das oxals. Methyloxyd (C, H, O,) rasch in die von Malaguti aufgefundene Verbindung C, HCl, O, verwandelt; bei weiterer Einwirkung verschwinder diese und geht über in einen festen, in perlmutterglänzenden weißen Blättchen krystallisirenden Körper C<sub>4</sub> Cl<sub>5</sub> O<sub>4</sub>. Erwärmt schmilzt dieser und sublimirt dann unter Zersetzung eines Theils und unter Entwickelung von Chlorkohlenoxydgas (COCl). Wird der Dampf dieses Körpers durch eine auf 350° bis 400° erhitzte Glasröhre geleitet, so zerfällt er vollkommen in Chlorkohlenoxyd und Kohlenoxyd (C<sub>4</sub> Cl<sub>5</sub> O<sub>4</sub> = 3 COCl + CO). Aceton und Aether zersetzen diesen Körper rasch, unter Entwickelung von Chlorkohlenoxyd und unter Bildung flüssiger oder schleimiger nicht genauer untersuchter Verbindungen. Fixe Alkalien in wässeriger Lösung geben damit Chloralkalimetall, kohlens. und oxals. Alkali. Trocknes Ammoniakgas verwandelt ihn in ein Gemenge von Chlorammonium und Carbamid. Anilin und Nicotin zersetzen ihn rasch; die Producte sind nicht untersucht. Die verschiedenen Al-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 496; J. pr. Chem. XLII, 292; im Aust. Compt. rend. XXIII, 1089; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 325; Pharm. Centr. 1847, 806. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 342; J. pr. Chem. XL, 425; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 312; Pharm. Centr. 1847, 375.

kohole zersetzen ihn heftig, unter Entwickelung von Wärme Einwirkung und von Chlorkohlenoxydgas; Wasser scheidet dann ölige oralisaures Methyloxyd. Producte ab, welche zur Entfernung von Salzsäure wiederholt gewaschen und durch Digestion mit Chlorcalcium getrocknet werden. - Bei Anwendung von Alkohol erhält man so ein öliges Product, welches bei 92° zu sieden anfängt, dessen Siedepunkt aber bis 1900 allmälig steigt. Das im Anfang Ueberdestillirende giebt mehrmals rectificirt eine farblose, zwischen 94 und 96° kochende Flüssigkeit von heftigem, die Augen reizendem Geruch, C, H, ClO, also von der Zusammensetzung des ameisens. Aethyloxyds, worin 1H durch 1Cl vertreten ist. Das bei 187 bis 188° Ueberdestillirende ist Oxaläther, C, H, O,. Die Einwirkung von Alkohol auf C4 Cl3 O4 scheint also zu sein: C4 Cl3 O4  $+ 2 C_4 H_6 O_3 = 2 ClH + C_6 H_5 O_4 + C_6 H_5 ClO_4.$  — Bei Anwendung von Holzgeist wird ein öliges Product erhalten, dessen Siedepunkt von 80 auf 162° steigt; die bei 78 bis 82º überdestillirende wasserhelle, erstickend riechende Flüssigkeit hat die Zusammensetzung des ameisens. Methyloxyds, worin 1 H durch 1 Cl ersetzt ist: C, H, ClO,; die bei 162° überdestillirende ist oxals. Methyloxyd, C, H, O,. -Das bei Anwendung von Fuselöl erhaltene ölige Product besteht aus einer bei 150 bis 160° siedenden Flüssigkeit (wahrscheinlich ebenso substituirtem ameisens. Amyloxyd, C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>ClO<sub>4</sub>) und bei 260° siedendem oxals. Amyloxyd  $C_{1}H_{1}O_{4}$  (1).

Nach Cahours absorbirt das ameisens. Methyloxyd, Einwirkung besonders im directen Sonnenlicht, Chlorgas anfangs rasch, ameisens. später langsamer, und 10 bis 15 Tage bei starker Beleuchtung sind nothwendig, bis die Einwirkung auf 20 bis 25 Grm. Substanz beendet ist. Die entstehende, von absorbirtem

(1) In den Siedepunkten der verschiedenen Ameisenätherarten und der hier besprochenen Substitutionsproducte derselben zeigt sich eine einfache Regelmässigkeit (für dieselbe Zusammensetzungsdifferenz findet sich übrigens in andern Fällen eine andre Siedepunkts-Differenz):

$$\begin{array}{c|c} C_4 H_4 O_4 & 33^{\circ} \\ C_4 H_5 CIO_4 & 78 \end{array} \right\} 45 \quad \left| \begin{array}{c} C_4 H_6 O_4 & 55^{\circ} \\ C_4 H_5 CIO_4 & 96 \end{array} \right\} 41 \quad \left| \begin{array}{c} C_{12} H_{12} O_4 & 116^{\circ} \\ C_{12} H_{11} CIO_4 & 160 \end{array} \right\} 44$$

Einwirkung Chlor gelbe, Flüssigkeit wird bei der Destillation farblos; ameisens. das meiste geht zwischen 176 und 190° über und wird durch wiederholte Rectification zu einer farblosen, zwischen 180 und 1850 siedenden Flüssigkeit von 1,724 spec. Gew. bei 12º und starkem erstickendem Geruch; es ist CaClaOa, ameisens. Methyloxyd worin aller Wasserstoff durch Chlor ersetzt ist, ein mit Chlorkohlenoxyd (CClO) polymerer Körper. In letzteres Gas geht C<sub>4</sub>Cl<sub>4</sub>O<sub>4</sub> über, wenn es einer Hitze von 320 bis 350° ausgesetzt wird. Mit Alkohol oder Holzgeist erhitzt es sich; Zusatz von Wasser zu der Mischung scheidet die oben besprochenen Verbindungen C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>ClO<sub>4</sub> oder C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>ClO<sub>4</sub> aus. Wässerige, selbst concentrirte, Kalilösung zersetzt es nicht; wässeriges Ammoniak sogleich selbst in der Kälte unter Wärmeentwickelung, Bildung von Chlorammonium, und Abscheidung weißer, perlmutterglänzender, in Wasser unlöslicher, in Aether löslicher Schuppen, welche Chloracetamid, C, H, Cl, NO,, sind.

Balicyleaures Methyloxyd. Schwefel.

Wenn man, nach Cahours (1), salicyls. Methyloxyd Einwirkung (C16H8O6) tropfenweise in eine Mischung gleicher Theile rauchender Schwefel- und Salpetersäure einträgt, und Erwärmung durch Zusatz von kaltem Wasser verhütet, so erhält man eine durchsichtige tief orangegelbe Flüssigkeit. Fügt man, sobald der letzte Tropfen salicyls. Methyloxyd sich nicht mehr löst, noch etwas von der Säuremischung zu, schüttelt bis zur vollständigen Auflösung, und verdünnt nach einigen Minuten mit dem 7- bis 8fachen Volum Wasser, so scheidet sich ein fester hellgelber Körper aus, welchen man durch Umkrystallisiren aus Alkohol rein erhält (in der alkoholischen Mutterlauge bleibt eine unten zu besprechende Substanz gelöst). So gereinigt bildet er schwachgelbliche Schuppen; er ist schwerer als Wasser, und schmilzt bei 124 bis 1250 zu einer hellgelben Flüssigkeit, welche bei dem Erkalten faserig erstarrt. Seine Zusammensetzung ist C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> O<sub>6</sub>, salicyls. Methyloxyd,

<sup>(1)</sup> In der S. 387 angeführten Abhandlung. Im Ausz. Compt. rend. XXVII, 485; Instit. 1848, 351.

worin 2 H durch 2 NO ersetzt sind; in Beziehung darauf, Balloyleaurea dass sich das salicyls. Methyloxyd wie eine Säure verhält Einwirkung (von dem Vorkommen in Gaultheria procumbens Gaultheriasäure genannt), nennt ihn Cahours Binitrogaultheriasäure (acide gaulthérique binitrique). Bei dem Auflösen in heifser etwas überschüssiger Ammoniakflüssigkeit bildet er ein bei langsamem Erkalten in gelben Nadeln krystallisirendes Salz, NH<sub>4</sub>O, C<sub>16</sub>H<sub>5</sub>(NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, welches in kaltem Wasser wenig, in heißem sehr löslich ist, und in verdünnter Lösung mit salpeters. Silberoxyd versetzt ein chromgelbes Silberoxydsalz von entsprechender Zusammensetzung giebt. -Wird die Binitrogaultheriasäure in einem kleinen verschlossenen Gefäs mit Vorsicht erhitzt, so sublimirt sie unzersetzt zu kleinen glänzenden Blättchen; rasch erhitzt zersetzt sie sich. — In concentrirter Schwefelsäure löst sie sich, bis zu 30 oder 40° erwärmt, unzersetzt, und wird durch Wasser wieder abgeschieden; bei Erwärmung auf 75 bis 80° tritt hingegen eine heftige Einwirkung ein, Kohlensäure entwickelt sich, die Flüssigkeit wird roth; lässt man die Temperatur (durch Eintauchen in Wasser) nicht höher steigen, so findet nur diese Entwickelung von Kohlensäure statt; Zusatz von Wasser trübt dann die Flüssigkeit, und bei dem Erkalten setzen sich kleine gelbe Nadeln ab, welche in Alkohol und Wasser in der Hitze leicht löslich sind und bei dem Erkalten sich wieder abscheiden. Steigt die Temperatur über 100°, so entwickelt sich auch schweflige Säure, die Flüssigkeit schwärzt sich, und Wasser scheidet daraus nur braune amorphe Flocken ab. — Gewöhnliche oder rauchende Salpetersäure löst bei 30 bis 40° die Binitrogaultheriasäure ohne Zersetzung (Wasser scheidet diese wieder ab), aber bei dem Kochen wird letztere ganz in Pikrinsäure verwandelt. — Wässerige Alkalien lösen sie in der Kälte ohne Zersetzung, unter Bildung krystallisirbarer Salze; bei dem Kochen mit verdünnter Kalilauge wird aber die Säure zersetzt, und man erhält ein nur wenig lösliches, prächtig rothes Salz, welches mit verdünnter Salpetersäure

welcher mit dem Product der Einwirkung von wässerigem Ammoniak auf cyans. Aethyloxyd isomer ist. Dem letzteren, weiter unten zu besprechenden, verhält sich das cyans. Methyloxyd bezüglich der Zersetzungsproducte ganz analog.

Chloroform.

Ueber die Darstellung des Chloroforms (welches nach Huttmann (1), unter Berufung auf Porta's Magia naturalis [1567] und Scott's Briefe über Dämonologie, schon in früherer Zeit bekannt und als betäubendes Mittel angewandt worden sein soll) sind viele Arbeiten publicirt worden. Die Darstellung aus Weingeist mittelst Chlorkalk wurde beschrieben von Soubeiran (2), Meurer (3), Laroque und Huraut (4), Godefrin (5), Carl (6), und die im Großen von L. Kefsler (7); die aus einer Mischung von Chloräthyl und Weingeist mittelst Chlorkalk von Pierloz-Feldmann (8); die aus essigs. Natron mittelst Chlorkalk von R. Böttger (9); die aus essigs. Natron mittelst unterchlorigs. Natron von Reich (10). Ueber die Resultate prüfender Versuche hinsichtlich der Bereitung aus Weingeist oder aus essigs. Natron mittelst Chlorkalk hat Wackenroder (11) berichtet, hinsichtlich der aus Weingeist, Aceton und Holzgeist mittelst Chlorkalk Siemerling (12). (Bei allen Darstellungsarten des Chloroforms ist ein Ueberschuß von Kalk beim Chlorkalk wesentlich, Zusatz von Kalkmilch deshalb nützlich; der Absatz ist krystallinisch und eine

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] IV, 476. — (2) Compt. rend. XXV, 799; J. pharm. [3] XII, 427; J. chim. méd. [3] IV, 5; Pharm. Centr. 1848, 41; Arch. Pharm. [2] LIII, 274. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 282; Pharm. Centr. 1848, 154. — (4) J. pharm. [3] XIII, 97; J. chim. méd. [3] IV, 150; Compt. rend. XXVI, 103; Instit. 1848, 38; J. pr. Chem. XLIII, 396; Pharm. Centr. 1848, 202. — (5) J. pharm. [3] XIII, 101; Pharm. Centr. 1848, 202. — (6) Pharm. Centr. 1848, 236. — (7) J. pharm. [3] XIII, 161; Pharm. Centr. 1848, 311. — (8) J. chim. méd. [3] IV, 309; Instit. 1848, 196; Pharm. Centr. 1848, 830; Arch. Pharm. [2] LVI, 185; J. pr. Chem. XLIV, 244. — (9) Polytechn. Notizblatt 1848, Nr. 1. — (10) Gewerbvereinsblatt der Prov. Preußen, 1848, Nr. 2; Arch. Pharm. [2] LV, 65. — (11) Arch. Pharm. [2] LIII, 273. — (12) Arch. Pharm. [2] LIV, 23.

Verbindung von Chlorcalcium mit kohlens. Kalk, welche Chloroform. durch Waschen mit Wasser zersetzt wird.)

Soubeiran (a. a. O.) prüft die Reinheit des Chloroforms darnach, ob es in einer Mischung gleicher Theile concentrirter Schwefelsäure und Wasser untersinkt; L. Kefsler (1) hat auf die Verfälschung mit Aether aufmerksam gemacht, und bemerkt, dass das Chloroform mit der Soubeiran'schen Probeflüssigkeit geschüttelt nicht an Volum abnehmen dürfe, was Gehalt an Alkohol anzeige; nach Mialhe (2) bleibt das reine Chloroform in Wasser gegossen klar, das alkoholhaltige wird opalisirend; nach Cattel (3) färbt sich das alkoholhaltige mit Chromsäure oder zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure grün, das reine nicht.

Das spec. Gew. des Chloroforms fand Swan (4) 1,493 bis 1,497; Morson (5) giebt an, dass es sich unter dem Einfluss von Luft und Licht, mit Bildung von Chlor, Salzsäure und anderer Producte, zersetze, unter Wasser aufbewahrt aber nicht.

Wenn man, nach St. Evre's (6) Angabe, Cyangas in Jodoform; Zersetzungs eine alkoholische Lösung von Jodoform leitet, bis es nicht producte desmehr aufgenommen wird, so tritt Erwärmung und violette Färbung ein; in der Ruhe setzen sich dann prismatische goldgelbe, weinblattförmig gruppirte Krystalle ab. Durch Behandlung mit kaltem verdünntem Weingeist kann man aus dieser krystallinischen Masse zwei verschiedene metallglänzende Substanzen gewinnen, eine violette, C, HJ, N = C2 HJ2 Cy, und eine grünlich-goldgelbe, welche noch weniger Jod enthält.

Ueber Bromoform vergl. S. 501.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 398; auch in der oben angef. Abhandl. -(2) J. chim. méd. [3] IV, 279. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 257. 401; J. pharm. [3] XIII, 359; J. pr. Chem. XLIV, 246; Arch. Pharm. [2] LVI, 322; Pharm. Centr. 1848, 591. — (4) Phil. Mag. [3] XXXIII, 38. — (5) Pharm. J. Trans. VIII, 69; Pharm. Centr. 1848, 831. — (6) Compt. rend. XXVII, 533.

Aethylerbindus dahin Gehörige AlkohoL

Wackenroder (1) hat seine Erfahrungen über die Bereitung des absoluten Alkohols mittelst Aetzkalk mitgetheilt; er fand das spec. Gew. desselben 0,7905 bis 0,7897 bei 216. – Verschiedene Methoden zur Darstellung des spiritus vini alkoholisatus hat Mohr (2) geprüft.

Mischungen

Drinkwater (3) hat das spec. Gewicht des reinen und Wasser. Alkohols und solcher Mischungen mit Wasser, welche his 10 Gewichtsprocent Alkohol enthalten, untersucht; alle Bestimmungen des spec. Gewichts gelten für 15°,6 (ohne Zweifel bezogen auf Wasser von derselben Temperatur als Einheit). Durch wiederholte Digestion des Alkohols mit frisch geglühtem und rasch gepulvertem Aetzkalk wurde das spec. Gewicht bis auf 0,79381 heruntergebracht, welches als das des wasserfreien Alkohols betrachtet wurde. Im Folgenden ist das spec. Gewicht B der wässerigen Mischungen, welche A Gewichtsprocente Alkohol enthalten, angegeben:

| A | 0,5     | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| В | 0,99905 | 0,99813 | 0,99629 | 0,99454 | 0,99283 | 0,99121 |
| A | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      |         |
| В | 0,98963 | 0.98813 | 0.98668 | 0.98527 | 0.98389 |         |

Die Zusammensetzung des Weingeists, auf welchen sich die Besteuerung geistiger Flüssigkeiten in England bezieht (proof-spirit), und welcher nach Parlamentsacte bei 51° F. das spec. Gewicht 13 von dem des Wassers haben soll, fand Drinkwater zu 49,24 Gew. Proc. Alkohol.

Fownes (4) hat das spec. Gewicht der Mischungen von Wasser und Alkohol mit folgenden Resultaten untersucht (die Mischung ist angegeben nach Gewichtsprocenten Alkohol A; die spec. Gew. B gelten für 150,6):

| A  | В      | A  | В      | A  | В      | A   | В      |
|----|--------|----|--------|----|--------|-----|--------|
| 5  | 0,9914 | 30 | 0,9578 | 55 | 0,9069 | 80  | 0,8483 |
| 10 | 0,9841 | 35 | 0,9490 | 60 | 0,8956 | 85  | 0,8357 |
| 15 | 0,9778 | 40 | 0,9396 | 65 | 0,8840 | 90  | 0,8228 |
| 20 | 0,9716 | 45 | 0,9292 | 70 | 0,8721 | 95  | 0,8089 |
| 25 | 0.9652 | 50 | 0,9184 | 75 | 0,8603 | 100 | 0,7938 |

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] L, 162. - (2) Arch. Pharm. [2] LIV, 295; Pharm. Centr. 1848, 685. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 123; Chem. Soc. Mem. III, 447; Pharm. J. Trans. VII, 488; Pharm. Centr. 1848, 842. -(4) Pharm. J. Trans. VII, 375.

Despretz (1) hat, in Gemeinschaft mit Pouillet und Bestimmung des Alkohol-Babinet, der Pariser Academie Bericht abgestattet über gehalte in Mischungen. zwei Instrumente, den Alkoholgehalt geistiger Flüssigkeiten zu bestimmen, welchen lösliche, das specifische Gewicht vergrößernde Substanzen zugesetzt sind. Beide gründen sich darauf, dass der Siedepunkt solcher Flüssigkeiten um so niedriger liegt, je mehr Alkohol sie enthalten, und beide sind als Ebullioscop bezeichnet. Bei Brossard-Vidal's Instrument (2) taucht in die zu untersuchende Flüssigkeit ein Thermometer von großen Dimensionen, in dessen Röhre das Quecksilber einen Schwimmer trägt, welcher mit einer über eine Rolle geschlungenen und durch ein leichteres Gegengewicht gespannt gehaltenen Schnur versehen ist; an der Rolle ist ein Zeiger, und je nach dem verschiedenen Stand des Quecksilbers in der Thermometerröhre zeigt dieser auf einen andern Punkt einer empirisch graduirten Scale (wie bei Hooke's Radbarometer). Conaty's Ebullioscop ist ein gewöhnliches Thermometer, dessen Scale aber unmittelbar den Alkoholgehalt einer Mischung angiebt, in welche während des Siedens das Instrument taucht; die Scale ist außerdem beweglich, um je nach dem verschiedenen Barometerstand gestellt werden zu können und eine weitere Correction hierfür überflüssig zu machen. - Beide Vorrichtungen sollen den Alkoholgehalt einer Flüssigkeit bis auf 1 bis 2 Hunderttheile genau angeben, und das Conaty'sche bequemer sein.

Ure (3) fand den Gebrauch des Brossard-Vidal'schen Instruments nicht vortheilhaft, und construirte selbst ein anderes, dem Conaty'schen ähnliches. Wir verweisen bezüglich des Details in der Anwendung auf seine Abhandlung, und geben aus dieser noch folgende Beobachtungen des Siedepunkts A (bei 29,5 engl. Zoll Bar.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 374. — (2) Eine genauere Beschreibung mit Abbildung findet sich in Pharm. J. Trans. VII, 166. - (3) Pharm. J. Trans. VII, 166; Pharm. Centr. 1847, 822.

Stand?) für Mischungen von Alkohol und Wasser von dem spec. Gew. B (bei 15°,5?).

A 81°,4 82°,1 82°,5 83°,3 84°,1 85°,3 87°,2 88°,8 91°,8 94°,4 B 0,9200 0,9321 0,9420 0,9516 0,9600 0,9665 0,9729 0,9786 0,9850 0,9920

Silbermann (1) hat vorgeschlagen, den Gehalt des wässerigen Weingeists an Alkohol durch Bestimmung der Ausdehnung durch die Wärme zu ermitteln, und ein zu diesem Zwecke eingerichtetes Instrument beschrieben.

Alkoholate.

Bedenken, ob die als Alkoholate (Verbindungen von Alkohol mit wasserfreien Salzen) beschriebenen Körper nicht eigentlich Gemenge von Krystallen eines wasserhaltigen Salzes mit einer alkoholischen Lösung des Salzes seien, hat Einbrodt (2) erhoben.

Selenmercaptan.

Selenäthyl - Selenwasserstoff (Selenmercaptan) wurde von C. Siemens (3) dargestellt. Selenkalium-Selenwasserstoff (KSe + HSe, bereitet durch Sättigen von Kalilauge mit Selenwasserstoff unter gleichzeitiger Einleitung von Wasserstoff zur Abhaltung der Luft) wurde rasch mit einer concentrirten Lösung von ätherschwefels. Kalk gemischt und destillirt; zuerst wurde Schwefelwasserstoff frei, dann destillirte mit dem Wasser eine darin untergehende stinkende Flüssigkeit über, welche mit Chlorcalcium getrocknet und der fractionirten Destillation unterworfen das Selenmercaptan (C, H, Se, IISe) als den flüchtigeren Theil gab. Dieses ist farblos, den Kakodylverbindungen ähnlich stinkend, schwerer als Wasser in dem es sich nicht löst, weit unter 100° siedend, leicht entzündlich und mit intensiv hellblauer Flamme und unter Bildung von Dämpfen von seleniger Säure und von Selen verbrennend. Mit Quecksilberoxyd vereinigt es sich unter Zischen und Erhitzung zu einem gelben, leicht schmelzbaren, in heißem Alkohol

Compt. rend. XXVII, 418; Pharm. Centr. 1848, 906; Chem. Gas. 1849, 25.
 (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 115; Pharm. Centr. 1848, 206; Chem. Gaz. 1848, 85; J. pr. Chem. XLVI, 165.
 (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 360; im Ausz. J. pr. Chem. XL, 503; Pharm. Centr. 1847, 663.

löslichen und beim Erkalten sich amorph daraus abscheidenden Körper; die Lösung von Selenmercaptan in Alkohol giebt mit Quecksilberchlorid einen dicken gelben Niederschlag. – Die weniger flüchtige bei obiger Bereitung erhaltene Flüssigkeit ist entweder ein Gemenge von Selenmercaptan mit Zweifach-Selenäthyl, oder von Einfachund Zweifach-Selenäthyl; sie ist gelb, schwerer als Wasser, sehr stinkend und ohne Wirkung auf Quecksilberoxyd.

Nicklès (1) hat die Krystallform zweier Substitutions- Aether.

Krystallform producte des Aethers untersucht, der Verbindungen C4 Cl5 O von Substituund C4 Cl3 Br2O. Beide Verbindungen sind isomorph, und ton desselben. gehören dem quadratischen System an; sie zeigen eine quadratische Pyramide P, deren Endecken manchmal durch OP abgestumpft sind. Die Länge der Hauptaxe für P berechnet sich aus den von Nickles mitgetheilten Messungen für beide Substanzen zu 0,952 (die Neigung der Flächen in den Seitenkanten von P ist = 106° 46'); die Pyramide ist also einem Reguläroctaëder sehr ähnlich, wie denn letzteres auch früher als die Krystallform dieser Substanzen irrig angegeben wurde. Beide sind spaltbar parallel 0P.

Eine dem Chloräthyl, worin 4 H durch 4 Cl vertreten Chloräthyl; sind, isomere Flüssigkeit hat Pierre (2) bei Einwirkung Flüssigkeit. von Chlor auf Oel des ölbildenden Gases (Flüssigkeit der holländischen Chemiker, Chlorelayl, C, H, Cl, hervorgebracht. Chlor wurde rasch während 10 bis 12 Stunden in 400-500 Grm. dieser Flüssigkeit, welche mit einer Wasserschicht bedeckt war, im directen Sonnenlicht unter Abkühlung eingeleitet, die untere Schicht nachher destillirt, und das bei 145-160° Uebergehende so lange mit Entfernung des zuerst und zuletzt Ueberdestillirenden rectificirt, bis der Siedepunkt constant war. Man erhält so eine Flüssigkeit von 1,66267 spec. Gew. bei 0°, welche ange-

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXII, 28. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 439; J. pr. Chem. XLIII, 301; im Ausz. Compt. rend. XXV, 430; Pharm. Centr. 1847, 799; 1848, 89.

nehm und etwas honigartig riecht, süß und warm schmeckt, bei 0° flüssig bleibt und bei 153°,8 unter 763mm,4 Druck siedet, von der Zusammensetzung CAHCls; die Dampfdichte wurde = 7,087 gefunden, 7,101 ist die für eine Condensation auf 4 Vol. berechnete. Mit weingeistiger Kalilösung giebt diese Verbindung Chlorkohlenstoff C\_Cl., Chlorkalium und Wasser.

Krystallform

Nicklès (1) hat die Krystallform des Bromchlor-C4 Br2 Cl4 kohlenstoffs (C4 Br2 Cl4) untersucht, und sie mit der des Chlorkohlenstoff's C. Cl. übereinstimmend gefunden. Von letzterem weiss man durch Brooke's (2) und Laurent's (3) Messungen, dass er als gerades rhombisches Prisma ∞ P (dessen Winkel 58° und 122° nach Brooke, 59° und 121° nach Laurent) krystallisirt, an welchem  $\infty \check{P} \infty$  auftritt und das brachydiagonale Doma Po (dessen Flächen oben und unten unter 59° 20' nach Brooke, unter 59° 0' nach Laurent geneigt sind), und wo also die Axenverhältnisse sind:

Jodathyl.

Chlor bildet nach Pierre (4) mit Jodäthyl (C, H, J) Chlorathyl (C, H, Cl) und Jod.

Schwefel-Ethyl.

Bei etwas raschem Einleiten von Chlor in Schwefeläthyl (C, H, S), selbst an einem sehr wenig erleuchteten Ort und bei Abschluss der Luft, erhitzt sich nach Pierre(5) die Flüssigkeit, und manchmal tritt selbst Entzündung in ihr ein (wefshalb die Anwendung größerer Mengen zu vermeiden ist); es bildet sich Chloräthyl (C, H, Cl), und etwas Schwefel setzt sich ab. Die Bildung von Chlorschwefel ist hierbei nicht leicht zu vermeiden und bei zu rasch geführter Operation bildet sich außerdem C, H, Cl.

Cyanathyl.

Ueber Cyanäthyl und seine Zersetzung durch wässeriges Kali vergl. S. 552.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXII, 30. — (2) Annals of philosophy XXIII. 364. — (3) Quesneville's revue scientifique, IX, 33. — (4) Aus Recueil etc. (vgl. S. 672) in J. pharm. [8] XIII, 157. - (5) Aus Recueil etc. in J. pharm. [3] XIII, 157.

Frankland und Kolbe (1) haben die Zersetzung des Cyankthyl. Cyanäthyls durch Kalium untersucht. Lässt man Cyanäthyl durch Kalium. tropfenweise auf Kalium einwirken, so entwickelt sich, unter anfangs heftiger Reaction und selbst Feuererscheinung, ein Gas, und das Kalium wird zuletzt in eine zähe gelbliche Masse verwandelt, welche mit Wasser behandelt eine Lösung von Cyankalium giebt und Kyanäthin (vgl. S. 650) zurückläst. Das Gas hat die Zusammensetzung C, H,; sein spec. Gew. wurde zu 1,075 gefunden, einer Condensation auf 2 Vol. entspricht das berechnete 1,037. Es ist farblos, bei - 18º nicht condensirbar, von schwach ätherartigem Geruch, in Wasser unlöslich; Alkohol absorbirt von ihm das 1,13 fache Volum. Concentrirte Schwefelsäure wirkt nicht auf es ein; auch nicht mit ihm erhitzter Schwefel oder Jod. Chlor mischt sich mit ihm im Dunkeln ohne Einwirkung; im zerstreuten Licht verschwindet die Farbe des Chlors, und ohne Volumverminderung bildet sich ein Gemenge aus gleichen Volumen Salzsäuregas und eines Gases von der Zusammensetzung des Chloräthyls (C, H, Cl), mit dessen Dampf es auch gleiches spec. Gew. hat; dieses Gas ist indefs mit Chlorathyl nur isomer, nicht identisch, sofern ersteres noch bei - 18° gasförmig bleibt und in

Cahours hatte angegeben, dass Schwefelcyanäthyl Einwirkung der Salpeter (C, H, S, N) sich in ziemlich concentrirter Salpetersäure in der Wärme löse, und bei dem Abkühlen wieder vollständig Gantithyl. -J. S. Muspratt (2) hat hingegen gezeigt, ausscheide. daß Schwefelcyanäthyl (durch Destillation gleicher Volume der gesättigten Lösungen von ätherschwefels. Kalk und Schwefelcyankalium in einer geräumigen Retorte erhalten) durch einigermaßen concentrirte Salpetersäure sehr schnell verändert wird; bei gelinder Erwärmung gleicher Gewichte beider Substanzen in einer Retorte entweichen unter An-

der doppelten Menge von Wasser absorbirt wird.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 269; Chem. Soc. Qu. J. I, 60; Pharm. Centr. 1848, 369. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 251; Chem. Soc. Qu. J. I, 45; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 273; J. pharm. [8] XIII, 302.

Schwefelcynnithyl. -schwefel-

Einwirkung fangs heftiger Einwirkung salpetrige Säure, Stickoxyd und säure auf Kohlensäure; Schwefelsäure bildet sich um so mehr, je concentrirter die angewandte Salpetersäure war. Wird das Ueberdestillirte wiederholt zurückgegossen und der Inhalt der Retorte zuletzt im Wasserbad bis zur Verjagung aller Salpetersäure verdampft, so bleibt eine dem Vitriolöl ähnliche Flüssigkeit zurück von schwach lauchartigem Geruch, Aethylunterschwefelsäure. Rein wird diese erhalten durch Zersetzung des Barytsalzes mit Schwefelsäure, Sättigen des Filtrats mit kohlens. Bleioxyd, abermaliges Filtriren und Zersetzen der Lösung des Bleisalzes mit Schwefelwasserstoff. Die vom Schwefelblei abfiltrirte, im Wasserbad abgedampfte Säure ist rein. Wird sie mit Kalihydrat geschmolzen und Schwefelsäure oder Salzsäure zugesetzt. so entweicht reichlich schweflige Säure. Sie erträgt eine hohe Temperatur ohne zersetzt zu werden, schmeckt sauer und unangenehm, mischt sich mit Wasser und Alkohol in jedem Verhältnifs, und bildet nur lösliche Salze. - Das Barytsalz ist so löslich, dass es nur aus concentrirten Lösungen bei langsamem Verdampfen in schönen rhombischen Prismen, BaO, C4 H5 S2 O5 + HO, erhalten werden kann; das Wasser entweicht daraus bei 100°. Das Salz ist auch leicht löslich in wässerigem Weingeist und Aether, aber unlöslich in wasserfreiem Alkohol, der es auch aus der wässerigen Lösung niederschlägt. Starke Hitze treibt aus dem Salz weisse Dämpse von erstickendem Geruch aus, unter Hinterlassung eines pyrophorischen Rückstands. - Das Bleioxydsalz krystallisirt aus der heißen concentrirten Lösung in farblosen Tafeln, PbO, C4 H5 S2 O5 + HO, welche in Wasser und in Alkohol leicht löslich sind, bei 100° das Krystallwasser verlieren, und stark erhitzt sich aufblähen, schwärzen und im Rückstand schwefels. Bleioxyd hinterlassen. - Das Kupferoxydsalz ist wegen seiner großen Löslichkeit nur schwierig in deutlichen Krystallen, CuO,  $C_4 H_5 S_2 O_5 + 5 HO$ , zu erhalten.

Durch Behandlung von Schwefelcyanäthyl mit chlors. Einwirkung Kali und Salzsäure entsteht nach Muspratt gleichfalls chlora Kali n. Durch Chlor wird Schwefel-von alkoho-Aethylunterschwefelsäure. cyanäthyl nur langsam zersetzt; nach längerer Einwirkung Bauf Bauf auf entsteht reichlich Chlorcyan, dann ein schweres, gelbes, in eyantthyl Wasser lösliches Oel. Kalte alkoholische Kalilösung während mehrerer Tage mit Schwefelcyanäthyl in Berührung gelassen, zersetzt es; die Flüssigkeit wird blutroth und eigenthümlich riechend.

Nach Muspratt entsteht aus Zweifach - Schwefeläthyl Einwirkung (C, H, S,) mit Salpetersäure die von Löwig und Weidmann entdeckte Sulfäthylschwefelsäure. Für das bei 100° getrocknete Kupferoxydsalz derselben fand er die Zusammensetzung CuO,  $C_4H_5S_2O_4+4HO$ .

Gerhardt (1) hat die Zersetzungen der zusammenge- Zersetzung setzten Aetherarten, in welchen aller oder der größte Theil tionsproducte des Wasserstoffs durch Chlor ersetzt ist, durch Wärme, Aetherarten. durch wässeriges Kali und durch Ammoniak, mit Zugrundelegung der von ihm dafür angenommenen Formeln, übersichtlich zusammengestellt.

Nach E. Kopp (2) wirkt Schwefelwasserstoff rasch und Salpetrige. heftig auf salpetrigs. Aethyloxyd ein; Schwefel schlägt sich Einwirkung nieder, und aus der überstehenden Flüssigkeit lässt sich eine \*\*\* Rehwertelmasterstoff. ammoniakalische Flüssigkeit abdestilliren, welche mit Salzsänre gesättigt bei der Destillation eine alkoholische, schwach lauchartig riechende giebt; C, H, O, NO, +6HS=C, H, O,  $+2 \text{ HO} + \text{NH}_s + 6 \text{ S}$ . Hunt (3) ist zu demselben Resultat gekommen.

E. Kopp fand weiter, dass die Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf salpeters. Acthyloxyd weniger heftig ist. Einwirkung Strömt Schwefelwasserstoff in salpeters. Aethyloxyd, welches wasserstoff. mit einer Lösung von Ammoniak in Alkohol vermischt ist,

(1) J. pharm. [3] XIV, 229. — (2) Quesneville's Revue scientifique XXVII, 273; J. pharm. [3] XI, 320; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 320. — (3) Sill. Am. J. [2] IV, 350.

so erwärmt sich die Flüssigkeit auf 35 bis 40° und wird dunkler; Schwefel setzt sich ab. Bei der Destillation findet man im Rückstand nur Spuren von salpeters. Ammoniak; das Destillat enthält Ammoniak und Mercaptan, letzteres auch wenn kein Alkohol zugesetzt war. C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> O, NO<sub>5</sub> + 10 HS = C<sub>4</sub> H<sub>6</sub> S<sub>2</sub> + NH<sub>3</sub> + 6 HO + 8 S.

Bildung von Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff.

Nach Desains (1) beruht die Bildung von Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Aethyloxyd - Sulfocarbonat, C. H. O. CS<sub>2</sub>) durch Einwirkung von Jod auf eine alkoholische Lösung des xanthons. Kalis (KO, C, H, O, 2 CS,) und Destillation auf der vorgängigen Bildung einer Verbindung C. H. S. O. die aus dem xanthons. Kali einfach durch Abgabe von 1 Aeq. Kalium an 1 Aeq. Jod entstehe. Diese Verbindung wird nach ihm rein erhalten, wenn man eine alkoholische Auflösung von xanthons. Kali durch eine eben zureichende Menge Jod entfärbt und der freiwilligen Verdunstung überläfst; nach einigen Tagen setzt sich die Verbindung bei niedrigerer Temperatur in Form blättriger Krystalle ab, welche nur mit Wasser gewaschen zu werden brauchen. Sie schmelzen schon bei der Temperatur der Hand zu einem gelblichen Oel. Dieselbe Verbindung erhält man bei niedriger Temperatur als weissliches Pulver bei Zusatz von Jodtinktur zu wässerigem xanthons. Kali. Salzsäure verändert sie selbst nicht in der Hitze; Schwefelsäure zersetzt sie unter Entwickelung schwesliger Säure. brachte mit einer alkoholischen Lösung dieser Verbindung einen Absatz von xanthons. Kali hervor; eine alkoholische Ammoniaklösung färbte sich damit braun, Schwefel setate; sich ab, und die Flüssigkeit gab krystallinische Krusten, welche ein Gemenge verschiedener Körper zu sein schienen. In einem Oelbad bei 200 bis 210° destillirt, giebt diese Verbindung Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff, in der Retorte bleibt eine feste Masse, aus welcher Schwefelkohlenstoff Schwefel auszieht; es entwickelt sich außerdem Koh-

<sup>(1)</sup> In der S. 674 angeführten Abhandlung.

lensäure und Schwefelkohlenstoffdampf [Desains giebt die Formel  $2(C_4H_5S_4O_2) = 2(C_4H_5O,CS_2) + CS_2 + CO_2 + S_2$ .

Cyanurs. Aethyloxyd wird nach Wurtz (1) erhalten Cyanursaures durch Destillation von alkalischem cyanurs. Kali mit ätherschwefels. Kali. Es condensirt sich in dem Hals der Retorte und in dem Recipienten eine krystallinische Masse, welche durch Umkrystallisiren aus Alkohol in schönen Krystallen rein erhalten wird. Der Cyanursäureäther schmilzt bei 850 zu einer farblosen Flüssigkeit von größerem spec. Gew. als das Wasser; bei 276° siedet er und verdampst ohne Zersetzung; die Dampfdichte wurde = 7,4 gefunden; 7,37 ist die berechnete unter der Voraussetzung, dass 3 C, H, O, C.N.O. 4 Volume Dampf giebt. Er ist wenig löslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether.

Bei der Destillation von trocknem cyans. Kali mit Cyansaures ätherschwefels. Kali erhält man ein Gemenge von cyanurs. und cyans. Aethyloxyd; letzteres läst sich durch seine größere Flüchtigkeit (es siedet gegen 60°) leicht daraus isoliren. Das cyans. Aethyloxyd (2), mehrmals über Chlorcalcium rectificirt, ist eine leicht bewegliche, das Licht stark brechende Flüssigkeit, leichter als Wasser, deren Dampf die Augen heftig zum Thränen reizt. Die Dampfdichte wurde = 2,4 gefunden, einer Condensation von C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O, C<sub>4</sub>NO auf 4 Volume im Dampfzustand entsprechend. — Das cyans. Aethyloxyd löst sich in wässerigem Ammoniak unter Wärmeentwicklung; bei dem Abdampfen erhält man dann einen in schönen Prismen krystallisirenden, schmelzbaren, in Wasser und Alkohol löslichen, mit kochender Kalilauge Ammoniak entwickelnden Körper C. H. N. O., welcher also die Elemente von cyans. Aethyloxyd und von Ammoniak in sich enthält, und mit dem S. 679 angeführten Zersetzungsproduct des cyans. Methyloxyds durch Wasser isomer ist. - Wird das cyans. Aethyloxyd mit Wasser

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 368; Pharm. Centr. 1848, 831. — (2) Compt. rend. XXVII, 241; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 117; J. pr. Chem. XLV, 816; Pharm. Centr. 1848, 808.

zusammengebracht, so entwickelt sich Kohlensäure und es bildet sich ein krystallinischer, durch Auflösen in Wasser oder Alkohol zu reinigender Körper C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

Schwefels. Aethyloxyd.

Schwefelsäureäther (neutrales schwefels. Aethyloxyd, C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>O, SO<sub>5</sub>) hat Wetherill (1) dargestellt durch Zuleiten der Dämpfe von wasserfreier Schwefelsäure zu Aether, den eine Kältemischung umgiebt, Schütteln der entstehenden syrupdicken Flüssigkeit mit einem gleichen Volum Aether und der vierfachen Menge Wasser, Abnehmen der entstehenden oberen Schicht, welche den Schwefelsäureäther in Aether gelöst enthält, Schütteln mit Kalkmilch, Waschen mit Wasser, Filtriren, Verdampfen des Aethers, abermaliges Waschen der rückständigen sauren öligen Flüssigkeit, Trocknen im luftleeren Raum. Man erhält so die genannte Verbindung als eine ölartige, scharf schmeckende, dem Pfeffermünzöl ähnlich riechende, im reinen Zustand farblose aber gewöhnlich gelb gefärbte Flüssigkeit vom spec. Gew. 1,120, welche auf Papier Fettflecken macht, die nach einiger Zeit wieder verschwinden, und welche nur mit der größten Vorsicht und in einem Strom von Kohlensäure unzersetzt destillirt werden kann. Sie giebt mit Schwefelkalium-Schwefelwasserstoff Mercaptan und schwefels. Kali; sie löst sich in rauchender Salpetersäure, und wird durch Wasser wieder abgeschieden; die Lösung durch Kali neutralisirt und erhitzt giebt Salpeteräther (C, H, O, NO,). Mit Wasser erhitzt bildet der Schwefelsäureäther ohne Abscheidung von Weinöl eine saure Flüssigkeit, welche bei dem Kochen Alkohol abgiebt, und mit kohlens. Baryt behandelt drei verschiedene lösliche Barytsalze liefert : methions. Baryt (bei 1000 getrocknet BaO, CH, S, O,, welcher zuerst auskrystallisirt und durch Weingeist aus der wässerigen Lösung ausgefällt werden kann), ätherschwefels. isäthions. Baryt.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 117; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 922; J. pharm. [3] XIV, 225.

Aetherchwefel-

Millon (1) hat beobachtet, dass Alkohol und Schwefelsäure (SO, HO), zu gleichen Aequivalenten bei 0º und unter Vermeidung jeder Temperaturerhöhung gemischt, während mehrerer Tage gar keine Aetherschwefelsäure bilden, bei 10 bis 15° aber allmälig, bis nach einigen Tagen 77 Hunderttheile der Menge Aetherschwefelsäure gebildet sind, welche die zugesetzte Menge Schwefelsäure überhaupt bilden könnte. Bei 30 bis 35° geht die Bildung in wenigen Stunden, bei Erwärmen des Gemisches im Wasserbad in einigen Minuten, und bei Eingießen der Säure in Alkohol, so dass eine beträchtliche Temperaturerhöhung erfolgt, in einem Augenblick vor sich; stets aber bildet sich nur die angegebene Menge. 2 Aeq. Alkohol auf 1 Schwefelsäure verhalten sich eben so, bilden aber etwas weniger (73 bis 74 Hunderttheile der möglichen Menge) Aetherschwefelsäure. Bei Mischung von 2 Aeg. Schwefelsäure mit 1 Aeg. Alkohol bildet sich unter allen Umständen gleichviel Aetherschwefelsäure (54 Hunderttheile der möglichen Menge).

> Aetherschwefelsaure Salze.

R.F.Marchand (2) hat untersucht, welche Veränderungen vor zwölf Jahren dargestellte ätherschwefels. Salze erlitten. Unzersetzt waren geblieben das Kali-, Natron-, Lithion-, Ammoniak-, Magnesia-, Kupferoxyd-, Nickeloxydul-, Kobaltoxydul- und Zinkoxydsalz. Zuerst hatte sich das Strontiansalz zersetzt, mit einer sauren Flüssigkeit von angenehmem Weingeruch bedeckt, und bald ganz in schwefels. Salz verwandelt; dann auch das Barytsalz. Nicht vollständig zersetzt war das Kalksalz, vollständig das Thonerde-, Eisenoxyd-, Manganoxydul-, Uranoxyd-, Bleioxyd- und Silberoxydsalz. Aus der entstehenden sauren Flüssigkeit konnte kein Weinöl erhalten werden. Marchand hat, wie auch Gerhardt (3), beobachtet, dass bei dem Kochen einer Lösung des Barytsalzes, Neutralisiren der entstehenden sauren Flüssigkeit mit Baryt, neuem Kochen

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 227; J. pr. Chem. XL, 366; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 396; Phil. Mag. [3] XXX, 211. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 122; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 543. — (8) Grundr. d. org. Chem. I, 400,

u. s. f. zuletzt eine Lösung erhalten wird, welche sich nicht mehr bei dem Kochen zerlegt, und Krystalle von derselben Zusammensetzung aber andern Eigenschaften wie der ätherschwefels. Baryt giebt.

Aetherphosphorshure. Bistherphosphorshure.

Zeise hatte beobachtet, dass, wenn Phosphor mit Aether einige Zeit in Berührung gelassen, dann die Flüssigkeit abgegossen, bis auf da abdestillirt und die zurückbleibende saure Flüssigkeit mit Wasser verdünnt und mit Barytwasser gesättigt wird, drei verschiedene Barytsalze, ein unlösliches, ein schwerlösliches und ein leichtlösliches erhalten werden; die Säure des letztern bezeichnete er als Phosphätsäure. - Voegeli (1) fand, dass hierbei wahrscheinlich eine vorgängige Oxydation des Phosphors und eine Einwirkung seiner Oxydationsstufen auf den Aether stattfinden (2). Er beobachtete weiter, das bei Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Aether oder Alkohol, oder bei der Absorption der Dämpfe letzterer Substanzen durch erstere Säure bei gewöhnlicher Temperatur, neben Aetherphosphorsäure (für deren Bleioxvdsalz auch er die Zusammensetzung 2 PbO, C, H, O, PO, fand, und deren Bildung er auch bei der Einwirkung wasserhaltiger Phosphorsäure von Syrupconsistenz auf Aether constatirte) sich eine andere Säure bildet, deren Barytsalz in Wasser leichter löslich und deren Bleioxydund Silberoxydsalz im Wasser löslich sind. Bleioxydsalz wurde letztere Säure, welche Voegeli Biätherphosphorsäure nennt, durch Schwefelwasserstoff abgeschieden und im luftleeren Raum zu einem Syrup concentrirt, welcher nicht krystallisirte und theilweise Zersetzung zeigte. Das biätherphosphors. Bleioxyd ist in kaltem Wasser, und noch mehr in warmem, leicht löslich, in kaltem absolutem Alkohol schwer, in 40° warmem und in

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 282; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIX, 180; J. pr. Chem. XLVI, 157; Pharm. Centr. 1849, 129. — (2) Auch in dem Laboratorium zu Gießen haben sich bei Wiederholung die Asgaben von Zeise nicht bestätigt.

verdünntem leicht löslich; es krystallisirt wasserfrei in Nadeln, theinartigen Gruppen oder seidenglänzenden Massen, hat die Zusammensetzung PbO, 2 C, H, O, PO, , schmilzt bei 180° und erstarrt bei 175° zu einer krystallinischen Masse; über den Schmelzpunkt erhitzt zersetzt es sich unter Ausstofsung weißer, angenehm ätherisch riechender Dämpfe. Das Kalksalz ist leicht löslich in Wasser, etwas schwieriger in verdünntem, wenig in absolutem Alkohol; auch es krystallisirt wasserfrei in seidenglänzenden Gruppen, CaO, 2 C, H, O, PO, Das Magnesiasalz lässt sich nur schwierig, das Kupferoxydsalz gar nicht krystallinisch erhalten, das Nickeloxydulsalz aber in wasserhaltigen Krystallen; alle drei Salze sind in Wasser sehr leicht löslich.

Bei der Einwirkung der wasserfreien Phosphorsäure auf Phosphor-Alkohol und bei der Zersetzung der biätherphosphors. Salze durch Hitze bemerkte Voegeli einen angenehm-ätherischen Geruch; der Körper, dem dieser eigenthümlich ist, wurde durch trockne Destillation des biätherphosphors. Bleioxyds in einem Oelbad von 180 bis 190° als wasserhelle Flüssigkeit erhalten, über frisch geglühtem kohlens. Kali getrocknet und rectificirt. Er ist phosphors. Aethyloxyd, 3C, H,O, PO. Ganz wasserfrei wurde diese Verbindung nicht erhalten; 'der höchste beobachtete Siedepunkt (1) war 1420,5. Ihre Entstehung aus dem biätherphosphors. Bleioxyd ist ausgedrückt durch: 2 (PbO, 2 C, H, O, PO, ) = 3 C, H, O,  $PO_s + 2 PbO, C_A H_s O, PO_s$ 

Cloez (2) hat angegeben, dass bei Einwirkung von Authorschwo-Chlorschwefelphosphor (PS, Cl,) auf Alkohol sich eine der Aetherphosphorsäure analoge Aetherschwefelphosphorsäure bilde, von der Formel PO, S,, C, H, O, 2 HO. bilde krystallisirbare Salze mit Baryt, Kalk, Strontian u. s. w. Das Barytsalz habe die Formel PO, S, C, H,O,

<sup>(1)</sup> Voegeli bestimmte den Siedepunkt durch Einfüllen der Substanz in eine Röhre über Quecksilber, und Ermittelung, bei welcher Temperatur die Spannkraft ihrer Dampfe dem Luftdruck das Gleichgewicht hält. -(2) Compt. rend. XXIV, 388.

2 BaO + HO. Das Kalisalz und das Natronsalz erhalte man leicht durch Zersetzung des Chlorschwefelphosphors durch eine alkoholische Lösung von Kali oder Natron (PCl<sub>3</sub>S<sub>2</sub> +C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>+5KO=PO<sub>3</sub>S<sub>2</sub>, C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O, 2KO+3KCl+HO).

Aethermellithsäure. Hinsichtlich der Aethermellithsäure vergl. S. 496; hinsichtlich der Aethylverbindungen organischer Säuren auch bei letzteren.

Acetal.

Stas (1) erhielt bei der Darstellung von Acetal nach Liebig's Vorschrift eine Flüssigkeit, deren Siedepunkt keineswegs constant war, sondern von 88 auf 110° stieg, sich theilweise in concentrirter Kalilauge löste und damit essigs. Kali bildete; diese Flüssigkeit ist nach ihm eine Mischung von Essigäther und eigentlichem Acetal. Letzteres erhält man nach ihm am besten und von constanter Zusammensetzung auf folgende Weise. Man benetzt Bimssteinstücke, welche mit Salzsäure gewaschen und zum Rothglühen erhitzt waren, mit fast wasserfreiem Alkohol, und bringt sie in einen 40 bis 50 Liter fassenden Ballon, dessen Mündung weit genug ist um Hand und Arm durchzulassen; auf den Bimsstein stellt man möglichst viele flache Glasschalen, welche mit einer dünnen Schicht Platinschwarz bedeckt sind; man schliesst die Mündung des Ballons mit einer aufgeschliffenen Glasplatte, und überläst Alles bei mindestens 20° sich selbst bis zur fast vollständigen Umwandlung des Alkohols in Essigsäure; dann giefst man unten in den Ballon 1 bis 2 Liter 60 procentigen Weingeist, schliefst den Ballon wieder und überläfst ihn wie vorher sich selbst, läfst aber von Zeit zu Zeit Luft zutreten. Nach 15 bis 20 Tagen wird die Flüssigkeit unter dem Bimsstein (dieser darf nie ganz mit Flüssigkeit bedeckt sein) dickflüssig; man nimmt sie heraus und ersetzt sie durch eine entsprechende Menge 60procentigen Weingeists. Wenn man so einige Liter saurer Flüssigkeit erhalten hat, neutralisirt man sie mit kohlens. Kali und löst Chlorcalcium bis zur

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 146; J. pr. Chem. XL, 340; im Ausz. Ans. Ch. Pharm. LXIV, 322; Pharm. Centr. 1847, 359; Phil. Mag. [3] XXX, 220.

Acetal.

Sättigung darin auf, oder setzt auch nur ohne zu neutralisiren essigs. Kali bis zur Sättigung zu. Man destillirt mit Vorsicht, und fängt das erste Viertheil des Destillats in einer gut abgekühlten Vorlage auf. Chlorcalcium zu diesem gesetzt scheidet sogleich eine erhebliche Menge einer sehr flüchtigen und erstickend riechenden Flüssigkeit, welche abgenommen wird; mehr davon scheidet sich noch ab durch Zusatz von Wasser zum Rest, und etwas erhält man noch durch vorsichtige Destillation der dann zurückbleibenden Chlorcalciumlösung. Die so erhaltene Flüssigkeit enthält Aldehyd, Essigäther, Alkohol und Acetal. Man löst Chlorcalcium bis zur Sättigung darin auf, und destillirt im Wasserbad (ohne dass bis zum Sieden der Flüssigkeit erhitzt werden darf) bis das Uebergehende nicht mehr ammoniakalisches essigs. Silberoxyd reducirt; die so von Aldehyd befreite Flüssigkeit bringt man zur Zerstörung des Essigäthers mehrere Tage hindurch mit sehr überschüssiger concentrirter Kalilauge in Berührung, wascht das Acetal sodann ein oder zweimal mit einem gleichen Volum Wasser, trocknet mit Chlorcalcium und rectificirt unter Zusatz von Quecksilber oder Platindraht (wegen des Stofsens bei dem Sieden). So erhält man das Acetal rein als eine ätherische farblose Flüssigkeit von eigenthümlichem angenehmem Geruch und erfrischendem Geschmack, 0,821 spec. Gewicht bei 220,4 und 104 bis 1060 Siedepunkt bei 768mm Barometerstand. Die Analysen entsprachen der Formel C, 2H, 4O, (1); die Dampfdichte wurde 4,069 bis 4,240 gefunden, der Formel entspricht bei einer Condensation auf 4 Vol. die berechnete 4,082. Es enthält also die Elemente von 2 At. Aether und 1 At. Aldehyd, als deren Verbindung indess Stas es nicht betrachtet; er glaubt, es entstehe durch Vereinigung von 3 At. Aether und Vertretung von 1 At. Wasserstoff durch 1 At. Sauer-

<sup>(1)</sup> Diese Formel ist in dem Laboratorium zu Gießen von Dr. Price bestätigt worden.

Acetal.

stoff. - Das Acetal löst sich bei 25° in etwa dem 18fachen Volum Wasser, bei höherer Temperatur ist es darin weniget löslich; Salze scheiden es aus der Lösung ab. In Aether und Alkohol löst es sich nach allen Verhältnissen; aus letzterer Lösung wird es durch Chlorcalcium nur bei Zusatz von Wasser abgeschieden. An der Luft scheint es keine Veränderung zu erleiden; Platinschwarz verwandelt es rasch in Aldehyd und dann in Essigsäure; verdünnte Salpetersäure bringt dieselben Veränderungen, Chromsäure nur Essigsäure hervor. Ammoniakalisches essigs. Silberoxyd und Alkalien verändern es weder in der Kälte noch in der Hitze. - Das Acetal bildet sich auch bei Einwirkung von Chlor auf 80procentigen, durch Abkühlung bei 10 bis 15° gehaltenen Weingeist; man unterbricht die Einwirkung, wenn sich Substitutionsproducte zu bilden anfangen, d. i., wenn Zusatz von Wasser Trübung hervorbringt; man destillirt alsdann und unterwirft die zuerst übergehende saure Flüssigkeit der oben angegebenen Behandlung (1).

Amvlvarbindungen. hydrat.

Rieckher (2) hat mehrere Amylverbindungen darge-Amyloxyd- stellt und untersucht. Für das Amyloxydhydrat (Fuselalkohol) fand er das spec. Gew. 0,8185 bei 15°, den Siedepunkt 134°; er analysirte das auf gewöhnliche Art gereinigte wie das aus benzoës., oxals. und essigs. Amyloxyd regenerirte mit Resultaten, welche der Formel C10H12O2 entsprachen. - Bei der Destillation des Amyloxydhydrats mit Schwefel-Amyläther? säure erhielt er ein Destillat von veränderlichem Siedepunkt, welches durch Schwefelsäure in eine darin unlösliche und in eine darin mit rother Farbe lösliche Substanz zerlegt werden konnte; letztere, aus der schwefels. Lösung durch Wasser abgeschieden, stellte eine Flüssigkeit von veränderlichem Siedepunkt dar, aus welcher bei 175 bis 1830 ein Destillat vom spec. Gew. 0,779 und der Zusammensetzung des Amyläthers (C<sub>10</sub>H<sub>11</sub>O) überging. - Chloramyl

> (1) Auch aus den Rückständen von der Darstellung des Aldehyds wurde von Dr. Price das Acetal in reichlicher Menge erhalten. - (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 1; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 336; J. pharm. [3] XIV, 300.

(C, H, Cl) stellte er dar durch Einleiten von salzs. Gas Chloramy L in Amyloxydhydrat (welches sich dabei grün färbt), und Destilliren bei möglichst gelinder Hitze; das übergehende Chloramyl ist durch einen Gehalt an Salzsäure amaranthroth gefärbt; rein siedet es bei 1020. - Bei dem Einleiten Einwinkung gasförmiger Cyansäure in Amyloxydhydrat erstarrte dieses cyansaureauf zu einem dicken Brei von Krystallen, welche in Alkohol um- hydrat. krystallisirt und zwischen zwei Uhrgläsern sublimirt werden konnten, und deren Stickstoffgehalt der Formel 3 C10H11O, 3HO, 2Cy 3O 3 entsprach. - Salpetrigs. Amyloxyd (C10H11O, Salpetrigsaures Amyloxyd) NO<sub>3</sub>) stellte Rieckher dar durch Einleiten von salpetriger Säure in Amyloxydhydrat und Destillation bei möglichst gelinder Wärme und stetem Einleiten jener Säure; durch Rectification und fractionirte Destillation erhielt er es von 0,8773 spec. Gew. und 91º Siedepunkt. — Salpeters. Amyl- Salpetersauoxyd (C<sub>10</sub> H<sub>11</sub>O, NO<sub>5</sub>) bereitete er durch behutsame Destillation von Amyloxydhydrat mit Salpetersäure unter Zusatz von Harnstoff oder salpeters. Ammoniak; die reine Verbindung hatte das spec. Gew. 0,902 bei 22°, den Siedepunkt 137° (1). — Benzoës. Amyloxyd (C10H11O, C14H5O3) siedet nach ihm Benzoësaurce zwischen 252 und 254°.

Schweft I-

O. Henry d. j. (2) hat Zweifach - Schwefelamyl und zweifach Schwefelcyanamyl dargestellt. — Bei der Destillation gleicher Volume concentrirter Lösungen von amylätherschwefels. Kali und Zweifach-Schwefelkalium erhält man eine auf dem Wasser schwimmende gelbe, ölartige, stark riechende Flüssigkeit, welche über Chlorcalcium rectificirt als den zuerst übergehenden Theil (der gegen 210° siedet) Einfach-Schwefelamyl, und als den später übergehenden (zwischen 240 und 260° siedenden) Zweifach-Schwefelamyl giebt.

(1) P. W. Hofmann, welcher das salpeters. Amyloxyd gleichfalls dargestellt und analysirt hat, fand das spec. Gew. 0,994 bei 10° und den Siedepunkt 148° (Ann. ch. phys. [3] XXIII, 374; J. pr. Chem. XLV, 358; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 832; Pharm. Centr. 1848, 621). - (2) Ann. ch. phys. [3] XXV, 246; im Ausz. Compt. rend. XXVIII, 48; Instit. 1849, 9; J. pharm. [3] XIV, 247; J. pr. Chem. XLVI, 160; Pharm. Centr. 1848, 905.

Schwefel-

Letzteres (C<sub>10</sub> H<sub>11</sub> S<sub>2</sub>) ist eine schön ambergelbe, mit weißer Flamme hellbrennende, stark lauchartig riechende Flüssigkeit von 0,918 spec. Gew. bei 180, auf welche die Säuren und Alkalien keine bemerkenswerthe Einwirkung hervorbringen. - Schwefelcyanamyl wurde erhalten durch Destillation gleicher Volume krystallisirten amylätherschwefels. Kalis und Schwefelcyankalium; von der mit Wasser übergehenden weißgelben, ölartigen, zwischen 170 und 260° siedenden Flüssigkeit von 0,905 spec. Gew. bei 20° zeigte der durch Rectification erhaltene zwischen 195 und 210° siedende Theil eine der Formel  $C_{12}H_{11}NS_2 = C_{10}H_{11}$ C, NS, entsprechende Zusammensetzung; die Dampfdichte desselben wurde = 5,4, 6,0 und 6,6 gefunden; unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. berechnet sich Sowohl das Zweifach - Schwefelamyl als das dafür 4,5. Schwefelcyanamyl geben mit Salpetersäure die zuerst von Gerathewohl aus Amylmercaptan mit Salpetersäure dargestellte Sulfamylschwefelsäure, deren Barytsalz im krystallisirten Zustande als BaO, C<sub>10</sub> H<sub>11</sub> S<sub>2</sub> O<sub>4</sub> + HO, übereinstimmend mit Gerathewohl's Angabe, befunden wurde.

Cyanamyl.

Ueber Cyanamyl und seine Zersetzung durch Kali vergl. Seite 559.

Amyloxyd-Schwefelkoblenstoff. Desains (1) hat Amýloxyd - Schwefelkohlenstoff,  $C_{10}H_{11}O$ ,  $CS_2$  (Amyloxyd-Sulfocarbonat) dargestellt. Man reibt Kali mit reinem Amylalkohol (Kartoffelfuselöl) zusammen, und setzt zu dem Brei unter fortwährendem Reiben Schwefelkohlenstoff (ein Ueberschufs an Amylalkohol ist zu vermeiden). Es bildet sich amylxanthons. Kali, welchem man sofort etwas Wasser und dann pulveriges Jod zusetzt. Sogleich bildet sich als gelbes Oel die der oben (Seite 690) besprochenen Authylverbindung  $C_6H_8S_4O_2$  entsprechende Amylverbindung  $C_{12}H_{11}S_4O_2$ . Auf 1870 erhitzt fängt dieses Oel an zu sieden, und giebt als Destillat Amyloxyd - Schwefelkohlenstoff, eine amberfarbige, stark riechende Flüssigkeit.

(1) In der S. 674 angeführten Abhandlung.

Die verhältnissmässig kleine Anzahl bisher bekannter Neue alkoholartiger Körper ist um zwei neue Glieder (Melissin  $= C_{60} H_{62} O_2$  und Cerotin  $= C_{54} H_{56} O_2$ ) vermehrt worden, welche Brodie bei seinen ausdauernden und wichtigen Untersuchungen über das Bienenwachs und über chinesisches Wachs entdeckte. Die Untersuchungen Brodie's über diese Wachsarten überhaupt, mit Einschluss der von ihm gefundenen Resultate über Bestandtheile welche nicht in die Reihe der Alkohole gehören, mögen hier mitgetheilt werden.

wachses.

Die erste Mittheilung Brodie's (1) betrifft das Bienen-Untersuchung Durch Behandeln des Wachses mit kochendem wachs. Alkohol (2) kann ihm eine (bisher als Cerin bezeichnete) Substanz entzogen werden, welche härter ist und einen höheren Schmelzpunkt hat als der Rückstand (Myricin). Diese Substanz wird durch Aetzkalilösung leicht verseift; wird die Seife durch eine Säure zersetzt, mit der ausgeschiedenen Säure ein Barytsalz dargestellt, und dieses getrocknet mit Aether behandelt, so entzieht dieser eine gewisse Menge einer Substanz (Cerain), auf welche Kali nur wenig einwirkt. Brodie ist nun der Ansicht, das Cerain, welches sich in dem Rückstand, dem s. g. Myricin, in größerer Menge findet, sei dem wie oben dargestellten Cerin nur beigemengt, bilde sich aber nicht durch Zersetzung desselben; Cerin sei eine in dem Wachs fertig gebildete Säure. Lewy's (3) Angabe, dass das Wachs bei dem Erhitzen mit Kalk- und Kalihydrat zu Talgsäure werde, und die darauf

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 217; J. pr. Chem. XLV, 335; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 180; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 145; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 50. - (2) Vogel d. j. giebt an, dass Chloroform von reinem Bienenwachs immer eine constante Menge, 1/4 des Ganzen, auflöse, von solchem, welches mit Talg oder Stearinsäure verfälscht sei, mehr. Das Chloroform entziehe dem Wachs eine weiche klebrige Substanz; der Rückstand sei körnig und leicht zerreiblich. (Repert. Pharm. [3] II, 117.) - (3) Ann. ch. phys. [3] XIII, 439; Berzelius Jahresber. XXIV, 468.

Untersuchung gegründete Ansicht von der Constitution des Wachses bedee Bienen zweifelt Brodie.

Zur Darstellung der im Wachs enthaltenen Säure, welche Brodie Cerotinsäure nennt, giebt er folgende Vorschrift. Bienenwachs wird 4- bis 5mal mit starkem Weingeist ausgekocht, und die Flüssigkeit von dem Rückstand heifs abgegossen; die bei dem Abkühlen entstehenden Niederschläge werden in derselben Weise wiederholt mit Alkohol behandelt, bis die aus diesem sich ausscheidende Substanz bei 70° etwa schmilzt. Dann löst man diese vollständig in vielem kochenden Alkohol, fällt mit einer kochendheißen alkoholischen Lösung von essigs. Bleioxyd, kocht und filtrirt heifs, kocht den noch feuchten Niederschlag aufs Neue mit starkem Alkohol und dann mit Aether, und wiederholt dies bis diese Reinigungsmittel dem Niederschlag nichts mehr entziehen. Das so gereinigte Bleisalz wird dann mit starker Essigsäure zersetzt; die sich abscheidende Cerotinsäure wird mit kochendem Wasser gut gewaschen, in heißem absolutem Alkohol gelöst und die Lösung heis filtrirt; bei dem Erkalten scheidet sich die Cerotinsäure in feinen körnigen Krystallen ab. Man kann sie noch weiter reinigen, indem man die so dargestellte Säure wieder mit Kali kocht, durch vieles Chlorbaryum und kohlens. Natron das Barytsalz niederschlägt, dieses mit Aether wascht und wiederum mit einer Säure zersetzt, und die so erhaltene Säure nochmals aus Alkohol krystallisirt. Die Cerotinsäure schmilzt bei 78 bis 79° und erstarrt krystallinisch; ihre Zusammensetzung wurde der Formel C<sub>54</sub> H<sub>54</sub>O<sub>4</sub> entsprechend gefunden, welche auch durch die Analyse des Silbersalzes AgO, C, 4H, 3O, (erhalten durch Fällung der ammoniakalisch-alkoholischen Lösung der Säure durch eine alkoholische Lösung von salpeters. Silberoxyd) und der Aethyloxydverbindung C4 H5 O, C54 H53 O3 (erhalten durch Einwirkung von salzs. Gas auf eine Lösung der Säure in absolutem Alkohol als eine wachsähnliche, bei 59 bis 60° schmelzende Masse) bestätigt wurde. - Wird Chlorgas mehrere

Tage lang über geschmolzene Cerotinsäure geleitet, bis sich Unterauchung kein salzs. Gas mehr entwickelt, so entsteht eine durchsichtige, gelbliche, gummiartige, zu Fäden ausziehbare Masse, von der Zusammensetzung Cs4 H42 Cl12 O4. Brodie nennt sie Chlorcerotinsäure; sie bildet auf gleiche Weise, wie für den Cerotinsäureäther angegeben wurde, eine diesem ähnliche Aethyloxydverbindung C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> O, C<sub>54</sub> H<sub>41</sub> Cl<sub>12</sub> O<sub>3</sub>. -Reine Cerotinsäure kann ohne Zersetzung destillirt werden. unreine Säure hingegen (s. g. Cerin) nicht. Bei 70° schmelzendes Cerin gab bei der Destillation zuerst ein ölartiges Destillat, gegen das Ende der Operation wenig von einer festen Substanz. Das Oel schied sich bei dem Stehen in zwei Schichten; die untere (etwa 📆 des ganzen) wurde weggenommen, und die obere mit Kali gekocht, welches indess nur sehr wenig Säure aufnahm. Letzteres so behandelte Oel löste sich fast gänzlich in Alkohol, mit Zurücklassung einer geringen Menge eines festen, dem Paraffin gleichenden Körpers; es ist ein Gemenge verschiedener Oele, und bei der Destillation steigt der Siedepunkt fortwährend. Brodie analysirte 1) das bei 210 bis 2200, 2) bei 220 bis 230° (wo das meiste überdestillirt) und 3) bei 230 bis 250° übergehende, und fand die Zusammensetzung

|             | 1)    | 2)    | 8)    |
|-------------|-------|-------|-------|
| Kohlenstoff | 84,17 | 84,80 | 85,87 |
| Wasserstoff | 13,73 | 14,05 | 14,05 |
| Sauerstoff  | 2.10  | 1.65  | 0,58  |

wonach der Siedepunkt um so höher ist, um je sauerstofffreier das Destillat ist.

Brodie giebt noch an, dass in der alkoholischen Mutterlange, aus welcher die Cerotinsäure krystallisirte, noch eine andere Säure enthalten ist; eine alkoholische Lösung von essigs. Bleioxyd bringt damit einen Niederschlag hervor, welcher von dem cerotins. Bleioxyd sich dadurch unterscheidet, dass er sich bei dem Kochen in der alkoholischen Flüssigkeit wieder auflöst und bei dem Abkühlen in krystallinischen Körnern absetzt. Diese Säure gleicht der Untersuchung Margarinsäure und auch in der Zusammensetzung nähert
des Bienen
sie sich dieser; sie ist indess in dem Wachs in so kleiner
Menge enthalten, dass Brodie sie sich nicht in hinlänglicher Menge zur genaueren Untersuchung verschaffen
konnte.

In einer Art von englischem Wachs fand Brodie 22 pC. Cerotinsäure, in Bienenwachs von Ceylon hingegen gar keine.

Der Rückstand von der Behandlung des Wachses mit Alkohol, das s. g. Myricin, ist von Brodie gleichfalls untersucht worden (1). Er ist grünlich, von der Consistenz des Wachses, und schmilzt bei 64°. Durch verdünnte Kalilauge wird er nur schwierig angegriffen, aber bei anhaltendem Kochen mit concentrirter Kalilauge oder besser mit alkoholischer Kalilösung, oder durch Schmelzen mit Kalihydrat, wird er verseift; bei der Verseifung vereinigt sich eine Säure mit dem Kali und ein in die Reihe der Alkohole gehörender Körper wird frei.

Die Reinigung der Säure und der neuen Alkoholart ist äußerst schwierig; beiden sind andere Substanzen zugemischt, welche schon in dem Myricin enthalten sind oder sich bei der Verseifung bilden. Eine von Brodie angewandte Methode zur Darstellung der Säure und der Alkoholart besteht darin, die Kaliseife in einer großen Menge Wasser zu lösen und die kochende Lösung durch Salzsäure zu zersetzen; die geschmolzene Masse, welche sich aus der Flüssigkeit ausscheidet, wird mit kochendem Wasser ausgezogen und in vielem Alkohol gelöst; bei dem Erkalten dieser Lösung scheidet sich der alkoholartige Körper fast gänzlich ab, während die Säure in Auflösung bleibt. Der erstere ist so dargestellt noch nicht rein; er wird in heißer Naphtha gelöst, aus welcher Lösung er sich bei dem Erkalten reiner So dargestellt schmilzt diese den Alkoholen zugehörige Substanz, welche Brodie als Melissin bezeichnet,

<sup>(1)</sup> Aus Phil. Trans. for 1848, I, im Ausz. J. pharm. [3] XVI, 66.

bei 85°; ihre Zusammensetzung ist C<sub>60</sub>H<sub>62</sub>O<sub>2</sub>. — Mit Untersuchung Kali- und Kalkhydrat erhitzt, entwickelt das Melissin Wasserstoff und verwandelt sich in *Melissinsiture*, C<sub>60</sub>H<sub>60</sub>O<sub>4</sub>, welche bei 88 bis 89° schmilzt. — Durch Einwirkung von Chlor verliert das Melissin 2 Aeq. Wasserstoff ohne daßs diese ersetzt werden, und eine andere Menge Wasserstoff wird durch Chlor substituirt; Brodie analysirte eine solche Verbindung, deren Zusammensetzung durch C<sub>60</sub>H<sub>45,5</sub>Cl<sub>14,5</sub>O<sub>2</sub> ausdrückbar war, und giebt dafür den Namen Chloromelal.

Bei dem Eindampfen der alkoholischen Flüssigkeit, aus welcher sich das Melissin ausgeschieden hatte, setzt sich die im Myricin enthaltene Säure ab; zu ihrer Darstellung im reineren Zustand sammelt man die ersten Krystalle, welche sich hierbei absetzen, verbindet sie mit Kali, zerlegt die gebildete Kaliseife mit Chlorbaryum und behandelt das Barytsalz mit Aether. Salzsäure scheidet dann aus dem so gereinigten Barytsalz eine fette Säure, welche der Margarin – oder Palmitinsäure gleicht; durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Aether steigt der Schmelzpunkt dieser Säure auf 62°, und die Zusammensetzung wie die Eigenschaften der so gereinigten Säure sind dann die der Palmitinsäure, C<sub>32</sub>H<sub>32</sub>O<sub>4</sub>.

Das gereinigte Myricin läßt sich betrachten als zusammengesetzt nach der Formel C<sub>92</sub> H<sub>92</sub> O<sub>4</sub> = C<sub>60</sub> H<sub>61</sub> O, C<sub>32</sub> H<sub>31</sub> O<sub>3</sub>, d. i. als eine Verbindung von Palmitinsäure mit dem Aether des Melissin-Alkohols. Die Reinigung des Myricins ist nur schwierig auszuführen, durch wiederholtes Umkrystallisiren des rohen Myricins aus Alkohol, und dann aus Naphtha; man erhält so zuletzt das Myricin in büschelförmig vereinigten Krystallen, welche sich nur schwierig in Alkohol lösen und bei 87°,5 schmelzen. — Unter den Substanzen, welche in dem rohen Myricin noch enthalten sind, hebt Brodie eine Säure hervor, welche das Melissin begleitet und bei dem Umkrystallisiren des letztern aus Aether oder Naphtha aufgelöst bleibt; diese

wachses.

Unterrachung Säure scheint in die Reihe der Säuren C, H, O, zu gehören, und für ihre Zusammensetzung wurde C. H. O. gefunden, welche Formel indess von Brodie selbst als eine noch zweifelhafte betrachtet wird.

> Bei der Destillation des Myricins gehen zuerst feste fette Säuren, zuletzt Kohlenwasserstoffe über (1). Destillationsproducte werden mit kochendem Wasser ausgezogen, mit Kali behandelt, und die sich nicht verseifenden Kohlenwasserstoffe von dem Kalisalz getrennt. Kalisalz ist Palmitinsäure enthalten. - Durch Auflösen der Kohlenwasserstoffe in Aether und wiederholtes Umkrystallisiren aus diesem Lösungsmittel wird zuletzt ein fester Kohlenwasserstoff enthalten, welcher bei 56° schmilzt und aus gleichviel Aeq. Kohlenstoff und Wasserstoff zusammengesetzt ist; Brodie giebt ihm die Formel CaoHao und die Bezeichnung Melen.

Untersuchung

Eine andere Mittheilung Brodie's (2) hat die Unterchinesischem suchung einer aus China kommenden Wachsart zum Gegenstand. Es wird diese gewöhnlich als ein vegetabilisches Wachs betrachtet, aber Brodie hält es für wahrscheinlicher, dass auch sie durch ein Insect secernirt werde. Dieses Wachs gleicht in seinem äußeren Ansehen dem Wallrath; es schmilzt bei etwa 83°; Alkohol entzieht ihm nur sehr geringe Mengen einer fetten Substanz, und bei der Destillation giebt es nur Spuren von Akrolein.

Dieses Wachs wird durch Kochen mit verdünnten oder concentrirtem wässerigem Kali kaum irgend merklich angegriffen, durch Schmelzen mit Kalihydrat wird es hingegen rasch zersetzt, und es bildet sich eine Masse, welche

<sup>(1)</sup> Hinsichtlich der Destillationsproducte des Bienenwachses giebt Poleck an, dass die hierbei übergehende flüchtige Säure ein Gemenge von Essigsäure und Metacetonsäure, die dabei auftretende feste Säure wahrscheinlich ein Gemenge von Palmitinsäure und Margarinsäure sei (Ann. Ch. Pharm. LXVII, 174). — (2) Phil. Mag. [3] XXXIII, 378; Ann. Ch. Phars. LXVII, 199; J. pr. Chem. XLVI, 30; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 147; Laurent u. Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 53.

mit Wasser eine milchige Lösung giebt. Wird diese Lö-Untersuchung sung durch Chlorbaryum gefällt, und der entstehende Nie-chincesischem Washs. derschlag (welcher auch das Barytsalz der in dem Wachs enthaltenen Säure, Cerotinsäure, enthält) mit Alkohol oder Aether behandelt, so entziehen diese eine Substanz, welche Brodie als Cerotin bezeichnet, und welche aus Alkohol oder Aether umkrystallisirt, bis ihr Schmelzpunkt 79° ist, die Zusammensetzung C, H, O, hat, also die eines Alkohols. Bei dem Erhitzen mit Kalk - und Kalihydrat entwickelt das Cerotin Wasserstoff und verwandelt sich in Cerotinsäure C<sub>5.4</sub>H<sub>5.4</sub>O<sub>4</sub>, welche auf diese Art dargestellt den Schmelzpunkt 81° zeigte. Wenn concentrirte Schwefelsäure auf fein zertheiltes Cerotin (so dass die ganze Mischung einen dünnen Teig bildet) in der Kälte einige Stunden lang einwirkt, so bildet sich schwefels. Cerotyloxyd; die Masse wird in kaltes Wasser geworfen, mit diesem ausgewaschen, im luftleeren Raum getrocknet, in Aether gelöst und aus diesem krystallisiren lassen; das Präparat ist löslich in Wasser, namentlich in mit etwas Weingeist versetztem, und hat die Zusammensetzung C<sub>5.4</sub> H<sub>5.5</sub> O, SO<sub>2</sub> (der Schwefelgehalt wurde in der Analyse nicht bestimmt). - Bei der Einwirkung von Chlor auf geschmolzenes Cerotin bildet sich ein durchsichtiger, gelblicher, gummiartiger Körper, dessen Zusammensetzung nahe der Formel C<sub>54</sub> H<sub>41</sub> Cl<sub>15</sub> O<sub>2</sub> entsprechend gefunden wurde, und welchen Brodie als Chlor-Cerotal bezeichnet, um an die Analogie mit Chloral zu erinnern, bei dessen Bildung gleichfalls 2 Aeq. Wasserstoff aus dem Alkohol ohne Substitution ausgeschieden werden. -Bei der Destillation des Cerotins erhält man einen farblosen festen Körper, dessen Schmelzpunkt durch Umkrystallisiren von 70 auf 79° gebracht werden konnte; Brodie glaubt, ein Theil des Cerotins verflüchtige sich unzersetzt, während ein anderer zu einem festen Kohlenwasserstoff und Wasser zersetzt werde.

Das ganze Wachs — aus Alkohol und Naphtha umkrysfallisirt, mit Aether gewaschen, mit Wasser gekocht, Verhalten

Stüchtiger
Oele au Jod. braunroth und bei dem Erwärmen bildet sich eine zwiebelrothe Lösung, die durch Verdünnen mit Wasser farblos
wird. Es ist frei von Jod; für seine Zusammensetzung wurde gefunden:

|             | aus Fenchelöl |      | aus Amisöl | C, H, O, | O. C. H. O. |                  |
|-------------|---------------|------|------------|----------|-------------|------------------|
| Kohlenstoff | 77,9          | 78,0 | 77,7       | 77,2     | 78,2        | 78,0             |
| Wasserstoff | _             | 8,2  | 8,5        | 8,5      | 7,8         | 8,2              |
| Sauerstoff  | _             | 13,8 | 13,8       | 14,3     | 13,9        | 18, <del>6</del> |

Die Formel C<sub>30</sub>H<sub>18</sub>O<sub>4</sub> wird für wahrscheinlicher gehalten, nach welcher man sich die Entstehung so denken kann, dass zu 3 At. des Stearoptens des Fenchel- und Anisöls (nach Blanchet und Sell C<sub>10</sub>H<sub>6</sub>O) 1 At. Sauerstoff tritt. — Bei dem Ueberleiten von Chlor bei gewöhnlicher Temperatur färbt sich dieser Körper violett, unter Erwärmung, Absorption von Chlor und Entwicklung von salzs. Gas; findet die Einwirkung bei 100° statt, so zeigt sich keine Färbung. Der auf die letztere Art veränderte Körper zeigte die Zusammensetzung

| Kohlenstoff | aus Fenchelöl<br>52,7 | aus Anisöl<br>51,5 | C <sub>3 0</sub> H <sub>1 5</sub> Cl <sub>3</sub> O <sub>4</sub><br>54,0 |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wasserstoff | 4,7                   | 4,8                | 4,5                                                                      |
| Chlor       | 81,9                  | 32,7               | 81,6                                                                     |
| Sauerstoff  | 10,7                  | 11,0               | 9,9                                                                      |

Man kann also die analysirten Substanzen betrachten als C<sub>so</sub> H<sub>18</sub> O<sub>4</sub>, worin 3 H, und wohl auch etwas mehr, durch Chlor vertreten sind.

Bittermandelöl. Lepage (1) bestätigte die Angabe von Winckler, dass die frischen Blätter des Kirschlorbeers Bittermandelöl und Blausäure fertig gebildet enthalten, und dass beide beim Trocknen völlig verloren gehen. Die getrockneten Blätter enthalten aber noch einen durch heises Wasser, besser durch Alkohol ausziehbaren Körper (Winckler's amorphes Amygdalin), der mit Mandelemulsion wieder Blausäure und Bittermandelöl liefert, wesshalb in dem Destillat davon zwar noch diese beiden Verbindungen sich vorfinden, aber in weit geringerer Menge als in dem von frischen Blättern.

(1) J. chim. méd. [3] IV, 365; Pharm. Centr. 1848, 877.

Bittermandelöl

Erwärmt man, nach Cahours (1), Phosphorchlorid mit Bittermandelöl (Benzoylwasserstoff), so destilliren 2 Körper über, von welchen der eine, bei 110° siedende, das von Wurtz entdeckte Phosphoroxychlorid PCl, O, ist; der andere, erst bei 206° siedende und von Cahours Chlorobenzol genannte, ist C14 H6O2, also Bittermandelöl in welchem der Sauerstoff durch Chlor ersetzt ist. (PCl<sub>5</sub>+C<sub>1,4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>2</sub>=PCl<sub>8</sub>O<sub>2</sub> + C, H, Cl<sub>2</sub>.) Das Chlorobenzol ist farblos, durchsichtig, erwärmt durchdringend riechend, von 1,245 spec. Gew. bei 16°; die beobachtete Dampfdichte ist 5,649, die für eine Condensation auf 4 Vol. berechnete ist 5,595; es ist unlöslich in Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether, und unzersetzbar durch Kalilauge. — Mit einer alkoholischen Auflösung von Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium zersetzt sich das Chlorobenzol in Chlorkalium und in einen weißen, bei 64° schmelzbaren Körper, das Sulfobenzol. Dieses krystallisirt aus Alkohol in glänzenden Schuppen, ist nicht ohne partielle Zersetzung flüchtig, und liefert durch Behandlung mit Salpetersäure Schwefelsäure und einen gelben, krystallisirbaren, in Alkalien löslichen Körper. Das Sulfobenzol ist C<sub>14</sub> H<sub>6</sub> S<sub>2</sub>; es ist Bittermandelöl, in welchem der Sauerstoff durch Schwefel ersetzt ist.

Benzol (C<sub>12</sub> H<sub>6</sub>) fand Mansfield (2) in ansehnlicher Menge in demjenigen Theil des Destillats von Steinkohlentheer, welcher zuerst übergeht und auf Wasser schwimmt. Er unterwarf denselben oft wiederholter fractionirter Destillation; die so zuletzt erhaltene Portion Flüssigkeit, welche zwischen 80 und 90° kochte, erkaltete er auf — 10 bis —12°, und trennte den hier flüssig bleibenden und den bei Erwärmen bis gegen 0° hin flüssig werdenden Theil durch Auspressen von dem krystallinisch-festen; letzterer ist Benzol, dessen Siedepunkt Mansfield zwischen 80 und 81°, das spec. Gew. zu 0,85, die Dampfdichte zu 2,823 fand. Mansfield

Benzol.

<sup>(1)</sup> In der S. 363 angeführten Abhandlung. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 244; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 162; Pharm. Centr. 1849, 376.

Benzol

bespricht noch die Anwendbarkeit des Benzols zu practischen Zwecken und die beste Art, es hierfür aus dem Steinkohlentheer zu gewinnen. Die andern Bestandtheile des flüchtigern und auf Wasser schwimmenden Theils des Steinkohlentheers wird er später untersuchen; wir theilen von seinen vorläufigen Angaben hier nur mit, daß in dem (nach oft wiederholter fractionirter Destillation) bei 100 bis 115° siedenden Theile Toluol (C<sub>14</sub>H<sub>3</sub>), in dem bei 140 bis 145° siedenden Cumol (C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>) und in dem zwischen 170 und 175° siedenden wahrscheinlich Cymol (C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>) enthalten ist.

Abel (1) vermochte nicht, das Benzol durch Anwendung oxydirender Mittel in eine Säure überzuführen. Chromsäure und die Mischung von Schwefelsäure mit zweifach-chroms. Kali sind ohne Einwirkung auf dasselbe; Salpetersäure, selbst sehr verdünnte, verwandelt es nur allmälig in Nitrobenzol.

Zimmtöl.

Das Zimmtöl zersetzt sich nach Cahours (2) mit Phosphorchlorid nicht so einfach, dass die entstehenden Producte leicht zu untersuchen wären; es entweicht viel Salzsäure, die Masse wird zähe und zuletzt unter Aufblähen schwarz.

KümmelöL

Bekanntlich besteht das Kümmelöl (Kreuzkümmelöl) aus zwei Oelen, von welchen das eine, Cuminol, sauerstoffhaltig (C<sub>20</sub> II<sub>12</sub> O<sub>2</sub>) ist und durch Behandlung mit Kali in Cuminsäure (C<sub>20</sub> II<sub>12</sub> O<sub>4</sub>) übergeht, aus welcher ihrerseits durch Destillation mit Baryt oder Kalk Cumol (C<sub>10</sub> H<sub>13</sub>) erhalten wird, und aus einem sauerstofffreien Oel, Cymol (C<sub>20</sub> II<sub>14</sub>). In den letzten Jahren ist die Einwirkung von Salpetersäure sowohl auf Cumol als auf Cymol untersucht worden.

Eluwirkung der Balpetersäure auf

Abel (3) hat die Oxydationsproducte des Cumols durch Salpetersäure studirt. Er stellte das Cumol dar,

<sup>(1)</sup> In der unter (3) angeführten Abhandlung. — (2) In der S. 363 angef. Abhandl. — (3) Phil. Mag. [3] XXXII, 63; Chem. Soc. Mem. III, 441; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 308; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 182; J. pr. Chem. XLIV, 148.

713

indem er Cuminsäure mit dem 4fachen Gewicht an Aetz-Einwirkung kalk in einer kupfernen Retorte destillirte, wobei die Temperatur zuletzt bis zum Rothglühen gesteigert wurde; das Destillat wurde über Kali rectificirt; ein anhängender unangenehm - empyreumatischer Geruch liefs sich durch Destillation mit einer concentrirten Lösung von Chromsäure entfernen. Das über Chlorcalcium getrocknete Cumol (C<sub>18</sub> H<sub>12</sub>) zeigte den Siedepunkt 148°. Bei dem Kochen mit concentrirter Salpetersäure wird es schnell zu einem schweren Oel [Nitrocumol, C, 8 H, 1 (NO4)], welches bei längerem Kochen wieder verschwindet und sich in eine gelbliche Krystallmasse verwandelt, die bis auf einen kleinen festen Rückstand [Binitrocumol, C<sub>18</sub> H<sub>10</sub> (NO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>] in Ammoniak löslich ist. Salzsäure fällt aus der ammoniakalischen Lösung einen weißen Niederschlag, welcher in kaltem Wasser wenig löslich ist, in heifsem sich ziemlich leicht auflöst, und bei dem Erkalten letzterer Lösung krystallisirt. Dieses Product ist Nitrobenzoësäure, C, H, (NO,) O, welche aber nur dann reiner erhalten wird, wenn das Cumol mit rauchender Salpetersäure mehrere Tage lang destillirt wurde. — Bei mehrtägiger Einwirkung so verdünnter Salpetersäure, dass sich bei dem Sieden der Mischung niemals rothe Dämpfe entwickeln, verwandelt sich das Cumol in Benzoësäure (C<sub>14</sub> II<sub>6</sub> O<sub>4</sub>).

Noad (1) hat die Einwirkung der Salpetersäure auf Einwirkung Cymol (C<sub>20</sub>H<sub>14</sub>) studirt. Zur Darstellung des Cymols (2) wurden die bei der Destillation des Kümmelöls zuerst übergehenden zwei Drittheile des Destillats wiederholt über geschmolzenes Kali rectificirt, bis durch diese Behandlung keine Acnderung mehr hervorgebracht wurde (eine kupferne Retorte ist zweckmäßig, da Glasgefäße durch das Kali stark

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 15; Chem. Soc. Mem. III, 421; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 281; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 178; J. pr. Chem. XLIV, 145; J. pharm. [3] XIII, 74. - (2) Noad berichtet, dass Warington (welcher ihm das nöthige Kümmelöl mittheilte) von 84 Pfund Kümmelsamen in 4 Destillationen 2 Pfund 12 Unzen Oel erhielt, und dass diese nach dem beschriebenen Verfahren 18 Unzen beines Cymol gaben.

Einwirkung angegriffen werden). Das spec. Gewicht des durch Chlorcalcium getrockneten Cymols fand Noad 0,8576 bei 16°, den Siedepunkt 171°,5. (Die Darstellung von Cymol durch Einwirkung von wasserfreier Phosphorsäure auf Campher gab geringe Ausbeute). Andauernde Behandlung mit Chromsäure oder mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure lassen das Cymol unverändert. Uebermangansäure wirkt schnell auf Cymol ein, aber es scheint sich keine Säure dabei zu bilden.

> Wird & Kilogramm verdünnter Salpetersäure (aus gewöhnlicher und dem 6fachen Volum Wasser gemischt) mit etwa 125 Grm. Cymol wiederholt destillirt, so geht die Oxydation ruhig und langsam vor sich; das Oel färbt sich zuerst durch Absorption von Stickoxydgas blau, dann wird es dunkelgelb, und wenn das Uebergegangene 20- bis 30mal in die Retorte zurückgegossen worden ist, so beginnt das Oel schwer und zähe zu werden und auf den Boden der Retorts niederzusinken; die Operation ist (nach 2 bis 3 Tagen) vollendet, wenn auf dem in der Vorlage verdichteten Wasser nicht mehr Oeltröpfchen, sondern weiße Krystalle schwimmen. Die ganze Retorte erfüllt sich dann bei dem Abkühlen mit Krystallen, die um so reiner und weißer sind, um je verdünnter die angewandte Salpetersäure gewesen war. Bei Anwendung concentrirter Salpetersäure tritt bei dem Siedepunkt der Mischung eine stürmischere Reaction ein, und die sich bildende Säure enthält viel von der weiter unten zu beschreibenden Nitrotoluylsäure; letztere bildet sich indess jedesmal, wenn auch bei Anwendung verdünnterer Säure in geringerer Menge. Zur Reinigung kocht man die mit Wasser gewaschene Säure mit Kalkmilch, filtrirt (wodurch eine gelbe harzige Materie entfernt wird), zersetzt die erkaltete Lösung des Kalksalzes mit Salz - oder Salpetersäure, und wiederholt diese Operation bis die so ausgefällte Säure vollkommen weiss ist; diese löst man dann in Barytwasser, dampft die Lösung im Wasserbad zur Trockne eist, und behandelt die trockne Salzmasse mit

kaltem Wasser, wo eine kleine Menge nitrotoluyls. Baryts Einwirkung ungelöst bleibt; mit dem so reiner erhaltenen Barytsalz wiederholt man diese Operation, bis es nicht mehr einen Gehalt an unlöslichem Salz zeigt. Wird dann aus dem reinen Barytsalz die Säure gefällt, gewaschen und umkrystallisirt, so hat man reine Tohnylsäure, C, H, O, welche mit dem Anisylwasserstoff und dem benzoës. Methyloxyd isomer ist. Aus der wässerigen Lösung eines ihrer Salze durch Salz- oder Salpetersäure abgeschieden, ist diese Säure eine schwere, weiße, käsige, aus mikroscopischen nadelförmigen Krystallen bestehende Masse; sie löst sich reichlich in siedendem Wasser und krystallisirt daraus bei dem Erkalten in Nadeln; sie löst sich beinahe nach jedem Verhältnis in Holzgeist, Alkohol und Aether; erhitzt schmilzt sie und sublimirt unzersetzt zu schönen Nadeln; ganz rein ist sie geruch- und geschmacklos, aber selbst an sehr reiner ein eigenthümlicher widerlicher Geruch. Säure haftet Quantitativ wurden untersucht das Barytsalz (dessen Darstellung eben angegeben wurde und welches nicht in deut lichen Krystallen erhalten werden konnte), das Silberoxydsalz (aus toluyls. Ammoniak durch salpeters. Silberoxyd als ein weißer käsiger Niederschlag erhalten, welcher aus der heißen wässerigen Lösung in kleinen Nadeln krystallisirt) und das Kupferoxydsalz (aus toluyls. Kali durch schwefels. Kupferoxyd als hellblauer Niederschlag erhalten, welcher sich nur wenig in Wasser, leichter in Ammoniak zu einer tiefblauen Flüssigkeit löst); die Zusammensetzung dieser Salze ist MeO, C16 H,O3. Das toluyls. Aethyloxyd, C, H, O, C, H, O, (erhalten durch Sättigen der alkoholischen Lösung der Säure mit Chlorwasserstoffgas, Abdestilliren von 3 der Flüssigkeit, Zusatz von Wasser zu dem Rückstand, Digeriren des sich dann ausscheidenden schweren schwarzen Oels mit Ammoniak, Waschen mit Wasser, Digeriren mit Chlorcalcium und Rectificiren) ist eine farblose aromatische Flüssigkeit, welche bei 2280 (19° höher als das benzoës. Aethyloxyd, C, H, O, C, H, O, C)

Einwirkung siedet. Das Kalisalz ist sehr löslich und krystallisirt nur sture auf schwierig in Nadeln; das Natronsalz ist noch löslicher und konnte nicht in Krystallen erhalten werden; das Ammoniaksalz krystallisirt in kleinen Prismen, und das Kalksalz aus der concentrirten wässerigen Lösung in langen glänzenden Nadeln. - Wird die Toluylsäure mit einem großen Ueberschuß von Aetzbaryt destillirt, so geht Toluol (C14H8) über, dessen Siedepunkt Noad zu 109° bis 110°,5 fand (1).

> Wird Cymol mit rauchender Salpetersäure destillirt (ist diese nicht von der höchsten Concentration, so bildet sich ein indifferenter, krystallinischer, nur schwierig zu Nitrotoluylsäure umzuwandelnder Körper), so tritt heftige Einwirkung ein; wird die Destillation so lange fortgesetzt als sich noch rothe Dämpfe entwickeln, so scheidet sich bei dem Abkühlen der Retorte eine krystallinische Masse ab, und Zusatz von Wasser bringt einen reichlichen Niederschlag hervor. Die ganze Masse wird auf ein Filter gebracht, mit kaltem Wasser und dann mit Ammoniak gewaschen, wo sich der größte Theil löst und nur wenig ölige Substanz zurückbleibt. Aus der ammoniakalischen Lösung wird die neugebildete Säure durch Salzsäure abgeschieden, mit kaltem Wasser gewaschen, in heißem Alkohol gelöst, mit Thierkohle zum Sieden erhitzt, und freiwilliger Verdunstung überlassen. Es krystallisirt alsdam Nitrotologisäure, C, H, (NO, )O, [Toluylsäure, worin 1 H durch 1 (NO<sub>4</sub>) ersetzt ist] in prachtvollen blassgelben rhombischen Prismen. Quantitativ untersucht wurden das Barytsalz dieser Säure (aus dem Ammoniaksalz durch Chlorbaryum als weifser käsiger Niederschlag gefällt, welcher sich reichlich in siedendem Wasser löst und daraus bei dem Abkühlen in sternförmig vereinigten Krystallen anschiefst), das Silberoxydsalz (aus dem Ammoniaksalz

<sup>(1)</sup> A. W. Hofmann hat in einem Zusatz zu Noad's Abhandlung mitgetheilt, dass Glenard und Boudault's Dracyl mit Toluol (C, H,) nicht blos isomer, sondern identisch ist; auch aus ersterem konnte Nitrotoluol und daraus Toluidin dargestellt werden.

durch salpeters. Silberoxyd als käsiger Niederschlag gefällt, Einwirkung der Salpeter welcher aus der Lösung in siedendem Wasser bei dem aure auf Erkalten sich in federartigen Krystallen absetzt, die nur wenig in Alkohol löslich sind; bei zu langem Sieden mit Wasser schwärzt es sich), und das Kalksalz (ebenso mit Chlorcalcium erhalten als ein krystallinischer Niederschlag, welcher aus der wässerigen Lösung als ein Haufwerk schiefer rhombischer Säulen krystallisirt), deren Zusammensetzung MeO, C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>)O<sub>3</sub> ist; sodann nitrotoluyls. Aethyloxyd, C<sub>4</sub> H<sub>5</sub>O, C<sub>16</sub> H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>)O<sub>5</sub> (durch Destilliren der alkoholischen, mit Chlorwasserstoffgas gesättigten, Lösung der Säure bis das Uebergehende mit Wasser sich milchig trübt, Behandeln des schweren gelben ölartigen, bei dem Erkalten krystallinisch erstarrenden, Rückstandes mit kohlens. Kali, Waschen desselben mit Wasser, Umkrystallisiren aus Alkohol), welches lichtgelbe angenchm riechende, im Wasserbad schmelzende und dann nur langsam wieder erstarrende Krystalle bildet, und das nitrotoluyls. Methyloxyd, C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O, C<sub>16</sub>H<sub>6</sub> (NO<sub>4</sub>)O<sub>5</sub> (auf entsprechende Weise dargestellt, aber zur Reinigung auch mit kochender starker Salpetersäure behandelt), welches gleichfalls bei gewöhnlicher Temperatur krystallinisch ist. Von dem Kaliund dem Natronsalz gilt das für die entsprechenden toluyls. Salze bemerkte; das Ammoniaksalz krystallisirt aus der wässerigen Lösung in langen Nadeln, und verliert schon bei dem Kochen mit Thierkohle seinen ganzen Ammoniakgehalt; das neutrale Ammoniaksalz giebt mit schwefels. Kupferoxyd ein basisches Kupferoxydsalz. — Eine Mischung

Römisch-Kümmelöl giebt nach Cahours (1) bei der Römisch-Kümmelöl. Destillation mit Phosphorchlorid, neben Phosphoroxychlorid, eine bei 255 bis 260° destillirende, farblose, in Wasser unlösliche, in Alkohol und Aether leicht lösliche Flüssigkeit, Chlorocuminol, C<sub>20</sub> H<sub>12</sub> Cl<sub>2</sub>, d. i. Römisch-Kümmelöl, in

rauchender Schwefel- und Salpetersäure wirkt auf die

(1) In der S. 363 angeführten Abhandlung.

Nitrotoluylsäure nicht ein.

welchem der Sauerstoff durch Chlor ersetzt ist (C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>O<sub>3</sub> + PCl<sub>5</sub> = PCl<sub>3</sub>O<sub>2</sub> + C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>Cl<sub>2</sub>). Mit einer weingeistigen Auflösung von Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium bildet das Chlorocuminol Chlorkalium und einen klebrigen unangenehm riechenden Körper.

Römisch-Kamillenöl

Untersuchungen über Römisch-Kamillenöl und Rautenöl hat Gerhardt (1) mitgetheilt. — Römisch-Kamillenöl (von Anthemis nobilis) ist grünlich und angenehm riechend; bei 160° beginnt es zu destilliren, aber der Siedepunkt steigt allmälig bis 180° und selbst bis 190°, wo er dann längere Zeit stationär bleibt und bei welcher Temperatur etwa 1 des Oels übergehen. Zuletzt steigt der Siedepunkt bis 210°, was durch einen Gehalt des Oels an einem harzigen Bestandtheil verursacht wird. In dem zwischen 200 und 210° Uebergegangenen wurden 75,6 bis 76,0 pC. Kohlenstoff, 10,6 bis 10,8 Wasserstoff und 13,2 bis 13,9 Sauerstoff gefunden. Durch fractionirte Destillation kann dieses Oel nicht in nähere Bestandtheile zerlegt werden. Wässerige Kalilösung wirkt nicht auf es ein; wird es mit gepulvertem Kalihydrat gelind erwärmt, so bildet bald das Ganze eine gallertartige Masse, ohne dass Gasentwickelung dabei stattfindet, und auf Zusatz von Wasser scheidet sich das Oel wieder unverändert ab. Erhitzt man aber die gallertartige Masse stärker, oder erhitzt man Römisch-Kamillenöl mit einer alkoholischen Kalilösung, so zerlegt sich das Oel in einen sich höher oxydirenden sauerstoffhaltigen Bestandtheil und in einen Kohlenwasserstoff. Bei dem Schmelzen von überschüssigem Kali mit dem Oel bläht sich die Masse durch Entwickelung von Wasserstoff stark auf, und zugleich geht ein angenehm riechender Kohlenwasserstoff über; wird die rückständige Masse mit Schwefelsäure übersättigt, so stößt sie saure Dämpfe von Angelikasäure (C10 H, O4) aus, welche sich leicht nadelförmig condensiren. Ein Gehalt

Ann. ch. phys. [3] XXIV, 96; J. pr. Chem. XLV, 321; Ann.
 Ch. Pharm. LXVII, 235; Pharm. Centr. 1848, 801; Chem. Gaz. 1848, 483; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 225.

an dieser Säure ist die Ursache, wesshalb das Römisch-Ramillenst Kamillenöl sauer reagirt. Wird Römisch-Kamillenöl während einiger Minuten mit alkoholischer Kalilösung gekocht, so tritt der sauerstoffhaltige Bestandtheil an das Kali und nur der Kohlenwasserstoff bleibt in Auflösung; wird jetzt destillirt und der getrocknete Rückstand mit Schwefelsäure zersetzt, so scheidet sich Valeriansäure (C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>O<sub>4</sub>) ab. Der bei Behandlung des Oels mit festem Kali übergehende oder nach der Behandlung mit alkoholischer Kalilösung aus dem Destillat durch Zusatz von Wasser und Chlorcalcium abscheidbare Kohlenwasserstoff wird durch Rectification über Kalium gereinigt; er riecht angenehm citronenartig und kocht bei 1750; seine Zusammensetzung ist C, H, mit rauchender Schwefelsäure giebt er keine gepaarte Verbindung. Gerhardt ist der Ansicht, der sauerstoffhaltige Bestandtheil, welcher zusammen mit diesem Kohlenwasserstoff das Römisch-Kamillenöl bildet, sei C, H, O, das Aldehyd der Angelikasäure.

Für das Rautenöl (von Ruta graveolens) hatte Will (1) Rautenöl. die Zusammensetzung C28H28O3 gefunden, und eine solche Dampfdichte, dass diese Formel eine Condensation auf 4 Vol. ausdrückt, aber den Siedepunkt hatte er zwischen 218 und 245° sich ändernd beobachtet. — Gerhardt (2) hatte nach Will's Analysen ♥ermuthet, das Rautenöl möge im reinen Zustand C, H, O, und isomer mit dem Stearopten aus dem Pfeffermunzöl sein. - Cahours (3) hatte gezeigt, dass das mehrmals rectificirte Rautenöl constant bei 228 bis 230° siedet, bei - 1 bis - 2° zu glänzenden Blättchen krystallisirt, die Zusammensetzung C20 H20 O2 hat und eine solche Dampfdichte, dass diese Formel eine Condensation auf 4 Vol. ausdrückt. Er hatte gefunden, das das Oel durch concentrirte Salpetersäure in eine ölartige flüchtige Säure C<sub>20</sub> H<sub>20</sub> O<sub>4</sub> verwandelt wird, welche er Rutinsäure

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XXXV, 235; Berzelius' Jahresbericht XXI, 351. - (2) Précis de chimie organique II, 153. - (3) Thèse de chimie, présentée à la faculté des sciences de Paris, 1845.

Rautenöl

nannte und als deren Aldehyd das Oel betrachtet werden könne. — Gerhardt fand nun jetzt, das das Oel bei 218° zu kochen anfängt und der Siedepunkt bis zu 236° steigt, wo er beinahe stationär bleibt; das Destillat kochte bei 233°. In dem zuerst Uebergehenden fand er 77,7 pC. Kohlenstoff, 12,8 Wasserstoff, 9,5 Sauerstoff, welche Zahlen keiner Formel entsprechen; die Zusammensetzung des letzten Drittheils von dem bei der Destillation Uebergehenden entsprach hingegen der Formel C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>O<sub>2</sub>. Das Rautenöl vereinigt sich mit einem Gemenge von Kalk und Kali; bei Erhitzung bis zu 290° erfolgt keine Gasentwickelung, die Masse ist dann gelblich und bei dem Auflösen in Salzsäure' scheidet sich viel unverändertes Oel ab. Leitet man die Dämpfe des Oels über geschmolzenes Chlorzink, so bildet sich ein Kohlenwasserstoff von unermittelter Zusammensetzung. Durch Auflösen des sauerstoffhaltigen Bestandtheils des Oels (C<sub>20</sub> II<sub>20</sub> O<sub>2</sub>) in dem 3- bis 4 fachen Volum gewöhnlichen Weingeists, Durchleiten von Chlorwasserstoffgas bis die Flüssigkeit braun und rauchend war, Abdestilliren der flüchtigeren Bestandtheile und Zusatz von Wasser zu dem Rückstand wurde ein bei 230 bis 235° kochendes Oel erhalten, welches aber angenehm nach Früchten roch und nach einiger Zeit fest wurde, unter Bildung von Krystallen, welche bei 13° schmolzen, gleichfalls die Zusammensetzung C<sub>20</sub>II<sub>20</sub>O<sub>2</sub> hatten, sich in kalter concentrirter Schwefelsäure leicht und fast ohne Färbung lösten und bei dem Erhitzen damit eine gepaarte Säure gaben, deren Barytsalz in Wasser löslich war (das gewöhnliche Rautenöl zeigt dieses Verhalten Gerhardt hebt hervor, dass das Rautenöl die Zusammensetzung des Aldehyds der Caprinsäure hat; eine wässerige Lösung von salpeters. Silberoxyd wirkt bei dem Kochen kaum auf es ein, aber bei dem Kochen mit ammoniakalischer Silberlösung wird das Silber reducirt. 1 Theil Oel mit 1 Theil gewöhnlicher Salpetersäure, die mit einem gleichen Volum Wasser verdünnt ist, erwärmt, so tritt eine heftige, längere Zeit andauernde, Reaction ein;

kocht man nach Beendigung derselben die Masse, bis sich Rauteneu. keine rothen Dämpfe mehr entwickeln, und setzt dann Kalilauge zu, so scheidet sich eine gewisse Menge eines nicht sauren, sehr scharf riechenden Oels ab; aus der alkalischen Lösung wird durch Schwefelsäure eine ölige Säure ausgeschieden, welche durch Rectification gereinigt wurde; sie wurde als Pelargonsäure (C18 H18 O4) erkannt (das Barytsalz und das Silbersalz, MeO, C<sub>18</sub>H<sub>17</sub>O<sub>3</sub>, wurden analysirt; die alkoholische Lösung des Ammoniaksalzes giebt mit wässerigem salpeters. Kupferoxyd einen blaugrünen Niederschlag, aus dessen Lösung in kochendem Alkohol bei dem Verdampfen des Alkohols grüne ölige Tropfen sich abscheiden, welche bei dem Erkalten krystallisiren und pelargons. Kupferoxyd, bei 100° getrocknet CuO, C<sub>18</sub> H<sub>17</sub> O<sub>3</sub> + 2 HO, sind). Bei der Darstellung des Barytsalzes aus der Säure wurde mehrmals außer pelargons. Baryt auch ein anderes, in Alkohol weniger lösliches und später auskrystallisirendes Salz, caprins. Baryt, erhalten. Gerhardt hält die Caprinsäure und Cahours Rutinsäure (beide sind C<sub>20</sub> H<sub>20</sub> O<sub>4</sub>) für identisch. — Cahours selbst (1) nahm die Priorität mehrerer dieser von Gerhardt über das Rautenöl gemachten Angaben in Anspruch, welche Gerhardt (2) auch anerkannte; ersterer theilte bei dieser Gelegenheit noch weiter mit, auch er habe gefunden, dass je nach der Dauer der Einwirkung der Salpetersäure auf Rautenöl sich auch noch andere Säuren,  $C_{18}\,H_{16}\,O_4$  und  $C_{16}\,H_{16}\,O_4$  z. B., bilden, und dass die Rutinsäure (oder Caprinsäure, C<sub>20</sub> H<sub>20</sub> O<sub>4</sub>) mit Phosphorchlorid behandelt eine flüchtige Flüssigkeit C, H, ClO, Rutylchlorür, gebe, welche mit Kali Chlorkalium und rutins. Kali bilde.

Doveri (3) hat Untersuchungen über das Thymianöl Thymlanöl (von Thymus vulgaris) mitgetheilt. Das untersuchte Oel

46

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 262. — (2) Compt. rend. XXVI, 861. — (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 174; J. pr. Chem. XLI, 818; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 874; Pharm. Centr. 1847, 589.

Thymlanol. war rothbraun und setzte nach einiger Zeit Stearopten ab, von starkem Geruch, der nur bei sehr verdünnter Verbreitung an Thymian erinnerte, und Lackmus schwach Rectificirt war es schwach gelb gefärbt. rectificirte Thymianöl kommt bei der Destillation bei etwa 150° zum Sieden, der Siedepunkt steigt rasch bis 175°, wo er lange constant ist, dann steigt er langsam bis 180°, dann rasch bis zu 230°, von wo an er sich nur langsam bis 235° erhebt. – Die Zusammensetzung des bei 175 bis 180º Uebergehenden fand Doveri ausdrückbar durch  $C_{3,4}$   $H_{3,6}$  O, aber die Dampfdichte nur = 4,8, während sie sich (unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol.) zu 8,3 berechnet; er hält diese Flüssigkeit defshalb für ein Gemenge (vergl. unten). Wurde sie mit Chlorwasserstoffgas gesättigt und der Ueberschufs desselben durch Einleiten von Kohlensäure entfernt, so bildete sich eine leicht bewegliche rothbraune Flüssigkeit, welche einige Grade unter 0° fest und bei gewöhnlicher Temperatur wieder flüssig wurde; nach längerem Stehen setzten sich hierin kleine prismatische Krystalle ab; bei - 17° wurde die ganze Masse fest, und zerfiel dann auf einem porösen Stein in kleine weisse Krystalle und in eine absorbirt werdende Flüssigkeit. Wasserfreie Phosphorsäure wirkt auf den bei 175 bis 180° übergehenden Theil des Thymianöls nicht bemerkbar ein. — Der bei 230 bis 235° übergehende Theil ist dickflüssiger als der eben besprochene, und seine Zusammensetzung ausdrückbar durch C, H, O, womit die Dampfdichte übereinstimmt (beobachtet wurde sie zu 5,5, sie berechnet sich unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. zu 5,3). Salpetersäure greift diese Flüssigkeit heftig an, unter Entwicklung von Kohlensäure und salpetrigen Dämpfen; der mit vielem Wasser gewaschene Rückstand bildet eine weiche, harzartige, orangegelbe. eigenthümlich unangenehm riechende Masse, welche sich in Alkohol löst und aus dieser Lösung durch Wasser in hellgelben Flocken gefällt wird, und mit wässerigen Alkalien rothbraune, bei dem Schütteln stark schäumende Lösungen Thymianol. Mit wasserfreier Phosphorsäure erhitzt sie sich, wird weinroth und syrupartig, und giebt dann ein Destillat, welches noch einigemale über wasserfreie Phosphorsäure und dann mit Wasser rectificirt eine leichte, sehr flüssige, farblose, naphtha-artig riechende, bei 175° siedende Flüssigkeit von der Zusammensetzung C20 H14 O bildet, die also aus dem bei 230 bis 235° übergehenden Theil des Thymianöls durch Entziehung von 1 HO entstanden ist. Durch wiederholte Destillation dieser Flüssigkeit über wasserfreie Phosphorsäure wurde noch 1 HO entzogen, und eine kleine Menge eines Kohlenwasserstoffs C20H18 dargestellt, welcher bei 180° zu sieden scheint. Doveri glaubt, dass dieser Kohlenwasserstoff in freiem Zustand in dem Thymianöl enthalten sei, und mit einem seiner Hydrate gemischt den bei 175 bis 180° übergehenden Theil dieses Oels bilde.

Oel von Matricaria parthenium untersucht, welches durch parthenium. Destillation der oberen Hälfte der Pflanze (Zweige, Blätter und Blumen) dargestellt war. Es ist grünlich; das im heißen und trocknen Sommer 1846 dargestellte erfüllte sich bis zum andern Tag mit großen krystallinischen Blättern von Stearopten; das im Sommer 1845 dargestellte zeigte dieses nicht. Das bei 4 bis 5° ausgeschiedene und ausgepreßste Stearopten riecht stark und rein nach Campher, es schmilzt bei 175° und siedet constant bei 204°. Die Analyse ergab in diesem-Stearopten 78,8 pC. Kohlenstoff und 10,7 Wasserstoff; es ist also identisch mit dem Campher der Laurineen, dessen Gegenwart in mehreren flüchtigen Oelen der Labiaten schon Proust nachgewiesen hatte, und der in diesem Fall in einer Pflanze der Syngenesisten vorkommt.

Dessaignes und Chautard (1) haben das flüchtige Oal von Matricaria parthenium untersucht, welches durch parthenium.

Das von dem ausgeschiedenen Stearopten getrennte Oel kam bei 160° ins Kochen, der Siedepunkt stieg rasch bis

J. pharm. [8] XIII, 241; J. pr. Chem. XLV, 45; Ann. Ch. Pharm.
 LXVIII, 342; Pharm. Centr. 1848, 505.

205°, und von da bis 220° ging der größte Theil des Oels über, unter Zurücklassung eines gefärbten Rückstands. Durch fractionirte Destillation war kein Oel von constantem Siedepunkt zu erhalten; alle Destillate setzten Stearopten ab; in dem bei 160 bis 168° Uebergehenden wurden 86,5 Kohlenstoff und 11,6 Wasserstoff gefunden, in dem bei 210 bis 220° Uebergehenden 77,0 Kohlenstoff und 10,3 Wasserstoff. D. und C. glauben, in dem flüchtigen Oel der Matricaria parthenium seien außer dem Stearopten ein Kohlenwasserstoff C<sub>5</sub> H<sub>8</sub> und ein Oel mit größerem Sauerstoffgehalt als das Stearopten enthalten.

Imperatoriači.

Hirzel (1) untersuchte das Imperatoriaöl, welches durch Destillation der gestofsenen Meisterwurzeln (von Imperatoria ostruthium) mit Wasser erhalten wird; es scheidet sich dann auf der Oberfläche des Destillats dunkelbraun aus (der unteren Schicht entzieht Aether bei dem Schütteln noch etwas von diesem Oel). Mit Wasser destillirt hinterlässt es einen theerigen Rückstand und giebt es ein farbloses Destillat, in welchem (nach dem Trocknen durch Chlorcalcium) 84,8 bis 85,6 pC. Kohlenstoff, 11,4 Wasserstoff und 3,0 bis 3,8 Sauerstoff gefunden wurden. Dieses kommt bei 170° ins Sieden, aber der Siedepunkt steigt fortwährend; für das bei 170 bis 180° Uebergehende wurde nahe die eben angegebene Zusammensetzung gefunden, in dem bei 200 bis 220° Uebergehenden hingegen 81,1 pC. Kohlenstoff, 11,7 Wasserstoff und 7,2 Sauerstoff. Bei der Destillation des Oels mit wasserfreier Phosphorsäure wurde eine farblose, rosmarin-ähnlich riechende Flüssigkeit erhalten, von der Zusammensetzung C<sub>so</sub>H<sub>24</sub>, aus welcher durch Einleiten von Chlorwasserstoff, Destilliren der entstehenden rothgelben Flüssigkeit mit Wasser, Trennung vom Wasser und Entwässern mit Chlorcalcium eine Verbindung C. H. Cl erhalten wird. Mit Chlor bildet das Oel, unter Ausscheidung von Chlorwasserstoff, eine gelbe dicke, ölige Flüssigkeit.

<sup>(1)</sup> Mittheilungen der Zürcher naturforschenden Gesellsch. Nr. 27; J. pr. Chem. XLVI, 292; Pharm. Centr. 1849, 37; Chem. Gaz. 1849, 98.

Nach Hurault (1) scheint das Valerianaöl in den Valerianaöl. Baldrianwurzeln nicht fertig gebildet enthalten zu sein, sondern sich erst bei Einwirkung des Wassers zu bilden; reiner Aether entziehe den Wurzeln kein flüchtiges Oel.

Cloez (2) hat (unbekannt, wie es scheint, mit Ber- Tropecolu nays' (3) Beobachtungen) darauf aufmerksam gemacht, dass das Oel von Tropaeolum majus schwefelhaltig ist; nach ihm ist es dichter als Wasser und kocht bei 120 bis 130°.

Aus dem Terpenthinöl und mehreren mit ihm isomeren Terpenthinöl. flüchtigen Oelen C<sub>20</sub> H<sub>16</sub> kann unter gewissen Umständen ein krystallisirter Körper entstehen, dessen Zusammensetzung Blanchet und Sell (4) durch C<sub>20</sub> H<sub>20</sub>O<sub>4</sub>, Dumas (5) durch C<sub>20</sub> H<sub>22</sub> O<sub>6</sub> ausdrückbar fanden. Dieser Körper wurde als Terpenthincampher oder Terpenthinölhydrat bezeichnet. Wiggers (6) fand, dass sich dieser Körper leichter bildet, wenn man Terpenthinöl mit Salpetersäure und Alkohol zusammenstehen lässt, und bestimmte seine Zusammensetzung zu C<sub>20</sub> H<sub>20</sub> O<sub>4</sub>; Deville (7) bestätigte diese Art der Bildung, und bestimmte die Zusammensetzung zu C<sub>20</sub>H<sub>22</sub>O<sub>6</sub>. Wiggers (8) fand bei einer späteren Untersuchung dieses Körpers, für welchen Berzelius die Benennung Terpin vorschlug, dass er im krystallisirten Zustand C<sub>20</sub>H<sub>22</sub>O<sub>6</sub>, getrocknet C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>O<sub>4</sub> ist. Neue Untersuchungen hierüber hat nun List (9) angestellt. Er bereitete die Verbindung nach Wiggers' Vorschrift, wobei

<sup>(1)</sup> Aus Recueil etc. (S. 672), Janvier 1847, 38, in J. pharm. [3] XII, 69. — (2) Aus Recueil etc., Janvier 1847, 36, in J. pharm. [8] XII, 69. — (3) Repert. Pharm. [2] XXXVIII, 387; Berzelius' Jahresber. XXVI, 670. — (4) Ann. Ch. Pharm. VI, 267; Berzelius' Jahresber. XIV, 301. — (5) Ann. ch. phys. [2] LVII, 334; Berzelius' Jahresber. XV, 315. — (6) Ann. Ch. Pharm. XXXIII, 358; Berzelius' Jahresber. XXI, 335. — (7) Instit. 1841, 427; Berzelius' Jahresber. XXII, 293 und Instit. 1843, 89; Berzelius' Jahresber. XXIV, 477. — (8) Ann. Ch. Pharm. LVII, 247; Berzelius' Jahresber. XXVII, 440. — (9) Ueber das s. g. Terpenthinölhydrat (Inauguraldissertation), Göttingen 1848; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVII, 362; Pharm. Centr. 1848, 689; J. pr. Chem. XLIII, 499; Instit. 1848, 188; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 125; J. pharm. [3] XV, 317.

Terpenthing er die von diesem gemachte Angabe bestätigt fand, dass die Einwirkung der Sonnenstrahlen die Bildung des Terpins sehr begünstigt; die erhaltenen Krystalle sind, wie schon Rammelsberg (1) gefunden hatte, rhombisch,  $\infty P. P. \infty \overline{P} \infty (\infty P : \infty P = 77^{\circ}44'; P:\infty P = 127^{\circ}2');$  sie sind C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>O<sub>4</sub> + 2 HO und schmelzen unter 100°, wobei 2 HO entweichen (diese entweichen auch bei gewöhnlicher Temperatur über Schwefelsäure). Die wasserfreie Verbindung C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>O<sub>4</sub> schmilzt bei 103° und erstarrt bei 91°, bei raschem Abkühlen und bei Schutz vor Feuchtigkeit zu einer amorphen Masse, welche durch Anhauchen, Zutritt von Feuchtigkeit überhaupt und von Alkohol- oder Aetherdämpfen, so wie bei Erwärmung auf 36° unter Anziehung der atmosphärischen Feuchtigkeit sofort unter Volumvergrößerung krystallinisch wird. Das entwässerte Terpin sublimirt nur, solange ein Strom von Luft oder von Wasserdampf begünstigend einwirkt. Wird zu einer heißen Lösung von Terpin in Wasser eine geringe Menge einer Säure gemischt, so trübt sich die Flüssigkeit milchig, unter Ausscheidung einer Verbindung C20 H17O, welche Wiggers bereits bei Erwärmung von Terpin mit concentrirter Jodwasserstoffsäure erhalten hatte, und für welche List den Namen Terpinol vorschlägt; dieses riecht, namentlich bei größerer Verdünnung, angenehm; sein spec. Gew. ist 0,852, sein Siedepunkt 168°. List glaubt, die Bildung des Terpinols beruhe darauf, dass sich zunächst eine Verbindung von Terpinol und Säure bilde, welche sofort wieder in ihre Bestandtheile zerfalle. - Leitet man Chlorwasserstoff zu gepulvertem Terpin, so zergeht die Masse unter Temperaturerhöhung zu einer bräunlich gefärbten Flüssigkeit, aus welcher sich bald ein krystallinischer Körper ausscheidet, welcher sich auch bei dem Einleiten von Chlorwasserstoff in Terpinol bildet. Dieser Körper aus kaltem Alkohol umkrystallisirt lange dünne perlmutter-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXIII, 570; Berzelius' Jahresber. XXV, 606.

glänzende Blätter; seine Zusammensetzung ist C, H, Cl. Torponthinöl. (er ist mit der von Blanchet und Sell (1) und von Dumas (2) untersuchten festen Chlorwasserstoffverbindung isomer, unterscheidet sich aber von dieser durch seine Löslichkeit in Alkohol und durch etwas höheren Schmelzpunkt); er schmilzt bei 50° und erstarrt bei 46°. Eine dieser Chlorverbindung entsprechende Jodverbindung scheint zu existiren, konnte jedoch nicht rein dargestellt werden. Bei der Destillation entwickelt die Chlorverbindung Chlorwasserstoff, und durch mehrmals wiederholte Destillation und Befreiung von Chlorwasserstoff durch Aetzkalk erhält man ein leichtbewegliches, das Licht stark brechendes Oel von erfrischendem Rosmaringeruch C<sub>20</sub> H<sub>16</sub> (dieses bildet sich auch bei wiederholter Destillation des entwässerten Terpins mit wasserfreier Phosphorsäure). Wird die Chlorverbindung mehrere Tage hindurch mit Wasser so im Sieden erhalten, dass die verdampsende Flüssigkeit zurücksliesst, so wird sie zu Terpinol.

Cailliot (3) hat die Producte der Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl untersucht, deren eins — die von Bromeis (4) entdeckte und als Terpenthinsäure, von Rabourdin (5) näher untersuchte und als Terebinsäure bezeichnete Säure (C<sub>14</sub>H<sub>10</sub>O<sub>8</sub>) — schon früher bekannt war. — Läfst man in einem Destillationsapparat zu einem Ueberschusse von Salpetersäure, welche mit ihrem gleichen Gewicht Wasser verdünnt ist, Terpenthinöl in kleinen Mengen zutreten, so kann man die Einwirkung leicht reguliren. Es entwickelt sich salpetrige Säure, Kohlensäure und Blausäure, und unverändertes Terpenthinöl geht über; unterbricht man die Operation, wenn die siedende Flüssigkeit nicht mehr röthliche Dämpfe entwickelt, so findet sich in der Retorte saure Flüssigkeit und eine harzige Substanz.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. VI, 285. — (2) Ann. Ch. Pharm. IX, 56. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 27; J. pr. Chem. XLII, 233; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXIV, 376; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 98. — (4) Ann. Ch. Pharm. XXXVII, 297; Berzelius' Jahresber. XXII, 299. — (5) J. pharm. [3] VI, 285; Berzelius' Jahresber. XXV, 601.

Terpenthinöl.

Dampft man die saure Flüssigkeit ab und behandelt den Rückstand mit Wasser, so bleibt eine orangefarbige pechartige Substanz zurück. Diese enthält eine harzartige Substanz und zwei Säuren. - Die eine Säure ist unlöslich in Wasser und in Alkohol; sie wird von der harzartigen Substanz, welche gleichfalls in Alkohol unlöslich ist, durch Behandlung mit Ammoniak getrennt. Das entstehende Ammoniaksalz wird durch Thierkohle und wiederholtes Umkrystallisiren gereinigt, und die Säure daraus durch eine Mineralsäure abgeschieden. Sie bildet dann ein weißes krystallinisches Pulver, ist geschmäcklos, unlöslich in Wasser, Alkohol Cailliot nennt sie Terephtalsäure und betrachtet als ihre Zusammensetzung C, H, O,, als die ihres Silbersalzes AgO, C<sub>8</sub>H<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; er hält es indess wegen der Zersetzungserscheinungen dieser Säure für wahrscheinlich, dass sie eine zweibasische Säure und ihre Formel zu verdoppeln sei; dann wäre sie  $C_{16}H_6O_8 = C_{16}H_4O_6 + 2HO$ und isomer mit der Phtalsäure, von welcher sie sich durch ihre Löslichkeit unterscheidet und durch welche sie aus ihren Salzen abgeschieden wird. Bei dem Erhitzen dieser Säure sublimirt ein Theil unverändert, während ein anderer Theil sich zersetzt, indem sich Kohlensäure entwickelt, Benzol entsteht, mit welchem die sublimirte Säure getränkt ist, und etwas Kohle zurückbleibt. Die terephtals. Salze sind fast alle krystallisirbar; sie sind außerordentlich entzündlich, so dass sie gut getrocknet schon durch einen Funken entzündet werden, und glimmen dann wie Zunder, indem sie den Geruch des Benzols ausstoßen. - Die Säure, welche mit der Terephtalsäure in der orangefarbenen Substanz enthalten ist, kann durch kochendes Wasser, Alkohol oder Aether leicht davon getrennt werden; aus der heißen wässerigen Lösung scheidet sie sich bei dem Erkalten in glänzenden weißen Nadeln ab. Cailliot nennt diese Säure Terebenzinsäure; sie geht bei der Destillation mit Wasser leicht mit diesem über; als ihre Zusammensetzung betrachtet er C<sub>14</sub>H<sub>7</sub>O<sub>4</sub> (in Verbindung mit Basen C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>O<sub>5</sub>),

wonach sie 1 At. Wasserstoff mehr enthielte als die Ben-Terpenthinul zoësäure; sie schmilzt bei 169° (49° höher als die Benzoësäure); ihr Siedepunkt liegt hoch, aber in offenen Gefässen sublimirt sie schon unter 100°; ihr Aether riecht nach Anis und siedet bei 130° (der Benzoëäther bei 209°). Die terebenzins. Salze zeigen im Allgemeinen die Löslichkeitsverhältnisse der entsprechenden benzoësauren. - Die saure Flüssigkeit, von welcher die orangefarbene pechartige Substanz getrennt ist, giebt concentrirt und dann sich selbst überlassen nach einiger Zeit eine reichliche Krystallisation von Oxalsäure, und später einen graulichweißen Absatz von Oxalsäure und Terpenthinsäure (Terebinsäure), welchen wenig Terephtalsäure und eine größere Menge Terebenzinsäure beigemengt sind. Die von diesem Absatz getrennte Mutterlauge enthält kleinere Mengen der in diesem enthaltenen Säuren in Salpetersäure und in einer andern Säure gelöst, welche letztere der Lösung eine Orangefarbe mittheilt, und von Cailliot alz Terechrysinsäure bezeichnet wird. Zu ihrer Darstellung dampft man die Flüssigkeit bis zu teigiger Consistenz ab, wo die Oxalsäure durch die Salpetersäure zerstört wird, scheidet durch Behandlung mit Wasser etwas Terebenzinsäure ab, neutralisirt die Flüssigkeit mit kohlens. Baryt, wodurch Terebenzinsäure und Terephtalsäure ausgefällt werden, und zersetzt die Barytsalzlösung durch Schwefelsäure; die Terechrysinsäurelösung wird zu weiterer Reinigung zu einer kochenden Lösung von essigs. Bleioxyd gesetzt, wo sich bei dem Erkalten terechrysins. Bleioxyd in mikroscopischen Krystallen abscheidet, und dieses durch Schwefelsäure zersetzt. wässerige Lösung der Terechrysinsäure lässt bei dem Abdampfen einen orangegelben, teigigen, unkrystallisirbaren Rückstand, welcher zuerst sauer, dann herbe und bitter schmeckt, und sich in jedem Verhältnis in Wasser, Alkohol und Aether löst; für das bei 1200 getrocknete Bleioxydsalz derselben nimmt Cailliot die Formel PbO, C, H, O, an. Die Terechrysinsäure zersetzt sich bei dem Erhitzen; ihre

Terpenthinol Salze sind gelb oder orangeroth und meistens in Wasser löslich; ihr Aether ist eine schleimige, dunkelorangerothe Flüssigkeit, welche sich gleichfalls bei dem Erhitzen zersetzt.

Die harzige Substanz (S. 727), welche sich nach der Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl in der Retorte findet, ist rothbraun, bei gewöhnlicher Temperatur weich und in Alkohol fast vollständig löslich, wenn nur schwache Einwirkung stattgefunden hat; hingegen gelb, bei gewöhnlicher Temperatur zerreiblich und in kochendem Alkohol nur theilweise löslich, wenn die Einwirkung längere Zeit andauerte. Der unlösliche Theil ist Terephtalsäure. Aus dem Rückstand der abgedampften alkoholischen Lösung zieht Wasser Terebenzinsäure aus; was dann zurückbleibt, ist ein Gemenge von drei stickstofffreien Harzen. Für das eine, welches unlöslich in kaltem, wenig löslich in kochendem Alkohol ist, und sich aus letzterer Lösung als gelbes unkrystallinisches Pulver niederschlägt, in wässerigem Ammoniak und Kali unlöslich ist und erst über 100° schmilzt, giebt Cailliot die Formel C40H24O20; die beiden andern sind löslich in kaltem Alkohol, und dem einen (in Ammoniak und Kalilauge unlöslichen, unter 100° schmelzenden) giebt er die Formel C<sub>40</sub>H<sub>24</sub>O<sub>10</sub>, dem andern (in Ammoniak und Kalilauge löslichen, bei 100 halbflüssig werdenden) die Formel C<sub>40</sub> H<sub>24</sub> O<sub>16</sub>.

Fer,hentolea.

Becker in Mühlhausen (1) hat die Ansicht aufgestellt, die Fermentolea seien den alten Alchemisten wohl bekannt gewesen, und seien das, was bei diesen als Quintessenz bezeichnet werde. — Nach Artus (2) »liegt der Grund des Auftretens der Fermentolea ohne Zweifel in dem höheren organischen Einheitsstreben der Elemente zu Cryptogamen und Infusorien, wozu Stickstoff nothwendig ist, und defshalb auch auf Kosten der Bildung jener Organismen abgeschieden und gebunden wird; daher muß nun nothwendigerweise ein Freiwerden von Kohlenstoff,

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LV, 161. - (2) Jahrb. pr. Pharm. XV, 25.

Wasserstoff und Sauerstoff erfolgen, welche in statu nascenti Fermentolea. in chemische Einheit treten und so die Fermentolea erzeugen«. - Bley (1) erhielt aus 150 Pfund Wiesensalbei (Salvia pratensis) durch Gährung mit Wasser, Destilliren und Cohobiren 70 Gran eines dunkelrothbraunen Fermentoleum von ätherisch-süßlichem und widerwärtigem Geruch und aromatischem Geschmack, welches sich in jeder Menge mit Alkohol und Aether mischte, in Wasser wenig löslich war, mit fettem Oel leicht mischte, mit Ammoniak ein Liniment bildete, und von welchem Kali nur Spuren aufnahm. - Berzelius (2) hat die bisher bekannten Fermentolea aufgezählt; solche wurden erhalten aus Gentiana centaureum, Eichenblättern, Mandelsyrup, Achillea millefolium, Echium vulgare, Urtica urens, Salix pentandra, Plantago - Arten, Chelidonium majus, Conium maculatum, gährenden Kartoffeln, Trauben und Getreide. Die Fermentolea zeigen das Gemeinsame, dass sie in Wasser löslicher sind als die gewöhnlichen flüchtigen Oele, und nach der Analogie mit Fuselöl hält es Berzelius für möglich, dass sie alkoholartige Körper seien.

Ueber das flüchtige Oel, welches durch Döbereiner Furturol. bei der Einwirkung von Braunstein und Schwefelsäure erhalten und als künstliches Ameisenöl bezeichnet, durch Stenhouse (3) bei der Einwirkung von verdünnter Schwefelsäure auf Weizenmehl oder Sägespäne erhalten und als C<sub>5</sub>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> befunden, endlich von Fownes (4) als aus Kleie mit Schwefelsäure dargestellt und unter dem Namen Furfurol untersucht wurde, sind von dem letzteren (5) neuere Angaben gemacht worden. Aus 64 Unzen (Troy-Gewicht) Weizenkleie mit 32 Unzen Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser erhielt er ungefähr 1 Unze Furfurol; aus

(1) Arch. Pharm. [2] LI, 257; Pharm. Centr. 1847, 767. — (2) Berzelius' Jahresber. XXVII, 541; Pharm. Centr. 1849, 45. - (3) Ann. Ch. Pharm. XXXV, 301; Berzelius' Jahresber. XXI, 328. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIV, 52; Berzelius' Jahresber. XXVI, 582. - (5) Pharm. J. Trans. VIII, 113.

Furfurol.

64 Unzen Weizenmehl mit 32 Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser etwa 11 Drachmen unreines Furfurol; aus 4 Pfund Stärke mit 2 Pfund Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser nur unbestimmte Spuren von Furfurol; aus 2 Pfund neuem gewaschenem Leinen mit 1 Pfund Schwefelsäure und einem gleichen Volum Wasser nicht die geringste Spur Furfurol. Um je mehr die Kleie von Stärke, Gluten u. s. w. befreit war, um so größer war die Ausbeute an Furfurol. Fownes ist zu der Annahme geneigt, dass es die von Payen als matière incrustante bezeichnete Substanz sei, aus welcher sich das Furfurol bilde. Seine früheren Angaben über diesen Körper berichtigt und vervollständigt er durch folgende. Frisch destillirt ist das Furfurol farblos, aber selbst im Dunkeln färbt es sich bald gelb, an dem Licht in wenigen Stunden braun; ist es mit Wasser zusammen, so tritt diese Färbung langsamer ein. Das spec. Gew. ist 1,1648 bei 150,6, der Siedepunkt (wenn es von Metall aus siedet) 162°.8 bis 163,°3 bei 29,9 Zoll (engl.) Barometerstand; bei jeder Destillation schwärzt und zersetzt es sich etwas. Es löst sich bei 15,06 in dem 12fachen Gewicht Wasser, und bei höherer Temperatur in weniger. Die Dampfdichte fand er 3,49; unter Voraussetzung der Condensation von C. H. O. auf 2 oder von C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>O<sub>4</sub> auf 4 Vol. berechnet sich 3,34.

Auch Cahours (1) hat Untersuchungen über das Furfurol mitgetheilt. Aus 1,5 Kilogr. Kleie mit 1,25 Schwefelsäure, welche vorher mit 3 Liter Wasser verdünnt worden, erhielt er durchschnittlich an Furfurol 2,63 pC. von dem Gewicht der angewandten Kleie; bei Anwendung von etwas weniger Schwefelsäure 2,5 bis 2,6 pC. Die Kleie giebt für sich mit Wasser destillirt dieses Oel nicht, und es muß sich aus einem andern Bestandtheil als Holzfaser, Stärke oder Gluten bilden, da jeder dieser Körper für sich mit

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 277; J. pharm. [3] XV, 170; Azz. Ch. Pharm. LXIX, 82; J. pr. Chem. XLVI, 45; Pharm. Centr. 1849, 53.

Schwefelsäure destillirt nicht die geringste Spur Furfurol Furfurol bildet. — Für dieses fand er den Siedepunkt 1620, die Dampfdichte 4,34. Chlor und Brom geben mit dem Furfurol schwarze harzartige Producte, Salpetersäure bei jedem Grad der Verdünnung zuletzt Oxalsäure; Schwefelsäure mit Braunstein wie auch Chromsäure verwandeln es in eine braune Substanz. Die Richtigkeit der von Fownes über das Furfuramid und das Furfurin gemachten Angaben fand Cahours bestätigt. Bei raschem Einleiten von Schwefelwasserstoff in eine concentrirte alkoholische Lösung von Furfurol schlägt sich harzartig, bei langsamem Einleiten in eine verdünnte Lösung schlägt sich als krystallinisches weisses Pulver Thiofurfol nieder, C10H4S2O2, Furfurol in welchem die Hälfte des darin enthaltenen Sauerstoffs durch Schwefel ersetzt ist. Thiofurfol bildet sich auch bei Einwirkung von Schwefelammonium auf eine Lösung von Furfurol; es schmilzt bei dem Erhitzen unter Ausstofsung eines starken und unangenehmen Geruchs, stärker erhitzt brennt es mit bläulicher, wenig russender Flamme. Bei der Destillation zersetzt sich das Thiofurfurol unter Bildung einer gelben, krystallisirten, schwefelfreien Substanz, welche aus Alkohol umkrystallisirt lange, farblose oder schwach gelbliche, diamantglänzende, in kaltem Wasser unlösliche, in heißem wenig lösliche, in Alkohol und Aether lösliche Nadeln bildet, deren Zusammensetzung C18H8O4 ist, und deren alkoholische Lösung sich an der Luft langsam unter Bräunung zersetzt. (Wegen der Bildung dieses Körpers glaubt Cahours, die angegebene Formel für das Thiofurfol sei mindestens zu verdoppeln). In entsprechender Weise wie das Thiofurfol wurde auch Seleniofurfol, C<sub>10</sub>H<sub>4</sub>Se<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, dargestellt als eine harzige, sich leicht verändernde Substanz.

Ueber Oenanthol vergl. S. 565.

Cahours (1) fand, dass Mesitylen mit rauchender Sal- Monthylen. petersäure ein braunrothes, schweres, stark riechendes Oel

(1) In der S. 387 angeführten Abhandlung.

giebt, welches aber keine bestimmte Verbindung ist. Wird hingegen Mesitylen tropfenweise und unter Umrühren in eine Mischung von rauchender Schwefel- und Salpetersäure eingetragen, so scheidet sich bald ein weißer flockiger Körper aus, welcher nach dem Trocknen sich als aus verfilzten feinen Nadeln bestehend ausweist. Man verdünnt die Flüssigkeit mit Wasser, trennt diesen Körper von ihr, wascht und trocknet ihn. Diese Verbindung ist C<sub>e</sub>H<sub>3</sub>NO<sub>4</sub> (also Kane's salpetrigs. Pteleyloxyd); sie läßt sich bei gelinder Erwärmung sublimiren.

Campher.

Bineau(1) hat Beobachtungen über das Verhalten des Camphers zu mehreren Säuren mitgetheilt. — Campher absorbirt die schweflige Säure rasch und giebt eine farblose Flüssigkeit, welche schwerer ist als Wasser, Jod reichlich auflöst, und aus welcher die schweflige Säure an der Luft, unter Zurücklassung von unverändertem Campher, leicht entweicht. Die Verbindungsverhältnisse sind sehr veränderlich, wie man aus folgender Zusammenstellung ersieht, wo A die Temperatur, B den Druck (in Millimetern), C die von 100 Campher aufgenommene Menge Säure bedeutet:

A 24,0 24,0 24,0 21,0 20,0 15,5 15,5 14,0 14,0 12,5 12,5 B 524 650 745 670 730 355 744 611 738 529 703 C 25,5 30,8 35,4 34,7 39,7 28,0 47,6 40,4 48,6 37,3 49,1

A 12,5 10,0 10,0 10,0 8,0 8,0 8,0 4.0 4.0 2.0 В 320 560 720 304 503 682 490 720 50,5 31,7 42,6 55,8 33,0 42,0 57,4 46,0 73,6 48,4 72,0

Hieraus lässt sich ableiten, dass unter einem Druck von 700<sup>mm</sup> die Verhältnisse annähernd sind:

Λ 24,0 20,0 15,5 14,0 12,5 10,0 8,0 4,0 C 33,1 37,7 44,8 46,8 48,9 54,0 58,6 70,5

Campher verändert sich nicht in Stickoxydgas, aber bei Zutritt von Sauerstoff bildet sich dieselbe Flüssigkeit, die auch durch directe Behandlung von Campher mit Untersalpetersäure entsteht; sie ist schwach gelblich, stöfst an trockner Luft röthliche Dämpfe aus bis sie mit einer Haut

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIV, 326; J. pr. Chem. XLVI, 296.

von Campher überzogen ist, und giebt mit Wasser die Zersetzungsproducte der Untersalpetersäure und einen Niederschlag von Campher; die mit Campher bei 18° gesättigte Verbindung enthält auf 21 Säure 79 Campher. Wird diese Verbindung der Einwirkung schwefliger Säure ausgesetzt, so wird diese letztere absorbirt, rothe Dämpfe entwickeln sich und eine weiße krystallinische Verbindung scheidet sich allmälig ab, welche sich selbst überlassen rothe Dämpfe entwickelt und für deren Zusammensetzung sehr veränderliche Resultate gefunden wurden. — Auch die Verbindung von Campher mit Chlorwasserstoff fand Bineau sehr wechselnd zusammengesetzt, wie aus folgendem hervorgeht, wo A, B und C dasselbe wie oben bedeuten:

```
18,5 18,5
      20,0
                                                3,0
                                                     3,0
                       320
                                                     738
747
      740
            735
                 744
                             288
                                   270
                                         740
                                               232
19,0 20,0 20,4 20,5 15,3 15,8
                                  16,3
                                         24,0
                                              17,0
```

Der Campher hört auf, Chlorwasserstoff zu absorbiren:
unter 22 34 39 42 Centimeter Druck
bei 12 15 20 24°

Fluorkieselgas und Schwefelwasserstoffgas sind bei gewöhnlicher Temperatur ohne Einwirkung auf den Campher. Der Dampf von wasserfreier Schwefelsäure verwandelt bei langsamer Einwirkung auf stark erkalteten Campher ihn (fast ohne Gasentwickelung) in eine weiße, schwach bräunliche Masse, aus welcher Wasser den größten Theil des Camphers unverändert abscheidet.

Ricker (1) beschrieb eine Substanz, welche sich aus nesperidin. frischem Bergamottöl nach längerem Stehen abgesondert hatte, als Hesperidin, mit welchem Namen, wie Berzelius (2) schon früher bemerkte, man verschiedene Substanzen bezeichnet zu haben scheint. Ohme (3) erklärte die von Ricker beschriebene Substanz und die als Hesperidin überhaupt bezeichneten Körper für gewöhnliche Stearoptene (4).

Jahrb. pr. Pharm. XIV, 326. — (2) Berzelius' Jahresber. XXII,
 452. — (3) Arch. Pharm. [2] LIII, 287; Pharm. Centr. 1848, 384. —
 (4) Für das aus der wässerigen Lösung krystallisirende Hesperidin kann dies nicht angenommen werden.

ampher

Fester Kohlenwasserstoff aus Bernstein-

Nach Reich (1) entwickelt sich, wenn präparirtes Bernsteinpulver mit höchst concentrirter Kalilauge zum Sieden erhitzt und bis zur Trockne destillirt wird, ein sehr starker Camphergeruch, und in der Vorlage sammelt sich neben wässeriger Flüssigkeit eine weiße Substanz von den Eigenschaften des Camphers, welche von Vogel's (2) (durch trockne Destillation des Bernsteins erhaltenen) Bernsteincampher verschieden ist. - Einen von letzterem verschiedenen Körper erhielten auch Bley und Diesel(3), als bei der Destillation von Bernstein schnell und stark gefeuert wurde. Dieser Körper setzte sich im Retortenhals neben der Bernsteinsäure gelb und wachsförmig ab, liefs sich durch Umschmelzen mit Wasser und Auflösen in absolutem Alkohol reinigen, war leichter als Wasser, weich, geschmack- und geruchlos, bei 85 bis 86° schmelzend, etwas über 300° siedend, unlöslich in Wasser, leicht löslich in Weingeist, Aether, fetten und flüchtigen Oelen; es wurden in ihm 86,1 pC. Kohlenstoff und 13,7 Wasserstoff gefunden, nahe entsprechend der Formel CH und der Zusammensetzung des Ozokerits, mit welchem er überhaupt viele Uebereinstimmung zeigte.

Tolubalsam.

Der Tolubalsam, über welchen aus neuerer Zeit Untersuchungen von Fremy (4) und von Deville (5) vorlagen, ist neuerdings von E. Kopp (6) untersucht worden. Dieser fand in dem Balsam sehr wenig Tolen ( $C_{10}H_{0}$ ), freie Zimmtsäure ( $C_{10}H_{0}O_{0}$ ), ein in Alkohol leicht lösliches Harz ( $C_{30}H_{10}O_{0}$ ) und ein in Alkohol schwer lösliches Harz ( $C_{30}H_{20}O_{10}$ ); das erstere Harz betrachtet

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LI, 26. — (2) Gehlen's neues allgemeines Journal der Chemie (1805) V, 272. — (3) Arch. Pharm. [2] LV, 171; Pharm. Centr. 1849, 138. — (4) Ann. ch. phys. [2] LX, 180; Berzelius' Jahresber. XX, 396. — (5) Ann. ch. phys. [3] III, 151; Berzelius' Jahresbericht XXII, 349. — (6) Ann. ch. phys. [3] XX, 379; Compt. rend. XXIV, 614; J. pharm. [3] XI, 425; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 372; J. pr. Chem. XLI, 326; Pharm. Centr. 1847, 433; ausführlicher Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 145.

er als den eigentlichen Grundbestandtheil des Tolubalsams, Tolubalsams, aus welchem durch Einwirkung der Luft das andere Harz und Zimmtsäure sich bilden. - Für das nach Deville's Methode dargestellte Tolen fand er den Siedepunkt zwischen 154 und 160°, das spec. Gew. 0,858 bei 10°; für die Zusammensetzung desselben hält er die Formel C, H, für wahrscheinlicher als die von Deville angenommene C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>; es verharzt sich in offenen Gefässen. - Kopp bestätigte, dass Zimmtsäure, und keine Benzoësäure, in dem Tolubalsam enthalten ist; dass Deville und Andere Benzoësäure darin gefunden hatten, erklärt er aus einer Veränderung, welche die Harze in dem Balsam bei der Destillation oder bei Behandlung mit concentrirter alkalischer Lauge erleiden. Er beobachtete, das Zimmtsäure, mit concentrirter caustischer Natronlauge gemischt und mit Chlor behandelt, zu Chlorzimmtsäure, C<sub>18</sub>H<sub>7</sub>ClO<sub>4</sub>, wird, und dass sie mit concentrirter Salpetersäure behandelt zuerst zu Nitrozimmtsäure, dann zu Benzoësäure, dann zu Nitrobenzoësäure wird. Er stellte nitrobenzoës. Aethyloxyd, C4 H5O, C14 H4 (NO4)O3, dar (durch Einwirkung von Chlorwasserstoff auf eine alkoholische Lösung der Säure), und fand es weis, farblos, aromatisch riechend und schmeckend, in blätterigen Krystallen des rhombischen Systems krystallisirend, bei 47° schmelzend und bei 296° siedend. Bei dem Erwärmen einer alkoholischen Lösung von Nitrozimmtsäure mit Schwefelammonium scheidet sich Schwefel ab, und es entsteht ein krappgelbes Harz und eine organische Basis, welche letztere fest, farblos, warzenförmig krystallisirend, in Alkohol und in Aether löslich ist, und schwierig krystallisirende Salze bildet. -Das in Alkohol (auch in Aether) leicht lösliche Harz, C<sub>seHre</sub>O<sub>s</sub>, ist braun, durchscheinend, in der Kälte brüchig, glänzend; sein Pulver backt schon bei 15° zusammen und schmilzt bei 60°; concentrirte Schwefelsäure färbt es purpurroth; in caustischem Kali gelöst oxydirt es sich leicht an der Luft und geht dann in das folgende Harz über. Bei

Tolubalsan

der trocknen Destillation giebt es unter Gasentwickelung eine ölige Flüssigkeit, welche durch concentrirte Kalilauge in Benzoën und Benzoësäure zerlegt wird, und noch ein anderes klares, nicht saures, über 250° siedendes Oel. -Das in Alkohol (und in Aether) unlösliche Harz, C<sub>3 e</sub>H<sub>2 e</sub>O<sub>1 e</sub>, ist bräunlich-gelb, geruch- und geschmacklos, schmilzt erst über 100°, wird durch Schwefelsäure mit rothbrauner Farbe (die Lösung färbt sich an feuchter Luft violettroth) und durch caustisches Kali mit brauner Farbe gelöst. — Wird 1 Theil der harzartigen Bestandtheile des Tolubalsams, wie sie nach dem Behandeln desselben mit Sodalösung zurückbleiben, mit 4 Thln. gewöhnlicher Salpetersäure erhitzt, so findet heftige Einwirkung statt, Bittermandelöl, Blausäure und etwas Benzoësäure gehen über, und in der Retorte bleibt außer einem Harz und rothgelber Flüssigkeit eine gelbe flockige Masse (Benzoësäure, welcher ein gelber Farbstoff hartnäckig anhängt, und sie an dem Krystallisiren hindert, aber bei dem Erhitzen und dem Verflüchtigen der Benzoësäure zurückbleibt).

Harze im Allgemeinen. Betrachtungen über die Entstehung der Harze im Allgemeinen (welchen er auch mehrere sonst gewöhnlich von ihnen unterschiedene Substanzen, wie Santonin, Asaron, Helenin, Cubebin, Athamantin u. a., zurechnet) hat Heldt(I) mitgetheilt. Er leitet ihre Entstehung aus den ätherischen Oelen ab, welche nach ihm entweder C<sub>10</sub>H<sub>5</sub>, oder Hydrate dieses Kohlenwasserstoffs, oder Oxyde desselben sind. Für mehrere Harze oder von ihm als solche betrachtete Körper zeigt er, daß, wenn man ihre atomistische Zusammensetzung auf gleichen Gehalt an Kohlenstoff und zwar an 120 C berechnet, sie als C<sub>120</sub>H<sub>9.6</sub>, worin mehr oder weniger Wasserstoff durch Sauerstoff vertreten ist, betrachtet werden können; die ätherischen Oele selbst, deren Zusammensetzung durch C<sub>10</sub>H<sub>8</sub> oder ein Multiplum dieser Formel ausdrückbar sei, können eine verschiedene rationelle Zu-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 48.

sammensetzung haben, je nach derjenigen in ihnen ent-Allgemeinen. haltenen Menge Wasserstoff, welche durch Sauerstoff ersetzt werden kann. Für eine große Anzahl von Harzen erörtert er ausführlich, aus was und wie die Bildung derselben vor sich gehen möge. Wir können hier auf die Einzelnheiten dieser Erörterungen nicht eingehen, und geben nur die allgemeineren Resultate derselben, wie sie Heldt aufstellt. - 1) Eine Reihe von Harzen entsteht, indem aus der Zusammensetzung der zugehörigen Oele eine gewisse Anzahl von Wasserstoffäquivalenten in Form von Wasser abgeschieden und durch eine äquivalente Menge von Sauerstoff ersetzt wird; sie sind Substitutionsproducte. (Epsiloncopalharz, Harz von Ceradia furcata, Helenin, Alphaharz von Styrax Benzoin, Santonin, Eugenin, Gummiguttharz, Cubebin, Phlobaphen, Anemonin, Asaron, Weichharz der Myrrhe, Chrysophansäure.) Einige der so gebildeten Harze verbinden sich mit Basen, andere nicht; alle lösen sich in Wasser. — 2) Eine zweite Klasse von Harzen entsteht nach dem 1.) Gesetz unter gleichzeitiger Aufnahme der Elemente des Wassers; sie können als Hydrate von Substitutionsproducten betrachtet werden. (Styracin, leicht lösliches Euphorbiumharz, Anime, Erythroretin [Rothharz des Rhabarbers], Mastix, Bernstein, Pastoharz, Cerin, Lactucon, Caryophyllin, Elemiharz, Kuhbaumharz, Aloëtin.) Diese Harze sind meist indifferent und löslich in Alkohol und Aether. — 3) Eine dritte Klasse entsteht aus den ätherischen Oelen nach dem 1.) Gesetz unter Aufnahme von noch mehr Sauerstoff; sie können als Oxyde von Substitutionsproducten betrachtet werden. (Copaivabalsam, Sylvinsäure, Pimarsäure, die durch Johnston untersuchten Harze von Pinus abies, Oxysylvinsäure, Betulin, Birkenrindenharz, Plantanenharz, Parietin, Athamantin, schwer lösliches Euphorbiumharz, Myrrhin, Alpha-, Beta- und Gammaharz des Copals, Dammaraharz.) Sie verbinden sich meistens mit Basen ohne Abscheidung von Wasser aus ihrer Zusammensetzung; ihre Löslichkeit in Alkohol

Guajakharz.

Ueber die Eigenschaft des Guajakharzes und der damit bereiteten weingeistigen Tinktur, sich unter gewissen Umständen zu bläuen, hat Schönbein (1) Untersuchungen angestellt. Gewöhnlicher freier Sauerstoff bewirkt die Bläuung nicht, wohl aber Chlor, Brom, Jod, Ozon, die Hyperoxyde von Mangan, Blei und Silber, Goldoxyd, Silberoxyd, Quecksilberoxyd, Uebermangansäure, Chromsäure, Untersalpetersäure, unterchlorigs. Alkalien, fein zertheiltes Platin, Eisen- und Kupferchlorid, Ferridcyankalium, frische Kartoffeln (namentlich an den Augen oder Keimen) u. a. Die blaue Färbung wird aufgehoben durch Phosphor, fein zertheiltes Zinn, Eisen, Zink u. a., Schwefel- und Selenwasserstoff, schweflige Säure, Eisen- und Zinnoxydulsalze, Ferrocyankalium, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure und Alkalien; und endlich verschwindet sie auch von selbst, aber ungleich schnell je nach dem die Bläuung auf die eine oder eine andere Art hervorgerufen war. Durch öfteres Bläuen und Entbläuen, wie auch durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft kann dem Guajakharz und der Guajaktinktur die Eigenschaft, sich bläuen zu lassen, entzogen werden. - Ueber die Bläuung des Guajakharzes hat auch Riegel (2) Beobachtungen mitgetheilt.

Eine Verfälschung von Jalappen- und Scammoniumhars mit Guajakharz entdeckt man, nach Smedt und Boudet (3), durch Zusatz von etwas unterchlorigs. Natron zu der alkoholischen Lösung des Harzes, wo eine grüne, zu Boden sinkende Verbindung entsteht; eine Verfälschung von Jalappenharz mit Guajakharz nach Pasquier-Nalinne (4) auch durch Zusammenbringen mit Quecksilberchlorid und Mandelseife, wo im Fall der Verfälschung eine tiefblaue Färbung entsteht.

Caoutchouc.

In den letzten Jahren ist man durch verschiedene Methoden dahin gelangt, dem Caoutchouc die Eigenschaft zu

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 489; LXXV, 351. 357; Pharm. Centr. 1848, 283; 1849, 173. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 252. — (3) J. chim. med. [3] III, 65. — (4) J. chim. med. [3] III, 551.

taribulen, dass es bei allen Temperaturen, also auch in der Caoutebouc. . . Bekanntlich verdankt Lemma diese Erfindung ursprünglich Hancock, welcher fand, redats Caoutchouc, bei gewissen Temperaturen in ein Bad was schmelzendem Schwefel getaucht, diesen stark absorbirt. wich schwärzlich färbt und zuletzt die Consistenz von Horn rakingt. Denselben Zustand in beliebigen Graden erlangt semm auch, wenn Caoutchouc mit Schwefel getrocknet und iner Temperatur von 85° ausgesetzt wird, oder men man es in Terpenthinöl löst, welches mit Schwefel equatigt ist, u. a. Das Product, in England "vulcanized rubber" remannt, bleibt in allen Temperaturen biegsam und weich, willrend gewöhnliches Caoutchouc bei einigen Graden über starr wird; es wird durch die bekannten Lösungsmittel (Schwefelkohlenstoff, Steinöl, Terpenthinöl) nicht angegriffen, · and widersteht der Compression in höherem Grade.

Die Methode von Parkes (1) besteht darin, dass man des Caoutchouc in Blättern in ein Gemisch von 40 Th. Schwefelkohlenstoff und 1 Th. Chlorschwefel taucht. Dickere Massen werden davon nicht durchdrungen.

Moulton (2) vermischt das Caoutchouc mit unterschwestigs. Blei (durch Zersetzung eines Bleisalzes mit unterschwestigs. Kalk) oder künstlichem Schwestelblei, und erwärmt auf 106° bis 150°.

Für die Anwendung von schwefligs. Gas (?) zu gleichem Zwecke hat Westhead (3) ein Patent genommen.

Die unter dem Namen Gutta-Percha bekannt gewordene Gutta-Percha-Substanz ist von Soubeiran und von Kent näher studirt worden. — Soubeiran (4) that dies an Proben, welche ihm vom Handelsministerium (in Paris) zugegangen und von

<sup>(1)</sup> Repert. of p. Inv. 1847, 46; Dingl. pol. J. CIV, 455. — (2) Lond. J. of Arts 1847, 123; Dingl. pol. J. CVII, 169. — (3) Lond. J. of Arts 1848, 847; Dingl. pol. J. CIX, 47. — (4) J. pharm. [3] XI, 17; Dingl. pol. J. CIII, 415. — Ueber den Ursprung und die Gewinnung der Gutta-Percha vergl. daseibst, auch J. pharm. [3] XIII, 35; über die mechanische Verarbeitung derselben vergl. Dingl. pol. J. CVII, 25. 458; CIX, 118.

Gutta-Percha. China gebracht worden waren. Es waren runde, etwas abgeplattete Brode; diese sind aus übereinander liegenden zähen, hautartigen Blätterschichten, von dem Geruche des alten Küses und zugleich des Leders, zusammengesetzt. Sie bestehen aus reiner Gutta-Percha, einer Pflanzensäure, Casëin, in Aether und Terpenthinöl auflöslichem und einem in Alkohol löslichem Harze, sowie Extractivstoff. Alkohol und Aether behandelte, in Terpenthinöl gelöste, mit Alkohol gefällte und gewaschene, und bei 100° getrocknete Gutta-Percha gab bei der Analyse 83,5 pC. Kohlenstoff und 11,5 Wasserstoff; als die Zusammensetzung der ganz reinen betrachtet Soubeiran C12 H10, entsprechend 87,8 Kohlenstoff und 12,2 Wasserstoff. Faraday fand in dem Caoutchouc 87,2 Kohlenstoff und 12,8 Wasserstoff. Percha wäre also gleich zusammengesetzt mit Caoutchouc, unterscheidet sich aber in den physikalischen Eigenschaften wesentlich, insbesondere durch die Abwesenheit der großen Elasticität und durch die Eigenthümlichkeit, bei 100° plastisch aber bei gewöhnlicher Temperatur wieder fest zu werden.

Nach E. N. Kent (1) löst sich die Gutta-Percha in Terpenthinöl, Harz-, Gutta-Percha-, Theeröl, Tereben und Chlorwasserstoff-Tereben; aus diesen Lösungen bleibt nach dem Fällen oder Abdampfen bei der Gutta-Percha stets eine gewisse Menge des Kohlenwasserstoffs zurück, die sich nicht abscheiden läfst. Die Gutta-Percha löst sich ferner in reinem Chloroform und Schwefelkohlenstoff, woraus sie unverändert mit Alkohol gefällt werden kann, — und in reinem Aether, aber in diesem nur sehr schwach. — Sämmtliche Lösungen sind braun und klären sich selbst nach Monaten nicht; Lösungen der Gutta-Percha in 16 Th. des Lösungsmittels können klar, aber nur sehr langsam filtrirt werden. Das unlösliche, suspendirte, besteht aus einem rothen, in Wasser löslichen, durch Alkohol fällbaren Farbstoffe, aus Erden, Spähnen und Fasern von Holz etc. —

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [3] VI, 246. — Ucber eine neue Art Gutta-Percha aus holländ. Ostindien vergl. die Anzeige in J. pr. Chem. XLV, 460.

Wird eine Chloroformlösung mit 3 Th. Aether gemengt Gutta-Percha. und einige Zeit unter 15° erhalten, so fällt die Gutta-Percha als ein weißes Pulver nieder, welches gewaschen und getrocknet eine zarte, weiße, markähnliche Masse bildet. Streicht man diese auf eine Glasplatte, so entsteht eine dem Glacéehandschuhleder ähnliche Haut, die aber in der Wärme durchsichtig wird.

Die rohe Gutta-Percha enthält ein, in Alkohol, Aether und Terpenthinöl lösliches, gelbes Harz. Sie ist sehr electrisch (1).

Preisser (2) hatte 1843 Angaben veröffentlicht, wo-Farbetoffe. nach er aus einer großen Anzahl von organischen Substanzen die Farbstoffe rein, farblos und krystallinisch dadurch wollte dargestellt haben, dass er den weingeistigen oder ätherischen Auszug der Farbsubstanz mit einem von ihm für Bleioxydhydrat gehaltenen Körper fällte, die entstehende Bleioxydverbindung mit Schwefelwasserstoff zersetzte, und die entstehende Auflösung vor Luftzutritt geschützt verdunstete. Er stellte die Ansicht auf, die verschiedenen Farben, welche man in einer organischen Farbsubstanz treffe, seien nur verschiedene Oxydationsstufen eines und desselben farblosen Körpers. - Von seinen Angaben hat sich bei späteren Versuchen Nichts bestätigt. Arppe (3) hat darauf aufmerksam gemacht, dass, was Preisser für Bleioxydhydrat gehalten und durch Fällung von salpeters. Bleioxyd mit Ammoniak dargestellt hatte, basisch salpeters. Bleioxyd sei, dessen Säuregehalt die Thatsachen, bei dem Farbstoff der Cochenille z. B., jedenfalls anders ausfallen lassen muss, als Preisser sie beobachtet zu haben angab. Elsner (4) beob-

<sup>(1)</sup> Eine Beobachtung, welche besonders Marchand (J. pr. Chem. XLIII, 301) bestätigte (vergl. auch S. 266). — (2) Dissertation sur l'origine et la nature des matières colorantes organiques etc. Rouen 1843; Berzelius' Jahresber. XXIV, 508. — (3) Ann. Ch. Pharm. LV, 101; Berzelius' Jahresber. XXVI, 684. — (4) J. pr. Chem. XXXV, 377; Berzelius' Jahresber. XXVI, 685.

achtete gleichfalls für verschiedene rothe und gelbe Pflanzenfarbstoffe ein anderes Verhalten, als das von Preisser
ihnen beigelegte; Schlieper (1) fand Preisser's Angaben
in Beziehung auf den rothen Farbstoff des Saflors (Carthamin) und Schiel (2) in Beziehung auf den Krappfarbstoff in keiner Weise bestätigt. Bolley (3) hat nun bei
der Untersuchung des Farbstoffs vom Rothholz, vom Sandelholz, von der Alkanna, vom Drachenblut, von der Quercitronrinde ebenfalls Preisser's Behauptungen ganz unrichtig gefunden, und diese sammt den von Preisser
aufgestellten Schlufsfolgerungen widerlegt.

Farbstoff von Anchusa tinctoria.

Der Farbstoff der Anchusa tinctoria (der falschen Alkannawurzel), welcher früher nur von Pelletier (4) und von John (5) untersucht worden war und von welchem man wufste, dass seine Lösungen durch Kochen verändert werden, ist durch Bolley und R. Wydler (6) einer neuen Untersuchung unterworfen worden. Die zerschnittenen Wurzeln wurden zuerst mit Wasser ausgezogen, welches im Anfang braun, dann längere Zeit gelb gefärbt ablief; dieser wässerige Auszug schmeckte kratzend und bitter, reagirte etwas sauer, zeigte undeutlich die Reactionen der Gerbsäure, und hinterliefs bei dem Verdampfen eine braune Materie von ähnlichem Geschmack (vergl. unten). Die wieder getrockneten Wurzeln wurden dann mit gewöhnlichem Weingeist ausgezogen; bei dem Erhitzen desselben bis zum Kochen geht die rothe Farbe in trübes Violett und dann in Graugrün über; aber wenn etwas Salzsäure zugesetzt worden, findet dieser Farbenwechsel nicht statt. Mit diesem Zusatz wurde der Weingeist größtentheils abdestillirt, aus der rückständigen concentrirten Flüssigkeit und dem, was

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LVIII, 369; Berzelius Jahresber. XXVII, 471. — (2) Ann. Ch. Pharm. LX, 76. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 129; im Ausz. J. pr. Chem. XLIII, 507. — (4) Journ. de physique LXXIX, 278. — (5) Chemische Schriften IV, 81. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXII, 141; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 657, J. pr. Chem. XLIII, 509; J. pharm. [3] XIII, 452, an welchem letzteren Ort statt Angustura immer Alkanna zu lesen ist.

sie abgesetzt hatte, der Farbstoff mit Aether ausgezogen, und der ätherische Auszug mit Wasser gewaschen; nach dem Verdampfen blieb eine dunkelrothe, harzähnliche, spröde Masse. Die weingeistige Lösung derselben wird durch Alkalien blau gefärbt, durch Säuren in rothen Flocken, durch weingeistige Lösung von Zinnchlorid violett, durch weingeistige Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd gar nicht, durch solche von basisch essigs. Bleioxyd graublau gefällt. Saure Eigenschaften fanden B. und W. an diesem Farbstoff nicht, und schlagen desshalb statt der von Pelletier gewählten Bezeichnung Anchusasäure die Benennung Anchusin oder Alkannaroth vor; die von ihnen dafür gefundene Zusammensetzung entspricht der Formel C<sub>25</sub> H<sub>20</sub>O<sub>5</sub> (welche fast dieselbe procentische Zusammensetzung wie die von Pelletier vorgeschlagene C17H10O4 verlangt); in den Bleioxydniederschlägen schwankte der Bleioxydgehalt zwischen 50 und 77 pC. – Bei dem Abdampfen des weingeistigen Auszugs unter Kochen bleibt ein schwarzgrüner Rückstand, welchen Wasser theilweise löst, indem es sich intensiv braun färbt; aus dem ungelöst Zurückbleibenden nimmt Aether viel mit grüner Farbe auf, und hinterlässt bei dem Abdampfen Alkannagriin als eine in Weingeist nicht sehr lösliche Substanz, deren Zusammensetzung durch C<sub>34</sub> H<sub>22</sub>O<sub>8</sub> ausgedrückt ist, so dass also das Alkannaroth durch Aufnahme von 2 HO und Austreten von CO, (von diesem Austreten von Kohlensäure überzeugten sich B. und W.) in Alkannagrun übergeht. – Das salzsäurehaltige Auswaschwasser von der Darstellung der ätherischen Lösung des Alkannaroths gab bei dem Abdampfen einen rothbraunen, Chlorammonium enthaltenden Rückstand (Ammoniak war auch enthalten in dem braunen, aus der Wurzel mit kaltem Wasser bereiteten Extract; den hierin enthaltenen braunen Stoff betrachten B. und W. als mit dem eben erwähnten Rückstand identisch). Diese braune Substanz, welche leicht in Wasser, nicht in Aether oder starkem Weingeist löslich ist, wurde der Formel NH4O, C29 H15O28 entsprechend

Farbstoff on Anchusa tinctoria. zusammengesetzt gefunden. — Die weingeistige Lösung des reinen rothen Farbstoffs ändert bei dem Kochen die Farbe nicht, aber bald, wenn etwas von dem wässerigen, braunen, ammoniakhaltigen Extract oder etwas freies Ammoniak zugesetzt wird.

Farbatoff der Morinda citrifolia.

Anderson (1) hat den Farbstoff von Morinda citrifolia (Sooranjee) untersucht, welchen er als Morindin bezeichnet. — Wird die Rinde der Wurzel mit dem sechsfachen Gewicht rectificirten Weingeists gekocht und heiß filtrirt, so scheidet sich bei dem Abkühlen der tief braunrothen Flüssigkeit ein brauner, flockiger Niederschlag ab, welcher aus Morindin und etwas rothem Farbstoff besteht; bei wiederholter Behandlung der Wurzelrinde in derselben Weise scheidet sich das Morindin immer reiner, zuletzt in kleinen gelben Krystallnadeln ab. Es wird durch Umkrystallisiren aus 50procentigem Weingeist und dann (um es frei von unorganischer Substanz zu erhalten) durch Umkrystallisiren aus schwach mit Salzsäure angesäuertem Weingeist rein erhalten. Das Morindin krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in kleinen, concentrisch gruppirten Nadeln, welche vereinigt und getrocknet eine schwefelgelbe, seidenglänzende Masse bilden; es ist wenig löslich in kaltem, löslicher in kochendem (namentlich verdünntem) Weingeist, unlöslich in Aether; in Wasser löst es sich in der Kälte wenig, in der Hitze mehr, und scheidet sich bei dem Erkalten als eine gallertartige Masse aus; in Alkalien löst es sich mit orangerother Farbe, in concentrirter Schwefelsäure mit tiefer Purpurfarbe (die Lösung enthält nach einiger Zeit den Farbstoff in zersetztem Zustand, so dass er durch Wasser ausgefällt sich in Ammoniak mit Purpurfarbe löst). Die Zusammensetzung des bei 100° getrockneten Morindins ist ausgedrückt durch C<sub>28</sub> H<sub>15</sub> O<sub>15</sub>. Morindinlösung giebt mit basisch-essigs. Bleioxyd einen leicht zersetzbaren carmoisinrothen, mit Baryt, Strontian oder Kalk einen rothen Nieder-

<sup>(1)</sup> Trans. of the royal soc. of Edinb. XVI, 435; Chem. Gaz. 1848, 313; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 35.

schlag; auf Zusatz von Ammoniak mit Eisenchlorid einen Farbetoff der Morinda braunen, mit Alaun einen röthlichen Niederschlag. - In verschlossenen Gefäßen erhitzt schmilzt das Morindin, und kommt dann in Kochen, wobei sich orangefarbene Dämpfe eines zu rothen Nadeln sublimirenden Körpers entwickeln und eine kohlige Masse zurückbleibt. Den sublimirten Körper nennt Anderson Morindon. Dieses löst sich nicht in Wasser, aber leicht in Alkohol und in Aether; in Alkalien und in concentrirter Schwefelsäure löst es sich mit violetter Farbe; seine ammoniakalische Lösung giebt mit Alaunlösung einen rothen und mit Barytwasser einen kobaltblauen Niederschlag; die Zusammensetzung des Morindons fand Anderson in Einer Analyse entsprechend der Formel C28H10O10, welche er indefs noch nicht als festgestellt betrachtet.

Die als Roccella tinctoria bezeichnete Flechte, aus Parbetoffe welcher die beste Orseille bereitet wird, war vor 1847 hauptsächlich durch Heeren (1), Kane (2) und Schunck (3) untersucht worden. Heeren fand darin eine besondere Substanz, aus welcher bei gemeinschaftlicher Einwirkung von Luft und Ammoniak sich erst der Farbstoff bilde, und welche er Erythrin nannte. Das Erythrin gehe durch Kochen mit Alkohol in einen als Pseuderythrin bezeichneten Körper über; in der Flechte sei eine fette Säure, Roccellsäure, enthalten. Kane erhielt aus der Pflanze eine Substanz, welche er Erythrilin nannte und deren Eigenschaften denen von Heeren's Erythrin ähnlich sind, und einen andern als Erythrin bezeichneten, welcher die Eigenschaften von Heeren's Pseuderythrin besitzt. Schunck erhielt (aus der Flechte von Angola und Madagaskar) einen Körper, welcher Heeren's Erythrin und Kane's Erythrilin ähnlich war und von ihm als Erythrinsäure bezeichnet wurde, und dessen Verbindung mit Aethyloxyd Heeren's Pseud-

<sup>(1)</sup> Jahrb. d. Ch. u. Ph. 1830, II, 313; Berzelius' Jahresber. XI, 275. — (2) Ann. Ch. Pharm. XXXIX, 25; Berzelius' Jahresber. XXII, 364. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 449; Ann. Ch. Pharm. LXI, 64; Berzelius' Jahresber. XXVII, 299.

Parbatoffe erythrin und Kane's Erythrin entsprach; Heeren's Angaben über die Roccellsäure fand er bestätigt. Untersuchungen über die näheren Bestandtheile der Roccella tinctoria und anderer Flechten sind nun von Stenhouse (1) veröffentlicht worden; von den seinigen abweichende Deutungen der von ihm mitgetheilten Thatsachen sind durch Strecker und Schunck gegeben worden, und auch Laurent und Gerhardt haben ihre Ansichten über die Zusammensetzung und die Zersetzungen mehrerer hierher gehörigen Substanzen mitgetheilt. Wir berichten hier zuerst über Stenhouse's Angaben, und lassen dann die verschiedenen anderen Ansichten folgen.

Untersuchung von Roccella tinctoria.

Hinsichtlich der südamerikanischen Varietät von Roccella tinctoria fand Stenhouse Folgendes. Die Flechte wurde zerschnitten einige Stunden lang mit Wasser macerirt und dann mit Kalkhydrat versetzt, nach dem Umrühren und Absetzenlassen die gelblich gefärbte Flüssigkeit weggenommen, der Rückstand wieder mit Wasser angerührt und später ausgeprefst. Auf Zusatz von Salzsäure zu der wässerigen Flüssigkeit scheidet sich das färbende Princip als weißer gelatinöser Niederschlag aus, welcher gewaschen und auf einer Gypsplatte getrocknet in warmem Weingeist (ohne zu kochen) gelöst wird, wo das färbende Princip bei dem Erkalten sich in kleinen, weißen, sternförmig vereinigten Krystallen absetzt. Diese Substanz nennt Stenhouse Alpha - Orsellsäure; sie löst sich nicht in kaltem, wenig in kochendem Wasser, leicht in Alkohol und Aether, und die alkoholische Lösung röthet deutlich Lackmus. Characteristisch ist für diese Säure, dass sie mit einer Lösung von Chlorkalk sich sogleich tief roth färbt, welche Farbe in

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 55; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 229; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 127. Eine kurze Aufzählung der Resultate findet sich Phil. Mag. [3] XXXII, 300; J. pr. Chem. XLV, 180; Pharm. Centr. 1848, 816, mit Abweichungen in einzelnen Angaben, welche in dem Folgenden in den Anmerkungen angegeben sind.

Braun und Gelb übergeht und endlich (bei überschüssigem Untersuchung von Roccella Chlorkalk) gänzlich verschwindet; die Alpha-Orsellsäure tinctoria. wird durch den Chlorkalk schnell oxydirt und in eine dunkelgrüne unkrystallisirbare Materie verwandelt. Lösung der Alpha-Orsellsäure in Ammoniak färbt sich an der Luft allmälig prächtig roth. Diese Säure hat (bei 100° getrocknet) die Zusammensetzung HO, C32 H15 O13; sie neutralisirt die Alkalien und alkalischen Erden und bildet mit ihnen lösliche, krystallisirbare Salze. Das Barytsalz wurde durch Lösung der Säure in wenig überschüssigem Barytwasser, Durchleiten von Kohlensäure durch die Lösung, und Ausziehen des orsells. Baryts aus dem Niederschlag mittelst Weingeist in kleinen sternförmigen Krystallen, BaO, C<sub>32</sub> H<sub>15</sub> O<sub>13</sub>, erhalten. — Wenn der gelatinöse Niederschlag von unreiner Orsellsäure, welcher aus dem Auszug der Flechte mit Kalk und Wasser durch Salzsäure erhalten wird, mit wenig Wasser gemischt, vorsichtig mit Kalk oder Baryt neutralisirt und bis zu vollständiger Lösung gekocht wird, so entweicht etwas Kohlensäure und eine neue Säure, Alpha-Orsellinsäure (alpha-orsellesic acid), bildet sich, welche bei länger fortdauerndem Kochen sich wiederum zersetzen würde. Die so erhaltene Flüssigkeit wird filtrirt, nach dem Erkalten mit Salzsäure die Alpha-Orsellinsäure ausgefällt, und diese aus schwachem Weingeist oder Wasser, das man jedoch nicht bis zum Kochen erhitzen darf (wenn nöthig unter Zusatz von Thierkohle) krystallisirt. Die Krystalle schmecken schwach sauer und bitterlich und röthen deutlich Lackmus; die Lösung in Wasser entwickelt bei dem Kochen Kohlensäure und enthält dann Orcin. Alpha-Orsellinsäure giebt mit Chlorkalk eine vorübergehende blauröthliche oder violette Färbung; die Lösung der Säure in kaustischem Ammoniak färbt sich an der Luft roth. Für die bei 100° getrocknete Alpha - Orsellinsäure wurde die Zusammensetzung HO, C<sub>16</sub>H<sub>7</sub>O<sub>7</sub> gefunden (1). Das Kalk- und das Barytsalz

<sup>(1)</sup> In der oben (S. 750) angeführten kürzeren, in Phil. Mag. ver-

reinem Wasser thut.

Untersuchung dieser Säure sind bedeutend löslicher in Wasser als die . entsprechenden orsells. Salze. Das Barytsalz wurde erhalten durch vorsichtiges Zusetzen kleiner Quantitäten trocknen kaustischen Baryts zu einer Lösung der Säure in gelinde erwärmtem Weingeist, Abdampfen (bei Ueberschufs an Basis tritt hier Zersetzung unter Bildung von kohlens. Baryt ein; war die Säure überschüssig, so muß die Lösung des Rückstands neutralisirt werden) und Krystallisirenlassen; das Salz ist sehr löslich in Wasser und schwachem Weingeist; es zersetzt sich bei 100°; im luftleeren Raum getrocknet hat es die Zusammensetzung BaO, C1. H, O1. Bei mehrstündigem Kochen der Alpha-Orsellsäure mit starkem Alkohol bildet sich eine Aethyloxydverbindung; die im Wasserbad stark concentrirte Flüssigkeit wird wiederholt mit Wasser gekocht und filtrirt, wo diese Verbindung bei dem Erkalten sich in flachen nadelförmigen oder blättrigen Krystallen absetzt, welche durch Umkrystallisiren gereinigt werden; bei der trocknen Destillation derselben entwickeln sich Alkoholdämpfe und im Rückstand bleibt Orcin; diese Verbindung ist nicht alpha-orsells. Aethyloxyd, sondern alpha-orsellins., C, H, O, C, H, O,; die Orsellsäure scheint sich hier ebenso zersetzt zu haben, wie sie es auch bei Kochen mit einer Basis und selbst mit

Die Roccella tinctoria vom Cap der guten Hoffnung giebt durch Ausziehen mit Kalk und Wasser und Fällen dieser Flüssigkeit mit Salzsäure einen gelatinösen Niederschlag, welcher Beta-Orsellsäure und Roccellinin enthält; beide Substanzen lassen sich dadurch von einander trennen, daß die Beta-Orsellsäure in heißem Wasser ziemlich löslich ist, das Roccellinin hingegen nicht. — Die Beta-Orsellsäure scheidet sich aus der wässerigen Lösung in kleinen Krystallen ab, welche zur weitern Reinigung von einer harzartigen Materie und einer fetten Säure durch Auflösen in Kalk- oder Baryt-

öffentlichten, Abhandlung wird als die Formel der Alpha-Orsellinsaure HO, C<sub>16</sub> H<sub>2</sub> O<sub>7</sub> angegeben. wasser, Fällen durch Salzsäure u. s. w. gereinigt werden. Untersuchung Diese Säure verhält sich der Alpha - Orsellsäure sehr tinctoria. ähnlich, ist aber (bei 100° getrocknet) HO, C, H, O, A; das (ganz entsprechend wie das alpha-orsells. Salz dargestellte) Barytsalz derselben ist BaO, C, H, O, ... Wird die Beta-Orsellsäure mit Kalk oder Baryt neutralisirt und kurze Zeit gekocht, so geht sie (ganz so wie die Alpha-Orsellsäure, S. 751) in Beta-Orsellinsäure (Beta-orsellesic acid) über, welche sich ähnlich wie die Alpha-Orsellinsäure ver-Wird die Beta-Orsellsäure mit Alkohol gekocht, so entsteht eine Aethylverbindung, welche nicht beta-orsells. Aethyloxyd ist. — Das Roccellinin stellt man dar durch langes Kochen des getrockneten oben erwähnten gelatinösen Niederschlags mit starkem Alkohol, Abdampfen zur Trockne und Ausziehen der aus der Beta-Roccellsäure gebildeten Aethylverbindung durch kochendes Wasser, wo das Roccellinin ungelöst zurückbleibt, welches durch Kochen mit vielem starkem Weingeist gelöst wird und bei dem Erkalten sich in weißen haarförmigen Krystallen abscheidet. Reines Roccellinin wird durch Chlorkalk gelbgrün gefärbt; es löst sich leicht in fixen Alkalien und in Ammoniak, ohne dass die Lösung an der Luft roth wird. Bei dem Kochen desselben mit Barytwasser erzeugt sich kein kohlens. Baryt. Zusammensetzung läst sich ausdrücken durch C<sub>3.8</sub>H<sub>1.7</sub>O<sub>1.5</sub>; Versuche, Verbindungen desselben zum Zweck der Atomgewichtsbestimmung hervorzubringen, gelangen nicht.

Roccella Montagnei (Angola-Flechte, welche Schunck Untersuchung unter dem Namen Roccella tinctoria var. fuciformis untersuchte) Montagnet. wurde gleichfalls von Stenhouse untersucht. Durch Ausziehen mit Kalk und Wasser und Fällen des Auszugs mit Salzsäure erhielt Stenhouse die Erythrinsäure, und zwar reichlicher als nach der von Schunck befolgten Methode, die Flechte mit Wasser auszukochen und den sich bei dem Erkalten absetzenden Niederschlag wiederholt aus schwachem Die Erythrinsäure verhält Weingeist umzukrystallisiren. sich gegen Chlorkalk und in der ammoniakalischen Lösung

Untersuchung wie die Alpha- und die Beta-Orsellsäure; die Zusammen-Montagnei. setzung der bei 100° getrockneten Erythrinsäure fand Stenhouse HO, C20 H10 O, (Schunck hatte dafür die Formel C<sub>34</sub> H<sub>19</sub> O<sub>15</sub> gegeben); es gelang ihm nicht, Verbindungen von constanter Zusammensetzung mit Baryt oder Bleioxyd hervorzubringen. Erythrins. Aethyloxyd, C, H, O, C<sub>20</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>, und die entsprechende Methyloxydverbindung wurden durch Kochen der Säure mit Alkohol oder Holzgeist dargestellt und aus Wasser krystallisirt erhalten; die wässerige Lösung der Aethyloxydverbindung giebt in der Hitze mit basisch-essigs. Bleioxyd einen weißen voluminösen Niederschlag, in welchem (bei 100° getrocknet) 70,8 bis 71,0 pC. Bleioxyd, 18,6 bis 18,9 Kohlenstoff, 1,7 Wasserstoff und 8,4 bis 8,7 Sauerstoff gefunden wurden. - Wird die Erythrinsäure mit Kalk oder Baryt gesättigt und die neutrale Lösung kurze Zeit gekocht, so entstehen zwei neue Körper, eine der Alpha- und der Beta-Orsellinsäure ähnliche Säure, welche Stenhouse als Erythrelinsäure (erythrelesic acid) bezeichnet (sie bildet sich auf diese Art in geringerer Menge als die eben genannten ähnlichen Säuren; sie ist etwas weniger löslich in Wasser und krystallisirt in kleinen glimmerartigen Blättchen; bei dem Kochen derselben mit Wasser entwickelt sich Kohlensäure und bildet sich farbloses Orcin, bei dem Kochen mit überschüssigem Kalk oder Baryt außerdem ein rother Farbstoff), und ein schon von Schunck als Pikro-Erythrin bezeichneter Körper. Letzterer wird erhalten, wenn man die Erythrinsäure mit Kalk oder Baryt neutralisirt, kocht, die mit Salzsäure abgeschiedene Erythrelinsäure abfiltrirt und die Flüssigkeit ziemlich concentrirt während einiger Tage an einem kalten Orte stehen lässt, wo sich das Pikro-Erythrin in gelblichen Krystallen ausscheidet, die durch Waschen mit kaltem Wasser und Umkrystallisiren aus kochendem Wasser mit Zusatz von Thierkohle gereinigt werden. Das Pikro-Erythrin krystallisirt in kleinen, farblosen, haufenförmig vereinigten Nadeln, schmeckt bitter, zeigt mit Chlorkalklösung die-

selbe blutrothe Färbung wie Erythrinsäure, und färbt sich Untersuchung in der ammoniakalischen Lösung an der Luft roth; die Montaguel. Zusammensetzung (des bei 100° getrockneten) fand Stenhouse entsprechend der Formel C34 H35 O30 (Schunck hatte dafür C<sub>14</sub>H<sub>14</sub>O<sub>20</sub> gegeben); eine Bleioxydverbindung von constanter Zusammensetzung oder eine Barytverbindung konnte er nicht hervorbringen. Stenhouse theilt nicht Schunck's Ansicht, dass das Pikro-Erythrin aus Erythrinsäure durch Aufnahme von Wasser entstehe, und überzeugte sich, dass bei dieser Umwandlung immer eine bedeutende Menge Kohlensäure entwickelt wird. - Schunck hatte angegeben, das das Pikro-Erythrin bei dem Kochen mit einem Ueberschufs von Kalk oder Baryt ganz zu Orcin werde; Stenhouse fand, dass sich hierbei zugleich noch ein anderer Körper von süßem Geschmack bilde, welchen er Erythroghein nennt (1). Zu der Darstellung des letztern kocht man den mit Kalk und Wasser bereiteten Auszug der Roccella Montagnei einige Stunden lang, und verdampft ihn dann bis auf ein Drittheil oder Viertheil; nach dem Erkalten wird der Kalk durch Kohlensäure ausgefällt, und die filtrirte Flüssigkeit im Wasserbad zu Syrupdicke verdampft. Dieser Syrup besteht hauptsächlich aus Orcin und Erythroglucin, gemischt mit einem rothen Farbstoff und einer harzartigen Substanz. Man läfst während einiger Tage Aether oder starken Weingeist auf ihn einwirken, wo sich das Orcin und ein Theil der färbenden Materie auflösen und das Erythroglucin sich in kleinen glänzenden Krystallen ausscheidet, die mit kaltem Alkohol gewaschen und aus kochendem umkrystallisirt werden. Es bildet große diamantglänzende Krystalle des quadratischen Systems, nach Miller's Bestimmung  $P.\infty P\infty$  mit einer quadratischen Pyramide dritter Ordnung  $\frac{3P8}{2}$ , welche die Hälfte der Combinationskanten zwischen P und  $\infty P \infty$  abstumpft (P:P in den Endkanten = 141°2', in den Seitenkanten = 123°43';

<sup>(1)</sup> Im Ausz. der Abhandlung, welcher sich im Phil. Mag. am S. 750 angef. Orte findet, wird diese Substanz als Pseudo-Orois bezeichnet.

Untersuchung  $P:\infty P\infty=109^{\circ}29';\ 3P3:\infty P\infty=138^{\circ}42')$ . Es reagirt von Roccella Montagnel neutral, und löst sich in Wasser und in Weingeist; Ammoniak, Chlorkalk, reine und kohlens. Alkalien wirken nicht auf es ein; es ist nicht gährungsfähig; seine Lösung wird durch Blei-, Silber- und Kupferoxydsalze nicht gefällt. Bei dem Trocknen im luftleeren Raum und bei 100° verliert es kein Wasser; seine Zusammensetzung entspricht der Formel C10 H13 O10.

> Stenhouse bestimmte den Gehalt an Farbstoff in der Roccella Montagnei von Angola zu 12, in der Roccella tinctoria von Südamerika zu 7, in der vom Cap der guten Hoffnung und in der Lecanora tartarea zu 11 bis 2 pC. etwa vom Gewicht der Flechte. Zur approximativen Bestimmung des Gehalts an Farbstoff empfiehlt er die Ermittlung, wieviel Chlorkalklösung zur Zerstörung des Farbstoffs in einem mit Kalkmilch bereiteten Auszug einer gewissen Quantität Flechte nothwendig ist.

Evernia prunastri.

Eine andere Flechte, Evernia Prunastri, war durch Rochleder und Heldt (1) untersucht worden, welche darin eine Substanz fanden, die sie als identisch mit Lecanorsäure betrachteten. Stenhouse vermuthet, dass dieses wahrscheinlich nicht die ächte Evernia Prunastri gewesen sei, oder dass die Bestandtheile der an verschiedenen Orten wachsenden Flechte verschieden seien, sofern er in der in Schottland vorkommenden ganz andere Bestandtheile fand. Der mit Kalk und Wasser bereitete, hellgelbe Auszug gab bei der Neutralisation mit Salzsäure einen reichlichen, flockigen, hellgelben Niederschlag, welcher wiederholt mit sehr schwachem Weingeist erwärmt wurde, bis etwa zwei Drittheile des Niederschlags gelöst waren (der Rückstand enthielt Usninsäure); die Lösungen erstarrten bei dem Erkalten zu einer Masse kleiner gelblicher Krystalle, welche durch Behandeln mit Thierkohle und Umkrystallisiren rein erhalten werden. Sie bestehen aus einer neuen Säure, Evernsäure.

<sup>(1)</sup> And. Ch. Pharm. XLVIII, 1; Berzelius' Jahresber. XXIV, 382.

Diese ist unlöslich in kaltem, sehr wenig löslich in kochen-Untersuchung dem Wasser, leicht löslich in Alkohol und Aether; die Pranastri. Lösungen röthen Lackmuspapier. Bei der trocknen Destillation giebt die Säure etwas empyreumatisches Oel und ein Sublimat von den Eigenschaften des Orcins. In einem Ueberschusse von Ammoniak gelöst nimmt die Säure an der Luft langsam eine dunkelrothe Farbe an; mit Chlorkalklösung färbt sie sich gelblich. Sie verliert bei 100° kein Wasser; ihre Zusammensetzung ist HO, C, 4H, O, s. Durch Lösen der Säure in überschüssigem Kali und Einleiten von Kohlensäure erhält man eine Masse kleiner Krystalle von everns. Kali, welche durch Umkrystallisiren aus schwachem Alkohol mit Zusatz von Thierkohle gereinigt werden; sie sind dann weiss und seidenglänzend, verlieren bei 100° kein Wasser, und haben die Zusammensetzung KO, C<sub>34</sub>H<sub>15</sub>O<sub>15</sub>. Das Barytsalz, in entsprechender Weise dargestellt, ist nur wenig löslich in Wasser, leicht löslich in schwachem Weingeist, und krystallisirt in kleinen prismatischen Krystallen, bei 100° getrocknet BaO, C<sub>34</sub>H<sub>15</sub>O<sub>13</sub>. — Wird Evernsäure in einem geringen Ueberschufs von kaustischem Kali gelöst und während einiger Minuten gekocht, sodann in die dunkelbraun gefärbte Flüssigkeit Kohlensäure bis zur Neutralisation eingeleitet, und die Flüssigkeit abgedampft, so setzen sich nach einiger Zeit blätterige Krystalle des Kalisalzes einer neuen Säurc, der Everninsäure, ab, welche mit kaltem Weingeist gewaschen, in Wasser und heißem Weingeist gelöst und durch Behandeln mit Thierkohle gereinigt werden können; aus der wässerigen Lösung dieses Salzes fällt Salzsäure die Everninsäure als einen weißen flockigen Niederschlag, dessen heifse wässerige Lösung bei dem Erkalten lange haarförmige seidenglänzende Krystalle von Everninsäure absetzt. Besser noch bereitet man die Everninsäure so, dass man Evernsäure kurze Zeit mit einem leichten Ueberschufs von Barytwasser kocht, wobei viel kohlens. Baryt niederfällt, die filtrirte Flüssigkeit mit Salzsäure sättigt, und den hierbei

Untersuchung entstehenden Niederschlag durch Wiederauflösen ur ren mit Kohle reinigt (die Mutterlauge enthält Orci von der Zersetzung der Evernsäure herrührt; Eve giebt mit Barytwasser oder Kalilauge gekocht kei Die Everninsäure ist wenig löslich in kaltem, ziemli in kochendem Wasser, leicht löslich in Alkohol un Ihre Lösungen röthen Lackmuspapier. Bei dem Erh wickelt sie einen angenehmen Geruch und giebt eine krystallinischen Sublimat. Die Everninsäure wir Chlorkalklösung nur gelblich gefärbt und ihre an lische Lösung färbt sich an der Luft nicht roth. leeren Raum und bei 100° verliert sie kein Wa Zusammensetzung ist HO, C, H, O,. Durch Koc Lösung von Evernsäure in einem leichten Ueberse Barytwasser, Einleiten von Kohlensäure bis zur sation, Abdampfen der filtrirten Flüssigkeit, Rei Niederschlags durch Ausziehen mit Aether ode Alkohol (welche Orcin und eine färbende Mat nehmen) und Umkrystallisiren des Rückstands warmen Lösung in schwachem Weingeist erhält evernins. Baryt in langen, harten, fächerförmig gi vierseitigen Prismen, welche bei 100° getrockt C, H, O, sind, nur im luftleeren Raum getroc gegen je nach der Dauer des Trocknens 1 bis 2 Wasser enthalten. Das Silbersalz, AgO, C<sub>18</sub> H<sub>2</sub> durch Fällen des evernins. Ammoniaks mit salpeter oxyd als ein weißer Niederschlag erhalten. Wird Ev in starkem Alkohol, welchem einige Stücke ka Kalis zugesetzt sind, bis zu vollständiger Lösung in die dunkelbraune Flüssigkeit bis zur Sättigung Kohlensäure eingeleitet, und die Flüssigkeit con so setzen sich nach einiger Zeit lange, braungefärl matische Krystalle ab (die Mutterlauge enthält welche durch Waschen mit Wasser und Umkrye aus Alkohol rein erhalten werden können; diege bindung bildet sich auch durch Kochen

it absolutem Alkohol während 8 oder 10 Stunden, und kann Untersuchung sch dem Abdampfen aus dem Rückstand durch Behandlung Prunastri. kaltem Wasser (welches Orcin aufnimmt) und öfteres lakrystallisiren aus verdünntem Weingeist (aber schwieier rein als auf die vorhergehende Weise) erhalten werin; diese Verbindung ist geschmack- und geruchlos, löslich Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser, bei 56° anelzend; aus der Lösung in kaustischem Kali scheidet in sich auf den Zusatz von Salzsäure unverändert ab; ihre beammensetzung ist die des evernins. Aethyloxyds, C. H. O. H.O. (es gelang nicht, das evernins. Aethyloxyd durch kochen der Everninsäure selbst mit Alkohol, welcher mit Lizzuregas gesättigt worden war, darzustellen).

Für die Usninsäure, welche Knop 1843 entdeckte und welcher sich Rochleder und Heldt etwa zu derselben Keit beschäftigten, hat Stenhouse die Formel C<sub>ss</sub>H<sub>17</sub>O<sub>14</sub> Für die bei 100° getrocknete Säure) bestätigt. Für ihre Dantellung giebt er unter den Flechten der Cladonia ranmissia und der Usnea florida den Vorzug; er empfiehlt die Bereitungsmethode, diese Flechten mit Kalk und Wasser muziehen, den Auszug mit Salzsäure zu fällen und den Midderschlag wiederholt aus starkem Alkohol mit Zusatz Kohle umzukrystallisiren. (Ueber die Zersetzung der / Uminsäure bei trockner Destillation vergl. S. 762.)

Stenhouse hat auch das Orcin von neuem untersucht, welches sowohl aus den Farbstoffen der Varietäten von Reccella tinctoria, als aus denen von Lecanora als aus der durch Evernia prunastri gelieferten Substanz bei der trocknen Destillation oder bei dem Kochen mit Alkalien oder auch mit Wasser oder Alkohol gebildet wird. Stenhouse theilt nicht die zuerst von Schunck ausgesprochene und war von Rochleder und Heldt angenommene Ansicht, daß bei dem Kochen von Lecanorsäure oder Erythrinsäure mit überschüssigem Alkali Orcin und Kohlensäure die einzigen Zersetzungsproducte seien; er hält die Zersetzung für complicirter, sofern sich zuerst intermediäre Säuren

bilden, und bei der Zersetzung der Erythrin- und Evernsäure Orcin nicht das einzige Endproduct ist, sondern zugleich Erythroglucin und Everninsäure gebildet werden. Als die vorzüglichste Methode, farbloses Orcin darzustellen, empfiehlt Stenhouse, reine Alpha- oder Beta-Orsellinsäure oder Erythrelinsäure 1 bis 1 Stunde lang mit Wasser zu kochen, und die Flüssigkeit schnell zu verdampfen, wo bei dem Erkalten farblose Krystalle von Orcin anschießen. Zur Darstellung größerer Mengen von Orcin, wenn dieses nicht ganz farblos zu sein brauche, empfiehlt er, den mit Kalk und Wasser bereiteten Auszug irgend einer der Varietäten von Roccella tinctoria oder Lecanora einige Stunden in einer offenen Schale zu kochen und bis etwa auf 1 zu verdampfen, den Kalk durch eingeleitete Kohlensäure auszufällen, das Filtrat zu verdampfen, wo ein dicker Syrup von geschmolzenem Orcin zurückbleibt, diesen mit starkem Weingeist zu kochen, das Filtrat zur Krystallisation zu bringen, und die Krystalle aus wasserfreiem Aether wiederholt umzukrystallisiren. Das Orcin giebt mit Chlorkalklösung dunkelviolettrothe Färbung, welche sich schnell in Braun und Gelb umwandelt; die Reaction ist ganz verschieden von derjenigen, welche die Orsellsäuren, aber wenig verschieden von derjenigen, welche die intermediären Säuren unter denselben Umständen zeigen. - Brom wirkt auf eine wässerige Lösung von Orcin energisch ein und eine rothbraune krystallinische Masse scheidet sich ab. Wird Brom zugesetzt, so lange noch Einwirkung stattfindet, die krystallinische Masse von der Flüssigkeit (welche Bromwasserstoff enthält) getrennt, mit kaltem Wasser gewaschen, und aus verdünntem Weingeist unter Zusatz von Kohle umkrystallisirt, so erhält man lange, seidenartige, farblose Krystalle einer Verbindung C14 H5 Br O4 (d. h. Orcin, in welchem 3 H durch 3 Br ersetzt sind, wenn man nämlich für das wasserfreie Orcin die von Gerhardt (1) vorgeschlagene Formel C14 H8 O4 annimmt);

<sup>(1)</sup> Compt. rend. des trav. chim. 1845, 286.

diese Verbindung ist leicht löslich in Alkohol und Aether, unlöslich in Wasser, in siedendem Wasser schmelzend und bei dem Erkalten wieder krystallisirend (1). Eine ähnliche Verbindung bildet sich bei der Einwirkung des Chlors auf Orcin, welche indefs nicht rein erhalten werden konnte.

In einer spätern Abhandlung (2) hat Stenhouse durch neue Analysen die Formeln C14 H10 O6 für das wasserhaltige und C14 H8 O4 für das wasserfreie Orcin bestätigt; unter den verschiedenen Methoden, wie man das Orcin wasserfrei erhalten kann - Destillation, Erhitzen auf 100°, öfteres Umkrystallisiren aus Aether und Trocknen im luftleeren Raum über Schwefelsäure — giebt er der letzten den Vorzug (wenn gleich sie die zeitraubendste ist), weil das Orcin sich dabei vollkommen farblos erhält. Die von Dumas und Schunck beschriebene Bleioxydverbindung konnte er nicht von constanter Zusammensetzung erhalten. Für das krystallisirte Orcin theilt er eine Bestimmung der Krystallform von Miller mit; hiernach gehört dieselbe in das monoklinometrische System, und die vorkommende Combination ist  $\infty P.\infty P\infty.0P.-P\infty$ ;  $(\infty P:\infty P)$  im orthodiagonalen Hauptschnitt =  $102^{\circ}24'$ ,  $\infty P\infty: 0P = 83^{\circ}57'$ ,  $\infty P\infty$ :  $-P\infty = 136^{\circ}16'$ ; Spaltbarkeit findet statt parallel rcin.

<sup>(1)</sup> Laurent und Gerhardt haben dieselbe Verbindung erhalten und mit denselben Resultaten untersucht; sie geben noch weiter von ihr an, dass bei Erhitzung derselben Bromwasserstoff entwickelt wird, ein bei dem Erkalten erstarrendes Oel überdestillirt, und viel Kohle im Rückstand bleibt (Ann. ch. phys. [3] XXIV, 315; Compt. rend. XXVII, 164; J. pr. Chem. XLV, 304; Pharm. Centr. 1848, 716). Auf den übrigen Inhalt dieser Abhandlung werden wir in dem Folgenden zurückkommen. -Stenhouse gab früher (in der S. 750 angeführten Abhandlung in dem Phil. Mag.) als Formel der bromhaltigen Verbindung C, H, BrO, und nahm für das wasserhaltige Orcin die Formel C. H., O, an. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 99; im Ausz. J. pharm. [3] XV, 308; Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 137. In einer großentheils mit dieser Abhandlung übereinstimmenden, aber wohl früheren Mittheilung in Phil. Mag. [3] XXXIII, 1; J. pr. Chem. XLV, 185; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 583 nahm Stenhouse als Formel des wasserhaltigen Orcins C<sub>21</sub>H<sub>1</sub>, O, des wasserfreien Orcins C<sub>21</sub>H<sub>12</sub>O, an.

Betrachtungen über die färbenden Principien der Flechten überhaupt.

Für die Evernsäure und die Everninsäure behält Strecker die Formeln C<sub>34</sub> H<sub>16</sub> O<sub>14</sub> und C<sub>18</sub> H<sub>16</sub> O<sub>5</sub> bei, wonach die Zersetzung der ersteren bei dem Kochen mit Barytwasser ausgedrückt ist durch:

$$C_{3\,4}^{\,\rm Evernsäure} + 2\,{\rm HO} = C_{1\,4}^{\,\rm Orcin} \\ O_{4} + C_{1\,8}^{\,\rm Everninsäure} + 2\,{\rm CO}_{3}.$$

Strecker bespricht noch das Gemeinsame der Alpha-Orsellsäure, Beta-Orsellsäure, Erythrinsäure und Evernsäure, bei dem Kochen mit Wasser, Barytwasser oder Alkohol eine Säure (C<sub>16</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub> oder die davon um C<sub>2</sub> H<sub>2</sub> differirende C<sub>18</sub> H<sub>10</sub> O<sub>8</sub>) und einen zweiten Körper zu geben, welcher entweder selbst eine Säure oder indifferent ist. In Beziehung auf die aus der Lecanora Parella erhaltene Säure glaubt er, dass sie aus einer ähnlichen Säure entstehe, welche bei dem Kochen mit Baryt oder Alkohol sich zu Lecanorsäure (C<sub>16</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub>) und Parellsäure zersetze, welcher letzteren wahrscheinlich die Formel C, H,O, zukomme. - Was die Beziehung des Beta-Orcins zur Usninsäure angeht, so glaubt Strecker, dass man die Formel der Usninsäure = C<sub>38</sub> H<sub>18</sub>O<sub>14</sub>, die des krystallisirten Beta - Orcins = C<sub>34</sub> H<sub>18</sub> O<sub>6</sub> + 3 HO annehmen könne, wonach sich die Entstehung des letzteren durch C<sub>3.6</sub>H<sub>1.6</sub>O<sub>1.4</sub>  $= C_{34} H_{18} O_6 + 4 CO_2$  ausdrücken liefse.

Auch Schunck (1) ist der Ansicht, bei dem Kochen der als Erythrin, Erythrilin, Erythrinsäure, Alpha-Orsellsäure und Beta-Orsellsäure bezeichneten Körper mit Alkohol entstehe immer ein und dasselbe Product, das nämliche, welches auch aus der Lecanorsäure bei Kochen mit Alkohol sich bilde, und welches er als Lecanorsäureäther bezeichnet und als nach der Formel C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> O, C<sub>18</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub> zusammengesetzt betrachtet; auch der als Pseuderythrin bezeichnete Körper sei damit identisch. Er ist der Ansicht, in den verschiedenen hier zur Sprache kommenden Flechten seien zwar verschiedene Säuren enthalten, aber diese seien unter sich verwandt dadurch, dass sie alle gepaarte Säuren, bestehend

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 249; J. pr. Chem. XLVI, 18.

aus Lecanorsäure und verschiedenen Paarlingen, seien. - Betrachtungen Erythrinsäure, für welche Schunck die Formel C42H23O21 Mrbenden Principlen annimmt, sci Lecanorsäure (C<sub>18</sub> H<sub>8</sub>O<sub>8</sub>) + Pikro-Erythrin der Flechter diberhaupt. (welchem Schunck jetzt wie Strecker die Formel C24H16O14 beilegt, und für welches er jetzt die Bezeichnung Erypikrin vorschlägt) — HO; aus dem Pikro-Erythrin entstehe durch Austreten von 2 CO, und Eintreten von 12 HO Erythroglucin (welches von Stenhouse auch Pseudo-Orcin genannt wurde, und für welches Schunck die Bezeichnung Eryglucin und die Formel C22 H28 O22 vorschlägt); vermittelst dieser Annahmen sucht er die Zersetzungen, welche die Erythrinsäure unter verschiedenen Umständen erleidet, zu erklären. – Die Alpha-Orsellsäure und die Beta-Orsellsäure hält er für gleich zusammengesetzt, und giebt beiden die Formel C<sub>34</sub> H<sub>18</sub> O<sub>14</sub> = C<sub>18</sub> H<sub>8</sub>O<sub>8</sub> (Lecanorsäure) + C<sub>16</sub> H<sub>11</sub>O<sub>7</sub> (welche Formel Schunck für das krystallisirte Orcin annimmt) — HO. – Alpha- und Beta-Orsellinsäure wie auch Erythrelinsäure seien identisch, und ihre Zusammensetzung ausgedrückt durch C<sub>18</sub> H<sub>9</sub> O<sub>9</sub> (Lecanorsäure + HO). Schunck giebt hierbei noch an, dass in Aetzbaryt aufgelöste und wieder gefällte Lecanorsäure Ein Aeq. Wasser mehr enthalte als vorher, und zu C18 H9O9 geworden sei. - Der Evernsäure giebt Schunck die Formel C<sub>36</sub> H<sub>17</sub>O<sub>15</sub> = C<sub>18</sub> H<sub>8</sub>O<sub>8</sub> (Lecanorsäure) + C<sub>18</sub> H<sub>10</sub> O<sub>8</sub> (Everninsäure) — HO.

Laurent und Gerhardt (1) geben dem wasserfreien Lecanorin (Heldt u. Rochleder und Schunck hatten diesen Namen gegen die Bezeichnung Lecanorsäure vertauscht) die Formel C<sub>32</sub>H<sub>14</sub>O<sub>14</sub>, dem krystallisirten Lecanorin C<sub>32</sub>H<sub>16</sub>O<sub>16</sub>, dem Pseuderythrin C<sub>20</sub>H<sub>12</sub>O<sub>8</sub>, dem Orcein C14 H7 NO6. Die Zersetzung des Lecanorins bei dem Kochen mit Barytwasser sei ausgedrückt durch :

$$C_{22}H_{14}O_{14} + 2HO = 2(C_{14}H_{2}O_{4} + 2CO_{2})$$

<sup>(1)</sup> In der S. 761 angeführten Abhandlung.

Farbstoffe der, KrappwarseL Niederschlag wird durch Kochen mit verdünnter Salpetersäure (unter Entwickelung salpetriger Säure) hell- oder orangegelb, wobei Alizarin, Rubian und die dunkelbraune Substanz zerstört werden, und Rubiacin, die zwei Harze und Pektinsäure unverändert bleiben; der so behandelte Niederschlag zeigt keine färbende Kraft mehr, während diese dem ursprünglichen (dunkelbraunen) in hohem Grade zukommt.

Zur Trennung der in dem dunkelbraunen Niederschlag enthaltenen Substanzen erkannte Schunck folgende Methode als die beste. Der Niederschlag wird gerade so lang mit kaltem Wasser gewaschen, bis die zu seiner Darstellung angewandte Säure ausgewaschen ist, dann noch feucht mit siedendem Alkohol behandelt und die (dunkelgelbbraune) Flüssigkeit siedend abfiltrirt; der (bräunlich-purpurne, flockige) Rückstand wird wiederholt ebenso behandelt, bis die abfliefsende Flüssigkeit nur noch schwach gelb gefärbt ist.

Aus der heißen alkoholischen Lösung scheidet sich bei dem Erkalten häufig ein dunkelbraunes Harz in Pulverform ab. Die Flüssigkeit wird wieder zum Sieden erhitzt und mit frisch gefälltem Thonerdehydrat versetzt, wobei sie selbst fast vollständig entfärbt wird, und die Thonerde sich roth färbt, indem Alizarin, Rubian, Rubiacin und ein Theil der Harze durch sie gebunden werden. Die gefärbte Thonerde wird mit Alkohol ausgewaschen und in eine kochende concentrirte Lösung von kohlens. Kali eingetragen, wobei alle mit ihr verbundenen Substanzen mit Ausnahme des Alizarins gelöst werden; die Flüssigkeit färbt sich tief roth, und es bleibt die Alizarinverbindung der Thonerde und ein Ueberschufs der letztern zurück, welche beide mit kohlens. Kali ausgekocht werden bis die Flüssigkeit dabei nur noch schwach purpurfarbig wird. Die zurückbleibende (tief braunrothe) Alizarin-Thonerde wird durch kochende Salzsäure zersetzt, wobei Alizarin als hellrothes, etwas krystallinisches Pulver zurückbleibt. Dieses wird ausgewaschen, aus kochendem Alkohol umkrystallisirt, und

von einem etwa sich zugleich mit absetzenden (braunen Farbatoffe und pulverförmigen) Harz durch Schütteln mit Alkohol gereinigt, da letzteres hierbei länger suspendirt bleibt. -Aus der (tief-rothen) Lösung von kohlens. Kali, welche mit dem Thonerdeniederschlag gekocht war, fällt Salzsäure Rubiacin, Rubian und die zwei Harze in braunen Flocken. Dieser Niederschlag wird mit kaltem Wasser gewaschen, wobei, sobald die Salzsäure ausgewaschen ist, das Rubian sich zu lösen beginnt; die dann ablaufende gelbe Flüssigkeit wird aufgesammelt, so lange sie noch gefärbt und bitterschmeckend ist, und giebt bei dem Abdampfen Rubian als einen durchsichtigen, gelben oder rothbraunen Extract. Was das Wasser nicht löste, besteht aus Rubiacin und den beiden Harzen; es wird, zusammen mit dem (gleichfalls Harz enthaltenden) Rückstand der alkoholischen Lösung, welche mit Thonerdehydrat behandelt worden war, mit einer Lösung von Eisenchlorid oder salpeters. Eisenoxyd gekocht, wo sich Rubiacin auflöst, aber zum großen Theil zu Rubiacinsäure umgeändert wird, welche mit Eisenoxyd verbunden gleichfalls in die Lösung übergeht; außerdem löst sich das Alphaharz, während das Betaharz in Verbindung mit Eisenoxyd als schwarzbraune, flockige Substanz ungelöst bleibt, welche letztere von der Flüssigkeit getrennt und mit Salzsäure zerlegt wird, wo sich das Betaharz ausscheidet und nach dem Auflösen in kochendem Alkohol bei dem Erkalten als braunes Pulver absetzt. Die von der Verbindung des Betaharzes mit Eisenoxyd abfiltrirte (tief-rothbraune) Flüssigkeit giebt mit Salzsäure einen hellgelben Niederschlag von Rubiacin, Rubiacinsäure und Alphaharz, welcher während des Auswaschens mit Wasser braun wird; dieser wird dann, noch feucht, mit kochendem Alkohol behandelt. Es bleibt hierbei Rubiacinsäure ungelöst zurück, welche mit kochendem Alkohol ausgewaschen, und dann mit kohlens. Kali gekocht wird, wo sie eine blutrothe Lösung bildet, die (von etwa zurückgebliebenem Eisenoxyd abfiltrirt) bei dem Erkalten hellrothe, durch Umkrystallisiren

Farbstoffe ler Krappwnrael zu reinigende, Krystalle von rubiacins. Kali absetzt. In tief-braungelbe alkoholische Lösung gehen hingegen über Rubiacin und Alphaharz, und aus dieser (heis filtrirten) Lösung scheidet sich bei dem Erkalten Rubiacin pulverförmig in kleinen citrongelben Krystallen ab (das Rubiacin läfst sich kaum durch Umkrystallisiren reinigen; besser behandelt man es wiederholt mit Eisenchlorid u. s. w. wie eben angegeben; ganz rein erhält man es nur durch die unten anzugebende Darstellung aus rubiacins. Kali); es bleiben gelöst Rubiacin und Alphaharz, welches letztere rein (als dunkel-rothbraune Masse) erhalten wird, wenn man diese Lösung abdampft, den Rückstand in kochendes Wasser bringt, wo das Alphaharz geschmolzen in dunkelbraunen Tropfen niedersinkt, während das Rubiacin pulverförmig suspendirt bleibt und abgegossen werden kann, und dieses Verfahren wiederholt.

Der Rückstand, welcher bei der Behandlung des dunkelbraunen Niederschlags (S. 768) mit kochendem Alkohol zurückbleibt, ist dunkelpurpurbraun. Kochendes Wasser entzieht ihm (braungefärbte) Pehtinsäure; es läst einen dunkelbraunen Rückstand, welcher sich nur in Alkalien (mit dunkelbrauner Farbe) löst, und aus dieser Lösung durch Säuren in dunkelbraunen, bei dem Verbrennen viele Asche zurücklassenden Flocken gefällt wird. Letztere Substanz betrachtet Schunck als die Ursache der braunen Farbe des durch Säuren in dem Krappdecoct entstehenden Niederschlags, als hervorgebracht durch Einwirkung der Luft auf irgend einen in diesem Decoct enthaltenen Bestandtheil, und als identisch mit einem, später zu beschreibenden, durch Einwirkung der Luft auf den Extractivstoff des Krapps entstehenden Körper.

Die Flüssigkeit, von welcher der durch Säure (Oxalsäure) hervorgebrachte dunkelbraune Niederschlag (S. 767) getrennt ist, zeigt (nachdem die Oxalsäure mit Kalk weggenommen ist) eine hellgelbe Farbe; bei dem Abdampfen auf dem Sandbade bräunt sie sich und giebt einen dicken,

nicht trocknenden, dunkelbraunen Syrup, welchen Wasser Farbetoffe theilweise mit Hinterlassung eines dunkelbraunen Pulvers löst (die wässerige Lösung verhält sich bei wiederholtem Abdampfen immer gerade so, so dass Schunck die Bildung dieses Pulvers der Einwirkung der Luft auf irgend einen gelösten Stoff zuschreibt). Der Syrup giebt verbrannt eine Asche, deren löslicher Theil neben Spuren von Kalk und Magnesia hauptsächlich Kali mit Kohlensäure, Schwefelsäure und Salzsäure, der unlösliche kohlens. Kalk, Magnesia, etwas Thonerde, phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia enthält. Die wässerige Lösung des braunen Syrups enthält weder Gerbstoff noch Gummi; sie reagirt sauer (wahrscheinlich durch Phosphorsäure). Mit essigs. Bleioxyd giebt sie einen schmutzigen, flockigen Niederschlag; der Niederschlag giebt nach dem Zersetzen mit Schwefelwasserstoff und Verdampfen einen sauren dunkelbraunen Syrup unter Bildung von braunem Pulver; die überstehende Flüssigkeit giebt, mit Schwefelwasserstoff von Bleioxyd befreit und über Schwefelsäure abgedunstet, einen nicht trocknenden, gelben, honigartigen Rückstand, wahrscheinlich Kuhlmann's Xanthin oder Runge's Krappgelb (Zucker konnte aus dieser Flüssigkeit nicht dargestellt werden, aber das Decoct von einer größeren Menge Krapp bildete concentrirt und mit Hefe versetzt doch Alkohol).

Den mit siedendem Wasser vollständig erschöpften Krappwurzeln entzieht siedende Kalilauge braungefärbte Pektinsäure, siedende Salzsäure oxals. Kalk. Bei Behandlung der mit Salzsäure ausgezogenen und mit Wasser ausgewaschenen Krappwurzeln mit Kalilösung erhält man eine dunkelrothe Lösung, welche Alizarin, Pektinsäure, Betaharz und wahrscheinlich auch Rubiacinsäure enthält; Schunck glaubt, dass diese erst durch Behandeln der Wurzel mit Salzsäure und dann mit Kalilauge auszuziehenden Substanzen darin ursprünglich an Kalk und Magnesia gebunden seien. - Was nach der Behandlung der Wurzel mit Wasser, Farbstoffe der Krappwurzel. Salzsäure und Kali zurückbleibt, ist nach Schunck nur noch Holzfaser.

Schunck hat weiter einzelne von ihm in der Krappwurzel gefundene Bestandtheile genauer untersucht.

Alizarin krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in langen, durchsichtigen, glänzenden, bräunlichgelben Prismen, C, H, O, +3HO (vergl. S. 782 bei Lizarinsäure); auf Platinblech erhitzt schmilzt es und brennt dann mit heller Flamme. Schon unter 100° verlieren die Krystalle Wasser (bei 100° 3HO), und werden undurchsichtig und dunkler roth. Bei 215° beginnt das Alizarin zu sublimiren, aber so vorsichtig man auch die Sublimation leiten mag, bleibt doch immer ein beträchtlicher kohliger Rückstand; das sublimirte Alizarin, C<sub>14</sub>H<sub>5</sub>O<sub>4</sub>, ist hell orangegelb, durchsichtig und glänzend. Alizarin ist wenig löslich in Wasser (die Lösung in reinem Wasser ist gelb, in Wasser, welches geringe Menge von Alkalien oder Erden enthält, röthlich), löslicher in Alkohol (zu gelber Lösung, aus welcher Wasser kleine Krystalle, Säuren gelbe Flocken fällen), und auch in Aether (mit gelber Farbe). Es löst sich in kaustischen und kohlens. Alkalien mit prächtiger Purpurfarbe, und wird aus diesen Lösungen durch Säuren in tief-orangefarbenen Flocken gefällt. Aus der Lösung des Alizarins in Ammoniak entweicht bei dem Verdunsten alles Ammoniak; diese Lösung giebt mit Chlorbaryum oder Chlorcalcium purpurfarbige, nach dem Trocknen fast schwarze Niederschläge BaO, HO, C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub> oder CaO, HO, C<sub>14</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>, welche noch bei 100° das nach diesen Formeln darin enthaltene Wasser nicht verlieren. Thonerde entfärbt die Lösung des Alizarins in Kali unter Bildung einer röthlich-purpurfarbigen, Eisenoxyd unter Bildung einer dunkel-purpurfarbigen Verbindung. Eine alkoholische Lösung von Alizarin giebt mit einer alkoholischen Bleizuckerlösung einen purpurfarbigen, später tiefrothen Niederschlag PbO, C14 H4O3. Schunck ist der Ansicht, nur das Alizarin bewirke bei dem Krappfärben die Färbung (vergl. die Anmerkung S. 777), und Runge's

Krapppurpur und Krapproth seien Gemenge von Alizarin mit Parbetoffe wechselnden Mengen der beiden Harze. — Alizarin in Wasser suspendirt wird durch Chlorkalk gelb gefärbt, und giebt dann bei dem Erhitzen ein farbloses Sublimat. Salzsäure verändert es nicht; Schwefelsäure löst es mit dunkelgelbbrauner Farbe und verändert es selbst bei dem Erhitzen nicht (Zusatz von Wasser fällt es aus dieser Lösung in tief-orangefarbenen Flocken). Verdünnte Salpetersäure, salpeters. Eisenoxyd oder Eisenchlorid verwandelt das Alizarin in Alizarinsäure (1). Zu ihrer Darstellung erwärmt man Salpetersäure von 1,20 spec. Gew. mit Alizarin oder Garancin (mit heißer Schwefelsäure behandelter und wieder ausgewaschener Krappwurzel) so lange sich rothe Dämpfe entwickeln, und bringt die rothgelbe Flüssigkeit zur Krystallisation, wo Oxalsäure und Alizarinsäure krystallisiren, welche man auswascht, in kochendem Wasser löst, mit Kalk neutralisirt, filtrirt, das Filtrat mit Salzsäure versetzt und zur Krystallisation bringt, aus der entstehenden gelben Masse das Chlorcalcium auswascht, wieder in heißem Wasser löst, die gelbe Lösung mit Thierkohle entfärbt und zur Krystallisation bringt. So erhält man die Alizarinsäure, C, H, O,, in durchsichtigen, farblosen (sollten sie nicht ganz farblos sein, so kann man sie auch durch Auflösen in siedendem Wasser und Einleiten von Chlorgas reinigen), platten rhombischen Tafeln, deren Lösung sauer reagirt. Alizarinsäure löst sich leicht in Alkohol; sie wird durch Chlor nicht zersetzt. Ihre wässerige Lösung giebt mit Eisenchlorid einen gelblichen Niederschlag; mit essigs. Bleioxyd einen weißen in Essigsäure nicht löslichen; mit

<sup>(1)</sup> Wir geben oben Schunck's Angaben über die Alizarinsäure. Inzwischen hat Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 220. 222) die Vermuthung ausgesprochen, die Alizarinsäure möge mit Laurent's Phtalsäure (C, H, O,) identisch sein, und diese Vermuthung durch qualitative Versuche unterstützt. In dem Laboratorium zu Gießen von Strecker ausgeführte Analysen haben gleichfalls die Identität der Alizarinsaure mit der Phtalsaure bewiesen.

Farbstoffe der Krappwurzel

salpeters. Silberoxyd keinen Niederschlag, wohl aber auf Zusatz von wenig Ammoniak einen weißen, flockigen, nach einiger Zeit krystallinisch werdenden. Die alizarins. Salze sind meist löslich; das Kalisalz giebt bei dem Abdampfen eine krystallinische Masse; das Kalksalz giebt bei dem Abdampfen glänzende Prismen; das Barytsalz (bei 100° getrocknet wahrscheinlich 2 BaO, HO, C<sub>14</sub> H<sub>4</sub> O<sub>6</sub>) krystallisirt in seidenglänzenden Nadeln; das Silberoxydsalz (enthält wahrscheinlich 2 AgO auf 1 Aeq. Säure) krystallisirt bei dem Erkalten der heifs gesättigten wässerigen Lösung; das Bleioxydsalz (2 PbO, C, 4H, O, ist ein weises unlösliches Pulver. - Bei dem Erhitzen von Alizarinsäure mit Aetzkalk entweicht ein gelbes, dem Benzol ähnlich riechendes Oel, welches nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. - Die Alizarinsäure schmilzt bei dem Erhitzen in einer Glasröhre, und verflüchtigt sich dann vollständig; die sublimirende Pyro-Alizarinsäure hat nach Schunck die Zusammensetzung C28 H2O11 und ihre Bildung erklärt er durch das Schema  $2 C_{14}H_{5}O_{7} = C_{28}H_{7}O_{11} + 3 HO (1);$ die Reactionen der Pyro-Alizarinsäure stimmen mit denen der Alizarinsäure überein, und durch Auflösen in Wasser und Krystallisiren scheint erstere in letztere übergehen zu können.

Rubiacin, dessen Darstellung schon S. 770 besprochen wurde, wird nur auf die Art ganz rein erhalten, daß man rubiacins. Kali in siedendem Wasser löst, einen kleinen Ueberschuß von Kali zusetzt, längere Zeit Schwefelwasserstoff durch die Lösung leitet, mit Chlorbaryum fällt, und den entstehenden purpurfarbigen Niederschlag (eine Verbindung von Rubiacin mit Baryt) mit Salzsäure zersetzt, wo Rubiacin zurückbleibt. (Runge's Krapporange ist nach Schunk unreines Rubiacin.) Aus kochendem Alkohol umkrystallisirt bildet das Rubiacin schöne glänzende Tafeln und Nadeln, deren Farbe gelb mit mehr grünlichem als

<sup>(1)</sup> In Phil. Mag. [3] XXXIII (vergl. S. 767), giebt Schunck für die Zusammensetzung der Pyro-Alisarinsäure die Formel C<sub>14</sub> H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>.

• •

rothem Scheine ist. Dem bei 1000 getrockneten Rubiacin Farbstoffe legt Schunck die Formel Cal H. O10 bei. Bei dem Erhitzen schmilzt es; vorsichtig zwischen zwei Uhrgläsern erhitzt sublimirt es vollständig zu gelben Schuppen. Es löst sich wenig in kochendem Wasser; aus der hellgelben alkoholischen Lösung und aus der gelben Lösung in concentrirter Schwefelsäure (selbst bei dem Sieden derselben tritt keine Schwärzung oder Gasentwicklung ein) scheidet Wasser gelbe Flocken. Es löst sich in kochendem kohlens. Kali mit blutrother, in Aetzkali mit Purpurfarbe; die ammoniakalische Lösung giebt mit Chlorbaryum und Chlorcalcium schmutzigrothe Niederschläge. Thonerdehydrat entfärbt eine siedende Lösung von Rubiacin in Alkohol, unter Bildung einer orangefarbenen Verbindung; diese letztere wird von kaustischem Kali leicht mit Purpurfarbe aufgelöst. Auf gebeiztes Zeug wirkt Rubiacin nur in äufserst schwachem Grade färbend (1). In einer kochenden Lösung von Eisenchlorid oder salpeters. Eisenoxyd löst sich das Rubiacin vollständig auf, und es entsteht eine dunkelbraunrothe Flüssigkeit, welche auf Zusatz starker Säuren gelb wird und gelbe Flocken von Rubiacinsäure absetzt. Gereinigt wird diese durch Verbindung mit Kali, Lösen des reinen Kalisalzes in siedendem Wasser und Zusatz von Salzsäure, wo die Rubiacinsäure als citrongelbes Pulver niederfällt; sie ist bei 100° getrocknet C<sub>31</sub> H<sub>8</sub> O<sub>16</sub> (2); sie ist in Wasser und Alkohol nur wenig löslich, und geht durch Auflösen in Alkalien und Behandeln mit Schwefelwasserstoff in Rubiacin über. Rubiacins. Kali (KO, C<sub>3,1</sub>H<sub>4</sub>O<sub>15</sub>) krystallisirt aus der wässerigen Lösung in hellziegelrothen, auch in Alkohol löslichen Nadeln und Prismen; die wässerige Lösung wird durch Chlorcalcium orangefarben, durch Chlorbaryum, Alaun, salpeters. Silber-

<sup>(1)</sup> Vergl. die Anmerkung S. 777. — (2) In Phil. Mag. [3] XXXIII, 142 giebt Schunck als die Formel der Rubiscinsäure C, H,O,,, ohne zu sagen, bei welcher Temperatur getrocknet ihr diese Zusammensetzung zukomme.

Parbatoffe der Krapp. wurzel. oxyd, Quecksilberoxydul oder Quecksilberoxyd, Zinnchlorür und Zinnchlorid gelb gefällt, durch essigs. Bleioxyd und schwefels. Kupferoxyd roth.

Rubian nennt Schunck den Bitterstoff des Krapps, welcher der einzige von ihm darin gefundene stickstoffhaltige Bestandtheil ist. Die Darstellung wurde S. 769 angegeben; von etwa beigemischter Pektinsäure wird das Rubian gereinigt durch Behandlung mit Alkohol worin es sich auflöst. In dünnen Schichten ist es durchsichtig und gelb, in dickeren Massen dunkelbraun. Seine concentrirte siedende wässerige Lösung gelatinirt bei dem Erkalten. Bei dem Erhitzen schmilzt es und entwickelt gelbe Dämpfe, welche zu Krystallen sich verdichten, die dem Rubiacin ähnlich sind. Die wässerige Lösung wird durch Säuren gelb gefällt, durch Alkalien geröthet, durch Kalk- und Barytwasser roth, durch Eisenchlorid rothbraun, durch essigs. Bleioxyd braun, durch Quecksilberchlorid, Gallustinktur und Leimlösung gar nicht gefällt. Bei dem Kochen mit Kalilauge entwickelt sich Ammoniak. Die wässerige Lösung des Rubians theilt gebeiztem Zeug eine so schwache Färbung mit, dass es nicht als Farbestoff betrachtet werden kann. Bei dem Abdampfen der wässerigen Lösung an der Luft in der Wärme scheidet sich eine dunkelbraune harzartige Substanz ab, welche Aehnlichkeit mit dem Alphaharz hat und bei dem Erhitzen in einer Glasröhre einen reichlichen krystallinischen, gelben, dem Rubiacin ähnlichen Sublimat giebt.

Das Alphaharz (S. 770) ist dunkelbraun oder röthlichbraun, in der Kälte spröde, bei 65° weich, gegen 100° zu dunkelbraunen Tropfen schmelzend. Es löst sich wenig in kochendem Wasser; die Lösung in Alkohol ist orangefarben, die in kaustischen und kohlens. Alkalien purpurroth. Die ammoniakalische Lösung wird durch Chlorbaryum und Chlorcalcium, purpurfarbig, durch Alaun und salpeters. Silberoxyd schmutzigroth gefällt. Chlorgas entfärbt die alkalische Lösung, und Säuren bringen dann keinen Niederschlag

mehr hervor. Dieses Harz scheint bei dem Färben eher Farbatoffe der Krapp. schädlich als nützlich zu wirken, indem es den ungebeizten Stellen des Zeugs, welche weiß bleiben sollen, eine unangenehme gelbe Färbung giebt. Das hellbraune Betaharz (S. 769) wird bei 100° nur weich und zusammenhängend, löst sich in siedendem Wasser wenig mit gelber Farbe, in Alkohol mit dunkelgelber, in kaustischen und kohlens. Alkalien mit schmutzigrother Farbe, welche durch Chlor zerstört wird; die ammoniakalische Lösung wird durch Chlorbaryum oder Chlorcalcium schmutziggelb gefällt. Auf gebeizte Zeuge wirkt dieses Harz wie das vorhergehende. -Auch das Xanthin (S. 771), welches Schunck nicht rein erhielt, wirkt nach ihm schädlich bei dem Färben, so fern

seine an der Luft braun gewordene Lösung dem zu färben-

den Zeug einen Stich ins Braune mittheilt.

Hinsichtlich des Processes des Krappfärbens und der Nützlichkeit der Anwesenheit einer gewissen Menge Kalk bei demselben glaubt Schunck, dass nur das Alizarin die eigentliche Färbung hervorbringt, und dass der Zusatz einer gewissen Menge Kalk zur Bindung von Pektinsäure, Rubiacin und den Harzen dient, welche sonst sich mit der Thonerde oder dem Eisenoxyd in den Beizmitteln vorzugsweise vereinigen (1). Die größere fürbende Kraft des Garancins (S. 773) leitet Schunck davon ab, dass durch die Einwirkung der heißen Schwefelsäure der in der Krappwurzel an Kalk und Magnesia gebundene Theil des Farbstoffs in Freiheit gesetzt und das schädliche Xanthin bei dem Auswaschen entfernt wird.

<sup>(1)</sup> In Phil. Mag. [3] XXXIII, 143 giebt Schunck im Gegentheil an, es sei nicht das Alizarin allein, welches bei dem Krappfärben wirksam sei, sondern auch das Rubiacin; letzteres färbe gebeizte Zeuge zwar nicht im freien Zustand, wohl aber, wenn ihm zuvor etwas Kalk oder eine alkalische Basis zugesetzt worden sei; bei dem Färben werde zuerst das freie Alizarin, dann die Verbindung von Rubiacin mit Kalk aufgenommen, nnd letztere erhöhe die Farbe und mache sie dauerhafter gegen die Wirkung von Seife und Säuren,

Farbstoffe der Krappwursel.

Higgin (1) theilt nicht die von Schunck ausgesprochene Ansicht, dass unter den in dem Krapp enthaltenen Bestandtheilen nur das Alizarin bei dem Färben wirksam sei; auch dem Rubiacin und dem Xanthin schreibt er eine wesentliche Mitwirkung dabei zu. Higgin verwirft die Methode, zur Untersuchung der im Krapp enthaltenen Bestandtheile denselben mit Wasser zu kochen, da man auf diese Art Zersetzungsproducte erhalte. Er selbst zieht den Krapp in einem Spitzbeutel mit heissem Wasser aus bis dieses nur noch schwach gefärbt abläuft; zu dem erkalteten Auszug setzt er Schwefelsäure, wo ein flockiger Niederschlag entsteht und die überstehende Flüssigkeit gelb gefärbt ist.

Der flockige Niederschlag enthält Rubiacin, Alizarin und etwas Pektin. Higgin mischt ihn mit Kreide und kocht ihn so lange mit Wasser aus, bis dieses nicht mehr dunkel sondern nur noch hellroth gefärbt wird. In dieser wässerigen Lösung ist Rubiacin enthalten, welches durch Schwefelsäure grünlichgelb niedergeschlagen und aus Alkohol umkrystallisirt wird. Higgin giebt von dem Rubiacin im Wesentlichen die von Schunck beschriebenen Eigenschaften an; außerdem, daß es sich in kochender Alaunlösung mit Orangefarbe löse und (wenn nicht zugleich viel Alizarin zugegen sei) in der Kälte sich daraus nicht ausscheide, und dass es mit Kalk eine ziemlich lösliche Verbindung gebe. -In Verbindung mit Kalk bleibt ungelöst das Alizarin, welches durch verdünnte Salzsäure daraus abgeschieden wird. Auch hinsichtlich dieses Körpers stimmen Higgin's Angaben mit denen Schunck's im Wesentlichen überein; ersterer bemerkt noch, dass das Alizarin sich in heißer Alaunlösung sehr leicht löst, und sich nur wenig daraus bei dem Erkalten ausscheidet.

In der gelben, von dem flockigen Niederschlag getrennten, Flüssigkeit sind Xanthin, wenig Alizarin und

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 282; J. pr. Chem. XLVI, 1.

Rabiacin, etwas Zucker und Salze organischer und unor- Farbetoffe ganischer Säuren enthalten. Higgin neutralisirt sie mit kohlens. Natron und scheidet durch halbstündige Digestion mit sehr wenig Thonerdehydrat bei etwa 54° das darin noch enthaltene Rubiacin und Alizarin, sodann aus dem Filtrat durch Barytwasser die Phosphor- und Schwefelsäure ab; aus der Flüssigkeit fällt er sodann durch basischcssigs. Bleioxyd das Xanthin als rothen Niederschlag, befreit diesen durch Waschen mit Wasser von gleichfalls gebildeten andern Bleioxydverbindungen und zersetzt ihn durch Schwefelwasserstoff; das Xanthin bleibt dem Schwefelblei adhärirend; nach Auswaschen mit kaltem Wasser wird das Xanthin durch Kochen mit Wasser gelöst, und die Flüssigkeit abgedampft (wenn es nöthig ist mit Barvt neutralisirt), wo dann aus dem Rückstand das Xanthin durch absoluten Alkohol ausgezogen wird. Das so dargestellte Xanthin ist eine dunkelbraune, gummiartige, deliquescirende, rein bitter schmeckende Masse; es löst sich in Wasser mit gelber Farbe, reichlich in Alkohol und wenig in Aether, in Alkalien mit rother Farbe. Charakteristisch für es ist die Eigenschaft, bei dem Kochen seiner wässerigen Lösung mit etwas Schwefel- oder Salzsäure einen grünen pulverförmigen Absatz zu geben; die concentrirte wässerige Lösung färbt sich, wenn stark mit diesen Säuren versetzt, auch in der Kälte langsam grün. Trocknes Xanthin giebt ant concentrirter Schwefelsäure eine orangefarbene Lösung, welche bei dem Erhitzen mehr carmoisinroth wird; Wasser aus dieser Lösung gelbe Flocken, welche Rubiacin zu sein scheinen. Wird die Lösung in Schwefelsäure etwa Stunde lang erhitzt, so wird sie braun und Wasser dann ein braunes Pulver, welches sich nicht in Amnoniak löst. Mit Thonerde gebeizte Stoffe färbt das Xanhin gelb.

Der frisch bereitete Auszug aus Krapp mit kaltem Vasser schmeckt zuerst süss und dann bitter, und fürbt Farbstoffe der Krappwursel weißes Baumwollenzeug tief gelb wie eine Lösung von Xanthin; während wenigen Stunden setzt sich aus dieser Flüssigkeit ein flockiger, orangerother, intensiv färbender Niederschlag ab, und die Flüssigkeit schmeckt nun rein süfs und färbt weißes Baumwollenzeug röthlich. Higgin enthält der Auszug des Krapps mit kaltem Wasser Xanthin, welches durch freiwillige Zersetzung zunächst in Rubiacin und dann in Alizarin übergeht. Dieser Uebergang beruht nach ihm nicht auf einer Oxydation, sondern wahrscheinlich auf einer Art Gährung, welche durch einen stickstoffhaltigen Bestandtheil des Krapps eingeleitet werde; bei 49 bis 54° gehe diese Umwandlung schneller vor sich. Werde der Krapp mit siedendem Wasser ausgezogen, so verliere der Auszug selbst nach langer Zeit den bittern Geschmack und die tiefgelbe Färbung nicht. Bei dem Krappfärbeprocess, wo die Temperatur nur sehr allmälig gesteigert werde, gehe auch diese Bildung von Alizarin aus dem Xanthin vor sich.

Unkrystallisirbaren Zucker konnte Higgin aus dem Krapp auf die Art erhalten, dass er aus der Flüssigkeit, aus welcher das Xanthin gefällt war (S. 799), das Bleioxyd mit verdünnter Schwefelsäure ausschied, die Flüssigkeit abdampfte, und aus dem Rückstand den Zucker durch Alkohol auszog. Die von Schunck gefundenen Harze hält er für Zersetzungsproducte, die sich bei dem Kochen des Krapps mit Wasser gebildet haben. Er glaubt nicht, dass die Farbstoffe im Krapp zum Theil an Kalk gebunden seien, weil man sie durch wiederholtes Kochen mit Alkohol vollständig ausziehen könne. In dem Garancin (S. 773) fand er nur Alizarin, und Nichts von Xanthin, Rubiacin, Pektin oder stickstoffhaltigen Substanzen. Auf der Abwesenheit der letztern Körper beruhen nach ihm die Vorzüge des Garancins bei dem Färben; die größere färbende Kraft dieses Präparats schreibt er mit Schunck der Entfernung der Kalksalze zu.

Debus (1) untersuchte seeländischen Krapp mit fol- Farbatoffe genden Resultaten. Die durch 3- bis 4maliges Auskochen der Wurzel mit der 15- bis 20fachen Menge Wasser erhaltene Flüssigkeit wurde mit überschüssigem Bleioxydhydrat gekocht, wobei sich ein Theil des Bleioxyds auflöst, ein anderer mit den Farbstoffen in unlösliche Verbindungen geht, und die Flüssigkeit selbst rein gelb gefärbt wird.

Der erhaltene Bleioxydniederschlag wurde durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt; das mit Wasser ausgewaschene Gemenge von schwefels. Bleioxyd und Farbstoffen wurde mit siedendem Alkohol ausgezogen, wo schwefels. Bleioxyd (durch einen dunkelbraunen Körper gefärbt) zurückblieb und Farbstoffe sich lösten. letzteren beschreibt Debus nur diejenigen genauer, welche aus dieser Lösung durch geglühtes Zinkoxyd fällbar sind; über die, welche dieses Verhalten nicht zeigen, will er später berichten.

Die alkoholische Lösung wurde mit kleinen Mengen Zinkoxyd so lange geschüttelt, bis dieses sich nicht mehr roth färbte, und die (in der Siedehitze sich besser absetzende) Zinkoxydverbindung mit verdünnter Schwefelsäure zerlegt. Die sich abscheidenden Farbstoffe lösen sich zum Theil in Aether, unter Zurücklassung eines braunen harzartigen Körpers. (Kochender Alkohol entzog diesem letzteren eine braune Substanz, deren Zusammensetzung durch C<sub>40</sub>H<sub>33</sub>O<sub>20</sub> ausdrückbar war.) Die ätherische Lösung wurde durch Zinkoxyd gefällt, wobei ein fettartiger, aber noch verunreinigter, Körper aufgelöst blieb. Diese Zinkoxydverbindung wurde wieder mit Schwefelsäure zerlegt, und die ausgewaschenen Farbstoffe so oft mit starker Alaunlösung ausgekocht, als sich aus dieser bei längerem Stehen noch etwas abschied. Aus den ersten Auskochungen setzte sich eine braunrothe, aus den letzten eine rein gelbe Substanz ab. Aus der gelben Substanz wurde die Thonerde durch Kochen mit verdünnter

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 351.

Farbstoffe der Krappwursel. Salzsäure ausgezogen, und der zurückbleibende Farbstoff durch wiederholtes Umkrystallisiren aus Weingeist dargestellt; Debus nennt ihn Lizarinsäure. Die Alaunlösungen, aus welchen sich die rothbraunen oder gelben Niederschläge abgesetzt haben, sind dunkelroth gefürbt durch einen Farbstoff, welcher sich auf Zusatz von etwas Schwefelsäure sehr langsam abscheidet; er wurde mit verdünnter Salzsäure ausgekocht, mit Wasser gewaschen und aus Alkohol umkrystallisirt; Debus nennt ihn Oxylizarinsäure.

Die gelbe Flüssigkeit, welche nach dem Behandeln des wässerigen Decocts mit Bleioxydhydrat blieb, gab bis zu Saftconsistenz verdunstet und mit Alkohol vermischt einen reichlichen grauen Niederschlag, welcher vielen Farbstoff und das Bleisalz einer (von Farbstoff hartnäckig begleiteten, essigs. Bleioxyd fällenden) Säure enthält. Von dem Alkohol wurden aufgenommen Zucker und ein gelber Körper (seine Zusammensetzung, so weit er rein erhalten werden konnte, war ausdrückbar durch CsoH14O11), dessen Auflösung in Salzsäure sich bei dem Kochen grün färbte und dunkelgrüne, in Wasser und Weingeist unlösliche Flocken absetzte, die durch Kali roth und durch Säuren wieder grün gefärbt wurden. - In dem wässerigen Auszug der Wurzel wurde viel schwefels. Kalk, sodann schwefels. Kali, phosphors. Kalk, Chlorkalium, Kieselerde und Thonerde gefunden.

Lizarinsäure (1) krystallisirt aus der langsam verdunstenden alkoholischen Lösung in großen morgenrothen Nadeln, welche leicht in Aether und Alkohol, leichter in heißem Wasser als in kaltem, schwer in siedender Alaunlösung löslich sind; sie löst sich in concentrirter Schwefelsäure mit blutrother Farbe und wird durch Wasser wieder unverändert gefällt. Bei dem Erhitzen schmilzt sie und sublimirt zu rothgelben Nadeln. Bei 120° getrocknet ist

<sup>(1)</sup> Die Redaction der Ann. Ch. Pharm. hält (in einem Zusatz zu dieser Abhandlung) Debus' Lizarinsäure und Schunck's Alizarin (S. 772) für identisch.

sie C<sub>30</sub> H<sub>10</sub>O<sub>9</sub>. Ihre Salze sind roth oder violett, und bis Farbetoffe auf das Kali-, Natron- und Ammoniaksalz in Wasser und Weingeist unlöslich. Etwas überschüssige alkoholische, mit Essigsäure schwach angesäuerte Lösung von Lizarinsäure giebt mit alkoholischer Lösung von essigs. Bleioxyd einen reichlichen schön violetten, in Wasser unlöslichen, in einem Ueberschufs von Essigsäure oder Kali löslichen Niederschlag (bei 120° getrocknet 2 PbO, C<sub>30</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>).

Oxylizarinsäare unterscheidet sich von der vorhergehenden durch ihre Leichtlöslichkeit in Alaunlösung; sie löst sich schwer in kaltem Wasser, leichter in siedendem, leicht in Aether, Alkohol und Alkalien; ohne Veränderung in rauchender, selbst erwärmter, Schwefelsäure. Die Oxylizarinsäure (bei 1200 getrocknet) ist C<sub>15</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub>. Ihre Salze verhalten sich wie die der Lizarinsäure; das oxylizarins. Bleioxyd, wie das lizarins. dargestellt und bei 120° getrocknet, ist PbO, C<sub>15</sub> H<sub>4</sub> O<sub>4</sub>. – Künstliche Umwandlung von Lizarinsäure in Oxylizarinsäure gelang nicht.

Auch Debus erklärt die größere färbende Kraft der mit Schwefelsäure behandelten Krappwurzel, dass dadurch ein Theil des Farbstoffs löslich gemacht werde. — Kuhlmann's Angabe, dass im wässerigen Krappextract Aepfelsäure enthalten sei, fand Debus nicht bestätigt.

Den in dem Sandelholz enthaltenen rothen harzartigen Farbstoff, Santalin, hatte Pelletier (1) untersucht und für ihn die Formel C<sub>16</sub> H<sub>8</sub> O<sub>8</sub> aufgestellt. Preisser (vgl. S. 745) hatte auch für ihn angegeben, dass er sich farblos erhalten lasse, was Bolley (2) widerlegt hat. Dieser fand in dem aus dem weingeistigen Extract einer helleren Sorte Sandelholz durch Wasser gefällten Körper 67,2 pC. Kohlenstoff und 5,7 bis 6,0 Wasserstoff; in dem aus dunklerem Sandelholz ebenso bereiteten 65,3 bis 66,2 Kohlenstoff und 5,4 bis 5,6 Wasserstoff; in dem aus dem helleren Holz durch Ausziehen des Holzes mit verdünnter Kalilauge, Fällen mit

(1) Ann. ch. phys. [2] LI, 193. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 150; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 650; J. pr. Chem. XLIII, 510.

Farbstoffe im Sandelhols. Salzsäure, Lösen des Niederschlags in Weingeist und Fällen mit Wasser erhaltenen Körper 64,3 bis 64,7 Kohlenstoff und 4,9 bis 5,3 Wasserstoff. Er ist der Ansicht, in der dunklen Sorte sei ein höher oxydirter Farbstoff enthalten, und bei der Behandlung mit Kali sei gleichfalls Oxydation eingetreten. Die weingeistige Lösung des Farbstoffs gab mit weingeistiger Lösung von einfach - essigs. Bleioxyd Niederschläge von wechselndem Bleioxydgehalt; in einer solchen Verbindung, welche 31,8 pC. Bleioxyd enthielt, wurden für den damit verbundenen Farbstoff 62,8 pC. Kohlenstoff und 4,7 Wasserstoff gefunden. Die verschieden zusammengesetzten Körper scheinen in der Beziehung zu einander zu stehen, dass in denjenigen, welche ärmer an Kohlenstoff sind, an die Stelle von Wasserstoff eine äquivalente Menge Sauerstoff getreten ist. Pelletier's Angabe, dass der Farbstoff in seiner Lösung in Aether auf letztern verändernd einzuwirken scheine, fand Bolley nicht bestätigt.

L. Meier (1) hat eine Untersuchung des Sandelholzes veröffentlicht, in welcher er Folgendes als die von ihm gefundenen Resultate angiebt. Der hauptsächlichste rothe Farbstoff im Sandelholz sei eine harzartige Säure, Santalsäure; aufserdem sei noch darin enthalten Santaloxud, und weiter Santalid, Santaloid, Santalidid und Santaloidid, welche letztere alle indifferente Stoffe seien. - Santalsiture werde erhalten durch Ausziehen von Sandelholz mit Aether oder Weingeist, Verdampfen, Auskochen des Rückstandes mit Wasser, Auflösen in Weingeist, Fällen mittelst einer weingeistigen Lösung von einfach-essigs. Bleioxyd, Auskochen des Niederschlags mit Weingeist, Zersetzen desselben durch Uebergießen mit etwas Weingeist, Zusatz von verdünnter Schwefelsäure und Erwärmen, und Abdampfen der entstehenden blutrothen Lösung. Die Santalsäure besitze eine schöne rothe Farbe, löse sich in jedem Verhältnis in wasserfreiem Alkohol, weniger in wasserhaltigem, zu blutrother,

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LV, 285; LVI, 41; im Ausz. Pharm. Centr. 1849, 97; Chem. Gaz. 1849, 130.

Lackmus deutlich röthender Lösung, in Aether zu gelber, Farbeloffe das Lackmus nicht röthender Lösung; aus den Lösungen Bandeihols. krystallisire sie in mikroscopischen Prismen; die alkoholische Lösung werde durch Wasser getrübt, durch Alkalien violett gefärbt. In Wasser sei die Säure unlöslich, in warmer Essigsäure leicht löslich; sie schmelze bei 1040 und hinterlasse nach dem Verbrennen kohlens, und schwefels. Kalk als Asche. In kalter concentrirter Schwefelsäure löse sich die Santalsäure, und werde durch Wasser unverändert wieder abgeschieden; nach dem Erhitzen der schwefels. Lösung fälle Wasser eine schwarze amorphe Masse, welche neben unveränderter Santalsäure eine schwarze, in Alkohol und Aether unlösliche Substanz enthalte. Die Santalsäure neutralisire die Alkalien vollständig. Das Kali- und das Natronsalz seien amorphe violette, in Wasser lösliche Substanzen; das Ammoniaksalz verliere bei dem Abdampfen allen Ammoniakgehalt; die Salze der Erden und schweren Metalloxyde seien meistens violette pulverförmige Niederschläge, unter welchen nur das Baryt- und das Kalksalz in Wasser löslich seien; das Silberoxydsalz sei braun. -Zur Bereitung des Santaloxyds soll die weingeistige Flüssigkeit, aus welcher (wie oben angegeben) die Santalsäure durch essigs. Bleioxyd gefällt worden, abgedampft, der violette Rückstand mit siedendem Weingeist ausgezogen (wo santals. Bleioxyd zurückbleibe), die gelbe Lösung durch Schwefelwasserstoff von Blei befreit und abgedampft, der entstehende rothgelbe Rückstand mit Wasser ausgekocht, in Weingeist gelöst, mit etwas Kali versetzt (wo die gelbe Farbe in die braune übergehe), abgedampft und mit Wasser ausgekocht werden. So erhalte man das Santaloxyd als eine braune amorphe Masse, welche in Alkohol leicht mit brauner Farbe, in siedendem Aether nur wenig, in Wasser gar nicht löslich sei. Alkalien und Salze verändern die Lösung Säuren verändern die braune Farbe sogleich zu rothgelb, und durch Abdampfen erhalte man dann rothgelbe Rückstände, in welchen, nachdem die freie Säure durch

Farbatoffe Wasser ausgewaschen sei, chemisch gebundene Säure sich Sandelholz. nachweisen lasse; die Verbindung mit Salpetersäure schieße in kleinen körnigen Krystallen an, die mit Wein-, Oxaloder Salzsäure krystallisire nicht; diese Verbindungen seien alle in Aether und Alkohol löslich, in Wasser unlöslich; aus ihnen fälle Kali oder Natron braunes Santaloxyd. Santalid werde aus dem wässerigen Decoct des Sandelholzes durch Fällen mit essigs. Bleioxyd, Auswaschen des rothbraunen Niederschlags mit kaltem Wasser, Anrühren desselben mit Weingeist und Zersetzen mit Schwefelwasserstoff, Abdampfen der rothbraunen Flüssigkeit, Ausziehen des Rückstands mit Aether und Auswaschen mit Wasser (welches Santalidid aufnehme) erhalten, wo es als dunkelrothe amorphe Masse zurückbleibe; es löse sich nicht in Wasser, aber in Aether und Alkohol mit rother Farbe, und seine Lösung gebe mit einfach-essigs. Bleioxyd einen chocoladefarbenen Niederschlag; die Farbe der Lösung werde nicht durch Säuren, durch ätzende Alkalien hingegen von roth zu braun verändert. - Die, wie eben angegeben zu erhaltende, wässerige Lösung des Santalidids sei zur Reinigung mit einfach-essigs. Bleioxyd zu fällen und der Niederschlag mit Schwefelwasserstoff zu zersetzen; durch Abdampfen erhalte man das Santalidid als eine braune amorphe Masse, die in Aether und Weingeist unlöslich, in Wasser leicht mit brauner Farbe löslich sei. - Werde das wässerige Decoct des Sandelholzes mit kohlens. Bleioxyd gekocht, die gelbe Flüssigkeit abgedampft und mit Weingeist behandelt, die entstehende gelbe Lösung abgedampft und der Rückstand mit absolutem Alkohol ausgezogen, die letztere Lösung wiederum abgedampft und der gelbe Rückstand mit kalten Wasser behandelt, so löse dieses Santaloid und lasse Santaloidid zurück; das Santaloid sei eine in Aether unlösliche gelbe, das Santaloidid eine weiche dunkelbraune amorphe Masse; letzteres sei schmelzbar, ersteres nicht. - Außer den genannten Substanzen sei in dem Sandelholz auch Gummi und Gallussäure enthalten; in der Asche Chlor-

calcium, schwefels. Kalk, Chlorkalium, kohlens. Kali, phosphors. Magnesia, Thonerde, Eisenoxyd und Kieselerde.

Fritzsche (1) hat Mittheilungen gemacht über die Harmalaroth. Umwandlung der Samen von Peganum Harmala in einen rothen Farbstoff. Werden die gepulverten Samen in einem verschlossenen Gefäß mit Alkohol stark angefeuchtet sich selbst überlassen, so nehmen sie in Zeit von 8 Tagen eine dunkelrothe Farbe an, welche durch weiteren Zusatz neuer Mengen von Alkohol noch schöner, lebhafter und reiner wird; der Geruch nach Alkohol verschwindet in dem Masse, als der rothe Farbstoff sich bildet, aber eine Absorption von Sauerstoff findet dabei nicht statt. Der Farbstoff wird aus seinen Auflösungen in Säuren als ein purpurrother, flockiger, fast gallertartiger, in Wasser wenig löslicher Niederschlag ausgeschieden; getrocknet ist er undurchsichtig, dunkelfarbig und grünlich schillernd, und nochmals aufgelöst wird er jetzt gelbroth niedergeschlagen.

Versuche über den Farbstoff in den rothen Blättern Farbstoffe von Vitis hederacea (Hedera quinquefolia), in den grünen Pflanzen. Blättern von Vitis vinifera und in den Dahliablumen hat, als Vorläufer einer ausführlicheren Untersuchung, Legrip (2) veröffentlicht. - Ueber die rothe Färbung der Blätter im Herbst im Allgemeinen und den Farbstoff in den rothen Blättern von Vitis hederacea insbesondere hat auch Wittstein (3) den Anfang einer Untersuchung mitgetheilt, welche er fortzusetzen gedenkt. Wir werden über diese Untersuchungen, wenn sie abgeschlossen sind, berichten.

Die Reactionen des Farbstoffs in einer neuen Kartoffelart (4) und des in den Beeren von Ligustrum vulgare (5) enthaltenen hat Reinsch untersucht; in der Rinde dieses Strauchs fand er auch einen krystallinischen Bitterstoff.

(1) Petersb. Acad. Bull. VI, 300; J. pr. Chem. XLIII, 155; im Auss. Pharm. Centr. 1848, 74. - (2) J. chim. méd. [3] III, 188. Malapert's Reclamationen, auf Grund einer gleichfalls noch unvollendeten Untersuchung, J. chim. méd. [8] III, 237. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 317; Pharm. Contr. 1847, 791. - (4) Jahrb, pr. Pharm. XIV, 100; Pharm. Centr. 1847, 718. — (5) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 889.

Farbstoffe verschiedener Pflanzen.

Braconnot (1) ist der Ansicht, das der in den Kürbis, den Spargelbeeren, dem Bittersüss und den Möhren enthaltene Farbstoff mit dem Orlean (welches bisher me in Bixa Orellana gefunden wurde) identisch oder doch im sehr ähnlich sei.

Ueber vegetabilische Farbstoffe vergl. auch bei Pfazzenchemie.

Farbetoff der Cochenille.

Mit der chemischen Untersuchung der Cochemit (Coccus Cacti) haben sich zuerst John, dann 1818 Polletier und Caventou, 1832 Pelletier allein, in neuere Zeit Preisser und Arppe beschäftigt. Von den durch diese Chemiker gewonnenen Resultaten ist hier nur bevorzuheben, dass Pelletier und Caventou den den enthaltenen und von ihnen als Carmin bezeichneten Fab stoff am genausten characterisirten, obwohl sie ihn wellt völlig rein erhielten, noch seine Zusammensetzung richt ermittelten. Preisser's Angaben, wonach der Cochemile farbstoff ein Analogon des Indigo's sein sollte, sind wa Arppe (2) wiederholt und eben so wenig bestätigt gefunden worden, als die Mittheilungen desselben Chemites über eine Reihe anderer Farbstoffe (vergl. S. 745). Auch Arppe erfreute sich bei der Darstellung des reinen Cochenillefarbstoffs keines günstigen Erfolgs.

Warren de la Rue (3) hat diesen schwierigen Gegenstand mit größerem Glück wieder aufgenommen; seiner Abhandlung, dem Resultate zahlreicher und mit Aufward von bedeutenden Mengen von Material angestellten Versuchen, entnehmen wir die nachstehenden Angaben.

Warren de la Rue hatte Gelegenheit, das lebende Insect mikroscopisch zu untersuchen. Es ist in der Regel mit einem weißen Staube bedeckt, der auch auf den nächstliegenden Theilen des Cactusblattes, auf dem es sich

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [8] XX, 857; J. pr. Chem. XLI, 471; Phys. Centr. 1847, 612. — (2) Ann. Ch. Pharm. LV, 101. — (3) Chem. 805. Mem. III, 454; Phil. Mag. [3] XXXI, 471; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 81; J. pharm. [8] XIII, 886.

ndet, bemerkbar ist Dieser Staub, den Warren de la Rue Farbetos des Excrement des Thieres hält, erscheint unter dem Cochenille. croscope als weisse, gekrümmte Cylinder, von sehr ichmässigem Durchmesser. Entfernt man ihn mittelst ther und macht nun einen Einschnitt in das Insect, so ist eine purpurrothe Flüssigkeit aus, welche den Farbstoff höchst kleinen Kernchen enthält, die um einen größeren blosen Kern herumliegen. Diese Gruppen schwimmen farbloser Flüssigkeit, was zu beweisen scheint, dass der rbstoff, welches auch seine Function sein mag, eine beamte und wahrnehmbare Form hat und keineswegs nur Farbe den flüssigen Theil des Insects durchzieht.

Den Farbstoff der Cochenille, welchen Warren de la 16 Carminsäure nennt, gewinnt man am besten in folgenr Weise rein. Die zerriebene Cochenille wird mit dem achen Gewicht Wasser etwa 20 Minuten lang gekocht, • colirte Decoct nach viertelstündigem Stehen decantirt d mit einer Bleizuckerlösung gefällt, die mit Essigsäure of 6 Salz 1 Säure) angesäuert ist. Den ausgewaschenen iderschlag zerlegt man mit Schwefelwasserstoff, fällt von men mit angesäuerter Bleizuckerlösung, und wiederholt • Zersetzung des Niederschlags. Die so erhaltene Carmäurelösung wird zur Trockne verdampft, in siedendem welutem Alkohol gelöst, mit einer Portion zurückbehalcarmins. Bleioxyds (zur Entfernung von Phosphordigerirt, und endlich mit Aether vermischt, um eine ine Menge stickstoffhaltiger Substanz zu fällen. Das krat liefert beim Abdampfen reine Carminsäure. - Sie de eine purpurbraune, unter dem Mikroscop durchsinende, nach dem Zerreiben schön rothe Masse dar, isich in Wasser und Alkohol nach allen Verhältnissen, in ther nur wenig löst. Ueber 136° zersetzt sie sich. Die serige Lösung reagirt schwach sauer und verändert h nicht an der Luft; Alkalien ändern ihre Farbe in purroth, in der alkoholischen Lösung erzeugen sie purpurhe Niederschläge; alkalische Erden werden ebenfalls

Farbutoff purpurfarbig gefällt. Alaun giebt erst auf Zusatz von etwas Cochonille. Ammoniak einen prachtvoll carminrothen Lack. Blei-, Kupfer-, Zink- und Silberoxyd geben purpurrothe Niederschläge; der mit letzterem Salz zersetzt sich sehr leicht unter Reduction von Silber. Zinnchlorid und Zinnchlorür erzeugen eine tief carminrothe Färbung. Die Analyse der Carminsäure führte zu der Formel C28 H14 O14; zur Atomgewichtsbestimmung war nur die Kupferoxydverbindung mit einiger Sicherheit verwendbar, da die übrigen Salze kein befriedigendes Ergebniss lieferten. Das Kupferoxydsalz wurde durch Fällung einer wässerigen essigsäurehaltigen Carminsäurelösung mit essigs. Kupferoxyd mit der Vorsicht dargestellt, dass viel Carminsäure in Lösung blieb. Es ist getrocknet eine bronzefarbige harte Masse; die Analyse führte zu der Formel C, H, O, , CuO.

> Trägt man nach und nach 1 Th. Carminsäure in 6 bis 7 Th. Salpetersäure von 1,4 spec. Gew. ein und erhitzt, wenn sich keine salpetrige Säure mehr entwickelt, die Flüssigkeit einige Stunden lang, so erstarrt sie nach dem Verdampfen des Säureüberschusses zu einer Krystallmasse, die, neben Oxalsaure, eine neue, von Warren de la Rue Nitrococcussäure genannte Säure enthält. Man trennt sie von der Oxalsäure, indem man die heisse Lösung mit salpeters. Bleioxyd fallt und die vom oxals. Bleioxyd abfiltrirte Flüssigkeit verdampft, wo die Nitrococcussäure zuletzt in gelben rhombischen Prismen anschiefst. Durch Umkrystallisiren wird sie rein. Sie ist löslich in Wasser, Alkohol und Aether; die Lösungen färben die Haut gelb. Sie löst Eisen und Zink auf und zersetzt sich mit Schwefelammonium unter Bildung einer nicht weiter untersuchten Säure. Die Salze der Nitrococcussäure sind sämmtlich löslich in Wasser und detoniren beim Erhitzen. Die Analyse der bei 100° getrockneten Säure führte zu der Formel C., H. N.O... Aus Wasser krystallisirt enthält sie 2 At. Krystallwasser. -Die Nitrococcussäure ist zweibasisch; Salze mit 1 At. Metall

oxyd konnten nicht hervorgebracht werden. Warren de Farbatoff der Cochenille.

Kalisalz 2 KO,  $C_{16}H_{3}N_{3}O_{16}$ Ammoniaksalz 2 NH<sub>4</sub>O,  $C_{16}H_{3}N_{3}O_{16}$  + HO Barytsalz 2 BaO,  $C_{16}H_{3}N_{3}O_{16}$  + 2 HO Silbersalz 2 AgO,  $C_{16}H_{3}N_{3}O_{16}$ .

Behandelt man Silberoxyd mit heißer wässeriger Nitrococcussäure, so tritt unter Kohlensäureentwickelung Zersetzung ein, und die Flüssigkeit enthält eine neue, in Nadeln krystallisirbare, nicht weiter untersuchte Säure. — Die Nitrococcussäure steht der Styphnin- und Pikrinsäure in ihrem Verhalten sehr nahe.

Aus der durch Schwefelwasserstoff von dem Bleioxydüberschufs befreiten Mutterlauge der Carminsäure setzte sich beim Concentriren ein krystallinischer Körper ab, der nach dem Waschen mit kaltem und wiederholtem Umkrystallisiren aus heißem Wasser, unter Zusatz von Thierkohle, in seidenglänzenden Krystallen erhalten wurde. Dieser Körper hat nach Warren de la Rue so große Aehnlichkeit mit dem von Liebig durch Schmelzen von Kali mit Caseïn erhaltenen Tyrosin, dass er beide für identisch zu halten geneigt ist. Liebig giebt für das Tyrosin die Formel C<sub>16</sub> H<sub>2</sub> NO<sub>5</sub>; sie verlangt 60,4 pC. Kohlenstoff und 5,6 pC. Wasserstoff. Warren de la Rue fand dagegen für den erwähnten Körper die (durch keine Atomgewichtsbestimmung unterstützte) Formel C, H, NO; diese verlangt 59,7 pC. Kohlenstoff, 6,1 Wasserstoff, 7,7 Stickstoff, gefunden wurden im Mittel 59,4, 6,3, 7,7. Es muß weiteren Untersuchungen über beide Körper anheimgestellt werden, ob sie in der That identisch sind; vorläufig erlaubt die Differenz von 1 pC. im Kohlenstoff- und 0,6 pC. im Wasserstoffgehalte noch nicht diese Annahme. Die Cochenille enthält, wie sich Warren de la Rue überzeugte, diesen Körper fertig gebildet. Er löst sich in Alkalien und Säuren, ohne sich damit zu verbinden; Salpetersäure zerlegt ihn leicht unter Bildung neuer Producte.

Vergleichende Versuche über das Färbevermögen von in Algier gezogener Cochenille mit der mexikanischen hat Chevreul (1) angestellt.

Dubrunfaut (2) hat über die Umwandlung, welche Holsfaser, der Rohrzucker bei der Gährung erleidet und durch welche \*haliches er vor der Bildung von Alkohol und Kohlensäure zu einer dem Traubenzucker ähnlichen Zuckerart umgeändert wird, Versuche angestellt, als deren Resultate er selbst folgende Sätze hervorhebt. Der umgewandelte Zucker, so wie auch der analoge Trauben- oder Fruchtsyrup, sei nicht eine chemisch-einfache Zuckerart; er werde nicht durch Krystallisation zu Traubenzucker (Glucose), sondern hierbei scheide sich nur eine gewisse Menge Traubenzucker aus, und das Vermögen der rückständigen Flüssigkeit, die Polarisationsebene nach links zu drehen, werde dabei um ebensoviel vermehrt, als das in entgegengesetztem Sinn wirkende Drehungsvermögen des Traubenzuckers betrage. Man könne auf verschiedene Art aus dem umgewandelten Zucker eine unkrystallisirbare Zuckerart erhalten, welcher unter andern Eigenschaften auch die zukomme, dass ihr Drehungsvermögen nach links bei 140 das Dreifache von dem des umgewandelten Zuckers bei derselben Temperatur sei. Auch die Erscheinungen bei der Alkoholgährung des umgewandelten Zuckers beweisen, dass derselbe keine chemisch-einfache Zuckerart sei, sofern der dabei zuerst verschwindende Zucker optisch-neutral, der zuletzt verschwindende hingegen der eben hervorgehobene unkrystallisirbare, das starke Drehungsvermögen nach links besitzende, Zucker sei. Auch bei der Milchgährung zeige sich dies, nur werde hier zuerst der in dem umgewandelten

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 375; Pharm. Centr. 1848, 361. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 169; J pr. Chem. XLII, 418; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 889.

Zucker enthaltene Traubenzucker zersetzt. Bei der Gäh- zucker. rung blofser Gemenge verschiedener Zuckerarten werde aber zu keiner Zeit eine Zuckerart vorzugsweise vor der andern zersetzt.

Dubrunfaut (1) hat ferner angegeben, dass die aus Stärkmehl durch die Einwirkung von Malz entstehende Zuckerart keineswegs mit dem Traubenzucker identisch sei. Der krystallinische Habitus sei zwar bei beiden derselbe, aber erstere sei etwas weniger löslich in Alkohol als letzterer, und weniger veränderlich bei dem Kochen mit Wasser und der Einwirkung der Alkalien; das optische Drehungsvermögen der ersteren sei dreimal so groß als das des letzteren, und verändere sich nicht bei längerem Stehen der Lösung. Die erstere Zuckerart verwandle sich bei hinlänglichem Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Traubenzucker; sie bilde sich zuerst bei der Einwirkung der Säuren auf Stärkmehl und zuletzt bei der Einwirkung stickstoffhaltiger Substanzen auf dasselbe. Die optischen Drehungsvermögen solcher Quantitäten von längere Zeit in Auflösung erhaltenem Traubenzucker, von frisch aufgelöstem Traubenzucker, von der eben besprochenen Zuckerart und von Dextrin, welche bei der Gährung gleich viel Alkohol geben, verhalten sich wie 1:2:3:4.

Ruspini (2) giebt für die Darstellung des Mannits folgende Vorschrift. Man löst Manna (vortheilhaft eine der geringeren Sorten) in ihrem halben Gewicht Regenwasser, klärt mit Eiweiss, colirt siedendheiss durch einen wollenen Spitzbeutel, verwandelt die bei dem Erkalten entstehende krystallinische Masse in einen Brei, läst abtropfen, und presst aus; die ablaufende Flüssigkeit wird eingedampft und eben so behandelt. Die erhaltenen Presskuchen von Mannit reinigt man durch Anrühren mit kaltem

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 178; J. pr. Chem. XLII, 425; im Ausz. Compt. rend. XXV, 308; Pharm. Centr. 1848, 10. — (2) Aus dessen Manuale eclettico dei rimedi nuovi, Bergamo 1846, in Ann. Ch. Pharm. LXV, 203.

Kannit.

Regenwasser zum dicken Brei, Ablaufenlassen der Flüssigkeit und Auspressen, Lösen des rückständigen Mannits in der 6- bis 7fachen Menge heißen Wassers, Behandeln mit Thierkohle und heiß Filtriren, Eindampfen und Krystallisirenlassen des Filtrats.

Reinsch (1) fand Mannit in reichlicher Menge in s. g. Honigthau auf Lindenblättern, in 100 Theilen dieser Flüssigkeit 53,5 Mannit, 16,0 Traubenzucker, 9,2 Gummi, 3,4 kleberartige Substanz, 0,6 gelblichen Extractivstoff, 15,0 Wasser, 1,0 unlösliche Bestandtheile (Verlust 1,3).

Stärkmehl.

Den Stärkmehlgehalt mehrerer in Brittisch-Guiana wachsenden Pflanzen hat Shier (2) bestimmt; Beobachtungen über die Einwirkung von Aetzkali auf verschiedene Stärkmehlsorten (um durch die Consistenz, Farbe, Durchsichtigkeit u. s. w. der entstehenden Masse die Stärkmehlsorte unterscheiden zu lassen) hat Mayet (3) mitgetheilt.

Ueber Flechtenstärke vergl. bei Cetraria islandica.

Amidulin.

Als Amidulin bezeichnet F. Schulze (4) eine Modification des Stärkmehls, welche den Uebergang von dem eigentlichen Stärkmehl zu dem Inulin oder dem Dextrin vermittle; es zeichne sich dadurch aus, dass es in heißem Wasser leicht und vollständig löslich sei, und werde dadurch dargestellt, dass man eine Mischung von Schwefelsäure, Wasser und Stärkmehl koche, aber das Kochen sogleich nach erfolgter Auflösung des Stärkmehls unterbreche und die Säure noch heiß mit kohlens. Kalk neutralisire, wo sich das Amidulin nach einiger Zeit in Flocken abscheide. Seine Zusammensetzung wurde übereinstimmend mit der des Stärkmehls gefunden.

Inulia.

Bouchardat (5) hat über das Inulin Folgendes mitgetheilt. Es drehe die Polarisationsebene nach links; unter dem Einfluss verdünnter Säuren werde die Drehnne is

Jahrb. pr. Pharm. XIV, 153. — (2) J. Pharm. Trans. VII, 590;
 Pharm. Centr. 1848, 495. — (3) J. pharm. [3] XI, 81;
 Pharm. Centr. 1847, 893. — (4) J. pr. Chem. XLIV, 178;
 Pharm. Centr. 1849, 29. — (5) Compt. rend. XXV, 274;
 im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 782.

demselben Sinne stärker. Verdünnte Säuren verwandeln sowohl in der Kälte als in der Wärme das Inulin (ohne Entwickelung oder Absorption eines Gases) in eine neue Zuckerart, welche die Polarisationsebene wenigstens dreimal so stark nach links drehe als der (durch Fermente?) umgewandelte Rohrzucker; das Rotationsvermögen dieser Zuckerart nehme bei zunehmender Temperatur ab, aber nach einem andern Gesetz, als bei dem Rohrzucker. Ungewaschene Bierhefe versetze das Inulin in Gährung, gewaschene nicht, weil letzterer die Säure fehle, die zur Umwandlung des Inulins in Zucker nothwendig sei. Diastase verändere das Rotationsvermögen des Inulins nicht. Der Saft der Dahliaknollen enthalte nahe 12 pC. Inulin, welches auch bei Luftabschluss sich in unlöslicheres Inulin verwandle; reines Wasser löse in der Kälte kaum 2 pC. Inulin.

Riegel (1) fand in dem Niederschlag, welchen die Lösung des arabischen Gummis mit basischem essigs. Bleioxyd giebt, 37,9 bis 38,1 pC. Bleioxyd, Mulder's Angabe über die Zusammensetzung dieser Verbindung (PbO, C<sub>12</sub> H<sub>10</sub> O<sub>10</sub>) ziemlich entsprechend, aber nicht dem von Péligot dafür gefundenen Resultate (2 PbO, C<sub>12</sub> H<sub>2</sub> O<sub>2</sub>).

Poumarède und Figuier (2) haben die Holzfaser verschiedener Pflanzen untersucht. Sie zertheilten das Holz mittelst einer Korkfeile in dünne Fasern, ließen diese während 24 Stunden mit Seifensiederlauge in Berührung, wuschen sie mit Wasser, dann mit verdünnter Salzsäure und dann wieder mit Wasser, brachten sie dann mit vieler Kochsalzlösung während einiger Tage zusammen, und wuschen sie dann mit schwacher Kalilauge, mit verdünnter Salzsäure, mit Wasser, und nach dem Trocknen mit Alkohol und Aether. Als ein Kennzeichen der Reinheit der Holzfaser betrachten sie, daß sie durch concentrirte Schwefelsäure nicht geschwärzt wird. Die so dargestellte,

-- - -

(1) Arch. Pharm. [2] LV, 155. — (2) Am S. 797 angef. Orte.

Holafaser bei 120° getrocknete, Holzfaser verschiedenen Ursprungs fanden sie zusammengesetzt:

|           | Pappel. |       |       | Buche. | Fütrirpapier. |       | Bambus-<br>rinde. | Baumwolle. |       | Placks. |       |
|-----------|---------|-------|-------|--------|---------------|-------|-------------------|------------|-------|---------|-------|
| Kohlenst. | 43,53   | 45,73 | 44,32 | 43,85  | 43,87         | 43,84 | 43,61             | 43,46      | 48,10 | 48,92   | 43,38 |
| Wasserst. |         |       |       |        |               |       |                   |            |       |         | -     |
| Sauerst.  | 50,22   | 49,85 | 49,60 | 49,93  | 50,01         | 49,94 | 50,28             | 50,16      | 50,45 | 50,07   | 50,26 |

Wird die Holzfaser während höchstens i Minute in concentrirte Schwefelsäure getaucht, dann mit vielem Wasser gewaschen, dann während einiger Augenblicke in Wasser getaucht, dem einige Tropfen Ammoniak zugesetzt sind, so entsteht eine membranartige Substanz, welche Poumarède und Figuier als *Papyrin* bezeichnen, und für welche sie gleiche Zusammensetzung wie für die Holzfaser fanden (43,3 bis 44,4 Kohlenstoff, 6,2 bis 6,3 Wasserstoff und 49,3 bis 50,4 Sauerstoff).

Ueber die Veränderung, welche Baumwollenfaser, Zucker, Mannit u. a. durch Salpetersäure oder Salpeter-Schwefelsäure erleiden, vergl. bei der technischen Chemie.

Ueber das Pektin und die damit zusammenhängenden Substanzen hat Fremy (1) eine umfassende Untersuchung veröffentlicht, als Theil einer größeren Arbeit über das Reifen der Früchte überhaupt.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 5; Ann. Ch. Pharm. LXVII, 257; J. pr. Chem. XLV, 385; im Ausz. Laurent und Gerhardt's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 57; Pharm. Centr. 1849, 136. Frühere kürzere Angaben der Resultate finden sich Compt. rend. XXIV, 1046; J. pharm. [3] XII, 13; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 383; J. pr. Chem. XLII, 18; Pharm. Centr. 1847, 597. - Die der vollständigen Abhandlung Fremy's vorausgehenden Arbeiten über das Pektin mögen hier nur kurz und dem wesentlichsten Inhalt nach berührt werden. - Soubeiran (J. pharm. [3] XI, 417; J. pr. Chem. XLI, 309; Pharm. Centr. 1847, 513) schlofs aus seinen Versuchen, weil der Saft der Früchte vor der Reife kein Pektin in Auflösung enthalte, aber man aus dem Fleisch derselben durch Kochen mit angesäuertem Wasser Pektin ausziehen könne, und weil der Saft der reifen Frucht Pektin enthalte, und in dem Fleisch gleichfalls viel desselben enthalten sei, von welchem ein Theil durch angesäuertes Wasser schon in der Kälte, ein anderer erst bei dem Kochen sich ausziehen lasse, müsse man entweder annehmen, ein Theil des Pektins sei nicht gans entwickelt Als fast ständige Begleiterin der Cellulose findet sich in dem Pflanzengewebe und vorzugsweise in dem Mark unreifer Früchte und gewisser Wurzeln, wie Möhren, Rüben u. a., eine in Wasser, Alkohol und Aether unlösliche Substanz, die Fremy Pektose nennt. Sie läst sich ihrer Unlöslichkeit wegen nicht von der Cellulose unverändert abscheiden, auch zeigt die mikroscopische Untersuchung, in Folge der völligen Durchsichtigkeit beider, keine bestimmte Verschiedenheit. Die Pektose ist dadurch chemisch characterisirt und von der Cellulose wesentlich verschieden, dass sie durch gleichzeitige Einwirkung von verdünnten Säuren (mit Ausnahme der Essigsäure) und einer höheren Tem-

ektose.

und löslich in der Frucht enthalten, oder, das Pektin sei darin in Verbindungen enthalten, welche durch Säuren zersetzt werden. Nach der ersteren Annahme finde ein allmäliger Uebergang von unlöslichem Zellgewebe zu löslichem Pektin statt, welcher entweder langsam durch die Reife, oder schnell und unvollkommen durch Kochen mit Wasser, oder vollständiger durch Mitwirkung von Säuren bewirkt werde. Nach der zweiten Annahme sei das Pektin in der Frucht an Kalk gebunden; man begreife nicht, weshalb die Säuren in den unreifen Früchten es aus dieser Verbindung nicht abscheiden, weshalb kochendes Wasser daraus Pektin aufnehme, und weshalb Säuren nur in der Hitze die Auflösung vollständig machen. - Baudrimont (J. pharm. [3] XII, 24; Pharm. Centr. 1847, 596) ist dagegen der Ansicht, das Pektin schlage in den Früchten den Kalk nur durch Flächenanziehung auf sich nieder, ohne mit ihm eine wirkliche chemische Verbindung einzugehen, welche Ansicht die so eben angegebenen Bedenken Soubeiran's gegen die oben als zweite bezeichnete Annahme hinwegräume. - Poumarède und Figuier (Compt. rend. XXIII, 918; XXV, 17; J. pharm. [8] XI, 458; XII, 81; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 387; J. pr. Chem. XLII, 25; Repert. Pharm. [2] XLVII, 344) sind gleichfalls der Ansicht, das Pektin wirke in den Pflanzen weniger durch chemische Verwandtschaft, als vielmehr absorbirend auf unorganische Substanzen ein; es könne im "normalen" Zustand über 8 pC. unorganische Substanzen enthalten, welche in einem eigenthümlichen "physiologischen" Zustand darin enthalten seien; es sei nichts anderes, als ein sehr fein vertheiltes Zellgewebe, und habe dieselbe Zusammensetzung wie die Holzfaser (welcher Behauptung indessen ihre eignen Versuche widersprechen); eine Pektinsäure existire nicht, sondern was man dafür halte, sei Pektin mit anhängender Salzsäure. — Fremy (J. pharm. [3] XII, 174; J. pr. Chem. XLII, 428) hat diese Ansichten beleuchtet.

Metapektin.

Behandelt man Parapektin mit verdünnten Säuren in der Siedehitze, so verwandelt es sich ziemlich schnell in Metapektin, das entschiedene saure Eigenschaften besitzt. Es röthet Lackmus, ist löslich in Wasser, unkrystallisirbar, unlöslich in Alkohol, und liefert in Berührung mit Basen pektins. Salze. Es fällt Chlorbarium, wodurch es von dem Pektin und Parapektin sich unterscheidet. Es ist isomer mit denselben und verliert wie das letztere bei 140° 2 At. Wasser, welche in seiner Blei- und Barytverbindung durch 2 At. dieser Oxyde ersetzt sind. Die Zusammensetzung des Metapektins ist:

|                                | berechnet | gefunden        |        |                   |  |
|--------------------------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|--|
|                                |           | bei 140° getr.  | in der | Bleiverbindung    |  |
|                                |           |                 | 1      | п                 |  |
| $\mathbf{C}_{\bullet \bullet}$ | 41,48     | <b>4</b> 1,85 · | 41,42  | 42,17             |  |
| H.,                            | 4,97      | 5,58            | 5,60   | 5,44              |  |
| 0.,                            | 53,55     | 52,57           | 52,98  | 52, <del>44</del> |  |
|                                | 100,00    | 100,00          | 100,00 | 100,00            |  |

Die Formel C<sub>64</sub> H<sub>46</sub> O<sub>62</sub>, 2PbO verlangt 19,4 pC. Bleioxyd; gefunden wurden 19,6 und 20,9 pC. — Die Barytverbindung gab 14,0 und 15,0 pC. Baryt; die Rechnung nach der Formel C<sub>64</sub> H<sub>46</sub> O<sub>62</sub>, 2BaO verlangt 14,1 pC. — Das Metspektin geht auch mit Säuren in Wasser lösliche, durch Alkohol fällbare Verbindungen ein.

Sowie in den Trauben das Ferment neben Zucker, in den bittern Mandeln die Synaptase neben Amygdalin, in der gekeimten Gerste die Diastase neben der Stärke sich vorfindet, so ist auch in allen pektosehaltigen Pflanzengeweben ein Körper vorhanden, der eine specielle Wirkung auf Pektose ausübt und in jeder Hinsicht mit der Diastase oder Synaptase vergleichbar ist; Fremy hat denselben desshalb Pektase genannt. Er ist das Ferment der Gallertsubstanzen, er bedingt die Umwandlung der Pektose in zwei in kaltem Wasser unlösliche gallertartige Säuren, in Pektosinund in Pektinsäure. Diese Umwandlung, die Pektingährung, findet wie die Milchsäuregährung bei Luftabschlus ohne Gasentwicklung und bei 30° statt. Die Pektase kommt im

Pflanzenorganismus im löslichen und im unlöslichen Zustande vor. Möhren und Runkelrüben enthalten sie in löslicher Form; ihr Saft ruft die Pektingährung hervor. Der Saft von Aepfeln und andern säuerlichen Früchten wirkt dagegen nicht auf Pektin; die Pektase ist in diesen Früchten unlöslich und bleibt bei dem unlöslichen Theil des Marks, denn bringt man das Mark unreifer Aepfel in eine Auflösung von Pektin, so wird sie in kurzer Zeit gallertartig, in Folge der Bildung obiger Säuren. Man kann die Pektase durch Fällung des Saftes frischer Möhren mit Alkohol darstellen. Sie wird dadurch unlöslich in Wasser, ohne ihre Wirksamkeit einzubüßen, zersetzt sich aber im Wasser nach einigen Tagen unter Schimmelbildung und Verlust ihrer Eigenschaft als Pektinferment; dasselbe geschieht bei längerem Kochen.

Bringt man Pektase in eine Auflösung von Pektin, so entsteht, unter Gallertbildung, zuerst Pektosinsäure. Läst man verdünnte Auflösungen von Kali, Natron, Ammoniak oder kohlens. Alkalien in der Kälte auf Pektin einwirken, so bilden sich pektosins. Salze. Diese Säure ist gallertartig, kaum löslich in kaltem, unlöslich in angesäuertem Wasser; die Auflösung in kochendem Wasser gelatinirt beim Erkalten. Kochendes Wasser, Pektase sowie überschüssige Alkalien verwandeln sie rasch in Pektinsäure. Ihre Zusammensetzung ist in 100 Th.:

Pektosin-

|     | im  | freien Zus | tand     |   |     |     | im Bleisalz |          |
|-----|-----|------------|----------|---|-----|-----|-------------|----------|
|     |     | berechnet  | gefunden |   |     |     | berechnet   | gefunder |
| C,, | 192 | 41,48      | 41,08    | ( | 0., | 192 | 43,14       | 42,91    |
| H,, | 23  | 4,97       | 5,25     | 1 | H., | 21  | 4,71        | 5,18     |
| 0,1 | 248 | 53,55      | 53,67    | ( | ο,, | 232 | 52,15       | 51,91    |
|     | 468 | •          |          |   |     | 445 | -           |          |

Die Formel des Bleisalzes  $C_{32}H_{21}O_{20}$ , 2 PbO verlangt 33,4 pC. Oxyd, gefunden wurden 32,7 pC. — Der pektosins. Baryt ist  $= C_{32}H_{21}O_{20}$ , HO, 2 BaO; gefunden wurden 24,1 bis 24,7 pC. Baryt, die Formel verlangt 25,3 pC.

Die *Pektinsäure* entsteht nach Fremy, wenn man eine Pektinsäure. Auflösung von Pektin, in welcher Pektase suspendirt ist, einige

51

Poktinskure. Zeit bei 30° sich selbst überläßt; das Pektin verwandelt sich zuerst in Pektosin- und dann in Pektinsäure. Lösungen von ätzenden und kohlens. Alkalien, Kalk-, Barytund Strontianwasser verwandeln das Pektin sogleich in pektins. Salze, aus welchen sich die Pektinsäure durch Säuren abscheiden läst. – Die Pektinsäure ist unlöslich in kalten, kaum löslich in kochendem Wasser; bei längerem Kochen geht sie in eine neue, in Wasser lösliche und zerfliessliche Säure über. Nach der gewöhnlichen Methode bereitet ist die Pektinsäure, wie schon Mulder (1) vor Fremy beobachtet hat, stets mit einem stickstoffhaltigen Körper gemengt, welcher die Resultate der früheren Analysen unzuverlässig machte. Völlig rein und weiss erhält man sie nach Fremy, indem man gut gewaschenes Mark von Möhren mit schwach salzsäurehaltigem Wasser kocht, und die filtrirte Pektinauflösung mit einer genau getroffenen Menge von kohlens. Natron in der Siedhitze behandelt, wobei pektins. Natron entsteht, aus welchem mittelst Selzsäure die Pektinsäure abgeschieden und mit destillirten Wasser gewaschen wird. Ueberschüssiges kohlens. Natron liefert Metapektinsäure, eine nicht zureichende Menge degegen Pektosinsäure, welche beide in Wasser löslich sind.

> Pektins. Salze von bestimmtem Oxydgehalt sind nur mit großer Schwierigkeit darzustellen, da viele Salze, fast alle Ammoniaksalze mit organischen Säuren und namentlich die löslichen pektins. Salze, die Fähigkeit haben, beträchtliche Quantitäten von Pektinsäure aufzulösen. Pektins. Ammoniak mit überschüssiger Basis giebt mit Bleizuckerlösung Niederschläge, deren Oxydgehalt zwischen 34 und 60 pC. wechselt, je nach dem Ammoniakgehalt des pektins. Salzes. Ein Barytsalz von constanter Zusammensetzung erhielt Fremy durch Behandlung einer Pektinauflösung mit einem großen Ueberschuss von Barytwasser in der Kälte und bei Luftabschlus. Es entsteht zuerst ein Niederschlag von pektosins. Baryt,

<sup>(1)</sup> Scheik. Onderzoek. III, 17; Berzelius' Jahreeber. XXVI, 611.

welcher bald in pektins. übergeht; er wird schnell gewaschen Pektinskursund zuerst im leeren Raum, dann bei 120° getrocknet. Die Zusammensetzung der Pektinsäure wurde gefunden:

| Wasserhaltig |     |        |        | im Blei- und Barytsalz |        |     |     |         |          |
|--------------|-----|--------|--------|------------------------|--------|-----|-----|---------|----------|
| •            |     | berech | net g  | gefunder               | 1      |     | b   | erechn. | gefunden |
| C,           | 192 | 42,29  | 41,35  | 41,55                  | 41,30  | С,, | 192 | 44,03   | 43,91    |
| H,,          | 22  | 4,84   | .4,56  | 4,75                   | 5,02   | H,, | 20  | 4,58    | 4,87     |
| 0,,          | 240 | 52,87  | 54,09  | <b>58,7</b> 0          | 53,68  | 0,, | 224 | 51,39   | 51,22    |
|              |     | 454    | 100,00 | 100,00                 | 100,00 |     | 436 | 100,00  | 100,00   |

Für das Blei- und Barytsalz nimmt Fremy die Formel C<sub>32</sub>H<sub>20</sub>O<sub>28</sub>, 2 MeO an. Die Analyse der Bleiverbindung gab 35,0, 33,1 und 32,7 (berechnet 33,8) pC. Bleioxyd; die der Barytverbindung 26,8, 26,4, 25,7 und 25,3 (berechnet 26,0) pC. Baryt. — Fremy giebt an, mit nach verschiedenen Methoden und aus Möhren, Rüben, Aepfeln, Birnen und Stachelbeeren bereiteter Pektinsäure stets gleiche Resultate erhalten zu haben.

Das schon oben erwähnte Verhalten der Pektinsäure gegen Salze erklärt Fremy in folgender Weise. - Bringt man in eine Flüssigkeit, in welcher Pektinsäure suspendirt ist, eine kleine Menge eines alkalischen Salzes und namentlich eines Ammoniaksalzes von Citronen-, Aepfeloder Oxalsäure, so löst sich die Pektinsäure beim Erwärmen sogleich auf, indem mit dem Pektin leicht zu verwechselnde wirkliche Doppelsalze sich bilden, die bei einem Ueberschufs des Salzes in Wasser löslich sind, ihre Löslichkeit aber durch wiederholte Fällung mittelst Alkohol ver-Diese reagiren sauer, lösen sich in siedendem Wasser, und gelatiniren beim Erkalten. Sie können sich bei der Bereitung des Pektins bilden und ihm dann die Fähigkeit zu gelatiniren geben. Das gut ausgewaschene Mark von Möhren enthält nämlich Cellulose, Pektose, pektins. Kalk und andere Kalksalze, namentlich aber phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia-Ammoniak. Die zur Darstellung des Pektins angewendete Säure zerlegt den pektins. Kalk, scheidet Pektinsäure ab, und bildet außerdem bei der Zersetzung der Kalk- und Magnesiasalze Ammoniakverbindungen, welche die Auflösung der Pektinsäure bedingen, wodurch also, neben dem Pektin, gelatinirende Substanzen in die Flüssigkeit übergehen. Man vermeidet die Bildung dieser Doppelsalze, wenn man das Mark 24 Stunden mit kaltem Wasser digerirt, das stark mit Salzsäure angesäuert ist; die Kalk- und Magnesiasalze lösen sich dabei auf, während die Pektose keine merkliche Veränderung erleidet. Wascht man dann das Mark mit reinem Wasser und kocht es mit schwach angesäuertem, so erhält man reines Pektin.

Parapektin-

Durch längeres Kochen von Pektinsäure mit Wasser entsteht Purapektinsäure; auch die pektins. Salze gehen langsam bei 150°, oder wenn man sie mehrere Stunden mit Wasser kocht, in parapektins. Salze über. Die Parapektinsäure ist nicht krystallisirbar, reagirt entschieden sauer und bildet mit Alkalien lösliche Salze; von überschüssigen Barytwasser wird sie gefällt. Sie wurde nur im Bleisalt analysirt (wir theilen nur je Eine von den Analysen mit).

| I. In | n Bleisa | alz bei 11 | 0° getr.   | II. I | n Blei | isalz bei 15 | 0° getr. |
|-------|----------|------------|------------|-------|--------|--------------|----------|
|       |          | berechnet  | · gefunden |       |        | berechnet    | gefunden |
| C,,   | 144      | 41,76      | 41,79      | C,    | 144    | 44,04        | 44,40    |
| H.,   | 17       | 4,93       | 4,93       | H,,   | 15     | 4,58         | 4,88     |
| 0,,   | 184      | 53,31      | 53,28      | 0,1   | 168    | 51,38        | 50,72    |
|       | 345      | 100,00     | 100,00     | •     | 327    | 100,00       | 100,00   |

Das parapektins. Beioxyd ist bei  $110^{\circ} = C_{24} H_{15} O_{21}$ , 2 PbO, 2 HO, bei  $150^{\circ} = C_{24} H_{15} O_{21}$ , 2 PbO; gefundes wurden in letzterem 40,0,40,7 und 41,3 (berechnet 40,5) pC. Bleioxyd. — Das bei 150° getrocknete Kalisalz, durch Neutralisiren der Säure mit Kali und Fällen mit Alkohol erhalten, gab 23 pC. Kali; die Formel  $C_{24} H_{15} O_{21}$ , 2 KO verlangt 22,3 pC.

Metapektinsäure. Die Metapektinsäure entsteht bei mehrtägigem Stehen einer Pektinlösung, bei Einwirkung starker Säuren auf Pektin oder überschüssiger Alkalien auf Pektin, Pektosisund Pektinsäure. Letztere löst sich bei 2- bis 3monatlichen Stehen in Wasser auf, unter Verwandlung in Metapektissäure (bleibt ein Rückstand, so ist dies eiweifsartige

Substanz, die fast stets beigemengt ist); verdünnte Säuren Metapektinoder Wärme bewirken die Umsetzung schon in 36 Stunden. Parapektinsäure verwandelt sich in wässeriger Lösung schnell in Metapektinsäure.

Die Metapektinsäure ist löslich in Wasser, unkrystallisirbar, und bildet mit allen Basen lösliche Salze; sie wird nur von basisch-essigs. Bleioxyd gefällt. Ihre Auflösung schimmelt leicht; bei langem Kochen liefert sie Essigsäure unter Absatz einer schwarzen, ulminsäureähnlichen Substanz. Para- und Metapektinsäure zerlegen in der Siedehitze (wie Zucker) weins. Kupferoxydkali, ohne dass sie auf das polarisirte Licht eine Wirkung äußern, mit Hefe in Gährung gerathen oder überhaupt Zucker enthalten. Die Metapektinsäure hat in dem bei 160° getrockneten Bleisalz die Zusammensetzung:

|    |    | berechnet | gefunden |       |       |  |  |
|----|----|-----------|----------|-------|-------|--|--|
| C. | 48 | 44,04     | 48,77    | 48,00 | 48,77 |  |  |
| H, | 5  | 4,58      | 4,88     | 4,98  | 4,88  |  |  |
| 0. | 56 | 51,38     | 51,85    | 52,02 | 51,85 |  |  |

Sie hat demnach dieselbe procentische Zusammensetzung wie die Parapektinsäure, aber ein dreimal kleineres Atomgewicht. Durch Fällung mit Bleiessig entstehen Verbindungen von der Formel C, H, O,, 2 PbO (67,2 pC. Bleioxyd) oder C, H, O,, 3 PbO (75,4 pC.); Fremy erhielt 67,5 bis 68,8 und 73,4 bis 74,2 pC. Bleioxyd.

Die Metapektinsäure zeigt, in ihrer Zusammensetzung, zur Aepfelsäure eine ähnliche Beziehung, wie wir sie schon für mehrere andere Säuren, z. B. Chelidon- und Meconsäure, kennen.

C, H, O, Metapektinsäure Chelidonsaure C, H, O, wasserfreie Aepfels. C. H. O. Meconsaure C, H,O,

Erhitzt man Pektin oder einen seiner Abkömmlinge Pyropektinauf 200°, so entwickelt sich Wasser und Kohlensäure, während eine schwarze, in Wasser unlösliche Säure zurückbleibt, die Frem v Pyropektinsäure nennt. Sie löst sich in alkalischen Flüssigkeiten und bildet braune, unkrystallisirbare Salze. Für ihre Zusammensetzung wurde gefunden:

Pyropektin-

|     |     | berechnet | gefunden |
|-----|-----|-----------|----------|
| C,4 | 84  | 50,96     | 51,82    |
| H,  | 9   | 5,46      | 5,88     |
| 0,  | 72  | 48,58     | 43,85    |
|     | 165 | 100,00    | 100,00   |

Das Atomgewicht der Säure wurde nicht bestimmt; ihre Bildung erklärt sich aus der Gleichung:

$$2 (C_{\bullet} H_{\bullet} O_{\bullet}) = C_{1 \bullet} H_{\bullet} O_{\bullet} + HO + 2 CO_{\bullet}.$$

Allgemeines Bremy giebt folgende Zusammenstellung der von ihm Pektinkörper und ihrer Bleiverbindungen:

|                 | Formel           | Bleiverbindung Pb0   | in 100Th |
|-----------------|------------------|----------------------|----------|
| Pektose         | -                | _                    | _        |
| Pektin          | C. H. O. , 8 HO  | _                    | _        |
| Parapektin      | C. H. O. , 8 HO  | С, Н, О, , 7НО, РЬО  | 10,6     |
| Metapektin      | C., H., O., 8 HO | С. Н. О., 6НО, 2РЬО  | 19,4     |
| Pektosinsäure   | C, H, O, , 3 HO  | C,, H,, O,, HO, 2PbO | 33,4     |
| Pektinsäure     | C3, H20O21, 2 HO | С., Н., О.,, 2РьО    | 38,8     |
| Parapektinsäure | C, H, O, , 2 HO  | C, H, O, , 2PbO      | 40,5     |
| Metapektinsäure | C, H, O,, 2 HO   | C, H, O,, 2 PbO      | 67,2     |

Alle von dem Pektin abstammenden Körper besitzen saure Eigenschaften, die in dem Masse mehr hervortreten, als das Atomgewicht abnimmt; die Reihe beginnt mit dem neutralen Pektin und endigt mit einer starken Säure. Alle Glieder der Reihe sind isomer oder nur durch die Elemente des Wassers von einander unterschieden; sie gehen in dieser Hinsicht parallel mit der Stärke und der Holzsaser, die bei ihren Umsetzungen, durch Fermente namentlich, eine Reihe isomerer Zustände durchlausen und endlich die mit der Stärke ebenfalls isomere Milchsäure erzeugen.

Man sieht leicht bei näherer Prüfung von Fremy's schöner Arbeit, dass ihn die Vorstellung von den obigen, der Wahrheit gewiss sehr nahe stehenden, Beziehungen der Pektinkörper unter sich bei der Interpretation seiner anslytischen Resultate mehr geleitet hat, als es bei chemisches Untersuchungen anderer Art zulässig erscheinen mag; er bemerkt aber mit Recht, dass die Analyse unkrystallisisbarer, durch Einwirkung von Basen, Säuren und selbst von Wasser so leicht in einander übergehender Körper

Schwierigkeiten darbietet, welche die erhaltenen Differen- Allgemeinen zen der Versuchsresultate und der Theorie wohl ent-Pektinkörper. schuldigen.

Fremy spricht sich entschieden gegen die Ansicht aus, dass das Pektin mit der Holzfaser isomer sei; die Fähigkeit des Pektins, bei Gegenwart von Pektose in verschlossenen Gefäsen alle Phasen der Pektinkörper bis zur Metapektinsäure und ohne Bildung anderer Producte zu durchlaufen, zeigt mit Bestimmtheit, dass nur und allein das Wasser oder seine Elemente, und nicht auch Sauerstoff, bei diesen Umsetzungen thätig ist, wie dies nach Chodnew's Untersuchung stattfinden müßte. Eine Zuckerbildung aus Pektin konnte Fremy auf keine Weise beobachten; er schreibt sie, wenn sie in der That stattfand, der Gegenwart von Stärkmehl zu, das sich öfters in unreinem Pektin finde.

Die Umsetzungen, welche die Pektinkörper beim Reifen Belfen der Früchte. der Früchte erleiden, sind nach Fremy genau dieselben, welche nach seiner Untersuchung durch Säuren, Wasser, Alkalien oder Pektase hervorgebracht werden. Die unreifen Früchte enthalten kein Pektin, wohl aber Pektose; letztere geht, indem die Frucht nach und nach ihre Härte verliert, in Folge der Einwirkung der vorhandenen Säuren in Pektin und Parapektin über; ist die Frucht überreif, so sind auch diese beiden verschwunden, sie haben sich unter Mitwirkung der Pektase umgesetzt in Metapektinsäure, die sich mit Kali oder Kalk verbindet. Auch die Rüben- und Rohrzucker-Melassen enthalten Metapektinsäure. Die Metapektinsäure bewirkt endlich, wie andere organische Säuren, die Umwandlung der Stärke in Zucker. - Beim Kochen der Früchte geht die Pektinbildung vor sich wie beim Reifen; die Gegenwart von Säuren ist dazu eine Bedingung; die Gallertbildung, die nach einiger Zeit stattfindet, beruht auf dem Uebergang des Pektins in Pektin- oder Pektosinsäure vermittelst der Pectase, oder auch auf der Auflösung der Pektinsäure in den Salzen mit organischer Säure, die

in den Früchten enthalten sind. Der Saft der Stachelbeeren gelatinirt öfters rasch, wenn man ihn mit dem Saft von Himbeeren mischt; letzterer ist reich an Pektase, welche das Pektin des ersteren in gallertartige Pektosinsäure verwandelt.

Humusartige Substans.

In einer schwarzen humusartigen Substanz, welche nach einem Erdstoß auf dem Wasser des schottischen Sees Loch Dochart schwamm, und wahrscheinlich vermoderter Torf war, fand Gregory (1) 76,7 pC. Kohlenstoff, 4,7 Wasserstoff und 18,6 Sauerstoff, eine ganz unbedeutende Menge Asche und nur Spuren von Stickstoff.

Eigenthümliche Pflanzenstoffe.

Lebourdais (2) schlägt in einer Abhandlung über die eigenthümlichen Bestandtheile (principes immédiats) der Pflanzen vor, die schon von anderen Chemikern (Warington, Weppen u. A.) beobachtete Eigenschaft der thierischen Kohle, Bitterstoffe u. a. ihren Lösungen zu entziehen, zur Gewinnung derselben zu benützen. Man soll den wässerigen Auszug der Pflanze geradezu mit Beinschwarz, dem man durch Behandlung mit Salzsäure alle Salze entzogen hat, so lange kochen, bis die Flüssigkeit farblos und nicht mehr bitter ist, dasselbe dann mit Wasser auswaschen und nach dem Trocknen mit kochendem Alkohol ausziehen. Der Alkohol entzieht der Kohle den Bitterstoff oder die organische Bese wieder; nach seiner Verdunstung hinterbleiben sie im reinen Zustande. Man kann den wässerigen Pflanzenauszug vor der Behandlung mit Kohle auch durch Fällung mit Bleisalzen von den dadurch fällbaren Materien befreien.

Lebourdais giebt an, in dieser Weise farbloses, syrupartiges Ilicin, Scillitin, Arnicin und Colocynthin, einige andere wie Digitalin, Columbin u. a. im krystallisirten Zu-

Ann. Ch. Pharm. LXI, 865. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV,
 J. chim. méd. [3] V, 4; J. pr. Chem. XLV, 363; Ann. Ch. Pharm.
 LXVII, 251; Pharm. Centr. 1848, 762.

stande erhalten zu haben. - Wenn auch seine Versuche, wie aus ihrer Beschreibung hervorzugehen scheint, nicht mit der Umsicht angestellt sind, dass sie völliges Vertrauen verdienen, so zeigen sie doch, dass man diesem Verhalten der Thierkohle bei ihrer Anwendung als Entfärbungsmittel mehr Rechnung zu tragen hat, als dies bis jetzt geschehen ist.

Baumert (1) hat das Gentianin einer neuen Unter- Gentlanin. suchung unterworfen. Für die Reindarstellung desselben suchte er seine Eigenschaft, nicht durch einfach-essigs., sondern nur durch basisch-essigs. Bleioxyd gefällt zu werden, zu benutzen, aber ohne genügenden Erfolg, so dass er zu dem von Leconte (2) angegebenen Verfahren zurückkehrte. 20 Pfund trockner Enzianwurzel gaben kaum Eine Drachme reinen Gentianins. Das von allem Bitterstoff befreite (in feinen hellgelben Nadeln krystallisirende) Gentianin fand er geschmacklos; es löst sich bei 160 in dem 3630fachen Gewicht Wasser, leichter in Aether, am leichtesten in kochendem Alkohol; in Alkalien löst es sich leicht mit goldgelber Färbung. Auf 200° erhitzt wird es glanzlos und bräunlich, ohne dass es indess Wasser verlöre; zwischen 300 und 400° sublimirt es theilweise, während das Meiste verkohlt zurückbleibt. Die Zusammensetzung wurde der Formel C14 H5 O5 entsprechend gefunden. -Seine Verbindungen mit Natron krystallisiren in goldgelben Nadeln mit oder ohne Krystallwasser (im ersteren Falle verwittern sie an der Luft; das Krystallwasser entweicht bei 100°); sie reagiren alkalisch und werden leicht durch Säuren, selbst durch Kohlensäure, und auch durch vieles Wasser oder andauernde Einwirkung von Alkohol zerlegt. NaO, 3 C, H,O, krystallisirte aus einer Lösung, welche durch Kochen von Gentianin mit kohlens. Natron in 90procentigem Alkohol, bis sich nichts mehr löste, bereitet war.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 106; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 549; Repert. Pharm. [2] XLVII, 225; J. pharm. [3] XIII, 51. — (2) Ann. Ch. Pharm. XXIII, 370; Berzelius' Jahresber. XVIII, 892.

Santonia.

Das Santonin (1), welches früher namentlich von Trommsdorff d. j. (2) untersucht worden war, ist aufs Neue von Heldt (3) untersucht worden. - Es krystallisirt aus der alkoholischen Lösung in perlmutterglänzenden Prismen des rhombischen Systems, aus der ätherischen Lösung in rhombischen Tafeln. Für das krystallisirte Santonin wurde die Zusammensetzung der Formel C. H. O. entsprechend gefunden, d. h. demselben atomistischen Verhältnis, welches Liebig, Ettling und Laubenheimer für das geschmolzene Santonin gefunden hatten (C, H.O); dieselbe Zusammensetzung hatte auch das durch Kochen mit wässerigem Kali gelöste und auf Zusatz von Essigsäure wieder langsam ausgeschiedene Santonin. Das letztere zeigt die Eigenthümlichkeit, dass es nach dem Schmelzen eine amorphe, gummiartige Masse giebt, welche auf 40 bis 50° erwärmt, oder sogleich unter dem Einfluss von Alkoholoder Aetherdämpfen, in den krystallinichen Zustand übergeht. Unter dem Einfluss des Lichts färben sich die Santoninkrystalle gelb und zerspringen; Heldt hat die Lage der Flächen, nach welchen dies Zerspringen stattfindet (sie sind keine Ebenen) untersucht, übrigens aber die Zusammensetzung des so veränderten Santonins mit der des krystallisirten übereinstimmend gefunden.

Die Verbindungen des Santonins mit Basen werden schon bei dem Kochen ihrer Auflösungen, unter Abscheidung von Santonin, zersetzt; sie werden weder durch das Sonnnenlicht noch durch die Kohlensäure der Luft verändert. Die löslichen Verbindungen werden dargestellt durch Digestion der Basen oder ihrer kohlens. Salze mit

<sup>(1)</sup> Cerutti erhielt aus 2 Pfund (Med. Gew.) Wurmsamen <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Unze Santonin (Arch. Pharm. [2] LII, 148). — Eine Verunreinigung von käuflichem Santonin mit Strychnin hat Walz beobachtet (Jahrb. pr. Pharm. XV, 96). — (2) Ann. Ch. Pharm. XI, 190; Berzelius' Jahresber. XV, 329. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 10; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 855; J. pr. Chem. XLIII, 186; Chem. Gaz. 1848, 53; J. pharm. [3] XIII, 65.

einer Lösung von Santonin in Weingeist, die schwer lös- Santonia. lichen durch Fällung des Santonin-Kalis oder Santonin-Natrons mit einem Salz der Basis. Bei der Digestion der Basen mit Weingeist und Santonin nimmt die Flüssigkeit eine carminrothe Farbe an, welche nach einiger Zeit wieder verschwindet; ohne Gegenwart von Weingeist zeigt sich diese Färbung nicht. Bei dem Erhitzen der trocknen Basen mit Santonin bis zum Schmelzpunkt des letztern zeigt sich gleichfalls die carminrothe Färbung; die auf trocknem Weg dargestellte (rothe) Verbindung des Santonins mit Kali oder Natron wird auf Wasserzusatz nach einiger Zeit weiss; Heldt glaubt, dass die rothe Färbung immer auf Bildung einer wasserfreien Santoninverbindung beruhe. - Santonin-Natron wird dargestellt durch Digestion von kohlens. Natron mit einer weingeistigen Lösung von Santonin bis die Flüssigkeit farblos geworden ist, Abdampfen der Flüssigkeit bei 30°, Ausziehen des Rückstands mit absolutem Alkohol und Abdampfen des Filtrats; so erhalten bildet es feine verfilzte Nadeln, deren Lösung in möglichst wenig Wasser bei freiwilliger Verdunstung ziemlich große wasserhelle rhombische Krystalle giebt ( $\infty P \cdot \infty \check{P} \infty . \check{P} \infty$ ;  $\infty$  P:  $\infty$  P = 141° etwa;  $\check{P} \infty$ :  $\check{P} \infty$  im brachydiagonalen Hauptschnitt = 102° etwa), mit der Zusammensetzung NaO,  $C_{so}H_{1s}O_{6} + 8$  HO (7 HO entweichen bei 100°; bei höherer Temperatur entweicht auch das letzte Atom Wasser, und es bildet sich eine carminrothe Verbindung, welche mit Begierde Feuchtigkeit anzieht und durch Wasseraufnahme wieder weis wird). - Santonin-Kali, in derselben Weise dargestellt, konnte nur als gummiartige Masse, nicht krystallisirt, erhalten werden. - Mit Ammoniak lässt sich das Santonin weder auf trocknem noch auf nassem Wege vereinigen. - Durch Digestion von Kalkhydrat mit einer alkoholischen Santoninlösung bis zum Verschwinden der rothen Farbe der Flüssigkeit, Filtriren, Abdampfen des Filtrats bei 30°, Ausziehen des Rückstands mit Wasser von 30°, und Verdampfen der Lösung bei derselben TemMittheilungen über eine eigenthümliche Substanz in der Buchenrinde (von Fagus sylvatica) hat Lepage (1) gemacht; über eine solche in dem frischen Kraut der Oenanthe fistulosa Gerding (2). Beider Angaben bieten über die chemische Natur der von ihnen untersuchten Stoffe zu wenig Aufschluss, als dass sich ein bestimmter Bericht darüber geben ließe.

Asparagin.

Piria hat seine Untersuchungen über Asparagin, von welchen früher bereits (3) Einzelnes bekannt geworden war, vollständiger mitgetheilt (4). - Er liefs 10 Kilogr. Wicken an einem dunklen Orte keimen, schnitt die Pflanzen ab, als sie eine Höhe von 60 Centim. erreicht hatten, dampfte den ausgepressten Saft ein, filtrirte die Flüssigkeit von dem sich ausscheidenden Albumin ab, reinigte das aus dem concentrirten Filtrat krystallisirende Asparagin durch Umkrystallisiren und Behandeln mit Thierkohle, und erhielt so 150 Grm. reines Asparagin. Aus grünen Wickenpflanzen, welche am Licht wuchsen, erhielt er eine eben so große Menge Asparagin. In den Wickensamen selbst konnte er keine Spur davon auffinden; bei der Untersuchung von Wicken im Beginn der Blüthe und während der Fruchtbildung erhielt er einmal eine unwägbare Menge Asparagin, ein andermal nichts von demselben. - Für das krystallisirte Asparagin fand er die Zusammensetzung C.H. N.O. bestätigt, aber er entdeckte auch noch, dass außer den 2 At. Wasser, welche durch Trocknen bei 120° daraus entfernt werden können, ein drittes At. Wasser darin enthalten ist, welches durch Basen ersetzt werden kann. Das Asparagin ist nach ihm eine hinlänglich starke Säure, um Lackmus zu röthen und Essigsäure aus ihrer

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [8] III, 513; J. pharm. [3] XII, 181; Pharm. Centr. 1847, 846. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 175; Pharm. Centr. 1849, 48. — (3) Compt. rend. 16. Septbr. 1844; Berzelius' Jahresber. XXV, 714; XXVI, 708. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXII, 160; J. pr. Chem. XLIV, 71; im Ausz. Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 343; Pharm. Centr. 1848, 160.

Verbindung mit Kupferoxyd auszutreiben. Eine Verbin- Apparagin. dung von Asparagin mit Kupferoxyd wird erhalten, wenn man beide Körper mit einer geringen Menge Wasser erhitzt, oder wenn man eine warm gesättigte Lösung von Asparagin in eine ebenfalls warme und concentrirte Lösung von 'essigs. Bleioxyd giesst. In beiden Fällen setzt sich ein schön ultramarinblauer Niederschlag, CuO, C, H, N, O, ab, welcher in kaltem Wasser fast unlöslich, in heißem wenig löslich, in Säuren und in Ammoniak leicht löslich ist, bei 120° kein Wasser verliert und bei stärkerer Erhitzung unter Ammoniakentwickelung zersetzt wird; durch Zersetzung dieser Verbindung mit Schwefelwasserstoff kann aus ihr wieder Asparagin im krystallisirten Zustande erhalten werden. - Eine Lösung von reinem Asparagin verändert sich bei längerem Stehen nicht; eine Lösung unreiner und gefärbter Krystalle kommt dagegen in eine Art Gährung, wird schwach alkalisch und nach faulenden Thierstoffen riechend, wobei das Asparagin nach und nach verschwindet, und an seiner Stelle in der Flüssigkeit Ammoniak und Bernsteinsäure auftreten; bei dieser Umwandlung nimmt das krystallisirte Asparagin 2 At. Wasserstoff auf  $(2[NH_4O, C_4H_3O_8] = C_8H_{10}N_3O_8 + 2H)$ ; eine Auflösung von reinem Asparagin erleidet nach Zusatz von Wickensaft dieselbe Veränderung (1). - Piria wiederholte die schon früher gemachten Beobachtungen, dass sich das Asparagin bei dem Kochen mit reiner Salzsäure oder mit Salpetersäure, die frei von Untersalpetersäure ist, zu Ammoniak und Asparaginsäure zersetzt, für welche letztere er die Formel C, H, NO, bestätigte (2), aber er fand die

<sup>(1)</sup> Eine Fixirung von Wasserstoff ist noch bei keiner Gährung beobachtet worden; wohin der Sauerstoff des Wassers gehe, ist nicht angegeben. Es mag hier daran erinnert werden, dass das Asparagin (C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> O<sub>6</sub>) die Elemente von Bernsteinsäure (C<sub>4</sub> H<sub>2</sub> O<sub>6</sub>), Weinsäure (C<sub>4</sub> H<sub>2</sub> O<sub>6</sub>) und Ammoniak (2 NH<sub>3</sub>) in sich enthält; die Gährung der Weinsäure ist bekannt. — (2) Laurent (Ann. ch. phys. [8] XXIII, 118; J. pr. Chem. XLV, 170) ist geneigt, die Asparaginsäure C<sub>6</sub> H<sub>1</sub> NO<sub>6</sub> nicht als zweibasische Säure (2 HO, C<sub>6</sub> H<sub>2</sub> NO<sub>6</sub>), sondern als einbasische (HO, C<sub>6</sub> H<sub>6</sub> NO<sub>7</sub>) zu betrachten.

Asparagin. Angabe nicht bestätigt, dass die Asparaginsäure bei anhaltendem Sieden mit concentrirter Salzsäure eine neue in Wasser sehr lösliche Säure gebe; er beobachtete, dass die Salzsäure der Asparaginsäure hartnäckig anhängt und sie deliquescirend macht. Durch Fällung einer salpetersäurehaltigen Lösung von Asparaginsäure mit essigs. Bleioxyd erhielt er Einmal weiße, glänzende, nadelförmige Prismen eines Doppelsalzes von asparagins. und salpeters. Bleioxyd, PbO, HO, C, H, NO, +PbO, NO, welches in kaltem Wasser wenig löslich war, und in heißem sich zersetzte; später gelang es ihm nicht mehr, diese Verbindung darzustellen. - Salpetersäure, welche Untersalpetersäure enthält, entwickelt mit Asparagin und mit Asparaginsäure Stickgas, und verwandelt sie in Aepfelsäure. Das Asparagin und die Asparaginsäure lassen sich als Amidverbindungen der Aepfelsäure betrachten : das Asparagin als neutrales äpfels. Ammoniak — Wasser  $(C_1H_2N_4O_3=2NH_4O, C_2H_4O_3=4HO)$ , die Asparaginsäure als saures äpfels. Ammoniak — Wasser

Dessaignes und Chautard (1) fanden Asparagin auch in den Schößlingen von Erbsen, Bohnen, Linsen und Schminkbohnen, welche in einem Keller gewachsen waren; aus 9 Liter Saft von Erbsenschößlingen erhielten sie 83 Grm., aus 2,35 Liter Saft von Bohnenschößlingen 33 Grm., aus 1,35 Liter Saft von Schminkbohnenschößlingen 7,4 Grm. reines Asparagin, für welches (im krystallisirten Zustand) auch sie die Zusammensetzung C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> bestätigten. 7,25 Liter Saft von Wicken, welche in Erde gepflanzt

(C<sub>5</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>5</sub> = NH<sub>4</sub>O, HO, C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>O<sub>5</sub> - 2 HO). Piria hat gefunden, daß auch andere Amide bei Einwirkung von Untersalpetersäure Stickgas entwickeln und diejenige Säure gebildet wird, als aus deren Ammoniaksalz entstanden das Amid betrachtet werden kann. — Wird Asparagin mit Kalihydrat geschmolzen, so entwickelt sich Ammoniak und dann Wasserstoff, und es bilden sich Essigsäure und Oxalsäure.

J. pharm. [3] XIII, 245; J. pr. Chem. XLV, 50; im Auss.
 Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 349; Pharm. Centr. 1848, 538.

waren, gaben 67 Grm., 3 Liter Saft von Wicken, welche Apparagin. in feuchtem Hanfe wurzelten, 27 Grm. Asparagin; der Saft der Wurzeln der letztern war ebenso reich an Asparagin, aber in den Cotyledonen war dieses nicht aufzufinden. In den Schöfslingen, welche Dahliaknollen in einem Keller getrieben hatten, und in diesen Knollen selbst wurde gleichfalls Asparagin gefunden, auch in den Schöfslingen von Eibischpflanzen, welche im Dunkeln gewachsen waren, aber nicht in solchen von Kartoffeln. - Eine kochende Lösung von Asparagin löst Silberoxyd auf; bei dem freiwilligen Verdampfen der Lösung über Schwefelsäure und im Dunkeln bildeten sich pilzförmige krystallinische Aggregate, welche im reflectirten Licht fast schwarz, im durchgelassenen Licht braungelb waren, und im luftleeren Raum getrocknet die Zusammensetzung AgO, C, H, N, O, ergaben. — Asparagin treibt bei dem Kochen mit wässerigem essigs. Bleioxyd die Essigsäure langsam aus; bei dem Verdunsten über Schwefelsäure hinterlässt die Flüssigkeit eine gummiartige, bei 100° schwer zu trocknende Masse. - Quecksilberoxyd löst sich in heißer Asparaginlösung leicht auf. Die concentrirte Flüssigkeit wird durch Wasser weis gefällt; sie trocknet zu einer gummiartigen Masse ein, welche bei 100° sich zu zersetzen scheint. - Aus einer Lösung von Zinkoxyd in einer kochenden Asparaginlösung setzen sich bei dem Erkalten weiße blätterige Krystalle ab, welche bei 100° kein Wasser abgeben und ZnO, C, H, N, O, sind. - Asparagin und salpeters. Silberoxyd, in den Gewichtsverhältnissen C<sub>8</sub> H<sub>10</sub> N<sub>2</sub> O<sub>8</sub> und 2 (AgO, NO<sub>8</sub>) in Wasser gelöst, geben bei dem Abkühlen der Lösung an einander gelagerte kleine Krystalle, deren Silbergehalt der Formel C, H, N, O, + 2 (AgO, NO<sub>5</sub>) entsprach. Durch entsprechendes Verfahren mit Anwendung von salpeters. Bleioxyd wurde nur eine gummiartige Masse erhalten. - Bestimmte Verbindungen von Asparagin mit Schwefel- oder Salzsäure zu erhalten, gelang nicht. Mit Oxalsäure erhalte man eine krystallinische Verbindung, wenn man krystallisirte Oxal-

Leparagin.

säure und Asparagin, in dem Gewichtsverhältnifs 2 (C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 HO) und C<sub>3</sub>H<sub>10</sub>N<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, auflöse und langsam abdampfe; es entstehe ein Aggregat kleiner Krystalle, welche C<sub>3</sub>H<sub>3</sub>N<sub>2</sub>O<sub>6</sub> + 2 (HO, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) seien. Dessaignes und Chautard ziehen für letztere Verbindung die Formel C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>+HO, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> vor, und sind überhaupt der Ansicht, das Aequivalentgewicht des (getrockneten) Asparagins sei durch C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>NO<sub>3</sub> auszudrücken. Sie geben noch an, Chlor zersetze auch im zerstreuten Lichte das Asparagin mit Leichtigkeit, und Bleihyperoxyd zersetze es bei dem Kochen unter Entwicklung von Ammoniak aber ohne Asparaginsäure zu bilden.

Amygdalin.

Wöhler (1) hat die Einwirkung von Säuren, namentlich der Salzsäure, auf das Amygdalin untersucht. Der letztere Körper (C40H27NO22) lässt sich, mit Rücksicht auf seine Zersetzung durch Emulsin, betrachten als eine gepaarte Verbindung von Bittermandelöl, Blausäure und Zucker  $(C_{40}H_{2}, NO_{22} = C_{14}H_{6}O_{2} + C_{2}NH + 2C_{12}H_{10}O_{10})$ aber auch als bestehend aus einer Cyanverbindung C, H, C<sub>2</sub>N und 2 At. Gummi (2 C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>O<sub>11</sub>), in welchem letzteren Fall durch Uebertreten von 2 At. Wasser von dem Gummi zu der ersteren Verbindung Zucker, Blausäure und Bittermandelöl zum Vorschein kommen könnten. Mit beiden Betrachtungsweisen steht die Wirkungsweise der Säuren auf das Amygdalin in Einklang; es wird dadurch in Mandelsäure und einen Huminkörper verwandelt, während der ganze Stickstoff in Form eines Ammoniaksalzes ausgeschieden wird; man kann annehmen, dass der Zucker oder das Gummi den Huminkörper bilden, während die aus der Blausäure entstehende Ameisensäure mit dem Bittermandelol zu Mandelsäure zusammentritt. - Wöhler hat zunächst nur die Einwirkung von Salzsäure untersucht, zweifelt aber nicht, dass alle stärkeren Säuren sich auf ähnliche Weise verhalten. Eine Auflösung von Amygdalin in rauchender

Ann. Ch. Pharm. LXVI, 238; J. pr. Chem. XLIV, 882; Pharm. Centr. 1848, 840; Instit. 1848, 298.

Salzsäure färbt sich bei dem Erwärmen bald gelb und Amysdalle. braun; bei stärkerem Erhitzen scheidet sich eine große Menge eines schwarzbraunen, pulyerigen Huminkörpers ab; die hiervon abfiltrirte Flüssigkeit giebt einen schwarzbraunen, syrupförmigen Rückstand, welcher (durch Aether ausziehbare) Mandelsäure, Huminsäure und Chlorammonium enthält. Steigt bei dem Abdampfen dieser sauren Flüssigkeit die Temperatur über 100°, so erleidet ein Theil der Mandelsäure eine eigenthümliche Veränderung; sie wird amorph, und löst sich dann zwar in einer kleinen Menge Wasser, wird aber aus dieser Lösung durch mehr Wasser als ein schweres, gelbes, geruchloses Oel gefällt. - Bei dem Einleiten von Salzsäuregas in ein breiförmiges Gemenge von Amygdalin und Alkohol löste sich das Amygdalin allmälig ohne sich bei dem Erkalten wieder abzuscheiden; der Huminkörper bildete sich dabei nicht und die Flüssigkeit färbte sich nur schwach bräunlich. Nach einigen Tagen schied sich Chlorammonium ab, und nach Zusatz von vielem Aether eine saure wässerige Flüssigkeit, welche alles Chlorammonium aber keinen Zucker enthielt; die ätherische Flüssigkeit hinterliess nach dem Abdampsen einen braunen Syrup, von welchem Wöhler glaubt, dass er wahrscheinlich Amygdalinsäureäther sei, dadurch entstanden, dass der Zucker oder das Gummi im Amygdalin nicht in Humin verwandelt wurde, sondern mit der entstehenden Mandelsäure in Verbindung trat (die Amygdalinsäure lässt sich als aus Bittermandelöl, Ameisensäure und Zucker zusammengesetzt betrachten; HO, C<sub>40</sub> H<sub>26</sub> O<sub>24</sub> = C<sub>14</sub> H<sub>6</sub> O<sub>2</sub> + C<sub>2</sub>HO<sub>3</sub> + 2 C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O<sub>10</sub>); der Amygdalinsäureäther ist schwerer als Wasser, löst sich in ansehnlicher Menge in demselben, besonders in der Wärme, wobei er sich aber zersetzt, schmeckt bitter und etwas zusammenziehend, und ist nicht oder nur wenig ohne Zersetzung flüchtig.

Pflanzen. chemie.

Verschiedene Beobachtungen über die Absorption un-Absorption organischer Substanzen durch Pflanzen hat Chevallier(1) Substansen mitgetheilt. Kresse (Lepidium sativum) wurde in Erde gesäet, welche mit brechweinstein-, kupfervitriol- oder bleizuckerhaltigem Wasser begossen wurde; in den Stengeln der Pflanzen fand man Antimon, Kupfer oder Blei, in den Samen nur Kupfer oder Blei. Er fand Blei in Gewächsen. welche in einer Bleiweissfabrik gewachsen waren; die Absorption von Chlornatrium durch Pflanzen fand er gleichfalls bestätigt.

> Lassaigne (2) hat Versuche mitgetheilt, wonach Weitzen in Quarzsand gesäet üppiger wuchs, wenn er mit · Wasser begossen wurde, welches Kohlensäure und phosphors. Kalk gelöst enthielt (vergl. S. 341), als wenn er mit reinem Wasser begossen wurde.

Chatin (3) hat die Wirkung der arsenigen Säure auf Pflanzen untersucht. Er constatirte, dass diese Säure durch die Pflanzen bis zu einem gewissen Grade aufgenommen wird, und dass, wenn die Pflanze nicht durch den Einfluss des Giftes abstirbt, die arsenige Säure später wieder durch die Wurzeln ausgeschieden wird. Er hat untersucht, welche Umstände die Wirkung des Giftes und welche die Secretion desselben befördern; wir führen hiervon nur an, dass in ersterer Beziehung bei den verschiedenen Pflanzenarten sich die größte Verschiedenheit zeigt (Phanerogamen starben früher als Kryptogamen; Dicotyledonen früher als Monocotyledonen). - Filhol (4) hat Chatin's Angaben bestätigt, und namentlich die ungleiche Vertheilung des absorbirten Arsens auf die verschiedenen Theile einer Pflanze untersucht; er fand, dass die Arsensäure in gleicher Menge und gleicher Verdünnung giftiger auf Pflanzen einwirkt, als die arsenige Säure.

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] IV, 602. — (2) J. chim. méd. [8] IV, 534. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 105; J. pr. Chem. XLV, 122; Pharm. Centr. 1848, 449. — (4) J. pharm. [3] XIV, 401.

E. Gris (1) beobachtete, dass an Chlorose kränkelnde Pflanzen (Quercus coccinea, Quercus phellos, Castanea americana u. a.) sich durch Begiefsen oder Eintauchen in Eisenvitriollösung (1 bis 8 Grm. im Liter) lebhaft erhalten.

alften.

Gaudichaud (2) hat angegeben, an allen Pflanzen-Reaction von säften nur saure Reaction gefunden zu haben. - Payen (3) hat hingegen hervorgehoben, dass eine genauere Einsicht in diesen Gegenstand nur dadurch erlangt werden könne, wenn man die in den verschiedenen Gebilden oder Organen, oder selbst in den verschiedenen einzelnen Zellen, enthaltenen Flüssigkeiten untersuche; in besonderen Organen enthalten die Pflanzen sauer, alkalisch und neutral reagirende Säfte. Er macht auf eine von ihm anderwärts (4) mitgetheilte Thatsache aufmerksam, dass die Blätter der Pflanzen mehrerer Gruppen aus der Familie der Urticeen in einzelnen Zellen, deren Räumlichkeit 10- bis 20mal größer ist als die der benachbarten Zellen, Concretionen von kohlens. Kalk und neutralen oder schwach alkalischen Saft enthalten, während der Saft der benachbarten Zellen sauer reagirt. Die Bläschen, welche die Blätter und Stengel des Mesembrianthemum crystallinum bedecken, enthalten alkalisch reagirende Flüssigkeit; das ganze innere Gebilde hingegen enthält sauren Saft. — Gaudichaud (5) hat hierauf die saure Reaction nur als die vorherrschende der wesentlichen Pflanzensäfte betrachtet, und er vermuthet auch, dass gewisse Milchsäfte neutral sind, obgleich die sie liefernden Pflanzen sonst sauer reagiren.

Aus dem Lactucarium (dem eingetrockneten Milchsaft Milchsaft von Lactuca virosa) hatte Lenoir (6) durch Ausziehen mit siedendem Alkohol eine krystallinische Substanz erhalten, welche er als Lactucon bezeichnete und nach der Formel

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 276; Pharm. Centr. 1847, 782. — (2) Compt. rend. XXVI, 657. - (3) Compt. rend. XXVII, 1; Pharm. Centr. 1848, 700. - (4) Recueil des Mémoires des savants étrangers, IX, 77. -(5) Compt. rend. XXVII, 8; Pharm. Centr. 1848, 700. — (6) Ann. Ch. Pharm. LIX, 83; Berzelius' Jahresber, XXVII, 483.

Milchan C. H. O. zusammengesetzt fand. - Walz (1) sprach die Ansicht aus, dass das Lactucon nichts anders sei als der von ihm früher unter dem Namen »Lattigfett« beschriebene Körper. – Unter Wackenroder's Leitung haben Thieme, Ruickoldt und namentlich H. Ludwig sich mit der Untersuchung des Lactucariums beschäftigt, und der letztere hat umfassende Angaben über dasselbe veröffentlicht (2). — Der erstere fand darin eine eigenthümliche, von ihm als Lactucerin bezeichnete Substanz, welche Ludwig bei genauerer Untersuchung als identisch mit dem Lactucon erkannte. - Den Bitterstoff des Lactucariums hält Ludwig für eine Säure, und schlägt dafür die Bezeichnung Lactucasäure vor. Zu der Darstellung derselben werden gleiche Gewichtstheile zerriebenes Lactucarium und verdünnte Schwefelsäure zusammengerieben, das 5fache Gewicht an 84procentigem Weingeist zugesetzt, filtrirt, das Filtrat mit zerfallenem Aetzkalk geschüttelt, das Filtrat mit Thierkohle entfärbt und abgedampft, der Rückstand mit vielem Wasser zum Sieden erhitzt, die wässerige Lösung mit Thierkohle entfärbt und abgedampft, wo ein Gemenge von Lactucasäure und dem von Aubergier (3) als Lactucin bezeichneten krystallinischen Körper zurückbleibt; aus der Auflösung in siedendem Wasser scheidet sich bei dem Erkalten Lactucin ab, und durch Verdunsten der Flüssigkeit wird unreine Lactucasäure erhalten. Diese bildet eine hellgelbe amorphe, bei langem Stehen krystallinisch werdende Masse, deren farblose wässerige Lösung durch Alkalien weinroth gefärbt wird, und bei dem Kochen mit schwefels. Kupferoxyd und überschüssigem Natron Reduction des Kupferoxydhydrats zu Kupferoxydul bewirkt. — Als Bestandtheile des deutschen Lactucariums betrachtet Ludwig: 44,4 bis 53,5 pC. Lactucon; ein weiches Harz; etwa 4 pC. eines leicht schmelz-

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XIV, 25. — (2) Arch. Pharm. [2] L. 1. 129; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 438. — (3) Quesneville's revue scientifique XI, 98; Berzelius' Jahresber. XXIV, 522.

baren wachsartigen Körpers; hauptsächlich wirksames Lac- Milchele tucin (welches bei dem Kochen mit schwefels. Kupferoxyd und Natronlauge gleichfalls Reduction zu Kupferoxydul bewirkt); Lactucasäure; etwa 1 pC. Oxalsäure; eine nicht flüchtige, Silberoxyd reducirende, nicht bittere Säure und eine flüchtige, baldrianähnlich riechende Säure, beide in untergeordneter Menge; gegen 7 pC. Eiweis; wenigstens 2 pC. Mannit; eine in rhombischen Pyramiden krystallisirende, nicht bittere, neutrale, nicht gährungsfähige Substanz in geringer Menge; 3 bis 6 pC. Asche, welche Kali, Natron, Manganoxyd, Eisenoxyd und wenig Kalk enthält. - In bei 100° getrocknetem Lactucarium, welches aus bei Jena cultivirter Lactuca virosa frisch bereitet war. fand Ludwig:

| Lactucon                                                                                     | 42,64<br>8,99 | 48,63 pC. in Wasser unlös-liche Bestandtheile. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| löslichen Substanz                                                                           | 2,00          | }                                              |
| Eiweiß, schwach grau gefärbt                                                                 | 6,98          |                                                |
| (bei 23°) lösliches, sehr bitteres Extract Wässeriges, in Weingeist von 0,830 spec. Gew.     | 27,68         | 51,37 pC.<br>in Wasser                         |
| unlösliches Extract                                                                          | 14,96         | lösliche<br>Bestandtheile.                     |
| Lactucon, durch Vermittlung der übrigen Sub-<br>stanzen in die wässerige Lösung übergegangen | 1,75          |                                                |
| T3' 77 . 11 1 101 1'                                                                         | T .           | . , .                                          |

Eine Zusammenstellung des über die Lactuca in chemischer und pharmacologischer Beziehung Bekannten hat Buchner d. ä. (1) gegeben.

Cap (2) hat seine Ansichten über den Einfluss des Einflus des Wassers bei Wassers bei dem Keimungsprocess mitgetheilt; sie ent-dem Keimen. halten nichts Neues, was einen specielleren Bericht über sie nöthig machte.

Reinsch, welcher schon früher (3) die Radix Meu Radix Meu. untersucht hatte, hat jetzt (4) auch Mannit darin gefunden;

(1) Repert. Pharm. [2] XLVII, 19. — (2) Compt. rend. XXVI, 635; J. pharm. [3] XIV, 107; J. pr. Chem. XLV, 250. — (3) Jahrb. pr. Pharm. II, 388. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 888; Pharm. Centr. 1847, 719. von dem darin enthaltenen Harz giebt er an. dass es Kali eine krystallinische, bei Behandlung mit absoh Alkohol und salzs. Gas eine ätherartige Verbindung, bei der Destillation ein sehr flüchtiges gelbliches Oel 1

Rettiewursel.

Th. J. Herapath (1) fand die Wurzel des Re (Raphanus sativus) in 100 Theilen zusammengesetzt:

| Wasser                     | 95,974 | Rother Farbstoff              |
|----------------------------|--------|-------------------------------|
| Holzfaser                  | 1,702  | Fettes Oel                    |
| Stickstoffhaltige Substanz |        | Sinapin?                      |
| mit etwas Stärkmehl        | 0,204  | Phosphors. u. kohlens, Erdes, |
| Albumin                    | 0,091  | mit etw. schwefels. Kalk      |
| Extractivatoff             | 0,226  | Essigs. Kali und Natron .     |
| Gummi                      | 0,430  | Salpeters. Kali und Natron    |
| Zucker                     | 0,114  | Chlorkalium u. Chlornatrium   |

Vertheilung

Payen (2) hat die Vertheilung des Stärkmehls is mehlu. Zucker verschiedenen Theilen der Wurzel der Dioscorea alata 1 nen Wurzeln. sucht; er bestimmte weiter die Zusammensetzung 1) Wurzel im frischen Zustand, 2) eines Stücks aus der l derselben und 3) eines vom unteren Ende im troc Zustand:

|                                          | 1)    | <b>?</b> ) |    |
|------------------------------------------|-------|------------|----|
| Wasser                                   | 79,64 | _          |    |
| Stickstofffreie organische Bestandtheile | 17,33 | 85,01      | 74 |
| Stickstoffhaltige "                      | 1,93  | 9,49       | 16 |
| Unorganische Bestandtheile               | 1,10  | 5,50       | ٤  |

Auch über den Sitz der Secretion des Stärkmehls von Pflanzenschleim in den Wurzelknollen von Orchi mata und latifolia hat er Untersuchungen angestellt ferner über die Vertheilung des Zuckers und einige dern näheren Bestandtheile in den Runkelrüben (4); glauben hierauf, als dem eigentlichen Gegenstand d Berichts zu fern liegend, nicht eingehen zu dürfen. - U den Zuckergehalt der Runkelrüben haben auch Barre und Michelot Untersuchungen angestellt, von wel

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1847, 279; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 65 (2) Compt. rend. XXV, 147. 182; Pharm. Centr. 1847, 797. — (3) C rend. XXV, 880. - (4) Compt. rend. XXIV, 909, 985.

jetst nur eine kurze Anzeige (1), ohne genauere der einzelnen Resultate, bekannt geworden ist. Meier (2) hat eine Untersuchung der rothen Rübe Rothe Rübe. baris) mitgetheilt, und findet als ihre Bestandtheile ratzendes Harz, Rohrzucker, unkrystallisirbaren Dextrin, Milchsäure, Erythrobetinsäure, Gummi, , Pektinsäure, Buttersäure (?), Holzfaser, stickstoffin Weingeist lösliche Substanz, Chlorcalcium, s. Magnesia, schwefels. Kalk, kohlens. Natron, Kalk, phosphors. Kalk, phosphors. Magnesia, rd und Kieselerde. - Als Erythrobetinsäure bezeichnet eine leicht veränderliche Säure, welche durch Fälwässerigen Auszugs der getrockneten Wurzel mit essigs. Bleioxyd, Auskochen des Niederschlags mit und Zersetzen desselben mittelst Oxalsäure und st bei nicht mehr als 60°, Verdunsten der Flüssig-40 bis 50° und Behandeln des rothgefärbten Rücknit Alkohol (wo sich Xanthobetinsäure löse und betinsäure zurückbleibe) erhalten werde, in Wasser ei und bei langsamem Verdampfen der Lösung in chen, an der Luft unter brauner Färbung zersliessspiessigen Krystallen anschieße, und mit essigs. l einen rothen Niederschlag gebe, bei dessen Zerdurch Schwefelwasserstoff die Erythrobetinsäure rsetzt werde. - Xanthobetinsiare nennt Meier eine velche man in größerer Menge erhalte, wenn man er Hitze getrocknete Wurzeln mit kaltem Wasser , den Auszug mit einfach-essigs. Bleioxyd fälle,

schwer in Aether, leichter in Alkohol und Wasser; die Lösung werde durch Alkalien rosenroth gefärbt und bilde mit ihnen krystallisirbare Salze, mit essigs. Bleioxyd einen gelblich-braunen Niederschlag. — Buchner d. ä. (1) hat mehrere Reactionen des Rübensastes beschrieben; er fand darin auch Aepfelsäure, salpeters. Kali und ein Ammoniaksalz.

Guajakhols.

Eigene und fremde Beobachtungen über das Guajakholz und Guajakharz hat Riegel (2) zusammengestellt; als Bestandtheile des erstern betrachtet er Harz, Guajacin, schleimigen Extractivstoff (Gummi?), eine eigenthümliche Säure (Guajaksäure), Kali, Natron, Kalk, Chlor, Schwefelsäure.

Chinarinden.

Chemische Untersuchungen von Chinarinden sind veröffentlicht worden: von Winckler (3) über die rothe oder
dunkle Para-China; von Reichel (4) über eine fälschlich
als Königschina bezeichnete Rinde; von Gulliermond (5)
über gelbe China.

Sennesblätter.

Bei einer Untersuchung der Sennesblätter fanden Bley und Diesel (6) kein ätherisches Oel in denselben; die Blätter (verschiedener Arten) geben 11 bis 12 pC. Asche (phosphors. und kohlens. Kalk, Chlorkalium, Spuren von Natron und Kieselerde); in ihnen ist außer Faserstoff noch ein gelber harziger Stoff (welchen Bley und Diesel als. Chrysoretin bezeichnen), ein braunes Harz, ein brauner Extractivstoff (Lassaigne' und Feneulle's Cathartin), Pektin, gummiger Extractivstoff, Chlorophyll und etwas Fett enthalten.

Polien.

Aus dem Pollen der rothen und der weißen Libe (Lilium bulbiferum und candidum) stellte Th. J. Herapath (7) durch Ausziehen mit Wasser, Alkohol und Aether des

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [2] XLV, 175.— (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 243.— (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 341; Pharm. Centr. 1847, 764.— (4) Arch. Pharm. [2] LIII, 288; Pharm. Centr. 1848, 346.— (5) J. pharm. [3] XI, 487; Pharm. Centr. 1847, 508.— (6) Arch. Pharm. [7] LV, 257.— (7) Chem. Soc. Qu. J. I, 1; Pharm. Centr. 1848, 764.

Pollenin als citrongelben Rückstand dar, welcher sich in kalter Salpetersäure unverändert löste und durch Wasser wieder abgeschieden werden konnte, bei dem Kochen der Lösung sich aber (ohne Bildung von Oxal- oder Pikrinsäure) zersetzte. In dem Pollen der Lilie war kein Stärkmehl zu finden; eine eigenthümliche färbende Substanz wurde in dem der rothen Lilie, nicht in dem der weissen, ge-In dem Pollen von Cactus speciosissimus schien Stärkmehl das Innere der Pollenkörner zu bilden. Der Gehalt an Pollenin in 100 Th. Pollen war bei Lilium bulbiferum 43,0, Lilium candidum 36,9, Cactus speciosissimus 46,6.

Ducom (1) fand in dem Lycopodium 62,27 bis Lycopodium. 64,80 pC. Kohlenstoff, 8,73 bis 8,80 Wasserstoff, 6,18 Stickstoff, 20,22 bis 22,78 Sauerstoff. Aether entzieht ihm eine fette Säure, in welcher 67,54 bis 68,45 pC. Kohlenstoff und 9,43 bis 9,99 Wasserstoff gefunden wurden.

In den Beeren der wilden Rebe (Vitis sylvestris) fand Beeren von Riegel (2) Chlorophyll, Harz, rothen Farbstoff, Pektin, Gummi, Traubenzucker, Aepfelsäure, Weinsäure, Citronsäure und geringe Mengen von Kalk und Kali.

In den Samenkapseln der Früchte von Evonymus Euro-Früchte von paeus fand Grundner (3) gummösen Extractivstoff, Traubenzucker, Harz, Weichharz, Cerin, Gerbsäure, extractartigen Farbstoff nebst Salzen aus Kali, Kalk und Magnesia mit Citrons aure, Salzsäure und Schwefelsäure; in der orangefarbigen Samenhülle sehr viel gleichfarbiges fettes Oel; in der rosenrothen Samenschale viele Gerbsäure, sodann Gummi, und Kali, Kalk und Magnesia mit Salzsäure und Schwefelsäure; in den Samenkernen 28,1 pC. fettes Oel und 3,9 Harz, sodann bittern Extractivstoff, Emulsin, Zucker, Gummi, und Kali, Kalk und Magnesia mit Weinsäure, Salzsäure und Schwefelsäure.

<sup>(1)</sup> Aus Recueil etc. (vgl. S. 672) Avril 1847, 65 in J. pharm. [3] XII, 132. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 150. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVII, 315; Pharm. Centr. 1847, 871.

Kārbis.

Braconnot (1) hat vergleichungsweise mit dem gewöhnlichen Kürbis (A) eine Kürbisart von der Insel Corfa (B) untersucht, welche unter dem Namen ami des panares empfohlen wurde. Auch Zenneck (2) hat die gewöhnliche Kürbisfrucht untersucht; wir geben seine Resultate unter C.

|                                       | A     | В      | C                       |
|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------|
| Wasser                                | 93,48 | 95,40  | Wasser 89,50            |
| Albumin                               | 0,39  | 0,26   | Gallertsäure . 0.16     |
| Orangerothes Fett                     | 0,06  | 0,04   | Zuckerhalt. Stärke 1,32 |
| Thierische Substanz mit Schleimzucker | 1,10  | 0,77   | Zucker 4,83             |
| Schleim. Stoff, in Alkohol unlöslich. | 2,90  | 2,04   | Gelber Farbetoff. 0,00  |
| Holzfaser                             | 1,32  | 0,93   | Faser 1,59              |
| Phosphors. Kalk                       | 0,12  | 0,09   | Lösl. Aschentheile 0,91 |
| " Kali                                | 0,06  | 0,04   | Unlösliche 0,67         |
| Aepfels. Kali                         | 0,57  | 0,43   | Verlust 0,93            |
| Ammoniaksalze, Chlorkalium, schwe-    |       |        | 100.00                  |
| felsaures Kali                        | Spur  | -      | 100,00                  |
| 1                                     | 00,00 | 100,00 |                         |

Rófskastanie; Entbittern derselben.

Schon vor dem Anfang dieses Jahrhunderts hat man sich damit beschäftigt, die Rosskastanien durch Entfernung des Bitterstoffs, welcher dem Stärkemehl sehr innig anhängt, geniessbar zu machen. Der damals von Bon und Parmentier angezeigte Weg, das Bittere mit einer alkalischen Flüssigkeit auszuziehen, fand mehrfach Nachahmung (3). In Frankreich wendete man Kalk an; Bachmann in seiner Schrift »Ueber die Benutzung der Rosskastanien und Eichelnempfahl Potasche und Aetzlauge, Hedenus in einer ähnlichen Schrift, welche die Resultate der von der könsächs. Regierung veranlassten Versuche enthält, Salmiakgeist. - Neuerdings ist dieses alte Verfahren von Flandin in Frankreich unter großem Aufsehen wieder entdeckt worden; er wendet nur statt der genannten alkalischen Stoffe Soda an. Die geschälten und zerriebenen Kastanienkerne sollen mit 610 bis 100 geknetet und dann ausgewaschen werden; aus dem grün gefärbten Waschwasser

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 357; J. pr. Chem. XLI, 468; Pharm. Centr. 1847, 612. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XIV, 316; Pharm. Centr. 1847, 767. — (3) Schlofsberger in Dingl. pol. J. CXI, 77.

setzt sich blendend weißes Stärkemehl von reinem Geschmack ab, welches als Zusatz zum Brodmehl (1) gebraucht werden kann (1). Belloc erklärte später, dass blofses Wasser eben so wirksam sei als sodahaltiges; wogegen Flandin erwiederte, dass nicht nur der bittere, sondern auch der scharfe, von einem sauren Harz herrührende Geschmack beseitigt werden müsse, wozu allein Soda tauge (2).

Ueber Bestandtheile der Mercurialis annua hat, ge- Mercurialis. legentlich einer andern Untersuchung, Buchner d. ä. (3) Mittheilungen gemacht.

Knop und Schnedermann haben ihre früheren Un- Cetraria islandica. tersuchungen über Flechten und namentlich die Cetraria islandica (4) fortgesetzt, und jetzt die Bestandtheile der letztern Flechte überhaupt untersucht (5). In der ganzen, bei 120° getrockneten Flechte fanden sie 43,6 pC. Kohlenstoff, 5,8 Wasserstoff, 0,5 Stickstoff, 49,1 Sauerstoff und 1,0 Asche (in 100 Theilen der letzteren 40,0 bis 43,7 Kieselsäure, 20,3 Kali, 2,3 Natron, 5,8 Kalk, 8,3 Magnesia, 6,9 Eisenoxyd, 7,2 Manganoxyd, 6,5 phosphors. Eisenoxyd). In 100 Flechte sind enthalten etwa 70,0 Flechtenstärke, 16,7 Flechtenzellensubstanz, 2,0 Cetrarsäure, 0,9 eines Fetts, Lichesterinsäure und eines andern Körpers, 8,0 Zucker, Gummi, Extract (?) und Fumarsäure, ein stickstoffhaltiger Körper, weniger als 0,001 Lichulminsäure und Thallochlor. — Die Zellensubstanz (durch abwechselndes Ausziehen der Flechte mit Salzsäure und einer Mischung von Ammoniak und Weingeist schwierig rein und niemals farblos erhalten) fanden sie der Formel C24 H21 O21 entsprechend zusammengesetzt. Die Flechtenstärke färbt sich

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 349. 391; Pharm. Centr. 1848, 861. 893; Dingl. pol. J. CX, 319; Monit. industr. 1848, Nr. 1282 u. 1285. -(2) Compt. rend. XXVIII, 83. 138; Pharm. Centr. 1849, 252; Dingl. pol. J. CXI, 466. — (3) Repert. Pharm. [2] XLVI, 183. — (4) Ann. Ch. Pharm. LV, 144; Berselius' Jahresber. XXVI, 585. — (5) J. pr. Chem. XL, 385; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 402.

in Jodwasser blau, aber nicht mehr wenn sie durch Kochen mit Wasser gelöst ist; ihre Zusammensetzung ist durch C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>O<sub>5</sub> gegeben. Die Lichulminsäure, C<sub>50</sub>H<sub>15</sub>O<sub>15</sub>, bildet sich bei der Oxydation cetrars. Salze. Knop und Schnedermann haben die verschiedenen Bestandtheile in Beziehung darauf untersucht, durch welche Lösungsmittel sie aus der Pflanze erhalten werden können, und inwiefern sie sich durch atmosphärische Einflüsse verändern.

Conferven.

Mitscherlich (1) hat die Entwickelung und Zusammensetzung der Conferva glomerata untersucht; von seinen Resultaten heben wir hier die chemischen hervor. Die Pflanze besteht aus Zellen, welche alle von einer zusammenhängenden Haut (der Oberhaut) überzogen und mit einer Gallertmasse gefüllt sind. Die Wand der Zellen selbst wird durch Cellulose gebildet; sie färbt sich auf Zusatz von Jod (einer Lösung von Jod in Jodkalium oder Jodnatrium) braun und dann mit Schwefelsäure (ehe sie sich in dieser auflöst) blau. Die Substanz der Oberhaut ist von Cellulose verschieden; sie stimmt am meisten mit der Zellensubstanz der Hefe überein. Der gallertartige Inhalt der Zellen ist durch weng Chlorophyll grün gefärbt; Jod farbt ihn braun. - In solchen Conferven, welche vor Staub geschützt sich entwickelt hatten und bei 130° getrocknet worden waren, wurden 45,70 pC. Kohlenstoff, 5,83 Wasserstoff, 5,60 Stickstoff, 30,60 Sauerstoff und 12,27 Asche (0,16 schwefels. Kai, 0,05 Chlorkalium, 1,53 phosphors. Kalk, 2,14 kohlens. Kalk, 0,62 kohlens. Magnesia, 0,42 Thon und 7.35 Sand und Kieselsäure) gefunden.

Ueber die Zusammensetzung und Entwickelung von Pflanzen, sowie über die Zusammensetzung von Pflanzenaschen, vergl. auch den Bericht über Agriculturchemie; über das Reifen der Früchte S. 807.

Schwefel- und Phosphorgehalt der Pflensen.

Ueber den Gehalt der Feldfrüchte an Schwefel und Phosphor (welche Elemente bekanntlich durchaus nicht

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, Novbr., 430; J. pr. Chem. XLIII, 156; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 337; Instit. 1848, 186.

mit Sicherheit aus den entsprechenden Säuren in der Asche Schwefel-und berechnet werden können) hat H. C. Sorby (1) eine Reihe gehalt der von Versuchen unternommen. Er kochte die Vegetabilien bis zur völligen Zerstörung mit Salpetersäure (ob unter Zusatz von chlors. Kali, wie Erdmann vorschreibt, ist nicht angegeben), und filtrirte. Nach der Fällung des Filtrats mit Chlorbaryum und Abscheidung des schwefels. Baryts wurde die Flüssigkeit mit wenig essigs. Bleioxyd und dann mit schwach überschüssigem Aetzammoniak versetzt, der Niederschlag gewaschen und getrocknet vorsichtig durch Erhitzen zu einem Gemenge von Blei, Bleioxyd und phosphors. Bleioxyd zersetzt, dieses Gemenge in Salpetersäure gelöst, Ammoniak bis zur Fällung von basisch-salpeters. Bleioxyd zugesetzt, und dann Essigsäure zugefügt, welche das phosphors. Bleioxyd ungelöst liefs. Die nachstehenden Zahlen geben den Schwefel- und Phosphorgehalt in 100 Th. bei 100° getrockneter Substanz (2).

|                                  | Geha          | lt an |                              | Gehalt    | an   |
|----------------------------------|---------------|-------|------------------------------|-----------|------|
|                                  | Schwe-<br>fel | Phos- |                              | Schwe- Pl |      |
| Poa palustris und trivialis;     |               |       | Brassica rapa, Rüben         | 0.351 0.  | 352  |
| Festuca pratensis, Cyno-         |               | 1     | Dieselben                    | 0.421 0.  | 346  |
| surus cristalus                  |               | 0.164 | Kraut                        | 0.758 0.  | 360  |
| Lolium perenne                   | 0,310         | 0,183 | Desgleichen                  | 0,615 0,  | 380  |
| Italienisches Ryegras            |               |       | Brassica oleracea, schwed.   | 1         |      |
| Trifolium pratense               |               |       |                              |           | 172  |
| Dasselbe                         | 0,087         | 0,131 | "Kraut                       | 0,458 0,  | 250  |
| Trifolium repens (sehr gute Art) | 0.099         | 0.183 | Brassica oleifera, Raps      | 0,448 0,  | 233  |
| " (gewöhnl.Art)                  | 0.151         | 0.139 | Weißer Kohl                  | 0.431 0.  | 267  |
| Medicago hupulina (sehr gut)     | 0.136         | 0.052 | Weitzen, ganze Pflanze, kurz | '   '     |      |
| Medicago salina                  | 0.274         | 0.046 | vor der Blüthe               | 0.151 0.  | 248  |
| Dasselbe                         | 0.452         | 0.215 | Desgleichen                  | 10.170'0. | 140  |
| Dasselbe                         |               |       |                              | 1         |      |
| Vicia satina                     | 0.178         | 0.183 | milchig)                     | 0.075 0.  | 271  |
| Nierenkartoffeln                 | 0.094         | 0.213 | Weitzenstroh (ebenso)        | 0.240.0.  | .132 |
| Kraut derselben                  |               |       | Reife Weitzenähren           | 0.090 0.  | 336  |
| Früchte derselben                |               |       | Stroh derselben              |           |      |
| Amerikanische Kartoffeln .       | 0.082         | 0.212 | Rother Weitzen               |           |      |
| Kraut derselben                  |               |       |                              | 0,293 0,  | 079  |
| Daucus carola, Rüben             | 0.092         | 0.255 | Weißer Weitzen (von dems.    | 1 1       |      |
| . " Kraut                        | 0,745         | 0,382 | Felde)                       | 0.054 0,  | 366  |
| Beta altissima. Wurzel           | 10.058        | 0.190 | i Stroh desselben            | 10,207 0, | ,112 |
| " Kraut                          | 0,502         | 0,293 | Andre Probe von Weitzen.     | 0,051 0,  | 410  |

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 330; Chem. Soc. Mem. III, 281; Dingl. pol. J. CV, 227; J. pr. Chem. XLI, 141; Pharm. Centr. 1847, 567. — (2) Vgl. Erdmann üb. d. Schwefelgehalt d. Samen (J. pr. Chem. XXXIX, 281). Jahresbericht 1847 n. 1848.

|                                 | Gehalt an     | Gehalt an                          |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                 | Schwe-I Phoe- | Sthurt-I Phar-                     |
|                                 | fel phor      | fel plet                           |
| Spreu von Weitzen               | 0,091 0,252   | Stroh desselben 0,401 0,153        |
| Schr gute Gerste                | 0,066 0,498   | Weifser Hafer                      |
| Stroh davon                     | 0,390 0,087   | Stroh desselben 0,195 0,057        |
| Geringere Sorte Gerste          | 0,040 0,367   | Roggenähren, junge   0,073   0,076 |
| Stroh davon                     |               | Stroh davon 0,099 0,153            |
|                                 | 0.313 0.236   | Roggen 0,051 0,160                 |
| Haferpflanze, in Blüthe tretend | 0.226 0.194   | Bohnenpflanzen 0,045 0,956         |
|                                 | 0.189 0.189   | Bohnen 0,071 0,600                 |
|                                 | 0.125 0.817   | Bohnenstroh 0,148 0,233            |
| Stroh desselben                 | 0,829 0,128   | Erbsen, Pisum satioum 0,158 0,206  |
|                                 | 0,080 0,381   |                                    |
|                                 | 0,271 0,110   |                                    |
|                                 |               | Ranken desselben 0,091 0,138       |

Einfachere

heile des dass nach Mulder's Vorschriften zur Darstellung eines pers und schwefelfreien Körpers, des s. g. Proteins, aus Albumin 8. g. Protein-u. a. mittelst Kalilauge ein solcher keineswegs erhalten Allgemeinen, wird. Fleitmann (1) zeigte, dass auch nach der von Mulder zuletzt dafür angegebenen Methode ein solcher nicht darzustellen ist, auch nicht wenn Wismuthoxydhydrat un die Entschweflung zu befördern angewandt wurde, sonden dass in dem so erhaltenen Präparat noch 1,35 bis 1.48 pC. Schwefel enthalten waren, welcher Schwefelgehalt weder einer Verunreinigung durch beigemengtes unzersetztes Albumin, noch einer Beimengung von freiem Schwefel, noch einer Verbindung von s. g. Protein mit Schwefelsäure zugeschrieben werden konnte (in dem aus gereinigtem Albumin durch längere Digestion mit Kalilauge und Wismuthoxydhydrat, Eindampfen im Wasserbad zur Trockne, Lösen in Wasser, Filtriren und Fällung des Filtrats durch Essigsäure erhaltenen Präparat fand Fleitmann außerdem 53,8 bis 54,1 pC. Kohlenstoff, 7,1 bis 7,3 Wasserstoff, 15,9

Bekanntlich ist in der neuern Zeit gefunden worden

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 121; Pharm. Centr. 1847, 72.

bis 16,2 Stickstoff). — Mulder selbst (1) hat nun die An-8. g. Proteïn-vei bindungen sicht ausgesprochen, dass die Frage, ob ein schwefelfreies im Allgemeinen. Protein existire (- die Annahme und angebliche Darstellung eines solchen war der Ausgangspunkt der ganzen Theorie der Proteinverbindungen -), gar nicht mehr zu discutiren sei; Schwefel und Phosphor seien in den Proteïnverbindungen, dem Eiweiss, den Haaren u. s. w., in Form von (hypothetischem) Sulfamid SNH, und (hypothetischem) Phosphamid PNH<sub>2</sub> enthalten (2); ein Oxyd des (hypothetischen) Proteins könne sich gleichfalls mit diesen (hypothetischen) Amiden vereinigen, und ähnliche Verbindungen bilden. Unter Entschwefeln des Eiweisses dürfe man nicht eine Entfernung des Schwefels verstehen, sondern Zersetzung des darin enthaltenen Sulfamids; diese gehe vor sich unter Bindung der Elemente des Wassers, Entwickelung von Ammoniak und Bildung von S, O, welcher letztere Körper bei Zusatz einer Säure sich in veränderlicher Menge mit dem Protein verbinde (so dass sich also nach Mulder Eiweis entschwefeln läst, ohne das es schwefelfrei wird); nur in ähnlicher Weise könne von Entphosphoren des Eiweisses die Rede sein. Er findet jetzt in dem Fibrin 1,2 pC. Schwefel, in dem durch Kali daraus dargestellten s. g. entschwefelten Protein 0,72 pC. Schwefel; in dem aus Eiweiss durch Kali dargestellten Protein 1,6 pC. Schwefel, in einer Form, wo der Schwefel nicht auf Silber oder Blei reagirt. Er beschreibt verschiedene Versuche, nach welchen der Schwefelgehalt in s. g. proteinartigen Verbindungen vergrößert wird, wenn man auf ihre alkalische Lösung

<sup>(1)</sup> Scheik. Ond. IV, 195; Repert. Pharm. [2] XLVII, 1. 145. 289; XLVIII, 1. 145; J. pr. Chem. XLIV, 488; Chem. Gaz. 1849, 12. 29. — (2) Diese Ansicht ist durch keine Bestimmung unterstützt, in welchem Verhältnis Ammoniak und eine Säure des Schwefels bei der Zersetzung durch Kali sich bilden, und der Umstand, dass ein Theil des Schwefels in Schwefelkalium übergeht, spricht dagegen; es ist in keiner Art nachgewiesen, dass bei der Zersetzung durch Kali bei Abschlus der Lust sich solche Säuren bilden, wie sie bei der Zersetzung eines solchen Sulfamids und eines solchen Phosphamids austreten müßten.

s. s. Protein- schweflige Säure oder unterschweflige Säure einwirken Allgemeinen. läfst. Er bestimmt die Zusammensetzung des hypothetischen Proteïns, indem er von der Zusammensetzung des s. g. entschwefelten die dem Gehalt an Schwefel entsprechende Menge von S.O. abzieht, und kommt zu dem Schluss, das Protein sei nach der Formel C<sub>36</sub>H<sub>25</sub>N<sub>4</sub>O<sub>10</sub> + 2 HO zusammengesetzt. Weiter sucht er aus seinen Ansichten über den Zustand des Schwefels im Eiweiss die Einwirkung von Kali und von Chlor auf dasselbe zu erklären, und theilt seine Ansichten über die Verbindungen des Proteins und des Eiweisses, über Prot-oxyprotein, Tri-oxyprotein u. s. w. mit; deren speciellere Mittheilung bei der Unsicherheit ihrer Grundlage unterlassen werden kann. — In einer Abhandlung über die Proteinverbindungen des Pflanzenreichs (1) giebt Mulder für den Schwefelgehalt des Albumins aus Weitzen 1,04, aus Roggen 0,77 pC. Schwefel. Im übrigen verweisen wir auf diese Abhandlungen selbst, so wie auch auf eine über das Protein des Fleisches (2) und auf eine Uebersicht, wieviel Sulfamid und Phosphamid Mulder in verschiedenen s. g. Proteïnverbindungen annimmt (3).

> De Vry (4) hat angegeben, dass bei der Einwirkung von chloriger Säure auf Protein und Leim sich in Wasser lösliche Producte bilden, und nichts von dem, was Mulder durch die Einwirkung von Chlor auf Protein- oder Leimlösung erhielt und als chlorigs. Protein und chlorigs. Leim bezeichnete.

gehalt thisrischer

Beim Erhitzen von Fibrin, Albumin, Casein u. s. w. mit Kalilauge tritt ein Theil des Schwefels an das Alkali unter Bildung von Schwefelkalium, ein anderer Theil bleibt mit der organischen Substanz verbunden, und verhält sich in dieser Hinsicht wie der Schwefel des Taurins. Th. Fleitmann (5) hat die Menge des austretenden Schwefels in

<sup>(1)</sup> Scheik. Ond. IV, 404; Arch. Pharm. [2] LV, 187; J. pr. Chem. XLIV, 503. — (2) Scheik. Ond. IV, 402; J. pr. Chem. XLIV, 505. — (8) Scheik. Ond. IV, 421; J. pr. Chem. XLV, 376. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXI, 248. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 380.

der Weise bestimmt, dass er den Körper in verdünnter Behwesel-Kalilange löste, mit frisch gefälltem Wismuthoxydhydrat thierischer 6 bis 8 Stunden digerirte, alsdann mit Essigsäure übersättigte und in dem abfiltrirten Schwefelwismuth durch Schmelzen mit Kali und Salpeter den Schwefel oxydirte. Er erhielt so für 100 Th. folgende Zahlen im Mittel:

Elerhanteben Fibrin Erystallin Albumin (aus Blut) Casein Totalgehalt an Schwefel 4,14 0,52 Austretender Schwefel 2,61 0.37 1,03 0,07

C. Schmidt (1) hat das specifische Gewicht mehrerer spec. Gew. thierischer Substanzen bestimmt. Die untersuchten Substanzen hinterließen bei der Verbrennung Asche; die an ihnen unmittelbar gefundenen spec. Gew. sind unter A angegeben; er bestimmte die Zusammensetzung der Asche und das spec. Gewicht ihrer Bestandtheile und corrigirte das spec. Gew. der Substanzen für diesen Aschengehalt (die von ihm gefundenen Resultate stehen unter B), aber nach irrigen Formeln für den Zusammenhang zwischen dem spec. Gew. einer Mengung und dem ihrer Bestandtheile. Ein Ungenannter (2) hat darauf aufmerksam gemacht, und die Rechnung berichtigt (mit den unter C angegebenen Resultaten). Es wurde gefunden:

|     |                         | A      | В      | C     |
|-----|-------------------------|--------|--------|-------|
| für | Blutkörperchen          | 1,2507 | 1,2090 | 1,239 |
| 77  | Muskelfibrin            | 1,2833 | 1,2678 | 1,276 |
| "   | Albumin aus Hühnereiern | 1,3144 | 1,2617 | 1,286 |
| ,,  | Sehnen                  | 1,3011 | 1,2960 | 1,299 |

Auf unrichtige Formeln gestützt ist auch der Vorschlag von Schmidt (3), aus dem spec. Gew. des Serums und des defibrinirten Bluts den Gehalt an Albumin und Blutkörperchen zu berechnen.

Baumhauer (1) hat das Muskelgewebe verschiedener gewebe der Fische untersucht. Die Muskelmasse wurde fein gehackt,

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 156; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 456. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 129; Schmidt's Zustimmung zu der Berichtigung daselbst LXXII, 175. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 165. — (4) Scheik. Ond. IV, 293; Jahrb. pr. Pharm. XVIII, 51. 129; J. pr. Chem. XLIV, 506; Pharm. Centr. 1849, 90.

Muskelsewebe der Fische. mit kaltem Wasser geknetet, so lange dieses etwas aufnahm, mit einer größeren Menge Wasser auf 80 bis 90° erhitzt, mit Essigsäure übergossen, dann mit siedendem Wasser ausgewaschen, getrocknet, mit Alkohol und mit Aether ausgezogen und bei 120° getrocknet. Im Mittel gaben 100 Muskelgewebe vom Thunfisch (Solea vulgaris N., Plesronectes solca L.) 1 pC. Asche, und, nach Abzug der Asche, 53,4 pC. Kohlenstoff, 7,15 Wasserstoff, 15,3 Stickstoff; von der Scholle (Rhombus barbatus N., Pleuronectes rhombus I.) 0,40 pC. Asche, und 53,4 pC. Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff, 15,3 Stickstoff. — Das wie oben angegeben behandelte, aber nicht mit Essigsäure ausgezogene Muskelgewebe des Schellfisches (Merlangus vulgaris; Gadus merlangus L.) ergab 1,25 pC., das mit Essigsäure ausgezogene 1,20 pC. Schwefel; das mit Essigsäure ausgezogene Muskelgewebe des Thunfisches 0,84 pC. Schwefel. — Nach der Lösung des Muskelgewebes in verdünnter Kalilauge und Fällung mit Essigsäure, Waschen des Niederschlags mit siedendem Wasser, Alkohol und Aether und Trocknen bei 120° wurden in einem solchen Präparat von dem Thunfisch 54,8 pC. Kohlenstoff und 7,0 Wasserstoff; von der Scholle 54,7 pC. Kohlenstoff, 7,1 Wasserstoff und 14,7 Stickstoff gefunden; vom Schellfisch 0,88 bis 1,06 pC. Schwefel. Baumhauer hat noch weitere Analysen der Niederschläge ausgeführt, welche durch Ammoniak in warm oder kochend bereiteten Lösungen von Muskelgewebe in Essigsäure hervorgebracht werden; bezüglich der specielleren Resultate wie auch der Reactionen der verschiedenen Lösungen müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Schleimhautepithelium.

Die freien Oberstächen des Thierkörpers sind mit einer mehr oder minder mächtigen Schicht kernhaltiger Zellen überzogen, deren Gesammtheit ein organisirtes Gewebe darstellt, welches je nach den Oertlichkeiten seines Vorkommens verschiedene Namen erhalten hat und als gefäßund nervenlos bekannt ist. An der äußeren Hautoberstäche wird es als Epidermis, an den inneren freien Ober-

flächen und Höhlenwandungen aber als Epithelium bezeichnet. Behleimhaut-- Scherer (1) hatte schon frijher die Elementarzusammensetzung der Epidermis ausgemittelt; Gorup-Besanez (2) hat nun auch die des Epitheliums, und zwar des Schleimhautepitheliums eines Wallfisches, wie es durch Schaben aus den Barten dieses Thieres erhalten wird, bestimmt. Unter dem Mikroscope zeigte es sich aus ausgebildeten Pflasterepithelien bestehend, die in ihrer Structur wie in ihrem chemischen Verhalten von denen des Menschen nicht Nach wiederholter Behandlung mit Wasser. abwichen. Alkohol und Aether, Trocknen und Zerreiben bildete es ein gelbweifses, electrisches, in Kalilauge schwer lösliches Pulver. Die alkalische Lösung gab mit Essigsäure eine im Ueberschufs der Säure lösliche Fällung; die letztere Lösung gab mit Ferrocyankalium einen Niederschlag. Kochende Salzsäure löste es mit blauer Farbe, ähnlich den eiweifsartigen Körpern. Die Analyse gab:

|             | Epithelium    | Epidermis       |
|-------------|---------------|-----------------|
|             | Gorup-Besanes | Scherer         |
| Kohlenstoff | 51,58         | <b>50,34</b>    |
| Wasserstoff | 7,08          | 6,81            |
| Stickstoff  | 16,64         | 17,22           |
| Sauerstoff  | 22,32         | 25,68           |
| Schwefel    | 2,48          | nicht bestimmt. |

Gorup-Besanez hält den Unterschied nicht für so grofs, dafs er einer Verschiedenheit beider Substanzen zugeschrieben werden könnte.

P. Iljenko (3) hat die Fäulnissproducte des reinen aus Caselin. Fäulnisspro-Milch bereiteten Caseins studirt. Es wurde mit Wasser über- duste desselben. gossen an der Luft mehrere Sommermonate hindurch sich selbst überlassen. Die flüchtigen Producte seiner Zersetzung waren Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Buttersäure, Valeriansäure, und ein eigenthümlich riechender, nicht saurer, ölartiger, an der Luft sowie durch Säuren leicht veränder-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XL, 46. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 49; Pharm. Centr. 1847, 318. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 264; Pharm. Centr. 1848, 3.

licher Körper. Seine Menge reichte zu einer näheren Untersuchung nicht hin. Auch in dem Limburger Käse bemerkten Iljenko und Laskowsky einen ähnlichen Stoff. Die nicht flüchtigen Fäulnisproducte sind Leucin und Casen in löslichem Zustande. Die Löslichkeit des letzteren ist durch das Ammoniak vermittelt; Leucin und Valeriansäure sind von Liebig auch als Zersetzungsproducte des Caseins durch schmelzendes Kali nachgewiesen worden.

Caseïn. Umwandlung in Fett. Blondeau (1) hat die Veränderungen untersucht, welche der Roquesort-Käse in den Kellern erleidet, in welchen man ihn aufbewahrt bis er die im Handel an ihm gewünschten Eigenschaften hat. Er fand in ihm vor der Aufbewahrung nur etwa 160 seines Gewichts an setter Substanz; aber nach zweimonatlicher Aufbewahrung war fast alles Casein in ein butterähnliches, leicht verseisbares Fett übergegangen, welches bei 40° schmilzt, bei 80° siedet und gegen 150° hin zersetzt wird. Diese Umwandlung war mit der Entwickelung von Pilzen verbunden (Blondeau unterschied Penicillium glaucum, Penicillium globulosum, Torvala viridis und Torvala aurantiaca), welche alle stickstoffhaltig sind. Fibrin erlitt unter denselben Umständen eine ähnliche Umwandlung.

Albumin aus H. Weidenbusch (2) hat das Albumin des HechtPiach- und Hühnersleisches untersucht. Es wurde durch Ausziehen von zerhacktem Hecht- und Hühnersleisch mit Wasser,
Erhitzen des Auszugs zum Sieden und Behandeln des abgepressten und mit Wasser gewaschenen Albumins mit Alkohol und Aether rein erhalten. Nahe übereinstimmende Analysen gaben im Mittel:

|         |    |        | womenston. | A wasselston | Prickscom | DCDMGIEL | Deticistoff | Asche |
|---------|----|--------|------------|--------------|-----------|----------|-------------|-------|
| Albumin | v. | Hecht: | 52,6       | 7,3          | 16,5      | 1,6      | 21,8        | 0,2   |
| **      | ,, | Huhn:  | 53,2       | 7,0          | 15,7      | 1,6      | 22,3        | 0,2   |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 360; im Ausz. J. chim. méd. [3] IV, 80; Pharm. Centr. 1848, 378. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 870; Pharm. Centr. 1847, 428.

Baumhauer (1) hat das lösliche Eiweiss der Fische Loubebon untersucht. Der kalte wässerige Auszug aus dem gehackten Fischfleisch wurde bei 50° zum Coaguliren gebracht, das Coagulum mit kochendem Wasser, Alkohol und Aether ausgezogen und bei 120° getrocknet; das so dargestellte Präparat von der Scholle (Rhombus barbatus N.; Pleuronectes rhombus L.) enthielt 1,00 pC. Asche, 1,03 Schwefel und 0,72 Phosphor; das von dem Schellfisch (Merlangus vulgaris; Gadus merlangus L.) 0,50 pC. Asche, 1,31 Schwefel und keinen Phosphor. - Das Coagulum wurde in kochender Essigsäure gelöst und sodann Ammoniak zugesetzt, so dass die Flüssigkeit noch sauer reagirte, der Niederschlag (A) mit siedendem Wasser, Alkohol und Aether ausgewaschen und bei 120° getrocknet; er enthielt dann (von der Scholle) 0,37 pC. Asche, 54,4 Kohlenstoff, 7,0 Wasserstoff, 15,8 Stickstoff und (von dem Schellfisch) 1,5 Schwefel. — Das Coagulum wurde in verdünnter Kalilauge gelöst, einige Zeit bei 90° erhalten, anhaltend Luft hindurch geleitet, filtrirt, das Filtrat mit Essigsäure gefällt und der Niederschlag (B) weiter wie der vorhergehende behandelt; er enthielt (von der Scholle) 0,5 pC. Asche, 54,7 Kohlenstoff, 7,0 Wasserstoff, 14,6 Stickstoff und (von dem Schellfisch) 1,1 Schwefel. Baumhauer betrachtet, Mulder's Ansichten folgend, den Niederschlag A als 10  $(C_{36} H_{27} N_4 O_{10}) + 4 (SNH_2 + HO)$  (2), den Niederschlag B aber als 20 ( $C_{36} H_{27} N_4 O_{10} + HO$ ) + 3  $S_3 O_3$ .

Die Analysen des Vitellins durch Jones (3), Dumas und Cahours (4), Gobley (5) und Baumhauer (6) hatten nicht übereinstimmende Resultate ergeben; Noad (7) hat die Analyse dieses Körpers aufs Neue unternommen.

(1) Scheik. Onderzoek. IV, 322; J. pr. Chem. XLV, 120; Pharm. Centr. 1848, 858. — (2) Da das hypothetische Sulfamid durch Hinzutreten von Wasser gerade auf Ammoniak und unterschweflige Säure liefern kann, (2 NH<sub>2</sub> + S<sub>2</sub> O<sub>2</sub>); so ist das Hindurchleiten von Luft nicht verständlich. — (3) Ann. Ch. Pharm. XL, 65. — (4) Ann. ch. phys. [3] VI, 385; Berzelius' Jahresber. XXIII, 590. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 914. — (6) Scheik. Ond. III, 272; Berzelius' Jahresber. XXVII, 674. — (7) Chem. Gaz. 1847, 409.

Vita**lli**a.

Zu der Darstellung desselben wurde das Gelbe hartgekochter Eier sorgfältig von dem Weißen gesondert, zweimal mit kochendem Alkohol und dann wiederholt mit Aether behandelt, bis der letztere sich nicht mehr färbte und das Vitellin ganz weiß war. Bei Wiederholung von Baumhauer's Methode der Reindarstellung, das Vitellin in Essigsäure zu lösen und mit kohlens. Ammoniak zu fällen, erhielt er auf Zusatz des letztern so wenig Niederschlag, daß er von dieser Methode abstand. In 100 Theilen des bei 100° getrockneten (durch Trocknen bei 130 bis 150° färbt es sich) Vitellins wurden gefunden:

| Kohlenstoff | 58,95 | <b>53</b> ,85 | <b>54,</b> 08 |
|-------------|-------|---------------|---------------|
| Wasserstoff | 7,84  | 7,71          | 7,83          |
| Stickstoff  | 13,02 | 12,60         | _             |
| Schwefel    | 1,85  | 1,50          |               |

Legumin.

Ueber den Schwefelgehalt von Pflanzenalbumin vgl. S. 836. Das Legumin hatten Scherer (1), Jones (2), Dumas und Cahours (3), Rochleder (4) und Rüling (5) analysirt, mit Resultaten, welche um mehr als 4 pC. Kohlenstoff und mehr als 3 pC. Stickstoff differirten. Noad (6) hat neue Analysen des Legumins veröffentlicht; seine Resultate stimmen mit denen von Jones am nächsten überein. Das Legumin war zum Theil aus Erbsen, zum Theil aus Bohnen dargestellt; beide Früchte wurden 24 Stunden lang mit Wasser zusammen stehen lassen, die Flüssigkeit nach dem Absetzen des Stärkmehls durch Leinwand filtrirt, das Legumin mit Schwefelsäure niedergeschlagen, auf einem Filter mit destillirtem Wasser gewaschen, in Ammoniak gelöst, filtrirt, durch Essigsäure niedergeschlagen und ausgewaschen, mit Alkohol und mit Aether digerirt und getrocknet. Es wurden in 100 Theilen gefunden (der

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XL, 1; Berzelius' Jahresber. XXII, 276. — (2) Ann. Ch. Pharm. XL, 65; Berzelius' Jahresber. XXII, 276. — (8) Ann. Ch. Pharm. XL, 65; Berzelius' Jahresber. XXIII, 591. — (4) Ann. Ch. Pharm. XLVI, 155; Berzelius' Jahresber. XXIV, 459. — (5) Ann. Ch. Pharm. LVII, 801. — (6) Chem. Gaz. 1847, 367; Pharm. Cont. 1847, 862.

Kohlenstoff und Wasserstoff wurden durch Verbrennen mit Legunia. chroms. Bleioxyd, der Stickstoff durch Glühen mit Natron-Kalk, der Schwefel gar nicht bestimmt):

|             |               | Aus Erbse     | n             |       | Aus           | Bohnen      | n     |  |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|-------|--|--|
|             | b. 100° getr. | b. 100° getr. | b. 150° getr. |       | b. 100° getr. | b.150° getr | . ?   |  |  |
| Kohlenstoff | 52,76         | 52,79         | 54,40         | _     | 53,57         | 55,05       | _     |  |  |
| Wasserstoff | 7,88          | 7,89          | 7,53          |       | 7,79          | 7,59        | _     |  |  |
| Stickstoff  | _             | _             |               | 15.94 | ı <u> </u>    | _           | 15.26 |  |  |

Andere Resultate fand Norton (1) für die Zusammensetzung des Legumins. Er bereitete dieses aus dem Mehl von gewöhnlichen grünen Erbsen und aus dem Mehl von stark ausgepressten süssen Mandeln. Diese Substanzen wurden mit Wasser zusammengerieben, vieles Wasser zugesetzt, nach 12 bis 16 Stunden durch Leinwand und dann wiederholt durch Papier filtrirt, das Filtrat durch Essigsäure gefällt, der Niederschlag gewaschen, bei gelinder Wärme in verdünntem Ammoniak gelöst (um je stärkere Wärme und concentrirtere Ammoniakflüssigkeit angewandt wurden, um so dunklere Färbung trat ein), filtrirt, das Filtrat wiederum durch Essigsäure niedergeschlagen, und der Niederschlag wiederholt mit Alkohol und mit Aether ausgezogen. Wir geben unten die Mittel der unter sich wohl übereinstimmenden Analysen, nach Abzug der Asche auf 100 berechnet. 1) ist (bei 130° getrocknetes) Legumin aus Mandeln, welches vor dem Kochen mit Aether und Wasser in starkem Ammoniak gelöst war (es war fast weifs und enthielt 0,17 pC. Asche); 2) Legumin aus Mandeln, welches vor dem Auflösen in starker Ammoniakflüssigkeit mit Alkohol und mit Aether gekocht war (es war dunkel gefärbt und enthielt 0,35 pC. Asche); 3) Legumin aus Mandeln, welches nach dem Niederschlagen mit Essigsäure nur mit Alkohol und mit Aether gekocht und nicht in Ammoniak gelöst worden war (es war weiß und enthielt 0,55 Asche); 4) Legumin aus Erbsen, welches vor dem Kochen mit Alkohol und mit Aether in Ammoniak gelöst

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 22; Pharm. Centr. 1848, 241.

Legumin

worden war (es war fast weiss und enthielt 0,77 pC. Asche): 5) Legumin aus Erbsen, welches nach dem Kochen mit Alkohol und mit Aether in Ammoniak gelöst worden war (es enthielt 1,23 pC. Asche). - Legumin aus Mandeln und aus Erbsen löst sich leicht in kaltem Wasser, und auf Zusatz von wenig Salz- oder Essigsäure bildet sich sogleich ein reichlicher Niederschlag; bei dem Kochen der Lösung des ersteren bildet sich sogleich ein reichlicher Niederschlag. während bei dem Kochen der Lösung des letztern sich kein solcher bildet; in Ammoniak sind beide löslich; die Lösung des ersteren wird durch essigs. Bleioxyd gefällt, die des letztern nur getrübt. - In dem Hafer ist in geringer Menge eine ähnliche, durch Wasser ausziehbare Substanz enthalten, welche aber durch verdünnte Salz- oder Essigsäure nicht sogleich, sondern nur allmälig gefällt wird, und nicht sogleich bei dem Kochen, sondern erst bei dem Abkühlen einen Niederschlag giebt, sich in Ammoniak löst, und durch essigs. Bleioxyd gefällt wird; dieser Körper, für welchen Johnston die Bezeichnung Avenin vorschlug. zeigte die unter 6) angegebene Zusammensetzung (nach Abzug der Asche, von welcher er 0,75 pC. enthielt). Nach Ausziehung des Avenins aus dem Hafer gab dieser mit verdünntem Ammoniak eine braune Lösung, welche filtrit und mit Essigsäure gefällt wurde. Der hellbraune Niederschlag, in verdünntem Ammoniak gelöst, mit Essigsäure wieder niedergeschlagen, und mit Alkohol und Aether gekocht, ergab nach Abzug der Asche die Zusammersetzung 7) (er war dann bräunlich-weiß und enthiek 0,86 pC. Asche); war die Lösung in Ammoniak mit Alkohol und mit Aether gekocht hingegen die Zusammensetzung 8) (er enthielt dann gleichfalls 0,86 pC. Asche, war aber heller gefärbt als der vorhergehende). Die Stickstoffbestimmungen geschahen nach Dumas', die Phosphorbestimmungen nach Berthier's Methode, die Schwefelbestimmung durch Oxydation mittelst Erhitzen der Substanz mit kaustischen Natron.

Legumin.

1) 2) 3) 7) 8) Kohlenstoff 50,50 50,97 49,16 50,72 50,57 52,36 53,27 51,82 Wasserstoff 6,56 6.64 6,51 6,56 6,90 6,85 6,94 6.86 Stickstoff 17,33 17,15 17,48 15,77 16,84 14,76 16,81 Sauerstoff 24,24 24,40 24,27 23,87 23,70 24,16 21,56 22,82 Schwefel 0,32 0,27 0,41 0,77 0,33 1,06 0,59 1,11 2,31 Phosphor 1,05 0,57 2,21 1,66 0,81 0,83 1,00

Norton schliesst sich Mulder's Ansicht (S. 835) an, dass der Schwefel und der Phosphor in Form von Amiden von der Zusammensetzung der vorhergehenden Substanzen in Abzug zu bringen seien, und dass das Legumin der Erbsen und das Avenin als Proteïnoxyde zu betrachten seien.

Hunt (1) hat vorgeschlagen, für die Zusammensetzung des Leins die Formel C24 H20 N4 O8 anzunehmen; derselbe sei eine amidartige Verbindung der Cellulose oder des Stärkmehls,  $2(C_{12}H_{10}'O_{10}) + 4NH_3 - 12HO$  $= C_{24} H_{20} N_4 O_8 . - -$ 

Laurent (2) hat die Ansicht ausgesprochen, das Glycocoll Grocoll (Leimzucker; C, H, NO,) lasse sich als eine Amidsäure betrachten, und zwar der Säure, welche Horsford durch Einwirkung oxydirender Mittel aus dem Glycocoll erhalten und (mit Baryt verbunden) als nach der Formel C, H, O, zusammengesetzt betrachtet hatte, für welche aber Gerhardt die Formel C4H2O5 vorgeschlagen hatte (NH4O,  $C_4H_4O_4-2HO=C_4H_4NO_4$ ). Laurent schlägt für letztere Säure die Bezeichnung Glycolsäure vor, wo dann das Glycocoll nach seinen Ansichten als Glycolamsäure zu benennen wäre.

Glycocoll, in concentrirter Salpetersäure gelöst und mit Stickoxydgas behandelt, giebt nach Strecker (3) eine stickstofffreie Säure, deren Zusammensetzung nach ihm wahrscheinlich C<sub>4</sub> H<sub>4</sub> O<sub>6</sub> (als s. g. Hydrat) ist. Sie wäre also die im Vorstehenden als Glycolsäure bezeichnete Säure.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 74; VI, 259. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 110; J. pr. Chem. XLV, 168. — (8) Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 55.

Dieses, die nicht sauren Producte enthaltende. Deproducte von Casein, Albur stillat war neutral, säuerte sich jedoch bald an der Luft; bei wiederholter Rectification wurde zuletzt eine milchige Flüssigkeit erhalten, auf welcher eine Schicht eines leichteren gelben Oels von scharfem Geruche schwamm; aus der von diesem leichteren Oel getrennten milchigen Flüssigkeit schieden sich nach einiger Zeit einige Tropfen eines schwereren Oels, welche sich an der Luft in eine weiße krystallinische Masse verwandelten. Vorsichtige Rectification des leichteren gelben Oels im Wasserbad ergab folgende Substanzen. Bei 40 bis 50° ging ein Destillat über, aus welchem das Aldehyd der Essigsäure (C, H, O,; beobachteter Siedepunkt 23 bis 28°, spec. Gew. 0,796 bei 15°) und seine Ammoniakverbindung dargestellt werden konnten. — Bei 65 bis 70° gieng ein Destillat über, welches mit Chlorcalcium entwässert einen zwischen 40 und über 70° veränderlichen Siedepunkt hatte; das hierbei zwischen 50 und 70° Uebergehende hatte noch keinen constanten Siedepunkt; das bei der letzten Rectification zwischen 55 und 60° Uebergegangene war eine farblose, angenehm ätherartig riechende Flüssigkeit von 0,79 spec. Gew. bei 150, mit Wasser, Alkohol und Aether in allen Verhältnissen mischbar, neutral aber an der Luft langsam, mit Platinschwarz ziemlich rach sauer werdend, durch Kali nicht verändert werdend und salpeters. Silberoxyd keinen Metallspiegel gebend, deres Zusammensetzung mit der des Aldehyds der Metacetonsaut, C.H.O., übereinstimmte und deren Dampfdichte (2,17 gefunden, 2,01 berechnet) dieser Formel unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Vol. entsprach; die mit Platisschwarz gebildete Säure ging verloren, das oben angegebene Verhalten zu Kali und Silberlösung entspricht nicht dem der Aldehyde im Allgemeinen, und es konnte auch eine Verbindung mit Ammoniak nicht erhalten werden. — Die in dem Destillationsgefäß rückständige Flüssigkeit zeigte sich nun in zwei Schichten, eine untere wässerige und eine obere gelbe ölartige, getheilt; bei 100° destillirte ein farbloses, in Wasser wenig lösliches Oel über, das Aldehyd Zersotzungs der Buttersäure, C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>, vom Siedepunkt 68 bis 73°, spec. Caseia, Alba-min, Fibria Gew. 0,8 bei 15°, ätherartigem, etwas stechendem Geruch und brennendem Geschmack. Diese Flüssigkeit mischt sich mit Alkohol und Aether nach allen Verhältnissen, färbt sich mit Aetzkali braun, und mit concentrirter Schwefelsäure blutroth. Sie bildet mit wässerigem Ammoniak eine in Wasser fast unlösliche weisse krystallinische (unter dem Mikroscop als spitze rhombische Oktaëder erscheinende) Verbindung, welche bei langsamem Verdunsten der alkoholischen oder ätherischen Lösung in Form ziemlich großer tafelförmiger Krystalle erhalten werden kann, von der Zusammensetzung NH<sub>3</sub>, C<sub>8</sub> H<sub>8</sub> O<sub>2</sub> + 10 HO. Diese hält sich an trockner Luft unverändert, an feuchter aber wird sie braun; langsam erhitzt schmilzt sie ohne Ammoniakentwicklung, etwas stärker erhitzt siedet sie und beschlägt die kälteren Theile des Gefässes mit Tröpschen, die in der Kälte fest werden (bei rascher Erhitzung findet sogleich Ammoniakentwickelung statt); Kalilauge bewirkt in der Kälte keine Entwicklung von Ammoniak; wird sie mit Silberlösung erwärmt so bildet sich ein Metallspiegel; durch Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf die alkoholische Lösung entsteht wahrscheinlich eine dem Thialdin analoge Basis; in Wasser vertheilt, mit gesättigter kalter Alaunlösung bis zu saurer Reaction vermischt und destillirt giebt diese Ammoniakverbindung eine Flüssigkeit, auf welcher der Körper C<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> wieder isolirt und rein schwimmt. Dieser letztere Körper bildet an der Luft und sogleich bei dem Kochen mit Silberoxyd Buttersäure; er unterscheidet sich von dem durch Chancel (1) als Butyral beschriebenen (bei trockener Destillation von butters. Kalk erhaltenen) und damit isomeren Körper durch das Verhalten zu Ammoniak und durch den Siedepunkt. - Der Rückstand der zu rectificirenden Flüssigkeit gab endlich noch stärker (über

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] VII, 113; Berzelius' Jahresber. XXV, 803.

zersetzungs freiem Feuer) erhitzt zuerst noch etwas von der vorherproducte von Casein, Alba- gehenden Substanz, zuletzt aber im Wasser untersinkende mis, Fibria Tropfen, deren Identität mit Bittermandelöl (Siedepunkt 180 bis 1830; spec. Gew. 1,038 bei 150; das Bittermandelöl sowohl als die aus ihm sich bildende Benzoësäure wurden analysirt) aufser Zweifel gestellt wurde.

> Zur Auffindung der Säuren wurde die Flüssigkeit, welche nach Abdestilliren der nicht sauren Producte rückständig war und die Kalksalze dieser Säuren enthiek (vgl. S. 847), durch Abdampfen auf ein kleineres Volum gebracht, durch kohlens. Natron gefällt, und das Filtrat (eine Lösung der Natronsalze) im Wasserbad bis zu dünner Syrupconsistenz eingedampft. Bei dem Erkalten trat eine reichliche Krystallisation von essigs. Natron ein; die Mutterlauge gab bei weiterem Verdunsten in gelinder Wärme noch eine Krystallisation, welche zum größten Theil aus essigs. Natron bestand, untermischt mit tafelartigen Krystallen eines andern, in Weingeist unlöslichen, Natronsalzes, als dessen Säure Ameisensäure nachgewiesen wurde. Die Mutterlauge der letzteren Krystallisation wurde mit verdünnter Schwefelsäure (1 concentrirter Säure auf 2 Wasser) versetzt und einen Tag ruhig stehen gelassen, wo sich über der wässerigen Lösung von schwefels. Natron ein bränliches Oel ausschied, welches einige Male mit einem gleiche Volum Wasser geschüttelt wurde um die darin enthalten leichter lösliche Buttersäure von der Valeriansäure, die sich dem Geruch nach deutlich erkennen liefs, zu trennen: de Waschwasser und die wässerige Lösung von schwefels Natron wurden vereinigt, mit kohlens. Natron gesättigt, im Wasserbad zur Trockne eingedampft, mit verdünnter Schwefelsäure zersetzt, und so ein fast farbloses Oel abgeschieden. Das letztere begann etwas über 100° zu siedes; die zwischen 100 und 130° übergegangene Flüssigkeit geb mit Ammoniak gesättigt und kochend mit salpeters. Silberoxyd versetzt (metallisches Silber schied sich hier ab) bei dem Erkalten das Doppelsalz von essigs. und metacetons

Silberoxyd; bei 130° zeigte der Siedepunkt einige Bestän-Zersetsungsdigkeit, und was zwischen 130 und 140° überging, wurde Casein, Albuals Metacetonsäure nachgewiesen; zwischen 160 und 165° und Leim.
endlich ging Buttersäure über. Mit dem Rückstand wurde
das Destillat der vorher erwähnten bräunlichen Säure vermischt (gegen das Ende der Destillation der letztern zeigte
sich im Hals der Retorte ein weißer krystallinischer Sublimat, welcher als Benzoësäure erkannt wurde), das Ganze
mit Barytwasser gesättigt und über Schwefelsäure der Verdunstung überlassen; zuerst krystallisirte caprons. Baryt in
halbkuglichen Drusen, dann valerians. Baryt in perlmutterglänzenden Blättchen, und endlich butters. Baryt in concentrisch gruppirten durchsichtigen Säulchen.

Casein mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure. Zweckmässig löst man 1 Casein in 3 Schwefelsäure, die mit 6 Wasser verdünnt ist, setzt diese Flüssigkeit zu einer Lösung von 2 chroms. Kali in 20 Wasser, und mäßigt die sogleich lebhaft eintretende Reaction durch Zusatz von noch 4 Wasser; die Destillation geht sodann ruhig, und ohne das Uebersteigen erfolgt, vor sich. Das Destillat besitzt einen betäubenden blausäureähnlichen Geruch und einen kirschlorbeerwasserähnlichen Geschmack, reagirt sauer und ist getrübt durch eine Menge feiner weißer Flocken. Es enthält reichlich Blausäure, kein Aldehyd; zur Entfernung der Blausäure wurde es mit Quecksilberoxyd geschüttelt und rectificirt (wodurch aber der blausäureähnliche Geruch nicht ganz verschwand); das jetzt erhaltene Destillat wurde mit kohlens. Kalk neutralisirt und rectificirt, wobei ein trübes wässeriges Destillat mit einer oben aufschwimmenden Schicht eines farblosen Oels erhalten wurde. Die Rectification der trüben wässerigen Schicht gab noch mehr von dem letztern Oel, mit dessen Abscheidung auch der blausäureähnliche Geruch verschwunden war; der Rückstand in der Retorte war fast milchweiß und besaß einen zimmtölartigen Geruch, welcher einem in der Kälte als schweres farbloses Oel sich absetzenden Körper zugehörte. Letzterer wurde in zu zersetzungs- geringer Menge für eine genauere Untersuchung erhalten; producte von geringer Menge für eine genauere Untersuchung erhalten; Case'in, Albu- er färbt sich mit concentrirter Salpetersäure gelb, und und Leim. Kalilauge dieser Mischung zugesetzt färbt sie dunkelpurpurroth.

Bei der Destillation des leichteren, farblosen, mit Chlorcalcium entwässerten, Oels kam es schon unter 70° ins Sieden, aber erst zwischen 120 und 130° blieb der Siedepunkt etwas beständiger. Aus dem unterhalb 90° Ueberdestillirenden konnte durch wiederholte Rectification und abgesondertes Auffangen des zuerst Uebergehenden eine zwischen 55 und 60° siedende Substanz erhalten werden. welche mit der S. 848 besprochenen C, H, O, identisch befunden wurde. — Den größern Theil des zwischen 120 und 140° Ueberdestillirenden bildet eine stickstoffhaltige Substanz, welche durch wiederholte Rectification (unter jedesmaliger Entfernung des zuerst und zuletzt Uebergehenden) farblos und rein erhalten wurde. Sie zeigt dann den Siedepunkt 125 bis 1280, das spec. Gew. 0,813 bei 150, die Zusammensetzung C, H, N; die Dampfdichte wurde = 2,892 gefunden, die Rechnung giebt unter Voraussetzung einer Condensation auf 4 Volume 2,877; sie hat einen bittermandelölartigen Geruch, einen aromatisch-bittere und brennenden Geschmack; sie löst sich etwa in dem vierfachen Volum Wasser, in Alkohol und in Aether nach allen Verhältnissen; sie brennt mit weißer Flamme ohne zu rußen; mit Kalilauge entwickelt sie Ammoniak, und wenn dann die alkalische Flüssigkeit mit Schwefelsäurt übersättigt wird, so scheiden sich Oeltröpfchen aus, welcht abdestillirt stark sauer sind und nach Valeriansäure riechen; Valeriansäure bildet sich auch, wenn diese Substanz sogleich mit Schwefelsäure destillirt wird. Diese stickstoffhaltige Verbindung ist also identisch mit dem durch Schlieper (1) bei der Zersetzung des Leims mit Chromsäure erhaltenen Valeronitryl. — In dem Theil der Flüssigkeit von der Dar-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LIX, 15; Berzelius' Jahresber. XXVII. 649.

stellung des Valeronitryls, welcher über 1280 siedet, wurde zorzeitsungsdie Anwesenheit einer geringen Menge von Bittermandelöl Casein, Albuwahrscheinlich gemacht.

Die außer der Blausäure noch gebildeten Säuren wurden wie vorher (S. 850) angegeben von einander getrennt; bei der Entfernung der Blausäure durch Quecksilberoxyd gab sich durch Reduction des letztern eine geringe Menge von Ameisensäure zu erkennen. Vor dem Eindampfen der Natronsalze zur Syrupconsistenz wurde durch verdünnte Schwefelsäure eine reichliche Quantität Benzoesäure ausgefällt; aus der mit kohlens. Natron wieder gesättigten und dann zur Syrupconsistenz abgedampften Flüssigkeit krystallisirte zuerst eine reichliche Menge von essigs. Natron, aus der Mutterlauge wurde Valeriansäure und Buttersäure abgeschieden.

Guckelberger vergleicht die Producte der Einwirkung von Manganhyperoxyd und Schwefelsäure und von Chromsäure auf Casein. Er zeigt, dass die Einwirkung in beiden Fällen gleichartiger ist als sie auf den ersten Blick erscheint, und dass die Verschiedenartigkeit hauptsächlich darauf beruht, dass bei Anwendung von Manganhyperoxyd die Säuren, Ameisensäure und Valeriansäure z. B., zum Vorschein kommen (der Rückstand von der Destillation mit Manganhyperoxyd entwickelt bei der Sättigung mit Kalk eine bedeutende Menge Ammoniak), bei der Anwendung von zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure hingegen die Nitryle dieser Säuren (Blausäure lässt sich als Formylnitryl, NH, O, C, HO, -4HO = NC, H, betrachten; der Rückstand von der Destillation mit zweifachchroms. Kali und Schwefelsäure entwickelt mit Kalk kaum eine Spur von Ammoniak).

Albumin, Fibrin und Leim mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure. Das Fibrin, durch Schlagen von frisch gelassenem Blut erhalten, wurde-mit kaltem Wasser ausgewaschen bis dieses farblos abflofs, dann noch einigemale mit heißem Wasser übergossen und stark ausgepresst;

Zersetsungs- mageres Pferdefleisch, welches wiederholt mit Wasser ausproducte von Gasein, Albu- gezogen und zuletzt ausgekocht worden war, gab dieselben und Leien. Producte. - Das Albumin war aus Blut dargestellt, das durch Schlagen von Fibrin befreit worden war: die Blutkörperchen wurden durch eine gesättigte Lösung von schwefels. Natron abgeschieden, und das kaum noch röthliche Filtrat durch Erhitzen coagulirt; das Coagulum wurde ausgepresst, und wiederholt mit heissem Wasser übergossen und ausgepresst. - Der Leim war eine von den besseren Sorten des Handels. - Die Mischungsverhältnisse und das Verfahren überhaupt waren wie bei dem Casein angegeben.

> Die Destillate dieser Substanzen mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure ließen sich dem Geruch nach weder unter sich noch von dem mit Casein erhaltenen unter-Sie reagirten sämmtlich sauer und enthielten keine Blausäure. Nachgewiesen wurden darin Aldehad der Essigsäure in geringer Menge (mit Leim gar nicht), der oben (S. 848) besprochene Körper C. H. O., Aldelard der Buttersäure (am reichlichsten mit Fibrin), Bittermandelol; von Säuren Ameisensäure und Essigsäure (im Vergleich zu den übrigen in vorherrschender Menge), Buttersinge (vorzugsweise mit Fibrin), Valeriansäure (vorzugsweise mit Lein). und Benzoësäure in geringer Menge.

> Albumin, Fibrin und Leim mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure gaben völlig gleiche Producte wie Casein. Die Destillate waren reich an Blausäure; Benzoësäure und Essigsäure fanden sich am reichlichsten; das Fibrin ergab mehr Buttersäure als das Albumin und selbst das Casein.

Harnstoff.

Millon (1) hat gefunden, dass der Rückstand bei dem Eintrocknen des Humor vitreus von Ochsenaugen (welcher 1,63 pC. der Flüssigkeit beträgt) 20 bis 35 pC. Harnstoff enthält, und aufserdem nur Chlornatrium zu enthalten scheint. Der Humor vitreus des Menschen- und des Hundeauges hat dieselbe Zusammensetzung. Auch in dem Himor aqueus ist Harnstoff und Chlornatrium enthalten. -

(1) Compt. rend. XXVI, 121; Pharm. Centr. 1848, 192,

Wöhler (1) konnte in dem *Humor vitreus* von 50 Kalbs- Harmstoff augen den Harnstoff mit Sicherheit nachweisen.

Ueber die Darstellung von Harnstoff vergl. S. 476, über seine Bildung aus knalls. Kupferoxyd-Ammoniak bei Einwirkung von Schwefelwasserstoff S. 488.

Pelouze (2) hatte gefunden, dass der salpeters. Harnstoff bei dem Erhitzen auf 140° ein Gasgemenge von 1 Vol. Stickstoff auf 2 Vol. Kohlensäure entwickelt, unter Zurücklassung von salpeters. Ammoniak und Harnstoff; bei stärkerem Erhitzen zerfalle das salpeters. Ammoniak in Stickoxydul und Wasser, der Harnstoff bilde kohlens. Ammoniak. aber keine Cyanursäure, sondern eine geringe Menge einer andern schwerlöslichen Säure, deren Zusammensetzung wahrscheinlich C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>N<sub>3</sub>O<sub>4</sub> sei. Wiedemann (3) fand, dass bei Erhitzung des geschmolzenen salpeters. Harnstoffs auf 152° sich plötzlich viel Kohlensäure und Stickoxydul mit Dämpfen von kohlens. Ammoniak entwickelt, wobei die Temperatur auch nach Entfernung der Wärmequelle auf fast 2000 steigt, und dass in dem Rückstand außer salpeters. Ammoniak eine Säure (im Gewicht von etwa 🚜 des angewandten salpeters. Harnstoffs) enthalten ist, welche er nach der Zusammensetzung nnd nach den Reactionen für Cyanursäure erkannte (er untersuchte auch das Salz derselben, welches durch Fällen einer ammoniakalischen Kupferoxydlösung mit einer Lösung von Cyanursäure in überschüssigem Ammoniak als violetter Niederschlag erhalten wird, und fand die Zusammensetzung desselben = CuO, NHAO, HO + CANSO, nach der bisherigen Ansicht über die Constitution der Cyanursäure, CuO, NH,O, C,HN,O, nach Wöhler's S. 489 angeführter Ansicht). Wird der

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 128. — (2) Ann. ch. phys. [3] VI, 65; Berzelius' Jahresber. XXIII, 642. — (3) Dissertatio de novo quodam corpore ex urea producto, Berol. 1847; Pogg. Ann. LXXIV, 67; J. pr. Chem. XLIII, 271; Pharm. Centr. 1848, 278; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 324. Frühere Anzeige der Resultate: Berl. Acad. Ber. 1847, 223; J. pr. Chem. XLII, 255; Pharm. Centr. 1848, 30.

Harmstoff. Rückstand in heißem salpetersäurehaltigem Wasser gelöst. so krystallisirt bei dem Erkalten ein Theil der Cyanursime heraus; wird der andere Theil aus der Mutterlauge durch basisch-essigs. Bleioxyd gefällt, die Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff vom überschüssig zugesetzten Bleioxyd befreit und das Filtrat eingedampft, so bildet sich bei einer Concentration, wobei das salpeters. Ammoniak noch nicht auskrystallisirt, eine geringe Menge kleiner weißer Krystalle eines Körpers, welcher von Wiedemann als Bird bezeichnet wird. Leichter und in größerer Menge kum man dieses so darstellen, dass man Harnstoff längere Zeit auf 150 bis 170° erwärmt, die breiig gewordene Masse mit wenig Wasser auskocht, filtrirt, das Filtrat mit basischessigs. Bleioxyd fällt, wieder filtrirt, die Flüssigkeit durch Schwefelwasserstoff von Bleioxyd befreit, aufkocht und zur Krystallisation eindampst. Das Biuret ist leicht löslich in Wasser und Alkohol; aus ersterem krystallisirt es mit der Zusammensetzung C<sub>4</sub>H<sub>5</sub>N<sub>5</sub>O<sub>4</sub> + 2 HO (das Wasser entweicht in trockner Luft oder bei 100°), aus letzterem was-Es löst sich ohne Zersetzung in concentrirter Schwefelsäure und nicht zu starker Salpetersäure. Seine Lösung wird durch Metallsalze, Gerbsäure oder Gallussäure nicht gefällt. Mit Kupferoxyd und Kali giebt es eine rothe Lösung, aus welcher eine noch nicht näher untersuchte Verbindung krystallisirt erhalten werden kann. Bei den Erhitzen schmilzt es, entwickelt Ammoniak, und erstart dann zu Cyanursäure. Seine Entstehung aus Harnstof lässt sich so deuten, dass 2 Aequiv. Harnstoff die Elemente von 1 Aequiv. Ammoniak verlieren. Als Biuret bezeichnete es Wiedemann in Beziehung auf Berzelius' Ansicht, der Harnstoff sei eine Verbindung von 1 Aequiv. Urenoxyd (C<sub>2</sub>HNO<sub>2</sub>) mit 1 Aequiv. Ammoniak, wo dem das Biuret sich als eine Verbindung von 2 Aequiv. Urenoxyd mit 1 Aequiv. Ammoniak betrachten liefse. Dass des Biuret nicht cyanurs. Harnstoff ist, zeigte Wiedemann noch dadurch, dass er letztere Verbindung nach Kodwe i s' (1) Angabe durch Kochen von Harnstofflösung mit Cyanursäure bereitete, und dafür die Zusammensetzung  $C_8H_7N_5O_8$  fand.

Harnstoff.

Als dem Harnstoff (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) homologe Substanzen betrachtet Wurtz (2) die oben besprochenen Verbindungen C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (S. 679), C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (S. 679 und 691) und C<sub>10</sub>H<sub>12</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (S. 692), deren Zusammensetzung sich von der des erstern um C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> oder ein Multiplum davon unterscheidet. Laurent (3) spricht sich dagegen aus, sofern zur Homologie auch Analogie der Zersetzungsproducte gehöre.

Gobley hat seine Untersuchungen über das Hühnerei, deren frühere Resultate er bereits 1845 veröffentlichte (4), zusammenweiter fortgesetzt (5), mit Berücksichtigung der von Sacc (6) dagegen erhobenen Einwürfe und mit Vergleichung des Eigelbs mit der Gehirnsubstanz. Wir theilen von dieser ausführlichen Untersuchung hier die Folgerungen mit, welche Gobley selbst aus ihr zieht. Das Fett des Eigelbs bestehe, Gobley's früherer Angabe entsprechend, aus zwei verschiedenen Substanzen, einem fetten Oele oder Eieröl und einem weichen unschmelzbaren Körper, welchen er als viscose Substanz bezeichnet; der Phosphorgehalt komme ausschliefslich der letzteren zu. Oelsäure, Margarinsäure, Phosphoglycerinsäure, Milchsäure und s. g. Fleischextract seien Bestandtheile des Eigelbs, und nicht Oxydationsproducte, die sich während der Untersuchung bilden. Die viscose Substanz sei nicht (wie Gobley früher annahm) eine Verbindung von Oelsäure, Margarinsäure und Phosphoglycerinsäure mit Ammoniak, sondern ein zusam-

(1) Pogg. Ann. XIX, 1. — (2) In der S. 691 unter (2) angeführten Abhandlung. — (3) Compt. rend. XXVII, 257. — (4) Instit. 1845, 387; Berzelius' Jahresber. XXVI, 912. — (5) J. pharm. [3] XI, 409; XII, 5; Pharm. Centr. 1847, 584. — (6) Compt. rend. XXII, 649.

Zusammen mengesetzter Körper, aus welchem zwei Stoffe abgeschiesetsung des Hühnerei's den werden können, deren einen Gobley vorläufig ab phosphorhaltige Substanz, den andern als Cerebrinsubstanz bezeichnet. Die phosphorhaltige Substanz, welche bei der Entwicklung des Thieres den von Fremy (1) bei der Untersuchung des Gehirnfetts gefundenen und als Phosphorölsäure bezeichneten Körper bilde, zersetze sich mit Säuren und Alkalien, unter dem Einfluss von Wasser oder von Alkohol und ohne Mitwirkung von Sauerstoff, zu Oelsäure, Margarinsäure und Phosphoglycerinsäure. Die Phosphorölsäure zeige die größte Analogie mit dieser phosphorhaltigen Substanz, und gebe unter den eben angeführten Umständen, aber schwieriger, die eben genannten Säuren als Zersetzungsproducte. Die Cerebrinsubstanz sei ähnlich. wenn nicht identisch, mit dem von Fremy (2) als Cerebrinsäure bezeichneten Körper. - Für das Eigelb giebt Gobley jetzt als Resultate seiner früheren und neueren Untersuchungen folgende Zahlen als die procentische Zusammensetzung ausdrückend:

| Wasser 51,486                  | Cereb  |
|--------------------------------|--------|
| Vitellin 15,760                | Chlora |
| Margarin u. Olein 21,304       | Chlor  |
| Cholesterin 0,438              | u. s   |
| Phosphorhaltige Substanz 8,426 | Phosp  |
| (nämlich 7,226 Oel- und        | Alkoh  |
| Margarinsäure und 1,200        | exti   |
| Phosphoglycerinsäure)          | Farbs  |
| ,                              | , ,    |

| Cerebrinsubstanz            | 0,300 |
|-----------------------------|-------|
| Chlorammonium               | 0,034 |
| Chlornatrium, Chlorkalium   | ·     |
| u. schwefels. Kali          | 0,277 |
| Phosphors, Kalk u. Magnesia | 1,023 |
| Alkoholextract o. Fleisch-  | •     |
| extract                     | 0,400 |
| Farbstoff, Spuren v. Eisen  | •     |
| u. Milchsäure               | 0,558 |

Winckler (3) hatte aus dem Weissen von Eiern, welches nach dem Kochen ungewöhnlich dünn war. Milchzucker erhalten. Budge (4) giebt an, das das Weise der Hühnereier überhaupt nach Zusatz von Alkohol und

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] II, 463; Berzelius' Jahresber. XXII, 551. -(2) In der eben angef. Abhandl. - (3) Repert. Pharm. [2] XLII, 46; Berzelius' Jahresber. XXVII, 677. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXIV. 127; die Redaction dieser Zeitschrift macht darauf aufmerksam, dass diese Probe für sich allein nicht die Gegenwart von Milchaucker beweis't.

Filtriren bei der Trommer'schen Zuckerprobe einen Gehalt an Zucker zeige.

Von einer umfassenden Untersuchung Baudrimont Chemische vorginge bei und Martin-Saint-Ange's (1) über die chemischen Vorlang der Entwickelang der gänge bei der Embryonalentwicklung der Vögel und der Batrachier können wir hier nur den rein chemischen Theil der Schlussfolgerungen der Verfasser mittheilen. - Das Gewicht der in der Luft auskommenden Eier vermindert sich während der Bebrütung. Athembare Luft, welche eine gewisse Menge Feuchtigkeit enthält, und angemessene Wärme sind für die Entwicklung derselben nothwendig. Die in der Luft auskommenden Eier absorbiren Sauerstoff und entwickeln zugleich Wasser, Kohlensäure, Stickstoff und eine nicht näher untersuchte Schwefelverbindung. Der Gewichtsverlust der Eier ist geringer als das Gewicht des aus ihnen entwickelten Wassers, der Kohlensäure und des Stickstoffs, ja selbst geringer als das Gewicht des Wassers, des Stickstoffs und des Kohlenstoffs in der Kohlensäure, so dass man annehmen kann, der Sauerstoff der letzteren werde aus der Luft entnommen, und Sauerstoff aus der Luft werde außerdem noch im Ei absorbirt. Der bei der Bebrütung nöthige Sauerstoff wird in zweifacher Weise verbraucht; ein Theil dient zur Bildung von Kohlensäure, ein anderer wird absorbirt oder dient zur Bildung von Wasser. Das Volum des absorbirt werdenden Sauerstoffs ist nahe eben so groß als das des zu Kohlensäure werdenden; das Volum des Stickgases ist etwa halb so grofs als das der Kohlensäure. Der Fettgehalt des Eies vermindert sich während der Bebrütung; zugleich erleidet die stickstoffhaltige Substanz desselben eine Zersetzung, wie die Entwicklung von Stickstoff anzeigt. Das bebrütete Ei ist reicher an Sauerstoff als das nicht bebrütete. Die unorganischen Bestandtheile der Thiere können zu verschiedenen Perioden ihrer Existenz hinsichtlich der Art und hinsichtlich ihrer relativen Menge sehr verschieden sein.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 195.

Versuche zur Widerlegung der Ansicht, das bei der Entwicklung des Thieres im Ei chemische Elemente, welche nicht in dem Ei enthalten wären, neu erzeugt würden, hat A. S. Taylor (1) mitgetheilt.

Athmen.

Regnault, Reiset und Millon (2) haben sich vereinigt, um das Athmen und die Ernährung der Thiere genauer zu untersuchen. Regnault und Reiset haben das Studium des Athmungsprocesses übernommen, eine genauere Methode zur Analyse der gasförmigen Körper erdacht, und (3) über den Athmungsprocess speciell Folgendes mitgetheilt. Sie wandten einen sinnreich construirten Apparat an, in welchem ein Thier längere Zeit sich aufhalten konnte, und wo die von ihm durch das Athmen hervorgebrachte Kohlensäure sogleich absorbirt und der hierbei verschwindende Sauerstoff stetig durch neu zutre-So musste die Menge des austenden ersetzt wurde. geathmet werdenden Stickstoffs, und welche Veränderungen sonst die das Thier umgebende Luft mit Ausnahme der Verwandlung von Sauerstoff in Kohlensäure erlitt, sich anhäufen und genauer bestimmen lassen. Sie fanden bestätigt, dass bei dem Athmungsprocess eine kleine (bei weitem kleinere, als frühere Beobachter angegeben hatten) und veränderliche Menge Stickstoff mehr ausgeathmet wird (es ist diese im Folgenden als entwickelte bezeichnet), als in der eingeathmeten Luft enthalten war. In der Luft, welche nach Beendigung des Versuchs analysirt wurde, fanden sich Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe nur in sehr unbedeutender Menge. Nur in Einem Versuch betrug die Menge des ersteren, welche sich entwickelt hatte, mehr als 2 Liter: es war hier mit einem Hund experimentirt worden, der vor dem Versuch eine doppelte Ration Fleisch erhalten

<sup>(1)</sup> Aus Guy's Hosp. Rep. VI, 1 (1848) in Schmidt's Jahrb. der ges. Medicin LXI, 149. — (2) Compt. rend. XXVI, 4; J. pr. Chem. XLIII, 166. — (3) Compt. rend. XXVI, 17; J. pr. Chem. XLIV, 50; Instit. 1848, 19; im Ausz. J. pharm. [3] XIII, 81; Pharm. Centr. 1848, 185. Die vollständige Abhandlung erschien erst 1849 (Ann. ch. phys. [3] XXVI, 299).

hatte, und bei welchem im Anfang des Versuchs Erbrechen eintrat. — Folgende Resultate theilen Regnault und Reiset mit:

|                                                                                                                      | Junger ausgewachsener Hund |         |                                   |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|---------|--|--|
| Gewicht des Thiers (wie alle Gewichte in Grammen)                                                                    | 185,961                    | 188,050 | 6390<br>21¼<br>146,479<br>150,406 | 173,472 |  |  |
| In der Kohlens, enthaltener Sauerstoff<br>Entwickelter Stickstoff                                                    | 1,182                      |         | 109,386<br>1,015                  |         |  |  |
| = 100 gesetzt: Sauerstoff in der gebildeten Kohlensäure Anderswie verschwundener Sauerstoff. Entwickelter Stickstoff | 74,191<br>25,809<br>0,055  |         | 25,323                            | 26,014  |  |  |
| Durchschnittlich in 1 Stunde verzehrter<br>Sauerstoff                                                                | 7,44                       | 8,196   | 6,893                             | 6,315   |  |  |

|                                                           | Kanin-<br>chen | Huhn    | Jung. aus | gew. Hund |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| Gewicht des Thiers (wie alle Gewichte                     |                |         |           |           |
| in Grammen)                                               | 2755           | 1280    | 6390      | 6390      |
| Dauer des Versuchs in Stunden                             | 421            | 63      | 21        | 223       |
| Verzehrter Sauerstoff                                     | 116,291        | 85,423  | 168,350   | 147,454   |
| Gebildete Kohlensäure                                     | 146,490        | 107,232 | 178,425   | 152,359   |
| In der Kohlens. enthaltener Sauerstoff                    | 106,538        | 77,987  | 129,763   | 110,806   |
| Entwickelter Stickstoff                                   | 0,577          | 1,251   | 0,328     | 0,436     |
| Das Gewicht des verzehrten Sauerstoffs<br>= 100 gesetzt : |                |         |           |           |
| Sauerstoff in der gebildeten Kohlensäure                  | 91,613         | 91,295  | 77,079    | 75,146    |
| Anderswie verschwundener Sauerstoff .                     | 8,387          | 8,705   | 22,921    | 24,854    |
| Entwickelter Stickstoff                                   | 0,495          | 1,464   | 0,195     | 0,296     |
| Durchschnittlich in 1 Stunde verzehrter<br>Sauerstoff     | 2,720          | 1,356   | 8,012     | 6,507     |

<sup>\*)</sup> Die Luft, worin das Thier athmete, enthielt 47 pC. Sauerstoff. — \*\*) Die Luft enthielt 60 pC. Sauerstoff.

In der sauerstoffreicheren Luft schienen die Thiere ohne Beschwerde zu leben; bei dem Athmen kleiner Thiere, Vögel z. B., in reinem Sauerstoff schienen die Resultate von den bei normaler Respiration sich ergebenden nicht merklich abzuweichen, ebenso bei dem Athmen in einer aus 79 Wasserstoff auf 21 Sauerstoff bestehenden Luft.

Auch R. F. Marchand (1) hat Versuche beschrieben, aus welchen eine geringe Stickstoffausscheidung bei dem

(1) J. pr. Chem. XLIV, 1.

thmen

Athmen hervorgeht; auch bei diesen Versuchen athmeten die Thiere in einem Behälter, wo die sich bildende Kohlensäure sogleich absorbirt und durch neu zutretenden Sauetstoff ersetzt wurde. Ueberhaupt fand Marchand, das ein etwa 570 Grm. wiegendes Meerschweinchen in 1 Stunde durchschnittlich 0,77 Grm. Kohlensäure ausathmet, und dass bei diesem Thier durchschnittlich auf 100 Gewichtstheile als Kohlensäure ausgeathmeten Kohlenstoff 290 Gewichtstheile eingeathmeter Sauerstoff, auf 100 Volumtheile ausgeathmete Kohlensäure 109 Vol. eingeathmeter Sauerstoff und 0,94 Vol. entwickelter Stickstoff, auf 100 Gewichtstheile Sauerstoff 0,75 Gewichtstheile Stickstoff kommen; dass bei einer Haustaube von 340 Cub. Cent. Volum durchschnittlich in 1 Stunde 0,7 Grm. Kohlensäure ausgeathmet und 0,666 Grm. Sauerstoff eingeathmet, und auf 100 Vol ausgeathmete Kohlensäure 0,85 Vol. Stickstoff und auf 100 Vol. eingeathmeten Sauerstoff 0,66 Vol. Stickstoff entwickelt werden. Die specielleren Resultate seiner Untersuchung finden sich in folgender Zusammenstellung; de Gasvolume sind in Cub. Cent. angegeben und auf 0° und 760mm Barometerstand reducirt.

|                                                     | Ein M | leerach | weinch | en (w | g etw | a 570 | Grm.) | Zwei | Meerse<br>chen | hwein- | 1   | lauster | abe |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|-----|---------|-----|
| Volum d. Thiers                                     | 715   | 715     | 715    | 715   | 715   | 715   | 715   | 1225 | 1225           | 1225   | 340 | 340     | 340 |
| Dauer des Ver-<br>suchs (Stunden)                   | 9     | 10      | 8      | 15    | 16    | 12    | 16    | 10   | 12             | 10     | 10  | 15      | 10  |
| Entwickelter<br>Stickstoff (Vol.)                   | 23.2  | 34.8    | 34.4   | 40.5  | 54.4  | 64.2  | 54.8  | 66,3 | 70             | 62,7   | 27  | 41.9    | 95  |
| Auf 100 Vol. aus-<br>geathmete Koh-                 | 1     | 01,0    | 02,1   | 20,0  | 01,1  | 0 1,2 | 04,0  | 00,0 |                | 02,1   | 34  | 41,0    | 203 |
| lensäure kommt<br>entwickelter<br>Stickstoff (Vol.) | 0.05  | 0.00    |        | 0.00  | 0.00  | 1 90  | 0.00  | * 00 | 0.01           | 0.98   |     |         |     |

Poumarè de (1) hat unter dem Namen Aërophor einen Apparat beschrieben, die Quantität von ausgeathmeten Wasser und Kohlensäure zu bestimmen. Derselbe besteht aus zwei mit Ventilen versehenen, in einem Mundstück sich vereinigenden Röhren, deren eine die einzuathmende Luß

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 254.

zuführt, die andere die ausgeathmete Luft über Chlorcalcium und durch Kalilösung leitet.

R. F. Marchand (1) hatte auf die Gegenwart von Ammoniak in der ausgeathmeten Luft aufmerksam gemacht; nach L. Thompson (2) wird es als zweifach-kohlens. ausgeathmet, und beträgt die Menge desselben bei einem Menschen während 24 Stunden etwa 0,19 Grm. (3 Grains englisch).

Hinsichtlich R. A. Smith's Angaben über eine mit der ausgeathmeten Luft austretende albuminartige Substanz vergl. S. 390.

In Beziehung auf die Frage, ob im Magensaft freie Verdanung. Salzsäure enthalten sei, ist Lehmann (3) zu folgenden Resultaten gekommen. Frischer Magensaft von Hunden, welche nach 12- bis 16stündigem Fasten möglichst entfettete und enthäutete Knochen genossen hatten und 10 bis 25 Minuten später getödtet worden waren, entwickelte bei dem Verdunsten im luftleeren Raum erst dann salzsäurehaltige Dämpfe, als er bis zu anfangender Syrupdicke concentrirt war; in solchem Magensaft fand Lehmann 1,808 pC. festen Rückstand, 0,125 Chlorwasserstoff, 98,067 Wasser. Er fand weiter, dass Milchsäure bei größerer Concentration Chlormagnesium und Chlorcalcium (aber nicht Chlorkalium oder Chlornatrium) zersetzt, und dass diese Zersetzung jene Entwickelung von Salzsäure verursachen konnte. Für die Anwesenheit von Milchsäure führt er die Darstellung eines Magnesiasalzes aus dem Magensaft an, dessen Wasserund Magnesiagehalt mit dem der milchs. Magnesia (MgO, C<sub>6</sub> H<sub>5</sub> O<sub>5</sub> + 3 HO) übereinstimmten. Dasselbe Salz erhielt er aus dem Magensaft von Hunden, welche 20 bis 45 Minuten vor ihrem Tode mit möglichst fettfreiem Fleisch gefüttert worden waren; dieser Magensaft gab bei dem Verdunsten im luftleeren Raum keine Dämpfe von Salz-

(1) J. pr. Chem. XXXIII, 135. — (2) Phil. Mag. [3] XXX, 124; Pharm. Centr. 1847, 384. — (3) Aus d. Ber. d. Gesellsch. d. Wissensch. in Leipzig III, 100, in J. pr. Chem. XL, 187; Pharm. Centr. 1847, 71.

Verdauung säure, und hinterlies 5,602 pC. festen Rückstand. — C. Schmidt (1) hat die Ansicht entwickelt, die Säure im Magen könne eine gepaarte Chlorwasserstoffsäure, der Holzschwefelsäure z. B. analoge, Säure sein.

Nach Mulder (2) wird das Albumin bei der Verdauung zuerst nur aufgelöst, das Casein vielleicht dabei auch oxydirt; er schliefst dieses aus der Vergleichung der Zusammensetzung des in künstlicher Verdauungsflüssigkeit gelösten und wieder niedergeschlagenen Albumins und Caseins mit der Zusammensetzung derselben im gewöhnlichen Zustand. — Auf eine Abhandlung von Bouchardst und Sandras (3) über die Verdauung alkoholischer Getränke hinzuweisen, müssen wir uns begnügen.

Magensteine.

Wetherill und Boyé (4) fanden eine Concretion aus dem Magen eines Pferdes zusammengesetzt aus 32,40 pC. Phosphorsäure, 14,45 Magnesia, 50,35 Wasser, 0,71 Ammoniak, 0,45 in verdünnter Salzsäure unlöslicher unorganscher Substanz, 0,64 ebenso unlöslicher organischer Substanz, 1,00 hygroscopischer (im Vacuum über Schwefelsäure entweichender) Feuchtigkeit.

Ernährung.

Sacc hat seine früheren (5) Untersuchungen über die Ernährung von Hühnern weiter fortgesetzt (6); seine fast nur numerischen Mittheilungen lassen nicht wohl eines Auszug zu; wir heben daraus nur hervor, das nach ihnes das Gewicht des Thieres kleiner wird, sobald das Gewicht der täglich verzehrten Gerste unter 5 pC. von dem Gewicht des Thieres beträgt.

Kuhlmann (7) hat Versuche mitgetheilt, welche des Einfluss des Ammoniaks auf die Thierernährung klass machen sollen. Ein Schwein, dessen Nahrung täglich die

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 311. — (2) Scheik. Ond. IV, 896; 82. Am. J. [2] IV, 402. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 448; J. pr. Chem. XLIII, 175; Pharm. Centr. 1848, 7. — (4) Aus Proc. Amer. Phil. Soc. IV, 330 in Sill. Am. J. [2] IV, 274; Chem. Gas. 1847, 277. — (5) Amer. Ch. Pharm. LII, 77. — (6) Compt. rend. XXVI, 124; J. pr. Chem. XLV, 252; Pharm. Centr. 1848, 219. — (7) Compt. rend. XXIV, 263.

Lösung von 100 Grm. kohlens. Ammoniak zugesetzt wurde, zeigte in Beziehung auf Befinden und Gewichtszunahme während zweier Monate keinen Unterschied im Vergleich zu einem andern, welches dasselbe Futter ohne diesen Zusatz erhielt; der Harn des ersteren Schweins reagirte meistens sauer, und schien reicher an Harnstoff zu sein, als der des andern.

Ueber Thierernährung vergl. auch bei Nahrungsmitteln in dem Bericht über technische Chemie.

Wahrnehmungen, dass ein größerer Gehalt des Futters Fettbildung. an Fett die Mästung pflanzenfressender Thiere beschleunige, hat Payen (1) berichtet. Kritische Bemerkungen über Persoz' Versuche (2) über die Fettbildung im Thierkörper hat Jacquelain (3) mitgetheilt. — Ueber die Umwandlung von Casein in Fett vergl. S. 840.

Béclard (4) hat Untersuchungen über das Blut mit- Blut mormalen im normalen getheilt, aus welchen er schliesst: 1) das aus der Milz durch die Milzvene kommende Blut enthalte eine bei weitem geringere Menge von Blutkörperchen, als nicht nur das arterielle, sondern auch das venöse Blut im Allgemeinen; 2) die Quantität Albumin, welche in dem Blut der Milzvene enthalten sei, nehme zu, während die Menge der Blutkörperchen abnehme; 3) das arterielle Blut habe an verschiedenen Punkten des Circulationsweges gleiche Zusammensetzung, das venöse Blut hingegen eine verschiedene. Bei Untersuchung des Bluts eines und desselben Hundes fand er :

|                           | Jugularveno | Zitzenarterie | Milgrene | Pfortader |
|---------------------------|-------------|---------------|----------|-----------|
| Wasser                    | 778,9       | 750,6         | 746,3    | 702,3     |
| Albumin                   | 79,4        | 89,5          | 124,8    | 70,6      |
| Blutkörperchen und Fibrin | 141.7       | 159.9         | 128.9    | 227.1     |

Owen Rees (5) hat zu beweisen gesucht, dass der Uebergang des venösen Bluts in arterielles auf der Oxydation

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 1065; J. pr. Chem. XLII, 22. — (2) Instit. 1844, 422; Berzelius' Jahresber. XXV, 887. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 470. — (4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 506; J. pr. Chem. XLIII, 188. — (5) Phil. Mag. [8] XXXIII, 28; J. pr. Chem. XLVI, 129.

Blut im normalen Zustand.

des Phosphors in dem Fette des Bluts beruhe. Im Venenblut seien Blutkörperchen, welche phosphorhaltiges Fett enthalten, und Blutserum, welches frei von phosphors. Alkali sei; im arteriellen Blut seien die Blutkörperchen frei von phosphorhaltigem Fett, und das Serum enthalte eine große Menge phosphors. Alkali. Die Respiration beruht nach ihm auf Verbrennung des phosphorhaltigen Fetts in den Blutkörperchen.

Nach Bonnet (1) bewirkt der Zusatz von Zuckerlösung zum Blut, dass die Blutkörperchen sich unverändert abscheiden und von dem aufgelöst bleibenden Fibrin und dem Serum leicht getrennt werden können. Nach der Wirkung auf das Fibrin und die Blutkörperchen unterscheidet Bonnet überhaupt 4 Klassen von Substanzen: solche, welche weder die Structur der Blutkörperchen noch die Plasticität des Fibrins verändern (Serum und Zuckerlösung); solche, welche die Blutkörperchen lösen und dann die Coagulation des Fibrins aufheben (Alkalien, schwacke Säuren, Ammoniaksalze); solche, welche die Blutkörperchen lösen und das Fibrin lösen (Chlornatrium, Jodkalium, salpeters. Kali).

Nach Poggiale (2) bewirkt der Zusatz von schweids. Natron zwar die Trennung der Blutkörperchen aus dem Blut der Säugethiere, aber nicht aus dem der Vögel, welches damit eine zähe Flüssigkeit bildet; für die Trennung der Blutkörperchen aus Vogelblut sei Zuckerlösung anwendbar.

Roucher und Coulier (3) haben die Wirkung auflöslicher Stoffe auf das Blut untersucht; sie kommen zu den Schlüssen, eine im Blut lösliche Substanz, namentlich Salze, wirke auf die Blutkörperchen in der Art ein, daß der in der Flüssigkeit absorbirte Sauerstoff frei werde und

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXI, 189; J. chim. méd. [8] III, 681; J.F. Chem. XLII, 418. — (2) Compt. rend. XXV, 110; J. pr. Chem. XLII, 292. — (3) Ann. ch. phys. [8] XXIII, 877; Pharm. Centr. 1848, 659.

an die Blutkörperchen trete; und dass die Blutkörperchen Elut nicht durch Mangel der Einwirkung von Sauerstoff zergehen, sondern durch das Aneinanderhaften derselben, welches letztere durch Zusatz von Substanzen (wie Zucker) vermieden werden könne, welche die Blutkörperchen besser suspendirt erhalten.

Casanti (1) hat versucht, das eingetrocknete Blut des Menschen und verschiedener Thiere durch das verschiedene äußere Ansehen, Zusammenhaften u. s. w. zu unterscheiden, welches die Mischung des eingetrockneten Rückstands mit Phosphorsäure zeige.

Poggiale (2) hat die Zusammensetzung des Bluts neugeborener Thiere untersucht. Bei dem Menschen fand er in dem Blut der Placenta und in dem des Fötus gleich großen Gehalt an festen Bestandtheilen, und die Zusammensetzung des ersteren :

| Wasser                | Albumin 69,3                    |
|-----------------------|---------------------------------|
| Blutkörperchen 172,2  | Fette Substanzen 2,1            |
| Fibrin 1,9            | Extractivetoff und Salze . 10,3 |
| Letztere enthalten:   |                                 |
| Chlorastrium 5,1      | Schwefels. Natron 0,5           |
| Chlorkalium 0,3       | Phosphors. Kalk 0,4             |
| Chlorcalcium 0,1      | Eisenoxyd 2,0                   |
| Phosphors. Natron 1,1 | Kohlens. u. schwefels. Kalk 0,2 |
| Kohlens. Kali 0,2     | Verlust 0,8                     |
| Kohlens. Natron 0,2   |                                 |

Er schliefst, das Blut des Neugeborenen sei reich an Blutkörperchen und arm an Fibrin, der Gehalt an Albumin und fetten Substanzen etwa eben so groß, der an Eisenoxyd größer als in dem Blut des Erwachsenen. - Den Gehalt an festen Bestandtheilen fand er (für 1000 Blut) bei:

```
Hund, 1 St. alt . 231,5 Katze,
                                   6 St. alt 136,2 | Kaninch., 24 St. alt 162,9
                   228,3
                                  48 " , 155,9
                                                             48 ..
                                   8 Tg. alt 167,3 Taube,
                   824,5
                   134,8 Kaninch., 8 St. alt 155,9
                                                             24 "
                                                                        180,4
                                                             70
```

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] IV, 673. — (2) Compt. rend. XXV, 198; J. pr. Chem. XLIII, 295; Pharm. Centr. 1847, 795.

Blut im normalen Zustand.

Die Zusammensetzung bei

|         |    |  |   |   |   |    | Alter    | Wasser | Blutkör-<br>perchen | Albumin | Fibria | Extrastiv |
|---------|----|--|---|---|---|----|----------|--------|---------------------|---------|--------|-----------|
| Katze   |    |  |   | • | • | 8  | Stund.   | 864,8  | 82,9                | 40,2    | 1,7    | 9,3       |
| 77      |    |  |   |   |   | 24 | "        | 862,5  | 84,2                | 42,8    | 1,7    | 9,8       |
| Kaninch | en |  |   |   |   | 3  | ,        | 842,2  | 90,2                | 56,9    | 2,2    | 8,6       |
| 77      |    |  |   |   |   | 24 | n        | 839,6  | 91,3                | 58,1    | 2,2    | 8,7       |
| Taube   |    |  |   |   |   | 3  | n        | 822,8  | 180,1               | 85,9    | 3,1    | 8,6       |
| n       |    |  | • |   |   | 24 | ,        | 816,3  | 184,2               | 37,8    | 8,4    | 8,3       |
| Hund    |    |  |   |   |   | 1  | ,        | 768,5  | 165,1               | 56,7    | 1,7    | 8,0       |
| 77      |    |  |   |   |   | 24 | ,        | 771,7  | 168,3               | 55,3    | 1,7    | 8,1       |
| *       |    |  |   |   |   | 48 | <b>n</b> | 775,5  | 158,5               | 56,2    | 2,0    | 7,8       |

Poggiale (1) hat ferner das Blut des Menschen (bei gewöhnlicher Diät und während täglich 10 Grm. Kochsels genossen wurden; letztere Analyse ist mit \* bezeichnet) und mehrerer Thiere mit folgenden Resultaten untersucht.

|                                      | Kensch       | (ensch * | Осъв  | Kah   | Kalb  | Hammel       | Kanib- | Hund  | Lates | M. M. | 1     |
|--------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Wasser                               | <del> </del> | _        | 706 1 | 700 0 | 995 6 | <del> </del> |        | 700 0 | 812,0 | 70E 0 | 70X A |
| Blutkörperchen                       |              | 143,0    |       |       |       | 102,0        |        |       | 109,2 |       |       |
| Albumin                              | 77,4         |          |       |       |       |              |        |       | 64,1  |       |       |
| Fibrin                               | 2,1          | 2,3      |       |       |       |              |        |       |       |       |       |
| FetteSubstanzen                      | 1,1          | 1,3      | 2,2   |       | 1,3   | 1,8          |        |       |       | 2,3   |       |
| Extractivatoffe                      |              |          | -,-   | -,-   | -,0   | -,0          | _,,    | _,    | -,-   | -,-   | -1.   |
| u. Salze                             | 9,3          | 11,8     | 8,7   | 10,0  | 11,2  | 10,0         | 8,9    | 8,5   | 10,8  | 9,1   | 8,9   |
| letztere enthalt.:<br>Chlorkalium u. |              |          |       |       |       |              |        |       |       |       |       |
| Chlornatrium.                        | 4,7          | 6,4      | 4,7   | 4,8   | 6,1   | 5,7          | 4,6    | 4,4   | 5,6   | 5,0   | 54    |
| Chlorcalcium .                       | _            |          | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 0,2          | 0,3    | 0,2   | 0,8   | 0,1   | 0,2   |
| Phosphorsaures                       | 1 1          |          | ·     |       |       |              |        |       | · I   | ٠,١   |       |
| Natron                               | 1,4          | 1,7      | 0,8   | 0,8   | 1,1   | 1,0          | 0,8    | 0,8   | 0,9   | 0,8   | 0,8   |
| Schwefelsaures                       |              |          |       | - 1   |       |              |        |       |       |       |       |
| Natron                               | 0,4          | 0,4      | 0,6   | 0,3   | 0,8   | 0,6          | 0,6    | 0,5   | 0,7   | 0,4   | 0,3   |
| Kohlens. Kali                        |              |          |       | - 1   |       |              |        |       |       |       |       |
| u. Natron                            | 0,5          | 0,6      | 0,4   | 0,9   | 0,4   | 0,3          | 0,4    | 0,3   | 0,5   | 0,4   | 0,2   |
| Phosphors.Kalk                       | 0,7          | 0,7      | 0,5   | 1,0   | 0,8   | 0,7          | 0,5    | 0,5   | 0,7   | 1,2   | 1,1   |
| Eisenoxyd                            | 1,3          | 1,5      | 1,3   | 1,4   | 1,1   | 1,1          | 1,0    | 1,5   | 1,2   | 0,8   | 0,6   |
| Kohlens. und                         |              |          |       |       | - 1   |              |        |       |       | 1     |       |
| schwefels.Kalk                       | 0,8          | 0,4      | 0,2   | 0,4   | 0,3   | 0,2          | 0,8    | 0,1   | 0,2   | 0,8   | 0,3   |
| Verlust                              | 0,1          | 0,2      | 0,2   | 0,2   | 0,8   | 0,2          | 0,4    | 0,1   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 110; J. pharm. [8] XIII, 150; J. pr. Ches. XLIII, 292; Pharm. Centr. 1847, 680. Die Analysen von Monschenks hat Plouviez, welcher dazu Veranlassung gab, auch publicits Compt. rend. XXV, 118; J. pharm. [8] XII, 206.

Die Untersuchungen von Strahl und Lieberkühn (1) Blut normalen über Harnsäure im Blut können wohl mit Stillschweigen Zustand. übergangen werden; Unkenntniss der aufzusuchenden Stoffe, Unkenntniss der Reactionen, durch welche diese Stoffe erkannt werden sollen (hinsichtlich des Nachweises der Harnsäure durch Bildung von Murexid scheinen die Genannten die Ansicht zu haben, Murexidbildung bestehe in einer rothen Färbung bei Behandlung einer harnsäurehaltigen Flüssigkeit durch Salpetersäure; von einem Zusatz von Ammoniak zu dem Verdampfungsrückstand der mit Salpetersäure versetzten Flüssigkeit wird in ihrer an unnöthigem Detail sonst so reichen Schrift nichts gesagt), minutiöse Angabe von Unwesentlichem und auffallendes Stillschweigen über Punkte, welche bei solchen Forschungen die wesentlichsten sind, characterisiren diese Untersuchungen, welche leider in der physiologisch-chemischen Thätigkeit unserer Zeit ihres Gleichen viel haben.

schen Thätigkeit unserer Zeit ihres Gleichen viel haben.

Boussingault (2) hat Untersuchungen angestellt über den Einfluss der Nahrungsmittel auf den Gehalt des Blutes an fetter Substanz. Er fand, wie schon Sandras und Bouchardat vor ihm, dass ein solcher Einfluss nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen ist. Boussingault fand bei der Untersuchung des Blutes von Vögeln, die verschiedenes (unten angegebenes) Futter oder (während der letzten 36 Stunden) Nichts genossen hatten, folgende Mengen Fett

in 1 Gewichtsth. Blut.

| Tauben  | 0,0021 | (Stärkmehl) | Tauben  | 0,0046 | (Stärkmehl) | Enten | 0,0042 (Stärkmehl)  |
|---------|--------|-------------|---------|--------|-------------|-------|---------------------|
| (3 Wch. | 0,0056 | (Eiweiss)   | (1 Mon. | 0,0055 | (Eiweifs)   |       | 0,0044 (Eiw.u.Leim) |
| alt.)   | 0,0043 | (Nichts)    | alt.)   | 0,0065 | (Speck)     |       | 0,0049 (Nüsse)      |
|         |        |             | -       | 0,0036 | (Nichts)    |       | 0,0034 (Nichts)     |
|         |        |             |         | 0,0070 | (Nichts)    |       | . , ,               |

Poggiale und Marchal (3) haben das arterielle (A) Blut unter und das venöse (B) Blut eines an (auf Erisipelas folgender) ständen.

<sup>(1)</sup> Harnsäure im Blut und einige neue constante Bestandtheile des Urins, Berlin 1848. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 460; Pharm. Centr. 1849, 109. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 235; Compt. rend. XXVI, 143; J. pharm. [3] XIV, 363; Pharm. Centr. 1848, 191.

Blut unter Gehirnentzündung Leidenden untersucht; Grassi (1) das Umständen. Blut (C) eines an Hydrocele Leidenden wobei sich ein größerer Gehalt an Albumin und Salzen ergab als der normale ist. Chatin und Bouvier (2) untersuchten das Blut eines an Scorbut Leidenden (D), wobei sich ein gröserer Gehalt an Fibrin, ein kleinerer an Blutkörperchen und auch an Albumin ergab; Favre (3) das eines ebensolchen (E), wobei sich ein größerer Gehalt an Wasser, eine bedeutende Verminderung der Blutkörperchen und eine Vermehrung des Fibrins ergab; Becquerel und Rodier (4) gaben als allgemeine Resultate von wiederholten Analysen solchen Blutes an, es zeige eine geringere Dichtigkeit, mehr Wasser, weniger Blutkörperchen und lösliches Albumin, ebenso viel oder mehr Fibrin, als normales Blut. Léonard und Foley (5) haben eine Reihe Anslysen über die Zusammensetzung des Blutes bei den in Algier endemischen Krankheiten mitgetheilt; Michéa (6) Analysen des Blutes von Wahnsinnigen.

|                                          | A        | В     | C     | D     | B          |
|------------------------------------------|----------|-------|-------|-------|------------|
| Feste Stoffe überhaupt                   | 177,5    | 181,6 | 269,7 | _     | <b>—</b>   |
| Lösliche, nicht coagulirbare Substanzen. |          |       | _     | 16,3  | _          |
| Fibrin                                   | 6,2      | 6,1   | 2,9   | 4,0   |            |
| Albumin                                  | 66,0     | 61,4  |       | 62,3  | -          |
| Blutkörperchen                           | 97,5     | 106,0 | 116,7 | 86,3  | 444        |
| Fette Stoffe                             | 1,1      | 1,2   | _     |       | <b> </b> - |
| Chlornatrium                             | 3,1      | 3,8   | _     | _     | _          |
| Lösliche Salze                           | 2,1      |       |       | _     | _          |
| Phosphors. Kalk                          | 0,8      |       |       |       | <b>i</b> – |
| Eisenoxyd                                | 0,6      |       |       | _     | _          |
| Albumin und Salze                        |          |       | 149,9 | _     | _          |
| Feste Stoffe im Serum                    | <b> </b> | _     |       | l     | 76,6       |
| Wasser                                   | 822,5    | 818,4 | 730,8 | 831,1 |            |
| Verlust                                  | 0,1      |       |       |       | i –        |

Lassaigne (7) hat die Zusammensetzung des Blutes von Hunden vor und nach der Aetherisation untersucht;

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIV, 364. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 141. — (8) Compt. rend. XXIV, 1136; Pharm. Centr. 1847, 816. — (4) Compt. rend. XXIV, 1090; J. pr. Chem. XLI, 350. — (5) J. chim. med. [5] III, 365. — (6) Aus Gas. méd. de Paris, 9, 10 u. 11, 1848, in Schmidt Jahrb. der ges. Med. LXI, 145. — (7) J. chim. méd. [3] III, 182.94.

bei 150 mit Aetherdampf gesättigte Luft enthält nach ihm Blut unter etwa 35,4 Vol. Aetherdampf auf 13,5 Sauerstoff und 51,1 Umatinden. Stickstoff; die Quantität des nach der Aetherisation im venösen Blut enthaltenen Aethers schätzt er auf 0.081 Proc.

|                        | In              | 100   |        | In     | 1000                |            |
|------------------------|-----------------|-------|--------|--------|---------------------|------------|
|                        | Blut-<br>kuchen | Serum | Wasser | Pibria | Blutkör-<br>perchen | Albumin u. |
| Arterielles Blut (vor) | 57,7            | 42,3  | 797,0  | 3,8    | 144,7               | 54,5       |
| " (nach)               | 46,4            | 53,6  | 809,2  | 3,9    | 131,7               | 55,3       |
| Venöses Blut (vor) .   | 53,5            | 46,5  | 798,7  | 3,6    | 145,3               | 52,4       |
| " " (nach).            | 48,3            | 51,7  | 813,3  | 3,4    | 122,1               | 61,2       |
| " " (vor) .            | 65,5            | 34,5  | 723,6  | 2,4    | 183,1               | 90,9       |
| " " (nach).            | 59,7            | 40,3  | 778,9  | 1,7    | 147,4               | 72,0       |

Harless (1) hat Beobachtungen über das Blut der Blut niederer

Ascidien und der Cephalopoden überhaupt mitgetheilt. Das Blut dieser Thiere ist in den Gefässen farblos, und färbt sich an der Luft, durch den Kohlensäuregehalt derselben, tief blan; durch Sauerstoff wird es wieder, jedoch nicht gänzlich, entfärbt. Bibra fand in dem Blut von Eledone 7,33 feste Bestandtheile auf 92,67 Wasser; 100 trocknes Blut gaben 35,88 Asche; 100 Asche enthielten 73,1 Chlornatrium, 2,0 schwefels. Natron, eine zweifelhafte Spur phosphors. Natron, und 24,9 phosphors. Kalk und Kupfer. Eisen fehlte, ebenso in der Leber; in der Asche der letzteren waren 1,12 pC. Kupfer enthalten. Kupfer wurde auch gefunden in Cancer paquerus, Acanthias zeus und Conger vulgaris; die Menge desselben stand im umgekehrten Verhältniss zu der des vorhandenen Eisens. Auch das Blut von Hehr pomatia enthält viel Kupfer, der in Wasser unlösliche Theil der Asche desselben 2,57 pC.; auch dieses Blut wurde (im Winter) blau an der Luft, aber die blaue Färbung durch Kohlensäure zerstört und durch Sauerstoff wieder herge-Der Farbstoff wird durch Alaun gefällt, durch einen Ueberschuss wieder aufgelöst, aber auf Zusatz von Ammoniak wieder gefällt; die Verbindung von Farbstoff und Thonerde gab 29,53 pC. einer grünen, kupferreichen Asche.

<sup>(1)</sup> Müller's Archiv 1847, Nr. 2, 148; Pharm. Centr. 1847, 489; Edinburgh Monthly Journal, Mai 1848; Chem. Gaz. 1848, 214.

Gehalt des Blutes an Kohlenskure oder kohlens. Alkali. Lehmann (1) hat zur Unterstützung der Ansicht, dass das Blut kohlens. Alkali enthalte, die Resultate von Versuchen mitgetheilt, wobei zuerst die freie Kohlensäure im Blut durch eingeleitetes Wasserstoffgas, dann die gebundene im luftverdünnten Raum durch Essigsäure ausgetrieben wurde; nach seinen Bestimmungen enthalten 1000 Grm. frisches Rindsblut im Mittel 0,132 Grm. (70 Cb. Cent.) freie und 0,676 Grm. (360 Cb. Cent.) gebundene Kohlensäure. – Er mischte Blut mit der Hälfte seines Volums Wasser, coagulirte die eiweissartigen Bestandtheile durch Erhitzen, und dampste die vom Coagulum getrennte Flüssigkeit ein; der Rückstand wurde bei möglichst gelinder Wärme einge- äschert; in 100 Asche wurden 4,1 bis 4,4 schwefels. Natron, 3,7 phosphors. Natron (3 NaO, PO<sub>5</sub>), 15,8 bis 18,1 kohlens. Natron, 74,0 bis 75,0 Chloralkalimetalle gefunden (2).

Liebig (3) hat über das Vermögen des Blutserums, mehr Kohlensäure als ein gleiches Volum Wasser zu zbsorbiren, und über die Gegenwart von kohlens. Natron in dem Blut (als auf dessen Umwandlung in zweifach-kohlens beruhend mehrere jenes Vermögen betrachteten) Folgendes hervorgehoben. 1 Vol. Wasser absorbirt 1, 1 Vol. Blutserum 2 Vol. Kohlensäure; beruhte die um 1 Vol. reichlichere Absorption auf Bildung von zweifach-kohlens. Natron, müßte 1 Vol. Blutserum ursprünglich 1 Vol. Kohlensäure in Form von einfach-kohlens. Natron enthalten, und es müßten bei dem Mischen von 1 Vol. mit Kohlensäure gesättigten Serums mit Säuren 2 Vol. Kohlensäure gasförmig entwickelt werden (vorausgesetzt, daß das 3. Vol. in der sauren Flüssigkeit absorbirt bleibt). In Wirklichkeit wird aber in diesem Fall viel weniger Kohlensäure gasförmig

<sup>(1)</sup> Ber. d. kgl. sächs. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, III, %; J. pr. Chem. XL, 133; Pharm. Centr. 1847, 69. — (2) Diese Angales beziehen sich nicht auf Blut im Allgemeinen, sondern nur auf Rindskit; sie stellen den Gehalt der Blutasche an kohlens. Natron außer Zweiß, aber ob kohlens. Alkali als solches in der Blutsfüssigkeit gelöst ist, wird damit nicht entschieden. — (3) In der S. 876 angef. Abhandl.

entwickelt, selbst weniger als sich entwickeln sollte; falls Gehalt des man annimmt, auch die zugesetzte Säure halte ein gleiches Kohlensture Volum Kohlensäure absorbirt. Durch Abdampfen stark concentrirtes Blutserum entwickelt mit Säuren keine messbare Spur kohlens. Gas. Es beruht das größere Absorptionsvermögen des Blutserums für Kohlensäure, so wie die alkalische Beschaffenheit desselben, auf einem Gehalt an phosphors. Natron(1). Eine Lösung von 1 trocknem phosphors. Natron (2 NaO, HO, PO, ) in 100 Wasser absorbirt gleichfalls ihr doppeltes Vol. Kohlensäure; durch Schütteln mit Luft oder bei Verminderung des Luftdrucks werden bei gewöhnlicher Temperatur i der aufgenommenen Kohlensäure wieder abgeschieden, sämmtliche Kohlensäure durch einfache Verdunstung der Lösung an der Luft. Bei der Aufnahme von Kohlensäure in das Blut theilen sich die Kohlensäure und die Phosphorsäure in das Natron desselben, aber die verdrängte Phosphorsäure bleibt stets vorhanden und strebt sich wieder mit allem Natron zu verbinden, wefshalb die Erscheinungen andere sind, als wenn das Blut wirklich einfach-kohlens. Natron als solches enthielte.

Henneberg (2) hat die Asche des Hühnerbluts (A) Blutasche. und eines Gemisches von Truthahn- und Hühnerblut (B; das erstere war überwiegend) analysirt. Die Asche war weiß und brauste nicht mit Säuren; der wässerige Auszug gab mit Silberlösung einen rein weißen Niederschlag. Die Resultate waren (nach Abzug von Kohle):

|                   | A     | В     | 1   |               | A       | В     |
|-------------------|-------|-------|-----|---------------|---------|-------|
| Phosphorsäure, an |       |       |     | Chlorkalium . | . 29,14 | 36,81 |
| Alkali gebunden . | 19,63 | 20,24 |     | Chlornatrium  | . 16,87 | 3,31  |
| Phosphorsäure, an |       |       | -   | Natron        | . 21,04 | 24,02 |
| Erden und Metall- |       | •     | - 1 | Eisenoxyd .   | . 3,89  | 4,77  |
| oxyde gebunden    | 6,99  | 8,49  | 1   | Kalk          | . 1,03  | 0,98  |
| Schwefelsäure     | 1,19  | 0,97  |     | Magnesia      | . 0,22  | 0,46  |

Enderlin (3) hat die Asche des Bluts verschiedener Thiere untersucht, und folgende Resultate mitgetheilt (die

(1) Oder einem alkalisch reagirenden Salz mit alkalischer Basis, welches die absorbirte Kohlensäure in der Wärme abgiebt. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 255; berichtigt LXVI, 112. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 304.

Blutasche. dem Namen des Thiers in Klammern beigesetzten Zahlen geben die von 100 Blut erhaltene Menge Asche an):

|                                                      | Gans<br>[1,22] | Gans<br>(1)<br>[1,28] |          | Hahn       | Junger<br>Hahn<br>(2) | Junger<br>Hahn<br>(3) | Junger<br>Haba<br>(4) | Junger<br>Haba<br>(3) |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 3 PO <sub>3</sub> | 9,61           | 11,07                 | 8,15     | 7,95       | 8,45                  | 8,70                  | 7,5                   | 7,6                   |
| 2 CaO, PO,<br>2 MgO, PO,                             | 9,34<br>6,04   | 12,54<br>8,47         | 7 7.00   | 13,26      | 14,79                 | 14,50                 | 15,0                  | 15,2                  |
| 2 KO, PO <sub>5</sub>                                |                | 18,57                 |          |            |                       | 50,48                 | 25,0                  | 24,4                  |
| 2 NaO, PO                                            | 6,18           | 20,68                 | 3,17     |            |                       | _                     | -                     | <b>—</b>              |
| KO, SO,                                              | 2,34           | 0,65                  | —        | 3,30       |                       | -                     | _                     | -                     |
| 3 NaO, PO,                                           | I —            | -                     | <b>—</b> | <b> </b> — | _                     | _                     | _                     | <b>—</b>              |
| Na Cl                                                | 39,84          | 27,20                 | 40,13    | 46,56      | 20,89                 | 23,57                 | 37,9                  | 38,4                  |
| 3 NaO, 2 SiO,                                        | 1 -            |                       | 2,98     | _          | <u>-</u>              | _                     |                       | <u>-</u>              |
| 3 KO, 2 SiO,                                         | -              | <b> </b> —            | <u> </u> | —          | 8,53                  | 2,75                  | 14,6                  | 14,4                  |

Die Gans war längere Zeit mit Welschkorn gestopft; das Blut chocoledefarbig und tren sich nicht in Kuchen und Serum. — (2) Längere Zeit mit Weitzen gefüttert. — (3) Desgl.
 Mit Gerste gefüttert. — (5) Desgl.

|                                                      | Taube [1,20] | Taube [1,29] | Taube<br>[1,55] | Ente<br>[1,05] | Frosch<br>[0,84] | Freech | Barseh<br>[1,11] |   |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------|------------------|---|
| 2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 3 PO <sub>5</sub> | 9,4          | 10,0         | 9,8             | 10,0           | 9,61             | 10,5   | 9,5              |   |
| 2 CaO, PO,<br>2 MgO, PO,                             | 13,2         | 12,1         | 13,4            | 17,3           | 13,5             | 7,9    | 9,5              |   |
| 2 KÖ, PO,                                            | 20,4         | 39,5         | 34,9            | 28,0           | _                | _      | 86,0             |   |
| 2 NaO, PO,                                           | 26,4         | 37,9         | 31,3            | 17,1           | _                | _      | _                |   |
| KO, SO,                                              | 1,9          | _            | _               | 4,0            | 1,6              | 1,7    |                  | ł |
| 3 NaO, PO,                                           | l —          |              | _               | _              | 38,5             | 40,4   |                  | i |
| Na Cl                                                | 28,6         | -            | 7,5             | 21,6           | 31,8             | 89,3   | 43,4             |   |

Die Asche von Vogelblut und von Fischblut war weiß, die von Froschblut gelbroth wie die der Omnivoren. Die Vogelblutaschen lösten sich ohne Gasentwicklung in Salzsäure. Enderlin hat auch einige analytische Data gegeben bezüglich der Asche des Blutkuchens von Hahnenund Entenblut, und des Serums des letztern.

Metalle im Thierk örper

Die Frage, ob außer dem Eisen (und dem Mangan) und nament noch andere schwere Metalle, Kupfer, Blei u. s. w., in dem gesunden Thierkörper enthalten sind, ist mehrfach Sarzeau hatte 1832 angegeben, im discutirt worden. Fleisch sei Kupfer enthalten; Devergie und Hervy 1838, in der Asche der innern Organe verschiedener Individuen, welche eines natürlichen Todes verstorben waren, wechselnde Mengen Kupfer und Blei gefunden zu haben. Danger und Flandin läugneten später die Gegenwart von Kupfer in dem normalen menschlichen Körper; Barse behauptete Metalle im Thierkörper sie und auch die des Bleis. In den Zeitraum, über welchen und nament-lich im Blut. hier specieller zu berichten ist, fallen folgende Publicationen. Legrip (1) betrachtete das von ihm in menschlicher Leber und Milz gefundene Kupfer und Blei als normal darin enthaltenes (in 3300 Asche von menschlicher Leber und Milz fand er 2,7 Blei und 4,5 Kupfer; in 8700 Asche von Magen, Rectum, Knochen, Mark und Sehnen einer Kuh 3,2 Blei und 8,2 Kupfer). Orfila (2) behauptete, in der Leber sei stets Kupfer enthalten und wahrscheinlich auch in andern Organen. Chevallier (3) gab an, meistens sei in dem normalen Organismus Blei und Kupfer enthalten, manchmal aber auch nicht. Deschamps (4) kam zu der Folgerung, dass alle Sedimentformationen neben Eisen Kupfer enthalten, dass es die Pflanzen aufnehmen, dass es in

Thieren und Menschen im normalen Zustand enthalten sei (5). Speciell in Beziehung auf den Metallgehalt des Bluts gab Millon (6) Folgendes an. Fange man das Blut aus der Ader in dem etwa dreifachen Volum Wasser auf, und bringe dann diese Flüssigkeit in einen mit Chlor gefüllten Ballon, so coagulire sie, färbe sich braun, und es bilde sich bald eine graue Masse aus welcher sich der flüssige Theil gut ausdrücken und auswaschen lasse; in dem coagulirten Theile befinden sich fast alle organischen Bestandtheile, in dem flüssigen alle Salze des Bluts; dampfe man diesen flüssigen Theil zur Trockne ab und calcinire ihn, so seien in 100 des unlöslichen Theils dieses Rückstands 1 bis 3

(1) J. chim. méd. [3] III, 251. — (2) J. chim. méd. [3] III, 370. 488; Pharm. Centr. 1847, 687 (wo Leber statt Galle zu setzen ist). -(8) J. chim. méd. [3] III, 375. — (4) J. pharm. [3] XIII, 88; Compt. rend. XXVI, 102. - (5) Das früher (Compt. rend. XXI, 637) von Millon und Laveran gefundene Resultat, dass in dem Körper von Thieren, welche Brechweinstein erhalten hatten, das Antimon längere Zeit zurückbleibt, ist von Millon (Ann. ch. phys. [3] XIX, 138; Pharm. Centr. 1847, 397) durch neuere Versuche bestätigt worden. - (6) Compt. rend. XXVI, 41; Ann. ch. phys. [8] XXIII, 372; Instit. 1848, 10; J. pharm. [3] XIII, 86; J. pr. Chem. XLIII, 888; Pharm. Centr. 1848, 232.

Kieselerde, 1 bis 5 Blei, 0,5 bis 2,5 Kupfer und 10 bis

Metalle im 24 Mangan enthalten; das Kupfer und das Blei seien Beund nament-standtheile der Blutkügelchen, denn 1000 Grm. Blutkuchen (von Menschenblut) gaben 0,083 dieser Metalle, während 1000 Grm. Serum nur 0,003 gaben. — Melsens (1) konnte bei der sorgfältigsten Unsersuchung weder im Pferde-, im Hunde-, noch im Menschenblut Kupfer oder Blei auffinden. - Millon (2) beharrte dabei, dass die von ihm gefundenen Metalle im Blut wirklich enthalten gewesen seien, gab aber zu, dass zufällige Umstände die Gegenwart derselben bedingt haben könnten, und bestimmte diese später (3) dahin, dass er das Blut von Soldaten untersucht habe, deren Kochgeschirre aus Metall bestanden. - Deschamps (4) giebt gleichfalls an, in der Asche von Menschenblut Kupfer gefunden zu haben; Harless (vergl. Seite 871) dasselbe für das Blut niederer Thiere.

Untersuchung der Fleisch-flüssigkeit.

Liebig (5) hat Untersuchungen über die Bestandtheile der Flüssigkeiten des Fleisches veröffentlicht. Er schickt Betrachtungen voraus über die Richtung, welche in den letzten Jahren viele der Thierchemie angehörige Forschungen beherrschte, und eine geschichtliche Darlegung der Angaben über den Gehalt der Fleischflüssigkeit an mehreren Bestandtheilen, namentlich über Milchsäure und Krestin.

Zur Darstellung der löslichen Bestandtheile des Muskelfleischs (6) aus, z. B. 10 Pfunden, feingehacktem, möglichst

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 358; J. chim. méd. [8] IV. 486; J. pr. Chem. XLV, 440; Pharm. Centr. 1848, 605. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 508; J. pr. Chem. XLV, 452. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 255. — (4) J. pharm. [3] XIV, 410; Compt. rend. XXVII, 389; J. chim. med. [3] V, 20; J. pr. Chem. XLVI, 115. — (5) Ann. Ca. Pharm. LXII, 257; Ann. ch. phys. [3] XXIII, 129; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 785. 801. 817. 833; J. pr. Chem. XLIII, 281; J. pharm. [3] XII, 227. 386; theilweise Compt. rend. XXIV, 69. 195. — (6) Des Fleisch von Fischen muß anders behandelt werden, weil es feingebeckt mit Wasser zu einer schleimigen Masse aufquillt, welche die Pressächer verstopft. Man mischt es mit dem doppelten Volum Wasser, giebt es auf einen Trichter, und verdrängt die Fleischflüssigkeit durch allmäliges Augießen kleiner Mengen Wasser. Der Auszug ist farblos, schwach opalisirend, sauer, hervorstechend nach Fischen schmeckend und riechend.

fettfreiem Fleisch, räth Liebig, 5 Pfund mit 5 Pfund Untersuchung kaltem Wasser sorgfältig zu kneten und in einem Sack flassigkeit. von grober Leinwand möglichst auszupressen, und den Rückstand mit 5 Pfund Wasser zum zweiten Mal ebenso zu behandeln; mit der bei letzterer Operation erhaltenen Flüssigkeit behandelt man die andern 5 Pfund Fleisch zum ersten Mal, mit der bei einer dritten Ausziehung der ersteren Portion Fleisch erhaltenen Flüssigkeit die andere Portion zum zweiten Mal, und letztere lässt man dann noch einmal mit reinem Wasser aufquellen und presst sie aus. Die Flüssigkeiten werden vereinigt, durch ein Tuch geseiht, und in einem Glaskolben in Wasser bis zum Sieden des letztern erhitzt (wo zuerst das Albumin, dann der Farbstoff coagulirt), und bei dieser Temperatur erhalten bis die Flüssigkeit farblos geworden ist und Albumin und Farbstoff coagulirt abgeschieden sind. (Bei manchen Fleichsorten ist es zur Abscheidung des letzten Restes von Farbstoff nothwendig, nach dem Gerinnen des Albumins die Flüssigkeit von dem Coagulum zu trennen und in einem anderen Gefäss bis zum Aufwallen zu erhitzen.) Die Flüssigkeit (sammt der aus dem Coagulum auszupressenden) wird durch ein Tuch geseiht; aus sehr blutreichem Fleisch, wie vom Ochsen, Reh, Hasen, Fuchs, bereitete ist röthlich, während die von Kalb-, Hühner- und Fischfleisch kaum gefärbt ist. Die auf diese Art aus Pferde- und Fischfleisch dargestellte Flüssigkeit ist immer trübe, die aus den andern genannten Fleischarten hingegen klar. Der Geschmack ist bei allen ziemlich gleich; die Flüssigkeit aus dem Fleisch des Marders besitzt einen deutlichen Moschusgeruch. Die Flüssigkeit reagirt immer sauer. Auf freiem Feuer (auch ohne dass sie zum Sieden kommt) concentrirt färbt sie sich braun,

Bei dem Erhitzen setzt sich ein weißes weiches Coagulum ab, und die Flüssigkeit giebt nach dem Zusatz von Barytwasser, Abdampfen und Erkalten eine farblose Gallerte, in welcher sich nach 24 Stunden deutliche und regelmäßige Kreatinkrystalle absetzen. (Vergl. Gregory's Angaben S. 879.)

Untersuchung und zuletzt bleibt ein dunkelbrauner, bratenartig riechender der Fleischstassigkeit. Syrup, in dem sich erst nach langem Stehen Spuren von Kreatinkrystallen zeigen. Das Braunwerden beruht zum Theil darauf, dass sich am Boden des Gefässes ein Absatz bildet und höhere Temperatur annimmt, aber auch bei dem Abdampfen im Wasserbade tritt das Gefärbtwerden unausbleiblich ein; die Hauptursache ist neben der Temperatur die in der Flüssigkeit enthaltene freie Säure, welche deshalb vor dem Abdampfen weggenommen werden muß Zu dem Ende setzt man zu der Flüssigkeit eine concentrirte Lösung von kaustischem Baryt, so lange dadurch ein weißer Niederschlag bewirkt wird (dies tritt manchmal noch ein, wenn auch schon die Flüssigkeit neutral oder alkalisch geworden ist). Der sich bildende Niederschlag enthält alle Phosphorsäure der Fleischflüssigkeit als phosphors. Baryt und phosphors. Magnesia, aber kein phosphors. Magnesia-Ammoniak (nur ein einziges Mal wurde bei dem Zusatz des Barytwassers eine deutliche Ammoniakentwickelung wahrgenommen); ein etwaiger Gehalt an schwefels. Baryt ist so gering, dass man ihn auf Rechnung von Blutflüssigkeit, die noch beigemischt war, setzen kann. Die von diesem Niederschlag getrennte Flüssigkeit wird in flachen Porcellanschalen eingedampft, so dass sie niemals zum Sieden kommt; wird der obere Rand der Schale heißer als die Flüssigkeit, so trocknet sie an ihm zu einem dunkelbraunen Ring ein, der sich beim Zugießen frischer Flüssigkeit ohne sie bemerklich zu färben löst, aber im concentrirten Zustand kommt die Farbe wieder zum Vorschein. Die mit Barytwasser versetzte Flüssigkeit vom Hühnerfleisch bleibt bei dem Abdampfen klar, wenn nicht durch einen Ueberschuss von zugesetztem Baryt an der Oberfläche eine Haut von kohlens. Baryt entsteht; wenn die Flüssigkeit vom Ochsenfleich zu schwacher Syrupconsistens verdampft ist, bildet sich an der Oberfläche eine schleimige Haut, welche sich in Wasser zertheilt und aufquillt aber nicht löst; beim Kalbfleisch und namentlich beim Pferdefleisch folgen sich diese Häute unausgesetzt, wenn man Untersuchung sie jedesmal wegnimmt, was geschehen muß. Wenn die fleischflüssigkeit auf etwa 1 ihres Volums eingeengt ist, stellt man sie an einen mäßig warmen Ort und überläßst sie dem weiteren Verdampfen; bald krystallisirt an den Wänden Kreatin heraus.

Kreatin ist ein Bestandtheil der Muskeln aller höheren Thierklassen; Liebig fand es in dem Fleisch des Ochsen, Schafs, Schweins, Kalbs, Rehs, Hasen, Marders, Fuchses, Hirsches, Huhnes und Hechts; Schlofsberger (1) hatte es aus dem Fleisch eines Alligators erhalten. Das Fleisch des Huhns und des Marders enthält am meisten, das der übrigen genannten Thiere weniger, das Fischfleisch am wenigsten. Das Fleisch eines während zweihundert Tage in Gefangenschaft mit Fleisch gefütterten Fuchses gab noch nicht den zehnten Theil derjenigen Menge Kreatin, welche ein gleiches Gewicht Fleisch von auf der Jagd erlegten Füchsen gab. Fettes Fleisch giebt bei gleichem Fleischfasergehalt weniger Kreatin als mageres. 100 Pfund Fleisch von einem magern alten Pferd gaben nahe 36 Grm. Kreatin; 116 magere Hühner (das Fleisch eines Huhnes wog durchschnittlich 203 Grm.) ungefähr 72 Grm.; 86 Pfund Ochsenfleisch 30 Grm. In dem Herzen des Ochsen ist es in reichlicher Menge enthalten (2). Aus Gehirnsubstanz, Leber und Nieren konnte kein Kreatin erhalten werden.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. XLIX, 343. — (2) Gregory (Chem. Soc. Qu. J. I, 25; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 100; Pharm. Centr. 1847, 935) fand, dass sich das Fleisch vom Rochen (Raju batis) und vom Kabeljau (Gadus morrhua) leicht extrahiren und pressen läst, und sich überhaupt zur Gewinnung des Kreatins gut eignet. Er erhielt aus 1000 Theilen Fleisch an Kreatin:

Hahn Ochsenhers Kabeljau Taube Roche 2,9 bis 3,21 1,38 bis 1,42 0,94 bis 1,7 0,88 0 bis 0,61 Schlofsberger (Ann. Ch. Pharm. LXVI, 80) erhielt aus 6 Pfd. menschlicher Muskeln nahezu 2 Grm. Kreatin; bei seiner Darstellung bildeten (ohne daß Barytwasser zugesetzt war) sich fortwährend die oben (S. 878) erwähnten schleimigen Häute; letztere zeigten sich unter dem Mikroscop als vollständig amorph.

Untersuchung und mit Wasser aufgeschlämmtes Bleioxydhydrat in kleinen attasiskeit. Portionen zusetzt, wo allmälig die Flüssigkeit neutral oder schwach alkalisch wird, und bei weiterem Zufügen der dreifachen Menge des bereits verbrauchten Bleioxydhydrats und andauerndem Sieden zu einem dicken hellgelben Brei zu gerinnen scheint; die Flüssigkeit wird dann abfiltrirt und der Rückstand ausgewaschen; im Fall das Filtrat eine Spur Blei aufgeschlämmt oder gelöst enthält, wird diese durch Behandlung mit etwas Blutkohle weggenommen. (Diese Darstellung beruht auf der Ueberführung des Chlorbleis in eine überbasische, in Wasser unlösliche Verbindung.) Aus der im Wasserbad concentrirten wässerigen Lösung des Kreatinins krystallisirt es bei dem Erkalten in monoklinometrischen Krystallen, nach H. Kopp's Bestimmung in der Combination  $\infty$  P . 0 P .  $\infty$  P  $\infty$ ; 0 P :  $\infty$  P  $\infty$ = 69° 24';  $\infty$  P:  $\infty$  P im orthod. Hauptschnitt = 98° 20'(1). Die Krystalle, C, N, H, O, , lösen sich in dem 11,5 fachen Gewicht Wasser von 16°, in weniger heißem, in des 102fachen Gewicht Alkohol von 16°, leichter in siedenden. Die wässerige Lösung bläut geröthetes Lackmuspapier, und schmeckt in concentrirtem Zustande kaustisch; ein Kreatininkrystall bringt auf nassem Curcumapapier einer braunen Fleck hervor. Kreatininlösung zu einer mäßig concentrirten Lösung von salpeters. Silberoxyd gesetzt, bewirkt ein Gerinnen zu einer Masse von feinen weißen Nadeln, die in heifsem Wasser leicht löslich sind, bein Erkalten unverändert daraus krystallisiren, und eine basische Verbindung von Kreatinin mit salpeters. Silberoxyd sind Kreatininlösung giebt mit einer Auflösung von Quecksilber-

<sup>(1)</sup> Heintz (am S. 880 angef. Ort) fand  $\infty P : \infty P$  im orthol. Hauptschnitt gleichfalls = 98° 20', 0P:  $\infty$ P = 102° 36', and deray 0P: ∞P∞ = 70°30'; letzteren Winkel direct = 69°57'. Er hebt hervor, dass das Kreatin und das Kreatinin nahezu gleichen Neigungswinke zwischen der Hauptaxe und der Klinodiagonale besitzen, und das für gleiche Länge der Orthodiagonale die Klinodiagonale bei ersterem ach zu der bei letzterem nahezu wie 2 : 1 verhält.

chlorid sogleich einen weißen käsigen Niederschlag, der Untersechung sich in einigen Minuten in ein Haufwerk feiner, durch- füselgkeit. sichtiger, farbloser Nadeln verwandelt; mit einer wässerigen neutralen Lösung von Zinkchlorid sogleich einen körnig krystallinischen Niederschlag (1). Das Kreatinin treibt das Ammoniak aus Ammoniaksalzen aus, und bildet mit Kupferoxydsalzen schön blaue krystallisirbare Doppelsalze. -Salzs. Kreatinin entsteht aus krystallisirtem Kreatin, wenn man über letzteres in einem Liebig'schen Trockenapparat bei 100° einen Strom trocknen Salzsäuregases leitet; das Gewicht des Products ist hier zuletzt fast genau das des angewandten krystallisirten Kreatins, indem 4 HO aus diesem austreten, ClH hingegen eintritt, und beide fast genau gleich schwer wiegen. Dieses Salz bildet sich auch bei dem Uebergießen von Kreatin mit concentrirter Salzsäure, Abdampfen der Lösung und Erhitzen der trocknen Masse im Wasserbad bis zur Entfernung aller freien Salzsäure. Es löst sich ziemlich leicht in siedendem Alkohol, und krystallisirt daraus in kurzen, durchsichtigen, farblosen Prismen. welche in Wasser schwer löslich sind. Beim Abdampfen wird es in breiten durchsichtigen Blättern von sehr saurer Reaction erhalten. Seine Zusammensetzung ist C. N. H. O., ClH; eine kochend gesättigte alkoholische Lösung dieses Salzes, welcher bis zum Verschwinden der sauren Reaction Ammoniak zugesetzt wird, liefert bei dem Erkalten kleine, durchsichtige, körnige Krystalle von Kreatinin. -- Platinchlorid giebt mit einer verdünnten Lösung von salzs. Kreatinin keinen Niederschlag, aber bei dem Abdampfen in gelinder Wärme bilden sich dunkelgelbe oder morgenrothe, durchsichtige, ziemlich große Krystalle, die sich ziemlich leicht in Wasser, schwieriger in Alkohol lösen; dieselbe Verbindung bildet sich bei dem Abdampfen einer

<sup>(1)</sup> Aus Heintz' Versuchen (Pogg. Ann. LXX, 475) geht hervor, daßs dieser Niederschlag (welchen er für eine Kreatinverbindung hielt; vergl. bei Harn) bei 120° getrocknet nur Spuren hygroscopischen Wassers abgiebt, und C<sub>4</sub>N<sub>4</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub> + ZnCl ist.

Untersuchung Kreatinlösung, welcher man etwas Salzsäure und Platinder Fielschich chlorid zugesetzt hat; ihre Zusammensetzung ist C, N, H, O, ClH + Pt Cl<sub>2</sub>. - Schwefels. Kreatinin bleibt bei dem Abdampfen von 1 Kreatin mit einem gleichen Gewicht einer Mischung aus 27 concentrirter Schwefelsäure auf 73 Wasser, oder bei dem Abdampfen einer kochend gesättigten Lösung von Kreatinin, welcher man verdünnte Schwefelsäure bis zum Erscheinen stark saurer Reaction zugesetzt hat, als weiße Salzmasse; diese löst sich leicht in warmem Alkohol, die Lösung trübt sich beim Erkalten und setzt durchsichtige, concentrisch - gruppirte, quadratische Tafelo, C, N, H, O, HO, SO, ab, welche bei 100° klar und durchsichtig bleiben.

> Ueber das Vorkommen des Kreatinins in der Fleischflüssigkeit vergl. S. 890, über das im Harn und über die Umwandlung des Kreatinins in Kreatin vergl. bei Hara.

> Wird zu einer kochend gesättigten Lösung von Kreatin das zehnfache Gewicht des Kreatins an Barythydrat zugesetzt, so bleibt die Auflösung anfänglich klar, aber bei fortgesetztem Sieden entwickelt sich reichlich Ammonisk und ein weißes krystallinisches Pulver setzt sich an der Wänden des Gefässes ab. Wird unter Zusatz von Barythydrat und Erneuerung des verdampfenden Wassers mit dem Kochen fortgefahren, bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt, so erhält man beim Filtriren eine klare farblost Flüssigkeit, welche freien Aetzbaryt und eine neue orgenische Basis, Sarkosin, enthält. Man leitet einen Strom von Kohlensäure durch die Flüssigkeit und erhitzt zum Siedes, wo der Baryt abgeschieden wird; die zur Syrupdicke abgedampste Flüssigkeit erstarrt bei ruhigem Stehen z einem Haufwerk breiter, farbloser, durchsichtiger Blätte. (Der Aetzbaryt muss vollkommen rein sein, weil jede Verunreinigung bei dem Sarkosin bleiben würde.) Zur Darstellung des reinen Sarkosins ist es zweckmässig, dasselbe mit Schwefelsäure zu verbinden und davon wieder abzscheiden. Zu diesem Ende setzt man dem durch Abdampfe

des Filtrats erhaltenen Sarkosin verdünnte Schwefelsäure Untersnehme bis zu stark saurer Reaction zu, dampft im Wasserbad ab, fittestigkeit. setzt dem syrupartigen Rückstand Alkohol zu, und sucht durch Reiben mit einem Glasstab beide zu mischen; das syrupartige schwefels. Salz erstarrt zu einem weißen krystallinischen Pulver, welches kalt mit Alkohol ausgewaschen, dann in Wasser gelöst und mit reinem kohlens. Baryt erwärmt wird, bis kein Aufbrausen mehr wahrnehmbar und die saure Reaction der Lösung verschwunden ist; das Filtrat wird im Wasserbad zu Syrupdicke abgedampft, und bei ruhigem Stehen krystallisirt (nach 24 bis 36 Stunden) das Sarkosin heraus. Die Krystalle gehören dem rhombischen System an; sie zeigen  $\infty$  P,  $\overline{P}$   $\infty$ , selten und schwach P und 0 P ( $\infty$  P :  $\infty$  P = 77°); sie sind farblos, durchsichtig, äußerst löslich in Wasser, sehr schwer löslich in Alkohol, unlöslich in Aether. Bei 100° getrocknet behalten sie ihr Ansehen; bei einer etwas höheren Temperatur schmelzen sie und verflüchtigen sich ohne Rückstand; einige Krystalle zwischen zwei Uhrglasern einige Zeit auf 100° erwärmt, sublimiren zu einem Netzwerk von Krystallen. Die Zusammensetzung des Sarkosins ist C. NH, O.; es enthält dieselben Elemente und in dem nämlichen relativen Verhältniss wie Pelouze's Lactamid und wie Dumas' Urethan, unterscheidet sich aber hinlänglich von beiden durch seine Unlöslichkeit in Aether und Alkohol. Es entsteht aus dem krystallisirten Kreatin (C, N, H, O, durch Austreten der Elemente des Harnstoffs (C, N, H, O,) welcher auch in der Flüssigkeit vor der beendigten Zersetzung des Kreatins durch Baryt enthalten ist; die bei dieser Zersetzung auftretende Kohlensäure und das Ammoniak sind secundäre, aus dem Harnstoff entstehende, Producte (1). Die wässerige Lösung des Sarkosins reagirt

<sup>(1)</sup> Sarkosin und Harnstoff sind übrigens nicht die einzigen Producte bei der Zersetzung des Kreatins durch Baryt; wenn man dem Alkohol, aus welchem das schwefels. Sarkosin krystalliairt ist, Wasser zusetzt, mit kohlens. Baryt neutralisirt und die neutrale Flüssigkeit zu schwacher

Untersuchung nicht auf Pflanzenfarben; sie schmeckt süßlich scharf, etwas stasiskeit metallisch; in einer verdünnten Lösung von salpeters. Silberoxyd oder Quecksilberchlorid bewirkt sie keine Veränderung. Bringt man hingegen einen Krystall von Sarkosin in eine kalt gesättigte Lösung von Quecksilberchlorid, so löst er sich sogleich auf, und bald entstehen viele feine durchsichtige Nadeln einer Doppelverbindung, zu welchen bei hinreichender Menge des Sarkosins die ganze Flüssigkeit erstarrt. Eine Lösung von essigs. Kupferoxyd nimmt auf Zusatz von Sarkosin eine tief dunkelblaue Farbe an, und bei gelindem Verdampfen erhält man ebenso gefärbte Blätter eines Doppelsalzes. — Bei dem Abdampfen des Sarkosins mit Salzsäure erhält man salzs. Sarkosin als eine weise Salzmasse, welche aus heisem Alkohol in kleines durchsichtigen Körnern und Nadeln krystallisirt. Bei den Vermischen einer Auflösung von salzs. Sarkosin mit überschüssigem Platinchlorid entsteht kein Niederschlag; bei dem freiwilligen Verdunsten dieser Lösung krystallisiren große honiggelbe Octaëder (von überschüssigem Platinchlorid lassen sich die Krystalle durch eine Mischung von Alkohol und Aether befreien) eines Doppelsalzes Pt Cl. + C. NH.O. ClH + 2 HO (das Wasser entweicht bei 100°). - Schwefels. Sarkosin, in der oben (S. 884) angegebenen Weise dargestellt, löst sich mit der 10- bis 12fachen Menge Alkohol gekocht darin auf, und bei dem Erkalten der Lösung setzen sich farblose, durchsichtige, sehr glänzende, vierseitige Tafeln ab, welche in ihrem Ansehen von chlors. Kali kann

> Syrupconsistenz abdampft, so setzen sich daraus (lange vor dem Panka, wo das Sarkosin krystallisiren würde) farblose lange Säulen oder Bitter ab, welche eine schwach saure Reaction besitzen, und schmelzen mi sich verflüchtigen ohne Baryt zu hinterlassen; sie lösen sich leicht is Wasser und Alkohol und in etwa 80 Theilen Aether; die wässeries Losung bringt mit Silbersalzen, Quecksilberchlorid, essigs. Bleioxyd wi Kalk- und Barytsalzen keinen Niederschlag hervor; die erhaltene Meng war zu gering, als dass durch die Analyse hätte entschieden warden kienen, ob dieser Körper seiner Zusammensetzung nach dem Urethen estspricht, mit welchem er viele Aehnlichkeit besitzt.

zu unterscheiden sind; sie sind in kaltem Alkohol schwierig, Untersueben in Wasser hingegen leicht löslich, und krystallisiren aus attactetet. letzterer Lösung in großen gefiederten Blättern. wässerige sowohl als die alkoholische Lösung dieses Salzes reagirt sauer, so dass sich nicht genau ermitteln lässt, wann bei dem Auswaschen die freie Schwefelsäure vollständig entfernt ist. Das krystallisirte schwefels. Sarkosin ist C, NH, O,, HO, SO, + HO (das 1 At. Krystallwasser entweicht bei 100°).

Wenn man die Mutterlauge der Fleischflüssigkeit, nachdem alles Kreatin auskrystallisirt ist, etwas weiter abdampft und mit kleinen Portionen Alkohol bis zu milchiger Trübung versetzt, so setzen sich aus dieser Mischung, wenn sie einige Tage ruhig stehen bleibt, gelbe oder weiße. körnige, blätterige oder nadelförmige Krystalle ab, die sich, wiewohl langsam, von der dicklich gewordenen Mutterlauge abfiltriren und mit Alkohol auswaschen lassen. Diese Krystalle sind ein Gemenge verschiedener Substanzen. Kreatin fehlt niemals darin; war durch den Zusatz von Baryt nicht alle Phosphorsäure aus der Fleischflüssigkeit ausgefällt, so enthält der Absatz auch phosphors. Magnesia; der Hauptbestandtheil aber ist das Kali- und das Barytsalz einer neuen Säure, der Inosinsäure (1). War genau hinreichend Baryt zugesetzt worden, um die Phosphorsäure auszufällen, so ent-

halten die Krystalle inosins. Kali; war Baryt überschüssig, so enthalten sie inosins. Baryt oder ein Gemenge beider

<sup>(1)</sup> Auf die Gewinnung der inosins. Salze aus der Fleischflüssigkeit hat die Temperatur, bei welcher die Fleischflüssigkeit abgedampft wird, einen großen Einfluss. In einigen Fällen, wo die Abdampftemperatur nie 100° überstieg, wurde keine Spur derselben erhalten, während Fleischflüssigkeit von demselben Thier ziemlich reichliche Mengen davon lieferte, wenn während des Abdampfens die Flüssigkeit durch einen über ihre Oberfläche geleiteten Luftstrom auf 50 bis 60° erhalten wurde. -Gregory (am S. 879. angef. Ort) erhielt aus 7 Pfund Hühnersleisch etwas über 4 Grm. reinen inosins. Baryt, aber gar keinen aus Ochsenherzen, Tauben-, Rochen- und Kabeljausleisch; Schlossberger (am 8. 879 angef. Ort) gar keine Inosinsäure aus menschlichen Muskeln.

Untersuchung Salze.

Man löst den Absatz in heißem Wasser, und setzt nassigkeit. Chlorbaryum zu; bei dem Erkalten krystallisirt inosins. Baryt, welcher noch einmal umkrystallisirt wird. Aus den Barytsalz lässt sich die Inosinsäure durch verdünnte Schwefelsäure, aus dem Kupferoxydsalz durch Schwefelwasserstoff leicht abscheiden; die in beiden Fällen erhaltene wässerige Inosinsäure reagirt stark sauer und besitzt einen angenebmen, fleischbrühartigen Geschmack; abgedampft hinterläßt sie einen Syrup, der nach wochenlangem Stehen keine Spur von Krystallisation zeigt; wird derselbe mit Alkohol behandelt, so verwandelt sich die dicke Flüssigkeit in eine pulverige, feste, harte Masse, von der sich nur Spuren in Alkohol lösen; aus einer concentrirten wässerigen Lösung wird die Säure durch Alkohol in weißen, nicht krystallinischen Flocken niedergeschlagen; sie ist nicht in Aether löslich. Die Säure, im s. g. Hydratzustand C10N2H,O11, enthält die Elemente der wasserfreien Essigsäure (C, H, O,), der Oxalsäure (C<sub>4</sub>O<sub>5</sub>) und des Harnstoffs (C<sub>2</sub>N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>3</sub>). Wird sie mit etwas Bleihyperoxyd unter Zusatz von verdünnter Schwefelsäure erwärmt, so wird das Bleihyperoxyd weifs, und die abfiltrirte Flüssigkeit, von der überschüssigen Schwefelsäure befreit, setzt beim Verdampfen nadelförmige Krystalle ab; wird sie im concentrirten Zustand mit Salpetersäure vermischt, so entsteht keine Fällung, aber man erhält bein Verdampfen kleine, farblose, körnige Krystalle, welche in zu geringer Menge dargestellt wurden, als dass sie hätter näher untersucht werden können. - Die freie Inosinsäure bringt in Kalk- oder Barytwasser keinen Niederschlag hervor, aber bei ruhigem Stehen und Verdampfen an der Luck bilden sich durchsichtige, perlmutterglänzende Blättchen von inosins. Kalk oder Baryt. Die freie Säure und ihre löslichen Salze geben mit essigs. Kupferoxyd einen schön grünblauen Niederschlag von inosins. Kupferoxyd, welche getrocknet ein hellblaues nicht krystallinisches Pulver und fast unlöslich in Wasser, nicht löslich in Essigsäure, leich löslich (mit blauer Farbe: in Ammoniak ist.

werden durch inosins. Salze weiß gefällt; der Niederschlag Untersuchung ist gelatinös wie Thonerdehydrat, schwärzt sich nicht oder fitanistatt. nur unbedeutend am Licht, löst sich etwas in reinem Wasser, weniger in solchem, welches salpeters. Silberoxyd enthält, löst sich in Salpetersäure und Ammoniak. In Bleisalzen bringt die Inosinsäure einen weißen Niederschlag hervor. Die Alkalisalze der Inosinsäure werden beim Erhitzen auf Platinblech zersetzt, und verbreiten dabei einen starken und angenehmen Geruch nach gebratnem Fleisch. - Das Kalisalz wird direct aus der Fleischflüssigkeit (vgl. S. 887) oder aus dem Barytsalz durch vorsichtige Zersetzung mit kohlens. Kali erhalten; es ist in Wasser sehr löslich und krystallisirt daraus in dünnen, vierseitigen, langen Prismen; es ist unlöslich in Alkohol und wird durch ihn schon aus verdünnten Lösungen gefällt (eine concentrirte Lösung gerinnt auf Zusatz von Alkohol zu einem Brei feiner, perlmutterglänzender Blättchen); die Krystalle sind KO, C<sub>10</sub>N<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>10</sub> + 7 HO, das Wasser entweicht bei 100°. Inosins. Natron krystallisirt in feinen seidenglänzenden Nadeln, ist in Wasser sehr leicht, in Alkohol nicht löslich. Inosins. Baryt, wie oben (S. 888) dargestellt, ist unlöslich in Alkohol, löslich in 400 Wasser von 16°, leichter in heißem Wasser (wird eine bei 70° gesättigte wässerige Lösung zum Sieden erhitzt, so schlägt sich ein Theil des Salzes als harzähnliche Masse nieder; siedendes Wasser löst nicht so viel Salz als Wasser von 60 bis 70°, und der Rückstand bei dem Kochen mit Wasser erleidet bei längerem Sieden eine Veränderung, wodurch er seine Löslichkeit in minder heißem Wasser verliert). Die Krystalle des Barytsalzes sind längliche, vierseitige, perlmutterglänzende Blättchen, BaO, C<sub>10</sub>N<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O<sub>10</sub> + 7HO; in trockner Luft verwittern sie, bei 100° verlieren sie alles Wasser und werden matt und undurchsichtig. - Liebig hebt hervor, daß die Untersuchung der Inosinsäure und ihrer Salze noch nicht als abgeschlossen zu betrachten sei, da das Fleisch nur eine sehr kleine Menge derselben liefere.

Untersuchung der Fleisehflüssigkeit.

Versetzt man die Fleischflüssigkeit, aus welcher durch Alkohol die inosins. Salze abgeschieden wurden, mit einer neuen Portion Alkohol, so trennt sie sich nach dem Zusatz von etwa dem 5fachen Volum in zwei Schichten, eine mtere, dicke, syrupartige, bräunlichgelbe, und eine etwa das 20fache Volum der vorigen betragende leichtere. Aus der schwereren scheiden sich bei - 5° bald viele Krystalle von Chlorkalium aus. Wird die schwerere Flüssigkeit von der leichteren getrennt und mit einem gleichen Volum gewöhnlichen Aethers versetzt, so entsteht eine milchige Trübung. und in der Ruhe sammelt sich am Boden des Gefässes eine bernsteingelbe, syrupdicke Flüssigkeit, welche fast ganz aus milchs. Kali besteht; die überstehende Flüssigkeit enthält gleichfalls etwas von diesem Salz, aber der Hauptbestandtheil derselben ist das oben (S. 881) besprochene Krestinin. Wird diese überstehende, äther- und alkoholhaltige Flüssigkeit der Destillation unterworfen und der Rückstand zu schwacher Syrupconsistenz abgedampft, so erstarrt derselbe nach dem Erkalten zu einer Masse feiner blättriger Krystalle, von welchen sich die Mutterlauge bei Verdünnen mit etwas Alkohol abfiltriren lässt. Werden diese Krystalle mit etwas Alkohol gewaschen, getrocknet, und in siedendem Alkohol gelöst, so scheiden sich sogleich nach den Erkalten dieser Lösung Krystalle von Kreatin ab; die Mutterlauge giebt bei gelindem Verdampfen gelblich gefärbte, vierseitige Tafeln von Kreatinin, welche durch Behandlung mit etwas Bleioxydhydrat und Blutkohle vollkommen farblos erhalten werden können.

Wird die Flüssigkeit, aus welcher sich die inosins Salze abgesetzt haben, im Wasserbade eingedampft und der Rückstand mit Alkohol behandelt, so gehen alle milchs. Salze in die Lösung über. Wird die Alkohollösung von dem darin unlöslichen Syrup getrennt und der Alkohol durch Verdampfen entfernt, so bleibt ein gelber Syrup, welcher nach 8 bis 10 Tagen zu einer weichen krystallinischen Masse erstarrt; die Krystalle, die sich hier bildes,

bestehen aus Kreatinin, Kreatin, dem Kalisalz einer stick-Untersuchung stoffhaltigen, von der Inosinsäure verschiedenen, Säure; die finselgkeit. Mutterlauge enthält milchs. Kali. Zur Darstellung der Milchsäure mischt man die ganze Masse mit einem gleichen Volum verdünnter Schwefelsäure (aus 2 Vol. concentrirter auf 2 Vol. Wasser bereitet) oder mit einer Lösung von Oxalsäure von gleicher Stärke (von letzterer mit so viel. dass ein krystallinischer Absatz entsteht), und versetzt diese Mischung sogleich mit dem 3- bis 4 fachen Volum Alkohol. Schwefels. oder saures oxals. Kali werden gefällt, die Milchsäure bleibt in Auflösung; man vermischt diese Flüssigkeit mit Aether, bis neuer Zusatz keine Trübung mehr hervorbringt, filtrirt, destillirt aus dem Filtrat den Alkohol und den Aether ab, und concentrirt den Rückstand im Wasserbad bis zu Syrupconsistenz. Zu diesem Syrup setzt man das Ifache Volum Alkohol und dann das 5fache Volum Aether, und erhält so eine beinahe reine ätherische Lösung von Milchsäure; nach Verdunstung des Aethers wird der Rückstand mit Kalkmilch bis zu stark alkalischer Reaction gemischt, filtrirt, und die Lösung an einem warmen Orte stehen gelassen, wo sie bald zu farblosen Krystallen erstarrt, die nur durch anhängende Mutterlauge gelb gefärbt erscheinen; die Mutterlauge wird durch Waschen mit Alkohol entfernt. Zur Scheidung von beigemengtem schwefels. Kalk löst man die Krystalle in Weingeist von 60 pC., filtrirt, behandelt die Flüssigkeit (wenn sie gefärbt ist) mit etwas Blutkohle und dampft ab, wo man durch Krystallisation vollkommen reinen milchs. Kalk erhält. -Aus allen Fleischsorten lässt sich auf diese Art milchs. Kalk erhalten; nur das Fischfleisch macht eine andere Behandlung nöthig. Die Fleischflüssigkeit aus diesem dampft man zu Syrupconsistenz ab und vermischt sie mit wässeriger Lösung von Gerbsäure, wo ein dicker, gelblich weisser, in der Wärme pechartig zusammenfliessender Niederschlag gebildet wird; die davon getrennte Flüssigkeit wird wie oben angegeben mit Schwefelsäure oder Oxalsäure be-

Untersuchuns handelt, und man behält zuletzt in ätherischer Lösung ein der Felisch:

Gemenge von Gallussäure (die sich aus der Gerbsäure gebildet hat) und Milchsäure, aus welcher die Gallussäure nach Entfernung des Aethers zum Theil auskrystallisirt.

Ohne diese Krystalle zu trennen, sättigt man das Säuregemenge mit Kalkmilch, filtrirt von dem sich dunkelbraun oder schwarz färbenden Rückstand ab, behandelt das Filtrat (wenn es gefärbt ist) mit Blutkohle, und dampft ab; nach einiger Zeit krystallisirt vollkommen weißer milchs Kalk heraus. Die Identität der Zusammensetzung mit der der Milchsäure wurde durch Analysen des Kalksalzes und des Zinkoxydsalzes außer Zweifel gesetzt; über Eigenthümlichkeiten, welche die aus Fleischflüssigkeit erhaltene Milchsäure im Vergleich mit der gewöhnlichen zeigt, vergl. S. 517.

Liebig hat endlich noch die unorganischen Bestandtheit der Fleischflüssigkeit untersucht. Wird diese ohne Zusatz von Baryt abgedampft und eingeäschert, so erhält man eine schwierig weiss zu brennende Asche, welche nur aus phosphors. Alkalien und Chlormetallen besteht. Die aus dieser Asche erhaltenen löslichen Salze enthalten die verschiedenen Modificationen der Phosphorsäure. Die Asche der Fleischflüssigkeit vom Ochsen, Pferd, Fuchs und Reh giebt mit Wasser eine stark alkalische Auflösung, welche durch neutrales salpeters. Silberoxyd zuerst weifs, dann gelb gefällt wird, und die Mischung zeigt sich nach der Fällung vollkommen neutral; die Asche enthält also Salze der Phosphorsäure mit 2 und mit 3 At. Alkali; dasselbe ist noch, wenn auch in abgeändertem Verhältnifs, der Fall, wenn die Asche mit Salpetersäure eingedampft und zum Glühen erhitzt, also das Alkali der Chlormetalle den phosphors. Alkalien zugefügt wurde. Die Asche der Fleischflüssigkeit vom Huhn giebt eine wässerige Lösung, welche durch salpeters. Silberoxyd rein weiss gefällt wird und also pyrophosphors. Alkali enthält; auch nach dem Befeuchten der Asche mit Salpetersäure und Glühen wird die wässerige Lösung noch weiss gefällt, wonach auch etwas photphors. Alkali mit 1 At. Basis in der Fleischflüssigkeit ent-Untersuchung der Fleischhalten sein mußte. Da die Fleischflüssigkeit noch vor adssigkeit. Da die Fleischflüssigkeit noch vor adssigkeit. Da die Fleischflüssigkeit noch vor adssigkeit. Da die Phosphorsäure durch Baryt ausgefällt ist (wo erstere also noch keinen Baryt enthält), alkalische Reaction annimmt, so muß in ihr saures milchs. Alkali und saures phosphors. Alkali enthalten sein (der Gehalt an Inosinsäure ist zu gering, als daß er mit zu berücksichtigen wäre). Liebig knüpft hieran Betrachtungen über den Gleichgewichtszustand zwischen diesen beiden Säuren und die Erhaltung des Gleichgewichtszustandes in der Beschaffenheit des Bluts im Organismus; er konnte im Harn keine Milchsäure auffinden, und kommt zu dem Schluß, daß die Milchsäure zu der Unterhaltung des Respirationsprocesses verwendet wird.

Die Fleischflüssigkeit aller Thiere ist besonders reich an Kali; sie enthält Chlorkalium und nur wenig Chlornatrium; in dem Blut ist das Verhältnis umgekehrt. Liebig fand, dass auf 100 Theile Natron annähernd an Kalienthalten sind:

Er bespricht die Bildung des für den Organismus nöthigen phosphors. Natrons bei Thieren, welche nur Kali enthaltende Pflanzen verzehren, und die Nothwendigkeit des Genusses von Kochsalz in solchen Fällen. Er erörtert weiter den Gehalt des Bluts an Kohlensäure und an kohlens. Alkali (vergl. S. 872). — Die Menge des in der Fleischflüssigkeit enthaltenen Kalks fand er im Allgemeinen sehr gering; nur für die Fleischflüssigkeit vom Huhn ließ sich genauer ermitteln, daß sie 3,92 mal so viel Magnesia als Kalk enthält. Für die Fleischflüssigkeit vom Ochsen fand er, daß darin 3,5- bis 3,2 mal so viel Phosphorsäure an Alkalien als an Magnesia gebunden ist.

Hinsichtlich der Resultate, welche Liebig's Untersuchungen für die Chemie der Nahrungsmittel ergeben haben, vergl. den Bericht über technische Chemie.

Flaischascha

Enderlin (1) hat einige analytische Data mitgetheilt hinsichtlich der Asche vom Fleisch des Hahns, des Frosches und des Barsches, und die Asche der Stubenfliege untersucht.

Thierische Safte im All-

Andral (2) hat Beobachtungen über die saure oder semeinen. alkalische Reaction verschiedener Flüssigkeiten des menschlichen Körpers mitgetheilt, und hervorgehoben, dass die eigenthümliche Reaction jeder Flüssigkeit bei normalen Zustande des Körpers constanter ist, als man es vermuthen möchte. - Das Blutserum fand er stets alkalisch. Die Hart sondert zwei verschiedenartig reagirende Flüssigkeiten ab: sauren Schweiss und alkalische Fettmaterie. Die klere von Kügelchen freie Flüssigkeit, welche auf gesunden Schleimhäuten abgesondert wird, reagirt sauer; sobald derselben aber eine trübe, mit Kügelchen versehene Flüssigkeit beigemischt ist, so reagirt sie alkalisch. Als die normale Reaction der von der Schleimhaut des Mundes abgesonderten Flüssigkeit betrachtet Andral die saure; durch die Zumischung von Speichel kann aber diese in die alkalische übergehen. Den Speichel und die Thränenflüssigkeit fand er immer alkalisch. Der gesunde Harn ist nach ibe immer sauer, oder neutral, wenn die saure Reaction durch ungewöhnlich großen Gehalt an Wasser unmerklich geworden ist; Andral erörtert die zufälligen Einflüsse, welche alkalische Reaction des Harns hervorbringen können. Wir müssen bezüglich dieser Erörterung und der speciellere Angaben Andral's überhaupt auf die Abhandlung selbst verweisen.

> Bezüglich einer Untersuchung C. Schmidt's (3) über Transsudation im Thierkörper und die Zusammensetzung darauf beruhender Secrete müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVII, 304. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 116; Compt. rend. XXVI, 649; Pharm. Centr. 1848, 641. - (8) Am-Ch. Pharm. LXVI, 342.

Scherer (1) fand die reine Amniossiüssigkeit a) von Amniossiüseinem 5 monatlichen Fötus, b) von einer ausgetragenen Frucht in 1000 Theilen zusammengesetzt:

|    | Albumin mit<br>Schleimstoff | Extractive Stoffs. | Salas (gröisteath. m.<br>alkal. Basis) | Wasser |
|----|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------|
| a) | 7,67                        | 7,24               | 9,25                                   | 975,84 |
| b) | 0,82                        | 0,60               | 7,06                                   | 991,47 |

Harnstoff fand er darin nicht, aber Kreatinin scheint ihm darin enthalten zu sein.

Ueber die Reaction von Flüssigkeiten aus dem Körper Untersuchung an Cholera Leidender hat Burguières (2) Mittheilungen kelten aus kranken Körgemacht. Er fand die normale saure Reaction der Hautoberfläche aufgehoben, und die des Magens durch alkalische Reaction ersetzt.

Die Flüssigkeit aus dem Hodensack eines an Hydrocele Leidenden hat Grassi (3) untersucht; die Flüssigkeit eines bei Exstirpation eines Auges in Fundo Orbitae gefundenen Hygroms Landerer (4).

Bei der Destillation von Castoreum canadense mit Was- Castoreum. ser erhielt Wöhler (5) ein Destillat, welches stark nach Castoreum roch und mit Eisenchlorid, schwach aber entschieden, die Reaction der Carbolsäure zeigte; die Flüssigkeit im Destillationsgefäß, von der Castoreummasse siedend heis abfiltrirt, setzte bei dem Erkalten eine kleine Menge einer pulverigen, gelben, in Kali leicht löslichen, nicht näher ermittelten Substanz ab; die davon abfiltrirte Flüssigkeit enthielt ein benzoës. Salz und Salicin.

Bernard und Barreswil (6) haben Zucker in 'der zucker in der Leber gefunden, selbst bei Thieren, welche ausschliefslich mit Fleisch gefüttert wurden; die Leber ist nach ihnen das einzige Organ des Thierkörpers, welches im normalen Zustande Zucker enthält (7). Den Zucker selbst erhielten sie

(1) Aus Siebold und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie I, 88 in Pharm. Centr. 1849, 29. — (2) Compt. rend. XXVII, 848; Pharm. Centr. 1848, 908. — (3) J. pharm. [3] XIV, 364. — (4) Repert. Pharm. [2] XLV, 61. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 860; Repert. Pharm. [3] II, 90. — (6) Compt. rend. XXVII, 514. — (7) Richtiger vielleicht: Zucker bei dem Auskochen mit Wasser liefert?

nicht im krystallisirten oder festen Zustande, aber sie wießen ihn nach durch Gährenlassen und Darstellung des dabei sich bildenden Alkohols (1).

Galle.

Die Galle verschiedener Thiere war der Gegenstand der Untersuchung mehrerer Chemiker; besonders wurden die Ochsengalle und die Schweinegalle mit großer Sorght studirt. Wir berichten hier zuerst über die Resultate, m welchen die Untersuchung der Ochsengalle geführt hat; die Angabe der Resultate, welche bei der Untersuchung der Galle von andern Thieren erhalten wurden, läst sich dann leichter daran anlehnen.

Untersuchung

Ueber die Ochsengalle sind zwei Abhandlungen von Ochsongalle. Strecker (2) und eine von Mulder (3) veröffentlicht worden.

> Man wird sich erinnern, dass über die Constitution des Hauptbestandtheils der Ochsengalle, welcher nebes geringen Mengen von Gallenblasenschleim, Fetten, Cholesterin und mehreren anorganischen Salzen beim Abdampie des Inhalts der Gallenblase zurückbleibt, hauptsächlich zwei verschiedene Ansichten aufgestellt waren. Nach Berzeliu besteht derselbe nämlich aus einem einzigen Mutterstoß, dem Bilin, nebst verschiedenen Zersetzungsproducten deselben, welche zum Theil stickstofffreie Säuren sind, wie Fellinsiture und Cholinsäure, denen die Eigenschaft zukoms mit Bilin gepaarte Verbindungen von saurer Natur einsgehen. Diese Verbindungen - Bilifellinsinge und B cholinsäure - sind indessen so locker, dass schon durch Behandlung mit Aether eine theilweise Trennung tritt, indem die Säuren sich in Aether lösen, währe

<sup>(1)</sup> Versuche, welche im Laboratorium zu Gießen angestellt wards haben diese Angaben für die Leber sowohl gras- als fleischfressender This bestätigt. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 1; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 15 J. pr. Chem. XLVI, 137; J. pharm. [3] XIII, 215; Chem. Gas. 184 149. Sodann Ann. Ch. Pharm. LXVII, 1; im Auss. Pharm. Centr. 186. 881. 897; J. pr. Chem. XLVI, 143; J. pharm. [3] XV, 153; Last. Gerh. Compt. rend. des trav. chim. 1849, 48; Chem. Gaz. 1849, 49. 14 - (3) Scheik. Onderz. V, 1. Mulder hat ausserdem eine Krisk Untersuchung Strecker's publicirt (Scheik. Onderz. IV, 605).

Bilin, als darin unlöslich, zurückbleibt. Diese Ansicht Untersuchung suchte später Mulder (1) in einer aussührlichen Untersuchung zu vertheidigen. — Eine andere Ansicht über die Constitution des Hauptbestandtheils der Ochsengalle ist von Demarçay zuerst aufgestellt, und von der Liebig'schen Schule hauptsächlich vertheidigt worden, dass nämlich derselbe das Natronsalz einer stickstoffhaltigen Säure — Gallensäure oder Choleinsäure — sei, welche sich nach der Auffindung des Schwefelgehalts des Taurins durch Redtenbacher als schwefelhaltig erwies.

Durch eine ausführliche Untersuchung ist nun Strecker zu dem Schlusse gelangt, dass der organische Bestandtheil der Ochsengalle zwar einen sauren Character besitzt, aber aus zwei verschiedenen Substanzen besteht, die indessen bei der Zersetzung einerseits dieselben stickstofffreien Producte, andererseits verschiedene stickstoff haltige Körper, nämlich Glycocoll und Taurin liefern, so dass man die zwei Säuren als gepaarte Verbindungen derselben Säure mit Glycocoll und Taurin betrachten kann. Wir theilen die Resultate der Untersuchung in der Reihenfolge mit, dass wir zuerst die mit Glycocoll gepaarte Säure (Cholsäure) und ihre Zersetzungsproducte durch Alkalien und Säuren beschreiben, worauf wir die mit Taurin gepaarte Säure (Choleinsäure) abhandeln werden.

Die eine dieser Säuren ist die schon vor längerer Zeit von L. Gmelin entdeckte Cholsäure, für welche Strecker folgende Bereitungsweise empfiehlt. Frische Ochsengalle wird im Wasserbade zur Trockne verdampft, der Rückstand gepulvert, in absolutem Alkohol gelöst, und die gefärbte Flüssigkeit mit Aether versetzt. Es entsteht hierdurch ein stark gefärbter, mehr oder weniger syrupartiger Absatz, welcher bei längerem Verweilen in der Flüssigkeit zuweilen der ganzen Masse nach, in der Regel aber nur theilweise sich in ein Haufwerk nadelförmiger Krystalle

<sup>(1)</sup> Scheik. Onderz. IV, 1.



Masse von strahlenförmig gruppirten Krystallı wandelt (1). Nach 24stündigem Stehen gieß Flüssigkeit von ihm ab, wascht ihn mit eines von Alkohol und Aether ab, und löst ihn noc Wasser auf. Diese wässerige Lösung giebt auf verdünnter Schwefelsäure eine milchige Flüss nach einigen Stunden eine Menge von weißen scheidet, so dass häufig die ganze Flüssigkei Masse erstarrt. Zwischen den Krystallen beob in der Regel einige ölartige, gefärbte Tropfen. die Masse auf ein Filter, wascht sie mit kalte aus, worin die ölartigen Tropfen sich lösen, une endlich den Rückstand mit kochendem Wasser sich zum größten Theile mit Hinterlassung von glänzenden Schüppchen löst, worauf die he Flüssigkeit beim Erkalten wieder zu einer Mass stallnadeln erstarrt, welche reine Cholsäure Der auf dem Filter gebliebene Rückstand i Wasser unlösliche Modification der Cholsäure. durch Auflösen in Alkohol und Fällen durch Wasser wieder in Cholsäure verwandelt; Stree dieselbe Paracholsiture. - Eine andere Darstellung Cholsäure ist der von L. Gmelin angegebenen äh hanniai kiamu Jan Janah 7....i. .... Di.

in Wasser (Mulder) oder in Essigsäure vertheilt (L.G melin), Unterrachung oder endlich trocknet, in Alkohol löst (Strecker), und Ochsengalle. durch Schwefelwasserstoff zersetzt. In den zwei ersten Fällen wascht man das Schwefelblei zuerst mit kaltem Wasser aus, hierauf mit kochendem Wasser; im letzteren Falle dagegen wird die alkoholische Flüssigkeit filtrirt, und das Schwefelblei mit Wasser ausgewaschen, welches man in die alkoholische Flüssigkeit fließen läßt, worauf die milchig gewordene Lösung beim Stehen Krystalle von Cholsäure absetzt. Die hierdurch erhaltene Cholsäure ist indessen nach Mulder ammoniakhaltig, und muß durch Auflösen in Barytwasser davon befreit werden.

Die Cholsäure bildet feine weiße Nadeln, welche selbst bei 300facher Vergrößerung kaum einen Durchmesser zeigen; auf dem Filter gesammelt sind sie anfangs sehr voluminös, ziehen sich aber nach und nach zu einem seideglänzenden Blatt zusammen. 1000 Th. kaltes Wasser lösen 3,3 Th. Säure, 1000 kochendes 8,3 Th. Die wässerige Lösung schmeckt süss und etwas bitter, besitzt saure Reaction, und giebt nur mit basisch-essigs. Bleioxyd eine Fällung. In Alkohol ist die Säure sehr leicht löslich, und hinterbleibt beim Verdampfen in der Wärme als harzartige Masse. Die alkoholische Lösung wird durch Wasser zu einer milchigen, filtrirbaren Flüssigkeit, welche nach mehreren Stunden unter Abscheidung von Krystallnadeln klar wird. In Aether ist die Säure wenig löslich, wird aber davon nur schwierig aus der alkoholischen Lösung gefällt. In kalter Schwefelsäure, Salzsäure und Essigsäure löst sie sich reichlich auf; beim Kochen der Lösung mit Mineralsäuren bildet sich ein harzartiger Niederschlag. stischen Alkalien, Ammoniak und Barytwasser löst sich die Säure leicht auf, und auf Zusatz von Essigsäure wird sie wieder in amorphem Zustand gefällt. Die Cholsäure kann in 3 Modificationen erhalten werden; die eine derselben ist die beschriebene, eine zweite der so eben erwähnte amorphe Niederschlag, der beim Verweilen in der FlüsUntersuchung sigkeit und schneller auf Zusatz von Aether krystallisit;

Ochsengalle. eine dritte ist die Paracholsäure (S. 898), perlmutterglänzende
Blättchen, die unter dem Mikroscop als sechsseitige Tafela
erscheinen, an welchen zwei gegenüberstehende Seiten
beträchtlich größer sind als die andern. Die Paracholsäure
ist in Wasser unlöslich; sie geht durch Auflösen in Alkohol
oder in Alkalien in gewöhnliche Cholsäure über, welche
beim Kochen mit Wasser wieder theilweise Paracholsäure
liefert.

In Betreff der chemischen Formel der Cholsäure und ihrer Zersetzungsproducte sind Strecker und Mulder verschiedener Ansicht; Mulder nimmt nämlich in der Cholsäure 54 Aequiv., Strecker 52 Aequiv. Kohlenstof an, welche Differenz von 2 C sich in allen Zersetzungproducten wieder findet. Zur Vergleichung führen wir beide Formeln nebst den analytischen Resultaten (1) an; die analytischen Resultate beider Chemiker weichen indessen nicht bedeutend von einander ab.

## Zusammensetzung der Cholsäure:

|                                                           | Kohlenstoff | Wasserstoff  | <b>Sticketoff</b> | أخسبوا |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| C <sub>54</sub> H <sub>44</sub> NO <sub>13</sub> (Mulder) | 66,6        | 9,0          | 2,9               | 21,5   |
| C, H, NO, (Strecker)                                      | 67,1        | 9,3          | 3,0               | 26,6   |
| 3 Versuche (Mulder) 66,5                                  | 66,8 (66,6) | 9,2-9,3(9,3) | 3,2-3,8 (8,5)     | _      |
| 9 Versuche (Strecker) 66,8                                | -67,4(67,1) | 9,2-9,4(9,3) | 2,7-8,2(3,0)      | _      |

Die Cholsäure bildet mit den Alkalien und den alslischen Erden in Wasser leichtlösliche Salze, mit des
schweren Metalloxyden in Wasser unlösliche oder schwelösliche Salze; sämmtliche Salze lösen sich in Alkohol ad
Die Salze lassen sich zum größten Theil sowohl in krystallisirtem als in amorphem Zustande darstellen, in ersteres
am besten durch Fällen aus der alkoholischen Lösung
mittelst Aether, in letzterem durch Abdampfen der Lösung
oder beim Niederschlagen aus der wässerigen Lösung. Chols. Natron wird durch Auflösen von Cholsäure in kohles-

<sup>(1)</sup> Die eingeklammerten Zahlen stellen das berechnete Mittel & Analysen dar.

Natron bis zur Neutralisation und Abdampfen der Lösung Unterhung dargestellt. Es wird aus der wässerigen Lösung durch Na-Ochsensalle. tronlauge oder concentrirtes kohlens. Natron als amorphe Masse gefällt. Aus der alkoholischen Lösung wird das Salz durch Aether in sternförmig gruppirten weißen Nadeln abgeschieden. Es schmilzt beim Erhitzen und brennt mit rußender Flamme unter Hinterlassung einer leicht schmelzbaren Asche von alkalischer Reaction, welche cyans. Natron enthält. Nach Mulder wird das Salz erst bei 130° wasserfrei, wogegen Strecker's Analysen des bei 100° getrockneten Salzes sprechen. Die Zusammensetzung des chols. Natrons ist 1) nach Mulder, 2) nach Strecker:

| 1) C, 4H, NO, 3, Na   | Kohlenstoff O 63,7 | .Wasserstoff<br>8,5 | Stickstoff<br>2,8 | Sauerstoff<br>18,9 | Matron<br>6,1 |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 2) C, H, NO,, Na      | 0 64,1             | 8,6                 | 2,9               | 18,0               | 6,4           |
| 3 Versuche (Strecker) | 63,8-63,9          | 8,7-8,8             | _                 | _                  | 6,1-6,2(6,2)  |
| 1 Versuch (Mulder)    | 64,1               | 8,7                 | _                 |                    | 6,3           |

Das Kahsalz der Cholsäure gleicht in jeder Beziehung dem Natronsalz. - Das neutrale chols. Ammoniak stellt Stre'cker durch Einleiten von trocknem Ammoniakgas in eine alkoholische Lösung der Säure dar; nach einiger Zeit oder bei Zusatz von Aether augenblicklich entstehen nadelförmige Krystalle. Dieselben verlieren schon beim Trocknen im leeren Raum Ammoniak und nehmen eine saure Reaction an; dasselbe geschieht beim Kochen der wässerigen Lösung. Mulder fand, indem er zuerst trocknes Ammoniakgas über Cholsäure leitete und hierauf bei 100° eine Stunde lang trockne Luft, eine Gewichtszunahme von 1,6 pC., woraus er auf die Existenz eines sauren Ammoniaksalzes schliefst. - Chols. Baryt wird durch Auflösen von Cholsäure in Barytwasser, Einleiten von Kohlensäure und Verdampfen zur Trockne als weisse, amorphe Masse erhalten. Zur Analyse wurde er nochmals in absolutem Alkohol gelöst, worin er indessen weit weniger löslich ist als in Wasser; 1000 Th. Wasser von 15° lösen 162 Th. Barytsalz.



trocknete bei 100°.

Mulder hat außerdem noch a durch Auflösen von Cholsäure in übern Natron und Fällen mit Bleizucker darg hierauf in Alkohol gelöst und durch Ws geschlagen. Mulder stellt dafür die For PbO auf; der gefundene Gehalt an E weicht von dem berechneten (18,9 pC.) der Analyse Gewicht geben zu können.

Zersetzungsproducte der Cholsäure den man Cholsäure längere Zeit mit eine Lösung von Barythydrat, so erleidet diese eine Zersetzung, indem sie sich in eine welche Cholalsäure genannt wurde, und Man muß, um der vollständigen Zersetz das Kochen 12 Stunden oder länger ar lösung bleibt hierbei ganz klar, und ers zu einer krystallinischen Masse. Nimmt in einer Retorte mit Vorlage vor, so be während eine geringe Ammoniakentwi destillirte Wasser enthält einen unang Körper in geringer Menge gelöst. Be secundäre Producte des Glycocolle sein

Einleiten von Kohlensäure von dem Barytüberschuss befreit; Untersuchung die filtrirte Lösung wird mit Salzsäure versetzt, wodurch Ochsengalle. noch eine Portion Cholalsäure abgeschieden wird; aus der Lösung endlich wird der Baryt durch Schwefelsäure gefällt. Durch Kochen mit Bleioxydhydrat werden Salzsäure und Schwefelsäure entsernt, das gelöste Bleioxyd endlich durch Schwefelwasserstoff niedergeschlagen, worauf die Lösung beim Verdampsen prismatische Krystalle von Glycocoll absetzt. Strecker hat durch Vergleichung der Eigenschaften und durch die Analyse die Identität des aus der Cholsäure erhaltenen Stoffes mit Glycocoll erwiesen.

Die neben dem Glycocoll bei dieser Zersetzung auftretende stickstofffreie Säure, welche Strecker Cholalsäure nennt, ist mit der Cholsäure Demarçay's, welche dieser Chemiker aus Ochsengalle durch Kochen mit Kali erhielt, identisch. Es ist oben angegeben, wie sie von dem Baryt getrennt wurde; man läßt die harzartig gefällte Masse in der Flüssigkeit so lange liegen, bis sie hart und zerreiblich geworden ist, worauf man sie mit kaltem Wasser auswascht und hierauf in kochendem Alkohol löst, woraus sie beim Erkalten krystallisirt.

Die aus Alkohol krystallisirte Cholalsäure zeigt quadratische Pyramiden mit abgestumpften Seitenecken oder Tetraëder des quadratischen Systems mit abgestumpften Seitenkanten, in welchen nach H. Kopp das Verhältniss der Hauptaxe zu einer Nebenaxe = 0,7946:1 ist. Die Krystalle sind farblos, glasglänzend, leicht zerbrechlich; an trockner Luft werden sie unter Wasserverlust undurchsichtig, weiss. Sie erfordern 750 Thl. kochendes, 4000 Thl. kaltes Wasser zur Lösung. Ihr Geschmack ist bitter, mit wenig süssem Nachgeschmack. In kochendem Alkohol lösen sie sich reichlich auf; kalter 70procentiger Alkohol hält 4,8 pC. Säure gelöst. Auf Zusatz von Wasser wird die alkoholische Lösung milchig getrübt und scheidet beim ruhigen Stehen nadelförmige, starkglänzende Krystalle, jn der Regel vermengt mit Tetraëdern, aus. Die Säure bedarf

Untersuchung 27 Thl. Aether zur Lösung. Die aus der ätherischen Löder Ochsengalle. sung sich ausscheidenden Krystalle sind rhombische Tasen des gerade-rhombischen Systems; H. Kopp hat dieselben beschrieben. Die verschiedenen Krystallformen sind durch verschiedenen Gehalt an Krystallwasser bedingt; die im quadratischen System krystallisirte Säure besitzt die Formel C<sub>46</sub> H<sub>40</sub> O<sub>10</sub> + 5 HO, die Krystalle des rhombischen Systems C<sub>48</sub> H<sub>40</sub> O<sub>10</sub> + 2 HO; erstere verliert bei 100° sämmtliches Krystallwasser, letztere bei dieser

Temperatur nur 1 Aeq. Wasser.

Die Zusammensetzung der Cholalsäure muß nach Strecker durch die Formel C<sub>48</sub> H<sub>40</sub> O<sub>10</sub> dargestellt werden. Mulder giebt, ohne jedoch selbst Versuche angestellt zu haben, der Säure die Formel C<sub>100</sub> H<sub>81</sub>O<sub>31</sub>. Für die Salze dieser Säure hat Mulder keine Formels aufgestellt; wir theilen die Zusammensetzung derselben zur Vergleichung mit, wie sie sich nach Mulder's Annahme für die Säure berechnet:

| C100 H 1 O 21 (Mulder)   | Kohlenstoff<br>70,6~ | Wasserstoff<br>9,5 | Separatel<br>19,9 |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| C4. H4.O1. (Strecker)    | 70,6                 | 9,8                | 19,6              |
| 4 Versuche (Strecker) 69 | 9,9-70,8 (70,4)      | 9,7—10,0 (9,9)     | _                 |

Die Cholalsäure löst sich in verdünnten Lösungen der Alkalien oder kohlens. Alkalien leicht auf, und bein Verdampfen der Lösungen bleiben die Salze krystallinisch zurück. Die wässerige Lösung von cholals. Kali, welche 3 pC. Cholalsäure enthält, giebt mit Chlorbaryum keinen Niederschlag, mit Chlorcalcium eine kleisterartig dicke Fällung, mit Kupferlösung einen bläulich weißen. 🛋 Manganoxydullösung einen weißen, halbkrystallinischen Niederschlag; mit Quecksilberchlorid, Quecksilberoxydallösung und Silberlösung weiße Niederschläge, welche bein Kochen sich theilweise lösen. In Alkohol sind sämmtliche Die Salze besitzen einen stark cholals. Salze löslich. bitteren, zugleich wenig süßen Geschmack. Mit Zuckerlösung und concentrirter Schwefelsäure erwärmt zeigen se

die violettrothe Färbung wie Cholsäure. — Das Kalisalz Untersnehung wird aus der alkoholischen Lösung durch Aether in nadel-Ochsengalle. förmigen Krystallen gefällt; es krystallisirt auch beim Abdampfen der alkoholischen Lösung. Die wässerige Lösung desselben wird durch starke Kalilauge gefällt.

Zusammensetzung des cholals. Kalis:

| Kohlenstoff                         | Wasserstoff | Sauerstoff | Kali       |
|-------------------------------------|-------------|------------|------------|
| $C_{100}H_{70}O_{10},2KO (M.) 64,9$ | 8,5         | 16,4       | 10,2       |
| C4. H., O, KO (Str.) 64,6           | 8,7         | 16,1       | 10,6       |
| Versuch (Strecker) 63,9; 64,0       | 8,7;8,8     | _          | 10,5; 11,2 |

Das Natronsalz ist dem Kalisalze sehr ähnlich. — Das Ammoniaksalz wurde wie das chols. Ammoniak dargestellt; es verliert beim Kochen, sowie an der Luft, allmälig Ammoniak. — Zur Darstellung des Barytsalzes löst man Cholalsäure in Barytwasser auf, fällt den überschüssigen Baryt durch Kohlensäure, und dampft die Lösung ein, wobei sie sich mit einer, auf der unteren Seite seidenglänzenden, oben warzenförmigen krystallinischen Haut von cholals. Baryt bedeckt. Das Salz bedarf 30 Thl. kaltes und 23 Thl. kochendes Wasser zur Lösung; in Alkohol ist es leichter löslich. Sowohl die wässerige als die alkoholische Lösung dieses Salzes wird durch längeres Durchleiten eines Kohlensäurestroms zersetzt.

Zusammensetzung des bei 100° oder 150° getrockneten Barytsalzes:

Das Kalksalz wird durch Fällung als dicker molkiger Niederschlag erhalten, der auf Zusatz von Aether krystallisirt. Eine Kalkbestimmung führte zu der Formel C<sub>48</sub>H<sub>89</sub>O<sub>9</sub>, CaO. — Das Silbersalz ist in Wasser wenig löslich; es krystallisirt beim Abkühlen der kochenden Lösung und wird bei 100° nach und nach schwarz.

Die bei der Zersetzung der Cholsäure durch Alkalien

Untersuchung oder alkalische Erden stattfindende Reaction lässt sich Ochsengen. durch folgende Gleichungen ausdrücken:

$$C_{52}H_{43}NO_{15} + 2HO = C_{45}H_{40}O_{10} + C_4H_5NO_4$$
 (Strecker)  
 $C_{54}H_{44}NO_{15} + 1\frac{1}{2}HO = C_{50}H_{40\frac{1}{2}}O_{10\frac{1}{2}} + C_4H_5NO_4$  (Mulder)

Auch diese Gleichungen sprechen zu Gunsten der Formel Strecker's, indem nach dieser die Spaltungsweise der Cholsäure derjenigen der Hippursäure in Benzoëssure und Glycocoll entsprechend ist, bei welcher gleichfalb 2 Aeq. Wasser aufgenommen werden.

Zersetzung der Cholsäure durch Säuren. Die Lösung der Cholsäure in concentrirter Salzsäure oder Schwefelsäure trübt sich, wenn man sie erhitzt, sehr bald unter Abscheidung ölartiger Tropfen, die beim Erkalten fest und harartig werden. Die abgeschiedene Masse stellt eine neue Säure dar, welche mit den Alkalien lösliche Salze, mit den alkalischen Erden dagegen unlösliche Salze bildet. Lösungen der neuen Säure in Kali oder Ammoniak unterscheiden sich ferner noch von denjenigen der Cholsäure dedurch, dass sie durch Salmiak sowie durch viele Salzlösungen gefällt werden. Strecker glaubt, dass je nach der Dauer des Kochens zwei verschiedene Säuren entstehen; es wäre aber auch möglich, dass die durch die Analyse gefundenen Differenzen von einer Verschiedenheit der zum Trockner angewendeten Temperatur herrührten. Strecker giebt der einen dieser Säuren die Formel C. H. NO. =  $C_{52}H_{43}NO_{12} - 2 HO$ , der anderen  $C_{52}H_{30}NO_{12} =$ C<sub>52</sub> H<sub>48</sub> NO<sub>12</sub> — 4 HO. Erstere Säure scheint später auch von Mulder erhalten worden zu sein, indem er den Bleiniederschlag aus Ochsengalle in Wasser vertheilt mit Schwefelwasserstoff zersetzte, das Schwefelblei zuerst mit kochendem Wasser auszog und hierauf den Rückstand mit Alkohol behandelte. Die alkoholische Lösung wurde durch Wasser gefällt, der krystallinische Theil des Niederschlags durch Aufrühren in Wasser von dem harzartigen getrennt, und endlich die Krystalle durch Auflösen in Alkohol und Fällen mit Wasser gereinigt. Zur Befreiung von beigemengter Paracholsäure muß die Säure noch mit Baryt-Datersachang wasser behandelt werden, womit sie einen in Wasser Ochsengalle. unlöslichen Niederschlag bildet, der mit Salzsäure zerlegt wird, worauf die abgeschiedene Säure aus Alkohol in durchscheinenden, stark glänzenden Nadeln krystallisirt. Mulder giebt dieser Säure den Namen Cholonsäure; er scheint nicht bemerkt zu haben, daß dieselbe Säure früher von Strecker, wenn gleich nur im amorphen Zustande, erhalten wurde. Die Zusammensetzung dieser Säure ist:

| C. H. NO. (Mulder)    | Kohlenstoff<br>69,2 | Wasserstoff<br>9,0 | Stickstoff<br>3,0 | Sauerstoff<br>18,8 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| C, H, NO, (Strecke    |                     | 9,2                | 3,1               | 17,9               |
| 2 Versuche (Strecker) | 70,5; 70,6          | 9,4; 9,5           | _                 | _                  |
| 4 Versuche (Mulder) 6 | 9,1-69,5 (69,4)     | 9,3-9,6 (9,4)      | 3,2; 3,4          | -                  |

Cholons. Natron ist das einzige Salz dieser Säure, welches untersucht wurde. Es wurde von Mulder auf dieselbe Weise wie das chols. Natron dargestellt, und in Krystallen erhalten. Seine Zusammensetzung ist:

| C <sub>3.4</sub> H <sub>4.1</sub> NO <sub>1.0</sub> ,NaO (M.) 66,1 | Wasserstoff<br>8,4 | Stickstoff<br>2,8 | Saucratoff<br>16,4 | Natron<br>6,8 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| C, H, NO, NaO(8tr.) 66,5                                           | 8,5                | 2,9               | 15,5               | 6,6           |
| Gefunden (Mulder) 66,2; 65,9                                       | 8,9; 9,0           | 2,6               | _                  | 6,7; 6,6      |

Choloidinsäure. Diese Säure entsteht nach den Versuchen Strecker's aus Cholsäure, wenn man, nachdem die vorhergehende Säure beim Kochen mit Salzsäure sich abgeschieden hat, mit dem Kochen fortfährt. Der anfangs fast flüssige Niederschlag wird bei fortgesetztem Kochen mit concentrirter Salzsäure allmälig fester und bleibt endlich in der kochenden Flüssigkeit ungeschmolzen. Man löst denselben nach dem Auswaschen mit Wasser in Alkohol, und fällt die Lösung durch Wasser; der Niederschlag wird hierauf nochmals in Alkohol gelöst und durch Aether wieder gefällt. Die so erhaltene Choloidinsäure ist fest, weiß, gewöhnlich etwas gelb gefärbt, pulverisirbar; sie schmilzt in kochendem Wasser ohne gelöst zu werden. Getrocknet schmilzt sie erst über 150°. In Alkohol löst sie sich leicht auf, Zusatz von Wasser macht die Lösung

Untersuchung milchig und scheidet die Säure als harzartige Masse ab.

Ochsengalle. In Aether löst sich die Säure nur wenig auf. Die Choloïdinsäure reagirt sauer; sie verbindet sich mit Basen und treibt Kohlensäure aus kohlens. Alkalien beim Erwärmen aus. Die schwächsten Säuren, selbst Kohlensäure, scheiden aus den wässerigen Lösungen der Salze Choloïdinsäure ab. Die Salze schmecken rein bitter; sie lassen sich nicht in krystallinischer Form darstellen. Die Alkalisalze sind in Wasser und Alkohol löslich, in Aether unlöslich; mit den Erden und schweren Metalloxyden bildet die Säure in Wasser unlösliche Salze, welche sich sämmtlich in Alkohol lösen.

Zusammensetzung der Choloïdinsäure (1):

| C100H, O10 (Mulder)   | Kohlenstoff 72,1 | Wasserstoff<br>9,5 | Saveratoff<br>18,4 |
|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| C., H., O. (Strecker) | 72,2             | 9,8                | 18,0               |
| Gefunden (Strecker)   | 71,9; 72,0       | 9,8; 9,8           | _                  |

Das Barytsalz der Säure wurde durch Fällen der alkoholischen Lösung der Säure mit Barytwasser dargestellt und durch Auflösen in Alkohol gereinigt.

Zusammensetzung des bei 120° getrockneten Salzes:

Die salzsäurehaltige Flüssigkeit, aus welcher sich die Choloïdinsäure abgeschieden hat, giebt beim Verdampfen zur Trockne einen krystallinischen Rückstand von salzs. Glycocoll. Die Zersetzung der Cholsäure in Choloïdinsäure und Glycocoll läfst sich, wenn man auf die Zwischenproducte keine Rücksicht nimmt, durch die Gleichung C<sub>52</sub> H<sub>43</sub> NO<sub>12</sub> + HO = C<sub>48</sub> H<sub>30</sub> O<sub>9</sub> + C<sub>4</sub> H<sub>5</sub> NO<sub>4</sub> darstellen Dieselbe Säure erhält man auch aus Cholalsäure, wenn man sie mit starker Salzsäure kocht, oder auf 200° erhitt, wobei 1 Aeq. Wasser (gefunden 2,2 und 2,4 pC., berechnet 2,2 pC.) austritt.

<sup>(1)</sup> Gerhardt (in seinen und Laurent's Compt. rend. des trav. chim. 1849, 48) schreibt die Formel dieser Säure C<sub>4.9</sub>H<sub>2.9</sub>O<sub>3</sub> + HO und die ihrer Salze C<sub>4.9</sub>H<sub>2.9</sub>O<sub>7</sub>, MO + 2 HO.

Dyslysin. Kocht man die Choloïdinsäure längere Zeit Untersuchung mit rauchender Salzsäure, so erleidet sie eine weitere Zer-Ochaensellensetzung. Die durch 12stündiges Kochen erhaltene harzartige Masse schmilzt in kochendem Wasser nicht mehr; sie löst sich nicht mehr in kaltem Alkohol auf, sehr wenig in kochendem, leicht dagegen in Aether. Durch Kochen mit einer alkoholischen Kalilösung oder durch Schmelzen mit Kalihydrat wird das hierbei erhaltene Dyslysin wieder zurück in Choloïdinsäure verwandelt. Es ist stets mehr oder weniger braun gefärbt; am reinsten erhält man es durch Auflösen in Aether und Fällen durch Zusatz von absolutem Alkohol. Die Zusammensetzung dieses Körpers ist:

| C100 H, 3 O18 (Mulder) | Kohlenstoff<br>77,2 | Wasserstoff<br>9,4 | Sauerstoff<br>13,5 |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| C4. H2.O4 (Strecker)   | 77, <b>4</b>        | 9,7                | 12,9               |
| 2 Versuche (Strecker)  | 77,6; 77,3          | 9,7; 9,6           | _                  |
| 2 Versuche (Mulder)    | 76,9;77,0           | 9,6; 9,5           | _                  |

Dyslysin läfst sich nach Strecker auch durch Erhitzen von Choloïdinsäure auf 300 bis 310° darstellen; auch hierbei tritt eine Bräunung ein.

Die Entstehung des Dyslysins aus Choloïdinsäure erklärt sich durch Austreten von 3 Aeq. Wasser. Wie man sieht, nehmen die sauren Eigenschaften von der Cholalsäure an immer mehr ab, je mehr Wasser austritt; das Dyslysin ist endlich unfähig, sich mit Basen zu vereinigen.

Wir kommen nun zu der zweiten in der Ochsengalle enthaltenen Säure (S. 897), welche Strecker Choleinsäure nennt. — Neben der Cholsäure ist in der Ochsengalle noch eine beträchtliche Menge einer organischen Substanz enthalten, welche weder durch Säuren, noch durch neutrales essigs. Bleioxyd gefällt wird. Es ist dies derjenige Körper, welcher von Berzelius mit dem Namen Bilin bezeichnet wurde. Nach der Untersuchung Strecker's besitzt derselbe indessen die Eigenschaften einer Säure, insofern er im Stande ist, sowohl mit den Alkalien Verbindungen einzugehen, welche ohne Reaction auf Pflanzenfarben sind,

Untersuchens als auch sich mit Metalloxyden zu vereinigen. Ochsengalle bindungen sind indessen in Wasser größtentheils löslich, so dass die Lösung dieses Stoffes mit den meisten Metalllösungen (basisch-essigs. Bleioxvd z. B. ausgenommen) keinen Niederschlag giebt; die Säure selbst ist in Wasser sowie in Alkohol löslich; sie besitzt die Eigenschaft, Cholsäure aufzulösen, so dass es Strecker nicht gelang, dieselbe aus Ochsengalle im reinen Zustande darzustellen Strecker bezeichnet diese Säure mit dem Namen Cholessäure, und sie ist nach ihm neben Cholsäure der einzige organische Stoff des durch Aether aus der alkoholischen Lösung der Galle gefällten Niederschlags. Strecker be die Ansicht aufgestellt, dass diese Säure eine gepaarte Verbindung von Cholalsäure und Taurin sei; er stützt sich hierbei besonders auf die von ihm beobachtete Thatsache dass der durch basisch-essigs. Bleioxyd in der Ochsengale erzeugte Niederschlag, welcher neben Cholsäure noch eine schwefelhaltige Säure enthält, bei der Zersetzung mit coscentrirtem kochendem Barytwasser neben Glycocoll und Taurin nur Cholalsäure liefert. Ein Theil der hierbei ethaltenen Cholalsäure ist mit Glycocoll, ein anderer mit Taurin verbunden gewesen. Die Identität der auf dies Weise dargestellten Säure mit der aus Cholsaure der gestellten Cholalsäure wurde durch die Analyse der Säure sowie des Barytsalzes dargethan. Strecker stellt hierach für die Choleïnsäure folgende Formel auf : C, 2 H, 5 NO, 4 S, = C<sub>48</sub> H<sub>40</sub> O<sub>10</sub>+ C<sub>4</sub> H<sub>7</sub> NO<sub>6</sub> S<sub>2</sub>-2 HO; zur Begründung derselben führt er die Analogie mit Cholsäure, die Unfähigkeit des Taurins, als solches salzartige Verbindungs einzugehen, und endlich die Analyse verschiedener Gemenge von chols. und choleïns. Salzen an. -Die Choleinseure besitzt nach der Angabe Strecker's folgende Eigenschaften Die Säure ist in Wasser und Alkohol löslich, unlöslich Aether; ihre Lösungen können nicht zur Trockne verdampt werden ohne Zersetzung zu erleiden, deren Anfang sich durch Fällbarkeit durch verdünnte Mineralsäuren bemerk-

lich macht. In Verbindung mit Basen besitzt die Säure Untersuchung dagegen größere Beständigkeit. Die Salze derselben mit Ochoengalle. alkalischer Basis sind in Wasser und Alkohol löslich, unlöslich in Aether, ohne Wirkung auf Pflanzenfarben; an feuchter Luft nehmen sie Wasser auf, ohne jedoch zu zerfließen; in Berührung mit Aether verwandeln sie sich nach längerer Zeit in eine Masse strahlenförmiger Kry-Die Salze blähen sich beim Erhitzen auf, verbrennen mit rußender Flamme und hinterlassen eine leicht schmelzbare Asche. Sie besitzen einen süßen Geschmack, der hintennach wenig bitter ist. Die wässerige Lösung wird auf Zusatz von Säuren nicht gefällt, selbst nicht von concentrirter Schwefelsäure. Beim Kochen trübt sich die mit Säure versetzte Lösung unter Abscheidung von Choloïdinsäure; die Flüssigkeit enthält hierauf Taurin gelöst. Concentrirte Lösungen von Kalihydrat oder kohlens. Kali scheiden aus der wässerigen Lösung der choleins. Salze das Kalisalz der Säure vollständig aus. Die neutralen Lösungen der choleins. Salze geben mit den Lösungen der alkalischen Erden, sowie mit den meisten Lösungen der schweren Metalloxyde keinen Niederschlag. Basisch-essigs. Bleioxyd erzeugt darin weiße Flocken, die sich zu einer pflasterartigen Masse vereinigen; in vielem kochendem Wasser löst sich der Niederschlag vollständig auf, was leichter noch bei einem Ueberschuss von essigs. Bleioxyd geschieht. Nach der Fällung durch basisch-essigs. Bleioxyd entsteht auf Zusatz von Ammoniak ein neuer Niederschlag, doch bleibt stets ein nicht unbeträchtlicher Theil der Choleinsäure in Lösung.

Die Lösungen der choleïns. Salze geben weder mit Kupfer- oder Silberoxydlösungen, noch mit Quecksilber-chloridlösung Niederschläge; wenig Eisenchorid giebt eine im Ueberschusse lösliche Fällung, salpeters. Quecksilberoxydul oder Zinnchlorür giebt weiße Flocken. — Die Choleïnsäure giebt, wie die Cholsäure, die von Pettenkofer entdeckte Reaction mit Zucker und Schwefel-



uungen der Onomissure betrachten, emersen (Cholsäure), andererseits mit Taurin (Cho

Alle hier angegebene Eigenschaften .de wurden an der in der Fischgalle enthalter gestellt; diese Galle enthält, wie Strecker ( fast nur choleins. Salze. Die in der Ochsens Choleinsäure lässt sich nicht frei von Choleinsäure lässt sich nicht sich nicht frei von Choleinsäure lässt sich nicht s beide Säuren, wenn einmal' vermischt, las mehr von einander vollständig trennen; we die Choleinsäure durch Metalllösungen nie ohne gleichzeitig Cholsäure mitzufällen, noch vollständig in Verbindung mit Metalloxyden gen, so dass nichts mehr von ihr bei der no Choleinsäure bliebe. Ziemlich vollständig ku die Choleinsäure von Cholsäure befreien, ir alkoholische Lösung der Ochsengalle theilwe fällt, den zuerst entstehenden Niederschlag, zugsweise choleins. Salze enthält, wieder is und diese Operation wiederholt. Eine gering von Cholsäure ändert die Reactionen der Chol

Strecker hat zu zeigen gesucht, da bestandtheil der Ochsengalle, welcher in Alk und durch Aether gefällt wird, außer chols und 42 bis 44 Aeq. Wasserstoff enthalten sind (oder in den basischen Bleisalzen auf 21 Aeq. Bleioxyd 52 Aeq. Kohlenstoff). Verschiedene Salze, in welchen der Schwefelgehalt bestimmt wurde, berechnet er als Gemenge von choleïns. und chols. Salzen, in ziemlicher Uebereinstimmung mit den analytischen Resultaten. Hinsichtlich der Einzelnheiten müssen wir auf die Abhandlung verweisen.

Außer der Ochsengalle sind die Gallen verschiedener anderen Thiere Gegenstand der Untersuchung gewesen.

Gundelach und Strecker (1) haben die Schweine-Untersuchung galle untersucht, und dieselbe von der Ochsengalle in vielen Beziehungen abweichend gefunden. Es ist schon lange durch Then ard's Untersuchung bekannt, dass die Schweinegalle von Essigsäure gefällt wird, und in neuester Zeit war Gorup-Besanez (2) zu dem Schlusse gelangt, dass die in der Schweinegalle enthaltene Säure Choloïdinsäure, also frei von Schwefel und Stickstoff, sei. Gundelach und Strecker haben als Hauptbestandtheil dieser Galle das Alkalisalz (hauptsächlich Natronsalz) einer eigenthümlichen stickstoffhaltigen Säure erkannt, welcher sie den Namen Hyocholinsäure (von vs, vos und zoln) gaben. - Frische Schweinegalle hinterläßt beim Abdampfen bei 100° im Mittel 11,2 pC. Rückstand, wobei geringe Mengen von Ammoniak und einer flüchtigen unangenehm riechenden Substanz weggehen. Bei der Behandlung mit absolutem Alkohol löst sich dieser Rückstand größtentheils auf, und es hinterbleiben nur etwa 5,3 pC. desselben (hauptsächlich Gallenblasenschleim). Die alkoholische, gelblichbraun gefärbte Lösung giebt auf Zusatz von Aether einen gefärbten, harzartigen Niederschlag, dessen Menge etwa 75 pC. des trocknen Gallenrückstandes ausmacht und welcher hauptsächlich aus hyocholins. Natron besteht. In der Mischung von Alkohol und Aether bleiben neben einem Theile desselben Stoffes Cholesterin und Fette gelöst.

58

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 205; Ann. ch. phys. [3] XXII, 38; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 881; J. pharm. [8] XIII, 145. — (2) Ann. Ch. Pharm. LIX, 156.

Untersnehung Durch Behandlung der alkoholischen Lösung mit Thierkohle lässt sich der Farbstoff zwar größtentheils, aber nicht vollständig entziehen.

> Zur Darstellung des hyocholins. Natrons in reinem Zustande digerirt man frische Schweinegalle mit schwefels. Natron, wobei, in dem Masse als sich letzteres löst, das in concentrirten Salzlösungen unlösliche hyocholins. Natron, vermengt mit etwas gelbem Farbstoff und Schleim, sich abscheidet. Der Niederschlag wird mit concentrirter Lösung von schwefels. Natron ausgewaschen, getrocknet und in absolutem Alkohol gelöst. Die wenig gefärbte Lösung bis sich durch Blutkohle vollständig entfärben, und giebt auf Zusatz von Aether einen ganz weißen Niederschlag von hyocholins. Natron. Dasselbe ist amorph, leicht löslich Wasser und Alkohol, von äußerst bitterem Geschmack Beim Erhitzen schmilzt es unter Aufblähen und brennt mit russender Flamme. Die wässerige Lösung giebt mit der Lösungen der meisten Metallsalze Niederschläge; die 🛋 Kalk- und Barytsalzen erhaltenen Fällungen lösen sich beis Kochen mit viel Wasser auf. Der durch neutrales esist Bleioxyd erzeugte Niederschlag backt beim Kochen nicht zusammen; nach Abscheidung desselben entsteht auf Zusts von Ammoniak ein neuer Niederschlag. Bemerkenswert ist die Fällbarkeit des hyocholins. Natrons durch viele Schlösungen. So giebt eine concentrirte Lösung von hyochelist Natron mit Kali- oder Natronlauge, oder den Lösungs von kohlens. oder schwefels. Kali, Natron oder Ammonik, mit Chlornatrium, Salmiak u. a. farblose, flockige Niedzschläge, welche Hyocholinsäure in Verbindung mit der zugesetzten Basis enthalten. Als besonders characteristisch wird der mit Salmiaklösung erhaltene Niederschlag angeführt, insofern er unter dem Mikroscop abweichend 🚾 den übrigen krystallinisch erscheinen soll. Mit Schweitsäure und Zucker erwärmt geben die hyocholins. Salze 🖼 purpurroth gefärbte Flüssigkeit.

Das Kalisalz wurde durch Auflösen der Säure

schwacher Kalilauge, auf Zusatz von schwefels. Kali, in Untersuchung der Schweine-Flocken erhalten, welche mit schwefels. Kali ausgewaschen. in absolutem Alkohol gelöst und durch Aether gefällt wurden. Es ist eine amorphe, weisse Masse, die dem Natronsalz ähnlich sich verhält und analoge Zusammensetzung besitzt. Das Ammoniaksalz läfst sich wie das vorhergehende Salz darstellen; es verliert leicht einen Theil seines Ammoniaks und nimmt saure Reaction an. - Das Barytsalz wird durch Fällen des Natronsalzes oder der entfärbten Schweinegalle mit Chlorbaryum als weißer, etwas gelatinöser Niederschlag erhalten, welcher in Wasser schwer, in Alkohol aber leichtlöslich ist. -Das Kalksalz lässt sich auch aus gefärbter Schweinegalle durch Fällen mit Chlorcalcium farblos darstellen, wenn man die Vorsicht gebraucht, nicht alles auszufällen, indem der Farbstoff zuletzt niederfällt. Es löst sich etwas leichter in Wasser als das Barytsalz; seine alkoholische Lösung wird durch Kohlensäure gefällt. — Durch Fällen des Natronsalzes mit neutralem essigs. Bleioxyd erhält man ein basisches Salz, während die Flüssigkeit eine saure Reaction annimmt und auf Zusatz von Ammoniak einen neuen Niederschlag giebt. -Das Silbersalz wird durch doppelte Zersetzung als gallertartiger Niederschlag erhalten, welcher beim Kochen flockig wird, ohne sich dabei zu schwärzen, im Falle die Flüssigkeit keinen Ueberschuss von salpeters. Silberoxyd enthält. Es löst sich schwer in Wasser, ziemlich leicht in Alkohol.

Die Hyocholinsäure wird aus dem Natronsalz durch verdünnte Schwefelsäure abgeschieden, wobei die Flüssigkeit milchig wird und nach kurzer Zeit die Säure in Tropfen absetzt. Diese bildet eine weiße, harzartige Masse, schmilzt in heißem Wasser und läßt sich in Fäden ziehen. Getrocknet ist sie bei 120° noch fest und schmilzt erst in höherer Temperatur. In Wasser wenig löslich, wird sie von Alkohol leicht aufgenommen; in Aether ist die Säure nicht ganz unlöslich. Sie reagirt sauer, löst sich in Ammoniak und verdünnten Lösungen von kaustischen und kohlens. Alkalien

Untersuchung leicht auf; mit starker Kalilauge übergossen wird sie nicht der Schweine gelöst, sie nimmt aber selbst Kali auf und löst sich hierauf in reinem Wasser.

Die Analyse führte für die bei 100 bis 120° getrockneten Salze zu der Formel C<sub>54</sub> H<sub>48</sub> NO<sub>10</sub>, MO, und die Verbrennung der Hyocholinsäure ergab die Formel C<sub>54</sub> H<sub>48</sub> NO<sub>16</sub>; Gundelach und Strecker halten hiernach die Säure für wasserfrei, Gerhardt (1) dagegen nimmt in allen Salzen ein Aequiv. Krystallwasser an, und schreibt ihre Formel C<sub>54</sub> H<sub>42</sub> NO<sub>9</sub>, MO + HO.

Die Hyocholinsäure ist eine durch Reagentien m schwierig anzugreifende Substanz; von rauchender Salpetersäure wird sie unter Erwärmung und Entwickelung rother Dämpfe gelöst. Es entstehen hierbei die nämlichen flücktigen Producte, welche Redtenbacher durch Einwirkung von Salpetersäure auf Choloïdinsäure erhielt, nämlich eine schwere, ölartige Flüssigkeit von angreifendem Geruch, welche mit Kali gelbe Krystalle (nitrochols. Kal) liefert, und flüchtige fette Säuren der Reihe C. H.O. Die nicht flüchtigen Producte dieser Oxydation sind Oxisäure und Cholesterinsäure, also gleichfalls dieselben, welch die Choloïdinsäure liefert. Es ergiebt sich hieraus, de die Hyocholinsäure zu den Bestandtheilen der Ochsengel in naher Beziehung steht; Strecker (2) hat später dar aufmerksam gemacht, dass die aus Cholsäure durch kuz Behandlung mit Salzsäure erhaltene Säure (S. 906), welch Mulder Cholonsäure nennt, die Formel C. 2H42NO, a besitt, welche von der Formel der Hyocholinsäure um C.H. wsschieden ist. Die Analogie letzterer Säure und der Chesäure ergiebt sich ferner daraus, dass, wie Strecker (3) mittheilt, erstere bei der Behandlung mit concentrite Salzsäure sowie mit Alkalien in Glycocoll und stickstoffreie Körper sich spaltet; durch Kochen mit Kalilauge 🖝 steht hierbei eine in Aether lösliche und darans in ware

<sup>(1)</sup> J. Pharm. [3] XIII, 145. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 84.—
(3) Liebig, Poggendorff und Wöhler's Handwörterbuch der Chemie III. 354.

förmigen Körnern krystallisirende Säure, welche von der Untersuchung Cholalsäure verschieden ist. — Durch Oxydation der Hyocholinsäure mit chroms. Kali und Schwefelsäure erhielten
Gundelach und Strecker neben flüchtigen und fetten
Säuren im Destillate Blausäure.

Der in Alhohol lösliche und durch Aether fällbare Theil der Schweinegalle enthält neben Hyocholinsäure noch eine schwefelhaltige Substanz; Gundelach und Strecker fanden in dem so fällbaren Theile 0,47 pC., Bensch (1) 0.3 pC. Schwefel. Erstere Chemiker konnten durch Zersetzung der Schweinegalle mit Säuren kein Taurin gewinnen; Strecker führte indessen später an, dass nach Behandlung der Schweinegalle mit Salzsäure die Mutterlauge, woraus das Glycocoll größtentheils auskrystallisirt war, nach dem Verbrennen mit Salpeter und Kali eine geringe Reaction auf Schwefelsäure gab, und er vermuthet daher, dass dieselbe ein wenig Taurin enthalten habe. Mulder (2) giebt an, dass nach noch nicht veröffentlichten Versuchen von van Heijningen und Scharlée Taurin aus Schweinegalle ebenso leicht, wie aus Ochsengalle dargestellt werden könne.

Strecker hat die Ansicht ausgesprochen, dass die Verschiedenheit der Gallen bei verschiedenen Thierklassen in dem verschiedenen Verhältnis von gepaarter Taurinund gepaarter Glycocollverbindung (Choleïnsäure und Cholsäure), welches dieselben in Verbindung mit Basen enthalten, begründet sei, dass aber bei einer und derselben Thiergattung das Verhältnis der beiden Hauptbestandtheile der Galle wenig wechsele. Er hat in dieser Hinsicht durch Versuche gezeigt, dass die Schafgalle gröstentheils Choleïnsäure nebst wenig Cholsäure enthält. Dieselbe lieserte beim Zersetzen durch Barythydrat Cholalsäure und Taurin, welchem eine geringe Menge von Glycocoll beigemengt war. Die mit Alkohol und Aether gereinigte Galle verschiedener Seefische, z. B. von dem Kabeljau (Gadus Morrhua)

(1) In der unten (S. 918) angef. Abhandl. — (2) Scheik. Onderz. V, 84.



|                                           | 1                 |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Absolutes Gewicht                         | 11,7              |
| Zusammensetzung in 100 Theilen:           | 150               |
| Trockenverlust                            | 4,8               |
| Asche                                     | 4,8<br>0,1<br>8,1 |
| In Alkohol lös- Cholesterin               | 82,8              |
| liche Stoffe   Verseifbares Fett .        | 1,1               |
| Rückstand in Ammoniak löslich unlöslich . | 0,4               |

Die Asche enthielt Chle Spuren von Eisen; in einzeln und Spuren von Mangan; ni stand, welchen die Gallenst Alkohol und mit Wasser ließe farbstoff; Ammoniak löste ein gab auf Zusatz von Salzsäure schlag von Berzelius' Bili braune Theil wurde als de betrachtet. Hein fand für beiden Gallenfarbstoffe Resu Untersuchung von den Prolungen) und mit Scherer's Rewir müssen bezüglich der I gaben über diese Körper au

Cholesterin.

Den Schmelzpunkt des ( bis 170°; das spec. Gew. de Untersuchungen über d Cholesterins hat Zwenger (1) angestellt. Wird zu einer Cholesterin. 50 bis 70° warmen Mischung von concentrirter Schwefelsäure mit ihrem halben Volum Wasser Cholesterin zugesetzt und dann unter Umrühren Schwefelsäure tropfenweise zugefügt, bis das Cholesterin seine krystallinische Beschaffenheit verloren hat und weich, zusammenhängend und dunkelroth geworden ist, so bilden sich ohne Gasentwicklung drei Kohlenwasserstoffe. Bei Auskochen der mit Wasser ausgewaschenen und dann weißen oder gelblichen Masse mit Aether bleibt ein unlöslicher Rückstand, a Cholesterilin; aus der ätherischen Lösung fällt Alkohol eine gelbe harzartige Masse (unzersetztes Cholesterin bleibt in der Lösung), welche wiederum in Aether gelöst wird (a Cholesterilin bleibt ungelöst zurück), wo dann bei langsamem Verdunsten dieser Lösung zuerst b Cholesterilin auskrystallisirt und später c Cholesterilin als eine harzartige Masse sich abscheidet. a Cholesterilin krystallisirt aus Terpenthinöl in kleinen, feinen, schwach glänzenden, weißen Nadeln, und läßt sich kaum (bei etwa 240°) ohne Zersetzung schmelzen. b Cholesterilin krystallisirt aus der heißen ätherischen Lösung in weisen glänzenden Blättchen, und schmilzt bei etwa 255°. c Cholesterilin kann nicht krystallisirt erhalten werden, und schmilzt bei 127°. Für diese drei Körper fand Zwenger sehr nahe dieselbe Zusammensetzung; doch hält er es für möglich, dass ihnen verschiedene Formeln zukommen. Wir geben hier die Mittel der Analysen und die Berechnung nach den von ihm vorgeschlagenen Formeln (es ist nicht angegeben, welche Formel der einen oder andern Art von Cholesterilin zukomme):

 a
 b
 c
 C<sub>2,3</sub>H<sub>1,6</sub>
 C<sub>2,2</sub>H<sub>1,8</sub>
 C<sub>3,2</sub>H<sub>1,8</sub>
 C<sub>3,2</sub>H<sub>1,8</sub></th

Zwenger betrachtet als die Zusammensetzung des Cholesterins C<sub>s.1</sub> H<sub>c.0</sub> O<sub>s</sub>, wonach sich die Einwirkung der Schwefelsäure und die Bildung dieser Kohlenwasserstoffe

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 5; Pharm. Centr. 1848, 569.

deuten lasse durch das Schema  $C_{s_1} H_{s_6} O_s = C_{s_2} H_{s_6} + C_{s_2} H_{1s} + C_{s_3} H_{s_3} + 3 \text{ HO}.$ 

Milch.

Die Zusammensetzung von Menschenmilch hat Griffith (1) untersucht. A giebt an, zu welcher Zeit nach der Geburt die Milch zur Untersuchung genommen wurde, B das spec. Gew. derselben, C die Menge festen Rückstandes (bei 100° getrocknet, in pC. der Milch), D die Elementarzusammensetzung, E die näheren Bestandtheile des Rückstandes. (Die Nahrung war gemischte Kost, nur in dem zweiten Fall ausschliefslich vegetabilische Kost; die letzte Untersuchung ist die von bläulicher Milch eines scrophulösen und pthisischen Weibes):

| A          | В     | C     | 1         |           | D        |          | 1    | 1     | E         |        |
|------------|-------|-------|-----------|-----------|----------|----------|------|-------|-----------|--------|
|            |       |       | Kohlenst. | Wasserst. | Stickst. | Sauerst. |      |       | Sucker u. | _ Card |
| 14 Tage    | _     | 12,5  | 50,57     | 7,86      | 1,90     | 38,12    | 1,55 | 25,56 | 61,76     | 12,68  |
| 1 Monat    | 1,030 | 13,62 | 50,13     | 7,78      | 40       | ,63      | 1,51 | 34,32 | 52,41     | 18,27  |
| 1 M. 14 T. | _     | 12,87 | 51,61     | 7,90      | 1,96     | 36,74    | 1,80 | _     | _         | _      |
| 9 M. 6 T.  |       |       | 46,97     | 7,39      | 1,97     | 41,90    | 1,77 | 16,90 | 76,60     | 6,42   |
| 10 Monate  | 1,034 | -     | 50,36     | 8,10      | 1,75     | 37,94    | 1,85 | _     | _         | _      |
| 101 M.     | _     | _     | 43,31     | 7,80      | 46       | 5,98     | 1,91 | _     | _         | _      |

Milch eines mit starken Gaben Indigo behandelten Weibes, welche sich an der Luft blau färbte, hat Landerer (2) untersucht, und glaubt, dass dieselbe reducirten Indigo enhalten habe. Rosenrothe Kuhmilch hat Lepage (3) untersucht, und schreibt ihre Färbung zugemischtem Blute zu.

Dumas (4) hatte angegeben, dass die Milch sleischfressender Thiere bei ausschließlicher Fleischnahrung keinen
Milchzucker enthalte, während dieser bei vegetabilischer
Nahrung sich stets darin findet; Bensch (5) hat hingegen
gezeigt, dass er stets darin enthalten ist und dass er wohl
desshalb sich nicht aussinden ließ, weil er mit sauren
phosphors. Kalk längere Zeit in höherer Temperatur in

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1848, 192. — (2) Repert. Pharm. [2] XLV, 55<sup>†</sup> Pharm. Centr. 1847, 560. — (3) J. chim. méd. [3] III, 76. — (4) Isstit. 1845, 341; Berzelius' Jahresber. XXVI, 909. — (5) Ann. Ch. Phare. LXI, 221; Pharm. Centr. 1847, 846.

Berührung zu Traubenzucker wird und dann syrupartig bei den extractiven Stoffen bleibt. Folgendes fand Bensch für die Zusammensetzung der (stets sauer reagirenden) Milch zweier Hündinnen A und B, welche während der angegebenen Anzahl Tage nur mit Fleisch gefüttert worden waren:

|     |    | up. Gew.                   | Wasser |       | Michaucker u. löel. Salse | Kilse u. unital. Salze |
|-----|----|----------------------------|--------|-------|---------------------------|------------------------|
| A ! | 8  | 1,036 bei 20°<br>1,037 " " | 75,54  | 10,75 | 3,47                      | 10,24                  |
| (   | 12 | 1,037 " "                  | 70,39  |       | -                         | _                      |
| В   | 5  |                            | 77.52  | 10.95 | 8.19                      | 8.84                   |

Milch der Hündin A nach 26tägiger Fütterung mit Fleisch (spec. Gew. 1,056 bei 16,05) gab 1,252 pC. Asche; siedendes Wasser zog hieraus 6,045 pC. der Asche, der wässerige Auszug reagirte alkalisch und enthielt Kali, Spuren von Natron, Kalk und Magnesia neben Phosphorsäure und Chlor; der Rückstand enthielt hauptsächlich phosphors. Kalk und phosphors. Magnesia.

Einer Untersuchung von Jacubo witsch (1) entneh- speichel. men wir folgende Analysen des Speichels vom Menschen (A) und vom Hund (B):

| Spec. Gew                                           | A<br>1.0008 | B<br>1,0071 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| bpec. Gew                                           | 1,0020      | 1,0071      |
| Wasser                                              | 95,16       | 989,63      |
| Organische Materie                                  | 1,34        | 3,58        |
| Epithelium                                          | 1,62        | _           |
| Phosphorsäure                                       | 0,51        | _           |
| Phosphors. Natron                                   | 0,48        | 0,82        |
| Kalk                                                | 0,03        | -           |
| Magnesia                                            | 0,01        |             |
| Phosphors. Kalk u. Magnesia mit organischer Materie | -           | 0,15        |
| Chlorkalium und Chlornatrium                        | 0,84 \      | E 00        |
| Schwefelcyankalium                                  | 0,06        | 5,82        |

Auf eine Untersuchung Krahmer's (2) nüber die physiologische Bedeutung der Harnbereitung und die Wirkung der Diuretica«, worin eine Anzahl Analysen von Harn mitgetheilt sind, der zum Theil unter dem Einfluss harntrei-

<sup>(1)</sup> Dissertatio de saliva. Dorpati 1848. - (2) J. pr. Chem. XLI, 1; Pharm. Centr. 1847, 582 (ohne die zugehörigen Tabellen).

bender Mittel gelassen wurde, müssen wir uns begnügen hinzuweisen.

Kohlenskure im Harn. Die früheren Angaben von Proust, A. Vogel, Wöhler u. a. über die Gegenwart von Kohlensäure im Menschenharn sind durch R. F. Marchand (1) bestätigt worden; er fand durchschnittlich in 100 Grm. Harn von 1,012 bis 1,017 spec. Gew. 10 Cub. C. Kohlensäure. Genuß von kohlensäurehaltigem Wasser vermehrt, wie schon Wöhler fand, den Kohlensäuregehalt nicht merklich. Frische Milch zeigt constant einen solchen Gehalt; frische Rindsgalle schwach, aber deutlich; frische Bauchwassersuchtflüssigkeit hingegen nicht.

Schwefel und Phosphor im

Ronalds (2) hat Untersuchungen über den Zustand des Schwefels und Phosphors im Harn angestellt, und ist zu dem Resultat gekommen, dass nicht die ganze Quantität dieser Körper zu Säure oxydirt darin enthalten sei. Er bestimmte den Gehalt an Schwefel- und Phosphorsäure in Harn für sich, und in demselben Harn, nachdem er eingedampft und mit Salpeter erhitzt worden war, und erhich auf letztere Art eine größere Menge beider Säuren. Er fand den Gehalt an Schwefel, der nicht als Schwefelsiert in dem Harn enthalten ist, für 100 Gew.-Theile Harn zu 0,015 bis 0,018, bei einem an Diabetes mellitus Leidenden 0.024. Die Menge solchen Schwefels, welche in 24 Standes mit dem Harn aus dem Körper geht, schätzt er auf 13 bis 3,2 Grm.; die Menge Phosphor, welche nicht als Phosphorsäure in dem Harn enthalten ist, für dieselbe Zeit auf 3,8 Grm. oder weniger (dieses will er später genauer ermiteln). Welcher Verbindung der nicht als Schwefelsäure in Harn enthaltene Schwefel angehört, vermochte er nicht a entscheiden; der (nach Abscheidung der Schwefelsäure) mit neutralem oder basisch-essigs. Bleioxyd entstehende Nieder-

J. pr. Chem. XLIV, 250; Chem. Gaz. 1848, 480. — (2) Phl. Mag. [3] XXX, 258; J. pr. Chem. XLI, 185; im Ausz. Pharm. Cont. 1847, 480.

schlag enthält nur Spuren von Schwefel, und ebenso der nach Scherer's Vorschrift dargestellte Farbstoff des Harns.

Millon (1) giebt an, dass bei dem Harn des gesunden Harnstoff im Menschen ein einfacher Zusammenhang (wenn man eine zufällige Coincidenz so nennen kann) zwischen dem spec. Gew. und dem Gehalt an Harnstoff existire, sofern die zweite und dritte Ziffer nach dem Komma in der Zahl für das spec. Gewicht (A) annähernd die in 1000 Th. Harn enthaltene Menge Harnstoff (B) angeben (2). Er führt zum Beleg folgende Bestimmungen an (das spec. Gew. A gilt für 15°): 1,0116 1,0046 1,0092 1,0277 1,0143 1,0110 1,0260 1,0290 4,39 9,88 29,72 11,99 10,60 25,80 31,77

Dieses treffe nicht zu bei dem Harn von Thieren; er fand hier:

|   | K      | aninche | Hund   |        |       |        |  |  |  |  |
|---|--------|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| A | 1,0092 | 1,0149  | 1,0160 | 1,052  | 1,054 | 1,050  |  |  |  |  |
| В | 3,01   | 5.23    | 6.14   | 111.07 | 92.08 | 111.09 |  |  |  |  |

Es zeige sich auch nicht mehr bei dem Harn des Menschen, wenn die Lebensweise etwas gestört oder eine Krankheit vorhanden sei; er fand:

|     |                         |      |      |   |  |  |  |  |       | В     |
|-----|-------------------------|------|------|---|--|--|--|--|-------|-------|
| bei | rechter Pneumonie im 2  | 2. ( | }rac | d |  |  |  |  | 1,015 | 89,75 |
| bei | rechter Pneumonie im 2  | 2. ( | 3ra  | d |  |  |  |  | 1,025 | 45,94 |
| bei | Gliederrheumatismus .   |      |      |   |  |  |  |  | 1,028 | 48,11 |
| bei | doppelter Pneumonie .   |      |      |   |  |  |  |  | 1,017 | 42,90 |
| bei | doppelter Pneumonie .   |      |      |   |  |  |  |  | 1,024 | 89,40 |
| bei | Phtisis im 3. Stadium   |      |      |   |  |  |  |  | 1,043 | 24,25 |
| bei | Diabetes                |      |      |   |  |  |  |  | 1,087 | 8,25  |
|     | Diabetes mit Fieberanfa |      |      |   |  |  |  |  |       |       |
|     | Diabetes                |      |      |   |  |  |  |  |       |       |

Liebig (3) konnte im Harn keine Milchsäure auffinden, Abwesenheit weder im frischen, noch im gefaulten, noch in dem nach im Harn. Genuss von milchs. Kali gelassenen (vor dem Genuss desselben reagirte der Harn sauer, nachher stark alkalisch, und es ließ sich in letzterem ein größerer Gehalt an Kali nachweisen, als gewöhnlich darin enthalten ist).

(1) Compt. rend. XXVI, 120; Pharm. Centr. 1848, 189. — (2) Es wäre hierbei von Wichtigkeit gewesen, die Beziehungen zwischen spec. Gew. und Zusammensetzung bei reiner Harnstofflösung festzustellen. -(3) In der S. 876 angef. Abhandl.

Kreatin und Kreatinin im Harn. Heintz (1) beschrieb 1844 eine weitläufige Methode, wie man das Zinksalz einer im Harn enthaltenen neuen Säure darstellen könne; von der durch Schwefelwasserstoff aus dieser Zinkverbindung in wässeriger Lösung abgeschiedenen Substanz gab er an, sie sei eine krystallisirbare, in Wasser leicht lösliche Säure, deren Verhalten zu mehreren Substanzen er beschrieb. — Gleichzeitig fand Pettenkofer (2), dass nach Zusatz von concentrirter weingeistiger Chlorzinklösung zu dem weingeistigen Auszug des Rückstands von Harn, der mit etwas kohlens. Natron neutralisit und vorsichtig abgedampst war, sich eine krystallinische Verbindung abscheidet, welche neben Chlorzink eine organische Substanz enthält; für die letztere entsprack seine Analyse der Formel C<sub>8</sub>N<sub>8</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>.

Liebig (3) zeigte, dass diese Chlorzinkverbindung einfacher erhalten wird, wenn man den Harn mit etwas Kalkmilch neutralisirt und so lange mit einer Lösung von Chlorcalcium versetzt, als sich noch phosphors. Kalk abscheidet, dann filtrirt, bis zum Auskrystallisiren der Salze abdampft, und die Mutterlauge mit einer syrupdicken Anflösung von Chlorzink versetzt, wo die Chlorzinkverbindung nach einigen Tagen sich krystallinisch ausscheidet. Wir die Chlorzinkverbindung mit Wasser abgewaschen, in siedendem Wasser gelöst und mit Bleioxydhydrat bis zu Erscheinen einer stark alkalischen Reaction gekocht, w bleibt die in jener Verbindung enthaltene organische Substanz in Lösung und kann (nach Reinigung durch etwa Blutkohle) durch Abdampfen krystallisirt erhalten werden Nach Liebig ist die so erhaltene Substanz ein Gemenge; der in siedendem Alkohol weniger lösliche Theil ist Krestin (getrocknet C, N, H, O,), der darin löslichere Kreatinin (C, N, H, O<sub>2</sub>); Pettenkofer untersuchte ein Gemenge

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXII, 602; Berzelius' Jahresber. XXV, 899.—
(2) Ann. Ch. Pharm. LII, 97; Berzelius' Jahresber. XXV, 900.—
(8) In der S. 876 angef. Abhandl. (Ann. Ch. Pharm. LXII, 803); and
J. pr. Chem. XL, 288; Pharm. Centr. 1847, 289.

beider, was die von ihm erhaltenen analytischen Resultate Areatinia wolkkommen erklärt. Aus faulem Harn wird nur Kreatinin erhalten, welches sich nach dem Kochen des Harns mit Kalkmilch bis sich kein Ammoniak mehr entwickelt, Eindampfen des Filtrats bis zu Syrupconsistenz und Zusatz von Chlorzink in der Verbindung mit letzterem, frei von Kreatin, abscheidet. Liebig hält das Kreatin für einen zufälligen und wechselnden Gemengtheil der Chlorzinkverbindung.

Heintz gab an (1), dass die von ihm als eine neue Säure betrachtete Substanz (S. 926) ihren sauren Charakter nur einem Gehalt an Salzsäure verdankt habe, und dass das vermeintliche Zinkoxydsalz derselben mit Pettenkofer's Chlorzinkverbindung identisch sei (2). Er erwähnt micht, dass das von Pettenkofer gefundene Verhältniss 8 C zu 3 N in der Chlorzinkverbindung auf Kreatin hinweist. Die Zusammensetzung der daraus durch Ammoniak und Schwefelammonium abgeschiedenen organischen Substanz fand er mit der des Kreatins übereinstimmend; seine Analyse der Chlorzinkverbindung (vergl. S. 883) zeigt aber, dass hierin Kreatinin enthalten ist. — Er theilte später (3) Untersuchungen mit, welche dieses Auftreten von Kreatin erklären. Hiernach kann das Kreatinin zu Kreatin umgewandelt werden. Die Umwandlung geschieht am besten, aber dennoch immer unvollständig, wenn man das Kreatinin an Chlorzink bindet,

(1) Pogg. Ann. LXX, 466; Pharm. Centr. 1847, 235. — (2) Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, dass sich Heintz zu sehr beeilt hat, seine früheren Angaben zurückzunehmen und aus der Entdeckung einer Säure die einer alkalisch reagirenden Basis (Kreatinin) oder eines indifferenten Korpers (Kreatin) zu machen. Nach der Beschreibung von Heintz ist die von ihm entdeckte Säure leicht in Wasser löslich (das Kreatini ist schwer löslich), die Lösung röthet stark Lackmus (das Kreatinin reagirt alkalisch) und schmeckt sauer; auch Alkohol löst sie auf (Kreatin ist unlöslich in Alkohol). Durch salpeters. Silberoxyd erhielt Heintz keine Fällung. Er glaubt, das bei Abdampfen der salzs. Lösung des Kreatinins alle Salzsäure verflüchtigt worden sei, und das er deshalb mit salpeters. Silberoxyd keinen Niederschlag in der Lösung des Rückstands erhalten habe (salzs. Kreatinin verliert die Salzsäure bei dem Abdampfen nicht). — (3) Pogg. Ann. LXXIV, 125; Ann. Pharm. LXVIII, 361.

Kreatin und Kreatinin im Harn.

und die organische Substanz aus der Lösung auf irgend eine Weise wieder abscheidet. Wird das Kreatinin aus seinen Verbindungen mit Salzsäure oder Schwefelsäure abgeschieden, so entsteht zwar auch Kreatin, aber nur in sehr geringer Menge. Es scheint, als wenn sich um so mehr Kreatin aus der Chlorzinkverbindung erzeugt, um je mehr die Lösung derselben verdünnt ist, ehe man die organische Substanz daraus frei macht. Der ans den Harn erhaltene Chlorzinkniederschlag enthält ursprünglich kein Kreatin, es lässt sich jedoch daraus darstellen. Die einfachste Methode, aus dem Harn Kreatin in reichlichster Menge zu erhalten, ist die, dass man die verdünnte Lösung der aus demselben gefällten Chlorzinkverbindung mit Ammoniak und Schwefelammonium zersetzt, und ans der filtrirten Flüssigkeit durch Abdampfen und Zusatz von Alkohol das Kreatin abscheidet; dass man den aus der rückständigen Mutterlauge gefällten Chlorzinkniederschler von Neuem auf dieselbe Weise mittelst Ammoniak und Schwefelammonium in Kreatin und eine alkoholische Mutterlauge scheidet, welche wieder ebenso behandelt wird. bi es nicht mehr der Mühe werth ist, die Operation mit des zuletzt gefällten Chlorzinkniederschlag zu erneuern. Ze Gewinnung des Kreatinins ist dagegen nur die von Liebig gegebene Vorschrift (S. 926) brauchbar. Im normalen Her darf das Kreatin nicht als präexistirend angenommen werdes, da es bei den Versuchen, nach welchen man es dei nachzuweisen glaubte, erst aus dem darin vorhandens Kreatinin gebildet worden war, und da Heintz' Versuck es direct im Harn nachzuweisen, ein negatives Reselts ergeben haben. Die Umwandlung des Kreatinins in Kreatin wenn es aus seinen Verbindungen abgeschieden wird, met die Methode der quantitativen Bestimmung desselben welche auf die Unlöslichkeit seiner Chlorverbindung gründet ist, wenn es an eine Säure gebunden ist. so 😎 sicher, dass bis jetzt der Beweis nicht geführt werde

kann, dass die Muskelcontraction Ursache der Bildung dieser Körper sei.

Wöhler und Frerichs (1) haben, größtentheils an Ueber den Hunden, umfassende Untersuchungen angestellt über die verschiedener Veränderungen, welche verschiedene, namentlich organische, Stoffe bei ihrem Uebergang in den Harn erleiden. Salicylige Säure wirkte nicht giftig; im Harn war unveränderte salicylige Säure, aber weder Hippur- noch Salicylsäure. Blausäurefreies Bittermandelöl wirkte nicht giftig; im Harn war Hippursäure. Amygdalin wirkte (bei nicht bedeutenden Dosen) nicht giftig; im Harn war weder Amygdalin noch Hippursäure nachzuweisen. Benzoëäther wirkte berauschend; im Harn war kein Benzoëäther, aber Hippursäure. Peruvianischer Balsam veranlasste durch den Gehalt an Zimmtsäure gleichfalls die Bildung von Hippursäure; beim Erhitzen mit Salzsäure färbte sich der Harn blutroth. Gerbsäure gab im Harn Gallussäure und Pyrogallussäure. Salze gaben Oxalsäure und Harnstoff. Allantoin gab im Harn weder Oxalsäure, noch war es darin für sich nachzuweisen. Schwefelcyankalium (nicht giftig), selbst in geringer Menge gegeben, liefs sich constant als solches im Harn wiederfinden. Senfölammoniak (nicht giftig) gab im Harn constant Schwefelcyanammonium. Die Veränderungsproducte von Chinon (nicht giftig) waren nicht zu ermitteln; ebenso nicht die von Anilin. Carbolsäure wirkte sehr giftig. Alloxantin fand sich als solches im Harn nicht wieder, aber er war reich an Harnstoff; Alloxan konnte darin nicht nachgewiesen werden. Harnstoff verwandelte sich nicht in kohlens. Ammoniak; der Harn blieb sauer. Auch die Wirkung von Arsensäure, arsens. Kalk (3 CaO, AsO,) und phosphoriger Säure wurden untersucht; die Resultate gehören nicht hierher.

Schlossberger (2) ist der Ansicht, das bezüglich der besonderen Färbung des Harns nach innerlichem Ge-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 835; J. pr. Chem. XLIV, 60; Repert. Pharm. [3] I, 219; Pharm. Centr. 1848, 853; Instit. 1848, 145; Chem. Gaz. 1848, 229. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 83; Pharm. Centr. 1848, 876. Jahresbericht 1847 u. 1848. 59

(spec. Gew. 1,032) durch Reich in Königsberg (1) siehe unter B in der folgenden Tabelle.

Kalb- und Hammelharn Braconnot (2) hat den Harn eines 8 Tage alten Kalbes (C) und den vom Hammel (D) untersucht; in ersterem sind auch Spuren von phosphors. Eisen und Kali und eines Kalisalzes mit organischer Säure enthalten, in letzterem unbestimmte Mengen von hippurs. und zweifachkohlens. Kali, kohlens. Kalk und Eisenoxyd.

|                   | A<br>(8.980£) | В             | C        | D<br>(in 1 Liter)  |
|-------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|
| Harnsäure         | 0,96          | 1,31          | _        | I                  |
| Neuer Körper      | 66,97         | <u> </u>      | _        | ! —                |
| Zucker            | I _           | 43,30         | <u> </u> |                    |
| Harnstoff         | 29,90         | 9,70<br>20,58 |          | unbest.<br>unbest. |
| Schleim           | <b>1</b> —    | 0,28          | Spur     | unbest.            |
| Chlornatrium      | 3,83          | 0,82          | . 3      | _                  |
| Chlorkalium       | -             | 0,27          | 3,22     | 6,13               |
| Phosphors. Natron | 4,45          | 1,75          |          | _                  |
| _ Kalk            | 1 100         | 0,38          | Spur     | _                  |
| - Magnesia        | 1,20          | 0,02          | _        | _                  |
| - Magnesia-Amm    | <b>'</b> —    | _             | 0,18     | _                  |
| Schwefels, Kali   | 2,10          | 0,25          | 0,44     | 3,74               |
| Kieselerde        |               | 0,08          | Spur     |                    |
| Kohlens. Magnesia |               | <u>-</u>      | _        | 1,40               |
| Wasser            | 890,72        | 921,86        | 993,80   |                    |

Harnsteine.

Es wurden untersucht: Harnsteine vom Menschen (A der folgenden Tabelle) durch Bley (3) und (B und C) durch Reich (4) in Königsberg; ein Harnleiterstein von einem Ochsen (D) durch Lassaigne (5); ein Harnstein einer Hündin durch Wittstein (6) (welcher darin fand 27,82 pC. Kalk, 5,22 Magnesia, 3,90 Ammoniak, 24,21 Phosphorsäure, 10,64 Kohlensäure, 8,93 Natronsalze, 5,15 stickstoff haltige Materie, 14,13 Wasser); ein Harnstein eines Affen (E) durch Landerer (7); Harnsteine von Schafen,

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LI, 20; Pharm. Centr. 1847, 704. — (2) Ann. h. phys. [3] XX, 238; J. pr. Ghem. XLI, 301; Pharm. Centr. 1847, 541. — (3) Arch. Pharm. [2] XLIX, 257. — (4) Arch. Pharm. [2] LIII, 297; Pharm. Centr. 1848, 335. — (5) Ann. ch. phys. [3] XIX, 382; J. chim. méd. [3] III, 10; Pharm. Centr. 1847, 384. — (6) Repert. Pharm. [3] I, 307. — (7) Repert. Pharm. [2] XLV, 60.

deren Futter Hafer beigemischt worden war, (F) durch Harnsteine. Lassaigne (1); ein Harnstein einer Schildkröte (Testudo polyphemus) durch denselben (2) (wobei er fand 72,4 pC. Harnsäure, 13,0 Ammoniak, 1,0 Kalk, 13,6 in Wasser lösliche Harnbestandtheile und alkalische Salze).

|                         |   | A     | В        | C          | D        | E        | F          |
|-------------------------|---|-------|----------|------------|----------|----------|------------|
| Extractiv- o. Farbstoff | • | _     | 8,93     | 0,12       | _        |          | _          |
| Eiweis                  |   | 7,50  |          | _          | _        | <b> </b> | _          |
| Fett                    |   | 5,00  | 0,83     | 0,34       |          | ١.,      | l —        |
| Schleim                 |   | Spur  | 0,46     | 0,28       | 1.07     | 16       | 53,0       |
| Wasser                  |   | _     | —        | <b>—</b>   | 10,7     | ĺ —      | 12,0       |
| Oxals. Kalk             |   | 12,50 | -        | 11,82      |          | _        | <u>-</u>   |
| Phosphors. Kalk         |   | 22,21 | l —      | 1,58       | Spur     | 73       | <b> </b> — |
| " Magnesia              |   | 12,27 | -        | <b> </b> — | _        | 5        | <b> </b> — |
| " Magnesia-Amm          |   | -     | —        | 0,64       | — '      | -        | 34,2       |
| Harnsäure               |   | -     | 58,45    |            | _        |          | _          |
| Harns. Ammoniak         |   | l —   | 31,83    |            | <b> </b> | l —      | <b> </b> — |
| " Natron                |   | —     | l —      | 1,14       | _        | · —      | <b> </b> — |
| Kohlens. Kalk           |   | 35,52 | l —      | 80,63      | 87,8     | 6        | 0,8        |
| " Magnesia              |   | ! —   | l —      | <u> </u>   | 1,5      | —        | <u> </u>   |
| Verlust                 |   | 5,00  | <b> </b> | —          | -        |          | <b>I</b> — |

In Gichtknoten aus den Fingergelenken eines Menschen Gichtknoten fand Th. J. Herapath (3) 1,12 pC. Fett, 43,97 harns. Natron mit etwas harns. Kali, 14,77 harns. Kalk, 34,14 phosphors. Kalk, 5,99W asser (und Verlust), Spuren von phosphors. Eisenoxyd und Natron, Chlornatrium, Extractivatoff und Albumin.

Landerer (4) fand eine Concretion aus der Aorta eines in Folge arthritischer Metastase an einer Herzbeutelwassersucht Gestorbenen zusammengesetzt aus 14 Harnsäure, 6 thierischer Materie, 6,2 phosphors. Kalk, 16 kohlens. Kalk und 2 kohlens. Magnesia.

Venghaufs (5) hat Mittheilungen über einen Nieren- Mierensteine. stein eines Menschen gemacht, welchen er als aus Cystin mit kaum bemerkbaren Spuren von Eiweiß und einem harzartigen Körper bestehend betrachtet; er fand indes

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] III, 822; Pharm. Centr. 1847, 703. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 480; Pharm. Centr. 1848, 783. — (3) Chem. Gaz. 1848, 883; Pharm. Centr. 1848, 941. — (4) Repert. Pharm. [2] XLV, 60; Pharm. Centr. 1847, 560. — (5) Arch. Pharm. [2] XLIX, 88.

darin nur 15,2 pC. Schwefel, während nach Baudrimont's und Thaulow's Analysen das Cystin 26 pC. desselben enthält.

Excremente.

J. R. Rogers (1) hat die Zusammensetzung der Excremente von Schweinen (A), Kühen (B), Schafen (C) und Pferden (D), Vohl (2) die der Excremente von Hunden (Album graecum) untersucht (E); 100 Theile der letztern bei 100° getrockneten Substanz gaben an Wasser 4,86 eines braunen extractähnlichen Körpers ab, dessen Lösting sich mit Jodtinktur rothbraun färbte. Vohl (und auch Rogers) hat auch den in Wasser (oder in Wasser und Salzsäure) löslichen Theil der Excremente (oder der Asche) und den unlöslichen besonders untersucht; wir geben hier nur die Zusammensetzung der Asche (bei E der Excremente) im Ganzen.

|                                       | A              | В       | Ċ              | D        | B             |
|---------------------------------------|----------------|---------|----------------|----------|---------------|
|                                       | 77,18<br>37,17 |         |                |          |               |
| 100 Asche enth. in Wasser lösliches . | 9,66           |         |                |          |               |
| n " n n Salzs. n .                    | 18,70          | 32,21   |                | 22,59    |               |
| " » » » Salpeters. "                  | 71 95          | 81 05   | 34,54<br>48,17 |          | 1             |
| zusammense                            | •              |         |                |          | 1             |
| Kali                                  | 3,60           | . –     |                |          |               |
| Natron                                | 3,44           | 0,98    | 8,28           | 1,98     | 0,44          |
| Kalk                                  | 2,08           | 5,71    |                |          |               |
| Magnesia                              | 2,24           | 11,47   | 5,45<br>Spur   |          |               |
| Chlornatrium                          | 0,89           | 0,23    | 0,14           |          |               |
| Phosphors. Eisenoxyd                  | 10,55          |         |                |          |               |
| Phosphorsäure                         | 0,41           | 4,76    |                |          | 84,46         |
| Schwefelsäure                         | 0,90<br>0,60   |         | 2,69           | 1,83     | 7,46          |
| Chlor                                 |                | _       | Spur           | <u> </u> | 0,04          |
| Kieselerde                            | 13,19          | See KA  | <b>50,11</b>   | 62,40    | Q             |
| Sand                                  | 61,87          | , ,,,,, | ,,,,,,         | V=,=0    | _             |
| Organische Bestandtheile              | _              | _       | _              | -        | 0,01<br>14,15 |

J. Davy (3) hatte angegeben, dass in dem Koth der

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 85; Pharm. Centr. 1848, 222. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 266. — (3) Edinb. frew Phil. Journ. Ki., 231. 385; Berzelius' Jahresber. KXVII; 681.

Spinnen ein Körper mit allen Eigenschaften des s. g. Xanthicoxyds enthalten sei, welches letztere bekanntlich von Unger früher als identisch mit der von ihm im Guano gefundenen und später als Guanin bezeichneten Substanz betrachtet worden war. Fr. Will und Gorup-Besanez (1) haben nun gefunden, dass die Excremente der Kreuzspinne (Epeira diadema) Guanin enthält; sie halten es für wahrscheinlich, dass auch in dem s. g. grünen Organ des Flusskrebses (Astacus fluviatilis) und im Bojanus'schen Organ der Teichmuschel (Anodonta) Guanin enthalten sei.

Roux (2) fand ein Osteosarcom von dem oberen Theile Untersuchung des Humerus zusammengesetzt aus 87,86 pC. Wasser, 9,85 sarkoms. chondrinähnlichem Knorpel, 0,30 Albumin, 0,28 Fett, 0,67 kohlens. Kalk, 0,59 phosphors. Kalk, 0,21 schwefels. Natron und Kali, 0,14 kohlens. Natron, 0,10 Chlornatrium und Chlorkalium, Spuren von Kieselerde, phosphors. Magnesia, Thonerde und Eisenoxyd.

Gorup-Besanez (3) hat zahlreiche Versuche über Fodern. den Kieselerdegehalt der Federn verschiedener Vögel an-haltdersolben. gestellt, aus denen sich unzweideutig ergiebt, dass solche Vögel, deren Nahrung reicher ist an Kieselerde, die also von Körnern und Getreide leben, in ihren Federn mehr Kieselerde und überhaupt mehr unorganische Bestandtheile assimiliren, als andere von Fleisch, Insecten oder Beeren lebende Vögel. Die Mittelwerthe einer großen Zahl von Bestimmungen sind:

| Vögel lebend von: |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       |              |                                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--------------|----------------------------------|
|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Asche | Kieselerde . | 100 Asche enth.<br>an Kieselerde |
| Körnern           |  |  |  |  |  |  |  |  | , | 4,84  | 1,98         | 40                               |
| Fischen           |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 2,41  | 0,28         | 10,5                             |
| Fleisch           |  |  |  |  |  |  |  |  |   |       | 0,64         | 27                               |
| Intecten.         |  |  |  |  |  |  |  |  |   | •     | 0.75         | 27                               |

<sup>(1)</sup> Anz. d. bair. Akad. d. Wissensch. (No. 233) 1848, 825; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 117; J. pr. Chem. XLVI, 158; Pharm. Centr. 1849, 92. - (2) J. pharm. [8] XI, 429; Pharm. Centr. 1847, 511. - (8) Ann. Ch. Pharm. LXI, 46; LXVI, 821; Pharm. Centr. 1847, 285; 1848, 888.

Das Alter des Thiers, so wie der Federn selbst und auch die Gattung der letzteren sind von Einflus auf den Kieselerdegehalt; die Federn älterer Thiere sind reicher daran, als die jüngerer Thiere, ebenso enthalten Schwingfedern mehr als Schwanz- und Bauchfedern.

Im Ei liess sich keine Kieselerde nachweisen.

Haare verschiedener Thiere sowie des Menschen liefen im Durchschnitt 2,6 pC. Asche, worin 10,8 pC. Kieselerde enthalten sind.

Nach Henneberg (1) ist der Kieselerdegehalt der ungefähr 80 Grm. wiegenden Federn eines Huhns etwa 0,200 Grm, die Flügel- und Schwanzfedern enthalten 0,14 pC. (17,1 der Asche), die Federn von der Brust und dem Bauch 0,29 (29,0) Kieselerde.

Schildpatt.

Aus einer Untersuchung A. Völcker's (2) über des Schildpatt (von Testudo tabulata) heben wir Folgendes be-Die weisen Theile desselben, zerschnitten nach einander mit kaltem Wasser, Weingeist und Aether augezogen und bei 100° getrocknet, gaben 0,23 bis 0,27 Asche; die dunklen, ebenso behandelt, 0,34 bis 0,35 pC. einer eisenreicheren und dunkleren Asche, welche Chlornstries, schwefels. Magnesia, kohlens. Kalk, kohlens. Magnesia, phosphors. Kalk, Eisenoxyd und Kieselerde enthielt. so gereinigtem Land - und Seeschildpatt wurden gefunds (für aschenfreie Substanz berechnet) 53,8 bis 54.2 pC Kohlenstoff, 6,4 bis 6,5 pC. Wasserstoff, 14,8 Stickstoff 21,5 bis 22,9 Sauerstoff, 1,9 bis 3,2 Schwefel, wonach Zusammensetzung desselben von der des Horns verschiede ist. Bezüglich der Producte der Einwirkung verschieden Reagentien und der zahlreichen Elementaranalysen derselbe verweisen wir auf die Abhandlung, da die Kenntniß bestimmter chemischer Verbindungen daraus nicht hervorget H. Ludwig (3) hat den Seidensaft untersucht, welche

Seidensaft.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXI, 261. — (2) Aus des Verf. Insertidissertation in Pharm. Centr. 1847, 577. — (3) Arch. Pharm. [2] LV. 142; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 481; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, #

die Seidenraupe bei dem Einspinnen austreten lässt und Seidensast. der dann an der Luft sogleich zu Seide erhärtet. Der bernstein- bis goldgelbe, durchsichtige, zähe Saft färbt Wasser goldgelb und löst sich darin; die Lösung schäumt bei dem Erhitzen bis zum Sieden, ohne indess dabei im Mindesten zu gerinnen; sie reagirt neutral. Nach 36 Stunden erstarrt die wässerige Seidensaftlösung zu einer zitternden Gallerte, welche in mehr Wasser sich selbst bei dem Sieden nicht mehr vollständig löst. Ein Tropfen der heißen Lösung, mittelst eines Glasstabs herausgenommen, erstarrt während des Herabfallens theilweise zu einem Seidenfaden, an welchem der Rest des Tropfens hängen bleibt. Zusatz von 1 Tropfen einer verdünnten Säure zu frischer wässeriger Seidensaftlösung scheidet sich die Seide als ein flockiges Gerinnsel ab, welches sich in der Kälte in mehr Säure nicht wieder löst; auf Zusatz von viel Säure bleibt die Lösung klar, erstarrt aber nach einigen Stunden zu einer Gallerte. Die Seidensaftlösung färbt sich bei dem Kochen mit concentrirter Salzsäure schmutzig-violett; sie wird durch Ferrocyankalium, Quecksilberchlorid, Kalkwasser und salpeters. Silberoxyd nicht gefällt; Gerbsäure bringt darin einen flockig-zähen Niederschlag, einfachessigs. Bleioxyd und schwefels. Kupferoxyd gallertartige Gerinnung hervor. Aetznatron verändert die Lösung nicht; auf Zusatz von etwas schwefels. Kupferoxyd bleibt etwas Kupfer gelöst und tritt vielette Färbung ein. Die mit Aetznatron gekochte Seidensaftlösung entwickelt auf Zusatz von Salzsäure keinen Schwefelwasserstoff.

Vogel d. j. (1) hat angegeben, dass der Meerschwamm spengia ma-(Spongia marina) das Jod größtentheils in einer unlöslichen Verbindung enthalte, sofern Wasser aus ihm nur eine Spur Jodnatrium ausziehe; durch das Ausziehen mit Wasser verliere der Schwamm 12 pC. an Gewicht (Chlornatrium, schwefels. Magnesia, kohlens. Magnesia und organische

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [8] II, 118.

Anwendung Mit schwefels. Ammoniak liefert letzterer indessen einen des der chem. arsenfreien Rückstand.

Die Titansäure erleidet beim Glühen mit Salmiak keinen Gewichtsverlust; ist sie mit Alkalien verbunden, so verwandeln sich diese dabei in Chlormetalle; aus der Gewichtszunahme läst sich daher die Zusammensetzung des wassersreien Salzes berechnen. Zur Controle zieht man die mit Salmiak geglühte Masse mit Wasser aus, filtrirt von der ungelösten Titansäure ab und bestimmt die Menge des Chlormetalls durch Verdampsen. In wasserhaltigen Salzen wird der Wassergehalt vorher durch Glühen bestimmt. H. Rose theilt mit, dass nach Weber's Analyse das bei 100° getrocknete saure titans. Kali KO, 6 TiO<sub>2</sub> + 3 HO und das saure titans. Natron 2 NaO, 9 TiO<sub>2</sub> + 5 HO ist. Ersteres ist ein zartes krystallinisches Pulver, letzteres bildet unkrystallinische, glasartige Stücke.

Schwefels. Alkalien verwandeln sich beim Glühen mit Salmiak vollständig in Chlormetalle; schwefels. Baryt wird nur unvollständig, schwefels. Magnesia gar nicht zersetzt. Selens. Baryt liefert ein von freiem Selen braunes Gemenge von selenigs. Baryt mit Chlorbarium.

Thonerde wird, mit Salmiak geglüht, größtentheils, schwefels. Thonerde vollständig verflüchtigt; hinterlässt schwerslüchtiges Chloraluminium - Chlorkalium Beryllerde verhält sich ähnlich. - Eisenoxyd wird zum Theil als Chlorid verflüchtigt, das an die Tiegelwände krystallinisches Oxyd absetzt. Manganoxyde verwandeln sich in oxydoxydulhaltiges Manganchlorür; Nickel - und Kobeloxyd gehen in regulinische Metalle über, ebenso Wismatoxyd; Arsennichel hinterlässt Chlornickel. Chlorsilber verändert sich nicht, Silberoxyd liefert Chlorsilber und Metal, Antimonsilber, Ag. Sb, wird nur unvollständig zerlegt. - Zeloxyd und Bleioxyd, wie auch schwefels. Zinkoxyd und Schwefelblei verflüchtigen sich schwierig aber vollständig bei Luftzutritt als Chlormetalle. Chromoxyd erleidet keine Veränderung; chroms. Alkalien hinterlassen Chromoxyd und Chlormetall; salpeters. Uranoxyd Uranoxydoxydul; Kieselsäure erleidet keinen Gewichtsverlust, wenn sie durch längeres Glühen dichter geworden ist; phosphors. Natron wird unter Bildung von Chlornatrium und etwas Phosphorchlorid theilweise zersetzt, phosphors. Kalk gar nicht. Salpeter wird leicht und vollständig in Chlorkalium verwandelt; Borax wird nicht verändert; Fluornatrium und Fluorcalcium werden schwierig, Bromnatrium und Jodkalium unvollständig unter Bildung von Chlormetall zerlegt.

Vorschläge für einen Apparat zu genaueren Gasana-Gasanabysen. Iysen haben gemacht Doyère (1) und Regnault und Reisset (2), letztere mit Reklamirung der Priorität (3) bezüglich des Princips, auf welches die neuen Methoden gegründet sind: die chemischen Einwirkungen und die Messungen in verschiedenen Räumen vorzunehmen. Bunsen's Apparate und Methoden, Gasgemenge zu analysiren, sind durch Kolbe (4) zusammengestellt und beschrieben worden.

Brunner (5) empfiehlt zur Bestimmung des Sauerstoff- Sauerstoff.

(1) Compt. rend. XXV, 928. — (2) Compt. rend. XXVI, 6; J. pr. Chem. XLIII, 168. Eine genauere Beschreibung des Apparats und der Methoden bei der Analyse verschiedener Gasgemenge wurde erst 1849 veröffentlicht (Ann. ch. phys. [3] XXVI, 329). - (3) Compt. rend. XXV, 960. Vergl. Compt. rend. XXVI, 2. - (4) Liebig, Poggendorff und Wöhler's Handwörterbuch der Chemie II, 1051. - Wir wollen hier noch einige Angaben über Apparate nachtragen, welche im Vorhergehenden keinen Platz gefunden haben. Hare (Sill. Am. J. [2] IV, 37; Phil. Mag. [3] XXXI, 355) hat ein Knallgasgebläse beschrieben, um Rhodium, Iridium, Osmium und Platin in größeren Mengen zu schmelzen; Schulze (J. pr. Chem. XLIII, 368) einen Gebläsapparat. Verbesserungsvorschläge sind weiter gemacht worden von Maumené (Ann. ch. phys. [3] XXI, 127) für die Destillirblase; von Taupenot (Ann. ch. phys. [3] XXI, 503) für einen Heber, der zum Ueberfüllen schädlicher Flüssigkeiten dienen soll, und für die Zusammenstellung Woulfe'scher Flaschen; von Wallmark (Pogg. Ann. LXXII, 485) für ein Gasometer; von Th. Taylor (Phil. Mag. [8] XXXI, 393; Chem. Soc. Mem. III, 315) für Verschließung von Glasgefälsen mit weiter Oeffnung, und für eine leicht herzustellende Einrichtung zum Cupelliren; von Evans (Pharm. J. Trans. VIII, 38) für die Construction eines Bades für verschiedene Temperaturen. -(5) Pogg. Ann. Ergänzungsb. II, 509, Pharm. Centr. 1847, 892.

Sauerstoff

gehalts der Atmosphäre, ein Eisenaxydsalz und Thonerde in dem Verhältniss zu mischen, dass der durch Ammoniak zu bewirkende Niederschlag etwa 96 Eisenoxyd auf 4 Thonerde enthält, den Niederschlag auszuwaschen, gut su trocknen und bei einer etwas unter der Glühhitze liegenden Temperatur der reducirenden Einwirkung von getrocknetem Wasserstoff auszusetzen; sodann ein bekanntes Volum getrockneter Luft mittelst eines Aspirators über das so erhaltene Präparat (pyrophorisches, durch die Thonerde fein zertheiltes Eisen) streichen zu lassen und die Gewichtszunahme (den Sauerstoffgehalt der bei dem Versuch angewandten Menge Luft) zu bestimmen. Weniger genau, aber den älteren eudiometrischen Methoden doch an die Seite zu stellen, ist nach ihm das Verfahren, in eine unten geschlossene, graduirte Glasröhre eine zweckmässige Menge concentrirter Eisenvitriollösung und auf diese eine Schicht verdünnte Kalilauge zu bringen, den mit Luft gefüllten Raum zu messen, die Röhre zu verschließen und einige Minuten lang stark zu schütteln, unter Wasser zu öffnen und das Volum des übrig gebliebenen Stickgases zu messen; dieses Verfahren eigne sich auch zur Darstellung größerer Mengen von Stickgas.

Wasserstoff.

Laurent (1) hat, bei Gelegenheit der Analyse mehrerer organischen Basen, folgendes Verfahren befolgt, das nach seiner Angabe den Wasserstoff auf 1000 genau zu bestimmen erlaubt. — Die Substanz wird, ohne sie zu pulvern, in der Verbrennungsröhre gröblich mit etwas heifsem Kupferoxyd gemengt, alsdann das Ganze mit Oxyd bedeckt, das 200 bis 2500 heifs ist, und die Verbrennung der Kohle mit Sauerstoff vollendet. Dieser wird aus einer 30 bis 40 Centim. langen, 3 bis 4 Grm. geschmolzenes chlorsaures Kali enthaltenden Röhre entwickelt, die mit einem Uförmigen, im ersten Schenkel Stücke von Aetzkali, im zweiten Chorcalcium enthaltenden Rohr in Verbindung steht. Der erste

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 860; Ann. Ch. Pharm. LXII, 96; J. pr. Chem. XL, 400.

Schenkel dieser Röhre ist mit einer zu einer Spitze ausgezogenen Sicherheitsröhre versehen, die nach vollendeter Verbrennung, wenn das reducirte Kupfer keinen Sauerstoff mehr aufnimmt, abgebrochen wird, worauf man wie gewöhnlich Luft durchsaugt. Der Sauerstoffapparat wird mit der Verbrennungsröhre erst nach der Verbrennung durch eine Kautschuckröhre verbunden, indem man etwas ansaugt, um einen verminderten Druck in der Röhre hervorzubringen, alsdann die Spitze abbricht und nun dieselbe in die Kautschuckröhre bringt.

Städeler (1) fand, dass vollkommen trocknes und Kohlenstoff. kohlensäurefreies Sauerstoffgas, wie es zur vollkommenen Verbrennung kohlenstoffreicher organischer Substanzen verwendet wird, selbst bei sehr langem Durchleiten von einer Kalilauge von 1,3 spec. Gew. nicht absorbirt wird, was der auf H. Rose's Versuche gestützten Ansicht über die dadurch herbeigeführte Fehlerquelle der Kohlenstoffbestimmung widerspricht.

R. E. Rogers und W. M. Rogers (2) behandeln, zur quantitativen Bestimmung des Kohlenstoffs im Graphit, im Graphit. die mit etwa dem 30 fachen Gewicht Quarzsand zum unfühlbaren Pulver zerriebene Substanz in einer tubulirten Retorte mit einer Mischung von chroms. Kali und Schwefelsäure (1 Vol. Wasser und 5 Vol. concentrirte Säure). Die sich beim Erwärmen entwickelnde Kohlensäure wird zuerst in einer verticalen Röhre abgekühlt (um mit fortgerissene Schwefelsäure zu condensiren), dann durch Chlorcalcium getrocknet und endlich in einem gewogenen Kaliapparat aufgefangen. Die Oxydation ist nur dann vollständig und in 30 bis 40 Minuten vollendet, wenn der Graphit so fein vertheilt ist, dass man keine Schüppchen mehr bemerkt.

Kudernatsch (3) giebt der Anwendung des Kupfer-im Robeisen.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 113. — (2) Sill. Am. J. [2] V, 852; Pharm. Centr. 1848, 781. — (8) Aus den Berichten der Freunde der Naturwissensch. in Wien II, 102 in J. pr. Chem. XL, 499.

oxyds vor der des chroms. Bleioxyds zur Ermittelung des Kohlenstoffs im Roheisen den Vorzug.

Kohlensfinge.

H. Vohl (1) hat eine Modification des von Will und Fresenius zur Kohlensäurebestimmung vorgeschlagenen Apparats beschrieben; entwickelt eine Substanz, deren Kohlensäuregehalt mit Hülfe dieses Apparats bestimmt werden soll, gleichzeitig salzs. Gas oder Schwefelwasserstoff, wie dies bei Aschen bisweilen stattfindet, so verhindert er das Entweichen der letzteren durch den zweckmäßigen Zusatz von Quecksilberoxyd. In den Fällen, wo das Volum der sich entwickelnden Kohlensäure ausgemittelt werden soll, bringt Vohl die gepulverte Substanz in eine Röhre, die an einem Ende zu einer Spitze ausgezogen und an dem andern etwas verengert ist, füllt sie mit Wasser und läst sie nun unter Quecksilber in die graduirte Glocke treten. Beim Hinzubringen der Säure wird die Kohlensäure ausgetrieben, ohne dass durch mithinzugebrachte Luft ihr Volum vermehrt würde.

R. F. Marchand (2) bestimmt die Kohlensäure im Müch u. s. w. Harn in nachstehender einfachen Weise. Man bringt den Harn in einen Glaskolben, der luftdicht mit einem doppelt durchbohrten Kork verschlossen ist. Durch die eine Oeffnung geht eine Steigröhre, welche in den Harn eintaucht und auf der andern Seite in eine feine, leicht zuschmelzbare Spitze ausgezogen ist. Durch die zweite Oeffnung geht eine doppelt gebogene Röhre, welche in eine leere Flasche durch einen luftdicht schließenden Kork reicht: aus dieser geht durch denselben Kork eine zweite Röhre, die. in eine ähnlich vorgerichtete, mit Barytwasser (das hierzu geeigneter als Kalkwasser ist) gefüllte Flasche reicht, welche noch mit einer zweiten und dritten Barytwasserslasche verbunden ist. Die letzte steht mit einer Luftpumpe in Verbindung. Ist der Apparat luftdicht, so wird der Harn im Wasserbad auf 50 bis 60° C. erwärmt und nun die Luft-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 247. 377. — (2) J. pr. Chem. XLIV. 252.

pumpe langsam in Bewegung gesetzt. Die Flüssigkeit kommt bald ins Sieden, destillirt in die leere Flasche über und die Barytlösungen trüben sich; nach 4 bis 3 Stunden bricht man die Spitze der ersten Steigröhre ab und saugt Luft durch den Apparat. Der Baryt wird als schwefels. Salz bestimmt, und aus seinem Gewicht die Kohlensäure berechnet.

Nach Svanberg und Struve's (1) Versuchen ist Phosphordie Molybdänsäure eins der empfindlichsten Reagentien auf Phosphorsäure. Man vermischt die zu prüfende Flüssigkeit mit molybdäns. Ammoniak und dann mit überschüssiger Salzsäure oder besser Salpetersäure; bei Gegenwart von Phosphorsäure färbt sich die Lösung gelb, und es entsteht sogleich oder nach einiger Zeit eine gelbe Fällung von phosphorsäurehaltigem molybdäns. Ammoniak. Da das natürliche Schwefelmolybdän häufig phosphorsäurehaltig ist, so hat man stets zu prüfen, ob das daraus bereitete molybdäns. Ammoniak beim Uebersättigen mit einer Säure nicht für sich schon den gelben Niederschlag giebt. H. Rose (2) bestätigt die außerordentliche Empfindlichkeit dieser Reaction, die indessen nur mit der gewöhnlichen, nicht mit den anderen Modificationen der Phosphorsäure eintritt. Der gelbe, in der Wärme schneller sich bildende Niederschlag ist in Ammoniak sowie in einem Ueberschufs des phosphors. Salzes auflöslich; er eignet sich desshalb vorzugsweise zum Erkennen kleiner Mengen von Phosphorsäure. Bei in Wasser unlöslichen phosphors. Verbindungen wendet H. Rose die salpeters. Auflösung derselben an.

Raewsky (3) hat ein Verfahren zur Bestimmung der Bestimmung. Phosphorsäure beschrieben, welchem einerseits die constante Zusammensetzung des phosphors. Eisenoxyds und seine Unlöslichkeit in Essigsäure, andrerseits die Methode von

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 291; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 801; Pharm. Centr. 1848, 756. — (2) Pogg. Ann. LXXVI, 26. — (8) Compt. rend. XXIV, 681; Instit. 1848, 125. J. pr. Chem. XLI, 865; Pharm. Centr. 1847, 751; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 51.

Phosphor- Marguerite (1) zu Grunde liegt, den Gehalt einer Lösung Bertimmung, an Eisen, wenn es als Oxydul zugegen ist, mittelst übermangans. Kalis zu ermitteln. Er versetzt die, in der Regel saure, phosphorsäurehaltige Flüssigkeit mit überschüssigem essigs. Eisenoxyd (eine mit essigs. Natron vermischte Lösung von 1 Eisenalaun in 10 Wasser leistet dasselbe), wascht das ausgeschiedene weifsliche phosphors. Eisenoxyd auf einem Filter gut aus, löst es in Salzsäuré, und behandelt die Lösung zur Reduction des Oxyds in Oxydul mit schwefligs. Natron. Mittelst einer vorher titrirten Lösung von übermangans. Kali ermittelt er nun den Gehalt an Eisen, und berechnet dann, nach der Formel Fe, O,, PO, den Gehalt an Phosphor oder Phosphorsäure; 56 (Fe.) Eisen entsprechen 32 Phosphor oder 72 Phosphorsäure. Raewsky controlirte zwar dieses Verfahren mit einem phosphors. Salz von bekannter Zusammensetzung und glaubt, dass es auf 6 bis 8 Tausendtel genaue Resultate ergebe, immerhin bleibt aber zu beachten, dass - wie Mitscherlich zeigte - das phosphors. Eisenoxyd in essigs. Eisenoxyd löslich und seine constante Zusammensetzung überhaupt noch streitig ist.

> Die Pyrophosphorsäure bestimmt Raewsky (2) in gleicher Weise wie die dreibasische Säure, nur wendet er statt des essigs. Eisenoxyds Ammoniakeisenalaun an. Schwarzenberg (S. 349) enthält das pyrophosphors. Eisenoxyd auf 2 At. Oxyd 3 At. Säure.

Bestimmung durch Eisen und Baryt.

Mulder (3) hält, nach von ihm angestellten Versuchen, zur Bestimmung des Phosphors und der Phosphorsäure in organischen Verbindungen die Berthier'sche Methode (mittelst einer Eisenoxydlösung von bekanntem Gehalt) für die, welche die sichersten Resultate gebe. Die Lösung der Substanz, von Fibrin z. B., in Salzsäure liefert die als

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXII, 857; Ann. Ch. Pharm. LX, 869. — (2) Compt. rend. XXVI, 205; Instit. 1848, 125; Pharm. Centr. 1848, 285. -(3) Scheik. Onderz. IV, 383; J. pr. Chem. XLV, 262; Repert. Pharm. [2] XLVIII, 36.

solche vorhandene, die Lösung in Salpetersäure die fertig Phosphorensen. gebildete und die aus dem Phosphor entstandene Phosphorsäure; aus der Differenz berechnet er den Gehalt an Phosphor. Mulder hält das phosphors. Eisenoxyd für löslich in Essigsäure, allein seine Versuche beweisen dies nicht, sie zeigen nur, dass es löslich in essigs. Eisenoxyd ist. -Die Wägung als phosphors. Baryt (2 BaO, PO, ) betrachtet Mulder ebenfalls als genau, wenn man der salzs. oder salpeters. Lösung der organischen Substanz Chlorbaryum zusetze, filtrire und nun vorsichtig mit Ammoniak fälle; Wackenroder und Ludwig (1) haben aber neuerdings nachgewiesen, dass dieser Niederschlag Chlorbaryum enthält und dass er zu genauen Phosphorsäurebestimmungen sich nicht eignet.

R. Weber (2) hat gefunden, dass geglühte phosphors. Bestimmung Magnesia oder auch phosphors. Magnesia-Ammoniak nach dem Auflösen in Säuren durch Ammoniak nicht mehr vollständig gefällt wird, soferne die pyrophosphors. Magnesia löslicher ist, als die dreibasische Verbindung. Der Verlust kann je nach den Umständen 2 bis 8 pC. betragen; Gegenwart von Ammoniaksalzen verringert ihn. Erhitzt man die pyrophosphors. Magnesia einige Zeit mit concentrirter Schwefelsäure, so wird sie durch Ammoniak wieder völlig fällbar. Dieses Verhalten ist bei Bestimmungen der Phosphorsäure oder der Magnesia zu beachten.

H. Rose (3) hat gezeigt, dass man die gewöhnliche Tronnung der Magnesia und Ammoniak bei Gegenwart einer sehr großen rephosphorsature. Menge Salmiak nicht quantitativ trennen kann, obwohl letztere Säure unter diesen Verhältnissen nur sehr langsam gefällt wird.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LVI, 265. 283. - (2) Pogg. Ann. LXXIII, 137; J. pr. Chem. XLII, 206; Pharm. Centr. 1848, 12; Berl. Acad. Ber. 1848, 289; Instit. 1848, 106. — (3) Pogg. Ann. LXXVI, 28.

Trennung der Phosphor-Gegenwart al-kalischer

Fresenius (1) erhitzt zur Trennung der Phosphorsäure von Eisenoxyd und alkalischen Erden die diese Körper enthaltende Lösung zum Sieden, vermischt mit schwefligs. Natron, bis die Farbe hellgrün geworden ist und kohlens. Natron einen weißen Niederschlag erzeugt, verjagt die überschüssige schweflige Säure durch Kochen, neutralisirt beinahe mit kohlens. Natron und setzt nun einige Tropfen Chlorwasser und essigs. Natron im Ueberschufs zu. Die kleinste Menge Phosphorsäure giebt sich durch Fällung von weißem phosphors. Eisenoxyd zu erkennen (auch Kieselsäure und Arsensäure bewirken einen Niederschlag, daher sie vorher abgeschieden werden müssen). Man fügt tropfenweise mehr Chlorwasser zu, bis die Flüssigkeit röthlich erscheint, kocht bis sie klar ist, und filtrirt heifs. Das Filtrat enthält den größeren Theil des Eisens und den Kalk; beide werden mittelst Schwefelammonium, getrennt. Der Niederschlag enthält alle Phosphorsäure und den Rest des Eisens; man zerlegt seine salzs. Auflösung entweder mit Ammoniak und Schwefelammonium oder, nach der Reduction mit schwefligs. Natron, mit überschüssiger Natronlauge in der Siedhitze. Das niederfallende Eisenoxyduloxyd wird mit dem übrigen Eisen vereinigt, und in dem Filtrat die Phosphorsäure als phosphors. Magnesia-Ammoniak bestimmt.

Trennung der Phosphor-

Bei der Analyse einer Thonerde, Eisenoxyd, Kalk, Magnesia und Phosphorsäure enthaltenden Verbindung fällt Fresenius (2) zuerst die mit schwefligs. Natron zur Reduction des Eisenoxyds behandelte Lösung mit kohlens. Natron aus, und kocht dann mit überschüssiger Natronlauge, von welcher man eine neue Quantität zusetzt, wenn der Niederschlag schon schwarz und körnig geworden ist. Die Lösung enthält alle Thonerde und einen Theil der Phosphorsäure (war nur Thonerde und Eisenoxyd zugegen, so ist alle Phosphorsäure im Filtrat). Sie wird angesäuert, mit chlors. Kali gekocht, mit Ammoniak und Chlorbaryum

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLV, 258. — (2) J. pr. Chem. XLV, 263.

ausgefällt, und nach einigem Digeriren filtrirt. Der alle Treannung der Phosphor-Thonerde und Phosphorsäure enthaltende Niederschlag wird Thonerde. etwas ausgewaschen, in wenig Salzsäure gelöst, mit kohlens. Baryt in der Wärme gesättigt und mit überschüssiger Natronlauge erwärmt, der man etwas kohlens. Natron zusetzt, um etwa gelösten Baryt zu entfernen. Das Filtrat enthält alle Thonerde, der Niederschlag alle Phosphorsäure. Aus der salzs. Lösung des letzteren entfernt man den Baryt mit Schwefelsäure, und bestimmt im Filtrat die Phosphorsäure als phosphors. Magnesia-Ammoniak. Fresenius hat aufserdem den Gang der Analyse beschrieben, der bei eisenreichen, Manganoxydul, Thonerde, Kalk, Magnesia, Phosphorsäure, Schwefelsäure, Arsensäure und Kieselsäure enthaltenden Verbindungen zu befolgen ist und in welchem, außer schon bekannten, die eben erwähnten Trennungsmethoden in Anwendung gebracht werden. - Die von Wackenroder angegebene Methode siehe bei der Analyse von Aschen.

J. C. Nesbitt (1) hat gezeigt, das phosphors. Magnesia-Ammoniak, welches mittelst eines Gemisches von schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak aus den Lösungen von phosphors. Eisenoxyd und phosphors. Thonerde in Salzsaure, Ammoniak und Weinsäure gefällt wird, leicht thonerde- und eisenoxydhaltig wird, wenn die Flüssigkeit nicht stark verdünnt und mit einem großen Ueberschuss an Weinsäure und Ammoniak versetzt wird. Auch Fresenius (2) bemerkt, dass dieses Verfahren zu Irrthümern führen könne, da eine Mischung von Weinsäure, schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak bei einer gewissen Concentration nach einiger Zeit für sich schon einen Niederschlag giebt.

H. Weidenbusch (3) schlägt zur Bestimmung des Schwefel. Schwefels in organischen Verbindungen folgendes Verfahren in organischen Verbindungen folgendes Verbindungen folgen der Verbin vor. Man digerirt die schwefelhaltige Verbindung, mit einem

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I, 44; Pharm. Centr. 1848, 717. — (2) J. pr. Chem. XLV, 259. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 372.

Schwefel. Ueberschuss von salpeters. Baryt gemengt, mit der stärksten in org. Mate- rauchenden Salpetersäure, bis alle organische Substanz zerstört ist, was man daran erkennt, dass die Masse bei dem Verdampfen der Salpetersäure nicht mehr in großen Blasen in die Höhe steigt, sondern ohne Aufschäumen eintrocknet. Sie wird nun in einer Platinschale vorsichtig zum Schmelzen erhitzt, und dann mit verdünnter Essigsäure behandelt, welche den mit den bekannten Cautelen zu bestimmenden schwefels. Baryt zurücklässt.

> Heintz (1) verbrennt die in einem Schiffchen liegende Substanz mit Kupferoxyd und Sauerstoffgas, fängt die Gase in schwefelsäurefreier Kalilauge auf, behandelt dann diese Lösung sowohl als den Inhalt der Verbrennungsröhre mit einer warmen Lösung von chlorsaurem Kali in verdünnter Salzsäure, und fällt aus dem Filtrat die Schwefelsäure mittelst Chlorbaryum. Hinterlässt die schwefelhaltige Substanz beim Einäschern ein schwefels. Salz, so hat man auch den im Schiffchen bleibenden Rückstand der schwefelsäurehaltigen Lösung zuzufügen.

Saueratoffsauren des Schwefels.

Unterchlorigs. Salze verwandeln alle Polythionsäuren (mit Ausnahme der Unterschwefelsäure) schon in der Kälte. und ohne dass ein Ueberschuss davon erforderlich wäre. sogleich in Schwefelsäure. Fordos und Gélis (2) benutzen dieses Verhalten zur Bestimmung des Sauerstoff- und Schwefelgehalts dieser Säuren, welche wie ein chlorometrischer Versuch ausgeführt wird. Man stellt sich zuerst eine Probeflüssigkeit dar, durch Sättigen einer verdünnten Natronlange mit Chlor und Verdünnen mit so viel Wasser, dass etwa 25 C. C. derselben 0,1 Grm. unterschwefligs. Natron in schwefels. verwandeln (NaO,  $S_2O_2$ , 5 HO + 4 Cl = NaO, S<sub>2</sub>O<sub>6</sub>, HO + 4 HCl; 100 Salz entsprechen 114 Chlor). Man löst nun 0,1 Grm. der Substanz in etwa 100 Grm.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 145; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 403; Pharm. Centr. 1847, 429. — (2) Ann. ch. phys. [8] XXII, 60; Compt. rend. XXV, 625; J. pr. Chem. XLIII, 449; Pharm. Centr. 1848, 858.

Wasser, säuert mit Salzsäure an, und fügt von der Probe- Sauerstoßflüssigkeit zu, bis der Geruch von Chlor bemerkbar ist, Schwefels. oder bis Indigolösung entfärbt wird. Die Anzahl der verbrauchten Chloräquivalente entspricht den Sauerstoffäquivalenten, die zur Bildung von Schwefelsäure nöthig waren. - Will man den Schwefel bestimmen, so fällt man die oxydirte Lösung mit Chlorbaryum.

F. Kefsler (1) kocht, um die Zusammensetzung dieser Säuren zu ermitteln, ihre Lösungen oder die ihrer Salze mit hinreichendem Cyanquecksilber, bis der anfangs gelbe Niederschlag schwarz und die darüber stehende Flüssigkeit klar geworden ist. Letztere enthält einen Theil des Schwefels in der Form von Schwefelsäure, die man als schwefels. Baryt bestimmt. Der Niederschlag enthält den anderen Theil des Schwefels nebst einer Menge Metall, die dem Sauerstoff äquivalent ist, der zur Schwefelsäurebildung erforderlich war; er wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, nach dem Trocknen im leeren Raum über Schwefelsäure gewogen, mit concentrirter Salpetersäure digerirt. bis das Filter zerstört ist, dann mit Salzsäure bis zur Lösung des Schwefelquecksilbers und endlich mit chlors. Kali erwärmt, bis zur völligen Oxydation des Schwefels. In der Lösung bestimmt man die Schwefelsäure auf die gewöhnliche Weise, und zieht die daraus berechnete Schwefelmenge von dem Gesammtgewicht des schwarzen Niederschlags ab. Zieht man die dem so gefundenen Metall äquivalente Menge Sauerstoff von dem Sauerstoff der in der Lösung gefundenen Schwefelsäure ab, so erhält man den Sauerstoffgehalt der Polythionsäure. Mit unterschwefligs. Salzen erhält man nur dann zuverlässige Resultate, wenn man ihrer mit Cyanquecksilber vermischten Lösung Salpetersäure tropfenweise zusetzt und jedesmal kocht, bis der entstehende gelbe Niederschlag schwarz geworden ist. Bei Salzen von Baryt, Strontian oder Bleioxyd findet diese Methode keine Anwendung.

(1) Pogg. Ann, LXXIV, 265 (vergl. die S. 875 angef. Citate).

Trennung schwefliger Säure von Persoz (1) bedient sich zur Trennung der schwefigen Säure von Kohlensäure des gepulverten jods. Kalis oder Natrons, mit dem man einen mit Stärkekleister bestrichenen Glasstab überstreut hat. Den Glasstab läßt man in dem Gasgemenge bis die Absorption vollendet ist, was man mittelst Stärkekleister erkennt, der mit einer verdünnten Lösung von jods. Kali befeuchtet und mit Hülfe eines Glasstabes in die Röhre eingeführt wird. Der Kleister färbt sich sogleich blau, wenn noch eine Spur schwefliger Säure vorhanden ist. — Früher schon schlug Persoz zu demselben Zweck eine concentrirte Lösung des jods. Salzes vor, welche aber durch Absorption von Kohlensäure die Genauigkeit des Versuchs beeinträchtigte.

Schweflige E. salpetrige Säure.

Schönbein (2) benutzt zur Nachweisung von schwefligs. oder salpetrigs. Gas Streifen von weissem, ungeleimtem Druckpapier, welche mit einer verdünnten Lösung von schwefels. Manganoxydul getränkt und nach dem Trocknen in einer Atmosphäre von Ozon (einer lufthaltigen Flasche in welcher sich ein Stückchen Phosphor befindet) so lange aufgehängt waren, bis sie von gebildetem Mangansuperoxyd gebräunt sind. Die Farbe dieser Streifen verschwindet sogleich in Luft, die nur Spuren von schwefliger oder salpetriger Säure enthält, langsamer in Stickoxydgas. -Die an dem Braunwerden des mit Manganoxydulsalz getränkten Papiers zu erkennende Bildung von Mangansuperoxyd hält Schönbein (3) für ein empfindliches Reagens auf Mangan und umgekehrt auf Ozon, da nach seinen Versuchen Ozon (den Bleiessig ausgenommen) kein anderes Metalloxydsalz unter Abscheidung von Superoxyd zerlegt.

Brom.

Fehling (4) hat die von Heine (5) in Anwendung

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 254; J. pr. Chem. XLI, 287; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 408; Pharm. Centr. 1847, 560.— (2) Pogg. Ann. LXXII, 457.— (3) Pogg. Ann. LXXII, 466.— (4) Aus den würtemb. wissensch. Jahresheften 1848, I, 18 in J. pr. Chem. XLV, 269.— (5) Aus Karsten u. Dechen's Arch. für Mineralog. XIX, 1 in J. pr. Chem. XXXVI, 184.

gebrachte Methode zur Bestimmung des Broms in Salz-Bestimmung. soolen und Mutterlaugen geprüft und brauchbar befunden. Sie beruht auf der Vergleichung der Färbung der ätherischen Lösung des, durch Chlor abgeschiedenen, Broms mit einer Probeflüssigkeit von bekanntem Bromgehalt. bereitete sich 10 Probeflüssigkeiten, aus je 60 Grm. einer gesättigten reinen Kochsalzlösung bestehend, die um je 0,002 Grm. steigend von 0,002 bis 0,020 Grm. Brom in der Form von Bromkalium enthielt. Zu diesen Flüssigkeiten bringt man das gleiche Vol. Aether und dann Chlorwasser, bis zum Punkt der tiefsten Färbung; zu wenig oder zu viel Chlor ist gleich schädlich, da in beiden Fällen die Farbe schwächer erscheint. Man hat so eine Farbenscala von gleichmässig steigender Schattirung, die zur Vergleichung dient. Mit je 60 Grm. der zu untersuchenden Mutterlaugen verfährt man nun in gleicher Weise, und findet so, durch die Vergleichung der Farbe des Aethers bei der Mutterlauge mit dem der Probeflüssigkeit, auf 1 bis 2 Milligrm. (also auf 50000 bis 50000) genau die Menge des vorhandenen Broms. Die Versuche werden zur Controle einigemal wiederholt, dabei directes Sonnenlicht vermieden und dieselben überhaupt nach dem Zusatz des Chlors zu der bromhaltenden Flüssigkeit schnell beendet.

Fehling hat ferner gefunden, dass bei fractionirter Fällung des Chlors aus einer bromhaltigen gesättigten Kochsalzlösung durch salpeters. Silberoxyd das Bromsilber mit den ersten Antheilen Chlorsilber niederfällt; als er bei einem Bromgehalt von 0,001 mit  $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{3}$ , von 0,0001 mit  $\frac{1}{10}$ , von 0,0002 mit  $\frac{1}{30}$  und von 0,00001 mit  $\frac{1}{30}$  der zur vollständigen Fällung nöthigen Silberlösung versetzte, erhielt er durch Wägung des in Chlorgas geschmolzenen Niederschlags Resultate, die hinreichend genau und in Uebereinstimmung waren mit der Schätzung des Broms nach der Farbe der ätherischen Lösung. Die Fällung geschieht am besten kalt, und der Niederschlag bedarf in der Regel eines mehrtägigen Auswaschens.

Jod undBrom.

G. L. Cantu (1) verfährt zur gleichzeitigen Nachweisung von Jod und Brom in Mineralwassern in folgender Weise. Das Wasser wird zur Hälfte verdampft, dann mit reinem kohlens. Alkali bis zur alkalischen Reaction versetzt, gekocht, filtrirt und zur Trockne verdampft. Der Rückstand wird mit Alkohol behandelt, der Auszug eingetrocknet, schwach geglüht, mit Essigsäure angesäuert, die wieder eingetrocknete Masse in wenig Wasser gelöst und mit einigen Tropfen eines dünnen Stärkekleisters versetzt. Wird diese Auflösung nun über eine Mischung von 10 Th. Schwefelsäure und 1 Th. Salpetersäure vorsichtig geschichtet, so entstehen bei Gegenwart von Jod- und Bromverbindungen zwei Zonen in der Salzlösung, von denen die eine topasgelb (bisweilen grünlich) und die obere blau ist. — Chevallier und Gobley (2) befeuchten mit der nach obiger Weise erhaltenen wässerigen Lösung Stärkmehlpapier, und setzen dasselbe dem aus Chlorwasser abdunstenden Chlorgas aus.

Stickstoff.

Für die Ausführung der Stickstoffbestimmung nach der von Varrentrapp und Will (3) beschriebenen Methode sind von Péligot, Bineau, Mitchel, Nöllner und Schmidt Modificationen in Vorschlag gebracht worden, von denen die des ersteren Chemikers die meiste Beachtung verdient, da sie das Verfahren wesentlich abkürzt, ohne der Genauigkeit Abbruch zu thun.

Péligot (4) verbrennt die stickstoffhaltige Materie wie gewöhnlich mittelst Natronkalk, anstatt aber das sich entwickelnde Ammoniak in Salzsäure aufzufangen und in der Form von Platinsalmiak zu wägen, leitet er es in ein bekanntes Volum oder Gewicht titrirter Schwefelsäure. (Péligot nimmt zu jedem Versuch 10 C. C. einer Säure,

<sup>(1)</sup> Aus Raccolta fisico-chimica ital. 1848, Nro. 27 in Chem. Gaz. 1848, 396; Repert. Pharm. [2] XLIX, 374. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 73; Pharm. Centr. 1848, 415. — (3) Ann. Ch. Pharm. XXXIX, 257. — (4) Compt. rend. XXIV, 550; J. pharm. [3] XI, 384; J. pr. Chem. XLI, 122; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 402; Pharm. Centr. 1847, 853.

die in einem Liter 61,250 Grm. erstes Hydrat (SO, HO) Btlekstoff. enthält; 100 C. C. derselben entsprechen demnach 2,12 Grm. Ammoniak oder 1,75 Grm. Stickstoff.) Die das Ammoniaksalz enthaltende Säure wird in ein Becherglas gebracht, mit einigen Tropfen Lackmustinctur gefärbt, und nun mit einer titrirten Auflösung von Kalk in Zuckerwasser neutralisirt, was man an der plötzlich auftretenden blauen Farbe erkennt. Da man durch einen vorläufigen Versuch das Volum Zuckerkalklösung ausgemittelt hat, welches 10 C. C. der obigen titrirten Säure sättigt, so erhält man das Volum der an Ammoniak gebundenen Säure (also das Gewicht des Stickstoffs), indem man das nach der Aufnahme des Ammoniaks dem Zuckerkalk entsprechende Volum Säure von dem genommenen (10 C. C.) der reinen Säure abzieht. - Nach einer späteren Mittheilung ersetzt Péligot (1) die Glasröhren, worin die Verbrennung mit Natronkalk geschieht, durch Röhren von Eisenblech, die etwa 2 Centimeter im Durchmesser haben und 80 Centimeter lang sind. Um das Durchsaugen von Luft nach der Verbrennung zu vermeiden, legt er an das hintere, durch einen eisernen Pfropf verschlossene Ende der Röhre etwa 1 Grm. Oxalsäure, die bei ihrem Erhitzen in Gegenwart von Natronkalk Wasserstoff entwickelt und so das in der Röhre enthaltene Ammoniak vor sich her treibt. Péligot bestätigt ferner die Angabe von Varrentrapp und Will, dass, mit Ausnahme salpeters. Verbindungen, alle stickstoffhaltigen Materien (einfache und Doppelcyanüre mit inbegriffen) nach dieser Methode mit einer Genauigkeit analysirt werden können, die nichts zu wünschen übrig läst. Der Versuch ist, bei Anwendung seiner Modification, in einer halben Stunde beendet.

Bineau (2) hat schon früher (1846) in ähnlicher Weise das Verfahren modificirt, und sein Prioritätsrecht geltend ge-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 1155. — (2) Aus den Ann. de la soc. d'agricult. de Lyon, T. IX, in J. pharm. [3] XI, 462.

Stickstoff.

- macht (1). Er hält die Anwendung von titrirter Salzsäure, statt der Schwefelsäure, und von ätzender Natronlauge, statt der Zuckerkalklösung, für zweckmäßiger. Auch Mitchel (2) substituirt der Zuckerkalklösung eine Natronlauge von 1,018 spec. Gew., und der Lackmustinctur einen Absud von Campecheholz, von welchem wenige Tropfen der sauren Flüssigkeit eine gelblichbraune Farbe ertheilen, welche bei dem geringsten Ueberschuß von Alkali sogleich in schwarzblau übergeht.
- C. Nöllner (3) fängt das Ammoniak unmittelbar in einer Auflösung von reiner Weinsäure in absolutem Alkohol auf, und berechnet aus dem Gewicht des entstehenden krystallinischen Niederschlags von saurem weins. Ammoniak (welches 10,2 pC. NH<sub>3</sub> oder 8,4 pC. N enthält) nach dem Trocknen bei 100° den Stickstoffgehalt. Die Anwendbarkeit dieser Modification in der Gewichtsbestimmung ist noch durch directe Versuche mit Substanzen von bekannter Zusammensetzung zu erweisen.
- E. Schmidt (4) leitet das Ammoniak gleichzeitig mit einem Kohlensäurestrom in eine Auflösung von 1 Th. Chlor-baryum in 8 Th. Wasser, erhitzt zum Sieden, filtrirt, und berechnet aus dem Gewicht des geglühten kohlens. Baryts die Menge des Stickstoffs.

Aenderungen in der Form des bei diesen Bestimmungen zur Absorption des Ammoniaks gebräuchlichen Kugelapparats haben vorgeschlagen Kemp (5), Warren de la Rue (6), Th. Taylor (7) und Horsford (8).

Delbrück (9) hat eine von Marchand vorgeschlagene Methode der relativen Stickstoff- und Kohlenstoffbe-

<sup>(1)</sup> Comp. rend. XXIV, 686; XXV, 254. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 19; Pharm. Centr. 1848, 685. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 314; Pharm. Centr. 1849, 29. — (4) Aus dem polyt. Centralbl. in Arch. Pharm. [2] L, 317. — (5) Chem. Gaz. 1847, 144. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 156; Chem. Soc. Mem. III, 347. — (7) Phil. Mag. [3] XXXI, 396; Chem. Soc. Mem. III, 318. — (8) Sill. Am. J. [2] IV, 266. — (9) J. pr. Chem. XLI, 177.

stimmung beschrieben, bei welcher - wie es auch von Bunsen geschieht - die Luft aus der Verbrennungsröhre durch Wasserstoff ausgetrieben wird. Delbrück zieht eine Verbrennungsröhre an der einen Seite zu einer dünnen Röhre aus, bringt zuerst einen Asbestpfropf hinein, dann die mit Kupferoxyd gemischte Substanz (von der 20 Milligr. ausreichen), vor diese wieder Asbest, dann eine lange Lage reines Kupferoxyd und zuletzt eine solche von reducirtem Kupfer. Das vordere Ende der Röhre wird nun ebenfalls und so, dass es einen rechten Winkel bildet, bis zur Länge einer Barometerröhre ausgezogen, und nun der Apparat mit Wasserstoff gefüllt. Wenn alle Luft verdrängt ist, schmilzt man zuerst das Gasentbindungsrohr, alsdann das Ende zu, durch welches der Wasserstoff eintritt, legt das Rohr in den Verbrennungsofen, bricht die vordere Spitze unter Quecksilber ab, und erhitzt nun den vorderen Röhrentheil mit der Vorsicht, dass jede Erwärmung der Mischung vermieden wird. Wenn aller Wasserstoff absorbirt ist, was man daran erkennt, dass das Steigen des Quecksilbers aufhört, erhitzt man die Mischung und fängt das sich nun entwickelnde Gas in einer graduirten Röhre auf. Man misst das Gasvolum, lässt die Kohlensäure durch eine Kalikugel absorbiren, und bestimmt das Volum des rückständigen Stickgases. Die von Delbrück in dieser Art mit Caffein, Harnsäure und Indigblau ausgeführten Stickstoffbestimmungen genügen allen Anforderungen der Genauigkeit.

W. Crum (1) beschreibt eine Methode der Analyse salpetersalpeters. Verbindungen, die im Wesentlichen darin besteht, dass man die über Quecksilber in einer graduirten Röhre befindliche Substanz mittelst eines großen Ueberschusses concentrirter Schwefelsäure zerlegt, und das durch Einwirkung der frei gewordenen Salpetersäure auf das Quecksilber entwickelte Stickoxydgas misst. Wenn sich nach

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 283; J. pr. Chem. XLI, 201; Phil. Mag. [3] XXX, 426; Pharm. Centr. 1847, 684; Repert. Pharm. [2] XLVII, 81.

Salpetersäure. mchreren Stunden, bei öfterem Schütteln der Röhre, keine Volumzunahme mehr zu erkennen giebt, bringt man eine concentrirte Lösung von Eisenvitriol in dieselbe und zieht das nicht absorbirte Gasvolum (Stickstoff mithineingebrachter Luft) von dem ganzen ab. W. Crum bestimmte mittelst dieser Methode den Salpetersäuregehalt der Schiefsbaumwolle, nachdem er sich überzeugt hatte, daß sie für reinen Salpeter genaue Resultate gab.

Gossart (1) hat zur Ausmittelung der Reinheit des zur Schiesspulverfabrikation bestimmten Salpeters das Gay-Lussac'sche Princip der Chlorometrie in Anwendung gebracht. Eine Auflösung des rohen Salpeters von bekanntem Gehalt wird zuerst mit Schwefelsäure und dann mit einer (mittelst reinen Salpeters) titrirten sauren Auflösung von schwefels. Eisenoxydul vermischt, bis nach dem Erhitzen eine Probe mit Ferridcyankalium kein Eisenoxydul mehr anzeigt. — Pelouze (2) hat dieses Verfahren in folgender Weise modificirt. Durch Versuche stellte er fest, dass 2 Grm. reines Eisen (Clavierdraht), in 80 bis 100 Grm. Salzsäure gelöst, 1,212 bis 1,220 Grm. (im Mittel also 1,216 Grm.) reinen Salpeter erfordern, um vollständig in Eisenoxydsalz übergeführt zu werden, wobei sich nur Stickoxydgas entwickelt. Die Gleichung 6 Fe Cl + KO, NO,  $+4 \text{ HCl} = 4 \text{ HO} + \text{KCl} + \text{NO}_2 + 3 \text{ Fe}_2 \text{ Cl}_3 \text{ drückt den}$ Vorgang genau aus. 168 (6 Aeq.) Eisen verlangen darnach 102 (1 Aequiv.) Salpeter. Chlorverbindungen oder schwefels. Salze sind ohne Einfluss auf das Resultat, nur wird von einem damit verunreinigten Salpeter eine verhältnissmässig geringere Menge von Eisen in Oxyd verwandelt; Pelouze bestimmt nun die Menge von Eisen. die nach der Behandlung mit einer gewogenen Menge des zu prüfenden Salpeters noch als Oxydul zugegen ist, und berechnet daraus die vorhandene Salpetersäure oder den

Compt. rend. XXIV, 21; Pharm. Centr. 1847, 871. — (2) Ann.
 ch. phys. [3] XX, 129; Compt. rend. XXIV, 209; Ann. Ch. Pharm.
 LXIV, 399; J. pr. Chem. XL, 324; Pharm. Centr. 1847, 878.

Salpeter-

Salpeter. Die Methode ist folgende. In einem etwa 150 C.C. fassenden und mit einem Kork, durch den eine ausgezogene Röhre geht, verschlossenen Kolben erwärmt man 2 Grm. Clavierdraht mit 80 bis 100 Grm. concentrirter Salzsäure bis zur Auflösung, bringt dann 1,200 Grm. des zu prüfenden Salpeters hinzu und erhitzt, nach wieder aufgesetztem Kork, zum Sieden. Nach 5 bis 6 Minuten gießt man die wieder durchsichtig gewordene Flüssigkeit nebst dem Auswaschwasser in einen Kolben, und verdünnt mit Wasser bis zum Vol. von einem Liter. Das darin noch vorhandene Eisenoxydul wird nun nach dem von Marguerite (1) beschriebenen Verfahren mittelst einer titrirten Auflösung von übermangans. Kali bestimmt, die man zusetzt, bis die Lösung eine schwach rosenrothe Färbung angenommen hat. Sind z. B. von der Auflösung des übermangans. Kalis 50 C. C. zur Oxydation von 1,000 Grm. Eisen erforderlich und bedurfte man in dem vorstehenden Versuch noch 10 C. C. davon, so waren noch  $\frac{1000 \cdot 10}{50} = 0,200$  Eisen als Oxydul zugegen, die demnach von den angewendeten 2 Grm. Eisen abgezogen werden müssen. 1,200 Salpeter haben hiernach 1,800 Eisen in Oxyd verwandelt; 1,000 Eisen verlangen aber 0,608 reinen Salpeter, es waren mithin nur 1,8 × 0,608 = 1,094 Grm. oder, da 1,200 Grm. roher Salpeter genommen wurden, 91,2 pC. reiner Salpeter vorhanden. Pelouze giebt an, dass man mittelst dieser Methode den Salpetersäuregehalt bis auf 0,002 bis 0,003 genau ausmitteln könne.

Zur Nachweisung kleiner Mengen von Ammoniak bringt Ammoniak. Wackenroder (2) die zu prüfende, mit ätzendem Alkali versetzte Flüssigkeit in ein Uhrglas, bedeckt dasselbe mit weißem Fließpapier, das man mit etwas Kupfer- oder Manganvitriollösung befeuchtet hat, und dann mit einer Glasplatte. Das frei werdende Ammoniak erzeugt in dem einen Fall einen lasurblauen, in dem andern einen braunen

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XVIII, 244; Ann. Ch. Pharm. LX, 369; Berzelius' Jahresber. XXVII, 215. — (2) Arch. Pharm. [2] XLVIII, 30; Pharm. Centr. 1847, 143.

Fleck. J. Müller (1) verwendet zu demselben Zweck, und auch zu sympathetischer Tinte, eine concentrirte Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul, wo das Papier sogleich schwarz wird.

Kali und Namittelst des Löthrohrs.

E. J. Chapman (2) giebt an, dass Kali oder Natron bei Gegenwart von Magnesia in folgender Weise zu erkennen sei. Man schmilzt an dem Oehr des Platindrahts eine Perle von reiner Borsäure an, setzt nach und nach die mit etwas Kupferoxyd gemengte Salzmasse hinzu und behandelt in der Oxydationsflamme. Ist Magnesia allein zugegen, so bleibt die größte Portion ungelöst und die Perle farblos; Kali oder Natron lösen sich dagegen mit dem Kupferoxyd sogleich zu einer in der Hitze grünen, nach dem Erkalten blauen Perle auf. Ist das Alkalisals im Ueberschus, so löst sich die Magnesia ebenfalls; im umgekehrten Fall bleibt sie ungelöst, aber die Färbung vom Kupferoxyd tritt doch ein. Baryt und Strontian verhalten sich wie die Alkalien gegen Borsäure und Kupferoxyd.

Erkennung

In der Potasche läst sich, nach Fremy (3), mittelst sder Soda des meta-antimons. Kalis (seine Bereitung siehe S. 430) noch 1 pC. Soda nachweisen. Man löst etwa 1 Grm. der Potasche in Wasser auf, übersättigt mit Salzsäure, verdampft zur Trockne, und versetzt die völlig neutrale Auflösung des gebildeten Chlorkaliums in wenig Wasser mit meta-antimons. Kali. Bei einem Gehalt von 2 bis 3 pC. Natron entsteht fast augenblicklich, bei einer geringeren Menge erst nach einiger Zeit ein Niederschlag, dessen Bildung durch Schütteln beschleunigt wird.

Pagenstecher (4) hat zur Bestimmung des Sodagehalts der Potasche ein Verfahren angegeben, das auf der Fähigkeit einer gesättigten Lösung von schwefels. Kali,

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] XLIX, 28; Repert. Pharm. [2] XLV. 64. -(2) Chem. Gaz. 1847, 372. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 410. — (4) J. pr. Chem. XLII, 137.

schwefels. Natron aufzulösen, beruht. Er verwandelt eine gewogene Menge der Potasche durch Behandeln mit überschüssiger Schwefelsäure und Glühen in neutrales schwefels. Salz, das wieder gewogen und zweimal mit der sechsfachen Menge einer gesättigten Lösung von schwefels. Kali geschüttelt wird. Der Rückstand wird nach dem Abtropfen zuerst feucht, dann bei 100° getrocknet gewogen. Die Differenz ist das verdunstete Wasser der Lösung des schwefels. Kalis, deren Concentration bekannt war; zieht man die ihr entsprechende Salzmenge von dem Gewicht des Salzrückstandes ab, so erhält man, wenn die Potasche frei von Soda war, die ursprüngliche Menge des schwefels. Kalis, im andern Fall wird aus dem Gewichtsverlust, welcher schwefels. Natron ist, die Menge der vorhandenen Soda berechnet.

Zur Trennung der Magnesia von den Alkalien ver-Magnesia dampft man, nach Sonnenschein (1), die in Chloride verwandelten Verbindungen zur Trockne, glüht schwach, löst in Wasser auf und kocht mit aufgeschlämmtem kohlens. Silberoxyd (durch Fällung mit kohlens. Ammoniak und Auswaschen erhalten), bis die überstehende Flüssigkeit stark alkalisch reagirt. Aus dem heißen Filtrat entfernt man eine Spur Silbersalz mit Salzsäure, und bestimmt darin die Alkalien wie gewöhnlich. Aus dem Rückstand auf dem Filter wird die Magnesia mit Salzsäure ausgezogen, und mit phosphors. Natron und Ammoniak ausgefällt.

Heintz (2) setzt zu der Lösung, welche Magnesia, Kali und Natron enthält, überschüssiges Ammoniak und, wenn nicht schon Chlorverbindungen vorhanden sind, etwas Salmiak, und fällt die Magnesia mit phosphors. Ammoniak. Aus dem durch Verdampfen von freiem Ammoniak befreiten Filtrat schlägt er die Phosphorsäure mit überschüssigem salpeters. oder essigs. Bleioxyd nieder, entfernt dann letzteres mit

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 313; Pharm. Centr. 1848, 511. — (2) Pogg. Ann. LXXIII, 119; Pharm. Centr. 1848, 127.

Ammoniak und kohlens. Ammoniak aus der noch heißen Flüssigkeit, und bestimmt im Filtrat Kali und Natron nach bekannten Methoden. Das phosphors. Ammoniak darf hierzu nicht mit der stets natronhaltigen Säure aus Knochen bereitet werden. Die Gegenwart von Chlorverbindungen bedingt die Bildung von dreibasischem phosphors. Bleioxyd mit Chlorblei, welche Verbindung an Ammoniak keine Säure abgiebt. - Auch Erdmann (1) hat diese bequeme Trennungsmethode bei der Analyse von Pflanzenaschen in Anwendung gebracht.

Unterschei-

Nach Plattner's Angabe (2) verhindert Chlorbaryum dung von Littlier's Infiguee (2) termindert Smotharyum thions. Stron. die rothe Färbung der äußeren Löthrohrstamme, welche mit Chlorstrontium allein eintritt. E. J. Chapman (3) benutzt dieses Verhalten zur Unterscheidung des Lithions vom Strontian, soferne ersteres die Flamme auch bei Gegenwart von Chlorbaryum röthet. — Nach Reinsch (4) tritt die rothe Färbung durch Strontian sehr schön ein, wenn man das strontianhaltige Mineral mit etwas Salzsäure befeuchtet und damit den unteren blauen Rand der Flamme berührt: ein Zusatz von Chlorbaryum hebt dieselbe in diesem Falle nie ganz auf, sondern vermindert nur ihre Intensität.

Schwefels.

Im Kochsalz vorhandenen Gyps bestimmt Lassaigne (5) durch Behandeln desselben mit einer bei 200 gesättigten Gypslösung und Wägung des mit der nämlichen Flüssigkeit gewaschenen Rückstandes.

Kohlens.Kalk.

Bineau (6) hat ein Verfahren angegeben, um in Kalksteinen, Mergeln, Dammerde und im Wasser den Gehalt an kohlens. Kalk rasch zu bestimmen. Man erhitzt die fein zerriebene Substanz in einer tubulirten Retorte mit einem Ueberschufs von titrirter verdünnter Salzsäure, deren Gewicht man vorher bestimmt hat. Wenn sich einige

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLI, 89. - (2) Plattner's Probirkunst (1835) 102. - (3) Chem. Gaz. 1848, 188; Pharm. Centr. 1848, 479. - (4) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 214. — (5) J. chim. méd. [3] III, 425; Pharm. Centr. 1847, 671. - (6) Aus den Mém. de la soc. royale d'agric. etc. de Lyon. Avril 1847, in J. pharm. [3] XII, 801.

Tropfen im Retortenhalse condensiren, legt man eine Vor- Kohlens. Kalk. lage vor und kocht, bis keine Einwirkung mehr stattfindet. Der Inhalt der Vorlage wird nun mit dem der Retorte vereinigt, mit neutraler Lackmustinctur gefärbt, und mittelst einer graduirten Burette eine titrirte Auflösung von ätzendem Alkali zugesetzt, bis die Farbe in Blau übergeht. Enthält der Kalkstein Magnesia, so bestimmt man ihre Menge, indem man nun Zuckerwasser und dann von Neuem ätzendes Alkali zusetzt, so lange ein Niederschlag erscheint, der nur aus Magnesia besteht, da die Fällung des Kalks durch den Zucker verhindert wird. Hat man zuviel Alkali zugesetzt, so filtrirt man die Magnesia ab, und bestimmt den Ueberschufs durch Zutröpfeln von titrirter Säure. Immer muss man, wenn die Magnesia bestimmt ist, zur Berechnung des vorhandenen Kalks von der anfänglich genommenen Säurequantität nicht nur diejenige abziehen, welche überschüssig war, sondern auch die dem Alkali entsprechende, das zur Fällung der Magnesia diente. Vorhandene Thonerde oder Eisenoxyd sind ohne Einfluss auf das Resultat; Mangan - oder Eisenoxydul schadet der Bestimmung der Magnesia, aber nicht der des Kalks. Ist der kohlens. Kalk in Wasser gelöst, so setzt man unmittelbar die titrirte Säure zu, und verjagt die Kohlensäure durch Erwärmen. Sind kohlens. Alkalien oder andere alkalisch reagirende Salze zugegen, so fällt man den kohlens. Kalk durch Sieden aus und verfährt mit dem Niederschlag wie angegeben. Bin eau nimmt dabei an, dass in jedem Deciliter Wasser 4 Milligr. kohlens. Kalk gelöst bleiben.

A. Dupasquier (1) hat zur Erkennung von zweisach-Kohlens. Kalk im Wasser eine alkoholische Tinctur des Campecheholzes vorgeschlagen, die dadurch violett gefärbt wird. Um sicher zu sein, dass diese Färbung nicht von anwesenden kohlens. Alkalien veranlasst ist, vermischt er

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 628; J. pharm. [3] XI, 840; J. pr. Chem. XLI, 94; Pharm. Centr. 1847, 458.

andern mit Chlorcalcium. Ist nur zweifach-kohlens. Kalk zugegen, so bringt letzteres keine Trübung hervor, ersteres fällt dagegen kohlens. Kupferoxyd, aus dessen Menge Dupasquier auf die des zweifach-kohlens. Kalks schließt. Ist das Wasser sehr arm an kohlens. Alkali und reich an freier Kohlensäure, so tritt die Fällung durch Chlorcalcium erst dann ein, wenn das Wasser durch vorsichtiges, nicht zum Sieden gehendes Erhitzen vom Kohlensäure-überschuß befreit wurde. Der vorhandene zweifach-kohlens.

Molybdän.

Flüssigkeit durch die ganze Masse trübt.

Nach H. Rose(1) bestimmt man das Molybdän am besten in der Form von Oxyd (MoO<sub>2</sub>), in welches sich die Säure, ihr Ammoniaksalz, oder das aus neutralen Lösungen gefällte molybdäns. Quecksilberoxydul beim Erhitzen über der Spirituslampe in einer Atmosphäre von Wasserstoff verwandelt. Das letztere Salz wird mit-sehr verdünnter Lösung von salpeters. Quecksilberoxydul ausgewaschen, auf einem bei 100° getrockneten Filter gewogen, und dann ein Theil mit Wasserstoff reducirt. Weniger genau fällt die Bestimmung aus, wenn man molybdäns. Alkali wiederholt mit Salmiak glüht, und das nach dem Waschen mit Wasser zurückbleibende Oxyd auf einem bei 100° getrockneten Filter wiegt.

Kalk schlägt sich nur bei längerem Sieden nieder und setzt sich an den Gefässwänden ab, während der durch das kohlens. Alkali hervorgebrachte kohlens. Kalk die

Chrom.

H. Vohl (2) benutzt das den Superoxyden analoge Verhalten der Chromsäure zu Oxalsäure zur quantitativen Bestimmung des Chroms. Der Versuch wird, wenn das Chrom als Säure zugegen ist, genau so ausgeführt und in demselben Apparat, wie die Bestimmung des Braunsteins

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 319; J. pr. Chem. XLV, 239; Pharm. Centr. 1848, 760; Ann. Ch. Pharm. LXVIII, 374; Berl. Acad. Ber. 1848, Juli; Instit. 1849, 18. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 398; J. pr. Chem. XLIII, 398.

nach der Methode von Will und Fresenius. 2 Aeg. (100,62 Th.) Chromsäure liefern mit 3 Aeq. Oxalsäure 6 Aeq. (132 Th.) Kohlensäure (2  $CrO_s + 3 C_2O_s =$ Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 6 CO<sub>2</sub>). — Bei der Analyse eines chlorchroms. Salzes fügt man, um das Chlor zurückzuhalten, vorher Quecksilberoxyd zu; ist das Chrom als Oxyd vorhanden, so schlägt Vohl vor, dasselbe in wässeriger Lösung mit Kali im Ueberschufs, bis zur Wiederauflösung des Oxyds, zu versetzen, und dann in die kaltgehaltene Flüssigkeit Chlor zu leiten, bis die Farbe derselben gelbroth geworden ist. Sie wird nun mit freiem Kali versetzt, zur Trockne verdampft, geglüht, und das entstandene chroms. Salz und Chorkalium unter Zufügung von Quecksilberoxyd wie oben behandelt.

De Vry (1) macht darauf aufmerksam, dass der Braunsteinwechselnde, bisweilen 15 pC. betragende Wassergehalt des Braunsteins bei der Bestimmung seines Werths eine Verschiedenheit im Resultat bedingt, die es wünschenswerth macht, diesen Wassergehalt stets zu ermitteln und den getrockneten Braunstein zu untersuchen.

R. D. Thomson (2) empfiehlt zur Prüfung von Mine-Armen, Molybralien auf Arsen-, Molybdän-, Vanadinsäure u. s. w., die- Mineralien. selben im fein gepulverten Zustande mit Schwefelammonium zu digeriren und das Filtrat zu verdampfen, wo das gelöst gewesene Schwefelmetall zurückbleibt.

Kobell (3) schlägt zur quantitativen Bestimmung des Arsen. Arsens vor, die Menge des Kupfers zu ermitteln, welche sich auflöst, wenn man nach dem Verfahren von Reinsch (4) die mit freier Salzsäure vermischte arsenhaltige Flüssigkeit bei Luftabschluss mit metallischem Kupfer kocht. Arsen muß als Arsensäure zugegen und die Auflösung

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 249; Pharm. Centr. 1847, 479. -(2) Phil. Mag. [3] XXXI, 258; J. pr. Chem. XLII, 434. — (3) Aus den gelehrt. Anz. d. baier. Acad. in J. pr. Chem. XLI, 156; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 410; Pharm. Centr. 1847, 678. — (4) J. pr. Chem. XXIV, 244; Berzelius' Jahresber. XXII, 174.

Arsen. Bestimmung frei von Salpetersäure oder jedem anderen das Kupfer oxydirenden Körper sein. In der von dem ungelösten Metall abgegossenen Lösung von Kupferchlorür bestimmt man, nach der Oxydation mit chlors. Kali, das Kupfer entweder nach der Methode von Fuchs, durch Kochen mit gewogenen Kupferstreifen, oder indem man, nach Levol, den Gewichtsverlust ermittelt, den dieselben in der mit Ammoniak übersättigten Kupferchloridlösung erleiden.

Werther (1) hält das nach seinen Versuchen in Wasser, Essigsäure und Salmiak unlösliche arsens. Uranoxyd, 2 U, O, HO, AsO, für eine in manchen Fällen geeignete Bestimmungsform des Arsens. Die leichte Reducirbarkeit des Niederschlags, unter Verlust von Arsen, die große Neigung des Uranoxyds zur Bildung von Doppelverbindungen werden der Anwendung dieser Bestimmungsform, gegenüber der als arsens. Magnesia, stets beschränkend im Wege stehen.

Nachweisung in gerichtl. Fällen. G. Reich (2) hat die von ihm zur Nachweisung des Arsens in einem gerichtlichen Falle befolgte Methode und die dabei in Anwendung gebrachten Apparate beschrieben. Wir verweisen die Leser auf die Abhandlung, da die Methode bekannt ist und die von Reich an 'dem Marsh'schen Apparate angebrachten Aenderungen ohne Zeichnung nicht verständlich beschrieben werden können.

Gerichtl. chem. Analyse. Abreu (3), ein brasilianischer Arzt, hat der Academie der Wissenschaften zu Paris die Beschreibung seiner Methode der Ausmittelung giftiger Metalle (Arsen, Antimon, Quecksilber, Kupfer, Blei, Zinn, Zink und Silber) in festen oder flüssigen organischen Materien vorgelegt. Auch dieses Verfahren bietet nichts Neues dar. Er zerstört die organischen Materien — nachdem sie vorher mittelst der Loupe auf Metallgifte in Substanz untersucht sind — in der Siedhitze durch rauchende Salzsäure und allmäligen Zusatz

J. pr. Chem. XLIII, 846. — (2) Arch. Pharm. [2] LV, 1. —
 Compt. rend. XXVII, 218; Pharm. Centr. 1848, 792.

von chlors. Kali in einem Kolben mit der Vorsicht, dass die entweichenden Gase durch Wasser streichen müssen, und fällt das vom Chlorüberschuss befreite und mit dem Waschwasser vereinigte Filtrat mit Schwefelwasserstoff. Die gefällten Schwefelmetalle (das Zink bleibt natürlich in Lösung und das Silber als Chlormetall im Rückstand) werden wieder mit Salzsäure und chlors. Kali in Lösung gebracht, und diese nun nach den bekannten genauen Methoden auf die einzelnen Metalle geprüft.

Lassaigne (1) empfiehlt zur Ausziehung des Arsens aus festen thierischen Stoffen die successive Behandlung dieser Materien zuerst mit concentrirter Schwefelsäure und dann mit Salpetersäure. Nach dem Verjagen der letzteren durch Kochen verdünnt er mit dem 5- bis 6fachen Vol. Wasser, filtrirt, und bringt die Flüssigkeit in den Marsh'- ' schen Apparat. Sie erzeugt darin keinen Schaum, auch wenn sie noch gefärbt ist. - Filhol (2) zieht es vor, die organische Materie mit Salpetersäure, welcher man auf 100 Grm. 12 bis 15 Tropfen concentrirte Schwefelsäure zusetzt, zu zerstören, da in diesem Fall die Operation nicht in verschlossenen Gefäßen vorgenommen werden müsse, sofern weder eine Verslüchtigung von Chlorarsen noch, wie sie Boisgirand beobachtet haben will, von Schwefelarsen zu befürchten sei.

Um nachzuweisen, ob die auf einer Porcellanplatte Unterscheidung von Arnach der Methode von Marsh erzeugten Flecke von Arsen enherrühren, deckt Filhol die Platte über eine Schale, in der sich eine mit verdünnter Schwefelsäure vermischte Bleichkalklösung befindet; sowie die Flecken (nach 1 oder 2 Minuten) verschwunden sind, tröpfelt er eine concentrirte Lösung von neutralem salpeters. Silberoxyd darauf, wo sogleich eine ziegelrothe Färbung oder auch Fällung von arsens. Silberoxyd entsteht.

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [8] IV, 667. — (2) J. pharm. [3] XIV, 404; J. chim. méd. [3] IV, 543.

Ilnterachei. dung von Armonflecken.

Bei Erwähnung der Methode von Cottereau (1), Arsensen und Anti- von Antimonflecken mittelst Phosphor zu unterscheiden, der in atmosphärischer Luft verdampft, stellte Berzelius (2) die Frage auf, ob dabei das Arsen nicht von gebildetem Ozon früher als das Antimon höher oxydirt würde. Schönbein (3) hat nun nachgewiesen, das das Arsen dabei allerdings in Arsensäure übergeführt wird, und zwar nur unter den Verhältnissen, wo er die Bildung von Ozon beobachtet hat. Verdampft der Phosphor in völlig trockner Luft oder in feuchter, mit Aetherdampf oder ölbildendem Gas beladener, so verschwinden die Arsenflecke nicht; sie werden dagegen, und zwar ebenfalls rascher als Antimonspiegel von gleicher Dicke, oxydirt, wenn man sie nahe vor eine stumpfe Metallspitze hält, aus welcher man lebhaft Electricität ausströmen lässt. Auch durch Wasserstoffsuperoxyd werden Arsen und arsenige Säure in Arsensäure verwandelt.

> Als Gaisney (4) eine Flüssigkeit auf Arsen prüfen wollte, welche zum Einbalsamiren einer Leiche bestimmt war. bemerkte er, dass die Wasserstoffentwickelung aufhörte. als die zu untersuchende Flüssigkeit in den Apparat von Marsh gebracht wurde. Sie enthielt ein Quecksilbersalz gelöst, welches das Zink in der Art amalgamirte, dass die Säure nicht mehr darauf einwirken konnte.

Nach Gay-Lussac's Versuchen (5) löst sich käufliches Zinn in einem Gemenge von 1 Aequiv. Salpetersäure und 9 Aequiv. Salzsäure in gelinder Wärme ohne Gasentwickelung zu Zinnchlorür auf, während der stetige Begleiter des Zinns, das Arsen, als leicht zu sammelndes Pulver zurückbleibt. Das Zinn wird hierzu laminirt oder durch Eingiessen in Wasser im geschmolzenen Zustande

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] II, 330. — (2) Berz. Jahresber. XXVII, 223; - Ann. Ch. Pharm. LXIV, 420. - (3) Pogg. Ann. LXXV, 361. - (4) J. chim. med. [3] III, 638; Pharm. Centr. 1848, 80. — (5) Ann. ch. phys. [3] XXIII, 228 (vergl. S. 387).

gekörnt. Auch darf, wie aus dem Schema NO, +9 HCl  $+ 8 \text{ Sn} = 8 \text{ SnCl} + \text{NH}_3, \text{HCl} + 5 \text{ HO ersichtlich, das K\"o}$ nigswasser in nicht viel größerem Verhältnis angewendet werden, als auf 8 Aeq. Metall 1 Aeq. Salpetersäure und 9 Aeq. Salzsäure.

H. Rose (1) hat eine Methode zur Trennung des Trennung von Zinns und Antimons angegeben, die auf der Unlöslichkeit des antimons. und der Löslichkeit des zinns. Natrons beruht. - Man oxydirt die Metalle mit starker Salpetersäure, schmilzt die trocknen Oxyde mit überschüssigem Natronhydrat im Silbertiegel zusammen, und behandelt mit warmem Wasser. Die klare und erkaltete Lösung des zinns. Natrons wird abfiltrirt, und das antimons. Natron durch nicht zu lange fortgesetztes Decantiren ausgewaschen, wobei man Sorge trägt, das Waschwasser nur nach dem völligen Erkalten und wenn es ganz klar ist durch das Filtrum zu gießen. Auf Zusatz von etwas kohlens. Natron wird es leicht klar. Das antimons. Natron wird noch feucht in einem Gemisch von Salzsäure und Weinsäure gelöst, mit Schwefelwasserstoff gefällt, und das Schwefelantimon in einem Porzellantiegel, dessen Deckel mit einem dünnen Porzellanrohr versehen ist, in gelinder Hitze mittelst Wasserstoff reducirt. Aus der mit Salzsäure angesäuerten Lösung des zinns. Natrons fällt man das Zinn als Schwefelmetall, und verwandelt dieses durch Rösten in Oxyd, welches man wägt. - Die Methode liefert das Antimon etwas zu hoch, da ein wenig Zinnoxyd beim antimons. Natron bleibt.

Der Rose'schen Trennungsmethode des Zinns von Trennung von Antimon schliesst sich die des Arsens von demselben Metall Antimon. an, welche C. Meyer (2) beschrieben hat. Er verpufft das arsenhaltige Antimon mit dem dreifachen Gewicht eines Gemenges von salpeters. und kohlens. Natron, laugt mit.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 301; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 404; J. pr. Chem. XLI, 221; Pharm. Centr. 1847, 492; Berl. Acad. Ber. 1847, Mai, 151. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 286.

Treunung von kaltem Wasser aus, glüht, und bestimmt das Gewicht des zurückbleibenden antimons. Natrons' (NaO, SbO, ). In dem ganz antimonfreien Filtrat bestimmt man das Arsen nach einer der bekannten Methoden, wohl am zweckmässigsten als arsens. Magnesia durch Ausfällung mittelst schwefels. Magnesia, Salmiak und Ammoniak. Hat man beide Metalle als Schwefelverbindungen, so löst man sie, nach Meyer, sammt dem Filtrum in heißer Salpetersäure, sättigt mit kohlens. Natron, fügt noch etwas salpeters. Natron zu. verdampft im Porzellantiegel, und schmilzt bis zur völligen Oxydation. Nach dem Auslaugen mit Wasser bleibt NaO, SbO<sub>s</sub>. – Vermischt man eine Lösung von antimons. Kali mit schwefels. Natron, so fällt alles Antimon als wasserhaltiges, in kaltem Wasser unlösliches, in heißem etwas lösliches antimons. Natron, NaO, SbO, 6HO nieder. Auch zur Darstellung von arsenfreiem Antimon empfiehlt Meyer, nach dem Vorgange Wöhler's, dieses Verhalten (siehe Seite 425).

Unterschei-

Um kleine Mengen von Blei in Wismuth oder in einer muth und Blet. Wismuthverbindung zu entdecken, bringt Chapman (1) das vor dem Löthrohr reducirte, etwas ausgeplattete Metallkorn in Berührung mit etwas feuchtem basisch-salpeters. Wismuthoxyd, we in kurzer Zeit, in Folge der Reduction des Wismuthoxyds durch das Blei, baumförmige Auswüchse von metallischem Wismuth um die Probe herum sich bilden. Da Zink und Eisen dieselbe Wirkung hervorrufen, so müssen diese vorher, ersteres durch Schmelzen mit Soda, letzteres mit Soda und Borax im Reductionsfeuer entfernt werden.

Eisen. **Pallbarkeit** 

Blumenau (2) hat gefunden, dass ein bedeutender durch Schwe-Ueberschufs von kohlens. Alkali die Fällung des Eisens durch Schwefelwasserstoff-Schwefelkalium oder Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium aus seiner Lösung in weins.

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1848, 373; Phil. Mag. [3] XXXIII, 319; Pharm. Centr. 1848, 826. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXVII, 125.

Alkali verhindert. Bei vorsichtiger Neutralisation mit einer Säure wird alles Eisen als Schwefelmetall abgeschieden.

Um mittelst des Löthrohrs Eisenoxyd von Eisenoxydul Unterscholzu unterscheiden, behandelt man, nach Chapman (1), die senoxyd und zu priifende Substanz in einen durch Ver C zu prüfende Substanz in einer durch Kupferoxyd blassblau gefärbten Boraxperle auf dem Platindraht kurze Zeit im Reductionsfeuer. Vorhandenes Eisenoxydul erzeugt in diesem Falle rothe Streifen oder Flecke, sofern es das Kupferoxyd zu Oxydul reducirt. Da diese Reduction bei etwas zu langem Blasen auch eintritt, wenn das Eisen als Oxyd zugegen ist, so löst man in einer zweiten Boraxperle so viel Kupferoxyd auf, dass sie nach dem Erkalten deutlich blau aber klar und durchsichtig bleibt, und behandelt mit dieser die fein gepulverte Probe nur so lange im Oxydationsfeuer, bis sie anfängt sich zu lösen. Ist nur Eisenoxyd vorhanden, so ist die erkaltete Perle blaugrün und klar, Eisenoxydul erzeugt undurchsichtige rothe Flecke. Aber auch hier macht zu langes Blasen die Probe unsicher.

Zur Trennung des Eisenoxyds von der Thonerde wird Trennung des die beide Oxyde enthaltende saure Lösung, nach Fre-von der Thonsenius (2), zur Reduction des Eisenoxyds in der Siedhitze mit schwefligs. Natron behandelt, mit kohlens. Natron vermischt, und nun mit überschüssiger Natronlauge gekocht, bis der Niederschlag schwarz und körnig geworden ist. Das alle Thonerde enthaltende Filtrat wird mit Salzsäure und etwas chlors. Kali gekocht und mit Ammoniak gefällt. Durch die Behandlung mit chlors. Kali wird die vom Kali aus dem Papier aufgenommene und die völlige Fällung der Thonerde verhindernde organische Substanz zerstört.

Für die quantitative Trennung des Nickels vom Kobalt Trennung von sind von Liebig und von H. Rose Methoden beschrieben worden, welche beide in der Leichtigkeit der Ausführung und Sicherheit der Resultate nichts zu wünschen übrig lassen. - Liebig hatte früher eine Methode der Scheidung

(1) Phil. Mag. [3] XXXII, 809; Chem. Gaz. 1848, 106; Pharm. Centr. 1848, 286. — (2) J. pr. Chem. XLV, 261.

Trennung von beider Körper mittelst Cyankalium und Salzsäure beschrieben, welche in ihrer Ausführung Schwierigkeiten hatte; er hat dieselbe jetzt (1) in folgender Weise verbessert. Er versetzt das zur quantitativen Scheidung bestimmte eisen- und manganfreie Gemenge beider Oxyde mit Blausäure und dann mit Kali, und crwärmt, bis alles gelöst ist (auch cyansäurefreies Cyankalium läst sich anwenden). Die rothgelbe Auflösung wird zur Entfernung der freien Blausäure zum Sieden erhitzt; hierbei geht das Kobaltcyanürkalium (CoCy, KCy) unter Wasserstoffentwickelung in Kobaltcyanidkalium (Co. Cy., 3 K) über; das Nickel ist in der Lösung als Nickelcyankalium (NiCy, KCy) enthalten. Man setzt nun der warmen Auflösung feingeriebenes und aufgeschlämmtes Quecksilberoxyd zu, wobei alles Nickel theils als Oxyd, theils als Cyanür gefällt wird, indem das Quecksilber an seine Stelle tritt. War die Flüssigkeit vor dem Zusatz des Quecksilberoxyds neutral, so wird sie nach dem Kochen mit diesem Oxyd alkalisch. Der anfangs grünliche, bei Quecksilberoxydüberschuss gelbgraue Niederschlag wird nach dem Auswaschen geglüht; er ist reines Nickeloxyd. Das Filtrat wird mit Essigsäure übersättigt, mit Kupfervitriol in der Siedhitze gefällt, und der Niederschlag einige Zeit mit der Flüssigkeit im Sieden erhalten, bis er seine schleimige Beschaffenheit verloren hat. Er ist Kobaltidcyankupfer.  $Co_2Cy_4 + 3 Cu + 7 HO$ . Die Menge des darin enthaltenen Kobalts lässt sich entweder direct, oder indirect, durch Abscheidung seines Kupfergehalts in der Form von Oxyd mit Kali und Wägung desselben, ermitteln. Will man das Kobalt direct bestimmen, so wird der Niederschlag nach dem Auswaschen und Trocknen geglüht, dann in Salzsäure unter Zusatz von etwas Salpetersäure gelöst, das Kupfer durch Schwefelwasserstoff gefällt, und das Kobaltoxydul aus der durch Erhitzen vom Schwefelwasserstoff befreiten Flüssigkeit mittelst Kalilauge in der Siedhitze niedergeschlagen und wie gewöhnlich mittelst Wasserstoff reducirt.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXV, 244; Pharm. Centr. 1848, 205.

Die Methode ist, wie sich von selbst versteht, ein-Trennung von facher in der Ausführung, wenn man vorher das Gewicht beider Oxyde oder der durch Wasserstoff reducirten Metalle zusammengenommen ermittelt hat und nur das Nickel bestimmt. — Liebig giebt noch einige Andeutungen für einen anderen Weg zur Trennung beider Metalle, welcher näher geprüft zu werden verdient. Versetzt man nämlich das Gemenge von Nickel- und Kobaltoxydul mit Blausäure und dann mit Ammoniak, so erhält man Kobaltidcyan-ammonium und Nickelcyanammonium. Bringt man zu dieser Lösung Schwefelammonium und Schwefel, so entsteht eine dunkelschwarze Flüssigkeit, die beim Kochen, unter Abscheidung von kobaltfreiem Schwefelnickel, klar wird. Die Lösung enthält, neben Kobaltidcyanammonium, Schwefelcyanammonium.

Eine mit freier Salzsäure vermischte Auflösung von Chlorkobalt wird von Chlor vollständig in Superchlorid verwandelt, während Chlornickel davon nicht verändert wird. Auf diesem Verhalten beruht die nachstehende von H. Rose (1) beschriebene Trennungsmethode beider Metalle. Ihre salzsaure, mit einer hinreichenden Menge freier Säure versetzte Auflösung wird mit vielem Wasser verdünnt (auf 2 Grm. der Metalloxyde etwa mit 1 Liter) und mehrere Stunden mit Chlorgas behandelt, bis sie ganz damit gesättigt und der leere Raum der Flasche mit Chlorgas angefüllt ist. Man setzt nun kohlens. Baryt im Ueberschuss zu, läst unter öfterem Umschütteln 12 bis 18 Stunden in der Kälte stehen, und sammelt das gefällte Kobaltsuperoxyd nebst dem überschüssigen kohlens. Baryt auf einem Filter. Nach dem Auswaschen mit kaltem Wasser löst man in heißer Salzsäure, entfernt den Baryt mit Schwefelsäure, fällt das Kobaltoxydul mit Kalilauge, und reducirt es nach dem Auswaschen und Trocknen im Platin- oder Porcellan-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 545; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 411; J. pr. Chem. XLII, 186; Berl. Acad. Ber. 1847, 184; Pharm. Centr. 1847, 585; Chem. Gaz. 1847, 862.

Kickel und

Tronnung von tiegel mit Wasserstoff. Aus der vom Kobaltoxyd abfiltrirten Flüssigkeit schlägt man zuerst den Baryt durch Schwefelsäure und dann das Nickeloxydul durch ein Alkali nieder. - T. H. Henry (1) wendete mit gutem Erfolg statt des Chlors eine Auflösung von Brom an; er giebt außerdem, mit Bezug auf die von Liebig früher vorgeschlagene Trennungsmethode dieser beiden Metalle, an, dass eine Auflösung von Kobaltidcyankalium längere Zeit mit Salzsäure gekocht oder mit Schwefelsäure beinahe zur Trockne verdampft in der Art unter Blausäureentwickelung zersetzt wird, dass Alkalien alsdann einen Niederschlag von Kobalt-Er schreibt diesem Verhalten den oxyd hervorbringen. Ueberschufs an Nickel zu, den sowohl er selbst als H. Rose bei Befolgung dieser Methode erhielten (2). Nach der von Plattner (3) beschriebenen Methode, wonach die gefällten Oxyde mit Arsen zuerst in einer Glasröhre erhitzt, dann auf der Kohle in der inneren Flamme bis zur Verflüchtigung des Arsenüberschusses geschmolzen, und nun. nach dem Wägen, mit Borax in der äußern Flamme behandelt werden, bis alles Kobalt oxydirt und aufgelöst ist, worauf das bleibende Arsennickel gewogen wird, erhielt Henry ebenfalls zuviel Kobalt.

Trennung des Nickels und

Die Angabe von Barreswil (4), dass sich Kobalt Mobalta von von Mangan durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in die mit überschüssigem kohlens. Baryt versetzte Lösung trennen lasse, ist von Strecker (5) und von H. Rose (6) geprüft und - wie vorauszusehen war - nicht anwendbar befunden worden, da auch das Mangan ausgefällt wird. Die Scheidung des Nickels von Mangan geschieht nach H. Rose am besten so wie die des Nickels vom Kobalt. mittelst Chlorgas und kohlens. Baryt; zur Trennung des

> (1) Chem. Gaz. 1847, 370. — (2) In Liebig's neuer Methode (S. 972) ist diese Quelle von Ungenauigkeit beseitigt. - (3) Die Probirkunst mit dem Löthrohre, 2. Aufl. — (4) Ann. ch. phys. [3] XVII, 53; J. pr. Chem. XXXVIII, 171; Berzelius' Jahresber. XXVII, 214. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXI, 219; Pharm. Centr. 1847, 367. — (6) Pogg. Ann. LXXI, 545; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 416.

Nickels und Kobalts von Mangan empfiehlt er die Fällung der salpetersäurefreien, mit Ammoniak übersättigten Lösung mit Schwefelammonium, und Ansäuren mit Salzsäure, wodurch das Mangan wieder gelöst wird; ein Verfahren, das im Wesentlichen mit dem von Wackenroder (1) vorgeschlagenen übereinstimmt.

Das Nickeloxydul lässt sich, nach H. Rose, von der Trennung von Mickeloxydul Thonerde durch Kochen mit Kalilauge nicht trennen, wohl und Thonerde aber durch Schmelzen mit Kalihydrat im Silbertiegel; da in diesem Falle das Nickeloxydul kalihaltig zurückbleibt und noch einmal aufgelöst werden müste, so zieht er die Trennung beider mittelst kohlens. Baryt vor.

Kupfer.

In Bezug auf die von Pelouze (2) 1846 beschriebene Methode zur quantitativen Bestimmung des Kupfers mittelst einer titrirten Auflösung von Schwefelnatrium hat Casaseca (3) der Pariser Academie mitgetheilt, dass er schon ein Jahr früher in einem Briefe an Pelouze ein Verfahren beschrieben habe, das Kupfer quantitativ zu ermitteln durch Vergleichung der Farbe der ammoniakalischen Auflösung des Oxyds mit einer solchen von bekanntem Gehalt. Auf dasselbe Princip stützt sich die von Jacquelain (4) veröffentlichte Methode; Pelouze (5) hält dieselbe nicht für hinreichend genau; Huber (6) weist jedoch nach, dass sie an Einfachheit und Genauigkeit keiner der bekannten Verfahrungsweisen nachstehe.

C. Riegel (7) theilt eine Zusammenstellung der zur Nachweisung und zur Bestimmung des Kupfers bis jetzt angewendeten Methoden mit; nach seinen vergleichenden Versuchen giebt die oben erwähnte Pelouze'sche Bestimmungsweise sehr genaue Resultate.

Arch. Pharm. [2] XVI, 126; L. Gmelin's Handb. III, 338. —
 Ann. ch. phys. [3] XVI, 417; XVII, 398; Berzelius' Jahresber. XXVII, 217. —
 Compt. rend. XXVI, 278. —
 Compt. rend. 8. Juin 1846. —
 Compt. rend. XXVI, 275. —
 Aus dea Ber. der Freunde der Naturwissensch. zu Wien, IV, in J. pr. Chem. XLVI, 174. —
 Arch. Pharm. [2] LVI, 21.

Silber. Cupelliren mittelst des Löthrohrs. W. Mather (1) giebt der Anwendung des Glimmers vor der von Knochenasche als Unterlage beim Abtreiben des Bleis vom Silber den Vorzug, da derselbe weniger Silber einsauge. Er beschreibt auch seine Methode der Gewichtsbestimmung der Silberkugeln durch mikroscopische Messung, hinsichtlich deren wir auf die Abhandlung verweisen.

Gold.

O. Henry (2) hat ein Verfahren zur indirecten Bestimmung des Goldes auf nassem Wege vorgeschlagen, welches auf der Ausmittelung der Kupfermenge beruht, die an der Stelle des Goldes in Auflösung übergeht, wenn man eine neutrale, mit einem Ueberschuss von zweisachkohlens. Kali vermischte Goldlösung in gelinder Wärme mit metallischem, durch Wasserstoff völlig reducirtem Kupfer digerirt, bis alles Gold ausgefällt ist. Die Bestimmung des Kupfers in der mit Schwefelsäure schwach angesäuerten Flüssigkeit geschieht mittelst einer titrirten Lösung von Ferrocyankalium. Die von Henry zur Stütze seiner Methode mitgetheilten Zahlenresultate lassen insofern noch gegründete Zweisel über ihre Schärse und Genauigkeit, als sie sich selbst widersprechen in der Menge des dem Golde entsprechenden Kupfers.

Analyse von Aschen. Ueber die Ausführung der Analysen von Aschen, sowohl pflanzlichen wie thierischen Ursprungs, sind von H. Rose, von Heintz und von Wackenroder wichtige Beiträge geliefert worden, welche die Mängel der bisher eingeschlagenen, von Knop (3) übersichtlich zusammengestellten Untersuchungsmethoden von Will und Fresenius, von Erdmann und von Mitscherlich hervorheben und zu umgehen suchen. Erdmann (4) zeigte zuerst durch Versuche, das bei der Darstellung von Pflanzenaschen in sehr hoher Temperatur die Chlorverbindungen der Alkalimetalle

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III, 409. — (2) J. pharm. [3] XI, 5; Pharm. Centr. 1847, 328. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 14. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIV, 353.

theilweise verflüchtigt, die schwefels. Salze zersetzt und Analyse von zweibasische phosphors. Salze in dreibasische verwandelt werden. Um diesen Nachtheilen so viel wie möglich zu entgehen, schlägt H. Rose (1) folgenden Weg ein. Man verkohlt die organische Substanz in gelinder Rothglühhitze in einem geräumigen Tiegel von Platin oder Thon bis man keinen bedeutenden empyreumatischen Geruch mehr bemerkt und bis die verkohlte Masse an Wasser keine gelboder braunfärbenden Materien mehr abgiebt. Man zieht nun den Rückstand mit heißem Wasser so lange aus, bis einige Tropfen des Waschwassers nur noch einen geringen Rück-Die wässerige Lösung enthält die alkalistand lassen. schen Salze (Chlormetalle, schwefels. und phosphors. Salze), die als solche in der organischen Substanz vorhanden waren, und häufig auch kohlens. Alkali, das entweder ebenfalls schon präexistirte oder durch den Verkohlungsprocess erzeugt wurde. Sie wird fast zur Trockne verdampft, mit Wasser verdünnt und, nach längerem Stehen, die dadurch abgeschiedenen, in den Salzen der Alkalien gelöst gewesenen Erdsalze (kohlens. und phosphors. Kalk und Magnesia) abfiltrirt, das Filtrat eingetrocknet, gewogen, und nach bekannten Methoden die darin enthaltenen Säuren und Basen bestimmt. – Die mit Wasser erschöpfte verkohlte Masse wird nun längere Zeit mit Salzsäure digerirt, und dann mit heißem Wasser nur so lange ausgewaschen, bis eine größere Menge des Waschwassers nicht mehr durch Ammoniak gefällt wird. Der saure Auszug enthält die phosphors. Erdsalze, die als solche vorhanden waren, und Eisenoxyd; sie werden durch Ammoniak ausgefällt, gemeinschaftlich mit den aus dem wässerigen Auszuge abgeschiedenen Erdsalzen gewogen, und nach einer von Rose später zu beschreibenden Methode die Basen von der Phosphorsäure getrennt. Die von den phosphors. Erden abfiltrirte Flüssigkeit enthält noch etwas Kalk und Magnesia, welche nach

62

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 449; Pharm. Centr. 1847, 805.

Analyse von einander als oxals. und als phosphors. Salz ausgefällt werden. - Die mit Wasser und Salzsäure erschöpfte verkohlte Masse ist noch reich an Asche; sie wird in einem dünnen Porzellantiegel, durch dessen durchlöcherten Platindeckel Sauerstoffgas zugeleitet wird, nach und nach vollkommen eingeäschert, und das Gewicht der Asche dem der durch Wasser und Salzsäure ausgezogenen Bestandtheile hinzu-Diese zuletzt erhaltene Asche enthält dieselben Salze wie der wässerige oder saure Auszug der verkohlten organischen Substanz, hauptsächlich aber phosphors. Erden und um so mehr Eisen, je sorgfältiger bei der Verkohlung die Luft abgehalten wurde. - Ueber die Ansichten, welche H. Rose in Betreff der Form hat, in welcher diese Aschenbestandtheile von der Kohle so hartnäckig zurückgehalten werden, dass sie ihr durch Säuren nicht entzogen werden können, werden wir erst im nächsten Jahre zu berichten haben.

> Heintz (1) gelangte zu derselben Methode der Bestimmung der Aschenbestandtheile wie H. Rose. Er zeigte ausserdem, dass in den Fällen, in welchen die Asche kohlens. und phosphors. Alkali enthält, in Folge der Bildung von dreibasisch-phosphors. Salz auch bei der zur Verkohlung angewandten niedrigen Temperatur etwas Kohlensäure verloren geht. Da, nach den Versuchen von Heintz, pyrophosphors. Natron durch Kohlensäure in saures pyrophosphors. und in kohlens. Natron zerlegt wird. so lässt sich auf diesem Wege die aus der Asche verflüchtigte Kohlensäure nicht wieder ersetzen. Heintz versuchte desshalb die Quantität der Kohlensäure in der Art zu ermitteln, dass er eine Portion der organischen Substanz verkohlte und in dem wässerigen Auszug dieser Kohle das Chlor bestimmte; eine andere Portion derselben wurde nun nach der Verkohlung mit Salzsäure ausgezogen, die

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 113; Berl. Acad. Ber. 1847, 225; J. r. Chem. XLII, 139.

salzs. Lösung mit der Asche der Kohle vermischt, zur Analyse von Trockne verdampft, auf die Verkohlungstemperatur erhitzt und im Rückstand das Chlor bestimmt. Die Differenz der auf Procente der organischen Substanz berechneten Chlormengen sollte derjenigen Menge von Kohlensäure äquivalent sein, aus welcher der Procentgehalt an Salzen fixer Basen mit organischen Säuren erschlossen werden könne. Substituirt man der Chlordifferenz das Aequivalent an Sauerstoff, so erhält man die Quantität der fixen Bestandtheile einer organischen Substanz. Spätere Erfahrungen (1) von Heintz lehrten aber, dass der Kohlensäuregehalt, nach dieser Weise berechnet, stets ungenau ausfallen muss, einerseits weil eine Auflösung von phosphors. Kalk in Salzsäure beim Eindampfen und Erhitzen eine beträchtliche Menge Chlor zurückhält, andrerseits weil das aus der kohlens. Magnesia der Asche entstandene Chlormagnesium beim Erhitzen unter Verlust an Chlor zerlegt wird. Man könnte nun die Kohlensäure aus derjenigen Quantität Basis berechnen, welche, nachdem man die gefundenen Basen an die gefundenen Säuren nach ihrer Sättigungscapacität vertheilt hat, unverbunden übrig bleibt; allein hierzu wäre erforderlich, wie auch Heintz erwähnt, dass uns diese Sättigungscapacität oder die Form in welcher die Aschenbestandtheile in den organischen Substanzen enthalten sind, bekannt wäre, eine Kenntnifs, der wir durch die vorhandenen Untersuchungen zwar näher gerückt sind, die wir aber noch keineswegs erreicht haben. - Zur Bestimmung der Phosphorsäure fällt Heintz die essigs. Lösung der Asche mit salpeters. Bleioxyd; das niedergefallene phosphors. Bleioxyd-Chlorblei wird dann mit Schwefelsäure und Alkohol zerlegt, und aus dem Filtrat die Phosphorsäure mittelst Ammoniak und schwefels. Magnesia abgeschieden. Sein Verfahren zur Bestimmung der Alkalien wurde S. 961 beschrieben.

Wackenroder (2) zieht die völlige Einäscherung in Tiegeln (welche bei schmelzbaren Aschen mit Kartoffel-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 455. — (2) Arch. Pharm. [2] LIII, 1.

Analyse von stärke ausgefüttert sind) oder auch in Cylindern von Eisenblech, die mit einem Rohr versehen sind, vor, und macht auf sorgfältige Reinigung der Pflanzentheile von erdigen, oft im Innern derselben eingeschlossenen Substanzen aufmerksam. Er hält, nach vorläufigen Versuchen, einen Zusatz von essigs. (kohlens. oder ätzendem) Kalk für ein geeignetes Mittel, die Veraschung schmelzbarer, an Kieselsäure oder Phosphorsäure reicher Substanzen (des Bluts z. B.) zu erleichtern und die Bildung von Cyan- und Schwefelverbindungen zu verhindern. Die von ihm befolgte Methode der quantitativen Analyse ist nur anwendbar bei Aschen, die an und für sich reich sind an Kalk, kohlens. Kali und Chlorkalium, oder die durch obigen Zusatz in Kalkaschen verwandelt wurden. Die Untersuchung der Asche zerfüllt in die Analyse des in Wasser löslichen und des darin unlöslichen Theils.

> 1. In Wasser löslicher Theil. - Enthält die Kalkasche kohlens. Kali, so findet sich im wässerigen Auszug (W. verwendet dazu 10 bis 20 Grm. Asche und das 4- bis 6fache Gewicht Wasser) alle Schwefelsäure und ein Theil der Phosphorsäure, dagegen nur Spuren von Kieselerde, Kalk und Magnesia. Der erdige Rückstand besteht aus dem Rest der Phosphorsäure, aus Kieselerde und Kohlensäure in Verbindung mit Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Thonerde, und aus Manganoxydoxydul. Ist die Asche frei von kohlens. Kali, so enthält der wässerige Auszug meist nur Chlorverbindungen und schwefels. Salze, aber keine phosphorsauren. Trübt sich der wässerige Auszug nach einiger Zeit, so filtrirt man den aus kohlens., phosphors. und kiesels. Kalk bestehenden Niederschlag ab, und fügt ihn dem erdigen Rückstand zu (1). Glüht man den Rückstand gelinde im verschlossenen Platintiegel und zieht sein Gewicht von dem der Asche ab, so erhält man eine

<sup>(1)</sup> Aus manchen Aschen (auch aus verkohltem Weinstein) nimmt Weingeist von 0,835 sp. Gew. etwas Actakali auf.

Controle für die Gesammtmenge der löslichen Aschensalze. — Analyse von Der wässerige Auszug wird in 5, nach Erforderniss ungleich grosse, Theile getheilt. In dem einen Theil bestimmt man die Kieselerde durch Ansäuern mit Salzsäure, Erwärmen, Versetzen mit Ammoniak und 24stündiges Stehenlassen. Die stets geringe Fällung von Kieselerde kann auch Spuren von phosphors. Erden enthalten. In dem zweiten ermittelt man Kalk und Magnesia, in dem dritten das Chlor (und Cyan) nach bekannten Methoden. Der vierte, etwas größere Theil dient zur Bestimmung der Schwefelsäure, Phosphorsäure und Kohlensäure. Er wird erhitzt, nach dem Erkalten mit Chlorbaryum völlig niedergeschlagen, der ausgewaschene schwefels., phosphors. und kohlens. Baryt nach gelindem Glühen gewogen. Nach seiner Behandlung mit Salzsäure bleibt schwefels. Baryt; aus dem Filtrat fällt Zusatz von Ammoniak phosphors. Baryt (3 BaO, PO, ) (1). Die Menge des kohlens. Baryts (und somit der Kohlensäure) ergiebt sich aus der Differenz. Den Kaligehalt ermittelt Wackenroder (Natron war nur einmal in Runkelrübenasche in äußerst geringer Menge, noch nicht 100 des Kalis, nachzuweisen) entweder als saures weins. Kali, durch Fällung der hinreichend verdampften Lösung mit Weinsäure und Trocknen des niedergefallenen, mit wenig kaltem Wasser gewaschenen, 25 pC. Kali enthaltenden Weinsteins bei 100°, oder wie gewöhnlich als Platinchlorid-Chlorkalium, oder endlich, wenn Natron zugegen ist, durch indirecte Analyse als schwefels. Salz.

2. In Wasser unlöslicher Theil. — Der in Wasser unlösliche Antheil der Asche wird mit Salzsäure behandelt, die Kieselerde (nebst Kohle und Sand) abgeschieden, in dem Filtrat, wenn Schwefelsäure vorhanden ist, diese zuerst bestimmt, alsdann dasselbe (nach vorgängiger Abscheidung des überschüssigen Baryts mittelst Schwefelsäure) mit kohlens. Natron beinahe gesättigt und, nach Zusatz

<sup>(1)</sup> Vergl. jedoch S. 839.

Analyse von von essigs. Natron, gekocht, wo alles Eisenoxyd und alle Thonerde in der Form von phosphors. Salzen gefällt werden (1). Sie werden, nach dem Glühen und Wägen als Fe, O,, PO, und Al, O,, PO,, in Salzsäure gelöst, mit überschüssiger concentrirter Natronlauge erwärmt und das abgeschiedene Eisenoxyd bestimmt; die alkalische Flüssigkeit liefert, mit Essigsäure angesäuert und gekocht, die phosphors. Thonorde, die mit wässerigem Weingeist gewaschen und als Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> gewogen wird (2). - Zur Bestimmung des Rests der Phosphorsäure versetzt Wackenroder die vom Niederschlag abfiltrirte Flüssigkeit mit Eisenchlorid von bekanntem, etwa 10 bis 10 der Asche betragendem Eisengehalt, dann mit einer hinreichenden Menge von essigs. Natron und kocht, wo alle Phosphorsäure in Verbindung mit dem Eisenoxyd niederfällt. Zieht man von dem Gewicht dieses Niederschlags das Eisenoxyd ab, dessen Menge bekannt ist, so erhält man das der Phosphorsäure (3). – Der Kalk und die Magnesia, die neben Mangan in der vom phosphors. Eisenoxyd abfiltrirten Flüs-

> (1) Nach der Angabe von Wackenroder und Ludwig ist des unter diesen Umständen niederfallende phosphors. Eisenoxyd stets nach der Formel Fe, O,, PO, + 4 HO, und die phosphors. Thonerde (geglüht) nach der entsprechenden Formel Al, O,, PO, zusammengesetzt. - (2) Zur Abscheidung der Phosphorsäure aus ihrer Verbindung mit Eisenoxyd und Thonerde zerlegt Wackenroder die salzs. Lösung des Niederschlags mit concentrirter Natronlauge in der Warme, und vermischt das alkalische (alle Phosphorsäure und Thonerde enthaltende) Filtrat zuerst mit Chlorbaryum oder Barytwasser, so lange ein Niederschlag (von phosphors., kohlens. und schwefels. Baryt) entsteht, dann noch mit etwas Natronlauge, erhitzt zum Sieden und filtrirt. Aus dem Filtrat erhält man die Thonerde durch Fällung mit Salmiak oder durch Neutralisiren mit Schwefeleiure und Zusatz von kohlens. Ammoniak. Behandelt man den Barytniederschlag mit Salzsäure und versetzt das Filtrat mit Ammoniak, so fällt phosphors. Baryt (3 BaO, PO,) nieder (vergl. S. 339). Wackenroder bemerkt, dass etwa 10 der phosphors. Thonerde dem phosphors. Baryt beigemengt blieb, wenn Actznatronlauge angewendet wurde, die nicht hinreichend concentrirt war. Hermann (J. pr. Chem. XL, 32) und Fresenius (S. 948) haben ähnliche Trennungsmethoden angegeben. -(3) In derselben Weise bestimmt Wackenroder auch die Arsensaure.

sigkeit enthalten sind, werden nach bekannten Methoden bestimmt; zur Ermittelung des Mangans fällt Wackenroder zuerst die heiße Flüssigkeit mit überschüssigem kohlens. Natron, glüht den Niederschlag gelinde, und behandelt ihn dann mit nur wenig überschüssiger, sehr verdünnter Salpetersäure, wo alles Mangan als Oxydoxydul ungelöst bleibt; das Filtrat enthält den Kalk und die Magnesia.

H. Reinsch (1) hat eine svereinfachte Methode um Analyse von Ackererden und Bodenarten zu analysiren« mitgetheilt. Es möge genügen, wenn wir von diesem Verfahren erwähnen, dafs der Kaligehalt nach der Menge des Niederschlags geschätzt wird, welchen Weinsäure in der verdampften salzs. Lösung der Ackererde hervorbringt, nachdem vorher in derselben (eisenoxyd-, thonerde-, kalk- und magnesiahaltigen) Flüssigkeit durch metallisches Kupfer, nach dem Verfahren von Fuchs, das Eisenoxyd betimmt war.

Um in Fluss- oder Quellwasser einen Gehalt an auf- Organ. Magelösten organischen Materien nachzuweisen, erhitzt Dupas- im Wasser. quier (2) etwa 25 bis 30 Grm, desselben mit soviel Goldchlorid, dass die Flüssigkeit gelblich ist, zum Sieden. Enthält das Wasser nur die gewöhnliche Menge organischer Materie, so bleibt es auch bei längerem Kochen gelblich, ist aber eine abnorme Quantität derselben vorhanden, so wird es. durch Reduction des Golds, zuerst braun, dann violettblau.

Guibourt (3) hat die bis jetzt gebräuchlichen chemi- Unterschoischen Methoden zur Unterscheidung des Rohrzuckers vom Bohr- und Stärkezucker zusammengestellt. Diese Methoden haben in neuerer Zeit eine um so größere Wichtigkeit erlangt, je häufiger Verfälschungen von Rohrzucker oder der daraus bereiteten Syrupe mit Stärkezucker oder Stärkezucker-

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XVII, 152. — (2) Compt. rend. XXIV, 626; J. pharm. [3] XIII, 164; Pharm. Centr. 1847, 447; 1848, 814. — (3) J. pharm. [3] XIII, 263.

Unterschel- syrup geworden sind. Es sind im Wesentlichen nur zwei: sie beruhen auf dem Verhalten der Zuckerarten gegen Kupferoxyd bei Gegenwart eines Alkalis, oder gegen ätzendes Alkali allein.

- 1. Rohrzucker bewirkt bei gewöhnlicher Temperatur oder auch in der Siedhitze - die Reduction des Kupferoxyds bei Gegenwart von freiem Alkali gar nicht oder nur langsam, während Traubenzucker, nach einigen Stunden in der Kälte, sogleich in der Sjedhitze eine Fällung von Kupferoxydul erzeugt (Trommer). Barreswil (1) hat darauf, mit Anwendung einer titrirten Probeflüssigkeit von weins. Kupferoxyd-Kali, die quantitative Ermittelung des Stärkezuckers gegründet.
- 2. Rohrzucker verbindet sich mit ätzenden Alkalien ohne merkliche Färbung, während Traubenzucker sich damit unter starker brauner Färbung zerlegt. Kuhlmann, Chevallier und Mialhe haben dieses Verhalten zur Nachweisung, Péligot (2) auch zur quantitativen Ermittelung des Trauben- oder Fruchtzuckers in Anwendung gebracht. Dem Honig beigemischten Stärkezucker erkennt man, nach Guibourt, außer an der physikalischen Beschaffenheit, an dem Gehalt an schwefels. Kalk, der den mittelst Schwefelsäure bereiteten Stärkezucker stets begleitet. Unverfälschter Honig ist frei von Kalksalzen, wird er aber durch Papier filtrirt, das nicht mit Salzsäure ausgewaschen war, so nimmt er daraus Spuren von Kalk auf; man muss sich desshalb an die Reaction auf Schweselsäure halten. Honig, welchem 1 oder 1 Stärkezucker beigemischt ist, giebt eine starke Trübung mit Barytsalzen. Dem Stärkezucker noch beigemengtes Dextrin wird, neben dem Gyps, durch einen Zusatz von starkem Alkohol ausgefällt.

<sup>(1)</sup> J. pharm. [8] VI, 801; Berzelius' Jahresber. XXV, 556. — (2) Compt. rend. XXII, 936; Berselius' Jahresber. XXVII, 388.

Reich (1) hat in dem Verhalten des Rohr- und des Trau- Untersebelbenzuckers gegen concentrirte Schwefelsäure, gegen Chrom-Bohr-a. Trassäure und gegen salpeters. Kobaltoxydul und Kali einige weitere chemische Unterscheidungsmittel dieser Zuckerarten gefunden. Traubenzucker bildet mit concentrirter Schwefelsäure die Péligot'sche Zuckerschwefelsäure, welche Barytsalze nicht fällt, während Rohrzucker, Rohrzuckersyrup oder unkrystallisirbarer Zucker von concentrirter Schwefelsäure ohne Bildung von Zuckerschwefelsäure zerstört werden. Zur Nachweisung von Traubenzucker im Rohrzucker vermischt man den im Wasserbade soviel als möglich eingedickten Syrup nach und nach, unter Vermeidung zu starker Erhitzung, mit concentrirter Schwefelsäure in geringem Ueberschufs, verdünnt nach einer halben Stunde mit 20 Th. Wasser, und sättigt mit kohlens. Baryt. Erzeugt die nun filtrirte Flüssigkeit mit verdünnter Schwefelsäure eine Fällung von schwefels. Baryt, so war aus Traubenzucker entstandener zuckerschwefels. Baryt vorhanden. Herzog (2) fand, auch bei Anwendung von reinstem Rohrzucker, stets einen Barytgehalt in der vom schwefels. und überschüssigen kohlens. Baryt abfiltrirten Flüssigkeit, in Folge der Bildung von ameisen- und essigs. Baryt, was also diese Methode so unzuverlässig als die bis jetzt üblichen macht. — Die Anwendung des zweifach-chroms. Kalis bietet dagegen - auch nach Herzog's Versuchen - mehr Sicherheit. Erhitzt man Rohrzuckersyrup mit einer heiß gesättigten Lösung dieses Salzes bis zum Sieden, so entsteht eine grüne Flüssigkeit unter energischer Oxydation des Zuckers. Traubenzucker oder Traubenzuckersyrup werden unter denselben Verhältnissen nicht verändert. Ist Rohrzuckersyrup mit 1, 1 oder nur 1 Traubenzuckersyrup gemischt, so verhindert letzterer die Reaction und die Farbenänderung tritt nicht ein; auch bei noch geringerem

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] L, 298; J. pr. Chem. XLIII, 70; Repert. Pharm. [3] XLVIII, 122; Pharm. Centr. 1847, 670; J. pharm. [3] XIV, 79. — (2) Arch. Pharm. [2] L, 299.

Gehalt tritt niemals die schön-dunkelgrüne, sondern ein bräunlich-gelbe oder bräunlich-grüne Färbung ein. Erhitzt man, nach Reich, eine concentrirte Lösung vor reinem Rohrzucker mit etwas geschmolzenem Aetzkali su Sieden und setzt salpeters. Kobaltoxydul zu, so erhält meinen blauen Niederschlag, während Traubenzucker unte denselben Verhältnissen, auch wenn er dem Rohrzucker be gemischt ist, die Fällung des Kobaltsalzes im verdünnte Zustande verhindert oder bei concentrirten Lösungen die Bidung eines schmutzigbraunen Niederschlags bedingt. Reichält dies für ein sicheres Mittel, dem Rohrzucker beigemischten Traubenzucker zu erkennen. Herzog beobachtet das Harnzucker und Milchzucker sich wie Traubenzucke Mannit dagegen wie Rohrzucker gegen ätzendes Kali un salpeters. Kobaltoxydul verhalten.

Essigsäure.

Riegel (1) glaubt an die Stelle der bekannten Methe den zur Bestimmung des Säuregehalts des Essigs ein genauere zu setzen, wenn er die Gewichtszunahme ermittel welche der Essig nach der Neutralisation mit Barythydrund Abfiltriren der dabei sich bildenden unlöslichen Baryverbindungen, erfährt. Das Mehrgewicht des auf das us sprüngliche Volum gebrachten Essigs betrachtet er a Baryt und berechnet daraus die demselben entsprechend Essigsäure, ohne Rücksicht auf die in unlöslicher Verbindung mit dem Baryt abfiltrirten Materien, die in der ursprünglichen Essig ebenfalls mitgewogen waren.

Milchsäure.

Strecker (2) hat nachgewiesen, daß das von Pelouze (3 beschriebene und von ihm sowie von Boussing ault (4 und Gobley (5) als characteristisches Kennzeichen de Milchsäure benutzte Verhalten des milchs. Kupferoxyd gegen überschüssigen Kalk auf einer Täuschung beruh und demnach nicht zur sicheren Erkennung dieser Säur

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LV, 167. — (2) Ann. Ch. Pharm. LX 316; Pharm. Centr. 1847, 350. — (3) Ann. ch. phys. [3] XII, 267; An Ch. Pharm. LIII, 124. — (4) Ann. ch. phys. [3] XV, 97. — (5) Be zelius' Jahresber. XXVI, 917.

angewendet werden könne. Er zeigte, dass Milchsäure die vollständige Fällung des Kupferoxyds durch Kalkmilch wohl erschwert, aber nicht hindert, dass auch bei Gegenwart von essigsauren, citronsauren, äpfelsauren und weinsauren Salzen dieses Oxyd durch Kalkmilch völlig abgeschieden wird, und dass andrerseits etwas Kupfer in Auflösung bleibt, wenn Leim, Glycocoll, unreiner milchs. Kalk, Salmiak, Rohrzucker, Traubenzucker, mit Kali gekochter Leim, Fibrin, Albumin oder Casein vorhanden sind.

Das Verhalten der höheren Schwefelungsstufen des Blauskure. Ammoniums zu Blausäure giebt, nach Liebig (1), ein empfindliches Reagens für diese Säure ab. Ein paar Tropfen einer Blausäure, die mit soviel Wasser verdünnt ist, dass sie mit Eisensalzen keine sichere Reaction durch Berlinerblaubildung mehr giebt, mit einem Tropfen Schwefelammonium auf einem Uhrglase so lange erwärmt, bis die Mischung farblos ist, liefert eine schwefelcvanammoniumhaltige Flüssigkeit, die mit Eisenoxydsalzen eine sehr starke blutrothe Färbung und mit Kupferoxydsalzen bei Gegenwart von schwefliger Säure einen weißen Niederschlag von Schwefelkupfercyanür giebt.

A. Taylor (2) hat diese Methode auf ihre Empfindlichkeit geprüft und gefunden, dass man damit in einer sehr verdünnten Flüssigkeit noch 3555 Gran wasserfreie Blausäure deutlich nachweisen könne, während 718 Gran durch Berlinerblaubildung nicht mehr entdeckbar ist. Er schlägt vor, die blausäurehaltige Flüssigkeit in ein Uhrglas zu bringen und ein anderes darüber zu decken, das mit einem Tropfen Schwefelammonium befeuchtet ist. einigen Minuten erwärmt man das obere Uhrglas gelinde, bis das Schwefelammonium eingetrocknet ist, und setzt Eisenchlorid zum trocknen Rückstand. Taylor wies so noch 1 Gran wasserfreier Blausäure in einem in Fäulnis

<sup>(1)</sup> Aun. Ch. Pharm. LXI; 127; Phil. Mag. [8] XXXI, 140. -(2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 263.

übergegangenen Mageninhalt nach, bei welchem des Schwefelwasserstoffgehalts wegen die von ihm früher beschriebene, in ähnlicher Weise anzustellende Reaction mit salpeters. Silberoxyd nicht anwendbar war (1).

Schwefels. Cinchonin in schwefels. Chinin.

Das zur Verfälschung des schwefels. Chinins dienende Cinchoninsalz wird in der Regel in die Mitte der Flaschen, die das erstere enthalten, gebracht. Henry (2) schreibt zu seiner Nachweisung vor, 20 bis 30 Grm. des verdächtigen Salzes in schwach angesäuertem Wasser zu lösen, die Auflösung in überschüssige Natronlauge zu gießen und den gewaschenen Niederschlag in Essigsäure zu lösen. Man läßt durch wiederholtes Verdampfen das essigs. Chinin auskrystallisiren, zersetzt die Mutterlauge von Neuem mit ätzendem Natron, behandelt den Niederschlag zuerst mit Aether, dann wiederholt mit heißem Alkohol, welcher nach dem Verdampfen das Cinchonin krystallisirt zurückläßt. — Ist dem Chininsalz krystallisirtes Cinchonin beigemischt, so ist das Gemenge nicht in 10 Th. heißem Wasser löslich.

Strychnin.

E. Marchand (3) hält die von ihm 1843 angegebene Methode zur Erkennung des Strychnins (4) — wonach dasselbe beim Zusammenreiben mit Bleihyperoxyd und concentrirter, 1 pC. Salpetersäure enthaltender Schwefelsäure zuerst blau, dann violett, roth und endlich zeisiggelb wird — stets noch für die zuverlässigste, da beim Weg-

<sup>(1)</sup> Reinach hat unter Will's Leitung einige Versuche angestellt, welche die Empfindlichkeit obiger Reaction ebenfalls darthun. Ein Kaninchen wurde in der Art durch Blausäure getödtet, dass es den Dampf derselben einathmen musste. In dem Blut, dem Gehirn und dem Harn war, nach der Destillation dieser Materien mit etwas Weinsäure, mittelst Schweselammonium und Eisenchlorid die Gegenwart von Blausäure leicht nachzuweisen, während die gewöhnliche Reaction durch Berlinerblaubildung kein Resultat gab. Der Mageninhalt war frei von Blausäure. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 258; J. pharm. [3] XIII, 107; J. pr. Chem. XLIV, 249. — (3) J. pharm. [3] XIII, 251; J. pr. Chem. XLIV, 185; Pharm. Centr. 1849, 29; Chem. Gaz. 1848, 187. — (4) J. pharm. [3] IV, 200; Berzelius' Jahresber. XXIV, 400.

lassen der Salpetersäure oder bei Anwendung von Braunstein oder saurem chroms. Kali statt des Bleihyperoxyds die characteristische Aufeinanderfolge des Farbenwechsels nicht stattfinde.

Ueber quantitative Bestimmung des Nicotins im Tabak vergl. S. 612, und über mikroscopische Unterscheidung mehrerer organischen Basen S. 667.

Harnstoff zerfällt, in wässeriger Lösung, sehr leicht in Boottmanne kohlens. Ammoniak, wenn man ihn in hermetisch ver- Barnstoffe. schlossenen Gefässen über 100° erhitzt. Bei 120° geschieht die Umwandlung nur langsam, bei 220 bis 240° ist sie aber schon in 3 bis 4 Stunden vollständig. Geschieht das Erhitzen solcher Flüssigkeiten bei Gegenwart einer ammoniakalischen Chlorbaryumlösung, so erhält man eine dem Harnstoffgehalt entsprechende Menge von kohlens. Baryt. Auf dieses Verhalten gründet Bunsen (1) folgende sehr einfache, genaue und expeditive Methode zur quantitativen Bestimmung des Harnstoffs im Harn. — Man wägt in einer trocknen oder mit der zu wägenden Flüssigkeit ausgespülten Digerirflasche, deren Rand mit etwas Fett bestrichen ist, gegen 50 bis 60 Grm. Harn ab, giesst den größten Theil davon in eine andere trockne Digerirflasche, und bestimmt das Gewicht der abgegossenen Menge A durch Zurückwiegen des theilweise entleerten Gefässes. Der auf diese Art abgewogene Harn wird mit einer möglichst concentrirten Chlorbaryumlösung, welche etwas freies Ammoniak enthält, gefällt, und das Gewicht der zugesetzten Barytlösung B in derselben Weise bestimmt. Sobald sich der Niederschlag nach dem Schütteln der verkorkten Flasche abgesetzt hat, bringt man die darüber stehende Flüssigkeit auf ein gewogenes, nicht benetztes Filter, und lässt durch einen langhalsigen, unten zu einer Spitze ausgezogenen Glastrichter 25 bis 30 Grm. davon in eine starke, unten

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 875; Pharm. Centr. 1848, 417; J. pharm. [3] XVI, 151.

٠٠,

Bestimmuns zugeschmolzene tarirte Glasröhre fliefsen, welche men Harnstoffe. 3 Grm. festes, chemisch reines Chlorbaryum enthält mi deren Wände oberhalb des Niveau's der eingefüllten Flissigkeit man mittelst des langhalsigen Trichters sorglitig vor einer Benetzung bewahrt. Ist das Gewicht der einfiltrirten Flüssigkeit C durch eine abermalige Wägung der Röhre bestimmt, so schmilzt man dieselbe 1 bis 14 Zd oberhalb der Flüssigkeit zu, indem man Sorge trägt, das Glas während des Ausziehens gehörig zu verdicken. Der Barytniederschlag wird inzwischen vollständig auf das gewogene Filtrum gebracht, ausgewaschen und dessen Gewicht b bestimmt. Die zur Metamorphose des Harnstofs erforderliche Erhitzung dieser hermetisch verschlossen Röhren geschieht am besten in einem kupfernen, durch eine Lampe erhitzten Oelbade, durch welches, zur Arnahme der zugeschmolzenen Glasröhren, an einem Ende verschlossene Kupferröhren laufen. Wendet man Glasröhren von 2,5 Mm. dickem Glase an, deren imatt Durchmesser 15 Mm. nicht übersteigt, so hat man bei einer Temperatur von 220 bis 240° keine Explosioa = befürchten, welche ohnehin völlig gefahrlos sein würde, wenn man die Röhrenmündungen oder die Thüre des Ochbades von dem Beobachter abkehrt. Nach 3- bis 4stisdigem Erhitzen lässt man das Oelbad erkalten, schneids die Glasröhren durch einen Feilstrich ein und sprengt in mittelst einer Sprengkohle ab, um die ausgeschiedenen Krystalle des kohlens. Baryts auf ein kleines Filter zu sammen und nach dem Auswaschen mit kohlensäurefreiem Wasser Substituirt man die deren Gewicht K zu bestimmen. Werthe der gefundenen Gewichte A, B, C, b, K in die

Formel H =  $\frac{30,41 \text{ K}(A+B-b)}{AC}$ , so giebt H den Harnstoffgehalt des Harns in Procenten.

Bunsen hat sich durch zahlreiche und mit aller Umsicht angestellte Versuche überzeugt, dass alle normalen Harnbestandtheile, die sogenannten Extractivatoffe des Hame

Hippursäure, Benzoësäure und Harnsäure auf das Resultat Bestimmuns der Harnstoffbestimmung ohne allen Einfluss sind. Harn- Harmstoffe. säure erleidet zwar, unter ähnlichen Verhältnissen wie der Harnstoff, eine Metamorphose, unter deren Producten kohlens. Ammoniak auftritt, dieselbe wird aber durch Chlorbaryum bei Gegenwart von Ammoniak so vollständig niedergeschlagen, das ihre Gegenwart das Resultat nicht trübt. Bunsen überzeugte sich ferner, dass auch andere leicht zersetzbare thierische Stoffe, wie Milch, Eiweiss, Blutkuchen, Muskelfaser, Sehnen, Fett, Speichel, Nasenschleim, sowie Harnzucker, Kochsalz, schwefels. Natron und phosphors. Ammoniak keinen störenden Einfluss auf die Bestimmung des Harnstoffs ausüben. Die einzige unvermeidliche Fehlerquelle liegt in dem Gehalt des Harns an Kreatin. Dasselbe zerfällt, wie sich Bunsen ebenfalls durch einen Versuch überzeugte, in Sarkosinsalmiak und in kohlens. Baryt. Allein der Kreatingehalt des Harns ist so unbedeutend, dass der dadurch veranlasste Fehler um so mehr jedes Gewicht verliert, als derselbe den durch die Löslichkeit des kohlens. Baryts bedingten Fehlern entgegenwirkt.

Heintz hat nachgewiesen (1), dass der Kreatingehalt des Harns, bei der Bestimmung des Harnstoffs nach der von ihm früher (2) beschriebenen Methode — die mit der von Ragsky (3) angegebenen im Wesentlichen übereinstimmt - keinen beachtenswerthen Fehler bedingt; seine Versuche ergaben höchstens 10805 Harnstoff mehr.

Nach einer vorläufigen Mittheilung von Millon (4) lässt sich der Harnstoff mit großer Genauigkeit durch der in einem Kaliapparate aufzufangenden Kohlensäure bestimmen, welche sich entwickelt, wenn in Salpetersäure gelöstes salpetrigs. Quecksilberoxydul auf den Harn einwirkt, wodurch der Harnstoff in Kohlensäure und

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLII, 401. — (2) Pogg. Ann. LXVI, 114. —

<sup>(3)</sup> Ann. Ch. Pharm, LVI, 29; Berselius' Jahresber. XXVI, 858. -

<sup>(4)</sup> Compt. read. XXVI, 119; Pharm. Centr. 1648, 189.

Stickstoff zerfällt, während die etwaigen anderen Bestandtheile des Harns dadurch nicht zersetzt werden. Multiplicirt man das Gewicht der Kohlensäure mit 1,371, so erhält man das des Harnstoffs. Millon verspricht die ausführlichere Beschreibung seines Verfahrens. (Ueber von Millon ausgeführte Bestimmungen des Harnstoffs vergl. S. 925).

Harnsäure.

Heintz (1) hat durch Versuche ermittelt, dass sowohl im normalen Harn als bei Anwesenheit von Tranbenzucker, Eiweiss oder löslichen Blutbestandtheilen im Harn die Harnsäure einfach durch Ausfällung mittelst einer Säure bestimmt werden kann. Ist Eiweiss zugegen, so nimmt man Essig- oder Phosphorsäure, in allen übrigen Fällen erfüllt Salzsäure vollkommen diesen Zweck. Verlust, der durch die nicht vollkommene Unlöslichkeit der Harnsäure bedingt ist, beträgt etwa 0,09 pM. des angewendeten Harns; er wird durch Anwesenheit von Traubenzucker, Eiweiss oder löslichen Blutbestandtheilen nicht vergrößert, wohl aber in allen diesen Fällen durch einen mit niederfallenden färbenden Stoff compensirt. Im Harn vorhandene Galle kann einen größeren, jedoch nie 0,25 pM. des Harns übersteigenden Harnsäureverlust bedingen.

Heintz (2) macht ferner darauf aufmerksam. dass die durch Salpetersäure hervorgerufene (bisweilen aber ausbleibende) Farbenänderung gallehaltiger Flüssigkeiten (zuerst grün, dann blau, violett, roth und endlich gelb) nur durch den von Berzelius (3) Cholepyrrhin genannten Farbstoff und nicht von den wesentlichen Gallenbestandtheilen veranlasst werde, also auch nur als Kennzeichen der Ge-

genwart dieses Körpers benützt werden könne.

Chlorofor Seine

alle.

Das Chloroform zerfällt in der Glühhitze in Kohle, Assemittelung Chlorwasserstoff und Chlor. Auf diesem Verhalten beruht eine von Ragsky (4) beschriebene Methode der Nach-

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 122; J. pr. Chem. XL, 819. — (2) Pogg. Ann. LXX, 136. — (3) Berzelius' Jahresber. XXII, 562. — (4) Aus den Ber. über Mitth. von Freunden der Naturwissensch. in Wien III, 482 in J. pr. Chem. XLVI, 170; Arch. Pharm. [2] LVI, 74; Pharm. Centr. 1849, 220.

weisung dieses Körpers im Blut. Man bringt, sogleich nach seiner Entleerung aus dem Organismus, mindestens eine Unze des Bluts in eine Flasche, die durch einen Kork mit einer knieförmig gebogenen, am horizontalen Arme etwas dünner ausgezogenen Röhre verbunden ist. In das Ende des Rohes bringt man einen mit Jodkaliumkleister bestrichenen Papierstreifen, erhitzt dasselbe am ausgezogenen Theile zum Glühen, und erwärmt die Flasche im Wasserbade. Das verdampfende Chloroform wird an der glühenden Stelle zersetzt, und das freigewordene Chlor bläut den Papierstreifen. Ragsky hat in dieser Art noch 180888 Chloroform im Blute deutlich nachgewiesen.

Nach Piria (1) löst sich das Gewebe von Flachs oder Erkennung Hanf in concentrirter Schwefelsäure auf, während das Fibrin Blotdecken. eines darauf haftenden Blutfleckens nicht verändert wird, sondern nur eine Art Netz erzeugt, an welchem man die Eindrücke des Gewebes, auf dem der Blutflecken war, erkennt.

Chatin und Bouvier (2) schlagen vor, da das Fibrin in dem menschlichen Blute öfters nur schwierig abzuscheiden ist, demselben eine gewisse Portion Blut eines größeren Säugethiers, in welchem man den Fibringehalt durch einen zweiten Versuch ermittelt, zuzusetzen, wo alsdann die Fibrinabsonderung durch Schlagen vollständiger gelinge.

## Anhang zur analytischen Chemie.

Nach R. A. Smith (3) enthält das in Städten fallende Regenwasser organische Materie, gewöhnlich (in Manchester?) über 0,001 Procent. Regenwasser, nach 30stündigem Regen aufgefangen, gab ihm 0,0027 Procent Chlor und 0,00343 Schwefelsäure. Er fand das Regenwasser oft alkalisch, wie er glaubt von kohlens. Ammoniak; die Luft oft sauer. -

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [8] IV, 163. — (2) J. chim. méd. [8] IV, 145. — (3) Phil. Mag. [3] XXX, 478; Chem. Soc. Mem. III, 811.

Wasser von Torfboden enthalte eine Substanz, welche l dem Verbrennen nach Torf rieche; der Fluss Dee 1 Chester enthalte in der Gallone 25 Grains solcher org nischen Materie. Flusswasser in der Nähe einer Sta hingegen gebe einen Rückstand, welcher bei dem Verbrenn den Geruch sich zersetzender Proteinverbindungen hervo bringe. In Brunnenwasser zu Manchester fand er bis 14 Grains organische Materie und Ammoniaksalze, w bis zu 70 Grains salpeters. Salze auf die Gallone Wasse

Brunnenand Pinfedänische.

Ragsky hat das Wasser zweier artesischer Brunn wasser.
Destrehe und in Wien untersucht, A (1) eines nächst der Mariahilf Linie und B (2) des auf dem Bahnhof der Wien-Raab Eisenbahn. Unter C geben wir einen Auszug aus Joh strug's (3) Untersuchung Kopenhagener Brunnenwasse Bei A ist der Gehalt in Wiener Granen für 16 Unz Wasser angegeben, bei B und C ist er auf 10000 Thei Wasser bezogen.

|                                   | A     | В      | С           |
|-----------------------------------|-------|--------|-------------|
| Kohlens. Kalk                     | 2,800 | 0,0078 | 2,68 bis 5. |
| " Magnesia                        | 0,694 | 0,0043 | 0,19 _ 0,   |
| " Natron                          | ·     | 0,6387 |             |
| "Eisenoxydul                      | 0,010 | 0,0010 |             |
| Chlorkalium                       |       |        | ٠           |
| Chlornatrium                      | _     | 0,2893 | 0,51 , 7,   |
| Chlorcalcium                      | 0,099 |        | _           |
| Chlormagnesium                    | 1,553 | _      | 0,26 , 0,   |
| Schwefels, Kali                   | _     | 1111   | 0 , 0,      |
| "Kalk                             | 1,979 |        | 0,09 , 0,1  |
| " Magnesia                        | -     |        | 0 , 0,      |
| Salpeters. Natron mit etwas Kali  | 0,977 | _      |             |
| " Magnesia                        | 1,155 | -      | _           |
| Phosphorsaurer Kalk               |       |        | 0,07 , 0,   |
| Kieselerde                        | 0,132 | 0,0122 | 0,18 , 0,   |
| Verlust und organische Substanzen | 0,146 | 0,0237 |             |
| Flüchtige Verbindungen            | -     | i —    | 0 , 0,(     |
| Freie Kohlensäure                 | 2,18  | _      |             |

<sup>(1)</sup> Berichte von Freunden der Naturwissensch. in Wien III, 90; pr. Chem. XLVI, 220. — (2) Berichte von Freunden der Naturwissense in Wien II, 121. - (3) Aus Arch. for Ph. og techn. Ch. in Jahrb. p Pharm. XVII, 286.

Müller (1) hat das Wasser der Maas und verschiedener Brunnen und Brunnen in Rotterdam, auch das Nordseewasser bei Scheveningen und das Wasser des Rheins bei Emmerich untersucht. Er giebt den Gehalt an festen Bestandtheilen für 2 Civilpfund Wasser, ohne zu sagen, welches Civilpfund gemeint ist und in welcher Gewichtseinheit jener Gehalt ausgedrückt ist. Wir übergehen defshalb die specielleren Resultate. — Kane's Analysen des Lysua. Wassers sind im Bericht über technische Chemie (bei

Flachscultur) mitgetheilt.

Boutron-Charlard und O. Henry (2) haben unter-Francischen sucht die Zusammensetzung der Wasser, welche die öffentlichen Springbrunnen zu Paris speisen: des Wassers der Seine, und zwar Proben geschöpft am Pont d'Ivry (A), am Pont Notre-Dame (B), an der Pompe du Gros-Caillou (C) und an der Pompe de Chaillot (D), des Wassers der Marne (E), des von Arcueil zugeleiteten Wassers (F; über die Zusammensetzung des Absatzes daraus vergl. S. 1012), das Wasser des artesischen Brunnen zu Grenelle (G), und das Wasser des Canal de l'Ourcq (H). Folgende Zusammenstellung giebt an, wie viel Gramme fester Bestandtheile und wieviel Liter Gas in 1 Liter Wasser enthalten sind.

|                                        | A          | В          | C                                     | D       | E             | F             | G          | H        |
|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|------------|----------|
| 2fach-kohlens.Kalk                     | 0,132      |            |                                       | 0,230   |               |               | 0,0292     | 0,158    |
| " " Magnesia                           | 0,060      | 0,062      | 0,075                                 | 0,076   | 0,120         |               | 0,0092     | 0,075    |
| " " Kali Schwefels. Kalk               | 0.020      | 0,039      | 0,040                                 | 0.040   | 0,022         | Spur<br>0,138 | 0,0100     | 0,080    |
| " Magnesia                             |            |            |                                       |         |               | )             |            |          |
| " Natron .                             | 0,010      | 0,017      | 0,027                                 | 0,030   | 0,018         | 0,072         | 0,0820     | 0,095    |
| "Kali                                  | <b>-</b> 1 | <b>—</b> 1 | í — í                                 | í — 1   | <b>-</b>      | 1 -           | 0,0020     |          |
| Chlorcalcium !                         |            |            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ١.      | ł             | <b>\</b>      | ] -        | <b>.</b> |
|                                        | 0,010      | 0,025      | 0,082                                 | 0,082   | <b>}0,020</b> | 0,081         | -          | 0,118    |
| Chlornatrium                           | ) .        | ) .        |                                       |         | Į.            | Į             | 0,0570     | _        |
| Chlorkalium Kalisalze                  | Spur       | Spur       | Spur                                  | Spur    |               | 1             | ! _        | _        |
| Salpeters. Alkali .                    | Spur       | Spur       | Spur                                  | Spur    | Spur          | Spur          | _          | Spur     |
| Kieselerde                             | ٠ ١        | i .        | i                                     | 1       | <b>i</b> -    | ì -           | 0,0100     | `        |
| Thonerde :                             | 0,008      | 0,014      | 0,023                                 | 0,024   | }0,030        | 0,018         | 0,0020     | 0,069    |
| Eisenoxyd                              | ), .       |            | ,                                     | ļ       | Į             | Į             | <b>,</b> ' | Į        |
| Organische Materie                     | Spur       | Spur       | Spur                                  | Spur    | Spur          | Spur          | Spur       | Spur     |
| Gesammtgewicht d.                      |            |            | 1                                     |         | 1             |               |            |          |
| fest. Bestandtheile                    |            | 0,881      | 0,426                                 |         |               |               |            | 0,590    |
| Atmosphär. Luft .<br>Freie Kohlensäure |            | 0,008      | 0,004                                 | 0,008   |               | 0,004         |            | =        |
| TIEN WOUTHBEATTLE                      | I n'n're   | 0,012      | 1 0,012                               | 1 05010 | 1 0,010       | , 0,010       |            | •        |

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] XLIX, 10. — (2) J. pharm. [8] XIV, 161.

Brunnen- und

Deville (1) hat die Zusammensetzung folgender Pranadelsche. Wasser untersucht : der Garonne bei Toulouse (A), der Seine bei Bercy (B), des Rheins bei Strassburg (C), des Loire bei Orleans (D), der Rhone bei Genf (E), des Doub bei Rivotte (F), der Quellwasser von Mouillère (G), Billecul (H), Arcier (I) und Bregille (K) bei Besançon, vor Suzon (L) bei Dijon und von Arcueil (M) bei Paris; der Brunnen in der Grand' Rue (N), der Rue de la Préfecture (O) und an der Faculté des Sciences (P) zu Besaucon. Er bestimmte außer der Zusammensetzung jedes Wassers im Ganzen auch das des Niederschlags nach einstündigem Kochen, des unlöslichen und des löslichen Theils des Verdampfungsrückstands. Wir geben hier seine Resultate über die Zusammensetzung jedes Wassers im Ganzen: die Zahlen der folgenden Zusammenstellung geben den Gehalt von 10 Liter Wasser an festen Bestandtheilen in Milligrammen, an freien Gasen (diese trocken, bei 0° und unter 760-Druck gedacht) in Cubikcentimetern. Dasselbe gilt für Grange's Analyse des Wassers der Isère bei Grenoble (Q) (2). Grange (3) hat außerdem das Wasser mehrerer Bäche des Isère-Thals, welche über verschieden zusammengesetzten Boden fliefsen, an mehreren Stellen ihres Laufs untersucht, und Folgerungen gezogen in Hinsicht auf die Abhängigkeit des Gehalts an festen Bestandtheilen von der geologischen Beschaffenheit des Bodens, und in Hinsicht auf den Gehalt des Trinkwassers an Magnesiasalzen als Ursachen des Vorkommens von Kropf, Rhachitismus u. s. w.: bezüglich der Einzelheiten müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 82; im Ausz. Arch. Pharm. [2] LV. 301. - (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 496. - (3) Vollständig Ann. ch. phys. [3] XXIV, 464. Die Folgerungen auch Compt. rend. XXVII, 358; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 903.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                                        | В                                                   | C                                                        | D                                                                                      | E                                                                                                      | F                                                                                                     | G                                                       | H Plufswa<br>Fransös                                                 | SSOT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 401                                    | 244<br>5<br>25                                      |                                                          | 406<br>71<br>55                                                                        | 238<br>39<br>—                                                                                         | 159<br>21<br>30                                                                                       | 250<br>43<br>—                                          | 246<br>43                                                            |      |
| Kohlens. Kalk<br>" Magnesia<br>" Manganoxydul .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 34<br>. 30                             | 1655<br>27<br>—                                     | 1356<br>50<br>—                                          | 481<br>61                                                                              | 789<br>49                                                                                              | 1910<br>23<br>—                                                                                       | 2573<br>—<br>—                                          | 2561<br>46                                                           |      |
| Schwefels. Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :   =                                    | 269<br>—                                            | 147                                                      | _                                                                                      | 466<br>63                                                                                              | _                                                                                                     | 51                                                      | 100                                                                  |      |
| Chlorealcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :   =                                    | _                                                   | _                                                        | -                                                                                      | 1                                                                                                      | _5                                                                                                    | 7<br>20                                                 | 71<br>40                                                             |      |
| Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 32<br>65                               | 123<br>—                                            | 20<br>—                                                  | 48                                                                                     | 17<br>—                                                                                                | 23                                                                                                    | _<br>_                                                  |                                                                      |      |
| Schwefels. Natron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 53                                     | _                                                   | 135                                                      | 146<br>34                                                                              | 74                                                                                                     | <br>51                                                                                                | _                                                       | _                                                                    |      |
| Salpeters. Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .   <del>7</del> 6                       | 50                                                  | 38                                                       | 1                                                                                      | 40                                                                                                     | 41                                                                                                    | 23                                                      | 44                                                                   |      |
| " Natron<br>" Magnesia<br>Kiesels Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 94<br>52                                            | _                                                        | 44                                                                                     | 45<br>—                                                                                                | 39<br>—                                                                                               | 118                                                     | 156                                                                  |      |
| Gesammtgewicht der fester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | 2544                                                | 9217                                                     |                                                                                        | 1000                                                                                                   | 0200                                                                                                  | 2005                                                    | 2205                                                                 |      |
| Danie 17 - 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170                                      |                                                     |                                                          | 18                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                       | 390                                                     |                                                                      |      |
| Cainhan or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .   79                                   | 120                                                 | 159                                                      | امروا                                                                                  | 184                                                                                                    | 182                                                                                                   | 154                                                     | 101                                                                  |      |
| Cainhan or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 70                                     |                                                     |                                                          |                                                                                        | 184<br>84                                                                                              |                                                                                                       |                                                         | 101<br>49                                                            |      |
| " Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .   79                                   |                                                     |                                                          |                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                       |                                                         |                                                                      |      |
| " Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79<br>157                                | 39<br>K                                             | 152                                                      | M 306                                                                                  | N<br>314                                                                                               | 95<br>O<br>297                                                                                        | P 551                                                   | Q<br>37                                                              |      |
| " Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>390<br>90<br>2139                   | 39<br>K<br>348<br>65                                | 152<br>10                                                | М                                                                                      | N<br>314<br>94                                                                                         | 95<br>O<br>297<br>62<br>2017                                                                          | P<br>551<br>39<br>2331                                  | Q<br>37<br>35<br>1037                                                |      |
| Kieselerde Thonerde Magnesia Magnesia Kohwefels Kalk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>390<br>90<br>2139<br>78             | 348<br>65<br>2079<br>43<br>74                       | 152<br>10<br>2300                                        | M<br>306<br>53<br>1990<br>82<br>1638                                                   | N<br>314<br>94<br>2156<br>85<br>802                                                                    | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663                                                            | P 551 39                                                | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208                                   |      |
| " Stickstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>390<br>90<br>2139                   | 39<br>K<br>348<br>65<br>2079<br>43<br>74<br>—<br>11 | 152<br>10<br>2300<br>38                                  | M<br>306<br>53<br>1990<br>82<br>1638                                                   | N 314 94 2156 85 802 —                                                                                 | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>—<br>238                                                | P 551 39 2331 76 2660 — 199                             | 49<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302                           |      |
| " Stickstoff " Sauerstoff  Kieselerde Thonerde Kohlens. Kalk " Magnesia Schwefels. Kalk " Magnesia Chlorcalcium Chlormagnesium Chlornatrium                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 390 90 2139 78 20 20                   | 348<br>65<br>2079<br>43<br>74                       | 152<br>10<br>2300<br>38<br>-<br>-<br>-<br>32             | M<br>306<br>53<br>1990<br>82<br>1638<br>—<br>166<br>376                                | N 314 94 2156 85 802 - 72 557                                                                          | 95<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>—<br>238<br>255<br>15                                        | 551<br>39<br>2331<br>76<br>2660<br>-<br>199<br>615      | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36                 |      |
| Kieselerde . Thonerde . Kohlens. Kalk . Magnesia . Schwefels. Kalk . Magnesia . Chlorcalcium . Chlormagnesium . Chlornatrium . Ifach kohlens. Natron .                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>  1   390<br>  90<br>  2139<br>  78 | 348<br>65<br>2079<br>43<br>74<br>—<br>11<br>27      | 74<br>L<br>152<br>10<br>2300<br>38<br>—                  | M 306 53 1990 82 1638 — 166                                                            | N 314 94 2156 85 802 - 72                                                                              | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>238<br>255                                              | 551<br>39<br>2331<br>76<br>2660<br>-<br>199<br>615      | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36                 |      |
| Kieselerde Thouerde Kohlens Kalk Magnesia Schwefels Kalk Magnesia Chlorcalcium Chlornatrium Ifach kohlens Natron Schwefels Natron Kali                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 390 900 21399 78 - 20 69 45            | 39  K 348 65 2079 43 74 — 11 27 —                   | 74  L  152 10 2300 38 32 21 27                           | M<br>306<br>53<br>1990<br>82<br>1638<br>—<br>166<br>376                                | N 314 94 2156 85 802 - 72 557 - 57                                                                     | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>—<br>238<br>255<br>15<br>—                              | 551<br>39<br>2331<br>76<br>2660<br>—<br>199<br>615<br>— | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36                 |      |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 390 90 2139 78 20 69 45                | 348<br>65<br>2079<br>43<br>74<br>—<br>11<br>27      | 74<br>152<br>10<br>2300<br>38<br>-<br>-<br>-<br>32<br>21 | M 306 53 1990 82 1638 - 166 376 - 54 201                                               | N 314 94 2156 85 802 - 72 557 -                                                                        | 95<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>—<br>238<br>255<br>15                                        | P 551 39 2331 76 2660 - 199 615                         | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36                 |      |
| Kieselerde . Thonerde . Kohlens. Kalk . Magnesia . Schwefels. Kalk . Magnesia . Chlorcalcium . Chlormagnesium . Chlornatrium . Ifach kohlens. Natron . Schwefels. Natron . Kali . Salpeters. Kali . Natron . Magnesia . Natron . Kali . | 1 390 90 2139 78                         | 39  K 348 65 2079 43 74 — 11 27 — — — 23            | 74   L   152   10   2300   38   -     -                  | M 306 53 1990 82 1638 - 166 376 - 54 201                                               | N 314 94 2156 85 802 - 72 557 - 57 899                                                                 | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>238<br>255<br>15<br>—                                   | P 551 39 2331 76 2660 - 199 615 535                     | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36                 |      |
| Kieselerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 390 90 2139 78                         | 39 K 348 655 2079 43 74 — 111 277 — 23 48 8 8 1 81  | 74 L 152 10 2300 38 32 21 27 - 27                        | M<br>306<br>53<br>1990<br>82<br>1638<br>-<br>1666<br>376<br>-<br>54<br>201<br>-<br>570 | N<br>314<br>94<br>2156<br>85<br>802<br>-<br>-<br>-<br>557<br>-<br>-<br>-<br>57<br>899<br>304<br>-<br>- | 95<br>0<br>297<br>62<br>2017<br>207<br>663<br>—<br>238<br>255<br>15<br>—<br>—<br>—<br>786<br>870<br>— | P 5511 39 23311 76 2660 — 199 615 — — 535 1229 — 381    | Q<br>37<br>35<br>1037<br>25<br>208<br>302<br>7<br>36<br>-<br>90<br>- |      |

Brunnen- und Flufswasser. Englische.

Clark (1) hat das Wasser der Themse bei Twickenham (A) untersucht; Abel und Rowney (2) das in einem artesischen Brunnen, Trafalgar Square zu London, aus 400 Fuss Tiese aufsteigende, sehr weiche Wasser (B). In der folgenden Zusammenstellung ist für diese Arten Wasser angegeben, wie viele Gramme fester Bestandtheile und wie viele Cubikcentimeter freier Kohlensäure in 10000 Grammen Wasser enthalten sind; für Giles'(3) Analyse eines Brunnenwassers von Wolverton (C), und Th. J. Herapath's (4) Analyse des Wassers des Flusses Exe, bei Exeter geschöpst, (D) hingegen, wie viel Grains in 1 Gallone (dem Raume von 70000 Grains Wasser) enthalten sind. (Bezüglich einer Angabe von Smith über die Manchester-Brunnenwasser vergl. S. 994).

| •                                | A       | В       | C             | D        |
|----------------------------------|---------|---------|---------------|----------|
| Spec. Gewicht                    | 1,0003  | 1,00009 | 1,00067       | _        |
| Schwefels. Magnesia              | l —     | ¦ —     | -             | 0,160    |
| , Kali                           | 0,09542 | 1,95300 | _             | <u> </u> |
| " Natron                         | 0,28573 | 1,24990 | 14,324        | 0,080    |
| " Kalk                           | 0,06439 |         | _             | 3,040    |
| Chlormagnesium                   | l —     |         | -             | 0,640    |
| Chlorcalcium                     | 0,25003 | _       |               | Spur     |
| Chlornatrium                     | -       | 2,86550 | 6,003         | 4,240    |
| Kohlens. Kalk                    | 1,82278 | 0,46500 | 10,960        | 0,896    |
| " Magnesia                       | 0,14673 | 0,32200 | 2,319         | 0,064    |
| " Natron `                       | _       | 2,57840 | 6,57 <b>6</b> | <u> </u> |
| Salpeters. Kalk                  |         | _       | _             | 0,160    |
| Phosphorsäure                    | Spur    | _       | _             | _        |
| Phosphors. Natron                | _       | 0,04160 | _             |          |
| "Kalk                            | _       | 0,00486 | _             | Spur     |
| "Eisen                           | '       | · —     | 0,540         | _        |
| Quellsaure Magnesia              | _       |         |               | Spur     |
| Quellsäure                       |         | 0,01960 | _             | -        |
| Quellsatzsäure                   | _       | 0,01410 | -             |          |
| Organische Materie               | 0,49717 | 0,09600 | 2,850         | 1,600    |
| Eisenoxyd                        | Spur    |         | _             | _        |
| Thonerde                         | Spur    | _       | 0,260         |          |
| Kieselerde                       | 0,03902 | 0,13100 | 0,200         | Spur     |
| Verlust                          | 0,01158 | 0,17404 | _             | _        |
| Summe der festen Bestandtheile . | 3,21285 | 9,91500 | 44,032        | 10,880   |
| Freie Kohlensäure                | 51,34   | 803,9   | -             | _        |

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I, 155; Pharm. Centr. 1848, 650. — (2) Chem. Soc. Qu. J. I, 97. — (3) Pharm. J. Trans. VIII, 75. — (4) Chem. Gaz. 1848, 429.

Bull (1) untersuchte das sehr harte Wasser verschie-Brunnen-und Finhwasser. dener Brunnen (A bis E) zu *Hartford* in Connecticut in Nordamerikanische. Nordamerika, und fand in 10000 Gewichtstheilen Wasser:

|                                | A                  | В             | C      | D        | E      |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------|----------|--------|
| Spec. Gewicht                  | 1,0008             | 1,0004        | 1,0001 | 1,0008   | 1,0011 |
| Schwefelsauren Kalk            | 0,69               | 0,61          | 0,30   | 0,79     | 0,89   |
| Chlormagnesium                 | 0.41               | 0.23          | 0,22   | 0.81     | 0.41   |
| Chlorcalcium                   | 1,12               | 0,70          | 0,39   | _        | 1,79   |
| Chlornatrium                   | 1,91               | <b>'</b> —    | l '—   | _        | 2,67   |
| Kohlensaur. Kalk               | 2,25               | 1,31          | 0,21   | 1,48     | _      |
| " Magnesia,                    | 0.19               | ´—            | · —    |          | 1,51   |
| Quellsaure Magnesia            | ' <u> </u>         | 0,13          | 0,76   | 0.44     | _      |
| Kohlens. Natron, quellsaurem   |                    | i '           | ,      | <b>'</b> | !      |
| äquivalent                     | 0,22               | 1,09          | 1,19   | 2,35     | 2,67   |
| Eisenoxyd                      | 0,04               | 30,38         | · — '  | 1004     | G      |
| Thonerde                       | \$0,0 <del>4</del> | ,000<br>10,00 | 0,14   | 0,04     | Spur   |
| Kalk                           | <b>'</b> —         | ′ - I         | -      | 0,23     | í —    |
| Kieselerde                     | 0,18               | 0,60          | 0,14   | 0,04     | 0,10   |
| Verlust                        | 0,10               | 0,46          | _      | 0,18     | 1,78   |
| Summe der festen Bestandtheile | 7,11               | 5,51          | 3,31   | 6,36     | 11,82  |

Calamai (2) hat das Wasser der Lagunen von Venedig (A; spec. Gewicht 1,0184) und das aus dem Hafen von Livorno (B; spec. Gewicht 1,0231) untersucht; Usiglio (3) das Wasser aus dem mittelländischen Meere in der Nähe von Cette (in 3000 bis 5000 Meter Abstand vom Ufer und in 1 Meter Tiefe geschöpft; C; spec. Gewicht 1,0258). Für diese Arten Meerwasser giebt die folgende Zusammenstellung den Gehalt in 10000 Gewichtstheilen; in einer Analyse des Meerwassers, welches einige Lieues von der Küste bei Havre geschöpft war (D; es enthält auch Spuren von Eisen- und Manganoxyd, von kohlens. und phosphors. Magnesia), von Figuier und Mialhe (4), ist der Gehalt in 10 Liter nach Grammen angegeben.

Moor-

Sill. Am. J. [2] IV, 385; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 319.
 (2) Aus Gazzetta Toscana delle scienze medico-fisiche, 1847, 113 in J. pr. Chem. XLV, 235.
 (3) Compt. rend. XXVII, 429; J. pr. Chem. XLVI, 106.
 (4) J. pharm. [3] XIII, 406.

Meerwasser.

|                 |      | <br>_ |   |   |   |   |            |          |        |        |
|-----------------|------|-------|---|---|---|---|------------|----------|--------|--------|
|                 |      |       |   |   |   |   | A          | В        | C      | D      |
| Eisenoxyd       |      | •     |   |   | • |   | _          | _        | 0,03   | Spur   |
| Kohlens, Kalk.  |      |       |   |   |   |   | _          | _        | 1,14   | 1,32   |
| Schwefels. Kalk | •    |       |   |   |   |   | 6,020      | 8,940    | 13,57  | 12,10  |
| " Magne         | esia |       |   |   |   |   | 27,500     | 30,900   | 24,77  | 24,62  |
| _ Kali          |      |       |   |   |   |   | <u> </u>   | <u> </u> |        | 0,94   |
| Brommagnesium   |      |       |   |   |   |   | _          | _        | l —    | 0,30   |
| Chlormagnesium  |      |       |   |   |   |   | 25,910     | 30,260   | 82,19  | 29,05  |
| Chlorkalium .   |      |       |   |   |   |   | 8,330      | 11,111   | 5,05   | _      |
| Bromnatrium .   |      |       |   |   |   |   | l <u>-</u> | l –      | 5,56   | 1,03   |
| Chlornatrium .  |      |       |   |   |   |   | 223,459    | 261,908  | 294,24 | 257,04 |
| Kiesels, Natron |      |       |   |   |   |   | ( <u>-</u> | _        |        | 0,17   |
| Im Genren       |      | -     | - | - |   | - | 291,219    | 343,119  | 876.55 |        |

J. Davy (1) hat das spec. Gewicht von Meerwasser bestimmt, welches in verschiedenen Entfernungen von der Küste von Guiana im Juni 1847 geschöpft war; die erste Zeile giebt die Entfernung von George-Town (an der Mündung des Demerara) in englischen Meilen, die zweite das zugehörige spec. Gewicht:

Jackson (2) hat Meerwasser analysirt, welches Wilkes in verschiedenen Tiefen geschöpft hatte. A ist Meerwasser, geschöpft am 4. März 1839 in 100 Fathoms Tiefe unter 63° 18′ S. B. und 55° W. L.; Temperatur in dieser Tiefe = -1°,1, am Meeresspiegel -0°,6; spec. Gewicht 1,026. B ist geschöpft am 29. Juli 1839 in 450 Fathoms Tiefe unter 17° 54′ S. B. und 112° 53′ W. L.; Temperatur in dieser Tiefe + 6°,9, am Meeresspiegel 23°,3; spec. Gewicht 1,0275. — In so viel Seewasser, als das Volum von 1000 Grains destillirtem Wasser erfüllt, ist enthalten nach Grains:

CI SO, CO, PO, NaOu.Na MgO CaO Fe,O, im Ganzen
A 20,73 1,29 1,29 0,06 10,12 1,64 0,83 Spur 36,00
B 20,40 2,43 0,68 0,09 10,76 2,48 1,06 Spur 37,90

<sup>(1)</sup> Aus Edinb. new phil. Journ. XLIV, 48 in Pharm. Centr. 1848, 271. — (2) Aus den Proceedings of the 9. Annual Meeting of the Americ. Assoc. of Geol. and Nat. at Boston 1847, in Sill. Am. J. [2] V, 41; J. pr. Chem. XLVI, 110; Pharm. Centr. 1848, 287.

Hinsichtlich Müller's Analyse des Nordseewassers bei Scheveningen vergl. S. 995.

Fehling (1) hat die Soolen der Württembergischen Salssoolen Salinen untersucht: A von Friedrichshall, B von Clemenshall, waser. Deutsche und C von Hall, D von Sulz, E von Wilhelmshall bei Rottenmünster, F und G (aus zwei Bohrlöchern) von Wilhelmshall bei Schwenningen; Deneke (2) die von Werl in Westphalen (H; sie enthält auch Spuren von Jod- und Brommagnesium und Thonerde); C. Bromeis (3) die des großen Soolsprudels zu Nauheim (I; sie enthält auch Spuren organischen Substanzen).

Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt in 100 Theilen Soole:

|                             | A        | В        | C       | D       | E.                                           |
|-----------------------------|----------|----------|---------|---------|----------------------------------------------|
| Spec. Gewicht               | 1,2028   | 1,2051   | 1,1990  | 1,1845  | 1,2026                                       |
| Chlornatrium                |          | 25,9021  | 25,7180 | 23,4733 |                                              |
| Chlormagnesium              | 0,0059   |          | _       | _       | Spur                                         |
| Schwefels. Kalk             | 0,4374   | 0,4445   | 0,1705  | 0,5080  | 0,4618                                       |
| " Magnesia                  | 0,0221   | <u> </u> | _       | _       | _                                            |
| " Natron                    | -        | 0,0197   | 0,0289  | _       | 0,0051                                       |
| Kohlens. Kalk               | 0,0100   | 0,0195   | 0,0037  | 0,0162  | 0,0297                                       |
| Summe der festen Bestandth. | 26,0379  | 26,3859  | 25,9211 | 23,9975 | 26,1212                                      |
|                             |          | ' '      |         |         |                                              |
|                             | F        | G        | H       | I       |                                              |
| Spec. Gewicht               | 1,1987   | 1,2004   | 1,0567  | 1,0213  | <u>                                     </u> |
| Chlornatrium                |          | 25,2794  |         | 2,3600  | Ļ                                            |
| Chlormagnesium              | _        | _        | 0,1345  | 0,0339  |                                              |
| Chlorcalcium                | 0,0134   | 0,0276   | 0,2527  | 0,1935  | ł                                            |
| Chlorkalium                 | _        | _        | 0,0022  | 0,0524  | 1                                            |
| Schwefels. Kalk             | 0,4652   | 0,4553   | 0,2030  | 0,0052  |                                              |
| Brommagnesium               | <u> </u> | -        | -       | 0,0010  |                                              |
| 2fach kohlens. Kalk         |          | l _      | l _     | 0,2133  | 3                                            |
| Figureredal                 | _        | l _      |         | 0,0066  |                                              |
| " " Manganoxydul            |          | l        |         | 0,0020  |                                              |
| Kohlens. Kalk               | 0,0290   | 0.0278   | 0,1010  |         |                                              |
| " Magnesia                  |          |          | 0,0155  | _       |                                              |
| " Eisenoxydul               | _        | l –      | 0,0186  |         |                                              |
| Kieselerde                  | ]        | l        |         | 0,0021  | l                                            |
| Summe der festen Bestandth. | 25,6646  | 25,7901  |         | 2,8700  | 1                                            |
| Freie Kohlensäure           |          |          | 0,0672  | 0.0928  |                                              |

<sup>(1)</sup> Chemische Untersuchung der Soolen, des Stein- und Kochsalzes sowie der Mutterlaugen der württembergischen Salinen, Stuttgart 1847; Würt-

Salveonlen und Mineral

Will (4) untersuchte das Wasser der Josephsquelle wasser.
Deutsche und (A), Wenzelsquelle (B) und Leopoldsquelle (C) zu Rippoldsau; Liebig (5) das Bitterwasser von Friedrichshall bei Hildburghausen (D), in welchem auch unwägbare Mengen von Eisenoxyd, Thonerde, Kieselerde und Ammoniaksalzen enthalten sind, und (6) das Mineralwässer zu Liebenstein in Sachsen-Meiningen (E), in welchem auch unwägbare Mengen von phosphors. Thonerde, arsenigs. Eisenoxyd, Quellsäure, Quellsatzsäure und organischer Materie enthalten sind. Graeger (7) untersuchte das Wasser der Mineralquelle zu Popperode bei Mühlhausen (F), welches auch Spuren von Chlorkalium enthält; van Kerckhoff (8) das Mineralwasser von Mondorff bei Luxemburg (G), welches auch Spuren von Mangan, Kupfer, Zinn und organischen Stoffen, und 0,000027 pC. arsenige Säure und 0,000013 antimonige Säure enthält; Hruschauer (9) das von

> temberg. naturwissenschaftl. Jahreshefte IV, 36; im Ausz. J. pr. Chen. XLV, 276; Pharm. Centr. 1848, 293. Bezüglich der zahlreichen Anslysen von verschiedenem Kochsalz, den Mutterlaugen, Pfannensteinen u.s. w. müssen wir auf die Abhandlung selbst verweisen. Die Mutterlaugen von Kreuznach, Friedrichshall, Offenau, Hall, Ludwigshall und Rappenau hat auch Rieckher untersucht (Chemische Unters. einiger Soolmutterlaugen, Marbach 1846; Jahrb. pr. Pharm. XV, 217. 289. 361; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 733). - Die Mutterlauge der Saline Pyrmont wurde von Hugi untersucht (Arch. Pharm. [2] L, 143; J. pr. Chem. XLII, 464; Pharm. Centr. 1847, 702); die von Sassendorf bei Soest durch Müller (Arch. Pharm. [2] L, 148; J. pr. Chem. XLII, 464; Pharm. Centr. 1847, 752); durch denselben die von Salzkotten und von Westernkotten in Westphalen (Arch. Pharm. [2] LI, 40; Pharm. Centr. 1847, 719); durch Deneke die von Werl daselbst (Ann. Ch. Pharm. LXV, 100; Pharm. Centr. 1848, 208). - (2) Ann. Ch. Pharm. LXV, 100; Pharm. Centr. 1848, 208. - (3) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellschaft für 1844, 47. - (4) Ann. Ch. Pharm. LXI, 181; Pharm. Centr. 1847, 507. - (5) Am. Ch. Pharm. LXIII, 127; J. pr. Chem. XLII, 463; Pharm. Centr. 1847. 828; J. pharm. [3] XIII, 65. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 221; J. pr. Chem. XLII, 462; Pharm. Centr. 1847, 828; J. pharm. [3] XIII, 49. - (7) Arch. Pharm. [2] XLIX, 1; J. pr. Chem. XLII, 466; Pharm. Centr. 1847, 461. — (8) J. pr. Chem. XLIII, 350; Pharm. Centr. 1848, 454. — (9) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 229; J. pr. Chem. XLII, 466; Pharm. Centr. 1847, 829; J. pharm. [8] XIII, 49.

Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt für 10000 Gewichtstheile

| (A)                       | A        | В       | C        | D       | E       |
|---------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|
| pec. Gewicht              | 1,00385  | 1,00359 | 1,00371  | 1,0223  | 1,0025  |
| chwefels. Natron          | 12,4776  | 9,8039  | 5,9411   | 60,560  | 2,2056  |
| - Kali                    | 0,5114   | 0,2265  | 0,2440   | 1,982   | 0,2757  |
| Magnesia                  | 2,3801   | 1,8273  | 3,6423   | 51,502  | 0,2101  |
| . Kalk                    | 0,8463   |         |          |         | 0.0050  |
|                           |          | 0,8335  | 0,2203   | 13,465  | 0,2650  |
| hlormagnesium             | 0,7957   | 0,7498  | 0,4421   | 39,390  | 1,2814  |
| mornatrium                | 1000     | 1 To 1  | _        | 79,560  | 2,7680  |
| ohlens. Kalk              | 11,1835  | 9,5400  | 13,3300  | 0.147   | 5,5196  |
| m Magnesia                | 0,2416   | 0,2500  | 1,4312   | 5,198   | 1,4161  |
| . Eisenoxydul             | 0,4037   | 0,2650  | 0,6250   | -       | 0,7761  |
| rommagnesium              | 75-25    | 10000   | _        | 1,140   | -       |
| honerde                   | 0,0953   | 0,0840  | 0,0822   | Spur    | -       |
| ieselerde                 | 0,5180   | 0,4340  | 0,6790   | Spur    | 0,0909  |
| umme d. festen Bestandth. | 29,4532  | 24,0140 | 26,6372  | 252,944 | 14,5984 |
| reie Kohlensäure          | 28,8095  | 25,6037 | 29,8420  |         | 23,4292 |
| rese Aromeusiano          | 120,0000 | 20,0001 | 20,0120  | 4,020   | 20,4202 |
| b                         | F        | G       | H        | 1       |         |
| pec. Gewicht              | 1,00307  | 1,0113  | 1 1,0085 | 81 - 1  |         |
| chwefels. Natron          | -        |         | 0,075    | 0,375   |         |
| " Kali                    | -        | -       | 0,234    | 0,179   |         |
| Magnesia                  | C        | -       | -        | 3,463   |         |
| . Kalk                    | 8,466    | 16,415  | -        | 10,488  |         |
| . Strontian               | -        | -       | 544      | 0,142   |         |
| hlorcalcium               | -        | 31,660  | -        | _       |         |
| hlormagnesium             | -        | 4.240   | -        | 17-01   |         |
| hlornatrium               | 15,900   | 87,212  | 3,126    | 0,069   |         |
| hlorkalium                |          | 2,059   | -,       | -       |         |
| ohlens, Kalk              | 0,811    |         | 1,369    | 0,524   |         |
| Magnesia                  |          | 0,855   |          | 0,024   |         |
|                           | 1,950    | 0,064   | 3,092    | 0,398   |         |
| " Eisenoxydul             |          | 0,225   | 0,225    | -       |         |
| Natron                    | _        | 0.000   | 61,013   | - 1     |         |
| rommagnesium              | -        | 0,989   | _        | -       |         |
| odmagnesium               | _        | 0,001   | -        | -       |         |
| hosphors. Kalk            | _        | -       | 2.7.     | 0,092   |         |
| asisch-phosphs. Thonerde  | -        | _       | 0,163    | -       |         |
| iesels. Natron            | -        | -       | -        | 0,140   |         |
| leselerde                 | Spur     | 0,072   | 0,335    | 0,209   |         |
| isenoxyd                  | -        | _       | 110      | 0,018   |         |
| umme d. festen Bestandth. | 27,127   | 143,796 | 69,632   | 16,097  |         |
| reie Kohlensäure          |          | 0,806   | 35,801   | -       |         |
|                           |          | 0,228   | 2-1      |         |         |

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 259; J. pr. Chem. XLII, 467; Pharm. Centr. 1847, 415.

Salzsoolen und Mineralwasser. Deutsche und schweiseIn den folgenden Analysen ist angegeben, wie viel Gran fester Bestandtheile und wie viel Cubikzoll Kohlensäure u. a. in 7680 Gran (16 Unzen) Mineralwasser enthalten sind; und zwar nach Witting (1) für die Friedrich-Wilhelms- und die Scraphinenquelle (A) und die St. Annaquelle (B) zu Levern im preus. Reg. Bez. Minden, welche alle auch Spuren von Jod und Brom enthalten; nach demselben (2) für die Schwefelquelle zu Lippspringe (C), welche auch noch Spuren von Jod, Kali und Thonerde enthält; nach Pettenkofer (3) für das Mineralwasser von Kochel im bairischen Oberland (D), nach Lade (4) für das Wasser des Kochbrunnens zu Wiesbaden (E), in welchem auch Spuren von Ammoniak, Lithion, Mangan, Thonerde, Phosphorsäure und organischer Materie nachgewiesen wurden.

|                            | A          | В     | C     | D       | E       |
|----------------------------|------------|-------|-------|---------|---------|
| Spec. Gewicht              | _          | _     | _     | 1,001   | 1,0062  |
| Schwefels. Kalk            | 4,41       | 3,25  | 13,28 |         | 0,7219  |
| " Natron                   | 2,19       | 2,25  | -     | 2,688   | _       |
| " Magnesia                 | 0,53       | 1,25  | 1,30  | -       | _       |
| 2fach kohlens. Natron .    | -          |       | ·     | 8,456   | -       |
| Kohlens. Natron            | _          | -     | 0,44  | _       | _       |
| "Kalk                      | 4,41       | 5,25  | 1,43  | 0,168   | 3,2141  |
| " Magnesia                 | <b>!</b> — | _     | 0,36  | Spur    | 0,0507  |
| " Eisenoxydul              | 1,10       | 0,28  | _     | -       | 0,0668  |
| Chlorkalium                | _          | _     | _     | Spur    | 1,3816  |
| Chlornatrium               |            | _     | 0,06  | 0,050   | 53,2209 |
| Chlorcalcium               | 0,66       | 0,75  | 0,46  |         | 3,6088  |
| Chlormagnesium             | 0,26       | 0,50  | 0,14  | -       | 1,2096  |
| Brommagnesium              |            | _     | _     |         | 0,1290  |
| Phosphors. Eisenoxydul .   | -          | _     | _     | 0,560   | _       |
| " Manganoxydul             |            |       | · —   | ( 0,360 | _       |
| Kieselerde                 | Spur       | Spur  | Spur  | Spur    | 0,4785  |
| Organische Substanzen .    | _          |       | Spur  | 0,853   |         |
| Summe d. festen Bestandth. | 13,56      | 13,53 | 17,47 | 12,775  | 64,0819 |
| Freie Kohlensäure          | 5,25       | 7,50  | 1,120 | 5,183   | 10,00   |
| Atmosphär. Luft            | 1 005      | 1,00  | 1,060 | _       | _       |
| Stickgas                   | 0,25       | 0,50  |       | -       | _       |
| Schwefelwasserstoffgas     | 0,12       | Spur  | 2,015 | Spur    | _       |

Arch. Pharm. [2] L, 31. — (2) Arch. Pharm. [2] LI, 280. —
 Repert. Pharm. [2] XLVII, 375; Arch. Pharm. [2] LV, 180; Pharm. Centr. 1847, 911. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 170; Pharm. Centr. 1848, 875.

Das Wasser des Kochbrunnens zu Wiesbaden (A) haben Salssoolen und Mineralauch Figuier und Mialhe (1) untersucht, außerdem wasser. auch das der Quellen im Kölnischen Hof (B) und im Adler (C) daselbst; das der Quellen No. 2 (D) und No. 5 (E) zu Nauheim; das der Elisabethquelle (F) und der Kaiserquelle (G) zu Homburg; das der Quelle No. 6 a (H) and No. 6b (I) zu Soden, welche beide letzteren auch Spuren von Thonerde enthalten. Die folgende Zusammenstellung giebt den Gehalt nach Grammen in 1 Liter Wasser.

|                                                                                      |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | A                                                   | В                                                                  | C                                                     | I                                                 |                                         | E                               | ;    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|
| Chlornatrium .                                                                       |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 7,332                                               | 6,791                                                              | 7,316                                                 | 23,                                               | 046                                     | 27,                             | 333  |
| · Chlormagnesium                                                                     |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,246                                               | 0,280                                                              | 0,254                                                 | 3,                                                | 760                                     |                                 | 353  |
| Chlorkalium                                                                          |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,038                                               | 0,101                                                              | 0,043                                                 | 1,                                                | 005                                     | _                               | -    |
| Schwefels. Kalk                                                                      |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,085                                               | 0,136                                                              | 0,098                                                 | 0,                                                | 627                                     | 0,0                             | )47  |
| Roblens. Kalk .                                                                      |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,180                                               | 0,150                                                              | 0,450                                                 | 1,                                                | 095                                     | 1,                              | 280  |
| Magnesia                                                                             | ٠.  |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,008                                               | Spur                                                               | Spur                                                  | -                                                 | - 1                                     | _                               | -    |
| Eisenoxy                                                                             |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,009                                               | 0,010                                                              | 0,015                                                 | i 0,                                              | 121                                     | 0,0                             | 16   |
| Brommagnesium                                                                        |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,019                                               | 0,016                                                              | 0,008                                                 | 3 O,                                              | 090                                     | 0,                              | 100  |
| Riesels. Natron                                                                      |     |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0,183                                               | Spur                                                               | 0,041                                                 | 0,                                                | 039¦                                    | 0,0                             | 005  |
| •                                                                                    | _   |      |     |      |                                       |                         |                                           | 0.100                                               | - 101                                                              | 0.00                                                  | -00                                               | 709                                     | 21                              | 40.4 |
| Samme der festen                                                                     | Bes | tan  | dth | eile | •                                     | _                       | _                                         | 18.1001                                             | 7.484                                                              | 18.225                                                | 29.                                               | 1001                                    |                                 | 134  |
| Samme der festen                                                                     | Bes | tan  | dth | eile | •                                     | •                       | •                                         | 18,100                                              | 7,484                                                              | 8,225                                                 | 129,                                              | 100                                     | 51,                             | 134  |
| Summe der festen                                                                     | Bes | tan- | dth | eile | • .                                   | -                       | -                                         | F                                                   | 7,484<br>G                                                         |                                                       | 1 29,<br>H                                        | 783  <br>I                              | =                               | 134  |
| Chlornatrium .                                                                       | Bes | tan  | dth | eile | · .                                   | <u>.</u>                | <u>:</u><br>-                             | F                                                   |                                                                    |                                                       | Н                                                 | I                                       |                                 | 134  |
| Chlornatrium .                                                                       | Bes | tan  | dth | eile | · .                                   | <u> </u>                | <u>-</u><br>-<br>:                        | F<br>10,649                                         | G<br>9 16,0                                                        | 21 14                                                 | Н                                                 | 10,8                                    |                                 | 134  |
|                                                                                      | Bes | tan  | dth | eile | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>-</u>                | <u>-</u><br>-<br>:                        | F                                                   | G<br>9 16,0<br>7 1,3                                               | 21 14<br>02 0                                         | H<br>,327                                         | 10,8<br>0,2                             | 398                             | 134  |
| Chlornatrium .<br>Chlormagnesium<br>Chlorkalium .                                    | Bes | tan  | dth | eile | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·<br>·<br>·             | <u>-</u><br>-<br>:::                      | F<br>10,649<br>1,18                                 | G<br>9 16,0<br>7 1,3<br>0 0,0                                      | 21 14<br>02 0<br>27 0                                 | H<br>,327<br>,311                                 | 10,8<br>0,2<br>0,2                      | 398<br>284                      | 134  |
| Chlornatrium .                                                                       | Bes | tan  | dth | eile | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>-</u><br>-<br>: :    | <u> </u>                                  | F<br>10,649<br>1,180<br>0,030                       | G<br>9 16,0<br>7 1,3<br>0 0,0<br>7 0,0                             | 21 14<br>02 0<br>27 0<br>18 0                         | H<br>,327<br>,311<br>,207                         | 10,8<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>0,0        | 398<br>284<br>229               | 134  |
| Chlornatrium .<br>Chlormagnesium .<br>Schwefels. Kalk .<br>Kohlens. Kalk .           |     | tan  | dth | eile | •                                     | <u>-</u><br>-<br>:<br>: | :                                         | F<br>10,649<br>1,189<br>0,030<br>0,029              | G<br>7 1,3<br>0 0,0<br>7 0,0<br>0 1,0                              | 21 14<br>02 0<br>27 0<br>18 0<br>27 0                 | H<br>,327<br>,311<br>,207<br>,094                 | 10,8<br>0,2<br>0,2<br>0,0<br>0,0        | 398<br>284<br>229<br>382        | 134  |
| Chlornatrium . Chlormagnesium Chlorkalium . Schwefels. Kalk Kohlens. Kalk . Magnesis |     | tan  | dth | eile |                                       | -<br>:<br>:<br>:        | -<br>:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | 10,649<br>1,187<br>0,036<br>0,027<br>0,946<br>0,366 | G<br>9 16,0<br>7 1,3<br>0 0,0<br>7 0,0<br>1,0<br>0 Spu             | 21 14<br>02 0<br>27 0<br>18 0<br>27 0<br>ir 0         | H<br>,327<br>,311<br>,207<br>,094<br>,540<br>,108 | 10,8<br>0,2<br>0,2<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 398<br>284<br>229<br>082<br>079 | 134  |
| Chlornatrium .<br>Chlormagnesium .<br>Schwefels. Kalk .<br>Kohlens. Kalk .           |     | itan | dth | eile |                                       |                         |                                           | F<br>10,649<br>1,189<br>0,030<br>0,029<br>0,940     | G<br>9 16,0<br>7 1,3<br>0 0,0<br>7 0,0<br>0 1,0<br>0 Spug<br>3 0,0 | 21 14<br>02 0<br>27 0<br>18 0<br>27 0<br>ir 0<br>97 0 | H<br>,327<br>,311<br>,207<br>,094<br>,540         | 10,8<br>0,2<br>0,2<br>0,0<br>0,0<br>0,0 | 398<br>284<br>229<br>382<br>379 | 134  |

Figuier und Mialhe vergleichen diese Mineralwasser Französische. mit französischen, von welchen sie untersucht haben das von Niederbronn im Elsass (A, welches auch Spuren von Mangan enthält), das der Source de la Place (B) und der Source de l'intérieur de l'établissement (C) zu Bourbonne, und das von Balaruc (D). Sie machen darauf aufmerksam, wie man durch Mischen von Meerwasser, dem der genannten

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XIII, 401; J. chim. méd. [3] IV, 635; Pharm. Centr. 1848, 662.

Salssoolen und Mineralwasser.

französischen Mineralwasser und gewöhnlichem Wasser die Zusammensetzung deutscher Mineralwasser nachahmen könne.

— Dieselben (1) haben untersucht das Mineralwasser von Rieumajou bei Salvétat im Dep. de l'Herault (E); Legrip (2) das von Doulaux im Dep. der Creuse (F); Girardin (3) das Wasser der Quellen St. Paul (G) und la Maréquerie (H) zu Rouen; E. Marchand (4) das von Valmont (I), welches auch 0,00087 eines grünen, in Wasser nicht, in Aether schwer, in Alkohol leichter löslichen Harzes und sehr geringe Spuren von Kupfer enthält. In folgender Zusammenstellung ist für 1 Liter Wasser der Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grammen und an Kohlensäure nach Cubikcentimetern angegeben.

|                           | Λ        | В        | C        | D          | E        |
|---------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Chlornatrium              | 3,070    | 5,783    | 5,771    | 6,802      | 0,007    |
| Chlormagnesium            | 0,288    | 0,392    | 0,381    | 1,074      | <u> </u> |
| Chlorkalium               | 0,260    | _        | -        |            | _        |
| Chlorcalcium              | 0,825    | _        |          | <b> </b> — | _        |
| Bromnatrium               | 0,040    | 0,065    | 0,064    | 0.003      | l —      |
| Brommagnesium             | <u>'</u> | <u> </u> | <u>'</u> | 0,032      | _        |
| Schwefels. Kalk           | 0,090    | 0,899    | 0,879    | 0,803      | _        |
| " Kali                    |          | 0,149    | 0,129    | 0,053      |          |
| " Natron                  | _        | <u>-</u> | -        | _          | 0,029    |
| Kohlens. Natron           | _        | -        | _        | _          | 0,214    |
| "Kalk                     | 0,120    | 0,108    | 0,098    | 0,270      | 0,770    |
| " Magnesia                | _        | <b>—</b> | _        | 0,080      | 0.060    |
| " Eisenoxydul             | 0,091    | -        | - 1      | _          | _        |
| Kieselerde                | <b>—</b> | -        | _        |            | 0,071    |
| Eisenoxyd                 | <b> </b> | _        | -        | Spur       | 0,031    |
| Thonerde                  | Spur     | 0,030    | 0,029    | <u> </u>   | Spur     |
| Kiesels. Natron           | Spur     | 0,120    | 0,120    | 0,013      |          |
| Organ. Subst. u. Verlust  | -        | _        | _        | _          | 0,048    |
| Summe d. festen Bestandth | 4,784    | 7,546    | 7,471    | 9,080      | 1,230    |
| Freie Kohlensäure         |          | _        |          | -,500      | 739      |
|                           |          |          | 1        |            | 199      |

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 338; J. pr. Chem. XLII, 465; Pharm. Centr. 1847, 481. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 83; Pharm. Centr. 1848, 431. — (3) J. chim. méd. [3] IV, 643; J. pharm. [3] XV, 113. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 693.

|                               | F          | G          | H        | I          | Salssoolen<br>und Minera<br>wasser. |
|-------------------------------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------|
| Chlornatrium                  | 0,0350     | _          | _        | 0,07297    | Fransösisch                         |
| Chlormagnesium                | l'- !      | 0,028      | 0,041    | Spur       |                                     |
| Chlorkalium                   | l —        | ·          | <u> </u> | 0,00949    |                                     |
| Chlorcalcium                  | _          | 0,046      | 0,087    | 0,00454    |                                     |
| Salpeters. Kalk               | _          |            | <u> </u> | 0,00382    |                                     |
| Schwefels. Kalk               | =          | 0,008      | 0,012    | 0,01075    |                                     |
| " Kali                        |            | <u>-</u>   | -        | 0,00465    |                                     |
| " Magnesia                    | =          | 0,006      | 0,008    | -          |                                     |
| " Eisenoxydul                 | <b>—</b> . | Spur       | 0,001    | -          | ı                                   |
| Thonerde                      | <b> </b> — | Spur       | _        | <b> </b> - | 1                                   |
| Kohlens. Ammoniak             | _          |            | _        | 0,00227    |                                     |
| . Kalk                        | 0,0100     | 0,068      | 0,079    | 0,28865    |                                     |
| . Magnesia                    | _          | \ <u>`</u> | 0,011    | 0,04514    |                                     |
| " Eisenoxydul                 | 0,0750     | 1          | 0,094    | 0,00558    | •                                   |
| Quells. Eisenoxydul           | · —        | 0,069      | 0,094    | i —        |                                     |
| Kieselerde                    | 0,0210     | 0,002      | 0,003    | 0,01260    |                                     |
| Thonerde                      | 0,0074     | <u> </u>   | l —      | l — .      |                                     |
| Organ. Subst. u. Verlust      | 0,0040     | 0,005      | 0,007    | l —        |                                     |
| Summe d. festen Bestandtheile | 0,1524     | 0,232      | 0,343    | 0,46133    |                                     |
| Freie Kohlensäure             | 340        | _          | _        | 766        |                                     |

Henry (1) hat untersucht das Mineralwasser von Cassejouls im Dep. des Aveyron (A, welches auch Spuren von Kali und Mangan und im Ocker von Arsen enthält); derselbe (2) das Wasser der Source Grande Grille (B), Source nouvelle (C), Source Prè-Salé (D) und Nouvelle-Source Célestins (E) zu Vichy, der Source du Puits (F), Source de l'Hôpital (G), Source des Dames (H), Source de l'Abattoir (I) zu Cusset, der ersten (K) und der zweiten (L) Quelle zu Hauterive (in allen diesen sind auch Spuren von Strontian, Lithion, Jod und Brom, organischer Materie und vielleicht auch von phosphor- und salpeters. Salzen enthalten). Folgende Zusammenstellung giebt für 1 Liter Wasser den Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grammen und an Kohlensäure nach Liter.

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XII, 241; J. pr. Chem. XLII, 462; Pharm. Centr. 1847, 879. — (2) J. pharm. [3] XIII, 5; Pharm. Centr. 1848, 264.

and Mineral

|                                |                     |       |       | _     |            |      |
|--------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|------------|------|
| ,                              | A                   | В     | C     | D     | E          | F    |
| Zweifach kohlens. Natron       | [ _                 | 4,900 | 4,840 | 4,700 | 4,137      | 4,62 |
| " " Kalk                       | 10000               | 0,107 | 0,094 | 0,445 | 0,277      | 0,38 |
| " " Magnesia                   | }0,030              | 0,065 | 0,057 | 0,408 | 0,210      | 0,22 |
| " Eisenoxydul .                | }0,086              | _     | _     | -     | <b> </b> - | -    |
| Quellsaures Eisenoxydul        | J <sup>0</sup> ,000 | . —   | _     | —     | -          | _    |
| Schwefels. Natron              | I —                 | 0,469 |       |       |            |      |
| " Kali                         | 1 —                 | 0,020 | 0,004 | 0,020 | 0,020      | 0,02 |
| Kalk                           | 0,074               |       |       |       | _          | _    |
| Kiesels. Thonerde              | j.,                 | 0,200 |       |       |            | 0,00 |
| Eisen und Mangan               | i —                 | 0,001 |       | 0,001 |            | 0,00 |
| Kiesels. Natron                | 2000                | 0,400 |       | 0,276 |            | 0,03 |
| Chlornatrium                   | 0,060               |       | 0,500 |       |            | 0,38 |
|                                |                     |       |       |       |            |      |
| Summe der festen Bestandtheile |                     |       |       | 6,860 |            |      |
| Freie Kohlensäure              | 0,67                | 0,231 | 0,272 | 0,310 | 0,501      | 1,04 |
|                                |                     |       |       |       |            |      |
|                                | G                   | H     | I     | K     | L          |      |
| Zweifach kohlens, Natron       | 5,150               | 4,100 | 2,353 | 5,240 | 5,203      |      |
| . Kalk                         | 0,661               |       | 0,158 | ·     | ,          |      |
| . Magnesia                     | 0,330               | 0,039 | 0,405 | 0,140 | 0,120      |      |
| Schwefels. Natron              | 0,502               | 0,440 | 1,034 | 0,320 | 0,275      |      |
| . Kali                         | 0,010               | 0,005 | 0,020 | Spur  | Spur       |      |
| Kiesels. Thonerde              | 0,120               |       | 0,060 | 0,050 | 0.060      |      |
| Eisen und Mangan               | 0.120               |       | , ,   |       | 0,000      |      |
| Kiesels. Natron                | 0,120               |       | 0,130 | 0,050 | 0,060      |      |
| Chlornatrium                   |                     |       | 0,354 | 0,410 | 0,482      |      |
| Chlorkalium                    | 0.020               | 0,015 | 0,011 | 0,001 | 0,010      |      |
| Summe der festen Bestandtheile | 7,253               |       | 4,165 | 6.170 |            |      |
| Freie Kohlensäure              | 0,280               | 0,480 | 0,640 | 0,511 | 0,502      |      |

Boullay und Henry (1) haben sich mit der Frage beschäftigt, in welchem Zustand der Schwefel in der Schwefelwassern von Barzun und Barèges in den Pyrensen enthalten sei; sie kommen zu dem Schluß, daß diese Wasser ursprünglich ein Einfach-Schwefelmetall (Schwefelnatrium) enthalten; durch den Einfluß von Luftströmungen im Innern der Erde werde bewirkt, daß das Wasser au dem Austluß Schwefelnatrium und veränderliche Mengen von Schwefelwasserstoff enthalte; keineswegs aber sei darin Schwefelnatrium-Schwefelwasserstoff als bestimmte chemische Verbindung enthalten.

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XI, 177; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 510.

Das Wasser der Mofetta di S. Quirico in Toskana (A) Salzsoolen und Mineralhat Orosi (1) untersucht; Abbene (2) hat das Mineral- wasser. wasser von Prè-Saint-Didier bei Courmayeur in Piemont und belglechen untersucht, das der oberen (B) und der unteren (C) Quelle (in beiden sind Spuren von Brom und Jod enthalten); Laminne (3) das von Tongern (D) in Belgien. Folgendes giebt den Gehalt in 1000 Theilen Wasser:

| ,                     |     |      |     |   | A      | B       | C       | D      |
|-----------------------|-----|------|-----|---|--------|---------|---------|--------|
| Spec. Gewicht         | ·   | •    |     | _ | _      | 1,00072 | 1,00123 |        |
| Chlorkalium           |     |      |     |   | 0,0320 | _       | -       | '      |
| Chlornatrium          |     |      |     |   | 0,0188 | 0,036   | 0,050   | 0,0090 |
| Chlormagnesium        |     |      |     |   | 0,0377 | 0,046   | 0,060   | · —    |
| Chlorcalcium          |     |      |     |   | · —    | 0,040   | 0,000   | _      |
| Kohlens. Natron       |     |      |     |   | _      | í – I   | _       | 0,0194 |
| " Kalk                |     |      |     |   | 1,1367 | 0,197   | 0,310   | 0,1080 |
| " Magnesia .          |     |      |     |   | 0,2428 | 0,049   | 0,077   | 0,0274 |
| " Eisenoxydul         |     |      |     |   | 0,0741 |         | _       | _ ·    |
| » Manganoxydu         | l.  |      |     | • | 0,0447 | _       | _       | _      |
| Schwefels. Kali       |     |      |     |   | 0,0150 | Spur    | Spur    | 0,0192 |
| , Natron              |     | ٠.   |     |   | 0,2100 | 0,134   | 0,270   |        |
| "Kalk                 |     |      |     |   | -      | 0,040   | 0,060   | -      |
| Phosphors. Natron .   |     |      |     |   | _      | _       | _       | 0,0010 |
| Thonerde              |     |      |     |   | 0,0049 | Spur    | Spur    | 0,0020 |
| Eisenoxyd             |     |      |     |   | · —    | 0,006   | 0,010   | 0,0060 |
| Manganoxyd            |     |      |     |   | !      | 0,002   | 0,003   |        |
| Kieselerde            |     |      |     |   | 0,0697 | 0,016   | 0,020   | -      |
| Quellsäure            |     |      |     |   |        | -       | -       | 0,0040 |
| Organische Substanz . |     |      |     |   | 0,0501 | 0,034   | 0,040   | 0,0140 |
| Summe der festen Best | and | lthe | ile |   | 1,9365 | 0,560   | 0,900   | 0,2100 |
| Freie Kohlensäure     |     |      |     |   | 3,2940 | l —     | -       | _      |

Merck und Galloway (4) haben das Mineralwasser Englische. (Königsbad) von Bath (A) analysirt; Th. J. Herapath (5) das von Beacon-Hill bei Bath (B); Abel und Rowney (6) die Mineralwasser von Cheltenham: das eisenhaltige Cambray-Wasser (C), das stark salzige Pitville-Wasser (D),

<sup>(1)</sup> Aus Gaz. Toscana 1847, 99 in Pharm. Centr. 1847, 413; J. pr. Chem. XLII, 468. — (2) J. pharm. [3] XII, 412; Pharm. Centr. 1848, 47. - (3) J. pharm. [3] XIII, 354; J. chim. méd. [3] IV, 461; Pharm. Centr. 1848, 512. — (4) Phil. Mag. [3] XXXI, 56; Chem. Soc. Mem. III, 262; Ann. Ch. Pharm. LXIII, 318; J. pr. Chem. XLII, 467; Pharm. Centr. 1847, 335. — (5) Chem. Gaz. 1848, 480. — (6) Chem. Soc. Qu. J. I, 198; Ann. Ch. Pharm. LXIX, 246; Pharm. Centr. 1849, 411.

Salzsoolen und Mineralwasser. Englische. das schwefelhaltige Wasser Nr. 1 Royal Old Wells (E), das Salzwasser Nr. 4 Royal Old Wells (F; in allen diem Cheltenham-Wassern waren Spuren von Schwefelwasserstell enthalten); Ure (1) das Mineralwasser von Tenbery in Worcestershire (G). Folgende Zusammenstellung ginkt den Gehalt an festen Bestandtheilen nach Grains, an freier Kohlensäure nach englischen Cubikzollen für 1 Gallone (den Raum von 70000 Grains Wasser):

|                                                          | A       | В      | C                 | D                  | E        | F                  | G      |
|----------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|
| Spec. Gewich .                                           | -       | -      | 1,0010            | 1,0076             | 1,0064   | 1,0079             | 1,020  |
| Chlorkalium                                              | -       | -      | 5,0491            |                    | -        | -                  | -      |
| Chlorealcium                                             | -       | 1,120  | -                 | _                  | 9,2575   | -                  | 425,6  |
| Chlormagnesium .                                         | 14,581  | 1,120  | -                 | -                  | 52,6197  | 8,0003             | 51,3   |
| Chlornatrium                                             | 12,642  | 4,000  | 1,2138            | 481,1933           | 229,7876 | 590,3310           | 1301,4 |
| Bromcalcium                                              | -       | -      | -                 | -                  | 2,0272   | -                  | -      |
| Bromnatrium                                              | -       | -      | -                 | 3,2928             | _        | -                  | 16,1   |
| Jodnatrium                                               | D=-     | -      | -                 | Spur               | -        | -                  | -      |
| Brommagnesium .                                          | E.      | -      | -                 | 10-                | -        | 3,0632             |        |
| Jodmagnesium                                             | -       | -      | -                 | -                  | -        | 0,4361             | -      |
| Schwefels. Natron .                                      | 19,229  | 0,320  | -                 | 112,8666           | 234,0562 | 94,9410            | -      |
| " Magnesia                                               | -       |        | _                 | -                  | -        | - 1                | -      |
| " Kalk                                                   | 80,052  | 4,480  |                   |                    | -        | -                  | 6,0    |
| " Kali                                                   | 4,641   | -      | 0,4781            | 2,9512             | Spur     | Spur               | -      |
| Phosphors. Kalk .                                        | -       | -      | 0,5579            | Spur               | Spur     | Spur               | -      |
| n Eisenoxyd                                              | _       | -      | -                 | -                  | 0,1834   | -                  | -      |
| Kohlens. Kalk                                            | 8,820   | 11,200 |                   |                    | 22,0808  |                    | -      |
| " Magnesia .                                             | 0,329   | Spur   | 4,3624            | 11,3897            | 1,9719   |                    | -      |
| " Eisenoxydul                                            | 1,071   | 0,012  |                   |                    | 0,5999   | Spur               | 1,5    |
| " Kali                                                   | -       | 0,010  |                   |                    | -        | -                  | -      |
| " Natron                                                 | -       | -      | 4,1867            | 20,1481            | -        |                    | -      |
| Org. Extractivstoff                                      | -       | -      | 0.0098            | 3,4993             | 0,0231   | 18,0530            | -      |
| Quells. Magnesia .                                       | -       | 0,080  | _                 | 622                |          | -                  | -      |
| Quellsatzs.Magnesia                                      | -       | 0,040  | -                 |                    | -        | -                  | -      |
| Quellsäure                                               | -       | _      | 0.2429            | 0,3591             | 16,8245  | 0,3332             | -      |
| Quellsatzsäure                                           | -       |        | 0,1470            | _                  | _        | -                  | -      |
| Kieselerde                                               | 2,982   | Spur   | 0,6678            | 2,7755             | 1,0129   | 2,7468             | -      |
| Salpeters. Salze .                                       | _       | Spur   | -                 | -                  |          | -5111              | -      |
| Verlust                                                  |         | -      | 0,3598            | -0,5719            | 1,8004   | 0,0091             | -      |
| Summe der festen<br>Bestandtheile .<br>Freie Kohlensäure | 144,018 | 21,262 | 45,2900<br>19,919 | 645,6058<br>16,254 |          | 741,7774<br>25,294 |        |

Kieselerdehaltiges Quellwasser von Island analysirte
Damour (2), und zwar (A) von dem großen Geysir

<sup>(1)</sup> Pharm. J. Trans. VIII, 128. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIX, 470; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 421.

(spec. Gew. 1,001; es roch nach Schwefelwasserstoff), (B) Salszoolen und Mineralvon der Quelle Badstofa (Reykir), (C) von der Quelle wasser. südlich vom Hvergarden (Reykir), (D) von der Quelle Store-Hver, mitten im Hvergarden, (E) von der Quelle von Laugarnes bei Reykjavik. In 1000 Theilen Wasser sind enthalten:

|                 |              |          | _       |            |          |
|-----------------|--------------|----------|---------|------------|----------|
|                 | A            | В        | C       | D          | E        |
| Schwefels. Kali | <br>0,0180   | 0,0229   | _       | _          | <u> </u> |
| " Natron        | <br>0,1343   | 0,0103   |         | l —        | 0,0221   |
| " Magnesia      | <br>0,0091   | · —      |         | <b> </b> — | -        |
| " Kalk          | <br>-        | 0,0400   | l —     | _          |          |
| Chlornatrium    | <br>0,2638   | 0,2873   | -       | -          | 0,0547   |
| Chlor           | <br>  -      | -        | 0,1732  | unbest.    | _        |
| Natron          | <br>0,1227   | 0,0711   | 0,3188  | 0,3072     | 0,0508   |
| Kali            | <br>  -      | <u> </u> | l  —    | 0,0150     | _        |
| Kieselerde      | <br>0,5190   | 0,2630   | 0,3240  | 0,3160     | 0,1350   |
| Schwefel        | <br>0,0036   | 0,0061   | 0,0091  | 0,0030     | 0,0019   |
| Schwefelsäure   | <br><b>-</b> | l —      | unbest. | unbest.    | '        |
| Kohlensäure     | <br>0,1520   | unbest.  | unbest. | unbest.    | unbest.  |

Mulder (1) untersuchte das Mineralwasser (A) von Ostindische Assinan in Niederländisch-Indien; Lewy (2) das Wasser (B) rikanische. einer Therme (Temperatur 69,04) aus dem Paramo de Ruiz in Neu-Granada (Südamerika), welche freie Schwefel- und Salzsäure enthält (spec. Gew. 1,0073). In 1000 Theilen Wasser sind enthalten:

|                       | A       | В    |
|-----------------------|---------|------|
| Chlorcalcium          | 1,0129  | -    |
| Chlormagnesium        | 0,5713  |      |
| Chlornatrium          | 16,8340 | 0,91 |
| Jodmagnesium          | 0,0775  | -    |
| Schwefels. Magnesia . | _       | 0,94 |
| n Kalk                | _       | 0,34 |
| " Thonerde .          | _       | 1,66 |
| » Eisenoxyd.          | _       | 1,02 |
| Kieselerde            | 0,0267  | 0,18 |
| Schwefelsäure         | i —     | 2,55 |
| Salzsäure             | I —     | 0,33 |

(1) Scheik. Onderz. IV, 524. — (2) Compt. rend. XXIV, 449. Mit vervollständigenden Bemerkungen von Boussingault über vulkanische Wasser, welche freie Schwefelsäure enthalten, Compt. rend. XXIV, 397; Ann. ch. phys. [3] XX, 109; im Ausz. J. pharm. [3] XI, 487; J. pr. Chem. XL, 438; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 292; Pogg. Ann. LXXI, 444; Pharm. Centr. 1847, 414.

Quellenabsätze. (Ocker.) Ocker (Quellenabsätze) wurden vollständiger untersuch (der Untersuchung auf Arsen wird weiter unten weitläufiger gedacht werden): von Ludwig (1) der Ocker de Quelle von Driburg (A); von Rammelsberg (2) de Ocker der Badequelle (B) und der Trinkquelle (C) z Alexisbad am Harz; von Ewald (3) der Absatz des große Soolsprudels zu Nauheim (D); von Filhol (4) der Ocke der Quelle des Herrn Rueffi bei Foix (E); der Quelle Ste Madeleine de Flourens (F) und einer andern Quelle (G nahe bei Toulouse (für diese Analysen von Filhol ist ange geben, das der Ocker bei 100° getrocknet war).

|                       | A          | В     | C       | D        | E      | F      | G      |
|-----------------------|------------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|
| Eisenoxyd             | 57,303     | 65,30 | 53,88   | 49,86    | 40,570 | 50,421 | 53,100 |
| Manganoxyd            | <u> </u>   | 0,76  | 6,95    | 0,40     | Spur   | _      | _      |
| Kalk                  | 6,683      | 0,15  | 0,40    | <u> </u> | -      | _      | _      |
| Magnesia              |            | 0,04  | 0,12    | _        | _      |        | _      |
| Eisenoxydul           |            | _     | 1,68    | i — 1    | _      |        | _      |
| Kohlens, Kalk         | _          | _     |         | 20,81    | 2,108  | 2,859  | 4,503  |
| " Magnesia            | _          | _     |         |          | 1,060  |        | 0,675  |
| Chlornatrium u. andre |            |       |         |          | -,     | 1,020  | •,•••  |
| losliche Salze        |            |       | _       | 2,59     | -      | _      |        |
| Thonerde              | ]          |       | _       |          | _      | 8,970  | 2,910  |
| Schwefelsäure         | 0,543      | _     |         |          |        |        |        |
|                       | 0,010      | 0.40  | 0.01    |          | = 000  | 0 000  | 4 000  |
| Lösliche Kieselerde . | -          | 0,43  | 6,91    | 2,81     | 5,000  |        | 4,200  |
| Arsen                 |            | 0,958 | 0,025   | _        | 0,050  | 0,082  | 0,058  |
| Arsenige Säure        | 0,068      |       | . –     | _        |        |        | _      |
| Kupfer                | -          | 0,017 | 0,001   | -        | Spur   | Keins  | _      |
| Zinn                  | <b>–</b> į | 0,003 | , 0,002 |          |        | - 1    | _      |
| Wasser                | 23,333     | 26,33 | 28,93   | 23,58    | 18,000 | 20,027 | 19,508 |
| Organische Substanz . | 0,542      |       | , ,     |          | 16,800 | 15,189 | 12,327 |
| Sand                  | 5,888      | 6,02  | 6,71    | -        | 16,412 | 3,970  | 2,719  |
| Kohlensäure           | 4 145      | -     | 1,36    | _        | -      | _      | _      |
| Verlust               | 6,145      |       |         | -        |        | -      | _      |

100,000 | 100,008 | 101,966 | 100,00 | 100,000 | 100,100 | 100,000

In dem Absatz, welchen das von Arcueil nach Paris geführte Wasser in der Leitung bildet, fanden Boutron-Charlard und Henry (5) 90,0 Procent kohlens. Kalk,

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LI, 145; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 719. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 571; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 14. — (3) Jahresbericht der Wetterauischen Gesellschaft für 1848, 77. — (4) J. pharm. [3] XIII, 13. — (5) J. pharm. [3] XIV, 173.

6,0 kohlens. Magnesia, 2,2 schwefels. Kalk und 1,8 Kieselerde, Eisenoxyd und organische Materie.

Die Jahre 1847 und 1848 haben zahlreiche Nachweisungen über den Gehalt verschiedener Mineralquellen an in Mineralschweren Metalloxyden gebracht, welche man vorher in ihnen übersehen hatte. Abgesehen von den älteren bedeutungslosen Angaben eines Paracelsus', Thurneysser's und andrer Scheidekünstler des 16. Jahrhunderts über den Gehalt von Mineralwasser an Arsen, Antimon, Vitriol u. s. w. waren bis auf die neuere Zeit nur wenige Erfahrungen in dieser Beziehung festgestellt worden. Ficinus (1) wollte 1823 in allen bei Teplitz hervorbrechenden Quellen Kupferoxyd gefunden haben; Schweigger (2) vermuthete in demselben Jahr, das Karlsbader Wasser möge Nickel enthalten. Bley (3) bestimmte 1828 den Kupfergehalt des Wassers aus dem Ernabrunnen im Selkethal am Harz zu 0,0496 Gran auf 16 Unzen Wasser. Berzelius (4) fand 0,0133 schwefels. Zinkoxyd in 1000 Theilen des Mineralwassers von Ronneby, welches er 1827 gemeinschaftlich mit Trolle-Wachtmeister untersuchte; und 1839 (5) in dem Saidschützer Wasser Spuren von Zinnoxyd und Kupferoxyd. Schafhäutl (6) machte 1840 aufmerksam auf die Gegenwart von Arsen in vom Wasser abgesetzten Eisenerzen, und auf die häufige Anwesenheit dieses Metalls und auch des Antimons und Zinns im Eisen. Tripier (7) gab 1840 an, in 1 Liter des Mineralwassers von Hammam Mes Kutin bei Constantine seien 0,0005 Grm. Arsen enthalten, welche Angabe damals um so mehr bezweifelt

<sup>(1)</sup> Aus Froriep's Notizen VI, 194 in Berzelius' Jahresber. IV, 132. — (2) Aus Schweigger's Neuem Journal für Ch. u. Ph., N. R. IX, 388 in Berzelius' Jahresber. IV, 133. — (3) Trommsdorff's Neues Journal der Pharm. XVIII, 2. — (4) Aus den Abhandl. der schwed. Akad. für 1827, in Berzelius' Jahresber. VIII, 237. — (5) Compt. rend. IX, 164; Ann. Ch. Pharm. XXXI, 240. — (6) Phil. Mag. [8] XVII, 570; J. pr. Chem. XXI, 129. — (7) J. chim. méd. [2] VI, 278; Arch. Pharm. [2] XXVI, 327; Pharm. Centr. 1841, 676.

Arsen, Kupfer u.s. w. in Mineralwasser.

wurde, da Henry und Chevallier bei einer früheren Analyse dieses Wassers eines Arsengehalts nicht erwähnten; beide letztgenannten Chemiker bestätigten indes 1845 die Gegenwart des Arsens in diesem Wasser (1). Baur (2) fand 1845 Antimonoxyd in einem Mineralwasser aus der Umgegend von Schüpfheim im Canton Luzern, 1,507 Gran in 349 Unzen Wasser.

Walchner (3) zeigte seit 1844, daß kleine Quantititen Kupfer und Arsen in jedem Eisenerze vorkommen, daß das Vorkommen dieser Metalle das des Eisens in Ackererden, in Thon und Mergel begleitet. Er fand Kupfer und Arsen in dem Pallas'schen Meteoreisen (4), in dem mexikanischen von Yuanhuitlan bei Oaxaga, in einem Meteoreisen von Tenessee und in einem andern nordamerikanischen Meteoreisen. Kupfer und Arsen fand er in den Ockerabsätzen der eisenhaltigen Quellen von Griesbach, Rippoldssu, Rothenfels und Steinach am Schwarzwald, von Lamscheid am Hunsrücken, aus dem Brohlthal, von Cannstadt, von Ems, Schwalbach, Wiesbaden und Pyrmont; in dem Ocker des Wiesbadner Wassers auch Antimon.

In Beziehung auf deutsche Mineralquellen wurde dies zunächst bestätigt durch Figuier (5) für das Wiesbadner Wasser; er bestimmte den Arsengehalt für 200 Grm. Ocker (= dem in kochendem Wasser unlöslichen Rückstand der

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] I, 413. — (2) Jahrb. pr. Pharm. X, 8; Pharm. C'entr. 1845, 717. — (3) Amtlicher Bericht über die 22. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte in Bremen, 58; Compt. rend. XXIII, 612; Ann. Ch. Pharm. LXI, 109; J. pr. Chem. XL, 109; im Aust. Pharm. Centr. 1846, 908. — (4) Monheim fand 1816 in der angeblich meteorischen Eisenmasse von Aachen Arsen, was Stromeyer bestätigte; Stromeyer 1833 denselben Bestandtheil in einer bei Magdeburg gefundenen und für meteorisch gehaltenen Eisenmasse; Rummler 1840, daß der im Pallas'schen Meteoreisen und dem von Atakama vorkommende Olivin arsenige Säure enthalte, welcher Angabe in Beziehung auf den Olivin aus dem Pallas'schen Eisen Berzelius in seinem Jahresberick über 1840 bestimmt widersprach. — (5) Compt. rend. XXIII, 634; Pharm. Centr. 1846, 908.

Verdunstung von 359 Liter Mineralwasser) zu 0,124 Grm. Areen, Arsen; er glaubte, es sei dieses als arsenigsaures Natron in Mineralim Wasser gelöst enthalten. - Will (1) fand sowohl in dem sich freiwillig absetzenden Ocker als in dem unlöslichen Verdampfungsrückstand der Rippoldsauer Quellen Arsen, Kupfer, Blei, Zinn und Antimon, und zwar (unter der Voraussetzung, in diesen Sedimenten sei das Verhältniss zwischen Eisenoxyd und den genannten Metallen dasselbe wie in dem Wasser) für 10000 Theile Wasser:

|                | der Josephsquelle | Wenzelsquelle | Leopoldsquelle |
|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| Eisenoxyd      | 0,2784            | 0,1835        | 0,431          |
| Arsenige Säure | 0,0060            | 0,0040        | 0,0090         |
| Zinnoxydul     | 0,00025           | 0,00017       | 0,00038        |
| Antimonoxyd    | 0,00016           | 0,00010       | 0,00024        |
| Bleioxyd       | 0,00025           | 0,00016       | 0,00037        |
| Kupferoxyd     | 0,00104           | 0,00069       | 0,00156        |

In dem Absatz aus verschiednen Wiesbadner Quellen fand er auf 100 Eisenoxyd 1,98 bis 2,94 Gehalt an andrem Metall, dieses ganz als Arsen betrachtet also 3,0 bis 3,9 arsenige Säure; auch in den Ockern der Sodner und Homburger Quellen fand er Arsen und Zinn. — Keller (2) fand unter Buchner's d. j. Leitung in dem Ocker aus der Ragoczy- und der Pandurquelle zu Kissingen nur eine zweifelhafte Spur Kupfer, hingegen mit Sicherheit Arsen; in dem Ocker aus der Eisenquelle zu Brückenau nur eine Spur Arsen, aber eine ziemliche Menge Kupfer; in den Ockern von beiden Orten auch Zinn. In dem Ocker aus dem eisenhaltigen Wasser von Kellberg bei Passau war weder Arsen noch Kupfer mit Bestimmtheit nachzuweisen. Keller (3) bestimmte später genauer, dass enthält

AsO, SbO. SnO **PbO** CuO 1 Krug (= 18720 Gran) Pandur: 0,0216 0,0024 0,0025 0,0020 " Ragoczy: 0,0144 0,0028 0,0031 0,0025 Spur 1 bair, Mass Brückenauer Wasser: 0,0001 0,0001 0,0001 0,0021 Gran.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 192; Pharm. Centr. 1847, 476. — (2) Anzeigen der baierschen Akad. 1847, Nro. 75; J. pr. Chem. XL, 442; Jahrb. pr. Pharm. XV, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 478. 719. — . (3) Repert. Pharm. [2] XLVIII, 289; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 190; Arch. Pharm. [2] LV, 181.

Arsen, Kupfer u. s. w. in Mineralwasser.

Liebig fand Arsen in dem Mineralwasser von Lieben stein in Sachsen-Meiningen (vergl. S. 1002). Ludwig (1 bestimmte, dass der Ocker der Driburger Quelle 0,06 Procent arsenige Säure auf 57,30 Eisenoxyd, der de Liebensteiner Quelle auf 35,88 Eisenoxyd 0,7612 Schwefel arsen ergab, in welchem letzteren eine geringe Menge Schwefelzinn eingerechnet ist. Rammelsberg (2) fand in dem Ocker des Alexisbads (Badequelle) am Harz au 65,9 Procent Eisenoxyd 0,958 Arsen, 0,017 Kupfer und 0,003 Zinn (nach ihm ist das Arsen als Arsensäure in diesem Ocker enthalten); in dem des Alexisbrunnens (Trinkquelle) auf 53,9 bis 55,8 Eisenoxyd 0,025 Arsen und 0,001 Kupfer und Zinn. Bley und Diesel (3) fanden in 100 lufttrocknem Ocker vom Alexisbad (Badequelle) am Harz 0,9215 arsenige Säure mit Spuren von Antimon, in solchem von dem Alexisbrunnen (Trinkquelle) 0.1125. aber kein Antimon; letzterer Ocker enthält nach ihnen auch Zink. Fischer (4) in Ovelgönne fand Arsen und Kupfer in dem Ocker des Wildunger Sauerbrunnens. Van Kerckhoff fand Arsen, Antimon, Mangan, Kupfer und Zinn in dem Mineralwasser von Mondorff bei Luxemburg (vergl. Seite 1002).

In Beziehung auf französische Mineralwasser fand Flandin (5) in dem eisenhaltigen Wasser von Passy bei Paris weder Arsen noch Kupfer; ebensowenig Chatin (6) in diesem, wohl aber in dem von Trianon, und zwar in 2500 Liter (denen etwa 1 Kilogramm Ocker entspricht) 28 bis 30 Milligramm Arsen; Chatin glaubte, das Vorkommen von Arsen könne auf diejenigen eisenhaltigen Wasser beschränkt sein, welche kohlens. Eisenoxydul ent

Arch. Pharm. [2] LI, 145; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 719.
 Pogg. Ann. LXXII, 571; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 14. Dia vollständige Analyse vergl. S. 1012. — (3) Arch. Pharm. [2] LII, 268. —

 <sup>(4)</sup> Arch. Pharm. [2] LII, 263. — (5) Compt. rend. XXIII, 685. —
 (6) Compt. rend. XXIII, 931; J. chim. méd. [8] III, 8; Ann. ch. phys

<sup>[3]</sup> XXII, 327.

halten (wie das von Trianon), und in denen fehlen, welche das Eisen als schwefels. Eisenoxydul enthalten (wie das in Mineralvon Passy). Chevallier (1) fand in dem Ocker der Quellen von Forges unwägbare Spuren von Kupfer, aber kein Arsen; Spuren von Arsen Lemonnier (2) in dem Ocker der eisenhaltigen Quelle zu Bagnères de Bigorre in den Pyrenäen, O. Henry (3) in dem Ocker der Quelle von Casséjouls (Dep. des Aveyron), und Langlois (4) in dem Ocker und dem durch Verdampfung erhaltenen Rückstand des Wassers einer eisenhaltigen Quelle in der Nähe von Metz. Chevallier und Schauefele (5) fanden 0,0015 Grm. Arsensäure in dem Rückstand von 2,5 Liter Wasser einer Mineralquelle zu Bussang in den Vogesen, Arsen und sehr wenig Kupfer in dem Ocker derselben; Spuren von Arsen in dem Mineralwasser von Chatenois (Kestenholzer-Bad) und Niederbronn (Dep. Niederrhein), von Sulzbach, Sulzmatt und Watweiler (Dep. Oberrhein), erheblichere Quantitäten in den Ockerabsätzen dieser Quellen; sie geben eine Zusammenstellung der Mineralquellen, hauptsächlich der französischen, in Beziehung auf Arsengehalt, in welchen derselbe noch für viele namentlich nach Versuchen von Chevallier und Gobley angezeigt wird. Letztere (6) fanden Arsen in dem Ocker, nicht in dem Verdampfungsrückstand, des Wassers von Cransac (Dep. Aveyron); Spuren von Kupfer, kein Arsen, in dem Ocker von Chateau-Thierry (Aisne); Arsen in dem Ocker von Royat (Puy-de-Dome); Spuren von Arsen und Kupfer in dem Ocker von Hermonville (Marne), von Kupfer in dem Ocker von Pargny, von Arsen in dem Wasser von Hauterive (Allier), in dem Ocker von Martigné-Briant (Maine-

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] III, 3. — (2) Compt. rend. XXIV, 629; J. chim. méd. [3] III, 381; J. pr. Chem. XLI, 351. — (3) J. pharm. [3] XII, 241; Pharm. Centr. 1847, 879. — (4) J. chim. méd. [3] IV, 405. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 401; theikweise Compt. rend. XXV, 750; Pharm. Centr. 1848, 79. — (6) J. pharm. [3] XIII, 324; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 510.

Arsen, Kupfer u. s. w. in Mineral-

et-Loire), kaum in dem Wasser aber mehr in dem Ocker von Fenu (Maine-et-Loire), in dem Wasser und dem Ocker von Provins (Seine-et-Marne); weder Arsen noch Kupfer in dem Ocker von Amiens (Somme); Spuren von Kupfer in dem Ocker von Candé (Vienne); weder Arsen noch Kupfer in dem Wasser von St. Remy-l'Honoré (Seine-et-Oise); Arsen in dem Wasser von Vichy (Allier), Mont-Dore und Saint-Mart (Puy-de-Dome); Arsen weder in dem Wasser noch in dem Ocker von Saint-Allyre (Puvde-Dome), nicht in dem Wasser aber in dem Ocker von Jaude (Puy-de-Dome); Arsen nicht in dem Wasser von St. Amand (Nord) aber in dem von Plombières; Arsen in dem Wasser und dem Ocker (hier auch Kupfer) von Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), und in dem Ocker aller Quellen von Spa. - Girardin (1) fand sowohl in dem Wasser als dem Ocker der eisenhaltigen Quellen St. Paul und la Maréquerie zu Rouen weder Arsen noch Kupfer; E. Marchand (2) in dem Ocker der Quelle von Valmont kein Arsen, aber geringe Spuren von Kupfer. -Einige hierher gehörige Bestimmungen von Filhol finden sich in der oben (Seite 1012) gegebenen Zusammenstellung der Analysen von Quellenabsätzen (Ockern).

(1) J. chim. méd. [3] IV, 643. — (2) J. chim. méd. [3] IV, 693.

## Technische Chemie.

Karsten (1) hat es versucht, die Grenze des Kohlen- Metalle stoffgehaltes zu ermitteln, welche die Carburete des Eisens Kohlentes in diejenigen drei Kategorien trennt, die man technisch als Guss- oder Roheisen, Stahl und Stabeisen unterscheidet. Als Ausgangspunkt und obere Grenze diente ihm ein aus Spatheisenstein mit Holzkohle erblasenes Spiegeleisen, welches nur gebundenen Kohlenstoff enthielt; er bestimmte diesen, um den Einfluss der Methode zu eliminiren, mit folgenden Mitteln und Resultaten:

```
Durch Verbrennung mit Kupferoxyd . . . . = 4,2835 pC.
        mit chlors. Kali und chroms. Blei = 5,7046
                              = 5,6987
Mit Kupferchlorid
Mit Eisenchlorid (sublimirtem) . . . . . = 5,4232
          (auf nassem Weg bereitetem) . = 5,2867
\ldots \ldots \ldots \ldots = 5,7234
```

oder mit Weglassung der ersten Analyse = 5,5865 pC. Kohlenstoff. — Bis herab auf 2,3 pC. hat das Eisen noch

<sup>(1)</sup> Aus den Berichten der Berl. Akad. in J. pr. Chem. XL, 229; Dingl. pol. J. CIV, 39; J. pharm. [3] XII, 139. Man vergl. damit die Analysen von amerikanischem Guss- und Stabeisen von Svanberg in Berzelius' Jahresber. XXVI, 198.

die Eigenschaft des Roheisens, insbesondere die Fähigke bei langsamem Erkalten Graphit abzusondern. Eisen von 2 pC. ist noch nicht, von 1,9 pC. kaum schmiedbar, als schon Stahl aber noch nicht schweißbar; bei 1,75 pC. i die Schweißbarkeit noch gering. Diese nimmt mit abnel mender Härte zu. Der Kohlenstoffgehalt von 1,4 bis 1,5 pC bezeichnet das gemeinschaftliche Maximum der Härte un Festigkeit. Eisen mit 0,5 Kohlenstoff ist ein sehr weiche Stahl, und bildet die Grenze zwischen diesem (d. h. Eiser welches sich noch härten läßst) und Stabeisen. Dies Grenzen liegen merklich höher, wenn das Eisen rein ist sie liegen tiefer, wenn es mit Silicium, Schwefel und Phos phor behaftet ist.

Phosphor und Arsen im Misen Schafhäutl (1) macht darauf aufmerksam, dass Arsen und Phosphor nur selten in Guss-, Stabeisen und Stahl fehlen, wie ihn zahlreiche Analysen belehrt haben. Er bringt dies in Zusammenhang mit dem neuerdings beobachteten Arsengehalt der Eisenerze und Mineralwasser, und hält dies für um so wahrscheinlicher, als es ihm zuerst gelungen ist, in den Eisensorten auch Zinn und Antimon nachzuweisen. Er hebt endlich hervor, dass das berühmte Dannemora- und das treffliche Low-Moor-Eisen von England ihre Güte einem Arsengehalt, und dass das vorzügliche russische sogenannte CCND Eisen (von Demid off's Eisenwerken bei Nischnetagilsk) sie einem Phosphorgehalt mit verdanke.

Verbüttung von Kupferers.

A. Parkes (2) hat ein Patent für einige Verbesserungen in der Verhüttung der Kupfererze (und ähnlicher Schwefelmetalle) erhalten. In dem ersten Theil desselben empfiehlt er als Zuschläge beim Steinschmelzen Gyps, Glaubersalz, schwefels. Kali, oder Schwerspath. — Im zweiten Theil beschreibt er die Reduction des Kupfersteins vermittelst Kupferoxyd, oder kohlens. Kupferoxyd, deren Wirkung durch einen Fluss [Chlorcalcium oder Chlorbaryum (!)] unterstützt werden soll.

(1) J. pr. Chem. XL, 304. — (2) Chem. Gas. 1848, 491.

Ein wichtiger Fortschritt in der Verhüttung der Kupfer- sein durch erze ist durch die Erfindung von Rivot und Phillips (1), Riederschle eine Umänderung des Verfahrens von Napier (2), geschehen. Letzterer hatte vor einigen Jahren vorgeschlagen. das Kupfer aus den in einem Graphittiegel geschmolzenen Erzen durch den galvanischen Strom niederzuschlagen, und brachte zu dem Ende den negativen Pol einer Batterie mit dem Graphit, den positiven Pol mit dem Schmelzproduct durch eine Eisenplatte in Verbindung. - Die in der Ecole des mines in Paris angestellten zahlreichen Versuche über diese Methode belehrten R. und Ph., dass das Eisen schon ohne Beihülfe des Stroms das Kupfer aus im rothglühenden Fluss befindlichen Silicaten, gerade wie aus den Salzlösungen in der Kälte, niederschlägt. Indem sie diese Erfahrung praktisch zu machen strebten, hatten sie zunächst dem großen Aufwand an Eisen zu begegnen, den die Niederschlagung erheischte. Nachdem sie ermittelt hatten, dass Eisenoxydul als Silicat in der oxydirenden Flamme des Flammofens noch leichter in Oxyd übergeht als in den wässerigen Auflösungen seiner Salze an der Luft, und dass ferner das metallische Eisen auf das Kupfer des durch die Schmelzung erzeugten (aus Kalk, Eisen und Kupfer bestehenden) Silicats durchaus nicht einwirkt, bevor der ganze Eisengehalt desselben in den Zustand des Oxyduls übergegangen ist : kamen sie auf die fruchtbare Idee, die Reduction zum größeren Theil durch Kohle zu bewerkstelligen und durch metallisches Eisen zu vollenden. Man brauchte von da an nur noch 15 pC. Eisen vom Gewicht des Kupfers.

Das Verfahren in der Ausbildung, die es von den Erfindern erhalten hat, ist dieses. Die unter Mühlsteinen zu feinem Sand aufbereiteten Erze (Kiese) werden im Flammofen geröstet, und alsdann bis zur Zersetzung der

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 617; Dingl. pol. J. CV, 187. Bericht von Pelouze darüber: Compt. rend. XXV, 789; Dingl. pol. J. CVII, 121; Bull. Soc. d'enc. 1848, \$52. — (2) Vergl. Dingl. pol. J. XCVII, 298.

drohen (1). Es sind diese die Erfindung eines Deutschen, Ziervogel (unseres Wissens zuerst im Mansfeldschen zur Ausführung gebracht). Nach der ersten Art werden die Erze mit Kochsalz geröstet, das entstandene Chorsiber mittelst einer heißen Kochsalzlösung aufgelöst und diese Lösung mit metallischem Kupfer gefällt. — Nach der zweiten Methode werden die Erze durch die Röstung in schwefels. Salze verwandelt, diese ausgezogen und die Lösung ebenfalls mit Kupfer niedergeschlagen.

Nasse Versilberung.

Eine einfache und leicht auszuführende Versilberung auf nassem Weg (ohne Galvanismus) hat Stein in Dresden (2) angegeben. Man soll 1 Theil Silbersalpeter mit 3 Th. Cyankalium (nach Liebig's Vorschrift) zusammeareiben und soviel Wasser zusetzen, dass ein mässig dicker Brei entsteht. Dieser Brei wird mit einem wollenen Lappearasch und gleichförmig aufgerieben, worauf die Versilberung von selbst zum Vorschein kommt. Diese angeblich sehr schöne Versilberung haftet nicht so sest, dass sie mit Trippel oder Kreide stark gerieben werden kann.

Roseleur und Lavaux (3) empfehlen für denselben Zweck und gleiche Art der Ausführung ein Bad aus 100 Theilen schwefligs. Natron und 15 Theilen irgend eines Silbersalzes. Dieses Bad wirkt auf die zu versilbernden Gegenstände aus Kupfer oder dessen Legirungen theils durch Austausch des Silbers gegen Kupfer, theils durch Reduction von Silber durch die schweflige Säure. Diese wenig dauerhafte Versilberung eignet sich nur für kleise Bijouteriewaaren. — Als Bad zum Vergolden durch bloßes Eintauchen empfehlen dieselben eine Auflösung von Goldchlorid oder Goldoxyd in einem pyrophosphors. Alkali Die Gegenstände sollen sich fast augenblicklich vergolden, während in einem ähnlichen Bade aus dreibasisch-phosphors. Alkali gar keine Vergoldung erfolgt.

<sup>(1)</sup> Moniteur industriel 1847, 1165; Dingl. pol. J. CVI, 75. — (2) Pol. Centr. 1847, 11. Lieferung; Dingl. pol. J. CV, 27. — (3) Tech nologiste 1847, 341; Dingl. pol. J. CV, 29.

Die Vergoldung der Räder von Uhren hatte bisher Vergoldung. unübersteigliche Schwierigkeiten, weil die bekannten Vergoldungsarten die stählernen Getriebe entweder mitvergolden oder angreifen. Letzteres findet insbesondere bei der seither üblichen Anquickung zum Behuf der Feuervergoldung statt. Es ist nun Ph. Plantamour (1) gelungen, eine Anquickflüssigkeit zusammenzusetzen, welche durch ihre alkalische Beschaffenheit zugleich die Räder reinigt und anquickt, beides ohne die Stahlgetriebe im mindesten anzugreifen. Er löst Quecksilber in Salpetersäure, und versetzt die Lösung so lange mit Ammoniak, bis der anfangs gebildete Niederschlag wieder aufgelöst ist. Dies geschieht rasch, wenn ein Ueberschufs von Säure, also salpeters. Ammoniak, vorhanden ist, worin sich das gebildete Doppelsalz leicht löst. In diese Lösung taucht man die Räder ohne weiteres mehrere Minuten; das überschüssige Ammoniak beseitigt die fette Unreinigkeit der Oberfläche, worauf die Verquickung des gelben Metalls erfolgt. Die verquickten Gegenstände überzieht man noch nass mit Goldamalgam und erhitzt sie über einer Spirituslampe, am besten auf einer Trommel, welche mit Oeffnungen zum Einstecken der Getriebe versehen ist. Auf diese Art vermeidet man das Heisswerden und Weichwerden der Stahltheile.

Die gewöhnliche Verzinnung von Blech hat den Fehler Blechverzinzu großer Weichheit und Leichtflüssigkeit; diese können
nach Budy und Lammatsch (2) vermieden werden, wenn
man das Zinn mit 18 Nickel legirt. Der höhere Preis dieser
Legirung soll sich dadurch compensiren, dass man nur halb
soviel brauche.

Zu dem von Mohr vorgeschlagenen Verfahren, chemi-verkupferung sche Porcellan- und Glasgeräthe mit einem galvanisch Porcellan. niedergeschlagenen Kupferüberzug zu versehen, hat Els-

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. V, 60; Compt. rend. XXIV, 784; Dingl. pol. J. CV, 34; J. pharm. [3] XII, 297. — (2) Aus dem Brevet d'Invention in Pol. Centr. 1848, 530; Dingl. pol. J. CIX, 315.

verkupferung ner (1) einige Verbesserungen angegeben. Sie betreff Porcellan. zunächst den Ersatz des zu theuren Kopalfirnisses (won der leitende Ueberzug angebracht wird) durch einen woh feileren Firnis, welcher aus 2 Th. Asphalt und 1 T Mastix besteht, beide zusammengeschmolzen und in Te penthinöl zu Syrupconsistenz aufgelöst. Ebenso erset Elsner den leitenden Ueberzug aus Blattgold, Bronz pulver oder Messingfeile durch Graphitpulver. Um endlic zu verhindern, dass sich der Kupferüberzug von Gegei ständen oder Theilen flacher, nicht geschlossener Formen a Kugelmütze ablöst (wie z. B. bei Porcellanschalen rege mässig geschieht), macht Elsner die Obersläche durc Aetzen mit Flussäure rauh. Bei kleineren Gegenständen wir dies in gewöhnlicher Weise, bei größeren durch Bestreiche mit einem Brei aus Flusspath und Schwefelsäure bewerk stelligt. - Wenn mittelst dieses Verfahrens Schalen vo Kupfer erzeugt werden, also die Glas- oder Porcellangefäß nur als Formen dienen sollen, unterlässt man natürlich da Anätzen mit Flussäure, und wählt, um eine blanke, ver goldbare Oberfläche zu erhalten, statt des Graphits zun leitend machen feinzertheiltes Kupfer, welches man au einer Kupferlösung mittelst Zink fällt.

Verkupferung von Eisen.

Nach H. Reinsch (2) soll die, bekanntlich äußers locker haftende, Ueberkupferung des Eisens, wie man sie durch Eintauchen in Kupfervitriol erhält, sehr dauerhaft polirbar, von beliebiger Dicke und zu allen technisches Zwecken brauchbar nach folgendem Verfahren hergestell werden können. Salzsäure wird mit 3 Vol. Wasser verdünnt, in diese einige Tropfen Kupfervitriollösung gebracht und in diese Flüssigkeit das vorher mit Weinstein um Kohlenpulver blank gescheuerte Eisen einige Secunde eingetaucht. Man reibt nun das Eisen mit einem Lapper ab, setzt etwas mehr Kupferlösung zu und legt das Eise

<sup>(1)</sup> Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, Novbr. u. Decbr. 174. — (2) Jahrl pr. Pharm. XVI, 337.

wieder in die Flüssigkeit, womit man so lange fortfährt, bis der Ueberzug die gehörige Dicke besitzt.

Eine neue Methode, Eisen und Stahl zu verbleien, ist verbleien von Parkes (1) angegeben worden. Man soll die vollkommen gescheuerten Arbeitstücke in ein Bad von einer dieser Legirungen: 9 Blei mit 3 Antimon, oder 9 Blei mit 1 Zinn und 1 Antimon, eintauchen, deren Oberstäche mit geschmolzenem Chlorbaryum, oder Kochsalz, oder einer Mischung von beiden bedeckt ist.

Ein großer Uebelstand beim Aetzen in Kupfer und Aetsensuselsstahl mit Salpetersäure ist bekanntlich die damit verbundene Gasentwickelung. Um diesen zu beseitigen haben Schwarz und Böhme (2) folgende Aetzflüssigkeiten vorgeschlagen. — Für Stahl: 10 Th. (40 pCtige) rauchende, käufliche Salzsäure mit 70 Th. Wasser verdünnt, versetze man mit einer siedenden Lösung von 2 Th. chlors. Kali mit 20 Th. Wasser. Die Flüssigkeit hat einen schwachen Chlorgeruch und wird für die Anwendung mit 100 bis 200 Th. Wasser verdünnt. — Für Kupfer: Man löse 2 Th. Jod und 5 Th. Jodkalium in 40 Th. Wasser, für schwächere Wirkungen in der doppelten Menge Wasser. — Beide Flüssigkeiten sollen allen Anforderungen, selbst bei den feinsten Linien, entsprechen.

Die Goldscheidung mittelst Schwefelsäure ist von Goldscheider M. Pettenkofer (3) in einer musterhaften Arbeit wissenschaftlich beleuchtet worden, welche unsere Kenntnisse über diesen Gegenstand wesentlich durch die Entdeckung des Platins im Scheidegold und durch die Ermittelung gewisser Erscheinungen vermehrt haben, welche die Abscheidung der letzten Antheile Silber durch Schwefelsäure verhindern.

Bekanntlich muß der Goldgehalt von 16 Th. Scheidegut zwischen 4 und 3 Th. betragen und das Silber wenig-

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1849, 492. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 68; Dingl. pol. J. CIX, 313. — (3) Dingl. pol. J. CIV, 118.

Goldscheide stens & der Legirung ausmachen, wenn das Feinmache am leichtesten von Statten gehen soll. Dass der Goldgeha diese obere Grenze hat, ist vorauszusehen; viel auffallende ist es, dass nach der Erfahrung aller Practiker der Gole gehalt auch eine untere Grenze hat, und dass die Absche dung des Silbers durch Schwefelsäure um so größer Schwierigkeit hat, je mehr der Goldgehalt unter dies Grenze sinkt. Aehnliche Beobachtungen hat man scho früher bei der Scheidung mittelst Salpetersäure gemach Pettenkofer hat die seinigen in der Scheideanstalt z München angestellt, wo man das Gold der Kronenthale (0,0007 ihres Gewichts) durch Auflösen derselben in Schwe felsäure und gusseisernen Kesseln scheidet. Die Scheidun geht anfangs rasch vorwärts bis zu 958 bis 960 Tausendte Feingehalt; nur durch einen großen Ueberschufs von Säur und anhaltendes Kochen kann derselbe auf 970 bis 97 Tausendtel, aber niemals weiter gebracht werden. einer besonders gemachten Probe war dazu ein achtmalige Auskochen erforderlich, und selbst durch 4 weitere Opera tionen konnte der Feingehalt nicht um 1 Tausendtel erhöh werden. In der Praxis pflegte man sich dadurch in de Weise zu helfen, dass man das Scheidegold mit Salpete schmolz, den Regulus aufs neue in günstigem Verhältniss mit Silber legirte und einer neuen Scheidung unterwarf die nicht selten auf dieselbe Schwierigkeit führte.

> Aus dem Scheidegold der ersten Scheidung könner geringe Mengen von schwefels. Bleioxyd, basisch-schwefels Eisenoxyd und Spuren von Schwefelkupfer durch Digestion mit kohlens. Natron, Auswaschen und Behandeln mit Sal petersäure geschieden werden. Der Rückstand gab in Durchschnitt mehrerer Bestimmungen 97,0 pC. Gold, 2.8 Sil ber und 0,2 Platin, bei dem Glühen in Wasserstoff nu Spuren von Chlor und Schwefel; auch konnte in der Lö sung durch Königswasser weder Phosphor noch Arse nachgewiesen werden. Das Silber ist mithin regulinisch i dem Scheidegold enthalten. Es kann daraus weder durc

kochende Schwefelsäure, noch durch kochende Salpetersäure Goldscholdeim mindesten gelöst werden. Nach der Behandlung mit Eisenchloridlösung zieht Ammoniak keine Spur von Chlorsilber aus. Noch auffallender ist die Thatsache, dass man über dieses Scheidegold zu wiederholtenmalen Schwefel abdestilliren kann, ohne dass Schwefelsilber gebildet wird; am auffallendsten ist sein Verhalten gegen kochende Schwefelsäure, welcher gepulvertes zweifach-chroms. Kali zugesetzt wird. Es löst sich alsdann, unter Bildung von Chromoxyd, reichlich Gold auf, während Silber und Platin unangegriffen bleiben.

Pettenkofer zieht aus diesen Erscheinungen den Schlufs, dass Silber im Scheidegolde mit anderen Eigenschaften, als seinen gewöhnlichen zurückgehalten werde; spricht sich jedoch nicht weiter darüber aus, ob man hier an amorphes Silber im Gegensatz zu dem gewöhnlichen, oder an eine schwer zersetzbare Legirung in bestimmten chemischen Proportionen zu denken hat; letzteres ist nicht chen wahrscheinlich, weil im Scheidegold auf 1 Aeg. Silber 19 Aeg. Gold kommen. — Jener Zustand des Silbers wird zwar durch Gold allein hervorgebracht, aber durch den Platingehalt verstärkt.

Das einzige wirksame Agens, um dieses Silber aufzulösen, hat Pettenkofer in den zweifach-schwefels. Alkalien gefunden, und dadurch der practischen Scheiderei einen sehr großen Dienst geleistet. Die Schwefelsäure, welche bei 326° siedet, kann man auf diese Weise, indem man sie als zweites Aequivalent einem schwefels. Alkali hinzufügt, bei der Glühhitze einwirken lassen. Scheidegold, bis auf 3,0 pC. entsilbert, enthielt nach dieser Behandlung noch 0.6 Silber. Das schwefels. Natron ist seiner Löslichkeit und Wohlfeilheit wegen vorzuziehen. Am besten mengt man das Scheidegold mit 1 trocknem Glaubersalz in einem eisernen Kessel, giesst das zweite Aeq. (0,7 des Glaubersalzes) Schwefelsäurehydrat hinzu, und erhitzt bis das Salz in Fluss kommt. Es bildet sich unter Entweichen von schwefliger Säure (und Salzsäure aus dem anhängen-

Goldscheide den Kochsalz) schwefels. Silberoxyd und Schwefelsäure geht weg, wobei die Masse sich zusammenballt, was man durch Umrühren zu verhindern sucht. Das schwefels. Salz ist größtentheils neutral geworden, und man braucht nur, um den Rest des Silbers zu lösen, einfach die Procedur zu wiederholen, erhitzt aber nur so lange, bis etwa die Hälfte neutral geworden ist. Um endlich das Scheidegold aus der Masse abzuscheiden, kocht man diese mit Schwefelsäure wie gewöhnlich; es löst sich das schwefels. Natron und schwefels. Silberoxyd, worauf der Rückstand gewaschen, getrocknet und mit Salpeter geschmolzen wird. Die Operation dauert, mit 20 bis 24 Mark vorgenommen, 1 bis 2 Stunden, und liefert nach der ersten Schmelzung Gold von 994, nach der zweiten von 998 bis 990 Tausendtel Feingehalt; der gute und bequeme Verlauf derselben hängt sehr von dem Glanbersalzverhältnis und der Temperatur ab, welche die Glühhitze nicht ganz erreichen soll.

> Es lag nahe, auf Grund vorstehender Erfahrungen die sogenannte Quartation einer experimentellen Kritik zu unterziehen; diese führte den Verfasser auf die zwei Hauptsätze: 1) dass bei der Scheidung mit Salpetersäure das Verhältnis von 3 Silber zu 1 Gold keine Naturnothwendigkeit ist, sondem die Probe bei einem Verhältnis des Silberzusatzes bis herab auf 1,75 Th. Silber noch scharf bleibt (von den Verhältnissen, welche ungefähr Au Ag, entsprechen, war dies schon durch Kandelhardt und Chaudet bekannt); 2) dass das durch die Quart geschiedene Gold um so silberhaltiger ausfällt, je mehr die Menge des Silbers, von der angegebenen Grenze an, gegen die des Goldes steigt-

Mit der Entdeckung des Platingehaltes im Scheidegold durch Pettenkofer ist auch der Schlüssel zu der in allen Scheidereien gemachten Erfahrung geliefert, dass dieses Product sich nie gehörig fein und weich zeigt, wenn es nicht vorher mit Salpeter geschmolzen wird. Der schmelzende Salpeter oxydirt bekanntlich das Platin leicht Mit dem Platin geht indessen auch eine sehr bemerkliche

Menge Gold in die Schlacke, denn obgleich das Gold an Goldscholdeund für sich sehr schwer von Salpeter angegriffen wird, felskure. so geschieht dies doch bei Gegenwart von Platin in hohem Grade. Es kann sich aber auch treffen, wie beim Scheidegold, dass ein Theil des Platins, durch die Gegenwart des Silbers geschützt, im Gold bleibt (1 bis 2 Tausendtel). Die bei der Schmelzung mit Salpeter fallenden Schlacken hinterlassen, mit Wasser behandelt, ein graues zartes Pulver, enthaltend: Thonerde, Kieselerde und Kali, etwas Blei-, Kupfer-, Eisenoxyd, nebst Platin- und Goldoxyd und eingemengtem metallischen Gold. Man pflegte bisher dieses Pulver (die ausgelaugte Schlacke) zu schlämmen, um das regulinische Gold zu gewinnen und unter die Krätze zu werfen. Diese Schlammrückstände enthalten aber nach Pettenkofer 19 bis 20 pC. und oft mehr Gold, 2,5 bis 3,5 pC. Platin und etwas Silber, welche man wegen der Leichtigkeit der Rückstände nicht darin vermuthet hatte noch durch Amalgamation ausziehen konnte. Eine nach des Verfassers Methode (vergl. Dingl. pol. Journ. C, 459) angestellte Schmelzprobe mit Bleizucker lieferte von 5 Grm. ausgelaugtem und getrocknetem Schlackenrückstand einen Bleikönig, der auf der Kapelle einen 1,5 bis 2 Grm. schweren, platinhaltigen Blick hinterliefs. — Da eine Scheiderei, die jährlich 6 bis 800 Mark Gold liefert, in diesen Schlacken mehrere Mark Gold und 3 bis 4 Mark Platin verliert, so ist ein anderer Weg für die Zugutmachung als der bisherige erforderlich, welchen Pettenkofer zu ermitteln versprochen hat.

Aus den umfassenden ihm zu Gebote stehenden Erfahrungen geht hervor, dass alles im Verkehr befindliche Silber (mit Ausnahme des aus den Scheidereien stammenden) platinhaltig ist; diess beweisst insbesondere der Platingehalt der älteren Münzen (Brabanter Thaler), welche zu einer Zeit geprägt sind, in welcher noch keinerlei Anwendung des Platins statt hatte. - Bei der geringen Affinität des Platins zum Quecksilber muss das Platin, nach der

Amalgamation der Gold- und Silberkrätze in der Krätmühle, in den Rückständen (Krätznachsand) angereichet zurückbleiben. Wirklich erhielt Pettenkofer von zwei Proben Nachsand 0,017 und 0,01 pC. Platin.

Es bedarf kaum der ausdrücklichen Erwähnung, dus durch den Platingehalt der Werth des Silbers aus Krätnachsand um ein merkliches (um 54 pC.) erhöht wird.

Hydrostat.

Karmarsch (1) suchte für diejenigen Fälle der Auwendung, für welche die Silberprobe auf der Muffel und den nassen Weg, wegen der nothwendigen Apparate und Hankfertigkeit, nicht zulässig sind - eine einfachere und dabei genauere als die Strichprobe, die hydrostatische, zu subsi-Sie soll durch blosse Bestimmung des spec Gewichts einer Silber-Kupferlegirung den Feingehalt m-Karmarsch fand bei den Voruntersuchungen über die Einflüsse auf das spec. Gewicht der Silberlegirungen, dass Kupfer und Silber sich beim Legiren audehnen, und zwar um 1 pC. beim 13 löthigen, um 1 pC. beim 11 löthigen und um 1 pC. beim 9 löthigen Silber, md dass ausgewalztes Feinsilber beim Prägen um 1 pC. seines Volums, 9löthiges Silber um 185 pC. verdichtet wird und so die übrigen Legirungen nach Verhältniss ihres Feingehaltes. Allgemein ist daher eine Legirung um so dichter, je mehr sie dem mechanischen Druck unterworfen war; der Grad dieser Verdichtung ist verschieden nach der Löthigkeit und compensirt die Ausdehnung beim Legiren nur zum kleineren Theil. Schon darin liegt eine Unsicherheit in der Basis der hydrostatischen Probe, welche den Verfasser bestimmt hat, von gegossenem und wenig bearbeitetem Silber zu abstrahiren und sich ausschliefslich an das geprägte Silber zu halten, wobei sie gerade am wenigsten Bedürfniss ist. Auch sind größere Gegenstände durch ihr Volum (wenn man sie nicht zerschneiden will), und

<sup>(1)</sup> Mittheilungen des Gewerbvereins für Hannover, 1847, 55. Liebrung (vergl. das Citat 1) auf S. 1034).

unreine oder gelöthete Sachen (wegen der fremden Metalle)

Hydrostat.

Bilberprobe. ausgeschlossen. Endlich setzt die Genauigkeit der Probe die Abwesenheit von nichtsilberhaltigen Theilen und streng genommen auch der weißgesottenen Oberfläche voraus.

Wenn in einer Mark (= 288 Grän) Kupfer ein Grän durch reines Silber ersetzt wird, so wird sich das spec. Gewicht der Legirung um 188 der Differenz zwischen dem spec. Gewicht des Silbers und dem des Kupfers vermehren (1). Ist daher das spec. Gewicht des Kupfers = K, diese Vermehrung = p, so hat man für das spec. Gewicht der Legirung L im vorliegenden Fall L = K + p, allgemein L = K + np, wenn n den jedesmaligen Feingehalt bezeichnet und vorausgesetzt, dass keine Verdichtung stattfindet. Die Größen K und p können nicht aus dem bekannten spec. Gewicht des Silbers und Kupfers bestimmt werden, theils weil diese Größen zu schwankend sind, theils wegen der Verdichtung. Karmarsch hat darum eine Reihe Wägungen von Legirungen verschiedenen, aber genau bekannten Feingehaltes angestellt, und benutzt die Mittelzahlen und die äusersten spec. Gewichte, um daraus die Werthe für K und p der betreffenden Metalle zu berechnen, in dem Zustande, wie sie sich in der Legirung befinden. Auf diese Art findet er vermittelst der Methode der kleinsten Quadrate K = 8,814 und p = 0,000579. Die obige Gleichung nach Einführung dieser Werthe für n gelöst, giebt n =  $\frac{L-8,814}{0,00579}$ , woraus der Verfasser eine Gebrauchstabelle construirt. Die Formel, an bekannten Legirungen geprüft, giebt einen durchschnittlichen Fehler von 2,26 Grän  $=\frac{8}{1000}$ . Bei geprägtem Silber weichen die berechneten Resultate von der Kapellenprobe selten mehr

<sup>(1)</sup> Das ist keineswegs der Fall, sondern (abgesehen von eintretender Verdichtung oder Ausdehnung) wird sich das Volum um die Differenz der Volume von 1 Gran Kupfer und 1 Gran Silber vermindern. Die Rechnung hiernach giebt aber ganz andere Resultate, als Karmarsch's Formel.

als 3 Grän d. i.  $\frac{10,4}{1000}$  ab. Daraus ergiebt sich der Werth der Methode von selbst.

Ein anderer Theil der Beobachtungen Karmarsch's (1) erstreckt sich auf die Abnutzbarkeit der Silberlegirungen. Es ergab sich, dass Münzen in dieser Beziehung nicht über 14 löthig sein sollen; weniger als 12 löthig sind sie zwu dauerhafter, aber wegen der Farbe nicht zulässig.

Gold - Zinklegirung. In England ist die Beobachtung, dass Gold von 12 Kart Gehalt und weniger, mit Zink statt Silber legirt, die Farte gewisser gesetzlicher Gold-Silberlegirungen hat, vielfach betrügerisch missbraucht worden (2).

Peruanische Goldlegirung How (3) fand in einer Legirung aus dem Grabe eines Inka in Peru 38,93 Gold, 54,82 Silber und 5,80 Kupfer.

Griechische Bronze. Erdmann (4) hat eine Anzahl griechischer Bronzmünzen von unzweifelhafter Aechtheit (von Prof. Rofs in Halle an Ort und Stelle gesammelt und bestimmt) analysiren lassen. Die Resultate (siehe die nachstehende Tabelle No. 1 bis 8) bestätigen den von Göbel aufgestellten Satz, dass in den Bronzemünzen der Griechen und ihrer Kolonien nie, wohl aber in denen der Römer Zink vorkommt.

No. 1) Alt-Attisch, analysirt von A. Mitscherlich No. 2) Atheniensisch, aus der römischen Zeit, analysirt von demselben und E. Schmid. No. 3) Atheniensisch, analysirt von R. Wagner. No. 4) Münze eines Macedonischen Königs, analysirt von O. Monse. No. 5) Münze Alexanders des Großen, analysirt von E. Schmid. No. 6) Münze von demselben, analysirt von R. Wagner. No. 7) Attische Münze, analysirt von Ulich. No. 8) Ebenfalls Attisch, analysirt von Heldt (beide auf Veranlassung Marchand's in dessen Laboratorium).

<sup>(1)</sup> Polytechnische Mittheilungen von Karmarsch und Volz, 3. Jahr gang 1846, 3. und 4. Heft. Mit der vorherg. Abhandl. im Ausz. in J. F. Chem. XLIII, 198; Dingl. pol. J. CVIII, 278. — (2) Technologiste 1847 538; Dingl. pol. J. CVI, 155. — (3) Chem. Gaz. 1846, 495; J. F. Chem. XLIII, 318. — (4) J. pr. Chem. XL, 374.

| Be     | ste | ınd | the | ile |   | Nr. 1    | Nr. 2    | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5    | Nr. 6 | Nr. 7    | Nr. 8    |
|--------|-----|-----|-----|-----|---|----------|----------|-------|-------|----------|-------|----------|----------|
| Kupfer |     | •   |     |     | • | 88,46    | 76,41    | 83,62 | 87,95 | 95,96    | 86,76 | 87,89    | 88,81    |
| Zinn . |     |     |     |     |   | 10,04    | 7,05     | 10,85 | 11,44 | 3,28     | 10,24 | 11,58    | 9,61     |
| Blei . |     |     |     |     |   |          |          | 5,53  |       | 0,76     | 2,31  | <u> </u> | <u> </u> |
| Eisen  |     |     |     |     |   | <u> </u> | <b>—</b> | —     |       | <u> </u> | _     | 0,27     | 1,18     |
| Gold . |     |     |     |     |   | <b>-</b> |          |       | l —   | Spur     | Spur  | -        |          |

|100,0|100,0|100,0|99,39|100,0|99,31|99,74|99,60

Ueber die Natur und Bearbeitung einiger in China Chinesische gebräuchlicher Metalllegirungen hat Stan. Julien (1)

Nachricht gegeben. Man gebraucht nur das legirte, nicht das reine Kupfer : die Legirung desselben mittelst Galmei kann warm, die mit japanischem Blei muß kalt geschlagen werden. Die Legirung mit einer gewissen Menge Arsen (pé-tong) ist weiß, viel schwerer zu bearbeiten als Messing und bei Reichen im Gebrauch. Für musikalische Instrumente legiren die Chinesen das Kupfer mit 1 Zinn. - Bei Geschirren sind Löthungen gebräuchlich, nämlich die kleine (weiche) mit Zinn und die große (harte) mit Glockengut (d. i. Kupfer mit 1 Zinn), welche mit einem Brei aus Reis aufgetragen wird. - Die Becken werden ohne Ambos, auf der Erde (?) geschlagen; man kann ihnen je nach dem Grade der Ausbauchung den weiblichen (scharfen) oder den männlichen (tiefen) Ton geben.

Brunel, Bisson und Gaugain (2) geben, statt der Galvanische im Jahr 1841 vorgeschlagenen Cyanverbindungen, zum Ueberziehen der Metalle mit Bronze oder Messing auf galvanischem Wege folgende Vorschrift: 50 Th. kohlens. Kali, 2 Th. Chlorkupfer, 4 Th. Zinkvitriol und 25 Th. salpeters. Ammoniak, zusammen in Wasser aufgelöst. Der zu bronzirende Gegenstand wird mit dem - Pol einer Bunsen'schen Batterie verbunden, als zersetzende positive Platte ein Messing- oder Bronzeblech angewendet. Nach dem Zeugnis von Becquerel sollen die Producte mit der schönsten gewöhnlichen Bronze den Vergleich aushalten.

(1) Compt. rend. XXIV, 1069; J. pr. Chem. XLI, 284. — (2) Aus dem Moniteur industriel 1848, Nro. 1227 in Dingl. pol. J. CVIII, 20; Bull. soc. d'enc. 1848, 260.

Glockenmetall. Das Metall zweier im Jahr 1670 von Peter Heme in Amsterdam gegossener Glocken des Darmstädter Glock spiels, — nämlich 1) vom Ton des zweigestrichenen h, 2) v Ton des dreigestrichenen c — ist von A. Heyl (1) a lysirt worden:

|       | Zinn  | Blei | Kupfer       | Nickel | Eisen | Arsen | 1      |
|-------|-------|------|--------------|--------|-------|-------|--------|
| Nr. 1 | 21,67 | 1,19 | Kupfer 73,94 | 2,11   | 0,17  | Spur  | in 100 |
| Nr. 2 | 21,06 | 2.14 | 72.52        | 2,66   | 0.15  | Spur  | This.  |

Chinesische Kupferlegirungen. II. Onnen (2) hat nachstehende Kupferlegirungen tersucht (die Trennung des Nickels vom Zink geschah nach Methode von Smith): 1) Chinesisches Kupfer oder Patong, ein breiter Kuchen, von weißgelber Farbe. — 2) I selbe, ein Ring, von unregelmäßig gelber Farbe. — 3) 0 Benennung, schön roth. — 4) Chinesisches Kupfer, e Sorte, schön roth. — 5) Chinesisches Kupfer, zweite Schupferroth. — 6) Chinesisches Kupfer, dritte Sorte, den No. 5 gleich. — 7) Benannt wie No. 4, kupferroth 8) Benannt wie No. 5, aber schwärzlichroth. — 9) Vor sich wie das vorige.

Zinn ist nicht vorgefunden worden.

| Nummer     |  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spec. Gew  |  | 8,57  | 7,84  | 8,31  | 8,93  | 8,70  | 8,45  | 8,58  | 8,70  |
| Silber .   |  | 0,12  | 0,14  | 0,14  | 0,505 | 0,07  | 0,07  | -     | -     |
| Kupfer .   |  | 87,54 | 85,09 | 98,49 | 97,79 | 82,21 | 62,49 | 97,12 | 92.65 |
| Eisen .    |  | 1,17  | 4,08  | 0,01  | 0,21  | 0,19  | 0,40  | 1,28  | 0,10  |
| Nickel .   |  | 11,84 | 9,49  | 1,19  | 1,35  | 0,71  | 0,74  | 1,84  | 2,11  |
| Kobalt     |  | 0,44  | 1,16  | _     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Schwefel . |  | 0,10  | 0,49  | -     | _     | -     | -     | 0,30  | 0,06  |
| Zink       |  | -     | -     | _     | -     | 17,56 | 35,84 | -     | -     |
| Blei       |  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 5.75  |

Kupferamalgam für Zahnärzte. Scit einiger Zeit bedienen sich die französischen Z ärzte eines Kupferamalgams zum Plombiren der Zi Pettenkofer (3) giebt über diese merkwürdige Sub folgende schätzbare Beobachtungen.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 86. — (2) Scheik. Onderz. IV, J. pr. Chem. XLIV, 242. — (3) Dingl. pol. J. CIX, 444; Repert. F [3] II, 79; Pharm. Centr. 1849, 444. Auch der S. 450 erwähnte schwamm wird zum Plombiren der Zähne gebraucht.

Die Oberfläche dieses Amalgams, welches in Gestalt Kupferamalkleiner 5 bis 6 Grm. schwerer Brode bezogen wird, ist graulich angelaufen, die Härte bedeutender als Bein, Zusammenhang und Festigkeit groß. Das Gefüge ist feinkörnig krystallinisch. Eine untersuchte Probe bestand aus 0,3 Kupfer und 0,7 Quecksilber. Das Amalgam hat die merkwürdige Eigenthümlichkeit, dass es bis nahe zum Siedepunkt des Wassers erhitzt aufschwillt und Quecksilbertropfen ausschwitzt, welche beim Abkühlen wieder ver-Wird ein so erhitztes Stück noch warm im Mörser zerrieben, so erhält man eine plastische, wie magerer Thon formbare Masse, deren Bildsamkeit durch fortgesetztes Kneten bis zu der des fetten Thones gesteigert werden kann. Bleibt die geformte Masse 10 bis 12 Stunden in Ruhe, so erhärtet sie, indem sie die vorigen Eigenschaften wieder annimmt, und zwar - was für die Anwendung hochwichtig ist - ohne Aenderung des spec. Gewichts, d. h. ohne Veränderung des Volums. Dergestalt bleibt die Ausfüllung eines hohlen Zahns nach dem Erhärten fest eingepasst. Die beschriebene Erweichung und Erhärtung kann oft hinter einander vorgenommen werden.

Pettenkofer schreibt diese Erscheinungen einem Amorphismus zu, in welchen das Amalgam bei der Erweichung aus dem krystallinischen, festen Zustand übergehe; doch läst das Freiwerden von Quecksilber auch auf eine chemische Ursache schließen. Nach Pettenkofer's Versuchen zeigen alle Kupferamalgame zwischen 0,25 und 0,33 Kupfergehalt dasselbe Verhalten.

Als beste Vorschrift zur Darstellung des Amalgams empfiehlt Pettenkofer, einen Krystallbrei von schwefels. Quecksilberoxydul (durch Auflösen von Quecksilber in Schwefelsäurehydrat bei mäßiger Wärme bereitet) unter Wasser von 60 bis 70° mit regulinischem feinzertheiltem Kupfer (durch Fällung des Vitriols mit Eisen bereitet) zu reiben. Ein Theil des Kupfers schlägt alsdann, unter Bildung von Kupfervitriol, das Quecksilber nieder, welches

Rupferamal sich mit dem Rest zu Amalgam verbindet. Auf 100 Th. aufgelöstes Quecksilber braucht man das aus 232,5 Th. Kupfervitriol mit Eisen ausgefällte Kupfer. - Weil sich leicht, besonders bei zu hoher Temperatur, beim Auflösen Quecksilberoxyd- statt Oxydulsalz bildet, so ist es zweckmässiger – um einen Ueberschuss an Quecksilber in Amalgam zu vermeiden - 293 Th. Kupfervitriol zu neh-Man hat alsdann dem ausgewaschenen Amalgan, nach Maassgabe der Quantität Oxydulsalz, die sich gebildet hatte, noch Quecksilber in kleinen Portionen unter Umrühren zuzusetzen, bis das Ganze gehörig bildsam geworden ist. (Leicht und schnell erhält man dieses Amalgam, wem das feinzertheilte Kupfer mit einigen Tropfen einer Auflösung von salpeters. Quecksilberoxydul benetzt und dam mit Quecksilber in einer erwärmten Reibschale zusammengerieben wird. Das Zusammenreiben muß anhaltend und kann unter heißem Wasser geschehen; man setzt soviel Quecksilber zu bis die gewünschte salbenartige Consistenz erreicht ist). — Das Amalgam wird weder von heißem Wasser, noch von verdünnten Säuren oder Alkalien, noch von Weingeist oder Aether angegriffen, und möchte noch zu vielen anderen Zwecken, als Kitt z. B., dienlich sein

Nickelhaltiges Kupfer.

- G. F. Wille hat die Analyse einiger nickelhaltigen Hüttenproducte in Auftrag der kurhessischen Oberberg-Direction unternommen (1). Diese Producte sind:
- 1) Schwarzkupfer von Richelsdorf, durch Zusammenschmelzen der, beim Gahrmachen des dortigen Kupfen fallenden, Gahrkrätze erhalten (Schwarzkrätzkupfer). -
- 2) Gahrkupfer, aus diesem Schwarzkupfer gewonnen -
- 3) Gahrkupfer aus Schwarzkrätzkupfer, welches aus de Gahrkrätze der Friedrichshütte zu Richelsdorf erhalten wird; oberste Scheibe. — 4) Dasselbe; zweite Scheibe. -
- 5) Gahrkupfer aus gewöhnlichem Schwarzkupfer der Fried richshütte; oberste Scheibe. — 6) Dasselbe; zweite Scheibe. -

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLII, 189.

(Die folgenden Scheiben von 3) und 4) enthalten nur Spuren Nickelhaltigen von Nickel.)

Die Analysen ergaben:

|              |    |     | 1.    | 2.    | 3.     | 4.     | 5.    | 6.     |
|--------------|----|-----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Kupfer       |    |     | 71,0  | 76,8  | 83,25  | 96,98  | 83,00 | 87,75  |
| Eisen        |    |     | 11,0  | 4,0   | 3,40   | 0,20   | 0,80  | 0,30   |
| Nickel       |    |     | 10,0  | 13,6  | 12,82  | 2,99   | 12,10 | 7,85   |
| Kobalt und   | Ar | sen | _     | _     | _      | -      | Spur  | Spur   |
| Sauerstoff . |    |     | _     | _     |        |        | 3,70  | 2,58   |
| Schwefel .   |    |     | 7,0   | 5,1   | 1,19   | 0,10   | _     | _      |
| Verlust      |    | •   | 1,0   | 0,5   | _      | _      | 0,40  | 1,52   |
|              |    |     | 100,0 | 100,0 | 100,66 | 100,27 | 100,0 | 100,00 |

Man vergleiche damit frühere Beobachtungen über den Nickelgehalt des Kupfers von Genth (1). Schon seit längeren Jahren werden auf der sächsichen Saigerhütte zu Grünthal namhafte Quantitäten Nickel als Nebenproduct beim Kupfergahrmachen gewonnen.

R. F. Marchand (2) hat die Analyse einer durch ihren Nickelspeisse. Reichthum an Wismuth ausgezeichneten Nickelspeisse aus Sachsen bekannt gemacht, welche von Schneider ausgeführt worden. Die Trennung von Kobalt und Nickel geschah nach H. Rose's Methode:

| Schwefel . |  | 2,182  | Uebertrag |  | 51,659 |
|------------|--|--------|-----------|--|--------|
| Wismuth .  |  | 13,185 | Kobalt .  |  | 3,262  |
| Arsen      |  | 35,319 | Nickel    |  | 43,248 |
| Eisen      |  | 0,973  | Kupfer .  |  | 1,568  |
|            |  | 51,659 | -         |  | 99.737 |

C. Schnabel (3) theilt folgende Analysen von nickel-Nickelhaltige haltigen Producten mit:

|          | Nickelhaltiges Gahrkupfer.<br>Isabellenhütte bei<br>Dillenburg |  |  |  |  |  | Nickelmetall von Henke<br>in Kassel; aus<br>Nickelspeise |       |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|-------|--|
| Kupfer   |                                                                |  |  |  |  |  | 97,49                                                    | 7,96  |  |
| Nickel.  |                                                                |  |  |  |  |  | 0,69                                                     | 89,35 |  |
| Eisen .  |                                                                |  |  |  |  |  | 0,31                                                     | 2,69  |  |
| Schwefel |                                                                |  |  |  |  |  | 0,14                                                     |       |  |
| Silicium |                                                                |  |  |  |  |  | 1,35                                                     | _     |  |

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XXXVII, 193. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 317.

<sup>- (3)</sup> Pogg. Ann. LXXI, 516; Dingl. pol. J. CV, 238.

Englisches Neusilber.

Das englische Neusilber ist von Louyet (1) und von Elsner (2) analysirt worden. No. 1 bis 3 dient in Birmingham zu Geschirren, die nachher versilbert werden; No. 4, von Sheffield, zu Blanchetten, und zeichnet sich durch besondere Elasticität aus. Es fanden in 100 Theilen:

|         |  | 1      |        | Elsner |        |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|
|         |  | No. 1. | No. 2. | No. 3. | No. 4. |
| Kupfer  |  | 63,34  | 62,40  | 62,63  | 57,4   |
| Zink .  |  | 17,01  | 22,15  | 26,05  | 25,0   |
| Nickel  |  | 19,13  |        |        |        |
| Eisen . |  | Spur   | Spur   | Spur   | 3,0    |
| Verlust |  | 0,52   | 0,40   | 0,47   | 1,6    |

Schmelspunkte ver-

Thomson (3), untersuchte die Schmelzpunkte der Leschiedener girungen von Blei, Zinn, Wismuth und Zink. – Für die Legirungen aus Zinn und Blei ergab sich :

| Acquiv. Verhältnis | Spec.             | Schmelzpunk        |        |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Pb + 8n            | gefunden<br>9,288 | berechnet<br>9,899 | 182,2* |
| Pb + 2 Sn          | 8,688             | 9,209              | 182,8  |
| Pb + 3 Sn          | 8,549             | 9,002              | 182,8  |
| Pb + 4 Sn          | 7,850             | 8,545              | 190,0  |

Es findet mithin in allen Fällen Ausdehnung stal und Verminderung des Schmelzpunktes; denn das Mitt aus den Schmelzpunkten beider Metalle einzeln genomme ist 273,6°. — Die Legirungen Pb + Bi und Pb + 21 zeigten ein spec. Gewicht von 10,831 und 10,509, währer die Rechnung für das mittlere spec. Gewicht 10,580 w 10,328 ergiebt, also eine Zusammenziehung stattfindet. D Schmelzpunkt der ersten ist 134,3°, der zweiten Legiru 128,2°, das Mittel aus den Schmelzpunkten der beid Metalle einzeln genommen ist 288,6°. — Die Legirung sind schön und weifs, aber spröde. Ebenso die Legirung von Zinn und Wismuth; diese ergaben für:

<sup>(1)</sup> Technologiste Decbr. 1846; Dingl. pol. J. CIII, 234. — (2) A den Verhandlungen des preussischen Gewerbevereins in Dingl. pol. CIII, 155. — (3) Verh. Gew. Bef. Pr. 1848, 45, im Ausz. aus Proces phil. Soc. Glasgow.

|          | Spec. Gew.                        | Schmelzpunkt |  |  |
|----------|-----------------------------------|--------------|--|--|
| Bi + Sn  | gefunden berechnet<br>8,709 8,972 | 137,8*       |  |  |
| Bi + 28n | 8,418 8,513                       | 134,4        |  |  |

Die Legirungen aus Zinn und Zink, welche weiß, hämmerbar und dem Pewter ähnlich sind, ergaben für:

|          | Spec.             | Schmelzpunkt |        |  |
|----------|-------------------|--------------|--------|--|
| Zn + Sn  | gefunden<br>6,427 | 7,181        | 195,3• |  |
| Zn + 28n | 7,231             | 7,222        | 196,5  |  |

Die Legirung Sb + Pb ist weiß, brüchig und hat ein geringeres spec. Gewicht als das mittlere der Bestandtheile; Sb + Sn ist sehr brüchig, hat aber ein höheres spec. Gewicht als das berechnete.

Das übliche Verfahren, Schwefelsäure in Bleikammern schwefelzu fabriciren, ist von den Industriellen fortwährend, als das für den großen Maaßstab am meisten geeignete, anerkannt und ausschließlich im Gebrauch. Nichtsdestoweniger sind die Vorzüge dieses umständlichen, mit in der Anschaffung und Unterhaltung gleich kostspieligen Apparaten verbundenen Verfahrens, sehr relativ. Es scheint aber nicht, daß die beiden Erfindungen, über welche wir zu berichten haben, die Frage einer einfacheren und wohlfeileren fabrikmäßigen Darstellung der Schwefelsäure in genügender Weise gelöst haben.

Die eine davon ist eine von Schneider (1) erfundene Methode, Schwefelsäure aus Rohschwefel, ohne Bleikammern und ohne Mitwirkung der Oxyde des Stickstoffs, in einem einfachen, wohlfeilen Apparate vermittelst "besonders präparirten Bimssteins" zu machen. Sie hat in der industriellen Welt, hauptsächlich durch die Empfehlung der Berichterstatter der Academie in Paris — Payen, Pelouze und

<sup>(1)</sup> Bull. soc. d'enc. 1848, 78; Dingl. pol. J. CVII, 159. 363; Vollständigere Beschreibung und Abbildung Bull. soc. d'enc. 1848, 372; Dingl. pol. J. CIX, 354.

Schwefel Dumas - großes Aufsehen gemacht. Die von Schneider veröffentlichte Beschreibung berechnet die Herstellungskosten auf weniger als die Hälfte von dem der Bleikammen gleicher Wirksamkeit; sie ist ausführlich in den weniger wesentlichen Theilen, dagegen wortkarg und dunkel in den wesentlichen Theilen, und übergeht die Zubereitung des Bimssteins gänzlich mit Stillschweigen. Auch die sonst sehr detaillirte Abbildung ist unverständlich, weil sich Auund Grundrifs des Apparates nach den Regeln der Zeichenkunst nicht genau aufeinander zurückführen lasen. Das Ganze ist ein System weiter Steinzeugröhren, welche auf einem gemeinschaftlichen Sammelbehälter, in Jochen oder Zickzackbiegungen, aufgestellt sind. Röhrenleitung empfängt am einen Ende schweflige Säure und Luft aus einem Brenner; der Gasstrom passirt nicht durch den Bimsstein, sondern an ihm vorbei, da dieser auf dem ganzen Weg in Schalen an der inneren Wand der Röhren vertheilt ist, ohne deren Lumen auszufüllen; in jedes Röhrenjoch fliesst von oben ein Wasserstrahl, der durch Hülfröhren im Inneren auf die einzelnen Schalen mit Bimsstein vertheilt wird, daselbst die Schwefelsäure aufnimmt und in den Sammelbehälter nach unten abfliefst. Die Art, wie die Hülfsröhren wirken, ist in der Abbildung und Beschreibung völlig unverständlich.

> Es liegt nahe, unter der Präparation des Bimssteins eine Verplatinirung zu vermuthen, so dass das Schneider'sche Mittel eine Art wohlfeiler Platinschwamm wäre Auch ist gewis, dass die äuserst schwache Wirksamkeit des Bimssteins schon durch Ueberziehen mit 2 pC. Platin sehr merklich erhöht wird. Indessen stellt Schneider. soviel wir wissen, die Mitwirkung dieses Metalls in Abrede, und verkauft überhaupt sein Verfahren als Geheimnis; da er sich übrigens weigert, seine Abnehmer von der Wirksamkeit seines Apparates im Großen durch Augenschein vor der Erlegung der Kaufsumme zu überzeugen, so werden wir schwerlich im Stande sein ehestens weiter dar

über zu berichten, und lassen dahingestellt sein, ob seine Schwefel-Erfindung eine von denjenigen ist, die nicht zur Ausführung sondern nur zum Geheimverkauf bestimmt sind. Sie hat sich bis fetzt so gut wie gar nicht verbreitet.

Tilghman (1) hat ein Verfahren in England patentirt erhalten, welches die Ersetzung des Rohschwefels durch Gyps in der Schwefelsäurefabrication bezweckt. Er bringt Gypsstücke in einem senkrechtstehenden, inwendig mit Magnesit überzogenen, thönernen Cylinder zur starken Rothglühhitze, leitet durch den Boden und die damit verbundenen glühenden Thonröhren Wasserdampf, und durch den Deckel die gasförmigen Zersetzungsproducte (nämlich Sauerstoff, schweflige und Schwefel-Säure) nach den Bleikammern. In der Retorte soll Aetzkalk zurückbleiben. - Im Kleinen gelingt diese Zersetzung selbst bei lebhafter Rothglühhitze nicht. Auch möchte dieses Verfahren, wenn es an sich ausführbar ist, kostspieliger sein, als der Rohschwefel bei dem wohlfeilen Wassertransport.

In gleicher Weise behandelt Tilghman entwässertes Bittersalz; nach demselben Princip, aber auf der Sohle eines Flammofens, in dessen Decke die Dampfröhren angebracht sind, den schwefels. Strontian und Baryt.

Die fabrikmässige Umgestaltung des Glaubersalzes in sodasablica-Soda hat, seit dem Bekanntwerden der Leblanc'schen Methode, sich zu einem hochwichtigen Industriezweige ausgebildet und nach und nach eine enorme Ausdehnung erlangt, in dem Maasse, als eine Menge und gerade solche Industriezweige, welche nicht auf Gegenstände der Mode, sondern auf das bleibende Bedürfniss zielen, von ihr abhängig geworden sind. Es ist auffallend, dass der Chemismus des Sodaprocesses, gerade in den verflossenen Jahrzehnten seines bedeutenden Aufschwungs und obgleich wir nichts weniger als eine klare Einsicht in denselben besitzen, von den Chemikern so gänzlich vernachlässigt geblieben

<sup>(1)</sup> Rep. of pat. inv. 1847, 160; Dingl. pol. J. CVI, 196.

Bodasabrica ist; — aber auch um so erfreulicher, das ihm in den beiden letzten Jahren eine sehr thätige Aufmerksamkeit m Theil geworden. Am meisten haben sich J. Brown (1) und B. Unger (2) den Dank der Wissenschaft und der Praxis durch ihre Untersuchung verdient. Während Brown sich ausschliefslich auf dem Boden der Praxis und der von ihr vorgezeichneten Bahn festhält, bewegt sich Unger mehr in dem rein wissenschaftlichen Versuche und der Speculation; während der erstere sich darauf beschränkt, den chemischen Bestand aller im Verlauf der Fabrication antretenden Producte festzustellen, bezweckt die Untersuchung des letztern wesentlich die Entwickelung der Theorie von der Umwandlung des Glaubersalzes in Soda.

> Brown geht von dem zu Grunde liegenden Naturproduct, von dem Kochsalz aus, und vergleicht damit das aus seiner Zersetzung hervorgehende Glaubersalz.

> Das Kochsalz stammt aus den Salzsoolen des new red sandstone der Grafschaft Cheshire in Nord-England, welche die Sodaindustrie dieses Landes fast ausschließlich damit versehen. Er fand:

| Das Glauber-<br>sals. |                   | im<br>Kochsalz | in dem daraus gewon-<br>nenen Glaubersals |
|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|
|                       | Chlornatrium      | 93,161         | 1,095                                     |
|                       | Chlorkalium       | Spur           |                                           |
|                       | Chlormagnesium    | 0,106          |                                           |
|                       | Schwefels. Kalk   | 1,009          | 0,973                                     |
|                       | " Magnesia .      | 0,135          | 0,289                                     |
|                       | Kohlens. Kalk     | 0,150          | _                                         |
|                       | Schwefels. Natron | _              | 96,217                                    |
|                       | Eisenoxyd         | _              | 0,230                                     |
|                       | Schwefelsäure     |                | 0,885                                     |
|                       | Wasser            | 5,460          |                                           |
|                       | Sand              | _              | 0,310                                     |
|                       | -                 | 100,021        | 99,999                                    |

(1) Proceedings of the phil. Soc. of Glasgow; Phil. Mag. [3] XXXIV, 15; Dingl. pol. J. CXI, 343. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXI, 129; LXIII, 104; LXVII, 78; Dingl. pol. J. CIV, 45; CXI, 334; J. pharm. [3] XII, 129.

Während Leblanc Glaubersalz, Kalkstein und Kohle Sodafabricain dem Verhältniss 100: 100: 50 vorgeschrieben hatte, wendet Bobe Boda. man jetzt in der Regel das Verhältnis 100: 103: 62 als entsprechender an. Wir übergehen die nähere Beschreibung des Schmelzprocesses bis auf die Bemerkung, dass man ihn in der Praxis zu einem Zeitpunkt als beendigt ansieht und die Schmelze aus dem Ofen zieht, wo dieselbe noch in voller Gasentwickelung steht und letztere nicht etwa bereits völlig aufgehört hat. In dem erhaltenen Schmelzproduct

| fanden die beiden Chemiker Na   | chstehendes:                       |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Englische rohe<br>Soda<br>Brown | Rohe Soda<br>von Ringkuhl<br>Unger |
| Natrium 18,345                  | 18,53                              |
| Calcium 21,670                  | 25,88                              |
| Magnesium 0,214                 | 0,40                               |
| Eisen 3,129                     | 1,54                               |
| Thonerde 1,038 (1)              | Spur                               |
| Schwefel 12,536                 | 11,85                              |
| Chlor 1,131                     | 1,55                               |
| Schwefelsäure 0,643             | 1,13                               |
| Kohlensäure 14,520              | 15,30                              |
| Kieselerde 3,394                | 4,08                               |
| Wasser 0,700                    | 4,99                               |
| Sand 4,285                      | 2,02                               |
| Kohle 7,998                     | 1,59                               |
| Ultramarin? 0,295               | -                                  |
| Sauerstoff und Verlust 9,723    | 11,14                              |
| 100,000                         | 100,00                             |
| Davon sind löslich 40,43        | 1                                  |
| unlöslich 59,56                 | } nicht bestimmt.                  |

Das Wasser ist nach Unger zum Theil hygroscopisch (2,10 pC.), zum Theil chemisch gebunden (2,89 pC.), und keine andere Säure des Schwefels außer SO<sub>3</sub>, ebensowenig ein Mehrfach - Schwefelmetall nachweisbar. - Beim Auslaugen der rohen Soda entsteht bekanntlich eine grüne Lösung, welche sich in der Siedhitze unter Ausscheidung grüner Flocken entfärbt. Brown findet diese Flocken aus

<sup>(1)</sup> Im Original steht irrthümlich berechnet 0,846.

Sodafabrica Kiesel-, Thonerde und etwas Kalk zusammengesetzt, und Robe Bods. nimmt sie ctwas voreilig für (zersetzten) Ultramarin, auf den blossen Grund hin, dass die Bildung dieses Körpers in den Sodaöfen hie und da beobachtet worden. Es ist mgleich wahrscheinlicher, dass diese grüne Färbung von Schwefeleisen herrührt, und Brown den Eisengehalt jener Flocken übersehen hat.

> Die directen, empirischen Ergebnisse der Analyse sind von den genannten Beobachtern in folgender Weise rationell gruppirt worden; zur Vergleichung fügen wir eine Analyse Richardson's von rober Soda aus Newcastle bei:

| Brown                               | Unger               | Richardson |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Kohlens. Natron 35,64               | 23,57               | 9,89       |
| Natronhydrat 0,61                   | 11,12               | 25,64      |
| Schwefels. Natron 1,16              | 1,99                | 3,64       |
| Chlornatrium 1,91                   | 2,54                | 0,60       |
| Thonerde-Natron 2,35                | _                   | _          |
| Schwefelnatrium 1,13                | _                   | _          |
| Calciumoxysulfür (3 CaS, CaO) 29,17 | 34,76               | 35,57      |
| Aetzkalk 6,30                       | kohlens. Kalk 12,90 | 15,67      |
| Schwefeleisen 4,92                  | 2,45                | 1,22       |
| Kiesels. Magnesia 3,74              | 4,74                | 0,88       |
| Wasser 0,70                         | 2,10                | 2,17       |
| Ultramarin? 0,29                    | <u>-</u>            | _          |
| Kohle 8,00                          | 1,59                | 4,28       |
| Sand 4,28                           | 2,02                | 0,44       |
| 100,20                              | 99,78               | 100,00     |

Dass an dieser Zusammenstellung die Conjectur einen größeren Antheil hat, als die Beweisführung durch Induction, zeigt schon die große Verschiedenheit der vorstehenden Columnen, bei so großer Uebereinstimmung in den directen Ergebnissen der Analyse. Die Hauptdifferenz liegt in einem sehr wesentlichen Punkte, nämlich in der Verrechnung des Natrons. Unger nimmt den disponibele Kalk als kohlens. Kalk, neben einem entsprechenden Antheil Natronhydrat an. Diese an sich nicht wahrscheinlich Annahme kann in dem von Schwarzenberg gefundener hohen Gehalt des Sodasalzes von Kassel an Natronhydral worauf sich Unger beruft, keine Stütze finden, weil diese ein Product des Auslaugens sein kann. Wenn Unger auf Sodafabricader andern Seite durch einen directen Versuch mit Tiegel und Windofen darthut, dass durch Glühen eines Gemenges von 3 Aeq. kohlens. Kalk mit 1 Aeq. Glaubersalz und überschüssiger Kohle ein Theil des Kalkes kohlensauer bleibt, so wird auch dadurch für seine Ansicht wenig bewiesen, denn die Umstände sind für den Kalk im offnen Feuer des Sodaofens, zur Abgabe seiner Kohlensäure, viel günstiger. Brown hat durch unmittelbare Digestion der rohen Soda mit Alkohol, wobei nur sehr geringe Mengen Alkali gelöst wurden, seine Ansicht bewiesen, wonach der überschüssige Kalk als Aetzkalk, und nur verschwindende Mengen Natron als Hydrat vorhanden sind. — Die Verbindung des Kalks mit Schwefelcalcium in der rohen Soda. welche beim Auslaugen so wichtig ist, glaubte Dumas muthmasslich als 2 CaS, CaO annehmen zu müssen. Unger hat aus den Gewichtsverhältnissen seiner Analyse, sowie aus der Analogie mit dem von H. Rose beschriebenen 3 BaS, BaO, die Zusammensetzung = 3 CaS, CaO hergeleitet, welche auch Brown angenommen hat.

Den Rückstand, welcher beim Auslaugen der rohen Ruckstand Soda erhalten und mit dem ganzen Schwefelgehalt des gen der rohen Glaubersalzes über die Halde gestürzt wird, haben beide Chemiker, nach derselben Methode wie die rohe Soda, analysirt, und zwar Brown eine Probe aus einer Fabrik, Unger eine Probe die er selbst aus Kasseler roher Soda dargestellt.

| Gefunden in der A                                                                                                                     | nalyse                                                                  | :                                                         | Berechnet nach der                                                                                                                                                                                                         | rohen Soda                                                                                                       | :                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       | Brown                                                                   | Unger                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | Brown                                                                                                            | Unger                                                                                       |
| Natrium Calcium Magnesium Eisen Schwefel Schwefelsäure Kohlensäure Gebundenes Hygroscop. Kieselerde Sand Kohle Sauerstoff und Verlust | 0,43<br>3,96<br>13,18<br>2,50<br>11,19<br>2,10<br>5,28<br>5,75<br>12,08 | 2,56<br>18,90<br><br>8,55<br>2,56<br>3,45<br>5,94<br>3,09 | Kohlens. Kalk 3 CaS, CaO Kiesels. Magnesia Eisenoxyd Sand Kohle Unlöslicher Theil Schwefels. Kalk Unterschwefligs. Kalk Zweifach-Schwefelcalcium Einfach Kalkhydrat Kohlens. Natron Schwefelnatrium Wasser Löslicher Theil | 24,22<br>20,36<br>5,99<br>5,71<br>5,75<br>12,71<br>74,74<br>4,28<br>8,53<br>5,58<br>8,53<br>5,58<br>1,31<br>2,10 | 19,56<br>32,80<br>6,91<br>3,70<br>3,09<br>2,60<br>3,69<br>4,12<br>4,67<br>3,25<br>10,69<br> |
|                                                                                                                                       |                                                                         |                                                           | 220Menet 2 Hen                                                                                                                                                                                                             | 100,12                                                                                                           | 100,31                                                                                      |

**Bodafabuica** 

Brown fand in dem Sodarückstand 26,26 pC. a lösliche und 73,74 unlösliche Theile; die letzteren ergab 10,66 Kohlensäure und 21,89 Calcium. Auffallend ist, de er gar keiner Natriumbestimmung erwähnt und doch kohler Natron in der Zusammenstellung aufführt; er hat fern nicht ausdrücklich hervorgehoben, ob der von ihm unte suchte Rückstand völlig frisch war, oder nicht, was bei d raschen Oxydation desselben an der Luft von großem Belau ist. Nach Brown's (approximativer) Bestimmung ist de Schwefel des Zweifach-Schwefelcalciums 2,2 pC., der d unterschwefligen Säure eine unwägbare Spur. Unger fa für erstern 4,68, für letzteren 0,016 pC.

Theorie der des Glanber

Die Analysen der rohen Soda und des Auslaugerück des Glauber-Jakes in Boda, standes, welche überdiefs in ihren Mischungsverhältnisse großen Schwankungen unterliegen, sind bei weitem keir Grundlage von hinreichender Breite, um darauf eine Theor des Sodaprocesses zu construiren, wie sie Unger gewal hat. Wir lassen diese um so lieber unberührt, weil Unge bald nachher selbst davon absteht, auf den experimentelle Weg zurückkehrt und in seinen beiden späteren Abhanc lungen (1) eine Reihe höchst schätzenswerther Thatsache mitgetheilt hat, die wir hier in gedrängter Kürze wie dergeben:

> Der erste Abschnitt ermittelt die Einwirkung der Koh auf Glaubersalz, abgesehen von Kalk, und von Glaubersa auf Kalk, abgesehen von Kohle, bei verschiedenen Grade der Glühhitze. Es zeigte sich:

- 1) Dass die Kohlensäure durch Kohle bei der Schmel hitze des Silbers noch nicht zu Kohlenoxyd reducirt wir
- 2) Dass das Glaubersalz mit Kohle bei einem Hitzgra welcher zwischen dem Schmelzpunkt des 141löthigen ur dem des reinen Silbers liegt, wesentlich Kohlensäure u nur Spuren von Kohlenoxyd bildet.

In einer Mischung von 26,67 Gewichtstheilen Zucke kohle (mit 24,27 Kohlenstoff) und 73,33 Glaubersalz bleibe

(1) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 240; LXVII, 78.

nach dem Glühen (wobei übrigens nachweisbar kein Schwe- Thoorte der felnatrium verflüchtigt wird) 11,35 Gewichtstheile Kohle des Glauberunangegriffen zurück, und sind folglich 12,92 Gewichtstheile Kohlenstoff durch den Sauerstoff des Glaubersalzes verbrannt worden. Dieser verlangt der Rechnung nach 12.39 Kohlenstoff, um Kohlensäure zu bilden.

- 3) Dass durch Glühen von Schwefelnatrium und Glaubersalz Schwefelsäure zersetzt wird; denn in einem Gemenge von Kohle mit dem 12- bis 50fachen Gewicht an Glaubersalz wird weit mehr Glaubersalz zersetzt, als dem verbrannten Kohlenstoff entspricht.
- 4) Dass Glaubersalz und kohlens. Kalk schon bei der Temperatur, bei welcher das erstere durch Kohle reducirt wird, ihre Säuren, aber unter complicirten Erscheinungen, austauschen; denn der constante Glühverlust, welchen ein Gemenge von Glaubersalz und kohlens. Kalk (beide chemisch rein und zwar in Verhältnissen von 1:3, von 2:3 und von 1:1 Aequivalent angewendet) erfuhr, war stets um mehrere Procente größer, als dem Kohlensäureverlust des überschüssigen, d. h. nicht mit dem Glaubersalz umgesetzten, Kalkes entspricht. Hieraus, sowie aus der Analyse des Glührückstandes schliefst Unger, dass jedesmal 3 Aequivalent Glaubersalz auf 1 Aequivalent kohlens. Kalk einwirken, und neben Kohlensäure auch noch Sauerstoff und zwar aus dem schwefels. Kalk Der Körper, welcher hiernach bleibt, ist weggehe. nach dem Verhältnis Ca SO zusammengesetzt, und wird von Unger für 3 CaS + CaO, SO, gehalten, woraus das basische Schwefelcalcium (3 CaS + CaO) hervorgehe. Wodurch der Sauerstoffverlust des Gypses veranlasst wird, und auf welche Weise aus 3 CaS + CaO, SO, das basische Schwefelcalcium des Sodarückstandes entsteht, ist nicht mit Entschiedenheit dargethan.

Der zweite Abschnitt handelt von dem Verhalten der drei Bestandtheile der Sodabeschickung, wenn diese gleich-

Theorie der wirken. Umwandlung des Glauber

Bodafabrica zeitig unter verschiedenen Umständen aufeinander ein-

1) Einfluss der Temperatur. Ein inniges Gemenge von 100 Glaubersalz (wasserfrei), 100 Kreide und 55 Buchenkohlenpulver wurde sechs verschiedenen Hitzgraden augesetzt. Bei keinem Hitzgrad trat Schmelzung ein; wu jeder einzelnen Probe wurden die auflöslichen Salze abgeschieden und analysirt:

| Bestandtheile des lös-<br>lichen Theils. | Erster<br>Hitzgrad | Zweiter<br>Hitzgrad | Schmelz-<br>hitze des<br>Silbers | Vierter<br>Hitagrad | Plinfter<br>Hitagrad | Elizo, le<br>weisher<br>Expôres<br>weishi |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Kohlens. Natron                          | 10,8               | 15,4                | 29,0                             | 26,0                | 19,0                 | 14,4                                      |
| EinfSchwefelnatrium.                     | 0,3                | 0,6                 | 0,9                              | 6,9                 | 11,8                 | 15,8                                      |
| Unterschwefligs. Natron                  | 0,0                | 0,0                 | 0,4                              | 0,6                 | 0,9                  | 1,6                                       |
| Schwefels. Natron                        | 26,5               | 23,2                | 10,3                             | 3,5                 | 3,2                  | 1,6                                       |

Man sieht hieraus, dass die Bildung von kohlens. Natro mit steigender Hitze zunimmt, bei der Temperatur de schmelzenden Silbers ein Maximum erreicht, und bei noc höherer Temperatur wieder abnimmt. Keines von alle sechs Producten kann mit vollem Recht rohe Soda genam werden, obgleich die drei ersten, wenn man die groß Menge unzersetztes Glaubersalz abzieht, sich einer solche nähern. Es muß also neben dem richtigen Mischungsve hältnis und dem richtigen Hitzgrade noch ein Drittes Bildung von roher Soda gehören; diess ist

2) der Einfluss des Wasserdamps auf die glühen Masse. Werden die obigen Glühproducte einem Wärm grad ausgesetzt, der zwischen dem Schmelzpunkt ein Legirung von 1 Silber mit 9 Zinn und dem einer Legiru von gleichen Theilen liegt, und ein Strom von Wass dampf darüber geleitet, so verwandeln sie sich in wah rohe Soda. Einige Versuche mit Schwefelcalcium und 1 einem Gemenge von Gyps und Kohle (welche den Wass dampf zersetzt) zeigten, dass durch die Einwirkung d

Wassers auf beide in der Glühhitze ein Theil des Schwe- Sodafabricafelcalciums seinen Schwefel an den Wasserstoff abgiebt und den Sauerstoff aufnimmt (4 CaS + HO = 3 CaS, CaO + SH). Mithin beruht die Wirksamkeit des Wasserdampfs wesentlich in der Bildung jenes so wichtigen basischen Schwefelcalciums. Bei Gegenwart von CO, entsteht zugleich CO, CaO.

Wir schliefsen mit dem Wunsche, es möchte Unger recht bald Gelegenheit geboten werden, seine durch wissenschaftliche Hülfsmittel und im Kleinen gewonnenen, sehr dankenswerthen Erfahrungen in der großen Praxis zu prüfen, mit ihr zu vergleichen und zu bestätigen.

Die fabrikmässigen Producte, welche aus der rohen Die Boda. Soda gewonnen werden, sind (a. S. 1044 a.O.) von Brown weiter untersucht worden, und zwar in der der englischen Sodaindustrie gewöhnlichen Form.

Man laugt mittelst der Methode successiver Sättigung mit warmem Wasser aus (No. I und II sind die Salze, welche man durch Verdampfen und Trocknen dieser Lauge bei 100° erhält), dampft ab und calcinirt (kohlensäuert) die Salzmasse im Flammofen (carbonating fournace) (III und IV) zu "Soda ash". - Bei dem sogenannten Carbonate of Soda-Process pflegt man bis zur annähernden Trockne einzudampfen und die Mutterlauge (mit dem NaS und NaO, HO) ablaufen zu lassen; das rückständige Salz, getrocknet (V und VI) wird im Carbonating fournace fertig gemacht (VII und VIII). Eine bessere Sorte wird durch wiederholtes Auflösen, Eindampfen und Calciniren der vorigen dargestellt (IX und X). Diese feinere Sorte dient zugleich zur Darstellung des krystallisirten kohlens. Natrons (XI und XII). Das allerreinste Fabricat endlich, welches zuweilen in Glashütten gebraucht wird (XIII und XIV), entspringt aus der Calcination dieser krystallisirten Soda.

| Bodafabrica. |
|--------------|
| 4L.a         |

|                         | I und    | II       | III u | nd IV    | V un     | d VI  | VII u.   | . VIII |
|-------------------------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|--------|
| Kohlens. Natron         | 68,91    | 35,51    | 71,61 | 70,46    | 79,64    | 80,92 | 84,00    | 83,76  |
| Natronhydrat            | 14,43    | 16,07    | 11,23 | 13,13    | 2,71     | 3,92  | 1,06     | 0,73   |
| Schwefels. Natron       | 7,02     | 7,81     | 10,20 | 9,15     | 8,64     | 7,43  | 8,76     | 9,49   |
| Schwefligs. "           | 2,23     | 2,13     | 1,11  | 1,14     | 1,24     | 1,11  | Spar     | 0,38   |
| Unterschwefligs. Natron | Spur     | Spur     |       | <u> </u> | Spur     | Spur  | -        | _      |
| Schwefelnatrium         | 1,31     | 1,54     | —     |          | Spur     | 0,23  | <b> </b> | -      |
| Chlornatrium            | 3,97     | 3,86     | 3,05  | 4,28     | 4,13     | 3,14  | 3,22     | 2,29   |
| Thonerde - Natron       | 1,02     | 1,23     | 0,92  | 0,73     | 1,17     | 1,01  | 1,01     | 0,62   |
| Kiesels. "              | 1,03     | 0,80     | 1,04  | 0,99     | 1,23     | 1,32  | 0,98     | 0,78   |
| Unlösliches             | 0,81     | 0,97     | _     | <u> </u> | 0,97     | 0,77  | 0,71     | 0,84   |
| Sand                    | <u> </u> | <u> </u> | 0,31  | 0,46     | <u> </u> | _     | -        | _      |

| Co                | IX u       | nd X     | XI ur    | d XII    | XIII 1   | a. XIV   |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kohlens. Natron   | 84,31      | 84,72    | 36,47    | 36,93    | 98,12    | 97,98    |
| Natronhydrat      | Spur       | 0,28     | 0,94     | 0,54     | 1,08     | 1,12     |
| Schwefels. Natron | 10,26      | 9,76     | _        | _        | _        | _        |
| Schwefligs. "     | Spur       | _        | _        |          | _        | _        |
| Chlornatrium      | 3,48       | 3,14     | 0,42     | 0,31     | 0,74     | 0,56     |
| Thonerde - Natron | 0,63       | 0,71     |          | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>.</u> |
| Kiesels           | 0,41       | 0,32     | _        | _        | _        |          |
| Wasser            | ۱ <u>-</u> | <u>-</u> | 62,15    | 62,21    | _        |          |
| Unlösliches       | 0,25       | 0,50     | <u>-</u> |          | —        | _        |

Beringer (1) — indem er sich darauf stützt, das Schwefelnatrium nur bei Gegenwart von Wasserdampf in der Glühhitze durch Kohlensäure zersetzt wird, und das dieser an sich träge Process beschleunigt wird, wenn man fertige Kohlensäure hinzuleitet — hat die Idee, Soda ohne Kalkstein auf diese Weise aus dem reducirten Glaubersalz zu fabriciren. Er erklärt jedoch diese Idee in ihrer Anwendung auf den Sodaprocess selbst nicht für practisch — eine Ansicht, die wir vollkommen theilen — und will sie auf die Verarbeitung der Mutterlaugen beschränkt wissen Zu diesem Zwecke soll die Kohlensäure aus den Kalköser der Chlorkalkfabrication benutzt werden, was in der Praximehr Schwierigkeit als Vortheil bringen dürfte.

Neue Methode Tilghman (2) in London hat im Anfang 1847 ein cation. Patent auf ein Verfahren der Sodaerzeugung genommen

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CIV, 286. — (2) Repert. of patent inventions Sept. 1847, 160; Dingl. pol. J. CVI, 196.

welches viel Aufsehen erregt hat und - wenn seine prac- Noue Methode tische Ausführbarkeit sich anders bestätigt - einen großen eatlon. Umschwung der gegenwärtigen Industrie bewirken würde. Die Umwandlung des Kochsalzes geschieht nach diesem Verfahren, mit völligem Ausschluss des Schwefels oder der Schwefelsäure, lediglich durch die Einwirkung von Wasserdampf und Thonerde (durch Glühen von schwefels. Thonerde) in der Glühhitze. Die Thonerde wird in Stücken von 1 Centner beiläufig in einen glühenden Cylinder von feuerfestem Thon gefüllt, und mit Wasserdampf vermischte Kochsalzdämpfe hindurchgeleitet. Diese letzteren erhält man durch Einleiten von Dampf in eine gusseiserne Retorte, worin Kochsalz in glühendem Fluss erhalten wird. Es entsteht auf der einen Seite Salzsäure, welche in einen Verdichter strömt; auf der andern Seite bleibt in der Retorte eine natronaluminathaltige Masse zurück, welche man mit heißem Wasser auslaugt, trocknet und auf's neue benutzt. Die Lauge wird mit Kohlensäure behandelt und so in Soda verwandelt. Die Reaction der Thonerde auf das Kochsalz ist nach unserer Erfahrung bei der Rothglühhitze von geringer Energie, und die Nothwendigkeit der Weissglühhitze hat für solche Fälle in der Praxis immer viel missliches.

In einem andern Theil seines Patentes eröffnet der Erfinder der neuen Sodafabrication einen nicht minder lockenden Prospect, indem er ein ähnliches Verfahren anzeigt, Kochsalz ohne Schwefel oder Schwefelsäure in Glaubersalz und dieses in Soda zu verwandeln. Zu dem Ende soll ein thönerner Cylinder mit gleichen Theilen Kochsalz und Gyps gefüllt, rothglühend gemacht, und Wasserdampf darüber geleitet werden. Die entwickelte Säure strömt nach einem Verdichter. Die auflöslichen Salze des Products werden mit Wasser ausgezogen und daraus das Glaubersalz von dem unzersetzten Kochsalz durch Krystallisation getrennt.

Kene Methode der Sodafabrication.

Das so erhaltene Glaubersalz mengt der Erfinder mit gepulverter Thonerde, breitet das Gemenge auf der Sohle eines Flammofens aus und treibt über die glühende Masse einen Strom von Dampf, während sie fortwährend umgerührt wird. Nach geschehener Zersetzung zieht man das Natron mit Wasser aus und behandelt die Lösung gerade so mit Kohlensäure, wie in dem zuerst erwähnten Fall bei dem Kochsalz.

Ob diese Methoden fähig sind das herrschende Leblane'sche Verfahren zu ersetzen, und welche von beiden die meisten practischen Vorzüge hat, muß bis auf weitere Erfahrungen, welche zur Zeit nicht bekannt geworden sind, dahin gestellt bleiben. Bei einem Versuch über die Zersetzung des Kochsalzes durch Gyps und Wasserdampf im Kleinen erhielt man reichliche Entwickelung von Salzsäure, sowie Reaction auf Glaubersalz im löslichen Theil des Rückstandes, — wenn ein gläsernes Verbrennungsrohr, nicht aber wenn ein Flintenlauf gewählt wurde. Es scheint sonach die Kieselerde der Zersetzungsretorten in dem Tilghman'schen Patent eine bedenkliche Rolle zu spielen.

Salze. Salze. In seiner Schrift "Untersuchung der -- königl. würtemberg. Salinen" hat Fehling neben den Salzsoolen (siehe deren Analysen S. 1001) auch mehrere Nebenproducte des Salinenbetriebs und das für den Handel bestimmte Salz untersucht. Die käuflichen 18 Sorten Koch- und Steinsalz enthalten neben Chlornatrium noch: Chlorcalcium, schwefels. Natron, schwefels. Kalk, kohlens. Kalk, kohlens. Magnesia, Thon und Feuchtigkeit. Die Steinsalzsorten von Wilhelmsglück sind 98,36 bis 99,97 procentig; die Kochsalzsorten haben einen zwischen 92,19 (mittelgrobes Salz von Friedrichshall) und 98,9 (schwäb. Hall) pC. betragenden Gehalt an Chlornatrium. Der schwefels. Kalk

ist die vorherrschende Verunreinigung. Andere Chlor- Salinenwesen. metalle außer Chlorcalcium sind nicht vorhanden, und dieses nur in sechs Sorten.

Von den Mutterlaugen (deren spec. Gew. zwischen 1,2028 bis 1,2081) enthalten alle Chlornatrium, Bromnatrium, Chlorcalcium, schwefels. Kalk, Chlormagnesium; nur 5 Chlorkalium, nur 2 schwefels. Natron und 1 schwefels. Bittererde. Durch weiteres Abdampfen derselben entstehen die sogenannten » concentrirten Mutterlaugen «, welche sich besser für medicinische Zwecke und weiteren Transport eignen. Ihr spec. Gewicht ist zwischen 1,2143 und 1,2555; sie enthalten bestimmbare Mengen Chlorkalium, was in den einfachen nicht der Fall war. Der Gehalt an den löslicheren Salzen ist stark vermehrt, der an Chlornatrium entsprechend vermindert. Es spiegelt sich dies am meisten an dem Bromnatrium; dieses Salz ist z. B. in der ersten Mutterlauge von Friedrichshall 2 Gran, in der zweiten 14,8 Gran, in der dritten 57,5 Gran im Pfund. Jod konnte in keiner einzigen Lauge entdeckt werden.

Fünf untersuchte Pfannensteine enthalten: Kochsalz, Chlorcalcium, Chlormagnesium, schwefels. Natron (nur von schwäb. Hall), schwefels. Kalk als Hauptbestandtheile, kohlens. Kalk und Magnesia (nur von schwäb. Hall), Eisenoxyd, Thonerde, Thon, Kieselerde und Wasser.

Jacquelain (1) hat ein Verfahren bekannt gemacht, aus Fabrication Chromerz (Chromeisenstein) zweifach-chroms. Kalk zu fabriciren, aus welchem man dann durch doppelte Zersetzung zweifach-chroms. Kali etc. darstellen kann. Dieser Weg ist bequemer und wohlfeiler, als die directe Verarbeitung der Erze zu dem Kalisalz.

Die in höchst feines Mehl gemahlenen und gesiebten Erze werden in Drehfässern mit Kreide gemengt, und das Gemenge 9 bis 10 Stunden lang in einer 11 bis 2 Zoll

(1) Moniteur industriel 1847, No. 1182; Dingl. pol. J. CVI, 405; CVII, 134; J. pr. Chem. XLIII, 202; vergl. die übrigen Citate S. 416.

von chroms

Fabrication hohen Schichte auf der Sohle eines Flammofens einer lebhaften Rothglühhitze ausgesetzt und wenigstens stündlich umgewendet. Nach dieser Zeit löst sich das Gemenge bis auf die sandigen Theile in Salzsäure; es sieht gelblichgrung aus und besteht nun im Wesentlichen aus einfach-chroms Kalk. — Diese geglühte Masse zertheilt man unter Mühl steinen, rührt sie mit heißem Wasser an und setzt unte stetem Umrühren Schwefelsäure bis zur schwachsauren Rese tion zu. Das Kalksalz ist nun in zweifach-chromsaures ver wandelt; es enthält noch schwefels. Eisen, welches i demselben Gefäss mittelst angerührter Kreide gefällt wird wobei das Chromsalz unverändert bleibt. Nach gehörige Ruhe wird die klare Flüssigkeit vom Bodensatz abgelassen sie enthält nur zweifach-chroms. Kalk und etwas Gyp Sie kann sogleich zur Darstellung von zweifach-chrom Blei, Kali etc. verwendet werden.

> Tilghman (1) schlägt vor, das feingepulverte Chromer mit 2 Th. schwefels. Kali und 2 Th. Kalk gemengt, 18 bi 20 Stunden lang, im stark oxydirenden Feuer eines Flamm ofens zu glühen — und zwar gleichzeitig in einem Strot von Wasserdampf.

> Ein anderer, wohl beachtenswerther Vorschlag w demselben geht dahin, das Chromerz mit Feldspathpulve und Kalk zu glühen.

Blutlangen-

Die Erfindung von Possoz und Boissière (2), Blutlauger salz aus dem Stickstoff der Luft zu fabriciren, welche in de letzten Zeit viel Aufsehen gemacht hat, besteht darin, da man mit 30 pC. Potasche getränkte, gepulverte Holzkohl in stehenden, weiten, thönernen Cylindern auf die hoh Weissglühhitze 10 Stunden lang erhitzt und Luft durchleite

<sup>(1)</sup> Repert. of patent inventions 1847, 155. 160; Dingl. pol. J. CV. 195. 201. — (2) Compt. rend. XXVI, 208; Dingl. pol. J. CVII, 444 Pharm. Centr. 1848, 281. Die Beschreibung und Abbildung des App rates siehe in Lond. J. of Arts 1845, 380; Dingl. pol. J. XCV, 291 ferner in Repert. of patent inventions 1847, 280; Dingl. pol. J. CIV, 44

Die durchgeglühte Kohle wird mit Spatheisensteinpulver gemengt und ausgelaugt.

Nach Keating (1) soll der Gyps (ähnlich wie mit Ilstein dee Alaun) sehr gut durch Borax gehärtet werden können. Zu dem Ende befeuchtet er die gebrannten Gypsstücke mit einer Lösung aus 1 Gth. Borax in 9 Gth. Wasser durch und durch, worauf sie 6 Stunden lang stark geglüht und darauf gemahlen werden. Noch besser soll der Erfolg sein, wenn man dieser Lösung 1 Gth. Weinstein und die doppelte Wassermenge zusetzt.

Elsner (2) hat eine Eisenhohofenschlacke von Glei-Behlacken su witz, welche erfahrungsmäßig mit Kalk einen hydraulischen Mörtel giebt, durch zwei seiner Schüler untersuchen lassen. Diese Schlacke hatte eine grünliche Färbung, welche durch Uebergießen des feinen Pulvers mit heißer Essigsäure unter Schwefelwasserstoffentwickelung verschwand, wobei die Säure etwas Eisen aufnahm; sie war also wohl durch Schwefeleisen verursacht. Mit Salzsäure gelatinirte die Schlacke sehr stark.

Jacobi Grashof 2. 1. 40,44 Kieselerde . . 40,12 15,37 15,38 Thonerde Hieraus berechnet Elsner die Kalkerde . . . 36,02 33,10 4,40 Formel: Manganoxydul . 5,80  $2 (3 CaO, SiO_a + Al_aO_a, SiO_a)$ 1,25 1,63 Eisenoxydul. . Kali . . . . 2,25 2,07 + 3 CaO, 2 SiO, Schwefel. . . 0,70 0.76 97,78

Gannal (3) hat eine Methode Bleiweiss zu fabriciren Bleiweissachen bekannt gemacht, die wir hier nur den Grundzügen nach berühren, weil sie lediglich eine Modification der Wood'schen Methode (4) und der schon früher von Prechtl (5)

Reports of patent inventions 1846, 184; Pol. Centr. 1847, 126;
 Dingl. pol. J. CIV, 158; J. pr. Chem. XL, 191; Bull. soc. d'enc. 1847,
 93. — (2) Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, 3. Lieferung; Dingl. pol. J. CVI,
 321. — (3) Journ. Franklin Inst. Jul. 1847; Dingl. pol. J. CVI, 273.
 — (4) Dingl. pol. J. LIV, 127. — (5) Prechtl, techn. Encycl. II, 466.

67

Bleiwelfefe- angegebenen ist. - Man lasse aus Bleiblech von 5 bis 8-Stärke einen Cylinder von 2<sup>m</sup> Länge und 0,3 bis 0,4<sup>m</sup> Durchmesser fertigen, welcher so in ein Gehäuse von Stabeisen eingeschlossen wird, dass er um seine Axe (50 ma in der Minute) gedreht werden kann. Durch eine weiter Spundöffnung bringt man granulirtes Blei mit Wasser ein durch eine engere Oeffnung der Kurbel gegenüber geb ein Schlauch in die Trommel, welcher einen Strom von Kohlensäure (durch Verbrennung von Holzkohle) mittels eines Gebläses einführt. Der Process wird beschlennig wenn man dem Wasser etwas Salpetersänre oder salpeten Bleioxyd zusetzt. Das Product wird von dem unzersetzte feinzertheilten Blei sorgfältig abgeschlämmt.

> Tourmentin (1) erhielt ein Patent auf Bleiweissberei tung mittelst basischen Chlorbleies (aus Kochsalz und Glätte) Diese Bleiverbindung soll mit soviel Wasser angerik werden, dass ein Strom von (nach obiger Art bereitete Kohlensäure ohne Schwierigkeit durchgetrieben werde kann (vergl. die Abbildung des Apparates a. a. O.). I entsteht neutrales Chlorblei und Bleiweiß, wenn di Flüssigkeit mit Kohlensäure gesättigt ist. Diese wird nu mehr in einen bleiernen Kessel geschafft und mit ein hinreichenden Menge (eisenfreiem) Kreidepulver so kan gekocht, bis sie filtrirt nicht mehr von Schwefelammoniu geschwärzt wird. Das entstandene Bleiweiss wird dur Waschen von dem Kalksalz befreit und zugleich g schlämmt.

Zinns, Natron.

R. Brown hat die Beobachtung (vergl. Seite 437 dass sich beim Kochen des metallischen Zinns mit Natro lauge und Bleioxyd zinns. Natron bildet, zur technisch Darstellung dieses Salzes, in größerem Maßstabe ab ohne Erfolg, zu benutzen gestrebt.

Creats für grüne Arse nikfarben. Titangriin.

Zum Ersatz der grünen Arsenikfarben in Malerei w Tapetendruck schlägt Elsner (2) das unschädliche Tital

(1) Lond. J. of Arts 1848, 269; Dingl. pol. J. CIX, 218. - (2) Verl Gew. Bef. Pr. 1846, 5. Lieferung; Dingl. pol. J. CV, 180.

grün (Titaneisencyanür), durch Fällen von Titansäure mit Ersats für Blutlaugensalz, nach folgender Methode vor. Geschlämmter nikfarben. Titangrön. Rutil, oder Iserin, wird im hessischen Tiegel mit (12 Gth.) zweifach - schwefels. Kali aufgeschlossen, die geschmolzene Masse zerrieben, bei 50° mit Salzsäure (mit 2 Gth. Wasser verdünnt) digerirt und filtrirt. Das Filtrat wird abgedampft, bis ein Tropfen auf einer kalten Platte erstarrt; es bildet alsdann in der Abdampfschale einen Brei, den man auf einem Filter gut abtropfen lässt und dann anhaltend in einer Porcellanschale unter Zusatz von Salmiak (um die Bildung von einem basischen Eisensalz zu verhüten) kocht. Die schwerlösliche Titansäure wird hierdurch und durch Waschen und Filtriren fast weiss erhalten. - Der kohlens. Kalk, den der Iserin gewöhnlich enthält, kann vor dem Aufschließen leicht durch Salzsäure entfernt werden. -Zum Behuf der Fällung des Titaneisencyanürs ist die erhaltene breiartige Titansäure mit einer concentrirten Lösung von Salmiak zu übergießen, gut umzurühren und zu filtriren. Die auf dem Filter gebliebene Titansäure wird hierauf, wo möglich bis zur völligen Lösung, bei 50 bis 60° mit verdünnter Salzsäure digerirt, und die saure Flüssigkeit, nach Zusatz von Blutlaugensalzlösung, rasch zum Sieden erhitzt. Der schön dunkelgrüne Niederschlag wird mit salzsäurehaltigem Wasser ausgewaschen und vorsichtig getrocknet, weil er sich jenseits 100° zersetzt. Die Farbe steht übrigens dem Schweinfurter Grün etc. weit nach.

Aus der von der Titansäurebereitung sich ergebenden rückständigen Flüssigkeit kann durch Eindampfen noch mehr Titansäure erhalten werden.

Bolley (1) in Aarau empfiehlt zu gleichem Zweck Bore. Kupferdas bors. Kupferoxyd. Der Niederschlag aus 16 Th. Kupfervitriol und 24 Th. Borax wird mit kaltem (nicht mit heißem Wasser, welches ihn zersetzt) ausgewaschen, anfangs bei gewöhnlicher Temperatur, gegen Ende in der Wärme ge-

<sup>(1)</sup> Schweiz. Gew. Blatt 1847, 28; Dingl. pol. J. CV, 158.

trocknet. Die hornartige Masse soll dann durch Glühen in einem hessischen Tiegel, wobei sie nicht schmelzen dar, entwässert werden. Sie erhält dadurch eine angenehm gelblichgrüne Nuance, wenn länger geglüht dunkelgrüne, und braucht nur noch geschlämmt zu werden.

Nach dem Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelsblatt (1) ist die Farbe dieses bors. Kupferoxyds hellblatgrün, und zum Ersatz der grünen Arsenfarbe nicht geeignet. - Beide, das Titangrün und das bors. Kupferoxyd, sind nach Beringer (2) zu theuer. Er zieht es vor, das Grün aus Chromgelb und Berlinerblau zu mischen, anstatt, wie Elsner früher angegeben, aus Berlinerblau und gelben Pflanzenfarben.

Glasbereitung und Töpferei.

J. Müller (3) hat rothes, blaues und gelbes Glas aus den Glasmalereien der Wiesenkirche von Soest (von ächt Glasmaterel. germanischem Styl, welche gegenwärtig restaurirt werden) untersucht.

> Das rothe enthielt: Kieselerde, Alkalien, Kalk, Magnesia, Thonerde, Eisenoxydul, Kupferoxyd (? Oxydul); das blane: Kieselerde, Kalk, Thonerde, Kobaltoxyd, Eisenoxyd, Zinnoxyd; das gelbe: Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd. Auf die übrigen Bestandtheile ist nicht untersucht worden.

Künstl. Aven-

C. Kersten (4) hat den künstlichen Aventurin von der Glasfabrik von Bigaglia in Venedig analysirt. Die Probe war ihm von Wolf, Director der Glashütte in Adorf bei Winterberg in Böhmen, übergeben worden und lieferte:

```
Kieselerde . . 67,3 )
                         Uebertrag . . 83,0
                                               Diese Zahlen stimmen
Kalk . . . . 9,0
                         metall. Kupfer 4,0 auffallend mit den fri-
Eisenoxydul . 3,4 \ 83,0 Kali . . . 5,3
                                             her von Péligot er
Zinnoxyd . . 2,3
                         Natron . . . 7,0
                                             haltenen überein.
Bleioxyd . . 1,0
```

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CVI, 157. — (2) Dingl. pol. J. CVIII, 144. — (3) Jahrb. pr. Pharm. XVII, 265. - (4) J. pr. Chem. XLII, 138.

Bei den Alten war unter dem Namen Hämatinon eine Himatinon Glasmasse für Prunkgefässe, Mosaiken etc. im Gebrauch, die unter andern von Plinius beschrieben und ziemlich häufig in den pompejanischen Nachgrabungen gefunden wird. Sie zeichnet sich durch eine schön rothe, zwischen der des Mennigs und Zinnobers liegende, Farbe aus. Sie ist undurchsichtig, härter als gewöhnliches Glas, sehr politurfähig, von muscheligem Bruch und einem spec. Gewicht = 3,5. Durch Schmelzen auf gewöhnliche Weise geht die rothe Farbe verloren und kann durch keinen Zusatz wieder hergestellt werden. Es entsteht eine grünlich-schwarze Masse, die durch reducirende Substanzen höchstens in ein trübes Braunroth umgewandelt werden kann. Das Hämatinon enthält kein Zinn und außer Kupferoxydul keinerlei färbende Substanz. - Alle Versuche der Neueren, das antike Hämatinon nachzubilden, sind gescheitert (der italienische sogenannte Porporino ist davon in jeder Beziehung gänzlich verschieden); bis es endlich M. Pettenkofer (1) geglückt ist, durch Analyse des Hämatinons und darauf basirte synthetische Versuche ein Verfahren auszumitteln, um diesen Stoff in beliebigen Quantitäten mit aller Sicherheit zu erzeugen, so dass daraus - unter den gehörigen Vorsichtsmassregeln - Platten jeder Größe gegossen und Gegenstände aller Art an der Pfeife geblasen werden können.-Pettenkofer's bis jetzt noch nicht veröffentlichte Erfindung verspricht dem Verfasser nicht nur den Dank der Künste, sondern auch der Wissenschaft, insofern das Hämatinon, in Eigenschaften und Natur, mit dem rothen Ueberfangglas und dem künstlichen Aventurin zusammenhängt, und daher Aufschluss über das noch immer räthselhafte Verhalten dieser merkwürdigen Producte zu erwarten steht.

Zum Löthen von zerbrochenem Porcellan empfiehlt Email sum A. Wächter (2) einen Glassluss aus 3 Gth. Mennige, 2 Gth. Porcellan. feingemahlenem weißem Sand und 3 Gth. krystallinischer

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CVII, 78, wo P. obige Eigenschaften angiebt. - (2) Dingl. pol. J. CX, 416.

Bei 100° getrocknet. – 2) Thon aus der oberen Schick des Thonlagers (sandy clay, d. i. sandiger Thon, auch a clay oder Ball genannt). Dient, wegen seines hohen Ki selerdegehalts, als Masse für die mit Kochsalz glasir Waare. Spec. Gewicht 2,558. — 3) Thon aus der zweite Schichte des Thonlagers, Pfeifenthon (pipe clay), zu Tabac pfeifen gebraucht. - 4) Blauer Thon (blue clay), von gra licher Farbe, sich weißbrennend. Vorzüglichste Schichte. 5) Rother oder brauner Thon, einer oberen Schichte ang hörend; bei Glasgow reichlich vorkommend; eisenschüssi sich dunkelbraun brennend. Zu ordinären Waaren. Ble mentöpfen, Backsteinen etc. - 6) Gelber Thon, komu an mehren Orten Englands vor; brennt sich vermöge eine Eisengehaltes gelb. Einen ähnlichen Thon macht ma durch Versatz von 2) mit 5). Dient zur sogenam ten rohrfarbigen (cane-ware) und der Rockingham-Waar - 7) Feuerfester Thon (fire clay), auch, obwohl unrichtig Marl oder Mergel genannt. Zu Kapseln, Schmelztiegel

Außerdem gebraucht man noch Feuerstein und hall zersetzten Granit (cornish stone), beide calcinirt, gemahle und geschlämmt.

Glashäfen, feuerfesten Backsteinen etc. Brennt sich vermög

gröberer Gemengtheile porös.

Thonwaaren.

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

II. Thonwaaren.— 1) Porcellan. Wird in England at Feuerstein, cornish stone, Porcellanthon und Knochenerde (kei Porcellan des Continents enthält diese) bereitet; es gehö zur Gattung des unächten oder weichen Porcellans. D Probe No. 1 ist aus einer andern Fabrik als No. 2 und Zur Vergleichung wurde: No. 4 eine Probe Berliner, spec. Gt = 2,419, No. 5 feines chinesisches, spec. Gewicht = 2,31 und No. 6 geringeres chinesisches Porcellan, spec. Gewich = 2,314, analysirt. No. 7 gewöhnliche weiße Waar (earthen ware), eine Art Fayence. Aus Feuerstein, Grani Porcellanerde und blauem Thon verfertigt. Probe vo Glasgow, spec. Gewicht 1,36. Diese Waare wird häufi in der Masse gefärbt, und zwar blau, salbeifarbig u. a.

III. Glasur für No. 2. Man stellt zuerst eine Fritte Thomwaaren. (fret) aus Borax, Porcellanerde, Feuerstein, Granit und Pariserweiß dar. Die Fritte, die übrigens ein vollkommnes Glas ist, wird in Wasser abgeschreckt, und mit einem weiteren Zusatz von Granit, Feuerstein und Bleiweiß fein gemahlen. No. 8 ist die Fritte, No. 9 die Glasur.

IV. Farben. No. 10 blauer Kobaltkalk, welcher in die Druckfarbe verwendet wird.

Andere Farben sind nicht untersucht worden; wir verweisen daher wegen der übrigen nicht uninteressanten Angaben über diese Stoffe auf die Abhandlung.

| I. Thonarten:  |                                                   |                                                     |               |                                             |        |        |                                            |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|--|--|--|
| Ordnungsnummer | 1                                                 | 2                                                   | 3             | 4 .                                         | 5      | 6      | 7                                          |  |  |  |
| Analyse von    | Couper                                            | Couper                                              | John<br>Brown | J. Hig-<br>ginbo-<br>tham.                  | Couper | Couper | John<br>Brown                              |  |  |  |
| Kieselerde     | 46,31<br>39,91<br>0,44<br>0,43<br>0,27<br>} 12,67 | 66,68<br>26,08<br>Spur<br>0,84<br>1,26<br>—<br>5,14 |               | 38,04<br>Spur<br>1,20<br>1,04<br>—<br>13,57 | 7,74   |        | 22,54<br>Spur<br>1,42<br>5,31<br>—<br>3,14 |  |  |  |

| II. Thonwasren:                                                |                                                 |                                                  |                        |                                          |                                          |                         |                                     |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Ordnungsnumm.                                                  | 1                                               | 2                                                | 3                      | 4                                        | 5                                        | 6                       | 7                                   |  |  |  |
| Analyse von   Couper   Couper   Crichton   Couper              |                                                 |                                                  |                        |                                          |                                          |                         |                                     |  |  |  |
| Kieselerde Thonerde Magnesia Kalk Phosphors. Kalk. Eisenoxydul | 39,88<br>21,48<br>—<br>10,06<br>26,44<br>2,14*) | 40,40<br>24,15<br>0,43<br>14,22<br>15,32<br>5,28 | 0,31<br>14,18<br>15,39 | 72,96<br>24,78<br>—<br>1,04<br>—<br>1,22 | 71,04<br>22,46<br>—<br>3,82<br>—<br>2,68 | 29,24<br>-<br>1,60<br>- | 68,55<br>29,13**)<br>—<br>1,24<br>— |  |  |  |

<sup>°)</sup> Bei dieser und den 4 folgenden Nummern aus dem Verlust berechnet. — °°) Thonerde und Eisenoxyd.

Eine rationellere Methode würde diesen Analysen, wenigstens was die Thone betrifft, ein höheres Interesse

Rosa (diese drei mittelst Gold), Gelb (aus Antimon un Uran), Grün (aus Chromoxyd), Blau (aus Kobaltoxyd Schwarz (aus Iridium, ferner aus Kobalt und Mangan Grau (aus denselben Stoffen), Roth und Braun (beide au Eisenoxyd, zum Theil aus Chrom), endlich von weißer Email und Farbenfluß. Indem wir wegen des weiteren at die Abhandlung verweisen, bemerken wir noch, daß nac dem Verfasser die aufgebrannten Farben unter dem Mikroscop dreierlei Ansehen zeigen: 1) von homogene durchsichtigen Gläsern; 2) von durchsichtigen farbige Theilen, zerstreut in durchsichtigen farblosen Theilen 3) ein emailartiges, oder von einem undurchsichtigen Niederschlag, zertheilt in einer durchsichtigen Grundmasse.

Stainseur.

Salvetat (1) hat folgende Sorten Steinzeug analysir wobei die Proben jedesmal nach dem Pulvern mit Wasse ausgezogen wurden, um etwa anhängendes Glasursalz z entfernen: 1) Steingut von Vauxhall bei London, feine weissliche Masse, gut aufgedreht, mit poröser äusserer Ober fläche; Kochsalzglasur; 2) von Helsingborg, grobe, graulich Masse, schlecht aufgedreht; Salzglasur; 3) von Freche dunkelbraune Masse, gut aufgedreht; erdige Glasur; 4) vo Ziegler in Voisinlieu, gut gearbeitete, weissliche Masse Salzglasur; 5) von St. Amand, gewöhnliche Masse; Erc glasur; 6) von Saveignies, hellbraune Masse, grob, sel klingend; 7) chinesisches Steingut, sehr feine Masse, gu bearbeitet, rothbraun; 8) von Japan, dem vorigen ähnlich 9) von Baltimore, sehr feine weissliche Masse; 10) Wed wood-Geschirr, feine, gelbliche Masse, sehr klingend ur gut aufgedreht.

Die Ziffern der Analysen lassen deutlich erkennen, da es zweierlei Kategorien von Steinzeug giebt: solches m 62 bis 66 pC. Kieselerde, wie No. 3 und die 5 letzte Nummern, die nicht, oder doch nur mit erdiger Glass versehen werden; und solche mit 75 pC. Kieselerde, wie d

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXIII, 249; Dingl. pol. J. CIX, 440.

übrigen 4 Nummern, welche mit Kochsalz glasirt werden.

— Es wird bei dieser Glasurmethode das Kochsalz stets zersetzt, sobald hinreichend Kieselerde vorhanden ist, gleichviel ob sie gebunden oder frei ist.

|              |  |   | Glasirtes Steinzeng |       |       |       |       | τ     | Inglasi                                      | rtes S | teinzeu | g     |
|--------------|--|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|--------|---------|-------|
|              |  |   | 1                   | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7                                            | 8      | 9       | 10    |
| Kieselerde . |  | _ | 74,00               | 74,60 | 64,01 | 74,30 | 75,00 | 65,80 | 62,00                                        | 62.04  | 67,40   | 66,49 |
| Thonerde .   |  |   |                     |       |       |       |       |       |                                              |        | 29.00   | 26,00 |
| Magnesia .   |  |   |                     | Spur  | 0,92  | 0.80  | Spur  | 0.64  | Spur                                         | Spur   |         | 0,14  |
| Kalk         |  |   | 0,60                | 0,62  | 0,56  | 0,50  | 0,25  | 1,12  | 0,50                                         | 1.08   | 0,60    | 1.04  |
| Eisenoxydul  |  |   | 2,00                |       |       |       |       |       | 14,00                                        |        |         | 6,1   |
| Alkali       |  |   | 1,06                | 1,30  | 1,42  | 0,50  | 0,84  |       |                                              | Spur   |         | 0,20  |
|              |  |   | 99,70               | 99,77 |       |       |       |       | <u>'                                    </u> |        | 98,60   |       |

Schlossberger (1) ist auf die nähere Beleuchtung Agriculturdes bekanntlich von Hermbstädt aufgestellten Satzes Verhältnich eingegangen, dass der Stickstoff- (Kleber-) Gehalt der gehalts der gehalts der gehalts der Einte zu dem Körner der Getreidearten in geradem Verhältniss zu dem des Düngers. Stickstoffgehalt des angewendeten Düngers stehe. Schon durch einige Widersprüche in Hermbstädt's Versuchen aufmerksam gemacht (wonach z. B. der Taubenmist mit 8 pC. Stickstoff Körner von nur 12 pC., die Ziegen- und Menschenexcremente mit 2 bis 3 pC. Stickstoff Körner von 33 pC. dieses Elementes erzeugten), verweist der Verfasser auf die (im Einzelnen noch zu veröffentlichende) Untersuchung von John, Repetenten in Hohenheim. Die im Jahre 1846 von demselben angestellten vergleichenden Versuche ergaben keine bedeutende, irgend constante Beziehung obiger Art. Ebensowenig war dies bei den Versuchen von Burnet in England der Fall, worauf sich der Ver-Burnet fand den Klebergehalt fasser weiterhin beruft. des Waizens in folgenden fünf Fällen : keine Düngung; Düngung mit Harn, Schwefelsäure und Holzasche; mit Harn, Schwefelsäure und Glaubersalz; mit Harn, Schwefel-

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CV, 451, aus Riecke's Wochenblatt 1847, No. 35.

säure und Kochsalz; mit Harn, Schwefelsäure und Natroi salpeter - nur zwischen 9,4 und 10,5 pC. verschieden.

Einflufs des Korbunizes als Dünger.

Dubreuil, Fauchet und Girardin (1) haben Ve suche über die Düngung des Korns (blé russe) in der A angestellt, dass das Salz auf die verschiedenen Abtheilunge des Feldes in verschiedenen Dosen angewendet wurde. I Vergleich mit den Abtheilungen, welche kein Salz erhalte hatten, gab sich der Einfluss desselben durch ein entschie den fettes und mastiges Ansehen, aber auch in den meiste Fällen durch eine große Neigung zum Niederlegen z erkennen. Im Allgemeinen war der Ertrag bei Salzdü gung höher, sowohl in Korn als Stroh, und zwar a meisten bei 3 bis 4 Kilogr. per Are. Jenseits dieser Do ist die Wirkung mehr auf Stroh. Bei dem Marktpreis de Salzes (40 Fr. die 100 Kilogr.) bezahlt übrigens der Meh ertrag der Producte die Auslage nicht.

Das Feld war vor dem Versuch mit Klee bestellt un mit einer halben Düngung versehen.

Tanbenmist.

In dem Laboratorium der königl. Ackerbaugesellscha zu London (2) ist ägyptischer, als Handelsartikel eingeführte Taubenmist mit nachstehendem Resultat analysirt worden

| Wasser                                                  | 6,65  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Org. Substanz mit 3,27 pC. Stickstoff (= 3,96 Ammoniak) | 59,68 |
| Ammoniak                                                | 1,50  |
| Alkalische Salze                                        | 0,42  |
| Phosphors. Kalk und Magnesia                            | 7,96  |
| Kohlens. Kalk                                           | 2,37  |
| Sand                                                    | 21,42 |

Verhältnife

F. Kuhlmann (3) ist durch seine Versuche über d bildung sur Verwandlung der Salpetersäure in Ammoniak und de Ammoniaks in Salpetersäure auf Betrachtungen über di Verhältnis dieser Erscheinungen zur Fruchtbarkeit de Bodens geleitet worden. Sie haben ihn auf den Schlu geführt, dass hierbei verschiedene Vorgänge und Einwi

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 308; im Ausz. Pharm. Centr. 1848. 33 - (2) Dingl. pol. J. CVI, 159. - (3) Ann. ch. phys. [3] XX, 223; pr. Chem. XLI, 289.

kungen stattfinden : eine oberflächliche, welche das frucht- Verhältniss der Salpeterbarmachende Element (kohlens. Ammoniak) unter dem Ein-bildung zur Pruchtbarkeit fluss des atmosphärischen Sauerstoffs durch Salpeterbildung des Bodens. fixirt; und eine in einer gewissen Tiefe stattfindende, welche die Salpetersäure unter dem Einfluss der faulen Gährung in Ammoniak zurückführt. – Beide, Action und Reaction, müssen nach ihm Hand in Hand gehen, wenn die Fruchtbarkeit befördert werden soll; wenn gewisse Landstriche zur zweiten Bedingung nicht geeignet sind, so häuft sich der Salpeter, es entstehen Salpetergruben, wie auf Ceylon, in Indien u. a. — (Vergl. S. 385 und 391.)

Kuhlmann (1) hat ferner eine Fortsetzung seiner agronomischen Versuche über die Natur des Düngers geliefert. Diese führen ihn zu dem allgemeinen Schluss, dass die stickstoffhaltigen Theile des Düngers die Hauptträger seiner Wirksamkeit sind, und dass die salzigen Bestandtheile einen Antheil daran haben, der um so größer ist, je mehr sie sich (unter günstigen Bedingungen) dem passenden Grade der Auflöslichkeit nähern. Hinsichtlich der zahlreichen und interessanten Einzelnheiten verweisen wir auf die Originalabhandlung.

Persoz (2) erhielt ein augenscheinlich und auffallend Mineraldlingünstiges Resultat, als er Hortensien, in gewöhnliche Gartenerde gesetzt, mit einem Gemisch von 3 Kilogr. Knochenkohle, 1,5 Kilogr. Salpetersäure und 0,5 Kilogr. phosphors. Kali düngte. Sie überholten andere Hortensien, welche zur Vergleichung unter gleichen Umständen in Haideerde gesetzt wurden, aber ungedüngt blieben, an Blatt- und Blüthenentwickelung Eben so verhielt sich ein Weinstock bei bei weitem. Düngung mit 0,5 Kilogr. Kalisilicat, 1,5 Kilogr. Kalk-Kaliphosphat und dem gleichen Gewicht getrockneten Bluts und Gänseexcrementen; er trieb Jahrestriebe von 11 Meter

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XX, 265; J. pr. Chem. XLI, 417; XLII, 63; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 600. - (2) Compt. rend. XXIV, 559; J. pr. Chem. XLI, 454; Ann. Ch. Pharm. LXV, 126; im Ausz. Pharm. Centr. 1848, 255.

Mineraldua- Länge, und auf 9 Schossen 25 Trauben, während ein glei cher nicht gedüngter Weinstock nur Triebe von 4,6 Mete und 4 oder 6 Blüthen lieferte, die wieder verkümmerten

> Polstorff (1) hat über die Ernährung der Pflanzen durch die mineralischen Stoffe und über die Form, welche di Wirksamkeit letzterer bedingt, zwei Reihen von Versuche angestellt. Die eine Reihe ist im begrenzten Raum (blei gefütterten Kasten), die andere im Freien, beide mit Gerst ausgeführt worden. Bei der ersten Reihe wurden di Pflanzen in Ziegelmehl gezogen und die Proben resp. m kiesels. Natronkali, kohlens. Kalkkali, phosphors. Kalk natronkali, Knochenerde, Gyps, phosphors. Magnesia-Am moniak, menschlichen Excrementen, Asche von diesen un Asche der Gerstenpflanze gedüngt. Es ergab sich im All gemeinen: dass die Gerste in einem Boden. die Aschenbestandtheile enthält, sich vollständig ausbilde kann; dass daher der Stickstoffgehalt der Körner nicht ab hängig ist vom Boden; dass endlich verschiedene Forme (Zustände) des Mineraldüngers von ganz verschiedener Erfolg sein können. So lieferten die Excremente einen we höheren Ertrag, als die Asche derselben, beide als Dünge angewendet. - Bei Versuchen im Freien, mit denselbe Mineraldüngern, waren die zwei Hauptergebnisse, phosphors. Magnesia-Ammoniak für sich auf die Körner bildung gar nicht, auf die Halmbildung schädlich wirk und dass der ammoniakfreie Mineraldünger hemmend auf di Vegetation wirkt.

Seeschlamm als Dünger.

J. Th. Herapath (2) hat zwei natürliche mineralisch Producte untersucht, welche in großem Masstabe zu Düngung verwendet werden. Das eine ist der Seesan von den Küsten von Devonsliere und Cornwall, im specielle Fall 1) von einer Bucht bei Ilfracombe, welcher am beste für schweren Thonboden taugt; das andere die sogenannt

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXII, 192; Pharm. Centr. 1847, 707. - (2) Chen Gaz. 1848, 342.

"Corallines" 2), welche das Hauptingredienz von Barker's submarine manure ausmachen, wozu sie mit Salz calcinirt, und mit Abtrittdung, Fischen etc. versetzt werden.

|                     | 1.       | 2.      |                                  |
|---------------------|----------|---------|----------------------------------|
| Wasser              | . 0,500  | 2,010   | Die löslicheu Salze bestehen     |
| Lösliche Salze      | . 0,300  | Spur    | hauptsächlich aus Koch-, Glau-   |
| Organische Materie  | . 2,420  | 9,040   | ber- und Bittersalz mit etwas    |
| Kohlens. Kalk       | . 47,438 | 84,257  | Kali.                            |
| " Magnesia          | . 0,097  | 1,373   | No. 1 gab 0,1845 pC., No. 2      |
| Schwefels. Kalk     | . Spur   | Spur    | gab 0,689 pC. Stickstoff, welche |
| Phosphors. Kalk .   |          | 0,100   | entsprechen resp. 0,224 und      |
| Eisenoxyd           | . 0,460  | 0,820   | 0,837 Ammoniak.                  |
| Thonerde }          | . 0,100  | _       |                                  |
| Fluorcalcium        | . –      | Spur    |                                  |
| Sand und Kieselerde | 18,760   | 2,400   |                                  |
|                     | 100,000  | 100,000 | ,                                |

Die Gegenwart von phosphors. Kalk in plutonischen Phosphors. Gesteinen war von Fownes dargethan, aber später von Kersten bestritten worden. Neuerdings findet aber Deck(1) die Zusammensetzung eines Minerals aus compactem Basalt von der blauen Koppe beim Meißener (Kurhessen) = Ca{Cl + 3 (CaO, 3 PO,), oder gleich der des Apatits. • Also eine neue Bestätigung der Beobachtung von Fownes, nachdem schon Phosphorsäure in einem Hornblendegestein

nachdem schon Phosphorsäure in einem Hornblendegestein von Arendal in Norwegen nachgewiesen worden.

Von J. Müller (2) sind vier Bodenarten untersucht, aber dabei anzugeben unterlassen worden, in welchen geognostischen und agronomischen Verhältnissen sie sich vorfanden; ebensowenig hat es der Verfasser für gut gefunden, von der Beschaffenheit mehr als Farbe und Korn anzuzeigen. Eine der Proben war mit » wellenförmigen Runzeln « versehen und zeigte Stücke eines Schalthiers. Weder bei dieser, noch bei den andern Proben ist eine mechanische Scheidung der chemischen vorausgegangen. Wir verweisen diejenigen, welche sich für die Zusammensetzung der vier Erdklumpen interessiren sollten, auf die Abhandlung.

.

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1848, 344. — (2) Repert. Pharm. [2] XLV, 310.

Jahresbericht 1947 u 1848. 68

Hinsichtlich Analysen von Bodenarten vergl. bei Flach bau und bei den Untersuchungen von Pflanzenaschen w Pflanzentheilen.

Untersuchungen von Pflantheilen.

Die Untersuchung der mineralischen Bestandtheile d senaschen u. Pflanzen, welche ihrer vorwiegenden technischen Bezi hungen wegen, insbesondere zur Landwirthschaft, in dies Abschnitt gezogen worden ist, hat noch immer fortgefahre die Aufmerksamkeit der Chemiker zu fesseln. auf die zahlreichen analytischen Arbeiten lässt sogleich e kennen, dass man u. a. Eine Richtung vorzugsweise verfolg und studirt hat : nämlich den Einfluss des Bodens auf d Aschenstoffe und die Vertheilung ihrer Bestandtheile nach den Organen der Pflanzen. Wenn man zugiebt, dass de Normale und Gesetzmäßige in dem mineralischen Bestand der Pflanzen - bei der so überaus großen Veränderlich keit desselben - nur gleichsam auf statistischem Weg d. h. nur dann ermittelt werden kann, wenn man die Ur tersuchungen vervielfältigt und unter allen denkbaren Un ständen und Einflüssen wiederholt, und auf diese Art de Zufällige und Individuelle allmälig erkennt und eliminire lernt, so kann man diese Richtung nur eine erfreulich nennen. Zugleich ist mehrfach der Mineralbestand in Be ziehung auf das Wachsthum studirt, und so eine Entwicke lungsgeschichte der Pflanzen in diesem Sinne angebahr worden.

> Wir haben die Ergebnisse der Analyse in den beilie genden Tabellen übersichtlich zusammengestellt, und füge - indem wir uns darauf beziehen - im Folgenden das jenige hinzu, was im Einzelnen bemerkenswerth ist.

Wallnufe.

Glasson: Analyse der Wallnussasche (Juglans regia) (1) blosse Anzeige der analytischen Resultate, ohne Angab der Methode der Einäscherung. Es hätte bemerkt werde müssen, ob die Asche der Nuss im Ganzen, oder nur ein zelner Theile untersucht ist. No. 12 der Tabelle.

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXI, 343; J. pr. Chem. XLI, 91; J. pharm [3] XII, 74.

|                      | 21.                             | 2 40.                                                  | 41.               | 42.                                               | 43.                                                      | 44. a.                           | 44. b.                                  | Ordnungsnummer                                                                     |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rg                   | Hera                            | pat                                                    |                   |                                                   |                                                          |                                  | Wittstein                               |                                                                                    |
|                      | 5-7                             |                                                        |                   |                                                   |                                                          |                                  | Vitis he-                               |                                                                                    |
|                      |                                 | Mehl-<br>Kakern                                        | Grüne<br>Schale   | Mehl-<br>kern                                     | Grüne                                                    |                                  | deracea                                 |                                                                                    |
| oh                   | Rettig-<br>Wurzel               | bo der<br>neeifen<br>rüchte<br>v. d.<br>Wein-<br>aube" | der<br>Früchte    | der<br>Früchte<br>von<br>der<br>"Kreuz.<br>horst" | Schale<br>der<br>Früchte<br>von der<br>"Kreuz.<br>horst" | reifen                           | Grüne<br>Blätter                        |                                                                                    |
| 44<br>71<br>00<br>57 | 18,77<br>18,48<br>13,51<br>1,39 | 118,53<br>(<br>2'9,42<br>10,48                         | 47,48<br>         | 36,67<br>                                         | 54,02<br>                                                | 37,63<br>13,54<br>1,94           | 23,97<br>12,01<br>20,26<br>8,06<br>0,07 | Kali,<br>Natron,<br>Kalk,<br>Magnesia,<br>Thonerde,                                |
| 16<br>28<br>19<br>18 | 3,75<br>-<br>0,26               | 11,36<br>:-<br>:-<br>:-<br>:0,16                       | 0,76<br>=<br>0,43 | 1,02<br>=<br>0,15                                 | 1,22<br>-<br>0,37                                        | 2,94<br>—<br>—<br>—<br>—<br>0,69 | 0,67<br>3,09<br>1,80<br>5,00            | Eisenoxyd. Manganoxyd. Schwefelsäure. Chlorwasserstoff-Säure. Chlor. Kieselerde.   |
| 55                   | 23,81<br>8,99<br>0,13           | .7,83<br>4(8,74                                        | 24,61<br>3,98     | 13,07<br>19,15                                    | 27,97<br>5,40                                            | 18,88<br>15,86                   | 9,97<br>15,10                           | Kohlensäure.<br>Phosphorsäure.<br>Phosphors. Eisenoxyd.<br>Phosphors. Kalk, - Mag- |
|                      |                                 | 3,48                                                   | 15,42<br>—        | 19,38                                             | -<br>2,20<br>-<br>-<br>-                                 | 9,02<br>—<br>—                   | 11111                                   | nesia und -Eisenoxyd.<br>Chlorkalium.<br>Chlornatrium.<br>Kohle.<br>Sand.          |
| 00                   | 100,00                          | 10,00,00                                               | 100,00            | 100,00                                            | 100,00                                                   | 100,00                           | 100,00                                  | Summe.                                                                             |
| 300                  | 8,285                           | 13,36                                                  | 7,29              | 2,26                                              | 4,53                                                     | 1,70                             | 1,56                                    | Aschenprozente.                                                                    |

.

|    | 82.                           | 83.                   | 84.                                       | 85.                        | 86.                           | 87.                   | 88.           | Ordnungsnumm                              |
|----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|
| +  |                               |                       |                                           | <del></del>                |                               |                       |               |                                           |
|    | for Hafe                      | r:                    |                                           |                            |                               |                       |               |                                           |
| h  | alen (S                       | elzen) v              | on                                        |                            | Körner                        | von                   |               |                                           |
|    | Hopet                         | onhafer               | von :                                     | Kartoffel-<br>hafer        | Hopeto                        | nhafer                | von :         |                                           |
|    | Nor-<br>thum-<br>ber-<br>land | Wig-<br>ton-<br>shire | Air-<br>shire                             | von<br>Northum-<br>berland | Nor-<br>thum-<br>ber-<br>land | Wig-<br>ton-<br>shire | Air-<br>shire |                                           |
|    | 6,33                          | 5,55                  | 5,30                                      | 31,56                      | 20,96                         | _                     | 20,65         | Kali.<br>Natron.                          |
| :  | 3,93<br>1,95                  | 4,31                  | 2,03                                      | 5,32                       | 6,57                          | 10,41                 | 10,28         |                                           |
| :  | 0,88                          | 1,01                  | 0,64                                      | 8,69                       | 11,00                         | 9,98                  |               | Magnesia.                                 |
| ۱' | _                             | <u>-</u>              | <u>-</u>                                  | -                          | -                             | _                     |               | Thonerde.                                 |
| :  | 1,58                          | 1,61                  | 1,80                                      | 0,88                       | 0,88                          | 5,08                  | 3,85          | Eisenoxyd.                                |
| :  | 0,92                          | 0,86                  | 0,72                                      | -                          |                               | 1,25                  | 0,42          | Manganoxyd.                               |
| !  | 9,61                          | 5,01                  | 4,90                                      | _                          | 17,37                         | _                     | _             | Schwefelsäure.<br>Chlorwasserstoff-Säu    |
|    | _                             | =                     |                                           | _                          | _                             | _                     | _             | Chlor.                                    |
| :  | 4,46                          | 2,91                  | 1,61                                      | 0,89                       | 1,29                          | _                     | . —           | Kieselerde.                               |
| !  | _                             | _                     | _                                         | _                          | _                             | _                     | _             | Kohlensäure.                              |
| 1  | 1,04                          | 2,65                  | 1,80                                      | 49,19                      | 38,48                         | 46,26                 | 50,44         | Phosphorsäure.                            |
|    | -                             | -                     | -                                         | _                          | -                             | _                     | _             | Phosphors. Eisenox<br>Phosphors. Kalk, -1 |
| ٦  |                               | _                     | <b> </b>                                  | _                          | _                             | _                     |               | nesia und -Eiseno                         |
|    | _                             | 2,37                  | 0,40                                      | _                          | _                             | 5,82                  | 1,03          | Chlorkalium.                              |
| 1  | 0,24                          | -                     | -                                         | 0,35                       | 0,49                          | _                     | -             | Chlornatrium.                             |
|    |                               | 71 89 4               | 90 11 4                                   | 0.00                       | 9 21                          | 9.70                  | -4.40         | Kohle.                                    |
| 1  | 98,83                         | 71,82 T               | ) <sup>'</sup> 80,11 †)<br> 99 <b>,83</b> | 0,98                       | 2,31<br>98,85                 | 3,70<br>98,27         |               | Sand.<br>Summe.                           |
|    | 80,00                         | 30,10                 | 09,00                                     | 1                          | · ·                           | 90,21                 | 20,00         | l .                                       |
| 1  | _                             | -                     | -                                         | 2,22                       | 2,14                          | _                     | _             | Aschenprozente.                           |



1

## schen

(Zu Seite 16

**(C)** 

| 106.                            | 107.                            | 10                     | 124.                           | 125.                          | 126.                               | 127.                           | 128.                           | Ordnungsnummer                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 |                        |                                |                               |                                    |                                | -                              |                                                                                                |
| h                               | Feige,                          | -<br>،<br>             | Pflau-<br>men,                 |                               | Orleans                            | oflaumen                       |                                |                                                                                                |
| tengel                          | ganze<br>Frucht                 | Κę                     | ganze<br>Frucht                |                               | Haut Fleisch                       |                                | Samen-<br>schale               |                                                                                                |
| 13,98<br>14,43<br>25,10<br>Spur | 28,36<br>24,14<br>18,91<br>9,21 | 31.<br>2.<br>8.<br>13. | 59,21<br>0,54<br>10,04<br>5,46 | 58,86<br>3,52<br>8,25<br>9,29 | 54,59<br>8,72<br>4,86<br>4,69      | 26,52<br>1,94<br>8,49<br>16,17 | 21,69<br>7,69<br>28,06<br>3,77 | Kali.<br>Natron.<br>Kalk.<br>Magnesia.<br>Thonerde.                                            |
| -<br>16,50<br>-<br>19,77        | -<br>6,73<br>-<br>-<br>5,93     | -<br>Sp<br>-           | -<br>3,83<br>-<br>-<br>2,36    | <br>1,96<br><br>0,81          | -<br>8,28<br>-<br>-<br>8,15        | 7,11<br>-<br>2,38              | -<br>6,61<br>-<br>2,57         | Eisenoxyd.  Manganoxyd. Schwefelsäure. Chlorwasserstoff-Säure. Kieselerde.                     |
| _<br>10,06                      |                                 | 42.<br>2.              | 12,26<br>6,04                  | 9,85<br>7,45                  | 15,44<br>4,80                      | 83,05<br>8,83                  | 25,24<br>4,37                  | Kohlensäure. Phosphorsäure. Phosphors. Eisenoxyd. Phosphors. Kalk, - Magnesia und - Risenoxyd. |
| Spur<br>—<br>—<br>—<br>00,00    | 4,02<br>-<br>-<br> 100,00       | Sp                     | <br><br><br>  100,00           |                               | 0,62<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 0,49                           | Spur<br>                       | Chlorkalium. Chlornatrium. Kohle. Sand. Summe.                                                 |
| 0,84                            | -                               | -                      | 0,40                           | 0,89                          | 0,81                               | 1,64                           |                                | Aschenprozente.                                                                                |

ctabils im natürlichen (

| Ordnungs                                                                                                                                                                                 | 165.                  | 164.                  | 163.                                                             | 162.                  | 161.                                                                                  | 160.                                                                                         | 159.                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                       | · <del>,</del>        |                                                                  | <del></del>           | Porter                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                          | Schot-<br>tischer     | von<br>Dublin         | von<br>London                                                    | von<br>London         | Schot-<br>tischer                                                                     | von<br>Dublin                                                                                | von<br>London                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                          | 2 Sh.                 | 2 Sh.                 | 2 Sh.                                                            | 2 Sh.                 | 2 Sh.                                                                                 | 28h.6P.                                                                                      | 8h.6P.                                                                                                                       |
| Kali. Natron. Kalk. Magnesia. Thonerde. Eisenoxyd. Manganoxy. Schwefelsan Chlorwasser Chlor. Kieselerde. Kohlensäur Phosphorsä Phosphors. nesia und Chlorkaliur Chlornatrin Kohle. Sand. | 18,86 33,76 1,34 1,39 | 21,38 24,01 0,83 1,19 | 22,88 30,52 1,33 1,27 — — 4,97 — 10,92 15,24 — 12,86 — — — — — — | 16,03 50,82 1,31 0,10 | 20,88 38,77 1,62 0,17 — 6,36 — 0,15 13,28 — 18,77 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 32,04<br>42,72<br>1,54<br>0,51<br>—<br>—<br>1,57<br>—<br>6,78<br>6,94<br>—<br>7,89<br>—<br>— | 11,94<br>24,33<br>3,87<br>0,66<br>—<br>—<br>12,20<br>—<br>14,53<br>12,93<br>—<br>—<br>—<br>—<br>———————————————————————————— |
| Summe. Aschenpros                                                                                                                                                                        | 100,00<br>6,054       | 100,00<br>11,113      | 100,00                                                           | 100,00<br>9,001       | 100,00<br>6,050                                                                       | 100,00<br>5,720                                                                              | 100,00<br>6,864                                                                                                              |

Thornton J. Herapath: Asche der Rettigwurzel (1) Rottig. und der Kaffeebohnen (2); beide nach Rose's Methode, d. h. Verkohlung des Vegetabils, Ausziehen der Kohle und Einäscherung des Rückstandes. No. 21 und 22 der Tabelle.

Carl Etti (3): Wurzel von Beta vulgaris italica (No. 140 Beta vulgaris-der Tabelle); völlig getrocknet und dann im Platintiegel eingeäschert. Der Ueberschuss in der Summe der Bestandtheile rührt daher, dass die Kohlensäure nicht direct bestimmt, sondern nach der Voraussetzung berechnet ist, als ob alle disponiblen Basen damit nach der Einäscherung gesättigt geblieben wären.

J. Namur: Asche der Blätter von Brassica rapa (4). No. 18 der Tabelle. Ohne weitere Angabe. Brassica rapa.

C. Rammelsberg: Analyse der Asche des Samens, sowie des Strohes der Flachspflanze (5). Tabelle No. 19 und 20. Ohne weitere Angabe.

Thomas Rowney und H. Blow: Analyse der Asche

Flachs.

des Orangenbaums (6). No. 13 bis 17 incl. der Tabelle. — Das Material stammt von den Pflanzungen des Hrn. Da Cumara auf der Insel St. Michael. Darstellung der Asche durch directe Einäscherung in einem offenen Tiegel; die Früchte vorher ausgekernt und getrocknet. Um die etwa reducirten schwefels. Salze wieder herzustellen, wurde die Asche im Platintiegel mit etwas Quecksilberoxyd geglüht. Die Analysen bestätigen die schon von Saussure gemachte Beobachtung, dass die mineralischen Bestandtheile sich in demjenigen Theil der Pflanzen am meisten anhäusen, worin der vegetative Process die meiste Thätigkeit entwickelt; sie betragen in den Blättern 3- bis 4mal mehr als in den

Orangenbaum.

(1) Chem. Gaz. 1848, 279. — (2) Chem. Gaz. 1848, 159; Pharm. Centr. 1848, 461. — (3) Repert. Pharm. [2] XLV, 187. — (4) Ann. Ch. Pharm. LIX, 264; Phil. Mag. [3] XXXIII, 78; J. pharm. [3] XIII, 51; Froriep's Not. 1848, 151; J. pr. Chem. XL, 128. — (5) J. pr. Chem. XLI, 350. — (6) Phil. Mag. [3] XXXI, 271; J. pr. Chem. XLII, 822; Pharm. Centr. 1847, 655; Chem. Gaz. 1847, 227.

Früchten, Kernen und dem Stamm. — In den Wurzeln, Blättern und dem Stamm herrscht der Kalk, in den Früchten

und Kernen das Alkali vor. In den Kernen ist der Phos phorsäuregehalt bedeutend, obwohl geringer als in de sonst ähnlichen Citronenkernen nach Souchay.

Raps und

- C. Rammelsberg untersuchte die Vertheilung de unorganischen Bestandtheile der Pflanzen in den einzelner Theilen, und zwar im vorliegenden Fall bei Raps und Erb sen (1) No. 1, bis 8 incl. der Tabelle. - Bemerkenswerth ist, dass in den Samen beider Vegetabilien ausschliesslich Kali, in dem Stroh dagegen auch Natron, und zwar dieses in überwiegender Menge, enthalten. Die Erden herrschen im Stroh, die Phosphorsäure herrscht im Samen vor. Das Stroh enthält beträchtlich mehr, beim Raps 8-, bei den Erbsen 22 mal soviel Kohlensäure, als die Samen. - Die Darstellung der Asche geschah nach Rose's Methode; das durch Auskochen der Kohle erhaltene ist in der Tabelle als »löslicher Theil«, das durch Einäscherung der ausgezogenen Kohle erhaltene als "unlöslicher Theil" bezeichnet. "Natürlicha bemerkt der Verfasser, nist dies (der fösliche Theil) nicht die ganze Menge (des wirklich Auflöslichen), da die Pflanzenkohle vermöge ihrer Structur die vollständige Extraction — verhindert.
- O. L. Erdmann, Tabelle No. 9 bis 11 incl., theilt vorläufig in Anschluss an Obiges Analysen über dieselben Vegetabilien (2) aus einer später zu veröffentlichenden größeren Arbeit mit. Sie bestätigen im Allgemeinen die von Rammelsberg gezogenen Schlüsse, zeigen aber zugleich, welche bedeutende Unterschiede die Verschiedenheit des Standorts zur Folge hat.

Wachsthum der Wicke.

- J. Schleiden und E. Schmid (3) haben die Entwickelung der Wickenpflanze (Vicia sativa) durch Vergleichung der Elementarzusammensetzung in verschiedenen Wachsthumperioden studirt. Die Pflanzen wurden den 15. Mai ausgesäet und resp. am 2. Juni (erste Periode),
- (1) Pogg. Ann. LXXI, 148; J. pr. Chem. XLI, 84. (2) J. pr. Chem. XLI, 89. (3) Aus dem 3. Programm des physiol. Instituts zu Jena in Pogg. Ann. LXXI, 138; Pharm. Centr. 1847, 532.

12. Juli (zweite Periode, Blüthe), 6. August (dritte Periode, Wachstham der Wicke. Mitte der Reife) und 3. September (vierte Periode, Ende der Reife) für den Versuch eingesammelt. Die Wägungen sind Durchschnittswägungen von einigen hundert Exemplaren jedesmal, und geben daher gewissermaßen das Gewicht der mittleren, oder Normalpflanze. — In der ersten Periode ist das Gewicht dieser Normalpflanze im Verhältniss von 1:1,29 kleiner, als das des Samens, während sich der absolute Gehalt an Stickstoff gleich bleibt, der an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff etwa um ein Drittheil kleiner, der Aschengehalt um etwa 47 pC. größer ist; in den folgenden Perioden nimmt das absolute Gewicht der ganzen Pflanze und jedes einzelnen Bestandtheils zu. Die absolute Menge des Stickstoffs vermehrt sich von der ersten bis zur vierten Periode um das 32 fache, die des Kohlenstoffs um das 67-, die des Wasserstoffs um das 65-, die des Sauerstoffs um das 71und die des Aschengehaltes um das 70fache. - Während des Wachsthums ändert sich die Vertheilung dieser Bestandtheile sehr wesentlich: der Stickstoff vermindert sich im Stengel von 9,11 auf 2,36 pC.; die Aschenbestandtheile ziehen sich in der letzten Periode aus dem Stengel mehr und mehr in die Samen und Hülsen. Wir verweisen wegen der Details auf die Originalabhandlung.

Hopfen.

H. Watts: Analyse der Hopfenasche; No. 23 der Tabelle (1). Der Hopfen war von derjenigen Varietät, welche gewöhnlich nthe Grapeu, d. i. Traubenhopfen genannt wird, und stammt von schwerem Thonboden bei Hawkhurst in Kent. Die Ernte war eine mehr als mittlere, nämlich 12 Ctr. englisch (zu 112 Pfund) per Acre, getrockneter versendbarer Hopfen (Blüthe). In diesem Zustande, in welchem er eingeäschert wurde, verliert er noch 11,5 pC. Feuchtigkeit bei 100°. Durch Behandlung der Asche mit kochendem Wasser lösten sich im Mittel von zwei Versuchen 35,77 pC. und blieben ungelöst 64,23 pC. Der

Hopfen.

lösliche Theil bestand aus Chlornatrium, Chlorkalium, kohlens., schwefels., kiesels. und phosphors. Kali; der un lösliche Theil aus kohlens. Kalk und Magnesia, aus phosphors. Kalk, Magnesia, Thonerde und Eisenoxyd, sowiaus Kohle und Sand. Aus dem Aschengehalt und Ertraj des Hopfens berechnet Watts, dass mit jeder Ernte diese Hopfens dem Boden per Acre 87 Pfund Bestandtheile ent zogen worden, worunter 12 bis 13 Unzen Phosphorsäure 17 Pfund Kalii und 15 Pfund 10 Unzen Kieselerde Hieraus erklärt sich die sehr erschöpfende Wirkung de Hopfens auf den Boden.

Rofskastanie.

E. Wolff hat in einer ausführlichen Untersuchung der in den verschiedenen Theilen des Rosskastanienbaum (Aesculus hippocastanum) enthaltenen mineralischen Stoffe (1) Tabelle No. 31 bis 44 a incl., einen Beitrag zur Lösung der Frage geliefert, wie die Gewichtsverhältnisse der minera lischen Stoffe beim Uebergang von einem Organ in das andere modificirt werden, und wie sie in den Organen vertheilt sind. Um den Resultaten einen allzu localen Character zu benehmen, sind die untersuchten Pflanzentheile von zwei Standorten gewählt worden: 1) von der » Weintraube" bei Halle, einer auf tiefkrumigem, steinigen Porphyrgrund gelegenen Kaffeewirthschaft; 2) von der » Kreuzhorsta bei Magdeburg, einem feuchten, oft überschwemmten humusreichen Waldboden, worin die Kastanien kräftiger gedeihen als im vorigen. Die Feuchtigkeitsbestimmunger lieferten für die einzelnen Theile folgendes Resultat:

| Pflanzentheile | Trockene<br>Substans                                                                 | Waster                                        | Pflanzentheile                                                                                                                       | Trockene<br>Substans                                            | Wasser   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Holz        | . 51,55<br>. 45,02<br>. 15,96<br>. 24,59<br>. 14,71<br>. 16,84<br>. 16,40<br>. 13,55 | 54,98<br><br>84,04<br>75,41<br>85,21<br>83,16 | 10. Unreife Früchte 11. Reife Früchte 12. Kernsubstanz 13. Kernsubstanz 14. Grüne Schale 15. Dieselbe 16. Braune Schale 17. Dieselbe | 18,99<br><br>47,12<br>50,33<br>17,30<br>18,88<br>36,00<br>89,09 | 81,0<br> |

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 385; Pharm. Centr. 1848, 913.

Die Methode, nach welcher die mineralischen Be-Botekastandsstandtheile aus dem Vegetabil abgeschieden wurden, ist im Wesentlichen die von Rose und Erdmann. Wolff verkohlte die Substanz zuerst bei möglichst niedrigem Hitzgrade in der nichtglühenden Muffel; er zog dann die Kohle nach einander zuerst mit Wasser, dann mit verdünnter Salzsäure aus, trocknete den Kohlerückstand und äscherte ihn vollständig im Muffelofen ein. Die meist sehr unbedeutende Aschenmenge wurde ebenfalls mit Säure aufgelöst und die vereinigten Säureauszüge, der wässerige Auszug und der unlösliche Rückstand jeder besonders analysirt.

Das Verhältniss des löslichen zu dem in heissem Wasser unlöslichen Theil der Mineralbestandtheile ergab sich, in Procenten ausgedrückt, wie folgt:

| Pflanzentheile        | In Wasser<br>löslich unlöslich | Pflanzentheile          | In Wasser<br>löslich uniöslich |  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Junge Rinde           | 11,35 88,65                    | Blumenblätter           | 72,20 27,80                    |  |
| Junges Holz           | 29,21 70,79                    | Junge, unreife Früchte  | 77,77 22,23                    |  |
| Blattstengel          | 59,38 40,62                    | Reife Früchte           | 78,85 21,15                    |  |
| Junge Blätter         | 39,77 60,23                    | Grüne Schale d. Früchte | 85,37 14,63                    |  |
| Blüthenstengel        | 81,16 18,84                    | Dieselbe                | 81,96 18,04                    |  |
| Kelch u. Fruchtknoten | 72,70 27,30                    | Kernsubstanz " " "      | 77,02 22,98                    |  |
| Staubfäden            | 72,22 27,78                    | Braune Schale " "       | 68,77 31,23                    |  |

Der Verfasser giebt nun eine umfassende Berechnung der Sättigungscapacität der Asche für organische Substanzen, nach der Summe des Sauerstoffs desjenigen Antheils der Basen, welcher disponibel bleibt, wenn man den den Mineralsäuren zukommenden Theil abrechnet. Die Rechnung (für deren Einzelnheiten das Original zu vergleichen ist) ergab in runder Zahl für die Rinde 27, für Holz und Blätter 24, für die Blattstengel und die braune Schale der Früchte 21 und für alle übrigen Theile 18 pC. disponiblen Sauerstoff. Es zeigte sich ferner, dass für dieselben Pflanzentheile von verschiedenen Orten und Bodenarten dieser Sauerstoff gleich bleibt, aber auch durchaus keine Vertretung der Basen unter einander stattfindet. So berechnete sich z. B. die Menge der an Kohlensäure gebundenen Basen:

| Rofska-fanie. |                      |   |   |   |   |   |   |   | Kernst                  | ıbstanz                 | Grüne Fra               | chtschal             |
|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|               |                      |   |   |   |   |   |   |   | von der<br>«Weintraube» | von der<br>•Kreusborst• | von der<br>«Weintranke» | von der<br>•Kreushor |
|               | Kalkerde<br>Magnesia | • | • | • | : | • | : | : | 5,69<br>1,29            | 4,58<br>1,41            | 6,62<br>1,69            | 6,90<br>1,20         |

In Betreff der Vertheilung der einzelnen Aschenb standtheile stellte sich Folgendes heraus. Die Kalkerde entschieden in der Rinde vorwiegend, und nimmt einerse nach dem Holz, Blattstengeln und Blättern, noch mehr ab andererseits nach den Blüthen - und Fruchtorganen Umgekehrt verhält sich das Kali. Die Magnesia, als se untergeordneter Gemengtheil, läst keinen entschieden Character erkennen. Dasselbe gilt von der Schwefelsän doch ist hierbei bemerkenswerth, dass diese Säure, wi rend sie in den Blättern in mehreren Procenten ans troffen wurde, dennoch in Rinde und Holz absolut fel obgleich diese Organe zwischen Blättern und Boden il Stellung haben. Das Chlorhalium häuft sich am meisten den Blattstengeln und den Fruchtorganen, doch ist letztere der Standort vom entschiedensten Einfluss, ind es das einemal in der Kernsubstanz, das anderemal in d äußeren Schalen vorherrscht. Der Kohlensäuregehalt nim wenn man von Holz und Rinde ausgeht, nach den Blätte hin ab, aber nach den Blüthen und Früchten hin entsch den zu, welche letzten in Uebereinstimmung mit allen jetzt gemachten Beobachtungen zugleich der Hauptsitz Phosphorsäure (des Phosphors) sind. Von der Kieselei sind überhaupt kaum mehr als Spuren vorhanden.

Man darf bei solchen Betrachtungen über die Verth lung der Aschenbestandtheile in den verschiedenen Organ nicht außer Augen setzen, daß alles lediglich relative I deutung hat. Ein wahrhaft dem Sachverhalt entsprechend Bild ließe sich nur geben, wenn man zugleich das absolu Gewicht der Organe des Baumes selbst wüßte und Rechnung nähme.

Es folgt nun eine Vergleichung des mineralischen Boukkastenie. Bestandes der einzelnen Organe im Ganzen, zuvörderst zwischen Rinde und Holz. Dabei zeigt sich, dass die Asche der Rinde betrachtet werden kann als Asche des Holzes (0,3 Th.) mit kohlens. Kalk in großem Ueberschuß (0,7 Th). Jene 0,3 Mineralbestandtheile der Rinde, welche in ihrer Mischung mit denen der Asche des Holzes zusammenfallen, betrachtet Wolff als die normale Mischung der Mineralstoffe des von den Wurzeln aufsteigenden Saftes, und nimmt sie zum Ausgangspunkt bei seinen weiteren speculativen Untersuchungen über die Aschen der übrigen Organe. Die Zusammensetzung dieser Normal - Saftasche wäre: Kalkerde 35,71, Magnesia 4,72, Kali 23,52, Chlorkalium 16,26, Phosphorsäure 16,79, Kieselerde 3,00, und der Sauerstoffgehalt der für Kohlensäure disponiblen Basen = 24,25 für 100 Th. derselben.

Die Asche der Blattstiele ist hiernach zu betrachten als Normal-Saftasche, worin der auflösliche Theildurch 15 pC. Chlorkalium, ebensoviel schwefels. Kali und 30 pC. kohlens. Kalk vermehrt ist. Die procentische Zusammensetzung der Blätterasche wird erhalten, wenn man von den in Wasser unlöslichen Theilen der Blattstielasche 10 pC. kohlens. Kalk abzieht und dem löslichen Theil 60 pC. schwefels. Kali hinzufügt. Die Zusammensetzung der unlöslichen Theile der Asche der Blüthenstengel ergiebt sich, wenn man von der Normal-Saftasche und zwar von dem unlöslichen Theil derselben 50 pC. kohlens. Kalk abzieht; die der löslichen Theile durch Hinzufügen von 15 pC. Chlorkalium, 25 pC. phosphors. und 15 pC-schwefels. Kali. – Fügt man den in Wasser unlöslichen Theilen der Blüthenstengel 20 pC. kohlens. Kalk zu und den löslichen Theilen 20 pC. kohlens. Kali, so hat man die Zusammensetzung der Asche der reifen Früchte, oder eigentlich der mittleren Zusammensetzung der Asche des Kerns und der Schale (1). Die 20 pC. kohlens. Kalk kommen allein der

<sup>(1)</sup> Da Kern und Schale der Frucht möglicher Weise sehr un-

grünen Schale zu Gute; dagegen ist die Kernsubstanz, wa lösliche Aschentheile betrifft, um einen Minderbetrag vo 10 pC. Chlorkalium und den ganzen Gehalt von phos phors. Kali von der äußeren Schale verschieden.

Wir verweisen übrigens für die zahllosen Einzelheite und Details auf diese höchst dankenswerthe Arbeit selbst welche mehr als 100 Octavseiten einnimmt.

Wittstein (1) hat die Asche der grünen Blätter von Vitis hederacea analysirt (No. 44.b. der Tabelle).

Weinstock.

Ucber den Weinstock und seine Cultur sind mehrere Untersuchungen unternommen worden; zunächst hat Crasso(2 die seinigen fortgesetzt und zwar diesmal zur Beantwortung der Frage, wie weit die Verschiedenheit (in Blumund Geschmack) der Weine je nach Boden und Rebsortersich in dem Bestand an mineralischen Stoffen im Mostausspricht. Die Analysen folgender Theile des Weinstocksind nach Will und Fresenius' Methode ausgeführt die Bestimmung der Phosphorsäure geschah mit schwefels Magnesia; die Einäscherungen wurden in der Platinschaküber der Weingeistlampe mit doppeltem Luftzuge ausgeführt

No. 45 der Tabelle. Most von unreisen blauen Trauber des Kleinburgunders oder schwarzen Clävners (Metzger) Südliche Lage eines Porphyrabhangs. Die Beeren weich durchscheinend, nach innen noch ganz grün, nur nach der Sonnenseite hellroth. — No. 46 der Tabelle. Most von reiser blauen Trauben derselben Art und desselben Standorts; Beerer gleichmäsig tiefblau. — No. 47 der Tabelle. Most von reisen blauen Trauben des Kleinburgunders. Südliches Berg gehäng mit schwererem, aus Plänermergel entstandenen Thonboden. Farbe der Beeren heller als die vorigen, be

gleiche Gewichtsmengen ausmachen, so beruhen die aus obigem arit methischen Mittel gezogenen Schlüsse auf unsicherer Grundlage.

<sup>(1)</sup> Repert. Pharm. [2] XLVI, 329; Pharm. Centr. 1847, 739. - (2) Ann. Ch. Pharm. LXII, 59; Pharm. Centr. 1847, 565. Zu verg die frühere Abhandlung Ann. Ch. Pharm. LVII, 69.

sonders an der inneren Seite. — No. 48 der Tabelle. Most weinsteckten von reifen grünen Trauben des Schönfeilners oder grünen Sylvaners (Babo und Metzger). Lage und Boden wie No. 45. Gehört zu den besseren Sorten. Farbe der Beeren selbst bei höchster Reife grün. — Die übrigen Verhältnisse dieser 4 Mostarten folgen hier tabellarisch:

| No. der Tabelle | Erndtezeit<br>1845 | Spec. Gew. des Mostes | 100 Theile Most bedürfen su<br>Sättigung kohlens. Kali : |  |  |
|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 45              | 13. September      | 1,060                 | 1,520                                                    |  |  |
| 46              | 22. October        | 1,085                 | 1,055                                                    |  |  |
| 47              | 28. "              | 1,080                 | 1,250                                                    |  |  |
| 48              | 22. "              | 1.065                 | 1.110                                                    |  |  |

No. 49 der Tabelle. Blaue Schalen des Kleinburgunders, welche beim Pressen von No. 45 zurückbleiben. — No. 50 der Tabelle. Grüne Schalen des Schönfeilners, ebenso von No. 48 erhalten. — No. 51 der Tabelle. Kerne des Kleinburgunders mit No. 45 erhalten. — No. 52 der Tabelle. Kerne des Schönfeilners, ebenso von No. 48. — No. 53 der Tabelle. Holz des Kleinburgunders auf verwittertem Plänermergel.

Im Allgemeinen zeigen die Resultate von Crasso's Analysen, daß die Verschiedenheiten in den Mineralbestandtheilen des Saftes ebenso bedeutend sind nach den Arten der Reben, als nach dem Standort; sie zeigen ferner, daß der Betrag der Mineraltheile am meisten an Alkali und Phosphorsäure mit der Reife wächst; sie bestätigen endlich für die Reben, was Wolff für die Kastanien gefunden, daß nämlich im Holz der Kalkgehalt vorherrscht, in den Früchten aber gegen das Alkali zurücktritt.

In ganz ähnlichem Sinn wie Crasso, aber mit ungleich weniger Gründlichkeit und Zuverlässigkeit, hat Walz (1) die Reben und Trauben der Umgegend von

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XV, 65. Frühere Analysen über die Asche des Weinstocks vergl. Jahrb. pr. Pharm. XIII, 93; im Auszug Pharm. Centr. 1847, 120.

Die in der Tabelle No. 54 bis 5 Weinstock. Heilbronn untersucht. aufgeführten Analysen beziehen sich auf folgende Proben No. 54 der Tabelle. Clevner Reben, mit den Blättern. -No. 55 der Tabelle. Riesling Reben mit den Blättern. -No. 56 der Tabelle. Drollinger Reben mit den Blättern.

> Schon diese Bezeichnung ist sehr unbestimmt. Ist hier jedesmal ein ganzer Rebstock eingeäschert? Oder wievie Holz, Rinde und Blätter jedesmal genommen worden? Die Einäscherung geschah nach der bekannten Methode-(welcher?).

> Wo möglich noch weniger Umsicht zeigt die Analyse der verschiedenen Weinbergsboden, welche theilweise den Keuper angehören, am Fuss der Gehänge jedoch aus Löf mit Gerölle bestehen. Von einer vorläufigen mechanischer Trennung des bereits verwitterten Bodentheils vom unaufge schlossenen Geröll ist natürlich keine Rede. Ebensowenig von einer Scheidung nach Löslichkeit. Der Verfasser gieb kein Quartier; seine Proben werden ohne Barmherzigkei in nein feines Pulver verwandelt und den Agentien zu Beute hingeworfen! Er findet auch nichts dabei, die au der analysirten Probe erhaltenen Resultate dem ganzei Acker zur Last zu schreiben. Ein Geröllstück mehr ode weniger, ein Feuerstein, den ein Bauer verloren hat, in je ner Handvoll Probeerde, und der Kieselerdegehalt der Heil bronner Weinbergerde verdoppelt sich! Da der Gang de Analyse nicht angegeben ist, so müssen wir es dem Ver fasser überlassen, das Räthsel eines Gehaltes von 8 pC freier Thonerde (neben kieselsaurer), von 8 pCt. Alka u. s. w. zu erklären. Wir übergehen diese werthlosen Re sultate und die im Original folgenden von 6 Arten Mot aus gleichen Gründen.

Most.

In den Mostarten sind nicht nur die mineralischer sondern auch die organischen Bestandtheile bestimmt, alle auf die dritte Decimalstelle, aber ohne Angabe der Methode Letzteres ist zu bedauern, weil man sonst hätte lernen kön nen, nicht nur wie Wein-, Trauben-, Aepfel- und Citron

säure, sondern auch wie Zucker, ja Gummi und Gerbestoff auf 0,001 bestimmt werden. Selbst unbekannter Stoffe wie "Kleber" und "Farbstoff" ist Walz mit gleicher Schärfe, des letzteren bis auf 0,008 pC. der festen Stoffe, habhaft geworden!

Eine Analyse von Most, Grumbacher 1846r Riesling, von der sich Aehnliches sagen läfst, hat L. Beltz, ebenfalls ohne Angabe der Methode, geliefert (1). Der Most von 1,08 spec. Gew. enthielt im Quart 1764,32 Gran feste Stoffe, nemlich: 1680,0 Traubenzucker, 7,72 Weinsäure, Weinstein 18,50, Pflanzenleim 50,50, Thonerde 3,00, Kalkerde 2,00, Magnesia 2,60. — Die Phosphorsäure u. a. scheint vergessen.

Kane hat eine höchst schätzenswerthe Fortsetzung sei- Flachestenner Untersuchung über die Cultur des Flachses geliefert (2), welche den Einfluss des Bodens und des Wassers (beim Rösten) auf seine Güte durch die Analyse der mineralischen Bestandtheile zu ermitteln sucht. Die Materialien der Untersuchung verdankt Kane Herrn Marshall in Leeds. - Die Substanzen (vorher zerschnittene Stengel) sind zuerst im hessischen Tiegel verkohlt, und dann aber ohne Auslaugen der Kohle - in der Platinschale eingeäschert worden.

Der befolgte Gang bei der Analyse war dieser: Scheidung der Asche durch verdünnte Salzsäure in Rückstand und saure Lösung; Scheidung des Rückstandes durch Kalilauge in Kieselerde und in Sand mit Kohle; Theilung der sauren Lösung in 3 Theile: 1) zur Bestimmung der Alkalien; 2) der Phosphorsäure, des Mangans, der Thonerde, des Kalks und der Magnesia; 3) des Eisenoxyds und der Schwefelsäure. Die Bestimmung der Phosphorsäure geschah nach Will. Der Bodenanalyse ging eine sorgfältige Schlämmung des feinen, erdigen Theils vom Sand voraus; letzterer wurde

<sup>(1)</sup> Jahrb. pr. Pharm. XIV, 327. — (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 36 u. 105; J. pr. Chem. XLI, 434; die frühere Abhandlung J. pr. Chem. XXXII, 354.

Flachsatengel. gewogen; ersterer getrocknet, die organischen Substanzen durch Glühen zerstört und der Rest analysirt wie die Asche.

Der Verdampfungsrückstand von 2 Gallonen (bei No. 3 nur eine Gallone) filtrirten Wassers wurde getrocknet, zur Bestimmung der organischen Stoffe geglüht, und der Glührückstand mit destillirtem Wasser zum Behuf getrennter Analysen in einen löslichen und unlöslichen Theil geschieden.

Wir lassen zuerst die Beschreibung der analysirten Flachsarten folgen:

No. 24 der Tabelle.' Grober Flachs, auf dem Boden No. 4 gewachsen. Spät, erst nach dem 15. Mai gesäet. Stickstoffgehalt der bei 100° getrockneten Stengel 0,982 pCt. — No. 25 der Tabelle, von demselben Boden. Qualität vorzüglich. Stickstoff der Stengel = 0,756 pCt. — No. 26 der Tabelle, von demselben Boden, sehr fein, beste Art des Jahrgangs. Stickstoff der Stengel = 0,876 pCt. — No. 27 der Tabelle. Derselbe Boden. Ziemlich grob. Gesäet am 2. Mai, gerauft am 29. Juli. Stickstoff der Stengel = 0,901 pCt. — No. 28 der Tabelle. Holländischer Boden No. 5. Stickstoff der Stengel = 1,00 pCt. — No. 29 der Tabelle. Bei Dublin. Stickstoff der Stengel = 0,56 pCt. — No. 30 der Tabelle. Bei Dublin. Andere gute Probe von Armagh. Stickstoff der Stengel = 0,627 pCt.

Durch Vergleichung der Aschen vorstehender Flachsarten (s. d. Tab.) bemerkt man zuerst, dass der Schweselsäuregehalt in Beziehung (und zwar in umgekehrtem Verhältniss) mit dem Gehalt an Kohlensäure (organischen Säuren in der Pflanze) steht; ferner, dass die Asche des irländischen Flachs 21 bis 25 pCt. Kieselerde statt 3 bis 5 pCt. wie die andern Sorten enthält. Eine bestimmte Vertretung zwischen Kieselerde und einem andern Körper ist übrigens nicht zu erkennen. Noch weiter als hiervon weicht die Asche des Flachses von Armagh in dem enormen Eisengehalt ab (13,52 pCt. Oxyd), vielleicht dem höchsten bis jetzt beobachteten. Trotz dieser ungeheuern Unterschiede

ist die Capacität der Aschen für organische Säuren dieselbe, Flachantennemlich bei den belgischen und holländischen durch 13,28, bei den irländischen durch 13,53 pCt. Sauerstoff ausgedrückt. Mit Recht macht der Verfasser auf den durchgängig sehr hohen und darum landwirthschaftlich wichtigen Gehalt an Phosphorsäure aufmerksam, welcher nicht in das Handelsprodukt, sondern in die Abfälle beim Brechen übergeht, also dem Boden wieder erstattet werden kann.

Die untersuchten Bodenarten gehörten meist zu den sandig-lehmigen, nur einzelne zu den sandigen Krumen. Sie waren sehr locker und porös, reich an stickstoffhaltigen organischen Substanzen und färbten das Wasser beim Kochen, wobei sich etwas Alkalien und Salze lösten.

|                                                                                                                                                  | Bodenar                                                                                                   | ten, getr                                                                                       | oc <b>kn.</b> bei                                                                               | 100°. —                                                                                               | Abstamı                                                                                          | mend von:                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | No. 1                                                                                                     | No. 2                                                                                           | No. 3                                                                                           | No. 4                                                                                                 | No. 5                                                                                            | No. 6                                                                                        |
| <b>Besta</b> ndtheile                                                                                                                            | Heestert<br>bei<br>Courtray                                                                               | Escamaf-<br>fies, beste<br>Flachsge-<br>gend des<br>Distr. von<br>Courtray                      | Hamme<br>Zog,bestes<br>Fischsland<br>des Distr.<br>von Ant-<br>werpen                           | einem Di-<br>strikt, der<br>nur gro-<br>ben Flachs<br>u. magere<br>Ernte He-<br>fert.                 | einom gu-<br>tenFlachs-<br>distrikt in<br>Holland.                                               | Crowle in Lin-<br>colnshire;<br>sog. «Warp»,                                                 |
| Kali Natron Eisenoxyd Manganoxyd Thonerde Kalk Magnesia Schwefelsäure Phosphorsäure Chlornatrium Thon Sand Organ.Substanz, Rest der Feuchtigkeit | 0,160<br>0,298<br>3,298<br>Spur<br>2,102<br>0,357<br>0,202<br>0,025<br>0,121<br>0,017<br>14,920<br>75,080 | 0,146<br>1,663<br>Spur<br>1,383<br>0,227<br>0,153<br>0,017<br>0,030<br>9,280<br>84,065<br>2,361 | 0,110<br>1,202<br>Spur<br>1,125<br>0,481<br>0,140<br>0,013<br>0,064<br>0,067<br>5,760<br>86,797 | 0,206<br>1,543<br>—<br>0,988<br>0,366<br>0,142<br>0,026<br>0,193<br>0,009<br>4,400<br>88,385<br>3,672 | 6,047<br>Spur<br>5,626<br>3,043<br>0,105<br>0,023<br>0,159<br>0,023<br>17,080<br>60,947<br>5,841 | 0,088<br>4,500<br>starke Sp.<br>8,065<br>5,538<br>0,052<br>0,113<br>0,222<br>0,067<br>80,702 |
| Verlust                                                                                                                                          | 0,297                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                       | 0,217                                                                                            |                                                                                              |
|                                                                                                                                                  | 100,000                                                                                                   | 100,000                                                                                         | 100,000                                                                                         | 100,081                                                                                               | 100,000                                                                                          | 100,204                                                                                      |

Das sogenannte "Warp" No. 6 findet sich im Humberfluss und bildet den schlammigen Grund der Flachsländer der Westküste; es hat noch keine Ernte getragen. -

Flachsaten gel. Kane zieht aus diesen Resultaten den Schlus, dass die Fruchtbarkeit der berühmten belgischen Flachsboden, d. h. ihre große Lockerheit sowie ihr Gehalt an Alkalien, Phosphorsäure und Magnesia, das Ergebnis einer fleisigen Cultur durch thierischen Dünger ist, welche nur einen leichten, sandigen Grund erheischt mit so viel Lehm als nöthig, ihn eben zusammenhängend zu machen.

Folgen schliefslich die Analysen einiger zum Rösten dienender Wasser, nämlich: Nr. 1. von einem großen Teich (ehemaligen Torfstich) von der Schelde gespeist; klar bis auf etwas suspendirte Substanz. — Nr. 2. Von einer der besten Rösten bei Hamme Zog in Belgien, gespeist von der Schelde; bleibt 6 oder 8 Wochen in der Röste stehen. Es bildet sich Anfangs eine Pflanzendecke, welche vor dem Rösten beseitigt wird; die Arbeiter schaufeln alsdann den Schlamm vom Boden auf und machen damit den Flachs untersinken. In diesem Zeitpunkt ist die, mithin sehr schlammige, Probe genommen. — Nr. 3. Von einem ähnlichen Teich eines andern Theils des Landes; fast klares Wasser. — Nr. 4. Vom Lysflus in Frankreich; fast klar vor dem Einflus in die Röste geschöpft. — Nr. 5. Von einer Röste in Holland.

|                                                     | Es gaben 100 Th. Verdampfung stand von: |      |     |      |    |                |         |         |         | gsrück-  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|----------------|---------|---------|---------|----------|
| Bestan                                              | dth                                     | eile | •   |      |    | Nr. 1          | Nr. 2   | Nr. 3   | Nr., 4  | Nr. 5    |
| Eisenoxyd .                                         |                                         |      |     |      | •  | 0,514          | 6,633   | 2,584   | 6,200   | 1,183    |
| Magnesia                                            |                                         |      |     |      |    | 0,856          | 1,369   | 1,530   | 1,192   | 7,601    |
| Kalk                                                |                                         |      |     |      |    | 6,940          | 8,435   | 17,829  | 5,484   | 3,613    |
| Natron                                              |                                         |      |     |      |    | 28,620         | 11,607  | 30,232  | 28,298  | 19,277   |
| Kali                                                |                                         |      |     |      |    | 8,740          | 4,181   | 15,762  | 5,405   | 8,205    |
| Schwefelsäure                                       |                                         |      |     |      |    | 8,054          |         | 11,627  | 9,300   | 5,607    |
| Salzsäure                                           |                                         |      |     |      |    | 25,765         |         | 2,580   | 7,754   | 9,439    |
| Phosphorsäure                                       |                                         |      |     |      |    | i <del>´</del> | i       | _       | 0,079   | <u> </u> |
| Kohlensäure, o                                      | rga                                     | n. 8 | Sub | star | z. |                | 1       |         | ,       |          |
| Verlust                                             |                                         |      |     |      |    | 20,511         | 50,658  | 17,856  | 36,288  | 45,075   |
|                                                     |                                         |      |     |      |    | 100,000        | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000  |
| 100000 Th. Wasser gaben Ver-<br>dampfungsrückstand: |                                         |      |     |      |    | 51,70          | 139,69  | 50,68   | 45,11   | 42,40    |

Der Verfasser wagt es nicht, aus diesen Daten bestimmte Schlüsse auf den Einfluss des Wassers, insbeson-

dere des hohen Kaligehaltes aller und des hohen Eisengehaltes einiger Arten zu ziehen, was erst nach ausführlicheren Untersuchungen möglich sein wird.

Wir haben im Eingang dieses Abschnittes über die mineralischen Bestandtheile der Pflanzen bereits hervorgehoben, dass dieser Zweig der Phytochemie von einigen Analytikern im Sinn einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzen aufgefast worden sei.

Einen höchst anerkennenswerthen Beitrag zu dieser untersuchung. Richtung hat J. P. Norton in einer umfassenden Untersuchung über die Haferpflanze (1) in den verschiedenen Stadien ihres Wachsthums geliefert. Er setzte sich zur Aufgabe, die Unterschiede und Veränderungen, welchen die Feuchtigkeit und der mineralische Bestand in den einzelnen Theilen der Pflanze und im Verlauf ihrer Entwickelung unterliegen, beides nach qualitativer und nach quantitativer Richtung durch die Analyse festzustellen. Die Untersuchung zerfällt zufolge dieses Ganges in zwei natürliche Abtheilungen: 1) in die Untersuchung des sich entwickelnden, und 2) in die des reifen Hafers.

Wir geben zuerst eine Uebersicht der quantitativen Der reifer de Verhältnisse; sie beginnt mit jungen 4 bis 6 Zoll hohen, aus einem einzigen Blatte und dem Ansatz zum Stengel bestehenden Pflanzen, gesammelt am 4. Juni 1845, welche erst bei 100° ausgetrocknet und dann bei gelindester Rothglühhitze im Platintiegel eingeäschert wurden.

(1) Sill. Am. J. [2] III, 100. 318; Pharm. Centr. 1847, 466. 481.

69

Der reifende

| Zeit                                    | Was-           | Ascher          | ngehalt         | Zeit                | Was-                                         | Asche           | egehe         |  |  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
| des<br>Einsammelns                      | ser-<br>gehalt | der<br>friechen | der<br>trocknen | des<br>Einsammelns  | ser-<br>gehalt                               | der<br>frischen | der<br>trocks |  |  |
| 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |                | Pfla            | nzen            |                     |                                              | Pfla            | nsen          |  |  |
| F                                       | lätte          | r :             |                 | Knoten des Halmes : |                                              |                 |               |  |  |
| 4. Juni                                 | 80,51          | 2,16            | 10,83           | 23. Juli            | 76,05                                        | 2,40            | 10,0          |  |  |
| 11. "                                   | 82,76          | 1,86            | 10,79           | 30. "               | 75,54                                        | 2,54            | 9,6           |  |  |
| 18. "                                   | 82,02          | 1,63            | 9,07            | 6. August.          | 74,82                                        | 2,63            | 10,4          |  |  |
| 25. "                                   | 78,53          | 2,35            | 10,95           | 13. "               | 75,29                                        | 2,80            | 10,4          |  |  |
| 2. Juli                                 | 80,26          | 2,24            | 11,35           | 20. " .             | 75,38                                        | 2,90            | 11,7          |  |  |
| 9. "                                    | 76,97          | 2,81            | 12,20           | 27.                 | 78,55                                        | 2,98            | 11,2          |  |  |
| 16. "                                   | 76,53          | 3,06            | 12,61           | 3. Sept             | 70,65                                        | 3,14            | 10,7          |  |  |
| 23. "                                   | 77,61          | 3,85            | 16,45           |                     | <u>'                                    </u> |                 |               |  |  |
| 30.                                     | 77,00          | 3,78            | 16,44           | Sprei               | ı (Spel                                      | zen):           |               |  |  |
| 6. August.                              | 76,63          | 3,75            | 16,05           | 10 T-15             | EE 01                                        | 0.50            | 0.0           |  |  |
| 13. " .                                 | 74,06          | 6,14            | 20,47           | 16. Juli            | 55,01                                        | 2,72            | 6,0           |  |  |
| 20. " .<br>27. " .                      | 79,98          | 4,25<br>6,49    | 21,14           | 30.                 | 56,95<br>50,49                               | 3,92            | 9,1           |  |  |
| 3. Sept                                 | 24,60          |                 |                 | 6. August.          | 45,04                                        | 6,08<br>7,88    | 12,2<br>13,7  |  |  |
| 3. Sept                                 | 24,00          | 10,10           | 20,50           | 19                  | 40,86                                        | 11,05           | 18,6          |  |  |
|                                         | Halm           |                 |                 | 20.                 | 47,08                                        | 11,20           | 21.0          |  |  |
|                                         | 11 8 1 111     |                 |                 | 27.                 | 40,44                                        | 13,38           | 22.4          |  |  |
| 4. Juni                                 | 87,04          | 1,36            | 10,49           | 3. Sept             | 21,96                                        | 21,43           | 27,4          |  |  |
| 11                                      | 87,05          |                 |                 | or make             | ,                                            | 11,10           |               |  |  |
| 18. "                                   | 87,13          | 1,28            |                 | Körnei              | (unge                                        | schält)         |               |  |  |
| 25                                      | 84,74          |                 | 9,17            | ] ———               |                                              |                 |               |  |  |
| 2. Juli                                 | 83,66          | 1,28            | 7,83            | 2. Juli             | 80,84                                        | 0,94            | 4,5           |  |  |
| 9. "                                    | 82,05          | 1,40            | 7,80            | 9. "                | 75,56                                        | 1,02            | 4,:           |  |  |
| 16. "                                   | 80,85          | 1,52            | 7,94            | 16. "               | 69,88                                        | 1,17            | 3,1           |  |  |
| 23. "                                   | 79,60          | 1,63            | 7,99            | 23. "               | 63,22                                        | 1,33            | 3,1           |  |  |
| 30                                      | 76,64          |                 | 7,45            | 30. "               | 62,06                                        | 1,60            | 4,            |  |  |
| 6. August.                              | 75,66          | 2,01            | 7,63            | 6. August.          | 62,44                                        | 1,62            | 4,            |  |  |
| 13. " .                                 | 69,80          |                 | 6,62            | 13. , .             | 55,11                                        |                 | 4,1           |  |  |
| 20. " .                                 | 76,27          | 1,58            | 6,66            | 20. " .             | 49,76                                        | 1,83            | 3,            |  |  |
| 27. , .                                 | 71,75          | 2,19            | 7,71            | 27. " ·             | 45,92<br>30,74                               | 1,90            | 3,            |  |  |
| 3. Sept                                 | 71,70          | 2,36            | 8,35            | 3. Sept             | 30,14                                        | 2,53            | 3,            |  |  |

Der Wassergehalt ist am größten in den Blättern u Stengeln, klein ist er in den Knoten, am kleinsten den Spelzen und der Frucht; er nimmt bei allen mit 2 nehmender Reife ab.

Der Aschengehalt ist am größten in den Spelzekleiner in den Blättern, Knoten, Halmen und am kleinst in der Frucht; er nimmt bei allen mit fortschreitene Reife zu, ausgenommen bei der Frucht (ungeschälter) u nimmt auch hier nur scheinbar ab; denn diese Abnah

ist nur die Vermehrung des aschenarmeren Kerns gegen Der reifbade die aschenreichen Spelzen.

Der Mineralbestand derselben Pflanzentheile und zwar in verschiedenen Zuständen der Entwicklung (Nr. 57 bis 75 incl. d. Tab.) bietet mehreres Interessante. Zunächst die auffallende Abnahme des Chlors (Chlornatriums) mit zunehmender Reife bei allen Theilen der Haferpflanze, bei den Blättern fast bis zum Verschwinden. Bei diesen vermindert sich dabei gleichzeitig und gleichmäßig der Gehalt an Alkali bis fast auf die Hälfte; dagegen bleibt sich die Summe der Alkalien in den Halmen durchweg gleich, indem der Gehalt an Kali und Natron mit dem abnehmenden Chlornatriumgehalt wächst. - Bei den Blättern und Halmen ist die Vermehrung der Kieselerde mit zunehmender Reife bedeutend, bei jenen mehr als das dreifache, bei diesen mehr als das doppelte, während die Phosphorsäure abnimmt, aber mäßig und mit großen Schwankungen (1). – Bei den Körnern ist am wenigsten Veränderung sichtbar, weil die Schale und der Mehlkern dieses zusammengesetzten Organs in ihrer Entwicklung einander compensiren. - Auch der Stickstoffgehalt mehrt sich allmälig, denn er betrug in 100 Th. trockner Pflanze am: 16. Jul. 30. Jul. 13. Aug. 20. Aug. 27. Aug. 3. Sept. ganz reif. 1.38 1,81 1.79 2,20 2,18 pCt. 1,71 1.35

Die Untersuchung des Strohs hat folgende Daten er- Der reise geben; für 100 Theile trockene Substanz:

|                          | Mor-<br>thum-<br>ber-<br>land | Kil-<br>whise | Hafer<br>Swan-<br>ston, | Kartef-<br>felhaf.<br>Nor-<br>thum-<br>berland | Mil-  | Ge-<br>sundes<br>St | Bran-<br>diges |
|--------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| Wasser                   | 11,21                         | 10,11         | 9,36                    | 10,99                                          | 9,19  | _                   | _              |
| Asche im oberen   Theile | 4,95                          | 5,44          | 8,25                    |                                                | 10,01 | 5,64                | 6,52           |
| " " mittleren} des       | 6,11                          | 4,23          | 6,53                    | 7,41                                           | 9,01  | 7,89                | 6,10           |
| " " unteren Strohs       | 5,88                          | 5,86          | 7,10                    | 9,76                                           | 7,80  | 9,17                | 7,78           |

<sup>(1)</sup> Wir erinnern hier an den gänzlich relativen Charakter der zu Grunde liegenden Zahlen. So kann man z. B. aus diesem Grunde nicht klar schen, ob die Abnahme eines Bestandtheils eine wirkliche, oder nur der Reflex von der Zunahme eines dritten ist.

Der reife Hafer. Der Aschengehalt nimmt also nicht regelmäßig von unten nach oben ab und ist für gleiche Höhe sehr wenig gleichbleibend; dies gilt auch für den qualitativen Bestand des Strohs, wie die Nrn. 76, 77 und 78 der Tabelle zeigen. Auch die Verschiedenheit des Bodens erzeugt, wie zu erwarten, Ungleichheiten. So lieferten 2 Sorten Stroh, Nr. 1 von besserem sandigem Lehmboden, Nr. 2 von ganz armem Boden, wo sie schlecht gedieh, Asche von folgender Zusammensetzung:

|                                                     | Oberes | Stroh. | Mittlere | s Stroh. | Unteres | Strob. |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|---------|--------|
|                                                     | Nr. 1. | Nr. 2. | Nr. 1.   | Nr. 2.   | Nr. 1.  | Nr. 2. |
| In Wasser lösliche Salze<br>Phosphors. Kalk, -Eisen | 41,96  | 71,70  | 55,22    | 84,03    | 77,46   | 90,26  |
| und -Magnesia                                       | 2,94   | 0,77   | 5,03     | 1,51     | 0,78    | 2,21   |
| Kalk und Magnesia .                                 | 11,29  | 14,34  | 9,70     | 8,73     | 9,16    | 2,65   |
| Kieselerde                                          | 43,75  | 13,18  | 32,05    | 5,72     | 12,55   | 4,86   |
|                                                     | 99,94  | 99,99  | 100,00   | 99,99    | 99,95   | 99,98  |

Die Asche der Blätter beträgt mehr als die des Strohs, ist aber von eben so großer Unbeständigkeit; dies ergibt sich aus folgenden Daten. Es wurden in pC. gefunden:

|                  | Hopeto<br>Nr. 1. | nhafer<br>Nr. 2. | Brau-<br>ner Ha-<br>fer | Sand-<br>hafer | Kartoff<br>Nr. 1. | elhafer<br>Nr. 2. | Mittel |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------|
| Wasser           | 9,08             | 9,57             | 10,11                   | 10,95          | 10,3 3            | 11,02             | 10,14  |
| trockn. Blätter) | 7,19             | 8,44             | 10,29                   | 14,79          | 14,59             | 20,90             | 12,70  |

Der Kartoffelhafer (5. u. 6. Columne) stammte aus einem armen, der Hopetonhafer (1. u. 2. Columne) aus lehmigem Boden. — Die Schwankungen in qualitativer Beziehung ergeben sich aus der Vergleichung von Nr. 79 der Tabelle mit nachstehender Uebersicht der Zusammensetzung der Asche:

Der reife

|                                                          | Hopetonhafe r  Leichter Moor- Lehm boden |                       | Sandhafer<br>Sandiger<br>Lehm |                       | Scheide<br>Blattes    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In Wasser lösliche Salze<br>Phosphorsaurer Kalk, -Eisen- | 36,77                                    | 56,50                 | 45,77                         | 43,26                 | 48,28                 |
| oxyd und -Magnesia Kalk und Magnesia Kieselerde          | 7,23<br>10,24<br>45,75                   | 3,66<br>1,33<br>38,50 | 1,00<br>3,27<br>49,96         | 0,85<br>3,76<br>52,13 | 1,15<br>2,78<br>47,79 |

Die Asche der Blätter nähert sich also der des obern Strohs; sie ist ebenfalls in der Spitze und in der Basis des Blatts verschieden.

Der Aschengehalt der Spelzen ist größer, als der der übrigen Theile. Es wurden in pC. gefunden:

|                                | 1 4   | Nr. 2. |       |       | Brauner<br>Hafer |       |       | Mittel |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|------------------|-------|-------|--------|
| Wassergehalt Asche d. trocknen | 10,28 | 10,69  | 10,58 | 9,60  | 11,62            | 11,16 | 10,95 | 10,69  |
| Spelzen                        | 7,23  | 10,69  | 16,53 | 18,97 | 19,16            | 18,59 | 27,47 | 16,94  |

Zur Vergleichung mit der Analyse (Nr. 80 der Tabelle) giebt der Verfasser noch folgende Zusammenstellung:

|                   | Hopeto | nhafer,              | Kartoffel-         | Brauner            |
|-------------------|--------|----------------------|--------------------|--------------------|
|                   |        | Leichter<br>Moorbod. | hafer,<br>Sandbod. | Hafer,<br>Lehmbod. |
| Lösliche Salze    | 35,02  | 34,12                | 19,86              | 18,66              |
| und -Eisenoxyd    | 4,29   | 8,73                 | 2,26               | 2,40               |
| Kalk und Magnesia | 4,03   | 7,14                 | 7,01               | 4,44               |
| Kieselerde        | 56,65  | 50,01                | 70,86              | 74,50              |
|                   | 99,99  | 100,00               | 99,99              | 100,00             |

Die Untersuchung der Asche der Körner und Schalen beginnt mit der Feststellung des Gewichtsverhältnisses beider Organe. Es ergab sich dieses wie folgt:

|               | Hopetonhafer Nr. 1.   Nr. 2.   Nr. 3.   Hr. 4. | Kartoffel-<br>hafer. Braun-<br>hafer. |                         | it- |
|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----|
| Körner Schale | 76,40 77,99 77,89 74,26                        | 76,80 76,28                           | 3 71,86 72,38 76,28 75, | 54  |
|               | 23,42 22,00 22,61 25,55                        | 23,20 23,66                           | 3 28,22 27,62 28,68 24, | 26  |

Der reife Hafer. Der Wassergehalt von beiden ergab sich im Mittel von 6 Fällen gleich oder doch nur um 1 pC. verschieden nämlich in den Körnern 12,17, in den Schalen 11,47 pC Den Aschengehalt fand der Verfasser in 100 Theiler wie folgt:

|                  |                            | Hopeto                  | nhafer                    | nhafer                              |                          | Kartof-<br>felha-<br>fer Braun-<br>hafer hafer |                            | 35.1         |
|------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                  | Leichter<br>Lehmbo-<br>den | Armer<br>Moorbo-<br>den | Kalkar-<br>mer Bo-<br>den | Verbes-<br>serter<br>Moorbo-<br>den | Dürrer<br>Sandbo-<br>den | Guter<br>Lehmbe-<br>den                        | Sandiger<br>Lehmbo-<br>den | Mitte        |
| Körner<br>Schale | 2,14<br>6,47               | 2,81<br>5,27            | 2,28<br>6,49              | 2,32<br>7,11                        | 2,22<br>6,99             | 2,11<br>8,24                                   | 1,61<br>8,08               | 2,01<br>6,60 |

Zu den Analysen der Schalenasche (Nr. 81, 82, 83, 8 der Tabelle) und der Körnerasche (Nr. 85, 86, 87, 88 de Tabelle) giebt der Verfasser noch folgende, die den Einfluf des Bodens darstellen:

|                                                    |                                  | Seh                       | alen    |                          |                       | Körner                  |                          |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|
|                                                    | Hopetonhafer                     |                           |         |                          | Sand-<br>hafer        | Hopetonhafe             |                          |  |
|                                                    | Leichter<br>sandiger<br>Lehmbod. | Magerer<br>Moor-<br>boden | felhaf. | Hafer<br>Guter<br>Lehmb. | Lehm-<br>boden        | Armer<br>Sand-<br>boden | Reiche<br>Humas<br>boden |  |
| In Wasser lösliche Salze<br>Phosphors, Kalk, -Mag- | 22,92                            | 33,84                     | 23,14   | 19,96                    | 68,52                 | 70,69                   | 72,9                     |  |
| nesia uEisen<br>Kalk und Magnesia<br>Kieselerde    | 1,84<br>6,79<br>68,55            | 4,62<br>1,54<br>60,00     | 5,18    | 2,49<br>3,28<br>74,25    | 21,60<br>7,10<br>2,78 | 18,63<br>7,11<br>3,30   | 12,4<br>7,9<br>2,6       |  |
|                                                    | 100,00                           | 100,00                    | 99,99   | 99,98                    | 190,00                | 99,99                   | 100,0                    |  |
| Aschenprocente                                     | der troc                         | knen P                    | lanzeh  |                          | 1,80                  | 1,48                    | 2,4                      |  |

Für die Frucht des reifen Hafers hat Norton ein Gesammtanalyse nach der älteren, halb mechanischen, hal chemischen Methode, d. h. durch Abschlämmen der Stärl und chemische Untersuchung der Kleien und Flüssigkeite ausgeführt. Die Hauptmasse des Klebers ist löslich ungerinnbar durch Hitze und wird von Norton als Casei (Legumin) angesprochen. Wir begnügen uns mit Anfülrung des Endresultats dieser wenig zuverlässigen Bestin mungen:

|                     | He                  | Hopetonhafer |          |                     |  |  |  |
|---------------------|---------------------|--------------|----------|---------------------|--|--|--|
|                     | Northumber-<br>land | Airshire     | Airshire | Northumber-<br>land |  |  |  |
| Stärke              | 65,24               | 64,80        | 64,79    | 65,60               |  |  |  |
| Zucker (unrein)     | 4,51                | 1,58         | 2,09     | 0.80                |  |  |  |
| Gummi               | 2,10                | 2,41         | 2,12     | 2,28                |  |  |  |
| Oel                 | 5,44                | 6,97         | 6,41     | 7,38                |  |  |  |
| Casein              | 15,76               | 16,26        | 17,72    | 16,29               |  |  |  |
| Eiweiß              | 0,46                | 1,29         | 1,76     | 2,17                |  |  |  |
| Pflanzenleim        | 2,47                | 1,46         | 1,33     | 1,45                |  |  |  |
| Epidermis           | 1,18                | 2,39         | 2,84     | 2,28                |  |  |  |
| Salze und Verlust . | 2,48                | 1,84         | 0,94     | 1,75                |  |  |  |
|                     | 100.00              | 100.00       | 100.00   | 100.00              |  |  |  |

Der reife

Sehr befremdend ist der ungewöhnliche Gehalt an fettem Oel, wenn er sich anders bestätigen sollte.

Der Aschengehalt der Sassaparillawurzel ist von Bassaparilla-Schleiden und H. Ludwig (1) untersucht worden. Der erstere fand in: 1) bester Honduras = 5,10 pC.; 2) ungewöhnlich dicker Honduras = 1,94 pC.; 3) einer als rCaraccasa verkauften Honduras = 2,36 pC.; 4) bester Caraccas = 5,07 pC.; 5) einer Tampico = 3,92 pC. Asche.

Die Asche von Nr. 3 hat Ludwig untersucht (Nr. 89 der Tabelle). Von dieser Asche waren 54,71 pC. löslich und 45,288 unlöslich.

Eine Untersuchung der Aschenbestandtheile des Maulbeerbaums, mit besonderer Berücksichtigung der Vertheilung in den Organen, hat Thornton J. Herapath (2) geliefert. Der frische Pflanzentheil wurde gepresst, mit kaltem, dann mit heißem Wasser, und zuletzt mit verdünnter Essigsäure erschöpft; der Rückstand ist die "holzige Substanz". Wird dieser mit starker Salpetersäure digerirt, ausgewaschen, mit verdünnter Kalilauge digerirt, iese dreifache Behandlung mehrmals wiederholt und endlich der Rückstand mit Salzsäure gekocht und gewaschen, -

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LII, 61. Pharm. Centr. 1848, 669. -(2) Chem. Soc. Qu. J. I, 103. Pharm. Centr. 1848, 716.

Maulbeerbaum. so bleibt die "reine Cellulose." Werden beide, die Hol substanz und die Cellulose, von einander abgezogen, so i die Differenz die "incrustirende Substanz". Saft nennt d Verfasser die Summe des Löslichen in allen Waschflüssig keiten und Auszügen. Er giebt zuerst eine Uebersie der Vertheilung der drei Substanzen und dann ihr Aschengehaltes. Es sind enthalten in 1000 Theilen des

|                         | frischer | Pflanz  | enth <b>e</b> ils | trocknen Pflanzenthe |         |      |  |
|-------------------------|----------|---------|-------------------|----------------------|---------|------|--|
|                         | Beeren   | Blätter | Zweige            | Beeren               | Blätter | Zwei |  |
| Cellulose (trocken)     | 5,10     | 33,3    | 101,4             | 68,4                 | 336,1   | 203. |  |
| Incrustirende Substanz, | 13,60    | 65,1    | 309,7             | 182,0                | 266,0   | 620. |  |
| Saft "                  | 55,98    | 146,5   | 88,0              | 749,6                | 598,0   | 176. |  |
| Holzige Substanz »      | 18,70    | 98,4    | 411,1             | 250,4                | 402,0   | 824, |  |

Der Aschengehalt ergab sich wie folgt für 100 Theile

|                                    |   | Beeren | Blätter | Zweig |
|------------------------------------|---|--------|---------|-------|
| In den Organen im Ganzen           | . | 9,27   | 10,20   | 2,61  |
| Im Saft der                        |   | 11,28  | 12,83   | 5,83  |
| In der Cellulose der               | . | 1,02   | 1,09    | 0,39  |
| In der incrustirenden Substanz der | . | 4,82   | 7,79    | 2,42  |
| " " holzigen " "                   |   | 3,78   | 6,11    | 1,92  |

Hiernach sind die Analysen der Asche No. 90 bis 16 incl. der Tabelle von selbst verständlich.

Fossiles Holz.

G. Reich (1) hat die Analyse der Asche von fossile Holz und Coniferenzapfen der bernsteinführenden Form tion — ohne Angabe der Methode — publicirt (No. 1und 142 der Tabelle).

**Epirogyra** 

W. v. d. Marck (2) hat die Spirogyra quinina (Kützin untersucht. Gewaschen (wobei es nicht gelang, alle anhä genden Sandkörner und Infusorien vollständig zu entferne und getrocknet, hinterließen 100 Th. dieser Alge 2, trockene Substanz (mit 7,5 pC. Stickstoff), welche durc Einäscherung (auf welchem Weg ist nicht angegeben) 0,3 Asche gab. Diese Asche bestand aus kohlens. und schwefe Alkalien und Chlornatrium (35,8 pC.), kohlens. Kalk (1,5 pC. kohlens. Magnesia (9,3 pC.), phosphors. Kalk (18,4 pC.

<sup>(1)</sup> Arch. Pharm. [2] LIV, 158. - (2) Arch. Pharm. [2] LI, 156

phosphors. Magnesia (3,4 pC.), Spuren von Eisenoxyd und endlich Kieselerde (31,6 pC.).

Die Annalen der Chemie und Pharmacie brachten eine Versehlodene Zusammenstellung von Aschenanalysen verschiedener Pflanzen und Pflanzentheile (ohne Text und weitere Angaben) von Thomas Richardson (1), welche in der Tabelle No. 102 bis incl. 139 aufgeführt sind.

Der Thonerdegehalt der Pflanzenaschen ist noch immer Thonerdege-Streitfrage. Berzelius hatte schon früher Thonerde in der Asche von Lycopodium complanatum und Helleborus niger nachgewiesen. Die neuern Versuche des Fürsten zu Salm-Horstmar (2) scheinen dies zu bestätigen; er fand in jenem 38,5 pC. (der Asche), in diesem bestimmbare Mengen, in Juniperus communis und Erica vulgaris kaum wägbare Spuren von Thonerde; sie fehlt gänzlich in den Nadeln von Pinus sylvestris. Salm-Horstmar sucht den Grund der verschiedenen Aufnahmefähigkeit der Pflanzen für diesen Körper in der von ihm bei Lycop. compl. beobachteten sauern Reaction der Wurzelenden, welche bei Junip. comm. fehlt; - er hat aber vor allem versäumt, irgend einen Beweis zu liefern, dass die untersuchten Vegetabilien rein von mechanisch anhängenden erdigen Theilen waren, da doch schon Knop (3) bewiesen hat, dass die Thonerde der Flechtenasche lediglich davon herrührt. - Derselbe Vorwurf ist Wittstein (4) zu machen, der fast in allen Gartensträuchern, außer Berberis und Prunus, Thonerde fand. Erdmann (5) ist es nicht gelungen, in verschiedenen Hölzern und reinen Samen, bei welchen die Möglichkeit jener Verunreinigung von vornherein ausgeschlossen war, auch nur eine Spur Thonerde nachzuweisen. In sofern bleibt es auch zweifelhaft, ob die in den Aschenanalysen der Tabelle an-

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVII, Anhang zum 3. Heft. — (2) J. pr. Chem. XL, 302; Chem. Gaz. 1847, 306. — (3) J. pr. Chem. XXXVIII, 347. — (4) Repert. Pharm. [2] XLIV, 322; J. pr. Chem. XL, 254. — (5) J. pr. Chem. XL, 254.

gemerkten Gehalte von Thonerde wirklich zum Vegeta gehören, oder nicht.

verschiede. ner Hölser.

Chevandier (1) hat über den mittleren Gehalt vo schiedener (bei 140° getrockneter?) Holzarten Folgene als die mittleren Resultate von sehr vielen Bestimmung mitgetheilt:

| Weide<br>Zitterespe .                   |       | 2,00<br>1,73 | Im | Durchechnitt<br>gaben       |   |  | H | olz |   |
|-----------------------------------------|-------|--------------|----|-----------------------------|---|--|---|-----|---|
| Eiche<br>Hainbuche .<br>Erle            |       | 1,62         |    | Holz von ju<br>Klafterholz. | - |  |   |     |   |
| Rothbuche .<br>Fichte<br>Tanne<br>Birke | <br>• | 1,04         |    | Aeste<br>Reiser             |   |  |   |     | 1 |

Mahrungs. reitung und

Die Untersuchung von Liebig (2) nüber die Bestal Fleischsube theile der Flüssigkeiten des Fleisches "bringt auch in technische Chemie gehörige Resultate, sofern sie die Zu reitung des Fleisches und das Verhältniss der Fleischnahru

> (1) Compt. rend. XXIV, 269. Ein Bericht de Candolle's i diese und die früheren (seit 1844 veröffentlichten) Untersuchungen C vandier's über die Zusammensetzung der verschiedenen Holzarten den Waldertrag findet sich in Arch. ph. nat. VIII, 5. Wir entleh diesem Bericht noch folgende Zusammenstellung über die Zusamm setzung verschiedener (getrockneter) Hölzer, in welcher der Sauers mit Wasserstoff als zu Wasser verbunden, der überschüssige Wasserstoff in Procenten angegeben ist:

|            | Kohlenstoff | Wasserstoff | Stickstoff | Wasse |
|------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Rothbuche  | 49,85       | 0,70        | 1,06       | 48,39 |
| Eiche .    | 50,44       | 0,70        | 1,06       | 47,80 |
| Hainbuche  | 49,48       | 0,63        | 0,84       | 49,05 |
| Birke      | 51,30       | 1,09        | 0,88       | 46,73 |
| Zitterespe | 50,35       | 0,96        | 0,82       | 47,87 |
| Erle       | 51,86       | 1,03        | 1,15       | 45,96 |
| Weide      | 51,10       | 0,77        | 0,86       | 47,27 |
| Tanne      | 51,59       | 0,95        | 1,04       | 46,42 |
| Fichte     | 51,71       | 0,94        | 0,81       | 46,54 |

<sup>(2)</sup> In der S. 876 angeführten Abhandlung.

zu ähnlichen Nahrungsmitteln erforscht und auf experi-Pielsehanbementellem Wege die Natur der sogenannten "Fleischbrühe" Fleischbrühe" näher bestimmt hat.

Die Ansicht, als bestehe das Wesen der Fleischbrühe in der aufgelösten Leimsubstanz – eine Ansicht, von der man übrigens in der Praxis vielfach zurückgekommen war, erweist sich hiernach als völlig unhaltbar. Die Gallerte giebt der Fleischbrühe keinen Geschmack und ist ihrer Menge nach bei weitem unzureichend, um daraus die Nahrhaftigkeit der Fleischbrühe zu erklären. Nach fünfstündigem Sieden gingen von gehacktem und vorher kalt ausgelaugtem Fleisch des Ochsen 1 pC., des Kalbes 11 pC. an die Brühe über, wovon die Gallerte höchstens die Hälfte beträgt. - Es bestätigt sich im Gegentheil die Ansicht Proust's, dass die eigenthümlichen Bestandtheile der Fleischbrühe fertig gebildet im Fleische, keineswegs aber blosse Produkte des Kochens sind. Die Rückstände des zerhackten, kalt ausgezogenen Muskelfleisches der verschiedensten Thiere (wie Fuchs und Ochse) sind nicht von einander zu unterscheiden; alle Eigenthümlichkeiten des Fleisches derselben, besonders im Geschmack, beruhen lediglich in den löslichen Theilen (in der Fleischbrühe).

Liebig's Erfahrungen bieten ein eben so einfaches als handliches Mittel, um in wenigen Minuten eine Fleischbrühe von der höchsten Potenz zu bereiten. Man menge fein gehacktes, mageres Ochsenfleisch mit dem gleichen Gewicht kalten Wassers, lasse wenn möglich kurze Zeit maceriren, und erhitze dann das Ganze langsam zum Sieden. Nach einem Aufwallen von einigen Minuten scheidet sich die klare Fleischbrühe von dem geronnenen Eiweiss und der sehnenartig gewordenen Fleischfaser. Sie • braucht nach dem Abseihen nur gewürzt und mit gebrannten Zwiebeln oder Caramel etwas gefärbt zu werden. Das Färben ist eine kaum erlässliche Concession, welche man dem gewohnten Vorurtheil machen mufs.

Fleischzubereitung und Fleischextract.

Durch Eindampfen im Wasserbade oder bei noch gelinderer Wärme färbt sich die Brühe von selbst und hinterläfst ein braunes Extract von feinem Bratengeruch, welches beliebige Zeit aufbewahrt werden kann. Dieses Extract liefert jeden Augenblick, in etwa 30 Th. Wasser gelöst und gesalzen, die trefflichste Fleischbrühe. — Die Nützlichkeit des Fleischextractes für die Krankenpflege, den ärztlichen Spital- und Felddienst, sowie in der Haushaltung leuchtet hiernach von selbst ein. Man sieht zugleich, daß die Knochenbrühe, die Bouillontafeln etc. von einer wahren Fleischbrühe grundverschiedene Zubereitungen sind, und mit derselben nie in eigentliche Concurrenz treten können.

Als Gegenstand des Handels gedacht, kommt das Fleischextract etwas zu hoch zu stehen; indessen scheint darin eine neue Quelle der Verwerthung des Viehstandes für die Niederlassungen des Amerikanischen Continents latent zu sein, soweit diese an zu großer Entfernung von den Sammelplätzen der civilisirten Districte leiden.

Für die Zubereitung des Fleisches ergiebt sich, dass die Bereitung einer gehaltreichen Fleischbrühe und schmackhaften Fleisches durch Kochen gleichzeitig nicht möglich sind. Nach der Bereitung von Fleischbrühe nach obiger Vorschrift ist der Fleischrückstand für sich völlig ungenießbar, geschmacklos und zähe, und dem gekochten Rindfleisch unserer Tafeln so unähnlich wie möglich. — Will man umgekehrt dem gekochten Fleisch möglichst viel Kraft und Schmackhaftigkeit zuwenden, so bringe man das Fleisch sogleich in vorher siedendes Wasser. Wird nach einigen Minuten die Temperatur desselben durch Zugießen von kaltem Wasser auf etwa 70° abgekühlt und so bis zum Gahrwerden erhalten, so hat man alle Bedingungen zu diesem Zwecke erfüllt.

Sofern es auf der einen Seite feststeht, dass die reine Fleischfaser — abgesehen von den Sastbestandtheilen — durch Kochen statt zu erweichen vielmehr horn- oder sehnenartig wird, leuchtet ein, dass dieses bei der üblichen

Zubereitung des Fleisches durch Zweierlei verhindert wird: Fleischaubeeinmal weil die Temperatur im Innern eines Fleischstückes die Siedhitze niemals erreicht, dann aber auch, weil sie hoch genug ist, um das Eiweiss zum Gerinnen zu bringen, welches die Fasern umgiebt und bis zu einem gewissen Die Temperatur des kochenden Fleisches Grade schützt. im Innern ist nämlich nicht nur die des gerinnenden Eiweisses (56,5°), sondern sie kann nicht niedriger als die des gerinnenden Blutfarbstoffs (65-70°) sein.

Für das Einsalzen des Fleisches geben Liebig's Untersuchungen einen völlig neuen Gesichtspunkt. Die sogenannte "Salzlacke" welche Fleisch und trocknes Salz zusammen bilden, beträgt 1 bis 1 vom Fleischsafte, und enthält die Hauptbestandtheile einer concentrirten Fleischbrühe. Die Salzlacke reagirt sauer, und gerinnt beim Sieden durch Albumin; sie enthält Phosphorsäure, Milchsäure, viel Kali, Kreatinin und ohne Zweifel auch Kreatin. Es unterliegt sonach keinem Zweifel, dass gesalzenes Fleisch um die in die Lacke übergegangenen Bestandtheile an Nahrungswerth verliert, und die Erfahrung, dass bei gesalzener Fleischnahrung die Gesundheit auf die Dauer Störung erleidet, ist verständlicher.

Boussingault (1) hat seine früheren Beobachtungen Einfluss dem über den Einflufs des Salzes als Zusatz zu dem Viehfutter durch schätzbare Beiträge vermehrt. Jene früheren hatten ergeben, dass das Salz auf die Entwicklung des Viehes und die Fleischproduction den ihm gewöhnlich zugeschriebenen Einfluss bei weitem nicht ausübt. Die neue Versuchsreihe, die sich über eine Periode von 13 Monaten erstreckt, ist mit einer Anzahl Stiere unternommen werden, von denen eine Abtheilung zu ihrer Ration Salz bekam, die andere nicht, - beide unter gleicher Behandlung und führte auf folgendes Endergebnis :

(1) Ann. ch. phys. [3] XX, 113; XXII, 116. 503; Compt. rend. XXV, 729; Dingl. pol. J. CVII, 804; J. pr. Chem. XL, 168; XLIII, 383; XLV, 127; im Ausz. Pharm. Centr. 1847, 330. 446.

TT --- 1 AA TT!

| Viehfütte- HC | sprüng-<br>hes Ge-<br>wicht | Gewicht<br>nach 13<br>Monaten. | Zunahme<br>in 13 Mo-<br>naten | Verzehrtes<br>Heu  | logr. Heu erzeugtes lebendiges Gewicht |                                     |  |  |  |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
|               | 434 K.<br>407 K.            | 950 K.<br>855 K.               | 516 K.<br>452 K.              | 7178 K.<br>6615 K. | 7,19 K.                                | 1. Abth. (mitSale) 2. Abth. (ohne.) |  |  |  |

Im Durchschnitt erhielt die erste Abtheilung also 18,2 K. Heu täglich, und erzeugte damit 1,309 lebendes Gewicht; derselben Heuration entspricht bei der zweiten Abtheilung ein Fleischzuwachs von 1,243 Kilogr. Der Werth des Zuwachses, nämlich 66 Gr., wiegt die Kosten der dabei aufgegangenen 102 Gr. Salz nicht auf. "Obgleich", bemerkt Boussingault weiter, "das Salz sonach keinen auffallenden Einfluss auf das Wachsthum hat, so scheint es einen desto wohlthätigeren auf das Aussehen und die Eigenschaften der Thiere zu äußerna. Die Stiere, die 11 Monate des Salzes beraubt waren, verhielten sich träg und von kaltem Temperament; ihr Fell war ohne Glätte, zerzausst und theilweise kahl. Die mit Salz genährten zeigten Feuer, feine Glätte der Haare und hätten sicher einen merklich höheren Marktpreis erhalten.

Unterschied swischen

E. Oppermann (1) hat unter Leitung Boussing ault's trocknem und die sehr verbreitete Ansicht der practischen Landwirthe, dass eingeweichtes Futter besser nähre als trockenes, durch Versuche geprüft. Je zwei Rinder (17 bis 19 Monate alt) wurden 14 Tage lang mit Rationen von 3 Kilogr. auf 100 K. ihres Gewichtes, und zwar die unter Nr. 1 mit eingeweichtem, die unter Nr. II. mit trocknem Heu gefüttert. Die Rinder Nr. I. hatten um 23 K., die Nr. II. um 20 K. im Mittel zugenommen, ein Mehrbetrag zu Gunsten des genetzten Futters, der übrigens B. den Mehraufwand an Arbeit nicht zu ersetzen scheint. — Bei Umkehrung der Ordnung im Füttern blieb sich das Resultat wesentlich gleich; ebensowenig Einfluss hatte das Netzen des Futters auf die Milcherzeugung. Nur wo es sich um schnelle Mästung handelt,

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XIX, 249.

könnte das Netzen Vortheil gewähren, weil das Vieh das Futter in diesem Zustand (bis zu 12 mal) schneller frifst.

Mit dem Nachweis betrügerischer Zusätze zum Getrei- \*\*\* Mehlverntschung. demehl haben sich viele Chemiker beschäftigt. Um einen (in Frankreich oft angewendeten) Zusatz von Mehl aus Bohnen oder andern Leguminosen zu erkennen, räth Villain (1), den Kleber des gefälschten Mehls darzustellen, der sich characteristisch durch Zusammenhang, Elasticität, Farbe etc. von dem des reinen Mehls unterscheidet.

Lassaigne (2) benutzt eine Lösung von Eisenvitriol, welcher einen Aufguss von reinem Mehl gelblich, von Mehl mit Bohnen gefälscht bouteillengrün färbt. — Donny (3) wendet nacheinander Salpetersäure und Ammoniak an. Getreidemehl zeigt dabei keine besondere, Bohnenmehl aber eine tief rothe Farbe; behandelt man nach ihm bohnenmehlhaltiges Mehl mit Kalilauge, so bleibt Cellulose ungelöst und unter dem Mikroskop deutlich erkennbar, während reines Mehl nichts der Art bietet.

Die Verfälschung mit Maismehl kann nach Filhol (4) an der eigenthümlich gelben Färbung erkannt werden, welche verdünnte Kalilauge hervorbringt.-Nach Mauviel-Lagrange (5) soll man das verdächtige Mehl erst mit Salpetersäure übergießen, dann die Mischung verdünnen und mit kohlens. Kali sättigen; ist es rein, so entsteht nur ein Niederschlag in gelben Flocken, ist es gefälscht, so erzeugen sich zugleich zahlreiche orangegelbe Punkte.

Louvet (6) theilte eine Methode mit, um Mehlverfälschungen zu entdecken, welche für Gutachten in Handelssachen etc.

<sup>(1)</sup> J. chim. méd. [3] IV, 524, — (2) J. chim. méd. [3] III, 633. - (3) Ann. ch. phys. [3] XXI, 5. Dasselbe Verfahren beschreibt auch Mareska J. pharm. [3] XII, 98; Pharm. Centr. 1847, 682. -(4) Ann. ch. phys. [3] XXI, 187. — (5) J. chim. méd. [3] IV, 339. — Vergl. Zusammenstellungen über Fälschung verschiedener Nahrungsmittel von Chevallier J. chim. méd. [3] IV, 510, und von Donny über verschiedene Erkennungsmittel von Mehlverfälschung Ann. ch. phys. [3] XXI, 5. — (6) J. chim. med. [8] IV, 164; J. pharm. [3] XIV, 355; Dingl. pol. J. CVIII, 290; CXI, 442.

Mehlverfälschung.

genüge. Sie besteht in der Aschenbestimmung des Mehund geht davon aus, dass Waizenmehl durchschnittlich 0,8, Roggenmehl 1,0, Bohnen- und Erbsenmehl 3, Lein kuchen 10 pC. Asche liefert. Die Fälschung soll abenicht allein aus der Aschenerhöhung, sondern auch aus de Qualität der Asche, insbesondere daraus ersehen werder ob die phosphors. Salze zwei- oder dreibasisch sind. Die Missliche dieses Vorschlags leuchtet von selbst ein: Klein heit des Maasstabes, woran beobachtet wird und völlige Unsicherheit desselben; endlich ist die Constitution der phosphors. Salze einer Asche nach Erdmann bekanntlich etwa zufälliges, durch die Einäscherung und nicht in der Natubedingtes. Wir verweisen in Betreff der zahlreichen Aschen bestimmungen der Mehlarten auf das Original.

Maistaig als Brodeurrogat.

Schlofsberger (1) hat den von Essig in Leonbergals Brodmehlsurrogat empfohlenen, sogenannten "Malztaigs oder "Obertaig" der Bierbrauereien geprüft. Man versteht darunter bekanntlich jene taigartige Masse, welcht sich (aus den mehligen Theilen des Malzes bildend) auf den Trebern beim Maischen absetzt. Sie enthält 75 bis 78 pC. Wasser, 4 bis 7 pC. Stärke und 3,9 bis 4,8 pC. Stickstoff, (also mehr Kleber als das Mehl) und viele phosphors. Salze. Mit einem Zusatz von Malztaig bereitetes Roggenbrod enthielt 3 bis 4 pC. Stickstoff bei 50 bis 52 pC. Wasser, und zeigte eine sehr gute Haltbarkeit bei Abwesenheit von jedem üblen Angeschmack.

Oïdium an-

Payen (2) hat Versuche angestellt um die Zweisel niederzuschlagen, welche sich gegen seine Entdeckung erhoben hatten, wonach die orangerothe Masse, welche bei einer gewissen Verderbniss des Brodes sich entwickelt, ein aus dem Mehl übergegangener, eigenthümlicher Pilz (Oulium aurantiacum) ist. Man glaubte nemlich, dass die

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CIII, 318 aus Riecke's Wochenblatt, 1847, 3; ferner Dingl. pol. J. CIV, 375. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 253; Compt. rend. XXVII, 4.

Sporen dieses Pilzes bei der Backhitze getödtet werden müsten. - Als Payen diese Sporen in einem Glasrohr einer Hitze von 100 bis 120° aussetzte und sie dann auf Brodkrumen aussäete, entwickelten sich jene Pilze reichlich. was bei einer Gegenprobe mit derselben, nicht eingesäeten Krume unterblieb. - Eine Hitze von 140° zerstört die Keimkraft völlig.

Die Kartoffelkrankheit ist noch immer nicht mit Be- Kartoffelstimmtheit auf 'ihre thatsächliche Veranlassung zurückgeführt, dagegen zum Object kühner Speculation geworden.

G. Kemp (1) fand, dass der gesunde Theil einer Kartoffel 4,14 bis 4,25, der kranke Theil 5,55 bis 5,78 Asche hinterläfst. Der letztere gab ferner im Mittel dreier Analysen 41,93 pC. C, 6,86 H, 1,23 N, 44,28 O. — Die Vergleichung dieser Zahlen mit denen einer Elementaranalyse der rohen Kartoffel von Boussingault (wobei K. völlig den Einfluss der Ortsverschiedenheit, des Jahrgangs etc. vergisst) führt den Verfasser auf die Folgerung a priori, dass sich bei der Kartoffelfäule Buttersäure entwickeln müsse (wie andre gefunden haben), und auf die Schlussfolgerung, dass die Kartoffelkrankheit eine abnorme Tendenz zu einer unzeitigen Keim-Pilze und dergleichen sind nach Kemp bildung sei. secundäre Erscheinungen.

H. Reinsch (2) geht von der Ansicht aus, das Innere der Kartoffel sei wie eine Apotheke, d. h. jeder Stoff des Saftes in einem besonderen Gefäß, oder vielmehr er definirt die Kartoffelkrankheit als die Folge derjenigen chemischen Action, welche erfolge, wenn die Zellenwände sich bis zum Durchbrechen verdünnen, die eingeschlossenen Stoffe plötzlich chemisch aneinandergerathen und denjenigen Bürgerkrieg führen, welcher gewöhnlich Fäulniss heisst.

<sup>(1)</sup> Chem. Gaz. 1847, 69 u. 186. — (2) Jahrb. pr. Pharm. XVI, 182.

Melassenasche. In der Asche des Rohzuckers und der Melasse eines und desselben Zuckerrohrs fand Richardson (1):

|               |   |          |   |   |     | Melasse | Rohzucker |
|---------------|---|----------|---|---|-----|---------|-----------|
|               |   | •        |   |   | ;   | '       |           |
| Kali          |   |          |   |   | . ] | 36,23   | 19,42     |
| Kalk          |   |          |   |   | . 1 | 12,72   | 14,67     |
| Magnesia .    |   |          |   |   | ٠.  | 11,14   | 10,72     |
| Eisenoxyd .   |   |          |   | ٠ | ٠.١ | 2,62    | 6,55      |
| Kupferoxyd.   |   | -        |   |   |     | •       | 0.71      |
| Manganoxydul  | ٠ | Ċ        | · | • |     | Spur    | Spur      |
| Chlorkalium   | • | ·        | Ī | · |     | 1,58    | 8,03      |
| Chlornatrium  | • | •        | • | • | - 1 | 25,87   | 15,46     |
| Schwefelsäure | • | •        | • | • | •   | 7,91    | 10,85     |
| Kicselerde .  | • | •        | • | • | ٠,  | 1,93    | 18,59     |
|               | • | <u>.</u> | • | • | • ! |         |           |
| Aschengehalt  |   |          |   |   |     | 3,60    | 1,33      |

Zuckerläute-

J. Scoffren (2) von London hat ein Patent auf eine neue Läuterungsmethode der Rohzuckerlösungen genommen. Sie besteht in der Anwendung einer Auflösung von Bleiglätte in Essig und Fällen des überschüssigen Bleies – nach der Filtration — mit schwefliger Säure. Schwerlich ist dies ein wahrer Fortschritt des Raffinirbetriebs.

Wein.

Batillot hat in einem besonderen Werke: ntraité ser les vins de France<sup>4</sup> (3) eine große Menge von interessanten Nachrichten und Erfahrungen über die Weinproduction Frankreichs zusammengestellt. Auf das Originalwerk verweisend entnehmen wir daraus nur das Folgende: Nach dem Verfasser sind in den rothen Weinen zwei Farbestoffe: der Rosit und der Purprit. Der Rosit, sagt Batillat, sei rosafarbig, in Wasser und Alkohol, nicht aber in Aether löslich; er sei aus Wasser weder durch Gallerte noch Eiweiß fällbar; er sei vorwiegend in dem Bodensatz der Fässer nach dem ersten Abstechen. — Ebenso sei der Bodensatz alter Weine fast ganz Purprit; dieser habe eine schwärzlich dunkelrothe Farbe, herben Geschmack, sei in Wasser und

Phil. Mag. [3] XXXI, 836; Dingl. pol. J. CVI, 453; J. pr. Chem.
 XLII, 319.— (2) Aus London Journ. of Arts, Oct. 1848, 196 in Dingl.
 pol. J. CX, 261.— (3) Im Auszug im J. pharm. [3] XIV, 107; Bull. soc.
 d'enc. 1848, 451; Dingl. pol. J. CX, 66.

Aether (nicht aber in Weingeist), ebenso in Schwefelsäure löslich und könne aus letzterer durch Wasser gefällt werden. Er bilde mit Gallerte einen in Alkohol und Wasser unlöslichen Niederschlag. — Als ein treffliches Mittel, die Rothweine haltbarer zu machen, rühmt der Verfasser die Weinsäure; sie soll nicht nur ein wahres Präservativ gegen viele sogenannte Krankheiten, sondern auch gegen den schädlichen Einflus hoher Temperaturen sein. Die Bordeauxweine haben den großen Vorzug, daß sie ohne Schaden die Linie passiren; dem Burgunder könne man dieselbe Eigenschaft ertheilen, wenn man auf das Liter 1 Grm. Weinsäure zusetze.

Fresenius (1) hat einige der vorzüglichsten 1846er Rheingauer Weine einer chemischen Untersuchung mit Rücksicht auf ihren Werth unterworfen. Es waren ihm zu diesem Zwecke: 1) Hattenheimer; 2) Markobrunner; 3) Steinberger (diese drei sind Durchschnittproben des ganzen 1846er Ertrags der nassauer Domänen); 4) Steinberger, Auslese, von der nassauer Domänendirektion zugestellt worden. Sämmtliche Proben waren rein gehalten, in geschlossener Gährung erzeugt, zur Zeit der Untersuchung vier Monate alt, aber noch nicht abgestochen. No. 1), 2) und 3) waren fast klar, 4) noch in schwacher Gährung.

Die Bestimmung des Weingeistes geschah aus dem spec. Gewicht des Rectificats; die des Zuckers aus der durch Gährung entwickelten Kohlensäure nach der Formel des wasserfreien Traubenzuckers (C<sub>12</sub> H<sub>12</sub> O<sub>12</sub>); die der freien Säure mit dem Will-Fresenius'schen acidimetrischen Apparat; die des Extracts durch Verdampfen und Trocknen bei 100°:

|                                   | 1)    | Z)    | o)    | 4)    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Wasser                            | 85,08 | 83,68 | 84,38 | 78,27 |
| Extract im Ganzen                 | 4,21  | 5,18  | 5,56  | 10,55 |
| Wasserfreier Traubenzucker        | 3,58  | 4,52  | 4,49  | 8,63  |
| Freie Säure, ausgedrückt als T,HO | 0,556 | 0,533 | 0,497 | 0,424 |
| Alkohol                           |       | 11,14 | 10,07 | 10,17 |

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 884; Dingl. pol. J. CVII, 289; Pharm. Centr. 1848, 140.

Wein.

₩ein.

Hiernach berechnet sich die Menge des wasserfreie Traubenzuckers im Most von 1) = 24,52, von 2) = 26,25 von 3) = 24,12, von 4) = 28,46 pC. — Die durch die Analyse bestimmten Faktoren lassen, weder einzeln noch zu sammen, einen sicheren Schluss zu auf die Güte de Weines, weil einer der wichtigsten — die Blume — nich quantitativ ermittelbar ist.

Liebig (1) macht darauf aufmerksam, dass die Rhein weine durch das Lagern und das damit nothwendig zu sammenhängende Auffüllen auf der einen Seite zwar a Blume und Geschmack, auf der anderen Seite aber auch in einer dem Genufs nachtheiligen Weise an Säure gewinner Anfangs scheidet sich der Weinstein, der durch die Ver dunstung, sowie durch die fortschreitende Alkoholbildum an Löslichkeit verloren hat, ungefähr in gleichem Schritt aus, als er durch das Auffüllen in dem Fasse vermehr wird. Allein mit dem Auffüllen empfängt der Inhalt eine Fasses zugleich freie Weinsäure, die sich ebenfalls vermehr und von einer gewissen Zeit an die Löslichkeit des Weinsteines wieder steigert. Daher die auffallende Säure sehr alter Rheinweine. Die Abstumpfung der Säure durch die gewöhnlichen alkalischen Agentien kann natürlich nicht ohne Nachtheil der Qualität des Weines geschehen. giebt Liebig ein naheliegendes Mittel, nämlich das neutrale weinsaure Kali, an, um diesen Zweck ohne die geringste Beschädigung des Geruchs und Geschmacks der Weine zu erreichen. Bei einem alten 1811er Weine sind per Liter 3,5 Grm. nothwendig gewesen. Natürlich ist ein bemerklicher Ueberschuss von großem Nachtheil auf den Geschmack. Ebensowenig ist außer Augen zu setzen, dass die Bildung der "Blume" durch die Säure vermittelt wird und folglich diese niemals vor der Gährung abgeschieden werden darf (2).

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXV, 352; Arch. ph. nat. VIII, 281; Pharm. Centr. 1848, 375. — (2) Dumas erwähnt im VI. Bande (1843) S. 515 seiner Chimie appliquée, dass diese Entsäurungsmethode im Grosses Eingang gefunden habe.

Wein

Ure (1) hat sich neuerdings bemüht, aus seinen Erfahrungen über die in den Docks zu London lagernden (Port-) Weine die Unzweckmäßigkeit von Liebig's Mittel darzuthun. Er hätte ohne besondere Versuche wissen können, daß man mit neutralem weinsaurem Kali keine von Essigsäure herrührende saure Beschaffenheit entfernen kann; er hätte ferner nicht übersehen dürfen, daß Liebig jenes Mittel ausdrücklich für Rheinweine empfohlen hat. Buchner (2) bestätigt den Erfolg von Liebig's Methode.

Bouchardat (3) hat die Rebsorten der niedern Bourgogne untersucht und ist für die daraus bereiteten Weine zu folgendem Resultat gelangt:

|                                  | Quantitat           | In dem W             | ein von 1 He             | Hectare ist      |  |  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--|--|
|                                  | Wein per<br>Hectare | Alkohol              | Wein- und<br>Aepfelsäure | Kali             |  |  |
| Gouais blanc Gros Gamay (ist die | 240Hectolit.        | 7,88 Hectol.         | 112,4 Kilogr.            | 15,3 Kilgr.      |  |  |
| schlechteste Sorte) .            | 160 " "             | 8,18 " "             | 67,2 "                   | 9,44 "           |  |  |
| Gros Verreau Petit "             | 90 , ,              | 6,28 " "<br>4,92 " " | 36,9 "<br>20,4 "         | 5,13 »<br>3,92 » |  |  |
| Melon                            | 80 , ,              | 7,28 " "             | 24,3 "                   | 3,92 "           |  |  |
| Servoyen vert                    | 50 , ,              | 4,40 " "             | 17,0 "                   | 2,35 n<br>1,23 n |  |  |
| " rose<br>Pineau noir            | 30 , ,              | 3,00 " " 2,12 " "    | 7,7 "                    | 1,23 <i>n</i>    |  |  |
| " blanc                          | 15 , ,              | 1,52 " "             | 3,9 "                    | 0,61 "           |  |  |

Er kommt zu der Schlussfolgerung, dass Lage und Gegend einen geringeren Einflus auf die Güte des (Burgunder-) Weins hat, als man gewöhnlich annimmt, namentlich einen geringeren, als die Verschiedenheit der Rebsorte.

Aechter Malagawein ist nach den Beobachtungen von Fr. Mayer (4) dunkelbraun, aber vollkommen klar; er darf, selbst in halbvollen Flaschen, in 2 bis 3 Wochen weder Kahne noch Bodensatz bilden. Sein Geruch muß specifisch lieblich, sogenannter Spaniolgeruch, und (wenigstens bei den jüngeren Sorten) zugleich schwach säuerlich brenzlich

Pharm. J. Trans. VIII, 63; Repert. Pharm. [3] I, 216. — (2) Repert.
 Pharm. [3] I, 206. — (3) Aus Rev. scientif. Aug. 1846 in Jahrb. pr.
 Pharm. XIV, 268. — (4) Jahrb. pr. Pharm. XV, 201.

(caramelartig) sein, und dadurch verrathen, dass er an gekochtem Most gewonnen worden. Der Geschmack is süs geistig. Die specielleren Eigenschaften sind an 7 Sorte untersucht worden, nämsich: 1) 1834er aus einer ungenamten Materialhandlung, welche bemerkt, dass die Angabe de Jahrgangs unverlässig sei; 2) 1834er aus einer andern ungenannten Handlung; 3) 1840er von derselben Handlung 4) 1841er von B. Rümelin in Heilbronn; durch Connaise ment dieser Handlung ist die unzweiselhafte Aechtheit diese Sorte vom Versasser ausdrücklich dargethan; 5) 1842er und 6) 1844er beide ebenfalls von Rümelin; 7) ohne Angabi des Jahrgangs von derselben Quelle wie No. 1.

Nach zunehmendem Weingeistgehalt geordnet ergaber diese bei der Untersuchung:

| No. | 7. | Jahrgang<br>unbekannt | Spec. Gew. | Alkohol.<br>Vol. pC.<br>12,50 | Kryst. Traubenz<br>Gew. pC.<br>9.91 | . Extract<br>Gew. pC.<br>14,4 |
|-----|----|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| No. |    | 1834                  | 1,069      | 13,17                         | nicht best.                         | nicht best                    |
|     |    |                       | •          | •                             | ment best.                          | HICHE DESE                    |
| No. |    | 1834                  | 1,069      | 13,50                         | <b>»</b>                            | 7                             |
| No. | 6. | 1844                  | 1,057      | 14,93                         | ,,                                  | 9                             |
| No. | 4. | 1841                  | 1,057      | 15,00                         | 14,72                               | 18,4                          |
| No. | 5. | 1842                  | 1,056      | 15,34                         | 14,51                               | 18,7                          |
| No. | 3. | 1840                  | 1,070      | 16,07                         | nicht best.                         | nicht best                    |

Der Alkoholgehalt wurde durch Destillation des Weines, der Zucker nach der Gährungsmethode mit dem Will-Fresenius'schen Aparate bestimmt. Aus dem Unterschied des spec. Gewichts des unveränderten Weins und des spec. Gewichts des auf sein ursprüngliches Volum verdünnten Destillationsrückstandes ergaben sich von den obigen sehr abweichende Zahlen für den Alkoholgehalt.

Berechnet man den dem Alkohol entsprechenden Zuckergehalt und fügt ihn dem Zuckergehalt der 4. Columne hinzu, so erhält man den Zuckergehalt des Mostes von No. 4) zu 40,18; von No. 5) 40,16 und von No. 7) zu 38,38 pC.

Aether mit dem Wein geschüttelt, entzieht ihm das Aroma und hinterläßt nach der Verdunstung ein nicht sehr flüchtiges, entschieden saures Extract, mit welchem Reac- wein. tionen auf Wein-, Citron- und Aepfelsäure erhalten wurden.

Die untersuchten Weine gaben auf Zusatz von Ammoniak eine Fällung von phosphorsaurem Magnesia-Ammoniak; dieser Niederschlag betrug bei No. 1) 0,147 pC., bei 3) 0,129 pC., bei 4) 0,139 pC. Außerdem bewies die qualitative Analyse die Gegenwart von Schwefelsäure, Kalk, Gerbstoff; bei einer (nicht bezeichneten) Probe ergaben sich 0,38 pC. Asche. Der feste Rückstand des zur Trockne verdampften Phlegmas löste sich wieder klar und ohne Trübung in Wasser.

In Betreff der weiteren Angaben über Cultur und Erzeugung des Malagaweins in Spanien verweisen wir auf die sehr umfassende Zusammenstellung in der angeführten Abhandlung.

Zur Entfuselung des Branntweins schlägt W. Peters (1) Entfuselung vor, die Fässer wie gewöhnlich mit gut ausgeglühter weine. Holzkohle zu beschicken, in die Mitte dieser Beschickung aber eine Schichte von 1 Th. Braunsteinpulver mit 2 Th. Knochenkohle einzuschalten. Ein solches Fass soll 12 bis 15 Monate wirksam bleiben.

Knop (2) hat Versuche angestellt, die Entfuselung des Kartoffelbranntweins durch Oxydation des Fuselöls zu bewirken. Er fällt eine Kupfervitriollösung mit Actzkali, giefst die Flüssigkeit mit dem Kupferoxydhydrat in Branntwein. der vorher mit einer geringen Menge Kali versetzt ist und digerirt eine Zeit lang. Nach einigen Tagen zeigte sich unter dem Einfluss der Sonnenwärme ein Theil des Oxyds in Oxydul reducirt. Der abgezogene Branntwein hatte nur noch einen Krautgeruch, keinen Fuselgeruch mehr. steht sehr dahin, ob dieses Verfahren das gegenwärtig herrschende verdrängen wird.

<sup>(1)</sup> Mittheilungen des Gewerbevereins für das Königreich Hannover, Lief. 53 u. 54; Dingl. pol. J. CVIII, 79; Arch. Pharm. [2] LIII, 335; Pharm. Centr. 1848, 368. — (2) Pharm. Centr. 1847, 687.

1. 1. 2 · 1. 2 · 1. 2 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3 · 1. 3

Technische Chemie.

Anorgani -- The Dickson (1) hat eine umfassende analytische Un thelle derens-tersuchung über die anorganischen Bestandtheile der bri tischen Biere unternommen, um daraus womöglich ein Norm zur Aufstellung des relativen Ernährungswerthes z gewinnen. Die Resultate der nach Fresenius und Wil ausgeführten Analysen, auf trockene Substanz und nach Abzug der Kohle berechnet, sind in der Tabelle zu S. 1074 No. 143 bis No. 165, mitgetheilt. Bei dem großen Einstul der verschiedenen Beschaffenheit des Bodens, von welche die Frucht, und der Verschiedenheit des Brauprocesses, vo welchem die Biere abstammen, liefs sich ein Ergebnifs, wi das gewünschte, nicht erwarten. Immerhin ist dasselbe vo großem Interesse für die genauere Kenntnis der Nahrung: mittel, worin es eine Lücke ausfüllt, und um so schätzen werther, als Dickson nicht einen vereinzelten Fall, sonder gleich eine Uebersicht über eine ganze Gattung geliefe hat, was für derartige Untersuchungen nicht hoch genu angeschlagen werden kann.

Kupfer aus Essig su ent-formen.

In Essigfabriken gewährt ein kupferner Kessel zu Anwärmen des Ansatzes viele Bequemlichkeit, aber auch de Nachtheil, den Essig kupferhaltig zu machen. Roder (1 macht den sehr zweckmässigen Vorschlag, den Essig etw 14 Tage lang mit 2 bis 3 pC. frischgeglühter Holzkohle z digeriren. Der Kupfergehalt ist nach dieser Zeit vollkom men absorbirt.

Brennatoffe und Beleuchetoffe.

W. Baer (3) hat die erste Reihe einer Untersuchun verschiedener Brennmaterialien bekannt gemacht. fast Holz-, Torf-, Braunkohlen- und Steinkohlenarten. Wi geben die Resultate in der beiliegenden Tabelle. In Be

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXXIII, 341; Dingl. pol. J. CX, 371; Pharm Centr. 1849, 179; Froriep's Notizen 1849, Nr. 179. - (2) Aus Bolley schweiz. Gewerbebl. in Dingl. pol. J. CV, 79. - (8) Arch. Pharm. [1 LVI, 159.

|                                                  | _  |      |                 |     |      |     |    | -  |                                                                                         |                         |            |
|--------------------------------------------------|----|------|-----------------|-----|------|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                  | В  |      | r<br>ler<br>nst |     | ٥.   |     |    |    | 100 Th. Brenn-<br>stoff im natür-<br>lichen Zustande<br>verlieren Wasser<br>bei 110° C. | Specifisch.<br>Gewicht. |            |
| Birkenholz                                       | -  |      | _               | i.  | -    |     |    |    | 13,14                                                                                   | - 1                     |            |
| Birkenholz<br>Rothbuche                          |    | ers  | te              | Sor | te   |     |    | Ċ  | 14,4 bis 18,6                                                                           | -                       |            |
| 27                                               | ,  | zwe  | aite            | Be  | orte |     |    |    | 13,7                                                                                    |                         |            |
| Weifsbuch                                        |    |      |                 |     |      |     |    |    | 12,8                                                                                    | -                       |            |
| Eiche .                                          |    |      |                 |     |      |     |    |    | 8,0                                                                                     | -                       |            |
| Else                                             |    |      |                 |     |      |     |    |    | 13,7                                                                                    | -                       |            |
| Kiene, jun                                       | ge | St   | äm              | me  |      |     |    |    | 12,1                                                                                    | _                       |            |
| " alte                                           | ,  | gef  | löfs            | te  | Sti  | imi | ne |    | 11,9                                                                                    | -                       |            |
| Torf                                             |    |      |                 |     |      |     |    |    | 15,7                                                                                    |                         | Baer.      |
| ,                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | 21,7                                                                                    | -                       | 1000       |
| n                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | 18,4                                                                                    | -                       |            |
| n                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | 16,4                                                                                    | -                       |            |
| 77                                               |    |      |                 |     |      |     |    |    | 18,9                                                                                    | _                       |            |
| Braunkohle                                       |    |      |                 |     |      |     |    |    | 21,2                                                                                    |                         |            |
| n<br>Name la |    |      |                 |     | ٠    | •   |    |    | 11,0<br>1,2 bis 0,85                                                                    | U.S. E.S. M             |            |
| Steinkohle                                       | •  |      |                 |     |      |     |    |    | 0,99                                                                                    |                         |            |
| Coak der                                         |    | rice |                 |     | :    | •   |    |    | 0,33                                                                                    | _                       |            |
|                                                  |    | 118  | -11             |     |      |     |    |    | 7.45                                                                                    | 1,276                   |            |
| Steinkohle                                       | ٠  | 1    |                 |     | ٠    |     |    |    | 1,355                                                                                   | 1,276                   |            |
| 77                                               |    |      | *               |     |      |     |    | •  | 0,906<br>3,232                                                                          | 1,279                   |            |
| 97                                               |    |      | •               |     |      |     |    |    | 11,29                                                                                   | 1,2785                  |            |
| "                                                | :  |      |                 |     |      |     |    |    | 8,39                                                                                    | 1,276                   | Vaux.      |
| "                                                | •  |      |                 | 1   |      | 1   | ÷  | ÷  | 5,624                                                                                   | 1,578                   |            |
| "                                                |    |      |                 | 0   | :    | 1   |    |    | 2,00                                                                                    | 1,3925                  |            |
| 37                                               |    |      |                 |     |      |     |    |    | 34,66                                                                                   | 1,129                   |            |
| Sorte Torf                                       |    |      |                 |     |      |     |    |    | 25,56                                                                                   | 0,8495                  |            |
| Steinkohle                                       |    |      |                 |     |      |     |    | ١. | -                                                                                       | - 1                     | La Cava.   |
| n                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | -                                                                                       | - 1                     | Lin Oute.  |
| 27                                               |    |      |                 |     |      |     |    |    | -                                                                                       | 1,356                   |            |
| 33                                               |    |      |                 |     |      |     |    |    | -                                                                                       | 1,313                   |            |
| 11                                               |    |      |                 |     |      |     |    | ٠  | _                                                                                       | 1,350                   |            |
| **                                               | è  |      |                 |     |      |     |    |    | =                                                                                       | 1,378<br>1,291          |            |
| 27                                               |    |      |                 |     |      |     |    | ٠  |                                                                                         | 1,339                   |            |
| n                                                | ٠, |      |                 |     |      |     |    | ٠  |                                                                                         | 1,317                   |            |
| *                                                | •  |      |                 |     |      | *   |    | •  |                                                                                         | 1,282                   |            |
|                                                  | ٠  |      |                 |     |      |     |    | :  | -                                                                                       | 1,287                   | Man land 4 |
| n                                                |    |      |                 |     |      | :   |    | Ċ  | _                                                                                       | 1,423                   | Nendtvich. |
| Braunkohle                                       |    | :    | -               |     |      |     |    | :  | -                                                                                       | 1,494                   |            |
| ***************************************          |    |      |                 |     |      |     |    |    | -                                                                                       | 1,359                   |            |
| 22                                               |    |      |                 |     |      |     |    |    | Ξ                                                                                       | 1,403                   |            |
| 27                                               |    |      |                 |     |      |     |    | 4  | _                                                                                       | 1,347                   |            |
| ,                                                |    | 1    |                 | ú   | ı.   |     |    |    | 18,68                                                                                   | 1,285                   |            |
| 77                                               |    |      |                 |     | 0    |     | ÷  | ï  | 17,00                                                                                   | 1,300                   |            |
| n                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | 17,82                                                                                   | 1,289                   |            |
| n                                                |    |      |                 |     |      |     |    |    | 17,10                                                                                   | 1,834                   |            |

## edener Brennstoffe.

ehörig.) (B)

|          | ler i | trockner Br  | ennstoffe     |         | 100 Th. Brenn-<br>stoff im natür-   | Spec.         |             |
|----------|-------|--------------|---------------|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|
|          |       |              | hinterl       | assen : | lichen Zustande<br>verlieren Wasser | Ge-<br>wicht. |             |
|          | fel.  | Sauerstoff.  | Asche.        | Coak.   | bei 110° C.                         |               |             |
|          | ,     | 7,19         | 3,24          | 85,5    | 1,06                                | 1,300         |             |
|          | )     | 2,58         | 1,52          | 92,9    | 2,44                                | 1,375         |             |
|          | )     | 3,39         | 2,64          | 79,8    | 0,74                                | 1,289         |             |
|          | 3     | 7,           | 04            | _       | 1,27                                | 1,344         |             |
|          | 3     | 1,03         | 3,96          | 88,1    | 2                                   | 1,304         |             |
|          | )     | 2,44         | 6,54          | 83,7    | -                                   | 1,312         |             |
|          |       | 3,24         | 3,36          | 82.5    | 0,78                                | 1,310         |             |
| Stei     |       | 4,55         | 6,09          | 85,0    | 0,70                                | 1,358         |             |
|          | i     | 0,60         | 3,26          | 84,3    | -                                   | 1,326         |             |
|          | Ĺ     | 3,52         | 3,24          | 74,8    | 0,67                                | 1,310         |             |
|          | 5     | 5,04         | 10,96         | 62,5    | 0,01                                | 1,340         |             |
|          | 3     | 3,58         | 6,00          | 68,8    | 三 三                                 | 1,255         |             |
|          | 1     | 5,58         | 5,60          | 10000   |                                     | 1,280         |             |
|          | 7     |              | 41            | 65,6    |                                     |               |             |
|          | )     |              |               | 83,9    |                                     | 1,320         |             |
|          | ,     | 4,38<br>1,50 | 5,52          | 64,8    | _                                   | 1,320         |             |
|          | 2     | 0,39         | 6,94          | 71,7    |                                     | 1,320         |             |
|          | i     | 3,60         | 1,50<br>14,72 | 77,5    | _                                   | 1,275         |             |
|          | 1     |              |               | 63,1    | =                                   | 1,390         | De la Beche |
|          | Ł     | 8,29         | 8,92          | 56,0    | -                                   | 1,290         | De la Beche |
|          | 3     | 15,51        | 4,37          | 49,8    |                                     | 1,277         | Playfair.   |
|          | 3     | 14,37        |               |         |                                     |               |             |
|          | ß     | 5,05         | 3,10          | 53,5    |                                     | 1,316         |             |
|          | 3     | 8,33         |               | 58,4    |                                     | 1,200         |             |
|          | 3     | 8,58         | 4,00<br>3,52  | 52,0    |                                     | 1,250         |             |
|          | •     | 0,00         | 0,04          | 56,6    | 7.0                                 | 1,290         |             |
|          | 5     | 4,37         | 3,07          | 59,2    |                                     | 1,250         |             |
| 97       | 7     | 6,48         | 10,00         | 57,8    |                                     | 1,283         |             |
|          |       | 0,10         | 10,00         | 01,0    | 1 C-E-1                             | 1,200         |             |
| ,,       | 3     | 10           | 80            | 90,1    | 11-27                               | 1,590         |             |
| -        | 1     | 10,95        | 3,96          |         |                                     | 1,240         |             |
| Stei     |       | 20,75        | 7,74          |         | =                                   | 1,280         |             |
| and      |       | 24,22        | 14,32         |         |                                     | 1,370         |             |
|          | 7     | 19,19        | 3,23          | -       | =                                   | 1,210         |             |
| Kün      | 5     | 6,63         | 4,84          | 65,8    | 2                                   | 1,100         |             |
| Lun<br>D | 1     | 0,42         | 4,96          | 71,7    | -                                   | 1,140         |             |
| -        | 2     | 2,           | 91            | 85,1    |                                     | 1,150         |             |

100,22 044 5 44

treff der Holzarten (No. 1 bis 8 incl.) ist zu tadeln, dass Bronnstoffe. der Versasser, wie einige seiner Vorgänger, unterlassen hat, die untersuchten Spezien botanisch setzustellen, so dass man nicht weiss, ob sein "Eichenholz" Quercus robur oder penduncul. ist, oder was man unter "Kienholz" zu denken hat.

Die Torfarten sind :

- 9) Aus dem alten königlichen Torfstich bei Buchfeldt und Neulangen, erste Sorte. 10) Von da, zweite Sorte.
- 11) Aus dem königlichen Torfstich bei Flatow, erste Sorte.
- 12) Aus dem neuen Stich bei Linum, zweite Sorte. 13) Von da, dritte Sorte. Auch hier vermifst man nähere Angaben über Beschaffenheit und Alter der Torfe.

Die Braunkohlen sind: 14) Böhmische von Schönfeld bei Aussig; 15) Plauensche, geformte.

Die Steinkohlen: No. 17) Humricks Coal von Stockton nebst deren Coak; No. 18) und No. 16) Hawthorn Hartly Coal von Newcastle, beide stark backend.

Die qualitative Prüfung der Aschen dieser fossilen Brennstoffe ist in einiger Beziehung interessant. Bei den beiden Steinkohlen besteht dieselbe aus Kalk (spärlich bis Spuren; Magnesia nur in der ersten Sorte), Eisenoxyd, Thonerde, Schwefelsäure und Kieselerde in sehr wechselnder Menge. In den Braunkohlenaschen bleiben sich diese Verhältnisse gleich, doch treten in der ersten Sorte Chlor und Kali, in der zweiten Sorte noch Natron hinzu. — In der Asche der fünf Torfsorten sind auch diese Bestandtheile noch durch Kohlensäure und Phosphorsäure (letztere in 2 und 5 fehlend) vermehrt. Durch einen direkten Versuch ist dargethan, daß nur Natron, kein Kali vorhanden ist.

Die Wasserbestimmung bezieht sich auf »lufttrockne" Substanz. Die Analyse geschah durch Verbrennung, womit? ist nicht angegeben. Die Hölzer wurden durch Sägen in die Quere in Späne verwandelt. Schwefel und Stickstoff der Kohlen ist nicht berücksichtigt.

Brennstoffe.

Chevandier's Resultate hinsichtlich der Zusammen setzung verschiedener Holzarten vergl. S. 1098.

Eine neue und sehr sorgfältige Untersuchung der brit tischen Kohlen verdanken wir Fred. Vaux (1). Er be stimmte den Schwefel mittelst Salpeter, kohlens. Kali un Kochsalz, den Stickstoff nach Will und Varrentrapp Methode, die übrigen Elemente durch Verbrennung wi gewöhnlich. Es sind von ihm folgende Sorten untersucht wor den. No. 19) (der Tabelle): Newcastle caking Coal, schwar blau; harziger Glanz; Bruch kubisch; spröde, schwach be schmutzend, hie und da mit dünnen Schichten Schwefelkies stark blähend und backend; Coak: halbmetallisch glänzene Bruch grobkörnig. — No. 20): Wigan Cannel Coal; dunke grauschwarz; Harzglanz; Muschelbruch, am wenigste spröde; schwächer backend, halbmetallisch glänzender Coal No. 21): Von St. Helens, Lancashire; Rusty-Park-Flöt Schwarz; Bruch kubisch; Harzglanz ohne sichtbaren Kie-Erweicht nur schwach, backt nicht zusammen; Coak har porös, halbmetallisch glänzend. - No. 22): Von Staffor shire, Probe vom Ten-vard-Flötz bei Wolverhampton. Brau schwarz, stark harzglänzend; Bruch blättrig mit Neigun zum muschlichen in der Quere, zerbrechlich, leicht, nicht be schmutzend und ohne Schwefelkiesschichten; sehr aufblähen blumenkohlartig; Coak sehr glänzend, feinkörnig.—No. 23 Von dem untern Theil desselben Flötzes. Schiefrige Tei tur; Bruch und Verhalten wie die vorige, aber wenige backend und blähend; Coak glänzender und grobkörniger.-No. 24): Aus dem Oregon-Gebiet. Braunschwarz, har schiefrig; Blätterbruch; nicht schmutzend, gar nicht blähen noch backend; Coak dicht, kaum von der Kohle ver Sie ist die Decke eines Flötzes gewöhnliche Art.-No. 25): Anthrazit von Wales. Dunkel eisenschwar lebhafter Metallglanz; nicht abschmutzend; schwer z zerschlagen, aber zerreiblich; Bruch schiefrig, Querbruc

<sup>(1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I, 318.

unvollkommen muschlich; nicht backend, behält ihren Glanz. Breanstoffe. No. 26): Lignit von Bovey-Heathfield, Chudleigh bei Exeter, Devonshire. Erdbraun; fasrig blättrig; an der Sonne oder im Wasser knisternd, in letzterem gänzlich zerfallend, nicht abschmutzend. Etwas weniges backend. — No. 27): Eine Sorte Torf.

Die Steinkohlen von Toscana hat La Cava (1) analysirt und zwar: No. 28) von Monte Massi; magere Kohle; ohne Glanz; mit klarer Flamme brennend; spec. Gewicht 1,36 bis 1,39. Giebt 42,43 bis 43,46 pC. flüchtige Theile und 57,57 bis 56,54 Coak. — No. 29): vom Monte Bomboli; fette Kohle; mit schwacher Flamme brennend, erweichend, aufblähend; spec. Gewicht 1,38 bis 1,40. Giebt 39,2 bis 38,7 pC. flüchtige Theile und 60,7 bis 61,26 Coak.

Die fossilen Kohlen Ungarns sind in einer umfassenden Arbeit von C. M. Nendtvich (2) aus Pesth studirt worden, und zwar in folgenden Arten, welche größtentheils den Braunkohlen, an zwei Stellen jedoch den Steinkohlen angehören:

A. Steinkohlen des Baranyer Komitates, ältere Steinkohle; Flötze wechselnd mit Kohlenschiefer und Kohlensandstein; bis zu 5 und 8 Schuh mächtig. Kohlschwarz, mit starkem Fettglanz, fettig anzufühlen. Bruch uneben, ins schiefrige. Zerreiblich, an der Luft zerfallend. Sehr fett, stark backend. Sehr schwefelkieshaltig. Giebt 77 bis 84 pC. Coak. Von diesen ist No. 30) aus der Grube des Ign. Rosman, No. 31) aus der des Joseph Andrassevich, beide bei Fünfkirchen; No. 33) von der Barbaragrube bei Szabolcs; No. 32) von der Franciscigrube, ebenfalls bei Szabolcs; No. 34) von der Michaeligrube bei Vassas; No. 35) Sphärische Kohle von der königlichen Universitätsherrschaft zu Vassas; kugelich schalige, eigenthümliche Absonderung, in Nestern in der vorhergehenden; luftbeständig.

<sup>(1)</sup> J. pharm. [3] XII, 803. — (2) J. pr. Chem. XLI, 8; XLII, 865; Jahrb. pr. Pharm. XVI, 78.

Brennstoffe.

- B. Steinkohlen des Krassoër Komitates (Banat); dibesten Ungarns. Kohlschwarz, Bruch uneben, grobkörn oft schiefrig, matter Fettglanz, mit Schichten von Faserkohl An Luft und Wetter nicht zerfallend, sehr wenig schwefe kieshaltig. Ausgezeichnete Sinterkohle. Ihr natürlicher Wasergehalt ist 2,70 bis 3,70 pC. Von diesen ist No. 36) and der Grube von Purkari; No. 37) aus der Grube von Gelistye; No. 38) aus der Markusgrube; No. 39) aus de Simon und St. Antongrube.
- C. Kohlen des Graner und Comorner Komitats; zi älteren Braunkohlenformation gehörig; bis zu mehren Klaftern Mächtigkeit. Schwarz, matter Glanz, Bruch schiefr oft muschelig; Absonderung rhomboëdrisch, schwer ze reiblich, Pulver von brauner Farbe. Spec. Gewicht zwische 1,34 bis 1,49. An der Luft zerfallend, schwefelkiesreich Von diesen sind No. 40) von Tokodt, No. 41) von Csolnok, No. 42) von Sárisáp, diese im Graner, und No. 4 von Zsemle im Comorner Komitat.
- D. Braunkohlen vom Brennberger Kohlenwerk, 1½ S von Oedenburg. Das Flötz bildet 2 Mulden, welche ve mittelst eines grauen Sandsteines auf Glimmerschiefer au lagern. Deutliche Holztextur; außer von Buchenblätter keine Abdrücke.
- a. Aus dem Rudolphilager. No. 44) erste Varietä schwarz; Strich braun; Glanz matt; Gefüge ausgezeichne feinfaserig; Bruch in die Länge schiefrig, in die Quei uneben, flachmuschelig. An den Absonderungsfläche Spuren von Schwefelkies. Luftbeständig. Spec. Gewich = 1,285.— No. 45) zweite Varietät. Farbe dunkler; Stric wie No. 40); Glanz seidenartig; Gefüge feinfaserig, w Ebenholz. Bruch wie No. 44) mit Spuren von Schwefe kies und Gyps. Spec. Gewicht = 1,300.
- b. Des Josephilagers. No. 46) dritte Varietät; w No. 44), nur im Querbruch fast rechtwinkliche Absonde rungsflächen; daher große Neigung zum kubische Bruch. Dieselben Mineraleinmengungen. Spec. Gewich

1,289. - No. 47) vierte Varietät; fast untergegangene Holzstructur; mit glasglänzenden Längsstreifen; im Uebrigen wie No. 46). Spec. Gewicht 1,334.

Die Verbrennung der Kohlen geschah mit Kupferoxyd in einem Apparat, ähnlich dem Dumas'schen zur Bestimmung des Aequivalents von Kohlenstoff. Der Stickstoff ist gar nicht, der Schwefel dagegen in den letzten 4 Analysen auf die bekannte Art mit Salpeter und kohlens. Kali bestimmt, dabei jedoch unterlassen worden, den Schwefel der in der Kohle enthaltenen schwefels. Salze abzuziehen; hierdurch sind die angegebenen Schwefelgehalte unrichtig.

Die in der herkömmlichen Weise angestellten Analysen Praktischer von Brennmaterialen sind zwar ein trefflicher Anhaltspunkt verschiedener um den theoretischen Nutzaffekt zu bestimmen, aber sie sind durchaus zur Feststellung des praktischen Werthes, einem bestimmten praktischen Zwecke gegenüber, unzureichend, indem sie gewisse, an sich unwesentliche Eigenschaften oder Momente unberücksichtigt lassen, die nichts desto weniger bei der Anwendung vom größten Einfluß sind. In diesem Sinne hat eine Anzahl britischer Chemiker und Ingenieure, unter Leitung von De la Beche und Playfair, eine sehr schätzenswerthe Untersuchung (1) über den Werth vieler brittischer, einiger überseeischer Steinkohlen und mehrerer künstlicher Brennstoffe für die Dampfschifffahrt Dieser Werth ist zusammengesetzt aus der angestellt. Verdampfungskraft (d. h. aus der Menge Dampf, welche ein bestimmtes Gewicht Brennstoff in einer gegebenen Zeit zu liefern vermag), aus dem Raum, welchen dieses Gewicht beim Transport im Schiffraum einnimmt, und endlich aus der Abnutzung beim Transport (Cohäsion).

Die Verdampfungskraft der Brennstoffe wurde in grösserem Masstab unter einem Dampskessel ermittelt, welcher so eingerichtet war, dass man (nach den erforderlichen Correctionen) diejenige Quantität, welche zur Erhitzung des

<sup>(1)</sup> Mech. Mag. 1848, Nr. 1285-88; Dingl. pol. J. CX, 212. 263.

Praktischer Wassers auf 100° aufgegangen war, in Abzug bringe verschiedener und folglich die Quantität Wasser von 1009 bestimme konnte, welche in Dampf verwandelt worden. Unter diese Correctionen fand die unvollkommene Verbrennung de Brennstoffe gehörige Berücksichtigung, indem man d der Asche beigemengten Coaktheile in Rechnung bracht dagegen ergab die Analyse der im Kamin abziehende Gase nur Kohlensäure, schweflige Säure, Sauerstoff u Stickstoff, also keine in Abrechnung zu ziehenden unver brannten Theile (was sehr gegen die Erfahrung ist). -Zum Vergleich wurde der theoretische Nutzeffekt durch die Elementaranalyse (von Wrightson, siehe die Tabell und durch Glühen mit einem Ueberschufs von Bleiglätt nach Berthier's Methode, bestimmt.

> Der Raum, den ein Brennstoff beim Aufstauen ei nimmt, kann natürlich nicht durch das spec. Gewicht b stimmt, sondern muß – wegen der Zwischenräume direct gemessen werden. Dieser für die Dampfschifffah ungemein belangreiche Faktor ist um so kleiner, jeme die Absonderung der Steinkohle, oder die Form des Bren stoffes, kubisch ist. Für den Abgang beim Transport, d. für die durch die Schiffsbewegung verursachte Reibu der einzelnen Kohlenstücke an einander, und die Verwan lung von ganzen Kohlen in unbrauchbares Pulver, such man einen wenigstens relativen Masstab zu gewinnen, inde man die Proben gleich lang in einer Trommel rotiren lie und den gebildeten Staub absonderte und wog. wir wegen der Einzelheiten der Versuche, Correction und Berechnungen, sowie wegen der ausführlicheren Schluf folgerungen auf die Abhandlung verweisen, geben wir d praktisch wichtigen Grundresultate in tabellarischer Uebe sicht. I. "Oekonomische (praktische) Verdampfungskraft d. h. Anzahl der durch 1 Pfd. Brennstoff verdampft Pfunde Wasser von 100°. II. Dieselbe, nach Abzug d Coaktheile in der Asche. III. Theoretische Verdampfung kraft, d. h. Anzahl der Pfunde Wasser von 100°, welch

von 1 Pfd. Brennstoff verdampft werden, berechnet aus den Versuchen mit Bleiglätte. IV. Gewicht der Brennstoffe verkeldener per C. F. Stauraum. V. Gewicht derselben per derben C. F., aus dem spec. Gewicht berechnet; beides in Pfunden. VI. Abgang durch Reibung nach Procenten. VII. Verdampfungskraft nach dem Stauraum, d. h. Anzahl der Pfunde Wasser von 100°, verdampft durch 1 C. F. (Stauraum) Brennstoff; berechnet aus IV. und II. Alle Masse und Gewichte sind englische, nämlich 1 Pfd. = 453,6 Gramm; 1 C. F. = 0,0283153 C. Meter. — Die Ordnungsnummern correspondiren denen der S. 1113 angehängten Tabelle.

| Ursprung d. Brenn-<br>stoffe und Arten | Ordnungs-<br>Nummer | I.    | п.    | III.  | IV.   | v.    | VI.  | VII.   |
|----------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
|                                        | ( 48                | 9,35  | 9,66  | 16,72 | 60,17 | 81,11 | 49,3 | 581,20 |
|                                        | 49                  | 9,46  | 9,70  | 13,84 | 58,25 | 85,79 | 68,5 | 565,02 |
|                                        | 50                  | 8,94  | _     | 16,38 | 50,92 | 80,42 | 57,7 | 455,18 |
|                                        | 51                  | 9,40  | 10,60 | 16,40 | 57,43 | 83,85 | 46,5 | 608,78 |
|                                        | 52                  | 9,94  | 10,30 | 16,49 | 57,08 | 81,36 | 51,2 | 587,92 |
|                                        | 53                  | 8,86  | 9,20  | 17,02 | 56,93 | 81,85 | 53,5 | 528,75 |
|                                        | 54                  | 8,72  | 8,98  | 16,24 | 57,72 | 81,78 | 46,5 | 518,32 |
| Steinkohlen                            | 55                  | 6,36  | 7,40  | 15.91 | 66,17 | 84.73 | 52,7 | 489,62 |
| Dikilikolileli                         | 56                  |       | 11,80 |       |       |       | 56,2 | 540,12 |
| von Wales                              | 57                  |       | 10,59 |       |       |       |      | 536,26 |
| 1011 114100                            | 58                  | 8,84  |       |       | 56,39 |       | 52,7 | 498,46 |
|                                        | 59                  | 8,70  |       |       | 55,28 |       | 72,5 | 480,90 |
|                                        | 60                  | 8,42  |       |       | 56,00 |       | 55,7 | 471,52 |
|                                        | 61                  | 9,53  |       | 1 '   | 58,66 | l '   | 35,0 | 459,02 |
|                                        | 62                  | 7,47  |       |       | 55,70 |       | 57,5 | 416,07 |
|                                        | 63                  | 9,79  |       |       | 50,50 |       | 54,0 | 494,39 |
|                                        | 64                  | 10,21 |       |       | 53,30 |       | 45,0 | 455,19 |
|                                        | 65                  | 7,53  |       |       | 53,30 |       |      | 401,34 |
|                                        | 66                  | 8,00  |       |       | 53,00 |       | 62,0 | 424,00 |
| · ·                                    |                     |       | , ,   | 1 1   | , ,   |       |      | 1 1    |
|                                        | 67                  | 7,08  |       |       | 49,80 |       | 85,7 | 352,58 |
|                                        | 68                  | 7,71  |       |       | 51,66 |       | 88,2 | 398,29 |
| " von Schottland (                     | 69                  | 8,46  |       |       | 54,60 |       | 64,0 | 460,82 |
|                                        | 70                  | 7,56  |       |       | 55,00 |       | 63,0 | 415,80 |
|                                        | 71                  | 7,40  | 7,91  | 14,85 | 54,25 | 80,48 | 69,7 | 401,45 |
|                                        | 72                  | 7,30  | 7,66  | 13,20 | 52,50 | 77,99 | 65,7 | 383,25 |
| " von England                          | 73                  | 8,52  |       | _     |       | 80,05 |      | 463,86 |
| " von Irland                           | 74                  |       | 10,49 | 16,21 | 62,80 | , i   | ì    | 618,58 |
|                                        | 79                  | 8,92  | 9.74  | 15.09 | 65,08 | 88 69 | l _  | 580,51 |
| Künstliche Brenn                       | 80                  | 8,53  |       |       | 65,30 |       |      | 557,00 |
| stoffe                                 | 81                  |       |       |       |       | 72,25 |      | 715.35 |

Tauglichkeit englischer tung.

Fyfe (1) hat die englischen Steinkohlensorten in B oblen sur ziehung auf ihre Tauglichkeit zur Gasbereitung untersuc und Nachstehendes gefunden:

|                                     | Specifisch.<br>Gewicht | Durch Chlor<br>verdichtbare<br>Procente | 1 Kubik-<br>fuß Gas<br>verbreant | 1 Tours<br>Kohle lief<br>Kubikfuß |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                     | des                    | Gases                                   | in                               |                                   |
| Englische Backkohlen                | 0,464                  | <u> </u>                                | _                                |                                   |
| " " v. Newcastle                    | -                      | 3,5 bis 5,5                             | 47′20″ bis<br>50′25″             | 8000                              |
| Yorkshire-Parrotkohle               | _                      | 7,66                                    | 52/30"                           | 11500                             |
| Wigan, Cannelkohle                  | 0,460 bis<br>570       | 7,55                                    | 57′                              | 9500 bi<br>11500                  |
| Parroteannelkohle, schot-<br>tische | -                      | 9 bis 20, im<br>Mittel 15               | 56" bis<br>94"                   | 9500                              |

Richardson (2) hat die Asche einer Steinkoh welche in Kelso in Schottland benutzt und wahrscheinli bei Berwick gewonnen wird, mit folgendem merkwürdig Resultate analysirt: Titansäure 7,01, Kieselerde 1,84, Schw felsäure 21,20, Chlor 9,57, Cadmiumoxyd 1,42, Eisenox 26,99, Nickeloxyd 1,38, Zinkoxyd 2,03, Magnesia 1,0 Kali 18,34, Natron 6,87 in 100 Th. — Wenn man übrigen Säuren an die Basen vertheilt, so bleiben Titansäu Kieselerde und Eisenoxyd fast genau im Verhältniss d Mosander'schen Titan - Eisenerzes von Arendal Norwegen.

Verkoblung

Violette (3) hat in der Pulverfabrik zu Esquerd bei St. Omer Versuche in großem Masstabe über die Ve kohlung des Holzes in heifsem Wasserdampf angestel Die zu Grund liegende Idee gehört übrigens nicht ih sondern Thomas und Laurens an, die sie bereits früh zur Ausführung brachten. Der Verfasser studirte die A wendbarkeit des Verfahrens auf das zur Pulverfabrikati dienende Produkt, welches bekanntlich unvollkommen ve kohlte Holzkohle ist, in einem eigens construirten Appar

<sup>(1)</sup> Edinburgh new phil. Journ. 1848, Nr. 2 u. 3; Dingl. pol. CXI, 31. — (2) Privatmittheilung. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXI 475; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 683; Dingl. pol. J. CIX, 137.

worin der erzeugte Dampf in einer Spirale auf einige hundert Grade geheizt und in die Kohlungsretorten geleitet wird. Es ergaben sich folgende Resultate:

|                            |                                                                | Daner d.<br>einselnen<br>Versuche |   | Verbrauch<br>s. Heisung<br>d. Dampfs.<br>Hols |                |       | ag an cohlen                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|
| Mittel der                 | ersten Versuchs-<br>reihe<br>zweiten verbess.<br>Versuchsreihe | 2h 11m<br>2h 20m                  | , | 21k, 3                                        | 25k,0<br>28k,1 | 8k,63 | 34,01                                   |
| Mittel a<br>4 Jah<br>gänge | aus altes Ver-<br>r- fahren in den                             | _                                 | _ | _                                             | _              | - {   | 14,08 bis<br>17,81<br>Schwarz-<br>kohle |

Es ist mithin an Zeit, an Quantität und zumeist an Qualität gewonnen; letzteres um so mehr, als der Dampf allen Theer mit fortnimmt, und so die Bildung von jener dichten, dem Schiefspulver so nachtheiligen Theerkohle verhindert. Es kostet die Erzeugung von 100 Kilogr. Kohle nach dem alten Verfahren 15 Fr., nach dem neuen hingegen bei Heizung der Spirale mit Holz 12 Fr., mit Koak 8,9 Fr.

Nach einer wohlfeileren von Milly (1) vorgeschlagenen Stearin-Methode, Stearin zu fabriciren, soll man den Talg 1 Stunde lang mit verdünnter Schwefelsäure sieden lassen und dann 15 pC. Terpenthinöl hinzugießen. Die in blechernen Kasten erkaltete Mischung wird dann wie gewöhnlich gepresst.

Durch das so sehr allgemein gewordene Verspinnen Anwendung und Verweben von mit Baumwolle gemischtem Leinen ist genfaser; ein betrügerischer Handel eingerissen und ein sicheres Mittel Unterschaldringendes Bedürfuis geworden, Baumwolle von Leinen schledener rasch und leicht zu unterscheiden.

<sup>(1)</sup> Dingl. pol. J. CX, 437. — Ueber einen verbesserten Apparat, das in der üblichen Methode der Stearinfabrikation erhaltene Gemisch fetter Säuren zu pressen, vergleiche : Bull. soc. d'enc. 1848, 88; Dingl. pol. J. CX, 112.

Unterscheidung verschiedener Holzfasern.

Der Verein zur Beförderung der Gewerbe in Preu hat das Verfahren von F. S. C. Lehner dt (1) gekt Die mit Seifenwasser etc. vollkommen von Appretur befr trockne Probe taucht man zur Hälfte in Schwefelsäure 66°B. = 1,834 spec. Gewicht und zwar 1 bis 1½ Minute l alsdann wirft man sie in Wasser, woselbst sie einige Au blicke ruhig bleibt, um dann ausgewaschen und getroc zu werden. Die Säure corrodirt die Baumwolle um vieles rascher als das Leinen; es werden daher gemis Fäden verdünnt, rein baumwollene Fäden ganz entf Da reines Leinen indessen ebenfalls verdünnt wird, se die Probe im ersten Fall etwas misslich, aber im and Fall sicher. Gefärbte Muster werden am besten zuerst färbt oder gebleicht.

Dasselbe Verfahren hat übrigens schon früher Kind in Bremen beschrieben.

In ähnlicher Weise hat M. Vincent (3) ein Ur scheidungskennzeichen für die Faser von Phormam t aufgesucht. Er fand ein solches zuerst in Salpeters von 36° B., welche jene Faser in der Kälte roth fi nicht so die von reinem Hanf. Später glaubte er Cl wasser vorziehen zu müssen. Die Faser von Phore tenax, 2 bis 3 Secunden darin eingetaucht und nach gießen des Chlorwassers mit Ammoniak übergossen ( nicht umgekehrt), färbt sich damit violett; die Fasern Hanf (besonders von gut geröstetem), von Agave ameri und foetida (Martinique), Bromelia, Hibiscus cannabinus, getto (Domingo), Crotalaria juncea (Indien), Abaca (Mar und Corchorus capsularis werden ebenfalls, aber viel schwäc violett; die Faser von Asclepias gigantea und Flachs ble ungefärbt. - Wir lassen dahingestellt, ob diese P

<sup>(1)</sup> Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, 19. 1848, 24. — (2) Ann Pharm. LXI, 253; Phil. Mag. [3] XXXI, 157; J. pharm. [3] XI, Dingl. pol. J. CII, 334; ferner in Zusammenstellung mit den früi Proben Dingl. pol. J. CV, 189. — (3) Compt. rend. XXVI, Pharm. Centr. 1848, 500.

wirklich bestimmt genug ist und nicht, bei weniger sorgfältiger Vorbereitung der Fasern, auf Täuschung führt.

Als sogenanntes "Antichlor" d. h. als Mittel um der Antichlor. schädlichen Nachwirkung des Chlors (unterchlorigs. Salze) auf die damit gebleichten Papiermassen oder Zeuge zu begegnen, hat man sich bisher vorzugsweise des schwesligs. Natrons bedient, welches mit dem anhängenden, durch Waschen nicht zu entfernenden Bleichsalze schwesels. Natron und Chlormetall bildet. So zweckentsprechend dieses Mittel ist, so glaubten doch Bobierre und Moride (1), wegen seiner großen Zersetzbarkeit und schwierigen Aufbewahrung als Ersatzmittel Zinnsalz (Zinnchlorür) empsehlen zu müssen, um praktische Versuche damit zu veranlassen.

Ueber die Darstellung des Zinnsalzes nach Nöllner vergleiche diesen Jahresbericht, S. 437.

Schunck's (2) Untersuchungen über die wesentlichen Krappsurben. Bestandtheile des Krapps, sowie über die Hauptmomente seinner Benutzung in der Färbekunst sind bereits S. 767 dargegelegt worden. Im Einzelnen folgert Schunck daraus für die Färbepraxis folgende Erklärungsweise:

Da man in der Regel die ganze Wurzel anwendet, da also die verschiedenen Bestandtheile derselben gleichzeitig in Wirksamkeit treten, so erklärt sich hieraus die Nothwendigkeit gewisser Maaßregeln und Manipulationen, wie sie die Erfahrung längst an die Hand gegeben und festgestellt hat. Hierher gehört vor allen die von jeher und allgemein anerkannte Thatsache, daß schöne und dauernde Farben nur bei Gegenwart von Kalk im Farbebad möglich sind, mag dieser nun in der Wurzel, im Wasser oder sonstwie hinzugekommen sein. Behandelt man Krapp mit verdünnter Salz- oder Schwefelsäure, so zeigt die Probe nach dem Auswaschen — mit einer unveränderten Gegenprobe verglichen — eine entschiedene Abnahme der Färbekraft,

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 592; Dingl. pol. J. CVI, 394; Bull. soc. d'enc. 1848, 352. — (2) In den S. 767 angef. Abhandl.; anch Dingl. pol. J. CX, 40.

Krappfirben welche durch Kalkwasser oder Kalkmilch wieder herge oder gar erhöht wird. Der Kalk erhöht jedoch die F kraft des Alizarins (im isolirten Zustande) nicht; er mindert sie im Gegentheil in dem Grade, als er sich verbindet. Sie wird aber auch durch Rubiacin und Alpha- und Betaharz des Krapps beeinträchtigt, welche und Schwarz, am meisten Purpur, schwächen und weißen Grund einen Stich in's Gelbe verleihen; dieser s liche Einfluss wird durch den Kalk so gut wie ganz geh Dasselbe geschieht bei dem noch weit nachtheiligeren fluss der Pektinsäure, welche die Färbekraft des Aliz . fast vollständig lähmt, während sich der pektins. Kalk indifferent verhält. Nach einem Versuch von Schunck l die Basen der Beize (Thonerde, Eisenoxyd) weit mehr ziehung zur Pektinsäure, als zum Alizarin, und nei jene statt des Alizarins aus dem Färbebad auf, wenn nicht durch die Dazwischenkunft des Kalks verhindert Gerade so verhalten sich Rubiacin und die Harze. -Kalk ist daher als ein Präservativ nothwendig, welche schädlichen Bestandtheile des Krapps bindet, dadurch dem Process eliminirt, und der Färbekraft des Alizarins freie und ungestörte Wirksamkeit eröffnet. Man sieht gleich daraus, dass dem vortheilhaften Einfluss des I eine ganz bestimmte Grenze gesteckt ist, über welche aus er direct schädlich wird, indem er alsdann dem Fi process Alizarin entzieht.

Etwas anders als mit den genannten Nebenbest theilen des Krapps verhält es sich mit dem Kanthin. beiztes Zeug nimmt aus der kochenden Lösung dess zunächst keine, aber sogleich eine braune Farbe an, sich das Kanthin an der Luft oxydirt und dunkelf wird. Nicht gebeiztes Zeug erhält einen braunen Während des Krappfärbens wird nun das Kanthin Zweifel mehr oder weniger oxydirt, tritt dadurch in die tegorie des Rubiacins und der Harze, und setzt die stehende braune Substanz an alle Theile des Zeugs al

Wie natürlich kann der Kalk durch andere Basen in Reapplatbendem Farbebad vertreten werden. In der Ausübung gelingt es nun begreiflicher Weise nicht, mittelst des Kalks die Nebenbestandtheile des Krapps scharf und bis auf die letzte Spur von dem Zeug abzuhalten; die Farbentöne fallen im Gegentheile durch die Dazwischenkunft derselben immer mehr oder weniger trüb oder unrein aus, so daß das Zeug nach geschehener Färbung noch nachträglich mit einer alkalischen Lösung behandelt werden muß. Diese ist die siedende Seifenbrühe beim Aviviren, und dieser Process gleichsam eine Fortsetzung der Wirkung des Kalks, wobei die Pektinsäure, die Harze, das Rubiacin und Xanthin durch Lösung in dem Alkali beseitigt werden, indem sich die fette Säure mit dem Alizarin (sowie der Thonerde und dem Eisenoxyd der Beize) verbindet.

Es ist Schunck gelungen, in dem gefärbten Zeug das Alizarin mit Bestimmtheit, die anderen Substanzen aus dem Krapp mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen; ebenso in avivirtem Zeug Alizarin und fette Säuren.

Nicht minder wichtige Aufschlüsse geben die Beobachtungen Schunck's über das sogenannte Garancin. Unter diesem technischen Ausdruck versteht man bekanntlich ein Präparat aus Krapp (durch Behandeln mit heißer Schwefelsäure und Auswaschen), welches entschiedene practische Vorzüge, theils durch schönere Färbung, theils dadurch gewährt, dass die weißen Parthien beim Färben damit weder einen Stich ins Braune noch ins Gelbe annehmen. Die Behandlung mit Säure hat nach Schunck eine doppelte Wirkung. Ein Theil des Alizarins ist in der Krappwurzel mit Kalk und Magnesia verbunden und so zum Färben unfähig; diesen setzt die Säure in Freiheit und macht ihn nutzbar. Ferner wird das schädliche Xanthin (so weit die Säure dieses nicht zersetzt) bei dem Auswaschen entfernt, da es von Säuren nicht niedergeschlagen wird. Was man früher von Zerstörung der schädlichen Bestandtheile des Krapps und seiner Holzfaser angegeben hat, ist nach Schunck

wahr, welcher durch heiße Säure in eine dunkelg Substanz verwandelt wird, die dem Garancin die du Farbe ertheilt.

Schunck schließt seine Arbeit mit dem Vorsc an den Produktionsorten des Krapps diesen mit sieder Wasser auszuziehen und mit Säuren zu fällen. Der Nie schlag, der allen Farbestoff enthält, würde mit Erspa großer Transportkosten statt des Krapps in den Handbringen sein.—In einer wahrscheinlich etwas später ers nenen Veröffentlichung dieser Arbeit hat der Verfasse vorstehende Theorie wesentlich modificirt, vergl. Seite

J. Higgin (1) hat durch seine Untersuchung den Krapp die praktischen Ergebnisse Schunck's nachandern Seite vervollständigt. Er bestätigt die 3 Farb des letzteren: Alizarin, Rubiacin und Xanthin, weist eine nahe Beziehung zwischen denselben nach. - ! ihm findet ein wesentlicher Unterschied zwischen der kung des heifsen und des kalten Wassers auf Krapp In dem kalten Auszug verschwindet nach 1 bis 2 Stu das Xanthin gänzlich, das Rubiaein fast gänzlich. Ein zug, der von Alizarin völlig befreit war und das Zeug mehr roth färbte, enthielt nach dieser Zeit wieder Ali: und färbte roth, indem das Xanthin verschwand. Hig schliesst daraus, dass sich Xanthin in Alizarin hie umsetzt, und erkennt aus andern Beobachtungen Rubiacin für die Zwischenstufe. Diese merkwürdige setzung beruht nicht auf Oxydation, sondern auf Gährung, wahrscheinlich durch einen kleberartigen Best theil des Krapps. Sie entwickelt sich am besten 49 bis 54° und währt alsdann nicht länger als 4 Stu Guter Krapp enthält mehr Ferment, als sein eigner ! thingehalt bedarf. Auszüge mit kochendem Wasser con viren sich ohne Umsetzung des Xanthins. — Zur Bei

<sup>(1)</sup> In der S. 778 angef. Abhandl.

gung angestellte Färbeversuche zeigten: 1) dass das Fär- krappfinden. bevermögen des Krapps im Verhältnifs des absichtlich zugesetzten Xanthins nach dessen Gährung gesteigert erscheint: 2) dass Krapp oder Garancin mit heissem Wasser angemacht ungleich schlechter färbt, als mit kaltem; 3) dass Krapp von Xanthin befreit viel schwächere Farbe giebt, als wenn man ihn mit dem Xanthin gähren läfst.

In der Praxis beginnt man mit niederer Temperatur und lässt sie allmälig steigen, so dass sie nach einer Stunde 130° beträgt. Dies ist nach Higgin die Periode der Gährung. Man färbt erst mit dem vorhandenen, nachher mit dem hierbei sich bildenden Alizarin. Nach dem Färben ist Rubiacin u. a. übrig, welche die Töne trüben. Higgin erklärt daraus endlich, warum man in der Praxis mit Vortheil geringe (xanthinhaltige) Krappsorten und gute mischt, und warum im Fass gegohrene dadurch verbessert werden, wie besonders die holländischen.

Wegen Färberei vergl. auch das S. 745 ff. angeführte. Bossy (1) hat ein Patent darauf genommen, Papier mit- Wasserdichtes Papier. telst einer Thonerdeseife wasserdicht zu machen. Er imprägnirt die Faser des Zeugs zu dem Ende nacheinander, erst mit Aetzkalk und Natronlauge, dann mit einem Bad aus Cocosseife und gemahlenem Wegerich- (plantain) Samen und zuletzt mit einer Lösung von schwefelsaurer Thonerde.

Williams (2) hat einen originellen Weg zur Verfertigung Haarfirnits. von sogenanntem » künstlichem Haar « zu Geweben, zu Polstern etc. angegeben. Man soll die gewöhnlichen Faserstoffe (Baumwolle, Flachs, Seide, Wolle) in dem von ihm erfundenen Haarfirnis tränken und bei mässiger Wärme trocknen. Der Haarfirniss wird bereitet durch Auflösen von 10 bis 40 Th. Abfällen von Schweinsborsten oder Rofshaar in 100 Th. trocknendem Oel oder (Lein-) Oelfirnifs.

Hutin und Boutigny (3), von der Ansicht ausgehend,

(1) Lond. J. of Arts, März 1846; Bull. soc. d'enc. 1847, 597. — (2) Monit. industr. 1848, Nr. 1247; Dingl. pol. J. CIX, 74. — (3) Compt. rend. XXVI, 481; J. pr. Chem. XLV, 383; Dingl. pol. J. CVIII, 873.

dass die Absorption von Feuchtigkeit und zerstörer Agentien bei dem Holze stets vom Hirn ausgeht, ge folgendes Verfahren an, um die an der Hirnseite des Ho mündenden Gefässe dauernd zu verstopfen. das entsprechende Ende der Eisenbahnschwellen (denn diese handelt es sich zumeist) in einen Kohlenwasser z. B. Schieferöl, und zünde diesen an. Nach dem 1 schen der Flammen tauche man das Ende 1 bis 2 Zoll in eine Mischung aus Pech, Theer und Gummilack, theere dann das Ganze wie gewöhnlich.

Ch. Payne (1) schlägt in den Poren des Holzes Schwefelbaryumlösung durch Eisenvitriol nieder. Die , führung der Lösungen in die Poren des Holzes bewerk ligt derselbe dadurch, dass er die Lust aus dense erst mittelst Dampf, dann mit der Luftpumpe aus-, endlich die Flüssigkeiten mittelst eines Druckes von bis 140 Pfd. per Q. Z. eintreibt. Statt des Schwefelbary werden auch Kali - und Natronschwefellebern empfohl

Gerberei.

M. A. Turnbull (2), in der richtigen Erwägung, der vom Enthaaren in den Häuten zurückgebliebene die Gerbsäure zur Veränderung disponirt und dadurch Wirkung der Lohbrühe schwächt, schlug vor, den vor dem Gerben mittelst einer starken Zucker- (Melas lösung auszuziehen; man soll an Zeit und Lohe betr lich sparen.

Schiefs-

Geleitet von eigenthümlichen Ansichten und Versu Achn-über die Natur der Salpeter-Schwefelsäure, unter Schönbein (3) eine Anzahl organischer Stoffe der kung dieser Säure und entdeckte während dieser U suchung, welche sich vom Schluss des Jahres 1845 l

<sup>(1)</sup> Lond. J. of Arts 1847, 185; Verh. Gew. Bef. Pr. 1847, (2) Ann. ch. phys. [3] XXI, 74. — (3) Phil. Mag. [3] XXX Arch. ph. nat. IV, 20.

den Anfang 1846 erstreckte, die Schiefsbaumwolle. In den beiden folgenden Jahren sind unsere Kenntnisse über diesen interessanten und vielbesprochenen Stoff sehr wesentlich erweitert worden.

Die wichtigsten Aufschlüsse gaben die Untersuchungen zusammen von Kerckhoff und Reuter (1). Die Verfasser sind zu
Beitrig
Be erst näher auf die Erörterung einiger Umstände eingegangen, welehe auf die Resultate der Analyse Einfluss äufsern. Dahin gehören: 1) Unreinheit der verwendeten Baumwolle; sie ist in der Regel mit fettigen Theilen behaftet, welche beim Eintauchen in die Säure eine ungleiche Benetzung und folglich ungleiche Einwirkung zur Folge haben. Durch Auskochen in einer mäßig starken Sodalauge, Auswaschen, Abspühlen in verdünnter Salpetersäure und nochmaliges Auswaschen bis das Wasser nicht mehr auf Salpetersäure reagirt, lässt sich dieser Uebelstand vollkommen beseitigen. 2) Die Art, die fertige Schiefsbaumwolle zu trocknen. Nachdem die Verfasser vergebens gesucht hatten, mit einer bei mehr als 100° getrockneten Substanz constante Resultate zu erhalten, bemerkten sie, dass bei 1050 lufttrockene Schiefsbaumwolle den Geruch von salpetriger Säure entwickelt, und dafs, wenn zwischen 105° und 1150 getrocknet wird, der Kohlenstoff mit steigender Temperatur von 24,74 pC. auf 27,22 pC., der Wasserstoff von 2,34 auf 2,80 steigt. Es ist hiernach nicht zu zweifeln, dass bei einer Temperatur, welche der Entzündungstemperatur (131°) sehr nahe ist, die Salpetersäure in der Schiefsbaumwolle und die organische Substanz zersetzend auf einander einwirken, wobei die Salpetersäure ohne Explosion reducirt wird.

K. und R. fanden sich daher durch diese Erfahrung auf folgende Behandlung hingewiesen. Sie tauchen die,

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 262. 284; Compt. rend. XXIV, 46. Vergl. ferner die Zusammenstellung der Untersuchungen über Schiessbaumwolle in J. pr. Chem. XL, 193 und XLIII, 242; Pharm. Centr. 1847, 690; Ann. Ch. Pharm. LXIV, 391.

zusammen nach obigem Verfahren gereinigte Baumwolle in ein Gemische setzung der Schiefer von gleichen Theilen etänketen Schi von gleichen Theilen stärkster Salpetersäure und gewöhnliche Schwefelsäure, worin sie wenigstens 3 Minuten bleibt. Da fertige Präparat wird ausgedrückt, erst mit Regen-, dam mit destillirtem Wasser bis zur gänzlichen Entfernung der Säuren ausgewaschen, zwischen Fliesspapier gepresst un schließlich im trocknen luftleeren Raum bei gewöhnliche Temperatur (jedoch nicht über 15°) gänzlich von Wasser befreit. Es gelingt dies letztere um so leichter da die Schiessbaumwolle sehr wenig hygroskopisch ist.

> Theils wegen der leichten Zersetzbarkeit bei mehr als 100°, welche das Mischen der zu analysirenden Schiess baumwolle mit warmem Kupferoxyd bedenklich macht, theile aus Besorgniss vor der Hestigkeit der Zersetzung beiden Körper, wagten es die Verfasser nicht, die Verbrennung auf die übliche Weise vorzunehmen. Sie zogen es vor, die Analyse mittelst eines Apparats auszuführen, welcher den von Thénard und Gay-Lussac vor 50 Jahren gebrauchter ähnlich ist. Die Substanz wird mittelst eines Hahns por tionweise in Kügelchen eingebracht; die durch die Ex plosion jedes Kügelchens entstandenen Gase streichen über glühendes Kupferoxyd und metallisches Kupfer, und werder zum Behuf des Wägens als Kohlensäure und Wasser in Ab sorptionsapparaten aufgefangen. Die Stickstoffbestimmunger geschahen, mit einigen Modificationen, nach Dumas Methode

> E. Schmidt und Hecker (1) suchten sich bei ihrei Versuchen über die Zusammensetzung der Schiefsbaumwolle vor allem über die Zusammensetzung der rohen Baum wolle Gewissheit zu verschaffen. Die 4 in diesem Sinne ausgeführten Analysen führen indessen diese Frage zu keiner bestimmten Lösung, denn diejenigen Analysen, welche am meisten Kohlenstoff gegeben, weichen unter sich un 1,27 pC. im Kohlenstoffgehalt ab und übertreffen den aus der Payen'schen Formel (C14 H10 O10) berechneten un

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 257; Pol. Centr. 1847, 86.

0,98 pC., während sie gegen den aus der Baumhauer'- Zusammen schen Formel (C<sub>24</sub> H<sub>21</sub> O<sub>21</sub>) berechneten um 0,6 pC. zu- Behleft-baumwoße rückbleiben. Es ist endlich nicht angegeben, wie und wie weit die analysirte rohe Baumwolle gereinigt worden, aber sie enthielt noch 1 pC. Asche. Wenn sich daher der Mittelwerth jener 4 Analysen von roher Baumwolle auch sehr gut der Baumhauer'schen Formel anschließt, so ist dieser Mittelwerth doch aus viel zu abweichenden Resultaten hervorgegangen, als dass man mit den Verfassern sich mit Bestimmtheit für diese Formel entscheiden könnte.

Die gekrempelte Baumwolle wurde so oft in ein Gemisch von Schwefel- und Salpetersäure (in welchem Verhältnis?) getaucht, bis sie nicht mehr an Gewicht zunahm; die so präparirte und ausgewaschene Schiefsbaumwolle trockneten die Verfasser bei 90° bis 100°, theils in einem Luftstrom, theils im luftleeren Raum bis keine Gewichtsabnahme mehr stattfand, nachdem sie gefunden hatten, dass ihr bei gewöhnlicher Temperatur im Vacuum über Schwefelsäure nicht alles Wasser entzogen werden könne, dass sie aber bei 110° schon anfange sich zu zersetzen.

Sehr umsichtig und sorgfältig verfuhr W. Crum (1) bei der Vorbereitung der rohen Baumwolle. Er benutzte die feine Sorte von Sea - Island, welche gekrempelt und gebleicht war, kochte sie mit Aetznatron, bleichte ein zweitesmal mit Bleichkalk, kochte wieder mit Aetznatron und behandelte endlich mit verdünnter Salpetersäure. Nach jeder Operation wurde die Baumwolle in einen Sack gebracht und ausgewaschen. Sie hatte 5,6 pC. ihres Gewichtes verloren und hinterliefs, so gereinigt, nur noch 0,09 pC. Asche. Die völlig getrocknete Wolle wurde zu ihrer Verwandlung in Schiefsbaumwolle in Flocken von je 10 Gran noch warm in 1 Unze Säuregemisch (1 Vol. Schwefelsäure von 1,84 spec. Gewicht auf 3 Vol. Salpetersäure von 1,517 spec. Gewicht) gebracht.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 426; J. pr. Chem. XLI, 201; J. pharm. [3] XII, 296.

Zusammen setzung der

Die Bestimmung des Kohlenstoffs der Schiefsbaumwol Behiefs- geschah Verbrennung mit durch chroms. Bleioxv welche durch chlors. Kali unterstützt wurde, und zwi Der Wasserstoff u durch Messen der Kohlensäure. Sauerstoff zusammen wurden, freilich auf höchst unsiche Weise, aus den durch Verpuffung entstandenen Gasen, d. aus deren Gehalt an Wasser und Wasserstoff in den Amm niakverbindungen berechnet. Der Stickstoff ist nach Crum bei dieser Gelegenheit vorgeschlagenen, Methode zur Analy von salpetersäurehaltigen Verbindungen (siehe Seite 95 als Salpetersäure oder vielmehr als Stickoxyd bestimmt. D zur Analyse verwendete Probe hinterließ in Salpetersäu gelöst, abgedampft und verbrannt 0,22 pC. Asche. Dies bei weitem mehr, als in der rohen Baumwolle, es schei daher die Salpetersäure nicht rein gewesen zu sein.

> Thomas Ransome (1), der ebenfalls die Zusamme setzung der rohen Baumwolle vorher festzustellen such kam, ebenso wie J. H. Gladstone (2), auf die Form C<sub>24</sub> H<sub>20</sub> O<sub>20</sub>.

Fehling (3) und unter dessen Leitung Roser u Krauss untersuchten Schiessbaumwolle, mittelst verschieden Gemische aus Schwefel- und Salpetersäure und länger oder kürzeres Eintauchen dargestellt, durch gewöhnlic - Verbrennung mit Kupferoxyd. Das anfangs zu Hülfe g nommene chlors. Kali wurde später als überflüssig we gelassen. Der Stickstoff ist nach Liebig's relativer M thode bestimmt. Auch Fehling fund es bedenklich o Schiesbaumwolle bei 100° zu trocknen und zog vor »lufttrocken« zu analysiren. Die unvollkommene Trockenh erklärt die Abweichungen seiner Resultate von den Uebrig zwar in Bezug auf den zu niedrigen Stickstoff und den hohen Wasserstoffgehalt, aber auch der Kohlenstoffgehalt hätte dadurch sinken müssen.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 1. - (2) Phil. Mag. [3] XXXI, 51 Chem. Soc. Mem. III, 412. — (3) Dingl. pol. J. CIII, 220.

Pelouze (1) ging wie seine Vorgänger auf die Zu-zusammensammensetzung der reinen Baumwolle ein, und entschied Bellefesich mit Payen, durch Wiederholung der Analyse, für die Formel C<sub>24</sub> H<sub>20</sub> O<sub>20</sub>. Nach Pelouze wird die Schiefswolle bei 100° schon entschieden unter Salpetersäuregeruch zersetzt; dagegen verändert sie sich bei 40° bis 55° nicht merklich.

Sämmtliche Beobachter, besonders Fehling, Pelouze, Kerckhoff, stimmen darin überein, dass die Bildung der Schiefsbaumwolle nach einigen Minuten beendet ist und keine weitere Veränderung eintritt, wie lange man auch die Baumwolle mit der Säure in Berührung lassen mag; sowie dass die Säure von reiner Baumwolle durchaus nichts als Wasser aufnimmt. Wir geben die Resultate obiger Untersuchungen in übersichtlicher Zusammenstellung.

Ungelöste gewöhnliche Schiefsbaumwolle.

|            | va    | n Kercl | hoff un | d Reut | Hecker und Schmidt |       |       |       |          |          |
|------------|-------|---------|---------|--------|--------------------|-------|-------|-------|----------|----------|
| Kohlenst.  | 24.87 | 24.59   | 24,88   | 25.03  | 24.66              | 24.78 | 25,16 | 25.73 | 25.00    | 26,06    |
| Wasserst.  | 2,59  |         |         |        |                    | 2,75  | , ,   |       | 2,77     |          |
| Stickstoff | 13,84 | 14,34   | 14,03   | 14,33  | 14,31              | 13,50 | 12,73 | 12,26 | <u> </u> | l —      |
| Sauerstoff | 58.70 | 58.49   | 58,56   | 58,14  | 58,54              | 59,77 | 59,43 | 59,22 |          | <b>—</b> |

|                            | Rans          | some  | me Crum       |   | P           | elou   | ze          | Petten-<br>kofer (2) | Gladstone            |  |
|----------------------------|---------------|-------|---------------|---|-------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| Kohlenstoff                |               |       |               |   |             | bis    |             |                      | 26,1 bis 27,9        |  |
| Wasserstoff<br>Stickstoff. | 3,14<br>10,20 | . , , | 2,48<br>13,80 |   | 2,9<br>12,6 | "<br>" | 2,3<br>13,0 |                      | 3,22 , 3,33<br>12,75 |  |
| Sauerstoff.                | 60,36         | _     | 59,03         | _ | 59,3        | 79     | 58,9        | 58,79                | _                    |  |

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 2; Dingl. pol. J. CIII, 224; Pogg. Ann. LXXI, 144. - (2) Baier. Kunst - und Gewerbeblatt, Januar 1847; Dingl. pol. J. CIII, 219; Pharm. Centr. 1847, 63.

|              |      |                    |                                             |                     | Fehli               | ng    |                                                                         |       |
|--------------|------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | 90 G | rm. Sal<br>270 Grn | n ein (<br>lpeters.<br>n. käufl.<br> 74Min. | (1,45) 1<br>. Schwe | and 240<br>felsāure | ) bis | Nochmals 10<br>Min, in dieselb,<br>aber frische<br>Mischung<br>getaucht | Schön |
| Kohlenstoff  | 25,9 | 26,7               | 26,4                                        | 25,8                | 26,1                | 26,1  | 25,8                                                                    | 25    |
| Wasserstoff  | 3,7  | 4,1                | 3,9                                         | 3,8                 | 3,7                 | 3,7   | 3,9                                                                     | 3.    |
| Stickstoff . | 10,7 | 10,5               | 9,5                                         | 10,2                | 11,0                | 9,3   | 9,5                                                                     | 9.    |
| Sauerstoff . | 59,7 | 58,7               | 60,2                                        | 60,2                | 59,2                | 60,9  | 60,8                                                                    | 60    |

## Mit Aether behandelt:

| Schönbein und Böttger (1):   | Flores Domonte          | und Menard (2) |
|------------------------------|-------------------------|----------------|
|                              | In alkoholischem Aether |                |
| in Essigäther gelöst gewesen | unlöslich               | löslich        |
| 27,43                        | 28,5                    | 23,38          |
| 3,54                         | 3,5                     | 2,92           |
| 14,26                        | 11,6                    | 11,36          |
| 54,77                        | <b>56,4</b>             | 62,34          |

Bildung der Schiefs-

Geht man von der Thatsache aus, dass das Säur misch in den obigen Verhältnissen bei der Umwandl der Baumwolle keine organische Substanz, sondern ledig Wasser aufnimmt, und dass durchaus keine Gasentwickl statt hat, — geht man mit andern Worten davon dass die Bildung der Schießbaumwolle nur ein Eintr der Elemente von NO<sub>5</sub> und ein Austreten der Elem von HO ist, wie vielfach bewiesen und allgemein an nommen, so führt die, von den angeführten Analytil gefundene Zusammensetzung auf eine Vertretung bein folgenden Verhältnissen.

Eine Vertretung von 6 HO durch 6 NO<sub>5</sub> mit ob Formel nimmt nur Crum an; eine solche von 5 HO di 5 NO<sub>5</sub> nur Gladstone. Nach jenem ist die Schiefsbaumw daher = C<sub>24</sub> H<sub>14</sub> N<sub>6</sub> O<sub>44</sub>, nach diesem C<sub>24</sub> H<sub>15</sub> N<sub>5</sub> (

<sup>(1)</sup> Augsb. Allg. Zeitung, 3. Jan. 1847, Beil. S. 21; Dingl. pt CIII. 220; Pogg. Ann. LXX, 320; Arch. ph. nat. IV, 20. 28. — (2) Recueil etc. (vergl. S. 672) April 1847, 104 in J. pharm. [3] XII, Pogg. Ann. LXXI. 144; Compt. rend. XXIV. 390.

Hecker und Schmidt dagegen geben die Formel Bildung der C24 H16 N5 O41, wonach 5 HO durch 5 NO5 ersetzt werden, baumwolle. wenn man mit ihnen für reine Baumwolle C,4 H, O, annimmt. Bezieht man dagegen die Hecker-Schmidt'sche Formel für Schiesswolle auf Baumwolle = C<sub>24</sub> H<sub>20</sub> O<sub>20</sub>, so treten davon 4 HO aus und 5 NO<sub>5</sub> ein. — Kerckhoff und Reuter erklären die Bildung der Schiefsbaumwolle mittelst der Formel C<sub>24</sub> H<sub>16</sub> N<sub>5</sub> O<sub>4</sub>, wonach 7 HO aus- und 6 NO, eintreten. - Pelouze ist der Ansicht, die Schiessbaumwolle sei = C<sub>24</sub> H<sub>17</sub> N<sub>5</sub> O<sub>42</sub>, indem 3 HO durch 5 NOs ersetzt werden. Teschemacher und Porret (1) stellen die Formel C<sub>24</sub> H<sub>16</sub> O<sub>16</sub> + 8 NO<sub>5</sub> auf, welche letztere 8 NO<sub>s</sub> darnach 4 HO ausschieden. Fehling suchte aus seinen Analysen zu beweisen, dass die explodirende Baumwolle, analog dem Xyloidin, einfach  $C_{24}H_{20}O_{20}+4NO_5$  ohne alle Wasserausscheidung sei, was sicher irrthümlich ist, da sich die gebrauchte Säure (in Folge der Bildung der Schiefswolle) bewiesener Maßen mit Wasser verdünnt, dessen Ursprung man alsdann nicht einsieht. -Nicht minder im Widerspruch mit der Beobachtung stehen die Formeln für die Schiefsbaumwolle, welche die Uebrigen aufgestellt haben. Nach Ransome's Formel = C<sub>24</sub> H<sub>16</sub> N<sub>4</sub> O<sub>40</sub> müßten aus der Baumwolle 4 H austreten, während 4 NO, aufgenommen werden. Aehnlich kamen Schönbein und Böttiger aus der Analyse der aus der Auflösung in Essigäther gefällten Schiefsbaumwolle auf die offenbar dem Sachverhalt wiedersprechende Formel C, H, N, O, s. Weder Ransome, noch Schönbein und Böttiger haben erklärt: der erstere, was aus dem abgeschiedenen Wasserstoff wird, da dieser weder durch die Salpetersäure oxydirt werden, noch in einer andern gleichzeitig entstehenden Verbindung Zuflucht finden kann, indem beides der Beobachtung zuwider ist; die letzteren, wohin der überschüssige Kohlenstoff und Sauerstoff kommt.

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. [3] XXX, 273; Chem. Soc. Mem. III, 258.

Bildung der Schiefs baumwolle.

Am weitesten von allen übrigen weichen die Rest von Flores Domonte und Menard ab. Sie gebeiden in akoholischem Aether unlöslichen Theil die For C<sub>24</sub> H<sub>16</sub>O<sub>16</sub>+4NO<sub>5</sub> (1), für den löslichen Theil die For C<sub>24</sub> H<sub>16</sub>O<sub>18</sub>+6 NO<sub>5</sub>. Bei der Bildung jenes wären durch 4 NO<sub>5</sub>, bei der Bildung dieses 2 HO durch 6 NO setzt worden. Die Verfasser gehen in ihrem kurzen Beso wenig auf die näheren Umstände ein, dass man sich den Werth ihrer Formeln kein festes Urtheil bilden

Alles dies zusammengefasst ergiebt sich, dass die sammensetzung der Schiefswolle nach so zahlreichen umfassenden Untersuchungen dennoch ungewifs gebl ist, und dies um so mehr, als diejenigen Beobachter, w die inzwischen bekannt gewordenen Lösungsmittel zur darstellung benutzt haben, am weitesten abweichen und Theil in Widersprüche gerathen sind. Die Schwieri in der Analyse und in der Vorbereitung der Substanz (das Trocknen), sowie der Mangel eines scharfen Ken chens für die Vollendung des Umwandlungsprocesses, wi gleichzeitig auf die Unsicherheit der Resultate. Schon 1 ling fand den Kohlenstoff der bei 100° getrockneten Sub um 14 pC. höher als der bei 55° getrockneten. Ebenso wir im Betreff der mitgetheilten Analysen ungewifs, ol Säure frei war von salpetriger Säure oder nicht, wäh doch in letzterem Fall nach Payen ein viel weniger ei sives, also chemisch verschiedenes Product entsteht. En ist der Ausgangspunkt, die Formel der reinen Baums selbst, noch ein Streitpunkt, obgleich dadurch der rele Werth der mitgetheilten Formeln nicht geändert Es war natürlich, dass alle Beobachter nach dem na lichsten Prüfstein ihrer so abweichenden Ansichten griffen und diese mittelst der Gewichtszunahme zu stü gesucht haben, welche eine gegebene Menge Baumv bei der Umwandlung erleidet. Wir lassen auch diese sultate in übersichtlicher Zusammenstellung folgen :

(1) Am S. 1134 a. O. steht O. anstatt O., offenbar durch Druckf

Bildung der baumwolle.

| Beobachter:                                                                                                                                                                                                                                        | 100Baumwoll.                                                                     | Nach seiner<br>Theorie soller<br>100 Baumwolle<br>geben : |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Teschemacher und R. Porret Teschemacher (2) W. Crum Fehling, erste Versuchsreihe mit 10 Grm. Baumwolle Fehling, zweite Reihe mit 30 Grm. Pelouze Hecker und Schmidt van Kerckhoff und Reuter Gladstone, mit nach Schönbein bereiteter Schiefswolle | 154<br>169<br>177,9<br>150 bis 160<br>160 bis 170<br>174 bis 176<br>169<br>176,2 | 222 (1) 183 166 174,9 167,7 175,1 169,4                   |

Wenn man von den beiden ersten Fällen absieht, die sich selbst widerlegen, so stellt sich heraus, dass die verschiedenen Autoren jedesmal so ziemlich diejenige Gewichtsvermehrung beobachtet haben, welche ihre resp. Theorien verlangen. Es bleibt also weiteren Forschungen vorbehalten, zu entscheiden, ob es verschiedene oder nur Eine Schiefsbaumwolle giebt, und welches deren Zusammense-Gladstone hat übrigens gefunden, dass ein großer Ueberschuß von Schwefelsäure bei der Bereitung einen Theil des Produkts auflöst, was einiges Licht auf manche der obigen Zahlen wirft.

Nach Kindt (3) lassen sich Schiessbaumwolle und reine Eigenschaften Baumwolle leicht unterscheiden, wenn man sie mit Jodlösung baumwolle. (in Jodkalium) befeuchtet und nach einiger Zeit mit 4 Th. Wasser verdünnte Schwefelsäure hinzufügt; jene wird gelb, diese blau.

Nach Kerckhoff und Reuter löst sich Schiefsbaumwolle bei gewöhnlicher Temperatur in Schwefelsäure von 1,5 bis 1,7 spec. Gewicht ohne Färbung und so leicht als gewöhnliche Baumwolle. Die Lösung ent-

<sup>(1)</sup> Sie berechnen am S. 1135 a. O. aus der von ihnen aufgestellten Formel C<sub>12</sub> H<sub>4</sub> O<sub>4</sub> + 4 NO<sub>4</sub> (ob durch Druckfehler oder Irrthum?) eine Gewichtsvermehrung von 100 zu 150. Eine richtige Rechnung ergiebt übrigens die Zahl 222, 2. - (2) Phil. Mag. [3] XXX, 258; Chem. Soc. Mem. III, 253. — (3) Pogg. Ann. LXX, 167; Dingl. pol. J. CIII, 214.

Eigenschaften wickelt bei ungefähr 100° eine bedeutende Menge baumwolle. und färbt sich erst viel später braun. Cellulose färb unter gleichen Umständen schon bei 90°. Das entwi Gas ist Kohlensäure und Stickoxyd. Mässig concer Kalilauge löst [nach Kerckhoff (1)] die Schießbaun in der Kälte langsom, rascher bei 60°, wahrscheinlich unter verschiedenen Zersetzungserscheinungen. Die L entwickelt, mit Essigsäure neutralisirt, reichlich Sticl noch reichlicher mit Schwefelsäure, immer ohne Tri Diese Flüssigkeit wird dann von einfach-essigs. Ble gelblich und nach der Filtration auch noch durch Ble gefällt. Jener Niederschlag lieferte, mit Schwefelwass zersetzt, eine Säure von der procentischen Zusan setzung der Tartrelsäure (Fremy's), in einem anden von der der Citronsäure. Der Niederschlag mit Bleiessig die procentische Zusammensetzung des tartryls. Bleic Den Identitätsbeweis hat Kerckhoff bis jetzt für l dieser Fälle geliefert.

> R. Porret (2) brachte 1 Th. Schiefsbaumwoll 20 Th. Salpetersäure von 1,45 spec. Gewicht bei einer peratur zusammen, welche langsam von 38° auf 67° gel und auf diesem Punkt erhalten wurde. Alle Schiefsl wolle löste sich zu einer durchsichtigen Flüssigkeit Gasentwicklung, und konnte durch Verdünnung mit W mit unveränderten Eigenschaften als Pulver gefällt we Als die Temperatur auf 113° gesteigert wurde, et kelten sich reichlich untersalpeters. Dämpfe. Durch tralisation der salpeters. Lösung (oder der schwefels welche auf gleiche Weise dargestellt gleiches Verl zeigte) mit kohlens. Kali entsteht ein graulicher, reich Niederschlag, welchen Porret ohne weitere Untersuc auf eine bloße Reaction gegen Lackmus hin, höchst eilig für eine "neue Pflanzenbase" erklärt.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 285. — (2) Chem. Soc. Mem. III, 287 Mag. [3] XXX, 409; Pharm. Centr. 1847, 689; J. pr. Chem. XL

De Vry (1) stellte Pyroxylin aus Stärke ganz auf Eigenschaften dieselbe Weise wie aus Baumwolle dar, was später auch baumwolle. Cottereau (2) gelang. Ersterer fand ferner, dass sich gewöhnliches Pyroxylin bei 80° bis 90° in Salpetersäure löst, und von Schwefelsäure und Wasser weiß gefällt wird. Der Niederschlag durch Wasser ist bitter, löslich in Alkohol und in überschüssigem Wasser. Schwefelsäure fällt nach ihm aus einer bei 30° bis 35° bereiteten salpeters. Lösung wieder Pyroxylin, Wasser hingegen Xyloidin. Concentrirte Essigsäure löst kein Pyroxylin.

Gladstone fand die Schiefsbaumwolle unlöslich in Wasser; löslich in Schwefelsäure und Aetzkali; schwer löslich in Ammoniak, kohlens. Alkalien, Salpetersäure und Essigsäure.

Payen (3) vermuthet, dass der Aether aus der Schiessbaumwolle wenigstens 2 Stoffe auflöse, wogegen Ménard und Flores Domonte behaupten, sie sei in reinem Aether Damit stimmt Gladstone überein, absolut unlöslich. welcher sie in starkem Weingeist und Acther "fast unlöslich", in Essigäther aber löslich fand.

Die Löslichkeit in Essigäther und in essigs. Methyloxyd ist bekanntlich schon früher von Richier (4) entdeckt worden. - Neuerdings ist eine Lösung von Schiefsbaumwolle, unter dem Namen von Collodium, von Amerika aus Collodium. bekannt und für mehrere Anwendungen eingeführt worden; ihre Bereitung beruht auf folgenden Löslichkeitsverhältnissen. Nach Sourisseau (5) und Lepage (6) quillt Schiefsbaumwolle, mit käuflichem Aether zusammengebracht, nach einigen Augenblicken zu einer dicken, kleisterartigen Gallerte auf, ohne sich eigentlich zu lösen. Wenn diese durch Schütteln in mehr Aether zertheilt wird, oder besser.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 19. — (2) Compt. rend. XXIV, 205. — (3) Compt. rend. XXIV, 85. - (4) Compt. rend. XXIV, 392. - Vorschriften für die Darstellung des Collodium J. pharm. [3] XIV, 263; J. chim. méd. [3] IV, 541; J. pr. Chem. XLV, 376; Pharm. Centr. 1848. 910. — (5) J. pharm. [3] XIV, 417. — (6) J. pharm. [3] XIV, 420.

collodium. wenn man etwas Weingeist (selbst gewöhnlichen) hinz so erhält man eine mehr oder weniger dicke, kleisters halbflüssige Masse, welche das Collodium ist. Auf aufgestrichen, trocknet es rasch zu einer durchsich explosibeln, durch Reibung sehr elektrisch werdenden bran ein, die sich leicht ablöst, wenn man keine W anwendet. Wird die innere Fläche eines Kolbens durch schwenken damit überzogen, so erhält man, wie Grü zeigte, kleine Ballons, welche mit Wasserstoff gefüllt bei ger als 3 Zoll Durchmesser noch steigen. - Auf der hängt das eintrocknende Collodium fest an, und ist da sowie durch seine starke Zusammenziehung, vortrefflie eignet Wundränder zu vereinigen. Einen andern Vorth der Behandlung von wunden Stellen gewährt es als und wasserdichte Substanz, so dass ihm eine wichtig dauernde Anwendung in der Heilkunde gesichert so

> Die mit Aether dargestellte Gallerte lässt sich Coagulirung mit sehr viel (besonders stärkerem) Wei verdünnen; man erhält, nach Umschütteln und Ruhe vollkommene, filtrirbare Lösung; am Boden des Ge bleibt fast immer ein Rest von Gallerte mit vielen uns quollenen Fasern. Die Lösung in Aetherweingeist g nicht mit jeder Schiessbaumwolle, aber um so eher, je man Feuchtigkeit bei der Bereitung und Darstellung meidet. Getrocknete Baumwolle in ein Gemenge vor peter und Schwefelsäure getaucht, entspricht am best

Zersctzungsurodnkta der

Jean (2) fand, dass die Zersetzungsprodukte explodiren Explosion der Schiefswolle für gleiche Bereitungsweis baumwolle. selben sind und umgekehrt.

> Dieselben Produkte haben auch Hecker und Sch studirt. Sie erhielten durch Entzündung von Schiefsl wolle im Toricellischen Vacuum, auf 1 Grm. Substar rechnet und auf 0° und 0m,76 Druck reducirt: 1) 556 2) 598 CC., 3) 609 CC., 4) 589 CC., im Mittel 581

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 333. - (2) Compt. rend. XXIV, 10

Gase. Die qualitative Analyse ergab Kohlensäure, Kohlen-zersetsungs-produkte der oxyd, Stickgas, Stickoxydgas, Kohlenwasserstoff und exploited Wassser, zuweilen auch Cyan und Ammoniak; die quanti- baumwolle. tative Analyse ergab aus nicht sehr gut übereinstimmenden Ziffern folgenden Mittelwerth, welchen wir mit den von Teschemacher und Porret gefundenen Resultaten zusammenstellen:

|                   | Пес  | eker u. Schmidt | Teschemacher u. Porret |                    |  |  |
|-------------------|------|-----------------|------------------------|--------------------|--|--|
| Kohlensäure .     |      | . 20,8          | 12,92                  | 27,31)             |  |  |
| Kohlenoxyd .      |      | . 37,6          | 20,47                  | 68,24 Kubikzoll    |  |  |
| Stickoxyd         |      | . 17,2          | 21,94                  | 68,24 Engl. von    |  |  |
| Stickstoff        |      | . 4,0           | 4,11                   | 13,65 100 Grains   |  |  |
| Cyan              |      |                 | 7,58                   | 13,65 <sup>)</sup> |  |  |
| Kohlenwasserstoff | (CH) | 4,6             |                        | <del></del>        |  |  |
| Verl. u. Wasser   |      |                 | 32,98                  | _                  |  |  |
|                   |      | 100 0 G Th      | 100 00 G Th            | 191 09 Kubikzoll   |  |  |

100,00 G.Th. 191,09 Kubikzoll.

Wenn 100 Grains 191,09 Kub.-Z. engl. Gas geben, so entspricht dies 483 CC. von 1 Grm., was sehr schlecht mit den Zahlen von Hecker und Schmidt stimmt. Da aber beide nicht ausdrücklich angeben, wie sie es mit dem Wasserdampf gehalten (den Hecker und Schmidt wahrscheinlich mitbegriffen, Teschemacher und Porret wahrscheinlich nicht), so bleibt ungewis, ob der Unterschied hiervon, oder von verschiedener Beschaffenheit des Präparats, oder von der Analyse selbst, oder von einer Verschiedenheit der Umstände bei der Verbrennung herrührt. - Man sicht jedoch, dass die Verbrennung der Elemente bei der Oxydation der Schiefsbaumwolle eine unvollkommene ist. Sie läfst sich aber vervollständigen und somit die Wirkung vermehren, wenn man eine Substanz zusetzt, welche Sauerstoff entwickelt. Teschemacher und Porret erhielten durch Verbrennung von 1 Gew. Th. Schiefswolle mit 0,4 G. Th. chlors. Kali: 0,42 G. Th. Kohlensäure, 0,198 G. Th. Kohlenoxyd, 0,178 G. Th. Stickstoff und 0,200 G. Th. Wasser.

Auch Coathupe (1) fand, dass die Kraft der Schie baumwolle sich durch Tränken mit Sauerstoff entwickelne Salzen vermehre, und dass diesem Zweck das chlorsa-Kali bei weitem am meisten entspreche.

Schönbein hat inzwischen in England ein Patent seine Erfindung auf den Namen von J. Taylor (2) nommen, und beschreibt darin die Darstellung, wie folg Man soll gereinigte Baumwolle in ein Gemisch von 1 V Salpetersäure von 1,45 bis 1,50 spec. Gewicht mit 3 V Schwefelsäure von 1,85 spec. Gewicht eintauchen, nachd dieses auf 10° bis 15° erkaltet ist, und durch Umr ren und Zertheilung der Baumwolle eine möglichst gleic Tränkung bewerkstelligen. Es wird nicht angegeben, lange das Eintauchen dauern soll, dagegen angerathen, der Schiesswolle mit einem Pistill den größeren Theil Säure auszudrücken und sie in diesem Zustande 1 Stun stehen zu lassen, worauf man sie unter einem Wasserstra bis zum Verschwinden der sauern Reaction und endl mit sehr schwacher Potaschenlösung auswascht. Das Trockn geschieht bei 65°. Um die Wirksamkeit des Präparats erhöhen, soll man es mit einer Lösung von Salpe in 160 Th. Wasser tränken. - Dafs der Salpeter dies Zwecke nur wenig und nicht im Verhältniss der größer Kosten entspricht, haben bereits früher die ballistischen Vo suche der Direction des poudres et salpêtres in Paris erwiesen.

Langsame Zersetzung der Schiesshaumwolle.

Die Produkte der langsamen Zersetzung der trockn Schießbaumwolle bei 100° sind von Kerckhoff und Reut studirt worden. Sie fanden, daß diese im Vacuum sehr langsa aber unter anhaltendem Gewichtsverlust verläuft, welch nach 12 Stunden 21 pC. beträgt. Setzt man die trock Schießbaumwolle bei 100° feuchter Luft aus, so ist die folgende Zersetzung das Widerspiel der Bildung der Schie

Phil. Mag. [3] XXXI, 152. — (2) Repert. of patent invent., 1
 1847, 292; Dingl. pol. J. CIV, 450. — (3) Dingl. pol. J. CIII, 48

baumwolle, indem stufenweise Wasser aufgenommen und Salpetersäure oder deren Elemente abgeschieden werden. Wir enthalten uns weiterer Mittheilungen über die dabei verbleibenden Verbindungen, bis die Untersuchung derselben beendigt sein wird.

Nach Schönbein und Böttger (1) verursacht ein Entaundbarstarker Hammerschlag auf Schiessbaumwolle zwar einen starken Knall und Verstäubung, nicht aber eigentliche Entzündung, indem nur der getroffene Theil explodirt. Anhaltend mit zerstofsenem Glase gerieben, fand keine Entzündung statt. Sie fanden ferner, dass sich die Schießbaumwolle (im Oelbad)

```
bei 130° gar nicht,
```

- » 150° erst nach Verlauf von 12 Minuten.
- . 30 Secunden.
- r 200° n **»** 12
- " 230° augenblicklich

## entzündet.

Oxland (2) schliefst aus seinen Erfahrungen über das Trocknen des Torfes, dass Schießbaumwolle vor der völligen Trockne sich leichter entzünde, als wenn alle Feuchtigkeit ausgetrieben ist, und räth die Trocknung defshalb in einem Luftstrom von höchstens 27° bis 32° vorzunehmen.

Artillerie - Lieutenant P. Weiss (3) hat die Wirkung Praktiache der Schiefsbaumwolle im Verhältnis zu der des Schiefspulvers durch Rechnung zu bestimmen gesucht. Da er dabei die oben mitgetheilte, nicht hinreichend genaue Analyse von Fehling und die Hypothese zu Grunde legt, das Schiefspulver entwickle bei seiner Verbrennung eine Temperatur von 2000°, so unterlassen wir, auf das Weitere dieser Speculation emzugehen.

Die Sprengversuche von Hall und Sohn (4) bei Erdarbeiten und zwar bei einem 28' tiefen Einschnitt in Thon und Sandstein, auf 5 Fuss dicken Schichten angestellt,

<sup>(1)</sup> Am S. 1134 a. O. — (2) Chem. Gaz. 1847, 340.— (3) Dingl. pol. J. CIII, 370. — (4) Dingl. pol. J. CIV, 465 aus Mech. Mag.

Praktische Beobachtungen. ergaben, dass 1 Gew. Th. Schiesswolle 6 Gew. Th. Sch pulver ersetzt, so dass man jedesmal statt 6 nur 1 Loc bohren und zu laden hat. Der Effekt hängt übrigens vie dem compakteren oder lockerern Zustande der Ladun

Auch Combes (1) hat seine Sprengversuche in Gypssteinbruch von Belleville in der Nähe von Paris fo setzt. Auf die Beobachtung hin, dass die Schiesswolle hinreichend Sauerstoff zur vollständigen Verbrennung hält und die nach dem Sprengen mit einer Petarde 600 gr. aus dem Spalte entweichenden Gase noch entzi werden konnten, wendet er sich zur Wirkung der Schaumwolle mit Zusatz von sauerstoffreichen Salzen.

Eine Petarde, welche 3 Kilogr. Sprengpulver fast, w mit einem Gemenge von 500 Grm. Schiefsbaumwolle 400 Grm. chlors. Kali (die theoretisch zur vollständ Verbrennung erforderliche Menge) geladen. Der E entsprach dem einer Petarde von 3 Kilogr. Spreng-, 2,5 Kilogr. Schiefspulver, oder 900 Grm. reiner Schiefsbaumwolle. Mit andern Worten, der Effekt des Gemenges dem einer ebenso großen Menge Schiefsbaumwolle glund übertrifft den des Sprengpulvers um das 3,3 fache traten weder Dämpfe, noch Rauch, noch entzündliche auf. — Bei einem zweiten Versuch, wo man das kostspichlors. Kali zu ersetzen suchte, verwendete man Schaumwolle mit 80 pC. Kali- oder 70 pC. Natronsalp d. h. soviel als die Theorie verlangt, und hatte nahe selben, sonst gleichartigen Effekt.

Bonjean's (2) ballistische Versuche bewiesen, Pyroxylin aus kardirter Baumwolle weder durch so aus geleimtem, noch aus ungeleimtem Papier, noch aus V ersetzbar ist.

Wartmann (3) fand in seinen Versuchen die l der explodirenden Schiessbaumwolle, je nach Art der W 3 bis 9 mal größer als die des Schiesspulvers.

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 61; Dingl. pol. J. CVIII, 141. — (2) ( rend. XXIV, 190. — (3) Arch. ph. nat. IV, 193.

Wir bedauern, von den wichtigsten praktischen Ver- Praktische suchen über diesen Gegenstand - von denen nämlich, welche die vom ehemaligen Bundestag niedergesetzte Commission in Mainz angestellt hat - nicht berichten zu können, weil diese vor ihrer gänzlichen Vollendung durch die Märzereignisse unterbrochen und bis jetzt nicht bekannt gemacht wurden. Wenn wir anders richtig belehrt sind, so sind diese nachdem man die Schwierigkeit überwunden hatte, Patronen zu machen, die jedesmal eine gleichmäßige Ladung von geeigneter Compression repräsentiren - durchaus zu Gunsten für die Schiefsbaumwolle ausgefallen und auf alle Arten Schufswaffen ausgedehnt worden.

Bonjean (1) schlug vor — um Verwechslungen vorzubeugen - die Schiefsbaumwolle mit Sandelholzauszug (als letztes Waschwasser) rosa zu färben. Ein Zusatz von etwas Alaun soll die Farbe und zugleich die Wirksamkeit erhöhen.

Unter den zahlreichen Produkten der Einwirkung der Knall Mannit. Salpeter-Schwefelsäure auf der Cellulose ähnliche, organische Substanzen ist noch der Knall-Mannit von technischem Interesse. Flores Domonte und Menard (2) erhielten bei der Analyse desselben 17,3 bis 17,1 pC. Kohlenstoff, 1,8 bis 1,9 pC. Wasserstoff und 17,5 bis 17,0 Stickstoff, woraus sie die Formel C<sub>12</sub>H<sub>18</sub>O<sub>7</sub>+5NO<sub>5</sub> be-Der Knall-Mannit kann krystallisirt erhalten rechnen. werden. Stufenweise erhitzt, schmilzt dies Präparat und zersetzt sich dann, aber ohne Knall. Es explodirt dagegen leicht, und ohne Rückstand zu lassen, durch einen Schlag mit dem Hammer mit derselben Heftigkeit wie Knallquecksilber, und soll dieses in der Fabrikation von Zündhütchen, als wohlfeileres und ebenso wirksames Material, ersetzen können. Sobrero (3) hat darüber im Kleinen sehr gelungene Versuche angestellt, und hebt dabei hervor, dass

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXIV, 22. — (2) Compt. rend. XXIV, 89. 390; J. Pharm. [3] XII, 159; Pharm. Centr. 1847, 892. - (3) Compt. rend. XXV, 122; Dingl. pol. J. CV, 387.

Rnall-Mannit das neue Knallpräparat viel weniger gefährlich zu bereit ist, als das bisherige.

Demselben Chemiker gelang es, ähnliche Knallpräj rate aus Dextrin, Glycerin und Rohrzucker darzustellen (

Rohrzucker mit Salpeterschwefelsäure bei + 2° handelt, verwandelt sich nach Schönbein (2) ohne Gentwicklung in eine klebrige, unlösliche Masse, weld mit Wasser gewaschen und getrocknet in der Kälte i und brüchig, etwas erwärmt weich und knetbar, in Siedhitze halbslüssig ist. Weiter erhitzt entwickelt sie ro Dämpse und verpusst ohne Rückstand. Sie ist geschmac geruch - und farblos, durchsichtig und verhält sich gest Lösungsmittel wie ein Harz.

L. Thompson (3) empfahl den Knallzucker für Feuerwerkerei zu verschiedenen Sätzen.

Svanberg (4) fand dasselbe wie Schönbein, t stellte eine analoge Verbindung aus Gummi arabicum weißen Flocken dar, welche von Xyloidin und d Knallzucker verschieden ist.

Compt. rend. XXIV, 246. — (2) Pogg. Ann. LXX, 167; I Mag. [3] XXXI, 7; Arch. ph. nat. IV, 20; im Ausz. Pharm. Centr. 10505. — (3) Pharm. J. Trans. VIII, 166; J. pharm. [3] XIII, 103.
 Berzelius' Jahresber. XXVII, 389; Pharm. Centr. 1848, 702.

## Mineralogie.

Scheerer hat in mehreren Fortsetzungen seiner frühe- Allgemeiren Abhandlungen über polymere Isomorphie (1) die Reihe Polymere Isomorphie. der gemäß seiner Hypothese berechneten Mineralformeln vervollständigt und dieselben zuletzt in einer Uebersicht zusammengestellt (2). Gegen seine Hypothese, nach welcher bekanntlich 1 Aequivalent Magnesia oder der mit dieser isomorphen Basen durch 3 Aeq. Wasser, und 1 Aeq. Kupferoxyd durch 2 Aeq. Wasser isomorph ersetzbar sind, haben Haidinger (3), Naumann (4), (dieser auch schon früher (5), Blum (6), Rammelsberg (7) und Bischof (8) gewichtige Einreden vorgebracht. Alle halten übereinstimmend den Aspasiolith und Serpentin, die Hauptstützen von Scheerer's Hypothese, nicht für ursprünglich wasserhaltig

(1) Oesversigt af K. V. Acad. Förh. III, 26 und IV, 69; Berzelius' Jahresber. XXVI, 54. 329 und XXVII, 228; Pogg. Ann. LXVIII, 319; Jahrb. Miner. 1846, 798. - (2) Pogg. Ann. LXX, 411. 545; LXXI, 285. 445. — (3) Berichte über die Mittheilungen von Freunden der Naturwissenschaften in Wien, herausgegeben von Haidinger, II, 50; naturwissenschaftliche Abhandlungen, herausgegeben von Haidinger, I, 79; Pogg. Ann. LXXI, 266. — (4) J. pr. Chem. XL, 1. — (5) J. pr. Chem. XXXIX, 196. — (6) Blum's Pseudomorphosen, Nachtrag, 57. — (7) Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 7. 20. 109; N. Jen. Lit.-Zeitung 1848, 1214. — (8) Bischof's Lehrb. der chem. und phys. Geologie, II, 253. 279. 384.

Polymero Isomerobio

und für isomorph mit Cordierit und Chrysolith, sondern pseudomorph aus letzteren gebildet. Insbesondere su Naumann zu zeigen, dass der Aspasiolith in demse Verhältnisse zum Cordierit stehe, wie Fahlunit, seolith, Chlorophyllit, Bonsdorffit und Esmarkit, we bei ihrer zuerst durch Shepard (1) und Dana angenommenen und später durch Haidinger (3) n gewiesenen pseudomorphen Entstehung aus Cordierit das dabei aufgenommene Wasser keinen Verlust an J nesia erlitten (vergl. Chlorophyllit). Außerdem suchte N mann zu zeigen, dass nach Scheerer's Analyse des A sioliths eben so gut 4, ja selbst 5 Aeq. Wasser als i morphe Vertreter von 1 Aeq. Magnesia angenom werden könnten. Rammelsberg folgert aus der Bernung von 13 der zuverlässigsten Analysen von reinen, n kohlensäurehaltigen Serpentinen, dass auch hier k Vertretung von MgO durch HO anzunehmen sei. I dinger hebt besonders den gänzlich amorphen Zus des Aspasioliths hervor, während doch als isomorph zu gleichende Mineralien beide krystallinisch sein müßten Auf diese und andere Einwürfe stellt Scheerer in e scharfsinnigen Entgegnung (4) zunächst die Richtigkeit Naumann's Berechnung seiner Analyse des Aspasiol als von einem unsicheren Ausgangspunkt (dem Sauer der Thonerde) ausgehend, in Abrede, und sucht die Naumann bezweifelte genaue Uebereinstimmung der I stallformen des Serpentins von Snarum und des Chryso näher nachzuweisen. Serpentin und Aspasiolith sollen a dings krystallinisch sein, obgleich es damit eine eigene wandtnifs habe. Die Ursprünglichkeit des Wassers in bewird wiederholt behauptet, und er hält jetzt auch den Was gehalt des Basalts gleich dem der Urgebirge für ursprüng

<sup>(1)</sup> Shepard, Treatise on Mineralogy, 2. Edit.; Sill. Am. J. [2] 266. — (2) Dana, Syst. of Min., 2. Edit. — (3) Pogg. Ann. L. 441. — (4) J. pr. Chem. XLIII, 10; Pogg. Ann. LXXIII, 155.

resp. die darin eingeschlossenen Zeolithe für mit Basalt gleichzeitig gebildet.

Bekanntlich nahm Hermann auf Grund seiner Ana-Heteromerte. lysen der Turmaline an, dass es deren bei ganz gleicher Krystallform von 3 verschiedenen Grundmischungen gebe: Schörl, Achroit und Rubellit (1). Er hat dieses Verhältnifs, das er Heteromerie nannte, jetzt auch an einer Reihe anderer Mineralien nachzuweisen gesucht (2). Hierher gehören u. a. die Augite, Hornblenden, Epidote (vergl. diese), die monoklinometrischen und die triklinometrischen Feldspathe, sowie die von Scheerer als polymer-isomorph aufgeführten Mineralien. Es erklärt sich die abweichende Zusammensetzung, welche die Glieder dieser und anderer Mineralgruppen bei gleicher Krystallform, unabhängig von Isomorphie, öfters zeigen, daraus, dass sie zwei oder mehr heteromere Glieder frei oder zusammen krystallisirt enthalten. Seiner Ansicht nach können überhaupt alle Körper von gleicher Krystallform - die Natur, Anzahl und Gruppirung ihrer Atome mag noch so verschieden seyn (NaO, NO<sub>x</sub>; CaO, CO<sub>2</sub>) — nach Art isomorpher Körper zusammenkrystallisiren, wenn sie nur den erforderlichen Grad von Molekular-Anziehung zu einander haben. Darin, dass letzteres selten der Fall ist, liegt der Grund, dass heteromere Verbindungen minder häufig als isomorphe in der Natur vorkommen und bisher nicht künstlich dargestellt wurden. Sie entstanden am häufigsten bei der Auscheidung aus glühendbreiartigen Massen, wobei die Krystalle gezwungen wurden, in Ermangelung normaler Moleküle isomorphe oder heteromere Moleküle aufzunehmen.

Rammelsberg (3) hat die von Hermann aufgeführten Fälle von Heteromerie näher beleuchtet, und findet dieselben theils auf unsichere Analysen gegründet, theils genügend aus der Gleichheit oder Proportionalität der

J. pr. Chem. XXXV, 232; Rammelsb. Handwörterb. 2. Suppl. 164. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 35; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 816. — (3) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 1214.

Atomvolume erklärbar, und darum die Annahme einer ne Hypothese unnöthig.

Begriff der Mineralspecies.

Kobell und Fuchs haben die Frage besprochen wie weit den isomorphen Bestandtheilen bei Aufstellung Mineralspecies Einfluss zu gestatten sei. Kobell (1) trachtet als wahre Species die sogenannten Grenzglie und Mittelglieder. Erstere sind die »Verbindungen von lativ gleicher Zusammensetzung und Krystallisation, w sie mit einer Basis vorkommen (CaO, CO, MgO, Co oder, im Falle sie aus zwei Verbindungen verschiede Art bestehen, in jeder von diesen nur eine Basis vorkom  $(3 \text{ FeO}, \text{SiO}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_2; 3 \text{ CaO}, \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3)$ Eine Reihe Grenzglieder bilden das eigentliche miner gische Genus, oder mit Fuchs die oryktognostische l mation. — Mittelglieder sind die Verbindungen der Gr glieder zu gleichen Aequivalenten. Sie zeichnen sich di constante Charactere (Verbreitung, Spaltungswinkel, ch sche Eigenschaften u.a.) aus. Auch Verbindungen von Form 2A + 3B; 3B + 2C u. a., sowie Verbindungen Mittelglieder untereinander: Zwischenglieder, scheinen zukommen und als Species brauchbar. - Bei der B theilung eines Minerals werden aus dessen Analyse zunä die Grenzglieder A, B u. s. w., aus diesen die Mittelglie A + B u. s. w. berechnet. Bleibt ein Ueberschufs, so das Mineral der überwiegenden Species, als mit A oder A + B gemengte Varietät zugetheilt, und die Beimeng in der Formel mittelst kleiner Buchstaben angegeben, a Granat von Ohlápian (3 MgO, SiO<sub>8</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>8</sub>, SiO<sub>8</sub>) + (3 F SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub>) mit einem Ueberschuss von Th eisengranat = 3 (MgO, FeO, fe o),  $SiO_a + Al_2O_a$ , Si

Fuchs (2) will nur die Grenzglieder als Species ten lassen, denn mit der Annahme von Mittel- und Zwisch gliedern würden Uebergänge von einer Species zur and zugelassen und damit der oberste Grundsatz einer je

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 99. - (2) J. pr. Chem. XLV, 1.

١

naturhistorischen Doktrin verletzt, "dass jede Species ein völlig abgeschlossenes Ganze bilde«. Die Mittel- und Zwischenglieder betrachtet er als zusammenkrystallisirte Species, wobei die integrirenden Moleküle durch die Krystallisationskraft gezwungen wurden, sich gleichmäßig zu vertheilen und parallel aneinander zu legen. Ein Vikariren der Bestandtheile in dem seither genommenen, leider zum Theil von ihm selbst verschuldeten, Sinn kann er durchaus nicht gestatten. Anders aber bei den Formationen, die er nun definirt nals den Inbegriff von Spezien, welche gleichmässige chemische Constitution und gleiche oder im Wesentlichen gleiche Krystallisation haben, und sich in allen Verhältnissen ohne wesentliche Veränderung der Krystallisation mischen können u, und wobei die früher in Bezug auf die Species vikarirend genannten Bestandtheile jetzt in Bezug auf die Formation alternirend zu nennen sind.

Naumann (1) verwahrte sich gegen die ihm von Mineral-Berzelius (2) irriger Weise unterlegte Absicht, als habe er mit seinem sogenannten gemischten System ein neues Mineralsystem aufstellen wollen. Ein den strengsten Anforderungen der Wissenschaft entsprechendes, methodisch gegliedertes, natürliches System könne nach seiner Ueberzeugung vor weiterer Ergründung des Causalzusammenhanges zwischen den physischen und chemischen Eigenschaften gar nicht geliefert werden, und defshalb habe er absichtlich die Ausdrücke » reihenförmige Zusammenstellung, oder übersichtliche Gruppirung der Mineralspecies « ge-Mit dem Ausdruck » gemischtes System « sollte nur gesagt werden, dass die Aehnlichkeit in den physischen und chemischen Eigenschaften zugleich gesucht werden müsse; nicht aber seien damit zweierlei Classificationsprinzipien, sondern nur eines, das der allgemeinen naturhistorischen Admlichkeit, aufgestellt worden.

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 321. - (2) Berzelius' Jahresber. XXVI, 294.

Nenestes Mineralsystem

Rammelsberg(1) hat ein rein chemisches Mineralsys von Berzellus, nach den Principien ausgearbeitet, welche Berzelius Beurtheilung des Naumann'schen gemischten Syst anfstellte. Es würde hier zu weit führen, dieser vielen schätzbaren Anmerkungen begleiteten Ausführ in's Einzelne zu folgen, welche vom Verfasser besche als ein blosser Versuch bezeichnet wird.

Metalloide. Diament.

In den Goldwäschen von Twitty's Grube in der It lumit - Region in Rutherford - County in Nord - Carc ward ein durchsichtiger, 4,12 Gran schwerer Diamant funden und befindet sich im Besitz des Herrn Shep welcher das Vorkommen von Diamanten dorten aus von ihm entdeckten Vorkommen des Itakolumits im Vo vermuthet hatte (2).

Hinsichtlich des Verhaltens des Diamants in he Temperatur vergl. S. 333.

Metalle. Plutin.

Gediegenes Platin ist in Nordamerika unter Wasch aus dem Bergwerk des Herrn Erwin in Rutherford-Cot gefunden worden. Ch. U. Shepard (3) erhielt ein kle nierenförmiges Korn von 2,541 Grains (spec. Gew = 18) von dort. - Auch im goldhaltigen Sande Ohlápian in Ungarn soll nach Molnár Platin neben nic haltigem gediegenem Eisen vorkommen (4). und Patera fanden aber bei näherer Prüfung das Pl nicht (5), und das Eisen enthält nach ihnen kein Nic wefshalb sie glauben, dass es von den Geräthschaften Arbeiter herrühre. Bei Wiederholung seiner Versuche jedoch Molnár (6) 34 Gran kleine Magneteisenkryst aus, auf welchen Platin sass und wovon er Platinsaln darstellte. Auch seine Angabe bezüglich des Eisens wie holt derselbe.

(1) Berzelius' neues chem. Mineralsystem, herausgeg. von Rami berg, Nürnberg 1847; Pogg. Ann. LXXI, 477. — (2) Sill. Am. J II, 253; im Ausz. Pogg. Ann. LXX, 544. — (3) Sill. Am. J. [2] 280; im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 454. - (4) Haidinger's Ber (vergl. S. 1147) III, 412. - (5) Haidinger's Berichte III. 439. (6) Haidinger's Berichte III, 475.

Gediegenes Gold ist in Gabbro eingesprengt von Professor Ulrich aus Zürich im August 1847 auf der Höhe des Saasgrates (11,000 Schuhe über der Meeresfläche) zwischen dem Saas- und Zermatthale gefunden worden (1).-Bezüglich des durch die Tagesblätter allbekannt gewordenen und als fabelhaft reich geschilderten Vorkommens von Gold in Californien sind in wissenschaftlichen Zeitschriften noch keine Nachrichten erschienen. Eine Probe von Peabody an die École des mines in Paris geschenkten Waschgoldes aus Californien bestand aus kleinen schön goldgelben Blättchen und einem rundlichen Korn von 0,628 Grm. Gewicht. Den Blättchen waren kleine, durch den Magnet ausziehbare Körnchen Titaneisen? beigemengt. -Die Blättchen enthielten in 100 Th. 90,70 Au, 8,80 Ag und 0,38 Fe (2). — In Russland betrug die Ausbeute an Waschgold im Jahr 1847 1780,943 Pud = 29835 Kilogr.; nämlich vom Ural 324,628 Pud, von Nertschinsk 25 Pud, von Ostund West-Sibirien 1431,315 Pud. Die Ausbeute an Gold vom Altai und den Silberminen von Nertschinsk betrug 45 Pud (3).

Goldamai-

Schneider (4) untersuchte in Marchand's Laboratorium ein Goldamalgam, welches in Platinerz von Columbia in erbsengrofsen, leicht zerdrückbaren Kugeln eingewachsen war. Es bestand aus 57,40 pC. Hg; 38,39 Au; 5,0 Ag = Hg<sub>12</sub> A<sub>0</sub> .

Unter Waschgold aus dem Bergwerk des Herrn Erwin, wismuthgold. Rutherford-county in Nordamerika, fand Willis kleine Körner von der Farbe des Palladiums, welche sich bei der qualitativen Prüfung durch C. U. Shepard (5) als Wismuthgold mit etwas anhängendem Quecksilber erwiesen. Spec. G.=12,4 bis 12,9, Härte=2,5 bis 3; hämmerbar, zuletzt brüchig. Struktur? (Bruch) hakig. V. d. Löthrohr leicht zur Kugel schmelzbar, beim Erkalten krystallisirend. Beim Abtreiben v. d. L.

73

Jahrenbericht 1817 u. 1848.

<sup>(1)</sup> Jahrb. Miner. 1848, 522. — (2) Ann. des mines [4] XIV, 105. (3) Ermann's Archiv für wissenschaftl. Kunde von Russland, 1848. —

<sup>(4)</sup> J. pr. Chem. XLIII, 317. — (5) Sill, Am. J. [2] IV, 280.

bildet sich weißer Rauch, gelber Beschlag und ein Gok von etwa der halben Größe der Probe. Shepard hie Legirung für ein Hüttenprodukt; Gibbon und Cling halten sie aber für natürlich, da in den südlichen St von Nordamerika öfters Wismuth gefunden worden se

Kupfer.

Forrest Shepherd berichtet von einem in se Besitze befindlichen großen Geschiebe gediegenen Kupferwelches im Juli 1845 dicht an der Südküste des O Sees unweit des Elmflüßschens gefunden wurde. I 3½ Fuß lang, 2½ Fuß breit und 7 bis 8 Zoll dick, 1625 l schwer, und zeigt an der Oberfläche Pünktchen gedieß Silbers und in Höhlungen Bröckchen von Syenit und stein. Es stammt wahrscheinlich von einer 8 bis 9 N südwärts befindlichen Kuppe geschichteten Grüns worin man gediegenes Kupfer, gleichfalls mit Silberpubesetzt, gefunden. Schon früher fand man am Oberei ein 2200 Pfd. schweres Geschiebe gediegenen Kupfer

Rhodius (3) erklärte den Bildungsprocess des sch gediegenen Kupfers, welches sich in papierdünnen Blätt im zersetzten Basalt bei Rheinbreitbach findet. Das I kupfererz und Kupferglaserz eines den Basalt durchse den Quarzganges lieserten bei der Verwitterung Kupfervi dessen Lösung den Basalt durchsickernd durch den K Magnesia- und Alkaligehalt des letzteren zersetzt w während die organische Materie der Tagewasser das a schiedene Kupferoxyd reducirte. — Der Basalt verlor seinen ganzen Kalk- und Alkaligehalt, sowie der Olivin Basalts die Hälfte seiner Magnesia und seines Eisenoxy Kalk und Magnesia fanden sich in den Grubenwasser schwesels. Salze wieder.

Telluride. Biättertellur.

Nach Jackson (4) findet sich das bisher so seltene Blätellur in beträchtlicher Quantität auf einem neu entdekten führenden Gang in Glimmerschiefer zu Whitehall bei 1

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] IV, 115. — (2) Sill. Am. J. [2] III, (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 212. — (4) Sill. Am. J. [2] VI, 186

drichsburg in Virginien. Es ward, bis es Jackson in die Hände kam, für Molybdänglanz gehalten und weggeworfen.

Den Tetradymit von Schubkau fand Hruschauer (1) Tetradymit. übereinstimmend mit den Analysen von Berzelius und Wehrle zusammengesetzt aus:

Sartorius (2) analysirte unter Genth's Leitung einen ArenideBegeischalt durch hohen Nickelgehalt ausgezeichneten Speiskobalt von Richelsdorf (zollgroße Krystalle von  $\infty$  O  $\infty$  . O .  $\infty$  O).

Nach Abzug von 0,94 pC. S und 0,82 Fe, welche als beigemengter Schwefelkies betrachtet wurden, gab die Analyse:

Schnabel (3) analysirte den aus mikroskopisch kobaltkleinen, aber deutlichen Krystallen bestehenden Kobaltschliech von der Grube Philippshoffnung bei Siegen (I);
Hubert (4) den derben Kobaltglanz von Orawitcza in
Oberungarn (II), und Patera eine faserige Varietät von
demselben Fundorte (III). Die beiden letzteren enthalten
Gold und gediegenes Wismuth eingesprengt; das Wismuth,
bis zu 18 pC. betragend, kann abgesaigert werden. — Alle
entsprechen der bekannten Berzelius'schen Formel:
Co As + (Co Fe) S<sub>2</sub>:

|          | Co    | Fe   | As    | 8     | Summe |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|
| I.       | 29,77 | 6,38 | 44,75 | 19,10 | 100,0 |
| II.      | 30,37 | 5,75 | 44,13 | 19,75 | 100,0 |
| III.     | 32,02 | 4,56 | 43,63 | 19,79 | 100,0 |
| Rechnung | 35,54 | 77   | 45,18 | 19,28 | 100,0 |

Löwe (5) analysirte krystallisirten Arsenik-Nickelglanz Mickelglanz.

<sup>(1)</sup> Bericht über die 21. Versammlung deutscher Naturforscher, 195; J. pr. Chem. XLV, 456. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 278. — (3) Osterprogramm 1847 der Realschule zu Siegen; Pogg. Ann. LXXI, 516; Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 65. — (4) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 389. — (5) Haidinger's Berichte II, 82; Haidinger's Abhandl, I, 343.

von Prakendorf in Oberungarn (II).

|    | Ni    | Fe   | As    | 8     | Summe  |
|----|-------|------|-------|-------|--------|
| I. | 26,14 | 9,35 | 49,83 | 14,13 | 99,65  |
| П. | 28,75 | 8,90 | 46,10 | 16,25 | 100,00 |

Aus der ersten dieser Analysen, schon durch l melsberg nach einer Privatmittheilung Löwe's bekan leitet Löwe die Formel Fe S<sub>2</sub>, Ni S + 2 Ni As al betrachtet das Mineral als eine neue Species (Gersde Rammelsberg (2) wendet gegen diese Formel mit ein, dass sie 2 isomorphe Metalle auf 2 verschiedenen S felungsstufen enthält, des binären Gegensatzes entbehr überdiess nicht der procentischen Zusammensetzung Er zeigt (3), dass sowohl obige, als spricht. Kobell's Analysen einen Ueberschufs von Ni und A! nähernd = Ni, As) ergeben, wenn man die von Be lius angenommene Zusammensetzung damit vergleicht hält es darum für nicht ganz unwahrscheinlich, dass chen Nickelglanzen die gewiss regulär krystallisirende bindung Ni, As isomorph beigemengt sei.

Sulfuride. Wismuthglans. Derber Wismuthglanz von Orawitza in Ober-Unenthält nach Hubert's (4) Analyse:

S Bi Cu Pb Fe Au Summe 19,46 74,55 3,13 2,26 0,40 0,53 100,35

Nach Abzug von 1,59 S zur Bildung von beigemer Bleiglanz, Kupferglanz und Eisenkies giebt er 80,7 und 19,26 S, = Bi S<sub>3</sub>.

Magnetkies.

G. Rose (5) hat gezeigt, dass der Magnetkies Fe S sein kann, sondern mit Berzelius als eine Vedung von FeS mit Fe<sub>2</sub>S<sub>3</sub> betrachtet werden muss. Eterläst, wie Stromeyer zuerst zeigte, aller Magnebei der Lösung in Salzsäure einen Ueberschuss von S

<sup>(1)</sup> Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 102. — (2) Ram Handwörterb. 3. Suppl. 89. — (3) N. Jen. Allg. Lit.-Ztg. 1848, 4 (4) Oestr. Blätter für Literatur, 1847, 1133; Haidinger's Berichte S. 1147) III, 401. — (5) Pogg. Ann. LXXIV, 219.

weder frei, noch in Form von Schwefelkies darin gewesen Magnetkies. sein kann, da reiner Magnetkies von letzterem nichts bei der Lösung hinterlässt und Schwefelkohlenstoff keinen Schwefel auszieht. Rammelsberg (1) führt als Bestätigung dafür an, dass Magnetkies beim Glühen in Wasserstoff eben so viel S abgiebt, als derselbe bei der Lösung in ClH hinterläst. Der Magnetkies ist stets magnetisch; sorgfältig dargestelltes künstliches FeS aber nicht. Das spec. Gew. des Magnetkieses ist weit niedriger, als das des Schwefelkieses, während es umgekehrt sein müßte. Die Aehnlichkeit der Krystallform mit einigen Einfach-Schwefel- und -Antimonmetallen, auf welche hin Breithaupt die Zusammensetzung FeS annahm, ist kein genügender Grund, da auch Körper von ungleicher atomistischer Zusammensetzung Gleichheit der Form haben. - Rose hält die Formel 5 FeS + Fe<sub>2</sub>S<sub>8</sub> für die allein Die Abweichungen der Analysen von reinem Magnetkies sind nicht bedeutend genug zur Annahme zweier andern Species (FeS + Fe, S, und 9 FeS + Fe, S,), und es rühren die kleinen Abweichungen der Analysen von zwischen den Zusammensetzungsflächen befindlichem Eisenoxyd her.

Hauerit.

Haidinger (2) hat ein neues zu den Blenden gehöriges Mineral beschrieben und Hauerit genannt, welches durch Adler zu Kalinga unweit Neusohl in Ungarn entdeckt worden ist, wo es in schönen, zum Theil sehr großen Krystallen des tesseralen Systems, oder in kugelförmigen Gruppen mit radialstänglichem Gefüge, ähnlich manchem Schwefelkies, in Thon, Gyps oder Schwefel eingewachsen vorkommt. Sehr vollkommen spaltbar nach  $\infty$  O  $\infty$ , H. = 4, sp. G. = 3,463 (Hauer). Röthlichbraun bis bräunlichschwarz mit bräunlichrothem Strich. In dünnen Splittern durchsichtig, mit bräunlichrother Farbe. Unvollkommen metallglänzend bis metallähnlich diamantglänzend.

 <sup>(1)</sup> N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 851. — (2) Haidinger's Berichte (vergl.
 S. 1147) II, 2; Haidinger's Abhandl. I, 101.

Hauerit. — Im Kolben giebt es Schwefel und hinterläfst berg Schwefelmangan, MnS; vor dem Löthrohr auf Kohle & felflamme; mit Phosphorsalz, nach Entfernung alles & fels, Manganreaktion.

Zusammensetzung nach der Analyse von Patei

| berec      | hnet           | gefur                   |                  |                              |
|------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Mn 2 8     | 46,28<br>53,72 | ${42,97 \atop 53,64} =$ | 45,198<br>54,802 | Nach Abzug<br>Kieselerde und |
| Fe<br>SiO, | 77             | 1,30<br>1,20            | : )              | Eisens als Sch<br>felkies.   |

Linnober.

Ein neues höchst ergiebiges Zinnoberbergwerk Ober - Californien eröffnet worden. Lyman (2), de selbe besuchte, schreibt darüber d. d. 24. Mai 1848: Almaden liegt zwischen San Francisco und Monterey bei der Küste, 1200 Fuss über der Ebene, auf einem F der Sierra Azul, welche aus einem grünlichem Talki Der Zinnober findet sich nesterweise in besteht. 42 Schuhe mächtigen Schicht gelblicher Erde. Das kommen war den Eingebornen seit undenklicher Z Grube der rothen Erde bekannt, wovon sie zum Be ihrer Körper holten. Während Lyman's Anwes gewann man täglich aus 1600 Pfund Zinnober in not tigen Destillationsapparaten 2 bis 300 Pfund Queck in den letzten 3 Wochen im Ganzen etwa 10.000 l Der Zinnober wird außerdem noch an 15 bis 20 a Stellen im Umkreis weniger Meilen gefunden.

Nadelers.

Chapman (3) hat Nadelerz von Ekatherine in Sibirien analysirt. Dünne prismatische Krystalle Quarz sitzend und von Malachit begleitet. Härte = 2,5. Spec. Gewicht = 6,1.

|    | 8     | Bi            | Pb    | Cu    | Summe  |
|----|-------|---------------|-------|-------|--------|
| I. | 18,89 | 28,04         | 40,43 | 12,64 | 100,00 |
| и. | 16,56 | 36,7 <b>8</b> | 35,77 | 10,94 | 100,00 |

Chapman leitet aus seinen Zahlen die bekannt des Bournonits correspondirende Formel: 3 Cu, S,

<sup>(1)</sup> Haidinger's Abhandl. (vergl. S. 1147) I, 107; Haiding. I
II, 18; im Ausz. Pogg. Ann. LXX, 148. — (2) Sill. Am. J. [2]
— (3) Chem. Gaz. 1847, 337.

+ 2 (3 PbS, BiS<sub>3</sub>) ab, welche aber die unter II) berechneten Procente verlangt. Zwar stehen S, Pb und Cu im richtigen Verhältniss; von Bi ward aber ½ zu wenig erhalten. Eine Correction ist nicht erlaubt, weil Chapman sonst einen Ueberschuss von 12,8 pC. erhalten haben müste; eine andere Formel, welche Wahrscheinlichkeit für sich hätte, läst sich aber auch nicht berechnen.

Jamesonit von einem neuen Fundort zu Arany-Idka Jamesonit. in Ober-Ungarn ward von Löwe (1) analysirt. Spec. Gewicht 5,601. Vor dem Löthrohr auf Kohle leicht schmelzbar, unter Beschlag von Bleioxyd und antimoniger Säure.

S Sb Pb Cu Ag Fe Zn Bi Gangart Summe 18,069 32,168 39,668 1,729 1,440 2,909 0,339 0,214 2,815 99,351

Löwe berechnet daraus die Formel 2 (Pb S, Sb S<sub>3</sub>) + Pb S, welcher in der That die für S, Sb und Pb gefundenen Zahlen ganz gut entsprechen; es bleibt aber dann gar kein S für die andern Metalle übrig, welche davon 4,188 pC. verlangen.

Nach einer von Poselger (2) in Rammelsberg's rederers. Laboratorium ausgeführten Analyse hat ein von Zincken auf der Antimongrube bei Wolfsberg gefundenes derbes Mineral von 5,6788 spec. Gewicht die Zusammensetzung des Federerzes.

Pettko (3) analysirte Berthierit von Arany-Jdka Berthierit in Ober-Ungarn. Spec. Gewicht = 4,043. In Chlorwasserstoffsäure unter Entwickelung von Schwefelwasserstoffgas und ohne Abscheidung von Schwefel löslich. — Zusammensetzung die des gleichen Minerals von Anglar nach Berthier's Analyse:

<sup>(1)</sup> Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) I, 62. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 44. — (3) Haidinger's Berichte, I, 62.

Fahlers.

Volger (1) sucht zu beweisen, dass die bekannt schönen Ueberzüge von Kupferkies auf Schwarzgiltige vom Rosenhöferzug bei Clausthal nicht blosse Inkrustations sondern Pseudomorphosen nach Fahlerz seien.

Sachsenheim (2) beobachtete an Fahlerz vom Hadas seither nicht bekannte Hexakisoctaëder § O § untergordnet in Combination.

Wasserfreie Oxyde. Rothsinkers. Whitney (3) analysirte grobkörniges, in Frankli eingesprengtes Rothziñkerz von der Franklinhütte (I), u großblättriges, von blättrigem Magneteisen begleitetes v Sterling (II).

|     | ZnO   | Mn,O,  | Unzersetzt | Glühverlust | Summe  |
|-----|-------|--------|------------|-------------|--------|
| I.  | 94,45 | Spuren | 4,49       | 1,09        | 100,03 |
| 11. | 96.19 | 3.70   | 0.10       | _           | 99,99  |

Es ist hierdurch entschieden, dass der von Berthi und Bruce gefundene größere Mangangehalt unwesentl ist. Das Pulver des Rothzinkerzes von der Franklinhü soll sich nach dem Glühen mit tiefrother Farbe in Schv felsäure lösen.

Mennige.

Noeggerath (4) erhielt vom Dombaumeister Zwin ein Stück Blei, womit eiserne Klammern am Dom zu Ceingegossen waren, und welches sich unter dem lang andernden Einfluss der Atmosphäre mit einer dünnen Schi-Mennige bedeckt hatte, am stärksten an den Berührunstellen mit dem Gestein (Trachyt vom Drachenfels).

Uranpecherz.

Hinsichtlich des Uranpecherzes vergl. S. 1167.

Arkansit.

Shepard (5) hat seine frühere (6) Beschreibung von Powell zu Magnet-Cove in Nordamerika entdeck Arkansits vervollständigt. Die kleinen undeutlich spiegelne Krystalle sind Combinationen eines rhombischen Octaëd mit  $\infty \bar{P}x . \infty \bar{P}\infty$  und  $x \bar{P}\infty$ , ersteres Prisma mit W keln von 101° bis 101° 15′, letzteres von 123°. Spec. Ge

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIV, 25. — (2) Haidinger's Berichte (ve S. 1147) IV, 431. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 169. — (4) Jahrb. Mi: 1847, 1. Heft. — (5) Sill. Am. J. [2] IV, 279. — (6) Sill. Am. J. II, 250.

= 3,854. Shepard hatte früher Titansäure und Yttererde als Bestandtheile des Arkansits angegeben. Nach wiederholter qualitativer Prüfung soll die Säure Niobsäure sein. (Nach neueren Untersuchungen, deren Mittheilung dem Jahresbericht für 1849 vorbehalten bleiben muß, ist der Arkansit eine Varietät des Brookits.)

Riegel (1) untersuchte schön krystallisirten Braunstein Pyrolusit. von Krettnich:

MnO,Mn,O, 0 CuO Fe,O, но Unlöslich Summe I. 84,40 11,50 Spur 0,54 1,10 2,06 99,60 II. 86,00 11,65 Spur 0,40 1,40 0,71 100,16

Nach Völcker (2) enthält der Braunstein häufig Kobalt. Dieses, sowie auch Nickel, hatte Gregory schon früher darin nachgewiesen (3).

Rhodius (4) analysirte schlackiges Magneteisen aus Titanelsendem Basalt vom Virneberg bei Rheinbreitbach (Sp. G. = 5,1), und fand es zusammengesetzt wie das von Unkel nach Rammelsberg's Analyse (5):

Nimmt man mit Rose und Scheerer das Titan als Oxyd an, so berechnet sich aus vorstehenden Zahlen die Formel (6 FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + (4 Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 5 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), wonach das Mineral ein Gemenge von Magneteisen mit Titaneisen von der Zusammensetzung dessen vom Ilmensee ist.

Tchihatscheff (6) hat in Kleinasien ein neues sehr bedeutendes Vorkommen von Smirgel entdeckt. Das Mineral findet sich in großen, aus Kalkstein ausgewitterten Blöcken, in den Thalschluchten zwischen dem Dorfe Eskihissar (Stratonicea der Alten) und dem See Akistschai (Latmus); in größerer Menge aber an den Abhängen des Gummugdagh (mons Thorax), Almandagh und des Samsun-

Jahrb. pr. Pharm. XVI, 319; J. pr. Chem. XLV, 455. —
 Ánn. Ch. Pharm. LIX, 27. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 277. —

<sup>(4)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXIII, 219. — (5) Rammelsb. Handw. 1. Suppl. 144. — (6) Compt. rend. XXVI, 363.

dagh (Mykale). Auch auf Samos soll kürzlich Smirgel funden worden sein.

Quarz.

Durch schnelles Erhitzen oder Abkühlen erhielt Kegott (1) an Bergkrystallen deutlichere Spaltungsfläc als man seither beobachtete. Sie liegen sowohl nach als nach — R, und verursachen auf  $\infty$  P eine netzal Zeichnung, deren Linien parallel den Combinationska einer vorherrschenden R Fläche mit den seitwärts liegen Flächen von  $\infty$  P sind. Nur Ein Krystall bekam Spaltu flächen nach einem einzigen R. Manche Krystalle wur rothglühend in kaltem Wasser gelöscht innen feinfaserig seidenglänzend; die Fasern waren so gegen die Axe gen daß der Querbruch einerseits ein kegelförmiges Ende, an seits eine entsprechende Vertiefung zeigte.

Chalendon

Rennenkampf (2) glaubt in etwa 200 auf dem Hundsigesammelten Moosachaten, Baumsteinen und Mokkaste Abdrücke gewisser Mniumarten, Tremellen mit Keimkörn Cladonien etc. zu erkennen. Sie sollen mit ihren Verzgungen durch die Absatzschichten der Chalcedonm hindurchragen, während Dendritbildungen sich nur zwiss denselben und auf Klüftchen finden. Göppert (3) dagegen der Ueberzeugung, dass wirkliche Pflanzen schlüsse in Chalcedon nicht existiren.

Wasserhallige Osyde. Hyalith. Bei Fortsetzung seiner früheren Versuche (4) erl Ebelmen durch sehr langsame Zersetzung mit Alkgemischten Kieselsäureäthers an feuchter Luft vollkomreine und durchsichtige Massen künstlichen Hyaliths Hydrophan's von ansehnlicher Größe (5). Durch Zugeistiger Lösungen von Farbstoffen zum Aether komdie Hyalithe farbig erhalten werden, und durch Zusatz Goldchlorid bekam er topasgelbe Massen, aus denen unter dem Einfluß des restektirten Sonnenlichts feine G

Pogg. Ann. LXXIII, 603. — (2) Jahrb. Miner. 1847, 26
 Flora 1848, 29; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 750. — (4) Ann phys. [8] XVI, 129; im Ausz. Berzelius' Jahresber. XXV, 754.
 Compt. rend. XXV, 855.

blättchen auschieden, welche der Masse das Ansehen des schönsten Avanturin's gaben.

Ueber das Vorkommen und die Gewinnung des edlen Edler Opal. Opals bei Kaschau hat Pulsky (1) nähere Nachrichten mitgetheilt. Die ältesten Opalgruben sind wahrscheinlich die sogenannten 50 Gräber: zahllose verschüttete Schachte in einem Thal bei Czerwenitza. Die jetzt in Betrieb stehenden Gruben befinden sich an den Bergen Simonka und Libanka, wo der Opal gangartig und auf Höhlen in Trachyt vorkommt, und bei unvollständiger Erfüllung der letzteren eine horizontale Oberfläche und horizontale Schichtungsflächen zeigt, ein Beweis, dass derselbe ursprünglich flüssig gewesen. Schon bei der Gewinnung hat er viele Sprünge, oder bekommt dieselben in kurzer Zeit.

Salvetat (2) untersuchte Kieselguhr aus der Umge- Kleselguhr. gend von Algier. Er enthält 9 pC. Wasser und giebt an Kalilauge 80 pC. amorphe Kieselsäure ab. Der thonige Rückstand besteht aus 6,48 pC. SiO, 1,41 Al,O, 0,55 Fe,O, 0,56 CaO, 2,0 MgO, KaO und NaO. - Salvetat nennt diesen Kieselguhr Randanit, wegen der Aehnlichkeit mit dem von Randan und Ceyssat. Die Kieselsäure darin hält er für ein Hydrat von fester Zusammensetzung, = 2 Si O<sub>3</sub> + HO bei 16° und = 4 SiO<sub>a</sub>, HO bei 100° getrocknet. Wegen der 11 pC. beigemengten Thons ist dies aus obigem Guhr nicht zu beweisen.

Marignac (3) hat kleine, sehr deutlich ausgebildete Diaspor. und mit spiegelnden Flöchen versehene Diasporkrystalle auf rothem Korund im körnigen Dolomit vom St. Gotthard gefunden, und durch Messung derselben die Angabe Haidinger's (4) bestätigt, dass der Diaspor dem rhombischen Krystallsystem angehöre. Der gemessene Krystall stellte eine Combination von  $\infty$  P.  $\infty$  P 3.  $\infty$  P 4.  $\infty$  P  $\infty$  P

<sup>(1)</sup> Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 213; Jahrb. Miner. 1848, 828. — (2) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 348. — (3) Arch. ph. nat. VI, 296. — (4) Pogg. Ann. LXI, 307.

ähnlich dem Topas dar. Einige der wichtigsten gemesse Winkel sind:

Hydrargillit.

Hermann (1) analysirte den Hydrargillit von Schischimskaja-Gora (Slatoust) (2), nachdem er ihn d Digestion mit Salzsäure durchsichtig und perlmutterglän erhalten hatte. Spec. Gew. = 2,387. Nach Abzug von e schwefelsaurer Thonerde gab derselbe die seither dem Gi (s. d.) zugeschriebene Zusammensetzung: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3HC Dieselbe Zusammensetzung besitzt nach Kobell (3): das seither für Wawellit gehaltene Mineral von Villa in Brasilien (II).

| ,        | Á1,0, | но    | PO,  | Sumi  |
|----------|-------|-------|------|-------|
| I.       | 64,03 | 34,54 | 1,43 | 100,0 |
| II.      | 65,6  | 34,4  | ,    | 100,0 |
| Rechnung | 65,56 | 34,44 | *    | 100,0 |
|          |       |       |      |       |

\*) Nebst Spuren von Fe 2 O 3 und SO 3.

Bohners.

Delesse (4) untersuchte das früher von Berthie analysirte magnetische bohnerzähnliche Mineral St.-Brieux (Côtes du Nord). Spec. Gewicht 3,988. Zu mensetzung:

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Cr<sub>3</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> FeO CaO HO Kohle Thon St 6,50 7,50 0,50 65,45 13,25 0,45 4,85 1,30 0,20 1

Manganate. Crednerit.

Ein von Credner zu Friedrichsrode mit dem borthit (siehe diesen) zusammen gefundenes neues Kuj manganerz (6) wurde von diesem selbst (7) und von R melsberg analysirt (8). Der letztere benannte es. – E

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 2. — (2) G. Rose, Reise n. d. Ural II, Pogg. Ann. XLVIII, 564. — (3) J. pr. Chem. XLI, 152; Jahrb. I 1848, 705. — (4) Ann. des mines [4] XIV, 69. — (5) Essais par le sèche II, 248. — (6) Jahrb. Miner, 1847, 5. — (7) u. (8) Pogg. Ann. LXXIV

rige oder körnige Massen in Psilomelan oder Hausmannit ein- Crednerit. gewachsen. Drei einem schiefen rhombischen Prisma entsprechende Spaltungsrichtungen; auf der vollkommensten (0 P?) lebhaft metallglänzend und rhombisch gestreift. Etwas spröde. Bruch uneben. Härte = 4.5 bis 5, spec. Gew. 4.89 bis 5.07 (Cr.), 4,95 bis 4,97 (R.). Undurchsichtig, eisenschwarz. Strich schwarz in's Bräunliche. Nur dünne Splitter an den Kanten schmelzbar. Giebt mit Soda auf Kohle ein geschmeidiges Kupferkorn, mit Salzsäure Chlor, aber nicht mehr nach dem Glühen in Wasserstoff, wobei es 13,5 bis 13,58 pC. an Gewicht verliert (R).

|       |             | CuO   | MnO                | CaO  | BaO  | Mn,O     | , 0  | HO   | Rückst.  | Sme.   |
|-------|-------------|-------|--------------------|------|------|----------|------|------|----------|--------|
| Cred- | (1)         | 43,85 | _                  | _    | _    | 55,73    | _    | _    |          | 99,58  |
|       |             |       |                    |      |      | 31,25    | _    | 0,25 | 0,63     | 98,35  |
|       | (1)         | 23,73 | <b>64,24</b> 56,29 | _    | 2,01 | <u> </u> | 8,83 | _    | <u> </u> | 98,81  |
| Ram-  | 2)          | 32,35 | 56,29              | 0,76 | 3,08 | _        | 8,58 |      |          | 99,06  |
| mels- | (3)         | 34,65 | 54,72              | _    | 2,71 |          | 6,51 | _    | _        | 98,59  |
| berg  | 4)          | 40,02 | 51,69              | _    | 1,04 | _        | _    | _    | -        |        |
| _     | <b>(5</b> ) | 40,65 | 52,55              |      | 1,48 | _        | 5,78 | _    |          | 100,46 |

Alle Proben enthielten Spuren von VO. - Credner stellt die dem Volborthit analoge Formel 4 (CuO, MnO), Mn.O. auf; Rammelsberg aber, da der Sauerstoff hinreicht alles MnO als Mn2O3 anzunehmen, die Formel 3 (CuO, BaO), 2 Mn, O, nach welcher die Analyse 51,39 MnO und 5,76 Sauerstoff geben musste, übereinstimmend mit den zwei letzten Bestimmungen, wozu das reinste und frischeste Material verwendet ward.

Ueber künstliche Mineralien der Spinellreihe vergl. S.23; (8pinelle.) über ein neues Hexakisoctaëder am Magneteisen S. 25.

Genth (1) untersuchte den sogenannten Eisenmulm, der sich auf der Grube Alte Birke bei Siegen in der Nähe eines Basaltdurchbruchs durch stark manganhaltigen Spatheisenstein findet. - Schwarz, abfärbend, stark vom Magnet angezogen. Spec. Gewicht = 3,76.

|    | Fe,O, | FeO   | MnO   | Sand | Summe |
|----|-------|-------|-------|------|-------|
| 1) | 66,71 | -     | 17,11 | 1,34 | _     |
| 2) |       | 13,65 | 17,62 | 1,57 |       |
| 3) | 65.68 | 14.09 | 16.25 | 2.34 | 98.36 |

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 270.

Außerdem Spuren von Co, Cu, CO<sub>2</sub> und HO.—] Mulm ist demnach erdiges Magneteisen, worin über Hälfte FeO durch MnO ersetzt ist. Er ist offenbar di die Einwirkung des Basalts auf den Spatheisenstein ents den. (Vergl. S. 443.)

Chromeisen.

Moberg (1) vermuthet, dass der Chromeisenstein Pyrop das Chrom nicht als das gewöhnliche Oxyd em ten, da es sich bei ihnen nicht wie gewöhnlich in der Fizu erkennen giebt und ausserdem Berthier's, Laugie Seybert's und Abich's Analysen nicht genau das Sastoffverhältnis von RO: R<sub>2</sub>O<sub>2</sub> = 1:3 geben. Er an sirte desshalb einen kaum magnetischen und vorher mit Säure digerirten Chromeisenstein von Beresow (I), und seine Ansicht dadurch bestätigt, dass er obiges Sauers verhältnis = 1:3,727 fand. Die Analyse hiernach berech giebt die unter II stehenden Zahlen (At. Gew. von Cr=26,

FeO Cr, O, Al,O, C<sub>t</sub>O MgO SiO, Same L 64,17 10,83 18,42 6,68 0,91 101, 58,40 10,83 5,17 100, 18,42 6,68 9,91 Vergl. S. 414 dieses Berichts.

Kreittonit.

Kobell (2) analysirte den von ihm bei Bodenmais fundenen und von Breithaupt (3) Spinellus superior nannten Spinell. Nach Abzug von 10 pC. unzersetz Rückstandes und Berechnung des nicht direct bestimm Eisenoxyduls ist die gefundene Zusammensetzung:

Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> FeO ZnO MnO MgO Summe 49,73 8.70 8,04 26,72 1,45 3,41 98,5

Gemäß seinen Ansichten über Mineralspecies mit morphen Bestandtheilen (vergl. S. 1150) betrachtet Kob dieses Mineral als ein neues Zwischenglied der Spinzusammengesetzt aus Pleonast und einem dem Fralinit analog zusammengesetzten Mittelglied, letzteres waltend, = (MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + FeO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) + (ZnO, Al<sub>4</sub> + FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Statt des nicht mineralogisch klingen

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIII, 114. — (2) J. pr. Chem. XLIV, 99. (3) Breithaupt, Handb. der Min. III, 623.

Breithaupt'schen Namens schlägt er den Namen Kreittonit vor, wie voriger in Beziehung auf das hohe spec. Gew. (4,49).

Den Namen Coracit giebt Le Conte (1) einem von Coracit. Stannard an der Nordküste des oberen Sees gefundenen Mineral, wo dasselbe 2 Zoll mächtige Gangspalten in Syenit Amorph mit rauhem muschligem harzglänzendem Bruch. Schwarz mit grauem Strich. H.=4,5, sp.G.=4,378. Vor dem Löthrohr für sich unverändert; mit Flüssen Uranreaction. In Salzsäure leichtlöslich; Lösung gelblich grün. Eine quantitative Analyse ward nicht gemacht, da das Mineral zu sehr von Quarz, Kalkspath und Magnetkies durchwachsen war. Da aber die qualitative Untersuchung außer etwas Thorerde, wahrscheinlich von beigemengtem Thorit, hauptsächlich Uranoxydul und Thonerde nachwiefs, so betrachtet Le Conte das Mineral als Uranpecherz, worin U.O. zum Theil Uranpechera durch Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ersetzt wäre. Diese Meinung gewinnt dadurch an Bestand, dass Scheerer (2) auf dem Gebirgsrücken Strömsheien bei Valle (Norwegen) erbsengroße reguläre Octaëder mit abgestumpsten Ecken von Uranpecherz fand, vom spec. Gewicht = 6,71 und folgender Zusammensetzung: U,O, (NbO, PeO, SiO, PbO) MnO HO Unlösl.u. Verl. Summe 76,6 4,1

Zwar ist nach dieser nur mit 0,718 Grm. ausgeführten Analyse das Erz sehr unrein und, wie der Wassergehalt zeigt, schon stark zersetzt, aber zusammengehalten mit der Krystallisation und der anerkannt den Spinellsubstanzen analogen Zusammensetzung des Uranpecherzes dürfte die Analyse doch genügen, letzteres der Spinellgruppe zuzuweisen und die Isomorphie von U,O, mit Al,O, u.s. w. darzuthun.

Haidinger (3) weist nach, das Descloizeaux's Chrysoberyl Messungen des Chrysoberylls nur annähernd richtig sind, und bemerkt, dass derselbe besser gethan hätte, sich die Vollständigkeit und Genauigkeit der deutschen krystallogra-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III, 173. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 569; N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 855. — (3) Haiding. Berichte (vergl. S.1147) II, 445.

phischen Arbeiten zum Muster zu nehmen, statt zu sa man habe bisher nur les quelques nombres von Phil und Mohs gehabt.«

haltiges Aluminat.

Hermann (1) analysirte ein neues seltenes Minera dem Talkschiefer der Schischimskaja bei Slatoust, welch von Capt. Völckner erhielt. - Weisse perlmutterglänz fettig anzufühlende Blättchen, auch hexagonale Täfelsehr vollkommen spaltbar nach 0 P, minder gut nach Spec. Gewicht = 2,04. Vor dem Löthrohr sich aufblätt stark leuchtend, unschmelzbar. In Säuren leicht li unter Entwicklung von 3,92 pC. CO,, welche Hern als aus der Luft angezogen betrachtet. Die Zusam setzung ist 6 (MgO, 2HO) + Al, O, 3 HO.

> Al,0, MgO Summe Gefunden 17,65 38,59 43,76 100,0 Rechnung 16,55 39,95 43,50 100,0

Rammelsberg berechnete daraus die Fo (MgO, Al, O, + 10HO) + 5 MgO, HO (2), später abe wahrscheinlichere : MgO, Al,  $O_3 + 5$  (MgO, 3 HO). (3

Silicate im Ailgemei-

Chapman (4) hat eine Classification der Silicate nen. Classification. rein chemischen Principien ausgearbeitet, und hält sie wesentlich verschieden von allem, was vorher da gewe es ist aber ganz dieselbe, welche Rammelsberg (5 Uebersicht der Formeln der Silicate gegeben.

Formeln uml Classification.

Laurent (6) findet die seitherigen, nach dem d stischen Princip eingerichteten Formeln der natürlichen cate complicirt und phantastisch. Sie drücken deren Zu mensetzung nicht mit Sicherheit aus, machen die Cla cation unsicher und erschweren nur das Studium der cate durch ihre zahlreichen Widersprüche. Um alle Uebelstände zu beseitigen, schlägt Laurent neue einfac Formeln vor, welche sich auf die Annahme gründen,

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 12. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl - (3) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 855. - (4) Chem. Gaz. 1848, 3 (5) Rammelsb. Handw. 2. Suppl. 302. — (6) Compt. rend. XXIII, u. XXIV, 94; im Ausz. J. pharm. [3] XII, 70.

die Kieselsäure = Si O und mehrbasisch sei, und daß Formein und chasification alle Metalloxyde, welche Salze bilden können, aus gleich-der Silicate. viel Aequivalenten Metall und Sauerstoff zusammengesetzt und wenigstens zum Theil unter einander isomorph seien (vergl. S. 31). Es lassen sich dann alle Silicate unter folgende Typen bringen:

```
Monosilicate = SiO + 2 (R)O = SiO_3(R_2)
Bisilicate . = 2 SiO + 2 (R)O = SiO_4(R_2)
Trisilicate . = 3 SiO + 2 (R)O = SiO_3(R_2)
Tetra- u. s. w. bis Octosilicate.
```

Zu jedem dieser Typen gehört eine Anzahl wasserhaltiger oder basischer Subtypen von der Form nSiO
+2(R)O+nRO. – Laurent's Theorie ist von Rammelsberg (1) einer ausführlichen, aber nicht günstigen Beurtheilung unterworfen worden, was Gerhardt's Missfallen
erregte (2). Jedenfalls muss anerkannt werden, dass
bei vielen Silicaten der Sauerstoff der Basen RO und
R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> zusammengenommen dem der Kieselsäure gleich
oder nahe gleich kommt. Vergleiche z. B. Epidot, Idokras u. a.

Rammelsberg (3) hat eine den Mineralogen und Chemikern gleich willkommene Uebersicht der natürlichen Silicate nach den Sauerstoffverhältnissen ihrer Bestandtheile ausgearbeitet.

Unterstützt von D. Forbes hat John Percy eine Kunstliche Billeate.
Reihe krystallisirter Schlacken untersucht (4).

J. pr. Chem. XL, 374. — (2) J. pharm. [3] XIII, 70. —
 Rammelsberg's Handwörterbuch, 3. Suppl. 134; Pogg. Ann. LXXII,
 — (4) Report of the 16. Meeting of the British Association for the Advancement of Science, 351.

| No. | Spec.<br>Gew. | SiO <sub>s</sub> | Al, O | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | MnO  | CaO   | MgO  | ко   | CaS  |           |
|-----|---------------|------------------|-------|--------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|-----------|
| 1   | 2,905         | 38,05            | 14,11 | 1                              | 1,27  | 0,40 | 35,70 | 7,61 | 1,85 | 0,82 |           |
| 2   | 2,915         | 38,76            | 14,48 | -                              | 1,18  | 0,23 | 35,68 | 8,84 | 1,11 | 0,98 |           |
| 3   | 2,924         | 37,63            | 12,78 | -                              | 3,91  | 2,64 | 33,46 | 6,64 | 1,92 | 0,68 |           |
| 4   | 2,918         | 37,91            | 13,01 | -                              | 0,93  | 2,79 | 31,43 | 7,24 | 2,60 | 3,65 |           |
| 5   | _             | 39,52            | 15,11 | =                              | 2,02  | 2,89 | 32,52 | 3,49 | 1,06 | 2,15 |           |
| 6   | -             | 42,06            | 12,93 | -                              | 4,94  | 2,26 | 32,53 | 1,06 | 2,69 | 1,03 | 0,31 *)   |
| 6   | -             | 28,32            | 24,24 |                                | 0,27  | 0,07 | 40,12 | 2,79 | 0,64 | 3,38 | 0,26 **)  |
| 8   | 1             | 45,59            | 11,88 | 3                              | 1,11  | 0,91 | 38,20 | -    | -    | 1,76 |           |
| 9   | _             | 53,37            | 5,12  | -                              | 0,95  | 1,41 | 30,71 | 9,50 | -    | -    |           |
| 10  | -             | 53,76            | 4,76  | -                              | 1,48  | 1,30 | 29,48 | 9,82 | -    | -    |           |
| 11  | -             | 55,77            | 13,90 | -                              | 2,12  | 2,52 | 22,22 | 2,10 | 1,78 | -    | 0,46 ***) |
| 12  | -             | 22,76            | 7,30  |                                | 61,28 | 3,58 | 3,41  | 0,76 | -    | -    | -         |
| 13  | 4,080         | 29,60            | 1,28  | 17,11                          | 48,43 | 1,13 | 0,47  | 0,35 |      | -    | 1,61 †)   |
| 14  | 4,188         | 23,86            | 0,91  | 23,75                          | 39,83 | 6,17 | 0,28  | 0,24 | -    | -    | 0,62 †)   |

Künstliche Bilicate. (Schlacken )

No. 1) bis 6) sind Hohofenschlacken: 1) und 2) von ley, 3) und 4) von Russelshall bei Dudley, 5) von We bury bei Tipton und 6) von Marchienne bei Cha (Belgien). Alle sind tetragonal:  $\infty P.0P$ , auch mit  $\infty$ sie sind durch Salzsäure zersetzbar und zusammengeset: der Humboldtilit nach Damour (1): 2 (3 RO, SiO, ) + A Si O<sub>3</sub>. — No. 7) ist ebenfalls Hohofenschlacke, von bury; weisse durchsichtige tetragonale Tafeln. Perc trachtet sie als Gehlenit, und stellt für diesen die F 3 (3 CaO, Si  $O_s$ ) + 3 Al<sub>2</sub>  $O_s$ , Si  $O_s$  auf (vergl. S. 113 No. 8) ist aus einem Cupolofen, worin Gusseisen unter 2 von Kalk umgeschmolzen wurde; lange gelbe tetrag Prismen, nach OP spaltbar, zusammengesetzt wie Humbo nach Kobell's (2) Analyse:  $3(2 \text{ RO, SiO}_3) + \text{Al}_2 \text{O}_3$ , - No. 9) und 10) sind feine monoklinometrische Prisme strahlige Massen aus dem Hohofen bei Olsberg am R sie nähern sich hinsichtlich der Zusammensetzung mar thonerdehaltigen Augiten. - No. 11) ist aus einem Ho bei Seraing, und gleich den vorigen in Salzsäure unlösli

<sup>(1)</sup> Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 64. — (2) Rammels Handw. I, 315.

No. 12) ist aus einem Feinheerd von Bromford bei Birmingham. – No. 13) und 14) stammen aus Puddelöfen, letztere von Bloomfield bei Tipton; es sind rhombische Krystalle,  $\infty P \cdot \infty P \infty \cdot 2P \infty$ , mit den Winkeln des Chrysoliths, spaltbar nach OP; nach Percy Eisenchrysolithe, deren Eisengehalt erst später zu Oxyd wurde.

Prechtl (1) fand in einem klar geschmolzenen Glassatz von 11 Centner Gewicht, dem man eine bedeutende Quantität Feldspath zugesetzt hatte, nach dem Erkalten einen Theil dieses Minerals in blättrigen Massen und einigen großen deutlichen Krystallen wieder ausgeschieden.

Gibbs (2) analysirte hellbraunen Zirkon von Litchfield Wasser-freie Sili-(Maine, Nordamerika), spec. Gewicht = 4,7 (I.); und Damour (3) von Alluaud d. ä. im Schriftgranit von Chante- zirkon und loube (Haute Vienne) gefundenen Malakon (III. und IV.) Letzterer bildete kleine zimmetbraune Blättchen von 4,047 spec. Gew.; ein einziger deutlicher Krystall wurde gefunden, von der Form und nahe denselben Winkeln wie Zirkon:  $P. \infty P \infty. 4 P 4$ ;  $P = 83^{\circ} 30'$  (Mittelkante) und 124° 40' (Polk.).

|      | Si O 3 | ZrO   | Fe,O, | Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO  | но   | Unzers.<br>Rückst. | Summe |
|------|--------|-------|-------|--------------------------------|------|------|--------------------|-------|
| I.   | 35,26  | 63,33 | 0,79  |                                | _    | _    | 0,36               | 99,74 |
| II.  | 31,23  | 61,70 | 2,91  | Spur                           | Spur | 3,29 |                    | 99,13 |
| III. | 30,87  | 61,17 | 3,67  | 0,14                           | 0,08 | 3,09 | -                  | 99,02 |

Damour hält den Wassergehalt des Malakons für wesentlich, wegen der Uebereinstimmung mit Scheerer's Analyse, während dieser selbst und andere Autoren die von denen des Zirkons abweichenden Eigenschaften des Malakons durch die Annahme einer allotropischen Modification der Zirkonerde in letzterem erklären (4).

Schneider (5) analysirte in Marchand's Laborato-Mit Basen rium ächt chinesischen Agalmatolith, spec. Gewicht = 2,763. Agalmatolith.

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. II, 230. - (2) Pogg. Ann. LXXI, 559. -(3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 87. — (4) Pogg. Ann. LXII, 436; Berz. Jahresber. XXV, 327; Rammelsberg's Handwörterb. 2. Suppl. 179. -(5) J. pr. Chem. XLIII, 317.

SiO, MgO FeO MnO Al,O, HO 63,28 31,92 2,26 0,23 0,53 0,78

Die Analyse führt zu der Formel 6 MgO, 5 welche Kobéll für den Talk vom Greiner und von siansk aufstellte (1).

Augit.

Delesse (2) analysirte krystallisirten spargelg Augit aus dem Porphyr von Ternuay (I); spec. Ge = 3,135. — Gruner (3) untersuchte ein blassgrügraues seidenglänzendes Mineral von Collobrières (D du Var), wo es mit Magneteisen und Granat verwaein nicht unbedeutendes Lager in Glimmerschiefer l Spec. Gewicht = 3,713 (II).

Delesse zieht den Wassergehalt des Augits als mer-isomorph in Rechnung, allein auch ohnedieß giebt Analyse die Augitformel, wenn man den Sauerstof Si O<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> zusammenrechnet. — Gruner betr das von ihm untersuchte Mineral als Eisenaugit. Formel 3 Fe O, 2 Si O<sub>3</sub> verlangt 54,38 pC. Fe O und 45,6 Si O<sub>3</sub>, womit seine Analyse nahe stimmt.

Hornblende.

Delesse (4) analysirte (I) grüne blättrige und far Hornblende aus dem Kugeldiorit von Corsika, sp. Gew.= derselbe (II) dunkelgrüne krystallisirte, schwer sch bare, aus dem Syenit von Servance (5), spec. Gew.= Moberg (6) analysirte eine Hornblende von Kimito

|      | Si O, | Al, O, | Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO   | MnO  | CaO   | MgO   | NaO  | ĸo   | HO u. FIH   |
|------|-------|--------|--------------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|-------------|
| Ī.   | 47,88 | 8,23   | 0,50                           | 16,15 | Spur | 7,05  | 18,40 | 0,65 | 0,14 | 1,00        |
| II.  | 47,40 | 7,35   | _                              | 15,40 | Spur | 10,83 | 15,27 | 2,   | 95   | (HO) 1,00   |
| III. | 43.23 | 11.72  | -                              | 26.81 | 1.60 | 9.71  | 7.03  |      | l —  | l` <u>-</u> |

<sup>(1)</sup> Kastner's Arch. XII, 29; Rammelsb. Handw. II, 189. — (2) (1) rend. XXV, 637; J. pr. Chem. XLV, 223; Jahrb. Miner. 1848, (3) Compt. rend. XXIV, 794; Ann. des mines [4] XIV, 800. — (4) ch. phys. [3] XXIV, 437; Compt. rend. XXVII, 411; Instit. 1848, (5) Ann. des mines [4] XIII, 679; Mémoires de la société d'émulat Doubs, 1847; im Ausz. J. pharm. [3] XII, 456; Arch. ph. nat. V, (6) Act. soc. sc. Fenn. II, 810; J. pr. Chem. XLII, 454.

Unter Annahme, dass 1 Aequiv. Al, O, für 1 Aequiv. Si O, isomorph eintreten könne, geben die 2 ersteren Analysen das Sauerstoffverhältnis von RO zu SiO, + Al, O, nahe wie 4:9. Die letzte giebt dieses Verhältnifs wie 4: 9,556.

Genth (1) analysirte kleine, stark glasglänzende, hell- Chrysolth. gelbgrüne Chrysolithkörner (I) aus der Thjorsa-Lava vom Hekla (vergl. bei Laven); spec. Gewicht = 3,226 bei 170.-Rhodius (2) analysirte einen zersetzten undurchsichtigen wachsglänzenden Olivin (II) aus dem verwitterten Basalt vom Virneberg bei Rheinbreitbach, spec. Gewicht = 1,98. Er wird von Salzsäure vollkommen zersetzt (vergl. S. 1154).

|             | SiO <sub>3</sub> | MgO   | Fe,O, | FeO  | NiO      | CoO      | Al, O, | Summe |
|-------------|------------------|-------|-------|------|----------|----------|--------|-------|
| I.          | 43,44            | 49,31 | _     | 6,93 | 0,32     | Spur     | Spur   | 100,0 |
| II. a)      | 49,2             | 16,8  | 1,4   | 31,5 | <u> </u> | -        | •      | 98,9  |
| II. b)      | 53,6             | 18,0  | 0,7   | 26,1 |          | _        |        | 98,4  |
| ber. n. Rh. | 52,7             | 17,5  | l -   | 29,8 | -        | <b> </b> | _      | 100,0 |

Genth's Analyse führt zur bekannten Formel 3 RO, Si O<sub>3</sub>. Rhodius berechnet  $2 \text{ Si O}_3$ , (MgO, FeO) =  $4 \text{ Si O}_3$ , 3 (MgO, FeO), wonach dieser Olivin bei seiner Zersetzung 3 seiner Basen verloren hat.

Rosengarten (3) analysirte in Rammelsberg's La- willemit. boratorium Willemit aus Oberschlesien (I); Monheim (4) solchen vom Busbacher Berg bei Stolberg, und zwar krystallisirten vom spec. Gewicht 4,18 (II.a), und dichten vom spec. Gewicht 4,02 bis 4,16 (II.b). Der letztere beschrieb auch das Vorkommen des Willemits am Busbacher Berg, sowie am Altenberg bei Aachen. Alle Analysen entsprechen der Formel 3 ZnO, Si O<sub>3</sub>.

SiO, ZnO Fe,O, FeO CaO MgO CO, Summe 27,34 70,82 99,97 II. a) 26,90 72,91 0,35 100,16 II. b) 26,53 69,06 4,36 0,04 100,53 100,00 Rechn. 27,11

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXVI, 19. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 216. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 65. — (4) Verhandlungen des naturh. Vereins der preuss. Rheinl. 1848, 162.

Bagrationit.

Kokscharow (1) beschrieb und benannte ein Fürsten Bagration in der Achmatowsk'schen Grube Ural gefundenes Mineral. Monoklinometrisch; Haupte Klinodiag.: Orthodiag. = 1:1,7504:1,1288,  $\alpha = 65^{\circ}5'$ . messeneWinkel:  $0 P: \infty P = 104^{\circ} 8'; \infty P: \infty P \infty = 125^{\circ}$  $P: \infty P = 150^{\circ} 41',5$ . Berechnet:  $\infty P = 70^{\circ} 50'$  im klin H.S.;  $0P: -P = 157^{\circ}20'; -P: -P = 118^{\circ}16', 9; 2P$ =71°35',6. Beobachtet wurden  $\infty P.\infty P\infty.-P\infty$ . P.P. ... P. ... P.2P. - 4P2. - Nicht spalBruch muschlig, uneben. Härte = 6,5. Spec. Gew. = 4 Schwarz, undurchsichtig, Strich braun. Glasglänzend, unvollkommen metallglänzend. Unlöslich in Säuren. dem Löthrohr unter blumenkohlartigem Aufblähen Kochen zur schwarzen magnetischen Kugel. Mit Flü Eisenreaktion. - Wegen der Uebereinstimmung in H spec. Gewicht und Krystallform hält Kokscharow Mineral für neben Gadolinit gehörig. Eine Analyse ex noch nicht.

Marignac (2) hat einen sehr flächenreichen von lich spiegelnden Epidotkrystall vom Vesuv, sowie e ad Ba O 3. andere aus dem Lenzthal und der Dauphinée geme und abgebildet. Marignac stellte den Krystall so, da die von Naumann mit  $\infty$  P  $\infty$  bezeichnete Fläche Basis nahm; wir geben die Winkel, indem wir die Flä nach der von Naumann angenommenen Stellung bezeich  $-P = 69^{\circ} 56'$ ;  $P = 70^{\circ} 14'$ ;  $\infty P = 62^{\circ} 48'$  (alle 3 im kl Hauptschnitt);  $\infty P \infty : -P \infty = 115^{\circ} 27'$ ; woraus  $\alpha = 89$ Es sind wahrscheinlich die Winkel von - P und P verv selt, denn a würde hiernach unter die längere Endl des Octaëders fallen. Es stimmen im Uebrigen die sungen mit denen von Haidinger und Kupffer überein.

Richter (3) untersuchte Zoisit, sogenannten Spod

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 182. - (2) Arch. ph. nat. IV, 14 (8) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 114.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |

(Zu Seite 1175 gehörig.)

| 12.        | Buck-                      | landit von     | Achma-        | towak.               | 8,51     | 86,97 | 21,84 | 10,19 | 9,19         | 21,14 | ı    | ł       | 0,68 | 0,88  | ı      | 100,88 |
|------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|--------------|-------|------|---------|------|-------|--------|--------|
| 1.<br>  b) | råner                      | durchsichtiger | Pistarit von  | Achmatowsk.          | 68       | 37,88 | 18,25 | 12,31 | 2,20         | 24,72 | 0,89 | 0,91    | 0,59 | 1,61  | Spuren | 98,86  |
| a) 1       | Grasgrüner                 | durchsi        | Pistas        | Achme                | 3,89     | 36,87 | 18,72 | 12,34 | 2,20         | 24,79 | 0,89 | 0,91    | 0,59 | 1,61  | Sparen | 98,42  |
| 10.        | Pistasit                   | MOD            | Bourg.        | d'Oisans.            | 3,38     | 87,60 | 18,57 | 13,37 | 5,55         | 21,19 | 1,40 | i       | 0,46 | 1,22  | i      | 98,86  |
| 6          | Dichromatischer            | Pistacit von   | Werchneiwinsk | (Puschkinit).        | 3,48     | 87.47 | 18,64 | 14,15 | 2,56         | 22,06 | ı    | 2,28 ") | 0,65 | 0,79  | í      | 98'80  |
| æ          | rzlich-<br>Pietezit        |                | V. Bn-        |                      | 3,35     | 36,87 | 18,18 | 14,20 | 4,60         | 21,45 | 0,40 | 90,0    | 0,67 | 0,89  | Spuren | 97,29  |
| 7.         | Schwärzlich-               | 9              | noa           | Aren-                | 8,49     | 86,79 | 21,24 | 12,96 | 5,20         | 21,27 | ı    | ı       | 0,55 | 2,81  | ı      | 100,32 |
| 6.         | it                         | •              | You der       | naja.                | 8,48     | 87,47 | 24,09 | 10,60 | 2,81         | 22,19 | ı    | ı       | 0,34 | 1,90  |        | 99,40  |
| 5.         | Grüner Zoisit              | v. d. Na-      | simskaja      | bei Ach-<br>matowsk. | 3,34     | 36,45 | 24,92 | 9,54  | 3,25         | 22,45 | 1    | ١       | 0,77 | 2,73  | 1      | 100,11 |
| 4          |                            |                | Aren-         | dal.                 | 3,37     | 87,32 | 22,85 | 11,56 | 1,86         | 22,03 | 0,77 | ı       | 0,29 | 2,64  | ı      | 88,66  |
| 3.         | Grauer                     | Zoisit         | MOD           | Falltigl.            | 3,28     | 40,95 | 30,34 | 1     | <b>4</b> ,96 | 21,56 | ı    | ł       | 99,0 | 1,13  | ı      | 99,50  |
| 2.         | Brauner                    | Epidot         | von der       | Rothlane.            | 3,387    | 44,56 | 23,72 | 8,33  | 1            | 24,71 | ١    | l       | I    | 1     | 1      | 101,32 |
| 1.         | Zoisit<br>von<br>Passeyer. |                |               | 40,57                | 32,67    | 1     | 4,60  | 20,81 | 1            | ı     | 1,23 | I       | ı    | 99,87 |        |        |
| ,          |                            |                |               |                      | pec.Gew. | SiO,  | .0.™  | Fe,0, | Fe0          | 0     | MgO  | NaO     | 110  | 8     | BO,    |        |

") Nebet etwas Lithion.

von Passeyer, Rammelsterg is hyperfinites critical trans brannen Egibet von der Rollinge bei Gunzemen, und Heitmann 2 9 Varietien Erdin nebn einem seiter für schwarzen Stilen gehabenen Brukimin von Arbmanowski. Der leinere im in i Averieri, ber soch Se von Hermani untersuiter Etause krysalogustalaid testimute, die Form des Endages, wie G. Rose school am Bucklands von Werthererie mit vom Laurien See natiowiest das sind die Krynalle, nun in der Kielbring der Orthodiagranie, in der Richang ber Kamer von - Preringert. Die Krystalle shi Cordination vaP. -P.xP. -Px and Px. -Wie fie Turnaline errichten fie Eilliche mart Hermann general 2 v.C. K. Mensione, we like nath seiner Ansith einen The her Abeliance 80, however event

Ive Andrea emidi de bellezente Tabella.

Ite Andrea No. 1 mi 2 filiren zu der allgemein expensements Firmel 5 RO, SiO,  $= 2 \text{ R}_2 O_4$ , SiO, . Da des des Hermann's Analysen, artiser No. 5 mm 4, mint der Fall ist ei amme er uner Zugebrug von Bockkolin. 1 milin. Allerin mir Cemir (verzi S. 1176). Az ibe Endante une center intere Grandanischungen en ivergi. S. 1148 i.

Savera Cremina - Jan £1 £,., %1,-11, First Boy by - 1 says, 1881, P Butmarow I II 15 1 1 . . . · -: · •

Zi A reistem imser im Eraliem Ni. L & I mit die vie Felter beiter mit vin Prinsigsting Bounds. Train femelt . Whench the General Browner was Zu B. geblien No. 11. 11 um 12. Die umer No. 7. \* mit 9 milieules l'estable bemainer et les beschmere Verlinderiger the Zinkin und Burklimft (No \*= \$4-R No \$ man : = 24 - 13 In Image vertier mail from War sergendi i reiner bereinber Gheder gedielt – Rait

Samuel States of States 42 - 4 7 m Chen Lill.

Hermann enthalten fast alle Epidote FeO und Fe, zugleich. Nach direkt in dieser Beziehung von Ramme berg(1) angestellten Versuchen enthält jedoch wenigstens Epidot von Arendal kein FeO und giebt die gewöhnlig Formel. Er glaubt, dass durch zu starkes Glühen Hermann's Versuchen ein Theil Fe,O, reduzirt wurde.

Orthit. (Allanit; Cerin.) Hermann (2) analysirte den Bucklandit (L) von W choturje und den früher von ihm selbst (3) sowie v Choubine (4) als Tschewkinit untersuchten Ural-Orthit (von Miask (spec. Gewicht = 3,55).

SiO<sub>2</sub> Al<sub>1</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> FeO CeO LaO YO CaO MgO HO Sun L 32,46 18,09 13,84 6,77 9,76 1,50 13,18 1,02 3,40 10 II. 34,47 14,36 7,66 8,23 14,79 7,66 — 10,20 1,07 1,56 10

Für den Ural-Orthit berechnet Hermann das Saustoffverhältniss von HO: RO: R<sub>2</sub> O<sub>3</sub>: Si O<sub>3</sub> = 1:6:6: woraus die Formel 2 (3 RO, Si O<sub>3</sub> + R<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub>)+I folgt, übereinstimmend mit Berlin's Analyse des Orthvom Thiergarten bei Stockholm (5). Dasselbe Resultat hielt Rammelsberg bis auf den doppelten Wassergelfür den Orthit von Hitteroën (6).

Da der Bucklandit von Werchoturje, der nach G. Rodie Krystallform der Epidote besitzt, die Zusammensetzt der Orthite gab, so verglich Hermann gemeinschaftl mit Auerbach die Krystallform des Orthits, Allanits to Cerins mit der des Epidots, wobei sich das später Kokscharow bestätigte (7) interessante Resultat erg dass alle diese Mineralien gleichgestaltet sind. Herma stellt daher Orthit, Allanit und Cerin als heteromere Glie zum Epidot (vergl. S. 1175), und führt an, dass kürzl Nordenskjöld den Pistazit von Sillböhle (Finnland) m mit einem Kern von Orthit gefunden habe. — Der Un

<sup>(1)</sup> N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, Nr. 230 u. 305. — (2) J. pr. Ch XLIII, 35. 81; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 816. — (3) J. pr. Ch XKIII, 273. — (4) Berzelius' Jahresber. XXVI, 373. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 369. — (6) N. Jen. Lit.-Ztg. 1848, 1218. — (7) pr. Chem. XLIV, 204. —

Orthit ward erst in neuerer Zeit krystallisirt gefunden. Ein Krystall ist =  $P \infty \cdot \infty P \infty \cdot -P \infty \cdot -P \cdot (P 3)$ , Habitus tafelförmig durch Vorherrschen von P∞, während die von Kokscharow gemessenen Krystalle den Habitus der Epidote haben.

Kerndt (1) analysirte das von ihm entdeckte und von Bodenit und Muromontit. Breithaupt (2) Bodenit genannte Mineral (I) aus dem Oligoklas zwischen Boden und Mauersberg bei Marienberg in Sachsen. Bis jetzt fanden sich nur undeutliche rhombische? Prismen von 110° bis 112°, ohne Anzeigen von Spaltbarkeit. Härte = 6,5, spec. Gew. = 3,523. Röthlich oder schwärzlich braun, Strich schmutzig weiß. Glasglänzend, undurchsichtig. Beim Glühen Feuererscheinung wie bei Gadolinit. Nur an scharfen Kanten schmelzbar. Von starken Säuren zersetzt. - Mit dem Bodenit zusammen finden sich schwarze amorphe Körner von 4,263 spec. Gew., welche beim Glühen keine Feuererscheinungen zeigen. Kerndt analysirte sie ebenfalls (II), und betrachtet sie mit Kersten (3) als eine vom Bodenit verschiedene Species, die er Muromontit nennt, vielleicht aber auch seien sie ein Gemenge.

Kerndt berechnet für den Bodenit die Formel 9 RO, 2 Si O<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub> (das Wasser zu 1 Aequivalent als basisch gesetzt.) Entsprechender und mehr an Orthit erinnernd dürfte indessen die Formel 5 (3 RO, SiO<sub>3</sub>) + 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $SiO_{\bullet} + 3 HO$  erscheinen, wenn das Wasser wesentlich ist?

Hermann (4) analysirte die bisher noch nicht untersuchten Idokrase vom Ural unter besonderer Rücksicht auf den Oxydationszustand des Eisens. — (I) Wiluit vom Wilui-Flufs. Krystalle bis zu 2 Zoll Länge:  $0 \text{ P.} \infty \text{ P.} P. \infty \text{ P} \infty$ , tafelförmig durch Vorherrschen von OP. Bräunlichgrun, dünne Splitter durchscheinend, spec. Gew. = 3,375. Leicht

(1) J. pr. Chem. XLIII, 219. 228. — (2) Pogg. Ann. LXII, 273. - (3) Pogg. Ann. LXIII, 135. - (4) J. pr. Chem. XLIV, 194.

dokras.

und ruhig schmelzbar, dann durch Salzsäure zersetzbar (II) Idokras von der Nasimskaja. Form des vorigen. Pi ziengrün, durchscheinend, spec. Gew. = 3,40. Beim Glü 0,70 pC. Verlust (CO<sub>2</sub>) gebend. — (III) Idokras von Paläkor Distrikt Slatoust. Gangartig in Serpentin. Derb, stäng seltener Krystalle, ausgezeichnet durch Vorherrschen 3 P 3 und Abwesenheit von 0 P. Hell spargelgrün, du sichtig, spec. Gew. = 3,42.— (IV) Sogenannter Chryso von Kyschtim, als Geschiebe in den Goldseifen. Dapfelgrün, durchscheinend, spec. Gew. = 3,3 bis 3,37. ähnlicher Idokras, sog. Prehnit von Katharinenburg, fi sich bei Mramorsk.

|     | SiO,  | A1,0, | Fe,O, | FeO  | MnO  | CaO   | МдО  | KO und<br>NaO | co,  | 81 |
|-----|-------|-------|-------|------|------|-------|------|---------------|------|----|
| Ī.  | 38,23 | 14.32 | 5,34  | 1.03 | 0.50 | 34,20 | 6,37 | _             | · –  | Γ  |
| 11. | 37,62 | 13.25 | 7,12  | 0,60 | 0.50 | 36,43 | 3,79 | _             | 0.70 | 1  |
|     |       | 14,34 |       | 0,61 |      |       |      | _             | -    | 1  |
| IV. | 39,20 | 16,56 | 1,20  |      |      |       |      | 2,00          | 1.50 | :  |

Auf Grund dieser Analysen stellt Hermann für Idokras statt der seither angenommenen Granatformel Formel 3 (3 RO, Si O<sub>2</sub>) + 2 (Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 2 Si O<sub>2</sub>) auf, we das Sauerstoffverhältniss von RO: R<sub>2</sub> O<sub>3</sub>: Si O<sub>2</sub> = 9:6 voraussetzt. Für Kieselsäure = Si O<sub>3</sub> wird dasselbe annähzu 9:6:15 und die Formel zu 3 (3 RO, Si O) + 2 (Al<sub>2</sub> SiO<sub>3</sub>), wonach der Idokras i weniger Thonerdesilicat enthi als Granat und sich hieraus die Formverschiedenheit be Mineralien erklärte. Dass Hermann's Annahme unbegründet ist, zeigt die nachfolgende Uebersicht (1) Sauerstoffverhältnisse nach mehreren der bekannteren Ilysen von Idokras.

|             |       | Hermann   |           |                           |           | von der<br>Schischimskaja, |                 | von<br>Mon- | ser-        | v. Czik-<br>lowa, | v. Egg    | 1 |
|-------------|-------|-----------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---|
|             |       |           |           | Mag- Varren-<br>nus trapp |           | zoni,<br>Kobeli            | thal,<br>Kanten | Mag-<br>nus | Mag-<br>nns |                   |           |   |
|             | L     | II.       | Ш         | IV.                       | v.        | VI.                        | VII.            | VIII.       | II.         | X.                | XI.       | Ĺ |
| RO<br>R, O, |       | 9<br>6,16 | 9<br>6.14 | 9<br>6.07                 | 9<br>6.39 | 9<br>5.96                  | 9<br>6.00       | 9<br>5,24   | 9<br>7,14   | 9<br>7.52         | 9<br>5,97 | Ī |
| SiO,        | 14,42 | 14,77     | 15,03     | 15,58                     | 14,90     | 14.21                      | 14,32           | 14,53       | 15,06       | 16,39             | 14,41     | ł |

<sup>(1)</sup> V. bis XII. nach Rammelsb. Handw. 2. Thl. 256.

Moberg (1) untersuchte den Böhmischen Pyrop unter besonderer Rücksicht auf den Oxydationszustand des darin enthaltenen Eisens und Chroms. Da er beim Glühen des feinsten Pulvers in Wasserstoffgas keine Gewichtsabnahme. dagegen aber beim Glühen an der Luft eine Zunahme von 0,37 pC. erhielt, und außerdem die Farbe des Minerals nicht auf Cr.O. deutet, so nimmt er Eisen und Chrom als Oxydule im Pyrop an und berechnet demgemäß die Resultate seiner Analyse, wie folgt:

A1,0, CaO SiO. Fe<sub>0</sub> MnO MgO Summe 41,35 22,35 9,94 4,17 2,58 5,29 15,00 100,68

Das Sauerstoffverhältnis von RO: R2 O3: SiO3 ist hiernach = 11,15:10,44:21,48=1:1:2, wie beim Granat, zu welchem schon Trolle-Wachtmeister den Pyrop stellte.

Genth (2) beschrieb ein neues Mineral, welches sich Thjorsault. mit Chrysolith in Thjorsa-Lava eingewachsen fand (vergl. bei Laven). Monoklinometrisch? Nach einer Richtung deutlich spaltbar. Bruch uneben in's Muschlige, spröde. Auf den Spaltungsflächen perlmutterartig glänzend, sonst Glasglanz. Durchsichtig, weiß in's Graue, Strich weiß. Härte = 6, sp. Gewicht = 2,688. Vor dem Löthrohr in dünnen Splittern schmelzbar. Von Salzsäure nicht zersetzt.

Spur I. 49,15 1,62 17,28 48,36 30,59 1,37 0,97 17,16 1,13 0,62 100,20 Genth stellt dafür die Formel 2 (3 RO, 2 SiO<sub>8</sub>) + 5 (Al, O<sub>3</sub>, Si O<sub>3</sub>) auf, und macht auf die nahen Beziehungen des Minerals zum Skapolith, Barsowit und Bytownit aufmerksam, in welchen sich die Silicate von RO und  $R_2 O_3 = 1:2$  und 1:3 verhalten, während sie bei Thjorsauit  $= 1:2\frac{1}{4}$  sind.

MgO

NaO

KO

Summe

SiO,

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

Fe,O,

Rammelsberg (3) untersuchte den krystallisirten Gehleuit. Gehlenit vom Monzoniberg unter besonderer Rücksicht auf

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIII, 114. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 18. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 47.

den Oxydationsgrad des Eisens (welchen er nach Ft Methode bestimmte).

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO CaO MgO Verlust 8 und HO
29.78 22.02 3.22 1.73 0.19 37.90 3.88 1.28

Statt des früher allgemein angenommenen Sauer verhältnisses von RO: R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: SiO<sub>3</sub> = 2:2:3 ergieb Analyse 3:3:4, wonach Rammelsberg die Forme Gehlenits = 3 (3 RO, SiO<sub>3</sub>) + 3 R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> schreit

Jacksonit.

Den Namen Jacksonit giebt Whitney (1) einem nedem Prehnit sehr ähnlichen Mineral von Kewenawund Isle-Royal am Oberen See (Nord-Amerika). Strafaserige oder strahlig-blättrige Massen. Durchsichtig, ilichweiß. Härte = 6; spec. Gew. = 2,881. Vor dem I rohr unter starkem Aufblähen schmelzbar. Von Salzvollständig zersetzt, unter Abscheidung pulverförmiger selsäure. Formel die des Prehnits (Walmstedt) ohne Wassergehalt: 2 CaO, SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub>.

 SiO<sub>3</sub>
 Al<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
 CaO
 NaO
 8

 Rechnung
 . 46,18
 25,69
 28,13
 —
 1

 Gefunden
 . 46,12
 25,91
 27,03
 0,85

Feldspathe Baulit.

Die Selbstständigkeit des von Forchhammer (2 neue Species aufgestellten, aber von Rammelsber; für ein aus Feldspath und Quarz zusammengeschmolz Gemenge gehaltenen Baulits ist durch Genth's (4) Usuchung eines durch Bunsen vom Krabla mitgebrac Auswürflings außer Zweifel gestellt worden, indem er Forchhammer das Sauerstoffverhältnis von RO:R, SiO, constant = 1:3:24 fand und außerdem das Mickrystallisirt beobachtete. Das derbe Mineral stellt glasglänzendes, farbloses und durchscheinendes bis du sichtiges, körnig-krystallinisches Aggregat von unebe ins Muschlige neigendem Bruch dar, ohne bemerkbare Sbarkeit. Die kleinen nicht meßbaren Krystalle geh

<sup>(1)</sup> Journ. Boston Soc. Nat. Hist. V, 486; im Ausz. Sill. A [2] VI, 269. — (2) Berzelius' Jahresber. XXIII, 261. — (3) Ramu Handw. 2. Suppl. 23. — (4) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 270.

dem monoklinometrischen System an, und stellen Combinationen von  $\infty$  P.  $\pm$  P  $\infty$  oder 0P.  $\pm$  mP dar. =5.5 bis 6, spec. Gewicht = 2.656. Schmilzt vor dem Löthrohr in dünnen Splittern zu farblosem Glas; wird von Chlorwasserstoffsäure nicht angegriffen. Die Analyse gab: SiO. Al.0. CaO NaO KaO MgO u, MnO Summe

80,23 4,92 100,58 11,71 1,46 2,26 Spuren woraus die von Berzelius gegebene Formel RO, 2 Si O, + Al, O,, 6 SiO, folgt.

Delesse untersuchte: I. Fahlgelben Feldspath aus dem Orthoklas. Syenit des Ballon de Servance (1). Derb, auch in Zwillingen nach der Form der Karlsbader. Härte etwas unter 6, spec. Gewicht = 2,551. Vor dem Löthrohr schwer schmelzbar zu blasigem Glas. — II. Weissen Feldspath (2). Porphyrartig in der sogenannten Arkose der Vogesen eingewachsen. Spec. Gewicht?

SiO, Al,0, Fe,0, CaO MgO KaO NaO но Summe 0,77 10,58 0,40 I. 64,26 19,27 0,50 0,70 2,88 99,36 18,98 98,71 II. 61,57 Spur 0,58 0,30 12,69 1,59 No. I. giebt das Sauerstoffverhältnis von RO: R2Ox: SiOx = 1:3,01:11,02; No. II. = 1:3,11:11,25.

Hubert (3) untersuchte auf Haidinger's Veranlas- Portalia. sung den bekannten, schön krystallisirten Periklin aus dem Pfitschthal: (I) klare Krystalle; (II) durch anfangende Verwitterung porcellanartig gewordene.

NaO Summe SiO. Al,O, CaO 98,65 I. 69,00 19,50 1,10 9,05 II. 99,52 70,66 18,33 0,53 10,00 Sauerstoffverhältnis in I. RO: R,O,: SiO, = 1:3,46:13,64

= 1:3,16:13,55." II. Haidinger giebt an, dass Periklin öfters mit kleinen Adularkryställchen in regelmäßiger Stellung besetzt ge-

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 103 (hier NaO = 6,44; KaO = 6,40 angegeben); Ann. des min. [4] XIII, 671 (hier NaO und KO wie oben); im Ausz. J. pharm. [3] XII, 455; Arch. ph. nat. V, 332; Jahrb. Miner. 1848, 769. - (2) Arch. ph. nat. VII, 177. - (8) Wien, Acad. Ber. 2. Hft. 193.

funden werde, wie auch das Umgekehrte an Feldspath v Cavalierberg bei Hirschberg in Schlesien vorkomme. As im Innern des letzteren sind kleine Albitkryställchen chalten. Sie sind nach Haidinger auf Kosten des M terkrystalls entstanden.

Oligoklas.

Kerndt (1) untersuchte den lauchgrünen Oligol von Boden bei Marienberg (I), in welchem der Bodenit Muromontit eingewachsen vorkommen (vergl. S. 1177). A gezeichnet fettglänzend, auf den Spaltungsflächen perluterartig glasglänzend. Dünne Splitter durchscheinend. Hietwas über 6. Spec. Gewicht in kleinen Stückchen = 2 als Pulver = 2,68.

Außerdem untersuchte Kerndt (2) den vielleicht hier gehörigen derben, seltener krystallisirten, lauchgrünen Fospath von Bodenmais (II.) mit Magnetkies, Quarzu. a. zusamt vorkommend. Die Krystalle durch Vorhersschen von Fausgezeichnet (Periklinform?). Spaltbarkeit sehr deut nach 2 Richtungen (Winkel?). Dünne Splitter halbdur sichtig. Härte = 6. Spec. Gew. kleiner Stücke = 2,5 des Pulvers = 2,549 bei 15°. Vor dem Löthrohr ett schwerer schmelzbar als voriger zu blasigem Glas. Zsammensetzung nach dem Mittel aus 2 Bestimmungen, whei einmal mittelst Fluorwasserstoff, das anderemal mitte kohlensauren Natrons aufgeschlossen wurde.

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO CaO MgO KO NaO Sun I. 61,96 22,66 0,35 0,40 — — 2,02 0,10 3,08 9,43 10 IL 63,66 17,27 — 0,45 0,15 0,39 2,28 10,66 5,14 10

No. I. giebt das Sauerstoffverhältnis von RO: R<sub>2</sub> ( Si O<sub>3</sub> = 1:3:9, wie es die Formel des Oligoklases verlan in No. II. ist es aber = 1:1,91:7,83, also abweichend v dem aller bekannten Feldspathe. Kerndt nimmt = 3:6:24, und berechnet die Formel 3 RO, 2 Si +2 (Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>, 3 Si O<sub>3</sub>).

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIII. 215. — (2) J. pr. Chem. XLIII, 207.

Mit dem Orthoklas von Servance zusammen, so wie in dem Syenit mehrerer andrer Ballons der Vogesen fand Delesse einen Feldspath, welcher sich bei der Untersuchung als übereinstimmend mit Abich's Andesin erwies. Nach 3 Richtungen spaltbar, die 2 vollkommensten unter 86° 11′ und gleich dem Albit mit feiner Zwillingsstreifung versehen. Im frischen Zustand durchscheinend und graulich oder grünlich weiß. Bei anfangender Verwitterung undurchsichtig, milchweiß oder korallenroth werdend, zuletzt schmuzig weißen Kaolin gebend. Leichter schmelzbar als der Orthoklas. Härte dieselbe. Analysirt wurden: I. milchweißer von Servance, spec. Gew. = 2,683 (1); II. korallenrother von Coravillers, spec. Gew. = 2,651 (2); III. grünlicher von Chagey (Haute-Saône), spec. Gew. = 2,736 (3).

| SiO<sub>3</sub> | Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> | Fe<sub>3</sub>O<sub>3</sub> | MnO | CaO | MgO | NaO | KO | HO | Summe | I. | 58,92 | 25,05 | Spur | Spur | 4,64 | 0,41 | 7,20 | 2,06 | 1,27 | 99,55 | H. | 58,91 | 24,59 | 0,99 | Spur | 4,01 | 0,39 | 7,59 | 2,54 | 0,98 | 100,00 | HI. | 59,95 | 24,13 | 1,05 | Spur | 5,65 | 0,74 | 5,39 | 0,81 | 2,28 | 100,00

Delesse setzt das Wasser basisch in Rechnung; allein auch ohnediess stimmen seine Analysen nahe mit der Andesinformel 3 RO, 2 Si O<sub>3</sub> + 3 (R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 Si O<sub>3</sub>).

Delesse (4) untersuchte folgende Varietäten Labrador: Labrador. I. grünen krystallisirten aus dem Melaphyor von Belfahy (Haute Saone). Spec. Gew. = 2,719. Schwer schmelzbar, von Schwefelsäure und von Salzsäure langsam zersetzt. -II. grünlich-weißen aus dem Porphyr der alten Steinbrüche von Lakonien. Spec. Gew. = 2,883. - III. von Tyfholen-Udden in Norwegen. Sp. Gew.? — Außerdem: IV. grünlichen (5) von Ternauy a) und von Haut Rovillers b), (Grundmasse der dortigen Porphyre). Krystalle mit 2 Spaltungsrichtungen und feiner Zwillingsstreifung. Fettglänzend. Sp. Gew. = 2,771. Vor dem Löthrohr unter Aufwallen zu weissem (1) u. (2) In der oben S. 1181 (bei Orthoklas von Servance) angef. Abh. - (3) Compt. rend. XXV, 636; Jahrb. Miner. 1848, 41. -(4) Mém. de la soc. d'émulation du Doubs 1847; Arch. ph. nat. V, 258; J. pharm. [3] XII, 298. J. pr. Chem. XLIII. 417. — (5) Ann. d. min. [4] XII, 287; im Ausz. Compt. rend. XXV, 636; J. pr. Chem. XLV, 219; Jahrb. Miner. 1848, 34.

ndesin.

als gewöhnlicher. — V. grünlich-weißen, perlmutter glänzenden, aus dem Kugel-Diorit von Corsika (1). D Blättchen mit Zwillingsstreifung. Spec. Gew. = 2 Von Salzsäure leicht und vollständig zersetzt, unter scheidung pulverförmiger Kieselsäure.

```
I. | SiO<sub>3</sub> | Al<sub>1</sub>O<sub>3</sub> | Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> | FeO | MnO | CaO | MgO | KO | NaO | HO | S |
II. | 53,20 | 27,31 | 1,03 | — | Spur | 8,02 | 1,01 | 3,40 | 3,52 | 2,51 | 1
III. | 55,70 | 25,23 | 1,71 | — | 4,94 | 0,72 | 3,53 | 7,04 | 0,77 |
IV. a) | 48,83 | 32,00 | 1,50 | — | 0,60 | 4,25 | 1,96 | 4,45 | 4,85 | 3,15 |
V. | 48,62 | 34,66 | — | 0,66 | — | 12,02 | 0,33 | 1,06 | 2,55 | 0,49 | 1
```

Delesse nimmt hier überall den Wassergehalt Scheerer als ursprünglich und basisch an. Da No und V. nicht genau das für die Labradorformel erforder Sauerstoffverhältnifs von RO: R<sub>2</sub> O<sub>3</sub>: SiO<sub>3</sub> = 1:3:6 g so nimmt es Delesse = 1:3:5 an und erklärt sie für neue Species: Vosgit = 3 ([RO], SiO<sub>3</sub>) + 3 R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, S Rammelsberg (2) erklärt dagegen das Mineral mit I für etwas zersetzten Labrador. Für No. IV. ist das G Sauerstoffverhältnifs (wenn von Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, als bei der Zerset bleibend, ausgegangen und HO nicht in Rechnung gez wird) = 0,86:3:5,4, woraus hervorgeht, daß Ramm berg's Ansicht begründet ist.

Glimmer.

Marignac (3) beschrieb schwarzgrauen monokling trischen Glimmer aus dem Binnenthal (Wallis). Ders stellte eine Combination dar von  $\infty$  P.  $(\infty$  Pm).  $(\infty$  Pm P und 0 P, letztere Fläche silberglänzend und auf die sc fen Kanten von  $\infty$  P gerade aufgesetzt. Durch wiederl Messung mit dem Reflexionsgoniometer ergab sich  $\infty$  P:  $= 120^{\circ}$  40' im klinod. Hauptschnitt; 0 P:  $\infty$  P  $= 94^{\circ}$  woraus sich  $\alpha = 84^{\circ}$  27' berechnet;  $\infty$  P:  $(\infty$ P $\infty$ ) = 119' Nur annähernd konnten gemessen werden  $\infty$  P:  $(\infty$ I = 150°, woraus für  $(\infty$  Pm) 60° 40' im klinodiagon

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVII, 411; Ann. ch. phys. [3] XXIV, 488 (2) J. pr. Chem. XLIII, 417 und XLV, 219. — (3) Arch. ph. VI, 301.

Hauptschnitt folgt;  $0 P : (\infty Pm) = 92^{\circ}$  und 0 P : m P= 81° 30′ (über  $\infty$  P gemessen). - Kengott (1) fand an einem großen Glimmerkrystall von Monroe (New-York) mittelst des Anlege-Goniometers  $\infty$  P nur = 112° und 0 P  $: \infty P = 109^{\circ} 15'$ .

Marignac (2) hat auch gelbe Krystalle von hexagonalem Glimmer vom Vesuv gemessen. Sie stellten Combinationen von 0 P und  $\infty$  P dar, mit 3 Pyramiden von 95° 37', 98° 23' und 102° 28' Neigung gegen 0 P. abwechselnden Polkanten der Pyramiden waren ersetzt durch die Flächen eines Rhomboëders, für welches R: R  $= 62^{\circ} 46'$  (in der Polkante) und R:  $0P = 99^{\circ} 40'$  gefunden wurde.

Von wasserhaltigen Silicaten mit Basen R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> untersuch- Wasser Biten: I. Rammelsberg (3) ein weißes strahliges Steinmark licate mit von Schlackenwalde. Vor dem Löthrohr stark leuchtend, unschmelzbar, von Salzsäure nicht zersetzt. — II. Monheim (4) weißen Halloysit vom Altenberg bei Aachen, dort als Ueberzug auf Zinkglas und Zinkspath. Spec. Gewicht = 2,21. - III. Damour und Salvetat (5) Halloysit von Montmorillon, dort nesterweise in Thon. Seifenartig, sich in Wasser zertheilend, dabei nicht plastisch werdend. Un-An warme Natronlauge 3,2 pC. SiO<sub>3</sub>, und an Salzsäure ohne Brausen CaO, MgO, KO, MnO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> nebst etwas Al, O, abgebend. Durch abwechselnde Behandlung mit beiden vollständig zersetzt. Bei 100° hartnäckig 15,12 pC. Wasser zurückhaltend. — IV. Kaiser (6) einen seither für Steinmark gehaltenen, stark durchscheinenden Ueberzug auf Grauwacke vom Silbernaaler Zug bei Clausthal. Spec. Gew. = 2,552. Unschmelzbar.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 601. — (2) Arch. ph. nat. VI, 300. — (3) Rammelsb. Handwörterb. 3. Suppl. 117. — (4) Verhandl. Rheinl. naturh. Verein 1848, 41; Jahrb. Miner. 1848, 569. - (5) Ann. ch. phys. [3] XXI, 376; J. pr. Chem. XLII, 454; Jahrb. Miner. 1848, 585. — (6) Jahrb. Miner. 1848, 785.

```
SiO<sub>3</sub>
43,46
                  Al, O, |Fe,O, |CaO |MgO |ZnO | KO
                                                              |NaO | HO | Se
                                    1,20
 I.
                  33,23
                                                                       23,69
                            0,68 | 1,46 | 0,80 | 1,50 |
III. a) 50,04
III. b) 49,40
                                                        1,27
                                          0,28
                                                               Spur 26,00
                  19,70
                                                        1,50
                                                               Spar
       57,70 27,10
                                  0,80 | 1,41 |
```

No. I. entspricht der Formel des Pholerits: Al<sub>3</sub> SiO<sub>3</sub> + 2 HO; No. II. der Formel  $3 \text{ Al}_2\text{O}_2$ ,  $4 \text{ SiO}_3 + 12 \text{ I}$  No. III. giebt nach Abzug von 3,2 pC. amorpher SiO<sub>3</sub> von 10,55 pC. bei  $100^\circ$  weggehenden Wassers die For RO,  $3 \text{ SiO}_3 + 4 (\text{R}_2\text{O}_3^\circ)$ ,  $2 \text{ Si O}_3$ ) + 16 HO. Wenn, anzunehmen, RO,  $3 \text{ Si O}_3$  blos beigemengt ist, wird Formel =  $\text{R}_2\text{O}_3$ ,  $2 \text{ SiO}_3 + 4 \text{ HO}$ . No. IV. giebt  $2 \text{ Al}_3$   $5 \text{ SiO}_3 + 6 \text{ HO}$ .

Hinsichtlich der Zusammensetzung verschiedener ( lischen Thonarten vergl. S. 1063.

Amorphe Elsenoxydsilicate.

Von der Ansicht ausgehend, dass Chloropal, Nontre und die andern hierher gehörigen Eisenoxydsilicate menge von constant zusammengesetzten Silicaten mit an pher Kieselsäure seien, hat Kobell (1) I. einen ne Chloropal von Haar bei Passau, II. einen aus garn, III. Nontronit vom Andreasberg untersucht. erstere findet sich als pistaziengrüne Knollen von C durchwachsen im Hangenden eines Graphitlagers. Er v in concentrirter Kalilauge dunkel-ockerbraun, was n Kobell für alle Chloropale characteristisch ist. Sie wer von Salzsäure unter Abscheidung schleimig-pulverförmi SiO, langsam zersetzt und enthalten alle das Fe als Fe. Zum Ausziehen der amorphen SiO, ward das Pulver so la mit Kalilauge gekocht, bis Opalpulver (von Haar) in ei Gegenprobe gelöst war. I. a) und II. a) geben die Zuss mensetzung im Ganzen; I.b), II.b) und III.b) die Zuss mensetzung nach der Behandlung mit Kalilauge:

SiO, Fe,O, Al, 0, CaO MgO HO Unlösk. Saz 80,66 9,74 5,33 99. 1,03 2,66 II. a) 70,00 14,25 0,75 15,00 100 I. b) 52,10 40,60 3,00 1,60 1,08 98. 52,33 43,34 0,73 99 2,82 0,93 III, b) 49,00 46,00

pr. Chem. XLIV, 95; Münch. gel. Anz. XXVI, 543.

Der Sauerstoff von R. O. und SiO. verhält sich in I. b) = 1:2,03, in II. b) = 1:1,96 und in III. b) = 1:1,88, wonach Kobell das im Chloropal enthaltene Silicat im wasserfreien Zustande als Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, 2 SiO<sub>2</sub> annimmt und von dem Wasser 3 Aequivalente hinzurechnet, während er den kleinen Rest dem beigemengten Opal zugetheilt. Da Chloropal und Nontronit sich chemisch gleich verhalten, sind sie nicht mehr als besondere Specien zu betrachten; auch hält Kobell den Pinguit für hierher gehörig.

Monheim (1) untersuchte ausgewählt reines krystalli- Wasserhalsirtes Zinkglas (Kieselzinkerz) vom Altenberg bei Aachen Basen BO. (spec. Gew. = 3,43 bis 3,49); I. war wasserhell, II. etwas milchig. III. ist von Rezbanya. Die Untersuchung geschah hauptsächlich in der Absicht, die schwankenden Angaben bezüglich des Wassergehaltes zu berichtigen.

|        | SiO,          | ZnO   | Fe,O, | HO   | CO,  | Summe  |
|--------|---------------|-------|-------|------|------|--------|
| I.     | <b>25,4</b> 0 | 67,05 | _     | 7,47 | 0,31 | 100,23 |
| II.    | 24,31         | 65,74 | 0,43  | 7,51 | 0,31 | 98,30  |
| m.     | 25,84         | 67,02 | 0,68  | 7,58 | 0,35 | 100,97 |
| Rechn. | 25,08         | 67,44 |       | 7,48 |      | 100,00 |

Es ist hiernach die von Berzelius aufgestellte Formel  $2(3 \text{ZnO}, \text{SiO}_{3}) + 3 \text{HO}$ , welche die als berechnet gegebenen Zahlen verlangt, die richtige. Monheim ist der Ansicht, daß das ZnO ursprünglich als Carbonat in Lösung gewesen und das Zinkglas durch Wechselwirkung des ersteren auf Alkali- oder Erdsilicate gebildet worden sei. Nach seinen Versuchen ist Zinkglas nicht unbedeutend und ohne Zersetzung löslich in kohlensäurehaltigem Wasser.

Rammelsberg (2) analysirte Apophyllit aus dem Apophyllit Gabbro des Radauthals am Harz. Spec. Gew. = 1,961.

<sup>(1)</sup> Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 157. — (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 18.

Wasserhal. tige Bilj. MoundR203.

Als Chlorastrolith bezeichnet Whitney (1) ei neuen Zeolith von Kewenaw-Point und Isle-Royal Chlorastrollth. oberen Sec. Blaulich-grüne schwach schillernde radialfaser Aggregate. Auf dem Bruch perlmutterglänzend. Härte = bis 6. Spec. Gew. = 3,18. Vor dem Löthrohr unter Aufsch men leicht zu graulichem blasigem Glas schmelzbar. Von S säure leicht zersetzt. Lässt sich nach Whitney betrach als Zoisit + 3 HO = 3 RO, SiO<sub>2</sub>  $+ 2 \text{ R}_2\text{O}_2$ , SiO<sub>2</sub> + 3 I| Fe<sub>1</sub>O<sub>2</sub> | CaO | NaO KO HO Su \$ A1,0,

Gefunden 36,99 25,49 6,48 19,90 3,70 0,40 7,22 10 Rechnung 38,25 24,32 6,31 19,97 3,70

Skolezit.

Gibbs (2) analysirte in durchsichtigen Nadeln krys lisirten Skolezit von Island. Die Zusammensetzung ist Rose'schen Formel CaO,  $SiO_3 + Al_2O_3$ ,  $SiO_3 + 3$ entsprechend.

|          | SiO,  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO   | но    | Summe |
|----------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Gefunden | 46,72 | 25,90                          | 13,71 | 13,67 | 100,0 |
| Rechnung | 45,99 | 26,09                          | 14,21 | 13,71 | 100,0 |

Chabasit

Engelhardt (3) und Genth (4) untersuchten Chabasit, der bei Annerod unweit Giessen in Menge dem aus blasigem Basalt entstandenen Ackerboden her liegt (5). Er ist milchweiss und nur durchscheinend.

Engelh. SiO, Al,O, Fe,O, CaO MgO KO a) 48,31 19,47 0,14 11,00 0,26 1,17 19,65 10 b) 48,43 19,72 10,82 47,00 19,71 0,15 10,63 0,33 0,65 22,29 Rechn. 47,52 20,22 11,02 21,24

Engelhardt hatte das Mineral bei 100° getrock: wobei es im Mittel 4,72 pC. Wasser = 3 Aeq. ver Von dem Rest war i stärker gebunden und ging erst ü der dunklen Rothglühhitze fort. - Berechnet man Eng

<sup>(1)</sup> Jour. Bost. Soc. nat. Hist. V, 486; im Ausz. Sill. Am. J. VI, 270. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 559; J. pr. Chem. XLII, 458. (3) Ann. Ch. Pharm. LXV, 370; J. pr. Chem. XLV, 458. — (4) A Ch. Pharm. LXVI, 274; J. pr. Chem. XLV, 458. — (5) Die 1 stalle haben die Form des Phakoliths : Durchkreuzungszwillinge  $R = 1R \cdot 1 P_2$ 

hardt's Zahlen auf den lufttrocknen Zustand des Minerals, so erhält man 23,27 pC. Wasser und 46,13 pC. Kieselsäure, und dann entsprechen diese Zahlen, gleich Genth's Analyse, annähernd der Berzelius'schen Formel: 3 RO,  $2 \operatorname{SiO}_{3} + 3 \left( \operatorname{Al}_{2} \operatorname{O}_{3}, 2 \operatorname{SiO}_{3} \right) + 18 \operatorname{HO}$  (vergl. Rechnung). Der Ueberschufs an Wasser und der Verlust an Kieselsäure erklären sich aus dem, wie das Ansehen zeigt, etwas zersetzten Zustande des Minerals. Engelhardt berechnete: RO,  $SiO_2 + Al_2O_3$ ,  $3SiO_2 + 5HO$ , und Genth: 3RO,  $2 \text{ SiO}_3 + 3 \text{ (Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 18 \text{ HO}.$ 

Damour (1) hat die Analyse des Faujasits wiederholt, Faujasit. und zwar mit einer größeren Quantität Material, als ihm das erstemal zu Gebote stand.

SiO. Al,0, NaO HO Summe Gefunden 46,12 16,81 4,79 5,09 27,09 99,90 45,64 17,26 4,70 5,20 27,20 Rechnung 100,00

Es folgt hieraus das Sauerstoffverhältnifs von RO:  $R_{2}O_{3}: SiO_{3}: HO = 1:3:9:9 \text{ und die Formel (} CaO_{3}$ 1 NaO), SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 SiO<sub>3</sub> + 9 HO, wonach der Faujasit bis auf den um die Hälfte kleineren Wassergehalt die Zusammensetzung der kieselsäurereicheren Chabasite hat. - Genth (2) fand dieses seltene Mineral in blasigem Basalt bei Annerod unweit Giessen, begleitet von Chabasit und Phillipsit.

Phillipsit.

Descloizeaux (3) hat kleine durchsichtige Phillipsit krystalle aus Trapp-Mandelstein von der Bai von Dyrefiord auf Island gemessen. Sie stellten rhombische Combinationen von  $\infty$   $\stackrel{\sim}{P} \infty . \infty$   $\stackrel{\sim}{P} \infty . \stackrel{\sim}{P} \infty . P$  vor, und an einzelnen Krystallen fand sich Pn. Die gemessenen Winkel sind :  $\dot{P} \propto$  :  $P: \infty \bar{P} \infty = 122^{\circ} 30'; P: P = 123^{\circ} 7'$  (im brachydiag. Hauptschnitt) und Pn:∞P∞=138°54'. Die zwei ersten Winkel ergeben: Hauptaxe: Makrodiagonale: Brachydiagonale = 1:1,461:1,295;  $P : P = 123^{\circ} 7'$  im br. HS., 115°0'

(1) Ann. des min. [4] XIV, 67. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 274. — (3) Compt. rend. XXV, 712; Arch. ph. nat. VI, 238; J. pr Chem. XLV, 455.

Phillipsit. (Christianit.) im makr. HS. und 91° 46' in der Basis; P = 111° 16' in HS.; P = 104° 40' im m. HS.; P = 96° 53' im br. HS Aus dem letzten Winkel folgt P = P (Descloizeaux rechnet §), was bisher noch nicht beobachtet wurde. D Messungen weichen, wenn auch nicht bedeutend, von nen Naumann's (1) und Haidinger's (2) ab.

Genth (3) analysirte den Phillipsit vom Stempel Marburg. Die kleinen Krystalle, Zwillinge von der F $\infty P \infty . \infty \bar{P} \infty . P$ , waren zerklüftet und gelblichweiß

8iO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> CaO KO NaO HO Suma 48,17 21,11 0,24 6,97 6,61 0,63 16,62 100

Das Sauerstoffverhältnis von RO: R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: SiO<sub>3</sub>: HO = 1:3,04:7,82:4,5, wie das von Rammelsberg (4): Connel's Analyse des Minerals vom Riesendamm berecht Die Beschaffenheit der Krystalle deutet aber auf angegene Verwitterung hin, und des halb dürfte der Wasserge etwas höher anzunehmen sein. Dann entspricht die Alyse der Formel Rammelsberg's: 3 RO, 2SiO<sub>3</sub> + 3(Al, 2 SiO<sub>3</sub>) + 15 HO.

Da Marignac (5) für das von Levy ursprüng Phillipsit genannte Mineral vom Vesuv obiges Sauerstoff hältnifs = 1:3:6:31 gefunden, so scheiden Descloize und Dufrénoy (6) den Phillipsit wieder in 2 Species Zum Phillipsit gehören die Varietäten vom Vesuv, von Reale und vom Capo di Bove. Die Varietäten von Marb Annerod und Island werden von Descloizeaux C stianit genannt.

Gismordin.

Credner (7) erhielt durch Herrn de Medicis Spad Rom (von welchem auch Kobell das Material zu se Analyse bekam) deutliche und glänzende Gismondinkrys vom Capo di Bove. Sie gehören nach ihm nicht tetragonalen, sondern dem rhombischen Systeme an,

Lehrb. 1. Aufl. 371. — (2) Handbuch der bestimmenden M
 - (3) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 272; J. pr. Chem. XLV, 459
 Handw. 2. Suppl. 60; 3. Suppl. 50. — (5) Ann. ch. phys. [3]
 — (6) Traité de minéralogie, III, 449. 478. — (7) Jahrb. M
 1847, 559.

erscheinen meist in Zwillingen mit gekreuzten Hauptaxen, Gismondin. wie sie Wernekinck am Baryt-Harmotom vom Schiffenberg bei Giessen beobachtete (1). Die einzelnen Krystalle sind Combinationen von  $\infty$   $\dot{P} \infty . \infty$   $\dot{P} \infty$ . P. Credner hält hiernach Gismondin und Phillipsit für identisch, und verweiset deshalb auf die Uebereinstimmung von Marignac's Analyse des Phillipsits vom Vesuv (2) mit Kobell's Analyse des Gimondins vom Capo di Bove (3); allein die erstere giebt das Sauerstoffverhältnis von RO: R,O,: SiO,: HO = 1:3:6:3; letztere giebt dasselbe = 1:4:7:5. -Es ist sehr zu bedauern, dass die Winkelangaben fehlen.

Nordenskiöld's schon früher (4) bekannt gewordene Diaphanit. Arbeit über den Diaphanit ist jetzt ausführlicher (5) erschienen; ebenso (6) eine schon früher (7) bekannt gewordene Untersuchung des Neoliths von Scheerer.

Neolith.

Marignac (8) untersuchte den Gigantolith von Tam- Gigantolith. mela. Spec. Gew. = 2,871. Es fanden sich daran zwar Absonderungsflächen nach OP, aber keine eigentlichen Spaltungsflächen. (Aufgeschlossen wurde bei I. durch NaO, CO,; bei II. durch FlH.)

SiO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO MgO KO Summe I. 42,59 26,78 14,21 1,07 2,74 5,70 26,47 14,10 0,83 2,54 5,44 0,86 6,08 Mittel 42,59 26,62 14,16 0,95 2,63 5,44 0,86 5,89

Marignac berechnet das Sauerstoffverhältniss von  $RO: R_2O_3: SiO_3: HO = 1:2:4:1$ , und stellt die Formel 3 RO,  $2 \text{ SiO}_3 + 2 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3) + 3 \text{ HO}$  auf; er erhielt demnach um die Hälfte mehr HO und RO, als Trolle-Wachtmeister, welcher obiges Verhältnis = 1:3:6:1 fand und die Formel RO, SiO<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> + HO gab.

(1) Gilbert's Ann. LXXVI, 171. 336. — (2) Ann. ch. phys. [3] XIV, 41. - (3) J. pr. Chem. XVIII, 105; vergl. Rammelsberg's Handwörterb. II, 290 u. 3. Suppl. 51. - (4) Petersb. Acad. Bull. V, 266; im Ausz. Berzelius' Jahresber. XXVII, 234. — (5) Pogg. Anu. LXX, 554. - (6) Pogg. Ann. LXXI, 285; vergl. Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 86. - (7) Oefversigt af K. V. Acad. Förh. IV, 70; Berzelius' Jahresber. XXVII, 251. — (8) Arch. ph. nat. IV, 159.

Marignac macht darauf aufmerksam, das seine Forgenau die des Ottrelits nach Damour's Analyse ist; ist im Ottrelit RO = FeO und MnO. Er sieht in di Analogie eine starke Stütze für Alger's Ansicht, Gigantolith und Ottrelit nebst Phyllit (1) zu einer Spegehören.

Chlorophyllit.

Rammelsberg (2) analysirte den Chlorophyllit Unity, New-Hampshire. Spec. Gew. = 2,782. Salzsäure: etwas Eisenoxyd, kein Eisenoxydul, aus; greift ihn im Uebrigen nicht, oder nur wenig an.

SiO<sub>4</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> MgO CaO HO Summ 46,31 25,17 10,99 10,91 0,58 6,70 100,6

Unter der Annahme, dass das Mineral gleich dem Glerit einen Theil des Eisens als Oxydul enthalte (1,35) und 9,50 Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), berechnet Rammelsberg die For 3 RO, 2 SiO<sub>3</sub> + 3 (R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub>) + 4 HO, wonach selbe Cordierit ist, der bei seiner Metamorphose 4 & Wasser aufgenommen hat.

Pinit.

Rammelsberg (3) untersuchte I. den blaugrauen 1 mit rothem glimmerigem Ueberzug von Penig, sowie den mit noch frischem Glimmer bedeckten von Aue Schneeberg. Marignac (4) untersuchte III. hellgrauer nit aus der Auvergne (spec. Gew. = 2,74); IV. grünl grauen aus Sachsen (spec. Gew. = 2,75), und V. schwlich-grünen vom Mont Brevent bei Chamouny; (spec. Gew. = 2,84.) Die 3 letzteren Pinite schienen wenig zers Sie waren in dünnen Splittern durchscheinend und besahomogenen, nicht erdigen, etwas fettglänzenden Bruch.

SiO. Al,O, FeO CaO NaO MgO KO I. 47,00 28,36 7,08 0,79 2,48 10,74 1,07 3,83 10 II. 46,83 III. 47,50 27,65 7,84 0,40 0,49 1,02 6,52 7,80 ç 31,80 3,92 1,78 9,05 0,92 5,03 10 IV. 46,10 32,46 4,27 2,26 9,00 0,46 10 V. 44,70 31,64 6,57 2,86 7,89 0,95

Thomson's Miner. I, 238; Dufrénoy's Miner. III, 592.
 Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 34. — \*(3) Rammelsberg's H wörterb. 3. Suppl. 94. — (4) Arch. ph. nat. VI, 157; im Ausz pharm. [3] XII, 151.

Rammelsberg unternahm seine Analyse in der Absicht, die Beziehung des Pinits zum Cordierit nachzuweisen. Aus I. folgert er die Formel 3 RO, 2 SiO<sub>3</sub> + 3 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO, + 2 HO, und betrachtet diesen Pinit als Bonsdorffit oder Cordierit + 2 HO. Aus II. berechnet er die Formel  $3 (RO, SiO_3) + 4 (Al_2O_3, SiO_3) + 6 HO = 3 RO, 2 SiO_3$  $+ 3 (Al_2O_3, SiO_3) + (Al_2O_3, 2 SiO_3 + 6 HO) = Aspa$ siolith + HO. - Marignac berechnet die Formel 3 (RO,  $SiO_3$ ) + 4 (Al<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,  $SiO_3$ ) + 4 HO.

Marignac (1) analysirte auch den Liebenerit von Liebenerit. Monte Viesena im Flemsthal. Hexagonale? Prismen von hell grünlich-grauer Farbe. Härte = 3,5. Spec. Gew. = 2,814. Nur an den Kanten schmelzbar. Von Salzsäure nur unvollständig zersetzt unter Entwicklung von etwas Kohlensäure. (Aufgeschlossen wurde bei I. durch NaO, CO,, bei II. und III. durch FlH.)

NaO HOu.CO, Summe SiO, Al,O, FeO MgO кo I. 45,03 36,42 1,70 1,54 II. 44,19 36,77 1,71 1,39 9,79 1,00 5,15 100,0 III. 44,76 36,34 1,83 1,27 10,00 0,84 4,96 100,0

Diese Analysen geben genau das Sauerstoffverhältnifs von RO:  $R_2O_3$ : SiO<sub>3</sub>: HO = 1:6:8:1,5, woraus die Formel 3 RO,  $2 \text{SiO}_3 + 6 \text{ (Al}_2 \text{O}_3, \text{SiO}_3) + 5 \text{ HO folgt.} -$ Oellacher (2) hat die Formel RO, 2 SiO<sub>5</sub> + 3 (Al<sub>2</sub> O<sub>5</sub>, SiO<sub>3</sub>) + 3 HO aufgestellt, welche das Sauerstoffverhältnifs 3:6:10:2 voraussetzt. Marignac ist geneigt, das Mineral zum Pinit zu stellen, während Haidinger (2), Breithaupt (3) und Blum (4) dasselbe als eine Pseudomorphose nach Nephelin aufführen.

Sartorius von Waltershausen (5) hat den von ihm Palagonit. in Sicilien entdeckten Palagonit auch auf Island und zwar von besonderer Reinheit gefunden. Bunsen (6) hat den-

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VI, 293; im Ausz. J. pharm. [3] XIII, 290. — (2) Haidinger's Handb. d. best. Miner. 518; desselben Uebersicht d. mineral. Forschungen, 1843, 36. - (3) Breithaupt, Handb. der Mineralogie, III, 475. — (4) Blum's Pseudomorphosen, Nachtr. 24. — (5) Göttinger Studien, 1845, 402. — (6) Ann. Ch. Pharm. LXI, 265.

ralagonit. selben beschrieben und analysirt. Amorph, mit uneben im Kleinen muschligem Bruch. Härte etwas unter 5; le zersprengbar. In feinen Splittern durchscheinend. Fin glänzend in's Wachsglänzende. Im auffallenden I. kaffeebraun, im durchfallenden honiggelb. Spec. C = 2,429. Im Kolben Wasser gebend. Vor dem Löth leicht schmelzbar zur magnetischen Perle. Von verdün Säure leicht zersetzt. I. von Seljadalr; II. von der Sels kette; I.a und I.b sind die beiden vorhergehenden Analy nach Abzug des hygroscopischen Wassers und des Ur lichen auf 100 Theile berechnet:

Bunsen giebt die Formel 3 (MgO, CaO, KaO, Na  $2 \operatorname{SiO}_3 + 2 \left[ (\operatorname{Fe}_2 \operatorname{O}_3, \operatorname{Al}_2 \operatorname{O}_3), \operatorname{SiO}_3 \right] + 9 \operatorname{HO}$ , und bemedafs das Mineral sich gleich dem Ottrelit als ein was haltiger Skapolith betrachten lasse.

Hisingerit, I. von Riddarhyttan und II. von der lingegrube in Södermanland, ist von Rammelsberg untersucht worden. No. II. ist unschmelzbar; No. I. schmelzbar zur schwarzen, magnetischen Schlacke, wwegen des Gehalts an Schwefelkies, wovon derselbe du wachsen war. Die Analyse gab (bei I. nach Abzug 24,99 pC. Fe S, und 2,32 pC. Cu, S):

```
SiO,
              Fe,0,
                        FeO
                                CaO
                                        Mg0
                                               HO
                                                      Summe
I. a) 33,07
               34,78
                        17,59
                                2,56
                                       0,46
                                               11,54
                                                       100,0
                                                               gefu
   b) 30,06
                                                       100,0
               34,76
                        23,46
                                               11,72
II. a) 32,18
                                5,50
                                        4,22
               30,10
                        8,63
                                              19,37
                                                       100,0
                                                               gefu
   b) 28,40
               32,83
                       22,16
                                               16,61
                                                       100,0
                                                              berec
```

Für I. berechnet Rammelsberg die For 3 Fe O, Si  $O_3 + 2 \text{ (Fe}_2 O_3, \text{Si } O_3) + 6 \text{ HO}$ ; Nr. II. g dieselbe Formel mit 9 HO.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 308.

Zwei vielleicht zum Schillerspath gehörige Mineralien sincate wurden I. von Rammelsberg (1) und II. von Shepard (2) Hydraten. untersucht. No. I, von Zincken im Radauthal gefunden, ist derb, grün und fettig anzufühlen. Spec. Gew. = 2,76. -No. II, von Williams zu Texas, Grafschaft Lancaster Williamsit. in Pennsylvanien, gefunden und nach ihm benannt, kommt als Ausfüllungsmasse von Spalten zwischen Serpentin und Chromeisenstein vor. Es ist dem Diallag ähnlich, derb, blättrig, schwach perlmutterglänzend, apfelgrün und durchsichtig. Spec. Gew. = 2,59 bis 2,64. Von Salzsäure wird es langsam zersetzt.

Das erstere giebt nach Rammelsberg unter Zusammenrechnung von SiO<sub>3</sub> und Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> die Formel des Schillerspaths nach Kobell. - Für das letztere berechnet Shepard die Formel  $3(MgO, 1\frac{1}{2}SiO_s) + Al_2O_s, SiO_s + 3HO$ . Es ist hier offenbar ein Rechnungsfehler untergelaufen. Die Analyse entspricht vielmehr der Formel 5 (2 MgO, SiO<sub>3</sub>) + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> + 8 HO (vergl. Rechnung), wonach das Mineral neben Pyrosclerit zu stellen wäre.

Von serpentinartigen Mineralien untersuchten:

Serpentin. (Pikrolith

- I. Rammelsberg (3) blaugrünen faserigen Pikrolith Chrysottl) von Texas, Lancaster-County in Pennsylvanien. Von Magnesit begleitet. Spec. Gew. = 2,557.
- II. Delesse (4) ein graulichgrünes durchscheinendes blätteriges Mineral von Villa Rota am Po. Auf den Theilungsflächen perlmutterglänzend, fettig anzufühlen. Von Säuren leicht zersetzt. Spec. Gew. = 2,644. Schwer schmelzbar.
- III. Derselbe (5) faserigen Chrysotil aus dem Serpentin von Goujot bei Eloyes, Vogesen. Spec. Gew. = 2,219.
- (1) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 106. (2) Sill. Am. J. [2] VI, 249. — (3) Handw. 8. Suppl. 108. — (4) Ann. des mines [4] XIV, 78; Arch. ph. nat. VI, 111; Jahrb. Miner. 1848, 658. — (5) Arch. ph. nat. VII, 116.

Scrpentin.

IV. Schmid (1) lauchgrünen faserigen Chrysotil a dem Serpentin von Zöblitz. Spec. Gew. = 2,60 bis 2,0 Schwer schmelzbar.

|      | SiO.  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | . FeO | MgO   | NaO  | H0    | Sum   |
|------|-------|--------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|
| I.   | 43,79 |                                | 2,03  | 41,03 | _    | 12,47 | 99,3  |
| II.  | 41,34 | 3,22                           | 5,54  | 37,61 |      | 12,06 | 99,7  |
| III. | 41,58 | 0,42                           | 1,69  | 42,61 | _    | 13,70 | 100,0 |
| IV.  | 43,70 | 2,76                           | 10,03 | 29,96 | 1,98 | 12,27 | 100,7 |

Rammelsberg hat aus seiner Analyse (I) das Sau stoffverhältnis von RO: Si O<sub>3</sub> (+Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>): HO = 9:12 abgeleitet, und nachgewiesen, dass noch 12 andere zuv lässige Analysen von Serpentin und zu diesem gehörig Mineralien nahe dasselbe Sauerstoffverhältnis geben. stellte hiernach die Formel 2 [(3 MgO, 2 SiO<sub>3</sub>) + 3 H + 3 (MgO, HO) auf, zu welcher auch die Analyse No. annähernd führt, da sie obiges Verhältnis = 9,4:12: giebt. — Für No. II. und No. IV. berechnet sich dasse = 8,5:12:5,6 und = 7,1:12:5,3. — Delesse giebt Nr. II. die Formel (RO)<sub>3</sub>, SiO<sub>3</sub> [vergl. wegen (RO) S. 114 und Schmidt für No. IV. die Formel 3 RO, 2 SiO<sub>2</sub> + 2 E

Steatitartige Mineralien. Pseudomorphose nach Granat.

Hermann (2) untersuchte einen grünlichen Stea der nesterweise und auch als Pseudomorphose m Granat und Epidot? im Talkschiefer der Schischir kaja-Gora vorkommt. Spec. Gew. = 2,50. Ueber of Spiritusslamme giebt derselbe kein oder nur wenig Wass im Essenfeuer aber 13,4 pCt.

Der Sauerstoff von SiO<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO und H verhält sich wie 1,106:0,968:1:0,973; also = 1:1:1: Hermann ninmt defshalb die von Rammelsberg den Steatit von Snarum nach Hochstetter's und ( wartowsky's (3) Analysen berechnete Formel, aber:

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLV, 14. — (2) J. pr. Chem. XL, 17. — (3) pr. Chem. XVII, 377; Berzelius' Jahresber. XXIII, 280; Ramme Handw. 1. Suppl. 140 u. 3. Suppl. 116.

doppelt soviel R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> an, nämlich 3 MgO, SiO<sub>3</sub> + 2 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $SiO_s + 3$  (MgO, 2 HO).

Hierher dürfte auch das specksteinartige Mineral ge-Paendomorhören, welches sich am Monzoniberg im Fassathal als Pseudomorphose nach Pleonast findet. Dasselbe ist von Marignac (1) untersucht worden. Seine Analyse weicht von der Stadler's sowohl im Kieselsäure-, als im Wassergehalt bedeutend ab, woraus hervorgeht, das das Mineral keine constante Zusammensetzung hat.

Al,0, Fe,0, Mn,0, Mg0 CaO 31,10 17,50 2,76 29,69 5,56 13,67 100,28 Marignac 37,50 15,70 4,60 1,70 25,80 8,70 6,00 100,00 Stadler.

Aus Marignac's Analysen ergiebt sich das Sauerstoffverhältnis für RO: R, O, : SiO, : HO = 13: 9: 16: 12, woraus man  $[3 \text{ R O}, 2 \text{ Si O}_3 + 3 (\text{R}_2 \text{ O}_3)]$  $SiO_3$ ) + 2 HO] + 10 (MgO, HO), oder in Rücksicht auf die Entstehung des Minerals vielleicht besser 6 RO,  $5 \text{ SiO}_3 + 3 \text{ (Al}_2 \text{ O}_3, \text{MgO}) + 4 \text{ (MgO}, 3 \text{ HO)}$  ableiten könnte? Das Mineral enthielte hiernach noch Spinellsubstanz.

Der Mineralienhändler Augustin entdeckte am Mon- Disterrit. zoniberg ein neues glimmerartiges Mineral, welches von Liebener Brandisit, von Breithaupt Disterrit (di στεφύος, zweifach hart) genannt wurde. Haidinger (2) beschrieb dasselbe und Kobell (3) analysirte es. Starre hexagonale Täfelchen: 0 P. o P; vollkommen, aber schwierig spaltbar nach 0 P. Härte auf 0 P = 5, auf  $\infty$  P = 61 bis 6,5 (Kobell), sehr spröde. Auf OP perlmutterglänzend. Dünne Blättchen stark durchscheinend, optisch einaxig. Lauchgrün, bei der Verwitterung röthlichgrau werdend. Dichromatisch: Axe leberbraun, 0 P lauchgrün. Spec. Gew. = 3,015 bis 3,062. Vor dem Löthrohr unschmelzbar. Von kochender Schwefelsäure zersetzt, von Salzsäure nicht. Möglichst frische Stücke gaben bei der Analyse:

(1) Arch. ph. nat. VI, 302. — (2) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) I, 4 u. II, 349. — (3) J. pr. Chem. XLI, 154; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 575; Arch. ph. nat. VI, 60.

Al,0, CaO KO HO SiO. Fe,0, Mg0 Gefunden 20,00 43,22 3,60 4,00 25,01 0,57 3,60 Rechnung 19,89 45,00 31,04 3,95 nebst Spuren von Mn, O,, CuO und Cl. Kobell stellt Formel 4 (MgO, Al, O,) + 3 (RO), 2 SiO, auf, w (RO) = MgO, CaO und HO(1). Stellt man das außerhalb der Klammern, so wird die Formel = 4 (M  $Al_3O_3) + 3RO_3 + 2HO_3$ , welche die oben rechneten Procente fordert. — Die Formel ist nach bell durch das Zusammenvorkommen des Minerals Pleonast und Augit gerechtfertigt.

Chlorit. (Leuchtenbergit; Elsenchlorit.)

Hermann (2) hatte darauf hingewiesen, dass von Komonen als besondere Species aufgestellte Leitenbergit nichts anderes als Chlorit sein dürfte, da er diesem sowohl im Aeusseren als auch chemisch bis den von Komonen zu niedrig gefundenen Wasserge übereinstimme, (8,68 pC. statt 12,91). — Durch 2 r Analysen des Leuchtenbergit's, I. von Hermann II. von Marignac (4), wird jetzt Hermann's Ang vollkommen bestätigt. Nach Hermann giebt der Leitenbergit seinen Wassergehalt nur dann vollständig wenn er als feines Pulver 1 Stunde lang in der I geglüht wird.

Durch die Analyse eines silberweißen krystallisi (0 P.P.∞ P) Chlorits von 2,603 spec. Gew. aus der N des Flusses Iremel, District Slatoust, suchte Herma gleichzeitig die Frage zu entscheiden, ob der Eisengel der Chlorite als Oxydul oder als Oxyd anzunehmen : Die Analyse III. zeigt für den geringen Eisengeh im Vergleich mit den Analysen grüner Chlorite, ei entsprechend größeren Magnesiagehalt, woraus Hmann mit Recht schließt, daß das Eisen in Chloriten größtentheils als Oxydul enthalten sein mü

<sup>(1)</sup> Vergl. wegen (RO) S. 1147. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 99 (3) J. pr. Chem. XL, 13. — (4) Arch. ph. nat. IV, 162.

und demnach Varrentrapp's Formel 3 (MgO, FeO), Si O<sub>3</sub> + Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> + 2 MgO, 2 HO die richtige sei.

Chlorit.

Ein vielleicht hierher gehöriges parallelfaseriges grünes Mineral aus zelligen Höhlungen des Porphyrs von la Grève, Vogesen, hat Delesse (1) analysirt (IV). Voltz hatte dasselbe frageweise als Pikrolith bezeichnet. Härte=2 bis 2,5. Spec. Gew. = 2,89. Vor dem Löthrohr nur an den Rändern schmelzbar zur schwarzen magnetischen Von Säuren, sowohl vor als nach dem Glühen, leicht zersetzt, unter Abscheidung aufgequollener Kieselsäure.

SiO, Al,0, Fe, 0, Fe0 MgO CaO H0 Summe I. 32,35 18,00 4,37 32,29 12,50 98,51 П. 32,23 14,76 7,25 30,76 4,02 11,39 100,41 17,27 III. 30,80 1,37 37,08 12,30 98,82 IV. 31,07 15,47 17,54 4,07 19,14 0,46 11,55 99,30

Nimmt man im letzteren Mineral, welches Delesse Eisenchlorit (chlorite ferrugineux) nennt, das Eisen als Oxydul an, so ergiebt sich das Sauerstoffverhältnis von SiO,  $: Al_2O_3: RO: HO = 6.70: 3: 4.89: 4$ , also, bis auf den Ueberschufs von 0,7 bei SiO<sub>s</sub>, wie das des Chlorits.

Delesse (2) untersuchte die Grünerde vom Monte Granerde. Baldo bei Verona. Unter dem Mikroscop zeigte sie sich aus kleinen unregelmässigen Körnchen bestehend. thier's Angabe von deren Zersetzbarkeit durch Chlorwasserstoffsäure bei längerer Digestion bestätigte sich. Dass das Eisen als Oxydul darin enthalten sei, ward mittelst Goldchlorid nachgewiesen. Chrom fand sich nicht. Spec. Gew. = 2,907. Zusammensetzung:

SiO, Al,0, Fe0 MnO Mg0 NaO HO Summe 7,25 20,72 Spur 5,98 6,21 51,25 1,92 6,67 100,00 Delesse berechnet hieraus die Formel 8 RO, SiO,  $+ Al_3 O_3$ , Si  $O_3 + 6 HO$ .

<sup>(1)</sup> Mém. de la soc. d'émulat. du Doubs 1847; Arch. ph. nat. V, 262; J. pr. Chem. XLIII, 429. — (2) Ann. des mines [4] XIV, 74; Arch. ph. nat. VIII, 106; Jahrb. Miner. 1848, 545.

Marignac (1) hat kleine stark glänzende, sehr fläch fluoriden reiche gelbe Humitkrystalle vom Vesuv gemessen (flexions-Goniometer) und analysirt. Das Mineral gehört hach nicht, wie Dana und G. Rose annahmen, dem modeling klinometrischen, sondern übereinstimmend mit Phillips' gaben dem rhombischen System an. Brachydiagonale: krodiagonale: Hauptaxe=0,461:1:2,026. OP: Po=1020 OP: Po=116016'. Zwillinge mit unter 1200 gegen ander geneigten Hauptaxen, nach mPo (m=1?). Sonders Gew. = 3,150. Die Analyse gab:

SiO, MgO FeO Verlust (FI) 30,88 56,72 2,19 10,21

Marignac hält mit Monticelli und Covelli Humit für identisch mit Chondrodit, und bezieht sich die Uebereinstimmung seiner Messungen mit denen Phillips und seiner Analyse mit der des amerikanisc Chondrodits von Rammelsberg (2). Obgleich die dachte Identität nicht unwahrscheinlich ist, so dürste doch nicht gerade durch die obigen Resultate erwie seyn, denn Phillip's Messungen beziehen sich ebenf auf Humit, und Rammelsberg fand 3 pC. SiO, me Es müßte das rhombische System auch am Chondronachgewiesen werden, der nach Dana monoklinometrisch

Chondrodit.

Nach Hermann (3) kommt der Chondrodit in m großen, derben röthlich-gelben Massen an der Schischi kaja-Gora und in glänzenden, stark durchscheinenden, m genrothen Krystallen von 3,10 spec. Gew. zu Achmatov vor. Gelegentlich dieser Mittheilung verändert er Ramme berg's Formel: 2 (3 MgO, SiO<sub>3</sub>) + MgFl zu 2 (3 MgO, SiO + MgO, MgFl, weil des letztern Analysen 4 pC. SiO<sub>3</sub> wenigaben, als die Formel verlangt. Er erwähnt aber nic daß Rammelsberg die letztere Formel selbst berechnesie aber wieder verwarf (2), weil nach der angew

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. IV, 152. — (2) Pogg. Ann. LIII, 130; R melsberg's Handw. 1. Suppl. 28. — (3) J. pr. Chem. XL, 19.

deten älteren Bestimmungsmethode der Eisengehalt zu hoch und der Kieselerdegehalt zu niedrig ausfallen musste.

Whitney (1) untersuchte in H. Rose's Laboratorium die sechs folgenden Mineralien, und hat sich um die Er-Galforiden, kenntniss ihrer chemischen Constitution durch seine schöne Arbeit ein bedeutendes Verdienst erworben. - I. Sodalith von Litchfield, Maine in Nordamerika. Kommt dort in einzelnen Granitblöcken mit Zirkon, Cancrinit und Elaeolith Er verliert vor dem Löthrohr augenblicklich seine schöne saphirblaue Farbe, und schmilzt zu klarem blasigem Glas. Die Farbe dürfte nach Whitney vielleicht von Eisensäure herrühren. - II. Nosean vom Laachersee. Wird vor dem Löthrohr heller und schmilzt nur an den Kanten. — III. Grünlich blauen Hauyn vom Albanergebirge, dort mit Vesuvian in Glimmer. Decrepitirt beim Glühen heftig, und schmilzt vor dem Löthrohr zu grünlich-blauem Glas. - IV. Hauyn von Niedermendig. - V. Ittnerit. - VI. Ittnerit. Zwei Varietäten von Cancrinit aus Litchfield: a) schwefel- cancrinit. bis citronengelben (spec. Gew. 2,448; Härte = 5,5 bis 6); b) gelblich - bis spargelgrünen (spec. Gew. 2,461; H. = 5 bis 5,5). Beide sind hexagonal, sehr vollkommen spaltbar nach ∞ P, glasglänzend ins Fettige; sie verlieren im Kolben Wasser und alle Kohlensäure, und geben vor dem Löthrohr unter Schäumen klares farbloses Glas. – Alle genannte Mineralien, Ittnerit ausgenommen, lösen sich leicht und klar nicht nur in verdünnten Mineralsäuren, sondern selbst in einigen organischen Säuren, z. B. Essigsäure, Weinsäure, Kleesäure. Mit concentrirten Säuren gelatiniren sie, mit Ausnahme des Cancrinits, der sich in concentrirter Salzsäure, wie schon Rose zeigte, klar löst, und erst beim Kochen, aber dann plötzlich gelatinirt. Hauyn entwickelt beim Lösen Schwefelwasserstoff, aber höchst wenig.

(1) Berl. Acad. Ber. 1847, 39; Pogg. Ann. LXX, 431.

Sodalith.

|              |        |        |        |                |       | -     |              |       |              |     |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-----|
|              | SiO,   | Al,0,  | Fe, 0, | KO             | NaO   | CaO   | Cl           | 80,   | Gläh verlust | Sen |
| I, 1)        | 37,30  | 82     | ,88    | 0,59           | 23,86 | -     | 6,97         | —     | _            | 101 |
| 2)           | 37,63  | 30,93  | 1,08   | _              | 25,48 | _     | _            | _     | l — i        | -   |
| Rechnung     | 87,21  | 31,66  | _      | _              | 25,47 | ! —   | 7,29         | _     | _            | 101 |
| II, i)       | 86,52  | 29,54  |        | ' <b>-</b> -   | 23,12 | 1,09  | 0,61         | 7,66  | 1,37         | 10  |
| 2)           | 36,53  | 29,42  |        | <b>!</b> —     | 22,97 |       |              | 7.13  | 1,37         | 9   |
| Rechnung     | 36,65  | 30,59  |        | -              | 24,82 | -     | _            | 7,94  | _            | 10  |
| m            | 32,44  | 27,75  | Spur   | 2,40           | 14,24 | 9,96  | Spur         | 12,98 | -            | 9:  |
| Rechnung     | 32,46  | 27,09  | _      | <u> </u>       | 16,49 |       | <del>-</del> | 14,08 | _            | 10  |
| IV, i)       | 83,90  | 28,07  | _      | i —            | 19,28 |       | l —          | 12,01 |              | 10  |
| 2)           |        | 28,51  | 0,31   | <u> </u>       | 18,57 |       | <b> </b> —   | 12,13 | _            | 10  |
| Rechnung     | 33,58  | 28,52  |        | : —            | 18,94 |       | _            | 12,14 | l —          | 10  |
| V            | 85,69  | 29,14  |        | 1,20           | 12,57 |       | 1,25         | 4,62  |              | 10  |
| İ            | a. o   |        |        | ا_             |       |       |              |       |              | ۱_  |
| l            | SiO,   | AL,U,  | Mn, 0, | Fe,U,          | Ca0   | NaO   | K0           | CO,   | но           | Suz |
| VI, a, 1)    | 37,42  | 27,70  | 0,86   | Spur           | 3,91  | 20,98 | 0,67         | 5,95  | 2,82         | 101 |
| 2)           | 37,89  | 27,89  | 0,64   | : <del>-</del> | 3,88  | 21,   | 24           | 5,95  | 2,82         | 91  |
| <b>3</b> ) i | 37,84  | 28     | ,26    | <b>—</b>       | 3,82  | 20.   | 94           | 5,95  | 2,82         | 9   |
| VI, b        | 37,20  | 27,59  | ĺ 0,   | 27             | 5,26  |       | 0.50         | 5,92  | 3,28         | 100 |
| Rechnung     |        | 28,46  |        | i —            |       | 21,45 | , -          | 6,09  |              | 10  |
| nebst Spur   | en von | Chlor. | •      | •              |       |       |              |       | ) as Warre   | -   |

Für den Sodalith giebt Whitney die schon Kobell aufgestellte Formel 3 NaO, SiO, + 3 (Al, SiO<sub>3</sub>) + Na Cl, und betrachtet ihn demzufolge als e Verbindung von 1 Aeq. Elaeolith (nach der älteren Gr lin'schen Formel) mit 1 Aeq. Chlornatrium. Nosean 1 der Albaner Hauyn enthalten gleichfalls Elaeolith, erste mit 1 Aeq. NaO, SO,, letzterer mit 2 Aeq. CaO, S verbunden. Der Hauyn von Niedermendig lässt sich gegen als eine Verbindung von 1 Aeq. Nosean mit 2 A Albaner Hauyn betrachten. - Whitney versuc nicht, aus seiner mit der Gmelin'schen nahe übereinst menden Analyse des Ittnerits eine Formel zu berechn Rammelsberg (1) zeigte aber, dass dieses nach Spaltb keit und allgemeinen Eigenschaften dem vorigen nahe stehen aber im Wassergehalt verschiedene Mineral sich darstellen la als zusammengesetzt aus 3 Aeq. (Sodalith + 6 HO) + 10 A(Albaner Hauyn + 6 HO), letzterer mit dem halben (

<sup>(1)</sup> Rammelsberg's Handwörterb. 3. Suppl. 59. (Vergl. auch dass S. 30 u. 55.)

halt an CaO, SO<sub>a</sub>. — Der Cancrinit von Litchfield ist nach Whitney  $[2 \text{ NaO}, \text{SiO}_3 + 2 (\text{Al}_2\text{O}_3, \text{SiO}_3)] + (\frac{1}{2} \text{ NaO}, \text{NaO}_3)$ 1 CaO), CO, + HO, und unterscheidet sich demnach vom Cancrinit des Ilmengebirges (nach Scheerer's Formel) sowohl im Wassergehalt, als durch die Vertretung der Hälfte des Kalkcarbonats durch Natroncarbonat. — Das darin enthaltene Silicat ist Elaeolith nach der neueren Formel von Scheerer.

Marignac (1) hat kleine wasserhelle Turmalinkry- Turmalia. stalle, wahrscheinlich aus der Dauphinée, gemessen, woran sich seither nicht beobachtete Flächen befanden. Sie stellten Combinationen dar von  $+\frac{\infty P}{2}$ ,  $-\frac{\infty P}{2}$ ,  $\infty P$  2 mit 🧸 R, - 🛊 R und 2 Skalenoëdern, wovon das eine (n) die Combinationskanten der Rhomboëder, das andere (s) die Combinationskanten zwischen - R und  $\infty$  P2 abstumpfte. - Die Messung ergab die Polkanten von R = 143° 57′, dieselben Kanten von - R = 116° 30′; R:n = 168° 22, und R: s = 99°45' (über n und R: R gemessen).

Die früher für Tantalsäure, dann für Niobsäure gehal- Titanato, tene Metallsäure aus dem Wöhlerit hat Scheerer (2) bei wiederholter Untersuchung für ein Gemenge von Niobsäure und Pelopsäure erkannt. Er vermuthet, dass das Mineral gleich dem Eukolit auch Ceroxydul enthalte.

Scheerer (3) hat das früher (4) unter dem Namen »brauner Wöhlerit" beschriebene und nur qualitativ untersuchte Mineral aus dem Zirkonsyenit in Norwegen nun quantitativ analysirt.

SiO, Metallsäuren Fe,O, CaO CeO NaO MnO MgO HO Sme. u. Zirkonerde

47,85 14,05 8,24 12,06 2,98 12,31 1,94 Spur 0,94 100,37

Da in demselben die Zirkonerde größtentheils durch Eisenoxyd ersetzt ist, und die übrigen Hauptbestandtheile

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VI, 299. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 565. — (3) Pogg. Ann. LXXII, 565. — (4) Pogg. Ann. LXI, 222; Berzelius' Jahresber. XXV, 375.

sich in andern Verhältnissen darin befinden, als im Wölerit (1), so betrachtet Scheerer das Mineral als besond Species und nennt es Eukolit. Die früher für Tantalsäugehaltene Metallsäure ist nach ihm höchst wahrscheinlie ein Gemenge von Niobsäure und Pelopsäure.

Enceladit.

Hunt (2) beschrieb und analysirte ein neues titanhtiges Mineral, welches bei Amity (New-York) nebst Sepentin, Titaneisen, Spinell und Chondrodit im Dolomit ei gewachsen vorkommt. Es gleicht im Aeußern dem dal vorkommenden Warwickit (3). — Schiefe rhombische Prmen von blau-schwarzer oder braun-schwarzer Farbe ubläulichem Strich. Harz- bis metallglänzend; Härte = 3 bis Spec. Gew. = 3,188. Im Kolben Wasser gebend und hell werdend. Wird an der Luft erhitzt ziegelroth. Unschmelzb. Wird von Chlorwasserstoffsäure wenig angegriffen, v Schwefelsäure in der Wärme leicht gelöst.

SiO, Fe,O, Ti,O, A1,0, MgO CaO HO Sam 1) 18,50 13,00 25,15 22,20 1,30 7,35 101 13,84 2) 18.00 51,81 23,11 1.36 6,82 101

Hunt schlägt die Formel 2 (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O + 3 MgO, SiO<sub>3</sub> + 2 HO vor, und hält das Mineral für ur gewandeltes Titaneisen. Rammelsberg macht dars aufmerksam, dass es das erste bekannte wasserhaltige tita haltige Mineral ist, glaubt aber, dass der Titangehalt : Titansäure anzunehmen sei (4).

Greenovit

Descloizeaux (5), dem Breithaupt's (6) Unte suchung des Greenovits nicht bekannt zu sein scheint, it dieses Mineral ebenfalls krystallographisch untersucht, u ist zu dem gleichen, von Delesse (7) und Marignac ( auch auf chemischen Wege gefundenen, Resultat gelan;

(1) Pogg. Ann. LIX, 327; Berzelius' Jahresber. XXIV, 289. (2) Sill. Am. J. [2] II, 30; J. pr. Chem. XLII, 453. — (3) Berz Jahresber. XIX, 294 u. XX, 243. — (4) Rammelsb. Handw. 3. Sup 41. — (5) Ann. ch. phys. [3] XX, 84. — (6) Pogg. Ann. LVIII, 27 Breithaupt's Handb. der Miner. III, 749. — (7) Ann. des mines [4] 325; Rammelsb. Handw. 2. Suppl. 158. — (8) Ann. ch. phys. [3] XI 47; Rammelsb. Handwörterb. 3. Suppl. 123.

dass der Greenovit eine Varietät des Sphen's ist. Seine Messungen stimmen im Wesentlichen mit denen von G. Rose, Lev y und Phillips an Sphen gemachten überein. Die abweichenden Spaltungsrichtungen des Greenovits nach ( P2) und - (2 P2), wovon er die letztere übrigens auch an grünlich-gelbem Sphen vom St. Gotthardt beobachtete, hält er nicht für wesentlich, sondern für abhängig von den Lagerungsverhältnissen.

Hermann hatte den von Wöhler (1) im Pyrochlor Pyrochlor. von Miask gefundenen Thorerdegehalt in Abrede gestellt (2), wefshalb Wöhler seine Analyse durch Städeler wiederholen liefs, die Erde auf das Genaueste prüfte und Proben davon an Berzelius sandte. Nach beiden ist es wirklich Thorerde (3). - Hermann bleibt jedoch bei seiner früheren Behauptung (4). Weil er 5,57 pC. Zirkonerde, Wöhler aber keine fand, so scheint ihm der Pyrochlor durch Austausch isomorpher Bestandtheile verschiedene Zusammensetzung haben zu können. Wöhler habe selbst in einer Probe Pyrochlor von Brevig 5,15 pC. Thorerde, in einer andern gar keine gefunden. (Es ward in letzterer von den Basen überhaupt nur CaO und U, O, bestimmt.) Die Säure (Tantalsäure) im Pyrochlor erklärt Hermann jetzt für Ilmensäure mit etwas Niobsäure und vielleicht auch Pelopsäure gemengt. (Vergl. bei Samarskit S. 1209.)

Peretz (5) hat in H. Rose's Laboratorium den schwar- vitrotantalit. zen Yttrotantalit von Ytterby (spec. Gew. 5,67), im Wesentlichen mit gleichem Resultat wie Berzelius, analysirt.

TaO, wo. CaO UO MgO CuO YO FeO Summe 58,65 21,25 6,29 7,55 3,94 1,40 0,40 100,08

Beim Glühen gaben Proben von verschiedenen Stufen Gewichtsverluste von 3,9, 4,86 und 5,54 pC., wobei das Mineral gelblich-braun und das spec. Gew. größer, als vor dem

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. XLVIII, 83; Berz. Jahresber. XX, 244. — (2) J. pr. Chem. XXXI, 94; Berz. Jahresber. XXV, 375. — (3) Ann. Ch. Pharm. LXI, 264. — (4) J. pr. Chem. XL, 475. — (5) Berl. Acad. Ber. 1847, 224; im Ausz. J. pr. Chem. XLII, 143; Pogg. Ann, LXXII, 155.

Säure einer näheren Prüfung unterworfen. Sie ist I talsäure ganz von denselben Eigenschaften, wie die dem finnischen Tantalit. Die aus beiden dargestellten C ride stimmten ebenfalls mit einander überein. Von N und Polopsäure ward keine Spur gefunden.

Auch Hermann (1) hat sich überzeugt, dass Säure in diesem Mineral Tantalsäure ist, woran er früherwegen des zu niedrig erhaltenen spec. Gew. (4,05) zweifelt. Wiederholte Versuche gaben dasselbe = 6,7. nimmt die Tantalsäure wie Niobsäure uud Pelopsäure sammengesetzt = MO<sub>2</sub> an, und schreibt die Formel Yttrotantalits 2 (YO, UO), TaO<sub>2</sub>.

Euxenit und Polykras.

Scheerer (3) erhielt unter der Bezeichnung Yttro talit ein Mineral, welches bis auf das etwas höhere s Gewicht (4,73 bis 4,76) so sehr mit dem Euxenit von ster (4) übereinstimmt, daß er es für identisch damit Es findet sich in der Gegend von Tvedestrand in rothbrau Orthoklas eingewachsen. Die Krystalle sind rhombi  $P \cdot \infty P \cdot \infty P \infty \cdot m P \infty \quad (m = 2?)$ . Nach annähen Messung ist  $\infty P = 140^\circ$ ;  $P = 152^\circ$  (beide im brachyd. H Die Analyse, mit wenig Material angestellt, gab:

Metallsäure YO UO CeO FeO HO Summe 53,64 28,97 7,58 2,91 2,60 4,04 99,74

Die Metallsäure erwies sich als ein Gemenge von 'talsäure, Niobsäure und Pelopsäure, erstere vorherrsch Im Euxenit von Jölster fand Scheerer ebenfalls Pesäure neben Niobsäure. Das keine Tantalsäure darin hatte er schon früher angegeben (5). Dasselbe gilt Polykras (6), welchen Scheerer wegen der Gleheit in Krystallform und Aehnlichkeit in den übrigen Eischaften auch mit dem Euxenit zu vereinigen geneigt

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIV, 207. — (2) J. pr. Chem. XXXVIII, — (8) Pogg. Ann. LXXII, 566. — (4) Pogg. Ann. L, 149; Berr Jahresber. XXI, 179. — (5) Berzelius' Jahresber. XXVI, 374. — (6) Ann. LXXII, 568.

Die geringen Unterschiede entsprechen nach ihm dem verschiedenen Gehalt an isomorphen Bestandtheilen.

Folgende Varietäten von Columbit wurden untersucht: Columbit I. Columbit aus Nordamerika, von Grewinck. Spec. Gew. von Stücken = 5.323, von Pulver = 5.320 (1). – II. Sibirischer, von Th. Bromeis (2). Spec. Gew. = 5,44. Mit Samarskit verwachsen; eine durch Afdeef an H. Rose gesandte Probe, in dessen Laboratorium beide vorstehende Analysen ausgeführt wurden. - III. Von Middletown in Nordamerika, von Hermann (3). Spec. Gew. = 5,80. Strich dunkel-nelkenbraun. - IV. Von Chanteloube (Limoges). einem neuen Fundort. Bestimmung und Analyse von Damour (4). Spec. Gew. = 7,64 bis 7,65. Amorph, bläulich-schwarz, mit glatten glänzend-schwarzen Bruchflächen und graulich-schwarzem Strich. Unschmelzbar. Vor dem Löthrohr mit Weinsteinkohle und Soda ein Zinnkorn gebend. Von Säuren nicht angegriffen. - V. Ebendaher von Damour (5). Rechteckige Prismen mit Abstumpfungsflächen und Winkeln wie am Columbit aus Baiern, sp. G.=5,60 bis 5,727. Vor dem Löthrohr mit Phosphorsalz im Reductionsfeuer eine bräunlichgelbe Perle gebend. Von concentrirter Schwefelsäure zersetzt.

|             | I.       | п.     | п. п. |          | v.    |            |          |        |
|-------------|----------|--------|-------|----------|-------|------------|----------|--------|
|             |          |        |       | IV.      | a.    | b.         | c.       | d.     |
| Met. Säuren | 80,06    | 78,59  | 78,22 |          | 78,44 | 78,88      | 78,90    | 77,92  |
| TaO,        | <u> </u> | i -    |       | 82,98    | _     | <u> </u>   |          | _      |
| wo.         |          |        | 0,26  |          | _     |            |          | _      |
| SnO,        | 0,96     | _      | 0,40  | 1,21     | _     |            | _        | _      |
| BiO.        |          | _      | _     | 0,42     | _     | _          |          | _      |
| FeO .       | 12,59    | 12,76  | 14,06 | 14,62    | 14,96 | 14,04      | 14,50    | 14,56  |
| MnO         | 5,97     |        | 5,63  | Spur     | 6,52  | 7,83       | 7,15     | 8,19   |
| YO          |          | 4,48   | _     | <u> </u> | _     | _          |          | -      |
| CaO         |          | 0,75   | _     |          | _     | <b> </b> - | _        |        |
| MgO         | _        | 3,01   | 0,49  |          | _     | -          |          | _      |
| CuO         | A44      | 0,04   |       | -        | _     |            | <b>—</b> |        |
| PbO         | 0,44     | _      | _     | l — '    | _     | l —        | _        |        |
| U,O,        | _        | 0,56   | _     | -        |       | _          | -        | -      |
| Summe       | 100,02   | 100,19 | 99,06 | 99,23    | 99,92 | 100,75     | 100,55   | 100,67 |

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXX, 572; im Ausz. Berl. Acad. Ber. 1847, 86; J. pr. Chem. XLI, 219.— (2) Pogg. Ann. LXXI, 157; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 118.— (3) J. pr. Chem. XLIV, 207.— (4) Ann. des min. [4] XIII, 387; im Ausz. Compt. rend. XXV,670; J. pr. Chem. XLII, 451. - (5) Ann. d. min. [4] XIV, 423.

Wambii. No. V. d. der Tabelle war etwas verwittert, mit mati Bruch.

> Durch Uebersendung von 4 Pfund amerikanischen lumbits durch Silliman ward H. Rose in Stand gese die darin enthaltene Säure genauer zu untersuchen. Es Niobsäure mit sehr wenig Pelopsäure. Von letzterer hält der bairische Columbit vielleicht die Hälfte m woraus sich dessen höheres spec. Gewicht erklärt. Im birischen Columbit ist fast reine Niobsäure; er enthält au ihr nur Spuren von Pelopsäure und kleine Mengen W ramsäure, wovon auch die beiden ersteren etwas enthalter Von diesen Angaben weichen die Hermann's bedeut Aus dem niedrigen Mischungsgewicht und Reactionen des Säuregemenges aus dem nordamerik schen Columbit schliefst er auf einen vorherrschenden halt an Ilmensäure, neben Pelopsäure und Niobsäure. 1 selben Säuren nebst etwas Wolframsäure, nur weniger lopsäure, soll das sibirische Mineral (spec. Gew. = ! bis 5,73; Pulver dunkelbraun) enthalten. Eine Probe lumbit von Bodenmais (spec. Gew. = 6,29; Strich schwi enthielt fast reine Pelopsäure. Uebrigens glaubt Herma dass seine Niobsäure, die man am reinsten aus Aeschinit halte, etwas anderes sei, als was Rose unter diesem Nai versteht. - Die allgemeine Formel der Columbite ist n Hermann = 2 RO, 3 (IIO, NbO, PeO,), die des I talits aus Finnland = 2 RO, 3 TaO<sub>2</sub>. - Damour giebt No. IV. dieselbe Formel. Die Gegenwart von NbO. PeO, neben TaO, hält er nicht für wahrscheinlich we des hohen spec. Gewichts; dagegen vermuthet er diesel im krystallisirten Columbit (No. V.).

Gamaral it. (Uranotar tal.)

Yttroilme alt.) vom Ilmengebirge, den er jetzt Yttroilmenit nennt, die Sä eines neuen Metalls, des Ilmeniums, entdeckt zu haben

Das Mineral, von 5,614 bis 5,68 spec. Gew., gleicht,

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XXXVIII, 91, 119.

Summe

auch Hermann angiebt, so sehr dem Uranotantal G. Samarakit Rose's (1), dass es von den sibirischen Mineralogen dafür gehalten und von Hermann an G. Rose gesandte Porben von diesem für identisch mit dem Uranotantal erklärt Nach Auerbach ist es isomorph mit Columbit. In von Samarski und von Afdeef erhaltenem Uranotantal, welcher nach H. Rose identisch mit dem Yttroilmenit, aber von geringerem spec. Gew. (= 5,39 bis 5,45) ist, hatte dieser nur Niobsäure und Wolframsäure gefunden. Titansäure, wovon der Yttroilmenit 5,9 pC. enthalten soll, fehlte. Eine neue Untersuchung des von Afdeef erhaltenen Minerals durch Peretz (2) unter H. Rose's Leitung gab:

Y0

Mg0

CaO u. MgO

Metallsäure

U,0,

Fe0

14,16 15,43 9,15 1) 56,38 0,80 0,92 96,84 16,70 56,00 15,90 11,04 0,75 1,02 101,41 3) 55,91 16,77 15,94 8,86 0,75 1,88 99,61 nebst Spuren von Kupferoxyd in 2). Das Mineral ward durch Schmelzen mit KO, 2 SO, aufgeschlossen, ist aber auch durch Digestion mit concentrirter Salz- oder Schwefelsäure zersetzbar. Bei näherer Prüfung der erhaltenen Metallsäuren wurden wieder nur Niob- und Wolframsäure gefunden, welche im Gemenge die von Hermann der Ilmensäure zugeschriebenen Reactionen zeigen. Rose stellt defshalb die Existenz der Ilmensäure und die Eigenthümlichkeit des Yttroilmenits ganz in Abrede. Den Uranotantal nennt er Samarskit, da der frühere Name wegen des fehlenden Tantalsäuregehaltes nicht mehr passt. Wegen der Isormorphie des Samarskits mit Columbit scheint ihm das Uranoxyd des ersteren die Pelopsäure des letzteren zu vertreten, und desshalb Uranoxyd gleiche atomistische Zusammensetzung wie Pelopsäure, Niobsäure und vielleicht auch Tantalsäure zu

haben; eben so dürfte nach Rose vielleicht die Yttererde

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. XLVIII, 555; G. Rose, Reise n. d. Ural II, 72. — (2) Pogg. Ann. LXXI, 157; im Ausz. Berl. Acad. Ber. 1847, 131; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 105. 129.

ersetzen. Eine Entscheidung über die chemische Constitut des Samarskits, Columbits und Tantalits hält er jedoch noch nicht an der Zeit.

In fortgesetzten Entgegnungen (1) behauptet Herma die Verschiedenheit des Samarskits vom Yttroilmenit (des Formel er auf Grund seiner früheren Analyse [YO, Fouo], [IlO2, TiO2] annimmt), so wie die Eigenthümlicht der Ilmensäure, welche sich auch im Pyrochlor und Colubit vom Ilmengebirge, so wie im Columbit aus Nordamer finden soll. Dagegen erklärt H. Rose (2) eine von Wöhldargestellte Säure aus dem Pyrochlor von Miask ebenffür Niobsäure mit Tantalsäure, nebst etwas Wolframsäund Pelopsäure, während der Unterschied im spec. Gewides Samarskits und Yttroilmenits daher rühren soll, dzu seinen Bestimmungen ungeglühtes, zu denen Herman geglühtes Mineral gedient habe. Durch Glühen werdasselbe leichter.

Wolframiate. Wolfram.

Kussin (3) analysirte den Wolfram von Zinnwa und Kerndt (4) (unter H. Rose's Leitung) außer dies noch die Wolframe von 13 andern Fundorten, darun 8 bis jetzt nicht analysirte (Nr. 2 bis 8 und 10). Bre haupt's Eintheilung des Wolframs in oligonen (mit rölichbraunem Strich und 6,9 bis 7,1 spec. Gew.) und diaton (mit schwarzbraunem Strich und 7,3 bis 7,5 spec. Geerscheint durch diese Analysen begründet, indem die ersteinder Formel 2 (Fe O, WO<sub>2</sub>) + 3 (Mn O, WO<sub>3</sub>), letztere of Formel 4 (Fe O, WO<sub>3</sub>) + MnO, WO<sub>3</sub> ziemlich scharf esprechen. — Die Wolframsäure bestimmte Kerndt dur Schmelzen des Wolframpulvers mit kohlensaurem Natro Fällen des Auszugs mit salpetersaurem Quecksilberoxyound Glühen. Sie ward jedesmal mittelst Flussäure auf K

J. pr. Chem. XL, 475. 476; J. pr. Chem. XLII, 129; J. Chem. XLIV, 216. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 469; Berl. Acad. E 1847, 279; J. pr. Chem. XLII, 252; Pogg. Ann. LXXIII, 449.
 Rammelsberg's Handw. 3. Suppl. 127. — (4) J. pr. Chem. XLII,

selsäure geprüft. In einigen Varietäten glaubte Kerndt women. einen geringen Gehalt von Niobsäure zu erkennen.

|       |        | Kussin     | :        |       |
|-------|--------|------------|----------|-------|
|       | Wolfra | ım von Zir | nwald:   |       |
| bere  | chnet  |            | gefunden |       |
| 5 WO. | 76,89  | 75,89      | 75,92    | 75,90 |
| 2 FeO | 9,30   | 9,43       | 9,38     | 9,40  |
| 3 MnO | 13,81  | 13,80      | 14,04    | 13,86 |
|       | 100,0  | 99,12      | 99,34    | 99,16 |

| Kerndt:       |               |                           |                                      |                             |                          |                                    |                      |            |
|---------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
|               | Zinnwald      | Lock Fell.<br>Cumberland. | Neu bescheert<br>Glück.<br>Freiberg. | Huntington.<br>Connecticut. | Trumbul.<br>Connecticut. | Mäuseberg<br>bei Neudorf.<br>Harz. | Schlacken-<br>walde. | Altenberg. |
| Spec. Gew.    | 1.            | 2.                        | 8.                                   | 4.                          | 5.                       | 6.                                 | 7.                   | 8.         |
| Körner        | 7,22          | 7,281                     | 7,228                                | 7,411                       | 7,218                    | 7,231                              |                      | 7,198      |
| Pulver        | 7,23          | 7,239                     | 7,229                                | 7,486                       | 7,269                    | 7,230                              | 7,535                | 7,189      |
| berechnet:    |               | gefunden :                |                                      |                             |                          |                                    |                      |            |
| 5WO, 76,89    |               | 75,96                     | 75,83                                | 75,47                       | 75,76                    | 75,80                              | 75,68                | 75,43      |
| 2 FeO 9,30    |               |                           | 9,20                                 | 9,53                        | 9,73                     | 9,78                               | 9,56                 |            |
| 3 MnO   13,81 | 14,20 14,85   | 14,49                     | 15,56                                | 14,26                       | 14,49                    | 14,41                              | 14,30                | 14,90      |
| 100,0         | 100,15 100,01 | 99,98                     | 100,59                               | 99,26                       | 99,98                    | 99,99                              | 99,54                | 99,97      |

## Godolphins-Ehren-Nert-Monte-Chante-Harzball. Cumfriedersschinsk. video. loube. gerode. dorf. berland. Spec. Gew. 10. 12. 9. 11. 13. 14. Körner 7,499 7,496 7,499 7,480 7,225 7,209 Pulver 7,510 7,540 7,503 7,513 7,228 7,230 berechnet: gefunden: 5W0, 76,82 4 FeO 18,59 75,85 75,64 76,02 75,82 75,90 75,92 19,26 19,55 19,20 19,35 19,32 19,24 1 MnO 4,59 4,89 4,80 4,75 4,84 4,80 4,78

Kerndt:

Kerndt hat den Wolfram auch krystallographisch untersucht. Seine Messungen (Hauptaxe: Makr.: Brachyd. = 0,8134:1:0,8659) stimmen nahe mit denen von Phillips überein; er hält ihn (wie G. Rose) für rhombisch, indem das hemiëdrische Auftreten der Octaëder-

99,97

99,98 | 99,94 |

100,00

99,99

100,00 100,00

Wolfram.

flächen, sowie die ungleiche Beschaffenheit und Aunung der vorderen und hinteren Flächen von  $\frac{1}{4}$  Twelche für die Annahme des monoklinometrischen Syst bestimmten, nur dem Wolfram von einzelnen Fund (Zinnwald) eigen seien. Kerndt beobachtete am Wolfram Zinnwald eine neue Zwillingsbildung mit Durchkreuwie beim Kreuzstein, und 2 Verwachsungen in para Stellung nach 0P und  $\infty \bar{P} \infty$ .

Rammelsberg (1) analysirte ein braunrothes n förmiges Mineral von Schlaggenwalde, welches in Stein übergeht und mit Flusspath und Apatit durchwaist. Spec. Gew. = 6,45.

WO<sub>3</sub> FeO MnO CaO Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> SiO<sub>3</sub> Glühverl. PO<sub>3</sub> u.Fl & 67,05 6,72 19,73 8,02 1,01 1,08 0,78 0,61 1

Wolframbleiers. Kerndt (2) hat das Wolframbleierz von Zinr untersucht. Seine Messungen stimmen bis auf w Minuten mit denen Levy's überein.  $P = 131^{\circ}$  24' (Mittelkanten); 99° 44'24"(Polkanten). Hauptaxe=1,56' beobachtete  $P.\frac{1}{2}P.P\infty.\infty P.0P$ . Härte=3½ bis 4. Gew. in Körnern=8,103, als Pulver=8,127. Strich farblos, etwas in's Gelbliche. Die Zusammensetzung ne brauner Krystalle fand er=(PbO, CaO, FeO, MnO), V

|          | $WO_3$ | PbO   | CaO  | FeO u. MnO | Summe  |
|----------|--------|-------|------|------------|--------|
| 1)       | 51,43  | 47,12 | 1,26 | 0,31       | 100,12 |
| 2)       | 52,03  | 44,86 | 1,53 | 0,63       | 99,05  |
| Rechnung | 51.58  | 48.42 |      |            | 100.00 |

Molybdate. Gelbbleiers.

John Brown (3) zerlegte Gelbbleierz (Fund durch Digestion mit Ammoniumsulfhydrat. (Pb als C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> und Mo als MoS<sub>3</sub> bestimmt.)

|                  | berechnet | gefunden |
|------------------|-----------|----------|
| PbO              | 61,48     | 60,23    |
| MoO <sub>3</sub> | 38,52     | 39,19    |
|                  | 100,00    | 99,42.   |

Rammelsberg's Handwörterb. 8. Suppl. 127. — (2) J. pr.
 XLII, 81. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 253; J. pr. Chem. XLII

Bei der Wiederaufnahme einer verlassenen Grube, Vanadate. Mina grande, bei San Yago in Chili fand sich ein etwa Vanadinhaltiger O,5 Meter mächtiger Gang von schmutzig gelbem derbem Pyromorphit (I), dessen häufige Höhlungen eine braunschwarze erdige Masse enthalten (II), welche öfters auch dichte Warzen von bräunlichgelbem Strich bildet. Sie schmilzt schon in der Lichtflamme zur schwarzen Perle. Domeyko (1) analysirte beide.

Da in II a und b sich der Sauerstoff von PbO: CuO: VO<sub>3</sub> = 3,7:3,4:3,4 verhält, so glaubt Domeyko eine feste Verbindung von der Formel 6 PbO, VO<sub>3</sub> + 6 CuO, VO<sub>3</sub> annehmen zu dürfen.

Credner (2) hat den bisher ausschliefslich am volborthit. Ural vorgekommenen Volborthit auf einem Brauneisensteingange des Gottlobs bei Friedrichsrode gefunden, verwachsen mit Pyrolusit und mit einem neuen Kupfermanganerz (Crednerit), oder als Anflug auf Psilomelan. Credner untersuchte I. blättrigen Volborthit (spec. Gew. = 3,495), II. feinkörnigen grauen (spec. Gew. = 3,86), und III. feinkörnigen, licht-zeisiggrünen.

| 1      | CuO   | CaO   | MgO      | MnO  | VO.   | но   | Unlösl. | Summe  |
|--------|-------|-------|----------|------|-------|------|---------|--------|
| I.     | 44,15 | 12,28 | 0,50     | 0,40 | 36,58 | 4,62 | 0,10    | 98,63  |
| Rechn. | 45,81 | 13,16 | _        | _    | 87,39 | 3,64 | _       | 100,00 |
| II.    | 38,27 | 16,65 | 0,92     | 0,52 | 89,02 | 5,05 | 0,76    | 101,19 |
| III.   | 38,90 | 17,40 | 0,87     | 0,53 | 36,91 | 4,62 | 0,77    | 100,00 |
| Rechn. | 39,29 | 18,82 | <u> </u> |      | 38,18 | 3,71 |         | 100,00 |

Credner stellt die allgemeine Formel 4 RO, VO<sub>3</sub> + HO auf (entsprechender 3 RO, VO<sub>3</sub> + RO, HO zu schreiben?). Bei I. ist RO = 3 Kalk und 5 Kupferoxyd, bei II. und III = 3 des ersteren und 3 des letzteren.

Compt. rend. XXIV, 793; Ann. des mines [4] XIV, 145.
 Jahrb. Miner. 1847, 1. Hft.; Pogg. Ann. LXXIV, 546.

Arseniate. Condurrit. Der Condurrit, zuerst von Faraday (1) und von Kobell (2) analysirt, ist neuerdings von Ramıberg (3) und von Blyth (4) untersucht worden. W Kalilauge, kohlensaures Ammoniak und Salzsäure arsenige Säure, leztere beide auch Kupferoxydul a Nach Rammelsberg löst die Salzsäure 62,29 pC. Cu. 3,70 As O. Im unverändert gefärbten Rückstand b 12,81 Cu; 13,89 As; 2,20 S; 0,70 Fe. O. und Außerdem enthält der Condurrit 5,83 HO. Zwei Andes Minerals im Ganzen gaben im Mittel 70,26 18,27 As; 0,66 Fe und 1,07 Rückstand.

Blyth machte nicht weniger als 13 Analysen, in der Arsenikgehalt zwischen 17,37 und 19,88 pC. Kupfergehalt zwischen 55,47 und 60,83 pCt. sch Als Mittel aus den vier besten Analysen giebt er 60,2 19.51 As; 0.25 Fe; 2.33 S; nebst 27,70 pC. Wasser, o scher Substanz und Sauerstoff an. - Beide Chemiker den Condurrit nicht für eine feste Verbindung, sc für ein Gemenge von Kupferoxydul, arseniger Säure pferkies, Blyth) und dem Reste eines Arsenikkt durch dessen Verwitterung das Mineral entstanden. Formel des ursprünglichen Arsenikkupfers berechnet melsberg aus dem in Salzäure unlöslichen The Cu, As.; Blyth aber aus dem Ganzen zu Cu, As [1 kupfer von Calabazo in Chili nach Domeyko (5) gleich er selbst den Beweis führte, dass das ursprün Verhältnis zwischen Kupfer und Arsenik nicht me Condurrit vorhanden sein kann.

Phosphate.
Pyromorphit
(als Hüttenproduct).

Noeggerath (6) erhielt von der Eisenhütte zu A (Kreis Bernkastel, Mosel) wo phosphorsäure- und bleiox tige Eisenerze verschmolzen werden, Grünbleierz in wo

<sup>(1)</sup> Phil. Mag. 1827, 286. — (2) J. pr. Chem. XXXIX, 204 Jahresber. XXVII, 258. — (8) Pogg. Ann. LXXI, 305; Ramme Handwörterb. 3. Suppl. 19. — (4) Chem. Soc. Qu. J. I, 213 Ch. Pharm. LXVI, 362. — (5) Ann. des mines [4] III, 9. — (6) Miner. 1847, 1. Hft.

gebildeten 6seitigen Prismen und knospenförmigen Aggregaten, noch auf dem Gestein des Mauerwerkes sitzend.

Hermann (1) stellt wiederholt den Thorerdegehalt Monasit. des Monazits von Miask gegen Kersten (2), Berzelius (3) und Wöhler (4) in Abrede. Früher sollte Kersten schwefelsaures Lanthanoxyd mit Thorerdesalz verwechselt haben, jetzt soll es ein neu entdecktes basischschwefelsaures Ceroxydulsalz gewesen sein. Nach directen Versuchen von Hermann ist das Cer im Monazit nicht als Oxyd, sondern als Oxydul enthalten, wefshalb er seine frühere Analyse jetzt wie folgt corrigirte:

Der sich jetzt herausstellende Verlust von 3,17 pC. soll von Wasser herrühren, welches früher nicht bemerkt wurde, weil dasselbe beim Glühen des Minerals an der Luft gegen Sauerstoff (zur Bildung von Ceroxyd) ausge-Die Zinnsäure ist als Stannat, 3 RO, tauscht wurde. 2 SnO<sub>2</sub>, beigemengt, und dieses abschlämmbar. Nach Abzug desselben stimmt die Analyse jetzt mit der Berzelius'schen Formel: 3 (CeO, LaO), PO, (5).

Mit dem Monazit zusammen vorkommend fand Her- Monazitoid. mann (6) ein neues Mineral, welches er Monazitoid nennt. Es ist dem ersteren höchst ähnlich und besitzt auch ganz gleiche Krystallform. Braun, harzglänzend, durchscheinend. Härte = 5. Spec. Gew. = 5,281. Vor dem Löthrohr stark leuchtend, unschmelzbar. Von Salzsäure nur theilweise zersezt unter Entwicklung von etwas Chlor. Zusammensetzung:

nebst Spuren von MgO und Fe, Os. Die der Tantalsäure

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XL, 21. — (2) Pogg. Ann. XLVII, 395. —

<sup>(3)</sup> Berzelius Jahresber. XXV, 377. — (4) Pogg. Ann. XLVII, 424. —

<sup>(5)</sup> Berzelius' Jahresber. XX, 245. — (6) J. pr. Chem. XL, 28.

ähnliche Säure gleicht der aus finnischem Tantalit. H mann bringt sie wie die Zinnsäure im Monazit als 2 l TaO<sub>2</sub> in Abzug, und stellt für den Monazitoid die For 5 (CeO, LaO), PO<sub>3</sub> auf. — Monazit und Monazitoid den nach Hermann heteromere Gemenge, welche spec. Gew. von 5,12 bis 5,25 haben. Ein solcher gemen Krystall von 5,18 spec. Gew. gab: 22,70 PO<sub>3</sub>; 3,75 Ta 73,55 RO, und enthielt demnach nahe gleiche Theile beiden Mineralien.

Alluandit.

Damour (1) beschrieb ein neues, dem Triphyllin wandtes Mineral, welches Mathieu im Schriftgranit Chanteloube (Limoges) entdeckte. Es bildet große blätt Massen von nelkenbrauner Farbe, welche nach zwei It tungen vollkommen, nach einer dritten undeutlich spal sind. Die Spaltungsflächen sind rechtwinklich aufeinam In dünnen Splittern durchscheinend. Ritzt Flußspath wird von Stahl geritzt. Spec. Gew. = 3,468. Im Kolben de pitirt es, und schmilzt vor dem Löthrohr unter Schäuleicht zum nicht magnetischen Korn. In Salzsäure is leicht löslich und giebt dabei etwas Chlor.

PO. Fe,O, MnO MnO. NaO HO SiO, Gefund. 41.25 25,62 23,08 1,06 5,47 2,65 0,60 Rechn. 42,63 23,38 26,63 4,67 2,69

Formel = 3(§ MnO, § NaO), PO<sub>5</sub> + Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> + Die Bildung von Vivianit betreffend vergl. S. 443

Vivlanit. Gibbsit.

Hermann (2) ward durch seine Untersuchung Hydrargillits (vergl. S. 1164) veranlast, auch den Gibbs analysiren, und fand, dass Torrey und Thomson einen Gehalt von 36,87 pC. Phosphorsäure übers haben, wie seiner Zeit Davy, Klaproth, Greund John diese Säure im Wawellit übersahen. Die sammensetzung ist = Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, PO<sub>5</sub> + 8 HO, was, Rammelsberg (3) bemerkt, die Zusammensetzung

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 670; Ann. des mines [4] XIII, 341; im J. pharm. [3] XIII, 160; J. pr. Chem. XLII, 453. — (2) J. pr. (XL, 32. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 48.

künstlich, durch Fällen von Alaun mit phosphorsaurem Natron, dargestellten Thonerdephosphats ist.

|             | Al,O, | PO,   | но    | Rückstand | Summe  |
|-------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| Gefunden I. | 26,13 | 36,87 | 35,00 | 2,00      | 100,00 |
| II.         | 26,66 | 37,62 | 35,72 | _         | 100,00 |
| Rechnung    | 26,38 | 36,65 | 36,97 | _         | 100,00 |

Hermann erwähnt keiner Prüfung auf Fluor.

Durch zahlreiche Messungen (mit dem Reflexions- Lasulith. Goniometer) an Lazulith von Wehrau zeigte Prüser (1), dass derselbe nicht dem rhombischen, sondern dem monoklinometrischen Krystallsystem angehört. Seine Angaben sind:  $\alpha = 88^{\circ} 2'$ ; Hauptaxe: Orthodiagonale: Klinpdiagonale = 1.708 : 1 : 0.975 ; P = 99° 40' und 100° 20' (klinodiagonaler Hauptschnitt), 97° 30' (orthodiagonaler Hauptschnitt), 135° 25' (in der Basis);  $P \infty = 120^{\circ} 20'$ ;  $(P \infty) = 61^{\circ} 25'$ ;  $\infty$  P = 91° 30′; P  $\infty$ : 0 P = 118° 30′. — Die flächenreichen Krystalle sind prismatisch durch Vorherrschen von + P, oder tafelförmig durch Vorherrschen von  $-P \infty$ . sind ferner meist Zwillinge nach  $\infty P \infty$ , von rhombischpyramidalem Ansehen. Es kommen auch andere, nach - P zusammengesetzte vor. Der Lazulith besitzt nach Haidinger Dichroismus (2).

Rhodius (3) analysirte unter Will's Leitung I. den Phosphore-chalcit und Phosphorochalcit von Rheinbreitbach und II. den Ehlit von Ehl bei Linz. (Der erstere in nierenförmigen Aggregaten mit hervorragenden, scharf ausgebildeten Krystallenden; in dünnen Splittern durchsichtig und smaragdgrün. Der letztere vorigem sehr ähnlich, nun etwas bräunlich und beim Erhitzen plötzlich in feine Fasern zerfahrend. Ettling). Beide sehr rein, namentlich ohne Arseniksäuregehalt.

> CuO PO. HO Summe 70,8 I. 20,4 8,4 99,6 70,64 21,36 Rechnung 8.00 100,0 II. 63,1 28,9 7,3 99,3 Rechnung 63,83 28,94 7,23 100,0

<sup>(1)</sup> Haidinger's Abhandl. (vergl. S. 1147) I, 169; Haiding. Berichte II, 226. - (2) Haiding. Abhandl. I, 175. - (3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 369.

Der Phosphorochalcit ist hiernach 3 CuO, PO<sub>5</sub> +3 (C HO), wie schon Kühn gefunden; der Ehlit aber 3 Co PO<sub>5</sub> + CuO, 2 HO. — Da seine Analyse des Ehlits Berthier's (1) Analyse des Libethenits übereinstimmt Rhodius geneigt, beide für identisch zu erklären; aber dieselben gesehen, wird Hausmann (2) beistimt daß sie im Aeußeren zu sehr von einander abweich als daß man sie vereinigen könnte. Kühn's (3) Kup diaspor, an den das Verhalten des Ehlits bei dem Erhi erinnert, enthält 69,61 pC. Kupferoxyd.

Uranglimmer.

Werther (4) hat I. den Uranit von Autun und den Chalkolith von Gunnislake analysirt.

```
U.O.
                   CaO
                         BaO CuO
                                     SiO, Erdiges
     PO.
                                                     но
I. 14,00
            63,28
                   5,86
                         1,03
                                                    14,30
                                                            98
II.a) 15,01
            58,45
                                                    15,22
 b) 13,52
            57,20
                                             0,61
                                                    15,55
                               8,27 0,49
 c) 14,40
            60,80
                                             0,22
```

Die Analysen entsprechen der von Berzelius gestellten Formel; Werther schlägt aber die einfache Formel [(CuO, CaO) + 2 U<sub>2</sub>O<sub>3</sub>], PO<sub>5</sub> + 8 HO vor, er gefunden, dass in einer von ihm neu entdeckten kryllinischen Verbindung (2 U<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, HO), PO<sub>5</sub> + 8 (vergl. S. 419) das basische Wasser durch Kochen basisch essigsaurem Kupferoxyd gegen Kupferoxyd getauscht und so künstlicher Chalkolith dargestellt wer kann. (Vergl. auch S. 420). — Es verdient hier bemezu werden, dass Genth im Siebengebirge Uranit Holzstein fand (5).

Stravit.

Ulex (6) fand bei wiederholter Untersuchung Struvits einen Gehalt an Eisen- und Manganoxydul. Seneuen Analysen führen übrigens zu der schon früher gedenen Formel NH<sub>4</sub>O+2(MgO, FeO, MnO)+PO<sub>5</sub>+121

<sup>(1)</sup> Ann. des mines VIII, 834. — (2) Hausmann's Handb. d. 2. Aufl. II, 1100. — (3) Ann. Ch. Pharm. LI, 125. — (4) J. pr. C XLIII, 332. — (5) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 280. — (6) Ann. Ch. Ph LXVI, 41.

|      | NH, uhd HO | MgO   | FeO  | MnO  | PO,   | Summe |
|------|------------|-------|------|------|-------|-------|
| I.   | 53,62      | 15,50 | 1,   | ,11  | 28,90 | 99,13 |
| II.  | 53,64      | 13,15 | 2,22 | 2,01 | 28,05 | 99,07 |
| III. | 53,76      | 13,46 | 3,06 | 1,12 | 28,56 | 99,96 |
| IV.  | 54,62      | 11,72 | 4,15 | 1,94 | 27,24 | 99,67 |

Ammoniak und Wasser wurden nicht für sich bestimmt. - Ueber die Axenverhältnisse des Struvits vergleiche S. 28.

Der bekannte faserige Cölestin von Dornburg bei Jena Salfate. enthält nach einer von Maddrell (1) in Rammelsberg's Laboratorium gemachten Analyse 54,731 pC. SrO, 1,416 CaO und 43,756 SO.

Fresenius (2) analysirte körnigen Schwerspath von Schwerspath. Naurod bei Wiesbaden.

Auf einer alten vermauerten Zeche des Bergwerks zu Hannale. Rudain bei Königsberg in Ungarn fand Jurasky (3) das feldspathreiche und stark schwefelkieshaltige Gestein zwei Finger dick mit weißem Haarsalz und Eisenvitriol überzogen. Auf Drusenräumen fanden sich kleine sechsseitige, nach Haidinger's Untersuchung optisch 2axige und monoklinometrische Täfelchen:  $(\infty P \infty) \cdot \infty P \infty \cdot 0 P \cdot \pm P \infty$ , mit 2 Winkeln von etwa 92°, die übrigen etwa 134°. Die Analyse ergab:

was nach Abzug des Eisens als Eisenvitriol zu der bekannten Formel Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SO<sub>2</sub> + 18 HO führt.

Haidinger (4) beschrieb und benannte ein von Lowell. Schwind zu Ischl entdecktes und als neu erkanntes Mineral. Es kommt in zollgroßen krystallinischen Massen mit

<sup>(1)</sup> Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 36. — (2) Ann. Ch. Pharm. LXIII, 390. - (3) Ocstr. Blätter für Lit. 1847, 434; Haid. Ber. (vergl. S. 1147) II, 332; Jahrb. Miner. 1847, 848. - (4) Abhandl. der K. Böhm. Ges. d. W. [5] IV; Haid. Ber. II, 266.

großblättrigem Anhydrit verwachsen vor. Es ist undeutl spaltbar nach einer tetragonalen Pyramide mit Seitenkan von etwa 105° 2' und Endkanten von etwa 111° 44', won: die Hauptaxe = 1,3 ist. Deutlicher spaltbar ist es n ∞ P und ∞ P ∞, deutlich nach 0 P. Optisch einaxig. Str lenbrechung doppelt: O = 1,491, E = 1,494; O-Axe attr Glasglänzend, gelblich-weiss bis honiggelb. = 2.5 bis 3; spröde. Spec. Gewicht = 2.376. Geschm schwach salzig-zusammenziehend. Zusammensetzung n Karafiat:

NaO но MgO SO. Fe,O, u.Mn,O, MnO Sum 18,97 12,78 52,35 99,21 0,66

Es ward etwas weniger Natron und Magnesia erhalt als die Schwefelsäure zur Sättigung erfordert. Von dieser a gehend erhält man 39,38 MgO, SO, 46,45 NaO, SO, 14,45 HO, entsprechend der Formel 2 MgO, SO<sub>2</sub> + 2 Na SO<sub>3</sub> + 5 HO. Doch dürften auf 1 Aeq. des Doppelsalzes e 2 HO anzunehmen sein, in der Voraussetzung, dass Salz den Ueberschufs angezogen habe. Vielleicht ist Joh Blödit (1) identisch mit Löweit.

Medjidit.

Lawrence Smith (2) fand auf Uranpecherz von Adı nopel 2 neue Uranmineralien, wovon er das eine zu Eh des Sultans Medjid, das andere nach Liebig benannte (ver S. 1226). Der Medjidit ist unvollkommen krystallinis durchsichtig, dunkel bernsteingelb. Bruchflächen harzai glänzend. Härte = 2,5. (Spec. Gew. nicht angegeben.) Kolben Wasser gebend und dunkelgelb, geglüht schwarz w dend. Vor dem Löthrohr mit Flüssen Uranreaction zeige In verdünnter Salzsäure löslich, in Wasser nicht. Zusa mensetzung:  $U_{\bullet}$   $O_{\bullet}$ ,  $SO_{\bullet}$  +  $CaO_{\bullet}$   $SO_{\bullet}$  + 15 HO. (I Detail der Analyse ist nicht angegeben.)

Behwefelaan. res Kupfer-

Arthur Connel (3) untersuchte ein in feinen, m wuplerchlorid Brooke dem hexagonalen Systeme angehörigen Nad

<sup>(1)</sup> Rammelsberg's Handwörterbuch, 3. Suppl. 27. — (2) Ann. Pharm. LXVI, 253. — (3) Report of the British Association for 18 49; Edinb. new phil. Journ. XLIII, 244; J. pr. Chem. XLII, 453.

krystallisirtes Mineral von Cornwallis. Es ist durchscheinend, glasglänzend, dunkelblau, in feinen Fasern hellblau; unlöslich in siedendem Wasser, aber leicht löslich in Salpetersäure oder Salzsäure. Die qualitative Analyse ergab CuO, SO, und Cu Cl nebst wenig HO. Zur quantitativen Analyse war nicht Mineral genug zu erhalten. Es sind nur 10 Handstücke bekannt, wovon sich eines im British Museum befindet.

Haidinger (1) hat an den Tropfsteinen der sogenannten Galmeihöhle und der Frauenhöhle bei Neuberg in Steier-Carbonate. mark beobachtet, dass sich der Kalk aus dem Wasser zuerst in Form einer schleimigen bergmehlartigen Substanz absetzt, welche unter Vermittlung des kohlensäurehaltigen Wassers allmälig faserige, dann stängliche Structur und endlich die Beschaffenheit des vollkommen rhomboëdrischtheilbaren Kalkspaths annimmt.

Während seines Aufenthaltes auf Island hat Descloi- Kalkapath. zeaux (2) Nachforschungen über das Vorkommen des Doppelspaths angestellt. Von der bekannten Reinheit findet er sich nur an einer einzigen (der von Robert angegebenen) Stelle in einer engen Schlucht am Eingang der kleinen Eskifiordur-Bucht, dem nördlichsten der beiden Zweige, in welche sich die Rödefiordur-Bucht endigt. Man sieht den Kalkspath nur auf einer Seite der Schlucht, wo er einen Raum von 17,8 Meter Länge und 4,2 Meter Höhe einnimmt, große Blasenräume eines schwarzen basaltähnlichen Gesteines erfüllend. In einem sehr großen dieser Räume befindet sich ein Block von circa 6 Meter Breite und 3 Meter Höhe, nach seinen ungefähren Umrissen ein einziges Rhomboëder R darstellend.

Schnabel (3) analysirte Doppelspath von Brilon (I.); Hochstetter (4) weißen krystallisirten Kalkspath von

<sup>(1)</sup> Wien. Acad. Ber. II, 202; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) IV, 358. - (2) Bulletin géologique [2] IV, 768; im Ausz. Jahrb. Miner. 1848, 590. - (3) Beilage zum Osterprogramm 1847 der Realschule zu Siegen, 11. - (4) J. pr. Chem. XLIII, 316.

stoffhaltigen, Bleiessigpapier schwärzenden Kalkspaschwarzem, über Gyps gelagertem Kalkstein von markt (III); Gibbs (2) zinkhaltigen Kalkspath aus de meigruben von Olkucz (IV); und Monheim (3) desglaus Galmeidrusen vom Altenberg bei Aachen (V und

|      | CaO      | MgO  | FeO   | ZnO      | SiO, | co,   | HO   |
|------|----------|------|-------|----------|------|-------|------|
| I.   | 55,30    | 0,13 | _     | _        |      | 43,52 | 1,07 |
| Ħ.   | 56,00    | Spur | 1,60  | _        | 1,90 | 43,45 | _    |
| III. | 56,10    |      | _     | _        | _    | 43,80 | 0,10 |
| IV.  | 50,76    | 0,85 | 0,51  | 4,07     | _    | 43,81 |      |
|      | CaO, CO, | FeC  | , CO, | ZnO, CO, | MnO  | ,CO,  | SiO, |
| V.   | 89,27    | 9    | ,31   | 1,64     |      | -     | _    |
| VI.  | 89,56    | 8    | 3,23  | 1,01     | 0,6  | 9     | 0,18 |

Bandstein von Fontainebleau.

Die bekannten Kalkspathrhomboëder von Fontain enthalten nach einer Analyse von Morlot (4) 58 1 selbst bis zu 95 pC. mechanisch beigemengten Sand geringe Rest von Kalkspath hatte also eine so große K lisationskraft geäußert, daß er die überwiegende Sand zu bis zu 2" großen Rhomboëdern geformt hat, unte behaltung der Spaltbarkeit. Eine ähnliche Erscheinus obachtet man am Sandstein von Wallsee und Berg, 1" große Körner durch spaltbaren Kalk verkittet

Ankerit.

Siemianowsky (5) analysirte den Ankerit vom hausberg in Salzburg. Zusammensetzung:

Bitterspath.

Ott (6) analysirte in Form von R. 4 R krystall Bitterspath (I) von Kapnik (R = 106° 16′, 4 R = 6 Härte = 3,5, spec. Gewicht = 2,89); Gibbs (7) körnigen rhomboëdrisch spaltbaren carmoisinrothen

<sup>(1)</sup> Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 479. — (2) Rai Handwörterb. 3. Suppl. 62. — (3) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. (4) Haiding. Berichte II, 107. — (5) Haiding. Berichte I, 198; hezüglich der Structur des Ankerits Leydolt daselbst I, 115. — (ding. Berichte, II, 403. — (7) Pogg. Ann. LXXI, 564; J. pr. XLII, 458.

spath von Przibram (II), ausgezeichnet durch seinen Gehalt Bitterspath. an CoO, CO, welches bis jetzt nur im Kalksinter von Riechelsdorf vorkam; Gerned (1) Rauhkalk von Beyenrode im Thüringerwald (III).

Alle geben annähernd CaO, CO<sub>2</sub> + RO, CO<sub>2</sub>.

Einen Magnesit aus Griechenland fand Brunner (2) Magnesit. zusammengesetzt aus:

Auf Breithaupt's Veranlassung analysirte Fritzsche (3) Mentition path. (Pintomente.) den krystallisirten Mesitinspath von Traversella in Piemont (I), und auch Gibbs (4) analysirte denselben (II). Beide fanden ihn aus 2 (MgO, CO,) + FeO, CO, zusammengesetzt, während Stromeyer nach brieflicher Mittheilung an Breithaupt (5) gleiche Aeq. von beiden Gliedern erhalten hatte. - Für einen Mesitinspath von Thurnberg bei Flachau in Salzburg (IV) in Rhomboëdern von 107°18' und von 3,412 bis 3,417 spec. Gew. fand Fritzsche (6) jedoch dasselbe Verhältniss, wie Stromeyer, wesshalb Breithaupt diesen Mesitinspath von den übrigen als eine besondere Species, Pistomesit, trennte. - Dem zwischen beiden vorigen stehenden Verhältniss 5 (MgO, CaO, CO,) + 3 (FeO, CO,) entspricht nach Patera (7) der Mesitinspath, welcher den Lazulith von Werfen begleitet (V). Derselbe ist spaltbar nach R (107° 10'), hellbraun und von 3,33 spec. Gewicht.

<sup>(1)</sup> Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 26. - (2) Verhandl. der Schweiz. naturf. Gesellschuft in Winterthur, 1847; Jahrb. Miner. 1848, 482. -(3) Pogg. Ann. LXX, 146. — (4) Pogg. Ann. LXXI, 566. — (5) u. (6) Pogg. Ann. LXX, 146. - (7) Oestr. Blätter f. Literatur, 1847, 363; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) II, 296; Haiding. Abhandl. I, 175; Jahrb. Miner. 1848, 65.

|     | I.    | П.     | III.   | IV.   | v.    |
|-----|-------|--------|--------|-------|-------|
| FeO | 24,18 | 26,61  | 35,13  | 33,92 | 27,37 |
| MgO | 28,12 | 27,12  | 20,66  | 21,72 | 26,76 |
| CaO | 1,30  | 0,22   | _      | _     | _     |
| CO, | 45,76 | 46,05  | 44,21  | 43,62 | 45,84 |
| _   | 99.36 | 100.00 | 100.00 | 99.26 | 99.97 |

Erdiges Man-

Kane (1) hat bei Glandree, Pfarrei Tulla, Grassel Clare in Irland unter einem auf old red sandstone ruh den Torflager eine mehrere Zoll mächtige Lage erdikohlensauren Manganoxyduls gefunden. Das reinere glein der Farbe dem künstlich dargestellten; meistens ist aber gelbbraun von beigemengtem Torf. Die Analyse g

|    | MnO,CO, | CaO, CO, | FeO, CO, | Thon u.<br>Sand | Org. Mat., Wasser<br>und Verlust | 8u |
|----|---------|----------|----------|-----------------|----------------------------------|----|
| 1) | 74,55   | Spur     | 15,01    | 0,33            | 10,11                            | 10 |
| 2) | 79,94   | 2,43     | 11,04    | 0,37            | 6,22                             | 10 |

Eisenspath.

Rosengarten (2) untersuchte braunschwarzen istallisirten Eisenspath (I) von der Wölch im Lavantthal, K then (zum Theil in Brauneisenstein übergegangen); Gson (3) fast weiße Krystalle von Bieber in Kurhessen (Schnabel (4) Sphärosiderit aus dem Basalt der Gi Alte Birke bei Eisern unweit Siegen (III); Monhein grüne Krystalle auf Brauneisenstein vom Altenberg Aachen (IV), von 3,60 spec. Gew. und hohem Kalkgel

|         | FeO            | Fe,O,  | MnO                 | CaO    | MgO   | co,   | Unlösl. | . St  |
|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| I.      | 43,83          | 11,30  | 7,31                | _      | 2,44  | 35,12 |         | 10    |
| II.     | 53,06          | -      | 4,19                | 1,08   | 2,23  | 38,37 | 0,48    | •     |
| III.    | 43,59          |        | 17,87               | 0,08   | 0,24  | 38,22 | _       | 10    |
| 8       | (FeO,CO,       | ) 2 (M | 0,CO <sub>2</sub> ) | 3 (CaO | ,CO,) | SiO,  | Summe   |       |
| IV.{    | 64,04<br>63,58 | 1      | 6,56                | 20,2   | 22    | 1,10  | 101,92  | gefur |
| * v · J | 63,58          | 1      | 5.81                | 20,6   | 31    |       | 100.00  | berec |

Fisen-Zinkspath. (Kupnit.) Monheim (6) analysirte den von Breithaupt

Phil. Mag. [3] XXXII, 37; im Ausz. Pharm. Centr. 1848,
 (2) Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 112. — (3) Ann. Ch. Pharm. I
 91; vgl. 8. 443. — (4) Osterprogramm der Realschule zu Siegen 1847,
 (5) Verh. des naturhist. Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 36; Jahrb. M
 1848, 585. — (6) Verh. des naturhist. Vereins der preuß. Rheinl. 1
 36; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 131.

besondere Mineralspecies »Kapnit« aufgeführten eisenhaltigen Zinkspath von Altenberg bei Aachen.

|    | Spec. Gew. | Zn0,C0, | FeO,CO, | MnO, CO, | CaO, CO, | MgO, CO, | Galmei | Summe  |
|----|------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 1) | 4,09       | 71,08   | 23,98   | 2,58     | 2,54     | _        | _      | 100,18 |
| 2) | 4,15       | 60,35   | 32,21   | 4,02     | 1,90     | 0,14     | 2,49   | 101,11 |
| 3) | 4,00       | 58,52   | 35,41   | 3,24     | 3,67     |          | 0,48   | 101,32 |
| 4) | 4,04       | 55,89   | 36,46   | 3,47     | 2,27     | 1 1      | 0,41   | 98,50  |
| 5) | 4,00       | 40,48   | 53,24   | 2,18     | 5,09     |          | _      | 100,94 |
| 6) | _          | 28,00   | 67,00   | _        | 5,00     | _        | _      | 100,00 |

Da der Eisengehalt, wie zu erwarten stand, sehr wechselnd aussiel, so hält Monheim die Annahme einer besonderen Spezies für unzulässig, und schlägt für die hellgrünen zinkreichen Varietäten die Benennung Zinkeisenspath, für die dunkelgrünen oder durch Oxydation des Eisens braun gewordenen Varietäten die Benennung Eisenzinkspath vor.

Monheim untersuchte auch durch größeren Mangangehalt ausgezeichnete Zinkspathe von Aachen. I. hellgrüne Rhomboëder, spec. Gew. = 403, II. dunkelgrüne, spec. Gew. = 3,98, beide (1) vom Herrenberg; III. gelblich-weiße vom Altenberg (2), spec. Gew. = 4,20.

Mangan-Zinkspath.

Unter der Benennung Nickelsmaragd beschrieb Sillim an Wasserhaldge. d. j. (3) ein den amerikanischen Mineralogen seit 1846 unter dem Namen grünes Chromoxyd bekannt gewesenes Mineral (4) von Texas, Lancaster-County in Pennsylvanien, wo es als tropfsteinartige Rinde auf Chromeisenstein vorkommt. Es ist amorph, mit unebnem, etwas schuppigem Bruch; Härte = 3 bis 3,5; spec. Gew. = 2,57 bis 2,693; es ist stark glasglänzend, smaragdgrün mit gelblich-grünem Strich. Im Kolben erhitzt giebt es Wasser und wird schwärzlich-grau. Es ist leichtlöslich in Salzsäure unter Brausen und Hinterlassung von etwas Chromeisen. Bei einer ersten Analyse übersah Silliman den Kohlensäure-

Verhandl. des naturhist. Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 171.—
 Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 131.— (3) Sill. Am. J. [2] VI, 248.—

<sup>(4)</sup> Proceed. of the Boston nat. Hist. Soc. 1846, No. 18.

gehalt und bestimmte das Mineral als NiO, 2 HO (1). Di Zusammensetzung ist = NiO,  $CO_2 + 2$  (NiO, 3 HO).

|          | NiO   | co,   | но    | Summe  |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| Gefunden | 58,82 | 11,69 | 29.49 | 100,00 |
| Rechnung | 59,73 | 11,66 | 28,61 | 100,00 |

Hydro-Fickelmagnesit.

Ein hierher gehöriges, an gleichem Fundort auf Se pentin vorkommendes Mineral, welches außer den obigen B standtheilen noch Magnesia enthält, nennt Shepard (2) Hydr Nickelmagnesit. Es konnte nur qualitativ untersucht werde

Liebigit.

Lawrence Smith (3) entdeckte auf Uranpechera v. Adrianopel ein neues Uranmineral, und benannte es Ehren Liebigs. Warzenförmige, nach einer Richtung der lich spaltbare, mit prächtig apfelgrüner Farbe durchsichti Massen. Härte = 2 bis 2,5. Spec. Gew. nicht angegebe Giebt im Kolben Wasser und wird dabei grau. Wird in d Glühhitze schwarz, kalt wieder oranienroth, in stärkerer Hit bleibend schwarz. Giebt mit Flüssen Uranreaction. Ist Salzsäure unter Brausen löslich. Zusammensetzung na dem Mittel aus zwei mit sehr wenig Mineral ausgeführt Analysen = U,O<sub>3</sub>, CO<sub>3</sub> + CaO, CO<sub>2</sub> + 20 HO.

|          |   | U,O, | CaO | co.  | но   | Samme |
|----------|---|------|-----|------|------|-------|
| Gefunden |   | 38,0 | 8,0 | 10,2 | 45,2 | 101,4 |
| Rechnung | _ | 36.3 | 7.1 | 11.1 | 45.5 | 100.0 |

wichakit.

A. Connel (4) untersuchte ein blättriges blassgrün perlmutterglänzendes Mineral von Matlock.

Nach seiner Zusammensetzung gehört das Mineral zu Aurichaleit oder zum Buratit. Da Connel die Kohlensätnicht für sich bestimmte, so erscheint die von demselbaufgestellte Formel 2 (ZnO, CuO), CO, + HO zweifelba

Borata. Borscit. Beim Aufsäubern eines Bohrlochs zu Stafsfurth wa eine verhältnifsmäßig große Menge eines dem Kalkstähnlichen Minerals aus einer Tiefe von etwa 1400 Sch zu Tage gefördert, welches Karsten bei näherer Unt-

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III. 407; Jahrb. Miner. 1848, 587; Pogg. A LXXIII. 154. — (2) Sill. Am. J. [2] VI. 250. — (3) Ann. Ch. Pha LXVI, 253. — (4) Edinb. n. phil. Journ. XLV, 36; J. pr. Chem. XLV, 4

suchung als derben Boracit erkannte (1). Die Oberstäche Boracit. der Stücke erschien zerfressen und zuweilen mit kleinen Steinsalzkrystallen besetzt, der Bruch dicht und eben. Farbe schneeweiß, an der Luft gelblich werdend. Härte =4.5; spec. Gew. =2.9134. Unter dem Mikroskop erschien das Mineral amorph, das Pulver ward aber bei dem Erwärmen auf einer Metallplatte pyroelektrisch, wie das des krystallisirten Boracits (2). Die Analyse gab: 29,48 pC. MgO, 69,49 BO, und 1,03 FeO, CO, nebst Spuren von MnO und Fe, O., HO. Karsten glaubt, dass der Boracit wesentlichen Antheil an der Zusammensetzung des Stafsfurther Steinsalzgebirges habe, und erinnert mit Recht an das erhöhte Interesse, welches das Vorkommen von Boracit als Gebirgsart hinsichtlich der Borsäure-Exhalationen in Italien u. a. darbietet (3).

Hankel (4) hat eine Reihe Versuche angestellt, wodurch er darlegt, dass der von ihm schon früher beobachtete, allein von P. Riefs und G. Rose (5) geläugnete Wechsel der Elektricitäten an den einzelnen elektrischen Polen des Boracits sowie des Titanits bei dem Erwärmen allerdings Statt findet, und zwar selbst mit oftmaliger Wiederholung, sowohl bei steigender als sinkender Temperatur.

Da Hermann's (6) und Chodnew's (7) Analysen Fluoride. des Chioliths kein übereinstimmendes Resultat gegeben, so analysirte Rammelsberg (8) einen von G. Rose erhaltenen Chiolith (spec. Gew. = 3,003 bis 3,077) und Pearce unter Leitung Rammelsberg's einen von Crantz erhaltenen von 2,84 bis 2,89 sp. G. Es zeigte sich, dass unter dem Namen Chiolith zwei äußerlich ganz gleiche, aber verschieden zusam-

(1) Karsten's Arch. XXI, 2. 491; Berl. Acad. Ber., Jan. 1847, 14; Pogg. Ann. LXX, 557; J. pr. Chem. XL, 314. — (2) Report of the Brit. Assoc. 1847, Notices, 55. — (3) Pogg. Ann. LXXI, 243; vergl. Bischof, chem. u. phys. Geologie, I, Kap. 6. - (4) Pogg. Ann. LXXIV, 231. -(5) Pogg. Ann. LIX, 351. - (6) J. pr. Chem. XXXVII, 188; Berzel. Jahresber. XXVII, 230. — (7) Verhandl. der K. Russ. mineral. Gesells. zu Petersb. 1845-1846, 208; Rammelsberg's Handw. 3. Suppl. 31. -(8) Pogg. Ann. LXXIV, 314; im Ausz. J. pr. Chem. XLV, 455.

mengesetzte Mineralien von Miask erhalten werden. R melsberg's Analyse stimmt mit der von Chodnew, n dem letztere nach Abzug von 0,59 K, 0,93 Mg, 1,04 Y? 0,86 Glühverlust auf 100 berechnet worden, und führ der Formel 2 Na Fl + Al, Fl,. Die Analyse Pear stimmt mit der von Hermann, und führt zu der Fc 3 Na Fl + 2 Al, Fl,. (Die Resultate von Rammelsb und von Pearce sind die Mittelzahlen aus je drei Analy

|       | Rammelsb. | Chodnew | Rechnung |       | Hermann | Pearce | Rec |
|-------|-----------|---------|----------|-------|---------|--------|-----|
| 2 Na  | 27,68     | 27,48   | 27,40    | 3 Na  | 28,78   | 23,95  | 2   |
| 2 Al  | 15,75     | 17,01   | 16,32    | 4 Al  | 18,69   | 18,44  | 11  |
| 5 Fl  | <u> </u>  | 55,51   | 56,28    | ,9 Fl | 57,58   | _      | 5:  |
| Summe |           | 100,00  | 100,00   |       | 100,00  |        | 10  |

Es giebt demnach jetzt 3 verschiedene Verbindt von Fluornatrium mit Fluoraluminium:

1) Kryolith 2) Chiolith Chodnew's 3) Chiolith Herm 3 NaFl + Al, Fl, 2 NaFl + Al, Fl, 3 NaFl + 2 Al von welchen die mittlere vielleicht Nipholith (vique nennen wäre.

Chloride. Fehling (1) untersuchte Steinsalz von Wilhelms bei Schwäbisch-Hall.

| •    | NaCl  | NaO, SO, | CaO, SO, | CaCl     | Ca0, CO, | MgO, CO, | Thon u. Fe, 0, | £ |
|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|---|
| I.   | 99,97 | -        | 0,02     | <b>—</b> | _        | _        | 0,01           | l |
| II.  | 98,36 | 0,03     | 0,55     | _        | 0,52     | 0,13     | 0,53           |   |
| III. | 98,81 |          | 0,11     | 0,02     | 0,16     | 0,15     | 0,80           |   |

Martinsit.

Ein zu Stafsfurth erbohrtes Steinsalz gab nach 3 einstimmenden Analysen 90,98 pC. NaCl und 9,02 MgO, was der Formel 10 Na Cl + MgO, SO<sub>3</sub> entspricht. sten (2) nennt dasselbe Martinsit.

Mendipit.

Der Mendipit ist vor einigen Jahren auf der ( Kunigunde bei Brilon in Westphalen gefunden wo Rhodius (3) und Schnabel (4) haben dafür dieselbe sammensetzung erhalten, wie Berzelius:

(1) Fehling, chem. Unters. der Soolen der würtemb. Salinen, 1847; Würtemb. naturwissenschaftl. Jahreshefte, IV, 36; J. pr. XLV, 276. — (2) Berl. Acad. Ber. 1847, 16. — (3) Ann. Ch. I LXII, 373. — (4) Osterprogramm der Realschule zu Siegen, E 1847, 10; Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 78.

|          | Pb Cl | 2 Pb O | Summe  |
|----------|-------|--------|--------|
| Rhodius  | 39,07 | 60,10  | 99,17  |
| Schnabel | 38.74 | 61.26  | 100.00 |

Nach Nendtvich (1) enthält der Bergtheer von Mu- Bergtheer. raköz unweit Csáktornya in Ungarn weder in seiner festeren noch in seiner öligen Modification Sauerstoff, sondern hat im Ganzen dieselbe Zusammensetzung wie das Petrolen Boussingault's (C, H, ); er enthält demnach kein Asphalten.

Die Pseudomorphosen und deren Bildung betreffend Pseudomorsind mehrere Arbeiten erschienen. Für einen Auszug daraus, der auch nur entfernt Anspruch auf Vollständigkeit machen könnte, würde der uns in vorliegendem Bericht gestattete Raum nicht hinreichen, wefshalb wir uns auf den Literaturnachweis beschränken müssen: 1) Haidinger, Pseudomorphosen von Eisenoxyd; in dessen Abhandlungen II, 267 und in dessen Berichten IV, 1. -2) Sillem, Beschreibung einer Reihe zum Theil neuer Pseudomorphosen; in Pogg. Ann. LXX, 565. — 3) Blum, Nachtrag zu den Pseudomorphosen des Mineralreichs. Stuttg. 1847. 4) Bis chof, Lehrbuch der phys. Geologie, II. Bandes 1. und 2. Abtheilung. Bonn (wie das ganze Werk von unschätzbarem Werth für die Bildungsgeschichte der einfachen und zusammengesetzten Mineralien). - 5) Suckow, die Lehre von der Verwitterung im Mineralreich. Leipzig, 1848.

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 271.

## Chemische Geologie.

Allgemeines. Methodik chemischgeologischer Forschung.

Die wichtigste Erscheinung der Jahre 1847 und 1 im Gebiete dieser Wissenschaft ist G. Bischof's Lehrb der chemischen und physikalischen Geologie (1). dies in der That das erste und bis jetzt das einzige W dieser Art in der gesammten Literatur, welches die chemis physikalischen Vorgänge in der Erdrinde, bei der Bild der Gesteine, der Quellen, der Pseudomorphosen der M ralien und der Metamorphosen der Felsarten, bei der I stehung der Gänge, Erzlager u. s. w. zu seiner Aufg gemacht hat, frühere Erfahrungen in diesem Gebicte ei wissenschaftlichen Kritik unterwirft, und durch eine rei Fülle eigner Versuche den in der letzten Zeit öfter betenen Weg einer rationellen Einsicht in die Bildungs-, I wicklungs- und Umwandlungsgeschichte der Erdrinde, il geschichteten und massigen Gesteine vorgezeichnet und ebnet hat. Von den Quellen und Gewässern und ihr chemischen Inhalte ausgehend, der nur das Product o Educt eines Processes auf nassem Wege sein kann, st Bisch of für alle diese Stoffe die Gesteine nachzuweisen

<sup>(1)</sup> Lehrbuch der chemischen und physikalischen Geologie von Gustav Bischof. Bonn 1847 und 1848. (Des zweiten Bandes dritte theilung ist noch nicht erschienen.)

welchen sie vorkommen, die Art und Weise, wie sie in Methodik einen aufgelösten Zustand versetzt und zu neuen Bildungen geologischer und Umbildungen verwandt worden sind. Ueberall stützt er sich auf Vorgänge, die noch unter unsern Augen vor sich gehen, und findet in diesen hinreichende Ursachen für die Umänderungen, die man in allen Gesteinen wahrnimmt. Er verfolgt jeden einzelnen Gemengtheil eines Gesteins bis zu seinem Ursprung, ermittelt mit seiner Entstehungsgeschichte auch die oft so complicirte Geschichte des Gesteins selbst, wobei er den pseudomorphen Mineralien seine hauptsächlichste Aufmerksamkeit widmet und dieselben zu der vorzüglichsten Stütze der Lehre von einer unendlich langsamen chemischen Umwandlung der Gesteine macht, welche uns einen tiefen Blick in das Wirken und Walten chemischer Kräfte in und unter der Oberfläche und dem durch sie bewirkten Zusammenhang der unorganischen mit der organischen Natur gestattet.

Der Umfang dieses Jahresberichtes verbietet hier weiter auf den Inhalt eines Werkes einzugehen, das seiner Reichhaltigkeit und Gründlichkeit wegen keines Auszuges fähig ist, das ohnehin als die erste Quelle der geologischen Chemie in den Händen eines jeden Geologen und Chemikers sein muss.

Delesse (1) hat eine Methode angegeben, nach wel-Bestimmung cher sich die Volum- und Gewichtsverhältnisse der Geder Gemengtheile von
Gestelnen. mengtheile einer Felsart leichter und genauer bestimmen lassen, als durch die mühsame Handscheidung, welche überdiess wegen den zu geringen Unterschieden im spec. Gewicht nicht oft ausführbar ist. Die Methode dürfte indessen in der Praxis ihre großen Schwierigkeiten darbieten, und auch wohl in den meisten Fällen nur ein annäherndes Resultat geben. Sie gründet sich auf die von Delesse weiter ausgeführte Betrachtung, dass sich in einer gleich-

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VI, 114; Ann. des mines [4] XIII, 379. 686; im Ausz. Compt. rend. XXV, 544; Naumann's Lehrbuch der Geognosie, I, 431.

Bestimmung förmig gemengten Felsart die Volume der Gemengtheil thelle von Gesteinen. unter einander verhalten wie deren Oberflächen p, p', p"... welche auf einer ebenen Fläche P (eines Parallelepipedum sichtbar sind. Sind die spec. Gewichte d, d', d'' ... de Gemengtheile, sowie D der Felsart bekannt, so ergebe sich aus  $\frac{p \ d}{PD} + \frac{p' \ d'}{PD} + \frac{p'' \ d''}{PD} \dots = 1$  die Gewichtsverhäl nisse; man würde selbst die chemische Zusammensetzung de Felsart aus derjenigen der Gemengtheile nach

$$A = \frac{p d}{P D} a + \frac{p' d'}{P D} a' + \frac{p'' d''}{P D} a'' \dots$$

berechnen können, worin A, a, a', a'' einen chemischen B standtheil der Felsart und der Gemengtheile bedeutet. U p. p', p", P zu bestimmen, legt Delesse auf eine eben g schliffene und (damit die Gemengtheile deutlicher sichtb werden) vorher mit Oel getränkte Fläche der Felsart Gol schlägerhaut oder Durchzeichnenpapier, zeichnet die Umris der Gemengtheile nach, und illuminirt die Zeichnung, wora dieselbe mit Gummi auf Staniol geklebt und mit der Schee ausgeschnitten wird. Nach Entfernung des Papiers werd die Stücke gewogen und so p, p', p", P im Gewicht au gedrückt erhalten. Auf diese Weise fand Delesse d Zusammensetzung folgender Felsarten nach Volum:

| Rother ägyptischer Granit             | . 43 | A  | 9 B  | 44 C | 4 |
|---------------------------------------|------|----|------|------|---|
| Porphyrartiger (zum Theil) Granit von | a.   |    |      |      |   |
| Choly (Vogesen)                       | . 45 | E  | 2 F  | 52 C | 1 |
| Körnige Varietät desselben            |      | 48 | E, F | 55 C | 2 |
| Porphyrartiger Granit (Vogesen) .     | . 28 | E  | 7 F  | 60 C | 6 |
| Porphyrartiger Granit (Vogesen) .     | . 11 | E. | 5 F  | 80 G | 4 |
| Syenit vom Ballon                     | . 18 | A  | 36 H | 46 I |   |
| Varietät desselben                    | . 17 | À  | 34 H | 49 I |   |
| Grobkörniger Diorlt                   | . 62 | K  | 88 L |      |   |
| Kugeldiorit (Corsica)                 | . 84 | K  | 16 L |      |   |
| Quarzporphyr (Vogesen)                | . 11 | E  | 73 M | 18 C | 3 |
| Rother antiker Porphyr                | . 11 | F  | 87 O | 2 L  | _ |
| Melaphyr (Giromagny)                  | . 38 | P  | 62 Q | 3 R  |   |
| Porphiro verde antico                 | -    | P  | 57 8 |      |   |
| Abart desselben                       |      | P  | 58 B |      |   |
| Labradorreiche Abart                  |      | P  | 46 S |      |   |

A rother Orthoklas. — B weißer Feldspath mit Ewillingsbildung wie Albit. — C gra Quars. — D schwarzer Glimmer. — E weißer Orthoklas. — F röthlicher Oligoklas. — G Qu mit den beiden Feldspathen und etwas Glimmer eine Grundmasse bildend. — H weißerlands — I Quars mit Hornblende und etwas Glimmer. — K weißer Albit mit etwas Quarz In grüne Hornblende. — M weißgeißer Quarz und Feldspathgrandmasse. — Heilt und Glüm — O kastanienbrause Grundmasse. — P grünlicher Labrados. — Q dunkelviolette Grundmasse R Kalkspathmandeln. — S grüne Grundmasse.



Eine an Thatsachen reiche Abhandlung über den Mag-Magnetismus netismus der Mineralkörper und Felsarten und über die bedingenden Ursachen einiger Anomalien im Erdmagnetismus hat Fournet (1) geliefert, und daran beachtungswerthe Rathschläge in Bezug auf die Aufstellung magnetischer Instrumente geknüpft. - Nach Durocher (2) zeigen nur Granite selten Magnetismus, aber unter 38 Musterstücken von Dioriten, Trappen, Basalten, Trachyten und Laven wirkten 34 auf die Nadel, was von einem kleinen Gehalt an Eisenoxydul, von Titaneisen oder Magnetkies abzuhängen scheint, obgleich auch die Mehrzahl nicht magnetischer Gesteine Eisenoxyd an kochende Essigsäure abgiebt und durch Calcination röthlich wird.

Rivot und Phillips (3) haben Untersuchungen über die Gangbildunelectrische Leitungsfähigkeit der hauptsächlichsten Gesteine der Gesteine der Gesteine der Liebetrische Leitungsfähigkeit der hauptsächlichsten Gesteine der Leitungsfähigkeit der hauptsächlichsten Gesteine der Gesteine der Leitungsfähigkeit der hauptsächlichsten Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Gesteine der Ge bei hoher Temperatur angestellt, die in Bezug auf die Rolle, welche die Electricität bei gewissen Arten von Erzgängen, besonders in Hinsicht ihres oft plötzlichen Anreicherns mit der Aenderung des Gesteins, geologische Wichtigkeit erhalten können; und sie gedenken ihre Untersuchung auch auf die Leitungsfähigkeit derselben Gesteine bei niederer Temperatur und bei der Dazwischenkunft von Wasser und einem hohen Druck auszudehnen. Die meisten Gesteine oder Mineralien der Erdrinde leiten die Electricität durchaus nicht bei einer gewöhnlichen Temperatur oder unterhalb der Rothglühhitze, und nachdem sie gänzlich ausgetrocknet sind. Die einzigen leitenden Mineralien bei gewöhnlicher Temperatur sind einige Schwefelmetalle, wie Bleiglanz, Eisenkies, Kupferkies, Schwefelantimon, und Dagegen leitet eine große Anzahl von das Magneteisen. Gesteinen die Electricität bedeutend, wenn sie mit Wasser imprägnirt oder wenn sie auf eine höhere Temperatur gebracht sind. Feuerfeste Thone sind Leiter bei gewöhn-

<sup>(1)</sup> Jahrb. Miner. 1848, 661. — (2) Compt. rend. XXV, 208; Jahrb. Miner. 1848, 209. — (3) Ann. des mines [4] XIV, 57.

Electricität.

Lettung der licher Temperatur, wenn sie nass sind, Nichtleiter wenn ausgetrocknet sind, und sie bewahren die letztere Eig schaft bei jeder Temperaturerhöhung. Diese Eigensch war sehr nützlich bei der Ausführung der Versuche sel indem sie den Einfluss der Tiegel und der feuerfesten K auf die Leitungsfähigkeit der verschiedenen untersuch Stoffe authob.

> Indem wir auf die Abhandlung selbst verweisen, kön wir hier nur noch die Reihenfolge der Gesteine auffüh wie sie nach diesen Beobachtern in ihrer Leitung higkeit abnehmen:

> 1. Schwarze Hornblende. 2. Chloritschiefer, parallel den Bli durchgüngen. 3. Toadstone. 4. Rother Porphyr. 5. Elvan von C wall. 6. Chloritschiefer, senkrecht auf den Blätterdurchgang. 7. Re gepulverter und geschmolzener Porphyr. 8. Schwarzer Augit. 9. 1 spathe (Orthoklas, Albit, Ryakolith). 10. Killas. 12. Gneiss, Granit. 13. Quarz, weisser und grüner Augit, grune H blende, Elvan von Freiberg. 14. Feuerfeste Thone, Kalk.

Bchmels-Felsarten.

Delesse (1) hat eine Menge Schmelzversuche Gesteinen vorgenommen, die geologisches Interesse besit Manchmal kann ein Gestein mehrere Tage im Schmel erhalten werden, ohne die Wände des Tiegels zu ver dern; doch machen die vulkanischen Felsarten davon e Ausnahme, indem sie den Tiegel stark corrodiren und se durchbohren können - eine wichtige Thatsache, die Unterschied in der Zusammensetzung der Laven erkli da sie leicht das benachbarte Gestein auflösen, und dadu auch einen Durchbruch bewirken können. Die Wirkt auf den Tiegel erstreckt sich am häufigsten nicht ein Millimeter über die Berührungsfläche, und hier ist die letzt porcellanartig geworden. Es folgt hieraus, dass die schmolzene Masse ziemlich allgemein die mittlere Zuss mensetzung der Felsart giebt, was auch Delesse du vergleichende Analysen nachgewiesen hat.

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VI, 97; im Ausz. Compt. rend. XXV, 5 Instit. 1847, 389; Sill. Am. J. [2] V, 258; VI, 138; J. pharm. XIII, 68; Pogg. Aan. LXXIII, 454; Jahrb. Miner. 1848, 386.

eränderungen des specifischen Gewichts verschiedener Felsarten, wenn sie aus dem krystallinischen in den glasartigen Zustand übergehen.

(Zu S. 1985 gehörig.)

|                                                                                                                                     | <b>4</b>                                         | Was-         | Spec. (                 | Spec. Gewicht           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Felsart                                                                                                                             | Fundort.                                         | ьет<br>рС.   | der<br>Felsart          | des<br>Glasés           |  |  |
| Granit, Quarzporphyr. Granit von mittlerem Korn, schr quarzreich und nur hier und da Glimmerschüppchen enthaltend.                  |                                                  | _            | 2,622                   | 2,821                   |  |  |
|                                                                                                                                     | Voly (Vogesen)                                   |              | 2,635                   | 2,353                   |  |  |
| Feinkörniger Granit Granit (Ch. Deville) Feinkörniger Granit                                                                        | Vire (Calvados) Bec d'Andoux St. Honorine (Orne) |              | 2,730<br>2,623<br>2,684 | 2,450<br>2,360<br>2,423 |  |  |
| Porphyrartiger Granit von mittlerem<br>Korn mit rosenrothem Orthoklas.                                                              | Flamanille (Manche)                              | 0,26         | 2,680                   | 2,427                   |  |  |
| Feinkörniger Granit                                                                                                                 | St.Brieue (Côt.d.Nd.)                            |              | 2,751                   | 2,496                   |  |  |
| undeutlichen Krystallen v. Orthoklas<br>Syenitischer Granit.                                                                        | Montrenillon (Nièvre)                            | 1,08         | 2,576                   | 2,301                   |  |  |
| Syenit mit fleischfarbenem Orthoklas,<br>weifsem Andesin, dunkelgrüner<br>Hornblende und Quarz<br>Syenit mit bräunlichem Orthoklas, |                                                  | 0,70         | 2,700                   | 2,447                   |  |  |
| rothem Andesin, dunkelgrüner Horn-<br>blende und Quarz                                                                              | Coravillers (Haute<br>Saône)                     | 0,70         | 2,660                   | 2,425                   |  |  |
| blende und Quarz (Varietät des                                                                                                      | Ebendaselbst                                     | 0,70         | 2,643                   | 2,478                   |  |  |
| Granitporphyr.<br>Granitischer Porphyr nach Grüner                                                                                  | Rochotte bei Fau-<br>cogney (H. Saône)           | 0,94         | 2,651                   | 2,425                   |  |  |
| Porphyr.  Rother antiker Porphyr von kastanien-<br>brauner Grundmasse mit kleinen Kry-                                              |                                                  |              |                         |                         |  |  |
| stallen von rosenrothem Oligoklas<br>Brauner Porphyr (E. de Beaumont)                                                               | Kirchhof von Fau-                                | 0,29         | 2,763                   | 2,486                   |  |  |
| Weisser Porphyr, Grundmasse eines<br>Kalialbits und Quarz aus dem Ueber-                                                            |                                                  | 2,00         | 2,614                   | 2,359                   |  |  |
| gangsgebirge                                                                                                                        | Rhine)                                           | 1,99<br>2,34 | 2,662<br>2,764          | 2,418<br>2,514          |  |  |
| Feldspathkrystallen                                                                                                                 | (Haute-Saone).                                   | 1,01         | 2,633                   | 2,423                   |  |  |

| 19. Grobkörniger Diorit mit dunkelgrüner Hornblende ohne Quarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19.          | Dioritporphyr mit schön-tiefgrüner Grundmasse und ohne Quarz                                               |                     |      | Felsart |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------|
| Grundmasse und ohne Quarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.          | Grundmasse und ohne Quarz                                                                                  | l l                 |      |         |
| 19. Grobkörniger Diorit mit dunkelgrüner Hornblende ohne Quarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 1          |                                                                                                            | 1.                  |      |         |
| Hornblende ohne Quarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1          | Could work and a double look and                                                                           |                     | 1,81 | 2,921   |
| 20. Diorit von mittlerem Korn mit schwärzlicher Hornblende ohne Quarz.  Esphotid.  21. Variolith der Durance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.          |                                                                                                            |                     | 1.40 | 2,799   |
| licher Hornblende ohne Quarz.  Euphotid.  21. Variolith der Durance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                            | (HRUIC-SHORE).      | 1,20 | 2,199   |
| Euphotid. 21. Variolith der Durance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                            | Ebendas.            | 1.44 | 2,858   |
| 21. Variolith der Durance 22. Euphotid mit bläulichtem Feldspath und smaragdgrünem Diallag 23. Euphotid mit Feldspathkrystallen und broncefarbigem Diallag 24. Porphyr von Belfahy (Melaphyr von schwärzlich-grüner Grundmasse und großen grünlichen Krystallen von Labrador) 25. Rosenfarbener wenig krystallinischer Trachyte 26. Rosenfarbener wenig krystallinischer Trachyt (Ch. Deville) 27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivin- körnern 28. Basaltische Lava (Ch. Deville) 29. Basalt des Pic de Logo (Ch. Deville) 30. Mandelstein mit Achaten 31. Glasige Lava vom Pic (Ch. Deville) 32. Neue vulkanische Gebirgsarten, Laven 33. Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer in's schwarze übergehender Farbe, |              | <b>_</b>                                                                                                   |                     | -,   | -,      |
| 22. Euphotid mit bläulichtem Feldspath und smaragdgrünem Diallag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21           |                                                                                                            |                     | 9 90 | 2,896   |
| 23. Euphotid mit Feldspathkrystallen und broncefarbigem Diallag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                            | _                   | 2,20 | 2,000   |
| 23. Euphotid mit Feldspathkrystallen und broncefarbigem Diallag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                            |                     | 2,68 | 3,100   |
| Melaphyr.  24. Porphyr von Belfahy (Melaphyr von schwärzlich-grüner Grundmasse und großen grünlichen Krystallen von Labrador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.          |                                                                                                            |                     | -,   | 1       |
| 24. Porphyr von Belfahy (Melaphyr von schwärzlich-grüner Grundmasse und großen grünlichen Krystallen von Labrador)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | broncefarbigem Diallag                                                                                     | Mont-Genèvre        | 5,78 | 2,898   |
| 25. Rosenfarbener wenig krystallinischer Trachyt (Ch. Deville)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.          | Porphyr von Belfahy (Melaphyr von<br>schwärzlich-grüner Grundmasse und<br>großen grünlichen Krystallen von | Belfahy (Haute-     | 2,14 | 2,775   |
| Trachyt (Ch. Deville)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Trachyte.                                                                                                  |                     |      |         |
| Altvulkanische Gesteine, Basalte.  26. Alte Laven von blaß kastanienbrauner Farbe mit Krystallen von Anorthit 27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivin- körnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25.          |                                                                                                            |                     |      |         |
| 26. Alte Laven von blas kastanienbrauner Farbe mit Krystallen von Anorthit 27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivin- körnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Trachyt (Ch. Deville)                                                                                      | Chahora-Berge       | _    | 2,727   |
| Farbe mit Krystallen von Anorthit  27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivin- kürnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1          | Altvulkanische Gesteine, Basalte.                                                                          |                     |      | l       |
| Farbe mit Krystallen von Anorthit  27. Schwarzer dichter Basalt mit Olivin- körnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.          | Alte Laven von blass kastanienbrauner                                                                      |                     |      | ŀ       |
| körnern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                            |                     | _    | 2,844   |
| 28. Basaltische Lava (Ch. Deville) Cône del. Majorquin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27.          | Schwarzer dichter Basalt mit Olivin-                                                                       |                     |      |         |
| 29. Basalt des Pic de Logo (Ch. Deville) Cap-Verdische Inseln 30. Mandelstein mit Achaten Oberstein (Pfalz).  Neue vulkanische Gebirgsarten, Laven.  31. Glasige Lava vom Pic (Ch. Deville) Vom Pic Teneriffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                            |                     | -    | 2,931   |
| 30. Mandelstein mit Achaten Oberstein (Pfalz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                            |                     | _    | 2,946   |
| Neue vulkanische Gebirgsarten, Laven.  31. Glasige Lava vom Pic (Ch. Deville) Vom Pic Teneriffa .  32. Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer in's schwarze übergehender Farbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                            |                     |      | 2,971   |
| 31. Glasige Lava vom Pic (Ch. Deville) Vom Pic Teneriffa . — 2. Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer in's schwarze übergehender Farbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ο <b>υ</b> . | mandelstein mit Achaten                                                                                    | Operatein (Plaiz)   | 3,68 | 2,670   |
| 32. Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer in's schwarze übergehender Farbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Neue vulkanische Gebirgsarten, Laven.                                                                      |                     |      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Neue Lava vom Ausbruch 1846, tiefer<br>in's schwarze übergehender Farbe,                                   |                     |      | 2,570   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _            |                                                                                                            |                     | _    | 2,76    |
| 33. Dichter, schwarzer Obsidian mit musch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.          |                                                                                                            |                     |      | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                            |                     | _    | 2,38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Dimestoin nom Die (Abieb)                                                                                  |                     | _    | 2,48    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                            |                     | _    | 2,47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                            |                     | _    | 2,48    |
| 37. Gelblicher Obsidian (Ch. Deville). Los Pedros Blancas — 28. Minette (dunkelbraun, die einen Gang Am Gestütegipfel d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38           | Minette (dunkelbraun die einen Gene                                                                        | Am Gestiiteginfal 3 |      | 2,38    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55.          | von 50 Centimetern im Syenit bildet)                                                                       |                     | 2,65 | 2,64    |

Was die Härte der gewonnenen Gläser anbelangt, so Behmelsversuche ist diese nicht so mannichfaltig, wie man nach den großen Folsarten.

Unterschieden in ihrer Zusammensetzung erwarten könnte.

Gläser von Graniten, granitischen Gesteinen, Quarzprophyren haben eine Härte = 7, Feldspathglas = 6, Porphyr

und Dioritgläser gleich oder unter = 6, Euphotide, Basalte,
neue Laven, Minetten unter Apatit = 5. Die Härte des

Glases ist also allgemein um so größer, je reicher die

Felsart an Kieselerde ist.

Das spec. Gewicht vermindert sich bekanntlich; wir theilen die Versuche von Delesse in der anliegenden Tabelle mit.

Das Wasser hält Delesse in fast allen diesen Gesteinen für chemisch gebunden; es verschwindet beim Schmelzen. Das spec. Gewicht der wasserhaltigen Feldspathe verringert sich bei der Calcination; also müsse auch das spec. Gewicht sich um so mehr verringern, je mehr wasserhaltige Feldspathe oder Wasser die Gesteine enthalten.

Die Glasmassen sind fast immer mehr oder weniger tief bouteillengrün, doch variirt die Farbe vom schwarzen bis zum grünlichen und weißgrauen, je nachdem die Felsart reich oder arm an Eisen ist. Bald ist das Glas vollkommen homogen, bald sieht man kleine weiße Skelette aus Quarz, die sich nicht in der Masse auflösen, selbst wenn man sie mehrere Tage im Fluß erhält. Quarz ist nur sehr schwierig in Silicaten aufzulösen, selbst wenn man ihn lange in Contact mit feurigflüssigen Massen hält.

Delesse beschreibt auch das Aussehen der einzelnen Gläser, doch müssen wir in dieser Beziehung auf die Abhandlung selbst verweisen, und bemerken nur noch in Beziehung auf vulkanische Felsarten, dass viele nach dem Schmelzen ganz gleiches Aussehen, und manche von ihnen dieselbe Dichtigkeit wie die künstlichen Gläser haben, da ja auch ihre Abkühlung in der Natur oft ebenso schnell vor sich gegangen ist.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind hauptsächlich, das, wenn Felsarten vom krystallinischen in der glasigen Zustand übergehen, sie eine Verringerung ihres specifischen Gewichtes erfahren, welche unter sonst gleicher Umständen um so größer ist, je mehr Kieselerde und Al kali, und welche um so kleiner erscheint, je mehr Eisen Kalk und Thonerde sie enthalten. Wenn man die Fels arten nach der Ordnung der Verringerung ihres specifische Gewichtes classificirt, so kommen die ältesten im Allgemei nen zuerst, die neuesten zuletzt, und immer ist die Verrin gerung des specifischen Gewichts beinahe in umgekehrte Ordnung zu der Schmelzbarkeit.

In den mit weißen Kieselinkrustationen ausgekleidete and Blees. Becken der heißen Quellen Islands ist das Wasser grünlic blau. Nach Bunsen (1) ist reines Wasser blau, und Abwei chungen hiervon rühren immer von Beimengungen ode dem Reflex eines dunklen oder gefärbten Untergrunde her. Man sieht diess, wenn man glänzende weisse Gegen stände auf weißem Grunde durch eine Wasserschicht vo 2 Meter Dicke, in einer inwendig geschwärzten Röhre ent halten, betrachtet, oder nur durch Sonnenlicht, welche durch eine solche Schicht gegangen ist, beleuchtet werde läfst.

Gengbildung.

Burat, welcher die Continuität aller bekannten Erz lagerstätten verschiedener Art nach der Tiefe zu an nimmt (2), ist der Ansicht (3), dass die Verschiedenheit de Erze in den oberen und unteren Tiefen der Gänge nich von einer nachträglichen Umwandlung der ursprüngliche Gangausfüllung durch atmosphärische Einflüsse und unter irdisches Wasser herrühre, indem sich z. B. die Kies in Oxyde, kohlensaure, phosphorsaure, arseniksaure u. 1

<sup>(1)</sup> Ann. Ch. Pharm. LXXII, 44; über denselben Gegenstand un die blaue Farbe der Grotte von Capri vergl. Melloni in Arch. pl nat. V, 321; Literatur über Farbe der Gletscher und der aus ihm kommenden Wasser vergl. diesen Jahresber. S. 202. — (2) Ann. d mines [4] XI, 27. - (3) Ann. des mines [4] XIII, 235.

Verbindungen verwandeln, sondern in einer großen Anzahl Gangbildung. von Fällen gleichzeitig mit der Entstehung der Erzlagerstätten selbst sei. Hätten sie die erstere Entstehungsweise, so müste sich nach Burat überall diese Umänderung finden, was aber nicht der Fall sei. Er kann auch nicht begreifen, woher die Menge Phosphorsäure rühre, die in mehreren Gängen den Bleiglanz bis auf 60 Meter Tiefe in phosphorsaures Blei verwandelte. Er hält vielmehr dafür, dass diese Veränderungen das Resultat eines gemischten Einflusses unterirdischer Kräfte und der Niederschläge sind, während weiter in der Tiefe die Emanationen von nnten allein bestimmend waren. Diess soll namentlich für die Galmeilagerstätten am Rhein und in Schlesien gelten; sie sind nach Burat hervorgegangen aus Sedimentablagerungen, welche die Producte unterirdischer Emanationen mit den Thonen schichteten.

Die unterirdischen Emanationen ändern sich, je mehr man sich von der Ursprungsstätte entfernt, und bilden auf diese Weise Zonen in den Erzgängen von verschiedener Natur.

Die Schwefelmetalle, Oxydule und vielleicht gediegene Metalle bilden die unterste bekannte Zone, die bisweilen an der Oberfläche in Gestalt eruptiver Erzlagerstätten erscheint; sie zeichnet sich aus durch den compacten und homogenen Zustand der Massen. (Eisenglanz der Insel Elba, Magneteisen von Taberg in Schweden, Eisenkiese in den Hornblendegesteinen von Toscana und Norwegen, gediegene Metalle in den Trappgesteinen u. s. w.)

Eine zweite Zone ist characterisirt durch den krystallinischen und geodischen Zustand der Mineralien, durch die Mischung und Mannichfaltigkeit der Arten und der Ganggesteine; hierher gehören fast alle Gänge. (Schwefelkies, Fahlerze, Bleiglanz, Blende, Rothgültigerz vom Harz u. s. w.) Sie sind ebenfalls durch Sublimation gebildet. Sie erinnern an die Emanationen der heutigen Krater durch Wasserdampf, sie sind Emanationen der unterirdisc Massen der ersten Zone.

Nach dem Tage zu finden sich in der dritten Z Phosphate, Chlorüre, Arseniate, die krystallinischen a haarförmigen Gediegenmetalle, und die erdigen Oxyde sogenannten Eisenhuts oder des Gossan von Cornwall. D obere Zone hat eine mittlere Dicke von 50 Meter, Maximum 100 Meter; die mittlere hat man mit 800 M nicht durchteuft, und die Dicke der unteren ist unbestin

Versteinezungsprocefs.

Marcel de Serres und Figuier (1) erklären nothwendige Bedingungen des Versteinerungsprocess Versenkung des Thierkörpers in Wasser und Gehalt di Wassers an überflüssigen Kalksalzen oder kieselsat Salzen. Dann kommen die Beschaffenheiten der Thier stanzen selbst in Betracht; solche, die eine größere ] sistenz haben, sind meistens durch Kalk, und die vergi licheren durch Kieselerde versteinert. Die Verfasser sind Ansicht, dass der Versteinerungsprocess noch vor sich g und theilen derartige Beobachtungen aus dem Mittelme sowie vergleichende Analysen von Schalen von gegen tig daselbst lebenden Thieren, von jüngst versteinerten solchen aus der oberen Tertiärformation mit, die wir u wiedergeben. Liegen die Muscheln an der Küste, so den sie nach und nach zerstört, aber nicht versteinert. einiger Entfernung von der Küste verschwinden die tiefungen, Vorsprünge, Rippen u. s. w., in der Höhlung Schalen sammelt sich Sand an, der immer mehr und n anhaftet und erhärtet und zufällig kleinere Schaalen mit schliefst. Die Kalkmasse, welche sich bei fortschreite Substitution in der ganzen Masse der Conchilien nie schlägt, äußert nun eine Art von Centralattraction auf in dem in der Nähe befindlichen Wasser gelöste Salze, sich nun sowohl außerhalb wie innerhalb der Schaalen stallisirt ansetzen. Solche oft sehr regelmässige Krys

<sup>(1)</sup> Edinb. new phil. Journ. XLIV, 50; Pharm. Centr. 1848, 1

überzüge findet man namentlich aus kohlensaurem Kalk ge- vorstelne-rungsprocess. bildet. Der ursprüngliche Kalk ist also verdrängt und von neuem ersetzt worden. Aber nicht alle Conchilien erleiden dieselbe Art von Verwandlung. Austern und Kammmuscheln nehmen die versteinernde Flüssigkeit vorzugsweise zwischen den Blättern ihrer Lamellen auf, wodurch sie fester und steinähnlicher werden als im frischen Zustande; bei einigen mit dünnen Klappen werden die Schalen mit einem Kalkkitte überzogen, der dieselben zusammenleimt, gerade wie sich diess bei den vorweltlichen findet. Ostrea edulis ist oft mit Kalkspathkrystallen bedeckt, wodurch sie so

dick, wie die in Gebirgsmassen versteinerten wird.

Ist der Versteinerungsprocess vollendet, so findet man vom ursprünglichen Gebilde der Schalen keine Spur mehr. Wo solche versteinerte Muschelschalen in Wasser liegen, das faulende Substanzen enthält, da nimmt die Oberfläche sehr oft eine schwarze oder dunkelblaue Farbe an. die von Schwefeleisen herrührt, was sich aus dem Eisenoxydgehalte der Schalen und reducirten schwefelsauren Salzen bildet. Wie die Versteinerung von Conchilien fortdauert, so bilden sich auch immer noch muschelführende Sandsteine. Mit Sand überschüttete, mehr oder weniger versteinerte Muschelschalenmassen werden im mittelländischen Meere von einem Thon durchdrungen, der sie wie römisches Cement erhärten macht. Im Wasser liegende Metallmassen werden dabei ein Attractionscentrum für die Basen der im Wasser aufgelösten Salze, die sich mit dem Oxyd des Metalls, mit Muschelfragmenten und Sand zusammenkitten und den Anfang zu einer Felsbildung abgeben.

|                                         | Thie-<br>rische<br>Mate-<br>rie | Koh-<br>lens.<br>Kalk | Koh-<br>lens.<br>Mag-<br>nesia | Schwe-<br>fels.<br>Kalk | Phos-<br>phors.<br>Kalk | Eis |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----|
| Ostrea edulis, lebend                   | 3,9                             | 93,9                  | 0,3                            | 1,4                     | 0,5                     | 8p  |
| Ostrea edulis, jüngst versteinert .     | 1,5                             | 96,3                  | 0,1                            | 0,7                     | -                       | 1,  |
| Ostrea hippopus, obere Tertiarformation | 0,8                             | 96,5                  | 1,4                            | 0,5                     | _                       | 0,1 |
| Pecten glaber, lebend                   | 3,0                             | 96,0                  | Spuren                         | 0,7                     | 0,3                     | Spu |
| Pecten glaber, jünst versteinert .      | 0,9                             | 97,3                  | 0,8                            | 0,5                     | _                       | 0,  |
| Ein Pecten, obere Tertiärformation      | 0,7                             | 96,7                  | 0,4                            | 0,8                     | . —                     | 1,  |
| Venus virginea, lebend                  | 3,0                             | 96,0                  | Spuren                         | 0,3                     | 0,1                     | Spu |
| Venus virginea, jünst versteinert .     | 0,6                             | 99,2                  |                                | 0,2                     | _                       | -   |
| Venus similis, ohere Tertiärformat.     | 1,0                             | 97,9                  | _                              | 0,6                     | -                       | 0,  |
| Pectunculus glycimeris und flamu-       |                                 | 1                     | l_                             |                         |                         | 1.  |
| latus, lebend                           | 2,4                             | 97,2                  | Spuren                         | 0,4                     | <b> </b>                | Spu |
| Pectunculus glycimeris und flamu-       | 1                               | i i                   | ļ                              |                         | İ                       | 1   |
| latus, jüngst versteinert               | 0,7                             | 99,0                  | -                              | 0,3                     | <b>—</b>                | -   |
| Pectunculus pulvinatus, obere Ter-      | 1                               | j                     | 1                              |                         | l                       | l   |
| tiärformation                           | 0,8                             | 98,4                  | -                              | 0,4                     | _                       | 0,  |
| Cardium tuberculatum, lebend            | 2,0                             | 97,8                  | Spuren                         | 0,2                     | ! -                     | Spu |
| Cardium tubercul., jüngst versteinert   | 0,8                             | 98,7                  | Spuren                         |                         | _                       | Spu |
| Ein Cardium, obere Tertiärformat.       | 0,5                             | 98,8                  | 0,1                            | 0,3                     | _                       | 0,  |
| •                                       | 1 -                             | 1                     | 1 1                            | 1                       |                         | 1   |

Vereteinerungsprocefs.

Kuhlmann (1) sucht die Entstehung der Kieselin trationen fossiler Muscheln dadurch zu erklären, dass Zersetzung des in allen Kalksteinen und in einer Mer anderer Felsarten vorhandenen kieselsauren Alkali's ni nur durch die Kohlensäure der Luft, sondern au durch das kohlensaure Ammoniak vor sich gegang ist, welches das Resultat der Zersetzung des Thres ist, das die Schale bewohnte. Vielleicht konnte ammoniak, nachdem es seine Kohlensaure abgegeben, i die Kieselerde vor ihrer Verbindung mit dem Kali zu trenen, unaufhörlich Kohlensäure aus der Luft anziehen.

Zinkspath als Versteinerengemittel.

Müller in Aachen (2) berichtet über ein bis jetzt nie bekanntes Versteinerungsmittel einer Koralle des Eife Kalkes, den Zinkspath aus den Galmeigruben am Herreberg bei Stolberg. Nöggerath (3) fügt dazu noch ein Beispiele aus Tarnowitz und den Stolberger Gruben.

Bildung compacter Gesteine aus Infasorien. Ehrenberg (4) theilt eine Beobachtung mit, um

(1) Compt. rend. XXIV, 263. — (2) Verhandlungen des naturh Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 143. — (3) Verhandl. des naturh Vereins der preuß. Rheinl. 1848, 144. — (4) Berl. Acad. Ber. 18 158; Jahrb. Miner. 1847, 115.

Umbildung von losen Infusorienlagern (Kieselguhr) in festes Gestein und zumal Halbopal ohne Zuziehung feuriger Kräfte zu erläutern. Er fand an einer größeren Form der Pinnularia Rhenana aus den rheinischen Braunkohlen von Rott und Geistingen, dass sie stets mit vielen concentrischen Ringen augenartig erfüllt ist, die in den kleinen Zelten der Pinnularia etwa wie die Achatbildungen in den Mandelsteinen entstanden sein mussten. Zuweilen waren alle Schalen ganz mit dergleichen concentrischen Augenbildungen erfüllt, zuweilen gab es nur einzelne im innern Raume. "In der Nähe der dort vorkommenden schichtenförmigen Halbopale war die Erfüllung im Uebergang mit der Verschmelzung, welche letzte den Halbopal ausmacht.« Von Inkrustation und gewöhnlicher Sinterung ist nirgends eine Spur vorhanden; der Vorgang des Processes in wohl erhaltenen Braunkohlenlagern schliefst jede Einwirkung hoher Temperaturgrade aus.

Die Untersuchungen Kuhlmann's (1) über die Ge- Einduch der genwart von Kali oder Natron in den Kalksteinen der ver-dung auf Goschiedenen geologischen Epochen, namentlich in den hydraulischen Kalken, sowie in vielen anderen Gesteinen, die sich den älteren trefflichen Erfahrungen von Fuchs anschließen, sind auch von geologischem Interesse, indem sie die allgemein Geltung des Cämentbildungsprocesses bei der Bildung und Erhärtung von Felsarten und Mineralien darthun und die Art der Agglutination der Conglomerate, Breccien u. s. w. durch sichere chemische Erfahrungen erläutern und versinnlichen. Kuhlmann hält die Gegenwart von Alkalien für die Bildung eines Kalksilicats für höchst wichtig, wenn auch nicht für wesentlich. Kreide mit einer Auflösung kieselsaurer Alkalien in Berührung gebracht, zersetzt sich zum Theil, es bildet sich kieselsaurer Kalk und kohlensaures Alkali; mangansaures Kali hat auf Kreide oder Gyps den Einfluss, dass dieselben sich

(1) Ann. ch. phys. [3] XXI, 364; J. pr. Chem. XLII, 436; Arch. ph. nat. VI, 330; Compt. rend. XXIV, 263.

Einstein der mit Manganoxyd imprägniren und eine beträchtliche Härt ung auf Go- erlangen, während sich auf der Oberfläche Dendriten vo Manganoxyd bilden, wie auf den natürlichen Steinen, Men Auch Oxyde können die Rolle einer Säu in ihrer Affinität zum Kalk spielen; Kuhlmann fand, da diese Verwandtschaft hinreichend mächtig ist, um die lösliche alkalischen Verbindungen dieser Oxyde durch den Kalk 1 zersetzen. Der kieselsaure Kalk, der die Kreide begleit und sie in vielen Adern durchschwärmt, hat wohl keine andern Ursprung als den der Infiltration einer Auflösur des kieselsauren Kali's oder Natrons. Die Gegenwart w etwas Kali in der Kreide giebt dieser Meinung groß Gewicht. Die Infiltrationen der Kieselerde und ihre Kr stallisationen in den Kalkfelsen, die Bildungen kieseliger ur thoniger Bindemittel, die Feuersteine, die Achate, die ver steinerten Hölzer u. s. w. beruhen auf denselben Reactione

Bei diesen Bildungen scheint außer der allmälige Zusammenziehung und Austrocknung des im Augenblick seiner Entstehung in einem gelatinösen Zustande befin lichen kieselsauren Kalkes die Kohlensäure der Luft ode der Gewässer eine Hauptrolle zu spielen, indem s das kieselsaure Kali in kohlensaures verwandelt. Thonerde Kali vorhanden ist, scheint durch die Berührun der Luft ein ähnliches Resultat einzutreten, indem d durch die Kohlensäure niedergeschlagene Thonerde durch langsame Zusammenziehung eine große Härte annimmt.

Nachdem durch Zersetzung erdiger Carbonate durc das kieselsaure Kali oder Natron sich erdige Silicate ge bildet haben, so verlieren diese durch die Einwirkung de mit Kohlensäure oder alkalischen Bicarbonaten gechwänge ten Gewässer in einigen Fällen den Kalk oder die Magnesi und Kieselerde bleibt zurück.

Metamorphia

Fournet (1) hat bei einer Untersuchung der Gestein der Vogesen die durch die plutonischen Gesteine bewirk

<sup>(1)</sup> Bullet. de la société géolog. de France [2] IV, 220; Arch. pl nat. V, 293.

ten Veränderungen einer näheren Untersuchung unterwor- Motamorfen. Indem er zu dem Resultate gekommen ist, dass die Schichtgesteine der Vogesen zum Theil auf den feurig flüssigen Gesteinen geschwommen sind, und beide eine gegenseitige Einwirkung auf einander ausgeübt haben, bezeichnet er die Fälle, wo das Schichtgestein verändert wurde, mit dem Namen Exomorphismus; den Fall aber,

wo die Veränderung das plutonische Gestein selbst betraf, nennt er Endomorphismus. Er bezeichnet als

exomorphische Gesteine:

Schiefer, modificirte Sandsteine. Grüne Porphyre, Schwarze Porphyre,

übergehend in

endomorphische Gesteine:

Porphyre, modificirt durch die Schiefer und Sandsteine, Thousteinporphyr, braune Porphyre.

steine : Quarzporphyr, Granitischen Porphyr, Rothen Eurit.

normale Eruptivge-

Wir müssen hinsichtlich weiterer Nachweisungen auf die ausführliche Abhandlung selbst verweisen.

Haidinger (1) hat den Metamorphismus der Gesteine zum Gegenstand einer ausführlichen Betrachtung gemacht, und ist dabei von der electrochemischen Anschauungsweise ausgegangen. Die Grundlage seiner Betrachtung ist die Bildung der Pseudomorphosen der Mineralspecies, mit denen die Gebirgsarten gleiche geognostische Stellungen haben. Er bringt dieselben in zwei Categorien. Bei der einen findet durch die alle Gesteine erfüllende und dieselben nach ihrer geognostischen Stellung sammt den in ihr aufgelösten Körpern durchströmende Gebirgsfeuchtigkeit eine electropositive Veränderung, eine Reduction, Statt, der . Katode entsprechend, und Haidinger nennt sie katogene Pseudomorphosen; bei der anderen eine Oxydation, eine electronegative Veränderung, der Anode entsprechend und diese nennt er anogene Pseudomorphosen. Bei der Absetzung aufgelöster Bestandtheile in freie Räume, Drusen oder Gänge nimmt Haidinger eine Infiltration, Durchschwi-

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) IV, 102. 211; Haidinger's Abhandl. I, 305; Wien. Acad. Ber. II. Hft. 128; Jahrb. Miner. 1849, 218.

zernetsung Glas, weisses böhmisches Glas, Wedgwood Kitt, chin durch Wasser. sches Porcellan, Anthracit, bituminose Kohle, Lignit, H kohle, Asche von Kohle und Holz, Hölzer - bent Bei der ersten Methode wurden alle Mineralien und Gli durch kohlensaures Wasser theilweise zersetzt und gelöst; die meisten auch durch reines Wasser. Bei zweiten Methode reichte eine Behandlung mit koh saurem Wasser während 48 Stunden und mit destillir Wasser während einer Woche oft schon hin, so viel M rial zu gewinnen, als nöthig war, um eine quantitative A lyse zu veranstalten. Hornblende, Actinolith, Epidot, C rit, Serpentin, Feldspath, Mesotyp u. s. w. gaben 0,4 bis ihrer angewandten Masse als Auflösung ab, bestehen Kalk und Magnesia, Eisenoxyd, Alaunerde, Kieselerde Alkali; dieses und die zwei ersten in Form von Carbona das Eisen der Hornblende, des Epidots u. s. w. aus Zustand des Carbonats während der Abdunstung in O übergehend, das sich in braunen Flocken mit Kiesele und Alaunerde am Boden ansammelt. So lieferten 40 G Hornblende während 48 Stunden bei 150 mit kohlensau Wasser digerirt und wiederholt geschüttelt 0,08 Kiesele 0,05 Eisen, 0,13 Kalkerde, 0,95 Magnesia und eine Spur Mangan. Die meisten der genannten Mineralien, in ei Achatmörser zerrieben und mit reinem Wasser befeuch geben eine bestimmte Alkalireaction. Talk- und Kalktalk cate werden sehr leicht von kohlens. und selbst von reit Wasser angegriffen, und diess erklärt sehr einfach Leichtigkeit, womit Pflanzen jene Erden aus einem Boden ziehen im Stande sind, der Kalk- und Talksilicate enth

> Anthracit, bituminöse Kohle und Lignit geben bei ersten Methode deutliche Beweise von anwesendem All während ihre Aschen keine geben, daher die Abwesen der Alkalien in diesen Aschen nur aus der hohen Tem ratur erklärt werden kann, bei der diese Aschen sich bild nicht aber aus einem wirklichen Mangel der Kohlen jenen Stoffen. Durch Abreiben von Holz mit kohlensaur

Wasser zu einem feinen Pulver lassen sich die Alkalien und deren Carbonate auch in den Pflanzen nachweisen. Dagegen ist die Flüchtigkeit von Kali, Natron und ihren Carbonaten bei starker Rothglühhitze so groß, daß man auf dem Wege der Einäscherung oft wohl kaum die Hälfte des wirklichen Bestandes derselben erhalten dürfte (?).

Grange (1) hat vergleichende Analysen der Wasser Abblingigkeit der Talk-, Anthracit- und Kreideterrains des Thales der von der Höbs Isère gemacht, aus denen sich einige merkwürdige Resul-mens und dem tate ergeben. Die absolute Quantität der in den Wassern aufgelösten Salze vermehrt sich von dem Gipfel der Berge bis in die Ebene, dagegen wechselt ihre relative Menge. Die auflöslichen Salze, hauptsächlich die Chlorüre, vermindern sich, die unlöslichen oder wenig löslichen Salze, Gyps und kohlensaurer Kalk, vermehren sich dagegen. Die relative Menge der Chlorüre, der Sulfate und der Carbonate ist verschieden in den drei Terrainarten. Die Chlorüre herrschen im Kalkterrain vor und wechseln zwischen 25 bis 32 pC., in dem Anthracitterrain bilden sie nicht mehr als 10 bis 16 pC., in dem Kalkterrain nur 4 bis 8 pC. der in den Wassern aufgelösten Salze. – Die Sulfate finden sich beinahe in derselben Menge in dem Kalk- und Anthracitterrain, sie wechseln im ersten Falle von 24 bis 31 und im zweiten von 18 bis 37 pC. In dem Néocomien betragen sie nicht mehr als 5 oder 12 pC. der aufgelösten Salze. – Die Carbonate wechseln von 36 bis 47 pC. im Granitboden, von 48 bis 71 im Anthracitboden und von 83 bis 88 im Kreideterrain. - Die Sodasalze (Chlorüre und Sulfate) herrschen in dem Talkterrain vor und hauptsächlich in dem Anthracitterrain; die absolute Menge der Sulfate in diesem letzten Terrain ist viel höher. - Die Salze der Magnesia finden sich mit einer merkwürdigen Beständigkeit in dem Talkterrain und in dem Anthracitterrain, sie wechseln in relativer Menge von 19 bis 23 pC. in den granitischen Felsarten und Schiefern, und von 11 bis 23 pC. in dem Anthracitterrain.

(1) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 464.

Abbängigkeit derQuellenbe ron der H3he

Die geologische Natur des Terrains erklärt diese Eigstandtheile thümlichkeit. Es mag noch bemerkt werden, dass 1 thres Vorkom Quellen, die an der Berührung der granitischen Geste und der Kalkthonschiefer liegen, sehr magnesiareich si was von der Menge von Gyps und Dolomit herrührt, man in allen diesen Gegenden findet.

G. Bis ch of (1) fand bei seinen Analysen von 33 Mine quellen in den Umgebungen des Laacher Sees und von süssen Quellen, welche theils aus den krystallinischen steinen des Siebengebirges, theils aus dem Porphyr Münster am Stein und am Donnersberg, theils aus d Granit unterhalb Heidelberg bei Schriesheim und Weinh kommen, dass bei allen das kohlensaure Natron das v waltende unter den löslichen Salzen ist; Glaubersalz Kochsalz fehlen zwar nie, betragen aber stets weniger, ienes Salz. Die nur in Kohlensäure löslichen Salze sir kohlensaurer Kalk, kohlensaure Magnesia und kohl saures Eisenoxydul. Aus allen diesen Quellen e strömt mehr oder weniger kohlensaures Gas. Der Höh unterschied der Quellen am Laachersee beträgt 500' 800', und die fixen Bestandtheile, namentlich die löslich nehmen mit zunehmender Höhe des Hervorkommens ab. Allgemeinen sind die an Bestandtheilen reichsten Quel also auch die tiefsten und wärmsten; doch stehen Gel und Temperatur nicht in geradem Verhältnis. der Eifel, im Nassauischen und in der Auvergne zeigt s dieses Gesetz. Die in tiefen Thälern liegenden Mine quellen sind am reichsten an fixen Bestandtheilen, währ die zahllose Menge von Säuerlingen auf den Höhen m nur kohlensaure Erden und Eisen und nur sehr wenige ! liche Salze enthalten.

Die qualitative Prüfung der genannten süßen Que unternahm Bisch of in der Absicht, die Salze kennen

<sup>(1)</sup> Verhandlungen der niederrhein. Gesellschaft für Natur- und ! kunde zu Bonn, 5. Nov. 1846; Jahrb. Miner. 1848, 624.

lernen, welche die Basalte, Dolerite, Trachyte, Porphyre Abblingigkali und Granite in den bezeichneten Gegenden enthalten. Als bestandthet Resultat ergab sich, dass die Hauptbestandtheile jener süßen ihres Vork. Quellen Chlorcalcium, Chlormagnesium und Chlornatrium sind, und dass nur selten und nur da der Gyps auftritt, wo die Quellen ihren Lauf theilweise durch sedimentäre Gebilde In den Basalten in den Umgebungen des Laacher Sees treten neben Chlornatrium schwefelsaure Salze und hauptsächlich schwefelsaures Natron auf, und in den Gesteinen, aus welchen die böhmischen Mineralquellen kommen, ist dieses Salz fast durchgängig das Vorwaltende. Da die süßen Quellen aus dem Porphyr bei Münster am Stein dieselben Hauptbestandtheile enthalten, wie die dortigen und die Kreuznacher Soolquellen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass auch diese Quellen ihren Salzgehalt aus dem Porphyr ziehen. Es ist schon längst bekannt, dass diesen Quellen der sonst immer vorkommende Gyps fehlt. Bischof erklärt den Ursprung der Salze im Meere aus dem Auslaugen der Felsarten durch das atmosphärische Wasser, und stellt in dieser Beziehung einige Berechnungen an, wegen deren wir auf den Aufsatz selbst und auf Bischof's Werk verweisen müssen.

M. J. Vogel (1) bespricht die Beziehungen der Mineralquellenbildung zur Gebirgsmetamorphose, indem er selbst die nahe der Erdoberfläche gebildeten Mineralwasser nicht als Produkte der Auslaugung allein betrachtet, sondern als integrirende Glieder der allgemeinen Gebirgsmetamorphose, da dieselben bald als Ursache, bald als Wirkung oder Coeffect der Gestein-Metamorphose erscheinen. Der Verfasser bezieht sich dabei auf den von Haidinger aufgestellten Unterschied der anogenen und katogenen Gebirgsmetamorphose, und betrachtet die in den oberen Stufen sich bildenden Mineralwasser, die vorherrschend Kalk-,

<sup>(1)</sup> Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) IV, 436. 448; Jahrb. Miner. 1849, 318.

Gyps-, Bitter-, Alaun-, Vitriol-, Schwefelwasserstoff- und Soolquellen sind und in Beziehungen zu den Oxydationsprocessen der anogenen Metamorphose stehen, als anogene, die Thermal- und Sauerquellen, als durch die Reductionen der katogenen Umwandlung erzeugt, als hatogene Mineralquellen. Die ersteren ziehen ihren im Vergleich geringen Kohlensäuregehalt aus dem Durchsinken atmosphärischer Wasser durch die Humusdecke, aus der Verwandlung von Spatheisenstein in Eisenoxydhydrat, und verwandeln durch die Kohlensäure einfach-kohlensauren Kalk, Magnesia und Eisen in lösliche Bicarbonate, oder enthalten sie auch als einfache Carbonate. In Beziehung auf Thermal- und Sauerquellen huldigt der Verfasser nicht der Ansicht, dass sie im Allgemeinen den vulkanischen verwandten Processen ihren Ursprung verdanken.

Gasentwicklung in Erzminen.

Daubrée (1) hat einige Beobachtungen über Gasexplosionen in dem Eisenrogenstein von Gundershoffen und Winkel, so wie in einem Kupferbergwerk von Giromagny mitgetheilt, da früher nur solche von Kohlenbergwerken bekannt waren. Wenn er es nicht für unmöglich hält, dass sich in den Bergwerken - wie in denen von Giromagny, wo Eisenkiese und Blenden vorkommen, oder wo, wie in Gun-, dershoffen und Winkel, das Eisen nicht vollständig oxydirt ist - durch langsame Wirkung das Wasser zersetzen und kleine Mengen Wasserstoffgas bilden kann, welches sich bei geringem Luftzug in der Höhe der Stollen ansammelt, so ist es ihm doch wahrscheinlicher, dass das brennbare Gas Grubengas ist, welches sich in Gundershoffen aus den oberen bituminösen Liasmergeln, auf denen das Lager ruht, in Winkel aus bituminösen jurassischen Schichten, in den Uebergangsgebilden von Giromagny aus Anthracitlagem in dem benachbarten Gestein entwickelt.

<sup>(1)</sup> Ann. des mines [4] XIV, 33; im Ausz. Compt. rend. XXVI, 28; J. pr. Chem. XLIII, 398.

Fr. Schneider (1) erzählt ebenfalls ein Beispiel von Gasentwickschlagenden Wettern in Erzminen, und zwar von der Mathias - Büttnergründelgruhe bei Felsö-Slovinka, wo 4. Bergleute verunglückten. Er leitet die Ansammlung der explodirenden Gase davon ab, das in Folge des Einsturzes eines Stollens der Wetterumlauf in jener Grube aufgehoben wurde. Wahrscheinlich bildeten sich die schädlichen Luftarten durch Zersetzung der Grubenwasser, des faulen Zimmerholzes und vielleicht auch durch vorhandenen Eisenkies.

Eine sehr vollständige Zusammenstellung über Vulkane, und pasendo-Erdbeben und heiße Quellen hat Daubeny (2) in der Philipomene. zweiten Ausgabe seines Werks gegeben.

Bunsen (3) giebt uns eine Bildungsgeschichte der Thermen, Fumarolen und Solfataren, sowie eine von den früheren durchaus abweichende Erklärung der Geisir und übrigen Springquellen Islands. Zwischen ihnen und den thätigen Vulkanen der Insel besteht ein inniger Zusammenhang; beide folgen einer Hauptrichtung, nämlich der der vorzüglichsten Thäler und Höhenzüge, der Hauptgangsysteme sowie der vielen vulkanischen Spalten und Klüfte.

In den gegenseitigen Beziehungen des Palagonitgebirges zu den plutonischen Massen, die dasselbe durchdrungen haben und noch fortwährend bei der Eruption der noch thätigen Vulkane in Gestalt von Lavagängen und Schichten durchdringen, liegt der Ausgangspunkt dieser Erklärung.

Der Palagonittuff (4) ist das älteste Glied der Forma-

(1) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 224; Jahrb. Miner. 1849, 331. - (2) A description of active and extinct volcanos, of earthquakes and of thermal springs, with remarks on the causes of these phænomena, the character of their respective products and their influence on the past and present condition of the globe. London 1848. -(3) Ann. Ch. Pharm. LXII, 1. - (4) Ueber den Palagonit, der eine Mineralspecies bildet (Aun. Ch. Pharm. LXI, 265), vergl. den mineral. Theil des Jahresber. S. 1193; ferner: Sartorius von Waltershausen, über die submarinen vulkanischen Ausbrüche des Val di Noto, in den Göttinger Studien, Gött. 1845, 402; Sandberger, geol. Verhälfnisse des Herzogth. Nassau, Wiesbaden 1847, 81.

tionenreihe der Insel, und seine Bildung ist der des Trachy und des in diesen übergehenden Klingsteins vorangegange Der ältere Trapp, ein in Mandelstein übergehendes d leritartiges Gestein, bezeichnet die dritte Hebungsperiod bei der das Gestein in mächtigen Gängen aufstieg und si seitlich in weit ausgedehnten parallelen Schichten in c Tuffmassen verbreitete. Der vierten Periode gehören olivinreichen basaltartigen Erhebungen zu, und mit d fünften endlich, der der älteren und jüngeren Laven, schlie die Reihe der plutonischen Hebungen ab.

Die Quellen sind Meteorwasser, die auf die Hochebe

Entstahun

des Innern fallen, oder von den Gletschern herrühren; i unterirdischer Lauf wird durch die der vulkanischen H bungslinie entsprechenden Klüfte und Spalten anterbi chen, sie werden in eine Tiefe geführt, wo unter dem Ei fluss der vulkanischen Bodenwärme Erhitzung und Dam bildung erfolgt. Das Wasser, durch die vereinte Kraft d Dämpfe und des hydrostatischen Druckes gehoben, bric dann in Thermenzügen hervor, die eine nordöstliche Ric tung haben. Dass es Meteorwasser sind, welche als Que Btickstoff in len wieder aufsteigen, ergiebt sich aus dem Stickstoff, we cher für sich oder mit anderen Gasen gemischt aus d Kochquellen aufsteigt, und zwar nie in einem größeren Ve hältnis, als es die Diffusion der atmosphärischen Lust zu Wasser erheischt. Auch fehlt dem Wasser nie ein gering Gehalt an Ammoniaksalzen und organischen Extractivstoffe Doch ist hiermit die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, da auch der Wassergehalt des Palagonits in den Tuffen ein nicht unwesentlichen Antheil an der Dampfentwicklung a den Suffionen, Geisirn und Vulkanen Islands hat. Wasser (17 pC.) erzeugt eine Dampfmenge, die bei und 0<sup>m</sup>, 76 das 512,7fache Volumen des ursprünglich Fossils einnimmt.

Die mineralischen Bestandtheile der Quellen komm aus einer Wechselwirkung des ursprünglich reinen Wasse und der vulkanischen, mit diesen zu Tage kommenden Ga

auf die den Quellenboden constituirenden Gesteine, also be- Miceral-Vor Allem ist ein großer Gehalt der Quellen. sonders den Palagonit. an Kieselerde vorherrschend, und die Quellen lassen sich, wenn man die wenigen Säuerlinge auf dem westlichen Theile der Insel ausschliesst, in zwei Hauptgruppen theilen, von denen die eine die sauren, die andere die alkalischen Kieselerdequellen begreift.-Die ersteren gehören den eigentlichen Solfataren an, und sie verdanken ihre schwach saure Reaction gewöhnlich mehr einem geringen Gehalte an Ammoniak-, Natron- und Kali-Alaun, als unbedeutenden Spuren freier Schwefelsäure oder Salzsäure, und enthalten außerdem schwefelsaure und chlorwasserstoffsaure Salze von Kalk, Magnesia, Natron, Kali und Eisenoxydul, ferner Kieselerde und schweflige Säure, oder an deren Stelle Schwefelwasserstoff. Sie sind besonders durch Quellenabsätze von Gyps und Schwefel charakterisirt, und bilden nur selten periodische Eruptionsquellen. - Die alkalischen Wasser dagegen sind die verbreitetsten, und bilden die periodischen Springquellen, sowie den größten Theil der gewöhnlichen warmen und kochenden Quellen. Ihre äußerst schwache alkalische Reaction rührt von Schwefelalkalien und kohlensaurem Natron und Kali her, welche der Kieselerde zum Auflösungsmittel dienen und die für diese Quellen so charakteristischen Kieseltuffbildungen bedingen. Schwefelsaure und salzsaure Alkalien nebst Spuren von Magnesia sind die gewöhnlichsten Begleiter dieser Wasser.

Die mit dem Palagonit in Wechselwirkung tretenden Vulkanische vulkanischen Gase Islands bestehen aus schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff und mehr untergeordnet Kohlensäure und Chlorwasserstoffsäure.

Der Stickstoff gehört ursprünglich der Atmosphäre oder der organischen Natur an, wofür auch die Salmiakbildung am Hekla spricht, die sich daselbst bei einem neuen Lavastrome nur auf die Zone beschränkte, in welcher das Wiesenland von demselben überfluthet war (1). Die Fumarolen des

(1) Sartorius von Waltershausen (physisch-geographische Skizze

Vulkanische Kraterrückens und der vier neuen Kratere gaben nu Schwefel, Salzsäure und schweflige Säure, ohne eine Spu ammoniakalischer Producte.

Die dem heißen Boden entsteigende wässrige schweflig Säure löst den Palagonit auf, das Eisenoxyd tritt seine Sauerstoff an die schweflige Säure ab, es entsteht Schwefel säure und Eisenoxydul; dann wird auch die schweflig . Säure an der Luft durch den Sauerstoff der Atmosphän oder in der Tiefe durch den im Quellwasser diffundirte Sauerstoff der Luft oxydirt, es werden schwefelsaure Salz und Kieselerde in Lösung versetzt. Diess ist das erst Stadium der Fumarolenwirkung, wo schweflige Säure Schwefelwasserstoff, Schwefel und Wasserdampf den Bode durchbrechen und sich über die Schwefelfelder ausbreiter oder sich ein blauschwarzer, siedender Thonbrei in unge heuren Blasen erhebt. Doch ist nach den Analysen da Verhältnifs, in welchem die in den sauren Kieselerdequelle auftretenden Basen zu einander stehen, nicht das der Pa lagonitbestandtheile, woraus sich ergiebt, dass die Thätig keit der durch schweflige Säure bedingten chemischen Zer setzungen mit der Auflösung des Palagonits noch keines wegs ihr Ende erreicht hat (1). Der gesammte Eisenoxydu!

von Island. Abdruck aus den Göttinger Studien, 1847) bestritt den vo Bunsen behaupteten organischen Ursprung des Salmiaks in den Fumrolen Islands, und leitete ihn von dem Ammonfakgehalt der Atmosphärher; doch ohne genügende Gründe, wie dieses von Bunsen mit viele Belegen erörtert wurde (Ann. Ch. Pharm. LXV, 1), obgleich derselb keineswegs die Möglichkeit einer Salmiakbildung aus dem atmosphärische Ammoniak bei der Gegenwart von Chlorwasserstoffsäure in Abrede stel (Bunsen und Playfair, Report on the gases evolved from iron furnace: Mem. of Brit. Assoc. 1845).

(1) Diess ergiebt sich leicht, wenn man das Verhältniss der im Pals gonit sich sindenden Basen mit denen in den Sussionenwassern austretet den vergleicht. Bunsen sand in 10000 Wasser aus einem der größte kochenden Schlammkessel der Reykjahlider Solsatare, zwischen det nordöstlichen Abhang des Namarsjall und dem Burselllavastrom, 1,271 schwesels. Kalk, 1,0662 schwesels. Magnesia, 0,7333 schwesels. Ammonial 0,3261 schwesels. Thonerde, 0,2674 schwesels. Natron, 0,1363 schwesel

gehalt, sowie ein Theil der Thonerde und Kalkerde wird Vulkanleche wieder aus der Lösung entfernt. Bunsen fand, dass der Palagonit bei der Digestion mit einer neutralen Lösung von Eisenvitriol unter Bildung von schwefelsaurem Kalk das Eisenoxydul entweder als Hydrat, oder vielleicht als kieselsaures Salz fällt. Die freie schweflige Säure löst daher ursprünglich das Eisenoxyd der Tuffe als Oxydulsalz neben einem Theil der übrigen Bestandtheile derselben auf, setzt dasselbe aber, wenn die Auflösungen bei ihrem Durchgange durch die Gebirgsart neutral geworden sind, bei weiterer Berührung mit derselben als Oxydulhydrat, oder, wenn Sauerstoff zugegen ist, als Oxydhydrat wieder ab. Der zersetzte Palagonit wird dadurch in abwechselnde, ohne Ordnung sich durchsetzende Lager von weißem eisenfreien und gefärbtem eisenhaltigen Fumarolenthon verwandelt, deren Gränzen mithin die Schichten bezeichnen, wo die erste Action der sauren in die zweite der neutralen Lösungen übergegangen ist. Diese Thonlager haben große Aehnlichkeit mit gewissen Gebilden der Keuperformation, deren verschieden gefärbte Schichten also wohl nicht dem Absatz aus dem Wasser, sondern blofser nachfolgender chemisch metamorphischer Veränderung einer und derselben Gebirgsart zuzuschreiben sind.

Dieselbe Einwirkung, welche der Palagonit auf die Oppebbleungen neutralen Lösungen des schwefelsauren Eisenoxyduls ausübt, wiederholt sich bei den schwefelsauren Salzen der Thonerde und des Eisenoxyds. Beide werden dadurch aus ihren
neutralen Lösungen unter Bildung von Gyps gefällt, so
daß die Thonerde nicht nur aus den Suffionenwassern entfernt, sondern auch von einer Stelle zur andern im Bereiche
dieser Zersetzungen geführt wird, wovon die Ungleichheit
und Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung der Thon-

Kali, 0,4171 Kieselerde, 0,0537 Thonerde und 0,0820 Schwefelwasserstoff (Ann. Ch. Pharm. LXII, 1). Vergl. auch Damour's Analysen in diesem Jahresber. S. 1010.

schichten herrührt. Dieser Gyps stimmt ganz mit den Gypsschichten in den Mergeln und Thongebilden der Trizsformation überein, bei denen die gänzliche Abwesenheit kalkschaliger Conchylien auf die Einwirkung saurer Dämpfe hindeutet, sowie sich auch für das Verhältniss der tertiären Thonbildungen zu den Tuffen der Basalte, Dolerite und Trachyte aus diesen Fumarolenwirkungen Ausschlüsse schöpfen lassen.

Alexabildeng.

Als Erzeugnisse der Solfatarenthätigkeit in Island sind noch Federalaun, Schwefelkies, Schwefelkupfer, schwefelsaures Kupferoxyd und der Schwefel selbst zu bemerken. Der Federalaun bildet sich an der Oberfläche des Fumarolenthons nur in Zeiten, wo eine trockene Atmosphäre seine Auswitterung am Boden begünstigt. Gewöhnlich findet er sich nur auf dampfenden Schlammkrusten, und man sieht deutlich, dass die Eigenschaft des Palagonits, die neutralen Thonerdelösungen zu fällen, die Bildung dieses Salzes vorzugsweise nur da zulässt, wo durch das Spiel der Fumarolen ein fortwährender Säurezuflus unterhalten wird, und zwar führt vornehmlich die schweflige Säure diese Bedingung herbei. Aber auch der Schwefelwasserstoff, der in den Dampfexhalationen vorkommt, erleidet in Berührung mit dem porösen Fumarolenthon auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffs eine Contactsverbrennung, als deren Hauptprodukt die Schwefelsäure auftritt. Regengüsse lösen das gebildete Salz auf und führen es in die Tiefe den Palagonitschichten zu, welche die Thonerde fällen.

Solvedol Militar. Der Schwefel der Fumarolenmündungen scheint aus der Wechselwirkung der schwefligen Säure und des Schwefelwasserstoffs in Berührung mit Wasserdämpfen, oder aus der Zersetzung des Schwefelwasserstoffes auf Kosten des atmosphärischen Sauerstoffs hervorzugehen (1).

<sup>(1)</sup> Eine gans analoge Entstehungsgeschichte, wie die der Thone, Schwefel u. s. w. der Isländischen Solfataren, nur dass hier Trachyte und Diorite verändert wurden, wird von Haidinger (Berichte [vergl. 8. 1147] II, 399) den mit gediegenem Schwesel bei Kalnika, unweit Végles bei

In Folge der Einwirkung des Schwefelwasserstoffs auf Bildung von Schwefelkies. die Palagonitsubstanz werden Einfach-Schwefeleisen und alkalische Schwefelmetalle erzeugt. Durch die Bildung des ersteren wird der Palagonit in eine schwarze Masse verwandelt, welche dem Thon der kochenden Schlammpfuhle eine blauschwarze Farbe ertheilt, und bisweilen setzt es sich in Gestalt eines schwarzen Pulvers von den Quellen zu Tage geführt in sandiger Form ab. Die alkalischen Schwefelmetalle werden von dem kochenden Wasser gelöst, und verwandeln sich, wo sie mit dem Schwefel in Berührung treten, in Polysulfüre. Diese lösen aber leicht geringe Spuren des Einfach-Schwefeleisens mit grüner Farbe auf, und setzen es unter Umständen wieder ab, und es begreift sich daraus leicht, wie das durch Schwefelwasserstoff unter Abscheidung von Schwefel zu Einfach-Schwefeleisen umgebildete Eisenoxyd von den zugleich gebildeten alkalischen Polysulfüren gelöst und denselben ein Atom Sehwefel entziehend als Zweifach-Schwefeleisen oder Schwefelkies wieder abgesetzt werden kann.

Bunsen (1) hat nun ferner, um den Ursprung der Alkalische Rieselquellen. alkalischen Kieselerdequellen zu ergründen, zahlreiche 'Versuche angestellt, und auch das Wasser des großen Geisir durch Sandberger untersuchen lassen (2). Es ergiebt sich daraus folgendes Resultat: Alle isländischen Gesteine werden durch heißes Wasser zersetzt. Sie spalten sich dadurch in sauere und basische Silicate.

Altsohl in Ungarn, vorkommenden Thonen, Brauneisensteinen u. s. w. vindicirt. Derselbe Process zeigt sich hier, wie in Island, nur in einem viel späteren Stadium.

(1) Ann. Ch. Pharm. LXII, 48. Auszug eines Schreibens von R. Bunsen an J. J. Berzelius. Marburg, Nov. 1846; Augsb. Allgem. Ztg. 24. Dec. 1848. — (2) Sandberger fand in 1000 Th. dieses Wassers 0,5097 Kieselerde, 0,1939 kohlens. Natron, 0,0083 kohlens. Ammoniak, 0,1070 schwefels. Natron, 0,0475 schwefels. Kali, 0,0042 schwefels. Magnesia, 0,2521 Chlornatrium, 0,0088 Schwefelnatrium, 0,0557 Kohlensäure (Ann. Ch. Pharm. LXII, 49). Vergl. Damour's Analyse S. 1010 dieses Jahresberichts..

Alkalische ersteren werden vom Wasser gelöst, die letzteren bleiben als unlösliche Thonlager zurück. Die löslichen Silicate dringen mit dem Quellwasser zu Tage, verdunsten und bilden Kieselsinter und Opale. Der Palagonittuff hat den wesentlichsten Einfluss auf die Geisirbildung. man Palagonitpulver bei 100° bis 106° einige Stunden lang mit destillirtem Wasser, so lösen sich in 1000 Grammen Wasser Kieselsäure 0,03716, Kali 0,00162 und Natron 0,00824. Lässt man mit Kohlensäure gesättigtes Wasser auf das pulverisirte Fossil einwirken, so lösen sich, mit Ausnahme der Thonerde und des Eisenoxydes, alle übrigen Bestandtheile desselben als zweifach-kohlensaure Salze auf. Palagonitpulver, zehn Stunden lang mit gesättigtem Schwefelwasserstoffwasser erhitzt, gab unter Bildung von Einfach-Schwefeleisen eine Lösung von Kieselerde, Calciumsulfhydrat, Magnesiumsulfhydrat, Natriumsulfhydrat, Kaliumsulfhydrat. Die Bestandtheile des Palagonits nehmen daher einen sehr verschiedenen Antheil an der Zersetzung, welche durch die Einwirkung des erhitzter Wassers, der Kohlensäure und des Schwefelwasserstoff: herbeigeführt wird. Die alkalischen Kieselerdequellen, wo die schweflige Säure mehr zurücktritt, nehmen einen vor den Suffionenwassern sehr abweichenden Character an denn die Zusammensetzung des Wassers, wie die Natu der Thonablagerungen müssen in einem bestimmten Verhältniss zu dem mehr oder weniger großen Widerstand stehen, den die einzelnen Bestandtheile des Palagonite dem Angriff jener schwächeren vulkanischen Säuren, d. h. dem Wasser, der Kohlensäure und dem Schwefelwasserstoff, entgegensetzen.

> Wenn die kieselsauren Alkalien, welche das erhitzte Wasser dem Palagonit entzieht, mit Kohlensäure, Salzsäure und Schwefelsäure in Berührung kommen, so müssen sich diese Alkalien in kohlensaure, schwefelsaure und chlor wasserstoffsaure Salze verwandeln, während die Kiesel säure in den gebildeten kohlensauren Alkalien und in

Wasser gelöst bleibt und sich theilweise bei der Ver- Alkalische dampfung desselben als Kieseltuff abscheidet.

Die Einwirkung der Kohlensäure erstreckt sich aber nicht nur auf die vom Wasser aufgenommenen Alkalien, sondern sie dehnt sich auch direct auf die Palagonitsubstanz aus, indem sie aufser einer Lösung von Kieselerde in Wasser und kohlensauren Alkalien zugleich noch die Bildung von sauern kohlensauren Verbindungen der Magnesia und Kalkerde veranlafst. Dass von diesen Erden nur Spuren der ersteren im Geisirwasser sich wiederfinden, erklärt sich aus dem Umstande, dass der saure kohlensaure Kalk beim Kochen in Kohlensäure und unlösliches neutrales Salz zerfällt, oder durch die kieselsauren Alkalien unter Bildung von kohlensaurem Alkali in derselben Weise zersetzt wird. Das Magnesiasalz dagegen muß sich, ganz dem Ergebnisse der Analyse entsprechend, spurenweise im Geisirwasser wiederfinden.

Die Schwefelwasserstoffproducte aus dem Palagonit durch Kohlensäure eine ähnliche Zersetzung. Schwefelwasserstoff entweicht als Gas unter Ausscheidung von kohlensaurem Kalk und theilweiser Fällung von kohlensaurer Magnesia. Das Endproduct dieser Reactionen ist wiederum Kieselsäure in Wasser und kohlensauren Alkalien gelöst, denen sich bei weniger vorherrschender Kohlensäure noch Schwefelalkalien, die constanten Begleiter der Kieselquellen, beigesellen. Das Verhältnifs des Kalis zum Natron im Geisirwasser ist ein durchaus verschiedenes von dem, welches sich im Palagonit zeigt, und aus den Versuchen ergiebt sich, das das Natron aus dem Palagonit durch reines Wasser oder Kohlensäure in einem weit größeren Verhältniß aufgelöst wird, als das Kali, ja sogar bei der Kohlensäure in einem noch größeren, als der Zusammensetzung des Geisirwassers entspricht. Es ist daher begreiflich, dass, wenn die Zersetzungen der drei vulkanischen Gase zusammenwirken, sehr wohl die relativen

Alkalische Mengen dieser Alkalien, wie sie sich im Geisirwasser finden, aufgelöst werden können.

> Wo in Island der Klingstein und ältere Trapp den Tuff, noch mehr aber, wo der ältere Trapp den Klingstein in Gängen durchbricht, zeigt das durchsetzte Gestein eine sich oft auf mehrere Fuss hin erstreckende Schmelzung und Frittung, durch die es eine obsidianoder pechsteinartige Beschaffenheit annimmt. Wenn man die von diesen Gängen aus eingepressten horizontalen Schichten an ihrer Berührungsfläche mit dem Tuff verfolgt. so sieht man bald fast jede Spur einer Schmelzung oder Feuereinwirkung verschwinden. Der Tuff ist ein leicht schmelzbares, wasserhaltiges Silicat, das mithin seine ursprüngliche Beschaffenheit und seinen Wassergehalt in unmittelbarer Berührung mit jenen meist geschmolzenen glühenden Trappschichten bewahrt hat. Noch befremdender sind die mit Quarz, Chalcedon, Kalkspath, Zeolithen und andern wasserhaltigen Silicaten angefüllten Blasenräume der mit dem Tuff und Trapp abwechselnden Mandelsteine.

> Bunsen findet die Erklärung dieser Thatsachen in den Erscheinungen der noch jetzt thätigen Fumarolen. Wo die glühendflüssige Trappmasse die geringe Abkühlungsoberfläche des Ganges traf, konnte das Wasser, das den Tuff seiner ganzen Masse nach durchfeuchtete, leicht der nachdringenden Feuerfluth weichen, das Gestein wurde entwässert und geschmolzen. Wo sich dagegen das flüssige Gestein von jenen Gängen aus in horizontalen Schichten durch den Tuff verbreitete, da wurde durch die Wasserdampfentwicklung der weiteren Feuereinwirkung auf das, einschließende Gestein um so eher ein Ziel gesetzt, als die große specifische Wärme der Wassers und die nicht minder erhebliche latente Wärme seines Dampfes eine größere Temperaturerhöhung der Tuffschichten unmöglich machte. Es müssen sich also die Fumarolenwirkungen, die durch diese Wasserdampsentwicklungen bedingt waren, in den Tuff- und Trapp-



massen, welche ihnen zum Heerde dienten, wieder-Alkalloche Rieselquellen. finden. Die mit dem Tuff und Trapp wechselnden Mandelsteine, die mit wasserhaltigen Mineralien angefüllt sind, liefern daher ein treues Abbild der Zersetzungserscheinungen, die man noch jetzt an den isländischen Suffionen und Kochquellen in voller Thätigkeit trifft.

Die Mandelsteine sind die Erzeugnisse einer von den Entstehung 4. Berührungsflächen der Trapp- und Tuffschichten ausge-durch Pumarolenwirkung. henden Metamorphose des ursprünglichen Gesteines. sind ihrer Hauptmasse nach ein eisenoxydhaltiger oder kieseliger Thon, wie er als Product der noch thätigen Fumarolen auftritt, und verlaufen sich durch unzählige Zersetzungsphasen nach beiden Seiten hin in die völlig unzersetzten Lagen jener beiden Gebirgsarten. Durchdringung neptunischer und plutonischer Gebilde ist einer auf die Eruptionskatastrophe unmittelbar gefolgten grofsartigen Fumarolenwirkung zuzuschreiben, welche die ursprünglichen Gesteine durch eine den noch zu beobachtenden Erscheinungen entsprechende Spaltung ihrer Gemengtheile in lösliche und unlösliche Silicate zu diesen thonigen Mandelsteinen umbildete, wobei der erzeugte plastische Thon durch die entwickelten Dämpfe und Gase leicht von jenen unzähligen Blasenräumen erfüllt werden konnte, indem man die Krystallisationsproducte der den Thon durchdringenden löslichen Silicate als gleichsam complementare Gemengtheile desselben wiederfindet. Infusorien, deren Reste man in den festen Zersetzungsrinden vulkanischer Gesteine findet, konnten leicht die Bedingungen ihres Lebens auf einer durch Fumarolenwirkung auf ihrer Oberfläche in Thon verwandelte und später durch infiltrirte lösliche Silicate erhärteten Masse finden (1).

(1) Sartorius von Waltershausen (physisch-geographische Skizze von Island) suchte die von Bunsen aufgestellte Theorie der Bildung der Zeolithe in den isländischen Mandelsteinen und des Palagonits durch eine Hypothese zu vervollständigen, indem er dem Druck einen wesentGeisirtheorie.

Bunsen (1) hat eine auf sorgfältige thermometrisch Messungen gegründete Theorie der Geisir aufgestellt, di von den früheren Erklärungen dieses Phänomens durchau abweicht, und die wir als eine exacte Anwendung der Physi auf geologische Phänomene hier nicht unerwähnt lasse dürfen. Eine ganz ähnliche Erklärung hat nach ihr Descloizeaux (2) gegeben, mit dem er gemeinschaftlic die Temperaturen des Wassers in der Tiefe des Geisi rohrs beobachtete. - Jede Kieselerdequelle baut sich durc Sinterabsatz eine Röhre auf, und kann in einer gewisse Höhe zu einem Geisir werden. Ist die Röhre oben en und wird sie von einer unten stark erhitzten und schne hervordringenden Wassersäule erfüllt, so entsteht eine co tinuirliche Springquelle. Das Wasser hat an der Mündun eine Siedetemperatur, die dem Atmosphärendruck entsprich wenn die Quelle aber einen Röhrenaufsatz gebildet hat, erreicht es unter dem Drucke der in dieser Röh

lichen Einflus auf die chemische Verwandtschaft vindicirt. Da der Drus der Deus ex machina der Geologen ist, so war es von Interesse, d Wirkung desselben durch den Versuch festzustellen. Es war nämlie Wöhler gelungen, Apophyllit bei einer Temperatur von 180 bis 19 unter einem Druck von 10 bis 12 Atmosphären in Lösung zu versetze und bei dem Erkalten in Krystallen wieder zu erhalten. diesem Versuch nicht zu ersehen, inwieweit der erhöhte Druck u inwieweit die erhöhte Temperatur wirksam war. Bunsen (Ann. C Pharm. LXV, 82) erzeugte mit einer einfachen Vorrichtung eine melsbaren Druck von 110 Atmosphären, was einer Meerestiefe von mehr als 3000 Fuss entspricht. Der blosse Druck, nicht nur vo 10 bis 12, sondern selbst von 79 Atmosphären, ohne Wärm erhöhung, wirkt nicht im Geringsten auf Apophyllitpulver; eben löst sich Palagonitpulver unter einem Druck von 103 Atmosphär nur spurenweise im Wasser, während es sich beim Kochen mit Wass unter dem Drucke von Einer Atmosphäre in weit erheblicherer Men zersetzt und löst. Dem Drucke an sich kann also kein wesen licher Einfluss auf die chemischen Kräfte eingeräumt werden.

(1) Auszug eines Schreibens von R. Bunsen an Berzelius. Marbur Nov. 1846; Ann. Ch. Pharm. LXII, 1; Pogg. Ann. LXXII, 159. (2) Compt. rend. XXIV, 456; Arch. ph. nat. IV, 83; Ann. ch. phy [3] XIX, 471; Phil. Mag. [3] XXX, 391; Sill. Am. J. [2] III, 288.

ruhenden Flüssigkeit eine über 100° steigende Tem-Geleit peratur. Die dergestalt erhitzte, von unten stets erneuerte, aufsteigende Wassermasse erleidet an der Mündung der Röhre eine dem verminderten Druck entsprechende Temperaturerniedrigung bis auf 100°, wobei der ganze Wärmeüberschufs zur Bildung von Dämpfen verwandt wird, die mit dem Wasser continuirlich aus der Quellenmündung hervordringen. Ist die Röhre dagegen nach oben sehr weit, so dass das Wasser sich erheblich abkühlen kann, und tritt der weit über 100° erhitzte Quellenstrang nur langsam in den Boden der Röhre ein, so wird das Wasser plötzlich in's Kochen und zum Ausbruch kommen, und wieder zur Ruhe zurückkehren, wenn nur durch irgend eine Ursache, z. B. Dampfanhäufung in der Tiefe, die Wassersäule gehoben wird und dadurch unter einen Druck gelangt, welcher ihrer Temperatur nicht mehr entspricht. Nach einem Ausbruch steigt die Temperatur in der Röhre fortwährend, erreicht aber nie, selbst bis einige Minuten vor der großen Eruption, in der ruhenden Wassersäule den Kochpunkt, der dem Atmosphären- und Wasserdruck am Orte der Beobachtung entspricht. Ursache der Hebung der Wassersäule, die den ersten Anstofs zur Eruption giebt, liegt in der Eigenthümlichkeit der isländischen Thermen, dass sich periodisch an gewissen Stellen in dem Wasser des Quellenbasins eine Anzahl großer Dampfblasen bildet, die beim Aufsteigen in eine obere kältere Schicht plötzlich wieder condensirt werden, wodurch kleine periodische Detonationen und Aufwallungen entstehen, die den großen Ausbrüchen vorausgehen.

Diese periodische Hebung beträgt selten mehr als ein bis zwei Meter, ist aber nicht eher im Stande irgend eine Wasserschichte in eine Höhe zu versetzen, wo sie in Folge der daselbst stattfindenden Druckverminderung in's Kochen gerathen könnte, bis die ganze Wassermasse eine solche Temperatur angenommen hat, dass sie kochen kann, wie sie Bunsen einige Minuten vor der wirklich eintre-

tenden Eruption in der That beobachtete. Der Hauptider mechanischen Kraft findet sich also im Geisirwan selbst.

Ung eschichtete Gesteine. Entstehungsweise des Granits.

Scheerer (1) knüpft an seine Lehre vom polymer Isomorphismus Betrachtungen über die Entstehung Granits und der ihm verwandten Gesteine, die sich Einwürfen von Breislack (2), Fuchs (3), Bouch porn (4) und Schaafhäutl (5) gegen die plutonise Entstehung derselben anschließen, und welche hauptsä lich darauf fussen, dass in den granitischen Gesteinen wesentlichen sowohl als die zufälligen Bestandtheile, ih krystallinischen Ausbildung nach, in einer Reihenfo erstarrt sein müssen, welche mit den Graden ihrer Stre flüssigkeit nicht im Verhältnisse steht, indem der stre flüssigste Quarz einen Taig für die andern Bestandth bildet; dass ferner ausgeschiedner Quarz in Laven vorkommt, trotz der nothwendig ebenso schnellen Erl tung mancher Granitgänge und obgleich wenigstens Theil der Laven (einige Obsidiane und Bimssteine) eb soviel Kieselerde enthält, als der Granit.

Die mechanische Gruppirung der wesentlichen t zufälligen Gemengtheile des Granits zeige, dass Achn Granat, Gadolinit, Turmalin, Amphibol, Orthit, Alla Eisenkies, Arsenikkies, grauer Kobalt und Glimmer i dem Feldspath und dieser vor dem Quarz des Gran krystallisirt sein müssen. Nie habe der letztere die Ki stallisation der andern Mineralien beschränkt, wie seinerse doch der Feldspath gethan hat. Fournet hat zwar i Rettung der plutonischen Ansicht eine Theorie ( Surfusion aufgestellt, nach welcher der flüssige Qua gleich dem Schwefel, Phosphor, Wasser u. s. w. tieferer Temperatur erstarren, als der starre flüssig werd

<sup>(1)</sup> Bullet. géolog. [2] IV, 468; Jahrb. Miner. 1847, 854. (2) Traité sur la structure du globe, Paris 1822, I, 356. — (3) Ce die Theorieen der Erde, München 1844. — (4) Études sur l'histoire la terre. — (5) Münchener gelehrte Ans. 1845, 557.



soll. Aber bei dem Wasser liegen der Erstarrungs- und der Estatehungs-Schmelzpunkt nur wenig, und bei dem Schwefel nicht um Grante. 100° auseinander. Der Schmelzpunkt der Kieselerde ist annähernd etwa 2800°, während Achmit, Granat, Hornblende, Turmalin, Eisenkies und andere begleitende Mineralien bei 1000° bis 1500° den Schmelzpunkt haben (bekanntlich schmelzen sie alle mit der größten Leichtigkeit in der Löthrohrslamme, bei etwa 2000°); so dass nach Fournet's Theorie der Erstarrungspunkt des Quarzes um 1300° bis 1800° tiefer als sein Schmelzpunkt liegen müſste.

Nach Scheerer war das in einigen Bestandtheilen des Granits chemisch gebundene Wasser (etwa 1 pC.) vor der Erstarrung zugegen, und wirkte wesentlich bei der Bildung des Granits mit. Anderntheils hat sich der Granit nicht aus wässeriger Auflösung niedergeschlagen, weil der dann nothwendige Hydratzustand der Bestandtheile des Granits wenigstens 50 pC. Wasser und ein weit größeres Volumen des Granits bedingt hätte. Das Feuer der Plutonisten muß zu Hülfe genommen werden; dieses weckte die chemische Thätigkeit in dem Granitteig, verlieh ihm die nöthige Plasticität, und erklärt eine Reihe von Contacterscheinungen in den den Granit begrenzenden Gesteinen; es war ein wesentliches Agens bei der Bildung. des Granits. Wenn man sich denkt, jener feuchte Teig werde unter einem Drucke, der die Verflüchtigung des Wassers hindert, immer weiter erhitzt, so wird er wahrscheinlich durch die dazwischen eingeschlossenen, sehr dichten, theilweise verdichteten, heißen Wasserdämpfe schon bei einer Temperatur weit unter derjenigen schmelzen, bei welcher dasselbe Gemenge im wasserfreien Zustande schmelzen würde. Erkaltet der geschmolzene Granit wieder, so werden ganz andere Erscheinungen dabei eintreten, als bei der Abkühlung einer wasserfreien, aber sonst gleich zusammengesetzten, feurig-flüssigen Masse, insbesondere eine während der Abkühlung bis zu geringerer Temperatur

Entstehungs herab andauernde Plasticitat des Granits, Krystallis oranie der Mineralien, ein Zurückdrängen alles Wassers, jene Mineralien zu ihrer Bildung nicht bedürsen, hänfung und Verbindung desselben mit dem übrig blei den und immer reiner werdenden Kieseltelge, der dad sehr lange flüssig erhalten wird, bis endlich bei ständiger Abkühlung das Wasser allmälig verda Auf diese Weise erhalten sich auch die pyrognomis Eigenschaften gewisser Minerallen, welche dieselben, ei einer hohen Temperatur ausgesetzt, nicht mehr zeigen i ten. (Es wird hierunter die Eigenschaft gewisser Mine) verstanden, wenn sie bis kaum zum dunkeln Rothglühe hitzt werden, plotzlich eine lebhafte Lichtentwicklung, H. Hose in Verbindung mit Warmeentbindung und änderung einiger physikalischer Eigenschaften zu ze ohne einen andern ehemischen Wechsel als viel etwis Wasserverlust zu erleiden.) Wenn aber Mineralien schon feurigeflüssig gewesen, und aus di Zustande in den weiße und endlich in den rothglüht übergegangen wiren, wie könnten sie die pyrognom Eigenschaft noch besitzen? - Die ausschwitzende Fl keit. welche die Mineralbestandtheile in chemischer Li mit sich führte, ist dann in die Masse angrenze neptunischer Gestelne eingedrungen, und hat diese ändert und Contacterscheinungen bewirkt, Thousel in Gneuss und granitartige Gesteine umgewandelt u. Die Bemerkungen, die bei Gelegenheit des Vor dieser Abhandlung von Scheerer in der geologischei sellschaft von Frankreich gemacht wurden, sind von Inter so namentlich die von Delanoue über die Existenz Wasser in gewissen Körperti, die einer feurigen Schmel unterworfen werden, so wie auch an die Werssche Laurent erinnert wurde, nach denen Kaliborat, di Calcinirofen bis über die Temperatur des schmelze Silbers erhitzt und geschmolsen wurde, noch 1 pC. W zurückhält, wovon es indess in viel niedfigerer Tempe noch einen Theil verliert, wenn man dieses (glasige) Kali- Entatehungsborat über einer Alkohollampe nur erweicht (1).

Granits.

Durocher (2) tritt den Ansichten Scheerer's entgegen, und vertheidigt die Entstehungsweise der granitischen Gesteine auf feurig-flüssigem Wege. Ihm zufolge soll es nicht der Quarz sein, welcher, ohne fest zu werden, sich bis zu einem Grade abkühlte, der dem Schmelzpunkte des Feldspathes nahe lag, sondern vielmehr eine dem Feldstein ähnliche Masse, d. h. eine Substanz, die etwas weniger schmelzbar ist als der Feldspath, ohne indessen davon sehr abzuweichen. Diese Masse enthielt Kieselerde, Thonerde, alkalische und erdige Basen, Kali, Natron, bisweilen Lithion, etwas Kalk, Magnesia, Eisen- und Manganoxyd, nebst sehr kleinen Mengen Flussäure und oft selbst Borsäure. Als diese Masse, bei langsamer Abkühlung, eine Temperatur von wahrscheinlich gegen 1500° erreicht hatte, fand eine Trennung zwischen den verschiedenen Gemengtheilen statt, das Magma zersetzte sich in Feldspath, Quarz und Glimmer. Im Augenblick der Trennung, als die Temperatur der Masse wenig von dem Erstarrungspunkte der beiden schmelzbarsten Gemengtheile, des Feldspaths und Glimmers, entfernt war, hatte das Erstarren derselben um so schneller statt, als sie eine größere Tendenz zur Krystallisation hatten, so dass der Feldspath, mit stärkerer Krystallisationsneigung als der Quarz, auch vor demselben krystallisirte. Die Kieselerde verhält sich, nach den Versuchen von Gaudin, wie ein Glasslus, der lange in zähem Zustand bleibt, besonders wenn sie von einer Masse umgeben ist, welche selbst sehr heiß ist. - Bei diesem Acte müssen hauptsächlich zwei Ursachen von Temperaturveränderung statt gefunden haben, welche nach einander und im umgekehrten Sinne wirkten; vor der Trennung der

<sup>(1)</sup> Bulletin geologique [2] IV, 496. - (2) Bullet. geolog. [2] IV. 1018; Compt. rend. XXV, 208; Jahrb. Miner. 1848, 208. 337. Vergl. auch Compt. rend. XX, 1275,

weise des Granits.

Entstehungs Gemengtheile verband sich die Kieselerde mit anden Silicaten und bildete eine saure Verbindung, wodurd wahrscheinlich Wärme erzeugt wurde, und umgekehr wenn sie sich von einer Verbindung dieser Art tremt so musste dabei eine Absorption statt finden; also i Augenblick, wo der Quarz aus einer granitischen Comb nation ausgeschieden wurde, fand eine, wenn auch schwach Temperaturerniedrigung statt, die das Festwerden derjenige Gemengtheile beschleunigte, welche die größte Tendenz zu Krystallisiren hatten. Im Augenblicke dagegen, wo d Feldspath eine krystallinische Form angenommen hatt durch seinen plötzlichen Uebergang aus de flüssigen in den festen Zustand Wärme frei. die sich de umgebenden Masse mittheilte, und den Quarz in eine weichen Zustande erhielt, so dass er den Eindruck de Krystallform des Feldspathes aufnehmen konnte. homogene Masse trennte sich in mehrere bestimmte Ve bindungen. die noch flüssig neben einander das Erstarren der Gemengtheile fand bei den ächte Graniten zwar nicht in demselben Augenblick statt, ab kurz nach einander, denn der Feldspath, der Quarz m der Glimmer hemmen sich gegenseitig in ihrer Ausbildung der Quarz muste schon von der Masse getrennt sei als der Feldspath krystallisirte.

> Durocher widerspricht nach seinen Untersuchunge der Behauptung Scheerer's und Anderer, dass sich immi eine bestimmte Reihenfolge in der Krystallisation de verschiedenen Gemengtheile des Granits wahrnehmen lass Die von Scheerer angegebene Reihenfolge in der Kr stallisation der Gemengtheile des Granits von Hitteröe Norwegen sei zufällig; in fast allen von ihm untersuchte Graniten ergebe sich eine fast gleichzeitige Krystallis tion, namentlich sei schon eine Parthie Quarz etwas stat gewesen, als der Feldspath zu krystallisiren aufhört wofür er viele Beispiele anführt. In einem Granit vo Suc (Arriège) finden sich bald Turmalin- oder Feldspatl

krystalle in der Mitte von Quarz, und bilden Eindrücke Entstehungsin ihm, bald sind Quarzkrystalle von Feldspathmasse umhüllt, was man selbst an einem und demselben Handstück sieht. Man sieht ebenso, dass das Erstarren des Granats, des Turmalins, des Glimmers, des Feldspaths und des Quarzes sehr schnell auf einander folgten, und dass die Mineralien, welche zuerst krystallisirt zu sein scheinen. noch an einigen Stellen weich waren, als die andern fest wurden; dass also ein Character der granitischen Gesteine das gegenseitige Durchdringen der Gemengtheile ist, welche sich in ihrer Ausbildung gegenseitig hemmen. Wo die Kieselerde sich streng von den blättrigen oder krystallisirten Silicaten scheidet, und zuletzt krystallisirt zu sein scheint, haben vielleicht andere Einflüsse statt gefunden, welche die Kieselerde lange flüssig erhielten; dies gilt aber nicht von den gewöhnlichen Graniten.

Das Vorkommen von Eisenkies, Arsenikkies und Kobaltglanz, das Scheerer als einen Beweis gegen die feurige Entstehung des Granits anführt, sei nur eine Ausnahme, und könne eine nachträgliche Bildung sein, da sich an denselben Orten diese Schwefelmetalle auch in Felsarten verschiedenen Ursprungs fänden. Auch das Magneteisen und das Titaneisen haben Eindrücke im Feldspath und im Quarz hinterlassen, ebenso der Eisenglanz; oft hat sie aber auch der Feldspath durch seine Krystallisation zusammengedrückt. Auch der Zircon, der Korund, der Polymignit, der Gadolinit, der Yttrotantalit sind in Mitten einer Feldspathmasse krystallisirt, so dass man nicht glauben darf, dass immer die am wenigsten schmelzbaren Elemente zuletzt krystallisirt sind.

Dafs in Laven gewöhnlich kein Quarz ausgeschieden ist, beweise ebenfalls nicht gegen die feurige Entstehung des Granits. Viele Trachyte, denen Niemand einen feurigen Ursprung abspreche, enthalten freie Kieselerde, selbst zuweilen als ausgebildete Krystalle, so wie sie sich durch die Gegenwart von Feldspathen, Hornblende und Glimmer

Entstehungs- den granitischen Gesteinen auch anderweitig am me nähern, und sich durch den Augit mit den vulkanis Producten verbinden. In Italien gehen die Trachyt Granite und die Trachytporphyre in Quarzporphyre i

> Die Gegenwart von pyrognomischen Mineralier Granit hält Durocher ebenfalls nicht für einen Be gegen den feurigen Ursprung. Die pyrognomischen I ralien, welche calcinirt worden seien, hätten eine veränderung ihrer Molecule erfahren, wie ja so Substanzen, (z. B. arsenige Säure) nach einer ähnli Veränderung wieder zu der ursprünglichen Gruppi ihrer Molecule zurückkehren.

> Den wichtigsten Einwurf von Scheerer, die Ge wart von Wasser in einigen Bestandtheilen des Gr. beantwortet Durocher damit, dass der größte Wa gehalt nur in zufälligen Gemengtheilen des Granits komme; aber auch in den meisten Feldspathen ko eine ganz geringe Menge vor, 0,1 bis 0,2 pC. (nt einem durchsichtigen Feldspath von Fredericksvern gar kein Wasser), und da diejenigen, welche meh 0,2 pC. einschließen, immer undurchsichtig sind, so se Wassergehalt wohl nur Folge der beginnenden Zersetz Die meisten Granite enthielten indessen weniger 1 pC. Wasser.

> Durocher hat eine große Menge Felsarten u sucht, wie viel Wasser sie bei 15 bis 110° abgeben fand, dass die meisten seuergebildeten Felsarten W einschließen, das nur durch Dunkelrothglühhitze at trieben werden kann. In den Graniten, dem Feld und dem Quarzporphyr, die keine Spur von Verände zeigen, fanden sich immer weniger als 0,5 pC. Wasser im Granit zwischen dem Feldspath und Glimmer ver ist. Bei der geringsten Veränderung steigt der Geha zu 3 und selbst 4,70 pC., und ist dann immer Folge anfangenden Kaolinisation. Bei denen, welche nicht als I bis 14 pC. enthalten, scheint das Wasser abs

werden zu können, ohne Spuren von Zersetzung. Mela-Fint phyre, Basalte, Laven und Bimssteine enthalten mehr oder weniger Wasser, die vulkanischen Laven 0,45 bis 4,51 pC. Sein Dasein ist allgemein bei vulkanischen oder pseudovulkanischen Gesteinen, obgleich es auch einige Trappe giebt, die kein Wasser enthalten, wie dasselbe auch im Basalte von Saint-Flour fehlt, und der Obsidian gewöhnlich sehr wenig enthält. Durocher hält also das meiste Wasser für atmosphärischen Ursprungs, doch scheinen ihm auch Granite, wie Laven und Trappgestein Wasser von Anfang an einschließen zu können.

Angenommen, dass der Granit von Anfang an Wasser enthalten habe, so begreift Durocher nicht, wie dieses Wasser das Flüssigwerden der Masse erleichtern konnte, wie Scheerer meint. Das Schmelzen der Salze in ihrem Krystallisationswasser sei eine Folge der Auflöslichkeit in dem Wasser, welche sich im Allgemeinen mit der Temperatur erhöhe, und eine Folge ihrer Affinität für dieses Wasser, vermöge deren sie dasselbe zurtickhalten können bis zu dem Temperaturgrade, der hinreicht, dass das Salz sich in der Wassermenge auflöse, welche es einschließt. Welches sei aber die Auflöslichkeit des Quarzes, des Feldspaths, des Glimmers, der Hornblende im Wasser? welches ihre Verwandtschaft mit ihm? offenbar fast keine, weshalb es sehr gewagt scheine, anzunehmen, dass die Bestandtheile des Granits weit unter ihrem gewöhnlichen Schmelzpunkte flüssig werden können, wenn sie von Wasser begleitet sind und einem starken Druck unterworfen werden. Das Wasser, welches bei vulkanischen Ausbrüchen ausgestoßen wird, bewirke nie etwas ähnliches an den Laven, wie es Scheerer vom Granit annehme; es bilde im Gegentheil nur Blasenräume in demselben, was bei den immer sehr krystallinischen Graniten nie der Fall ist.

Die von Virlet D'Aoust (1) für Gerölle gehaltenen

(1) Virlet d'Aoust (Bull. géolog. [2] IV, 498; im Ausz. Jahrb. Miner. 1847, 861), hült den Granit wie den Gneuss für metamorphische Entrichunger Abscheidungenmvon Quaramend Glimmer im Granit weise des Granite (Virtuite der Normandle, der im Paris, zu Treattoirs vern wird, und die ihm. danstaf hinzuweisen schieben, dest

Lält Dungcher. (1) fin bloss Concretionen. Haidinger (2), wenn, ench ein Gegoer der I von der tjolymeren Isomorphie, erkennt, doch, die Winhti der von Scheerer erheltenen Recultate für die Gesch nden Metamorphose den Gesteine überhaupt an werm den Aspasiolith; als Pseudomprohose; des Cordinits trachtet. Den Cordierit ist, wie schon Scheerer sohlossen, das ursprünglich gebildete, and zwar. Haidinger bei einer tieferen oder centreleren Ste des Gesteins, bei der alles Wasser ausgeschieden we konnte. Später wurde in einer höheren Lage Wasse das Gestein und zwar vorzugsweise in den Cardierit ongeprofet, der dadurch seine Selbetständigkeit vo Nan hat kein Maass für die Tiefen, bei welchen. änderungen dieser Art stattgefunden, aber demungen wird die Cordieritperiode zu einem relativen Vergleicht punkt in der Geschichte der Granite und maucher at krystallinischer Gesteine dienen, während die voller Bildung des Pinits am weitesten von dieser Zeit entfern Als der Cordierit sich in Krystallen ausgeschieden. die Grundmasse häufig noch kein Granit, wenigstens solcher, wie jetzt, wo- aus dem Cordierit Pinit gewo ist. Wie die Bildung der Pseudomorphosen, beruht die Veränderung der Gesteine selbst auf diesem im wührenden Kreislauf der Materie, und Dedes, Hande unserer Sammlungen beurkundet, nach Haidinger, lange Geschichte der Bildung. Wir verweisen im Uebi

Gesteine, gebildet aus Sedimentablagerungen, und glaubt, dass nir auf der Erdoberfische primitive Gesteine existiren.

Bull. géolog. [2] IV, 140. — (2) Haidinger's Abhandl. (S. 1147) I, 79; Pogg. Ann. LXXI, 266; Jahrb. Miner. 1848, vergl. S. 1147 dieses Jahresberichts.

auf den reichhaltigen Aufsatz selbst; in welchem auch treffende Bemerkungen tiber die Bildung wasserhaltiger Silicate im Basalt u. s. w. enthalten sind.

Naumanti (1) bekämpft die Hypothese, dass Gnews Gn und ähnliche Gesteine in allen Fällen nichts Anderes als umgewandelte Sedimentgesteine sein können, welche Meinung wesentlich auf die Paralleltextur und Parallelstructur derselben, sowie auf ihren oft parallelen Lagerungsverband mit Thonschiefer, Grauwacke und anderen sedimentären Gesteinen gegründet worden; er kommt zu der Ueberzeugung, dass es außer den metamorphischen und hypogenen Gneufsen auch eruptive Gneufse giebt. Indem er das gneußähnliche flusrige Gefüge und die Parallelstructur an wirklich vulkanischen uud plutonischen Gesteinen nachweist. führt er viele Beispiele an, aus denen hervorgeht, dass die Parallelstructur der krystallinischen Silicatgesteine sehr häufig durch verschiedene Streckung oder Spannung bedingt gewesen ist, welcher die Gesteinsmasse im Bereiche ihres ganzen Eruptionsgebietes vor ihrer endlichen Erstarrung ausgesetzt gewesen war. Naumann unterscheidet nämlich in dieser Textur der Gesteine eine plane Paralleltextur oder Plattung und eine lineare Paralleltextur oder Streckung, wovon die erstere wesentlich durch einen Druck, die Streckung aber durch einen Zug der Massen zu erklären sein dürfte.

Delesse (2) untersuchte den Syenit des Ballon d'Alsace. Er besteht aus zwei verschiedenen Feldspathen (Orthoklas, und einem dem Andesin von Abich nahe stehenden), und dunkelgrüner Hornblende, wegen deren näherer Beschreibung wir auf den mineralogischen Theil des Jahresberichts verweisen (3). Außerwesentliche Bestandtheile sind! Quarz,

<sup>(1)</sup> Jahrb. Miner. 1847, 297; Quarterly Journal of the Geological Society of London, 1848, 1; Arch. ph. nat. VII, 322. — (2) Ann. des mines [4] XIII, 667; Compt. rend. XXV, 103; Arch. ph. nat. V, 332; mit Zusätzen des Verf. Jahrb. Miner. 1848, 769. — (3) S. 1172, 1181, 1183.

Syrnit.

Sphen, Glimmer, Magneteisen, Eisenkies, Epidot, Eise glimmer. Das spec. Gewicht des gepulverten Syenits v Servance betrug 2,69 bis 2,71, des von Them und Corav lers 2,64 bis 2,68. Es wechselt zwischen ziemlich weit Gränzen, und ist bei sonst gleichen Verhältnissen um größer, je mehr Hornblende und Andesin, und um so klein je mehr Quarz vorhanden ist. Er verliert im Feuer im Mit 0,70 pC., nimmt eine sehr blasse Farbe an und wird se zerreiblich, giebt im Glasofen ein stark eisengefärbtes Gl ebenso im Kohlentiegel, wobei sich Eisen und Titan reciren. Das Verhältnifs der einzelnen Bestandtheile wei selt, meistens enthält er 1 Orthoklas, 1 Andesin, 1 Ho blende und Quarz. Die Reihenfolge, in welcher die ( mengtheile krystallisirten, war: Orthoklas und ungefähr: selben Zeit Hornblende, dann Andesin. Quarz füllte Zwischenräume aus, und formte sich in vollkommener We über den scharfen Krystallkanten. Hornblende, Andesin t selbst Quarz finden sich oft in der Mitte der Orthokl krystalle. Die Sphenkrystalle finden sich in den ande Mineralien, selbst im Orthoklas; ihre Bildung scheint vom A fang der Krystallisation an vor sich gegangen zu sein. I Glimmer entstand gleichzeitig mit der Hornblende, mit er immer verbunden ist und selbst in ihrem Innern. Die Ordnung ist nicht die der Schmelzbarkeit, eine Thatsac welche auch von andern Beobachtern bei granitischen ( steinen bemerkt wurde. Nach seiner, von uns bereits mitgetheilten, Methode bestimmte Delesse die Volum der Gemengtheile dieser Svenite und ihre chemische Zusa mensetzung im Ganzen, und zwar in verschiedenen Var täten 1, 2, 3. In der folgenden Zusammenstellung bede tet f falben, b braunen Orthoklas, n weissen, r rothen A desin, H Hornblende, Q Quarz, die eingeklammerten Zahl das spec. Gewicht, A den procentischen Gehalt an C mengtheilen nach Volum, B den nach Gewicht:

11.

<sup>(1)</sup> S. 1231 dieses Jahresberichts.

| 1.   | (2,6 | 7) · ` | 2. (2,72)                          | 100               |
|------|------|--------|------------------------------------|-------------------|
| A    |      | В      | $\mathbf{A} : \mathbf{B} $         |                   |
| . 30 | fb.  | 29     | 24 b 23 20 f 19<br>30 r 29 34 b 33 | ۰, ۰              |
| 32   | r    | 31     | 30 r 29 34 b 33                    |                   |
| 10   | H    | 12     | 21 H 24 16 H 19                    | •                 |
| 28   | Q    | 27     | 25 Q 24 30 Q 129                   | . jt <sup>1</sup> |

Der Procentgehalt an entferntern Bestandtheilen ist total

|    | BiO3  | Al,O, | Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | CaO  | MgO  | KO   | NaO . | HOu.Rest |
|----|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|-------|----------|
| 1) | 70,74 | 14,24 | 2,21                           | 2,74 | 1,97 | 3,87 | 3,07  | 1,14     |
| 2) | 67,49 | 13,28 | 3,98                           | 3,95 | 3,74 | 3,55 | 2,73  | 1,28     |
| 3) | 70,03 | 13,21 | 2,85                           | 3,88 | 2,93 | 3,09 | 2,90  | 1,17     |

Delesse (1) hat mehrere Porphyre (Melaphyre) (Melaphyre) (Melaphyre) aus den Vogesen und zur Vergleichung einige aus andern Ländern untersucht. Er kommt zu dem Schlus, dass die Felsarten feurigen Ursprungs, welche in derselben geologischen Epoche gebildet wurden, wohl Uebergänge in andere Felsarten darbieten können, welche von ihnen im Alter, in chemischer und mineralogischer Zusammensetzung verschieden sind; dass sie auch Aenderungen in einzelnen Theilen erlitten haben können, aber diese zufällig und local sind und nicht das Ganze der Formation ändern. Er glaubt, dass man folgendes Princip ausstellen kann: Im Allgemeinen sind die Felsarten desselben Alters von derselben chemischen und mineralogischen Zusammensetzung; und umgekehrt: Gesteine von derselben chemischen Zusammensetzung, von denselben und auf dieselbe Weise vereinigten Mineralien gebildet, sind von demselben Alter.

Die von Delesse untersuchten Gesteine sind nun: 1) Porphyr oder Melaphyr von Belfahy. Eine Art Labradorfeldspath und Augit bilden die wesentlichen Gemengtheile dieses Porphyrs, wir müssen aber wegen ihrer Beschreibung auf den mineralogischen Theil dieses Berichts verweisen (2). Unwesentliche sind: Schwefelkies, Epidot, Quarz, Kalkspath und ein chloritartiges Mineral. Diese liegen in einer Grund-

<sup>(1)</sup> J. pr. Chem. XLIII, 417; XLV, 219; theilweise Bullet. soc. géolog. [2] IV, 774; Arch. ph. nat. V, 258; Compt. rend. XXV, 636; Jahrb. Miner. 1847, 846. — (2) S. 1183.

ropper, masse von sehr dunkelgrüner Farbe', die indessen doc vom Schwarzen bis in's Hellgrüne und Graue übergeh Das Pulver ist im Allgemeinen lichtgrau gefärbt. Structur ist eine krystallinische, doch sind die Krystalle 1 klein, um durch das Auge unterschieden werden zu könne Spec. Gewicht zwischen 2,803 bis 2,769. Die Grundmas wirkt fast stets auf die Magnetnadel, um so stärker, dunkler sie ist. Sie enthält gebundenes Wasser, gleich de Feldspath, den sie einschließt, und zwar von 3,59 l 2,14 pC. Durch offenes Glühen nehmen die Gesteine ein bräunlich-grüne, röthliche Farbe an. Vor dem Löthro schmilzt die Grundmasse fast eben so schwer als d Feldspath zu einer bouteillengrünen Perle. Mit Bor giebt sie ein von Eisen gefärbtes Glas, und Phospho salz löst sie vollständig auf. Concentrirte Salzsäure li innerhalb zwei Tagen in der Kälte 23 pC. der schwarz Grundmasse auf. Analysirt wurden: 1) Schwärzlich-grü-Grundmasse des Porphyrs von Belfahy; 2) ziemlich du kelgrüne Grun lmasse des Porphyrs von der Sägmühle b Puix; 3) röthliche Grundmasse des Porphyrs von Gir magny.

|    | SiO,  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | FeO  | MnO  | CaO  | MgO KOu,NaO   | E  |
|----|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|----|
| 1. | 53,17 | 19,77                          | 8.56 | 0,51 | 3,87 | 4,96 **) 7,02 | 2, |
| 2. | 50,79 | 27,25*)                        | _    | _    | 8,02 | 10,74 **)     | 3. |
| 3. | 49,82 | 39,74°)                        | •    |      | 7,91 | 10.93 💝)      | 2. |
|    |       | a · aas a                      |      |      | _    |               |    |

Das Gestein schmilzt im Glasofen vollkommen, u liefert ein dichtes Glas von muschligem Bruch und sta von Eisen gefärbt. Es wird dann durch Salzsäure vo ständig zersetzt, wobei sich die Kieselerde körnig absche det. Auch dieses Glas wurde analysirt; die Analyse komi mit der der Grundmasse No. 1) fast ganz überein, und ergiebt sich daraus, dass die mittlere Zusammensetzung d Grundmasse fast die der Gesammtmasse dieses Porphy ist. Auch zeigt die Grundmasse bei mikroscopischer U tersuchung zwei Mineralien. Eine Berechnung der Get Porphyr, mengtheile aus dem speci Gewicht nach der Formet:

 $\mathbf{D} = \frac{\mathbf{M}\mathbf{S} + \mathbf{N}\mathbf{F}_{11}}{\mathbf{M} + \mathbf{N}}$ 

worin D das spec. Gewicht des Gesteins, S das des Augits, F das des Feldspaths bedeutet, M und N die Volumverhältnisse von Augit und Feldspath, welche in 1 Vol. des Gesteins enthalten sind, so dass M + N = 1 ist, ergiebt 65 bis 70 pC. Feldspath für die dunkelsten Varietäten. Die Mineralien, welche die Grundmasse bilden, sind ebenfalls Labradorfeldspath, dessen Zwillingskrystalle sich unterscheiden lassen, und Hornblende, was Delesse daraus schliefst, dass bei der Calcination der Abänderungen, welche Augit enthalten, der letztere eine dunklere Farbe annimmt, die Grundmasse dagegen im Allgemeinen mehr hellbraun oder röthlich wird, wie es bei den Dioriten und den dioritische Hornblende enthaltenden Porphyren der Fall ist. Es mussindessen eine Hornblende von besonderer Zusammensetzung sein, da sie 53 pC. Kieselerde enthält, was nur selten der Fall ist; auch muss sie Wasser und Thonerde enthalten und endlich muss die Menge des Kalkes kleiner sein, als in dem Feldspath, während die untersuchten Hornblenden gewöhnlich reich an dieser Erde sind.

2) Spilit (von Thirria so genannt) von Faucogney (Haute Saône), ein wahrer Mandelsteinporphyr. Ein Gestein von grüner, violetter, ins schwärzliche ziehender Farbe, von vollkommen homogenem Ansehen, krystallinischer, körniger Textur, und dem Porphyr von Belfahy sehr nahe stehend. Die Blasenräume sind von kohlensaurem Kalk erfüllt, plen ein wenig eisenhaltiger Chlorit umgiebt. Das spec. Gewicht ist = 2,906. Es ist magnetisch. Unter der Loupe bemerkt man grünliche Blättchen, die parallel ihrer Längenaxe sehr fein gestreift sind, was auf Zwillinge von Labradar deutet. Vor dem Löthrohr verhält es sich wie die Grundmasse des Gesteins von Belfahy, mit der es auch fast dieselbe Zugam.

Porphyr. (Mrluphyr.) mensetzung hat, nur dass es reicher an dem grünen Si (Hornblende) ist und kaum 55 pC. Labrador enthält.

SiO, Al,O, FeO\*) MnO CaO MgO NaO KO HO Si 54,42 20,66 9,44 0.93 3,64 3,87 4,48 0.94 1,47 1

3) Delesse untersuchte auch den antiken grünen phyr, der dem Porphyr von Belfahy sehr nahe steht. Feldspath hat die Mischung des Labradors, wofür ihn a Delesse hält. (G. Rose hielt ihn für Oligoklas.) spec. Gewicht der Grundmasse bei einer olivengri Varietät war = 2,915. Der Wassergehalt wechselte zwis 3,99 und 1,80 pC.; er ist größer in den grünen als in violetten Varietäten, und in jenen um so größer, als Farbe schöner und dunkler ist.

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FeO MnO CaO MgO NaO KO I 53.55 19,43 7,55 0,85 8,02 7,93°) 2 ") Aus dem Verlust bei der Analyse mit kohlansaurem Katron bestimmt.

- 4) Melaphyr aus Tyrol. Delesse untersuchte eine rietät, die zwischen Botzen und Colmar (?) gesammelt Die Grundmasse war bellgrau, schwach grünlich, reich mit kleinen Labradorkrystallen erfüllt. Bei aller sons Ueberéinstimmung mit dem Labrador der Vogesen sie grau und blättrig. Das Gestein ist magnetisch, wie Melaphyre, und man entdeckt hie und de kleine Octa von Magneteisen. Obgleich zwischen den Melaph Tyrols und der Vogesen eine große Analogie herrsch sind jene im Allgemeinen doch blasiger und leichter. mineralogische Zusammensetzung erscheint auch compl ter (Delesse bemerkte Hypersthen und Glimmer in ein Stücken); ihr Wassergehalt ist kaum halb so groß wie dem Melaphyr der Vogesen, er wechselt awischen 0,7 1,24 pC.
- 5) Porphyr von Tyfholms Udden bei Christiania. I Porphyre besitzen nur zum Theil den Character des laphyre. Die Grundmasse ist rauchgrau, ins Röthlichbr.

ziehend. Sie enthält hellere Labradorkvystalle, die aber keine Zwillinge sind (vgt. S. 1183 dieses Jahresberichts). Die Grundmasse enthält vorzugsweise Labrador, dessen kleine Zwillingskrystalle sich in allen Richtungen kreuzen; ferner ein schwärzliches, glänzendes, eisenhaltiges Silicat, welches für Hornblende gehalten wird (von Cordier, Buch und Keilhau); außerdem verworren krystallinische, feldspathartige Parthien und Magneteisen. Spec. Gewicht der Grundmasse = 2,771. Die Zusammensetzung ist im Mittel von zwei Analysen:

SiO<sub>3</sub> Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> FcO CaO MgO NaO KO HO
55,29 18,78 9,46 3,14 3,48 8,68\*) 1,177

2) Aus don Verlugt bestimmt.

Der Kieselsäuregehalt ist der des Labradors. Der Nadelporphyr Buch's ist eine Varietät von diesem.

Hinsichtlich der noch theilweise auf ihren Wassergehalt und spec. Gewicht untersuchten Melaphyre Norwegens, des Urals und Aegyptens und ihre Vergleichung mit dem Porphyr von Belfahy verweisen wir auf die Abhandlung selbst.

Einige der Thatsachen haben Wichtigkeit für die Beziehungen zwischen den Melaphyren und Basalten. Die Grundlage beider Gesteine ist dieselbe, Labrador; außerdem enthalten beide Augit und Magneteisen, sowie Wasser. Es ist wahrscheinlich, daß der basaltische Labrador selbst chemisch gebundenes: Wasser enthält, gleich wie der der Melaphyre. Was die Zeelithe betrifft, so scheint es, daß sie nicht einen Theil der Grundmasse bilden, sondern nur in Drusenräumen des Gesteins vorkommen.

6) Porphyr von Ternuay, ein Gestein, das von Einigen als Abänderung des Labradorphyrs von Belfahy, von Andern als Uebergangsporphyr und Diorit, von Cordier mit dem Namen Ophitone bezeichnet wurde. Die wesentlichen Gemengtheile dieses Porphyrs sind Feldspath und Augit, von denen der erstere von dem Verfasser als eine eigenthümliche Feldspathgattung mit dem Numen Vosgit oder Vogesenfeldspath bezeichnet

Porphyr. Melophyr.) Porphyr. (Melaphyr.)

wurde, hinsichtlich dessen Beschreibung, sowie der d Augits, wir auf den mineralogischen Theil des Jahre berichts verweisen können (1). Bemerkenswerth ist hi nur, dass beide wasserhaltig sind, dass Delesse Anwesenheit des Wassers in einem plutonischen Gest durch den Druck erklärt, unter welchem seine Entstehu Statt fand, und dass er dieses Wasser nach Scheere Theorie der polymeren Isomorphie für basisches Wasser hi Als zufällige Gemengtheile enthält dieser Porphyr Schw felkies und Magneteisen; in Höhlungen oder kleinen Gi gen trifft man pistaziengrünen Epidot, Quarz, Chalced eisenhaltigen Chlorit und einen rothen blättrigen Zeoli welcher leicht verwittert und wahrscheinlich Heulandit Zuweilen bemerkt man Glimmerblättchen in der Grundmas doch nur da, wo benachbarte Gesteine den Porphyr v ändert zu haben scheinen; desgleichen Spuren von Dial und verschiedenen Feldspathen, Oligoklas oder Ande an den Gränzen des Gesteins. In charakteristischen Stück besteht der Porphyr allein aus Vosgit und Augit. We die Krystalle mikroscopisch werden, so erscheint das Gar gleichmässig grün und enthält nur hier und da sehr gro und ausgebildete Augitkrystalle. Spec. Gewicht 2,857 2,833, bei dunkleren Varietäten 2,885. Glühverlust von a Varietäten 3,02, 3,17, 3,25, 3,41, 3,45, 3,50, 3,57, 4,06 p Durchs Glühen nimmt er eine hellröthlich-braune Fa an, und lässt seine Structur deutlich erkennen. Im Glasci giebt er eine bräunlich-schwarze, strahlige, vollkommen k stallinische Masse, im Kohlentiegel aber bloß ein bout lengrünes Glas. Durch Vergleichung der Dichtigkeit u Volumverhältnisse in der Einheit des Gesteinsvolume fand Delesse, dass der Porphyr von Ternuay 75 bis 80; seines Volumens oder Gewichts an Vosgit enthält. M kann diese Mengen durch das Verhältnifs der Wassermer in einem Gewichtstheil des Gesteins und dem der beiden (

<sup>(1)</sup> S. diesen Jahresber, S. 1172, 1183.

mengtheile controliren, oder auch durch die Mengen von Kalkerde u. s. w. aus der Masse des Porphyrs, wodurch dieselben Zahlen erhalten werden. Hiernach besteht also der Porphyr als Ganzes aus:

```
SiO, Al,O, Fe,O, MnO MgQ CaO NaO KO HO Sme.
1) 26 Augit: 12,7
              1,8
                   1,9
                       ---
                           4,2 4,9
 74 Vosgit: 36,5 22,3
                                   3,6
                   0,5
                        0,4 1,5 3,2
2) 19 Augit: 9,3
                       — 3,0 3,6 —
              1,0 1,4
                       81 Vosgit: $9,9 24,4
                   0,6
```

Delesse hat auch vier veränderte Uebergangsschiefer Uebergangsschiefer Behinfer. aus der Nähe des Porphyrs untersucht und dabei gefunden, dass in dem Masse, als das Gestein sich dem Schiefer nähert, der Gehalt an Wasser und Kieselerde größer wird, während der Kalk zurücktritt.

|       | Sp. Gew. | SiO <sub>8</sub> | Al,O, Fe,O, MgO | CaO   | NaO u. KO | но  |
|-------|----------|------------------|-----------------|-------|-----------|-----|
| 1.    | 2,852    | 52,7             | 34,0            | 2,4   | 7,5 *)    | 8,4 |
| 2.    | 2,764    | 60 <b>,8</b>     | 29,6            | 0,5   | 4,2 *)    | 4,9 |
| 3.    | 2,752    | 62,7             | 26,0            | . 0,8 | 6,0 *)    | 4,5 |
| 4. †) | 2,748    | 60,0             | 30,0            | 0,5   | 4,2 *)    | 5,0 |

\*) Mit MgO. +) Drei Meter von der ersten Probe entfernt.

Delesse (1) hat der französischen Akademie eine Mit- Protogyn. theilung über den Protogyn gemacht, den er hauptsächlich wegen seines Uebergangs in geschichtete Gesteine für eine metamorphische Gebirgsart hält. Seine Hauptbestandtheile sind Quarz, Orthoklas, Oligoklas, zweiaxiger, sehr eisenreicher Glimmer und eine Talkvarietät. Vom Granit unterscheidet er sich durch die Gegenwart des Talkes, der sich bei diesem nur zuweilen in geringer Menge findet. Die mineralische wie chemische Zusammensetzung wechselt etwas. Ein vom Gipfel des Mont-Blanc entnommenes Handstück von Protogyn ergab bei der Analyse: Kieselerde 74,25, Thonerde 11,58, Eisenoxyd 2,41, Manganoxyd Spuren, Kalkerde 1,08, Magnesia, Kali und Natron 10,01, Wasser 0,67.

<sup>(1)</sup> Ann. ch. phys. [3] XXV, 114; Bullet. soc. géolog. [2] VI, 230; Instit. 1848, 287; Compt. rend. XXVI, 306; Arch. ph. nat. X, 240; Phil. Mag. [3] XXXIV, 233; Jahrb. Miner. 1849, 360.

Tracbyt.

Morlot (1) analysirte den Trachyt vom Gleichenber den er dem Trachydolerit Abich's parallelisirt und ihn au ebenso zu nennen vorschlägt; ein dichtes, wie Feldste porphyr aussehendes Gestein von graulich-grüner Far an dem man hin und wieder die Spaltungsflächen von kl nen, sonst wenig unterschiedenen Feldspathkrystallen sie MgO CaO KO NaO Sp. Gew. SiQ, Al,O, FeO MnO 57,17 16,90 8,50 Spur 1,90 6,30 3,90 1.00 1

Mit der Analyse des Gleichenberger Mineralwass verglichen, finden sich dieselben Bestandtheile in der ben relativen Menge, mit Rücksicht auf die relative A löslichkeit, nur dass dort alles Alkali als Natron ange ben worden ist. Da auch Gmelin und Struve bei ih Analysen des Phonoliths fanden, dass das verwitterte stein oft noch mehr Kali enthält, als das unverwitte: während der größere Theil des Natrons weggeführt wur so glaubt Morlot aus der Untersuchung der Gleichenber Quellen schließen zu dürfen, dass dies auch hier S habe, dass aber in der Tiefe das Ganze eigentlich eine Me morphose sei, und sich Kalifeldspath bilde, weil sich off Graniten Pseudomorphosen von Orthoklas nachAlbit den (2). Aus der einst feurig-flüssigen, im Innern amorpl Lava des Gleichenberges habe sich an der Erdoberflä Trachyt und Phonolith, in der Tiefe vielleicht Porphyr o gar Granit gebildet. Morlot bemerkt indessen, dass d nur eine theoretische Annahme sei, die weiterer Unt suchungen bedürfe.

Diorit.

Delesse (3) hat den Kugeldiorit von Corsica untersut Ueber den ihn zusammensetzenden Feldspath, der bes ders das Merkwürdige hat, daß er einfach- kieselsauer und dem Anorthit nahe kommt, und die Hornblende v weisen wir auf den mineralogischen Jahresbericht (4). Di

<sup>(1)</sup> Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) II, 236. 336. — (2) Pc Ann. LXVI, 109; LXVIII, 476. — (3) Ann. ch. phys. [3] XXIV, 4 Compt. rend. XXVII, 412; Instit. 1848, 325; Jahrb. Miner. 1848, 6 — (4) S. 1184 und 1172.

Mineralien sind in ihm in concentrischen abwechselnden Diorit. Lagen geordnet; der innere Theil der Kugeln hat oft eine granitische Zusammensetzung, und die Kugeln haben sich in der Mitte einer dioritischen Grundmasse von mittlerem. zuweilen auch grobem Korn entwickelt. Außerdem enthält er Glimmer von grüner Farbe, Eisenkies, der sich nach der Hornblende gebildet hat, indem er Abdrücke von ihr zeigt, Magnetkies und Quarz, welcher letztere in einem Gestein mit so kieselsäurearmem Feldspath eine Merkwurdigkeit ist. Auch findet man kleine Adern von Epidot und Ripidolith. Spec. Gewicht. 2,768, woraus hervorgeht, dass er 90 pC. Feldspath und 10 Hornblende enthält. Durch einen besonderen Versuch wurden 48,05 pC. Kieselerde und 11,04 Kalkerde gefunden, woraus sich 80 pC. Feldspath und 20 Hornblende ergeben.

Delesse (1) beschreibt den als Arkose bezeichneten Arkose Feldspatlisandstein von Poivin in den Vogesen, und hält ihn für einen sedimentären Sandstein, der durch Aufnahme von Hyalith und Feldspath auf nassem Wege metamorphosirt worden ist. Nach unten geht er allmählig in den Granit über, auf dem er ruht; nach oben in den gewöhnlichen Vogesensandstein. Hyalith und Orthoklas, der letztere oft vollständig auskrystallisirt und mit der Längenaxe der Krystalle nicht parallel den Schichten, sind die Hauptbestandtheile der Arkose, die oft Porphyrstructur hat (2). Der so neu gebildete Feldspath zeigt keine Spuren von Zersetzung, während Granitbruchstücke in der Arkose fast zersetzt und in Kaolin oder wasserhaltiges Magnesiasilicat verwandelt sind. Mit Unrecht ist diese Felsart für einen Eruptivporphyr gehalten worden, da sie nicht nur Gerölle, sondern auch Thonschichten enthält, die mit ihr abwechseln und in geringer Entfernung von Granit Pflanzenabdrücke enthalten. Diese Thone sind kieselhaltig, hart, klingend und sehr dicht, haben Schiefertextur und sind bandartig gestreift.

<sup>(1)</sup> Arch. ph. nat. VII, 177. - (2) Ueber den porphyrartig eingewachsenen Feldspath vergl. diesen Jahresbericht S. 1181.

Wassergehalt ist 2 pC., also viel weniger wie in der wöhnlichen Thonen. In Adern finden sich Quarz, E glanz, Schwerspath, Flusspath und Chalcedon, welch auch sehr oft in der Masse der Felsart vorkommen. Gerölle des Sandsteins, die aus Granit, Quarz, Kiesels fer u. s. w. bestehen, zerfließen unmerklich in ein chalce sches oder hornsteinartiges Bindemittel, dessen Ablage in Schichten man oft wahrnimmt. Nach Delesse l sich die Feldspathkrystalle nach der Ablagerung des steins auf nassem Wege gebildet, es hat außerdem Aufnahme von Kieselerde Statt gefunden, die von G oder heißen Quellen geliefert wurde.

Gabbro.

G. Rose (1) beobachtete am Zobtenberg in Scheinen geschichteten Gabbro, der zwischen Serpentin Granit liegt und auf dem letztern ruht. An andern Sgeht er in einen grünen Schiefer, an noch andern in pentin über. Rose schliefst daraus, dass der Gabbrevielleicht auch der Serpentin durch den Einflus des nits auf frühere Sedimentärbildungen umgewandelte steine sind.

Nach Burat (2) bestehen constante Verhältnisse Zusammenvorkommens der Trappgesteine — worunter e Silicate mit den isomorphen Basen der Magnesia, des kes und Eisenoxyduls, also den Grünstein, die Hornbl gesteine, Mandelsteine, Spilite, Variolithe, Euphotide Serpentine begreift — mit den Erzgängen, und er hat dies für den toscanischen Serpentin und Gabbro, ferner fi nassauischen Grünsteine und Schalsteine, die Blatterstein Harzes, für das Vorkommen der Kupfererze auf Cub am Obersee in Canada nachgewiesen. Die toscanischer pentine hält er für Eruptivgesteine, dagegen den Gabbrein Contactproduct. Er unterscheidet zwischen dem nen und rothen Gabbro, von denen der erstere Uebergang vom Serpentin zum rothen Gabbro und in

<sup>(1)</sup> Bullet. soc. géolog. [2] IV, 1061. — (2) Ann. des mi XIII, 351.

bar geschichtete Gesteine (Galestri und Mattoni) bildet. Gabbro. Der grüne Gabbro ist steatithaltig wie die Serpentine, mit denen er bisweilen verschmolzen ist, geht in den rothen Gabbro über, indem er zuerst gefleckt und dann allgemein durch Aufnahme von Eisenoxyd roth gefärbt wird. Die Kupfer- und Eisenerze sind in diese Contactgesteine eingelagert, oder in eruptiven Hornblendegesteinen eingesprengt, welche ihrerseits mit den Serpentinen verbunden sind. Die Steatitadern, welche oft den grünen und rothen Gabbro von den Serpentinmassen trennen und andre Male im Gabbro parallel mit gekrümmten Contactflächen laufen und seine Schichtungsflächen andeuten, hält Burat für eingedrungene Massen. welche unmittelbar den Serpentineruptionen folgten.

Der Eisenglanz, sowie die andern Erze, die mit dem Gabbro und in den geschichteten Gebilden in der Nähe des Contacts mit dem Serpentin vorkommen, sind nach Burat ein Resultat metallischer Emanationen aus der Tiefe. Gleichen Ursprungs sind die Erze im Dillenburgischen u. s. w. Der Schalstein von Nassau, die Blattersteine vom Harz und der Gabbro von Italien - Felsarten, die alle aus den metamorphischen Einflüssen in Berührung mit Trappgesteinen hervorgehen - haben einen weiteren gemeinsamen Character in der starken Röthung der Felsarten und der massenhaften Ausscheidung des Eisenoxyds. Im normalen Zustand sind diese Gesteine grün, zeigen mehr oder weniger den Character der Trappmassen, denen sie untergeordnet sind, und bilden einen Uebergang zwischen dem eruptiven Gestein und dem erhobenen Schichtgestein. Die Quantität Eisenoxydul, welche sie in diesem normalen Zustand enthalten, schliesst die Annahme aus, dass hier blos eine höhere Oxydation des vorhandenen Eisens statt gefunden; das Eisen ist in solcher Menge hinzugefügt worden, dass sich diese Felsarten durch Uebergänge und Contactverhältnisse an die Ansammlungen des reinen Eisenoxyds anschließen. Derselbe Eisengehalt findet sich bei dem einfachen rothen Thonschiefer von Dillenburg, dem rothen

Jaspis von Toscana; es sind überall unterirdische Er tionen von Eisenoxyd, die dem Aufbruch der Trappge folgten, dasselbe, was die Producte der Solfataren der tigen Epoche, die Eisenglanzbildungen in den Vull der Jetztwelt sind.

Auch der bunte Sandstein, der Vogesensandstein bunten Mergel und im Allgemeinen die Gyps- und mergel der secundären Zeit zeigen diese Färbung wasserfreies Eisenoxyd, das sich auch überall in a Formationen in größeren Massen angesammelt hat, Burat schließt hieraus, daß das Innere der Erde wäder ganzen geologischen Zeit ein Heerd andaue Emanationen war, die eine ungeheure Masse Eiser an die Oberfläche brachten; das wasserfreie Product m sich mit dem Sediment, oder schob sich in concent Lagern zwischen die durch die Trappgesteine erhol Sedimentgesteine.

Genth (1) untersuchte verschiedene Laven des I die Bunsen mitgebracht hatte:

|              | SiO.  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | F¢O    | MgO   | CaO   | NaO  | KO   | MnO CoO NiO |
|--------------|-------|--------------------------------|--------|-------|-------|------|------|-------------|
| 1. Thjorsá   | •     |                                |        | •     |       |      |      |             |
| Lava (ein    |       |                                |        |       |       |      |      |             |
| ält. Strom)  | 49,60 | 16,89                          | 11,92  | 7,56  | 18,07 | 1,24 | 0,20 | Spuren      |
| 2. Lava von  |       |                                |        |       |       |      |      | -           |
| Húls (jüng.) | 55,92 | 15,08                          | 15,18  | 4,21  | 6,54  | 2,51 | 0,95 | Spur        |
| 3. Lava von  |       |                                |        |       |       |      |      | •           |
| Efrahvols-   |       |                                |        |       |       |      |      |             |
| hraun (noch  |       |                                |        |       |       |      |      |             |
| jünger) .    | 60,06 | 16,59                          | 11,37  | 2,40  | 5,56  | 8,60 | 1,45 | Spur        |
| 4. Lava von  |       |                                |        |       |       |      |      |             |
| 1845         | 56,68 | 14,93                          | 13,93  | 4,10  | 6,41  | 3,46 | 1,07 | Spur        |
| 5. Asche vom |       |                                |        |       |       |      |      | •           |
| Ausbr,1845   |       |                                |        |       | 6,23  | 2,35 | 2,64 | 0,54        |
| (von reineŗ  | Schne | efläche                        | entnom | men). |       |      | •    | - <b>,</b>  |

- 1) Grünschwarze Grundmasse, voller Blasenri zum Theil ausgefüllt mit den beiden andern Gemength einem neuen Mineral Thjorsauit und Chrysolith, zum leer und dann in den Wandungen mit kleinen rhombi
  - (1) Ann. Ch. Pharm. LXVI, 13; Arch. ph. nat. IX, 72.

Krystallflächen. Die Grundmasse bildet etwa 3 der ganzen Lava, ist aber so mit andern Bestandtheilen durchwachsen, daß sie nicht rein erhalten werden kann. Das Verhältniß, in welchem die Bestandtheile in dieser Lava enthalten sind, läßt sich ausdrücken durch die Formel 5 (3 RO, 2 SiO<sub>3</sub>) + (4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>3</sub>). Ueber den Thjorsauit und Chrysolith vergl. den mineralogischen Jahresbericht (1).

- 2) Krystallinisch, von unbekanntem, vielleicht rhombischem Krystallsystem, bemerkbarer Spaltbarkeit, unebenem Bruch, mattem, auf den Krystall- und Spaltungsflächen schwachem Glasglanz, undurchsichtig, grauschwarz. Strichpulver grau. Spec. Gew. bei 5° = 2,919. Härte 5,5 bis 6. Schwach magnetisch. Schmilzt vor dem Löthrohr in kleinen Stücken zu einer schwarzen glasigen Kugel, und giebt mit Borax und Phosphorsalz Eisenreactionen. In Salzsäure unauflöslich. Derb, feinkörnig krystallinisch, voller Blasenräume, in denen sich sehr kleine rhombische Krystallflächen wahrnehmen lassen. ist ein weißes, krystallinisch blättriges Mineral (Thjorsauit?) und schlackiges Magneteisen eingesprengt. Genth nimmt hierfür die Formel an: (3 RO, 2 SiO<sub>3</sub>) + (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 SiO,). Die Analyse zeigt dieselbe Zusammensetzung wie Laurent's Wichthyn (Wichtisit, Hausmann).
- 3) Unkrystallinisch, Bruch uneben in's Muschlige. Matt. Schwarz ins Graue. Strichpulver grau. Spec. Gew. bei 5° = 2,776; Härte = 5,5 bis 6. Schwach magnetisch. Die scheinbar fast dichte Masse enthält viele sehr kleine Blasenräume, welche selten die Größe eines Hirsekorns erreichen. In der Lava sind etwa 2 bis 3 pC. eines weißen, feldspathartigen, krystallinisch-blättrigen Minerals eingesprengt (Orthoklas?). Außerdem sind noch in viel geringerer Menge Chrysolith und schlackiges Magneteisen eingewachsen. Annäherungsweise wird das Verhältniß der Bestandtheile ausgedrückt durch die Formel: (3 RO, 2 SiO<sub>3</sub>) + (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3 SiO<sub>3</sub>).

<sup>(1)</sup> S. 1173, 1179.

- 4) Krystallinisch, Bruch uneben ins Muschlige. Schwar ins Graue, auf den sehr kleinen Krystallflächen metallische Glasglanz, im Uebrigen schwacher Glasglanz bis mat Strichpulver grau. Spec. Gew. bei 5° = 2,819. Härte 5. bis 6,5. Schwach magnetisch. Vor dem Löthrohr und gege Salzsäure sich wie die vorigen verhaltend. Blasig bis dich in den Blasenräumen zeigen sich die kleinen Krystallst chen. Ein feldspathartiges Mineral, vielleicht das nämlich wie in der Lava von Efrahvolshraun, ist auch in diese doch in viel geringerer Menge und kleineren Krystalle ausgeschieden. Ihre Zusammensetzung lässt sich durch die Formel (3 RO, 2 SiO<sub>2</sub>) + (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 2 SiO<sub>3</sub>) ausdrücke
  - 5) Kleine Schlackentheilchen von der Größe ein kleinen Felderbse bis zur Staubform; matt bis zu schwache Schwarzgrau, hin und wieder roth gebran Strichpulver grau.

Die Heklalaven unterscheiden sich dadurch von de Laven des Vesuv's und Aetna's, den meisten Basalte und Phonolithen, dass sie keinen durch Salzsäure ausziel baren gelatinirenden Bestandtheil enthalten, sondern b auf Spuren von Magneteisen unlöslich in dieser Säu sind; alle enthalten einen wesentlichen Bestandtheil vo der Zusammensetzung des Wichtisit, und wenn die El mente nicht in dem Verhältnisse des Wichtisits vorhande sind, so scheiden sich in und neben diesem andere Min ralien aus, wie Thjorsauit, Chrysolith, Orthoklas?, Magne eisen u. s. w.

In Folge seiner Analysen des Haydenits, des Steat Geoteine und des Talks kommt Delesse (1) zu der Ueberzeugun dass die Talkgesteine keinen eigentlich plutonischen U sprung haben, sondern dass die Talk- und Steatitschiese der Gneufs, der Protogyn und alle analogen Gestei einen gemischten Ursprung haben, und dass sie zuerst a

<sup>(1)</sup> Ann. des mines [4] XIII, 235; Arch. ph. nat. IV, 85.

wässrigem Wege gebildet und nachher auf feurigem Wege verändert worden sind.

Delesse (1) untersuchte einen Schiefer von Villa Berpontinschiefer. rota am Po von grün-graulicher Farbe, mit Perlmutterglanz, dünnen Blättern durchscheinend, der sich leicht schneiden und pulvern lässt, sich fettig anfühlt nnd ein spec. Gew. von 2,644 hat. Beim Calciniren wird er graubraun, schmilzt vor dem Löthrohr schwer und nur in dünnen Splittern zu einem weißgrauen Glas. phorsalz hinterläfst er ein kleines Kieselskelett. Mit Kobaltsolution giebt er eine Lilafärbung. Von Säuren wird er leicht angegriffen und hinterlässt pulverige Kieselerde. Zwei Analysen ergaben im Mittel: Kieselerde 41,34, Thonerde 3,22, Eisenoxydul 5,54, Magnesia 37,61, Wasser 12,06 pC., nebst Spuren von Chromoxydul und Manganoxydul. Hiernach stellt Delesse die Formel auf 3 RO, SiO, Den physikalischen Eigenschaften nach könnte man diesen Schiefer Talkschiefer oder Chloritschiefer nennen, die Analyse nähert ihn aber viel mehr dem Serpentin. Delesse betrachtet ihn darum als Serpentinschiefer, und zählt hierzu noch den Marmolit von Vanuxem und mehrere von Schweitzer analysirte Schiefer aus den Alpen.

Fournet (2) giebt eine Geschichte des Dolomits als Dolomits und Mineralspecies wie als Felsart, deren wir indessen hier nur erwähnen können.

Monheim (3) untersuchte Dolomit von der Grenze des Altenberger Galmeilagers. Derselbe bestand aus : CaO, CO. MgO, CO, ZnO, CO, FeO, CO, MnO, CO, 0,48 54,31 43,26 1,38 0,99 0,56

Morlot (4) untersuchte ein sandiges Dolomitgestein vom Hausberg bei Stübing, eine geschichtete schiefrige,

<sup>(1)</sup> Ann. des mines [4] XIV, 79; Arch. ph. nat. VIII, 111; Jahrb. Miner. 1848, 658. — (2) Ann. de la soc. roy. d'agricult. de Lyon 1847; Arch. ph. nat. VI, 240; Jahrb. Miner. 1848, 102. - (3) Verhandl. des naturhist. Vereins der preuss. Rheinl. 1848, 41; Jahrb. Miner. 1848, 826. — (4) Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) П, 242.

Dolomit und schwach gelblich-rothe, leicht ritzbare, mit Säuren au Dolomitbildung: brausende, im Bruch erdige Masse. Die Untersuchun ergab:

Sp. Gew. CaO MgO Al,O, Fe,O, HO CO, Rückst. unlöal. in C 2,69 13,8 6,6 2,2 1,6 20,7 55,0

Der Rückstand enthielt 61,5 pC. Kieselerde, 23,4 Thoner 3,4 Eisenoxyd, 8,2 Kali und 3,5 pC. Natron, so dass d Ganze aus 45 pC. unreinem Dolomit und 55 pC. sel spathartigem Sand besteht.

Morlot (1) hat eine Theorie der Dolomitbildu aufgestellt und dieselbe durch einen Versuch zu begründ gesucht. Haidinger, von der häufigen Vergesellschaftu des Dolomits mit Gyps ausgehend, hatte schon früher Vermuthung geäußert, dass die Magnesia als schwefelsaur Salz zugeführt worden sei, und dieselbe den Kalkste bei gleichzeitiger Ausscheidung von Gyps, in Dolor verwandelt habe, und dass der Vermittler jener Molecul: bewegungen das Wasser gewesen, in welchem das Bitte salz leicht und der Gyps nur schwer löslich sei. musste eine Bittersalzlösung den kohlensauren Kalk dem Doppelsalz des Dolomits, bei gleichzeitiger Bildu von Gyps, umwandeln. Da aber eine Gypslösung, dur pulverisirten Dolomit filtrirt, diesen in reinen kohlensaur Kalk bei gleichzeitiger Ausscheidung von Bittersalz ve wandelt, so vermuthete Haidinger, dass eine erhöh Temperatur bei zunehmender Erdtiefe und entspreche vergrößertem Druck die Verhältnisse umkehre, und da obschon in der Kälte und unter dem gewöhnlichen Lu druck eine Gypslösung den Dolomit zu Kalkstein u Bittersalz umwandle (wie Haidinger das Ausblühen v Bittersalz aus den Felsen in der Nähe eines Gypsbruch beobachtete), bei erhöhter Temperatur und unter eine größeren Druck die chemische Reaction gerade die ums

<sup>(1)</sup> Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) II, 398. 461 u. IV, 1 Pogg. Ann. LXXIV, 591; Jahrb. Miner. 1847, 862 u. 1848, 469.

kehrte wäre, so dass also das Bittersalz den Kalkspath zu Dolomit und Dolomit und Gyps umwandeln würde. Haidinger schätzte die erforderliche Erdwärme auf höchstens 2000, was einem Druck von 15 Atmosphären entspricht. Morlot zeigte nun durch den Versuch, dass ein Gemenge von krystallisirtem Bittersalz und gepulvertem Kalkspath in den Gewichtsverhältnissen von 1 zu 2 Atomen in einer zugeschlossenen Glasröhre eingeschlossen, bei der genannten Temperatur und Druck sich so vollständig zu dem Doppelsalz von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia und zu schwefelsaurem Kalk zersetzte, dass keine Spur von Bittersalz übrig blieb.

Elie de Beaumont (1) hatte berechnet, dass, wenn in einem gemessenen Raume ein Doppelatom Kalkstein durch ein Atom Dolomit ersetzt wird, wegen des größeren specifischen Gewichtes des Ganzen bei einem niedrigeren Atomgewicht der Magnesia eine Anzahl von Drusenräumen = 12 pC. des ganzen Volums übrig bleiben muß. Morlot fand nun durch unmittelbare Untersuchung eines Dolomits vom Prediel 12,9 pC., ganz nahe übereinstimmend mit der Theorie.

Dana (2) machte zu dieser Dolomitlehre die Bemerkung, dass viele dichte Kalksteine von Amerika 30 bis 40 pC. kohlensaure Magnesia enthalten, und dass diese Gesteine kein Zeichen der Wirkung von Hitze darbieten. Eine Analyse frischer Korallen von Silliman d. j. ergab weniger als 1 pC. Magnesia. Aber in einem dichten Korallenkalk fand er 38,07 pC. kohlensaurer Magnesia; dieser hatte durchaus keine Hitze erlitten. Ein anderes, aus Trümmern von Korallen bestehendes Gestein gab 5,29. Dieses zeigt, dass es Umstände giebt, unter welchen das Magnesiasalz des Oceans und der kohlensaure Kalk der Korallen auf einander wirken, und einen Magnesiakalk bei

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXVI, 311; Sill. Am. J. [2] VI, 268; Bull. géolog. [2] V, 243; Arch. ph. nat. VII, 324; siehe auch Bull. géolog. 1837, 174. — (2) Sill. Am. J. [2] VI, 268.

Dolomit und der gewöhnlichen tropischen Temperatur des Wassers producited duciren können. Diese Thätigkeit kann das Festwerden zum Fels begünstigen, welche unter dem Seewasser im Fortschritt ist (1).

Frapolli (2) hat der Berliner Academie Untersuchungen über das geologische Vorkommen der Gypse, der Dolomite und des Steinsalzes in den Umgebungen des Harzes vorgetragen, und dabei höchst unwahrscheinliche Ideen über deren Bildung mitgetheilt, weshalb wir sie hier übergehen.

Sandberger (3) spricht sich nach seinen Untersuchungen der Dolomite in Nassau für die schon von Grandjean (4) aufgestellte Ansicht aus, dass die Dolomite allmälig aus einem magnesiareichen schwarzen Kalke entstehen, indem sie durch kohlensäurehaltige Wasser zersetzt werden, wobei die Resultate der Zersetzung zweifach-kohlensaurer Kalk, welcher weggeführt wird und sich in Klüsten des Gesteins als Kalksinter oder Kalkspath wieder absetzt, und Dolomite sind. Die Metalloxyde, gleichfalls in dem ursprünglichen Gestein oft in bedeutender Menge enthalten, werden niedergeschlagen, und so erklärt sich ihr constantes Vorkommen mit dem Dolomit. Doch will er diese Meinung vor genauer Prüfung nicht auf alle Dolomite übertragen.

(Alles, namentlich die Umwandlung des Kalksteins in Dolomit nur in den oberen Teufen und in der Nähe von Spalten, spricht für eine solche einfache Pseudomorphosen-

<sup>(1)</sup> Ein Süsswasserkalk aus der Braunkohlenformation bei dem Dorfe Rödgen in der Nähe von Gießen hat einen sehr großen Gehalt an Magnesia. Zwei Analysen ergaben nach Knapp:

|    | CaO, CO, | MgO, CO, | Fe <sub>2</sub> O <sub>4</sub> | Unlösl. |  |
|----|----------|----------|--------------------------------|---------|--|
| 1) | 42,80    | 49,63    | 1,65                           | 1,42    |  |
| 2) | 46.42    | 38.03    | 1.39                           | 11.21   |  |

<sup>(2)</sup> Pogg. Ann. LXIX, 481; Bull. soc. géolog. [2] IV, 832; Jahrb. Miner. 1847, 609; 1848, 629. — (3) Uebersicht der geol. Verhältnisse des Herzogth. Nassau, Wiesbaden 1847. — (4) Ueber Dolomite im Lahnthal, Jahrb. Miner. 1844, 543.



bildung desselben aus magnesiahaltigem Kalk. Ist doch jeder Dolomit und Kalkstein durch eine solche innere Umbildung hindurchgegangen. Es ist auch zu bemerken, dass kohlensaurer Kalk und kohlensaure Magnesia für sich viel leichter auflösbar sind, als die durch ihr Zusammentreten gebildete Doppelverbindung, der Dolomit.)

Nauck (1), in einer Untersuchung über die bekannten Specksteine von Göpfersgrün, hält dieselben, so wie die daselbst auftretenden Dolomite für auf nassem Wege gebildete Pseudomorphosen. Kohlensäurehaltiges Wasser zersetzte die vorhandenen Silicate, und setzte die gelösten Substanzen, unter denen namentlich Magnesia und Kieselsäure in Betracht kommen, an anderen Orten wieder ab. Enthielt das Wasser kohlensaure Magnesia, so verwandelte es den dort auftretenden (sogenannten) Urkalk in Dolomit; enthielt es Kieselsäure, so bildeten sich in den vorhandenen Klüften und Spalten Quarzkrystalle; enthielt es kieselsaure Magnesia, so wurden die vorgefundenen Gesteine zu Speckstein verwandelt. Hierbei wird eine Veränderung des mineralischen Gehalts der Gewässer angenommen. Man kann aber auch annehmen, dass das atmosphärische Wasser kieselsaure Magnesia auflöst, hierauf ein Kalklager durchdringt, den kohlensauren Kalk auflöst, wobei nun die Neigung der Magnesia zu Doppelverbindungen bewirkt, dass sie ihre Verbindung mit der Kieselsäure aufgiebt, sich mit der im Wasser vorhandenen Kohlensäure verbindet und mit dem gelösten kohlensauren Kalk die Doppelverbindung des Dolomits bildet. Die frei gewordene Kieselsäure setzte sich in den Drusenräumen des Dolomits als Quarz oder Opal ab. So lange die Lösung der kieselsauren Magnesia kohlensaure Kalkerde findet, so lange wird die Dolomit- und die Quarzbildung dauern. Ist diess aber nicht mehr der Fall, so setzt das Wasser seinen Gehalt an kieselsaurer Magnesia als Speckstein ab, und verwandelt endlich Dolomite und Quarzkrystalle ebenfalls in Speckstein.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXV, 129.

Muschelkalk.

Schnabel (1) analysirte den Muschelkalk aus Sa brücken. Er bestand aus:

CaO MgO SiO, Al,O, Fe,O, HO CO. Org. Subst. Ver 0,32 41,93 Spur 53,09 0,46 2,62 0,44 0,86

Marchand (2) untersuchte das Gestein des Oelber bei Jerusalem, einen gelblichweißen, sehr bröcklichen, a porösen Kalkstein. Er bestand aus : hygroscopisc Feuchtigkeit 0,319, gebundenem Wasser 0,488, Chlore cium 0,400, kieselsauren Salzen 0,075, kohlensaurer Ka erde 98,718, Eisen, Magnesia, Thonerde in Spuren.

Steinsals, Gyps, Anhydrit.

Karsten (3) hält Steinsalz und Anhydrit für aus d Erdinnern hervorgedrungene, obgleich später noch um bildete Massen, Gyps aber als entstanden aus einer s teren Umänderung des Anhydrits entweder noch auf ursprünglichen Lagerstätte, oder nachdem er dieser sch entrückt gewesen. Der Dolomit ist ihm "ein durch Cäm tation mit (Magnesium-) Dämpfen veränderter Kalkst irgend einer Bildungsperiode. Jede andere Bildung nassem Wege oder aus einem feurigflüssigen Zustand Kalksteinmasse ist nach ihm unmöglich.

Pseudomor-

Haidinger (4) hat die Pseudomorphosen nach Ste Steinsalz. salzwürfeln, von Quarz, Dolomit, Gyps, dichtem Kalkst u. s. w. aus den meisten geologischen Formationen ausfü lich behandelt, und eine Erklärung der in Würfeln krysta sirten Sandsteine von Stuttgart gegeben, die mit der 1 Nöggerath übereinstimmt. Gutberlet (5) hat diesell aus den bunten Mergeln und Sandsteinen der Gegend Fulda, und Hausmann (6) das Vorkommen dersell im Muschelkalk von Hehlen beschrieben.

<sup>(1)</sup> Verhandlungen des naturhist. Vereins der preuss. Rheinl. 18 150. - (2) J. pr. Chem. XL, 192; Jahrb. Miner. 1846, 706. (3) Karsten's Archiv 1848, 545; Berl. Acad. Ber. 1848, 129; Ja. Miner. 1848, 596; Instit. 1848, 367. — (4) Haidinger's Abhandl. (ve S. 1147) I, 65; Haid. Berichte II, 13. 61; Pogg. Ann. LXXI, 247. (5) Jahrb. Miner. 1847, 405. 513. - (6) Archiv für Miner. u. Ge-XXI, 494.

Borazit als Gebirgsart fand Karsten (1) bei einer Bohrarbeit auf Steinsalz bei Stafsfurth in einer Teufe von 797' 5" im bunten Sandstein. Wir verweisen auf den mineralogischen Theil (S. 1226), und bemerken hier nur, dass diese Entdeckung zur Erklärung der Boraxsäure-Exhalationen in Toscana und der Boraxseeen in Tibet von großem Interesse ist.

Göppert (2) hat zunächst durch Untersuchungen Steinkohlen-bildung. von Kohle aus den Binnenmulden Deutschlands bewiesen, dass die Steinkohle sich auf ähnliche Weise wie der Torf der Jetztzeit, auf nassem Wege gebildet habe und zwar aus denselben, an Ort und Stelle gewachsenen Pflanzen, die wir auch in den die Kohlenflötze begleitenden Schieferthonen u. s. w. antreffen, da man fast in jeder Kohle die einzelnen Pflanzen oder ihre feinere Structur noch sehr wohl unterscheiden kann. Die Stämme sind dann meist breitgequetscht, gewöhnlich ohne Parenchym; doch ist dieses auch zuweilen in Kohle verwandelt, so dass man unter dem Mikroscop durch blosses Zerreiben der Masse die Parenchymzellen noch erkennen kann. Ueber die Entstehung der sogenannten mineralischen Holzkohle oder der Faserkohle hat Göppert die eigenthümliche Ansicht, dass Faserkohle. es Coniferenholz sei, das in seiner Structur den Araucarien der Jetztzeit entspricht, indem man ganze plattgedrückte Stämme in Faserkohle verwandelt antrifft. weicheres Parenchym enthaltenden Sigillarien, Stigmarien,

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 14; J. pr. Chem. XLII, 310; Arch. ph. nat. VI, 66; Pogg. Ann. LXX, 557; Jahrb. Miner. 1848, 336; Jameson's Edinb. Journ. XLV, 180; Sill. Am. J. [2] IV, 415. -(2) Pogg. Ann. LXXII, 174; Naturkund. Verhandel. van de Holl. Maatsch. der Wetensch. te Haarlem, 1848; Abhandlung als Antwort auf die Preisfrage - - - von Göppert. Gekrönte Preisschrift. Leiden und Düsseldorf 1848; Jahrb. Miner. 1847, 109 u. 1848, 726; aus Verhandl. der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur, im J. pr. Chem. XLII, 56; Arch. ph. nat. VII, 320; Instit. 1848, 74; Brit. Associat. Reports, Oxford 1847; Haidinger's Berichte (vergl. S. 1147) III, 116.

Fastriolde. Lycopodiaceen begannen sich aufznlösen und zu zerfal während die härteren und nicht in gleichem Grade in Zersetzung vorgeschrittenen Araucarien in einzelnen Sti chen mit zur Masse gezogen wurden oder oben schwammen, bis diesem Zersetzungsprocess durch deckung ein Ende gemacht wurde. In der Faserkohle man ohne Schwierigkeit die Holzstructur, parenchyma Holzzellen und Markstrahlen schon mit der Loupe le erkennen können. (Jedenfalls ist es nach dieser Anfür die Entstehung der Faserkohlen auffallend, dass gein ihnen die Zersetzung am allerweitesten fortgeschri ist, da wenigstens englische Faserkohle aus St. Helen Platintiegel bei gewöhnlichem Feuer nicht zu verbrer ist. Auch findet sie sich dort so regelmässig und gle förmig zwischen den Schichten und in den Klüften, dass d gleichförmige Ablagerung von Stückchen von Coniferen über einem werdenden Kohlenflötz nur schwer zu begre ist.) Göppert stellte auch einen Versuch an, um die n Bildungsweise der Kohle nachzuweisen. Er liefs näm Vegetabilien längere Zeit unter Zutritt von Luft in Wa liegen, dessen Temperatur am Tage 100° und des Na etwa 62° bis 75° betrug, und erhielt bei manc Pflanzen schon nach einem Jahre, bei andern erst in z Jahren, ein Product, welches in seiner äußeren Beschaf heit von Braunkohle nicht mehr zu unterscheiden v Steinkohlen erhielt er aber erst durch einen Zusatz etwas Eisenvitriol (1 Drachme auf 6 Unzen Pflanzen). glaubt zwar nicht, dass die natürliche Bildung der Ste kohle in einer so hohen Temperatur vor sich gegan sei, aber die Zeit habe bei dieser dasselbe bewirkt, im Experiment sei es bloss auf Beschleunigung abgesel

> Göppert meint auch, dass die Bildung foss Harze, z. B. des Bernsteins, durch seine Methode ansch lich gemacht werden könne. Venetianischer Terpentin Zweigen von Pinus larix veränderte unter diesen Umst

den seinen specifischen Geruch, und hatte nach Jahresfrist schon Faserkohle. fast die Fähigkeit verloren, sich in Weingeist aufzulösen.

Lyell hat fast zu gleicher Zeit dieselbe Ansicht über Steinkohlenbildung ausgesprochen (1). Ebenso Lesquereux (2).

Binney (3) glaubt ebenfalls, dass die Kohlenpflanzen an Ort und Stelle gewachsen und zwar in Salzmarschen, wegen der Anwesenheit von Nautilus, Goniatiten u. s. w., obgleich man auch Cypris und Unio findet.

Nöggerath (4) machte der niederrheinischen Ge-Pochkohle. sellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn am 6. Mai 1847 eine Mittheilung über die Braunkohlen auf der Hardt bei Pütschen, welche zu einem Drittheil der ganzen Förderung ihre ursprüngliche Natur eines gewöhnlichen bituminösen Holzes beim Austrocknen in die allerschönste Pechkohle mit vollkommen muscheligem Bruche und dem characteristischen Fettglanz verwandeln, während an andern Orten, z. B. am Meissner, die Pechkohle völlig ausgebildet in der Erde lagert. Bischof stellte Versuche über die Ursache dieser Umwandlung an, indem er Stücke der Kohle in der Grube in Flaschen einschlofs, und diese unter der Luftpumpe mittelst Schwefelsäure trocknete. Diese verwandelte sich schon nach einigen Tagen wirklich in Pechkohle. Als Stücke jener in der Grube gesammelten Braunkohle 8 Tage in einer verkorkten Bouteille liegen geblieben, hatte sie 11 pC. Sauerstoff der eingeschlossenen Luft absorbirt, ohne Kohlensäure gebildet zu haben. Die Kohlen hatten sich nicht im mindesten verändert. Die Umwandlung in Pechkohle hängt also wesentlich von der Austrocknung ab, es mag aber auch Sauerstoffabsorption eine

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] III, 89. — (2) Quelques recherches sur les marais tourbeux en général, Neufchatel 1844; Mém. Soc. Scienc. nat. Neufchatel, III; Arch. ph. nat. VI, 154, 158. — (3) Phil. Mag. [3] XXXI, 259; Manchester Literary and Philosoph. Society's Memoirs, VII; Arch. ph. nat. VI, 242. — (4) Jahrb. Miner. 1848, 608.

Mitursache sein, da die in einem warmen Zimmer trocknete Kohle vollständiger umgewandelt war, als Stücke unter der Luftpumpe. Die natürlichen Pechke welche vorkommen, scheinen Umstände von Austrock in den Flötzen, Zerklüftung durch Basalt, Verweder Flötze und Zutritt der Luft, auch die Hitze de saltes vorauszusetzen. Die Absorption des Sauerstoff klärt auch die Stickwetter in Braunkohlengruben.

Imatrasteine.

Parrot (1) hatte den bekannten concretionären Fo im Schuttgebirge Finnlands, den Imatrasteinen, einen nischen Ursprung zugeschrieben, und sie für verstei Weichthiere gehalten, wohei er sich auch darauf st daß er in ihnen Kalk und Schwefel gefunden haben w und sie in einem Gesteine vorkommen sollen, das Spur dieser Elemente enthielt. Virlet (2) dagegen sie für blofse Kalkthonknauern, in Folge von Molec attraction entstanden. Bei Analysen von Imatrasteiner er durch Salvétat vornehmen liefs, fand dieser thonigen, mit dem Kalk gemischten Sand sehr vorände in seiner Zusammensetzung, aber er enthielt nie Schr Die Analyse ergab: Kohlensäure 21,03, Kalkerde 2 Wasser 2,51, Kieselerde 34,06, Thonerde 9,00, Eisenox Eisenoxyd 4,00, Mangunoxyd 2,00, Alkali 0,49, Titan: und Magnesia in Spuren, Verlust 0,14.

Koprolithen.

Dana (3) zerlegte die Koprolithen aus dem Sandste Flufsthale des Connecticut. Es kommen diese Koprol mit den bekannten Fußspuren vor. Sie enthalten: bas phosphors. Kalk und Magnesia 39,60, kohlens. Kalk 3 harns. Ammoniak und Kalk 3,00, Chlornatrium 0,50, sc fels. Kalk und Magnesia 1,75, organische Stoffe und W. 7,30, Sandsteintheile 13,09.

Meteor-

Rammelsberg (4) hat den Meteorstein von Juv

<sup>(1)</sup> Petersb. Acad. Bull. 1839, VI, 183; Jahrb. Miner. 1840, Bronn's Geschichte der Natur, I, 235. — (2) Bullet. géolog. II, 2 IV, 22. — (3) Jahrb. Miner. 1847, 729. — (4) Pogg. Ann. LX 585; Pharm. Centr. 1848, 289.

von Neuem untersucht, welcher durch die mineralogische Europkische Untersuchung von G. Rose so bekannt geworden ist, und Meteorstein als dessen Bestandtheile derselbe Augit, Labrador und Magnetkies angegeben hatte. Shepard (1) hatte behauptet, dass der feldspathartige Gemengtheil desselben Anorthit sei, und dieser Meinung schliefst sich nun auch Rammelsberg an. Die Analyse des Steins ergab: 36,77 durch Säuren zersetzbares (A) und 63,23 durch Säuren nicht zersetzbares (B) von der Zusammensetzung:

Sio, Al.O., Fe,O. Cao MgO Nao Ko Po, FeS Feo Tio, Feo,Cr,O. A 44,38 33,73 3,29 18,07 0,36 1,05 0,38 0,54 0,71 — B 52,07 0,24 - 5,68 9,98 0,41 -2,13

Der Meteorstein von Juvenas besteht folglich aus Anorthit (etwa 36 pC.), Augit (etwa 60 pC.), Chromeisen (1,5 pC.), Magnetkies (1 pC.) und vielleicht kleinen Mengen von Apatit und Titanit.

Borissiak (2) in Charkow giebt Nachricht von einem Meteorstein Meteorsteinfall, der sich am 30. Oct. (alten Styls?) 1843 dreissig Werste südwestlich von Werchne Tschirskaja Stanitza am Don zugetragen. Der Stein hat die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide mit einer concaven, einer convexen und einer ebenen Fläche, wiegt 8 Kilog. 30 Grm. und besitzt ein spec. Gewicht = 3,58. Mit dem Magnet können 30 pC. metallische Theile herausgezogen werden. Eine etwa 0,2 Lin. dicke Kruste, tlie den Stein allseitig bis auf die vier Ecken umgiebt, ist schwarz, matt, hart (das Glas ritzend), spröde und an einigen Stellen mit Eisentheilchen durchsetzt. Die innere Masse hat ein grobes erdiges Gefuge, eine hellgraue Farbe und matten Bruch, mehr Glashärte und ist von feinen Adern durchsetzt, deren einige mit einer schwärzlichen Masse gefüllt sind. Vor dem Löthrohr schmilzt sie nicht, verändert aber ihre Farbe und wird magnetisch. Mit Borax giebt sie eine glasige Schlacke,

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] II, 377. - (2) Petersb. Acad. Bull. V, 196; Pogg. Ann. Ergänzungsb. II, 866.

die beim Erkalten schwarz wird. Sie löst sich nur Theil in Säuren, in Salzsäure besser als in Schwefels und haucht mit ersterer einen Schwefelwasserstoffge aus. In der dem Trachyt ähnlichen Masse ließen erkennen: Metallisches Eisen, Schwefeleisen, kleine, lwahrnehmbare, unregelmäßige weiße Körner, ähnlich Orthoklas, und glänzende, schwärzliche Kügelchen Stecknadelgröße, die vom Magnet ausgezogen wurde

Metcoreisen

Der Meteoreisenfall von Braunau in Böhmen ge zu den merkwürdigsten bis jetzt beobachteten. Uebe: Historische des Falls und die naturhistorische Beschi heit der Massen haben Humboldt (1), Göppert Boguslawski (2), Weifs (3) und Beinert (4), der tere am Ausführlichsten und in einer besonderen Schri berichtet. Nach demselben fielen bei Braunau am 14. Juli Morgens 31 Uhr, zwei Massen, von denen die eine 42 6 Loth wor und noch 6 Stunden nach dem Fall so heifs dass man sie nicht anfassen konnte. Diese letztere ein unregelmäßiges verschobenes Viereck, mit Concavi besetzt, deren Einfassung ziemlich deutliche sechse mehr oder weniger ins Längliche gezogene Zellen bi Aeufserlich ist die Masse eisengrau, in den Zellen is gelbbrauner Ueberzug, auf welchem glimmerartige, n lisch glänzende Blättchen sitzen. Auf dem Bruche is deutlich krystallinisch blätterig, und von einem M glanz, der zwischen Blei und Zink steht. Das spec. ist 7,7142. Ihre Härte ist sehr groß. — Eine zweite 3 schlug durch das Dach eines Hauses. Ihr Gewich 30 Pfd. 16 Loth und sie ist bloss in der äußeren F die mit einer colossalen Austerschale einige Aehnlic hat, von der vorigen verschieden. Die sechseckigen

<sup>(1)</sup> Compt. rend. XXV, 627. — (2) J. pr. Chem. XLII, 59 Schles. Ztg. 1847, 24. Nov.; Haidinger's Berichte (vergl. S. 114 493. — (3) Berl. Acad. Ber. 1847, 391. — (4) Pogg. Ann. L 170. — (5) Der Meteorit von Braunau, Breslau 1848.

cavitäten sind bei diesem Stück weit deutlicher, tiefer und Meteoreisen mit mehr röthlichbraunem Oxyd belegt.

Glocker (1), Neumann (2) und Haidinger (3) haben Beobachtungen über die krystallinische Structur dieses Eisens und des Meteoreisens im Allgemeinen angestellt. Glocker hält es für wahrscheinlich, dass Anhäufungen unvollkommen ausgebildeter oder dicht gedrängter Octaëder die Ursache der Widmanstätten'schen Figuren beim Meteoreisen sind, obgleich eine octaedrische Structur des Eisens durch directe Beobachtungen nicht zu erweisen sei (4). Dagegen zeige künstlich dargestelltes Eisen eine blätterige Structur parallel den Flächen des Würfels, und auch das Meteoreisen von Braunau und Seeläsgen habe eine derartige Structur, die beim Zerreifsen hervortritt. Beide erscheinen im Bruche krystallinisch-blätterig, von drei vollkommen gleichen, einander rechtwinklig schneidenden Structurflächen, zeigen aber beim gewaltsamen Zerreifsen einen sehr scharfen, hakigen Bruch. Das Eisen von Seeläsgen zeigt diese Structur noch viel deutlicher, so dass die Kanten und Ecken selbst schärfer als beim großblätterigen Bleiglanz sind. Von eigentlicher Spaltbarkeit, wie bei andern Mineralien, könne indessen keine Rede sein, da es sich nicht mit dem Hammer zersprengen lasse und nur beim Zerbrechen der hakige Bruch oder die erwähnten krystallinischen Structurstücke zum Vorschein kommen, die sich aber nicht weiter nach den krystallinischen Flächen theilen lassen. Der Name spaltbar sei eigentlich unpassend; die Spaltbarkeit sei etwas bloß äußerliches, und könne mit der krystallinischen Structur verbunden sein oder nicht, setze aber immer die letztere voraus.

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXIII, 332; Pharm. Centr. 1848, 196. — (2) Oestr. Blätter für Lit. u. Kunst 1848, 26; Jahrb. Miner. 1848, 825; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) IV, 86. — (3) Haiding. Berichte III, 302. 378; Pogg. Ann. LXXII, 582. — (4) Haiding. Berichte III, 303; doch ist hier zu bemerken, dass das Arvaer Elsen im Cabinet von Wich als aus octaëdrischen und tetraëdrischen Fragmenten bestehend angegeben wird.

Meteoreisen von Braunas.

Haidinger fand das Wiener Stück des Braunauer Eisehr vollkommen theilbar (abgesehen von der Zähig des Eisens, fast so leicht wie Bleiglanz), und die Theilun flächen parallel den drei Richtungen des Würfels. I selbe Beobachter fand schöne Widmanstätten sche Figuund zwar nur Ein System solcher Figuren, so daß das ganze Stück Eisen nur aus einem einzigen Krysta dividuum au bestehen scheint, woraus er auch auf e sehr langen Bildungsprocess schließet.

Neumann fand unter den Krystallflächen, we durch die Theilbarkeit dieses Eisens entstehen, nur sol die Hexaëdern angehören, und zwar zo gestellt, daß ausgezeichnetsten Theilungsrichtungen Einem Hexaëder, andern minder vollkommenen Flächen solchen Hexaë angehören, welche gegen das erste in einer von den möglichen Zwillingsstellungen eich befinden. Um die di Actaung hervortretenden Linien zu begrimmen, was zwei Schnittflächen angebracht, welche in Bezug auf durch Theilbarkeit entstandenen Hexaëder einer Hexaë und einer Octaëdersläche entsprechend lagen. Die he drische Schnittsläche zeigt Linien in sechs Richtungen, octaëdrische Schnittstäche in neun Richtungen, welche nicht gleichmäßig auf allen Theilen der Flächen vertr sind. Diese Linien entsprechen vollkommen den Du schnittslinien der hexaëdrischen Schnittsläghe mit den chen der vier Hexaëder, welche mit dem der Schnittst entsprechenden Hexaëder in Zwillingsstellungen verbu sein können, und diesem Durchschnittslinien enteprecl wird durch die Actsung die Linienzeichnung auf Meteoreisen hervorgebracht. Die Flächen des Hexaix nach welchen die Theilbarkeit am Ausgezeichnetsten a findet, werden durch Aetzungslinien nicht angezeigt. krystallinische Structur ist von der Art, dass die g Masse aus dünnen Schichten zusammengesetzt ist, die Flächen eines Hexaëderzwillings parallel liegen, und

leichter und schwerer auflöslichen Schichten durchschneiden Moteoreiset von Brannen. sich in jenen Richtungen, die den Flächen von sechs andern Hexaëdern entsprechen, deren je drei mit einem der Hexaëder des ersten Zwillings zu einem Zwillinge verbunden sein können. Den Durchschnittslinien entsprechend ist eine leichter auflösliche Eisenverbindung, wahrscheinlich Schreibersit, abgelagert, durch deren Wegschaffung mittelst Aetzung die Linienzeichnung auf dem Meteoreisen entsteht. Auch durch die Verschiedenheit des Glanzes auf den geätzten Flächen ist die Verschiedenheit der Schichten erkennbar.

Analysen dieses Aërolithen haben N. W. Fischer und Duflos (1) und der erstere allein (2) geliesert. Das Ergebniss dieser Untersuchungen ist, dass der Meteorit drei verschiedene Körper enthält.

- 1) Vorwaltend, etwa zu 95 bis 98 pC., besteht die Masse aus Eisen 91,882, Nickel 5,517, Kobalt 0,529, Kupfer, Mangan, Arsen, Calcium, Magnesium, Silicium, Kohlenstoff, Chlor, Schwefel 2,072.
- 2) Der an vielen Stellen in größeren und kleineren Stücken eingewachsene und mechanisch trembare Körper ist eine chemische Verbindung von Einfach-Schwefeleisen und Nickel, die sich in Salzsäure bis auf einen kleinen Rückstand von ungefähr 1 pC. löst, welcher Chrom, Kohlenstoff und Kieselerde enthält.
- 3) Der dritte Körper, der bei der Auflösung in Salzsliure übrig bleibt, besteht aus kleinen, dünnen, grauweißen, sehr glänzenden und spröden Blättchen, die stark magnotisch sind und von denen einige deutlich die Form einer länglichen rechtwinkligen Tafel zeigen, außerdem aus grauweilsem, glänzendem Pulver von gleicher Natur. Er enthält: Eisen 56,430, Nickel 25,015, Phosphor 11,722,

<sup>(1)</sup> Pogg. Ann. LXXII, 475; Jahrb. Miner. 1847, 853; Compt. rend. XXV, 627; Sill. Am. J. [2] V, 338; VII, 171. — (2) Pogg. Ann. LXXII, 575; LXXIII, 590; Pharm. Centr. 1848, 289; Jahrb. Miner. 1848, 320.

Malaoreisen Chrom 2,850, Kohlenstoff 1,156, Kieselsäure 0,985 kommt mit dem sogenamten Schreibersit überein. Fischer ist dieser Körper der Grund der Widmanst schen Figuren, wie schon Berzelius bemerkt hat.

> Diese drei Körper sind mehr oder weniger vollke krystallisirt; alle drei sind magnetisch, die Hauptmas die Blättchen nur retractorisch, die letzteren in hi Grade als das Eisen, das Schwefeleisen hingegen zu attractorisch.

> Die Gegenwart von Brom, die Humboldt in Mittheilung an die Pariser Academie nach der Angal Fischer in dem Braunauer Meteorit anführte, ha also bei näherer Untersuchung nicht bestätigt.

> Aufser dem Braunauer Meteoreisen giebt es nu zwei, deren Fall wirklich beobachtet wurde.

von Eccläsgen

Ueber das Metcoreisen von Seeläsgen (im Schwiebus, Frankfurter Regierungsbezirk), das ir cember 1847 sieben Ellen unter dem Boden ge wurde, haben Göppert, Glocker (1), Partsch (5 W. G. Schneider (3) berichtet; Duflos (4) und melsberg (5) haben es analysirt. Die Masse ist Schneider 218 Pfund schwer, und hat äußerlich Aehnlichkeit mit dem Braunauer Meteoreisen. Schneider ist sie mit einer stellenweise papierd meist aber 1 bis 1 Par. Linien dicken Rinde von scl braunem Eisenoxyd überzogen. Ihre Gestalt ist ei regelmässige, aus dem kugelförmigen ins eiförmige gehende, mit stumpfer Spitze und breiter Basis. Die der Masse ist 1' 21" (Par.) der kleinere Durch der Basis 10" 8" der größere 1' 1", der größte U

<sup>(1)</sup> Bresl. Ztg. 1847, 8. 9. Dec.; Haiding. Berichte (vergi. 1 III, 471; Pogg. Ann. LXXIII, 829; J. pr. Chem. XLII, 481; Centr. 1848, 143. - (2) Wien. Acad. Ber. I, 153. - (3) Pog LXXIV, 57. - (4) Pogg. Ann. LXXIV, 61; Jahrb. Miner. 184 Pharm. Centr. 1848, 428; Ann. Ch. Pharm. LXVI, 260. — (d Ann. LXXIV, 443. مناليز أسا

der Masse 3' 3" 10"'. Auf ihrer Oberfläche wechseln Meteoreisen flache und tiefe Gruben und zuweilen sehr stark hervor- Boellische tretende Buckeln. Das Innere ist dichtes gediegenes Eisen von licht stahlgrauer Farbe mit gelblichem Schimmer, das von feinen zickzackförmigen Sprüngen durchzogen und sehr weich ist. Schwefelkies ist in großer Menge und in mannichfaltiger Weise in der Eisenmasse eingesprengt, bald in kleinen Parthicen hier und da zerstreut, bald als isolirte Kerne von sehr verschiedener Größe, von 1 bis 21" Durchmesser, oder lang cylindrisch von 4 bis 64 bis 8" Durchmesser und von 1 bis 34" Länge. Salzsäure wirkt nur bei langer Erhitzung darauf. Der Bruch ist feinkörnig, auf den Structurflächen ausgezeichnet großblätterig und von fast zinnweißer Farbe, mit ausgezeichnet rechtwinkligen Krystallisationsflächen; sonst aber bricht es schlackenartig und zackig. Beim Aetzen zeigen sich keine Widmanstätten'sche Figuren, was auch Partsch bestätigt, sondern nur körnige Hervorragungen, welche von einzelnen sehr kurzen, feinen, meist nach derselben Richtung gehenden Linien unterbrochen werden. Das spec. Gew. bei 16° ist nach Partsch 7,59, nach Duflos 7,63 bis 7,71, nach Rammelsberg 7,7345. Die Härte nach Partsch = 4,0. Die Analyse von Duflos bezieht sich nur auf die Hauptmasse, und entscheidet nichts über die Natur des beigemengten Schwefeleisens und des beim Auflösen in Salzsäure bleibenden Rückstandes. Er fand darin: Eisen 90,000, Nickel 5,308, Kobalt 0,434, Mangan 0,912, Kupfer 0,104, Silicium 1,157, Rückstand 0,834. Nach ihm besteht der eingewachsene Körper meist aus Schwefeleisen, hinterläfst aber mit Salzsäure behandelt metallisch glänzende Blättchen von Graphit, und einen braunen, stark abfürbenden Rückstand, der auf Silicium und Chrom deutet.

Rammelsberg fand, dass nach der Auslösung in Salzsäure ein Rückstand bleibt, in welchem man drei verschiedene Substanzen unterscheiden kann: 1) eine leichte pulverige Kohle; 2) Graphitblättchen; 3) ein schweres

Metrorium metallisches, fast silberweißes Pulver, in welchem nit der Loupe viele nadelförmige Krystalle entdeckt.

Die Analyse ergab:

Das körnige Schwefeleisen, das in der Substanz st und ein spec. Gew. von 4,787 hat (was vielleicht w beigemengten Eisentheilchen zu hoch ist), heifst mit recht Schwefelkies, da es sich in Salzsaure löst. Es steht aus:

Rammelsberg glaubt, dass der Nickelgehalt beigemischtem Nickeleisen herrührt. Dieses Schwesel hat (nachdem die zur Bildung von Cu<sub>2</sub>S nöthige M Schwesel in Abzug gebracht ist) die Zusammensetzung Eisensulfurets, und nicht des Magnetkieses.

Der Rückstand, der beim Auflösen in Salzsäure u löst bleibt, erscheint als ein Gemenge von weißer selsäure (die vielleicht vom Glase herrührt), von sehr lockern leichten Kohle, glänzenden Graphitblätt und hauptsächlich metallischen Theilen, die unter Mikroscop theils als weiße glänzende Stückchen ersche die vielleicht Reste von der Hauptmasse des Eisens welche die Säure nicht aufgelöst hatte. Nach Entferder Kohle und Kieselsäure durch Abschlemmen gaben Analysen folgende Resultate:

Dieser Körper, der schon von Berzelius in Massen von Bohumilitz, Sibirien und Elbogen, in den Texas und Lockport von Silliman und Hunt unters wurde, läst sich bis jetzt — wahrscheinlich wegen sigemengten Beschaffenheit — nicht auf eine bestin

Formel zurückführen. Shepard hat ihn mit dem Namen Dyslitit bezeichnet, während er Schreibersit kleine gestreifte Prismen im Meteoreisen von Bishopville nennt, von denen er vermuthet, dass sie Schwefelchrom seien.

Die Menge des Kohlenstoffs bestimmte Rammelsberg auf 0,52 pC.

Patera und Löwe (1) haben das Meteoreisen von Meteoreisen Arva untersucht. Der erstere fand das spec. Gew. 7.814.

|           | Patera :              |                       |                       | Löwe:                   |                         |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Eisen     | 89,42<br>8,91<br>Spur | 93,13<br>5,94<br>Spur | 94,12<br>5,48<br>Spur | 90,471<br>7,321<br>Spur | 91,361<br>7,328<br>Spur |  |
| Rückstand | 1,41                  | =                     |                       | 1,404*)<br>Spuren       | 0,938                   |  |

\*) mit metall. Flittern von gelber Farbe.

Patera (2) fand noch dieselbe metallische Verbindung in lichten stahlgrauen Blättchen und Körnern, welche Berzelius im Meteoreisen von Bohumilitz fand, die letzterer aber nicht besonders benannt hat. Sie sind biegsam und sehr magnetisch, ihre Härte beträgt 6,5, ihr spec. Gew. 7,01 bis 7,22, und sie bestehen im Mittel aus drei Analysen aus: Phosphor 7,26, Eisen 87,20, Nickel 4,24; ferner etwas Kohle, die nicht näher bestimmt wurde. Patera und Haidinger schlagen den Namen Schreibersit für diese Substanz vor, den aber Shepard schon einem andern meteorischen Mineral gegeben hat. Haidinger will daher den Schreibersit von Shepard Shepardit nennen, dem Arvaer Mineral dagegen den Namen Schreibersit lassen.

Ueber die in Ungarn gefallenen Meteorsteine verbreitet sich Stedler (3).

(1) Oestr. Blätter für Lit. 1847, No. 169, S. 670; Haiding. Berichte (vergl. S. 1147) III, 62. 70; Jahrb. Miner. 1848, 698; 1849, 199 f J. pr. Chem. XLVI, 183. - (2) Oestr. Blätter für Lit. 1847, No. 175, 694; Beschreibung des Fundorts und des Eisens Wien. Ztg. 17. April 1844 n. März 1845. - (3) Oestr. Blätter für Lit. 1847, 343; Jahrb. Miner. 1848, 64; Haiding. Berichte III, 282.

Ueber den beobachteten Fall eines Meteorsteins von Behönenberg. 14 Pfund 17 Loth Gewicht bei Schönenberg im Mindelth Kreis Schwaben, Landgerichts Burgau am 25. Decemb 1846 (I), der sich jetzt in München befindet, hat Scha häutl Mittheilungen gemacht (2).

Amerikanischo Meteoriten.

Shepard (3) berichtet über 23 amerikanische Metec steine, als Fortsetzung früherer Mittheilungen (4), von d nen wir nur die interessanteren und näher beschrieben anführen. 1) Von Walker County, Alabama (von Troo schon 1845 beschrieben). Birnförmige Eisenmasse, 165 schwer, die fern von menschlichen Wohnungen, mit de dickeren Ende in der Erde steckend, gefunden wurde. Sie w mit einer glatten schwarzen Rinde überzogen, hatte kei scharfe Hervorragungen oder Eindrücke, zeigte nach dem A ätzen keine Widmanstütten'sche Figuren, obschon glänzen Flecken oder eckige Stellen von der Größe feinkörnig Schiefspulvers, gemischt mit glänzenden Linien und Faser zum Vorschein kommen. Ihr specifisches Gewicht w 7,265, und sie bestand aus 99,89 Eisen, gemischt mit Ca cium, Magnesium und Aluminium.

2) Von Scriba (Oswego), Staat New-York. Die Mas wurde von Herrn Pendergast bei einem Grobschmi angetroffen, welcher sie von seinem Kohlenlieferant erh ten hatte, der sie in der Nähe seines Kohlenmeilers g funden hatte. Sie war der vorigen sehr ähnlich, hatte ei glatte Oberfläche und schwarze Rinde, und eben solc Flecken nach dem Anätzen, und dieselbe Zusammensetzun Die äußere Form, die Flecken, die geflossene Kruste, z sammengehalten mit den Fundorten, entfernt von mensc lichen Wohnungen, bestimmen Shepard, beide obis Massen für meteorische zu halten, obgleich ihnen die d Meteoreisen gewöhnlich auszeichnenden Beimischung

fehlen.

<sup>(1)</sup> Augsb. Allg. Zig. 1847, 1. Jan.; daraus Pogg. Ann. LXX, 81 — (2) Münchener gelehrte Anz. 1847, XXIV, 553. — (3) Sill. Am. [2] IV, 74. — (4) Sill. Am. J. [2] II, 392. Contract (i)

- 3) Von Babb's Mühle, 10 Miles von Greenville, Green Amerikani-County, Tennessee (gleichfalls schon 1845 beschrieben). Meteoriten. Es wurden zwei Massen gefunden, von denen die eine 12 bis 14 % wog, von krystallinischer und kleinkörniger Structur war und aus hämmerbarem Eisen bestand. Diez weite Masse, die ungefähr 6 % schwer ist und sich im Besitz von Shepard befindet, hat die bei Meteorsteinen gewöhnlichen Eindrücke mit stumpfen abgerundeten Winkeln und Rändern. Sie hat stellenweise eine dünne, gelbliche, ockerbraune Rinde, ihr spec. Gew. ist 7,548. Sie ist feinkörnig und dicht, nimmt eine hohe Politur an und hat dann eine hellere Farbe als Stahl, zeigt beim Anätzen keine Widmanstätten'sche Figuren, sondern nur kleine weiße Flecken, die ohne Ordnung über die Oberfläche zerstreut sind. Bruch feinkörnig und silberglänzend. Troost fand darin (wohl im größeren Stück), Eisen 87,58, Nickel 12,42, doch hält er den Nickelgehalt für wahrscheinlich zu hoch und glaubt, dass auch noch andere Elemente darin vorhanden sein mögen. Shepard fand in seinem Stück Eisen 85,30, Nickel 14,70, mit Spuren von Calcium, Mag-
- 4) Von Burlington, Otsego County, New-York. Diese Masse, im Jahr 1819 aufgepflügt, wog ursprünglich 150 & und wurde schon von Silliman beschrieben. jetzt nur noch 12 % vorhanden, indem der Rest verschmiedet wurde. Sie ist grob krystallinisch, mit hakigem Bruch, und die polirte Oberfläche ist fast so weiss wie Neusilber. Widmanstätten'sche Figuren werden deutlich. Die Härte ist ungewöhnlich groß, die Zusammensetzung ist nach Rockwell Eisen 92,291, Nickel 8,146. Shepard dagegen fand Eisen 95,200, Nickel 2,125, Unlösliches 0,500, Schwefel und Verlust 2,175.
- 5) Von Asheville, Buncombe County, Nord-Carolina (1). Shepard bemerkt zu diesem Meteoreisen, dass es Kobalt,
  - (1) Die Meteoriten von Partsch, 116.

nesium und Aluminium.

Amerikani- Magnesium und Phosphor enthült, der Nickelgehalt Moteoritem auf 5 pC. steigt und Kieselerde beträchtlich unter pC. ist.

- 6) Von Hommoney Creek, Buncombe County, N Carolina. Die Masse wurde bei einem alten Hause funden, und wog beinahe 27 %. Sie ist auf einer S flachgedrückt, wie wenn ein halbflüssiger Körper auf ei ebenen Fläche sich abdrückt, auf der andern unregelmä mit mannichfaltigen Vertiefungen, im Innern sehr ble und etwas hämmerbar, 11 Zoll lang und 7 breit, 4 ! dick am dickeren Ende, am andern nicht über 21. Oberflüche ist knollig und zackig, die Farbe braun schwarz, bisweilen bunt von aschfarbener erdiger Mate besonders im Grunde der Eindrücke. Das letztere kon wohl daher, dass die Masse lange als Heerd in der Kü eines Farmers gedient hatte. An einer Stelle fanden einige Körner eines dunkeln gelblich-grauen Olivins. Oberflüche ist blasig, diese Structur nimmt aber nach In ab. Der frische Bruch hat eine Farbe zwischen Stahl und M netkies. Die Widmanstätten'schen Figuren erscheinen s zart und deutlich. Die Härte ist die des grauen Gusseise das spec. Gew. 7,32. Die Zusammensetzung: Eisen ( Spuren von Chrom und Kobalt) 98,19, Nickel 0,23, kohl unlösliche Materie und Verlust 1,58. Die gelblichen oli ühnlichen Körner bestehen aus Kieselerde, Kalkerde, M nesia und Eisenoxyd.
- 7) Von Lockport, New-York. Zu den früher sc bekamten Bestandtheilen, Nickel, Kupfer, Phosphor Kieselerde, entdeckte Shepard noch Kobalt.
- 8) Von Black Mountain, am Ursprung des Swan noah-Flusses, Nord-Carolina. Die Masse, die hur 22 Un wiegt, ist augenscheinlich Bruchstück einer viel größe Masse, hat ein ausgezeichnet krystallinisches Gefüge, steht aus 12 Zoll dicken Blättern die nach den Flächen ei Octaëders liegen. Die Blätter trennen sich nur sehr sch in körnige Stücke von der Dicke der Blittery die Theile

.

sind etwas oval, was von kleinen Aederchen von Magnet- Amerikantkies herzurühren scheint. Die Masse enthält niehrere un- Metworten. regelmässige abgerundete Knollen von graphitähnlicher Masse, von 4 bis 1 Zoll im Durchmesser, womit blättriger Magnetkies vorkommt. Das spec. Gew. war 7,261, und die Zusammensetzung: Nickel mit Spuren von Kobalt 2,52, Eisen 96,04, Unlösliches, Schwefel und Verlust 1,44.

- 9) Von Cocke County, Cosby's Creek, Tennessee (1). Die ursprüngliche Masse, welche bis auf ein kleines, 1 & schweres Stück verschmiedet wurde, war ein länglicher, viereckiger Block, wog ursprünglich ungefähr 2000 %, und es kamen darin große und vollkommene octaedrische Krystalle vor. Eine andere Masse wog 112 x, und fand sich ganz in der Nähe der ersten. Sie war hämmerbar, sehr weifs, und leicht mit einem scharfen Instrument zu schneiden. Sonst waren beide Massen identisch.
- 10) Von Randolph County, Nord-Carolina. Diese Eisenmasse (2), ursprünglich 2 t schwer, hat eine dünnblättrige, verwobene Structur. Farbe und Glanz gleichen dem Mispickel. Durch das Aetzen kommen feine, fast unsichtbare, federige Linien zum Vorschein, wie Eis auf einer Glasscheibe. Die Härte ist die des besten Stahls. Shepard fand nur noch Spuren von Kobalt darin und ein in Königswasser unlösliches rothbraunes Pulver, das er für Kieselerde hielt.
- 11) Meteoreisen von Otsego County, New-York. Es wog 276 Gran, und hatte eine runde Gestalt, eine schwarze Rinde, blättrige oder blättrig stänglichte Structur, so dass die Individuen radionförmig vom Mittelpunkte austrahlen. Die Farbe war ein lichtes Stahlgrau, mit einem blafsgelben Schimmer, etwa wie Magnetkies. Durch die Masse waren sehr kleine, vollkommen runde Kügelchen

<sup>(1)</sup> Früher von Troost beschrieben, Sill. Am. J. XXXVIII, 250, und von Shepard, ibid. XLIII, 854, auch von Partseh, die Meteoriten, 151. - (2) Beschrieben von Shepard, Sill. Am. J. XVII, 140.

Amérikanische Meteoriten.

von Magnetkies zerstreut, welche leicht ablösbar und Höhlungen mit glatten, silberweißen Wänden zu ließen. Beim Aetzen zeigte sich schöne Krystallis Enthält 94,57 pC. metallisches Eisen, und außerdem K Nickel, Kobalt, Schwefel, Kohlenstoff, Zinn? und auch Chrom.

12) Shepard berichtet über einen merkwür Meteoreisenfall in Linn County, Jowa, am 25. Februar Die von Shepard erhaltenen Reste dieser 40 bis schweren Steine zeigen kleine Kügelchen von Nicke in einem grauen feldspathartigen Mineral verbreitet (

13) Nachrichten über einen Meteorsteinfall vor stine, Maine, am 20. Mai 1848, geben Cleaveland Shepard (2). Das Gewicht des Steins war 11 & hatte eine schwarze Rinde, und etwas keilförmige Ge eine Oberfläche war beinahe eben, die andere unregelt oder leicht wellenförmig. Sein spec. Gew. war 3,456 gleicht im Allgemeinen dem Poltawa Stein (März 12, hat indessen eine viel hellere Farbe, mehr Perlmutter und keine Rostflecken. Das Nickeleisen ist in k Punkten da, und hat einen ungewöhnlichen Silber Ebenso ist auch Magneteisen vorhanden. Es lasser ferner einige feine schwarze Punkte unterscheiden vor dem Löthrohr Chromreaction geben und wahrs Das hämmerbare Eisen lich Chromeisen sind. mittelst des Magnets ausgezogen und betrug 11,2: des ganzen Steins. Es enthielt Eisen 85,3 und Nicke Der erdige Bestandtheil dieses Steins löst sich in co trirter Salzsäure auf und scheint ein Trisilicat von ] oxydul und Magnesia zu sein, ein Mineral, das sich in Meteorsteinen findet, und welches Shepard unte Namen Howardit noch zu beschreiben gedenkt.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] IV, 288. 429; Pogg. Ann. LXXIV, 320; Centr. 1848, 528; Jahrb. Miner. 1848, 850. — (2) Sill. Am VI, 251.

Silliman d. j. und Hunt (1) analysirten Meteoreisen Amerikanivon Texas und Lockport; sie fanden in dem ersteren: Meteoriten. 90,911 Eisen, 8,462 Nickel, sowie Phosphurete, Kohle, Kupfer, Antimon (oder möglicherweise einen neuen Stoff), zusammen 0,500; in dem andern von Lockport: 92,583 Eisen, 5,708 Nickel, Spuren von Kupfer und Arsenik und 1,4 unlöslichen Rückstand. Beide Meteoreisen zeigten bei Aetzung mit Salpetersäure Widmanstätten'sche Figuren.

Silliman d. j. (2) beschreibt einen Meteorstein, dessen Fall im October 1846 in Concord in Newhampshire beobachtet wurde. Derselbe wiegt nur 3701 Gran. Seine äußere Fläche zeigte eine glänzend graulich-weisse Emaille mit einigen dunkelbraunen metallischen Flecken. Das Innere ist schlackenartig, wie theilweise gefritteter Feldspath, porös, und darum das spec. Gew. nicht zu bestimmen. Die Härte ist ungefähr 6,5, und ritzt leicht den Feldspath. Die Farbe ist dem größten Theil nach weiß; auf dem Bruche Glasglanz. Der ganze Stein zeigt die Merkmale bedeutender Erhitzung. Die Eisenflecken sind nur sehr klein und zeigen bei Vergrößerung keine metallischen Punkte. Vor dem Löthrohr löst er sich in kohlensaurem Natron mit Aufbrausen auf und giebt ein beim Erkalten fast undurchsichtiges Glas. Für sich schmilzt er in der Platinzange an den Ecken, phosphorescirt, und färbt die Flamme gelb. Er enthält weder Wasser noch empyreumatische Substanzen. Die chemische Zusammensetzung war: Kieselerde 84,973, Magnesia 12,076, Soda 2,218, Verlust 0,233, entsprechend der Formel MgO, 3 SiO, + NaO, SiO,; diese nähert sich der eines von Shepard in dem Meteorstein von Bishopville in Südcarolina gefundenen Minerals, für das er den Namen Chladnit vorschlug.

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] II, 870; Pogg. Ann. LXXI, 544; J. pr. Chem. XLII, 458; vergl. Rammelsb. Handw. 3. Suppl. 80. - (2) Sill. Am. J. [2] IV, 353; Pharm. Centr. 1848, 15.

Amerikani-

Troost (1) beschreibt ein Meteoreisen von Murfre Meteoritem boro', Rutherford County, Tennessee, aus welcher Gi schaft derselbe Forscher bereits 10 verschiedene Aërolith alle in Silliman's Journal, bekannt gemacht hat. Ue seinen Fall ist nichts bekannt. Die Masse wog ungef 19 Pfund, hatte eine unregelmässige ovale Gestalt t war fast überall mit einer Kruste von ungefähr 2 Millime Dicke umgeben, die Brauneisenstein glich. Das Me hat Eisenglanz, sehr krystallinischen Bruch, und ist s hämmerbar, obgleich härter als die bekannten Tenness Meteoreisen, da es mehr Zeit zum Zersägen brauch Polirt zeigen sich die Widmanstätten'schen Figuren rhombischer und dreieckiger Gestalt. Es scheint zieml frei von fremden Beimischungen, nur sieht man auf Sägefläche eine kreisrunde Masse von A Zoll im Durchmess welche Troost als Schwefeleisen (Magnetkies) ansie auf der andern Oberfläche sind zwei kleine Höhlen, e von ungefähr 1 und die andere von 1 Zoll im Durchmess mit diesen Ausnahmen ist das Metall homogen und comps Eine oberflächliche Analyse ergab weniger Nickel als irgend einer von den Tennessee-Meteormassen, näml 96,00 Eisen, 2,40 Nickel und 1,60 nicht untersuchte Substa

> Shepard (2) hat eine Zusammenstellung alles die Geschichte der Aërolithen Bezüglichen gegeben, wir hier des darin vorkommenden Neuen wegen nicht übe gehen dürfen. Nach ihm beträgt die Anzahl der in dies Körpern erkannten Mineralspecies 37, von denen die 1 † bezeichneten den Meteoriten eigenthümlich sind. Schw lige Säure (a), Bittersalz, Glaubersalz, † unterschwesli Natron, † unterschwefligs. Magnesia, Chlorcalcium, Chlor

<sup>(1)</sup> Sill. Am. J. [2] V, 351; Pharm. Centr. 1848, 844. — (2) In: 1847, 379 aus Rep. Amer. geolog. Assoc.; Beinert, der Meteorit Braunau, Breslau 1848, S. 30; Arch. ph. nat. VI, 332. — (a) Fast allen Meteorsteinen im Momente ihres Falles; durch Bruch oder Rei leicht am Stein von Bishopville zu entdecken.

magnesium, † lösliche Kieselerde (b), † schwefels. Nickel- Amerikantoxyd (c), Eisenvitriol (d), † Eisenchlorid (e), † Nickel- Meteoritem chlorid (e), † Kobaltchlorid (f), Chlornatrium (g), Apatit (h).

Apatoid (c u. i), kleine gelbe halbdurchscheinende Körner. Härte 5,5. Schmilzt auf Kohle vor dem Löthrohr und wird schwarz, löst sich in Borax zu einem grünlichgelben Glase. Er enthält keine Phosphorsäure.

- † Sphenomit (Shepard), graubraune Krystalle mit einem Stich ins Gelbe, tafelförmig und sehr klein. Härte Er findet sich auf schwarzen Augitkrystallen und verwachsen mit Anorthit im Stein von Juvenas. Vor dem Löthrohr giebt er leicht ein schwarzes magnetisches Glas. löst sich mit Brausen in Borax und zeigt dann die Reactionen des Sphen. Er ist in Salpetersäure löslich, mit Hinterlassung eines in Ammoniak unlöslichen schweren weißen Pulvers. Die Lösung hält Kieselsäure und Kalk.
- † Dyslitit (Shepard); ein braunschwarzes Pulver, welches bei einer großen Anzahl Meteoreisenmassen bleibt, wenn man sie in Säuren löst. Es beträgt 0,25 bis 2,25 pC. der Massen. (Es ist dieses der Schreibersit der deutschen Mineralogen. Siehe die Analyse bei den Massen von Braunau, Seeläsgen und Arva.)

Glimmer (i).

† Jodolith (b) (Shepard) findet sich in derben, eckigen, ein wenig abgerundeten Körnern, von denen die größten 1 Zoll im Durchmesser haben. Drei Spaltungsrichtungen, die aber ziemlich undeutlich sind. Die Farbe ist smalteblau. Der Glanz ist dem des Salpeters ähnlich; sind halb durchscheinend und leicht zerbrechlich. Härte 5,5 bis 6,0. Vor dem Löthrohr kommen sie leicht ins Kochen und geben ein fast farbloses trübes Glas, das,

<sup>(</sup>b) Alle im Stein von Bishopville. — (c) Im Stein von Alais (Berz.). - (d) Im Steine von Cocke County, Tennessee. - (e) Im Steine von Clairborn, Ashville, Nord-Carolina. - (f) In einem rothen Regen bei Blankenburg, Journ. de Phys. LXI, 469. — (g) Im Stein von Stannern. - (h) Im Stein von Richmond. - (i) Im Meteoreisen von Weston.

Amerikani so lange es heifs ist, einen schwachen Stich ins Amethy: Meteoriten. farbene hat. Gepulvert mit Boraxsäure auf Eisendra erhitzt, zeigt sich keine Reaction. Von Salzsäure wird d Pulver leicht gelöst; Ammoniak fällt diese Lösung, die m Kieselsäure und keine Spur von Kalk oder Magnesia enthalten scheint.

Anorthit (k).

† Chladnit (Shepard) bildet unvollkommene Krystall deren einige bis zu einem Zoll Durchmesser haben. Pr mitivform: ein schiefes Doppelprisma, neben der auch d Formen des Feldspaths und Albits vorkommen. Die n türlichen Flächen sind zu uneben, um Messungen zuzulasse Man erhält durch Spaltung, die sehr leicht ist, Winkel vo 120 und 60°. Farbe schneeweis, selten graulich. Per mutterglanz, der in den des Salpeters übergeht. Durch scheinend, in nicht zertheilten Stücken halbdurchscheinen Härte 6,0 bis 6,5. Sehr zerbrechlich. Halbzolldicke Stücl zerreiben sich leicht zwischen den Fingern. Spec. Gewich 3,116. Vor dem Löthrohr für sich auf Kohle erhitzt, bi det sich leicht und unter Lichterscheinung ein weiße Email; mit Borax langsam ein durchscheinendes Glas. I ist ein Trisilicat der Magnesia und macht fast 1 des Steine von Bishopville aus.

Augit (g u. k).

† Chantonnit (Shepard), im Steine von Chantonne Eckige, feste Massen, oder schwarze Adern. Härte 6. bis 7,0. Spec. Gew. 3,48. Vor dem Löthrohr schmilzt an den Rändern zu einer schwarzen Schlacke.

Olivin.

Granat (1).

Limonit, unter der Oxydkruste der Eisenmasse und dem Roste auf dem frischen Bruche verschieden Steine.

<sup>(</sup>k) Im Stein von Juvenas. — (1) Im Stein von Nobleboro.

Chromeisenerz (m).

Amerikanische Meteoritan.

Magneteisenstein. In Massen in den Adern und der Meleuriten. Hülle des Steines von Scriba, und als schwarzes Pulver, gemengt mit dem Dyslitit, als Rückstand bleibend, wenn man gewisse Species des Meteoreisens in Säuren löst.

† Gediegen Eisen, beim Eisen von Burlington, Scriba und Walker County, in denen die Abwesenheit von Nickel, Chrom und Kobalt den meteorischen Ursprung mit Unrecht zweiselhaft machte. Spec. Gew. 7,26 bis 7,5. Es ist weich von faserigem bis körnigem Bruche. Zeigt, wie jedes nickelhaltige Eisen, auf glatten Flächen zahlreiche glänzende Punkte, die sich zwischen hervortretenden silberglänzenden Linien befinden.

† Nickelhaltiges Eisen. Unter diesem Namen werden wahrscheinlich mehrere Arten zusammengeworfen. Spec. Gew. 6,5 bis 8,0.

† Gediegener Stahl in schönen krystallisirten Massen, im Allgemeinen in parallelen Blättern, die sich verwirrt durchschneiden. Härte 6,0 bis 6,5. Spec. Gew. 7,33 bis 7,4. Farbe stahlgrau. Geätzt erscheinen schöne Krystallbilder. Er findet sich in den Massen aus Randolph County (Nord-Carolina) und aus Bedford County.

Magneteisenkies. Primäre Form ein rhombisches, secundäre ein sechsseitiges Prisma. Krystallflächen stahlgrau, Bruch kupferfarbig gelb. Die Krystalle sind gewöhnlich hohl, oder mit rundlichen Höhlungen versehen. Auch kommen blätterige Massen vor. Spec. Gew. 4,454. Er wurde gefunden im Eisen der Grafschaft Cocke, Tennessee. Die hier beschriebenen Krystalle finden sich im Steine von Richmond und in einer sehr veränderten Form im Steine von Juvenas.

† Schreibersit (b). In kleinen tiefgestreiften Prismen mit unbestimmten Ecken; Spaltungsrichtung parallel den Flä-

<sup>(</sup>m) Im Stein von Ensisheim und in dem von Chassigny,

Amerikani- chen des Prismas. Härte 4,0. Glanz unvollkommen meti Meteoriten lisch. Undurchsichtig, leicht zerreiblich. Vor dem Löt rohr entwickelt sich schweflige Säure ohne Aufbrausen, u es bleibt ein schwarzes magnetisches Glas zurück. M Borax entsteht eine schöne gelbe Perle, die beim Erkalt . blasser wird und oft eine grüne Färbung annimmt. B Zusatz von Zinn entsteht ein durch Chrom grün gefärbt Glas. Das Eisen scheint zufällig darin zu sein und de Magneteisenerz anzugehören, das daran mechanisch häng Wahrscheinlich ist es ein Anderthalbsulfür des Chrom Schwefel (b).

Wasserblei (d).

Meteorstaub.

Viele Fälle von Meteorstaub sind in neuerer Zeit be kannt und der Staub näher untersucht worden. Wenn de Stanb nicht offenbar vulkanischer Natur ist, so stammt nach Ehrenberg (1) fast immer, den darin enthaltene Infusorien nach, aus Südamerika; er wird lange Zeit in de Staubnebeln (Höherauch) der Passatzone schwebend geha ten, und von Zeit zu Zeit durch Südwestwinde (Sirocci Föhn) nach Europa geführt, wesshalb er ihn auch Pa satstaub zu nennen vorschlägt. Ein rother Staub, de mit Föhnwind auf Schnee im Pusterthal in Tyrol a 31. März 1847 gefallen war und auch in Freysing und Chan bery beobachtet wurde (2), wurde von Oellacher (3) nac zwei vergleichenden Analysen für Saharastanb gehalten von Heinisch und Kanka (4) für gewöhnlichen Gebirge staub (5) aus der dortigen Gegend und zwar aus der westlich gelegenen Hochgebirge, der namentlich durc Lawinenfälle veranlasst und durch Nordwestwind weite verbreitet worden sei. Ehrenberg wiess durch das M

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 319; 1848, 285. - (2) J. pr. Chen XLV, 217. - (8) Wien. Ztg. 1847, 2. Juni, 29. Nov.; Haiding. Be (vergl. S. 1147) III, 430. — (4) Pogg. Ann. LXXIII, 607. — (5) Haiding Berichte III, 289; Oestr. Blätter für Literatur und Kunst, 18. Octobe 1847.



kroscop nach, dass er aus vielen verschiedenartigen, nicht Moteoretandvulkanisch veränderten Theilen bestehe, von gleicher Zusammensetzung wie der im atlantischen Meere bei den Capverde-Inseln regelmäsig fallende Staub; er enthielt 66 Formen von Süsswasserinfusorien.

Ein vulkanischer Staub dagegen war der am 1. Mai 1812 auf Barbados zur Zeit des Ausbruchs des Vulkans von St. Vincent gefallene Staub, den Ehrenberg (1) ebenfalls mikroscopisch untersuchte, und ihn aus glasigen durchscheinenden, aber öfter abgerundeten Theilchen, die beim durchgehenden Lichte oft bräunliche und gelbe, zuweilen rothbraune, auch schwarze Farbe haben, zusammengesetzt fand. Dazwischen finden sich zellige, dem zerriebenen Bimsstein ganz ähnliche Theilchen und öfter kleine Krystalle, die Augitkrystallen ähnlich sehen und grünliche Färbung zeigen. Manche sind farblos. Doch auch in diesem Staube finden sich 19 organische Körperchen, die sämmtlich nur als Süßswasser- und Continentalbildungen bekannt sind, was zu interessanten geologischen Schlüssen führt, auf die aber näher einzugehen hier nicht der Ort ist.

Gibbs (2) untersuchte einen auf ein englisches Schiff im atlantischen Ocean gefallenen Meteorstaub, über den früher von Ehrenberg berichtet wurde. Die Substanz wurde nur schwierig von Salzsäure angegriffen und wurde mit Flufssäure aufgeschlossen. Gibbs fand darin:

| Wasser und   | organ. | Materie | 18,53  | Kohlensaure | Kalkerde |      | 9,59  |
|--------------|--------|---------|--------|-------------|----------|------|-------|
| Kieselerde . |        |         | 37,18  | Magnesia .  |          |      | 1,80  |
| Thonerde .   |        |         | 16,74  | Kali        |          |      | 2,97  |
| Eisenoxyd .  |        |         | 7,65   | Natron      |          |      | 1,90  |
| Manganoxyd   |        |         | 3,44   | Kupferoxyd  |          |      | 0,25  |
| Anah         | и.:    | d:      | . Dair | a a le und  | E halia  | L /2 | ٠ ١ ١ |

Auch Haidinger, Reissek und Ehrlich (3) be-

<sup>(1)</sup> Berl. Acad. Ber. 1847, 152. 

(2) Pogg. Ann. LXXI, 567; Jahrb. Miner. 1848, 488; Berl. Acad. Ber. 1846, 205. — (3) Wien. Acad. Ber. Hft. 2, 138; Haiding. Ber. (vergl. S. 1147) III, 489; IV, 151. 152. 304.



## Berichtigungen und Zusätze.

```
Seite 26 Zeile 8 von oben lies Krystal-statt Kysrtal-

n 39 n 20 n n n bekanntes statt bekannte.

n 123 n 11 n unten n Breguet n Berguet

n 418 n 18 n oben n Cr<sub>2</sub>O, statt Mn<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.

n 457 n 8 n unten n rothe statt gelbe.

n 488; dem Citat (1) ist sususetsen: Chem. Soc. Qt

n 544 Zeile 10 von oben lies gerade statt ganze.

n 629 n 12 n unten n 17,5 n 47,5.

n 704; das Citat (1) heifst richtig: Phil. Trans. 184

[3] XXXV, 244; Ann. Pharm. LXXI, 144; im

[3] XXIV, 66; Instit. 1849, 348.

Seite 975 Zeile 14 von unten lies Hubert statt Huber

n 1072 n 3 n n sogenannten statt sogn

n 1183 n 16 n n Melaphyr statt Melaph
```

## Autorenregister.

Abbéne, Mineralwasser von Prè-Saint-Didier 1009.

Abel, Einwirkung der Salpetersäure auf Cumol 712.

Abel und Rowney, Wasser eines artesischen Brunnens zu London 998; Mineralwasser von Cheltenham 1009.

Abreu, gerichtlich-chem. Analyse 966. Aimé, Reflexionsanemometer 151.

Airy, Schallgeschwindigkeit in der Luft 154; Zusammensetzung des Spectrums 197; Lichtintensität in der Nähe der Brennlinien 197; Gleichungen für das unter der Wirkung des Magnetismus stehende Licht 248.

Alexander (J. H.), Formel für die Spannkraft des Wasserdampfs 95.

Alexander (?), Bestimmung des spec. Gew.von Flüssigkeiten, Hydrometer 89. Allan, vergl. Bensch.

Anderson (A. G.), Bildung saurer oxalsaurer Salze 499.

Anderson (Th.), Zersetzung fetter Oele mit Schwefel in der Hitze 570; Verbindungen organischer Basen mit Phosphorsäure 616. 625. 628; organische Basen im Oleum animale Dippelii 651; Unterscheidung der organischen Basen mittelst des Mikroscops 667; Farbstoff der Morinda citrifolia 748.

Andral, Reaction thierischer Säfte 894. Andrews, Wärmeentwicklung bei chem. Verbindungen 47; spec. Wärme des Broms 86; latente Wärme, Siedepunkt und spec. Wärme mehrerer Körper 88.

Arago, Uhr mit conischem Pendel 151; Erleuchtung von Mikrometerfäden 213; doppeltbrechend. Ocularmikrometer 213. Arppe, Pyroweinsäure 510. Artus, Fermentolea 730. Aubergier, Morphingehalt d. Opiums 622.

Babinet, Atmidoscop 100; Abhängigkeit der Schwere von der Breite 147. Babo, Beziehungen zwischen Siedepunkt u.Zusammensetzung bei Salzlösungen 93. Baden-Powell, vergl. Powell.

Baer, phosphors. Kalk 340. 348; Untersuchung von Brennstoffen 1112.

Ballot, vergl. Buys-Ballot.

Barral, Tragkraft der Electromagnete 238; Nicotin 613; Anilin 654.

Barreswil, wasserfreie Schwefelsäure 370; Ucberchromsäure und Ueberranadsäure 418; vergl. auch Bernard. Barreswil und Michelot, Zucker in den Runkelrüben 826.

Bastick, Zersetzung von Gyps durch ätherische Oele 372; Einwirkung von Chlorkalk auf organische Substanzen

Batillot, über französischen Wein 1106. Baudrimont, Teratologie der Krystalle 26; Beziehungen zwischen Zusammensetzung u. Krystallform 30; Pektin 797.

Baudrimont u. Martin-Saint-Ange, chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im Ei 859.

Baumert, Platincyanverbindungen 483. 484; Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 632; Gentianin 809.

Baumhauer, Muskelgewebe der Fische 837; lösliches Eiweiß der Fische 841.

de la Beche und Playfair, Untersuchung von Steinkohlen 1117. Becker (H.), Fällbarkeit des Arsens durch Schwefelwasserstoff 421; Zersetzung des dreifach-salpeters. Wismuthoxyds durch Wasser 432.

Becker in Mühlhausen, Fermentolea 730.

Béclard, Blut 865.

Becquerel (E.), Wirkung verschiedner Farbenstrahlen auf phosphorescirende Substanzen 164; electrische Farbenringe 190; photogenische Wirkungen der verschiednen Farbenstrahlen 222; farbiges Lichtbild des Spectrums 224; electrisches Leitungsvermögen fester u. flüssiger Körper 288. 290. 291; electrische Polarisation 299; Wärmeerscheinungen in Stromleitern 809.

Becquerel und Rodier, Blut bei

Scorbut 870.

Beetz, electrische Farbenringe 190. 191; Wirkung des freien Sauerstoffs in der galvanischen Kette 283; Passivität des Eisens 284.

Beinert, Meteoreisen von Braunau 1300. Belfield-Lefévre, Daguerrotypie 226. Bellani, Tönen frei ausgespannter Eisendrähte 156.

Belloc, Entbittern der Rosskastanie 831. Beltz, Analyse von Most 1085.

Bensch, Darstellung arsenfreien Antimons 425; Darstellung von Milchsäure und Buttersäure 554; Zusammensetzung der Galle verschiedener Thiere 918; Milchzucker in der Milch von Fleischfressern 922.

Bensch und Allan, harns. Salze 578. Beringer, Sodafabrikation 1052; Ersatzmittel der grünen Arsenfarbe 1060. Berlin, Wassergehalt weins. Salze 505. Bernard und Barreswil, Zucker in der Leber 895.

Bertin, Drehung der Polarisationschene durch den Electromagneten 245.

Bertrand, Bewegung der Warme 104; Aehnlichkeit in der Mechanik 137.

Berzelius, Fermentolea 731; neuestes Mineralsystem 1152.

Bianchi, Apparat für Circularpolarisation 213.

Bibra, Blut niederer Thiere 871.

Bineau, spec. Gewicht der Mischungen von Schwefelsäure und Wasser 371; saures ameisens. Kali und Natron 546; Verhalten des Camphers zu Säuren 734; Stickstoff bestimmung 955; Bestimmung von kohlens. Kalk 963.

Binney, Steinkohlenbildung 1297.

Biot, optisches Verhalten des niak-Alauns 204.

Bischof (G.), polymere Isomorphi Pseudomorphosen 1229; chem physikalische Geologie 1230; gigkeit der Bestandtheile der von der Höhe ihres Vorkomme dem Terrain 1248.

Bisson, vergl. bei Brunel.

Blake, Ausfluss von Gasen 146; geschwindigkeit in der Luft 15 Blanquart - Evrard, Lichtbik

Papier 227.

Bley, Darstellung von Bernsteinsät Fermentoleum aus Salvia pratent Gallensteine 919; Harnsteine 9

Bley und Diesel, Kohlenwa aus dem Bernstein 736; Senne 828; Arsen in dem Ocker der zu Alexisbad 1016.

Blondeau, Gährung 467; Umwi des Caseins in Fett 840.

Blow, vergl. bei Rowney.

Blum, polymere Isomorphie 1147 domorphosen 1229.

Blumenau, Färbung der geschm Phosphorsäure 359; Vorkomm Tjtan 401; eigenthümliche Sä Campher 522; Bildung von N zoësäure 534; Zersetzung der säure durch Salpetersäure 539 barkeit des Eisens durch Schw monium 970.

Blyth, Condurrit 1214.

Bobierre und Moride, Zinnchk Antichlor 1123.

Bödeker, Berberin 635.

Böhme, Bildung von Metacetons Buttersäure bei Fäulnis 545; bei Schwarz.

Böttger (R.), Darstellung von form 680.

Boguslawsky, Meteoreisen vor nau 1300.

Boissière, vergl. bei Possoz. Bolley, vierfach-bors. Natron Preisser's Angaben über Fa 746; Farbstoffe im Sandelholbors. Kupferoxyd als grüne Farb

Bolley und R. Wydler, Farbs Anchusa tinctoria 746.

Bolzano, Messung schneller Begen 151.

Bonnet, Wärmeleitung 104; Einwerschiedener Substanzen auf di 866. Bonjean, Schiessbaumwolle 1144 f. Borissiak, Meteorstein am Don 1299.

Bossy, wasserdichtes Papier 1127.

Botzenhart, Haidinger'sche Farbenbüschel 206.

Bouchardat, Inulin 794; Untersuchung von Burgunderweinen 1109.

Bouchardat und Sandras, Verdauung geistiger Getränke 864.

Boudet, Erkennung des Guajakharzes in andern Harzen 742.

Boué, Daguerrotypie 227.

Bouis, Zersetzung des Cyanquecksilbers durch Chlor 486; Einwirkung von Chlor auf Holzgeist 670.

Boullay und Henry, Schwefel in den Schwefelwassern von Barzun und Barèges 1008.

Bouquet, Zinnoxydulsalze 436.

Bourdon, neues System hydraulischer Motore 151.

Boussingault, Darstellung von phosphors. Magnesia-Ammoniak aus Harn 339; Abhängigkeit des Fettgehalts des Bluts von dem der Nahrungsmittel 869; Wasser, welche freie Schwefelsäure enthalten 1011; Einfluss des Salzes auf die Viehfütterung 1101; Einflus von trocknem oder genetztem Futter auf dieselbe 1102.

Boutigny, Sphäroidalzustand 92; vgl. bei Hutin.

Boutron-Charlard und O. Henry, Pariser Trinkwasser 995; Absatz aus Quellwasser 1012.

Bouvier, vergl. Chatin.

Bowman, Auge 213. Boyé, vergl. Wetherill.

Braconnot, Untersuchung von altem Lampenbrennmaterial 569; Vorkommen von Orleanfarbstoff 788; Früchte verschiedener Kürbisarten 830; Kalbund Hammelharn 932.

Brandis, Verbindung von salzs. Strychnin mit Cyanquecksilber 626; Eisencyanüre des Strychnins und Brucins 627. 629.

Bravais, optische Phänomene durch eishaltige Wolken 209.

van Breda, electrischer Lichtbogen 311. Breithaupt, Mesitinspath 1223.

Brewster, Erscheinungen an dünnen Platten im polarisirten Licht 192; Brechungsverhältnis des Eises 196; Zusammensetzung des Spectrums 197; Epipolismus 202; optisches Verhalten des Topases 204; Polarisationazustand des Himmels 210; Anwendung des polarisirten Lichts im Mikroscop 212; Muscae volitantes 215; Wahrnehmen der Entfernungen beim Sehen 216; Foramen centrale 218; optische Täuschungen 220.

Brocklesby, Abhängigkeit der Bethauung von der Farbe 100; Uebertragung irisirender Oberflächen 193.

Brodie, Untersuchung des Bienenwachses 701; des chinesischen Wachses 706. Bromeis (C.), Soolsprudel von Nau-

heim 1001. Bromeis (Th.), Columbit (Tantalit)

1207.
Brooke, Lichtbilder auf Papier 229.
Brooks, spec. Gewicht des Zinkoxyds
434.

Brossard-Vidal, Ebullioscop 683. Brown (J.), Sodafabrikation 1044; Gelbbleierz 1212.

Gelbbleierz 1212. Brown (R. E.), Bildung von zinns. Natron 437. 1058.

Brown-Sequard, Wirkung des Lichts auf die Iris 215.

Brücke, Newton'sche Farbenringe 190; Wesen der braunen Farbe 201.

Brunel, Bisson und Gaugain, galvanische Bronze 1035.

Brunner d. ä., Eudiometrie 941; Magnesit 1223.

Brunner d. j., Abhängigkeit der Capillaritätshöhe von der Temperatur 4. Buchner d. ä., Lactuca 825; Mercurialis annua 831; Entsäuerung von Wein 1109.

Budge, Milchzucker in dem Weissen von Hühnereiern 858.

Budy und Lammatsch, Blechverzinnung 1025.

Buff, electrisches Leitungsvermögen von Metallen 286; electrische Polarisation 295 ff.

Bull, Brunnenwasser von Hartford 999. Bunsen, Bestimmung des Harnstoffs im Harn 989; Palagonit 1193; blaue Farbe des Wassers 1236; über den innern Zusammenhang der pseudovukanischen Erscheinungen Islands 1251; vulkanische Salmiakbildung 1254; Einfluß des Drucks auf chemische Action 1262.

Burat, Gangbildung 1236; Gabbro u. a. 1284.

Burguières, Reaction von Flüssigkeiten von Cholerakranken 895.

Bussy, arsenige Säure 422.

Buys-Ballot, Abhängigkeit der Cohäsion der Flüssigkeiten von der Temperatur 2.

Cahours, Phosphorchlorid 363; Einwirkung von Phosphorchlorid auf organische Substanzen 363 (auf Benzoësäure 532, auf Nitrobenzoësäure 534, auf Cuminsäure 534, auf Zimmtsäure 535, auf Benzilsäure 536, auf Anissäure und Nitranissäure 538, auf Bittermandelöl 711, auf Zimmtöl 712, auf Römisch-Kümmelöl 717); Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf organische Substanzen 387 (auf Benzoësäure 533, auf Cuminsäure 535, auf Anissäure 537, auf salicyls. Me-thyloxyd 676, auf Mesitylen 733); Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf Hydramide 590, auf Benzonitryl 595, auf stickstoffhaltige organische Verbindungen überhaupt 596; Einwirkung von Chlor auf oxals. Methyloxyd 674, auf ameisens. Methyloxyd 675; Einwirkung von Brom auf citrons., itacons., citracons. u. a. Salze 501; Anisamid 588; Cinnanilid 609; Cumanilid und Anisanilid 610; Nitrocumidin 665; Rautenül 721; Furfurol 732; Leucin 846.

Cailliot, Einwirkung der Salpetersäure auf Terpenthinöl 727.

Calamai, Meerwasser 999.

Caligny, Intermittiren eines Wasserstrahls 145; neucs System hydraulischer Motore 151.

Callan, Volta'sche Combinationen 276.
Cantu, Nachweisung von Jod und Brom in Mineralwassern 954.

Cap, Einflus des Wassers bei dem Keimen 825.

Carl, Darstellung von Chloroform 680.
Caron de Villars, zufällige Färbung der Glasfeuchtigkeit 216.

Casanti, Unterscheidung des Bluts verschiedener Thiere 867.

Cattel, Prüfung von Chloroform 681.
Cauchy, Bewegung eines Systems zusammengesetzter Molecüle 137; Theorie des Lichts 164; Zurückwerfung des Lichts an opaken, besonders metallischen, Körpern 169; Differenzialglei-

chungen für die chromatische Polar sation 208.

Cerutti, Ausbeute an Santonin 812. Challis, Theorie der Schallgeschwidigkeit in der Luft 154; Fortpflanzu der Lichtstrahlen und Polarisation 16; Aberration des Lichts 166.

Chancel, Constitution der Acetone d Süuren Cn Hn O<sub>4</sub> 544. Vergl. au bei Laurent.

Channing, Verhalten fester Kohk säure zu Basen 334.

Chapman, Unterscheidung vor de Löthrohr von Kali und Natron 96 von Lithion und Strontian 962, w Blei und Wismuth 970, von Eisenou und Eisenoxydul 971; Nadelers 115 Classification der Silicate 1168.

Chatin, Wirkung arseniger Saure a Pflanzen 822; Arsen in Mineralwas 1016.

Chatin und Bouvier, Blut bei Sec but 870; Bestimmung des Fibrins i Blut 993.

Chautard, vergl. Dessaignes.

Chevallier (A.), Absorption unorgas scher Substanzen durch Pflanzen 82: Kupfer und Blei im Thierkörper 87. Sperma im Harn 930; Arsen in Inneralwasser 1017; Mehlverfälschu

Chevallier (A.) und Gobley, Ars in Mineralwasser 1017.

Chevallier (A.) und Schauefel Arsen in Mineralwasser 1017.

Chevallier (V.), Beleuchtung mikr scopischer Objecte mit schiefem Lic 213.

Chevandier, Zusammensetzung w schiedener Holzarten 1098; vergl. au bei Wertheim.

Chevreul, Vergleichung von Cocheni aus Algier und aus Mexico 792. Clark, Themsewasser 998.

Claudet, photogenische Wirkung d verschiedenen Farbenstrahlen 223.22 Photographometer 233.

Claus, schwefligs. Platinoxydul-Kali 45 schwefligs. Ruthenoxydul-Kali 45 Iridiumsilberchlorid 458; Einwirku von schwefliger Säure und schweflig Kali auf Iridiumkaliumchlorid 45 zweifach-schwefligs. Osmiumoxydul n schwefligs. Kali-461.

Clausius, Lichtzerstreuung in der A mosphäre 209.



Cleaveland, Meteorsteinfall von Castine (Maine) 1312.

Clemm, Darstellung von Cyankalium, cyans. Kali und Harnstoff 476.

cyans. Kall und Harnstoff 476 Clerget, Saccharimetrie 213.

Cloez, Schwefelphosphorsäure 362; Schwefelarsensäure 425; Darstellung von Ameisensäure 546; Aetherschwefelphosphorsäure 695; Oel von Tropaeolum majus 725.

Coathupe, Schiessbaumwolle 1142.

Cockburn, Anemometer 151.

Collomb, Farbe der Gletscher und des Gletscherwassers 202.

Combes, Schiessbaumwolle 1144.

Conaty, Ebullioscop 683.

Connel, natürliches schwefels. Kupferoxyd mit Kupferchlorid 1220; aurichalcitähnliches Mineral 1226.

Le Conte, Coracit 1167. Couper, Rohstoffe und Producte der

brittischen Töpferei 1063.

Courtépée, vergl. Masson.

Crahay, Längsstreifen im Sonnenspectrum 198.

Crasso, Untersuchung von Theilen des Weinstocks 1082.

Credner, Crednerit 1164; Gismondin 1190; Volborthit 1213.

Crelle, Theorie der Dampfmaschinen 148. Crookewitt, Legirungen und Amal-

game 393. Crum (A.), Löslichkeit des phosphors.

Kalks in Säuren 341.
 Crum (W.), Analyse salpeters. Verbindungen 957; Schießbaumwolle 1131 ff.
 Custer, Cyanquecksilberdoppelsalze 477.

Dale, elliptisch-polarisirende, nicht-metallische, Substanzen 171.

Damour, Isländische Quellwasser 1010; Malakon 1171; Faujasit 1189; Columbit (Tantalit) 1207; Alluaudit 1216.

Damour u. Salvétat, Halloysit 1185. Dana, Cohäsion und Krystallisation 25; Dolomitbildung 1291; Koprolithen 1298.

Danger, Form der Oberfläche des Quecksilbers in Glasröhren 14.

Darby, chromsaure Salze 416.

Daubeny, über Vulkane, Erdbeben und heisse Quellen 1251.

Daubrée, Gasentwicktung in Erzminen 1250.

Davy (J.), auflösende Kraft des kohlens. Wassers 335; Meerwasser 1000.

Debus, Farbstoffe der Krappwurzel 781.
Deck, Vorkommen von Vanad 413, von phosphors. Kalk in plutonischem Gestein 1073.

Delafosse, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 29.

Delbos, Fluosilicanilid 597; amidartige Verbindungen des Naphtalidams 610; vergl. bei Laurent.

Delbrück, Cyan und Paracyan 473; Stickstoffbestimmung 956.

Delesse, Bohnerz 1164; Augit 1172; Hornblende 1172; Orthoklas 1181; Andesin 1183; Labrador 1183; Chrysotil 1195; Eisenchlorit 1199; Grünnerde 1199; Bestimmung der Gemengtheile von Gesteinen 1231; Schmelzversuche mit Gesteinen 1234; Syenit 1273; Porphyr (Melaphyr) 1275; Uebergangsschiefer 1281; Protogyn 1281; Diorit 1282; Arkose 1283; Talkgesteine 1288; Serpentinschiefer 1289.

Deneke, Soole von Werl 1001. 1002. Desains, Schmelzpunkt, latente Schmelzwärme und spec. Wärme des Phosphors 84; Bildung der Verbindungen von Schwefelkohlenstoff mit Methyloxyd 674, mit Aethyloxyd 690, mit Amyloxyd 700; vergl. bei Provostaye.

Deschamps, Kupfer im Thierkörper 875. 876.

Descloizeaux, Christianit 1189; Greenovit 1204; Kalkspath 1221; Geisirtheorie 1262.

Dessaignes und Chautard, äpfelsaurer Kalk 500; Vorkommen von Buttersäure und Metacetonsäure 545; Valeramid 586; flüchtiges Oel der Matricarfa Parthenium 723; Asparagin 818.

Deville, spec. Gew. des Schwefels 365; verschiedene Zustände des Schwefels 366; verschiedene Brunnen- und Flusswasser 996.

Dickson, Asche der englischen Biere 1112.

Didion, Bahn der Wurfgeschosse 138. Diesel, Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure 380; Färbung des erhitzten dreifach-salpeters. Wismuthoxyds 434; vergl. auch bei Bley.

Döpping, Verbindung von schwefliger Säure mit Wasser 369.

Döpping und Struve, Gährung und Fäulnis 472.

Dollfus, Verbindungen organischer Basen mit Schwefelblausäure, Ferrocyanwasserstoffsäure und Ferricyanwasserstoffsäure 616. 618. 622. 625. 626. 629.

Domeyko, vanadinhaltiger Pyromorphit 1213.

Domonte und Ménard, Schiesbaumwolle 1134 ff.; Knall-Mannit 1145.

Donny, Cohäsion der Flüssigkeiten und Sieden 9. 92; Mehlverfälschung 1103.

Doppler, Messung schneller Bewegungen 151; Legirungen zu Spiegeln, Verbesserung katoptrischer Apparate n. a. 212; Photometer, Schleifen von Gläsern und Spiegeln 212; optischer Fernmesser und Riesenmikroscop 213.

Dorey, Beleuchtungssystem für Zifferblätter 212.

Dove, Wärmeleitung im Erdboden 100; Depolarisation des Lichts 189; Uebertragung irisirender Oberfächen 193; Versuche mit rotirendem Polarisationsapparat 207; rotirende Farbenscheibe 211; Stephanoscop 213; subjective Farben auf der rotirenden Scheibe 219; optische Täuschungen 220; electrische Entladung par cascade 273.

Doveri, Kieselerde 400; Thymianöl 721.

Doyère, Zusammensetzung der atmosphärischen Luft 390; Apparat zu Gasanalysen 941.

Draper, Lichtentwicklung beim Glühen und beim Verbrennungsprocess 160; photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 222.

Drinkwater, spec. Gewicht des Alkohols und seiner Mischungen mit Wasser 682.

Dub, Tragkraft der Electromagnete 237.

Dub, Tragkraft der Electromagnete 237. Dubois - Reymond, electrische Farbenringe 191.

Dubreuil, Fauchet und Girardin, Einflus des Kochsalzes als Düngers 1070.

Dubrunfaut, verschiedene Zuckerarten 792. 793.

Ducom, Lycopodium 829.

Duflos, Vorkommen von Jod in Steinkohlen 379; Meteoreisen von Braunau 1803, von Seeläsgen 1304.

Du ham el, Wärmeleitung 104; gleichzeitige Empfindung verschiedener Töne 159.

Dulk (A. B.), Dammarharz 740.

Dumas, flüssiges Stickoxydul 382; tryle 592.

Dumas, Malaguti und Lebli Einwirkung von wässrigem Kali Cyanmethyl 547, auf Cyanäthyl Identität der Butteressigsäure und tacetonsäure 551; Amide 586; N 598.

Dupasquier, Erkennung von zwei kohlens. Kalk in Wasser 963; ! weisung von organischer Mater Wasser 983.

Durocher, Farbe der Gletscher des Gletscherwassers 202; Mag mus der Gesteine 1233; Entstels weise des Granits 1267.

Ebelmen, Nachbildung krystali Mineralien 23; Titanverbindungen Nachbildung von Hyalith 1162.

Ehrenberg, Bildung compacter steine aus Infusorien 1240; Ma staub 1318.

Eînbrodt, Alkoholat der salp Magnesia 396; Alkoholate überl 684.

Ellis, neues Causalprincip der M nik 124.

Elsner, Verkupferung von Ghs Porcellan 1025; englisches Neu 1040; Hohofenschlacke zu hyd schem Cament 1057; Trangrön

Enderlin, Blutasche 873; Fleisch 894.

Engelhardt, milchs. Wismuthoxyd verschiedene Modificationen der 1 säure 518; Chabasit 1188.

Engelhardt u. Maddrell, Mich 512.

Erdmann (O. L.), Trennung der nesia von den Alkalien 962; Ze mensetzung griechischer Bronzeni 1034; Asche von Raps und E 1076; Thonerdegelialt der Pfs 1097.

Erdmann (O. L.) und Marchan F.), Mellithsäure 494.

Etti, Asche der Wurzel von Bets garis 1075.

Ettingshausen, Bewegungslehre Evans, Darstellung wasserfreier & felsäure 370; Bad für verschi Temperaturen 941.

Ewald, Absatz des Soolsprudels zu heim 1012.

Faraday, Gefrieren des Quecksilbers im glühenden Tiegel 92; mugnetische Eigenschaften der Gase 250; Gutta-Percha als Isolirmittel 266.

Farey, über Southern's Bestimmungen der Spannkraft des Wasserdampfes 95.Fauchet, vergl. bei Dubreuil.

Favre, Blut bei Scorbut 870.

Favre und Silbermann, Wärmeentwicklung bei chemischen Verbindungen 52; Apparat zur Bestimmung d. spec. Wärme von Gasen 86; chemische Wirkungen des Lichtes 221.

Faye, Compensation der Pendel 151. Fehling, Bestimmung des Broms 952; Württemberger Salzsoolen 1001; käufliches Kochsalz, Mutterlaugen u. Pfannensteine v. Salzsoolen 1054; Schieß-

baumwolle 1132 ff.; Steinsalz 1228. Fellenberg, Mineralwasser v. Weissen-

purg 1003. Field, Cuminamid u. andere Amide 588; Cumonitryl 595.

Figuier, Darstellung v. Goldoxyd 451; Arsen in Mineralwasser 1014 (vergl. bei Marcel de Serres).

Figuier und Mialhe, Meer- und Mineralwasser 999, 1005, 1006.

Filhol, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und spec. Gew. 40; arscnigsaure Salze 423; Nachweisung von Arsen 967; Quellenabsätze 1012; Mehlverfälschung 1103

verfälschung 1103. Fischer (N. W.), salpetrigs. Salze 383; Palladiumchlorür-Ammoniak 457; Meteoreisen von Braunau 1303.

Fischer (in Ovelgönne), Arsen in dem Ockerd.WildungerSauerbrunnens 1016. Fizeau und Foucault, Interferenz der

Wärmestrahlen 122; optische Interferenzerscheinungen 166.

Flandin, Entbittern d. Rosskastanie 830; Arsen in Mineralwasser 1016.

Fleitmann, Entschwefelung s. g. Proteïnverbindungen 834; Schwefelgehalt thierischer Substanzen 836.

Fleitmann u. Henneberg, pyrophosphorsaure Doppelsalze 353.354; metaphosphors. Salze 356; neue Modificationen d. Phosphorsäure 359.

Foley, vergl. bei Léonard.

Fonberg, diabetischer Harn 931.

Fordos und Gélis, Sauerstoffsäuren d. Schwefels 375; Analyse derselben 950. Foucault, Uhr mit conischem Pendel 151; Daguerrotypie 226; vergl. bei Fizeau.

Fournet, Magnetismus d. Gesteine 1233; Metamorphismus der Gesteine 1242; Dolomit 1289.

Fownes, spec. Gew. der Mischungen aus Alkohol und Wasser 682; Furfurol 731.

Frankenheim, Abhängigkeit der Capillaritätshohe von der Temperatur 4. 12; spec. Gewicht und Ausdehnung einiger Flüssigkeiten 68.

Frankland und Kolbe, Constitution der Säuren Ca Ha O4 544; Einwirkung von wässrigem Kali auf Cyanmethyl 547, auf Cyanmethyl 552, auf Cyanamyl 559; Constitution d. Nitryle 591; Kyanäthin 650; Zersetzung des Cyanäthyls durch Kalium 687.

Frapolli, Vorkommen von Gyps, Dolomit und Steinsalz am Harz 1292.

Fremy, Hydrate 332 (Chromoxydhydrat 414, Antimonsäure und Meta-Antimonsäure 428, Zinnsäure und Metazinnsäure 438, Kupferoxydulhydrat u. Kupferoxydhydrat 444); Pektin und Aehnliches 796; Erkennung von Soda in der Potasche 960.

Frerichs, vergl. bei Wöhler.

Fresenius, Constitution der organischen Basen 668; Trennung der Phosphorsäure von Eisenoxyd und Thonerde bei Gegenwart alkalischer Erden 948; Trennung von Eisenoxyd und Thonerde 971; Untersuchung Rheingauer Weine 1107; Schwerspath 1219.

Fritzsche (in Freiberg), Mesitinspath 1223.

Fritzsche (in Petersburg), Knallsäuren 487; organische Basen in Feganum Harmala 636; Harmalaroth 787.

Fritzsche u. Struve, Osman-Osmiumsäure 461.

Fromeut, electrischer Stromunterbrecher 310.

Fuchs, Begriff der Mineralspecies 1150. Fyfe, Tauglichkeit engl. Kohlen zur Gasbeleuchtung 1120.

Gaisney, Nachwelsung von Arsen 968. Galloway, vergl. bei Merck. Gannal, Bleiweissfabrikation 1057. Garnier, Uhr mit conischem Pendel 151. Gandichaud, Reaction der Pflanzensäste 823. Gaudin, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 29; Verbesserung von Aerostaten 151; photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 224.

Gaugin, vergl. bei Brunel.

Gay-Lussac, Darstellung von Stickoxydul 382, von Stickoxyd 382; Königswasser 387; Trennung d. Zinns und Arsens 968.

Genth, sp. Gew. des Nickeloxyduls 444; Eisenmulm 1165; Chrysolith 1173; Thjorsauit 1179; Baulit 1180; Chabasit 1188; Phillipsit 1190; Uranit 1218; Laven vom Hekla 1286.

Gerding, eigenthümliche Substanz in d. Kraut von Oenanthe fistulosa 816.

Gerned, Rauhkalk 1223.

Gerhardt, spec. Volum ähnlich gestalteter Kürper 46; Ansichten über die Salze 328; phosphors. und pyrophosphors. Salze 328. 338. 344. 347. 349; schwefels. Thonerde-Kali 398; basischsalpeters. Zinkoxyd 436; salpeters. Quecksilberoxydul 447; Chlorsuccinsäure 500; Phosphamid 585; Chlorcarbethamid und Chloracetamid 587. 588; gepaarte Verbindungen 610; Zersetzung der Substitutionsproducte zusammengesetzter Actherarten 689; Römisch-Kamillenöl und Rautenöl 718; vergl. auch bei Laurent.

Gibbs, Zirkon 1171; Skolezit 1188; zinkhaltiger Kalkspath 1222; Mesitinspath 1223; Meteorstaub 1319.

Giles, Brunnenwasser von Wolverton 998.

Girardin, Mineralwasser von Rouen 1006; Arsen in Mineralwasser 1018; vergl. bei Dubreuil.

Gladstone, salpeters. Wismuthoxyd 432; salpeters. Kupferoxyd 444; Bildung von Harnstoff aus knalls. Kupferoxyd-

Ammoniak 488.

Glaisher, Ausstrahlung der Würme 117; Glasson, Veränderung des Eisenspaths bei dem Glühen 443; Theobromin 633; Wallnussasche 1074; Eisenspath 1224.

Glocker, krystallinische Structur des Meteoreisens 1301; Meteoreisen von

Seeläsgen 1304.

Gobley, Zusammensetzung des Hühnerei's 857; vergl. auch bei Chevallier.
 Godefrin, Darstellung von Chloroform 680.

Göppert, über Pflanzeneinschlüsse in

Chalcedon 1162; Steinkohle 1295; Meteoreisen von Braun von Seeläsgen 1304.

Görgey, fette Säuren des C öls 560.

Goodman, Kräfte im Allgemei Volta'sche Combinationen 27

Gorup-Besanez, Vorkommen Säuren in Früchten 545; Sch epitheliam 839; Kieselerdeg Federn 935; vergl. auch bei 1 Gossart, Prüfung des Salpeter Gragger, Seturationen 235.

Graeger, Saturationen 335; wasser von Popperode bei Mi

1002.

Grange, Wasser der Isère 9 hängigkeit der Bestandtheile len von der Höhe ihres Vor und dem Terrain 1247.

Grassi, spec. Gewicht mehre Körper 39; Zusammendrückb: Flüssigkeiten 135; Blut bei 1 870; Flüssigkeit aus dem H cines an Hydrocele Leidende

Gregory, Untersuchung von cinem verwesten Thierkört Darstellung von Hippursäure musartige Substanz 808; Di von Kreatin 879. 887; Vo von Nickel und Kobalt in E 1161.

Grewinck, Columbit (Tantali Griffith, Menschenmilch 922 Gris, Wirkung von Eisenvin

auf Pflanzen 823.

Grove, Kräfte im Allgemeit Gasbatterien 278; electroti Zersetzung 314; Einwirkun Hitze auf zusammengesetzte Zerlegung des Wassers durch 1 Grüch, rotirende Farbensche

Grüel, rotirende Farbensche Vereinfachung des Heliostate Grundner, Früchte von I

Europaeus 829. Gruner, Eisenaugit 1172.

Grunert, Dämmerung und bogen 209.

Guckelberger, Zersetzung vo Albumin, Fibrin und Lei Manganhyperoxyd oder Ch und Schwefelsäure 847.

Guibourt, Catechu, Gambir 522; Unterscheidung von R und Stärkezucker 983.

Guillemot, Schraubenpumpe Guiot, Anziehung d. Erdsphi Gulliermond, Chinariade 828. Gundelsch und Strecker, Schweinegalle 913.

Gutberlet, Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294.

Häcker, magnetische Tragkraft 286. Hagen (G.), Zusammenziehung des Wasserstrahls 145.

Hagen (R.), Schleimsäure 520.

Haldinger, Farbenschiller der Krystalle 194; Pleochroismus des Amethysts 202; Farbenringe beim Durchsehen durch farbige Flüssigkeiten 218; Bildung von Vivianit 443; polymere Isomorphie 1147; Hauerit 1157; Chrysoberyll 1167; Brandisit 1197; Löweit 1219; Stalactitenbildung 1221; Pseudomorphosen 1229; Metamorphismus der Gesteine 1243; Granitbildung 1272; Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294; krystallinische Structur des Meteoreisens 1801; Meteorstanb 1319.

Haldat, Magnetismus 264.

Hall, Schiessbaumwolle 1143.

Hamilton, eigenthümlicher Gesichtsfehler 215.

Hankel, Aenderung des electrischen Leitungswiderstandes von Flüssigkeiten mit der Temperatur 291; Bestimmung -der Stärke electrischer Ströme in Drähten aus der Verlängerung der letztern 809; Krystallelectricität des Boracits 1227.

Hare, neue Theorie der Electricität 815; Knallgasgebläse 941.

Harless, Blut niederer Thiere 871. Harris, salpeters. Ammoniak 393.

Haughton, Kräfte im Allgemeinen 124. Hausmann, irisirende Oberflächen der Mineralien 193; Pseudomorphosen nach Steinsalz 1294.

Hautz, Doppelsalze mit Chlorammonium 392.

Hayes, Reinigung der Schwefelsäure 371.

Hearn, Cavendish' Apparat sur Bestimmung der Erddichte 147.

Hecker, vergl. bei E. Schmidt. van Hees, Ausbeute und spec. Gewicht

flüchtiger Oele 708. Hein, Gallensteine 919.

Heineken, Schleifen von Glüsern 212; mehrfaches Sehon 218.

Heintz, phosphors. Manganoxydul 342; phosphers. Bleioxyd 343; dreifach-salpeters. Wismuthoxyd 432; Krystallform des Kreatins und Kreatinins 880, 882 : Kreatin und Kreatinin im Harn 927 Bestimmung des Schwefels in organischen Substanzen 950; Trennung der Magnesia von d. Alkalien 961: Aschenanalyse 978; Harnstoff bestimmung 991; Bestimmung der Harnsäure 992; Reaction auf Galle 992.

Heldt, Entstehung der Harze im Allge-

meinen 738; Santonin 612. Henneberg, Vogelblutasche 873; Kieselerdegehalt der Federn 986; vergl. auch bei Fleitmann.

Hennessy, Anziehung der Sphäroide 147.

Henry (O.) d. ä., Bestimmung des Golds 976; Erkennung von schwefels. Cinchonin in schwefels. Chinin 988: Mineralwasser 1007; Arsen in dem-selben 1017; vergl. bei Boullay. Henry (O) d. j., Zweifach-Schwefelamyl

and Schwefelcyanamyl 699.

Henry (T. H.), Trennung von Nickel und Kobalt 974.

Henry (?), Anemometer 151.

Herapath (Th. J.), Rettigwurzel 826; Pollen 828; Gichtknoten 938; Wasser des Flusses Exe 998; Mineralwasser von Beacon-Hall bei Bath 1009; Seeschlamm als Dünger 1072; Asche der Rettigwurzel und der Kaffeebohnen 1075, des Maulbeerbaums 1095.

Herapath (T. u. W.), krystallinisches Zinkoxyd 434.

Hermann, Ilmenium 404; Heteromerie 1149; Hydrargillit 1164; Völcknerit 1168; Epidot 1175; Bucklandit, Ural-Orthit u. a. 1176; Idokras 1177; Steatit 1196; Chlorit 1198; Chondrodit 1200; Pyrochlor 1205; Yttrotantalit 1206; Columbit (Tantalit) 1207; Yttroilmenit 1208. 1210; Monasit und Monazitoid 1215; Gibbait 1216.

Herrmann, phosphors. Manganoxyd 848; Manganoxydeelse 421.

Hersog, Unterscheidung von Rohrsucker und Traubenzucker 985.

Hess (J.), Behandlung der Platinerze 453.

d'Heureuse, Verhalten von Eisen und Zink gegen Schwefelsäure und deren Verbindungen 372.

Heyl, Schwammkohle 938; Glockenmetall 1036.

Higgin, Farbstoffe der Krappwurzel 778; Krappfärben 1126.

Hipp, Verbesserung am Wheatstoneschen Chronoscop 151.

Hirzel, Imperatoria ol 724.

Hittorf, blaues Platinoxyd 453.

Hobson, Bewegung von Flüssigkeiten 145.

Hochstetter, Kalkspath 1221.

Hofmann (A. W.), Valeramid 587; Nitryle 594; Oxanilid 598; aus dem Anilin hervorgehende Basen 655; Cyancumidin 665; Cyantoluidin 666; Constitution der organischen Basen 668.

Hofmann (P. W.), salpeters. Amyl-

oxyd 699.

Holtzmann, Abhängigkeit der Cohäsion des Wassers von der Temperatur 9. Hornung, Darstellung von Antimonoxyd 426.

Horsford, electrischer Leitungswiderstand von Flüssigkeiten 286; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956.

How, peruanische Goldlegirung 1034. Hruschauer, Mineralwasser von Kostreiniz 1002; Tetradymit 1155.

Hubert, Bestimmung des Kupfers 975; Wismuthglanz 1156; Periklin 1181.

Hugi, Mutterlauge von Pyrmont 1002.
Humboldt, Meteoreisen von Braunau
1300.

Hunt, Beziehungen zwischen spec. Gewicht und Atomgewicht bei Schwefel und Stickstoff 40; photogenische Wirkung der verschiedenen Farbenstrahlen 224; Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf salpetrigs. Aethyloxyd 689; Leim 845; Glycocoll 846; Enceladit 1204; vergl. bei Silliman d. j.

Murault, Bildung des Valerianauls 725.
Hutin und Boutigny, Conserviren des Holzes 1127.

Iljenko, Fäulnissproducte des Caseins 839.

Izarn, Tafeln zur Reduction des Barometerstandes auf 0° 70.

Jackson, Darstellung von schwammformigem Gold 450; Meerwasser 1000; Vorkommen von Blattertellur 1154.

Jacobi, gleichfürmige Kreisbewegung 149; Wiedervereinigung der Gase im Voltameter 285. Jacquelain, Einwirkung starker auf Diamant und Kohle 333; schweftige Säure 366; Dithio 374. 375; schwefels. Thonerd 398; Atomgewicht des Chrome Chromverbindungen 415; Darst chroms. Salze 416. 1055; schv Eisenoxyd 443; Fettbildung im körper 865.

Jacubowitsch, Speichel 923. Jagu, Locomotive durch Kohle

getrieben 151.

Jamieson, s. g. Schwefelcyan 4: Jamin, Zurückwerfung des Licht Zurückwerfung des Lichts an M. 173; Farbe der Metalle 177; op Verhalten des Ammoniakalauns Haidinger'sche Farbenbüschel 2! Jean, Schießbaumwolle 1140.

Johnstrug, Kopenhagener Bri wasser 994.

Jolly, Endosmose 16.

Jones, albuminartiger Körper im 930.

Jordan, Lichtbilder auf Papier 2 Joule, mechanisches Acquivaler Wärme 56; Gestaltsverändrung Magnetisirung 243.

Joule und Playfair, spec. Vol. v haltiger Salze 42; Ausdehnung Körper 57; Maximum der Dich des Wassers 69.

Julien, chinesische Spiegel 212; sische Metalllegirungen 1035; craquelés 1066.

Jurasky, Haarsalz 1219.

Kaiser, steinmarkartiges Mineral Kane, Unters. über Flachscultur erdiges kohlens. Manganoxydul Karafiat, Löweit 1290.

Karmarsch, hydrostatische Silbe 1032; Abautsbarkeit der Silb

rangem 1034.

Karsten (E. J. B.), Kohleuste Kisen 1019; Boracit 1226, 1295 tinsit 1228; Entstehung von Ste Gyps und Anhydris 1294.

Gyps und Anhydrit 1294. Karsten (G.), Verdunstung des ( silbors in der Kälte 96; Länges im Sonnenspectrum 198.

Keating, Härten des Gypses 10: Keller, Darstellung von Sauersto telst Chlorkalk 328; Arsen in M wasser 1015. Kemp, Ammoniakgehalt der atmosphärischen Luft 392; Berberin 636; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956; Kartoffelkrankheit 1105.

Kenngott, Spaltungsflächen an Bergkrystall 1162; Glimmer 1185.

Kent, Gutta-Percha 744.

van Kerckhoff, Mineralwasser von Mondorff 1002; Arsen darin 1016.

van Kerckhoff und Reuter, Schießbaumwolle 1129 ff.

Kerndt, wolframs. Ammoniak und Wolframsäure 406; Bodenit und Muromontit 1177; Feldspathe 1182; Wolfram 1210; Wolframbleierz 1212.

Kersten, verschiedne Sorten Zinn 1023; Aventuringlas 1060.

Kessler (F.), unterschwefligs. Salze 367: Polythionsäuren 375; weins. Antimonoxyd-Strontian 506; Analyse der Sauerstoffsäuren des Schwefels 951.

Kessler (L.), Ausscheidung des Silbers im metallischen Zustand 449; Darstellung und Prüfung von Chloroform 680. 681.

Kilburn, Daguerotypie 227.

Kindt, Unterscheidung von Leinen und Baumwolle 1122, von Baumwolle und Schiefsbaumwolle 1137.

Kirchhoff, Gleichgewicht und Bewegung einer elastischen Platte 139; electrische Ströme 307.

Knoblauch, Wärmestrahlung 104; Zurückwerfung der Wärmestrahlen 118; Doppelbrechung, Polarisation und Beugung der Wärmestrahlen 120; Längsstreifen im Sonnenspectrum 198.

Knochenhauer, electrische Ströme durch Entladung von Flaschenbatterien

Knop, Bildung, Aggregation, Verzerrungen u. a. von Krystallen 24; Entwicklung von Phoephorwasserstoffgas 863; Farbstoff in rohem Weinstein 505; Chininsurrogate 617; Entfuselung des Branntweins 1111.

Knop und Schnedermann, Cetraria islandica 831.

Kobell, Molybdänsesquioxyd 412; Bestimmung des Arsens 965; Begriff der Mineralspecies 1150; Kreittonit 1166; Chloropal und Nontronit 1186; Disterrit oder Brandisit 1197.

Kohlrausch, Electrometer 268; Condensator 269, Kokscharow, neues Hexakisoctaëder

25; Bagrationit 1174; Krystallform des Cerins, Orthits, Allanits und Epidots 1176.

Kolb, Darstellung von Ferridcyankalium 479.

Kolbe, oxydirende Wirkung des galvanisch dargestellten Sauerstoffs 328; Zersetzung der Valeriansäure durch den electrischen Strom 558; Bunsen's Methode Gase zu analysiren 941; vergl. bei Frankland.

Kolmodin, vergl. bei Svanberg.

Kopetzky und Patera, Vorkommen von Platin und Gediegen-Eisen 1152.

Kopp (E.), Einwirkung von Schwefel-wasserstoff auf salpetrigs. und salpeters. Aethyloxyd 689; Tolubalsam 736.

Kopp (H.), Ausdehnung, spec. Gew. und Siedepunkt von Flüssigkeiten 65; spec. Wärme verschiedner Flüssigkeiten 86; Siedepunktsregelmässigkeiten bei Chlor- und Bromverbindungen 93; At. Gew. des Siliciums 400; spec. Gew. des Quecksilbers 445. Kosmann, Verhalten des Chlorqueck-

silbers-Amidquecksilbers (weißen Prä-

cipitats) 448.

Krämer, Vorkommen flüchtiger Säuren in destillirten Wassern 545.

Krahmer, Harn 923.

Krug, Boraxweinstein 507.

schwefels. Ammoniak Kühn, schwesels. Cadmiumoxyd 436; Verbindungen von Jodblei mit Bleioxyd 442; salpeters. Kupferoxyd 445.

Kugler, basisches Cyanblei 477.

Kuhlmann, Bildung der Salpetersäure aus Ammoniak 385; Bildung von Ammoniak aus Salpetersäure 391; Einfluß des Ammoniaks auf die Thierernährung 864; Verhältnis der Salpeterbildung zur Fruchtbarkeit des Bodens 1070; Natur des Düngers 1071; Versteinerungsprocess 1240; Einfluss der Cämentbildung auf Gesteinserhärtung 1241.

Kuhn, Längsstreifen im Sonnenspectrum 198; vergl. auch bei Lamont.

Kuhse, über die drei wichtigsten älteren Hof- und Nebensonnenphänomene 209.

Kundernatsch, Bestimmung des Kohlenstoffs im Roheisen 943.

Kussin, Wolfram 1210.

La Cava, toskanische Steinkohlen 1115. Lade, Mineralwasser v. Wiesbaden 1004. Lallemand, Torsionswage zum Messen inducirter Strüme 321.

Laminne, Mineralwasser von Tongern 1009.

Lammatsch, vergl. bei Budy.

Lamont, mittlere Horizontalintensität des Erdmagnetismus 243.

Lamont und Kuhn, Schwingungszeiteines Magnetstabs im leeren Raum und in Luft 244.

Landerer, Flüssigkeit eines Hygroms 895; blaue Milch 922; Harnstein eines Affen 932; Concretion aus der Aorta 933.

Langlois, Arsen in Mineralwasser 1017.

Lareque, Verflüchtigung fixer Substanzen mit Dämpfen anderer Körper 93; Buttersäure und Valeriansäure 555. 557.

Laroque and Huraut, Darstellungven Chloroform 680.

Lassaigne, Löslichkeit kohlens. Salze in kohlens. Wasser 335; Löslichkeit des phosphors. Kalks in kohlens. Wasser 341; Elnwirkung von Kohlensiure und phosphors. Kalk auf die Pfianzenvegetation 822; Blut nach Aetherisation 870; Harnleiterstein eines Ochsen 932; Harnsteine von Schafen 932, einer Schildkröte 933; Bestimmung von Gyps in Kochsalz 962; Nachweisung von Arsen 967; Mehlverfälschung 1103.

Laugier, Compensation der Pendel 151.

Laurent, Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 30. 32; Isomorphismus, Dimorphismus u. Hemimorphismus 32; borsaure Salze 385; wolframs. Salze 406; Zusammensetzung der Quecksilberverbindungen 445; Constitution der Cyanverbindungen 484; Säuren des Fichtenharzes 572; Sulfocarbamid 586; Phtalamsaure 589; Chloreyanilid 596; Fluosilicanilid 597; Chinin 615; Cinchonin 617; Morphin 622; Cotarnin und Opiansäure 624; Piperin 625; Chlorund Bromstrychnin 628; Einwirkung von Salpetersaure auf Brucin 630: Chinolin 666; Pikryl 666; Lophin 666; Glycocoll 845; Bestimmung des Wasserstoffs 942; Formeln der Silicate 1168.

Laurent und Chancel, Wirkung Salpetersäure auf Butyron (Num acetonsäure) 553; Nitryle 594; I 667.

Laurent und Delbos, Nitrobis phensäure 540.

Laurent und Gerhardt, Veränd der Weinsäure durch Erwärmung Anilidverbindungen 538; gepaarte hindungen 608; Sulfomorphid Sulfonarcotid 622; Farbstoffe der ten 761. 762. 765; Leucin 846.

Lavaux, vergl. bei Roseleur. Leblanc, vergl. bei Damas.

Lebourdais, Darstellung der e thumlichen Bestandtheile der Pfk 808.

Leconte, Einwirkung von Schv wasserstoff auf Salpetersäure 366 Le Coute, vergi. Conte.

Leesen, Krystellisation und Krys graphie 25; Mikrokrystallometris Lefebvre, Theorie der musikalie Tone 156.

Lefort, kohlens. Chromoxyd 414; lens. Manganoxydul 420; koh Wismuthoxyd 432; kohlens. Zink 435; kohlens. Cadmiumoxyd kohlens. Bleioxyd 442; kohlens ckeloxydul 444; gemischte Vi 445.

Lefranc. Barometer 151.

Legrip, Farbstoffe verschiedener F zen 787; Kupfer und Blei im T körper 875; Mineralwasser von laux 1006.

Lchmann, Säure des Magensafts Gehalt des Bluts an kohlens. A 872.

Lehnerdt, Unterscheidung von La und Baumwolle 1122.

Lembert, Rectification der Schusäure 370.

Lenoir, Pentathionsaure 375.

Lenz, Wirkung der magnet-electric Maschinen 323.

Léonard und Foley, Blut be Algier endemischen Krankheiten

Lepage, jods. Kali in käuflichem kalium 380; Kirschlorbeerwasser eigenthümliche Substanz in der Bu rinde 816; rothe Milch 922.

Leroy, jods. Kali in käuflichem kalium 380.

Lesquereux, Steinkohlenbildung

Leuchtenberg (Herzog v.), Niederschlag an der Anode bei galvarischer Zersetzung von Kupfervitriol 1022.

Leudet, Bildung und Darstellung von Valeriaustrure 556.

Lewy, Wasser aus dem Furamo de Ruiz 1011.

Lieberkühn, vergl. bei Strahl. Liebig; Endosmose, Saftebewegung im thierisohen Organismus, Absorption von Flüssigkeiten durch thierische Haut 19; Löslichkeit des phosphors: Kalks in kohlens. Wasser 841; Einfluß der Zeit auf die Bildung chemischer Verbindungen 465; Gührung und Fäulniss 465; Darstellung von Schwefelevanammonium 491, von Mellonkalium 493; Gehalt des Bluts an Köhlensäure 872; Bestandtheile der Fleischflässigkeit 876; Abwesenheit der Milchsäure im Harn 925; Kreatin und Kreatinin im Harn-926; Trennung von Nickel und Kobalt 971; Erkennung der Blausähre 987; Mineralwasser von Friedrichshah und Liebenstein 1002; Pleischkubereitung und Fleischextract 1098; Entrauerung von Rheinwein 1108.

Liebig und Redtenbacher, Carbothialdin 649.

Liebig und Wöhler, Thialdin 646; Selenaldin 649.

Lies, buttersaures Kupferoxyd 556.

List, s. g. Terpenthinölhydrat 725.
Löwe, Farbenringe beim Durchschen durch farbige Flüsselgkeiten 218; Nickelglanz 1155; Jamesonit 1159; Meteorsisen von Arva 1807.

Louyet, Sieden und Stofsen bei dentselben 93; Flufssäure 381; englisches Neusilber 1040; Mehlverfälschung 1103. Lubbock, Wärme der Dämpfe 88.

Lüdersdorff, Platinlüstre 1067.

Ludwig (H.), phosphors. Baryt 389; Pentathionsäure und Tetra-Pentathionsäure 375; Lactucarium 824; Scidensaft 936; Ocker der Quelle zu Priburg 1012. 1016; Asche der Sassaparillawurzel 1025.

Lyell, Steinkohlenbildung 1297. Lyman, Vorkommen von Zinnober 1158.

Maas, electrischer Lichtbogen 311. Mac Cullagh, dynamische Theorie der Reflexion und Brechung an Krystallen 165. Maddrell, metaphosphors. Salze 855; Cölestin 1219; vergl. bei Engelhardt. Magnus, Bewegung einer Flüssigkeit in einem gleichartigen Mittel 145; Diffractionserscheinungen in der Torkellischen Leere 169.

Majocchi, Hygrometer 100:
Malagusi, Chlorcarbethamid und Chloracetamid 587; vergl. bei Dumas.

Malaguti und Durochet, Zeitet ung von Chlor- und Brombilber durch Schwefel- und Arsenmetalle 450. Malapert, Farbstoffe der Pflanzenpflatter 787.

Mansfield, Steinkohlentheor und Benzol

Murcel de Serres und Figurer, Versteinerungsproceis 1238.

Marchand (E.), Erkennung v. Strychnin 988; Mineralwasser von Valmont 1998; Arsen in Mineralwasser 1918.

Marchand (R. F.), Bestimmung des agec. Gaw. von Gasen. 39; Zusammen., setzung der atmosphärischen Last 890; Idontität. der Chrysolepinsänne und Nitrophonissinne mit Fikrinatung 589; Zersetzung der ätherschwefels. Salze 693; Stickstoffentwicklung-beim Athmen 860; Kohlensäure im Lann 924; Restimmung der Kohlensäure, in Harn, Milch u. s. 944; Nickelspriss 1089; Kalkstein vom Oelberg, 1294.

Marié-Davy, electr. Leitungswiderstand von Flüssigkeiten 291; electr. Polarisation und Uebergangswiderstand 299.

Marignac, Atongew.des Baryums 394; Atongew.u. Verbindungen des Ceriums 897; Diaspor 1163; Epidot 1174; Glimmer 1184.1185; Gigantolith 1191; Pinit 1192; Liebenerit 1193; Paeudomorphose nach Pleonast 1197; Chlorit 1198; Humit 1200; Turmalin 1208.

von der Mark, Vorkommen von Jod in Pflanzen 379; Asche der Spirogyra quinina 1996.

Marloye, Akumeter 160.

Marsson, Eisenweinsteine 507; Igasursäure 519.

Martin-Saint-Ange, yergi. bei Baudrimont.

Martina, Farbo der Glotscher und des Gletscherwassers 202.

Massignon, citrons. Magnesis 501. Masson und Courtépée, Kusstralilungsvermögen 117. Mather, Cupelliren mittelst des Löthrohrs 976-

Matteucci, Phosphorescenz im Meer und hei Fischen 164; Drehung der Polarisationsebene in comprimirten Körpern durch deu Magnetismus 247; isolirende Kraft der Gase 266.

Matthiesen, Goniometer 29; Dispersion des Menschenauges 214; Drehung der Polarisationsebene durch den Electromagneten 245.

Maumené, verbesserte Destillirblase 941.

Mauviel-Lagrange, Mehlverfälschung
1103.

Mayer, Malagawein 1109.

Mayet, Einwirkung von Aetzkali auf verschiedene Stärkmehlarten 794.

Meier (L.), Farbstoffe im Sandelholz 784; rothe Rübe 827.

Melloni, Thaubildung 96; Ausstrahlangsvermögen verschiedener Körper 116; Zerlegung des Sonnenlichts 198. Melsens, Gehalt des Bluts an verschie-

denen Metallen 876. Méne, Darstellung von Chlorkalk 381. Mengarduque, Pseudochimin 621.

Menard, vergl. bei Domonte.

du Menil, Saturationen 385; Vorkommen flüchtiger Säuren in destillirten Wassern 545.

Morcer, Anwendung des Ferridcyankaliums zum Bleichen d. Indigo's 479. Merck (G.), Papaverin 625; Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 632.

Merck (G.) und Galloway, Mineralwasser von Bath 1009.

Meurer, Darstellung von Jodarsen 425, von Chloroform 680.

Meyer (F.), Jodeyan in känflichem Jod 380; Darstellung von arsenfreiem Antimon 425.

Mialhe, citrons. Magnesia 501; Prüfung des Chloroforms 681; vergl. bei Figuier.

Michéa, Blut von Wahnsinnigen 870. Michelot, vergl. bei Barreswil.

Miller (W.H.), Krystallform d. schwefels. Magnesia-Natrons 396, des schwefels. Zinkoxyd-Natrons 435, des Erythroglucins 755, des Orcins 761, des Beta-Orcins 762.

Millon, salpetrigs. Ammoniak 384; Entwässerung des Gypses 395; Bildung der Aetherschwefelsäure 693; Harnstoff im Auge 854; Gehalt des Blutes an verschiedenen Metallen 875, 876; Verweilen von Antimon in dem Th kürper 875; Harnstoff im Harn 9 Harnstoffbestimmung 991.

Milly, Stearinfabrikation 1121. Minding, neuer Ausdruck des Brechw gesetzes 196.

Mitchel, Stickstoffbestimmung 956. Mitscherlich (E.), Conferren 832 Moberg, Atomgew. des Chroms Chromverbindungen 413. 416; Chreisenstein 1166; Hornblende 11 Pyrop 1179.

Mohr, Saturationen 335; Darstell chlorfreier Salpetersäure 385; Qusilberjodid 447; Ausscheidung des bers im metallischen Zustande 4 Darstellung von Blausäure 474; nigung des Weinsteins 505; Gerbsi 523; Darstellung des spiritus vini a holisatus 682.

Molnar, Vorkommen von Platin Gediegen-Eisen 1152.

Monheim, Willemit 1173; Halle 1185; Zinkglas 1187; zinkhaltiger K spath 1222; kalkhaltiger Eisens 1224; Eisenzinkspath 1224; Manq zinkspath 1224; Dolomit 1269.

Monthiers, Doppeleyanüre mit Am niak 477; Kalium- und Ammoni kupfercyanür 478; Verhalten des l ridcyankaliums mit Ammoniak 479 Moride, vergl. Bobierre.

Moritz, Widerstand des Wassers ge darin schwingende Flächen bei schiedenen Temperaturen 10; 1 dehnung des Eises 60; Sphäroida stand des Wassers auf Glas 92.

Morlot, Sandstein von Fontainehl 1222; Trachyt 1282; Dolomit Dolomitbildung 1289.

Morson, Zersetzung des Chloroforms i Mosotti, Analyse des Franenhofer'se Gitterspectrums 167.

Moullard, Bromkalium in käufiiel Jodkalium 380.

Moulton, geschwefeltes Caoutchouc? Mousson, Electricitätsentwicklung du Wasserdampf 276.

Müller (Fr.), Bildung von Ameisensi in Citronenöl 546.

Müller (J., in Aachen), Zinkspath Versteinerungsmittel 1240.

Müller (J., in Freiburg i. B.), The der natürlichen Farben 199.

Müller (J., in Halle), Abhängigkeit des electrischen Leitungsvermögens von der Temperatur 289.

Müller (J., in Socst), Erkennung des Ammoniaks 960; Rotterdamer Brunnenwasser u. a. Wasser 995; Mutterlaugen von Salzsoolen 1002; alte Glasmalerei 1060; Bodenanalysen 1073.

Mulder, Gerbsäure 523; Identität der Chrysolepinsäure mit Pikrinsäure 539; Chrysamminsäure 541; Proteinverbindungen 835; Leucin 846; Verändrung von Albumin und Casein bei der Verdaung 864; Ochsengalle 896; Bestimmung der Phosphorsäure 946; Mineralwasser von Assinan 1011.

Muspratt (J. S.), schwefligs. Salze 369; Einwirkung der Salpetersäure auf Schwefelevanmethyl und Zweifach-Schwefelmethyl 673, auf Schwefelcyanäthyl und Zweifach-Schwefeläthyl 687. 689.

Nachet, Beleuchtung mikroscopischer Objecte mit schiefem Licht 213.

Namur, Asche der Blütter von Brassica rapa 1075.

Napoli, verschiedne Modificationen des Phosphors 397.

Nanck, Speckstein von Göpfersgrün 1293.

Naumann, Condensation der Wasseratome in wasserhaltigen Säuren 46; Krystallform melliths. Salze 495. 496; polymere Isomorphie 1147; über sein Mineralsystem 1151; Gneus und Gneussgranit 1273.

Nendtvich, ungarische Kohlen 1115; Bergtheer 1229.

Nesbitt, Bestimmung der Phosphorsäure 949.

Neumann, krystallinische Structur des Meteoreisens 1301.

Nicholson, Caffein 634; phosphors. Anilin 654; Cumidin 663. Nickles, Winkelverschiedenheit an

Nickles, Winkelverschiedenheit an Krystallen 27; Beziehungen zwischen Zusammensetzung und Krystallform 34; salpetrigs. Bleioxyd 385; Krystallform des Zinks 434, des Zinkoxydhydrats 435; Cadmiumoxydhydrat 436; Krystallform der Chlorsuccinsäure 500, des äpfels. Ammoniaks 500, von Substitutionsproducten des Aethers 685, des Bromchlorkohlenstoffs 686.

Niepce de St. Victor, Eigenthümlich-

keiten gewisser Dampfe zur Erzengung von Bildern augewandt 231; Lichtbilder auf Glas 232.

Noad, Absorbirbarkeit der Kohlensäure durch Schweselsäure 334; Einwirkung der Salpetersäure auf Cymol 713; Vitellin 841; Legumin 842.

Nöggerath, Bildung von Meninge 1160; Pyromorphit als Hüttenproduct 1214; Zinkspath als Versteinbrungsmittel 1240; Bildung der Pechkohle 1297.

Nöllner, Darstellung von Zinnehlorif 437; Stickstoffbestimmung 956. Nordenskiöld, Krystallford des Haf-

malins 637; Diaphanit 1191.
Norton, Legumin 843; Unterstehting des Hafers 1089.

des Hafers 1089.

Oherhäuser, Releuchtung mikrescopischer Objecte mit schiefen Licht 213. O'Brien, Vibrationsbewegung/137

Orfila, Kupfer im Thierkörper 875. (Orosi, Wasser der Mosetta di S. Quirico 1009.

Osann, Einftus der Vertheilung auf die Bestimmung des spec. Gew. bei festen Kürpern 38; Ozon 331. Ostrogradsky, Dynamik 137.

Ott, Bitterspath 1222.
Oxland, Schiefsbaumwolle 1143.

Pagenstecher, Erkennung von Soda in der Potasche 960.

e:.

Pappenheim, Brechungsverhältniss der Glasseuchtigkeit 215.

Parkes, geschwefeltes Caoutchouc 748; Verhüttung von Kupfererz 1020; Verblelung von Eisen und Stahl 1027; Partsch, Meteoreisen von Scellisgen

Pasquier-Nalinne, Erkennung des Guajakharzes in andern Harzen 742. Pasteur, Beziehungen zwischen Zusammensetzung, Krystallform und Diehung der Polarisationsebene 31. 205; Dimorphismus 35; Krystallisation des

Schwefels 566, des schwefels. Kalis

894; Isodimorphismus der arsenigen Sänre und des Antimonoxyds 422; arsenigs. Salze 423; Chlorarsen mit Ammoniak 426.

Patera, Hameris 1158; Mesitinspath 1228; Meteoreisen von Arva 1807;

vergł. bei Kopetzky.

Payen, Reaction der Pflanzensäfte 823; Verthellung von Stärkmehl, Zucker u. a. in Pflanzenwurzela 826; Einflufs des Fettgehalts der Nahrung auf die Mästung 865; Oldium aurantiscum 1104.

Payne, Conserviren des Holzes 1128. Pearce, Chiolith 1227.

Pecqueur, Centrifugalpendel 151.

Péligot, At. Gew. des Urans 418; Antimonoxydverbindungen 426; Stickstoffbestimmung 954.

Pelouse, Bestimmung des Kupfers 975; Prüfung des Salpeters 958; Schießbaumwolle 1133 ff.

Percy, Wolframlegirungen 406; krystallisirte Schlacken 1169.

Perets, Yttrotantalit 1205; Samarskit 1209.

Perreaux, Sphärometer 151.

Person, specifische Wärme, Schmelzpunkt und latente Schmelzwärme 72; latente Dampfwärme 89; Beziehungen zwischen dem Elasticitätscefficienten und der Schmelswärme 132; Heber, welcher sich selbst ansaugt 145; chinesische Spiegel 212.

Persos, pyrophosphors. Doppelsalze 852; Gewinnung von Jod aus verdünnten Lösungen 880; salpetrigs. Silberoxyd 385; Oxydation des Eisens durch Salzlösungen und Harn 442; Trennung von schweftiger Säure und Kohlensäure 952; Wirkung von Mineraldünger 1071.

Peters, Entfuselung des Branntweins 1111.

Pettenkofer, Verbreitung des Platins 453; Mineralwasser von Kochel 1004; Goldscheiderei mit Schwefelsäure 1027; Kupferamalgam für Zahnärzte 1036; Hämatinon 1061; Schiefsbaumwolle 1133.

Pettko, Berthierit 1159.

Peyrone, Salze von Platinbasen und deren Verhalten 454.

Phillips, Thonordehydrat 398; vergl. bei Bivot.

Pierloz-Feldmann, Darstelle: Chloroform 680.

Pierre, Ausdehnung, spec. Ge Siedepunct von Flüssigkeiten & bindung von schweßiger Säm Wasser 368; Atomgew. des & 399; Chlorschweßelsilieium 401; gew. des Titans 401; Löslich Chlorsibers in Saksäure 450 methyl und Brommethyl 672; dang C4 H Cl5 685; Jodäth Schwefeläthyl 686.

Pigoni, hydraulischer Telegraph Piria, Asparagin 816; Erkennu

Blutflecken 993.

Plantamour (Ph.), Vergoldus Uhrrädern 1025.

Planzanet, Schraube als Lustmot Playfair, Katalyse 825; ver Joule und bei de la Beche.

Plessy, neue Säuren des Schweft 375; Entwässerung des Gypse Plouviez, Blutanalysen 868.

Plücker, Magnetismus und Dis tismus tropfbarer Flüssigkeitet der Gase 250; Bestimmung de netischen oder diamagnetischen verschiedener Substanzen 253; ten der magnetischen und dias schen Kräfte bei wachsender ratur 256; Darstellung neutraler durch Mischung magnetischer u magnetischer 266; Polarität dis tisirter Körper 260; Wirkung de netpole auf Körper von organ Gefüge und Krystalle 261.

Poggendorff, Polarität diamagn Körper 260; electrische Pola 295 ff.; Messung der Kraft un diger galvanischer Ketten 808; meentwicklung in electrischen leitern 308; electro-thermisch setzung 315; Metalihydrüre 39 bung des Wismuths 431.

Poggendorff und Weber, die tische Abstofsung 257.

Poggiale, Einwirkung von sch Natron und von Zucherlösung Blut 866; Blut neugeborner 867; Blut des Menschen und vi dener Thiere 868.

Poggiale und Marchal, Illus i

Pohrt, Ausdehaung der Mitte

. . من ند Poisseuille, Ausflusgeschwindigkeit von Flüssigkeiten aus engen Röhren 139.

Poitevin, Usbertragen von Lichtbildern und Zeichnungen auf photographisches Papier 229; Darstellung gravirter Metallplatten von Zeichnungen und Kupferstichen 230.

Poleck, Destillation des Bienenwachses 706.

Polstorff, Wirkung von Mineraldunger 1072.

Porret, vergl. bei Teschemacher. Porro, Compensation der Pendel 151; über ein, den Moser'schen analoges, Bild auf Porcellan 282.

Poselger, Bromkohlenstoff in käuflichem Brom 380; Federers 1159.

Possos und Boissière, Darstellung von Blutlaugensalz aus dem Stickstoff der Luft 1056.

Pouillet, latente Dampswärme 88. Poumarede, Aërophor 862.

Poumarède und Figuier, Holzfaser 795; Pektin 797.

Powell (Baden-), Aberration des Lichtes 166; neuer Fall von Interferenz 167.

Prechtl, künstliche Feldspathkrystalle 1171.

Preisser, Sporma im Harn 930.

Provostaye, Krystallform des schwefelphosphors. Natrons 362, des zweifach-weins. Antimonoxyds 427.

Provostaye und Desains, Wärmestrahlung 114, 117, 118; Diffusion der Wärme an Metaliflächen 119.

Prüfer, Lazulith 1217.

Pulsky, Vorkommen von edlem Opal 1163.

Quadrat, Platincyanverbindungen 482.

Raewsky, phosphora. Kalk 340; Salze von Platinbasen und deren Verhalten 455; Nicotin-Platinchlorür 614; Anilin-Platinchlorür 655; Bestimmung der Phosphorsäure 945, der Pyrophosphorsäure 946.

Ragona-Scina, Längsstreifen im Sonnensvectrum 198.

Ragsky, Erkennung von Chloroform im Blut 992; Wasser artesischer Brunnen zu Wien 994.

Rammelsberg, phosphors. Lithion 838; Existenz von Doppelsalzen des schwe-

fels. Lithions 394; Ferrocyankupfer und Ferrocyankupferkalium 478; Verhalten der Cyanverbindungen in höheren Temperaturen 486; Quecksilberplatincyanur mit salpeters. Queckailberoxydul 484; Ocker der; Quellen zu Alexisbad 1012. 1016; Asche der Flachspflanze 1075, von Raps und Erbsen 1076; polymere Isomorphie 1147; Heteromerie 1149; Mineralsysteme 1152; Crednerit 1164; Uebersicht der natürlichen Silicate 1169; Epidot 1175; Gehlenit 1179; Steinmark 1185; Apophyllit 1187; Chlorophyllit 1192; Pinit 1192; Hisingerit 1194; schillerspathähuliches Mineral 1195; Pikrolith 1195; wolframartiges Mineral 1212; Condurrit 1214; Chiolith 1227; Meteorstein von Juvenas 1298; Meteoreisen von Seeläagen 1304. Ransom, Schiefsbaumwolle 1122 ff.

Redtenbacher, Taurin und saures schwestigs. Aldehyd-Ammoniak 918; vergl. bei Liebig.

Redwood, Verhinderung des Stofsens beim Sieden 93; Rectification der Schwefelsäure 370.

Roes (Owen), Uebergang des venüsen Bluts in arterielles 865.

van Rees, Vertheilung des Magnetismus in Magnetstäben 289.

Regnault, Ausdehnung des Quecksilbers 70; spec. Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen §87; latente Wärme des Wasserdampfs 87; Hygrometer 100; Zusammendrückbarkeit tropfbarer Flüssigkeiten 133; Zusammendrückbarkeit der Gase 135; spec. Gewicht und Zusammensetzung der atmosphärischen Luft 390; spec. Gewicht des Queckailbers 445.

Regnault und Reiset, Athmen 860; Apparat zu Gasanalysen 941.

Reich (F.), Diamagnetismus 259.

Reich (G.), Bernsteinsäure in fossilen Hölzern und Braunkohlen 499; Darstellung von Chloroform 680; Kohlenwasserstoff aus dem Bernstein 736; diabetischer Harn 932; Harnsteine 932; gerichtliche Untersuchung auf Arsen 966; Unterscheidung von Rohrzucker und Traubenzucker 985; Asche von fossilem Holz und Coniferenzapfen 1096.

Reichel, Chinarinde 828.

Reichenbach, Bildung von Ammoniak aus dem Stickstoff der Atmosphäre

Reinsch, verfälschtes braunes Catechu 523; Farbstoff einer neuen Kartoffelart und der Beeren von Ligustrum vulgare 787; Honigthau 794; Radix Meu 825; Erkennung von Strontian vor dem Löthrohr 962; Analyse von Ackererden und Bodenarten 983; Verkupferung von Eisen 1026; Krystallbildungen in Tafelglas 1062; Kartoffelkrankheit 1105; vergl. bei Ricker.

Reiset, vergl. bei Regnault.

Reissek, Meteorstanb 1319. Rennenkampf, Pflanzenabdrücke in Chalcedon 1162.

Reuter, vergl. bei van Kerckhoff. Rhodius, Verhalten flüchtiger Oele zu Jod 709; Bildung von Gediegen-Kupfer 1154; Titaneisen 1161; Olivin 1173; Phosphorochalcit und Ehlit 1217; Mendipit 1228.

Richardson, Analyse von roher Soda 1046; Untersuchung von Pflanzenaschen 1097; Asche von Rohzucker und Melasse 1106; Steinkohlenasche

1120.

Richter, Zoisit 1174; Kalkspath 1222.

Ricker, Hesperidin 735.

Ricker und Reinsch, Angelikasäure in der Moschus- oder Sumbulwurzel 528.

Rieckher, Rectification der Schwefelsäure 370; Darstellung von Ferridcyankalium 479; valerians. Eisenoxyd 557. 558; Amylverbindungen 698; Mutterlaugen von Salzsoolen 1002.

Riegel, Fällung von Zinkoxydlösungen durch Schwefelwasserstoff 435; Guajakharz 742; Guajakholz und Guajakharz 828; Verbindung von Gummi mit Bleioxyd 795; Beeren von Vitis sylvestris 829; Bestimmung des Kupfers 975, des Säuregehalts in Essig 986; Pyrolusit 1161.

Riefs, Leitungsvermögen der Flamme 264; Schellak als Isolirmittel 266; Bestimmung electrischer Dichtigkeiten in der Torsionswage 268; Theorie des electrischen Condensators 270.

de la Rive, Töne durch den electrischen Strom 158; electrischer Lichtbogen 311. 313.

Rivière, Hemiëdrie 26.

Rivot und Phillips, Kupferprocess

durch Niederschlagen mit Eisen 1 Leitungsfähigkeit der Gesteine Electricität 1233.

Robiquet (E.), Identität der Chellepinsäure und Pikrinsäure 539.

Roche, Dichte des Erdkerns 146; stalt der Meeresfläche 147.

Rochleder, Säuren im Kaffee, und Paraguaythee 525; Caffein (Roder, Entfernung des Kupfers Essig 1112.

Roders, Chinoidin 620.

Rodier, vergl. bei Becquerel. Rogé-Delabarre, citrons. Mag 501.

Rogers (J. R.), Excremente 934. Rogers (R. E. und W. B.), Oxyd von Diamant durch Chromsäure Absorbirbarkeit der Kohlensäure ( Wasser und durch Schwefelsäure Bestimmung des Kohlenstoffs im phit 943; Zersetzung von Gest durch Wasser 1245.

Rollmann, Passivität des Eisens Ronalds, photographische Selbs strirung meteorologischer und m tischer Phänomene 234; Schwefe Phosphor im Harn 924.

Rose (G.), Einflus der Vertheilun die Bestimmung des spec. Gev bei sesten Körpern 37; spec. Ge des Eisenglanzes 443; Magnetkies Gabbro 1284.

Rose (H.), Einflus hoher Tempera auf das spec. Gewicht, bei versch nen Substanzen 39; spec. Gewich Magnesia 396, der Beryllerde 398 Thonerde 398, der Tantalsäure der Niobsäure 405, der Pelopsäure des Eisenoxyds 443; isomere Zus der Phosphorsäure 887. 351. 356 menium 404; Zusammensetzuni Schlippe'schen Salses 481; Mod tionen der Zinnsäure 439; Verh des Zinks gegen Quecksilberox sungen 446; goldhaltiges Glas Anwendung des Salmiaks in der mischen Analyse 939; Erkennun Phosphorsaure 945; Trennung Phosphorsäure und Pyrophosphor 947; Bestimmung des Molybdans Trennung von Zinn und Antimor von Nickel und Kobalt 973, de ckels und Kobalts vom Mangan von Nickeloxydul und Thonerde

Aschenanalyse 977; Columbit (Tantalit) 1207. 1208; Samarskit 1209.

Roseleur und Lavaux, Versilberung und Vergoldung 1024.

Rosengarten, Einwirkung von Salpetersäure auf Brucin 632; Willemit 1173; Eisenspath 1224.

Roucher und Coulier, Einwirkung verschiedener Substanzen auf das Blut 866.

Rousseau, Porcellanversilberung 1067.
Roux, Zusammensetzung eines Osteosarcoms 935.

Roux (Vital), Heizung der Porcellanöfen mit Steinkohlen 1066.

Rowney, Analyse von böhmischem Glas 1062; vergl. bei Abel.

Rowney und Blow, Asche des Orangenbaums 1075.

Rudberg, über die Wärmemenge in Metallgemischen 70.

de la Rue (Warren), Untersuchung der Cochenille 788; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956. Ruickholdt, Corydalin 643.

Ruspini, Darstellung von Mannit 793. Russell, Einflus der Richtung einer sich schnell bewegenden Schallquelle auf die Höhe des Tons 159.

Saalmüller, fette Säuren des Ricinusöls 562.

Sacc, Atomgewicht des Selens 378; flüssiges Chlorselen 379; Ernährung von Hühnern 864.

Sachsenheim, neue Form von Fahlerz 1160.

Saint-Évre, Zersetzungsproducte der Benzoüsäure 528; fette Säuren dos Cocosnussüls 560; Zersetzung des Jodoforms durch Cyan 681.

Saint-Preuve, Verbesserung des parabolischen Pendels 151; Uhr mit conischem Pendel 151.

Saint-Venant, Gleichgewicht starrer Körper 125; Theorie des Widerstandes in Flüssigkeiten 145.

Salm-Horstmar, Thonerdegehalt der Pflanzen 1097.

Salvetat, Steinzeug 1068; Kieselguhr 1163; vergl. bei Damour.

Sandberger, Geisirwasser 1257; Dolomitbildung 1292.

Sandras, vergl. bei Bouchardat. Sandrock, Einwirkung von Schwefelsäure auf Gusseisen 442. Sartorius, Speiskobalt 1155.

Sartorius von Waltershausen, Palagonit 1193; vulkanische Salmiakbildung 1253; Einfluß des Drucks auf chemische Action 1261.

Saweljew, electrische Polarisation 298. Scanlan, Jodeyan in käuflichem Jod 380. Schaffgotsch, spec. Gewicht des Selens 378.

Schafhäutl, Aräometerpipette 149; Phosphor und Arsen im Eisen 1020; Meteorstein von Schönenberg 1308.

Scharling, feste Säuren des Ricinusüls 564; Döglingthran 567.

Schauefelc, vergl. bei Chevallier. Scheerer, Atomgewicht der Magnesia 396; polymere Isomorphie 1147; Neolith 1191; Wöhlerit 1203; Eukolith 1203; Euxenit und Polykras 1206; Entstehungsweise des Granits 1264.

Scherer, Amniosflüssigkeit 895. Schleiden, Asche der Sassaparillawurzel 1095.

Schleiden und E. Schmid, Entwicklung der Wickenpflanze 1076.

Schlieper, Oxydation der Harnsäure durch Ferridcyankalium und Kali 581. Schlossing, Nicotin 612.

Schlofsberger, Bildung von Vivianit 443; Kreatingehalt menschlicher Muskeln 879. 887; Färbung des Harns nach Genufs von Rhabarber 929; Verhältnifs des Stickstoffgehaltes der Ernte zu dem des Düngers 1069; Malztaig als Brodsurrogat 1104.

Schmid (E.), Stickstoffbestimmung 956; Chrysotil 1196; vergl. bei Schleiden. Schmidt (C.), Mikrokrystallometrie 28; Gährung 468; Vorkommen und Krystallisation des oxals. Kalks 499; spec. Gewicht thierischer Substanzen 837; Säure des Magensafts 864; Transsudation 894.

Schmidt (E.) und Hecker, Schießbaumwolle 1130 ff.

Schnabel, nickelhaltige Hüttenproducte 1039; Speiskobalt 1155; Kalkspath 1221; Sphärosiderit 1224; Mendipit 1228; Muschelkalk 1294.

Schnedermann, vergl. bei Knop. Schneider (Fr.), Gasentwicklung in Erzminen 1251.

Schneider (W. G.), Meteoreisen von Seeläsgen 1304.

Schneider (?), Schwefelsäurefabrikation 1041.

Schneider (?), natürl. Goldamalgam 1153; Agalmatolith 1171.

Schonbein, Empfindlichkeit einer Mischung von Stärkekleister und Jodblei gegen das Licht 229; Gasbatterien 281; Einwirkung von Ozon, Chlor und Brom auf Mangan- und Bleisalze 829 ; Ozon 880; verschiedene Zustände des Sauerstoffs 330; Einwirkung vegetabilischer Kohle auf Chlor, Salpetersaure u. a. 333; Geruch des Phosphors 337; Stickoxyd und salpetrige Säure 883; Salpeterschwefelsäure 387; Uebermangansäure 421; Arsengeruch 421; Guajakharz 742; Anwendung v. Ozon als Reagens 952. 968; Schiefsbaumwolle 1128 ff. 4 Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Zucker 1146.

Schönbein und Böttger, Schießbaumwolle 1134 ff.

Schrötter, amorpher Phosphor 336; amorpher Schwefel 866.

Schulze (F.), Amidulin 794.

Schulze (H.), Agrostemmin 645.

Schumacher, Ausdehnung des Eises 60. Schunck, Identität der Chrysolepinsäure und der Pikrinsäure 539; Chrysamminsäure 541; Farbstoffe der Flechten 764; Farbstoffe der Krappwurzel 767; Krappfärben 1123.

Schwarz, Mellithsäure 497.

Schwarz und Böhme, Aetzflüssigkeit für Kupfer und Stahl 1027.

Schwarzenberg, phosphors. Silberoxyd 345; Pyrophosphorsäure 345; oxals. Wismuthoxyd 499; weins. Wismuthoxyd-Kali 507.

Schweizer, neuer Körper im rohen Holzgeist 669.

Sckeyde, Chininverfälschung 617.

Scoffren, Zuckerläuterung 1106.

Scott Russell, vergl. Russell. Seebeck, Tonschwingungen von Stäben

und Saiten 155.
Se gand. Klang der menschlichen Stimme

Segond, Klang der menschlichen Stimme
160.

Seguin, mechanisches Aequivalent der Wärme 57; Zusammenhang der Molecule 137; Bericht über die Photographie 283.

Semmola, blauer Harn 930.

Senarmont, Wärmeleitung in Krystallen 101; Zurückwerfung des Lichtes an metallisch - undurchsichtigen Krystallen 180.

Sequard, vergl. Brown-Sequard.

Serres, Marcel de, vergl. Marc Serres.

Serret, allgemeine Bewegungslehr Shepard, natürliches Wismuthgold Arkansit 1160; Williamsit 1195; l Nickelmagnesit 1226; amerika Meteoriten 1808; Bestandtheil Aërolithen 1314.

Shepherd, Vorkommen von Ged Kupfer 1154.

Shier, Stärkmehlgehalt verschi Pflanzen 794.

Shortrede, Formeln für die Span des Wasserdampfs 96.

Siemens, Selenmercaptan 684. Siemerling, Darstellung von C form 680.

Siemianowsky, Ankerit 1222. Silbermann, Haidingersche F

büschel 205; Bestimmung des holgehaltes von Flüssigkeiten den Ausdehnung 684; vergl. bei Fa Sillem, Pseudomorphosen 1229.

Silliman d. j., Nickelsmaragd Meteorstein von Concord (New shire) 1318.

Silliman d. j. und Hunt, Meter von Texas und Lockport 1313.

Smaasen, dynamisches Gleichg der Electricität in einem Körpe im unbegrenzten Raum 292.

Smedt, Erkennung des Guajak in andern Harzen 742.

Smith (A.), Hydrate der Salpete 386.

Smith (L.), Gefrieren des Wass luftleeren Raum 91; Medjidit Liebigit 1226.

Smith (R. A.), Bestandtheile de geathmeten Luft 390; Regenwasse

Sobrero, Knall-Mannit 1145.

Soleil, Argand'sche Lampe für og Versuche 212; optischer Sameter 213.

Solly, zersetzende Kraft des I Wasserdampfs 332.

Sonnenschein, Trennung der Ma von den Alkalien 961.

Sorby, Schwefel- und Phosphor der Pflanzen 833.

Soubeiran; Darstellung und Pi von Chloroform 680. 681; Percha 743; Pektin 796.

Spatzier, Chininsurrogate 617.

Städeler, Untersuchung der Anacardiumfrüchte 574; Absorption d. Sauerstoffgases durch Kalilauge 943.

Stas, Acetal 696.

Stedler, Meteorsteine 1307.

Stein, Handorgel 160.

Stein (in Dresden), nasse Versilberung 1024.

Stenhouse, Zersetzungsproducte der Anilsäure 538; Chlorpikrin 539; Farbstoffe der Flechten 750.

Stokes, Schallgeschwindigkeit in der Luft 154; Aberration des Lichtes 166; über den Fleck in der Mitte der Newton'schen Farbenringe 192.

Strahl und Lieberkühn, Harnsäure im Blut 869.

Strecker, Zusammensetzung der festen Säure im Behenül 569; Zersetzung der Hippursäure durch Salpetersäure und Stickoxyd 584; gepaarte Verbindungen 609; Farbstoffe der Flechten 763; Zersetzung des Glycocolls durch Salpetersäure und Stickoxyd 845; Untersuchung der Ochsengalle 896; Trennung des Nickels und Kobalts vom Mangan 974; Erkennung der Milchsäure 986; vergl. bei Gundelach.

Stresemann, Chininverfälschung 617. Struve, vergl. bei Fritzsche und bei Döpping.

Sturm, allgemeine Bewegungslehre 137. Suckow, Pseudomorphosen 1229.

Svanberg (A. F.), electrische Polarisation 295 ff.; electromotorische Kraft der Daniell'schen Kette 299.

Svanberg (L.), Atomgew. des Quecksilbers 445; Einwirkung von Salpeterschwefelsäure auf Zucker und Gummi 1146.

Svanberg (L.) und Kolmodin, flüssige Säure des Ricinusöls 564.

Svanberg (L.) und Nordenfeldt, Atomgewicht des Magnesiums 396.

Svanberg (L.) und Struve, Atomgew. des Molybdäns und molybdänsaure Salze 408; Erkennung der Phosphorsäure 945.

8 wan, Veränderung der Form der Oberfläche von Flüssigkeiten durch andre, und Capillaritätshöhe 12; spec. Gew. des Chloroforms 681.

Taddei, Zersetzung von essigs. Bleioxyd durch Kali 548.

Taupenot, verbesserter Heber u. and. Apparate 941.

Taylor (A.), Erkennung der Blausäure 987.

Taylor (A. S.), Erzeugung von Elementen im Ei 860.

Taylor (H.), scheinbare Bewegung blauer und rother Puncte auf rothem und blauem Grund 219.

Taylor (Th.), Angabe verschiedener Apparate 941; Absorptionsapparat zur Stickstoffbestimmung 956.

Tchihatscheff, Vorkommen von Smirgel 1161.

Teschemacher, Schiefsbaumwolle 1137 ff.

Teschemacher und Porret, Schießbaumwolle 1135 ff.

Thénard (P.), phosphorhaltige organische Basen 645.

Thirault, Bildung und Darstellung von Valeriansäure 556.

Thompson (L.), Darstellung von chlors. Baryt 381; Bildung der Oxalsäure aus Rohrzucker 498; kohlens. Ammoniak in der ausgeathmeten Luft 863; Prüfung von Mineralien auf Arsen-, Molybdän-u. a. Säuren 965; Knallzucker 1146.

Thomson, Legirungen von Blei, Zinn, Wismuth und Zink 1040.

Tilghmann, zersetzende Kraft des heißen Wasserdampfs 331; Schwefelsäurefabrikation 1043; Sodafabrikation 1052; Darstellung chroms. Salze 1056.

Tilley, Oenanthol und Zersetzungsproducte desselben 566.

Timmermans, Trägheitsmomente 137. Tourmentin, Bleiweißfabrikation 1058. Traube, Chromverbindungen 414. 415. 416.

Trez, selens. Kali in käuflichem Jodkalium 380.

Troost, amerikanisches Meteoreisen 1314. Turnbull, Gerberei 1128.

Tyrtov, electrische Entwicklung von Licht und Wärme 309.

Ulex, zweifach-kohlens. Ammoniak in Guano 392; Struvit 1218.

Ulrich, Vorkommen von Gold 1153.

Unger, Sodafabrikation 1044.

Ure, Bestimmung des Alkoholgehaltes von Flüssigkeiten durch den Siedepunkt 683; Mineralwasser von Tenbury 1010; Entsäuerung von Wein 1109.

Usiglio, Meerwasser 999.

Valée, über das Auge 213; Achromatismus des Auges 214.

Vaux, Untersuchung der brittischen Kohlen 1114.

Venghaufs, Nierensteine 933.

Vidi, Aneroïdbarometer 150.

Vierordt, Endosmose 15. Villain, Mehlverfälschung 1103.

Vincent, Unterscheidung der Faser von Phormium tenax 1122.

Violette, Verkohlung des Holzes durch Dampf 1120.

Virlet, Imatrasteine 1297.

Virlet d'Aoust, Granit und Gneuss

Voegeli, Verbindungen von Aethyloxyd und Phosphorsäure 694.

Voelcker (A.), Schildpatt 936; Vor-kommen von Kobalt in Braunstein

Vogel (A.) d. j., Zersetzung des Quecksilberchlorurs 448; Bienenwachs 701; Meerschwamm 937.

Vogel (J. M.), Beziehungen der Mineralquellenbildung zur Gebirgsmetamorphose 1249.

Vohl, Album Graecum 934; Bestimmung der Kohlensäure 944; Bestimmung des Chroms 964.

Volger, über die Lichtslamme 163; Ueberzüge von Kupferkies auf-Schwarz-

giltigerz 1160.

de Vry, Darstellung von chloriger Säure 381; Bildung von Cyanursäure 488; Einwirkung chloriger Säure auf Protein und Leim 836; Braunsteinprobe 965.

Wackenroder, Verhalten des Jodkaliums gegen Schwefelsäure 380; Darstellung chlorfreier Salpetersäure 385; Bildung von Buttersäure bei der Milchsäuregährung 554; Corydalin 644; Darstellung von Chloroform 680, von absolutem Alkohol 682; Erkennung des Ammoniaks 959; Aschenanalyse

Wächter, Email zum Löthen von Porcellan 1061; Schmelzfarben 1067.

Wagner (R.), Löslichkeit des Chlornatriums in Weingeist 394; Hefe 470. Walz, Digitalin 644; Verunre käuflichen Santonins 812; L 824; Untersuchung von Thei Weinstocks, Most und Weinb 1083.

Wartmann, Töne durch de trischen Strom 157; Längsstre Sonnenspectrum 198; Wirku Magnetismus auf die strahlende 247; Untersuchungen über Ind erscheinungen 321; Schielsbar 1144.

Watts, Hopfenasche 1077.

Weber (R.), Bestimmung der phorsäure 946.

Weber (W.), Diamagnetismus 24 (vergl. bei Poggendorff); dynamik 316.

Weidenbusch, Einwirkung von und Alkalien auf Aldehyd 548 min aus Fisch - und Hühne 840; Bestimmung des Schwe organischen Substanzen 949.

Weils (C. S.), Meteoreisen von nau 1300.

Weiss (?), Schiessbaumwolle 114 Wertheim, Elasticität und Zuse drückbarkeit fester Körper 127 sticität und Cohäsion von G des menschlichen Körpers 130 sticitätscoëfficient und Dreh gungen 138; Schallgeschwindig Flüssigkeiten 152; Töne dure electrischen Strom 156.

Wertheim und Chevandier, cität und Festigkeit des Glase mechanische Eigenschaften ver ner Holzarten 129.

Werther, phosphors, und arsens oxyd 419; Bestimmung des 966; Uranglimmer 1218.

Westhead, goschwefeltes Caou 743.

Wetherill, Gerbsäure 523; schwefligs. Chinin 615; sch Aethyloxyd 692.

Wetherill und Boyé, Mage eines Pferdes 864.

Wetzlar, Passiyität des Eisens

Whitney, Rothzinkerz 1160; Ja-1180; Chlorastrolith 1188; Sc Nosean, Hauyn, Ittnerit und ( nit 1201.

Wiedemann, Zersetzungsprodus Harnstoffs 855.

**---**

Will (Fr.), Ameisensäure in Raupen 546.

Will (Fr.) und Gorup-Besanez, Guanin in Spinnenkoth 935.

Will (H.), Verhalten flüchtiger Oele zu Jod 709; Mineralwasser von Rippoldsau 1002; Arsen u. a. in Mineralwasser 1015.

Wille, nickelhaltige Hüttenproducte 1038.

Williams, künstliches Haar 1127.

Williamson, Ozontheorie 329; Oenanthol und Zersetzungsproducte desselben 565.

Wilson, Veränderung der Form der Oberfläche von Flüssigkeiten durch andre 11; Zersetzung des Wassers durch Hitze 326; Verhalten wasserfreier Säuren gegen Pflanzenfarben 327.

Winckler, citrons. Magnesia 501; Chininverfälschung 617; Chininsurrogate 617; Verändrung des Cinchonins durch Schwefelsäure 619; Chinoidin 620; Chinidin 620; Chinarinde 828. Winnerl, Uhr mit conischem Pendel

151. Witting, Mineralwasser von Levern und von Lippspringe 1004.

Wittstein, Darstellung chlorfreier Salpetersäure 385; Löslichkeit des Kalks in Wasser 395; Zersetzung von Eisenvitriollösung 443; gerbs. Eisenoxyd 525; Zersetzung des Liquor ferri acetici oxydati und der Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii 548; valerians. Zinkoxyd und Eisenoxyd 557; valerians. Wismuthoxyd 558; Farbstoff der Pflanzenblätter 787; Harnsteine einer Hündin 932; Asche von Vitis hederacea 1082; Thonerdegehalt der Pflanzen 1097.

Wöhler, Verhalten des Zinks zu seleniger Säure 435; Cyanursäure 489; kakodylähnliche Verbindung aus Buttersaure 494; Chinon 522; Einwirkung von Säuren auf Amygdalin 820; Harnstoff im Auge 855; Castoreum 895; Pyrochlor 1205.

Wöhler und Frerichs, Uebergang verschiedner Stoffe in den Harn 929. Woestyn, spec. Wärme chemischer

Verbindungen 85. Wolff (E.), Untersuchung des Rosska-

stanienbaums 1078.

Wurtz, Schwefelphosphorsäure 362; Phosphoroxychlorid 364; Chlorcyan-wasserstoff und flüssiges Chlorcyan 475; Darstellung von Cyanursäure 488; cyanurs. und cyans. Methyloxyd 679; cyanurs. und cyans. Aethyloxyd 691.

Wydler, vergl. bei Bolley.

Yorke, Verbindungen von Schwefelgold mit Schwefelkalium und Schwefelnatrium 451.

Zantedeschi, Längsstreisen im Son-nenspectrum 198; Magnetismus 263. Zenneck, Kürbisfrucht 830.

Ziervogel, Ausbringen des Silbers ohne Quecksilber 1024.

Zwenger, Kobaltcyanverbindungen 479; Cholesterin 920.

## Sachregister.

lat. Schmelaw. bedeutet latente Schmelawär Anal bedeutet Analyse. Ausdehnung durch die Wärme. Schmelspunet. Aned. Schmelsp. Siedep. Biedepunct. specifisches Gewich Best. Bestimmung. Bildung. Constitution. sp. G. sp. W. Unters. specifische Wilru Untersuchung. Conet. Darstellung. Biaw. Einwirkung. Untersch. Unterscheidung Erk. Erkennung. Verb. Vorhalten. Krystallforn Zernetzung. Krystalif. lat. Dampfw. latente Dampfwärme.

Nicht alle im Jahresbericht beschriebenen Salze, Aether u. a. sind in diesem Register aufgenihlt.
genühlten Salze stehen alle unter dem Namen der Säure oder des Salzbilders.

Aberration des Lichts 166. Absorptionsvermögen von thierischer Haut gegen Flüssigkeiten 19. Acetal 696. Acetamid 586. Aceton, Ausd., sp. G. und Siedep. 66; sp. W. 86. Acetone der Säuren Cn Hn O4, Const. 544. Acetonitryl 592, identisch mit Cyanmethvl 593. Acetylmercaptan 550. Ackererde, Analyse 983. Adstringirende Extracte 522. Aepfels. Ammoniak, saures, Krystallf. 500. Aepfels. Kalk 500. Aequivalente, endosmotische, 16; mecha-

nisches der Wärme 56. Aërolithen, vergl. Meteorsteine.

Aërophor 862.
Aesculus hippocastanum vergl. Rois-

Aethalalkohol, Siedep. und lat. Dampfw. 91.

Aether, Ausd. 61. 66; Capillaritätshöhe 6; lat. Dampfw. 89. 91; Schallgeschwindigkeit darin 154; Siedep. 61. 66. 89. 91; sp. G. 61. 66; sp. W. 89;

Zusammendrückbarkeit 135; K von Substitutionsproducten des Aetherarten, Zers. der Substituti ducte zusammengesetzter - 689 Aetherisation, Einfluss auf die 2 Bluts 870. Aethermellithsäure 497. Aetherphosphorsäure 694. Aetherschwefelphosphorsäure 695 Aetherschwefelsäure, Bild. 693; fre Zers. der Salze 693. Aethyloxyd, vergl. Aether. Aethyloxydhydrat, vergl. Alkohol Aethyloxyd-Schwefelkohlenstoff oxyd-Sulfocarbonat) 690. Aethylunterschwefelsäure 687. Aethylverbindungen 682. Aetzflüssigkeit für Kupfer und Stal Agalmatolith 1171. Agriculturchemie 1069. Agrestemmin 645. Akustik 152; physiologische - 1 Akumeter 160. Alaun, Bildung 1256; vergl. sc Thonerde-Kali. Alaunerde, vergl. Thonerde.

Albumin, Schwefelgehalt 836; sp.

Zers. mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure 853, mit sweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure 854; Verändeyung bei der Verdauung 864; - aus Fisch- und Hühnersleisch 840; lösliches - der Fische 841.

Album graecum 934.

Aldehyd (der Essigsäure), Bild. 848. 854; Ausd., sp. G. und Siedep. 66; Einw. von Säuren und Alkalien 548.

Aldehyd der Buttersaure 849. 854. Aldehyd der Metacetonsaure 848.

Algarothpulver 426.

Alizarin 768. 772. 778.

Alizarinsäure 773.

Alkannagrün 747. Alkannaroth 747.

Alkannawurzel, falsche, Farbstoffe darin 746.

Alkohol, Darst. 682; Ausd. 61. 66; Capillaritätshöhe 6; lat. Dampfw. 89. 91; Schallgeschwindigkeit darin 154; Siedep. 61. 66. 89. 91; sp. G. 61. 66. 682; sp. W. 86. 89; Zusammendrückbarkeit 135. Siedep. der Mischungen mit Wasser 683, sp. G. derselben 682, Capillaritätshöhe 6; Bestimmung des Alkoholgehalts von Flüssigkeiten durch den Siedep. 683, durch die Ausd. 684. Allanit 1176.

Allantoin, Bild. 582; Zers. durch Kali 583; Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.

Alloxan, Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.

Alloxantin, Veränderung beim Uebergang in den Harn 929.

Alluaudit 1216.

Aloëtinsäure 542.

Alphaharz des Krapps 770. 776.

Alpha-Orcin 762.

Alpha-Orsellinsäure (alpha-orsellesic acid) 751 (vergl. auch 763 ff.).

Alpha-Örsellsäure 750 (vergl. anch 768 ff). Amalgame, sp. G. 393 (vergl. die einzelnen).

Ameisensäure, Bild. 881. 546. 850. 858. 854; Darst. 546; Vork. 545. 546; Ausd. u. sp. G. 67; lat. Dampfw. 91; Siedep. 67. 91; sp. W. 86; Ausd. der wässrigen 68.

Ameisens. Aethyloxyd, Ausd. 61. 67; lat. Dampfw. 89; Siedep. 61. 67. 89; sp. G. 61. 67; sp. W. 86. 89; Substitutionsproduct desselben 675.

🗸 Ameisens. Kali, saures, 546.

Ameisens. Methyloxyd, Ausd. u. sp. G. 67; lat. Dampfw. 89; Siedep. 67. 89; Einw. v. Chlor 675; Substitutions-producte desselben 675.

Ameisens. Natron, saures, 546.

Amethyst, Pleochroïsmus desselben 202. Ami des pauvres (Kürbisfrucht) 830.

Amide 585.

Amidochrysamminsäure 542.

Amidulin 794.

Ammoniak, Bild. aus Salpetersäure 391, aus dem Stickstoff der Atmosphäre 391; Erkennung 959.

Ammoniakalaun, vergl. schwefels. Thonerde-Ammoniak.

Ammoniaksalze 392 (vergl. bei den einzelnen Säuren).

Ammoniumkupfercyanür 478.

Amygdalin, Einw. v. Säuren 820; Veränderung bei dem Uebergang in den Harn 929.

Amygdalinsäureäther 821.

Amyläther 698.

Amyloxyd, Siedep. u. lat. Dampfw. 91. Amyloxydhydrat (Fuselalkohol, Kartoffelfuselöl) 698; Ausd. 62. 66.; lat. Dampfw. 91; Siedep. 62. 66. 91; sp. G. 62. 66; sp. W. 86.

Amyloxyd - Schwefelkohlenstoff (Amyloxyd-Sulfocarbonat) 700.

Amylverbindungen 698.

Anacardiumfrüchte 574.

Anacardsäure 574.

Ananas, Asche, No. 102 u. 103 der Tab. zu S. 1074.

Anchusa tinctoria, Farbstoff der, 746.

Anchusin 747.

Andesin 1183.

Anemometer 151.

Aneroïdbarometer 150.

Angelikasäure, Vork. 528. 718.

Anhydrit, Bildung 1294.

Anilidverbindungen 596.

Anilin 654; daraus hervorgehende Basen 655; - mit Platinehlorür 655; Veränderung des - bei dem Uebergang in den Harn 929.

Anilsäure, Zersetzungsproducte 538.

Anisamid 588.

Anisanilid 610.

Anisöl, Ausbeute und sp. G. 708; Verh. zu Jod 709.

Anissäure, Zers. durch Salpetersäure 536, durch Salpeterschwefelsäure 537, durch Phosphorchlorid 538.

Ankerit 1222.

Anthemis nobilis, flüchtiges Oel der - 718. Anthranilsäure 607.

Antichlor 1123.

Antimon, Darst. von arsenfreiem 425; Trennung von Zinn 969, von Arsen 969; Untersch. der Antimonflecken von Arsenflecken 967.

Antimonoxychlorüre 426.

Antimonoxyd, Darst. 426; Dimorphismus 422; - verbindungen 426.

Antimonsäure 428. Antimonyl 428.

Apatoid 1315.

Apfel, Asche, No. 132 der Tabelle zu 8. 1074.

Apophyllit 1187.

Apparate, akustische 160, mechanische 149, optische 211.

Aräometerpipette 149.

Arkansit 1160.

Arkose 1283.

Arsen, Vork. in Mineralwassern 1013. in Eisen 1020; Geruch 421; Erk. 965. 966; Bestimmung 965; Fällbarkeit durch Schwefelwasserstoff 421; Untersch. der Arsenflecken von Antimonflecken 967; Trennung von Zinn 968, von Antimon 969.

Arsenfarben, Ersatzmittel für grüne 1058. Arsenige Säure 422; sp. G. 41; Dimorphismus 422; Wirkung auf Pflanzen 822.

Arsensäure, sp. G. 41; Verb. mit Uranoxyd 419.

Arterien, Elasticität und Cohäsion der,

Artischoke, Asche, No. 133 der Tab. zu S. 1074.

Aschen, Analyse 976; Zus. verschiedener Pflanzen- 1074 ff.

Asparagin 816.

Asparaginsäure 817. Athmen 860.

Atmidoscop 100.

Atmosphäre, Optik derselben 208 (vergl. Luft, atmosphärische).

Auge, Bau und optische Eigenschaften 213. 214; Fehler desselben 215.

Augit 1172.

Auflösung, Wärmeabsorption bei der von Salzen in Wasser 53.

Aurichalcit 1226.

Ausdehnung fester Körper durch die Wärme 57, tropfbar flüssiger 60.

Ausflußgeschwindigkeit von Flüssigkeiten aus engen Röhren 139.

Avenin 844. Aventuringlas, Zus. 1060.

Bad für verschiedene Temperature Bagrationit 1174.

Baldrianöl, -säure u. s. w. vergl. rianöl, -säure u. s. w.

Ballistik 138.

Balsame 736; Veränderung des p nischen bei dem Uebergange i Harn 929.

Barometer 151; Aneroïd- 150; Red der -beobachtungen auf 0° 70.

Baryt, sp. G. 41.

Barythydrat: BaO, HO, sp. G BaO, 9HO, sp. G. 41.

Baryum, Atomgew. 394.

Basen, Wärmeentwicklung bei Ver

Säuren 52. Basen, organische 612; phosphori 645; im Oleum animale Dippeli Untersch. mittelst des Mikroscop Constitution 668.

Baulit 1180.

Baumwolle, sp. G. 39; Zus. 11: Untersch. von Leinen 1121, von S baumwolle 1137.

Behenöl, Säuren in demselben 569 Benzilsäure, Zera. durch Phosphore 536.

Benzin, vergl. Benzol.

Benzoësaure, Bild. 528. 713. 851 854; Vork. 895; Zersetzungspr. 528-533.

Benzoës. Aethyloxyd, Bild. 465; änderung bei dem Uebergang i · Harn 929.

Benzoës. Amyloxyd 699.

Benzol 711; Ausd., sp. G. und S 66; sp. W. 86.

Benzonitryl, Einw. von Schwefelw stoff 595.

Berberin 635.

Bergtheer 1229.

Bernstein, fester Kohlenwasserstol demselben 736.

Bernsteinsäure, Bild. 817; Vork Darst. 499.

Berthierit 1159.

Beryllerde, sp. G. 398. Beta vulgaris, Unters. der Wurzel Asche derselben 1075.

Betaharz des Krapps 769. 777. Beta-Orcin 762 (vergl. auch 763 f Beta-Orsellinsäure (beta-orsellesic 753 (vergl. auch 763 ff.).



Beta-Orsellsäure 752 (vergl. auch 763 ff.). Bewegung starrer Körper 138, tropfbarflüssiger 139, gasförmiger 146. Bewegungslehre 123, allgemeine 137. Biätherphosphorsäure 694. Biere, Anal. der Asche englischer, 1112. Binitranisol 536. Binitrobenzoësäure 533. Binitrogaultheriasäure 677. Binitrosalicylsäure 678. Birn, Asche, No. 131 der Tab. zu S. 1074. Bittererde, vergl. Magnesia. Bittermandelöl 710; Bild. 850. 853. 854; Zers. durch Phosphorchlorid 711; Veränderung bei dem Uebergang in den Harn 929. Bitterspath 1222. Biuret 856. Blättertellur 1154. Blausäure, Darst. 474; Erk. 987. Blei, Schmelzp. 71. 72. 81; sp. W. und lat. Schmelzw. 72. 81; electr. Leitungsvermögen 289; Vork. im Thierkörper 874; Untersch. von Wismuth Bleilegirungen, vergl. Legirungen. Bleioxyd, sp. G. 41. 58; Ausd. 58; Verb. mit Jodblei 442. Bleiweissfabrikation 1057. Blumenkohl, Asche, No. 113 der Tab. zu S. 1074. Blut, arterielles und venoses 865; Einw. verschiedener Substanzen auf dasselbe 866; - Neugeborner 867, des Menschen und verschiedener Thiere im normalen Zustand 868, im krankhaften Zustand 869, niederer Thiere 871, nach Aetherisation 870; Abhängigkeit des Fettgehalts von dem der Nahrungsmittel 869; Gehalt an Kohlensäure oder kohlens. Alkali 872; Gehalt an Kupfer, Blei u. a. 875. Blutasche 873. Blutflecken, Erk. 993. Blutkörperchen, sp. G. 837 (vgl. bei Blut). Blutlaugensalzfabrikation 1056. Bodenarten, Art der Anal. 983; Anal. 1073 ff. Bodenit 1177. Boheasäure 527. Bohnerz 1164. Bohnen, Asche, No. 122 der Tab. zu 8. 1074. Boracit 1226. Borax, vergl. bors. Natron. Boraxweinstein 507.

Bors. Kupferoxyd als grüne Farbe 1059. Bors. Natron: NaO, 2 BO, sp. G. 41; NaO, 2 BO<sub>3</sub> + 10 HO sp. G. 41; NaO, 4 BO, + 10 HO 335. Bors. Salze, Zus. derselben 335. Brandisit 1197. Branntwein, Entfuselung 1111. Brassica rapa, Asche der Blätter 1075. Braunkohlen, Zus. 1112 ff. Braunstein 1161; -probe 965. Brechung des Lichts, vergl. Licht. Brennlinien 197. Brennmaterial, Unters. von altem 569. Brennstoffe 1112 ff. Brenzweinsäure, vergl. Pyroweinsäure. Brokolikohl, Asche, No. 111 u. 112 der Tab. zu S. 1074. Brom, Ausd. 63; lat. Dampfw. 89; Siedep. 63. 89; sp. G. 63; sp. W. 86. 89; Best. 952; Erk. 954; Verunreinigung von käuflichem mit Bromkohlenstoff 380. Bromäthyl, Ausd., sp. G. und Siedep. 61. Brombrucin 629. Bromchlorkohlenstoff C, Br, Cl, , Krystallf. Bromeinchonin 618. Bromelayl (C4H4Br2), Ausd., sp. G. und Siedep. 63. Bromitonsäure 504. Bromkohlenstoff CBr in käuflichem Jod Brommethyl 672; Ausd., sp. G. und Siedep. 61. Bromoform 501. Brom-Orcin 760. Bromotriconsäure 503. Bromoxaform 502. Bromphosphor (PBr<sub>3</sub>), Ausd., sp. G. und Siedep. 62. Bromsilber, Zers. durch Schwefel- und Arsenmetalle 450. Bromsilicium (SiBr<sub>3</sub>), Ausd., sp. G. und Siedep. 63. Brom-Strychnin 628. Bronze, griechische 1034, chinesische 1035, galvanische 1035. Brucin 628; Zers. durch Salpetersäure 629. Brunnenwasser 994. Bucklandit 1175. 1176. Butteressigsäure, identisch mit Metacetonsäure 551. Buttersäure, Vork. und Bild. 512. 545. 554. 839. 851. 858. 854; Darst. 554; Ausd. und sp. G. 67; lat. Dampfw.

Chalcedon 1162.

91; Siedep. 67. 91; sp. W. 86; Untersch. und Trennung von der Valcrianshure 555. 556; Substitutionsproduct 504. Butters. Aethyloxyd, Ausd., sp. G. und Siedep. 62. 67. Butters. Methyloxyd, Ausd. und sp. G. 62. 67; lat. Dampfw. 91; Siedep. 62. 67. 91; sp. W. 86. Butters. Salze 556. Butyron, Zers. durch Salpetersäure 558. Butyronitryl (Cyanmetacetyl) 594. Cadmium, lat. Schmelzw. 77; Schmelsp. 71; electr. Leitungsvermögen 289. Cadmiumlegirungen, vergl. Legirungen. Cadmiumoxyd-Hydrat 486, andere Verbindungen 436. Cămentbildung, Einfluss der - auf Gesteinserhärtung 1241. Caffein 634. Calomel, vergl. Chlorquecksilber. Campher, Verh. zu Säuren 734. Camphersäure 522. Camphoranil 606. Camphoranilsäure 606. Cancrinit 1201. Caoutchouc, geschwefeltes 742. Capillaritätshöhe, Abhängigkeit von der Temperatur 1. Caprinsaure, Bild. 721; Vork. 560; Eigensch. und Salze 561. Capronsaure, Bild. 559. 566. 851; Vork. Š60. Caprylsäure, Vork. 560. Carbanilsäure 607. Carbolsäure, Vork. im Castoreum 895, ist giftig 929. Carbothialdin 649. Cardol 576. Carminsaure 789. Casein, Veränderung bei der Verdauung 864, bei der Fäulniss 839, mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure 847, mit zweifach-chroms. Kali und Schwefelsäure 851; Umwandlung in Fett 840. Catechu 522. Cerantsaure 570. Cerin 1176. Cerium, Atomgew. und Verbindungen 397.

Ceroten, 708.

Cerotinsaure 702.

Chabasit 1188.

Getraria Islandica, Unters. der, 831.

Cerotin 707.

Chalkolith 1218. Chantonnit 1316. Chemie, unorganische 325, organi 465, analytische 989, technische 1 Chinarinden 828. Chinidin 620. Chinin 615; Verfälschung 617; Sarre 617. Erk. v. schwefels. Cinchoni schwefels. Chinin 988. Chinoidin 620. Chinolin 666. Chinon 522; Veränderung bei d. Ut gang in den Harn 929. Chiolith 1227. Chladnit 1313. 1316. A Chlor, Wärmeentwickelung bei der V mit andern Körpern 48; - und 1 serstoff, Einwirkung v. Licht 221. Chloracetamid 587. Chloracotonitryl 593. Chloräthyl, Ausd., sp. G. u. Siedep. damit isomere Flüssigkeit 687; stitutionsproduct 685. Chlorammonium, vulkanische Bild. 1: sp. G. u. Ausd. 58; Anwendung i chem. Anal. 939; Doppelsalze dess. Chloranisyl 538. Chlorantimonlösung, electr. Leitungs mögen 290. Chlorarsen (As Cl., sp. G., Ausd Siedep. 63; mit Ammoniak 425. Chlorastrolith 1188. Chlorbaryum, Darst. 378. BaCl, sp. 41. BaCl + 2 HO, sp. G. 41. Ausd. 58. Chlorbenzamid 589. Chlorbenzil 586. Chlorbenzoyl, Eigensch. 582; Su tutionsproduct 584. Chlorcarbethamid 587. Chlorcalcium: CaCl sp. G. 41. ( + 6 HO sp. G. 41, Schmelzp., Schmelzw. und sp. W. 73. - Lös Spannkraft d. Dämpfe u. Siedep. Zusammendrückbarkeit 135; Sc geschwindigkeit derin 154. Chlorcerotal 707. Chlorcerotinsaure 703. Chlorchrom : CrCl 413; Cr. Cl. 41 Chlorcinchonin 618. Chlorcumyl 584. Chlorcyan, flüssiges, 475. Chlorcyanamyl 535. Chlorcyanilid 596. Chlorcyanwasserstoff 475.

Chloreisen, sp. G. von FeCl und FeCl Chlorzinklosung, Ausd. 68; Capillari-+ 4 HO 41. tätshöhe 6. Chlorelayl (C, H, Cl,), Ausd., sp. G. u. Chlorzinn: Sn Cl, Darst. 437, als Anti-Siedep. 63; Substitutionsproduct 685. chlor angewandt 1123; SuCl., Ausd. Chlorige Saure, Darst. 881. und sp. G. 63, lat. Dampfw. 89, Siedep. 63. 89. Cholacrol 566. Chlorit 1198. Chlorkalium, Ausd. 58; sp. G. 41. 58; electr. Leitungswiderstand der Lösung Cholaisaure 903. Choleïnsäure 909. Chlorkalk, Darst. 381; Einw. auf orga-Cholesterilin 921. nische Substanzen 381. Cholesterin 920. Chlorkohlenstoff C<sub>4</sub> Cl<sub>6</sub>, Krystailf. 686. Choloïdinsäure 907. Chlormagnesium, sp. G. v. MgCl, 6HO Cholonsäure 907. Cholsäure 897; Zers. durch Alkalien Chlornatrium, sp. G. 39. 41; Löslich-902, durch Säuren 906. keit in Weingeist 394; electr. Lei-Chondrodit 1200. tungswiderstand der wäser. Lösung 288. Christianit 1189. 290, Schallgeschwindigkeit in derselben Chrom, Atomgew. 413; Best. 964. 154 (vergl. Kochsalz und Steinsalz). Chromeisen 1166. Chromoscop 151. Chromoxyd, Darst. v. krystallisirtem 24; Chlorobenzol 711. Chloroform 680; Capillaritätshöhe 12; Erkennung des - im Blut 992. - hydrat und Salze 414. Chloromelal 705. Chromoxydul und Verbindungen des-Chloroniceïnamid 530. selben 413. Chloroniceinsäure 529. Chromsäure 416. Chloronicin 531. Chromsaure Salze, Darst. 416. 1055; Chloropal 1186. Salze und Doppelsalze 416 (sp. G. und Chlorphosphor: PCl3, Ausd. u. sp. G. Ausd. von KO, CrO, KO, 2 CrO,  $KC1 + 2 CrO_{2} 59$ ). 62, lat. Dampfw. 62, Siedep. 62, 89; PCl, 363. Chrysammid 541. Chlorophyllit 1192. Chrysamminamid 542. Chlorquecksilber (HgCl), Zers. desselben Chrysamminsäure 541. 448. Chrysoberyll 1167; künstliche Nachbil-Chlorquecksilber-Amidquecksilber, Verdung 24. . halten desselben, 448. Chrysolepinsäure, identisch mit Pikrin-Chlorsalpetrige Säure 389. säure 539. Chlorsaurer Baryt, Darst. 381. Chrysolith 1173; künstliche Nachbil-Chlorsaures Kali, Ausd. u. sp. G. 58. dung 24. Chlorschwefelphosphor 364. Chrysoretin 828. Chlorschwefelsilicium 401. Chrysotil 1195. Chlorselen, flüssiges, 379. Cinchonin 617; Erk. des schwefels. in Chlorsilber, Löslichkeit in Salzsäure schwefels. Chinin 988. 450; Zers. durch Schwefel- und Arsen-Cinnanilid 609. metalle 450. Citraconsaure Salze, Veranderung durch Chlorsilicium, Ausd., sp. G. u. Siedep. Brom 501. 63. Citronenöl, Siedep. und lat. Dampfw. Chlorstickstoff, Bild. 329. 91; Capillaritätshöhe 6; Ausd. u. Chlorstrontium, Darst. 378; sp. G. v. sp. G. 68. SrCl und SrCl, 6 HO 41; Siedep. Citronsaure Magnesia, Darst. 501. der wässrigen Lösung 94. Citronsaure Salze, Veränderung durch Brom 501. Chlorstrychnin 628. Cochenille, Unters. der, 788. Chlorsuccinsäure, Zus. u. Krystallf. 500. Cocinon 560. Chlortitan: Ti Cl<sub>2</sub>, Ausd., sp. G. u. Siedep. 63; Ti<sub>2</sub> Cl<sub>2</sub> 402. Cocinsaure 560. Cocosnuísol, fette Säuren desselben, 560, Chloruntersalpetersäure 388. Codein 625.

Cölestin 1219. Cohäsion, Abhängigkeit derselben bei flüssigen Körpern von der Temperatur 1; Beziehungen derselben bei festen Körpern zur Krystallisation 25. Collodium 1139. Columbit 1207. Compensation der Pendel 151. Concretion aus der Aorta 933. Condensator, electrischer 269; Theorie desselben 270. Condurrit 1214. Conferven, Zus. 832. Coracit 1167. Corvdalin 643. Cotarnin 624. Crednerit 1164. Cumanilid 610. Cumidin 663. Cuminamid 588. Cuminsaure, Zers. durch Phosphorchlorid 534, durch Salpeterschwefelsäure Cumol, Einw. der Salpetersäure 712. Cumonitryl 595. Cupelliren, Vorrichtung dazu 941; mittelst Glimmer 976. Cyan 473. Cyanathyl 552. 686; Zers. durch Kalium 687. Cyanamyl 559. 700. Cyananilin 658. Cyanblei, basisches 477. Cyanbutyril, vergl. Valeronitryl. Cyancumidin 665. Cyancinnamyl 536. Cyankalium, Darst. 476. Cyanmetacetyl, vergl. Butyronitryl. Cyanmethyl 672; Darst. 547; identisch mit Acetonitryl 593. Cyanquecksilber, Doppelsalze desselben 477 (Verb. mit unterschwefligs. Kali 367); Zers. durch Chlor 486. Cyansaure, Bild. 329; Einw. auf Amyloxydhydrat 699. Cyans. Aethyloxyd 691. Cyans. Kali, Darst. 476. Cyans. Methyloxyd 679. Cyantoluidin 666. Cyanurin 930. Cyanursaure, Bild. u. Darst. 488; Constitution und Salze 489. Cyanurs. Aethyloxyd 691. Cyanurs. Methyloxyd 679. Cyanverbindungen, Constitution selben 484; Verhalten in höherer Tem-

peratur 485. (Doppelcyanüre mit. moniak 477.) Cyanwasserstoff, vergl. Blausäure. Cymol, Einw. der Salpetersäure 713 Cymophan, vergl. Chrysoberyll. Cystin 933. Dämpfe, lat. Wärme 87; Spannkraft Eigenthümlichkeiten gewisser - , Erzeugung von Bildern angewi 231. Dämmerung 209. Daguerrotypbilder 226. Dammarharz 740. Dammaryl 741. Dammarylsäure 741. Dampfmaschinen, Theorie der - 14 Destillirblase, verbesserte 941. Diabetischer Harn 931. Diamagnetismus 245. Diamant, Vork. 1152; Einw. sta Hitze 333; Oxydation durch Ch säure 333. Diaphanit 1191. Diaspor 1163. Dibromomelanilin 662. Dichloromelanilin 661. Dicyanomelanilin 663. Diffraction, vergl. Licht. Digitalin 644. Dijodomelanilin 662. Dimorphismus 33. 35. Dinitromelanilin 662. Diorit 1282. Dioscorea alata, Wurzel der, 826. Dispersion, vergl. Licht. Disterrit 1197. Dithionsaure 375. Döglingoxyd 569. Döglingsäure 568. Döglingthran 567. Dolomit und Dolomitbildung 1289. Doppelspath 1221. Drachenblut, Einw. der Salpeters 534. Dracyl, identisch mit Toluol 716. Drähte, Tönen frei ausgespannter, Drehschwingungen 138. Druck, Einfluss desselben auf chem Action 1262. Dünger 1069. Dyslysin 909. Dyslitit 1307. 1315.

Ebullioscop 683.

Ehlit 1217.

Ei, chemische Vorgänge bei der Entwicklung der Thiere im - 859 (vergl. Hühnerei).
Eichenholz, sp. G. 39.

Eis, Ausd. 60; sp. W. 73. 78; Brechungsverhältnis 196. (Farbe, vergl. Gletscher.) Eisen, electr. Leitungsvermögen 289;

Passivität des - 284; Oxydation durch Salzlösungen und Harn 442; Fällbarkeit durch Schwefelammonium 970; Gehalt an Kohlenstoff 1019, an Schwefel und Phosphor 1020 (vergl. Meteoreisen, Gusseisen, Stahl).

Eisenchlorit 1198, 1199.

Eisenglanz, sp. G. 443.

Eisenoxyd 443; Untersch. von Eisenoxydul 971; Trennung von Phosphorsäure 948, von Thonerde 971.

Eisenoxydul, kohlens. 443; Bildung von phosphors. 443; Untersch. von Eisenoxyd 971.

Eisenspath 1224.

Eisenweinsteine 507.

Eisenzinkspath 1224.

Elasticität fester Körper 127.

Elasticitätscoëssicient 138; Beziehung zur Schmelzwärme 132.

Electricität 264; neue Theorie der - 315; Leitungsvermögen für die - , vergl. Leitungsvermögen; dynamisches Gleichgewicht der - in einem Körper und im unbegrenzten Raum 292 (vergl. Luftelectricität u. Pyroelectricität).

Electrodynamik 315.

Electrodynamometer 315.

Electromagnete, Tragkraft der - 237.

Electrometrie 267.

Electromotorische Kraft 299.

Email zum Löthen von Porcellan 1081 (vergl. Schmelzfarben).

Enceladit 1204.

Endivie, Asche, No. 135 der Tab. zu S. 1074.

Endomorphismus 1243.

Endosmose 15.

Entladung, electrische, par cascade 273. Epidot 1174.

Epipolismus 202.

Epithelium der Schleimhaut 838.

Erbsen, Asche 1076. No. 123 der Tab. zu S. 1074.

Erdbeere, Asche, No. 117 der Tab. zu S. 1074.

Erddichte, Apparat zur Best. derselben 147.

Erdmagnetismus, mittlere Horizontalintensität desselben 243.

Erdkern, Dichte desselben 146.

Ernährung 864 (vergl. Viehfütterung).

Eryglucin 765. Erypikrin 765.

Erythrelinsäure 754 (vergl. auch 763 ff.). Erythrinsäure 753 (vergl. auch 763 ff.). Erythrobetinsäure 827.

Erythroglucin 755 (vergl. auch 763 ff.). Essig, Best. des Säuregehalts im - 986; Entfernung des Kupfers aus - 1112.

Essigsäure, Bild. 547. 850. 853. 854; Vork. 545; Ausd. und sp. G. 67; lat. Dampfw. 91; sp. W. 86; Siedep. 67. 91. Wässrige Essigsäure, Capillaritätshöhe 6, sp. G. und Ausd. 68 (vergl. Essig).

Essigsaures Aethyloxyd, Ausd. 62. 67. 68; lat. Dampfw. 89. 91; sp. G. 62. 67. 68; sp. W. 86. 89; Siedep. 62. 67. 89. 91.

Essigsaures Bleioxyd, Zers. durch Kali 548. Essigsaures Eisenoxyd, Zers. 548.

Essigsaures Kali, Siedep. der Lösung 94/ Essigsaures Methyloxyd, Ausd. und sp. G. 62. 67; lat. Dampfw. 89; sp. W. 86; Siedep. 62. 67. 89.

Euchron 498.

Euchronsäure 498.

Eudiometrie 941; mittelst der Gasbatterie 281.

Eukolit 1203.

Euxenit 1206.

Evernia Prunastri, Farbstoffe der, 756. Everninsäure 757 (vergl. auch 768 ff.). Evernsäure 756 (vergl. auch 763 ff.). Evonymus Europaeus, Früchte 829. Excremente 984. Exomorphismus 1243.

Färberei 1123 ff. Fäulnis 465.

Fagus sylvatica, eigenthümliche Substans in der Rinde 816.

Fahlerz 1160.

Farben, Theorie der natürlichen - 199; der Metalle 177; subjective 218, auf der rotirenden Scheibe 218.

Farbenbüschel, Haidinger'sche, 205.

Farbenringe, beim Durchsehen durch farbige Flüssigkeiten 218; Newton'sche 190.192; Nobili'sche od. electrische 190.

Farbenscheibe, rotirende 211.

Farbenschiller der Krystalle 194.
Farbenstrahlen, photogenische Wirkung der verschiedenen 221.

Farbenzerstreuung 197. Farbstoffe 745. Faserkohle, Bildung 1295. Faujasit 1189. Fayence, Zus. 1064 (vergl. Steinzeug). Federers 1159. Federn, Kieselerdegehalt derselben 985. Feige, Asche, No. 107 der Tabelle zu 8. 1074. Feldspathe 1180; künstl. -krystalle 1171. Felsarten, vergl. Gesteine. Fenchelöl, Ausbeute, sp. G. und Verh. su Jod 709. Fermentolea 730. Fernmesser, optischer 213. Ferridcyankalium, Darst., Verh. als oxydirendes Mittel und Verh. mit Ammoniak 479. Ferro- und Ferricvanwasserstoffs. Chinin 616, Cinchonin 618, Strychnin 626. 627, Brucin 629. Ferrocyaneisen, vergl. Blutlaugensalz. Ferrocyankupfer 478, -kalium und -ammonium 478. Fett, Bildung 840. 865; aus verwestem Thierkörper 570; vergl. die einzelnen Fettarten. Fibrin, sp. G. 837; Best. desselben im Blut 998; Zers. mit Manganhyperoxyd und Schwefelsäure 853, mit zweifschchroms. Kali und Schwefelsäure 854. Fichtenharz, Säuren desselben 572. Flachspflanze, Asche der - 1075; Unters. über die Cultur der - 1085. Flamme, Natur der Licht- 163; electr. Leitungsvermögen 264. Flavin 666. Flechten, Farbstoffe derselben 749 (vergl. Cetraria). Flechtenstärke 831. Fleischasche 894. Fleischextract 1098. Fleischflüssigkeit, organische Bestandth. derselben 876, unorganische 892. Fleischzubereitung 1099. Flüssigkeiten, gasförmige, vergl. Gase. Flüssigkeiten, tropfbare, Veränderung der Form der Oberfläche durch andere 11; Ausd., sp. G. und Siedep. 60; sp. W. 86; Gleichgewicht 183; Zusammendrückbarkeit 133; Bewegung 139; Ausflußgeschwindigkeit aus engen Röhren 139; Widerstand 145; Schallgeschwindigkeit darin 152; magnetische Eigenschaften 249; electr. Leitungs-

widerstand 288; des kranken me lichen Körpers 896. Fluorwasserstoff, vergl. Fluisslure. Fluosificanilid 597. Fluissiure, 381. Flufswasser 994. Foramen centrale 218. Früchte, Reifen derselben 807. Fumarolen 1258. Furfurol 781. Fuselalkohol oder Fuselöl, vergi. oxydhydrat. Gabbro 1284. Gährung 465. Galle 896; Unters. der Ochsengalk der Schweinegalle 913, der Gall schiedener Thiere 917. 918; Re darauf 992. Gallenfarbstoff 920. Gallenfett, vergl. Cholesterin. Gallensteine 919. Gallussäure, Bildung aus Gerbeaure 524. Gambir 522. Gangbildungen 1233. 1236. Garancin 773. 777. 780, 1125. Garn, sp. G. 39. Gasanalysen 941. Gasbatterie 278. Gasbeleuchtung, Tauglichkeit engl Steinkohlen zur - 1120. Gase, Best, des sp. G. 39, der sp. V Zusammendrückbarkeit 135; Gle wicht 135; Ausfluss 146; magne Eigenschaften 250; Rinw. starker auf zusammengesetzte - 826; nische - 1253. Gasentwicklung in Ersminen 1250 Gasometer 941. Gaultheriasaure, vergl. salicyle. M oxyd. Gebilde des menschl. Körpers, Rie und Cohäsion 130. Gehlenit 1179. Geisirtheorie 1262. Gelbbleierz 1212. Gentianin 809. Gerberei 1128. Gerbsäure 528; Veränderung be Uebergang in den Harn 929. Gersdorffit 1156. Gesichtsfehler 215. Gesteine, Bestimmung der Gemen

1231; Magnetismus der - 1233

tungsfähigkeit der - für Elec

Gummi, Verb. mit Bleioxyd 795. 1233: Schmelzversuche mit - 1234; Bildung compacter - aus Infusorien 1240; Metamorphismus der - 1242; Zersetzung durch Wasser 1245; ungeschichtete - 1264; geschichtete - 1288. Gewicht, specifisches 37; Best. bei Flüssigkeiten 39, bei Gasen 39; Einflus der Vertheilung bei festen Körpern 37, hoher Temperatur 39; Beziehungen zur Zusammensetzung 40; Veränderung beim Schmelzen von Gesteinen 1235. Gibbsit 1216. Gichtknoten 933. Gifte, Ermittelung metallischer 966. Gigantolith 1191. Gismondin 1190. Gitterspectrum, vergl. Spectrum. Glas, Elasticität und Festigkeit 128; goldhaltiges 452; Zus. von böhmischem 1062; Krystallbildungen in Tafel -1062 (vergl. Aventuringlas). Brechungsverhältnis Glasfeuchtigkeit, 215; zufällige Färbung 216; enthält Harnstoff 854. Glasmalerei, alte, 1060. Gleichgewicht fester Körper 125, tropfbar-flüssiger 133, gasförmiger 135. Gletscher und Gletscherwasser, Farbe 202. 1236. Glimmer 1184. Glockenmetall, Zus. 1036. Glucose 792. Glühen 160. Glycocoll 845. Glycolsäure 845. Gneuss 1273. Gneussgranit 1273. Gold, Vork. 1153; sp. G. 38; electr. Leitungsvermögen 289; Best. 976; Darst. von schwammförmigem 450. Goldamalgam, natürliches 1153. Goldoxyd, Darst. 451. Goldhaltiges Glas 452. Goldscheiderei mit Schwefelsäure 1027. Goniometer für mikroscopische Krystalle 27. 28; Anlege- und Reflexions- 29. Granit, Entstehung 1264. Graphit, Best. des Kohlenstoffs darin 943. Gratiolin 645. Greenovit 1204. Grünerde 1199. Guajakharz 742; Erk. des - als Verfälschungsmittels 742. Guajakholz 828. Guanin in Spinnenkoth 935. Guanit, vergl. Struvit.

Gurke, Asche, No. 110 der Tab. su 8. 1074. Gusseisen, Einw. von Schweselsuure 442; Best. des Kohlenstoffs darin 1019. Gutta-Percha 743; als Isolirmittel 266. Gyps, Bild. 1255. 1294; Best. im Kechsalz 962; Härten desselben 1057 (vergl. schwefels. Kalk). Haarfirnis 1127. Haarsalz 1219. Hämatinon 1061. Hafer, Unters. der Entwicklung des -1089. Halbopal, Bildung 1241. Halloysit 1185. Handorgel 160. Harmalaroth 787. Harmalin 636. Harmin 639. Harn 923; Kohlensäure darin 924; Schwefel und Phosphor darin 924; Harnstoff darin 925; Kreatin u. Kreatinin darin 926; Abwesenheit d. Milchsäure 925; Uebergang verschiedener Stoffe in den - 929; Färbung nach Genuss von Rhabarber 929; bei Krankheiten 930; bei Diabetes insbes. 981; des Kalbs und des Hammels 982. Harnleiterstein eines Ochsen 982. Harnsäure, Vorkommen im Blut 869; Best, 992; Oxydation durch Ferridcyankalium und Kali 581. Harnsaure Salze 578; Veründerung bei dem Uebergang in den Harn 929. Harnsteine 932. Harnstoff, Bild. aus knalls. Kupferoxyd-Ammoniak 488; Vork, im Augs 854; Darst. 476; Gehalt des Harns daram 925, Best. desselben 989; Zers. 854; Veränderung bei dem Uebergang in dem Harn 929; Zers. des salzs. - durch Hitze 488. Hauerit 1157. Hauyn 1201. Harze im Allgemeinen 738. Heber, verbesserter 941; der sich selbat ansaugt 145. Hefe 470 (vergl. Gährung). Heliostat, vereinfachter 212. Hemiëdrie 26. Hemimorphismus 33. Hesperidin 735.

Hexakisoktaëder, neues 25.

Heteromerie 1149;

Hidantoinsaure 588. Hippursaure, Darst. 584; Zers. durch Balpetersäure und Stickoxyd 584. Hippursaures Aethyloxyd, Bild. 465. Hisingerit 1194. Höfe 209. Hols, Verkohlung durch Dampf 1120; Conserviren des - 1127 f. Holzarten, mechanische Eigenschaften 129; Zus. und Aschengehalt 1098. 1112 ff.; Asche von fossilem - 1096. Holzfaser 795. Holzgeist, Ausd. und sp. G. 61. 66; lat. Dampfw. 89. 91; sp. W. 86. 89; Siedep. 61. 66. 89. 91; neuer Körper im rohen 669; Einw. von Chlor 670. Homowolframsäure 406. Honigsteinsäure, vergl. Mellithsäure. Honigthau 794. Hopfenasche 1077. Hornblende 1172. Howardit 1312. Hühnerei, Zusammensetzung 857. Humit 1200. Humusartige Substanz aus dem Lock Dochart 808. Hyalith, Nachbildung desselben 1162. Hydramide, Einw. von Schwefelwasserstoff 590. Hydrargillit 1164. Hydrate im Allgemeinen 382. Hydrochrysammid 543. Hydrocyanharmalin 641. Hydrometer 39. Hydronickelmagnesit 1226. Hygrometer 100. Hyocholinsäure 913.

Idokras 1177. Igasursäure 519. Ilmenium 404. 1208 ff. Imatrasteine 1298. Imperatoria Ostruthium, flüchtiges Gel davon 724. Inductionsgesetz, allgemeines 319. Infusorien, Bildung compacter Gesteine aus - 1240. Inosinsaure 887. Inulin 794. Iridiumkaliumchlorid, Einw. von schwefliger Säure und schwefligs. Kali 458. Iridiumsilberchlorid 458. Irisiren 193. Isolirmittel 266. Isomorphie, polymere 1147; heteromere

Isomorphismus 33.
Isotartridature 510.
Isowolframsiure 407.
Itakonsaure Salze, Einw. von Bro
Ittaeris 1201.

Jacksonit 1180. Jamesonit 1159. Jod, Vork. 379; Gewinnung ur unreinigungen 380 ; Erk. 954. Jodäthyl, Ausd. und sp. G. 61 Dampfw. 89; Siedep. 61, 89; durch Chlor 686. Jodanilin 656, Jodarsen, Darst. 425. Jodbaryum, sp. G. 41. Jodblei, sp. G. 41; Verb. mit B Jodcyan, Vorkommen in käuflich Jodkalium, sp. G. 41; Verunre 380; Verh. zu Schwefelsäur electr. Leitungsvermögen d. Lüsu Jodmethyl, Ausd. und sp. G. 61 Dampfw. 89; Siedep. 61. 89; Ze Jodnatrium, sp. G. 41. Jodoform, Zers. durch Cyan 684 Jodolith 1315. Jodquecksilber (HgJ) 447; sp. ( Jodsaure, sp. G. 41. Jodsilber, sp. G. 41. Juglans regia, Asche der Nuss Wallnuss.

Kaffeebohnen, Asche der - 1075. Kaffeegerbeäure 525. Kakodylähtiliche Verbindung aus saure 494. " Kakothelin 681. Kali, Erk. vor dem Löthroht 96 G. von KO, HO 41; Capillarit der wässrigen Lösung 12; Au selben 69. Kaliumkupfereyanür 478. Kalk, sp. Gew. 41; Löslichkeit in 895; ep. G. von CaO, HO 41 Kalkspath 1221; Untera krystalk scher Eigenschaften 27. Kalkstein 1294. Kalmusöl, Ausbeute und sp. G. Kaphit 1224. Kartoffelart, Farbstoff einer neue Kartoffelfuselöl, vergl. Amyloxy Kartoffelkrankheit 1105.

Kastanie, Asche, No. 116 der Tab. zu S. 1074 (vergl. Rolskastanie). Katalyse 825. Keimen, Einfluss des Wassers bei dem -825. Kieselerde 400; Gehalt der Federn an -935. Verb. der - vergl. Silicate. Kieselguhr 1163. Kieselzinkerz 1187. Kino 522. Kirsche, Asche, No. 129 und 130 der Tab. zu S. 1074. Kirschlorbeerwasser 710. Knallgasgebläse 941. Knall-Mannit 1145. Knallsäuren, Const. u. Nomenclatur 487. Knallzucker 1146. Knochen, Elasticität und Cohäsion 130. Kobalt, Trennung von Nickel 971, von Mangan 974. Kobaltcyanverbindungen 479. Kobaltglanz 1155. Kobaltkies, vergl. Speiskobalt. Kochsalz, Best. von Gyps in demselben 962; Zus. von käuflichem 1054; als Dünger 1070; Einfluss auf die Viehfütterung 1101 (vergl. Chlornatrium). Königswasser, vergl. Salpetersalzsäure. Kohle, Wärmeentwicklung bei dem Verbrennen 49; Darst. aus Holz durch Dampf 1120 (vergl. Kohlenstoff). Kohlen, fossile, Zus. 1112 ff. (vergl. Braunkohle, Steinkohle, Pechkohle u.a.) Kohlenoxydgas, sp. G. 40. Kohlensäure 333; sp. G. 40. 390; Zusammendrückbarkeit 135; Verh. der festen - zu Basen 334; Absorbirbarkeit durch Schwefelsäure 334; Best. 944; Trennung von schwefliger Säure 952. Kohlens. Ammoniak, zweifach, Vorkommen in Guano 392. Kohlens, Baryt, sp. G. 41. Kohlens. Bleioxyd 442. Kohlens. Cadmiumoxyd 436. Kohlens. Chromoxyd 414. Kohlens. Eisenoxydul, Veränderung bei dem Glühen 448.

Kohlens. Kali, sp. G. 41; Siedep. der Lösung 94 (vergl. Potasche).

Kohlens. Kalk, Best. in Kalksteinen,

Kohlens. Manganoxydul 420; natürliches

Kohlens. Natron, sp. G. 41; Zusam-

mendrückbarkeit der Lösung 135,

Mergel, Wasser u. a. 962. 963.

erdiges 1224.

Schallgeschwindigkeit in derselben 154 (vergl, Soda). Kohlens. Nickeloxydul 444. Kohlens. Salze, Löslichkeit in kohlens. Wasser 335. Kohlens. Wismuthoxyd 432. Kohlens. Zinkoxyd 435. Kohlenstoff 333; Best. in Graphit u. Roheisen 943; Gehalt an - in verschiedenen Eisensorten 1019. Kohlenwasserstoffe, sp. G., Siedep. u. lat. Dampfw. von C, H, und C, H, 91; fester - aus Bernstein 736. Koprolithen 1298. Korund, künstl. Nachbildung 24; sp. G. Kräfte im Allgemeinen 128. Krappfärben, Theorie des Processes, 777. 780. 1123. Krappwurzel, Farbstoffe der, 766. Kreatin 879; im Harn 926. Kreatinin 881; im Harn 926. Kreisbewegung, Vorschlag zur Erreichung gleichförmiger 149. Kreittonit 1166. Kripin, vergl. Pikryl. Krümelzucker, vergl. bei Zucker. Krystalle, Bildung 24. 25; Hemiëdrie 26; Verzerrung u. a. 24. 26; Winkelverschiedenheit 27; neue Darstellungs-weise von - auf trocknem Weg 23; Wirkung der Magnetpole auf sie 261. Krystallform, Beziehungen zur Zusammensetzung 29. Krystallisation 23. Krystallographie 25. Krystallometrie mikroscopischer Krystalle Kümmelöl (Kreuzkümmelöl) 712; Ausbeute 709. 713; sp. G. 709. Kümmelöl, römisch-, vergl. Römisch-Kümmelöl. Kürbisfrucht 830. Kupfer, Vork. und Bild. des gediegenen 1154; Vork. im Thierkörper 871. 874, in Mineralwasser 1013; sp. G. und Ausd. 58; electr. Leitungswiderstand 286. 289; Best. 975; fremde Metalle darin 1022. Kupferamalgam für Zahnärzte 1036. Kupfererze, Verhüttung 1020. Kupferhydrür 394. Kupferlegirungen 1036. Kupferoxyd, sp. G. 41. Kupferoxydhydrat 444. Kupferoxydulhydrat 444.

Kupferprocess durch Niederschlagen mit Eisen 1021. Kyanäthin 650.

Labrador 1183. Lactucarin 824. Lactucarium 823. Lactucin 824. Lactuca virosa 825; Milchsaft derselben 823. Lactucon 823. Lampe für optische Versuche 212. Lantanursäure 582. Latente Dampf- und Schmelzwärme. vergl. Wärme. Lattich, Asche, No. 134 der Tab. zu 6. 1074. Lauch, Asche, No. 105 und 106 der Tab. zu S. 1074. Laurostearinsaure, vergl. Pichurimtalgsänre. Laven 1286. Lavendelöl, Ausbeute und sp. G. 709. Lazulith 1217. Leber, Gehalt an Kupfer und Blei 875, an Zucker 895. Lecanorin 765. Legirungen, Schmelzp. 71. 72. 73. 83. 84. 1040; lat. Schmelzw. 72. 78; sp. W. 72. 73. 82. 83; Wärmenienge darin 70. 84; sp. G. 393. 1040; Zus. verschiedner 1084 ff. Legumin 842. Leidenfrost'scher Versuch 92. Leim, Const. 845; Zers. mit Mangan-hyperoxyd und Schwefelsäure 853,

Leimzucker, vergl. Glycocoll. Leinen, Untersch. von Baumwolle 1121. Leitungsvermögen (und Leitungswiderderstand), electr. 285; der Flamme 264; der Gesteine 1233.

mit zweif.-chroms. Kali und Schwefel-

Leuchtenbergit 1198.

Leucin 846.

saure 854.

Leukoharmin, vergl. Harmin.

Lichulminsäure 832.

Licht, Theorie 164; gradlinige Fortpflanzung 166; Aberration 166; Interferenzerscheinungen 166; Diffractionserscheinungen in der Toricelli'schen Leere 169; Zurückwerfung 169, an Metallen 173, an metallisch- undurchsichtigen Krystallen 179; Depolarisation 189; Brechung 196; Dispersion und flüssiger Körper 202; Anwedes polarisirten im Mikroscog chemische Wirkungen 221. Lichtbilder 225, auf Papier 227 Glas 232; Uebertragung auf graphisches Papier 229; farbig Lichtbogen, electrischer 311. Lichtentwicklung beim Glühen um Verbrennungsprocess 160.

197; Zerstreuung im Innern

Lichtslamme, Natur der - , 163. Lichtmeteore 208.

Lichtquellen 160.

Lichtstrahlen, Wirkung der verst gefärbten auf phosphorescirend stanzen 164.

Liebenerit 1193.

Liebigit 1226.

Lignstrum vulgare, Farbstoff der I 787.

Liquor ferri acetici oxydati, Zeri 548.

Lithion, Untersch. von Strontis dem Löthrohr 962. Lizarineäure 782.

Löweit 1219.

Lophin 666.

Luft (atmosphärische), sp. G. un 390; Gehalt an Ammoniak 3: Ozon 380; Zusammendrückbarke Schallgeschwindigkeit darin 154 Luftelectricität, Einflufs auf t phische Leitungsdrähte 292. Lycopodium 829.

Magnesia, sp. G. 396; Trennus den Alkalien 961. Magnesia 1223. Magnesia Trackroft der 235.

Magnete, Tragkraft der - , 235. Magneteisen 1165. Magnet-electrische Maschinen.

gigkeit der Wirkung von der l hungsgeschwindigkeit 323.

Magnetisirung, dadurch bewirkt staltsveränderung 243.

Magnetismus 285; Vertheilung in netstäben 239; Wirkung auf d larisationsebene 245, auf die lende Wärme 247; als allg Eigenschaft der Materie 248; breitung 263. 264; der Gestein (vergl. Erdmagnetismus). Magnetstab, Schwingung im luftleeren Raum und in der Luft 244. Magensaft, Säure desselben, 863. Magensteine eines Pferdes 864. Malagawein 1109. Malakon 1171. Malztaig als Brodsurrogat 1104. Mandelsteine, Entstehung durch Fumarolenwirkung 1261. Mangan, Reagens darauf 952; Trennung von Nickel und Kobalt 974. Mangancarbonat, natürliches erdiges, 1224. Manganoxyd-oxydul (Mn , O , ), sp. G. u. Ausd. 58. Manganoxydsalze 421. Manganzinkspath 1225. Mannit, Bild. 466; Vork. 794. 825; Darst. 793; explosiver, vergl. Knall-Mannit. Martinsit 1228. Maschinen, Theorie der, 148. Matricaria parthenium, flüchtiges Oel der. 723. Maulbeerbaum, Asche des - 1095. Medjidit 1220. Meeresfläche, Gestalt der - 147. Meerschlamm, vergl. Seeschlamm. Meerschwamm 937; sp. G. 39. Meerwasser 999; Zusammendrückbarkeit 135; Schallgeschwindigkeit darin 154. Mehlverfälschung 1103. Melangallussäure 524. Melanilin 659. Melaphyr 1275. Melassenasche 1106. Melen 706. Melissin 704. Melissinsäure 705. Mellithsäure und ihre Verbindungen 494. Mellonkalium, Darst. 493. Mellonverbindungen 491. Mendipit 1228. Mennige, Bildung 1160. Mercurialis annua 831. Mesitinspath 1223. Mesitylen, Einw. der Salpeterschwefelsäure 783.

Meta-Antimonsäure 428.

tutionsproduct 500. 504.

Metacetonsaure, Bild. 551. 552. 851;

Metalle, Ausstrahlungsvermögen für die

Vork. 545; Salze 551. 552; Substi-

Wärme 115, Reflexionsvermögen dafür

Metacetamid 586.

117; Farbe 177; Zurückwerfung des Lichts an ihnen 173. Metallgemische, vergl. Legirungen. Metallhydrüre 394. Metamorphismus der Gesteine 1242. Metapektin 800. Metapektinsäure 804. Metaphosphorsäure und ihre Salze 355; verschiedene Modificationen 356. 358. Metaweinsäure 508. Metawolframsäure 407. Metazinnsäure 438. Metcoreisen 1298 ff. Meteorstaub 1318. Meteorsteine 1298. Methyl 672. Methylal 670. Methyloxydhydrat, vergl. Holzgeist. Methyloxyd-Schwefelkohlenstoff (Methyloxyd-Sulfocarbonat) 674. Methylunterschwefelsäure 673. Methylverbindungen 669. Mikrometer 213. Mikroscop, Anwendung des polarisirten Lichts 212; Beleuchtung mit schiefem Licht 213; Riesen- 213. Milch 922; Gehalt der - von Fleischfressern an Milchzucker 922; blaue und rothe 922. Milchsäure, Bild. und Darst. 512. 518; Darst. 554; Vork. in der Fleischflüssigkeit 891; Abwesenheit im Harn 925; Erk. 986; verschiedene Modificationen 517. Milchs. Salze 513-519. Milchsäuregährung 466. Milchzucker, sp. G. u. Ausd. 59; Vork. 858, in der Milch von Fleischfressern 922. Mineraldunger 1071. Mineralien, irisirende Oberflächender, 193: künstliche Nachbildung krystallisirter Mineralogie 1147. Mineralspecies, Begriff der, 1150. Mineralsysteme 1151. Mineralwasser 1001; Gehalt an Arsen, Kupfer u. a. 1013 (vgl. Quellwasser). Möhre, Asche, No. 138 der Tab. zu 8. 1074. Molybdan, Atomgew. 408; Best. 964; Erk. 965. Molybdänsäure, Salze der, 409-412; Verhalten zu Phosphorsäure 412. Molybdänsesquioxyd 412.

Monazit 1215.

Monazitoid 1215.
Morinda citrifolia, Farbstoff 748.
Morindon 748.
Morindon 749.
Most 1082.
Muromontit 1177.
Muscae volitantes 215.
Muschelkalk 1294.
Muskelgewebe der Fische 837.
Muskeln, Elasticität und Cohäsion 130.
Mutterlaugen von Salzsoolen 1002. 1055.
Myristinsäure, Vork. 560.

Nadelerz 1158. Nahrungsmittel, Chemie der, 1098. Naphtalidam-Carbamid 610. Natron, Erk. vor dem Löthrohr 960, in Potasche 960; sp. G. von NaO, HO 41. Nebensonnen 209. Nelkenöl, Ausbeute und sp. G. 709. Neolith 1191. Nerven, Elasticität und Cohasion 130. Neusilber, Zus. von englischem 1040; electr. Leitungswiderstand 286. Newton'sche Farbenringe, vergl. Farben-Nicen, einfach-gechlortes 530. Nickel, Trennung von Kobalt 971, von Mangan 974. Nickelglanz 1155. Nickellegirungen u. a. nickelhaltige Präparate, Zus. 1038. Nickeloxydul, sp. G. 444; Trennung von Thonerde 975. Nickelsmaragd 1225. Nicotin 612; Verb. mit Platinchlorür 614. Nierensteine 933. Niobsäure, sp. G. 405. Nipholith 1228. Nitracrol 566. Nitranissäure, Zers. durch Phosphorchlorid 538. Nitrobenzamid 589. Nitrobenzoësäure, Bild. 534. 713, Zers. durch Phosphorehlorid 534. Nitrobenzoës. Aethyloxyd 737. Nitrobichlorphensäure 540. Nitrocholsäure 566. Nitrococcussaure 790. Nitrocumidin 665. Nitrocuminsäure 535. Nitrogentianin 811. Nitroharmalidin 642. Nitrometacetonsäure 553.

Nitrophenissäure, identisch mit Pi säure 539. Nitryle 591. Nontropit 1186. Nosean 1201. Nullpunkt, absoluter, 75. Ocker von Quell- und Mineralwa 1012. Odmyl 571. Oele, fette, Zers. mit Schwefel is Hitze 570. Oele, flüchtige 708; Ausbeute u. s 708; Verh. zu Jod 709 (verg einzelnen). Oenanthe fistulosa, eigenthümliche stanz in dem Kraut 816. Oenanthol und Zersetzungsproducte selben 565. Oenanthylammoniak 567. Oenanthylsäure, vergl. bei Oenanth Oenanthylwasserstoff 567. Oïdium aurantiacum 1104. Oleum animale Dippelii, organisch sen darin 651. Oligoklas 1182. Olivenöl, Capillaritätshöhe 6. Olivin 1173. Opal, Vork. des edlen, 1163. Ophitone 1279. Opiansäure 624. Opium, Morphingehalt 622. Optik, 160; der Atmosphäre 208; siologische 213. Orangebaum 1075 (vergl. No. 118 Tabelle zu S. 1074). Orcin 759. Orlean, Vork. dieses Farbstoffs 788 Orsellinsäure (orsellesic acid) und O säure, vergl. Flechten, Farbstoffe Orthit 1175. 1176. Orthoklas 1181. Osman-Osmiumsäure und Salze d ben 461. Osmiumoxydul, zweifach-schwefligs schwefligs. Kali 461. Osteosarkom, Zus. eines, 935. Oxalsäure, Bild. aus Rohrzucker sp. G. und Ausd. von HO, Ca ( 2 HO 59. Oxals. Aethyloxyd, Bild. 465. 675; Dampfw., sp. W. und Siedep. 89 Oxals. Ammoniak : sp. G. und von NH<sub>2</sub>O, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+HO, NH<sub>2</sub>O, 2 + 3 HO und NH<sub>2</sub>O, 4C<sub>2</sub>O<sub>3</sub>+7 H Oxals. Amyloxyd, Bild. 675.

Oxals. Antimonoxyd und Antimonoxyd-Kali 427. Oxals. Kali: sp. G. und Ausd. von KO, C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + HO, KO, 2C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 3 HO und KO, 4C<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + 7 HO 59. Oxals, Kalk, Vork, u. Krystallisation 499. Oxals. Methyloxyd, Bild. 675; Einw. von Chlor 674. Oxals. Salze, Bild. saurer 499. Oxals. Wismuthoxyd 499. Oxals. Zinnoxydul und Doppelsalze desselben 437. Oxaluranilid 601. Oxalursäure 601. Oxalweinsäure, Bild. 465. Oxanilid 598. Oxylizarinsäure 782. 783. Ozon 329; als Reagens angewandt 952. 968.

Palagonit 1193. Palladium, electr. Leitungsvermügen 289. Palladiumchlorür-Ammoniak 457. Palmitinsäure, Vork. 560. 705. Papaverin 625. Papier,-wasserdichtes 1127. Papyrin 796. Parabansäure 601. Paracholsäure 898. 900. Paracyan 478. Paramid 498. Paramidsäure 498. Paranicen 531. Paranicin 532. Parapektin 799. Parapektinsäure 804. Parawolframsäure 407. Passivităt des Eisens 284. Pastinake, Asche, No. 139 der Tab. zu 8. 1074. Pechkohle, Bild. 1297. Peganum Harmala, Basen in den Samen 636; Farbstoff daraus 787. Pektase 800. Pektin 798. Pektinkörper im Allgemeinen 806. Pektinsäure 801. Pektose 797. Pektosinsäure 801. Pelargonsäure, Bild. 721. Pelopsäure, sp. G. 405. Pendel, compensirte, verbesserte, conische u. a. 151. Pentathionsaure 376. Peridot, vergl. Chrysolith. Periklin 1181.

1. Petinin 652. Petroleum, Ausd. und sp. G. 68. Pfannensteine von Salzsoolen 1055. Pflanzen, Darst. der eigenthümlichen Bestandtheile 808; Absorption unorganischer Substanzen 822; Gehalt an Phosphor und Schwefel 832; Zus. der Asche 1074. Pflanzenchemie 822. Pflanzensäfte, Reaction der, 823. Pflaumen, Asche, No. 124 bis 128 der Tab. zu S. 1074. Phillipsit 1189. Phormium tenax, Untersch. der Faser 1122. Phosphamid 585. Phosphor 336; Schmelzp., lat. Schmelzw. und sp. W. 73. 79. 84; amorpher 336; im Harn 924, in Eisen 1020; Gehalt der Pflanzen an - 832. Phosphorehlorid und Phosphorehlorür vergl. bei Chlorphosphor. Phosphorescenz 164. Phosphorochalcit 1217. Phosphoroxychlorid 364. Phosphorsaure (gewöhnliche) 337; Erk. und Verhalten zu Molybdansäure 945; Best. 945; Trennung von Pyrophosphorsaure 947, von Eisenoxyd 948, von Thonerde 948. (Pyrophosphorsäure 345; Metaphosphorsäure 355; andere Modificationen 359.) Phosphors. Aethyloxyd 695. Phosphors. Anilin 654. Phosphors. Baryt 339. Phosphors. Bleioxyd 343. Phosphors. Brucin 628. Phosphors. Chinin 616. Phosphors. (Drittel) Eisenoxydul, Bild. 443. Phosphors. Kalk 340; Vork. in pluto-. nischem Gestein 1073. Phosphors. Lithion 338. Phosphors. Magnesia-Ammoniak, Darst. 339; Krystallf. 28. Phosphors. Manganoxyd 343. Phosphors. Manganoxydul 342. Phosphors. Natron 338 (Schmelzp., sp. W. und lat. Schmelzw. von 2 NaO, HO, PO, + 24 HO 73). Phosphors. Silberoxyd 345. Phosphors. Strychnin 625. Phosphors. Uranoxyd 419. Phosphorschwefelsäure, vergl. Schwefel-

phosphorsäure.

Phosphorwasserstoff, Darst. 363.

Porphyr 1275.

1066.

Phosphorweinsäure, vergl. Aetherphosphorsäure, Phtalamsäure 589. Phtalanil 605. Phtalanilsäure 605. Phtalsaure, identisch mit Alizarinsaure, 773. Photogenie 221. Photographie 225. Photographometer 233. Photometer 212. Pichurimtalgsäure, Vork.560; Eigensch. und Salze 561. Picolin 654. Pikranissäure 537. Pikrinsäure 539. Pikro-Erythrin 754 (vergl. auch 768 ff). Pikrolith 1195. Pikryl 666. Pimarsäure 572. Pininsäure 572. Pinit 1192. Piperin 625. Pistomesit 1223. Platin, sp. G. 38; electr. Leitungsvermögen 289; Verbreitung 453. 1028; Vork. 1152. Platinbasen, Salze derselben und deren Verhalten 454. Platincyanverbindungen 482. Platinerse, Behandlung, 453. Platinlüstre auf Thonwaaren 1067. Platinoxyd, blaues, 453. Platinoxydul, zweifach-schwefligs. mit schwefligs. Kali 453. Pleochroïsmus des Amethysts 202. Polarisation, chromatische 208; electrische 298. Polarisationeapparat, Versuche mit rotirendem - , 207. Polarisationsebene, Drehung in Beziehung zur Krystallform 204; Apparat zur Messung der Drehung durch Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen 213; Drehung durch den Electromagneten 245; Drehung in comprimirten Körpern durch den Magnetismus 247. Polarisationszustand des Himmels 210. Pollen 828. Polykras 1206. Polythionsäuren 374. Polywolframsäure 407. Porcellan, Zus. 1064. Porcellanöfen, Heizung mit Steinkohlen

Potasche, Prüfung 960 (vergl. ko Kali). Präcipitat, weißer unschmelzbarer, Chlorquecksilber-Amidquecksilber Propionsäure 551. Proteinverbindungen, s. g., im. meinen 834. Protogyn 1281. Pseudochinin 621. Pseudomorphosen 1229. 1243. Pseudo-Orcin 755. Pseudoschwefelcyan 491. Pyro-Alizarinsäure 774. Pyrochlor 1205. Pyroelectricität des Boracits u. a. Pyrogallussäure 524. Pyrolusit 1161. Pyromarsaure 572. Pyromorphit, als Hüttenproduct vanadinhaltiger 1213. Pyrop 1179. Pyropectinsure 805. Pyrophosphorsäure 345: Trennung von Phosphorsaure Salze derselben 345-354; Sub ficationen derselben 351. Pyroweinsäure und Salze derselben Pyroxanthin 669. Pyroxylin, vergl. Schiefsbaumwelle Quarz 1162. Quecksilber, Atomgew. 445; sp. G. Ausd. 70; lat. Schmelzw. 77; frieren in glühendem Tiegel 92; dunstung in der Kälte 96; sp. W electr. Leitungsvermögen 289; Z mendrückbarkeit 134; Capillarser 12; Form der Oberfläche in röhren 14.

dunstung in der Kälte 96; sp. Welectr. Leitungsvermögen 289; Zimendrückbarkeit 134; Capillarser 12; Form der Oberfläche in röhren 14.

Quecksilberchlorür, -jodür u. a., Chlor-, Jodquecksilber u. a.
Quecksilberlösungen, Verh. zu Zink Quecksilberoxyd, sp. G. und Aus Quecksilberplatincyanür mit salt Quecksilberoxydul 464.

Quecksilberoxydul 464.

Quecksilberverbindungen, Zus. 445.

Quellwasser, Abhängigkeit der Betheile von der Höhe ihres Vorkon und dem Terrain 1247. 1252; Bwarmer - 1252, kieselhaltiger (vergl. Brunnenwasser, Mineralu. and.).

Quellwasser-Absätze 1012.

Radix Meu 825. Raphanus sativus, Wurzel 826. Raps, Anal. der Asche 1076. Rauhkalk 1223. Raupen, enthalten Ameisensäure 546. Rautenöl 719. Reflexion des Lichts, vergl. Licht. Regenbogen 209. Regenwasser 993. Reifen der Früchte 807. Rettigwurzel 826; Asche der - 1075. No. 114 und 115 der Tab. zu S. 1074. Rhabarber, Asche, No. 119 und 120 der Tab. zu S. 1074. Ricinölsäure 562. 564. Ricinstearinsäure 565. Ricinusöl, fette Säuren im - 562. Roccella Montagnei und tinctoria, Farbstoffe der - 750. 753. Roccellinin 753 (vergl. auch 763 ff.). Römisch-Kamillenöl 718. Römisch-Kümmelöl, Einw. von Phosphorchlorid 717. Roheisen, Best. des Kohlenstoffs darin 943, Gehalt an demselben 1019. Rohrzucker, sp. G. und Ausd. 59; Untersch. von Stärke- oder Traubenzucker Roßkastanie, Unters. der verschiedenen Theile 1078; Entbittern der Früchte 830. Rothzinkerz 1160. Rubiacin 770. 774. 778. Rubiacinsaure 769. 775. Rubian 769. 776. Rübe, rothe, 827. Runkelrüben, Gehalt an Zucker 826. Ruta graveolens, flüchtiges Oel der - 719. Rutinsäure 719. Rutylchlorür 721. Saccharimetrie, optische 213.

Säfte, vegetabilische, Reaction 823; thierische, Reaction 894, krankhafte 895. Säuren, Wärmeentwicklung bei Verbindung mit Basen 52; Verh. der was-

serfreien - gegen Pflanzenfarben 327; organische 494; Säuren Cn Hn O4, Const. 544, Vorkommen 545; Definition der ein- und zweibasischen - 598; Condensation der Wasseratome in den wasserhaltigen - 46.

Salicin, Vork. 895.

Salicylige Säure, Uebergang in den Harn

Salicyls. Methyloxyd, Einw. von Salpeterschwefelsäure 676. Salmiak, vergl. Chlorammonium.

Salpeter, Prüfung 958 (vergl. salpeters.

Salpetersäure, Bild. aus Ammoniak 885; Einw. auf Schwefelwasserstoff 386; Darst. chlorfreier - 385; Hydrate derselben 386; electr. Leitungsvermögen der wässrigen - 290; Anal. ihrer Verbindungen 957.

Salpeters. Aethyloxyd, Einw. von Schwefelwasserstoff 689.

Salpeters. Ammoniak 393; Siedep. der Lösung 94.

Salpeters. Amyloxyd 699.

Salpeters. Antimonoxyd 426.

Salpeters. Baryt, sp. G. 41. 58; Ausd.

Salpeters. Bleioxyd, sp. G. 41. 58; Ausd. 58.

Salpeters. Harnstoff, Zersetzungsproducte 854.

Salpeters. Kali, sp. G. 39. 58; Ausd. 58; Schmelzp., sp. W., lat. Schmelzw. 73. 80; Siedep. der Lösung 94 (vergl. Salpeter).

Salpeters. Kalk, sp. G. von CaO, NO. und CaO, NO, + 4 HO 41; Siedep. der Lösung 94.

Salpeters. Kupferoxyd 444; electr. Leitungsvermögen der Lösung 290.

Salpeters. Magnesia, über die Existenz eines Alkoholats derselben 896.

Salpeters. Natron, sp. G. 41. 58; Ausd. 58; Schmelsp., sp. W., lat. Schmelzw. 73. 79; Siedep. der Lösung 94, Zusammendrückbarkeit ders. 135, Schallgeschwindigkeit darin 154.

Salpeters. Quecksilberoxydul 447. Salpeters. Strontian, sp. G. von SrO, NO. und SrO, NO, +5HO 41.

Salpeters. Verbindungen, Anal. 957. Salpeters. Wismuthoxyd (dreifach-) 482; Zers. durch Wasser 432; Färbung bei dem Erhitzen 434.

Salpeters. Zinkoxyd (basisch-) 436.

Salpeters. Zinnoxydul 436. Salpetersalzsäure 387.

Salpeterschwefelsäure, Einw. auf organische Substanzen 387, auf Zucker u. a. 1146.

Salpetrige Säure 383; Erk. 952. Salpetrigs. Aethyloxyd, Einw. v. Schwefelwasserstoff 689.

Salpetrigs. Ammoniak 384.

Salpetrigs. Amyloxyd 699. Salpetrigs. Baryt 383. Salpetrigs. Bleioxyd 385. Salpetrigs. Kali 383. Salpetrigs. Kalk 383. Salpetrigs. Magnesia 384. Salpetrigs. Natron 383. Salpetrigs. Silberoxyd 384. 385. Salpetrigs. Strontian 383. Selze, Ansichten über dieselben im Allgemeinen 328; sp. Volum der wasser-haltigen 42; Wärmeabsorption bei dem Auflösen in Wasser 53. Salzlösungen, Siedep. derselben und Beziehungen zur Zusammensetzung 93. Salzsäure, Capillaritätshöhe der wässrigen 12. Salzsoolen 1001. Salvia pratensis, Fermentoleum daraus, 731. Samarskit 1208. Sandelholz, Farbstoffe des, 784. Sandstein von Fontainebleau 1222. Santalid 786. Santalidid 786. Santaloid 786. Santaloidid 786. Santaloxyd 785. Santalsaure 784. Santonin 812. Sarkosin 884. Saturationen 335. Sauerstoff, Darst. 328; sp. G. 390; Absorption durch Kalilauge 943; oxydirende Wirkung des galvanisch dargestellten 328; verschiedene chemische Zustände 330; Wärmeentwicklung bei der Verbindung mit andern Körpern 48. Schallgeschwindigkeit in der Luft 154, in tropfbaren Flüssigkeiten 152. Schellak als Isolirmittel 266. Schiessbaumwolle und Achnliches 1128. Schiesspulver, sp. G. 39. Schildpatt 936. Schillerspath 1195. Schlacken, Untersuchung krystallisirter 1169; zu hydraulischem Cement 1057. Schleifen von Gläsern und Spiegeln 212. Schleimhautepithelium 838. Schleimsäure und Salze derselben 520. Schlippe'sches Salz, Zus. 431. Schmelzen 70. Schmelzfarben 1067. Schmelzpunkte von Metallen und Legirungen 71.

Schmelzwärme, vergl. Wärme. Schnee, Krystallisation desselben 26. Schraubenpumpe 151. Schreibersit 1307. 1317 (vergl. auch 1303. 1315). Schwamm, vergl. Meerschwamm. Schwammkohle 938. Schwefel, Bild. 1256; sp. G. 365; W., lat. Schmelzw., Schmelzp. 73. Dimorphismus 35; verschiedene stände 866; Gehalt der Pflanzen ihm 832, thierischer Substanzen ! der Galle verschiedner Thiere 9 im Harn 924; Best. in organisc Substanzen 949; Analyse der Sa stoffsäuren des - 950. Schwefeläthyl, Zers. durch Chlor 68 Schweseläthyl (zweisach) 689. Schweselamyl (zweisach) 699. Schwefelantimon - Schwefelnatrium (f fach) 431. Schwefelarsensäure 425. Schwefelblaus, Chinin 616, Cinche 618, Morphin 622, Codein 625, Str. nin 626, Brucin 629. Schweselblei, sp. G. und Ausd. 58. Schwefelcyan, s. g., 491. Schwefelcyanäthyl, Zers. durch Sa tersäure 687, durch chlors. Kali Salzsäure 689. Schwefelcyanammonium, Darst. 491. Schwefelcyanamyl 700. Schwefelcyankalium, Uebergang in Harn 929. Schwefelcyanmethyl, Zers. durch petersäure 673. Schwefelgold, Verb. mit Schwefelnati und Schwefelkalium 451. Schwefelkies, Bildung 1257. Schwefelkohlenstoff, Ausd. und sp. 61, lat. Dampfw. 89; Siedep. 61. Capillaritätshöhe 6. Schwefelmethyl (zweifach-), Zers. d Salpetersäure 673. Schwefelnaphtalidam-Carbamid 611. Schwefelnatrium (NaS), sp. G. 41. Schwefelphosphorsäure 362. Schwefelsäure; Darst. der wasserfi 870; - Fabrikation 1041; Destilla der concentrirten 370; Reinis durch Krystallisation 371; Warme wicklung beim Mischen mit Wa 52; sp. G. der Mischungen mit Wa 871; Capillaritätshöhe 6; sp. W.

Schmelzversuche mit Gesteinen 1234.

Schwefels. Silberoxyd, sp. G. 41. electr. Leitungswiderstand 288. 290; Schwefels. Stroftian, sp. G. 41. Schwefels. Thonerde, Zus. 398; sp. G. Zers. durch Eisen und Zink 372. Schwefels. Aethyloxyd 692. Schwefels. Ammoniak, Zus. 392; sp. 41. G. und Ausd. 59. Schwefels. Thonerde-Ammoniak, opti-Schwefels. Antimonoxyd 426. sches Verhalten 204. Schwefels. Baryt, sp. G. 38. Schwefels. Thonerde-Kali, Zus. 398; sp. Schwefels. Bleioxyd, sp. G. 41. G. und Ausd. 59; Entwässerung 398 Schwefels. Cadmiumoxyd 436. (vergl. Alaun). Schwefels. Ceroxydul und Ceroxydoxy-Schwefels. Zinkoxyd, sp. G. von ZnO, 80<sub>3</sub> und ZnO, 80<sub>3</sub> + 7 HO 41; electr. Leitungswiderstand der Lösung 288. dul 397. Schwefels. Chromoxyd 414. Schwefels. Chromoxyd-Kali, Zus. 415; 290. Schwefels. Zinkoxyd-Kali, sp. G. und sp. G. und Ausd. 59. Schwefels. Cinchonin, Erkennung in Ausd. 59. schwefels. Chinin 988. Schwefels. Zinkoxyd-Natron, Krystallf. Schwefels. Eisenoxyd 443. 435. Schwefels. Eisenoxydul : sp. G. v. FeO, Schwefels. Zinnoxydul 436.  $SO_3$  41; sp. G. von  $FeO_3SO_3 + 7HO$ Schwefeltitan (TiS<sub>2</sub>) 403. Schwefelwasserstoff, Einw. auf Salpeter-41. 59, Ausd. 59. säure 386, auf Hydramide 590, auf Schwefels. Kali (einfach), sp. G. 41. 59, Ausd. 59, Krystallf. 394; - (zweifach) Benzonitryl 595, auf stickstoffhaltige Körper überhaupt 596, auf salpetrigs. sp. G. und Ausd. 59. Schwefels. Kalk: CaO, SO, sp. G. 41; und salpeters. Aethyloxyd 689.  $CaO, SO_2 + 2 HO sp. G. 41$ , Ent-Schwefelweinsäure, vergl. Aetherschwewässerung 395 (vergl. Gyps). felsäure. Schwefels. Kupferoxyd : CuO, SO, sp. Schweflige Säure 368; Verh. der wasserfreien gegen Pflanzenfarben 327; Ausd., sp. G. und Siedep. der flüs-G. 41;  $CuO_{1}SO_{2} + 5 HO sp. G. 41$ . 59, Ausd. 59; Cohasion der Lösung 3, electr. Leitungswiderstand derselben sigen 63; sp. G. des Gases 40; Erk-288. 290. 952; Trennung von Kohlensäure 952. Schwefels. Knpferoxyd mit Kupferchlo-Schwefligs. Aethyloxyd, sp. G., Ausd. rid (natürliches) 1220. und Siedep. 64. Schwefels. Kupferoxyd-Ammoniak, sp. Schwefligs. Aldehyd-Ammoniak, saures, G. und Ausd. 59. Schwefels. Kupferoxyd-Kali, sp. G. und Schwesligs. Ammoniak, Cadmiumoxyd, Eisenoxydul, Kupferoxyd, Natron und Ausd. 59. Schwefels. Lithion, über die Existenz Nickeloxydul 370. von Doppelsalzen desselben 394. Schwefligs. Osmiumoxydul (zweifach) Schwefels. Magnesia: MgO, SO, sp. G. mit schwefligs. Kali 461. 41;  $MgO,SO_s + 7 HO$ , sp. G. 41. Schwefligs. Platinoxydul (zweifach) mit 59, Ausd. 59. schwefligs. Kali 453. Schwefligs. Ruthenoxydul-Kali 457. Schwefels. Magnesia-Ammoniak, sp. G. und Ausd. 59. Schwere, Abhängigkeit von der Breite Schwefels. Magnesia-Kali, sp. G. und 147. Ausd. 59. Schwerspath 1219. Schwefels. Magnesia-Natron, Krystallf. Schwingungen, tönende von Stäben und Saiten 155. Schwefels. Natron, sp. G. von NaO,SO. Sceschlamm als Dünger 1072. und NaO, SO, + 10 HO 41; Cohäsion Schen, Theorie 216; Fehler 215; mehrder Lösung 3, Schallgeschwindigkeit faches 218 darin 154. Sehnen, sp. G. 837; Elasticität und Co-Schwefels. Nickeloxydul, Dimorphishäsion 130. mus 37. Seidensaft 936.

Selen, Atomgew. 378; sp. G. 378.

Selenathyl-Selenwasserstoff 684.

Schwefels. Salze, Zers. durch ätherische

Oele 372, durch Eisen und Zink 372.

Selenaldin 649. Selenigs. Zinkoxyd 435. Selenigs. Natron 379. Seleniofurfol 733. Selenmercaptan 684. Sellerie, Asche, No. 137 der Tab. zu 8. 1074. Senföl, sp. W. 86. Senfolammoniak, Veränderung bei dem Uebergang in den Harn 929. Sennesblätter 828. Serpentin 1195. Berpentinschiefer 1289. Sesquiphosphorsäure 360. Shepardit 1307. Sieden 92. Siedepunct, Beziehungen zur Zus. 93. Silber, Ausbringen ohne Quecksilber 1023; Darst. 449; sp. G. 38; lat. Schmelzw. 77; electr. Leitungswiderstand 286. 289; Best. 976 (vergl. Silberprobe). Silberlegirungen, Abnutzbarkeit 1034. Silberprobe, hydrostatische 1032. Silicate, Formeln und Classification 1168; künstliche, vergl. Schlacken. Silicium, Atomgew. 399; Verbindungen 400. Skolezit 1188. Smaragd, künstl. Nachbildung 24. Smirgel, Vorkommen 1161. Soda, Fabrikation 1043; Erk. in Potasche 960 (vergl. kohlens. Natron). Sodalith 1201. Sooranjee (Farbstoff) 748. Spargel, Asche, No. 104 der Tab. zu 8. 1074. Spatheisenstein, vergl. kohlens. Eisenoxydul. Spec. Gewicht, Wärme u. a., vergl. Gewicht, Wärme u. a. Speckstein, Bild. 1293 (vergl. Steatit). Spectrum, Zus. des - 197; Längsstreifen im Sonnenspectrum 198; Anal. des Frauenhofer'schen Gitterspectrums 167. Speichel 923. Speiskobalt 1155. Sphäroidalzustand 92. Sphärometer 151. Sphärosiderit 1224. Sphen, vergl. Greenovit. Sphenomit 1315. Spiegel, Legirungen, Schleifen u. a. 212; magische - der Chinesen 212. Spilit 1277. Spinat, Asche, No. 121 der Tab. zu 8. 1074.

Spinell und analoge Mineralien 11 künstl. Nachbildung 24. Spinnenkoth enthält Guanin 935. Spiritus vini alkoholisatus, Darst. 68 Spirogyra quinina, Asche der - 1096 Spongia marina 937; Kohle derselben! Stachelbeere, Asche, No. 136 der 7 zu S. 1074. Stärkezucker, Untersch. von Rohrzus Stärkmehl, sp. G. 39; Vertheilung in schiedenen Pflanzentheilen 826; Ge an - verschiedener Pflanzen 794; tersch. verschiedener - arten 794. Stahl, Kohlenstoffgehalt im - 1019. Stalaktitenbildung 1221. Stearinfabrikation 1121. Steatit, Bildung, vergl. Speckstein. Steatitartige Mineralien 1196. Steinkohlen, Zus. 1112 ff.; Bild. 12 Tauglichkeit englischer - zur Ga leuchtung 1120. Steinkohlentheer, Benzol darin 711. Steinmark 1185. Steinöl, Capillaritätshöhe 6 (vergl. Pe leum). Steinsalz 1228; Bild. 1294; Pseudor phosen nach - 1294. Steinzeug, Zus. 1068. Stephanoscop 213. Sternanisöl, Ausbeute und sp. G. 70 Stickoxyd, Darst. 382. Stickoxydul, Darst. 382; Eigenscha des flüssigen - 382. Stickstoff, Best. 954; sp. G. d. Gases : Zusammendrückbarkeit desselben Stossen bei dem Sieden 92. Strontian, Untersch. von Lithion vor Löthrohr 962. Sp. Gew. von f 8rO, HO und 8rO, 9 HO 41. Struvit 1218 (vergl. phosphors. Magn Ammoniak). Strychnin 625; Erk. 988. Suberanilid 604. Suberanilsäure 604. Succinanil 602. Succinanilid 603. Succinanilsäure 603. Süßerde, vergl. Beryllerde. Süfswasserkalk 1292. Sulfäthylschwefelsäure 689. Sulfamvischwefelsäure 700. Sulfmethylschwefelsäure 673. Sulfobenzol 711. Sulfocarbamid 586. Sulfocarbanilid 607.

Sulfomorphid 623. Sulfonarcotid 624. Syenit 1273. Sylvinsäure 572.

Tabak, Gehalt verschiedener Sorten an Nicotin 612. Täuschungen, optische 219. Tantalit 1207. Tantalsäure, sp. G. 404. Tartarus boraxatus 507. Taubenmist 1070. Taurin 918. Telegraph, hydraulischer 151. Tellurglanz, vergl. Blättertellur. Teratologie der Krystalle 26. Tereben, Siedep. und lat. Dampfw. 91. Terebenzinsäure 728. Terechrysinsäure 728. Terephtalsäure 728. Terpenthincampher 725. Terpenthinöl 725; Ausd. und sp. G. 68; Siedep. und lat. Dampfw. 91; Capillaritätshöhe 6; Schallgeschwindigkeit darin 154; Einw. der Salpetersäure

Terpenthinölhydrat 725. Terpin 725. Terpinol 726. Tetradymit 1155.

Tetrapentathionsäure 378.

Tetrathionsäure 376. Thaubildung 96.

Theobromin 633. Thermen, Bild. 1252.

Thialdin 646.

Thianisiol 591.
Thieröl, flüchtiges, organische Basen darin 651.

Thiersubstanzen, Schwefelgehalt 836; sp. G. 837.

Thiocinnol 591.

Thiofurfol 591. 733.

Thjorsauit 1179.

Thone, in England zur Töpferei dienende 1063.

Thonerde, sp. G. 41. 398; Darst. krystallisirter - 24; Trennung von Phosphorsäure 948, von Eisenoxyd 971, von Nickeloxydul 975; Gehalt der Pflanzenaschen an - 1097.

Thonerdehydrat, Veränderung beim Aufbewahren 398.

Thonwaren, Zus. englischer - 1064 (vergl. Porcellan und Steinzeug).

Thymianöl 721.

Tinctura ferri acetici aetherea Klaprothii, Zers. 548.

Titan, Vorkommen und Atomgew. 401.

Titaneisen 1161. Titangrün 1058.

Titanoxyd Ti, O, 403.

Titans. Alkalien, Anal. und Zus. der sauren 940.

Titanverbindungen 402.

Töne, durch den electrischen Strom 156; frei ausgespannter Eisendrähte 156; Theorie der musikalischen 156. Töpferei, Rohstoffe und Producte der brittischen 1063.

Tolen 737.

Tolubalsam 736.

Toluol, Siedep. und Identität mit Dracyl 716.

Toluylsäure 715.

Tonschwingungen von Stähen und Saiten 155.

Topas, optisches Verhalten dessolben 204.

Torf, Zus. 1112 ff.

Torsionswage, electrische 268; zum Messen inducirter Ströme 321. Trachyt 1282.

Trägheitsmomente 137.

Transsudation 894.

Traubensäure 512; muthmassliche Zus. aus zwei verschiedenen Säuren 32. Traubens. Salze, Beziehungen zwischen

Zus. und Krystallf. 31.

Traubenzucker, Untersch. von Rohrzucker 985.

Trinitranisol 537. Trithionsaure 375.

Tropaeolum majus, flüchtiges Oel von, 725.

Tschewkinit 1176. Turmalin 1203.

Ueberchlorsäure, Bild. 329. Ueberchromsäure 418. Uebergangsschiefer 1281.

Uebergangswiderstand, electrischer 293. Uebermangansäure 421.

Uebervanadsäure 418.

Unterschwefelsäure, vergl. Dithionsäure. Unterschweflige Säure 366.

Ural-Orthit 1176.

Uran, Atomgew. und Verbindungen 418. Uranglimmer 1218.

Uranit 1218.

Uranotantal 1208.

Uranpecherz 1167.

Uranyl 428. Usninsäure 759; Zers. durch trockene Destillation 762.

Valeramid 586. Valerianaöl 725.

Valeriansäure, Bild. 839. 851. 853. 854; Vork. 545; Siedep. und lat. Dampfw. 91; Untersch. und Trennung von der Buttersäure 555. 559; Zers. durch den electr. Strom 558.

Valerians. Methyloxyd, Ausd., sp. G. und Siedep. 67; sp. W. 86.

Valerians. Salze 557. Valeronitryl (Cyanbutyryl) 594, 852. Valyl 559.

Vanad, Vork. 413; Erk. in Mineralien 965.

Vases craquelés 1066.

Venen, Elasticität und Cohäsion 130.
Verbindungen, chemische, Wärmeentwicklung bei ihrer Bildung 47; spec.
W. derselben in Beziehung zu der der Bestandtheile 85; gepaarte 608.

Verbleien von Eisen und Stahl 1027. Verdauung 863.

Vergoldung, nasse 1024; von Uhrrädern 1025.

Verkupferung von Glas und Porcellan 1025, von Eisen 1026.

Versilberung, nasse 1024; matte von Porcellan 1067.

Versteinerungsproces 1238. Verzinnung von Blech 1025.

Vesuvian, vergl. Idokras. Vicia sativa, Entwicklung 1076.

Viehfütterung, Einflus des Salzes 1101, genetzten Futters 1102.

Viridinsäure 526.

Vitellin 841.

Vitis hederacea, Farbstoff der Blätter 787.

Vitis sylvestris, Beeren, 829.

Vitis vinifera, Farbstoff der Blätter 787; vergl. Weinstock.

Vitriole, gemischte, 445.

Vivianit, Bild. 443.

Völcknerit 1168.

Volborthit 1213.

Voltameter, Wiedervereinigung der Gase im - 285.

Volta'sche Combinationen 276.

Volum, specifisches, 40; ähnlich gestalteter Körper 46.

Vosgit 1184.

Wachs, Schmelzp., sp. W. und Schmelzw. 73; Unters. des Bien wachses 701; des chinesischen 706 Wärme, Entw. bei Bild. chem. Verl dungen 47, von Metalllegirungen in electr. Stromleitern 307; mechi sches Aequivalent derselben 56; A dehnung durch die - 57; specifis 70, chem. Verb. aus der der Besta theile abgeleitet 85, der Gase (Apps zur Best. derselben) 86, versch. F sigkeiten 86, des Wassers bei vers Temperaturen 86; lat. Schmelzw. Beziehung zum Elasticitätscoëfficien 132; lat. Dampfw. 87; Diffusion Metallflächen 119; Wirkung des M netismus auf die strahlende - ! (vergl. Wärmestrahlen).

Wärmelehre 47.

Wärmeleitung im Erdboden und in K stallen 100.

Wärmemenge in Metallgemischen 70. Wärmequellen 47.

Wärmestrahlen, Reflexion 118; Dopport brechung, Polarisation, Interferent Beugung 119.

Wärmestrahlung 104.

Wallnussasche 1074. No. 108 und der Tab. zu S. 1074.

Wasser, Ausd. 61. 66, Maximum Dichtigkeit 66. 69; sp. W. bei vers Temperaturen 86; Zusammendri barkeit 134. 135; Cohasion 3. Widerstand gegen darin schwinge Flächen bei versch. Temperaturen Capillaritätshöhe 6; Schallgeschv digkeit darin 154; lat. Dampfw. 89. 91; Spannkraft des Dampfs zersetzende Kraft des heißen Dan 331; blaue Farbe 1236; Condensa in Mischung mit Säuren 46; Gefrie im luftleeren Raum 91; Nachweis organischer Materie darin 983; Z durch Hitze 326 (vergl. Brunn Fluis-, Meer-, Quell-, Mineralwass Wasserstoff, sp. G. des Gases 390,

Wasserstoff, sp. G. des Gases 390, sammendrückbarkeit 135; Best. 9 - und Chlor, Einw. des Lichts 221

Wein 1106 ff.; Entsäuerung 1108.

Weingeist, vergl. Alkohol.

Weinphosphorsäure u. a., vergl. Aetl phosphorsäure u. a.

Weinsäure, Veränderung durch Erv mung 507.

Weins. Antimonoxyd (saures) 427. Weins. Antimonoxyd-Strontian 506. Weins. Kali (saures), Reinigung 505; Farbstoff in rohem 505. Weins. Salze, Beziehungen zwischen Zus. und Krystallf. 31; Wassergehalt 505. Weins. Wismuthoxyd-Kali 507. Weins. Zinnoxydul 437. Weinstein, vergl. weins. Kali (saures). Weinstock, Unters. der verschiedenen Theile 1082. Wetter, schlagende, in Erzminen 1250. Wickenpflanze, Entwicklung 1076. Willemit 1173. Williamsit 1195. Wismuth, Schmelzp. 71. 72. 81; sp.W. und lat. Schmelzw. 72. 81; Färbung 431; Untersch. von Blei 970. Wismuthglanz 1156. Wismuthgold, natürliches 1153. Wismuthlegirungen, vergl. Legirungen. Wöhlerit 1203. Wolfram (Mineral) 1210. Wolframbleierz 1212. Wolframlegirungen 406. Wolframsäure und Salze derselben 406. Wolle, sp. G. 39. Wurfgeschosse, Bewegung derselb. 138.

Xanthin 771, 777, 779. Xanthobetinsänre 827.

Yttroilmenit 1208. Yttroiantalit 1205.

Zeitmessung 151.
Zellensubstanz der Flechten 831.
Zersetzung, electro-thermische 314; zusammengesetzter Gase und des Wassers durch Hitze 326.
Zimmtöl, Ausbeute und sp. G. 709; Zers. durch Phosphorchlorid 712.
Zimmtsäure, Zers. durch Phosphorchlorid 535.

Zink, Krystallf. 434; sp. W. 81; Schmelzp. und lat. Schmelzw. 73. 81; electr. Leitungsvermögen 289; Verhalten zu seleniger Säure 435, zu Quecksilberlösungen 446. Zinkeisenspath 1225. Zinkglas 1187. Zinklegirungen, vergl. Legirungen. Zinkoxyd, sp. G. 41. 434; krystallinisches 434. Zinkoxydhydrat, sp. G. 41. 435; Krystallf. 435. Zinkspath 1224; als Versteinerungsmittel 1240. Zinn, Schmelzp. 71. 72. 81; sp. W. und lat. Schmelzw. 72. 81; electr. Leitungsvermögen 289; Verbr. in Mineralwasser 1013; Trennung von Arsen 968, von Antimon 969; Zus. verschiedener Sorten 1023. Zinnehlorid, vergl. Chlorzinn. Zinnchlorur, vergl. Chlorzinn und Zinnsalz. Zinnlegirungen, vergl. Legirungen. Zinnober, Vork. 1158. Zinnoxyd 438; sp. G. und Ausd. 58. Zinnsäure, vergl. Zinnoxyd. Zinnsalz, Darst. 437. Zinns. Natron, Darst. 1058. Zirkon 1171. Zoisit 1174. Zucker 792; in der Leber 895; Ver-

tucker 792; in der Leber 895; Vertheilung und Gehalt in den Runkelrüben 826; Untersch. verschiedener
Arten 983; Finw. von Salpeterschwefelsäure 1146; Asche von Roh- 1106
(vergl. Rohrzucker, Traubenzucker,
Milchzucker, Stärkezucker, Glukose,
Saccharimetrie).

Zusammendrückbarkeit fester Körper 127, flüssiger 133, gasförmiger 135. Zusammensetzung, Beziehungen zur Krystallf. 29, zum sp. G. 40, zum Siedep. 93.

---



Schnellpressendruck von Wilhe

## Abkürzungen in den Citaten.

Eine eingeklammerte Zahl hinter einer Abkürzung bedeutet, dass die citirte Bandzahl die einer 2., 3. Reihe [Folge, série, series] ist.

|                   |          | -                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ann. Ch. Pharm.   | bedeutet | : Annalen der Chemie und Pharmacie, herausgegeb. von Wöhler u. Liebig. — Heidelbg.                                                                                                                               |
| Ann. ch. phys.    | ,        | Annales de chimie et de physique, par Gay-<br>Lussac, Arago, Chevreul, Dumas, Pe-<br>louze, Boussingault et Regnault.—Paris.                                                                                     |
| Arch. Pharm.      | •        | Archiv der Pharmacie, herausgegeben von Wackenroder und Bley. — Hannover.                                                                                                                                        |
| Arch. ph. nat.    | 7        | Archives des sciences physiques et naturelles, par de la Rive, Marignac, Pictet, de Candolle, Gautier, Plantamour et Favre.  — Genève.                                                                           |
| Berl. Acad. Ber.  | •        | Monatsberichte der Academie der Wissenschaften zu Berlin.                                                                                                                                                        |
| Bull. soc. d'enc. | "        | Bulletin de la société d'encouragement pour l'industrie nationale. — Paris.                                                                                                                                      |
| Chem. Gaz.        | ,,       | Chemical Gazette, conducted by Francis. — London.                                                                                                                                                                |
| Chem. Soc. Mem.   | **       | Memoirs and proceedings of the chemical society of London. — London.                                                                                                                                             |
| Chem. Soc. Qu. J. | ,,       | The Quarterly Journal of the chemical society of London, edited by Ronalds. — London.                                                                                                                            |
| Compt. rend.      | •        | Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. — Paris.                                                                                                                                    |
| Dingl. pol. J.    | ,•       | Polytechnisches Journal, herausgeg. von G. J. Dingler und E. M. Dingler. — Stuttgart.                                                                                                                            |
| Jahrb. Miner.     |          | Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie,<br>Geologie und Petrefactenkunde, herausgegeb.<br>von Leonhard u. Bronn. — Stuttgart.                                                                                 |
| Jahrb. pr. Pharm. | *        | Jahrbuch für practische Pharmacie, redigirt<br>1847 v. Herberger u. Winckler, 1848 v.<br>Hoffmann, Winckler u. Zeller. — Landau.                                                                                 |
| Instit.           | *        | L'Institut; section des sciences mathématiques, physiques et naturelles. Dirigé par Arnoult. — Paris.                                                                                                            |
| J. chim. méd.     | r        | Journal de chimic médicale, par Béral, Chevallier, Dumas, Fée, Guibourt, Lassaigne, Orfila, Payen, Péligot, Pelletan, Pelouze, Richard et Robinet.—Paris.                                                        |
| J. pharm.         | *        | Journal de pharmacie et de chimie, par Boullay, J. P. Boudet, Bussy, Soubeiran, Henry, F. Boudet, Cap, Boutron-Charlard, Frémy et Guibourt; suivi d'un compte rendu des travaux de chimie par Gerhardt. — Paris. |

| J. pr. Chem.        | bedeutet : | Journal für practische Chemie. herausgegel<br>von Erdmann u. Marchand. — Le:pi                                                       |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peter-b. Acad. Bull |            | Bulletin de la classe physico-mathématique l'académie de St. Petersbourg.                                                            |
| Pharm. Centr.       | -          | Pharmaceutisches Centralblatt, redigirt Knop (im Anf. 1847 v. Buchheim). — Lei                                                       |
| Pharm. J. Trans.    | •          | Pharmaceutical Journal and Transactic edited by Bell. — London.                                                                      |
| Phil. Mag.          | -          | The London, Edinburgh and Dublin Philiphical Magazin and Journal of Science, a ducted by Brewster, Taylor, Philipand Kane, — London. |
| Pogg. Ann.          | -          | Annalen der Physik und Chemie, heraus; von Poggendorff. — Leipzig.                                                                   |
| Pol. Centr.         | •          | Polytechnisches Centralblatt, herausgeg. Hülsse und Stöckhardt Leipzig.                                                              |
| Repert. Pharm.      | #          | Repertorium für die Pharmacie, herausgeg von Buchner Nürnberg.                                                                       |
| Sill. Am. J.        | *          | The American Journal of Science and A conducted by Silliman, Silliman jr.; Dana. — Newhaven.                                         |
| Verh. Gew. Bef. P   | r          | Verhandlungen des Vereins zur Befordert<br>des Gewerbsleisses in Preussen, redigirt<br>Schubarth. — Berlin.                          |
| Wien. Acad. Ber.    | •          | Sitzungsberichte der Academic der Wiss schaften zu Wien.                                                                             |
| In dem vorli        | egenden J  | shresbericht ist Atom- und Aequivalentgewi                                                                                           |

In dem vorliegenden Jahresbericht ist Atom- und Aequivalentgewi als gleichbedeutend angenommen, und folgende Zeichen und Gewicliegen den Formeln zu Grund:

| Aluminium | Al = 13.7  | Kobalt      | Co = 29.5          | Schwefel    | 8 = 16   |
|-----------|------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| Antimon   | Sb = 129   | Kohlenstoff | C=6                | Selen       | Se=39.   |
| Arsen     | As=75      | Kupfer      | Cu = 31.7          | Silber      | Ag = 100 |
| Baryum    | Ba = 68.5  | Lanthan     | La                 | Silicium    | Si=21.   |
| Beryllium | Be = 4.7   | Lithium     | Li=6.5             | Stickstoff  | N = 14   |
| Blei      | Pb = 103.7 | Magnesium   | Mg = 12.2          | Strontium   | Sr = 43  |
| Boron     | B = 10.9   | Mangan      | Mn = 27.6          | Tantal      | Ta=15    |
| Brom      | Br=80      | Molybdän    | Mo=46              | Tellur      | Te=64    |
| Cadmium   | ('d==56    | Natrium     | Na=23              | Terbium     | T1.      |
| Calcium   | Ca=20      | Nickel      | Ni = 29,6          | Thorium     | Th=59    |
| Cerium    | ('e=47     | Niobium     | Nb                 | Titan       | Ti = 25  |
| Chlor     | Cl = 35.5  | Norium      | No                 | Uran        | U=60     |
| Chrom     | Cr = 26,7  | Osmium      | 0s = 99,6          | Vanadium    | V=68     |
| Didym     | D          | Palladium   | Pd = 53.3          | Wasserstoff | H=1      |
| Eisen     | Fe=28      | Pelopium    | Pe                 | Wismuth     | Bi = 21  |
| Erbium    | E          | Phosphor    | P=32               | Wolfram     | W=95     |
| Fluor     | Fl = 18.9  | Platin      | Pt = 98,7          | Yttrium     | Y        |
| Gold      | Au=197     | Quecksilber | Hg==100            | Zink        | Zn=32    |
| Jod       | J=127,1    | Rhodium     | $\tilde{R} = 52,2$ | Zinn        | Sn=59    |
| Iridium   | Ir=99      | Ruthenium   | Ru=52,2            | Zirkonium   | Zr=22    |
| Kalium    | K = 39.2   | Sauerstoff  | 0=8                |             |          |

|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



|   | · |   |   |
|---|---|---|---|
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |



•

,

100 and 1000

